

4014 X7





## Conversations=Lexikon.

Neunte Originalauflage.

Siebenter Band.

Beim bis Juwelen.



### Allgemeine deutsche

# Real-Encyklopädie

für

die gebildeten Stande.

## Conversations=Lexikon.

Neunte Originalauflage.

In funfzehn Banden.

Siebenter Band.

Seim bis Juwelen.

Keipzig:
F. A. Brockhaus.

1845.



Deim (Ernst Ludw.), ein ausgezeichneter praktischer Arzt, geb. am 22. Juli 1747 gu Solz im Berzogthum Sachfen-Meiningen, wo fein Bater, Joh. Ludw. S., ber Berausgeber der "Hennebergischen Chronik" (3 Bde., Meining. 1767—77, 4.) als Pastor 1785 starb, kam 1764 auf das Lyceum zu Meiningen und 1766 auf die Universität zu Halle, wo er fich ber Beilkunde widmete. Nachdem er ichon als Student viele Kranke in origineller Art behandelt hatte, erhielt er 1772 die medicinische Doctorwurde, gleichzeitig mit feinem Freunde Muzell, mit welchem er bann eine wiffenschaftliche Reife machte, zu ber Muzell's Bater, ber Leibarzt Friedrich's II. war, das Geld gab. Gie besuchten Norddeutschland, Solland, wo fie langere Zeit in Lenden fich aufhielten, England und Frankreich. Auf der Rudreise über Strasburg und durch Sudbeutschland mar ber von Jugend auf im Rlettern geubte S. fühn genug, bis auf den Querbalfen des Rreuzes auf dem Munfter emporzuklimmen. Nach der Rudkehr im J. 1775 hielt er fich noch einige Zeit in feiner Heimat auf; dann ging er nach Berlin und von hier, nachdem er die Prüfungen für den Staatsdienst rühmlich bestanden hatte, 1776 nach Spandau, wo er noch in demselben Jahre als Physikus und einige Jahre später als Kreisphysikus des Havellands angestellt wurde. Im J. 1778 bekam er den Hofrathstitel; 1783 wendete er fich auf Zureden feiner Freunde, besonders des Vaters seines unter der Zeit gestorbenen Freundes Muzell, nach Berlin, wo er 1799 zum Geh. Hofrath ernannt wurde. Nur kurzer Zeit bedurfte es, um hier ihm und seinem segensreichen Wirken unter den höchsten Ständen wie unter den niedrigsten Anerkennung zu verschaffen. Seine Krankenlisten, nach denen er jährlich 3-4000 arme Kranke unentgeltlich behandelte, oft noch felbst unterstüßte, sowie das Bertrauen der königlichen Familie, befonders in der Krankheit der Königin Luise, welche ihn, ohne daß er ihr eigentlicher Leibarzt war, in Sufeland's Abwesenheit mahrend ihrer legten Lebenstuge ftets um fich hatte, bezeugen hinlanglich, daß menschliche Tugenden und ärztliche Vorzuge fich bei ihm in feltener Bereinigung fanden und daß die Driginalitat, beren Stempel beibe trugen, ihm fehr mohl ftand. Der 15. Apr. 1822, wo er fein funfzigjähriges Doctorjubiläum feierte, wurde fast wie ein Bolksfest begangen. Nachdem der heitere Greis, der noch im 70. Lebensjahre ruftig den milischauer Berg bei Teplig bestieg und weite Wege zu Pferd machte, im 3. 1830 feine goldene Hochzeit, umgeben von einem zahlreichen Familienkreife, gefeiert hatte, nahm ihn ein fanfter Tod am 15. Gept. 1834 hinweg. Trop der ungemeinen Ansprüche, die an S.'s Thatigkeit gemacht wurden, und der vielen Krankheiten, die er zu überstehen hatte, zeichnete er forgfältig Alles, was ihm in seiner Praxis wie im gewöhnliden Leben intereffant mar, in seinen Tagebuchern auf; boch hat er nur einige kleinere Auffabe im Druck erscheinen laffen. Gine Sammlung feiner "Bermischten medicinifchen Schriften" aus feinen Papieren veranstaltete Paetsch (Lpg. 1836). S. war der Erfte, der in Berlin die Ruhpocken einimpfte, und in der Botanik verwendete er besondern Fleiß auf Die Renntnif ber Moofe. Wgl. das von feinem Schwiegersohne Reffler aus ben hinterlaffenen Briefen und Tagebuchern zufammengestellte "Leben S.'s" (2 Bbe., Lpg. 1835). - S. hatte funf Bruder. Der altefte, Joh. Ludw. S., geb. 1741, geft. 1819 ale fachfen-meining. Confiftorialrath, Biceprafident und Birklicher Geh. Rath, beschäftigte fich viel mit Geologie und gab eine claffifche "Geologische Befchreibung bes Thuringerwaldgebirge" (6 Bbe., Meining. 1796-1812) heraus, wozu fich die Belege in dem Mufeum ber Universität Zena finden, dem er feine Mineraliensammlung vermachte. - Georg Chriftoph S., geb. 1743, geft. 1807 als Pfarrer ju Gumpelftedt, fchrieb eine "Deutsche Conv. . Ler. Reunte Auft. VII.

Flora" (2 Bde., Berl. und Lpz. 1799—1800) und trieb einen nicht unbedeutenden Betkehr mit Steinfammlungen und getrockneten Herbarien, von denen er eins selbst für die Raiserin Josephine zu fertigen Auftrag bekam. — Ant. Christoph H., geb. 1749, gest.
1813 als herzoglich sachsen-meining. Hofadvocat und Hofrath. — Friedr. Tim otheus H., geb. 1751, gest. als Pfarrer zu Effelder, machte sich insbesondere auch durch sehr glückliche Beförderung der Obstbaumzucht verdient und gab des Freiherrn Truchses von Weshausen zu Bettenburg "Systematische Classificirung und Beschreibung der Kirschensorten" (Stuttg. 1819) heraus. — Joh. Christoph H., geb. 1753, starb 1814 als Nachfolger seines Baters in Solz.

Seimat nennt man den Geburteort eines Menschen, wo ihm, wenn er fonft nirgend ein Unterkommen findet, Aufenthalt, Armenpflege und die lette Ruhestätte gewährt werden muffen. In feiner Beimat muffen ihm diejenigen Rechte zugestanden werden, welche jur phyfischen und burgerlichen Eriftenz gehören, die Aufnahme jum Drte- und Staatsburger, wenn er die allgemeinen Bedingungen erfüllt, die Betreibung erlaubter Gewerbe, bie Erlangung öffentlicher Amter und Würden, wenn er fich bagu fabig gemacht hat, bie Grundung eines eigenen Sauswesens und einer Familie, und die Berforgung, wenn er verarmt ift. Dieje Rechte behalten fortwährend ihre Geltung und konnen felbft freiwil. lig nicht aufgegeben werden, weshalb auch z. B. Ausgewanderte, wenn fie nirgend anders unterfommen konnen, in die Beimat gurucktehren. Dafür bleibt aber auch die Beis mat, fowol das Geburteland wie der Geburteort felbft, in der Entfernung der Puntt, nach welchem fich die Rechte und Pflichten bes Burgers richten; er barf auch im Auslande keine Sandlung begehen, wodurch die Gefege und Rechte der Beimat verlegt werden, und fogar Derjenige, welcher in einem andern Staate bas Burgerrecht (bie Platuralifation) erlangt hat, ift zwar von allen positiven Berbindlichkeiten gegen seine Beimat entbunden, barf aber doch nicht die Waffen gegen biefelbe ergreifen. Das Beimaterecht in einem Orte und Lande wird erworben durch Geburt ober Aufnahme. Allein in Ansehung ber Geburt find nur wenige Staaten fo freifinnig wie England und Frankreich, welche auch bem nur bei zufälliger Anwesenheit der Mutter im Lande geborenen Kinde das Necht der Eingebo. renen verleihen. Die meiften andern Staaten, wie Oftreich, Baiern und fast alle beutsche Länder, feben nicht auf den Drt der Geburt, fondern auf das Staatsburgerrecht ber Altern oder bei unchelichen Rindern der Mutter. Auch den im Auslande geborenen Kindern ihrer Staatsburger gestehen England und Frankreich bas Indigenat gu. Um fcwierigsten geben einzelne Orte baran, Fremden bas Beimaterecht burch Aufnahme zu bewilligen, weil fie immer an die Möglichkeit denken, bag die Berforgung Derer, welche etwa verarmen, ber Driegemeinde zur Laft falle. Da nun nach einem beinahe allgemeinen Princip ber felb. ftandige Aufenthalt an einem Orte, mit eigener Bohnung und Saushaltung, wenn er eine gewiffe Reihe von Jahren gedauert hat, bas Beimaterecht gibt, fo find bie Gemeinden fehr wachfam, Auswärtige, welche auf irgend eine Beife einen vorübergebenden Aufent. halt im Orte haben, vor Ablauf diefer Beit zu entfernen, wodurch nicht felten bie gange burgerliche Eriften, einer redlichen und arbeitfamen Familie ohne alle Nothwendigfeit vernichtet wird. Gleichwol ift die unbedingte Unnahme, bag jederzeit der Geburtsort die Berforgungepflicht haben folle, auch mit Barten und Unguträglichkeiten verknüpft, indem hier ber Berarmte oft aus feinen Berhaltniffen geriffen und einem Drte, wo er vielleicht gang unbefannt geworden, ale eine hülflofe unwillfommene Laft zugefchoben wird. Den schlimm. ften Ubeln wird nur burch eine umfaffende Drganifation des Armenwefens zu einem allgemeinen Landesverbande abgeholfen werben fonnen. Für Deutschland wird übrigens ber Bunfch eines allgemeinen beutschen Beimatgesetse immer bringlicher und vielleicht in feinem Zweige ber Gefengebung wirft bie Berichiebenheit fo nachtheilig. 2gl. A. Muller, "Die deutschen Auswanderungs-, Freizugigfeits- und Beimateverhaltniffe" (Lpg. 1841).

Deimburg (Gregor), einer der größten Manner seiner Zeit, geb. zu Anfange des 15. Jahrh. zu Würzburg, lenkte zuerst mahrend des Concils zu Basel die Ausmerksamkeit auf sich, wo er als Secretair des Aneas Sylvius, nachmaligen Papsts Pius' II., erschien, indem er sich energisch gegen die papstlichen Anmaßungen erklärte. Die Folge davon war, daß er seine bisherige Stellung aufgeben mußte, worauf er 1431 als Nechtsconsulent in

Murnberg fich niederließ. Alle folder erlangte er balb einen fo großen Ruf, daß man in den wichtigsten staats, firchen. und privatrechtlichen Streitigkeiten aus allen Theilen Deutschlands fein Gutachten einholte. In ber Folge wurde er Rath bes Berzogs Sigis. mund von Oftreich und ging 1459 als beffen Gefandter zur Berfammlung nach Mantua, wo er mit Papft Pius II. in Streit gerieth, ber ihn 1461 in ben Bann that. Er begab fich nun unter den Schut bes Suffitenkönigs Georg Pobiebrad von Bohmen; als aber auch bis dorthin ber papstliche Sag ihn verfolgte, fand er eine Buflucht in Dresben am Sofe der fachf. Fürsten, die ihn schon zu verschiedenen Malen in wichtigen Angelegenheiten ju Rathe gezogen hatten und durch beren Bermittlung er, ba unterdeg fein Wiberfacher gestorben mar, von beffen Nachfolger, Sirtus IV., vom Banne befreit wurde. Rurg barauf, im Mug. 1472, ftarb er in Dresben und wurde in ber bafigen Sophienkirche beigefest. Seine Schriften, meift staate- und kirchenrechtlichen Inhalte, in benen sich, wie in seinem ganzen Streben und Wesen ebenso viel Scharffinn als eble Freimuthigkeit ausspricht, erschienen später unter bem Titel "Scripta nervosa justitiaeque plena, ex manuscriptis nunc primum eruta" (Frankf. 1608, 4.). H.'s Verhältniß zu Aneas Sylvius hat neuerdings G. Pfizer zum Gegenstande eines ichonen poetischen Werks "Der Deutsche und der Welfche" (Stuttg. 1844) gewählt. Ubrigens hebt Ullmann in feinem Werke "Die Reformatoren vor der Reformation" (2 Bde., Hamb. 1841-42) S.'s Bemühungen um Berbefferung der firchlichen Bustande feiner Zeit gebührend hervor; feinen Charafter aber und sein ganges Wirken hat Sagen in ber Schrift "Bur politischen Geschichte Deutschlande" (Stuttg. 1842) treffend geschildert.

Seimfall, bei Lehen Apertur, heißt das Zurückfallen einer Sache, oder eines Guts an Denjenigen, von welchem es einem Andern mit diesem Vorbehalt verliehen worden ist, oder an dessen Erben. So fällt das Lehen dem Lehensherrn heim, wenn der Stamm des Beliehenen erlischt. Ebenso fällt eine Nente, welche einer Person auf ihr Leben oder einer Familie zu bestimmten Zwecken, unter dem Vorbehalt des Heimfalls bestellt ist, an den Bestellenden heim, wenn die Person stirbt, die Familie erlischt oder der Zweck aufhört. Diesse heimfallsrecht versteht sich in den meisten Fällen von selbst, doch ist es rathsam, sich und den Seinigen solches bei Stiftungen auf längere oder unbestimmte Zeit ausbrücklich vorzubehalten. Von dem Heimfallsrecht ist das Recht auf erblose Güter, droit d'épaves,

und die Erblofigkeit ber Fremben, droit d'aubaine (f. Aubaine) verschieben.

Seimliches Gericht, f. Femgerichte. Seimskringla, f. Sturlufon (Snorro).

Seimweh (nostalgia) ist eine durch unbefriedigte Sehnsucht nach der Beimat oder den heimatlichen Berhältniffen hervorgerufene Melancholie, welche zugleich bie körperliche Gefundheit angreift und fo jum Tode führen fann. Der Beimwehfranke wird erft von tiefer Traurigkeit befallen, worauf sich Verdauungestörungen einstellen, denen Fieber mancherlei Art, allgemeine Erschöpfung und, wenn keine paffende Bulfe geleistet wird, ber Tob folgen. Der Verlauf der Krankheit ift je nach der Individualität des Kranken und ben begleitenden Nebenumständen fürzer ober langer. Gin jedes Bolf liefert Beifpiele von Beimwehkranken; besonders aber verfallen die Gebirgsbewohner und überhaupt Die, welche an ein einfaches Naturleben gewöhnt find, baher auch namentlich uncultivirte Bolfer und Menfchen in diefe Krantheit, und diefes um fo mehr, wenn die Berhaltniffe, in die sie tommen, mit den gewohnten in einem auffallenden Contraste stehen, wenn die Entfernung aus ber Beimat eine mehr gezwungene, wenn bas neue Berhaltniß mit Bibermar. tigfeiten und Diegeschick verbunden ift ober wenn burch Krankheit die Entfernung von den Angehörigen besonders fühlbar wird. Als Hauptmittel gegen bas Beimweh wird allgemein die Rudtehr in die Beimat ober die gewohnten Berhaltniffe anerkannt, und ift diese nicht möglich, so muß wenigstens die hoffnung bagu erweckt und erhalten werben. Außerbem muß man burch angestrengtere ober veranberte Thatigfeit ben Gebanten bes Kranten eine andere Richtung zu geben versuchen. Rommt bas Beinimeh zu einer forperlichen Krantheit hingu, fo wirkt es, wie alle beprimirenden Gemuthestimmungen, außerft verberblich ein und fann bie geringste Unpäglichkeit oder bie unbedeutendste Wunde hochft

gefährlich machen. Die Leichenöffnungen weifen einen bedeutenden Unterfchied bes Beimwehs von andern Arten der Melancholie und Monomanie nach. Auch die Thiere find dem Beimmeh unterworfen; besonders hat man es an ausgeführten Schweizerkuben beobach. tet, welche bei ber Melodie bes Ruhreihens wild und rafend murden. Bgl. Bangerl, "Uber

das Heimweh" (Wien 1821).

Seine (Beinr.), bekannt als Dichter, Sumorift und wipiger Profaist, geb. in Duf. felborf am 13. Dec. 1799 von jub. Altern, ftudirte in Bonn, Berlin und Göttingen bie Rechte und erlangte an letterm Drte die juriftische Doctorwurde. hierauf lebte er abwech. felnd in Hamburg, Berlin und Munden, bis er, burch den Wirbel ber durch die frang. Julirevolution erregten Soffnungen fortgeriffen, feit 1830 Paris zu feinem bleibenden Aufenthaltsorte mählte. In die driftliche Kirche wurde er am 28. Juni 1825 aufgenommen. Abrigens bietet fein Leben feine hervorstechenden Momente, außer daß er ber Rategorie bes literarischen Jungen Deutschlands (f. d.) beigesellt wurde. Seinen Aufenthalt in Paris unterbrach er durch mancherlei Ausslüge, zulest im 3. 1814 durch eine Reise nach Hamburg. Wenn auch seine "Gedichte" (Berl. 1822) und seine im folgenden Jahre erschienenen Tragödien "Almansor" und "Nadeliff", sowie das "Lyrische Intermezzo" ohne großes Aufschen vorübergingen, obschon besondere das lettere einen fleinen Kreis von Freunden der Poesie auf das Talent des Verfassers aufmerksam machte, so zog er um so mehr burch die beiden ersten Bände der "Reisebilder" (Samb. 1826—27), die später noch durch zwei neue Bande vermehrt wurden (Hamb. 1830-31; zusammen 4 Bbe., 2. Aufl., 1830-34) die Blicke des Publicums auf sich, indem er namentlich auf die jüngern Gemuther enthusiastisch wirkte. Vorzugsweise gesielen seine zum Theil sehr originellen Lieber, welche er in feinem "Buch der Lieder" (Samb. 1827; 5. Aufl., 1844) gesammelt gerausgab. Hierauf folgten die kleinere Schrift "Kahldorf über den Abel, in Briefen an ben Grafen M. von Moltke" (Hamb. 1831); die Beiträge zur Geschichte ber neuern schönen Literatur in Deutschland" (2 Bbe., Samb. 1833); "Franz. Buftande" (Hamb. 1833), eigentlich nur eine Sammlung seiner aus Paris für die augsburger "Allgemeine Zeitung" geschriebenen Auffage; "Der Salon" (4 Bbe., Hamb. 1835-40); "Die tomantische Schule" (Samb. 1836); "Shakspeare's Madden und Frauen mit Erläuterun. gen" (Par. und Lpg. 1839); "Uber Borne" (Samb. 1840) und endlich feine "Deuen Bedichte" (Samb. 1844). S.'s Talent kann man unzweifelhaft ein fehr bedeutenbes nennen; glücklich als raisonnirender Profaist, erscheint er noch glücklicher als inrischer Dich. ter, indem er bald die zartesten Saiten anschlägt, bald sie in ironisch schneidenden Diffonangen, bald in wißiger Luft flingen läßt. Mit Mengel (f. d.) und Börne (f. d.) gehört er zu Denen, welche, ohne die große weltgeschichtliche Katastrophe vom 3. 1830 zu ahnen, unbewußt die Gemüther in Deutschland für den Eindruck der Julirevolution stimmten und empfänglich machten. Man war bes trockenen Tons fatt, welcher längere Zeit in ber beutfchen Literatur geherrscht hatte; baber ber ungeheuere Enthusiasmus, welchen S.'s Stachellieder, sein pietatloser Wig und seine nichtsschonenbe Satire erregten. Mit dem 3. 1830 hatte seine Mission eigentlich ein Ende; er wiederholte sich; er war den Ideen der neuen Zeit nicht gewachsen, weil es ihm an Chrlichkeit der Gefinnung und Kestigkeit bes Charakters fehlte. Man kann fagen, daß er jest mit allen Parteien sein Spiel treibt und bas Söchste, Ebelfte und Beiligste häufig als einen Gegenstand betrachtet, um seinen Wis baran zu üben, ber sich in feinem Buche "Uber Borne" und in feinen "Neuen Liebern" oft bis zum Frivolen, Chnischen und Frechen steigert. Gine nur scheinbar fich felbst iro. nistrende Arroganz und ein bei den Deutschen beliebtes Schönthun mit Sentimentalität und Gefühl find nicht die geringsten Mängel des Dichters, beffen ganze Manier überhaupt die betrübenosten Folgengehabt hat. Auch seine Manier in der Lyrik drohte bei seinen Nachfolgern alle feste rhythmische Gesetze aufzulösen, während bei B. selbst wenigstens ein musikalischer Wohllaut für die Flatterhaftigkeit in der Form Ersag leistet. Wie ungründlich H. zu Werke geht, zeigen unter Anderm seine von der "Revue des deux mondes" franz. mitgetheilten Auffäge, worin er sich das Ansehen gab, die Franzosen in die Geheimnisse ber deutschen Philosophie einführen zu wollen. Von seinen prosaischen Auffäßen dürfte vielleicht keiner, von seinen oft höchst wißigen und treffenden Spottgedichten eine große und

Locolo

von feinen frühern oft so anmuthevollen, volksthumlich flingenden und Wehmuth mit Luft zauberhaft paarenden Liedern eine noch größere Anzahl auf die spätere Nachwelt kommen.

Beineccius (Joh. Gottlieb), ein verdienter humanistischer Jurift, geb. am II. Gept. 1681 ju Gifenberg im Berzogthum Altenburg, wo fein Bater, Joh. Mich. Beinede, Lehrer am Lyceum war, studirte anfangs zu Leipzig Theologie, bann in Salle bie Rechte und wurde daselhst 1713 Professor der Philosophie und 1720 außerordentlicher und 1721 ordentlicher Professor der Rechte. In letterer Eigenschaft ging er 1723 nach Francker und 1727 nach Frankfurt an ber Ober, wo er 1731 ben Titel eines Geb. Naths erhielt. Im J. 1733 fehrte er als Professor der Nechte und Philosophie wieder nach Halle jurud, wo er am 31. Aug. 1741 ftarb. Durch ein genaues Studium ber Philosophie vorbereitet und durch eine nicht gemeine Kenntnif der alten Sprachen und ber Alterthumer und Bolkergeschichte unterstütt, befaß er eine tiefe Ginficht in alle Theile ber Rechtswissenschaft; insbesondere aber waren das rom. und das deutsche Recht seine Sauptfächer. Seine philosophischen und juriftischen Lehrbucher, wie bas "Antiquitatum jus rom. illustrantium syntagma" (Halle 1718; zulest von Haubold, Lpz. 1822), die "Elementa juris civilis secundum ordinem institutionum" (Amft. 1725; zulest von Biener, Lpz. 1815), "Elementa juris civilis secundum ordinem pandectarum" (Amst. 1728; zulest Frankf. 1775), "Historia juris rom. et germ." (Halle 1733; zulest von Schilter, Strasb. 1765), zeichnen sich auch durch logische Ordnung und gutes Latein aus, behaupteten lange elassisches Ausehen und wurden deshalb insgesammt immer von neuem bis auf die neuere Zeit herab wieder aufgelegt. — Sein Sohn, Joh. Christian Gottlieb H., geb. 1718 au Salle, ber lange Zeit als Professor an ber Ritterakademie zu Liegnis angestellt mar und 1791 ju Sagan ftarb, hat sich namentlich durch die Berausgabe mehrer Schriften seines Baters verdient gemacht, 3. B. der "Elementa juris cambialis" (Amft. 1743; julest von Gmelin, Nürnb. 1779), der Briffon'schen "Opuscula posthuma" (Halle 1743), ber "Opera omnia" (9 Bbe., Genf 1744, 4.) und ber "Antiquitates Germaniae jurisprudentiam patriam illustrantes" (2 Bbe., Kopenh. 1772).

Feineccius (Joh. Mich.), der erste wissenschaftliche Bearbeiter der Siegelkunde (f. d.), der ältere Bruder des Vorigen, geb. zu Eisenberg am 14. Dec. 1674, studirte in Jena, Frankfurt und Gießen, bereiste dann Frankreich und die Niederlande und hatte sich bereits in Helmstedt habilitirt, als er 1699 einen Ruf als Diakonus nach Goslar erhielt, dem er auch folgte. Im J. 1709 kam er als Prediger nach Halle, wo er in demselben Jahre von Helmstedt aus den theologischen Doctorhut erhielt, 1711 Oberpfarrer, 1719 auch Consistorialrath in Magdeburg, 1720 Vicegenecalsuperintendent wurde und am 11. Sept. 1722 starb. Er war ein vorzüglicher Kanzelredner. Seine theologischen Schriften sind vergessen; sein Gedächtnis bewahren dagegen sein Werk "De veteribus Germanorum aliarumque nationum sigillis" (Lyz. 1710; 2. Aust., 1719, Fol.) und die

mit Leuckfeld herausgegebenen "Scriptores rer. germ." (Frankf. 1707, Fol.).

Seineden (Christian Seinr.), bekannt unter dem Namen der Anabe von Eubed, ein Wunderkind, wurde zu Lübeck am 6. Febr. 1721 geboren, ein Sohn des Malers Paul S. Mit einem außerordentlichen Gedächtniffe verband bas Rind zugleich eine unermubete Lernbegierde, vielen Verstand und große Uberlegung. Schon im vierten Lebensjahre erregte es durch seine Geistesfähigkeiten und unerhörte Frühreife die allgemeine Aufmerkfamkeit. Fremde ftromten in Menge nach Lubed, um das Wunder mit eigenen Augen du schauen; auch wurde das Kind nach Kopenhagen gebracht und dem Könige vorgestellt. Nach der Rückfehr von dort sing es aber an zu frankeln und starb am 27. Juni 1725 Bal. Chr. von Schöneich, "S.'s Leben, Thaten, Reisen und Tod" (Lub. 1726; 2. Aufl., Gott. 1779). — Der ältere Bruber bes Wunderkindes war der ale Archaolog, Runfikenner und eifriger Förderer der schönen Runfte rühmlichst bekannte Rarl Seinr. von S., geb. ju Lübeck 1706, geft. auf feinem Gute Alt. Döbern in ber Niederlaufig am 23. Jan. 1791. Als Privatfecretair bes Grafen Brühl murbe er wegen feiner Berdienste um Gachfen geadelt und zum Geh. Rath ernannt; nach Bruhl's Tode aber werhaftet, jedoch fehr bald wieder freigelassen. Er ließ auf feine Kosten das Prachtwerk "Recueil d'estampes d'après les plus célèbres tableaux de la galerie royale de Dresde" (2 Bbe., Dre66. 1755—57, Fol.) ausführen. Von seinen Schriften sind anzuführen die "Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen" (2 Bde., Lpz. 1768—71) und "Neue Nachrichten u. s. w.", (Bd. 1, Dresd. und Lpz. 1786); "Idée générale d'une collection complète d'estampes" (Lpz. und Wien 1770) und das nur dis zum Buchstaben D reichende "Dictionnaire des

artistes" (4 Bbe., Lpg. 1778-90).

Beinefetter (Sabine), als Sangerin die berühmteste und geachtetste unter ihren Schweftern, geb. 1805 ju Mainz, fang anfangs zur Sarfe und wurde burch einen Runftfreund, melchen ihre schöne Stimme entzückte, veranlaßt, sich für das Theater auszubilden. Nachdem sie zuerst 1824 zu Frankfurt am Main aufgetreten, kam sie an die Bühne in Kassel, wo Spohr fehr viel zu ihrer weitern Ausbildung beitrug. Der große Beifall, den fie bei einem Gastspiele in Berlin gefunden hatte, veranlaßte sie, ohne weitere Kündigung ihre Stelle in Raffel aufzugeben und nach Paris zu gehen, wo sie sich im ital. Kunstgesange vervollkommnete und in der ital. Oper mit Erfolg auftrat. 3m 3. 1829 nach Deutschland guruck. gefehrt, nannte fie fich zur Empfehlung ihrer Gaftfriele erfte Sangerin ber ital. Dper gu Paris, widmete fich in Wien wieder dem beutschen Gesange, gaffirte 1832 an ber Scala in Mailand und trat dann wieder in Berlin, Dresben, wo fie ein halbes Jahr lang engagirt war, und an andern Orten Deutschlands auf, ohne irgendwo auszudauern ober ein Engagement zu finden. Sie war eine mit ben schönsten Mitteln ausgestattete, reich begabte Sängerin und zeigte auch für die Darstellung ein schönes Talent; nur irrte fie von den Grundfagen des einfach Schonen häufig ab und misbrauchte ihre durchaus trefflichen Anlagen zu künstlichen Effecten, die als Manier erschienen und von der höhern Kritik nicht gebilligt werden konnten. - Ihre zweite Schwester, Klara S., nach ihrer Bermählung Stodl. Deine fetter genannt, gegenwärtig in Wien, begleitete langere Zeit ihre altere Schwester auf beren Runftreifen und ift, wenn auch weniger großartig begabt als diefe, boch freier von Manier und trefflicher geschult. - Die jungste Schwester, Rathinka S., geb. 1820, empfing ihre mufitalische Bilbung an ber großen Oper in Paris, wo fie gegen Ende bes 3. 1840 mit dem glanzenbsten Erfolge auftrat, den sie vielleicht noch mehr ihrem trefflichen Darstellungstalente als ihren Leistungen im Gefange verdankte. Im 3. 1842 erhielt fie eine Anstellung bei dem Theater in Bruffel. Ihr abenteuerlicher Ginn, jum Theil, wie es scheint, auch Gigennus, verstrickten sie balb in ein ziemlich zweibeutiges Verhältniß mit zwei jungern Nechtsgelehrten, welches bei einem Souper, das in ihrer Wohnung stattfand, mit einer blutigen Ratastrophe endigte, indem nach einem heftigen Wortwechsel und baraus hervorgegangenen Thatlichkeiten ihr hausfreund Siren von ihrem frühern Liebhaber, dem Advocaten Caumartin aus Paris, eine tödtliche Wunde erhielt, an der er nach wenigen Augenblicken verschied. 3war wurde Caumartin, deffen Berthei= diger der berühmte Chair d'Estange war, als thatlich und brutal Angegriffener, und da alle Umstände, felbst die Ausfagen von Augenzeugen der Gegenpartei dafür sprachen, daß Siren fich in blinder Buth an Caumartin's Baffe felbst aufgerannt, von dem Affisengericht zu Bruffel freigesprochen und nur in die Procentosten verurtheilt; es warf inden diefer Proces auf die Sangerin und noch mehr auf ihre nächsten Umgebungen, namentlich auf ihre Gesellschaftsdame Rert, ein so höchst ungunstiges Licht, daß felbst der Generaladvocat seiner Entruftung über ein so widriges Gewebe von Unmoralität, über die Sabfucht und Sittenlosigkeit ber Rathinka S. und über bas Gewerbe ber Gesellschaftsbame - Rery in den stärksten Ausdrücken Luft zu machen sich nicht enthalten konnte. Kathinka H. Scheint jedoch, obgleich fie bei.ihrem nachsten Auftreten mit ben ftartften Beichen ber Misbilligung empfangen wurde, später ihrem Talente die Anerkennung wieder verschafft zu haben, die man ihrem Charafter versagen mußte.

Seinicke (Samuel), der Begründer eines aus wissenschaftlichen Grundsaßen abgelekteten Taubstummenunterrichts im nördlichen Deutschland und der ersten Lehranstalt
für gemeinsamen Unterricht Taubstummer, war zu Nautschüß bei Weißenfels am 10. Apr.
1729 geboren. Nachdem er bei seinen Altern bis in sein 21. Jahr den Landbau getrieben
hatte, ging er unter die kurfürstliche Leibgarde nach Dresden, wo er sich durch Fleiß und
vieles Lesen nüplicher Schriften einige wissenschaftliche Kenntnisse erwarb. Er hatte sich
verheirathet und schon um seinen Abschied angehalten, als der Siebenjährige Krieg aus-

brach, ber alle feine hoffnungen vernichtete. Bei Pirna gefangen genommen, mar fein Lood in Dresben ein fehr trauriges; er fuchte beshalb fein Seil in der Flucht, entkam glud. lich und wendete fich fobann mit Frau und Rind erft in die Beimat, bann nach Jena, mo er sich 1757 als Student inscribiren ließ. Im folgenden Jahre ging er nach hamburg, wo ihm fehr bald in den angesehensten Familien der Unterricht ihrer Kinder übertragen wurde. Namentlich auf Klopstock's Empfehlung, bessen erste Gattin er in Hamburg unterrichtet hatte, kam er 1760 als Hauslehrer und Secretair in das Haus bes Grafen Schimmelmann, in welchem er blieb, bis er 1768 bie Cantorftelle in Eppendurf erhielt. Schon vorher als Soldat hatte er sich mit dem Unterrichte eines taubstummen Anaben beschäftigt; da er in Eppendorf wieder einen Taubstummen fand, fo versuchte er fich nun in einer neuen Methode des Taubftummenunterrichte (f. b.). Taubstumme aus allen Gegenden wurden ihm nach und nach anvertraut, um sie zu unterrichten, und binnen kurzem erlangte er einen folden Ruf, daß der Kurfürst von Sachsen 1778 fich bewogen fand, ihn in fein Vaterland zurückzurufen. Da es ihm freigestellt war, sich einen beliebigen Aufenthaltsort zu erwählen, so ging er nach Leipzig und gründete die dasige Taubstummenanstalt, ber er bis zu feinem Tode, am 36. Apr. 1790, als Director vorftand. Bei allen feinen Borgugen als Taubstummenlehrer trug jedoch sein ganges Benehmen bas Geprage seiner frühern Schickfale und erft fpat erhaltener literarischer Bilbung an fich, wie er benn auch feine Böglinge mit militairischer Strenge behandelte. Unter seinen Schriften ermähnen wir: "Beobachtungen über Stumme und die menschliche Sprache" (Samb. 1778), "Uber bie Denkart der Taubstummen und die Mishandlungen, denen sie durch unfinnige Curen und Lehrarten ausgesett find" (Lpz. 1783) und "Wichtige Entdeckungen und Beiträge

gur Seelenlehre und zur menschlichen Sprache" (Lrg. 1786).

Seinrich I., mit dem Beinamen der Finkler, Bogler oder Bogelfteller, der erfte beutsche König aus bem fachf. Hause, 919-936, geb. 876, war der Cohn Otto bes Erlauchten, Berzogs von Sachsen. Schon bei Lebzeiten seines Naters hatte S. mit glücklis chem Erfolge gegen die angrenzenden flawischen Bolferschaften gestritten. Rach beffen Tobe im 3.912 zum Berzog erhoben, mußte er mit König Konrad I., der ihm einen Theil ber geerbten Lander, namentlich Thuringen, entziehen wollte, einen harten, wechfelvollen Rampf bestehen. Die Schlacht bei Eresburg indes, in welcher Konrad's Bruder Eberhard mit seinem gangen Beere erlag, und die liftig verbreitete Nachricht des Grafen Dietmar mahrend ber Belagerung B.'s in der Burg Grona durch Konrad, bag ein neuer Baufe gut Unterftugung S.'s erschienen fei, bestimmten 918 im Berein mit ber fchlimmen Botschaft von dem Abfalle der Lothringer König Konrad zum Aufbruch, und S. blieb von nun an ungestört im Besite bes Bergogthums Cachsen. Auf bem Sterbebette enipfahl Ronrad feinen bisherigen Gegner S. ben beutschen Fürsten als ben Burbigften gur beutschen Rrone und so wurde H. 919 von den Franken und Sachsen zu Friglar gewählt. Spätern Schriftstellern zufolge trafen ihn die Gefandten ber Fürsten bei seinem Bogelheerde unweit Quedlinburg, weshalb ihm der Beiname bes Finklers gegeben worben fein foll; bezeichnender nennt man ihn den Städteerbauer. Sein erstes Gefchaft war die Wiederherstel. lung ber innern Ruhe und Einheit des Reichs. Er zog gegen ben Berzog Burchard von Alemannien und brachte ihn ohne Schwertstreich zur Unterwerfung; hierauf wendete er fich gegen ben Bergog Arnulf von Baiern, der felbst nach der Konigefrone getrachtet hatte, gewann ihn, ale wiederholte Gefechte und die Belagerung Regensburge nicht schnell jum Biele führten, durch kluge Uberredung und Ginräumung unbefdyrankterer Gewalt, namentlich des Investiturrechts in feinem Bergogthume, und vermählte feinen Cohn Beinrich mit deffen Tochter Judith. Lothringen, deffen letten Uberrest König Karl III. von Frankreich fich zuzueignen im Begriff stand, wurde theils burch die Gewalt der Waffen, theils burch bie gewonnene Zuneigung der Großen bes Landes, mahrend ber Streitigfeiten um den frang. Thron, 923 an Deutschland guruckgebracht und deffen neuer Bergog Gifilbrecht durch die Vermahlung mit S.'s Tochter Gerberg, ihm eng verbunden. Raum aber war bas Reich im Innern in folder Beife beruhigt, ale von außen her, im Gudoften bes Reiche, die Ungarn ihre feit 902 begonnenen Raubzuge erneuerten, mahrend bie Glamen im Mordoften häufige Ginfalle machten. B., von den Ungarn bei Bichin gefchlagen,

mußte, ba ber Rern feines Seers gefallen war, mit dem überrefte in bie Fefte Berle fich flüchten und bas Land ber Berheerung preisgeben. Als aber bald barauf bei einem Musfalle einer der vorzüglichsten ungar. Führer in deutsche Gefangenschaft tam, verlangte S. als Preis ber Befr ung einen neunjährigen Waffenstillstand, ben die Feinde gegen Bah. lung eines Tributs auch bewilligten. Diese Zeit benutte nun S. mit kluger Umsicht, Deutschland in ftarken Bertheidigungezustand zu fegen und die Ginrichtung des Beermefens zu verbeffern. Bu bem Ende vermehrte er junachft die Bahl der Städte im Innern Deutschlands, umgab fie mit Thurmen und Mauern, bevölkerte fie burch Aushebung aus den heerbannpflichtigen Grundbesitern des offenen Landes, von denen der neunte Mann in die Stadt ziehen mußte, und schuf aus diesen Leuten ein wohlorganisirtes Fugvolk; zugleich ließ er in ben Städten Bebaube gur Aufbewahrung des Getreibes und jum Schus der Landbewohner und ihrer Sabe aufführen, verlegte die Gauversammlungen, die Gerichte und Feierlichkeiten hinein und wurde so der Begründer des deutschen Städtewesens. Bugleich war er barauf bebacht, ben Ungarn gegenüber, eine tüchtige Reiterei zu bilben, zu welchem Behufe er auch die alten Kriegsspiele wiederherstellte. Nach solchen Vorbereitungen fing er nun wieder den Rampf gegen die Slawen an und bekriegte zunächst die Develler, deren Hauptstadt Brennaborch, b. i. Brandenburg, er im Winter 927 auf 928 nahm. Hierauf wendete er fich gegen die Dalemingier, die fich ihm nach ber Eroberung ihrer Hauptfeste Gana unterwerfen mußten. Dann zog er gegen bie Milziener, die sich ihm ebenfalls unterwerfen mußten. Zulest erlagen bie Redarier, die nach einem erneuten mit den größten Graufamkeiten verbundenen Aufstande 929 in der mörderischen Schlacht bei Lunkini (Lengen unweit der Elbe) bestegt wurden. Mur eine kurze Zeit war noch bis jum Ablauf des Waffenstillstandes übrig. S. benugte diefelbe, die Danen, welche ihre alten Räubereien an den Ruften wieder angefangen hatten, zu zuchtigen. ungar. Gefandten erschienen, um den Tribut einzufodern, ließ ihnen S. mit beschimpfenber Anspielung auf ihren Namen einen verstümmelten, raudigen hund überreichen. Die Folge davon war, daß nun die Ungarn in zwei großen Heeren durch Franken in Thüringen einbrachen. Aber S. fclug 933 beide, das eine bei Jechaburg unweit Sondershaufen, das andere größere bei Reuschberg in der Nähe von Merseburg so vollständig, daß die Ungarn 22 Jahre lang keinen Angriff auf Deutschland wieder wagten. H. starb 936 zu Memleben und wurde zu Quedlinburg begraben. Ihm folgte fein Sohn Dtto I. (f. d.), welchen ihm seine zweite Gemahlin Mathilbe, nebst zwei andern Sohnen, Beinrich und Bruno, und zwei Töchtern, Gerberga und Haduwin, geboren hatte. Bgl. Waiß, "Jahr» bucher des Deutschen Reichs unter der Herrschaft König S.'s I." (Berl. 1837).

Beinrich II., der Beilige oder der Lahme, rom.-deutscher Kaiser, 1002-24, der legte aus dem fächf. Fürstenhause, geb. 972, war ein Sohn Beinrich des Bankers von Baiern und ein Urentel Raiser Beinrich's I. Nach seines Vaters Tode, 995, erbte er das Bergogthum Baiern und begleitete 1001 ben Raifer Dtto III. nach Rom, wo feine Entfcoloffenheit den Aufstand der Römer beschwor. Ale Dtto in Italien starb, bemächtigte sich S. der Reichskleinodien; doch vermochte er gegen seine Mitbewerber um die deutsche Konigekrone, den Markgrafen Edhard von Meißen und den Bergog hermann von Schwaben, nur durch den Ginfluß bes Grafen Lothar von Bernburg und bes mainzer Erzbischofs Willigis sich zu behaupten und wurde hierauf am 6. Juni 1002 zu Mainz gekrönt. Gleich im Anfange seiner Regierung hatte er einen harten Kampf mit seinem Bruder Bruno und dem Markgrafen Seinrich von Schweinfurt, die beide mit den Waffen in der Hand Anspruche auf das erledigte Herzogthum Baiern machten, zu bestehen, befiegte fie aber troß der Sulfe, die ihnen Boleflam II. von Polen gewährte, bei Kreußen im Baireuthischen in einer Hauptschlacht. Baiern verlieh er nun 1004 bem Bruder seiner Gemahlin, Beinrich von Luxemburg. Unterdeß hatten die Italiener, nach Otto's finderlo. fem Tode, den Markgrafen Harduin von Ivrea zu ihrem Könige erhoben. Bon ben ital. Bifchöfen, welche Harduin feind waren, gerufen, eilte B. nach Italien, siegte und ließ sich zu Pavia die Eiserne Krone aufsegen. Die Bürger von Pavia aber, die zu Harduin hielten, emporten fich und belagerten den Raifer in feinem Palaft; nur durch einen Sprung aus dem Fenster, in Folge deffen er zeitlebens hinkend blieb, rettete er fich und kehrte hierauf, nachbem er zuvor Rache genommen, nach Deutschland zurud. hier war Boleflaw von Polen, welcher feine Berrschaft über gang Bohmen ausgedehnt hatte, in die Laufis und Meißen eingefallen. S. unternahm wiederholte Rriegszuge gegen ihn, entrig ihm Bohmen, gab es dem bohm. Herzogssohne Jaromir zu Lehen, griff hierauf Boleslaw in Polen felbst an und brachte ihn endlich im Frieden zu Budiffin am 30. Jan. 1018 zur völligen Unterwerfung. Diese Bandel hatte Barduin in Italien benutt, um sich wiederum jum Ronig aufzuwerfen. Daher zog S. 1013 aufs neue, diesmal von seiner Gemahlin, der heil. Kunigunde begleitet, nach Italien, zwang Harduin zur Niederlegung der ital. Krone und ging hierauf nach Rom, wo Papst Benedict VIII. ihn mit seiner Gemahlin krönte und ihm jum ersten Dal den goldenen Reichsapfel, als Sinnbild ber kaiserlichen Weltherrschaft, übergab. Einen dritten Kriegszug nach Italien unternahm er 1022, als Papft Benedict ihn gegen die Griechen in Unteritalien, die fortgesett ihre Macht zu erweitern suchten, au Sulfe rief. Der Raiser war glücklich gegen die Griechen, vereinigte die Truppen der Normannen mit seinem Beere und sicherte ihnen als Wächtern des Reichs gegen die Griechen feste Wohnsige in Unteritalien. Außerdem hatte S. noch manche Kämpfe meist in Deutschland felbst zu bestehen. Ein Bruder feiner Gemahlin, Adalbero, erhob fich eigenmächtig zum Erzbischof von Trier. H. zog gegen ihn, belagerte ihn vier Monate in Trier, und sah sich, als Abalbero bei seinem Bruder, dem Herzog Heinrich von Baiern, Schuß fand, auch mit diesem in eine Fehde verwickelt, die mit deffen Absehung endigte. So emporten sich der Graf von Flandern und der neue Markgraf von Meißen; doch auch sie bezwang H. Wegen Burgund schloß S. mit dem kinderlosen Berzoge Rudolf III. einen Vertrag, demgemäß dieses Land, über welches die deutschen Könige schon früher eine Art Lehnshoheit geübt hatten, nach Rudolf's Tode an das Deutsche Reich fallen follte. Ebenfo sette der Raiser den Papst. Benedict VIII., der 1014 vor dem Gegenvapst Gregor nach Deutschland hatte fluchten muffen, wieber in feine Burde ein. Bum Danke bafur fam Benedict 1020, als S. die Erfüllung seines Lieblingsplans, die Gründung des Bisthums Bamberg, auf einer Verfammlung der Bischöfe zu Frankfurt im J. 1007 durch fußfälliges Flehen erreicht hatte, perfonlich nach Deutschland, um das neue Sochstift, dem B. fein ganges Kamiliengut vermachte, feierlich einzuweihen. Fromm, ein Freund ber Geiftlichen und Beforderer ber Herrschaft der Kirche, wurde H., der am 13. Juli 1024 zu Grona bei Göttingen starb und zu Bamberg seine Ruhestätte fand, von Papst Eugen III. unter die Heiligen verfest. Seine gleichfromme Gemahlin, Runigunde, die in jungfräulicher Keuschheit mit ihrem Gemahl gelebt haben soll und die Klöster Neuburg an der Donait und Kaufungen in Hefsen stiftete, starb 1038 zu Kaufungen im Kloster und wurde später gleichfalls heilig gesprochen. Auf dem Throne folgte ihm Konrad II. (f. d.).

Seinrich III., röm.-deutscher Raiser, 1039—56, der zweite aus dem Sause der falischen Franken, Kaiser Konrad's II. (f. d.) und Gisela's Sohn, geb. 1017 zu Ofterbed in Gelbern, wurde schon 1026 jum beutschen König erwählt, 1027 Herzog von Baiern, 1038 Herzog von Schwaben und Burgund und folgte seinem Vater 1039 in ber Kaiserwurde. Durch ausgezeichnete Naturgaben und eine treffliche Erziehung unterflust, frühzeitig ichon in den Waffen geübt, von strengem, gebieterischem Charafter, hielt er, gleich Karl dem Großen, die Zügel des Neichs und der Kirche in ftarker Sand und war überhaupt einer der gewaltigften und unternehmenbften Berricher Deutschlands. Um zunächst die Gefährlichkeit der übermächtig gewordenen Herzoge für die Krone abzuwenben, behielt er entweder die verfallenen Berzogthumer für fich und feine Familie, oder vergab fie, wie Baiern und Karnten, an mindermächtige Berren. Dur Bernhard von Sachfen behauptete fein Anschen; allein auch ihm gab H. in dem Landgrafen Ludwig dem Bärtigen von Thuringen und in dem über zwölf Bisthumer herrschenden Erzbischof-Adalbert von Bremen, ein mächtiges Gegengewicht. Um die Ehre des Reichs und feine Macht auch bei fremben Bolfern zu fichern, befriegte er gleich 1039 den Bergog Bretiflaw von Böhmen, ber einen Beutezug gegen bas in fich uneinige Polen gemacht, Breslau zerftort, Rrafau ausgeplundert und die Leiche bes heil. Abalbert aus Gnefen nach Prag entführt hatte. Nachbem er Prag 1041 überwältigt, mußte Herzog Bretiflam um Frieden bitten und 1042 zu Regensburg fein Berzogthum Bohmen zu Leben nehmen. hierauf begann er die Kriegs. juge gegen Ungarn, um ben von feinem Obeim Camuel Aba vertriebenen Konig Peter, ber fich in S.'s Arme geworfen hatte, wieder auf den Thron zu fegen. Rach ber Groberung von Beimburg und Preeburg fam er 1042 bis nach Bran; noch weiter brang er, von einer Klotte unterftugt, 1043 vor; boch ließ er, ba Peter bei ben Ungarn zu verhaßt war, Aba unter ber Bedingung, daß er alles Land zwischen bem Rahlenberg bis zur Leitha abtrate, im Befige bes Throns. Als indeg auch Aba burch Inrannei und Willfür fich verhaft zu machen anfing, zog S. 1044 zum britten Mal nach Ungarn, schlug ben an Beersmacht ihm überlegenen Aba in einer blutigen Schlacht, eroberte Raab und übergab Peter, unter ber Bedingung ber Lehnsabhangigkeit, und fpater, ale Peter von ben Ungarn verjagt murde, an Andreas 1047 unter gleichem Borbehalte ben ungar. Thron. Much in Oberitalien, besondere in Mailand, gelang es ihm, fehr bald die Zwistigkeiten ber Parteien zu beschwichtigen, und bie Normannen in Apulien und Calabrien burch Unerfennung ber von ihnen eroberten Länder zu feinen Bafallen zu machen. Größern Widerftand erfuhr er in Lothringen, mo Bergog Gottfried von Niederlothringen nach feines Batere Tode auch Oberlothringen unter seiner Berrschaft vereinigen wollte. Zweimal mußte er gegen ihn zu Felde ziehen, ehe er 1049 bes Berzogthums fich bemächtigen konnte; auch trat Gottfried fpater in Italien, wo er nach feiner Flucht Beatrix von Toscana geheirathet, gegen ben Raifer auf. Die burch brei gleichzeitige Papfte, welche mit ihrer hohen Burde ein ruchloses Spiel trieben, geschändete Ehre des heil. Stuhle wiederherzustellen, ließ er im 3. 1046 bei Gelegenheit seines Bugs nach Stalien auf einer Versammlung ber Bischöfe zu Sutri in Italien Benedict IX., Splvester III. und Gregor VI. absesen und ben deutschen Bischof Suitger von Bamberg als Clemens II. zum Papste mählen. Jest nun wirkte S. im Verein mit den nacheinander von ihm eingesetzen Kirchenhäuptern eifrigst für Ausrottung der vielen Gebrechen der Kirche und die Umwandlung der Lebensweise ber Geiftlichen, und ichon glaubte er fich am Biele feiner Bunfche. Allein Silbebrand, ber nachmalige Papft. Gregor VII., hatte ale Cardinal-Subdiafon, während er fich außerlich für die Zwecke des Raisers thatig zeigte, mit bewundernewurdiger Keinheit die Absichten beffelben zu durchkreuzen und im Geheimen nach und nach deffen Einfluß auf die Papftwahl planmäßig zu untergraben gewußt, fodaß, als S. 1056 ftarb, die vorbereitenden Schritte zur Befreiung der papstlichen Macht von dem kaiserlichen Ginfluffe vollständig gethan waren. Bor seinem Tode, der in Botfeld am Barge, nicht ohne Verdacht der Vergiftung, erfolgte, hatte der Raifer den von Agnes von Poitiers, feiner zweiten Gemahlin, ihm geborenen Sohn Beinrich 1054 gum rom. Ronige ernennen laffen, ber unter dem Namen-Beinrich IV. (f. b.) fein Nachfolger wurde. Nicht blos für die Begrundung einer wirklichen monarchischen Raifermacht und einer für Deutschland wohlthätigen Ginheit des Reichs, fondern auch für die Biffenschaften und Runfte, deren Forderer und Beschützer S. war, tam fein Tod zu fruh. Er fliftete zahlreiche Klosterschulen, besetzte dieselben mit gelehrten Monchen aus Britan. nien, baute die Dome zu Worms, Mainz und Speier, in welchem lettern er beigesett wurde, und begunftigte namentlich auch das Aufblühen der Musik und Geschichtschreibung.

Seinrich IV., röm. beutscher Kaiser, 1056—1106, der Sohn des Borigen, geb. 1050, war beim Ableben seines Baters ein Kind von fünf Jahren; die Berwaltung des Reichs siel daher zugleich mit der Erziehung seiner Mutter Ugnes zu. Obgleich mit vielen Borzügen begabt und bei den Negierungsgeschäften zuerst vom Papst Bictor II., später vom Bischof Heinrich von Augsburg thätig unterstüt, war die Kaiserin doch der schwierigen Stellung, in welcher sie sich den anspruchsvollen, unbändigen Neichsfürsten und der ausstrebenden Papstmacht gegenüber befand, keineswegs gewachsen. Um zunächst die gereizten Gemüther der von Heinrich III. niedergedrückten Fürsten in Deutschland zu beruhigen und sie mit dem Königshause zu versöhnen, gab sie dem Herzoge Gottsried das ihm von ihrem Gemahle entrissene Lothringen zurück; der Graf Nudolf von Rheinfelden, der ihre Tochter Mathilde entführt hatte, erhielt zur Mitgist das Herzogthum Schwaben, während sie dem Grafen Berthold von Zähringen, der nach ihres Gemahls Zusage gerechte Ansprüche auf dieses Herzogthum hatte, mit Kärnten entschädigte, und dem kühnen und mächtigen sächs. Grafen Otto von Nordheim das erledigte Herzogthum Baiern verlieh. Während sedoch die Kaiserin einzelnen Fürsten Zugeständnisse dieser Art machte, oder auf die Regierung ihnen

\$ DOOLO

Einfluß verstattete, sahen andere, unter ihnen besondere Erzbischof Banno von Köln, sich badurch zurudgefest und gefrankt und faßten ben Entschluß, der Person bes jungen Königs und somit ber Reichsverwaltung sich felbst zu bemächtigen. Man lockte S. auf ein Rheinschiff und entführte ihn 1062 nach Köln, und Hanno empfing nunmehr mit dem Besige des Königs auch die Zügel des Reichs in seine Hand. Von diesem Augenblicke an verbreitete fich Verwirrung und Gewaltthat über Deutschland, und Alles ging aus den Kugen der Ordnung und gefestichen Verfaffung. Sanno aber erregte bald burch Eigennut, Berrichfucht und gewiffenlose Berschwendung der Reicheguter fich eine folche Menge Reider und Wiberfacher, daß er, um feine Stellung zu behaupten, fich genothigt fah, ben Erzbischof Abalbert von Bremen an der Regierung und der Erziehung S.'s Theil nehmen zu laffen. Für S. feboch war dadurch nichts gewonnen. Denn wenn Hanno's Erziehung durch ihre zu große Barte und Strenge auf den Charafter des jungen, ichon verzogenen B. nachtheilig gewirft hatte, fo außerte Adalbert's übermäßig milde und nachfichtevolle Behandlung, die ben ermachenden Leidenschaften und Launen des Böglinge fich schmeichlerisch anbequemte, noch nachtheiligere Folgen. Bald nämlich schloß H. mit voller und alleiniger Zuneigung sich an Abalbert an, der feinerseits diese Anhänglichkeit benupte, dem jungen Rönige feine Grundfage über die unumschränkte Gewaltfülle des Throns, seinen Saß gegen die fachs. Kürsten einzupflangen und sich selbst die oberste Verwaltung des Staats in die Hande zu spielen. Zur Erreidung befonders des lettern Zwecks, ließ Abalbert den 14jährigen S. nach der Rückfehr von feinem ersten Feldzuge gegen die Ungarn, wohin er ihn felbst begleitet hatte, 1065 zu Worms in feierlicher Fürstenversammlung für mundig erklaren und regierte nun für benselben. Bald aber wurden die übrigen Fürsten der Willkürlichkeiten und Bedrückungen des Erzbischofs mude, beriefen eine Versammlung eigenmächtig nach Tribur und fet. ten es durch, daß H. von Abalbert sich trennen und die Reicheverwaltung Hanno überlaffen mußte. Während diefer nun die Angelegenheiten des Reichs wieder zu ordnen fuchte, gab der König, unbekummert um die Regierung, fich wie früher willenlos einem wuften, schwelgerischen Leben hin, in Folge dessen er endlich in eine schwere Krankheit fiel, von der er nur langfam genas. Um ihn von neuen Ausschweifungen zurückzuhalten, vermochte ihn Hanno, die längst demfelben verlobte Bertha, Tochter des ital. Markgrafen von Sufa, zu heirathen. Kaum aber war die Vermählung zu Tribur erfolgt, als H. sich von seiner Gemahlin, die er nicht liebte, entfernte, einzig mit dem Gedanken beschäftigt, derfelben fich wieder zu entledigen. In dieser Absicht wendete er fich an ben Erzbischof Siegfried von Mainz mit bem Versprechen, die Thuringer zu ber gewünschten Leistung des Zehnten an ihn zu zwingen, wenn der Erzbischof seine Chescheidung durchsegen wolle. Aber der Einfpruch des Papstes, bem die Fürsten auf dem Reichstage zu Worms unerwartet beitraten, hinderte den Plan, und unter Gefahr und Zwang mußte H. sich fügen. Zwar sah er seitbem lange Zeit die Königin nicht, später aber vereinigte er fich mit ihr wieder und behanbelte sie, nachdem sie ihm 1071 einen Sohn geboren, fortan mit Zärtlichkeit und Liebe. Unterbeß war Herzog Otto von Baiern durch einen gewissen Egino eines Mordanschlags gegen den König angeklagt, vor einen Fürstentag nach Mainz vorgeladen und verurtheilt worden, seine Unschuld im Zweikampfe gegen den Ankläger barzuthun. Da er aber bei dem zu Goslar anberaumten Gottesgerichte, aus Furcht vor Verrath, nicht erschien, sondern die Waffen ergriff, wurde er seines Herzogthums für verlustig erklart und daffelbe seinem treulosen und habsuchtigen Schwiegersohne Welf gegeben. Seine Guter und Besitzungen wurden nun verwüstet, bie er endlich im Juni 1071 fich mit feinem Berbundeten, bem Berzoge Magnus von Sachsen, bem Könige unterwarf. Auch bem Berzoge Berthold von Bahringen wurde auf den Verbacht aufrührerischer Gefinnung fein Berzogthum Karnten genommen, und Rudolf von Schwaben, ebenfalls geheimer Umtriebe angeflagt, entging dem gleichen Schicksale nur durch Fürsprache seiner Schwiegermutter, der Kaiserin Ugnes.

Nach einiger Zeit wurde nun zwar Otto vom Könige freigelassen, Magnus aber auf Abalbert's Rath, der wieder Einfluß am Hofe gewonnen hatte, von seinem Herzogthume fern, auf der Harzburg gefangen gehalten. Zugleich ließ der König, um seine Herrschaft in Sachsen ferner zu sichern, durch das ganze Land feste Schlösser anlegen mit zahlreichen Besaungen, die ihren Unterhalt aus den benachbarten Dörfern raubten; auch seste er

auf einer Snnobe zu Erfurt mit Gewalt die Bewilligung besthüring. Behnten an den Erzbijdhof von Mainz durch. Da nun D. überdies unter dem Borgeben eines Weldzugs nach Polen ein großes Deer fammelte, fo traten die fachf. Großen, hierdurch beforgt gemacht, unter Ditto von Nordheim fcmell zu einem Bunde zusammen, zogen mit 60000 M. gegen Goslar heran und belagerten S. in der Bargburg. Zwar wurde er aus berfelben von Berthold von Bähringen auf Schleifwegen burch die Flucht gerettet, aber die Anschließung der Thuringer an die Cachfen, die Befreiung des Bergogs Magnus und die Weigerung der Sulfsleistung Seitens ber oberdeutschen Fürsten zwangen ihn endlich, besonders als bas gegen Die Emporer neugefammelte Bect zu fampfen fich weigerte, ben demuthigenden Frieden au Goslar im J. 1074 einzugehen, nach welchem über Otto's von Nordheim Anrecht auf Baiern binnen Jahresfrift burch ein Fürstengericht entschieden und fämmtliche Zwingburgen in Sachsen sogleich gebrochen werden follten. Allein die gottlose Art, wie das gemeine Bolk außer der Harzburg auch die dort befindliche Kirche zerstörte und die Grabbenkmale sowie die Gebeine der dort begrabenen Verwandten des Königs beschimpft hatte, veranlaßte S., sich mit schweren Klagen an den Papst zu wenden, der diese Gelegenheit, in die deutschen Angelegenheiten fich zu mischen, gern ergriff und Bevollmächtigte gur Untersuchung ber fächs. Streitsache fendete, zugleich aber auch an den Raifer ein Verbot des zeither wiberrechtlich getriebenen Handels mit den geistlichen Amtern ergeben ließ. Ehe jedoch biefe Botschaft anlangte, hatte S. fich schon felbst aufs neue gegen bie Sachsen geruftet. Dit farfer Kriegsmacht zog er gegen fie beran, lieferte ihnen am 13. Juni 1075 die Schlacht bei Hohenburg an der Unstrut, wiederholte diesen Beerkzug im Det. noch einmal, brachte sie nebst den Thuringern zu völliger Unterwerfung, ließ ihre Fürsten gefangen nehmen und alle gerftorte Burgen wiederaufbauen. Inzwischen hatten B.'s Rathe den Berfauf ber geifilichen Pfrunden unter seinem Schute unbefummert fortgetrieben. Da S. tros . der päpstlichen Anmahnungen sie nicht strafte, auch die durch Kauf in Besig ihrer Würden gekommenen Bischöfe nicht aus seiner Mahe entließ, vielmehr dem Papste, der ihn zur Vertheidigung wegen ber gegen ihn erhobenen Anklagen nach Rom foberte, mit Absegung durch eine Versammlung deutscher Bischöfe und Abte zu Worms am 21. Juni 1076 antwortete, fo sprach Gregor VII. (f. d.) den Bann über ihn aus, entfeste ihn der Reichsverwaltung und enthand die Unterthanen des Gehorfams gegen ihn. Anfangs spottete D. des papstlichen Gewaltspruchs; als aber die suddeutschen Kürsten allmälig von ihm absielen, sich mit den misvergnügten Sachsen verbanden, die ihnen zur Bermahrung übergebenen gefangenen Fürsten freiließen und die gebannten Bischöfe beim Papste Bergeihung suchten und fanden, als zulest gar ein Reichstag zu Tribur 1076 ihm die Verwaltung bes Reichs absprach und ihm die Bedingung fiellte, binnen Jahresfrist fich bes Banns zu entledigen, wenn er nicht der Krone verluftig gehen wollte, da eilte er mitten im strengen Winter, unter unfaglichen Mühfeligkeiten, nur von feiner treuen Gemahlin und feinem Sohne begleitet, über die Alpen nach Italien, traf den Papft im Schloffe Canoffa (f. b.) bei der Markgräfin Mathilde und erlangte durch Fürsprache derfelben endlich, daß er sich zur Buge stellen durfte. Drei Tage mußte nun S. im Schloghofe von Canoffa (25. - 28. Jan. 1077) bei großer Rälte, baarfuß, im harenen Gewande bugend tieben, ehe er vom Banne losgesprochen wurde.

Doch dieses übermuthige Benuten erlangter Vortheile von Seiten des Papstes brachte eine entgegengesette Wirkung hervor. Die ital. Großen, längst mit Gregor VII. unzufrieben, boten H. ihren Beistand an. Da die deutschen Fürsten unterdes, durch ein papstliches Schreiben von ihres Königs tieser Erniedrigung unterrichtet, mit Hulfe der papstlichen Legaten zu Forchheim 1077 den Herzog Rudolf von Schwaben (s. d.) zum Könige gewählt hatten, kehrte H. nach Deutschland zurück, wo er schnell ein großes Heer, besonders durch Beihülse der ihm treu ergebenen Städte sammelte. Da er aber nach den Ersolgen der Schlachten bei Melrichstadt 1078 und bei Fladenheim 1080 schon unterliegen zu müsssen schlachten bei Melrichstadt 1078 und bei Fladenheim 1080 schon unterliegen zu müsssen schlachten bei Welrichstadt 1078 und bei Fladenheim loko schon unterliegen zu müsssen schlachten bei Welrichstadt 1078 und bei Fladenheim loko schon unterliegen zu müsssen schlachten bei Welrichstadt 1078 und bei Fladenheim loko schon unterliegen zu müsssen schlachten bei Welrichstadt. Dagegen ließ nun H. durch eine Versammlung von Bischöfen, die wegen der gewaltsamen Einführung des Cölibats dem Papste zürnten, zu Briren Gregor VII. absehen und an seiner Statt den Erzbischos Guibert von Navenna unter dem

Namen Clemens III. wählen. Zwar verlor er das Treffen an der Elster unweit Merseburg am 45. Det. 1080; aber der Gegenkönig Rudolf blieb. Hierauf eilte er selbst, die Verwaltung Deutschlands seinem Schwiegersohne, Friedrich von Hohenstaufen, überlassend, 1081 mit einem Heere über die Alven, durchzog siegreich Oberitalien und stand zu Pfingsten vor Rom. Doch konnte er erst nach drei Jahren, im März 1084 der Stadt sich bemächtigen, worauf er sich und seine Gemahlin von Clemens III. am Ostersesse feierlich krönen ließ; Gregor VII. aber hatte sich inzwischen in die Engelsburg gestüchtet. Schon aber heischten die Verhältnisse in Deutschland auß neue dringend seine Gegenwart. Hier war nämlich unterdes Graf Hermann von Luxemburg am 9. Aug 1081 zum König erwählt

worden, wodurch ein neuer verheerender Burgerfrieg begann. Inzwischen bankte Hermann, obgleich er in der Schlacht bei Würzburg am 11. Mug. 1085 über S. fiegte, der Abhängigfeit von dem mit ihm verbündeten Fürsten mude, 1087 freiwillig ab und ftarb bald barauf. Von einem gefährlichern Feinde, bem Markgrafen Echbert von Meißen, der sich felbst als Gegenkönig aufgestellt und S. bereits in mehren Gefechten besiegt hatte, befreite ihn 1089 der Tod. Unterdeß war auch Gregor VII. am 25. Mai 1085 zu Salerno, wohin ihn die Römer vertrieben hatten, gestorben und an seine Stelle erst Victor III. und nach bessen baldigem Tode Urban II. von der gregorianifchen Partei gewählt worden. Um Clemens III. zu schüßen und zugleich sein eigenes Ubergewicht in Italien aufrecht zu halten, zog H. 1090 zum britten Male über die Alpen. Schon hatte er Mantua erobert und über Welf, den Gemahl der ital. Gräfin Mathilde, mehrfache Siege gewonnen, da traf ihn die Kunde, daß fein Sohn Konrad zu feinen Feinden übergegången, zu Monza zum König von Italien gekrönt worden sei und daß zugleich die Lombarden mit Bergog Welf gegen ihn ein Bundniß geschloffen hatten. Da verzweifelte der Raiser und, juruckgezogen in eine Burg, lebte er lange unthätig, bis er 1096 fich wieder ermannte, nach Deutschland zurückfehrte und burch Bugeständniffe bie mächtigsten Fürsten, unter ihnen selbst den Berzog Welf, wieder gewann. Man schien jest mit ihm zufrieden und willfahrte ihm in Allem. Seinem Wunfche gemäß wurde fein ältester Sohn Konrad auf dem Reichstage zu Mainz der Königswürde für verlustig erklärt und dafür sein zweiter Sohn Heinrich zu seinem Nachfolger bestimmt; felbst die Sachsen zeigten ihm treue Ergebenheit, und ba um diese Zeit Papst Urban (1099) und Clemens (1100), sowie der abtrünnige Konrad (1001) in Italien starben, so schien endlich Nuhe und Friede in das zerrüttete Neich zurückfehren 311 wollen. Aber Paschalis II., ein noch größerer Gegner der Laieninvestitur als selbst Urban, sprach bald nach seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl über den Raiser, der fortwährend Bisthumer vergab, aufs neue den Bann aus; zugleich erhoben sich einzelne misvergnügte Große und suchten den König Heinrich anzureizen, dem Vater die Krone zu entreiffen. Der ehrgeizige Jungling folgte ber lodenben Ermunterung, zog gegen ben Bater zu Felbe, trieb ihn zur Flucht, wußte bann, als die Städte ein Heer für ihn zusammengebracht, ihn durch friedliche Worte zu überlisten, nahm ihn gefangen und zwang ihn, der Regierung zu entsagen. Zwar entkam der Raiser bald darauf aus der Haft, flüchtete nach Luttich, fand auch jest wieder treuen Unhang unter ben Städten, ftarb aber ichon am 7. Ang. 1106 zu Lüttich. Der dortige Bischof ließ ihn mit kaiserlicher Pracht begraben; doch des Werfrorbenen Feinde festen es durch, daß die Leiche wieder ausgegraben, nach Speier geschafft und hier in einer nicht geweihten Seitenkapelle in einem Reinernen Sarge so lange unbeerdigt blieb, bis die Lösung des Banns erfolgte, was erft nach fünf Jahren geschah. Rein anderer Raiser hat ein so wunderbar wechselvolles Leben, eine so stürmische Regierung geführt als S. Neben den Fehlern der Leidenschaftlichkeit, des Leichtsinns, der Herrschbegierde und der Unzuverläfsigkeit befaß er auch herrliche Gaben des Geistes und Herzens, Er war treu und erkenntlich gegen seine aufrichtigen Anhänger, mitleidig gegen Arme und Rranke, scharffinnig im Rathe, listig in Gefahr, tapfer im Kampfe und ein Freund des bamals zuerft aufblühenden Bürgerftande, fowie überhaupt des Bolke, bas er gern und oft gegen die Bedruckungen der Großen in Schut nahm. Aber es gehörte ein klarer, durchgebilbeter Geift, ein energischer, consequenter Charafter, Eigenschaften, wie sie h. nicht hatte, dazu, um bie große Aufgabe zu lösen, die seine Zeit bem Raiserthume in Besiegung bes aufstrebenden Bafallenübermuthe und ber furchtbar sich entwickelnden Papsimacht ihm stellte, vollständig und würdig ju lösen. Ihm folgte als Kaiser sein Sohn, Seinrich V. (f. b.).

Seinrich V., rom.-deutscher Raifer, 1106-25, der Sohn des Borigen, geb. 1081, wurde 1098, als fein alterer Bruder Ronrad fich gegen den Bater emport hatte, jum rom. Konig erwählt und auf des Papfies Paschalis'II. Betrieb noch bei Lebzeiten feines Baters 1106 zu Mainz als König anerkannt. Schon feit I 11:4 hatte er gegen seinen Bater balb mit den unwürdigsten Kunften der Deuchelei und Wortbruchigkeit, bald mit den Baffen ber Gewalt um die Krone gefampft; im Befige derfelben ließ er die Unhanger bes Batere, wie z. B. die Stadt Köln und den Bergog Beinrich von Lothringen, für ihre Treue hart bugen. Dann eilte er, die gefunkene Königsmacht durch Zuchtigung der meuderischen und übermüthigen Großen bes Reichs im Innern und durch Bezwingung der Fürsten von Polen und Böhnten nach außen hin wieder zu Ansehen zu bringen, wahrend er dem Papste fortbauernd noch die größte Ergebenheit heuchelte. Er lud Paschalis II., welcher auf der Rirchenversammlung zu Guaftalla 1106 das schon früher gegebene Berbot der Inveflitur burch Laienhand mit Strenge wiederholte, gur friedlichen Ausgleichung gum Reichs. tage nach Augeburg ein, ging bem Papste, ale diefer sich plöglich nach Frankreich begab, bis an die Grenzen des Neichs entgegen und unterhandelte auf das freundlichste mit den Legaten, obwol er dabei nicht unterließ, unter der Sand die Bischöfe von Verdun und Salberftadt mit Ming und Stab zu belehnen. Als jedoch S. feine Macht im Reiche befestigt glaubte, versuchte er durch eine feierliche Gesandtschaft den Weg friedlicher Vermittelung noch einmal, zog aber, als diese fehlschlug, 1110 mit 30000 Mt. nach Italien, ließ auf den roncalischen Keldern von den oberital. Städten sich huldigen, ruckte bis Sutri vor, nahm burch Unterhandlungen Rom ein und ließ, als der Papst ihn ohne die Abtretung des Investiturrechts nicht frönen wollte, benselben nebst den meisten Cardinalen gefangen segen. Erst nach zwei Monaten erhielt ber Papst, nach Entsagung jeder Nache, namentlich durch einen Bannspruch, und Bestätigung des Investiturrechts, seine Freiheit wieder und fronte hierauf am 9. Apr. 1111 den Kaiser. Raum aber war H. nach Deutschland zuruck, als Paschalis, zwar nicht selbst, aber durch den Erzbischof Guido von Vienne auf einer Synode der burgund. Bischöfe über den Raiser den Bann aussprach, den jedoch dieser jest um fo weniger achtete, als er gerade mit einem Krieg gegen seine Basallen in Deutschland beschäftigt war. Es hatten nämlich die fächs. Fürsten wegen der Willfür, mit welcher D. über Guter und Personen schaltete, zunächst wegen Ginziehung der orlamund. Erbschaft einen Aufstand erregt, der, obwol durch ben Sieg seines Feldherrn, des Grafen Soner von Manefeld, bei Warenstädt scheinbar beruhigt, von den rhein. und westfäl. Fürsten erneuert wurde und in der Schlacht am Welfesholze an der Wipper im J. 1115 einen un. glücklichen Ausgang für ihn nahm. Die üble Lage, in welche der Raifer hierdurch gerieth, benutten die ihm feindlich gesinnten Erzbischöfe von Köln und Mainz, um den Bann nochmals über ihn auszusprechen. Dies und der am 24. Juli 1115 erfolgte Tod der Markgra. fin Mathilde, deren hinterlaffene Länder und Büter er in Befig zu nehmen eilte, bewog ihn, bie Bertheidigung Deutschlands ben treugebliebenen Fürsten Schwabens überlassend, aufs neue 1116 nach Italien zu eilen, wo er, nach Besigergreifung der Mathildischen Erbschaft, Paschalis II, aus Nom vertrieb und nach bessen Tode Gregor VIII. zum Papst wählte, dem jedoch die Priesterpartei in der Person Gelasius' II. einen Nebenbuhler entgegenstellte. Der lettere sprach aufs neue den Bann über den Raiser aus und entfloh dann nach Frankreich. Unterbeg hatte ber Burgerfrieg in Deutschland mit wechselndem Glude fortgebauert, und da die deutschen Fürsten deffelben mude, B. bereits mit Absehung bedrohten, auch nach Gelafius' Tode 1119 ber ihm furchtbare Eribischof von Bienne unter bem Namen Calirtus II. jum Papft erwählt worden mar, fo eilte S. nach Deutschland, legte auf bem Reichstage zu Tribur die Zwistigkeiten mit den Fürsten durch Festsehung eines Landfriedens und bas Berfprechen, jedem Beraubten fein Eigenthum wiederzuerstatten, bei und erneuerte beibes nach einem abermaligen zweijährigen Burgerkriege auf dem Reichstage zu Burgburg 1121. Auch mit Calirtus, ber ihn auf einer Rirchenversammlung von 427 Geiftlichen zu Rheims aufs neue mit bem Banne belegt hatte, verglich er fich auf einem Reichs. tage ju Worms 1122 bahin, daß die Wahl ber Bischofe von ben Domcapiteln, ihre Bestatigung vom Papst abhängen solle, der Kaiser aber über ihre weltlichen Güter und Nechte mittels des Scepters sie zu belehnen habe. Nach dieser Zeit beschäftigten den Kaiser noch einzelne Fehden im Innern, namentlich in Meißen, wo Konrad von Wettin dem Grafen Wiprecht von Groitsch das vom Kaiser erhaltene Markgrafenthum streitig machte, sowie die Belagerung und Eroberung von Worms, das sich ihm widersest hatte. Er starb am 23. Mai 1125 und wurde zu Speier beigesest. Mit ihm starb das salische ober frankliche

Raisergeschlecht aus. Sein Nachfolger mar Lothar ber Sachse (f. d.).

Seinrich VI., rom. beutscher Raiser, 1190-97, der dritte aus dem Geschlechte der hohenstaufen, der Sohn Friedrich's I. (f. d.) und der Beatrix von Burgund, geb. 1165, wurde schon 1169 zum rom. König gefront, lebte früher in Italien, seit 1188 aber, wo fein Bater ben Kreuzzug nach Palästina unternahm, ale Reichsverweser in Deutschland. Schon als folder mußte er gegen Beinrich ben Lowen, welcher Raifer Friedrich's I. Abmesenheit zur Rückfehr aus seiner Verbannung benußt hatte, den Kampf beginnen, zu bessen friedlicher Ausgleichung ihn jedoch 1191 die durch den Tod des König Wilhelm's II. erfolgte Erledigung des sicilian. Königthrons nöthigte, auf welchem ihm durch feine Gemahlin Constanzia das Recht der Nachfolge zustand. Auf die Nachricht, daß die sicilian. Stände, welche die Herrschaft der Deutschen verabscheuten, den Grafen Tancred von Lecca, einen unehelichen Sohn von Constanzia's Bruder, auf den Thron gehoben, eilte B. nach Italien. Er brachte durch kluges Benehmen schnell die lombard. Städte auf seine Seite, gewann die Römer durch treulose Auslieferung der ihnen verhaßten Nachbarstadt Tusculum, die hierauf von den Römern völlig zerftort wurde, ließ fich von Papft Colestin III. zu Oftern 1191 jum Raiser krönen und eroberte Apulien und das Königreich Neapel. Mur die Hauptstadt Reapel, vom Grafen von Acerra tapfer vertheidigt, widerstand so lange, bis nach drei Monaten eine im Lager ausgebrochene rasch um sich greifende Pest den Raiser zum Abzuge zwang. Nach Deutschland zurückgekehrt, empfing S. die durch den furz zuvor erfolgten Tod Bergog Belf's VI. ihm jugefallene, reiche Erbschaft, übertrug bas burch Bergog Friedrich's Ableben erledigte Schwaben seinem Bruder Konrad und erneuerte den Kampf mit Beinrich dem Löwen, bis diefer fich unterwarf. In Italien war indeg Tancred 1194 geftor. ben und deffen Sohn Wilhelm III., für den seine Mutter Sibylle die Regentschaft führen follte, zum König ausgerufen worden. Durch biefe gunstigen Umstände gereizt und durch die bedeutenden Gelbsummen (150900 Mark) unterstützt, welche er von dem aus dem Morgenlande heimkehrenden, in Oftreich gefangen genommenen und vom Bergog Leopold an ihn ausgelieferten König von England, Richard Löwenherz, als Löfegelb erhalten hatte, jog S. aufs neue nach Stalien, um feinen Sauptplan, die feste Bereinigung der sicilian. Krone mit der deutschen vollende zu erreichen; Reapel öffnete ihm bie Thore, Salerno wurde gestürmt, auch Sicilien unterwarf sich, und am 30. Nov. 1194 hielt ber Raifer seinen feierlichen Einzug in Palermo. Jest entsagten Sibylle und Wilhelm gegen bas Berfprechen, die Grafschaft Lecca und Tarent behalten zu burfen, ber Krone Siciliens. Aber H. ließ unter dem Vorwande einer Verschwörung bald darauf die Königin Sibolle und ihre Tochter verhaften und nach dem Kloster Hohenburg im Elfaß bringen, Wilhelm blenden und entmannen, felbst Tancred's Leichnam mishandeln und alle Anhänger bes normännischen Königshauses ergreifen und ohne weitere Untersuchung hin-Zwar verbreitete fich in gang Sicilien über biefe Gewaltthätigkeiten Unwille und Erbitterung, auch der Papft, durch biefe Sandhabung der Macht geschreckt, schleuderte seinen Bann gegen ben Raifer, aber die Furcht vor ber Graufamfeit S.'s und die reichen Belohnungen, die er an seine Freunde verschwendete, sicherten seine Berrichaft fo, bag er chne Beforgniffe nach Deutschland gurudtehren konnte. Sier hatte S. einzelne in feiner Abwesenheit entstandene Fehden beizulegen; alebann trat er auf den Reichstagen zu Worms und Burgburg 1196 mit dem großen politischen Plane hervor, in seinem Sause die deut. iche Königsfrone für immer erblich ju machen. Da er jedoch bei bem Widerspruche der geistlichen Kürsten und der Gegenwirkung des Papstes für jest nur die Wahl feines zweijährigen Sohnes Friedrich zum deutschen Könige erlangen konnte, fo bewog er eine Anzahl beutscher Fürsten, ihn zu einem angeblichen Kreuzzuge zu begleiten. Mit ihrer Sulfe stillte et die neuentstandenen Unruhen in Sicilien, ließ die Mauern von Capua und Reapel nie-

#### 16 Seinrich VII. (rom.-beutscher Raifer) Beinrich II. (König v. Frankreich)

berreißen, mehre Vornehme des Landes hinrichten, auch zwang er den griech. Kaiser Alexius, ber seinen Bruder Isaak vom Throne gestoßen hatte, durch Drohungen zur Zahlung eines bedeutenden Tributs. Griechenland, auf das er durch Irene, seines Bruders Philipp Gemahlin, Isaak's Tochter, Erbansprüche zu haben glaubte, hatte er eigentlich die Absicht zu erobern und somit die Hoheit des Deutschen Neichs über den ganzen christlichen Drient auszudehnen. Er starb am 28. Sept. 1197 in Folge eines kalten Trunks oder an Gift zu Messina und wurde zu Palermo begraben. Ihm folgten die beiden Gegenkaiser Philipp

von Schwaben und Dtto IV. (f. b.) Beinrich VII., rom. beutscher Raifer, 1308-13, ein Sohn des Grafen Beinrich's II. von Lupemburg, geb. 1262, wurde nach dem Tode Albrecht's I. (f. b.) und nach einer Zwischenregierung von sieben Monaten, am 29. Nov. 1308 zum Kaiser erwählt. Seine Wahl hatte er nächst dem Rufe ritterlicher Tugenden der Unbedeutendheit seiner Sausmacht. weil die Reichsfürsten keinen mächtigen Raiser wünschten, und besonders dem Ginflusse des ihm befreundeten Erzbischofs von Mainz, Peter Nichspalter, zu verdanken. Gleich nach Antritt feiner Regierung fah er fich genothigt, dem Berzoge von Karnten bas Konigreich Bohmen, das dieser mit tyrannischer Willkur regierte, abzusprechen und als erledigtes Neichs= lehn, nach dem Wunsche der Böhmen felbst, auf dem Reichstage zu Speier 1309 an feinen Cohn Johann feierlich zu übertragen, ber hierauf mit der bohm. Prinzeffin Glifabeth fich vermählte. Durch kluge Benugung der Umstände verschaffte er fich hierzu die Einwilligung der östr. Fürsten, welche gerechte Ansprüche auf dieses Land hatten. Hierauf erklärte er die Mörder des Königs Albrecht's 1. wie auch den wilden Grafen Eberhard von Burtemberg wegen seiner Bedrückungen ber Stände und Städte in die Acht, jog alsbann, burch Gefandte aufgefodert, mit einem nur kleinen Beere in das durch die Kämpfe der Ghibellinen und Guelfen Berriffene Italien und suchte, anfange mit Jubel empfangen, hier Ruhe und Frieden herzustellen, Recht und Geset ins Leben wieder einzuführen. Da er aber keine Partei durch besondere Begünstigungen auszeichnete und zum Solde seiner Truppen schr bald Abgaben fodern mußte, wurden die lombard. Städte feiner überdruffig und vereinigten sich, Mailand an der Spiße, zum Aufruhr gegen ihn, welchen er nur mit Mühe und strenger Züchtigung zu dämpfen vermochte. Statt jest nach Deutschland zurückzukehren, das indeffen durch die wilden Tehden Waldemar's von Brandenburg mit Friedrich dem Gebiffenen Eberhard's von Würtemberg mit den Städten verwuftet wurde, eilte er nach Rom und ließ, wie früher zu Mailand am 6. Jan. 1311 die Eiserne, so hier am 29. Juni 1312 die Kaiserkrone sich aufs Haupt segen. Von Rom aber hatte er nur einen Theil erobern können, da König Nobert von Neapel, auf die Ausbreitung der Macht H.'s in Italien eiferfüchtig, ben andern mit einem überlegenen Seere befest hielt. Bugleich umgaben anbere zahlreiche feindliche Heerhaufen von allen Seiten die Stadt. In dieser schwierigen Lage entschied er sich endlich für die Ghibellinen und faßte den tollkühn erscheinenden Plan, Meapel zu erobern. Alsbald fendeten viele mächtige Städte, wie Pifa, Genua, Spoleto u. f. w. ihm Truppen; der König von Sicilien schloß ein Bundnif mit ihm und fo erklärte er tros der Drohungen des Papstes den König Robert in die Acht und war schon im Begriff, Neapel zu Wasser und zu Lande einzuschließen, als ihn zu Buonconvento am 24. Mug. 1313 ein schneller Tob hinwegraffte. Die Bergiftung burch einen Dominicaner. monch beim Abendmahle mittels einer Hostie, die er aus Frommigkeit angeblich durch ein Brechmittel wieder zu entfernen fich scheute, wird ale Ursache besselben angegeben. Außer seinem Sohne Johann hinterließ er zwei Töchter, von benen die eine, Beatrix, an ben König Karl Nobert von Ungarn, die andere an König Karl IV. von Frankreich vermählt war. Ihm folgte in der Raiserwurde Ludwig IV. (f. d.) oder der Baier mit seinem Gegenkonia Serzog Friedrich von Offreich. Bgl. Barthold, "Der Römerzug König H.'s von Lüselburg" (2 Bde., Königeb. 1830).

Seinrich II., König von Frankreich, 1547—59, der Sohn Franz I. (f. d.), aus der Ehe mit Claudia, der Tochter Ludwig's XII., wurde am 31. März 1518 geboren und vermählte sich 1533 mit Katharina von Medici (f. d.). Obwol kampfbegierig und nach Nuhm dürstend, besaß er doch einen haltlosen Charafter und war unfähig, dem Übergewichte des Hauses Habsburg zu begegnen und die religiösen Zeitwirren zu schlichten.

Sein Bater hatte ihm die konigliche Bewalt unumschrankt, ben Schap gefüllt, bae Reich beruhigt hinterlaffen und ihn fterbend vor ber Berrfucht des Saufes Buife (f. b.) gewarnt. Deffenungeachtet überließ S., als er 1547 ben Thron bestiegen, die Staatsvermaltung ben Buifen, rief ben- verwiesenen Connetable Montmorency (f. d.) jurud und ergab fich gang einer alten Geliebten seines Baters, der Diane von Poitiers, die er zur Bergogin von Balentinois erhob. Alle biefe Perfonen, zu denen noch die herrichsuchtige Konigin hinzukam, bilbeten verschiedene Parteien, die im Streite um die politifche Gewalt ben Staat durch Willfür und Naubsucht zerrutteten. Go feste ber Sof die Berfolgung der Reformirten fort, weil fich Diane durch beren Guter bereicherte und die Guifen nach der Gunft des niedern Bolts strebten. Rach außen mußte sich S. in bie fcot. Angelegenheiten (f. Schottland) miichen und einen Krieg mit England beginnen, der im Darg 1550 bie Rudgabe ber Stadt Boulogne an die franz. Krone zur Folge hatte. Mit dem Kaiser hatten bereits die Handel um Parma begonnen. Um 15. Jan. 1552 Schlof S. mit dem Rurfürsten Doris (f.b.) von Cachfen und beffen protestantischen Bundesgenoffen bas Bundnig gegen ben Raiser zu Chambord. Während Moris in Deutschland vordrang, fiel H. mit 35000 M. im Marz in Lothringen ein, eroberte Toul und Berbun, befeste Nancy, mahrend der Connetable am 10. Apr. durch Berratherei Des nahm. Bon Strasburg, bas er vergeblich überfiel, wendete fich der Konig nach Niederelfag und befeste die Gegend von Sagenau bis Deigenburg. Karl V., nachdem er am 27. Mai 1552 ben Separatfrieden zu Passau mit den protestanstischen Fürsten geschlossen, ließ im Det. ben Bergog Alba mit einem bedeutenden heere vor Des ruden, bas jeboch Frang. von Buife (f. b.) auf bas helbenmuthigfte vertheibigte. Im Feldzuge von 1554 stellte B. brei Armeen ins Feld, die Artvis, Bennegau und kuttich verwusteten, viele feste Plage wegnahmen und die Kaiferlichen bei Renty schlugen. Auch in Italien hatte H. ben Krieg feit 1552 geführt. Der Marschall Briffac (f. b.) fampfte glucklich in Piemont; eine frang.-turk. Flotte unter bem turk. Anführer Dragut sollte die Eroberung des Königreichs Neapel unterstüßen, die jedoch daran scheiterte, daß sich die franz. Marschälle Paul von Termes und Peter Strozzi zu Siena nicht behaupten fonnten. Erschöpft schloß H. mit dem Raiser zu Baucelles im Febr. 1556 einen fünfjähris gen Waffenstillstand. Der Papst Paul IV. bestimmte jedoch den franz. Hof zum Bruche bieses Friedens, und schon im folgenden Jahre mußte der Herzog von Guise mit 20000 Dt. nach Italien zur Eroberung Neapels aufbrechen. Das Unternehmen scheiterte an der Feigheit des Papstes und bem Erscheinen Alba's mit einem starken Seere. Noch ungludlider führte S. feine Sache an den nieberland. Grenzen. hier hatte Philipp II. von Spanien, mit hulfe feiner Gemahlin, ber Königin Maria von England, ein heer von 60000 M. aufgestellt, das unter dem Befehle Emanuel Philibert's von Savonen Saint-Quentin in ber Picardie belagerte. Der Connetable Montmorency, ber mit 28000 Franzosen zum Entfat herbeieilte, wurde am 10. Aug. 1557 ganzlich geschlagen und gerieth mit ber Blute bes frang. Abels in fpan. Gefangenschaft. Der König, burch biefes große Unglud außer Fassung gebracht, rief ben Bergog von Guife herbei und übertrug ihm die Statthalterschaft über bas gange Königreich. Diefer entrig nun am 8. Jan. 1558 nach achttägiger Belagerung ben Englandern bas schwach befeste Calais, bas 210 Jahre in deren Banden gemefen, und eroberte bie Festung Thionville, mahrend Termes Dunfirchen verheerte. Aus haf gegen ben Bergog von Buife verband fich jedoch die Bergogin von Balentinois mit Montmorency, und beibe beredeten ben Ronig zum Frieden, ber nach langen Unterhand= lungen am 3. Apr. 1559 zwischen Frankreich, Spanien und England zu Chateau-Cambrefis geschloffen murbe. S. bewilligte fur bie Rudgabe von Sam, Saint-Quentin, Caffelet und die Freilaffung bes Connetable bas eroberte Piemont und überhaupt 198 fefte Plage. Gin geheimer Artifel diefes ichimpflichen Friedens verpflichtete auch ben Ros nig gur Ausrottung ber Regerei, die nun mit erneuerter Buth begann. Mitten unter ber Greueln wurde jur Befestigung bee Friedens die Bermählung von B.'s altester Tochter, Elisabeth, mit Philipp II. von Spanien vollzogen. S. hatte bei dieser Feier ein dreitägiges Turnier nach alter Weise angeordnet, wobei er in Person in den Schranken erschien. Um Abend des zweiten Tags zwang er noch den Grafen Montgomern, den berühmtesten Tur-Conv. . Ker. Reunte Aufl. VII.

nierritter feiner Zeit, zur Ehre ber Damen zu einem Gange. Beibe zerfplitterten ihre Langen auf ben erften Anlauf. Der Graf jedoch, ber fein Pferd nicht halten konnte, fuhr bem Ronige ungludlicherweise mit bem zerbrochenen Schafte ins rechte Muge. Behn Tage barauf, am 10. Juli 1559, ftarb S. an biefer Berwundung. Die Konigin bestand auf bem Tobe bes Grafen, verfolgte ihn 15 Jahre und ließ ihn 1574 hinrichten. . S. hinterließ 40 Mill. Livres Schulden und bas Reich burch Krieg erschöpft, durch Parteiherrschaft zerruttet. Un feinem Sofe herrichten alle Lafter. Bon feinen Cohnen (f. Balois) folgte ihm que

nächst ber alteste, Frang II. (f. b.), auf bem Throne.

Beinrich III., König von Frankreich, 1574—811, vorher Herzog von Anjou, ber britte Sohn Beinrich's II. (f. b.) und Ratharina's von Medici, wurde am 19. Sept. 1551 geboren. Seine trefflichen Charafteranlagen verdarben zeitig in der Schule feiner Mutter, beren Lieblingssohn er war. Rach bem Tode des Connetable Montmorency erhielt er in dem Bürgerkriege den Oberbefchl, siegte 1569 in den Schlachten von Jarnac und Moncontour, besteckte aber diese jugendlichen Lorbern durch die Theilnahme an den Greueln ber Bartholomausnacht. Ratharina verschaffte ihm 1573, nachdem König Sigis. mund August von Polen gestorben, durch Intrigue die poln. Krone. Er wurde am 15. Febr. 1574 zu Krakau gekrönt, verließ jedoch, mit seiner Lage unzufrieden, am 18. Juni heimlich Polen, um den durch den Tod seines Bruders, Rarl's IX. (f. b.), erledig ten Thron von Kranfreich einzunehmen. Schon im Beginn feiner Megierung zeigte er fich träge, verschwenderisch, sittenlos und bigott. Die Guisen und seine Mutter bewogen ihn leicht zur Fortsetzung bes Bürgerfriegs. Die Sugenotten (f. b.) verbanden fich barum mit den sogenannten Politikern, einer mit dem königlichen Despotismus unzufriedenen Abelspartei, und der Krieg gegen den Hof begann in allen Provinzen. Unbekümmert um fein und des Reichs Schickfal, ließ fich S. am 15. Kebr. 1575 zu Rheims fronen und heis rathete am folgenden Tage Luife von Lothringen, eine Verwandte der Guisen, die badurch noch einflußreicher wurden. Unterdeß erschienen in Frankreich der Pring Beinrich Conde (f. d.) und der Pfalzgraf Johann Kasimir mit einem deutschen Truppencorps, an dessen Spige fich fogar ber Bergog von Alencon, ber Bruber des Königs, stellte, mahrend Beinrich von Navarra in Guyenne den Aufstand erregte. Die Königin-Mutter beeilte sich in dieser bedrängten Lage im Namen des trägen Sohns am 6. Mai 1576 in der Abtei Beaulieu, unweit Loches in Touraine, einen Frieden zu ichließen, der den Sugenotten freie Relis gionsübung, mehre Sicherheitspläße und die Besetzung der Parlamentsstellen zur Hälfte (Chambres mi-parties) gewährte, während Alencon aber das Bergogthum Anjou, Condédas Bouvernement der Picardie erhielt. Diese Aussohnung durchkreuzte die politischen Anschläge bes Herzoge Beinrich von Guife (f.d.), ber jest unter dem Deckmantel bes Religionsinteref. fee die sogenannte Beilige Ligue (f. b.) stiftete. B. begriff die Gefährlichkeit dieses Bundes und trat deshalb auf dem Reichstage zu Blois, im Nov. 1576, demselben mit bei, womit er zugleich genöthigt war, bas Pacificationsedict wieder aufzuheben. Der Kampf begann nun abermale, wurde aber ichon im Sept. 1577 durch ben Frieden von Bergerac auf Grund ber frühern Bedingungen beigelegt, weil die Absichten des Berzogs von Guise auf eine Thronrevolution immer beutlicher hervortraten. Um die Großen an den Thron zu fetten, fliftete B. am 1. Jan. 1579 ben Beiligengeiftorben, und Katharina trat zu Nerac in geheime Unterhandlungen mit Beinrich von Navarra, wobei die Sugenotten noch einige Bortheile erhielten. Raum sahen jedoch der König und seine Mutter-ihre Macht in etwas befestigt, als fie auch im Nov. 1579 bei Auslieferung der Sicherheitspläße den Frieden mit den Proteftanten verlegten. Die Feindseligkeiten wurden von Beinrich von Navarra in Gunenne, von Conde in der Picardie eröffnet; doch stellte ein im Nov. 1580 zu Fleir in Perigord geschlossener Bertrag die Ruhe nochmals her. Der König verlor sich mit dem Frieden ganzlich in Ausschweifung und Berschwendung, während seine Mutter die Regierung führte und die Guisen unter der Maste der Religion den Thron untergruben. Des Nachte überließ fich B. mit feinen Lieblingen (Mignons) ben fcanblichften Luften; am Tage zog er an der Spige einer von ihm gestifteten geistlichen Brüderschaft durch die Straffen von Paris, ein Bugerhemd, eine Geißel und vor bem Gesicht eine Maste tragend. Die Abgaben waren unter diesen Umständen seit der vorigen Regierung von neun auf 32 Mill.

Specie

gestiegen und das Wolf seufzte unter den harten Lasten. Endlich schreckte der Tod des Herjogs van Anjou, feines Brubers und fünftigen Nachfolgers, am 10. Juni 1584, ben Ronig aus diefem Taumel. Er trat fogleich mit bem Konige von Navarra (f. Seinrich IV.) in Unterhandlung und sicherte bemfelben die franz. Thronfolge unter ber Bedingung gu, bağ er zum Ratholicismus zurudfehre. Da biefer Schritt bie Buifen um Ginflug und Aussicht zu bringen brohte, mußte die Ligne zu den Waffen greifen, ben Cardinal Karl von Bourbon, einen alten, schwachfinnigen Mann, jum rechtmäßigen Thronerben und erften Pringen von Geblut erklaren, ber Papft Sirtus V. aber Beinrich von Navarra als Reger in den Bann thun. Der Konig wurde burch biefes energische Auftreten fo eingeschuchtert, daß er auf Anrathen seiner Mutter am 7. Juli 1585 mit ber Ligue gu Remours einen Bergleich fchloß, der über die Protestanten Berluft aller ihrer Rechte und Berbannung aus Frankreich verhing. Zugleich trat aus den Fanatikern und Priestern der Sauptstadt ein ähnlicher Bund, die fogenannte Lique ber Sechzehner, zusammen, burch ben die Partei der Guifen einen furchtbaren Rachbrud erhielt. S. ftellte nun gegen bie Sugenotten brei Armeen ine Feld, von benen bie eine ber Bergog von Guise wiber bie andringenden Deutschen, die andere der Herzog von Joneuse gegen ben König von Navarra und die dritte det König felbst an der Loire befehligte. Der Sieg, ben der König von Navarra am 20. Det. 1587 über Joneuse bei Coutras bavon trug, gab diesem fogenannten Kriege der brei Beinriche für die Liguisten und den Hof eine fehr üble Wendung. In biefer Lage beschloß der Herzog von Guise den verächtlichen und wankelmuthigen König vollends ju verderben. Die Säupter ber Lique legten B. im Jan. 1588 ein Ultimatum vor, in weldem derfelbe zum aufrichtigen Anschluß an ihre Sache, Einführung der Inquisition u. f. w aufgefobert wurde. Der König verwarf die Foberungen mit ungewohnter Kestigkeit und ließ, einen Anschlag fürchtenb, 6000 M. Truppen in Paris einrucken. Am 12. Mai erreg. ten hierauf die Sechzehner in den Strafen der Stadt einen Aufstand, wobei der Konig mit seiner Streitmacht unthätig blieb und vom Bolf burch Barrifaden (la journée des barricades) in feinem Palaste, dem Louvre, eingeschlossen wurde. Während jedoch der Derzog von Guise mit der beabsichtigten Gefangennahme des Königs zögerte, erhielt derselbe Gelegenheit, aus der Hauptstadt nach Chartres zu entfliehen. Die Königin-Mutter errichtete nun mit dem Berzoge einen Bergleich, in welchem berfelbe die Burbe eines Gcneralstatthalters, ber Carbinal von Bourbon bas Recht ber Thronfolge und bie Lique bas Bersprechen der Repervertilgung erhielt. Der König unterschrieb am 19. Juli diesen schimpflichen Vergleich und mußte ihn fogar nochmals auf der Versammlung der Reiches tande zu Blois im Oct. auf die Hostie beschwören. H. wußte längst, daß ber Herzog von Buife mit bem Plane umging, ihm bas Schickfal bes letten Merovingers zu bereiten (f. Frankreich) und faßte mahrend ber Versammlung, auf welcher die Ruhuheit des Derjogs und feiner Anhänger befonders hervortrat, den Entschluß, diesen seinen, sonft unerreichbaren Feind burch Gewalt aus bem Wege zu räumen. Der Berzog wurde am 23. Dec. 1588 in dem Borgimmer bes Königs ermorbet, und fein Bruder, ber Cardinal von Lothringen, erlitt das nämliche Schickfal am folgenden Tage im Gefängnisse. Diese Blutthat, weit entfernt die konigliche Dacht zu ftarten, erregte besondere die Buth ber Dauptstadt, wo fanatische Monche ben Pobel zur Rache auffoberten, die Sorbonne das Bolk vom Gehorfam gegen ben König lossprach und bie Sechzehner das Parlament vertrieben und ein neues aus ihrer Mitte bildeten. Der unthätige, burch ben Tod seiner Mutter völlig rathlose König floh nach Tours und warf sich, als er hörte, daß der Herzog von Manenne, ber Bruder ber Ermordeten, ju Paris jum Generalstatthalter erklart worden, Seinrich von Navarra in die Arme. Die Bereinigung geschah am 30. Apr. 1589 und hatte jur Kolge, daß auch über S. vom Papfte der Bann verhängt murbe. Beibe Könige zogen nun mit bem bis auf 40000 Dt. verstärkten Beere ber Sugenotten nach Paris und bradyten bie von bem Herzog von Mayenne mit 10000 M. vertheibigte Stadt fehr balb ber Übergabe nahe. Wüthende, wahrscheinlich von den Guisen angestiftete Priester bewogen ieboch einen jungen, fanatisirten Dominicanermonch, Namens Jacques Clement, ben Ereigniffen durch eine Blutthat eine Wendung zu geben. Derfelbe drang mit eineur Paffe

verfeben am 1. Aug. unter bem Vorgeben wichtiger Mittheilungen gum Könige und fließ bemfelben mahrend ber Audienz ein Meffer in ben Leib. Der Konig jog fich bas Inftrument felbst heraus und verwundete damit den Morder im Gesicht, der überdies von der herbeieilenden Bache fogleich getodtet wurde. Schon am folgenben Tage, ben 2. Mug. 1589, mußte S., nachdem er vorher, als das lette Glied der Balois (f. b.), ben Konig Beinrich von Navarra jum Thronerben eingesest, den Geift aufgeben. Die Freude der Liguisten war bei biefer Todesnachricht ausschweifend; die Geiftlichkeit erklarte ben Morder ber Martyrerkrone murdig. Der Papft Sirtus V. aber hielt ein öffentliches Confistorium, in welchem er die Tugend bes Königsmörders pries und die That dem göttlichen Beiftande aufchrieb. Bgl. Davila, "Istoria delle guerre civili di Francia, 1559-98" (Par. 1644; frant. 3 Bbe., Par. 1757), Lacretelle, "Histoire de France pendant les guerres de re-

ligion" (5 Bbe., Par. 1814), Vitet, "La mort de Henri III" (Par. 1828).

Seinrich IV., König von Frankreich, ber Große und Gute genannt, 1589-1610, britter Sohn Anton's von Bourbon (f. b.) und ber Johanna von Albret, Tochter und Erbin Beinrich's, Königs von Navarra und Bearn, wurde am 4. Dec. 1553 ju Pau in Bearn geboren. Bon feinem Grofvater ritterlich erzogen, von tuchtigen calvinistischen Lehrern gebilbet, überdies zeitig in ein bewegtes Leben geworfen, erlangte seine subliche Natur nach Geist und Charakter ein kräftiges Gepräge. Sein Bater, nachdem er die Partei seines Hauses und der Reformirten aufgegeben, blieb 1562 vor Rouen. Um so fester hielt die Mutter zur Sache der Hugenotten. Gie wußte fich und ihren Sohn den Anschlägen Ratharina's von Medici (f. b.) zu entziehen und erklärte ben Jungling nach ber Ermordung Ludwig Conde's (f. b.) zum Haupte des protestantischen Bundes. Nach dem Frieden von St. Germain en Lane schlug der franz. Hof, um die Bundeshäupter herbeizulocken und zu verderben, die Vermählung H.'s mit Margaretha von Balois, Schwefter Rarl's IX. (f. b.) vor. Johanna wurde das erfte Opfer biefer Lift, fie ftarb am 9. Juni 1572 bei Hofe, wahrscheinlich an Gift. H. nahm nun felbst den Titel eines Königs von Navarra an und vollzog arglos am 18. Aug. seine Bermählung. Schon am 24. brach über die Sugenotten die Bartholomausnacht (f. b.) herein. Der Navarrer wurde zwar verschont, mußte aber fortan bie Deffe besuchen und als Gefangener am Sofe blei. ben, wo ihn, obschon er sich sonst klug benahm, sein feuriges Blut in die wilden Ausschweifungen der Balois sturzte. Da er sich bei der Berschwörung der Großen gegen die schlechte Regierung ber Königin-Mutter betheiligte, durfte er erft nach der Thronbesteigung Seinrich's III. (f. d.) freier athmen. Er hatte deffen ganzes Vertrauen erworben, indem er die Ermordung des Bergogs von Alencon, des Bruders und Erben von Beinrich III., von fich wies. Endlich im Febr. 1576, nachbem fein Schickfalsgenoffe Beinrich Conde (f. b.) längst die Waffen ergriffen, entwich auch S. vom Sofe, trat zum Protestantismus zuruck, als deffen Beschüßer er sich erklärte, und half mit gewaffneter Sand ben vortheilhafter Religionsfrieden vom 6. Mai herbeiführen. Diese Stellung behielt er der Ligue (f. b.) und dem Hofe gegenüber, so oft ihn die Königin-Mutter auch durch Unterhandlung, Berführung und Friedensschlusse zu gewinnen suchte. Nach dem Tode des Herzogs von Anjou (Alencon) überkam H. als erster Prinz von Geblüt die Anwartschaft auf den franz. Thron, was die ehrgeizigen Plane der Guisen durchfreuzen mußte. Die Lique erklärte daher auf Anstiften des Herzogs Heinrich von Guife (f. d.) den Cardinal von Bourbon zum recht. mäßigen Thronerben und griff zu den Waffen. Zugleich aber zwang man dem Könige bas Edict von Nemours (7. Juli 1585) ab, welches dem Navarrer sein Recht raubte und die Hugenotten aufs neue mit Vernichtung bedrohte. H., überdies vom Papste Sixtus V. im Sept. 1585 geächtet, stellte sich wieder an die Spise der Hugenotten und erfocht am 20. Det. 1587 den wichtigen Sieg bei Coutras. Schon längst hatte Heinrich III., durch den Herzog von Guife mit einer Thronrevolution bedroht, eine feste Berbindung mit dem zuverlässigen Navarrer im Auge gehabt. Die schlimme Lage, in welche jener König burch bie Ermordung bes Herzogs ber Ligue gegenüber gerieth, brachte endlich die Wereinigung am 3. Apr. 1589 zu Tours zu Stande. H. führte nun sein durch den königlichen Anhang verflärttes heer vor Paris, wo ihm plöglich, inmitten ber Belagerung, am 2. Aug. 1589,

burch ben Tod bes burch Mörberhand verwundeten Königs, fraft bes Salifchen Ge-

feges (f. b.) und ber Berordnung bes Sterbenden, die frang. Krone gufiel.

Boher Muth und Beifiesgröße war erfoderlich, um den Kampf um ben Thron gegen bie von einer fanatischen Priefterschaft, bem Papfte und bem Konige von Spanien unterfruste Lique ruftig fortzuführen. Ungeachtet bes Treueids fielen balb die tatholischen Truppen und Anführer von D. ab. Da ber Bergog von Magenne (f. Buife) mit einem starken Beere anrudte, gerftreute ber Ronig feine Truppen, verschanzte fich mit 6000 Dt. hinter bem Fluffe Bethune bei Dieppe und fchlug in diefer Stellung am 21. Gept. 1589 bas 30000 M. ftarke Beer bes Bergogs. Schon am I. Nov. erschien er wieber vor Naris, jog fich aber am folgenden Tage jurud und begann, von England durch Geld und Mannschaft unterftust, die Eroberung der Provingen. Die Sache ber Liquisten befand fich in großer Berwirrung. Der Konig von Spanien hatte fich jum Bundeshaupte erklart und hegte ben Plan, feine Tochter Isabella, die Nichte Beinrich's III., durch Umgehung des Salischen Gesetzes auf ben franz. Thron zu setzen. Um die span. Ränke zu hindern, ließ der Herzog von Magenne am 21. Nov. 1589 ben aften Cardinal von Bourbon als Karl X, zu Paris jum Konige ausrufen und ertheilte fich felbst die Burbe eines Generalftatthalters. So gestalteten sich mehre Parteien, welche einander lähmten und dem Könige H. in die Hande arbeiteten. Durch ein span. Hulfscorps unter dem Grafen Camond verstärkt, griff Magenne den König am 14. März 1590 bei dem Flecken Jorg an der Eure an und verlor dabei 10000 Dt. und fein Gefchus. B. belagerte nun nochmals Paris, eroberte am 27. Juli die Borftabte und ftand ichon wegen der Ubergabe in Unterhandlung, ale er fich vor ber Ankunft bes Bergogs von Parma, welcher ber Ligue 15000 auserlefene Spanier aus den Niederlanden zuführte, zurückziehen mußte. Auch der Papft Gregor XIV. fchickte Gelb und ein Sulfecorps von 10000 Dt., und ber Bergog von Savonen eröffnete in ber Dauphine und Provence den Krieg. B., obichon durch engl. und deutsche Bulfevolter allmalig auf 30000 M. verstärkt, beschränkte sich jest auf die Einnahme fester Plage. Der Umstand, daß auf der am 26. Jan. 1593 zu Paris eröffneten Reichsversammlung die Antrage Spaniens zu Gunften Ifabella's verworfen wurden, stimmte die Gemuther ber Ratholiken für ihn allmälig milder und trug bazu bei, daß Manenne endlich in einen Waffenstillstand willigte. Und bennoch wurde S. wahrscheinlich nie in den vollen Besit scines Reichs gelangt fein, hatte er fich nicht jest auf den Rath feines flugen und redlichen Miniftere be Rosny, fpatern Bergoge von Sully (f.b.) entschloffen, jum Katholicismus überzutreten. Dies geschah am 25. Juli 1593 in der Kirche zu St.-Denns. Go fehr dieser Schritt die Sugenotten verlette, feste er die Ratholifen, namentlich die arg bedrängte Sauptstadt, in große Freude. Der Abel und die wichtigsten Städte fielen ihm nun zu, und nachdem er fich am 27. Febr. 1594 zu Chartres hatte fronen laffen, öffnete ihm auch am 22. März Paris ohne Gewalt die Thore. Allmälig erst verglichen sich die Häupter der Ligue. Der Herzog von Manenne unterwarf sich im Jan. 1596, nachdem D. einige Monate auvor vom Papst Clemens VIII. die Absolution erhalten; der Bergog von Mercoeur führte fogar ben Krieg in Bretagne bis 1598.

Ungeachtet H. mit Weisheit, Großmuth und bem ihm eigenen Wohlwollen zu Werke ging, bedrohten ihn boch fortwährend die Dolche der von den Zesuiten angestifteten Fanastiker. Da der span. Hof Alles aufbot, den Bürgerkrieg wieder anzusachen, so wurde demsels ben im Jan. 1595 förmlich der Krieg erklärt, der ohne große Erfolge an den Grenzen der Niederlande fortgeführt wurde, die H., freilich ohne Nücksicht auf seinen Bundesgenossen England, am 2. Mai 1598 mit Spanien den Frieden zu Vervins schloß. Zu gleicher Zeit beruhigte er die Hugenotten (s. d.), am 13. Upr. 1598, durch das berühmte Edict von Nantes. Nach der Scheidung von seiner ersten Gemahlin, heirathete der König auf Zuathun des Papstes 160st Maria von Medicis, die Tochter des damaligen Großherzogs Fersbinand von Toscana. Einen kurzen Krieg mit Savoyen um Saluzzo abgerechnet, hatte H. nun Ruhe, um an der Hebung des innern Zustandes seines tief zerrütteten Reichs zu arbeizten. Die Statthalter und großen Grundbesiser hatten sich in den langen Wirren sass verain gemacht; sie erhoben eigenmächtig Zölle, Abgaben, legten Frohndienste auf und spotteten des Parlaments, dessen Ansehn durch häusige Zersprengung gänzlich gesunken

war. Alle biefe Misbrauche wurden jest mit Festigkeit abgestellt. Bur neuen Begrunbung bes burgerlichen Bohlstandes ließ S. Kanale und Strafen bauen, ermunterte und unterflüste Handel und Gewerbe und veranlagte die Grundung frang. Colonien in Amerika. Auch der Ackerbau hob sich durch diese Magregeln aus dem elendesten Zustande; soweit wollte es der König noch bringen, daß "jeder Bauer des Sonntage fein huhn im Topfe" habe. Der Bebel diefer Berbefferungen mar aber die Ordnung und Berftellung ber Finangen, beren Bermaltung Sully feit 1599 übernahm. Dreißig Mill. Livres wurden bem Staate allein badurch erhalten, daß jest bie Unterpächter bas Geld unmittelbar in den Schat liefern mußten. Dabei wurden verschwenderische Gnadengehalte eingezogen, neue Contracte mit ben Generalpächtern (f.b.) gefchloffen und eine konigliche Rammer errichtet, welche bie Unterschleife ber Beamten untersuchte und bestrafte. Freilich ergriff man auch manche Magregeln, die aufgeklärtere Zeiten verwarfen. Go wurden unter S. burch bie Paulette (f. Frankreich) bie Staatsamter erblich gemacht. Ungeachtet 20 Mill. rudftanbiger Steuern erlassen waren, hatte Sully nach zehn Friedensjahren die Staatsschuld von 330 Mill. bis auf 50 abgezahlt und einen bedeutenden Schap gefammelt, wozu bie Reduction bes Seers auf die Salfte nicht wenig beitrug. Gin folder Beift ber Ordnung mar ben Großen, die aus der Anarchie Nugen gezogen, anstößig; dieselben ließen sich barum mehrfach in Conspirationen mit bem Auslande ein. Selbst in diefen Källen ließ ber Ronig Gnade für Recht ergehen, nur der Marschall Biron mußte 1602 das Schafot besteigen. Nachdem Frankreich im Innern gestärkt, faßte S. die außere Politik ins Auge. Er hatte den riesenhaften Plan für eine allgemeine driftliche Republik entworfen, von beffen Ausführung er überzeugt mar. Im Wesentlichen sollte Europa in 15, theils aristofratische, theils demokratische und monarchische Staaten getheilt werden, die, untereinander verbunben, einen oberften Friedenssenat an der Spipe hatten. Eine bedeutende Streitmacht follte biefes Staatensoftem gegen bie Ruffen und Turken schüpen, und Lestere überhaupt aus Europa treiben. Zunächst aber ging ber Plan auf die Demuthigung bes span. offr. Saufes. S. verband sich zu diesem Zwecke mit ben meisten Staaten Europas. Er felbst ruftete ein bebeutendes heer, das zum Schrecken ber damaligen Welt 50 metallene Ranonen führte, und feste diese Macht beim Ausbruche des julichschen Successionestreits, in dem er Rurbrandenburg und Pfalz-Neuburg unterstüßen wollte, in Bewegung. Ganz Europa fah mit Spannung großen Ereigniffen entgegen. Die Königin follte mahrend bes Kriege die Regentschaft führen und verlangte deshalb auf Eingebung ihres Günstlings Concini gekrönt zu werden. Nur ungern willigte S. in die Ceremonie, die am 13. Mai 1610 stattfand. Nicht nur das Ungeheure seiner Entwurfe, sondern auch der Umstand, daß sich seit einigen Monaten in und außerhalb Frankreich das Gerücht verbreitete, H. sei ermordet worden, oder gehe doch diesem Schicksale entgegen, warfen trübe Ahnungen in sein sonst starkes Gemuth. Und in der That, er hatte sich nicht getäuscht. Am Tage nach der Krönung fuhr er, um den kranken Sully zu besuchen, Nachmittags gegen 4 Uhr durch die enge Straße la Feronnerie und wurde daselbst im Wagen, umgeben von mehren Großen, durch einen Mesferstoß Ravaillac's (f. d.) ermorbet. Man legte die Blutthat bald ber Königin, balb den mit dem fpan. hofe verbundenen Jefuiten zur Laft; das Lettere ift fogar mehr als wahrscheinlich. Weder Spanien noch Oftreich hatten sich zu bem bevorstehenden Kampfe geruftet. Frankreich verlor mit S., diesem als Mensch, Seld und Berrscher großen Charakter, unermeglich; bis auf die Gegenwart hat er dem Bolte als ber größte und beste Ronig gegolten. Der einzige Schatten in feinem Leben find die vielen Maitreffen, barunter Gabrielle d'Estrées (f. b.) und Henriette d'Entragues, an die er oft ungehörig Zeit und Gelb verschwendete. Er hinterließ acht natürliche Kinder, für die er mit gleicher Zärtlichfeit forgte. Bon feinen Nachkommen aus zweiter Che (f. Bourbon) bestieg fein neunjah. riger Sohn, Ludwig XIII. (f. d.), den Thron. Bgl. Péréfire, "Histoire de Henri IV" (neue Aufl., von Andrieux, Par. 1822); Duplessis-Mornay, "Mémoires et correspondance, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles et religieuses en France, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623" (15 Bbe., Par. 1825) und Capefigue, "Histoire de la réforme, de la ligue et du règne de Henri IV" (2 Bbe., Par. 1834). Seinrich II., König von England, 1154—89, Sohn bes Grafen Gottfried Plan-

tagenet (f. b.) von Anjou und Mathilbe's, ber Tochter Beinrich's I. von England, wurde am 3. Marg 1133 in der Normandie geboren und von bem gelehrten Robert von Gloucester trefflich erzogen. Nach dem Willen des Großvaters war seiner Mutter und ihm der engl. Thron bestimmt. Allein fein Better, Stephan von Blois (f. Großbritannien), wußte sich denfelben zuzueignen und gegen Mathitde zu behaupten. Vom Bater erbte S. 1151 Anjou und Daine, und durch Berheirathung mit der geschiedenen Gemablin Ludwig's VII. von Frankreich, Eleonore von Poitou, wurde er 1152 Allodialherr des britten Theiles von Frankreich. Er begann nun mit biefer hausmacht den Rrieg gegen Stephan und zwang benfelben, ihn zum Erben ber engl. Krone einzufegen. Demzufolge bestieg S. am 19. Dec. 1154 den Thron. Unter achtzehnfährigen Emporungen und Rriegen war bas Land in tiefe Berruttung versunten. S. befdmor gwar ben Freibrief feines Grofvaters, jog aber auch die verschleuderten Kronguter wieder ein, bandigte ben wilden, räuberischen Abel, milberte bas Joch ber Bauern und hob bas Stadtewesen, Sandel und Gewerbe burch nubliche Privilegien. Die Beerbannpflichtigfeit verwandelte er, um die Krone von ben Großen völlig unabhängig zu machen, in eine Gelbleiftung, bas fogenannte Scutagium; augleich trieb er die niederland. Soldnerbanden aus bem Lande und warb in seinen eigenen Provingen. Nachdem B. 1161 einen Kampf in Frankreich beendet, unterwarf er mit bedeutender Streitmacht die unruhigen Wallifer und zwang deren Fürsten zur Suldigung. Dann fuchte er bem Papfte und dem Rierus folche Schranken zu fegen, daß beren Unmafungen die Regierungseinheit nicht mehr störten. Die Prälaten mußten 1164 auf bem Reichstage zu Clarendon eine Kirchenconstitution unterschreiben, welche die Acte des Papstes der Krone unterstellte. Thomas Bedet (f. b.), den der König 1162 vom Kangler zum Primas erhoben, wiegelte aber hinterher bie Geiftlichkeit auf und feste das gange Reich in Bewegung. Ein von S. im Unwillen über ben treulosen Priefter hingeworfenes Wort veranlaßte 11711 mehre Edelleute den Becket am Altare zu ermorden. Man beschuldigte ben König, gewiß aber mit Unrecht, diefes Berbrechens, und nun brach Fanatismus und Empörung von allen Seiten los, besonders als die Priesterschaft den Ermordeten zum wunderthätigen Heiligen machte. H. mußte endlich, um den Bann von seinem Saupte zu wenden, am Grabe des Seiligen Buffe thun und den Mord abschwören. Auch die Constitution wurde widerrufen. Dafür erlaubte der Papft dem Konige, das in fich gerriffene Irland (f. b.) zu erobern, was von 1171-72 gefchah. Viel Unheil verurfachte ihm auch feine bofe, auf die schone Rosamunde Clifford (f. b.) eiferfüchtige Gemahlin Elconore. Diefelbe reizte ben Kronprinzen Beinrich, ber 1171 Mitregent geworden, zur Empörung. Der Pring eröffnete mit feinen Brudern und bem Konige von Frankreich gegen ben Bater den Krieg in deffen franz. Besitzungen. Zugleich schlug König Wilhelm von Schottland los und der Graf Leicester erhob die Fahne des Aufruhrs in England. H. überwältigte das Seer des lettern am 26. Aug. 1173 bei Dolen, machte fich burch den Sieg bei Ulnwick am 13. Aug. 1174 ben schot. König lehnspflichtig und feste bann nach Frankreich über, wo er schnell Frieden schloß und ben Söhnen verzieh. Große innere Neformen folgten diesen Wirren. S. Schaffte gegen 1176 die Gottesurtheile ab, theilte das Land in Gerichtsbezirke, wie diese heute noch bestehen, führte die Afsisen ein und milderte die Jagdgesetze und das Stranbrecht. Auch die gegenwärtigen Gefete Englands gegen Schuldner haben ihn zum Urheber. Im J. 1180 brachen zu seinem Leidwesen die Zwifte mit feinen Kindern wieder aus, in die sich auch der König von Frankreich mischte; und kaum war dieser Krieg gegen die habfüchtigen Sohne beigelegt, als Nichard bie Waffen gegen den Vater 1188 nochmals ergriff und die franz. Besitzungen in Aufruhr brachte. H. gab beshalb den Entschluß zu einer Kreugfahrt nach Palästina auf und ruftete in England. Als er aber auf der Liste der Emporer auch den Ramen seines Lieblingsohnes, Johann, fand, warfihn ber Schmer; auf bas Krankenlager; er ftarb am 6. Juli 1189. Der einzige Fehler biefes großen, edeln und gebildeten Konigs mar wol, daß er Undern zu leicht Bertrauen schenkte. Da ber alteste Sohn, Heinrich, 1183 gestorben, folgte ihm auf bem Throne der zweite, Richard I. (f. b.). Bgl. Lyttleton, "History of the live of Henry II" (3 Bbc., Lond. 1767).

Seinrich IV., König von England, 1399—1413, geb. 1367, der Sohn Johann's von Gaunt, Herzogs von Lancaster, und der Enkel König Eduard's III., führte früher Die

Titel eines Grafen von Derby und Herzogs von Hereford. In feiner Jugend betheiligte er sich lebhaft an den innern Unruhen, und 1392 führte er einen Kreuzzug gegen die heibni. schen Lithauer, wobei er fich ben Ruhm eines Belben erwarb. Der schwache Konig Ri. chard II. (f. b.) fürchtete ihn als fünftigen Parteimann und verbannte ihn, zufolge eines Streits mit bem Bergog von Norfolk, 1398 auf immer aus England, Die gute Aufnahme, die B. in Frankreich fand, verftartte ben Sag bes Konigs. Als baber 1399 S.'s Bater, Bergog Johann von Lancaster, starb, zog Nichard willfürlich die Guter und Rechte des Saufes Lancaster ein. S. erschien barauf am 4. Juli 1399 mit andern Ungufriedenen in ber Graffchaft Nort und erhielt außerordentlichen Zulauf. Obschon er nur erklärte, bag er komme, um die Rechte seines Saufes mit gewaffneter Sand zu verlangen, zählte sein Beer bald mehr als 60000 M. Nichard, ber sich zum Unglück gerade in Irland befand, schickte ihm den Grafen von Salisbury entgegen, deffen Corps von 40000 M. jedoch leicht zerstreut murde. Micht glücklicher mar der Konig felbft, als er enblich erschien. S. locte benfelben in seine Gewalt, indem er ihm Ergebenheit versicherte, fecte ihn aber dann in den Tower, amang ihm am 29. Sept. 1399 eine Cessionsacte ab und klagte ihn dazu vor bem Parlamente an. Das Parlament erklärte den schwachen Nichard sogleich der Krone unwürdig und ließ am 39. Sept. H. als König von England ausrufen. Nichard starb wenige Wochen darauf eines gewaltsamen Todes. Da ber siebenjährige Graf be la Marche, Edmund Mortimer, dem Saufe Nork, wenn auch nur von weiblicher Seite entiproffen, ein naberes Anrecht auf den Thron besaß als das Haus Lancaster (f. Plantagenet), so ließ H. den Anaben einsperren. So schnell und glücklich auch die Gewaltthätigkeiten vollzogen wurden, erregten fie doch dem Usurpator viele Feinde. Der Graf von Salisbury verschwor fich mit andern Großen noch zu Gunften Nichard's, mußte aber im Jan. 1400 mit bem Ropfe be= gahlen. Zugleich fiel ber König Robert von Schottland ins Land, und in Wales erhob Owen Glendower, ein Abkömmling ber vormaligen Fürsten, die Kahne des Aufruhre. Mit Letterm verband sich, zu Gunften des Prinzen Mortimer, Beinrich Veren, Graf von Northumberland, ber zur Thronerhebung S.'s wesentlich beigetragen, sich aber jest vernach. läffigt glaubte. Sein altester Sohn, Beinrich Percy, feiner Rühnheit wegen Sotspur, b. i. Beißsporn, genannt, stellte sich an die Spige des Bundesheers und wurde vom Könige am 21. Juli 1403 in dem berühmten Treffen bei Shrewsburg geschlagen und getöbtet. Der alte Percy vermittelte hierauf zwar den Frieden, verband fich aber 1405 mit dem Erzbischof von York, Richard Scrope, nochmals zu P.'s Sturze. Der König ließ die Emporer durch Verrath gefangen nehmen und enthaupten. H. führte nun die Regierung in Rube und zeigte viel Klugheit, Wachsamkeit und Mäßigung. Das Parlament, dem er gegen ben Abel manche Zugeständniffe machte, trug ihm mehrmals die Einziehung der geistlichen Guter an, mas er jedoch ablehnte. Bielmehr fuchte er fich bei ber Beifilichkeit durch die Berfolgung der Wicliffiten beliebt zu machen. Gegen Schottland fampfte D. glücklich. Wiewol er ben jungen Sohn König Robert's in fortbauernber Befangenschaft hielt, machte er Dieses unedle Betragen doch durch eine treffliche Erziehung des Prinzen aut. An die Wiebereroberung ber frang. Besitzungen konnte er in feiner Lage nicht benten. Immer beforgt, die angemaßte Krone zu verlieren, und von Gemiffensbiffen verfolgt, fiel er in den letten Jahren in Geisteskrankheit. Er starb am 20. März 1413, als er sich zu einem Zuge nach Palastina vorbereitete. Sein Sohn Beinrich V. (f. d.), von dem er argwohnte, als trachte er ihm bei Lebzeiten nach der Krone, war fein Nachfolger.

Seinrich V., König von England, 1413—22, auch Regent von Frankreich, der Sohn des Vorigen, war 1388 geboren. Von lebhaftem Naturell und durch seinen argwöhnischen Bater zur Thatenlosigkeit verurtheilt, gab er sich als Kronprinz der Gesellschaft wüster Gesellen hin, sodaß man ihn verachtete und an seiner Herrscherfähigkeit zweiselte. Doch legte er in manchen Fällen edle Züge an den Tag und benahm sich auch mit Muth und Einsicht in der Schlacht von Shrewsburn. Mit der Thronbesteigung entsernte er die unwürdige Gesellschaft, umgab sich mit den Näthen seines Vaters, deren harten Tadel er oft erlitten und zeigte sich ebenso tüchtig als König, wie liebenswürdig als Mensch. So empsing er den Oberrichter Gascoigne, der ihn früher wegen unziemlichen Betragens verhaftet, mit Auszeichnung. Durch eine allgemeine Amnestie suchte H. die Härten des Va-

C. PRODE

tere, befondere an bem Saufe Percy, auszugleichen. Dagegen opferte er bie Anhanger Wieliffe's, die Lollharden (f. Großbritannien), ber fanatischen Beiftlichkeit. Um die Thatkraft ber Nation nach außen zu leiten und die franz. Landschaften wiederzugewinnen, beschloß er den Krieg gegen Frankreich, das damals unter dem mahnsinnigen Rarl VI. (f.d.) von Parteien zerrüttet wurde. Nachdem er die Verfdywörung bes Grafen Richard von Cambridge, Stammvater bes Hauses york (f. Plantagenet), unterbrückt, erschien S. im Aug. 1415 mit 30000 M. in der Normandie und überwältigte Harfleur, gerieth aber mit dem Heere durch Mangel und Krankheit in die traurigste Lage. S. bot den Franzosen, die viermal stärker anrückten, den Frieden und die Rückgabe des Plages für einen freien Abzug nach Calais. Allein biefe foberten unbedingte Unterwerfung und griffen fein geschmolzenes Heer am 25. Det. 1415 in der waldreichen Gegend beim Dorfe Azincourt (f. b.) an. Das Felbherrntalent des Königs, die faltblütige Tapferkeit der Engländer und bie Beschaffenheit des Terrains, bas die Entfaltung der frang. Reiterei nicht gestattete, jog ben Franzosen eine fast unglaubliche Nieberlage zu. H. kehrte nach England zurück und verband sich mit dem Herzog Johann von Burgund zur völligen Eroberung Frankreich & (f.b.). Doch erschien er erst wieder im Aug. 1417 mit 25000 M. in der Normandie und eroberte binnen zwei Jahren fast diese ganze Provinz. Gern hatte sich der Herzog von Burgund von ben Engländern losgefagt und mit dem Dauphin, nachherigen Rarl VII. (f.d.) vereinigt, allein Letterer haßte und fürchtete ben Herzog und ließ ihn am 10. Sept. 1419 fogar ermorben. Der nunmehrige Herzog Philipp der Gute von Burgund verband sich jest, um den Bater zu rächen, um so enger mit dem Könige von England. Dieses Bundniß führte endlich am 21. Mai 1420 zwischen S. und bem franz. Hofe den Bertrag von Tropes herbei. Gemäß ber Ubereinkunft vermählte sich S. mit Ratharina, der Tochter Karl's VI. und übernahm bie Regentschaft von Frankreich unter ber Bedingung, daß nach dem Ableben bes wahnsinnigen Königs ihm und seinen Nachkommen aus dieser Che die franz. Krone zufallen follte. Obschon die Nechte und Freiheiten beiber Bölker dabei verbürgt waren, so erregte die Vereinigung der Kronen auf ein Haupt sogar in England wenig Freude, zumal der durch ein schot. Hülfscorps verstärkte Dauphin den einen Theil von Frankreich behauptete. Auf die Nachricht von der Niederlage des Herzogs von Clarence bei Beaug in Anjou am 22. März 1421 eilte S. mit einem Beere von 25000 M. nochmale nach Frankreich, fonnte aber den Dauphin zu keinem entscheidenden Treffen bewegen. Er starb auf diesem Feldjuge in der Höhe feines Glücks und Ruhms am 31. Aug. 1422 zu Bincennes, und einige Monate später folgte ihm sein ungludlicher Schwiegervater. B., beffen Charafter Die Dichtungen Shaksveare's vorzüglich zeichnen, war von den Engländern geliebt und bewundert, felbst von den Franzosen als Felbherr und Mensch geachtet. Seine Regierung zeichnete sich durch strenge Sandhabung des Geseyes aus; überdies schaffte er die Lehnmilig ab und führte das bewaffnete Burgerthum ein. In seinen politischen Entwurfen wurde er von dem Parlamente nur kärglich unterftüßt. Die engl. Staatseinkunfte beliefen sich damals auf 55700, die gewöhnlichen Ausgaben auf 52200, die Subsidienbewilligun. gen aber während dieser Regierungsepoche auf nicht mehr als 203000 Pf. St. Oft mußte daher der König feine Kostbarkeiten, felbst die Krone versegen; bennoch ließ er sich nie zu Erpressungen verleiten. Sein neun Monate alter Sohn, Beinrich VI. (f. Eduard IV. und Großbritannien), geb. am 6. Dec. 1421, folgte ihm auf bem Throne von Eng. land und wurde 1430 zu Paris auch als König von Frankreich gekrönt. Katharina heirathete bald nach bem Tode ihres Gemahls den walefischen Edelmann Dwen Tudor (f. b.), dessen Nachkommen später die engl. Krone erwarben. Bgl. Goodwin, "History of the reign of Henry V" (Rond. 1704).

2

g

Ç:

10

16

en

en,

mit

be:

106

Rit

non

ady:

b.i.

ms.

Det

TIPN

niioc

Ruht

nten

1 Gün

Ber

With

dic 18

Mile

esergt.

letica

६ अवद

HOLY

id, de

en argi

Middell

veifeite

ie er die

Tadel et

ián. Es

euf bile

Set an

Seinrich VII., König von England, 1485—1509, geb. 1456, war der Sohn Marsgaretha's von Beaufort, Erbtochter des Hauses Lancaster (f. Plantagenet) und Edmund Tudor's, Grafen von Nichmond, dessen Titel er auch führte. Nach der Vertreibung des Hauses Lancaster vom engl. Throne durch Eduard IV. (s. d.) aus dem Hause York, wurde der junge Nichmond von seinem Oheim, dem Grasen Pembroke, nach der Bretagne gebracht. Vergeblich foderte hier Eduard von dem Herzoge Franz II. Nichmond's Ausliesferung. Als nachher Nichard III. (s. d.) den engl. Thron usurpirte, richteten sich auf

Richmond nicht nur bie Augen der Lancastrier, sondern Aller, welche den Usurpator haften und fürchteten. Der Bergog von Budingham, ber mit dem Sturze bes Tyrannen umging, brachte fogar die Berlobung Richmond's mit Glifabeth, ber altesten Tochter Eduard's IV. ju Stande, wodurch gewiffermagen das Intereffe ber feindlichen Baufer York und Lancafter ausgeföhnt und bas Thronrecht Richmond's geftarkt wurde. Indeffen mußte Bu-Eingham seinen Plan mit dem Ropfe bezahlen, und König Richard bewarb sich selbst um bie Sand ber Pringeffin. Richmond entschloß fich barum zu einer entscheibenden That. Er entwich, überdies durch den Gunftling des Bergogs, Peter Landais, mit Auslieferung an Richard bedroht, an den Sof Karl's VIII. von Frankreich und fand hier Unterftugung. Nachdem er eine Erpedition von 2000 Engländern ausgerüftet, ging er zu Sarfleur unter Segel und landete am 6. Aug. 1485 zu Milford-Haven in Südwales, wo ihm fogleich beträchtliche Berftärkungen zufielen. Bei Bosworth endlich stieg Richmond am 22. Mug. 1485 mit Richard zusammen, beffen Beer gegen 12000 Streiter gahlte, mahrend er felbst nur 6000 Dr. befaß. Im Beginn des Treffens trat jedoch Lord Stanlen, ber fich bisher für keine Partei entschieden, mit 7000 Streitern zu Richmond über, und dies verursachte bie völlige Niederlage der Königlichen. Richard felbst murde getödtet. Seine Krone fanden die Sieger auf der Wahlstatt; sie murde Nichmond aufgesetzt und derselbe fogleich als Ronig Beinrich VII. von England ausgerufen. Auch bas Bolf und die Großen, der Tyrannei und bes Bürgerfriege mube, empfingen ben neuen König mit Jubel. S. fonnte fein Thronrecht auf Eroberung, auf Vermählung mit Elisabeth, endlich auf seine Abstammung als Lancastrier gründen. Er wählte das Lettere und begann zugleich eine neue Verfolgung des Hauses York, indem er sich des jungen Grafen Warwick, des einzigen männlichen Sproßlings der Weißen Rose, versicherte. Erst nachdem er am 30. Det. gefront und am 7. Nov. vom Parlament als König bestätigt worden, entschloß er sich zur Vermählung mit Elifabeth, der er ebenfalls feinen Saß gegen das Saus York empfinden ließ. Die Nation hatte ben alten, unheilsvollen Saber gefühnt geglaubt, aber diese Berfolgung rief allenthalben Misvergnügte hervor. Ein schlauer Priefter zu Orford, Simon, bewog ben Sohn eines Baders, Lambert Simnel, fich für Richard von York, den Sohn Eduard's IV., bald barauf aber für den Grafen Warwick auszugeben. Dieser Betrüger spielte seine Rolle so treff. lich, daß ihm die Großen Irlands als Eduard VI. fronten. Gefährlich wurde dieser Aufftand, als die verwitwete Bergogin von Burgund, die Schwester Eduard's IV., unter dem Grafen Lincoln ein Sulfecorps nach Irland fandte, bas, burch Irlander verftartt, in Eng. land einfiel. S. schlug die Emporer im Juni 1487 bei Stoke in ber Grafschaft Nottingham und rachte sich an dem gefangenen Simnel, daß er ihn als Ruchenjungen in der Hofkuche anstellte, während die Mitschuldigen an Geld gestraft wurden. Obschon die Politik D.'s nicht friegerisch war, wurde er doch in den Streit des Berzogs von Bretagne mit Frankreich verwickelt. Er ruftete, anscheinend um die Gelegenheit zur Wiedereroberung ber fruhern engl. Befigungen zu benuten, ein ftartes Beer und erschien mit demfelben im Det. 1492 vor Boulogne, ließ sich aber fogleich ben Frieden (am 30. Nov. zu Etaples) vom Könige Karl VIII. durch große Summen abkaufen. Unterdeffen hatte die Berzogin von Burgund gegen H., den Feind ihres Hauses, einen neuen Prätendenten in der Person eines gewiffen Perkin Warbeck, von judischer Abkunft, aufgestellt. Derselbe war während ber Spannung am franz. Hofe mit königlichen Ehren empfangen worden und erschien nach dem Frieden in Schottland, wo ihn König Jakob IV. als den Sohn Eduard's IV. aufnahm und mit einer Verwandten, Lady Gordon, vermählte. Zu Perkin's Gunften, der sich Nichard IV. nannte, fiel Jakob fogar 1495 mit einem Beere in England ein. machte er mit H. Friede und überließ Perkin, dem mittlerweile viele engl. in die Verschwörung eingeweihte Große gehulbigt hatten, seinem Schickfal. Perkin floh nach Cornwallis, wo das Bolk mit den Erpressungen des Königs unzufrieden war, und unternahm mit geringem Anhange die Belagerung von Ereter. H. erwischte ihn hier, ließ ihn in den Tower sperren und später wegen wiederholten Fluchtversuchs hängen. Den Frieden benugte nun B., um das zerruttete Reich zu ordnen, aber auch feinen Thron zu befestigen und die Grengen der königlichen Gewalt möglichst zu erweitern. Er entfaltete hierbei eine Thatigkeit, Festigkeit und Klugheit, die ihm den Ruhm des größten Politikere seiner Zeit erworben. H.

- poolo

The Locality

schwächte die Macht bes Abels, indem er demselben das Zerschlagen des großen Grundbesizes erlaubte und die Bauern gesehlich von den Feudallasten befreite. Hingegen begünstigte und hob er das Bürgerthum durch eine durchgängige Berbesserung der Gesehe und
der Nechtspslege. Vorzüglich aber war sein Augenmert auf den Nerv des engl. Wesens,
auf die Entfaltung des Handels und der Schissahrt gerichtet, und hier half er sowol durch
Gesehe wie durch oft bedeutende Geldopfer. Unter ihm wurde das erste engl. Kriegsschiff
gebaut. Nur der Zusall verhinderte es, daß nicht er Colombo auf die Entdeckung der
neuen Welt ausschickte; auch unterstützte er den Venetianer Caboto, der 1497 das Festland
von Amerika entdeckte. In seinem Charakter glich H. Wilhelm dem Eroberer; er war
streng, berechnend und noch mehr geldsüchtig als ehrgeizig; er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, um durch Recht oder Unrecht den Schaß zu vermehren, den er sammelte. H.
statb am 22. Apr. 1509. Noch zuleht erließ er eine Amnestie und verordnete die Zurückgabe erprester Gelder. Bgl. Marsolier, "Histoire de Henry VII" (Par. 1700).

Seinrich VIII., König von England und Irland, 1509-47, ber Sohn bes Woris gen, geb. am 28. Juni 1491, befaß tuchtige Gigenschaften bes Geiftes und Rorpers und erhielt eine gelehrte, theologische Erziehung. Das von der Habsucht des Baters geplagte Bolk begrüßte feine Thronbesteigung mit Jubel und ließ sich von dem Glanze feines erften Auftretens blenden. Nachdem sich H. 1509 mit Katharina von Aragonien, der Witwe feines Bruders Arthur und der Mutterschwester Kaifer Karl's V., vermählt, blos um das Berhältniß mit Spanien gegen Franfreich fortzusepen, mischte er fich aus gleichem Grunde in die auswärtigen Händel. Er verband sich 1512 mit Maximilian I. gegen Ludwig XII. (s. d.). Obschon er am 17. Aug. 1513 mit dem Kaiser die sogenannte Sporenschlacht bei Guinegate gewann, gewährte ihm doch der kostspielige Rrieg keinen Bortheil. Uberdies von dem Eigennut der Verbündeten empört, schloß er im Aug. 1514 mit Ludwig XII. nicht nur Friede und gab ihm seine Schwester Maria zur Gemahlin, sondern mit Franz 1. nachher sogar ein Schupbundniß gegen Karl V. Auch Schottland, das in der Schlacht von Flodden am 9. Sept. 1513 König Jakob IV. verloren, erhielt einen billigen Frieden. Nach Frang' I. (f. d.) Thronbesteigung schien das Bundniß S.'s mit Frankreich um so fester, ale beibe Ronige bei Bewerbung um die Raiserkrone gegen Karl von Spanien durchgefallen waren. Doch H.'s Günstling, der Cardinal und Kanzler Wolfen (f. b.), wurde vom Kaiser Karl V. durch Aussichten auf die Papstwurde gewonnen und zog auch seinen Herrn von Frankreich ab. Im Nov. 1521 kam mit bem Kaifer und dem Könige von England ein geheimer Bertrag zu Stande, nach welchem S. im Juni 1522 einen hochst unpolitischen Krieg gegen Frankreich eröffnete. Ebenso willkürlich benahm er sich aber auch in der innern Politif. Nachdem er ben Schat feines Baters verschwendet, griff er zu Erpressungen, zwang 1523 dem Parlament unter Androhung von Todesstrafen eine große Summe ab und regierte dann, über den Widerstand besselben ergrimmt, sieben Jahre ohne Parlament. Unterdessen hatte Wolfen in Rucksicht der Papstwahl mehrfache Täuschung erfahren und suchte nun aus Rache den König von der Sache des Kaisers zu trennen. Zwar wurde das engl. Heer aus Frankreich nicht zuruckgerufen, als aber Frang I. bei Pavia 1525 in bes Raifers Gefangenschaft gerieth, ließ sich H. nicht mehr abhalten, mit dem franz. Hofe ein Freundschaftsbundniß zu schließen. Der hereindrohende Kampf gab dem Könige Vorwand zu den hartesten Schapungen und Erpressungen, sobaf bas Bolk in vielen Gegenden Englands in Aufruhr gerieth. Die Feindseligkeiten gegen ben Kaiser von engl. Seite begannen jedoch erst zu Anfange bes J. 1528 und endeten mit dem Frieden zu Cambran am 5. Aug. 1529.

100

1 1

164

MA.

ia:

- 91/

ten

1715

1:11

1

(F.1.2)

1111

5. 2018;

n Ca

in hi

n Har

Mi g

end bir

in Rad

I I I I I

温息

n li

eritai

THE STATE

mil F

n Ion

ngti 🎏

n Gir

panilla

orten. ?

Schon längst ging H. mit einer Scheidung von seiner Gemahlin, der Tante des Kaissers, um, und jest, nachdem das enge Verhäftniß mit demselben gelöst, begann er die Ausstührung dieses Plans. Er äußerte Gewissenszweifel über die unkanonische Verbindung mit der Witwe seines Bruders und erklärte sich mit der Dispensation des Papstes nicht beruhigt, da diese während seiner Minderjährigkeit ertheilt worden sei. Der Hauptgrund sur die Scheidung war aber wol, daß der König seine reizlose Gemahlin; von der er nur eine Tochter besaß, nicht liebte und die schöne Anna Bolenn (s. d.) heirathen wollte. Der Papst Clemens VII. suchte dieser Angelegenheit aus Furcht vor dem Kaiser auszuweichen, schickte aber endlich den Cardinal Campeggio nach London, der mit Wolfen den Schei-

bungeprocef führen follte. Che jedoch ber Spruch geschah, rief Clemene ben Legaten int Aug. 1529 zurud und lud ben König vor fein eigenes Tribunal nach Rom. Wolfen erfuhr zuerst ben Born H.'s und wurde abgesest. Auf Cranmer's (f. b.) Rath, ber sich hierdurch den Weg jum Primas bahnte, legte man nun die Chefache des Konige den inund ausländischen Universitäten, felbst den judischen Schriftgelehrten vor. Die berühmteften Theologen erklärten, mit Ausnahme Luther's und Melanchthon's, die Che für ungesetlich. Auch die engl. Geiftlichkeit war natürlich dieser Ansicht, obschon die Universitäs ten Orford und Cambridge aus Furcht vor der Reformation einen folden Entscheidungs= weg misbilligten. S. hatte bisher als eifriger Katholik gegolten; mit Feuer und Schwert war er nicht nur den Wicliffiten, sondern auch der Reformation Luther's entgegengetreten, ja feine Schriftstellerei gegen Luther hatte ihm fogar vom Papfte Leo X. den Titel bes Defensor fidei (f. b.) eingetragen. Jest aber, ale ber Papft hartnäckig jede Unbequemung verweigerte, beschloß er, sich und sein Neich von dem papstlichen Stuhle, doch nur schrittweise, loszureißen. Die Aussicht auf die geistlichen Guter und die Erweiterung der königlichen Gewalt bestimmte hierbei gewiß den König ebenso sehr als seine Privatangelegen. heit. Im Jan. 1531 nun prefte er der Geiftlichfeit eine große Gelbsumme und bas Bekenntnig ab, daß nach einem uralten Statut der König der Protector und das Saupt ber engl. Kirche sei; im nächsten Jahre hob das Parlament die Unnaten auf. Nachdem S. bas Freundschaftsbundniß mit Franz I. erneuert, vermählte er sich am 14. Nov. 1532 mit Anna Bolenn und ließ im Mai 1533 durch ein geistliches Gericht die Scheidung von Katharina aussprechen. Das Parlament faste jugleich ein Geses ab, nach welchem nur die Nachkommen zweiter Che successionsfähig waren, und alle Unterthanen mußten unter Undrohung von Hochverrathestrafe dieses Erbfolgegeses beschwören. Nur zwei murdige Manner, Thomas Moore (f. h.) und Bischof Tifher von Rochester, widersesten sich und bestiegen dafür 1535 das Schafot. Das Parlament von 1534 schaffte endlich die papstliche Gewalt völlig ab. Es übertrug dem Könige die Einkunfte, die Gerichtsbarkeit, das Reformationerecht, die Reperverfolgung u. f. w. Schon 1536 machte S. von diefer neuen Gewalt Gebrauch, indem er die geringern Klöster aufheben und auf Cranmer's Nath die Bibel überseten ließ. Der Proces und die Hinrichtung der unschuldigen Anna Bolenn am 19. Mai 1536 und die Vermählung B.'s am folgenden Tage mit Johanna Senmour unterbrachen einen Augenblick bie geiftlichen Umwälzungen. Das Parlament mußte hierbei eine neue Successionsacte geben, welche bie Prinzessin Glifabeth aus zweiter Che enterbte und unerhörterweise dem Könige, in Ermangelung von Nathkommen aus seiner dritten Che, das Recht ertheilte, über die Krone nach Gefallen zu verfügen. Furchtbare Strafandrohungen waren mit diesem Gesete verbunden.

Zur Feststellung des kirchlichen Lehrbegriffs verfammelte D. im Juni 1536 die Geistlichkeit. Er ließ derfelben sein Glaubensbekenntniß, ein Gemisch katholischer und protestantischer Sagungen, vorlegen, das nach langem Streite auch angenommen und, nach abermaliger Abanderung von königlicher Hand als Glaubensregel anbefohlen wurde. Dieser unerhörte Despotismus erregte im Det. 1536 in mehren Provinzen gefährliche, von Fanatifern geleitete Volksbewegungen, die nur mit Dube beigelegt werden konnten. Die Bewältigung der Insurrection, die Geburt des Prinzen Eduard am 12. Dct. 1537, die jedoch den Tod der Königin mit sich führte, befestigte das Ansehen H.'s so gewaltig, daß er 1538 auch die reichern Klöster und Stiftungen einzog. Glücklicherweise. verschleuderte er diese unermeglichen Schäße und wirkte dadurch gunftig auf den öffentlichen Verkehr. Der Klostersturm bewog endlich 1538 den Papst Paul III., die schon vor mehren Jahren erlassene Bannbulle gegen H. zu publiciren. Diese Magregel that nicht die geringste Wirkung. Um jede Verschiedenheit ber Religionsansichten auszurotten, legte ber König bem Parlamente 1539 seche Glaubenfartikel vor, die ebenfalls angenommen und als Dogmen der engl. Rirche proclamirt und beschworen wurden. (S. Großbrit annien.) Die blutigsten Anfeindungen der Protestanten, denen diese Artikel am wenigsten genüg: ten, waren die nächste Folge. Auch die politische Freiheit gab das Parlament preis, indem ce ben Edicten bes Königs, die bem Staaterathe vorgelegen, volle Gefepestraft ertheilte. Nach mancherlei Heirathsplanen vermählte sich H., der gern die deutscheprotestantischen

Kürften zu Freunden haben wollte, am 6. Jan. 1540 mit Unna von Rleve. Da er aber bie Pringeffin nicht liebgewann, ließ er fich schon im Juli von ihr scheiben. Er verwickelte jugleich feinen Rangler, Thom. Cromwell, ber ihm zu biefer Berbinbung gerathen, in einen Hochverrathsproces und ließ ihn am 28. Juli schuldlos enthaupten. Durch den Einfluß ber Ratharina Howard, mit ber fich S. am 8. Aug. 1540 vermählte, traten ber Berjog von Norfolt und Garbiner (f. d.) an die Spige ber Weschäfte und begannen die Protestanten wuthend zu verfolgen. Biele ausgezeichnete Manner, welche die feche Artifel bezweifelten, wurden verbrannt ober gehenft. Unterbeffen mußte ber Ronig ju feinem Schreden erfahren, bag feine neue Gemahlin fehr unzuchtig gelebt habe und noch lebe. Der Tyrann war bis zu Thränen betrübt, ließ aber Katharina, deren eheliche Untreue nicht völlig erwiesen, bennoch am 12. Febr. 1542 mit ihren vermeintlichen Selfern und Liebhabern hinrichten. Bergeblich hatte S. feinen Neffen Jakob V. von Schottland zu einer gleichen Rirchenreformation zu bewegen gefucht und darum mit demfelben Rrieg angefangen. Demzufolge schlug ein engl. Streifcorps von 500 M. am 24. Nov. 1542 die uneinigen Schotten am Solwan, worauf Jafob aus Gram ftarb. S. faßte nun den Plan zur Bereinigung der schot, und engl. Krone und suchte mit Hulfe der Familie Samilton (f. b.) die Berlobung feines Sohns mit Maria, der Erbtochter Jakob's V., burchzusegen, sah sich aber durch die fatholische Partei (f. Beaton) an seinen Entwürfen gehindert. Um 12. Juli 1543 heirathete S. die Witwe des Lord Latimer, Katharina Parr, die den eigensinnigen Tyrannen gefchickt zu leiten und mit Lift bem Berdachte ber Reperci zu entgehen wußte. Noch einmal verband fich S. im Febr. 1543 mit bem Raifer gegen Frang I., der ihn vielfach verspottet und besonders in der schot. Angelegenheit erzürnt hatte. Nachdem er das Thronrecht feinen Töchtern, Maria und Glifabeth, wiedergegeben, eröffnete er im Juli 1544 von Calais aus den Krieg gegen Frankreich, mahrend ber Raiser in der Champagne vordrang. H.'s Eigensinn, der jedes gemeinschaftliche Vordringen verwarf, aber am 14. Sept. 1544 Boulogne eroberte, hatte zur Kolge, daß ber Raifer schon am 18. Sept. ben Frieden ju Crespy schloß. Erft im Juni 1546 willigte der König in die Beilegung eines fast erfolglosen Rampfe, ber England 1,300000 Pf. St. kostete. Gegen Ende des 3. 1546 fiel H. in ein schleichendes Fieber; das ihn um so mehr beunruhigte, als sein Sohn erst neun Jahre alt war. Besonders fürchtete er den mächtigen Bergog von Norfolt und deffen Sohn, Graf von Surren, einen talentvollen Jungling, ber fich einer aufgebrungenen Bermählung widerfest hatte. Der König ließ den Sohn unter leerem Vorwand enthaupten. Der Vater aber entging bem Tobe, indem S. am 28. Jan. 1547 ftarb. Noch mit gebrochener Stimme hatte er den Befehl zur Hinrichtung für den nächsten Morgen gegeben. Unmittelbar verdanfte England biefem graufamen, gewaltthätigen, verschwenderischen, aber fraftvollen Despoten fehr wenig. Während feiner Regierung erhielt burch die Succeffione- und Religionsedicte der Begriff des Hochverraths eine fo mannichfaltige Bedeutung und Anwenbung, bag fein Saupt, auf bas es abgesehen war, bem Tobesftreiche entgehen konnte. Die Großen rächten sogleich die Tyrannei, indem sie die Anordnungen H.'s während der Minberjährigkeit seines Sohns, Eduard's VI. (f. Tubor), umstießen und ben Bergog von Somerfet (f. b.) jum Protector erwählten.

Hann's I., geb. 1394, zeichnete sich 1415 bei ber Eroberung von Ceuta so rühmlich aus, daß ihm sein Bater die Nitterwürbe ertheilte. Portugal genoß bamals einer glücklichen Nuhe; die Nation war thätig und unternehmend, und der Trieb, Entdeckungen und Erosberungen zu machen, fast allgemein. Besonders zeichnete sich hierin der Insant H. aus. Mehr noch als die Wassen, obsichon er früh glänzende Beweise seines Muthe gegeben hatte, liebte er die Wissenschaften, besonders Mathematik, Sternkunde und Schiffahrtskunst. Nach dem Tode seines Vaters wählte er die Stadt Sagres in Algardien, unweit des Vorgebirgs St.-Vincent, zu seinem Aufenthalte und setzte den Krieg gegen die Mauren in Afrika rüstig fort. Er beunruhigte ihre Küsten durch seine Schiffe, und seine Seeleute kamen auf diesen Zügen in Gegenden des Weltmeers, welche die Schiffahrer jener Zeit lange sür unzugänglich gehalten hatten. Seine Hauptabsicht hierbei war die Entdeckung under kannter Erdgegenden. Vertraut mit der Erdkunde, versäumte er während seiner Feldzüge

in Afrifa feine Gelegenheit, durch die Mauren Kenntniffe von den Ländern zu erlangen, bie an Agypten grenzten, und nachzuforschen, ob man um bie Bestfuste von Afrika einen Weg zu ben Schägen Indiens finden fonnte. Bu Sagres errichtete er eine Sternwarte, mit welcher er eine Unftalt in Berbindung feste, in welcher junge Chelleute in allen gur Schiffahrtekunde erfoderlichen Wiffenschaften unterrichtet wurden. Die hier Gebildeten fendete er fpater auf Entbedungen an der Rufte der Berberei und Guineas aus; boch blieben diese Reisen ohne wichtige Ergebniffe, bis Juan Gonfalez Jarco und Triftan Baz, durch Stürme verschlagen, die Infel Puerto-Santo und 1418 Mabeira (f. b.) entbed. ten. Jest maren feine Gedanken auf die goldreiche Buineakufte gerichtet. Mur fein beharrlicher Muth fonnte bie Schwierigkeiten überwinden, die ber Unternehmung entgegenstanben. Dhne auf die Außerungen der Rurgfichtigkeit und ben Spott zu achten, welcher feine fühnen Plane traf, ließ er 1433 Gilianez, einen seiner Seefahrer, unter Segel gehen, um dus Vorgebirge Ron, welches man bieher als den außersten Punkt ber Erde angesehen hatte, ju umfegeln. Gludlich umschiffte biefer bas Borgebirge Bojador und nahm Befit von der Rufte. Ein größeres Schiff, welches B. im folgenden Jahre aussendete, kam noch 30 Meilen über Bojador hinaus. Bei biefen glucklichen Unternehmungen verstummte allmalig ber Tadel. H.'s Bruder Pedro, der während Alfonso's V. Minderjährigkeit die Regierung führte, bestätigte ihm nicht nur die Schenkung der Infeln Puerto-Santo und Dabeira, die H. schon vom Könige Eduard erhalten, sondern verhieß ihm auch fraftige Unterftügung. Der Papft Martin V. befräftigte ebenfalls die Schenkung der beiden Infeln und sprach zugleich den Portugiesen alle Länder, welche sie langs der afrit. Rufte bis Indien entdecken würden, als Eigenthum zu. Als vollends Antonio Gonzalez und Nuno Triftan 1440 bis zum Beißen Borgebirge vordrangen, eilten von allen Seiten Junglinge herbei, um an diesen Entdeckungsreisen Theil zu nehmen. H. hatte bisher alle Rosten allein beftritten; von nun an bildeten fich Gefellschaften, die unter seiner Leitung auf Entdedungen ausgingen, und mas bisher die Sache eines einzigen Mannes gewesen mar, wurde bald bie bes gangen Bolks. B. wurde immer eifriger in feinen Bemühungen; Runo Triftan umschiffte 1446 bas Grune Vorgebirge, und Gonzalez Ballo entbeckte 1448 brei ber Azorifchen Infeln. Er ftarb 1463, nachdem er noch die Freude gehabt, die Entbedung ber Rufte Sierra-Leone zu erleben.

Beinrich Rasve, Landgraf von Thuringen, ber zweite Gohn bes Landgrafen Bermann's I., verdrängte, trop aller Vorstellungen bes edeln Walther von Vargula, nach bem Tode seines ältern regierenden Bruders, Lubwig des Frommen, bessen Gemahlin, die heilige Elisabeth, sammt ihren Kindern und maßte sich die herrschaft seines Neffen und Mündels, Hermann's II., an. Zwar überließ er diefem, als derselbe 1239 mundig geworben war, die Landgrafschaft Thüringen mit Heffen und behielt nur die Pfalzgrafschaft Sachsen, allein der plögliche Tod Hermann's II. im J. 1242 wird wol nicht gang mit Unrecht dem herrschsüchtigen Dheim, der ihn beerbte, zur Last gelegt. Mehr als nach innen war H. von nun an nach außen hin thätig; er stand ben Böhmen gegen die einbrechenden Mongolen bei, gleichzeitig wurde er 1242 Reichsverweser für den Sohn Kaiser Friedrich's II., dem jungen Konrad. Bermöge dieser hohen Stellung gelangte er zu bedeutendem Ansehen, und als der Papft den Kaifer 1245 mit dem Bann belegt hatte, wurde D. auf einer größtentheils aus geistlichen Fürsten bestehenden Reichsversammlung zu Würzburg im Mai 1246 jum Könige ausgerufen, beshalb aber auch spottweise ber Pfaffenkonig genannt. Mittels papstlicher Gelber sammelte er ein großes Seer und brachte seinem Gegner, dem König Konrad, im Aug. 1246 eine vollständige Niederlage bei, erkrankte aber während des Kriegszugs und ftarb auf der Wartburg im Febr. 1247, ohne von einer feiner drei Gemahlinnen Nachkommenschaft zu hinterlassen. Mit ihm schloß sich die mit Ludwig bem Bärtigen anhebende Reihe ber aus frank. Königstamme entsprossenen thüring. Ludovinger, und um fein reiches Erbe erhob fich ber thuring. Erbfolgestreit. (S. Thur in gen.)

Seinrich der Erlauchte, Markgraf von Meißen, war bei seines Vaters, Dietrich des Bedrängten (f. d.), Tode im J. 1221 erst drei Jahre alt und stand anfangs unter Vormundschaft seines biedern Oheims, des Landgrafen Ludwig des Frommen von Thuringen, der auch eine Eventualbelehnung über Meißen erhielt, leider aber schon 1227

1 --- OCID

ftarb. Hieranf fing die herrschfüchtige Mutter, Jutta, eine Schwester bes thuring. Land. grafen und jum zweiten Dale mit bem Grafen Poppo von henneberg vermählt, an, fich mehr in die Landesangelegenheiten zu mischen. Indeffen wurde ber junge Markgraf fruhzeitig mündig erklärt und schon 1234 heitathete er die Tochter bes Herzogs Leopold von Oftreich, Konstantia. Seine ersten Waffenthaten verrichtete er in bem Kreuzzuge gegen die Preugen; bald nachher gerieth er mit dem Markgrafen Johann von Brandenburg in Fehde; später aber nahmen ihn ausschließend die thuring. Successionsangelegenheiten in Unspruch. Schon im 3. 1242 hatte er vom Raifer eine Eventualbelehnung mit Thuringen und ber Pfalz Sachsen erhalten; ale aber 1247 mit Beinrich Raspe (f. b.) ber thuring. Mannestamm wirklich erlosch, konnte er nur mit bem Schwerte fein Recht gegen bie nahere Erbin Sophia, die Gemahlin Beinrich's II. von Brabant, fowie gegen einen anbern Prätendenten, den Grafen Siegfried von Anhalt, behaupten. Die thuring. Stände hulbigten ihm 1249 und im folgenden Jahre übernahm er auch, jedoch nur im Namen von Cophia's unmundigem Cohne, Beinrich bem Rinde (f. b.), die Regierung von Seffen; als indessen Sophia in Herzog Albrecht von Braunschweig einen Bundesgenoffen erhielt, brach von neuem blutiger Streit aus, welcher nach ber Schlacht bei Wettin im 3. 1263 damit endigte, daß H. Heffen an Sophia's Sohn abtrat und bafür im ungeftorten Besit von Thuringen gelaffen wurde. Über biefen Sandeln hatte er verabfaumt, nach dem Aussterben des Babenbergischen Sauses im 3. 1246 den mit seiner Gemahlin Konstantia erworbenen Unsprüchen auf die Erbfolge in Offreich Geltung zu verschaffen, und ließ sich mit einer unbedeutenden Entschädigung abfinden. Eine lange Reihe verderblicher häuslicher Zwistigkeiten trübte seine Regierung. Er hatte nämlich seinem ältesten Sohn, Albrecht bem Unartigen (f. b.), Thuringen, bie Pfalz Sachsen und bas Pleignerland, dem jungern, Dietrich, die Mark Landsberg überlaffen und für sich nur Meißen und die Niederlausis behalten. Mle nun Albrecht mit feinen Göhnen, Friebrich bem Gebiffenen (f. d.) und Diezmann (f. b.), in Zwiefpalt gerieth, wurden naturlich auch die übrigen Familienglieder und Landestheile barein verflochten; noch verwickelter aber gestalteten sich B.'s häusliche Verhältniffe, als er sich nach einer zweiten aber kinderlosen Che mit Agnes von Böhmen (geft. 1268), jum britten Male mit einer Ministerialin, Elisabeth von Maltig, vermählte und bem mit dieser gezeugten Sohne, Friedrich bem Kleinen, einen Theil seines Erbes zuzuwenden suchte. H. besaß große Fürstentugenden, die ihm unter seinen Zeitgenossen zu hohem Ansehen erhoben; er war tapfer, ebel, gerecht, kunstsinnig, wie feine Minnegefänge bezeugen, prachtliebend, wovon namentlich das glänzende Turnier zu Nordhausen den Beweis gibt; allein, wenn er auch viel zur Emporbringung seines Hauses, welches in ben fturmischen Tagen bes Interregnums eine ber Hauptfäulen des Reichs hätte sein können, wirkte, fo legte er doch durch seinen Mangel an Staatsflugheit, die freilich durch die damaligen Ansichten vom Staate, als einem theilungsfähigen Patrimonialeigenthume der Fürsten, sich einigermaßen entschuldigen läßt, ben Reim zu mannichfachen Mishelligkeiten, die lange noch nach seinem Tode, ber im J. 1288 erfolgte, fein Saus gerrutteten.

Seinrich I., das Kind, erster alleiniger Fürst von heffen, geb. 1244, war ein Sohn Herzog heinrich bes Großmuthigen von Brabant und Sophia's, einer Tochter bes Landgrafen Ludwig des Frommen von Thüringen und der heil. Elisabeth. Seine Mutter betrachtete sich, als 1247 mit heinrich Raspe (s. b.) der landgrästich thüring. Mannssstamm ausstarb, als nächste und alleinige Erbin desselben, konnte aber, nach langer heldenmüthiger Wehr gegen mehre Prätendenten und namentlich gegen ihren Hauptfeind, den Markgrafen heinrich den Erlauchten (s. b.) von Meißen, kraft Bertrags vom J. 1263, nur heffen erlangen, welches sie, als ihr Sohn, der bis dahin "das Kind von Brabant" genannt wurde, mündig geworden war, demselben nehst dem landgrästichen Titel überließ. H., bessen älterer gleichnamiger Bruder schon 1247 die Regierung von Brabant übernommen hatte, schlug seinen Sie zu Kassel auf, säuberte das Land von Raubrittern, schüßte es gegen die Anmaßungen des Erzbischofs von Mainz und erwarb sich die Achtung der hess. Großen, welche ihn als ihren Landesherrn anerkannten. So legte er den Grund zu der Größe seines Hauses, dessen unmittelbare Bessungen sich anfangs auf die Erafe

schaft Gubensterg mit Einschluß ber Laubschaft an der Merra beschänften, aber schen febr imter ihm, durch Erwerbung der Herzschaft Gießen, des Schloffes Gradensfein, der Studgammenhaufen, Schartmberg u. f. w. beträcktlich ertweiter wurden. In die gertrückten Berbaltsgiffe feines dakteilichen Erbes Bradannt, auf welchde er teinebrags deutig verzichtet. Datte, guff er ebenfo facfig um benötlicuned in. Ausgeben befahfigten ihn nach außen hin seine Verfällenisfe zu Kasser Verbaltschaft, dem er zu bem Biege über Urtekar von Böhn wenn behüffig mar. Durch seine in zum Ehner zugenden Schen wurden gegen das Ende feines harrenden Kebens Erbstreitigskieren in seinem Haufe veranlest, wecke bei feine Schaftenschaft, werden bei der Bereich und der bei einem Tode. im A. 1303 auf eine Banderbeltung kannalissen, die hoherd, dan ver einer der

Sohne, Dtto, ben Stamm fortpflangte, nicht von Dauer mar. Beinrich ber Lome, Bergog in Cachfen, 1139-95, ber mertwurdigfte beutiche Gurft bes 12. 3ahrh., geb. 1129, mur ber Gobn Beinrich bes Stolzen, Bergoge ber Sach. fen, und mutterlicherfeite ein Entel bee beutichen Ronige Lothar. Da fein Bater ichon 1139 an Gift farb, fo führten mahrend feiner Minderjahrigfeit feine Mutter Gertrub und feine Großmutter Richenga bie Regierung im Bergogthume Sachfen. Rachbem 5. 1146 bie Megierung feibit angetreten hatte, foberte er auf bem Wurftentage gu Frantfurt 1147 vom Raifer Ronrad bas Bergogthum Baiern gurud, meldes feinem Bater entriffen morben mar, und griff, ale biefes nicht geichab, in Berbindung mit feinem Dheim Belf au ben Baffen, murbe aber burch Ronrab's energifche Dagregeln abgehalten, in Baiern einqu. fallen. Rach Conrad's Jobe murbe ihm burch feinen Better, ben Raifer Rriebrich L. 1154 Baiern quaeforochen. Seine Beffaungen erftredten fich nun pon ber Rorb. und Dffee bis aum Abrigtifden Deere. Dft. und Beftfglen nebft Engern und bas alte Bergogthum Sachfen vom Rhein bie gur Elbe folgten feinem Seerbanne. Der grofte Theil von Baiern mar ale Reben fein Gigenthum, und fur Die Welfischen Stammguter in Italien mußten bie bortigen Bafallen ihm 1154 ben Lehnbeid leiften. Die Regierung in Baiern übertrug er bem Pfalgarafen Otto von Mittelsbach, um bem Bergogthume Gachfen feine gange Sprafalt ju mibmen. Dag in ben eroberten ganben bie Bifcofe fich von ihm mit Ring und Stab mußten belehnen laffen, erreate beren Saf gegen ibn. Allmalig vereinigten fich feit 1164 feine Reinbe, an beren Spige ber Ergbifchof von Bremen, Sartwig, ftanb, und fchloffen 1166 ju Derfeburg ein Bundnig gegen ibn, bem fehr bald bie Bifchofe von Dag. beburg, Salberftabt und Silbesheim, fomie bie Martarafen von Thuringen und Branbenburg beitraten. S., ber eben auf einem Ruge gegen bie aufrubrerifden Clawen begriffen mar, wenbete fich fchnell gegen bie Berbunbeten, eroberte Bremen, nahm Dibenburg mit Sturm und vereitelte auf biefe Beife ihre Plane, noch ehe fie gur Musführung tamen. Um biefe Beit trennte er fich bon feiner erften Gemablin und verehlichte fich mit Mathilbe, ber Tochter bee Ronig Beinrich's II. von England. Balb nachher unternahm er einen Bug nach Dalafting. Bahrend feiner Abmefenbeit hatten feine Reinbe Mancherlei wiber ihn unternommen, und felbft Raifer Friedrich I. hatte bas Berucht von feinem Tobe benutt, um Sachfens fefte Dlage in feine Gewalt au befommen. Dies Alles machte S. mistrauifch; amar folgte er 1174 bem Raifer auf feinem funften Buge nach Italien; boch bei ber Belagerung bon Aleffandria trennte er fich von ihm. Der Raifer verfuchte ihn bei einer Bufammenfunft au Chiavenna gu verfohnen, jeboch vergebens. Gine Rolae feines Abfalls mar, bag ber Raifer am 29. Dai 1176 bei Legnano eine Schlacht gegen bie ital. Stabte verlor und mit feinen Begnern einen nachtheiligen Bertrag eingeben mußte. Bebt erhoben fich D.'s alte Reinbe von allen Seiten, jumal als ber Raifer felbft auf bent Reichstage ju Speier im 3. 1178 fein Dievergnugen über S. auferte. Er murbe jur Berantwortung auf ben Reichstag ju Regensburg, nachher auf ben gu Magbeburg und aulest auf ben nach Goslar vorgelaben; ba er aber nicht ericbien, auf bem Reichstage gu Burgburg im 3. 1180 in bie Micht und aller feiner Leben verluftig erffart und bas Urtheil fogleich vollgogen. Dtto von Bittelebach erhielt bas Bergogthum Baiern, Bernhard von Astanien Sachfen und ber Ergbifchof von Roln Engern und Beftfalen unter bem Titel eines Beragathums. Den übrigen Erabifchofen und Bifchofen murben einzelne Theile verliehen. Das eigentliche Dfifalen war aber Allobium S.'s und fonnte ihm burch Reichs-

200010

spruch nicht, genommen werden. B. griff zu ben Waffen, schlug bei Sallerfelde die kölnischen Beerhaufen, trieb seine Gegner aus Dstfalen und nahm ben halberstädter Bischof Ulrich gefangen; ja er wurde sich aller seiner Feinde siegreich erwehrt haben, wenn er nicht den Grafen Adolf von Holstein dadurch, daß er die bei Hallerfelde gemachten Gefangenen ihm verweigerte, von sich abgewendet hatte. Der Kaifer ruckte mit dem Neichsheere nach Sachsen; S.'s Bafallen wurde eine Frist gefest, binnen welcher sie bie Fahnen bes Geächteten verlaffen oder felbst als Geächtete behandelt werden follten. Berlaffen flüchtete er nach England zu feinem Schwiegervater, Ronig Beinrich II.; Braunschweig allein blieb ihm getren und wurde vergeblich vom Bifchof von Köln belagert. Um nicht Alles zu verlieren, bat er zu Erfurt 1182 fußfällig ben Kaifer um Gnade, gewann aber nichts ale die Busicherung, daß feine Erblande, Braunschweig und Luneburg, ihm verbleiben follten; jedoch mußte er brei Jahre hindurch außerhalb Deutschland als Berbannter leben und ging beshalb mit feiner Familie nach England. Bom Ergbischof zu Roln, Philipp, ber sich mit dem Raiser entzweit hatte, zur Ruckfehr veranlast, lebte er seit 1184 zu Braunschweig ganz ruhig; boch ber Kaifer trauteihm nicht, sondern verlangte, als er nach Palästina zog, daß er ihm entweder folge oder nochmals drei Jahre nach England gehe. H. wählte 1188 das Lettere; als man jedoch beim Tode seiner Geniahlin Mathilde zu Braunschweig bas Versprechen, seine Allobien nicht anzutaften, keineswegs hielt, glaubte auch er seines Versprechens sich enthoben, kam 1189 nach Stade, wurde von seinem ehemaligen Feinde, dem Erzbischof von Bremen, der jest seiner bedurfte, mit offenen Armen aufgenommen und schlug bald, da die treuen Bafallen von Bolpe, Schwerin und Rageburg fich wieder zu ihm fammelten, die Danen und Dithmarfchen in die Flucht. Nachdem Samburg, Plon und Ibehoe erobert waren, nahm er Barbowiet, welches sich nicht unterwerfen wollte, mit Sturm und zerftorte es fast ganz bis auf den Dom, an deffen Mauern er das Bild des rächenden Löwen mit der Inschrift "Vestigia Leonis" seten ließ. Schnell ergaben sich hierauf Lübeck und Lüneburg; doch in der Schlacht bei Segeburg gegen Abolf von Dassel, den Statthalter Holsteins, war H. unglücklich. In Gemeinschaft mit König Beinrich, ben fein Bater als Reichsverweser in Deutschland gelaffen hatte, belagerten nun die Bischöfe von Hildesheim und Halberstadt Braunschweig, bis endlich 1190 durch Vermittelung der Erzbischöfe von Mainz und Köln ein Vergleich ju Stande fam. 3mar dauerte auch diefer Bergleich nicht lange; allein alle Feindschaft hatte ein Ende, als S.'s altester Sohn, Beinrich, sich mit Agnes, ber Erbtochter bes Pfal; grafen Konrad am Rhein, vermählte, welcher Raifer Friedrich's Bruber war. D. ftarb zu Braunschweig 1195 und wurde im dasigen Dome begraben, wo noch jest fein Denkmal vorhanden ift. Er war tapfer, großmuthig, unermubet thatig und babei fromm; aber auch starrfinnig und leidenschaftlich. Über fein Zeitalter ragt er besonders daburch hervor, daß er Sandel, Gewerbfleiß, Burgergluck und Wohlhabenheit in seinen Ländern zu verbreiten, bie Kunfte emporzubringen und Gelehrfamkeit zu fordern bemuht war. Er unterlag nie feinem harten Schickfale, fonbern tampfte ihm raftlos entgegen. Ihm folgte in der Regierung sein Sohn, Heinrich der Schöne. Wgl. Böttiger, "H. der Löwe, Herzog der Sachsen und Baiern; ein biographischer Versuch" (Sannov. 1819).

Seinrich der Jüngere, Herzog von Braunschweig, 1514—68, ein Sohn Heinrich des Altern, geb. 1489, war der entschiedenste Gegner der Reformation. Bald nach seinem Regierungsantritte kam er mit dem Bischof von Hildesheim in Fehde, die für ihn sehr unglücklich endete, indem er in der Schlacht bei Soltau, am 29. Juni 1519, völlig geschlagen wurde. Durch die Gunst Kaiser Karl's V. wurden jedoch nachmals ihm und seinem Vetter Erich fast sämmtliche hildesheimische Stiftslande zugesprochen. Im Bauerntriege zog er dem Landgrafen von Hessen und dem Perzoge von Sachsen zu Hülfe und nahm Theil an der Schlacht bei Frankenhausen. Als er, nimmer ruhend, eine Fehde gegen Goslar erregt hatte und die Stadt belagerte, rief ihn Karl V. zu Hülfe gegen den Papst und Venedig. H. zog nach Italien mit 1000 wohlgerüsteten Reitern; allein das Heer wurde die Beute anstellender Seuchen, und er selbst entkam mit genauer Noth, als Knecht verkleidet, den überall auflauernden Feinden. Inzwischen hatte die Kirchenverbesserung in

feinem Grblande reinend ichnelle Fortichritte gemacht. D. wohnte bem Reichstage zu Augsburg im 3. 1530 bei. blieb aber ber alten gebre und bem Raifer ergeben, vielleicht auch beshalb, weil er auf Diefem Reichstage nebft feinem Better Erich mit ben bilbesheimifchen Butern mar belehnt worden. Bald nachber gelang es ibm, feinen Bruber Bilbeim burch amolffiahrige Gefangenichaft ju einem Bertrage ju nothigen, moburch bas Recht ber Grifgeburt und Alleinregierung im braunichmeig, Saufe gefenlich eingeführt murbe. Rachbem Die proteftantifchen Rurften 1537 ben Bund ju Schmalfalben gefchloffen, trat & nicht nur in ben Gegenbund, an beifen Spike ber Maifer felbit frant, fonbern lief fich fogar jum oberften Welbherrn bes Bunbes erffaren. Beibe Darreien ruffeten fich: 5. bebrobte Gos. far und Braunichweig; biefe riefen bie ichmaltalbifden Bunbesgenoffen ju Sulfe, und fie erichienen unter Unführung bes Rurfürffen von Gachfen und bes Landarafen von Seffen, S. wich por ihrer Ubermacht gurud, und febr balb hatten fie nicht nur fein Erbland, fonbern fogur bas fefte Bolfenbuttel erobert. Indef hatte er boch ein bebeutenbes Beer gefammelt; gliein in ber Schlacht beim Rlofter Dodelem murbe er umgingelt und mufte fich mit feinem alteften Cobne Bictor jum Befangenen ergeben. Ale er nach ber Schlacht bei Mublberg, 1547, wieder in Freiheir gefest murbe, follte Braunichweig entgetten, mas es aur Unterftusung feiner Reinde gethan. Doch mabrend er noch die Stadt belagerte, fiel Graf Bolrath von Mansfeld in Die wolfenbuttelichen gander ein, und & fab fich genothigt, mit Braunichmeig einen Bertrag abzuichließen, worauf er bann mit feinen beiben alteffen Gobnen, in Berbinbung mit Aurfurft Moris von Cachfen, gegen Jenen auszog. Bei Gieverehaufen trafen am 9. Juli 1553 die Beere aufeinander; D. fiegte; allein feine beiben Sohne blieben auf bem Bahlplate, und fein Bundesgenoffe Moria murbe fo vermundet. Daff er amei Zage nachber farb. Roch einmal traf er ben Reind in ber Dabe von Steterburg und smang ibn jur Flucht. Der Tob feiner Gobne batte feinem Bergen eine tiefe Bunde gefchlagen. Es blieb ihm nur ein Gobn, ber fille, verwachfene Julius, ben er baste, weil er bem Proteftantismus jugethan mar, weshalb er auch bie Abnicht hatte, feinen naturlichen Sobn, Gitel Beinrich, vom Raifer legitimiren au laffen. Da ibm inbef bies nicht gelang, fo perfohnte er fich fpater mit Julius und zeigte fich im Alter felbft ber Bebre Buther's nicht gang abgeneigt. Er ftarb 1568. In ber Momaneumelt ift er burch feine Liebe ju Eva von Erott befannt, von ber ergable wird, baf fie fcheinbar ju Ganderebeim auf D.'s Befehl geftorben und beerbigt, bann aber im tiefften Beheimnig auf bie Fefte Staufenburg gefibrt worben fei, wo er mit ihr fieben Rinder, unter biefen ben ermabnten Gitel Beinrich, gezeugt habe. Doch zeigt man auf ber verfallenen Staufenburg bie Stelle. wo einer von Eva's Brudern, ber fie aufzufpuren gefommen, auf S.'s Geheiß den Tod fand.

Scinnich II. ober der Frommer. Herung von Schiffein umd Gespfricht von Polen, fil. 1191, ein Sobin Bereg Seinich 14. loder der Betriegen und ber feil. Johren, futgire bei seinem Regierungsanreitte im S. 1239 numächf Polen, wo sein Water 1223 num Serie stehen Megierungsanreitte dem Bangosein us findigen, mit die sim bei nicht gestang, vertschäligte er menigstens seine seine Wasposein us findigen, über des ihm bei micht gestang, vertschäligte er menigstens seine Gebie. Auf weite den von der mennem um beträffigen Ginne des Waters und der Erosättern vernig übergegangen zu fein seinen, wohnten nicht nur nicht Polen beaupten, sollware neiterbe nur dere Gestättern verlig weiter gestellt und der Gespflichten verlig übergegangen zu sein seine fin Verträsstellten, westen micht Polen beaupten, sollwaren gestellten und vogen Gestellt ein Verträsstellten, westen wir einer fol-

genreichen Erbtheilung enbigten.

Seinrich, Prin; von Preufen, eigentlich Leite. Seinr, Ludw, der Beite Koll Friede'ich fl., wurde am 18. Jan. 1792 im Wetterig gebere um die ihr wie feine Beichmifte bis jum Toch feines Baters, friede Withelm 21., fast ohne alle Erziebung. Auch Friede'ich 64. Labrondelteigung sorget beiter für des Pringen Unterteile umd ließ ihn 1742 als Oberlite bei der Altmee einterten, die unter des Fedhanrichalls Schwerin und der Knüge Affrichung in Medern einbran. Der Pring wohnt 1742 der Schädeb dei Ugade auch eine Schwer und das ihn 1745 in der Schädeb in Bohnen und dar sich 1745 in der Schädeb in Bohnen und dar sich 1745 in der Schädeb in Bohnen und dar sich 1745 in der Schädeb in Bohnen mit Glier und Stütze in Bohnen desse er eine Schulben mit Glier und Stütze in 1870 in 1

Siebenfährigen Kriege mit ausgebildetem Talent auf ben Rampfplas. Nachbem fein Muth und fein fefter ficherer Blid viel jur Entscheidung ber Schlacht bei Prag beigetragen hatten, fampfte er in ber Schlacht bei Rogbach, in welcher er vermundet wurde, und erhielt dann den Dberbefehl über die Truppen in der leipziger Gegend. Im J. 1758 wurde er an die Spipe ber zweiten Armee von 25000 Dt. gestellt, mit bem Auftrage, Sachfen zu beden und den Angriffen der überlegenen Reichsarmee zu begegnen. Er mußte hierbei burch kluge Manoeuvres und kleine Gefechte die Fortschritte der Gegner so zu hemmen, daß Friedrich Zeit zur Erreichung seiner anderweiten Zwecke gewann, und bedte zulest feines Bruders Ruckzug nach der Niederlage bei Sochfirch. Den glanzenden Feldzug von 1759 eröffnete er angriffemeise, drang in Böhmen ein, zerstörte die Magazine der Oftreider und wendete sich hierauf gegen die Reichsarmee in Franken, der er ihre Proviantvorrathe und viele Gefangene abnahm. Sodann in bie Mark Brandenburg gerufen, wußte er zuerst nach dem Verluste der Schlacht bei Kan am 23. Juni und noch mehr nach ber Niederlage bei Runersdorf am 12. Aug. durch täuschende Bewegungen bas öftr. und ruff. Deer fo lange in Unthatigkeit zu erhalten, bis fein Bruber ben erlittenen Berluft erfest hatte. Im J. 1760 bot er mit 40000 M. ben Ruffen die Spige, entfeste nach mehren gefcicten Märschen Breslau und zeigte namentlich darin die Uberlegenheit seines Talents, daß er feine Zwede erreichte, ohne eine Entscheidung zu wagen, die ungunftig für ihn hatte ausschlagen konnen. Weniger glanzend war ber Feldzug von 1761, in welchem fich S. ber Schwäche seines Seers wegen gang auf die Vertheibigung beschränkt fah. Den Feldzug von 1762 eröffnete er burch einige wohlberechnete Angriffe, in benen er bie Oftreicher guruckschlug. Hierauf folgten für ihn mehre Unfälle, da er eine zuweit ausgedehnte Linie zu vertheidigen hatte. Durch ben Sieg aber, ben er in ber Schlacht bei Freiberg am 29. Det. gewann, trug er nicht wenig baju bei, bas Ende des Rriege herbeizuführen. Friedrich ber Große sprach über ihn das ehrenvolle Urtheil aus: "er sei der einzige General in diesem Rriege gewefen, ber keinen Kehler gemacht habe." Rach bem Friedensschluffe ging er wieber nach Rheinsberg, seinen Freunden und den Mufen zu leben; boch verurfachte sein zu großes Vertrauen auf Personen, die deffen unwürdig waren, hausliche Verwirrungen, die ihn fogar veranlaften, fich von feiner Gemahlin zu trennen. Der Antheil, welchen er mahrend feines Aufenthalts in Petersburg im 3. 1770 an ben Verhandlungen über die Theilung Polens nahm, erwarb ihm ben Ruf eines Diplomaten. In dem bair. Erbfolgefriege rudte er mit 90000 M. im Geheimen am 1. Juli 1778 in Sachfen und, nachdem fich ber Rurfürst mit ihm vereinigt, in Böhmen ein. Der Mangel an Lebensmitteln nöthigte ihn jedoch jum Rudzuge, noch ehe ber balb barauf erfolgende Friede abgefchloffen murde. Kriedrich Wilhelm II. entfernte ihn von den Geschäften, weshalb er damit umging, seinen Aufenthalt in Frankreich zu nehmen. Die bereits drohenden Vorzeichen der Revolution ließen ihn aber feinen Entschluß nicht ausführen. Un bem Rriege gegen Frankreich, ber feinen Ansichten entgegen war, nahm er feinen Antheil, vielmehr lebte er fortan nur ben Bifsenschaften bis zu seinem Tobe am 3. Aug. 1802. Bgl. "Vie privée, politique et militaire du prince H. de Prusse" (Par. 1809).

Seinrich, Herzog von Unhalt-Köthen, Senior des Gesammthauses, geb. zu Pleß in Schlessen am 30. Juli 1778, ist der dritte Sohn des am 12. Dec. 1797 verstorbenen Friedrich Erdmann von Unhalt-Pleß und dessen Gemahlin Luise Ferdinande, einer Tochdes Grafen Heinrich Ernst von Stolberg-Wernigerode. Nachdem sein älterer Bruder Ferdinand, welcher dem Bater in der Regierung von Anhalt-Pleß folgte, durch den frühen Tod des minderjährigen Herzogs Ludwig im J. 1818 zur Negierung des Herzogthums Unhalt-Köthen gelangt war, erhielt der Prinz das Fürstenthum Anhalt-Pleß. Als auch der Bruder am 23. Aug. 1830 ohne Nachtommen verstarb, folgte er demselben in der Negierung von Anhalt-Köthen und überließ nun das Fürstenthum von Anhalt-Pleß seinem sungern Bruder Ludwig. Obgleich bald darauf in ganz Deutschland unruhige Bewegungen eintraten, sur welche seines im J. 1825 mit seiner Gemahlin zur vöm. katholischen Kirche übergetretenen Bruders unbedachtsamer Kampf gegen die öffentliche Meinung Empfänglichkeit zu erwecken wol vermocht hätte, so blieb doch das Land, welches mit

3 \*

vollem Vertrauen dem neuen Negenten entgegengekommen war, ruhig. Nach dem Ableben des Herzogs Alexius von Anhalt-Bernburg, am 24. März 1834, übernahm er das
Seniorat des Gesammthauses Anhalt; unter seinen Auspicien wurde am 18. Nov. 1836
von den Fürsten des Gesammthauses zum Andenken ihres Ahnherrn der Orden Albrecht
des Bären gestiftet und 1844 von ihnen das Prädicat Hoheit statt der bisherigen Durchlaucht angenommen. Der Herzog ist seit 1819 mit der Prinzessin Auguste von ReußKöstriß, geb. am 3. Aug. 1794, in kinderloser Ehe vermählt. Mit seinem Bruder Ludwig,
geb. 1783, gest. 1843, ist die Linie Anhalt-Pleß erloschen.

Seinrich XX., alterer Linie, Furft Deuß zu Greis, geb. am 29. Juni 1794, ift ber Sohn Des am 29. Jan. 1817 verftorbenen Fürften Beinrich's XIII. und beffen Gemah. lin Luife Wilhelmine, einer Prinzessin von Naffau-Weilburg, die 1837 verstarb. Unter ben Augen seiner Altern erzogen, trug der mehrjährige Aufenthalt in Wien, wo er als Militair in faiferlichen Diensten stand, wefentlich zu feiner weitern Ausbildung bei. Als fein Bruder, Beinrich XIX., geb. 1790, ber bem Bater in ber Regierung gefolgt mar, am 31. Det. 1836 ohne mannliche Nachkommenschaft ftarb, ging auf ihn, ben noch einzigen mannlichen Sprößling ber altern Linie bes Haufes Reuß, die Regierung in Greiz über, der er fich, gleich seinem Bruder, mit Ernst unterzog, aber freilich nur mit allmälig gunstigerm Erfolg, da die Schulden, welche eine frühere Zeit dem Lande aufgebürdet, und die daburch fortbauernd bedingten hohen Abgaben, zu ichwer auf ben Bewohnern beffelben laften, als daß bei dem besten Willen eine durchgreifende Verbesserung ihres Zustandes so bald sich hatte herbeiführen laffen. (S. Reuß.) Nach dem Tode feiner erften Gemahlin, der Pringef. fin Sophie von Löwenstein-Bertheim-Rosenberg, die 1838 ftarb, vermählte er fich 1839 mit der Prinzessin Karoline von Sessen-Homburg, geb. am 19. März 1819. Bahrend feine erste Che finderlos war, lebt aus der zweiten nur eine Tochter, Christiane, geb. 1840. — Die Che seines Bruders Beinrich's XIX. mit Gasparine, einer Tochter bes östr. Feldmarschalls, Kürsten Karl von Roban-Rochefort und Montauban, geb. 1800, war ebenfalls nur mit zwei Töchtern gesegnet, Luise, geb. 1822 und 1842 mit dem Prinzen Eduard von Sachsen-Altenburg vermählt, und Elisabeth, geb. 1824 und 1844 mit tem

Erbprinzen Karl von Fürstenberg verlobt.

Beinrich LXII., jungerer Linie, Fürst Reuß zu Schleiz, des Stamms altester Fürft, geb. am 31. Mai 1785, ift ber Sohn Beinrich's XLII., Fürsten Reuf zu Schleiz und defsen noch lebender Gemahlin Henriette Karoline, einer Tochter des verstorbenen Kürsten von Sohenlohe-Kirchberg. Dit feinem jungern Bruder, Beinrich LXVII., murde er durch den nachmaligen Superintendenten Oder in Schleiz unterrichtet und in Begleitung bes durch mehre historische Schriften bekannten Friedr. Majer besuchte er 1804-6 die Universitäten zu Würzburg und Erlangen. Als er nach dem Tode seines Vaters, am 17. Apr. 1818, diesem in der Regierung gefolgt, war es sein unablässiges Bestreben, durch weise Sparfamkeit, die fo weit ging, daß er im eigentlichen Sinne des Worts mitarbeitete, die Wunden, welche der Krieg feinen Unterthanen gefchlagen, zu heilen und den zerrütteten Finanzzustand wiederherzustellen. (S. Reuß.) Ganz besonders ließ er sich die Berbesserung des Schulwefens angelegen fein. Rachbem er eine Menge trefflicher Ginrichtungen zu Stande gebracht, mußte es ihn um so schmerzlicher berühren, als am 3. Juli 1837 burch rine mit reifender Schnelligkeit, gerade mahrend feiner Abmefenheit, fich verbreitete Feuers. brunft fast die gange Stadt Schleiz, nebst dem Schlosse und allen öffentlichen Gebäuden in Afche gelegt wurde. Mur ber Umftand, baff eine Beit lang feine Bergensgute von Ginzelnen misbraucht murbe, läßt es erklärlich finden, daß feine Popularitat bei ben unruhigen Bewegungen im J. 1830 auf furze Zeit beeintrachtigt werden konnte. Der Fürst ift unvermählt. - Dagegen ift feineinziger Brudet, Beinrich LXVII., geb. am 20. Det. 1789, ber als preuß. Major außer Dienst, abwechselnd auf feinem Gute Thalwis bei Wurzen und zu Schleiz lebt, durch seine Gemahlin Sophie, Die Tochter Beinrich's I I., Fürsten Reuß zu Cberedorf, Bater eines Cohne, Beinrich's XIV., geb. am 28. Mai 1832, auf welchem, da mit den regierenden Fürsten Reuß zu Breiz und zu Lobenstein- Cbereborf biefe beiben Linien im Mannestamme zu erloschen bedroht find, die Erhaltung bes fouvetainen reuß. Stamms ruht.

Beinrich LXXII., jungerer Linie, Gurft Reuf zu Lobenftein-Chereborf, geb. am 27. Mars 1797 im Schloffe zu Chersborf, ift ber cingige Sohn bes Airffen Neinrich 61.1. fungerer Pinie, Reuf ju Chereborf und beffen Bemablin Luife Denriette, geborene Reichiegrafin von Somm. Um 10, Juli 1822 jur Regierung gelanet, fiel ihm am 7. Dat 1004 burch ben Job feines Retters Beinrich's LIV, bas Rurftenthum Lebenfrein au. Mufferbem regiert er in Gemeinschaft mit bem fürfitiden Saufe Schleis bas gurffenthum Gora und bie bagu gehörige Diffege Saalburg. Bon ber Ratur mit iconen Gaben bes Rornere und Beiftes ausgeftattet, trugen nach forgfältiger Ergiebung wieberholte Meifen in England, Granfreich und Italien und ber Befuch ber großern beutichen Sofe au feiner Ausbildung nicht menig bei. Dit Gifer und Corgfamfeit untergieht er fich ber Regierung: Erholung gemahrt ihm theile Die Jagb, Die er leibenschaftlich liebt, theils Die Lecture ber neueften Schriften ber in: und auslandifchen, namentlich ber engl. und frang, Literatur. Gine von ihm felbit entworfene Berfaffung, die er aus freiem Untriebe 1831 feinem gande verleiben wollte, murbe pon ben que menigen Ritterautebeligern und bem Burgermeifter au Lobenflein beftebenben Stanben, welche eine Bertretung bes Sanbels, und Bauernfrandes nicht munichten, Die Roffen einer conflitutionellen Berfaifung fürchteten und an bem agnatifden Ginverftanbniffe ameifelten, abgelehnt. Er hat, abgefeben von ben burch ben Unichlug an ben beutiden Bollverein bedingten Steuern, bis auf eine unbedeutende Grundfteuer, alle Steuern abgefchafft und auch bie einzige auf bie Salfte ber urfprunglichen Sobe berabacfest. Die Frohnden murben unter ihm faft vollstandig abgeloft und Rirche und Schule erfreuen fich feiner forgfamen Bflege. Das Communalmefen murbe burch eine Stabcord. nung geregelt und eine Landgemeindeordnung fieht in Musficht. Die Bechtepflege gemann unter feiner Regierung, namentlich burch bie Errichtung eines von ben Civilain. tern getrennten Criminglaerichts. Co ift an Die Stelle bes Mistrauens, welches im Anfang feiner Regierung im 3. 1826 einen Aufftand mehrer Landgemeinden bervorrief, ber burd militairifches Ginfchreiten unterbrudt merben mußte, ein allgemeines Bertrauen getreten, bas fich auch bereits im 3. 1830 bei ben Unruhen in Bera ju ertennen gab, mo man ihn jum alleinigen Regenten von Gera auszurufen beabfichtigte. (G. Deuf.)

Seinrich (Rarl Friedr.), einer ber grundlichften und icharffinnigften Philologen ber neueften Beit, geb. am S. Febr. 1774 ju Dtalichleben bei Gotha, befuchte bas Comnafium au Gotha und bann bie Universitat ju Gottingen, wo er an Denne und Dlitscherlich aufmunternde Bonner fand. 3m 3, 1795 erhielt er eine Collaboratur im Dagbalenaum gu Breslau und 1801 eine Profeffur bafelbft; 1805 murbe er als Profeffor ber alten Lite. ratur nach Riel und 1818 in gleicher Gigenicaft nach Bonn berufen, in welchem legtern Birfungefreife er gur Debung ber in ben Rheingegenben gefuntenen afrelaffifden Ctubien burch feine Bortrage und Schriften wefentlich beitrug. Er farb bafelbit am 20. Febr. 1838. Bon feinen gablreichen Schriften nennen wir die "Observationes in auctores veteres" (Gott. 1794), Die Fortfegung ber Robben fchen "Unmerfungen gu Birgit's Aneis" (2 Bbe., Braunfdw. 1791) und ber Roppen ichen "Unmerfungen gu Somer's Blias" (Sannov. 1794, fg.), die Ausgaben bes Dufaus (Sannov. 1793) und des dem Defied gewöhnlich beigelegten "Scutum Herculis" (Bredl. 1802); Die im Bereine mit Gramer veranftaltete Britifche Bearbeitung von Cicero's bamale neu entbedten "Orationes pro Scauro, pro Tullio et pro Flacco" (Riel 1816); bie Sanbausgabe von Cicero's Buchern "De republica" (Bonn 1823), wogu leiber nur der Commentar jum erften Buche ericbienen ift (Bonn 1828), und von Lyturg's "Oratio in Leocratem" (Bonn 1821), fowie bie nach feinem Tobe erfchienenen Ausgaben ber Satiren bes Juvenal (Bonn 1839) und bes Perfias (Epg. 1844); ferner Die Schrift "Epimenides aus Rreta" (Epg. 1801) und Die gediegenen Abhandlungen "Hermaphroditorum origines et causae" (Samb. 1805, 4.), "De diascenastis homericis" (Samb. 1807, 4.), "Explanationum Horatianarum procemium" (Samb. 1808, 1.), und "De Julio Pomponio Sabino" (Bonn 1824).

Beinrich von MIFmaar, f. Reinete Fuchs.

Beinrich von Meißen, ber Minnefanger, f. Frauentob. Beinrichsorben, ein foniglich fachf. Militairorben, murbe am 7. Det. 1736 bom Rurfurft Friedrich Muguft II. von Sachfen gu Chren Raifer Beinrich's II. ober des Beiligen gestiftet, am 4. Sept. 1768 vom Prinzen Zaver von Sachsen, als Bormund bes Kurfürften Friedrich August's III., erneuert und dann von dem Lettern, nachdem er 1906 ben Königstitel angenommen hatte, reorganisirt. Er besteht seitdem aus drei Classen, hat die Devise Virtuti in bello und kann eigentlich nur von Offizieren auf dem Schlächtfelde erworben werden. Für eine bestimmte Anzahl von Rittern hat der König, der jedesmal

Großmeister ist, Pensionen ausgesest.

Beinroth (Joh. Chriftian Friedr. Aug.), ein bekannter pfnchologischer Schriftsteller, geb. zu Leipzig am 17. Jan. 1773, befuchte die dafige Mikolaischule und studirte von 1791 an Medicin. Durch Fichte's "Wiffenschaftslehre" wurde er später so machtig angeregt, bağ er fich 1801 entschloß, Theologie zu studiren. Dieser Entschluß kam jedoch nicht zur Ausführung, zumal da er Gelegenheit fand, einen ruff. Grafen als Reifearzt nach Italien zu begleiten. Nach dem in Rom erfolgten Tode feines Patienten begab fich S. nach Wien und hörte bier ben berühmten Peter Frank. Als er, 1803 nach seiner Baterstadt zurückgetehrt, zweiter Urzt am bafigen Jafobshospitale geworden war, überfiel ihn ber Drang, fich ber Theologie zu wibmen, abermals und fo ftart, daß er feine Stelle aufgab und nach Erlangen ging. hier aber, mehr zuruckgeschreckt als aufgemuntert, murbe er fehr balb wieber andern Sinnes und kehrte nach Leipzig zurud, wo er 1805 Doctor ber Medicin und Chirurgie wurde, zu prakticiren anfing und sich der akademischen Laufbahn zuwendete, die aber während des franz. Kriegs durch seine Thätigkeit als Militairarzt unterbrochen wurde. Die neue Darstellung ber pfnchifchen Krantheiten in feinen "Beiträgen zur Krantheitslehre" (Gotha 1810) gab die nächste Veranlassung, ihm die 1812 neuerrichtete außerordentliche Professur der psychischen Therapie an der Universität zu übertragen. Bon nun an wurde Seelenheilfunde im weitesten Sinne der Gegenstand feiner arztlichen und schriftftellerischen Thatigkeit. Namentlich hat er fich um die Lehre von den Geelenftorungen verbient gemacht, wobei er von der Überzeugung ausging, daß diese Zustände ebenso wie Leidenschaft, Wahn und Laster ihrem Grunde nach feine körperlichen Buftande seien, fo fehr auch der Rorper von ihnen angegriffen werden moge; sondern daß fie, aus falfcher Lebensführung entspringend, weniger durch bloffe körperliche Behandlung als durch Behandlung ber ganzen Person heilbar, und überhaupt weniger heilbar als vielmehr burch richtige Lebensführung zu verhuten seien. Diese Orthobiotif zu begründen und zu verbreiten war er unabläffig bemuht. Bon der großen Bahl feiner Schriften find die wichtigern: "Lehrbuch ber Seelenstörungen und ihrer Behandlung" (2 Bde., Lpg. 1818); "Lehrbuch ber Anthropologie" (Lpz. 1822; 2. Aufl., 1831); "Lehrbuch ber Seelengesundheitstunde" (2 Bde., Lpz. 1824—25); "System ber psychisch-gerichtlichen Medicin" (Lpz. 1825); "Die Psychologie als Selbsterkenntnißlehre" (Lpz. 1827); "Geschichte und Kritik des Mysticismus aller bekannten Bolker und Zeiten" (Lpz. 1830); "Grundzüge ber Criminglpfychologie, oder die Theorie des Bofen in ihrer Anwendung auf die Criminalrechtspflege" (Berl. 1833); "Uber die Luge, ein Beitrag zur Seelentrantheitetunde" (Lpg. 1834); "Uber den Begriff der Erziehung" (Lpz. 1836); "Über Erziehung und Selbstbildung" (Lpg. 1837) und "Drthobiotik oder die Lehre vom richtigen Leben" (Lpg. 1839). Außerbem lieferte er Ubersegungen von Georget's Wert "Über die Berrudtheit" (Lpg. 1821), von Burrow's "Untersuchungen über gewiffe, bie Geifteszerruttungen betreffende Brithumer" (Lpg. 1822), wie auch fritische und erläuternde Zusätze zu Hille's Bearbeitung von Esquirol's "Handbuch zur Kenntnif und Cur der Seelenstörungen" (Lpg. 1826). Unter dem Namen Treum und Wellentreter ließer "Gesammelte Blätter" (4 Bbe., Lpi. 1818—26) erscheinen, beren prosaischer und poetischer Inhalte das reiche Gemuth des Berfassers beurkunden. Nach längern körperlichen Leiden starb er am 26. Det. 1843.

Seinse (Joh. Jak. Wilh.), ein genialer deutscher Schriftsteller, wurde am 16. Febr. 1746 zu Langewiesen im Schwarzburg-Sondershausischen geboren und besuchte das Gymnasium zu Schleusingen. Als ein Jüngling von feinem Sinn und ausgerüstet mit herrlichen Fähigkeiten, frästig von Körper, mit einem treuen Gedächtnisse und einer höchst entzündbaren Phantasie, schwelgerisch und üppig, bildete er sich mehr in der Welt als in der Schule. Nachdem er seine juristischen Studien in Jena wohl oder übel vollendet hatte, da ihm jedes Brotstudium zuwider war, ging er nach Erfurt, wo Wieland ihm seine poetische

Richtung gab und Gleim ihn mannichfach anregte und unterstütte. Nachbem er mit einem Speculanten eine Reise an den Rhein und nach Baiern unternommen, fand er seine Lage fo unerträglich, daß er wieder in feine Beimat wanderte. Durch Gleim erhielt er im Berbfte 1772 eine Sauslehrerstelle in Salberstadt, wo er unter dem Namen Roft bis zum Früh. jahre 1774 lebte. Durch Joh. Georg Jacobi ließ er sich um diese Zeit bestimmen, die Mitreduction der "Tris", einer Zeitschrift, die Fr. Beinr. Jacobi in Duffeldorf herausgab, zu übernehmen. Seine literarische Laufbahn hatte er durch die Bernusgabe der "Sinngedichte" (Halberft. 1771) eröffnet; ihnen folgten die "Begebenheiten des Encolp, aus bem Gatiricon des Petron überfest" (2 Bbe., Rom [Schmabach] 1773), Die "Rirfchen", ein leichtfertiges Gedicht nach Dorat's "Cerises", und "Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse" (Lpz. 1774), welches lettere Wert weniger ein Roman als ein wilder Dithnrambus ift, morin er die himmelserhöhung der Lais und die Genuffe ber griech. Selden im Elyfium schildert. Die sinnliche Glut, wovon Laidion entflammt ift, wirft vielleicht barum weniger gefährlich, weil fie fich gang und nicht in der Salbumhüllung einer verführerischen Lusternheit gibt. Doch nahm selbst Wieland an dem überkeden Muthwillen seines Zöglings ein Argerniß. Nachbem in Duffelborf durch bas Studium der herrlichen Gemälbegalerie fein Kunstsinn aufgeregt, genährt und verfeinert worden war, ging er 1780 in bas erfehnte Italien, wo er drei Jahre in Lust und Entzückung schwelgte. Etwas Befrembendes mag es haben, daß er hier das "Befreite Jerusalem" (4 Bde., Manh. 1781) und ben "Drlando" (4 Bbe., Hannov. 1752) in Profa überfeste. Nach feiner Rudtehr hielt er fich einige Beit wieder in Duffeldorf auf; bann wurde er Borlefer bes Rurfürsten von Daing, Friedrich Rarl Joseph, 1787 deffen Privatsecretair, und als nach des Aurfürsten Tode deffen Bibliothek durch Schenkung Staatseigenthum geworben, als Bibliothekar mit bem Titel als Hofrath bei berselben angestellt. In dieser Zeit erschienen sein "Arbinghello ober die glückseligen Infeln" (2 Bbe., Lpz. 1787; 2. Aufl., 1794) und "Sildegard von Sohenthal" (2 Bde., Berl. 1795-96; neue Aufl., 3 Bde., 1801); bort legte er seine Unside ten über bildende Runft und Malerei nieder, hier charafterifirte er mufikalische Composi-Außerdem erschienen von ihm Briefe aus Italien unter dem Titel "Unaftaffa und das Schachspiel" (2 Bbe., Frankf. 1803). Er starb zu Mainz am 22. Juli 1803. Seine höchst anziehenden "Briefe zwischen Gleim, S. und Johannes von Muller" gab aus Gleim's Nachlaffe Körte heraus (2 Bbe., Bur. 1806-8). Als Compositionen find seine Romane unbefriedigend; um fo mehr zeichnen sie sich durch Macht und Glut ber Dar: stellung und finnliches Feuer aus. Durch feine Apotheofe des Macten, die er freilich oft bis jum Außersten trieb, trug er jedenfalls viel dazu bei, die Anfichten von der Antike ju berichtigen und die damals herrschenden engbruftigen Runfiprincipien zu erweitern. Das Borguglichfte find vielleicht feine Charatteristifen ber ausgezeichnetern Gemalde ber buffelborfer Galerie, Die in feinen Briefen an Gleim enthalten find. Trogdem ift er wol von einigen neuern Kritikern, die ihn für ihre Tendenzen ausbeuteten, überschäft worden, obgleich fein Stil fur die poetifirende Aunstfritit muftergultig genannt werden darf. Geine "Sammtlichen Schriften" gab S. Laube heraus (10 Bbe., Lpg. 1838).

£1

nè

te,

en

11.

er.

un

ift.

ct:

ei.

ehr

116.

unģ

Re

ir er

ehr:

Der

nbe"

25);

Mi

(pfa-

egt"

34):

ung"

uğet"

(15)

3 700

Unter

Ppi.

h bet

Febt.

Gom'

fi ent-

etifde

3.

Seinstüts (Dan.), ein berühmter holland. Philolog und Krititer, geb. zu Gent 1580, war ein Schüler Jos. Scaliger's und wurde in seinem 25. Jahre Prosessor der Staatskunst und Geschichte in Lenden, dann Custos der Universitätsbibliothek und Secretair der Universität, königlicher Rath und Historiograph des Reichs. Er starb am 25. Febr. 1655. Gustav Abolf, Urban VIII. und die Republik Benedig achteten ihn sehr hoch und beehrten ihn mit Auszeichnungen. Seine griech. und lat. Gedichte, ebenso seine historischen Schriften und Reden zeichnen sich durch eine fließende und kräftige Sprache aus, und unter seinen Ausgaben der alten Classifter sind die des Hesiod, Horaz, Birgil, Dvid, Terenz, des Tragisers Seneca und des Maximus Tyrius noch jest geschäpt. Außerdem schrieb er "Exercitationes sacrae ad N. T. libri XX" (Lend. 1639, Fol.; Cambr. 1640, 4.). — Sein Sohn, Rikolaus H., geb. zu Lenden am 29. Juli 1620, gebildet unter der Aussischt seines Vaters, unternahm viele wissenschaftlicheneisen nach England, Frankreich und Schweden, besonders aber nach Italien, wohin ihn die Königin Christine von Schweden sandte. Ex bekleidete in der Folgt die Stelle eines niederländ. Residenten zu Stockholm, hrachte aber

and a second

die letzen jehn Jahre seines Lebens in feinem Baterlande zu und fluch im Spag um 1. Det. 1981. Gliddlich wer er besonders in der triffichen Behandlung der röm. Dichter, von bennen eben Pflegis, Dvid, Claubian, Silius Istalicus um Balerius Flactus Frauusgad. Berffreite Ammertungen über mehr eben. Schriftlicher erthalten seine von P. Burmann bem Jumpen bertundsgegebene, Anderverationen über" (Darting, 1743, 4.).

Beirath (nuptiae), f. Ghe und Musfteuer.

Beiferfeit (rancedo) nennt man eine gewiffe Unregelmaffigfeit ber Stimme, moburch biefe ihren reinen, vollen, metallifchen Rlang verliert und flatt beffen ungleichartige, raube, ichnarrende ober auch pfeifende Tone hervorbringt, wobei ihr Gebrauch erfchwert und burch baufigen Suffen, ber bas Sinbernif binmegauftoffen verfucht, unterbrochen wirb. Die nachfte Urfache biefer Unregelmäßigfeit liegt in einer abnormen Beranberung ber Rebl-Topfichleimhaut, welche ihre gewöhnliche Blatte verloren bat. Diefe Beranberung befteht bei leichten Entjundungen nur in einer geringen Aufloderung und Anfchwellung biefer Daut, melde aber burch Bernachlaffigung ober fortmirfenbe Schablichfeiten einen, boben Grab annehmen, ja bis jur Berftorung biefer Saut und bee barunter liegenben Knorpels führen tann. Geltener ruhrt bie Beiferteit allein von Rervenverftimmung ber, mobei bie Stimmribe (f. Reble) frampfhaft gufammengezogen wird, s. B. in ber Sufferie. Die Beiferteit ift alfo feine felbftanbige Rrantheit, fonbern nur ein Rrantheitegeichen, welches je nach ben übrigen begleitenben Umffanben mehr ober weniger Bichtigfeit hat. Gine leichte Erfaltung, ber Genug erhigenber fpirituofer Getrante, eine Anftrengung ber Stimme tann eine Beiferteit herbeiführen, bie in ben meiften gallen burch Rube und Bermeibung ber Schablichfeiten vorübergebt, jumeilen aber quch eine im Rorper befindliche Rrantheitean. lage veranlaßt, ben Rehftopf jum Orte ihres Musbruche ju mablen und bann nur mit Bebung ber gangen Rrantheit fich verliert.

sießbunger (valinin, d. l. Defienhunger), der Justand, in neichem ein Mentig immer Bogierbe nach Kafting empfinet, ohn ohn der Gener Gefelden diefe Bogierbe fills, if in Zeicher von einer ahnenmen Beschäftender des Wagens oder Damatands, in medem Saute, Sämmer u. s. v. einen wiedenmidischen Meis gewerderingen, oder des ganzun Arrentigken Weis gerabe in die im Teilen ohne nähere nach weisber Unstaden twoglich, wie der Hypeter (v. d.), selfeh die Gentrafter und weisber Unstaden twoglich, wie der hypeter (v. d.), selfeh die Gentrafter und finder fich das Berlangen, den Wagen wieder anzehfulen, die drenischen Ausgehreite der Vertrecken. Die fieder der Vertrecken der im machen Kallen, besonders wie der der Vertrecken. Die freier der Vertrecken der in Ausgehreite des Vertreckens der Untereickstenigeneite mit der Vertrecken der vertrecken

Beifter (Loreng), einer ber ausgezeichnetften beutfchen Bunbargte, geb. ju Frantfurt am Main am 19. Gept. 1683, ftubirte von 1702-8 in Giegen, Amfterdam und Legben Medicin und übte fich nebenbei in Felblagarethen in ber praftifchen Chirurgie. Rach. bem er 1708 in Barbempf die medicinifche Doctormurbe erhalten hatte, lehrte er gemeinfcaftlich mit Runfch (f. b.) in Amfterbam Anatomie und mutbe 1709 ale Dberfelbargt in ber holland. Armee anacftellt. Als folder wohnte er ben Belagerungen von Tournay und Mone und ber Schlacht bei Malplaquet bei. Doch fcon 1710 verließ er biefen Poften, um eine miffenfchaftliche Reife nach England zu machen, worauf er Profeffor ber Angto. mie und Chirurgie in Altborf wurde. Bon bier aus folgte er 1720 bem Rufe ale Profeffor ber Chirurgie nach Belmftebt, wo er am 18. Apr. 1758 ftarb. S. ift ale Begrunber ber neuern beutichen Chirurgie angufeben, welche burch ibn einer großen Musbilbung entgegengeführt murbe, und feine "Chirurgie" (Murnb. 1719, 4.; 6. Muff., 1779; lat. 9 Bbe., Minfterb. 1739; neue Muff., 1750, 4.) ift eine ber berühmteften Bucher und faft in alle europ. Sprachen überfest. Bon feinen übrigen Berten find noch ju ermahnen "De cataracta, glaucomate et amaurosi" (Mitb. 1713), "Debicinifche, chirurgifche und anatomifche Bahrnehmungen" (2 Bbe., Roft. 1753, 4.), "Compendium institutionum sen fundamentum medicinae" (Helmft. 1736, 4.), "Compendium medicinae practicae" (Amft.

1745) und "Anatomifch-dirurgisches Leriton" (Berl. 1753, 4.).

Sekatäus aus Milet, ein griech. Logograph (f. d.), lebte noch vor Herobot, um 490 v. Ehr. und galt für den vorzüglichsten Geographen seiner Zeit. Die Bruchstücke seiner Schriften sind in "Historicorum graec. fraymenta" von Creuzer (Heidelb. 1806) und Miller (Par. 1841) gesammelt und von Klausen ("Hecataei Milesii fragmenta", Berl. 1831) besonders herausgegeben worden. Bgl. Ukert, "Untersuchungen über die Geogra-

phie bes B." (Weim. 1814).

Sekate ift eine muftische Göttin, von welcher das homerische Zeitalter noch nichts weiß. Zuerst kommt fie bei Besiod vor, der sie eine Tochter bes Titanen Verses und ber Afteria, einer Schwester der Letho und Enkelin der Phobe, nennt. Sie erscheint überall, wo. sie auftritt, als Verleiherin des Segens und Abwenderin des Unheils, und dann durch ihre Vereinigung mit der Perfephone als eine mächtige, unterirdifche und grauenvolle Gottheit, in deren Besit alle magische Kräfte des Himmels, der Erde und des Mecres sind. In letterer Beziehung galt sie für die Mutter ber Senlla, für ein Kind des Tartarus und für die herrscherin des Schattenreiche. Befonders wurde sieverehrt in Bootien, auf Agina und felbst in ben eleufinischen Mosterien. Gine gang befondere Rolle svielt fie in den tabirischen Mysterien, deren Hauptsite Samothrazien und Lemnos waren, von wo aus sich ihr Cultus über Griechenland verbreitete. Ihr Beiligthum auf Samothragien war die gernnthische Sohle; überhaupt hatte fie überall, wohin fie mit den Rabiren (f. b.) verpflangt wurde, neben ihrem Tempel eine folde. Als Abwenderin des Unheils und Berleiherin bes Segens wurde fie vor den Saufern der Vornehmen, an den Orten der Volkeversammlung und namentlich an Scheidewegen aufgestellt, wo man ihr jeden Neumond geringe Speisen als Opfer darbrachte. Als unterirdische grauenvolle Gottheit erscheint sie in gräßlicher Geftalt; sie hat Schlangenfuße, Schlangen in den Haaren, Factel und Schwert in den Sanben, große schwarze, zottige Sunde zu ihren Begleitern, erscheint in Gesellschaft der Erinngen und ber Pandora, ja fogar mit drei Köpfen, mit dem eines Pferdes, eines Lowen und einer Hündin. Dreihauptig stand sie auch auf Scheidewegen. Als man später auch bem Monde immer mehr magische Einflusse zuschrieb, wurde sie mit diesem identificirt, daher fie am himmel Selene, auf der Dberwelt Artemis (f. Diana) und in der Unterwelt Sekate ober Proferpina hieß, und Tochter der Letho genannt wurde. Nach andern Sagen werden Zeus und Hera als ihre Altern aufgeführt, von Letterer foll sie nach ihrer Geburt Angelos genannt worden fein. Erwachsen entwendete fie ihrer Mutter die Schminkbuchse und schenkte fie der Europa, und als fie deswegen bestraft werden sollte, floh fie zu einer Wochnerin, dann unter einen Leichenzug. Daburch unrein geworben, wurde fie auf Zeus' Befehl durch die Rabiren gereinigt und somit zu einer unterirdischen Gottin gemacht. Noch andere Sagen machen Zeus und Pheraa zu ihren Altern und laffen fie von ihrer Mutter an einem Dreiwege aussehen, von hirten des Konige Pheres finden und auferziehen. Bei Diodor endlich ift fie die Tochter des Konigs Perfes in Taurica, nach deffen Ermordung fie fich des Throns bemächtigte und in einem der Artemis errichteten Tempel alle Fremden, die in ihre Bande fielen, opferte. Mit dem Aetes zeugte fie die Circe (f. d.), Medea und ben Agialus. Denkmaler, die fie darftellen, finden fich wenig. Schon feit Alkamenes wurde fie mit drei Körpern bargestellt. Das erhaltenfte Bild mit Reliefbarftellungen eines unglischen ägnptistrenden Dienstes findet sich im Museum zu hermannstadt.

Hefatombe heißt eigentlich ein Opfer von hundert Stieren, dann überhaupt jedes große, feierliche Opfer. Dergleichen waren bei großen Festen nicht ungewöhnlich, und sind dann als eine Fleischspende an das Volk anzusehen. Häufig waren dergleichen Hekatomben im demokratischen Athen, wo der Opferlupus aufs höchste stieg; unter Andern opferte Ro-

non nach Wiedererbauung ber Mauern hundert Stiere.

Sekatoncheiren, f. Centimanen.

Hekla, ber berühmteste der island. Bulkane, im sudwestlichen Theile der Insel gelegen, ist 4800 F. hoch und besteht meist aus Lavamassen und Schlacken. Sein Gipfel, den 1810 der Brite Mackenzie mit großer Gefahr bestieg, steigt in drei Spisen auf, und sein Krater ist über 100 F. tief. Der erste Ausbruch soll im J. 1004 stattgefunden haben; seit-

werbient, war wahrscheinlich von großem Einflusse auf ihren Sohn und erbaute namentlich mehre berühmte Kirchen, unter Anderm die Kirche des Heiligen Grabes (f. d.) zu Jerusalem in Folge der Auffindung des Kreuzes Christi (f. Kreuzeserfindung und Kreuzeserhöhung) und die zu Hebron. Sie starb als Nonne 80 Jahre alt, und ihre Leichnam wurde nach Konstantinopel gebracht.

Helenus, der Sohn des Priamus und der Hecuba, gleich berühmt als Seher wie als Kämpfer in den Neihen der Trojaner, verließ, weil ihm Deiphobus (f. d.) bei der Bewerbung um die Helena vorgezogen wurde, Troja, begab sich zu den Griechen und verzieth die Stadt. Nach Trojas Eroberung lebte er bei Pyrrhus in Epirus, nach dessen Tode

er einen Theil von Epirus erhielt.

Selavland heißt das kleine, 200 F. hohe Felfeneiland, welches feche Meilen vor den Mündungen der Elbe, Befer und Giber in der Nordsee liegt und von einigen andern Sandinfeln ober Dunen und verschiedenen Klippen und Riffen, unter denen der sogenannte Monch die vorzüglichste ist, umgeben wird. Die Insel wird in das hohe und niedrige Land eingesheilt; jenes hat 4200 Schritt im Umfange und ist 90—160 Schuh über der Meersfläche erhaben; dieses, ein flaches Vorland aus röthlichem Thon und Rollsteinen, hat jest kaum noch einen Umfang von 1200 Schritten, weil die Fluten des Meers fortbauernd größere ober fleinere Maffen abspülen. Die Sandinseln, mit beren einer vor etwa hundert Jahren S. noch zusammenhing, haben nur zwei Fünftheile des Umfangs von S. Etwaeine Biertelftunde öftlich von dem Vorlande liegt eine 300 F. lange und 1000 F. breite, 21) F. über der Meersfläche erhabene Sanddune, an deren westlichem Strande das Seebad liegt. Der obere Theil der Infelist zwar auch Felsengrund, aber mit einer tragbaren Erbe bedeckt, welche Gras und Klee, Gerste, Kartoffeln, auch niedrige Sträucher trägt. Auf diesem Theile der Insel steht auch der Leuchtthurm und eine kleine Stadt, um die sich auf dem untern Theile noch 50-60 Saufer reihen. Fischerei und besonders der Lootsendienst, in welchem lettern sie ausgezeichnet find, bilben die Hauptnahrungsquelle der 2200 Bewohner. Sie find friesischen Stammes, und die altfriesische Sprache hat sich bei ihnen ohne Zweifel am reinsten erhalten; bennoch findet der Gottesdienst und ber Schulunterricht in hochdeutscher Sprache statt. Ubrigens unterhalten sie auch Schiffahrt mit acht oder neun Fahrzeugen nach England, Frankreich, Norwegen und den baltischen Bafen und gewinnen nächstdem burch den Aufenthalt der zahlreichen Fremden, die das Scobad befus chen. Die Insel hat zwei Safen und wird durch vier Batterien vertheibigt. Sie bildete früher einen Bestandtheil des Herzogthums Schleswig, war bis 1714, wo Danemark sie sich unterwarf, ein Besithum der Herzoge von Holstein-Gottorp, wurde aber 1807 von den Engländern besetzt und ihnen im kieler Frieden 1814 von Dänemark förmlich abgetreten. Die engl. Regierung fodert von der Infel keine Abgaben und läßt die Verwaltung durch einen Gouverneur, der gewöhnlich Stabsoffizier ift, beforgen. Unter ihm merden alle gemeine Angelegenheiten auf ber Infel von feche Ratheherren, acht Quartiersleuten und 16 Altesten geleitet. Die beiden erstern werden von den Bewohnern aus ihrer Mitte auf acht Jahre, die lettern auf Lebenszeit gewählt. Die alten friesischen Gesche bilden das hele golander Landrecht, ein Gesegbuch, das nur aus 14 Artikeln besteht. Die Einwohner find von so einfachen Sitten, daß Chebruch unter ihnen ein unerhörtes Verbrechen, der Diebstahl fast ganz unbekannt und Processe höchst selten sind. Niemand benkt baran, sein Haus oder seine Kasten zu verschließen und zu keiner Zeit war ein Gefängniß auf H. vorhanden. Eine allgemeine Landesversammlung untersucht jährlich die Ausgaben der Land= schaft; jeder Hauswirth hat Las Necht, dabei mitzusprechen. Die Helgoländer bekennen sich zur evangelischen Kirche und wählen ihre Prediger selbst, von denen der jüngere zugleich den Unterricht in der obern Classe der Schule besorgt. Die Besoldung der Geistlichen liegt dem Landesherrn ob. Bgl. Friedr. von der Deden, "Untersuchungen über die Insel H." (Hannov. 1826); Lappenberg, "Uber den ehemaligen Umfang und die alte Gefchichte S.8" (Samb. 1831) und Beitens, "S. und die Belgolander" (herausgegeben von Ab. Stahr, Oldenb. 1844). — Das Seebad zu H. entstand im J. 1826 durch ben Vorschlag von der Decken's und ist jest, besonders feitdem im 3. 1830 die in Hamburg versammelten beutschen Naturforscher eine Luftfahrt bahin machten, eine ber besuchtesten,

Specie

indem namentlich die reine Seeluft und ber ftarte Bellenschlag ihm vor manchen andern einen bedeutenden Borzug geben. Der hauptplas für die Bader ift die Dune, auf deren Westseite der Badeplas für die Herren sich besindet, während der für die Damen auf der fübwestlichen Spite eingerichtet ift. Auch an ber Nord- und Dftseite diefer Infel find Badeanstalten getroffen, um nach Belieben oder Borschrift ben fich nach dem Winde richtenden stärkern oder schwächern Wellenschlag benußen zu können. Die Uberfahrt nach der Dune geschieht in großen Schaluppen, die für mehr als 311 Personen Raum haben. Bei der Lenkung derselben sowie überhaupt bei der ganzen Uberfahrt find von der Badedirection folde Magregeln genommen worden, daß jeder Badegaft fie mit vollem Bertrauen unternehmen kann. Da jedoch stürmisches Wetter oder andere Umstände diese Uberfahrt verhindern oder unthunlich machen können, so sind seit dem J. 1837 am Strande von S. selbst Badeanstalten getroffen worden, sowie auch Vorrichtungen zu Regen-, Sturz- und warmen Bädern nicht fehlen. Die Einrichtungen felbst find wie in andern Seebadern beschaffen (f. Seebad), ebenso die Wirkungen. Die Badezeit beginnt Mitte Juni und

dauert bis Sept. Lgl. Hille, "Die Nord- und Oftseebader" (Lpz. 1838).

Heliaden (Heliadae) heißen die sieben Sohne des Sonnengottes Helios, welche erzeugt wurden, als Belios die überfluffige Feuchtigkeit auf der Infel Rhodus austrochnete. Ihre Namen find Ochimos, Kerkaphos, Makar, Aktis, Tenages, Triopas und Kandalos. Eine Schwester derselben mar Elektryone, welche als Jungfrau ftarb und von den Rhodiern göttlich verehrt wurde. Sie waren sehr erfahren in der Aftionomic und Schiffahrt; namentlich zeichnete sich unter ihnen Tenages aus, weshalb im auch feine Bruber, ben Dehimos und Kerkaphos ausgenommen, ermordeten. Die Mörder entstohen von Rhodus, als der Mord ruchbar wurde, und zerstreuten sich auf den benachbarten Infeln. Die S. waren jedenfalls Phonizier, welche den Dienst des Sel (Baal, der Sonne) nach Rhodus brachten. — Seliaden (Heliades) hießen auch die drei, nach Andern fieben oder zwei Töchter des Helios und der Klymene, die Schwestern des Phaeton (f. d.), die in Larchenober Pappelbaume, oder in Erlen und Tannen vermandelt wurden, weil fie ihrem Bruder bes Vaters Wagen ohne deffen Befehl angespannt hatten. Nach Andern geschah solches von den Göttern aus Mitleid, weil sie den Tod ihres Bruders allzusehr beweinten. Ihre Thranen verwandelten fich in Bernstein; ja noch ale Baume schwigten fie Bernstein aus. Jedenfalls verdanft diefer Mythus fein Dafein einer phyfitalifchen Erklärung von ber Entstehung des Bernsteins, den man für verhartetes Baumharg anfah. Da man meinte, baß dies vorzüglich bei den Baumen am Do ber Kall fei, jo verfeste man die S. an diefen Fluß.

Heliand, d. i. Heiland, hat A. Schmeller das von ihm (2 Bde., Munch. 1830-40) nach ben beiden vorhandenen Sandschriften, beren eine fruber in Bamberg, jest in München, die andere im Britischen Museum aufbewahrt wird, herausgegebene altsächs. Gedicht des 9. Jahrh. genannt, das in alliterirenden Verfen die Geschichte Christi nach den Evangelien erzählt, daher es auch die altsächs. Evangelienharmonie genannt wird. Es ist vielleicht ein Theil eines umfaffenbern Werts, einer poetischen Bearbeitung ber Gofchichte des Alten und Neuen Testamente, die Ludwig der Fromme einem berühmten fachf. Sanger auftrug. Der ungenannte Dichter bes Beliand lebte, wie feine Sprache vermuthen läßt, wahrscheinlich zwischen Münster, Effen und Kleve. Sein Wert ift nicht nur bas fast einzige uns erhaltene Denkmal der altfächs. Mundart, sondern auch durch Warme der Empfindung und durch Glanz und Rühnhelt der Sprache von hohem dichterischen Werthe. Es stellt sich den gleichzeitigen angelfächs. und altnord. Dichtungen würdig zur Seite und läßt, deutlicher als was von althochdeutscher Dichtung auf uns gekommen ift, in dem 9. Jahrh. eine Blütezeit der deutschen Poesic erkennen. Zugleich gibt es uns durch seinen Ton, der in formelhaften Ausbrücken und Wendungen als ein volksmäßiger unverkennbar ift, ein Bild der fast ganz untergegangenen epischen beutschen Bolfspoesie jener Zeit.

Selike, die Tochter des Flusses Selinus in Achaja, war die Gemahlin des Jon, der die Stadt Belike nach ihr benannte. — Selike heißt auch die Tochter bee Dlenos, eine Nomphe, die den Jupiter mit auferzog und dann von ihm als das Gestirn des Großen Baren an den Simmel verfest wurde:

Selikon, jest Bagara ober Bagori, ein einzelnes Gebirge im Sudwesten ber

5-151 Va

geiech. Zunbichaft Bastien, peissen des Apacifiern Ser umb Konithfischen Merwiren, ist in den Gringen der Alten die gestelligter Myllering verberricht worden. Auf dem Gipfel bet eigentlichen Bergs, in der Kähr von Thospis, befanden sich der den Mussen wer dem Moollon gewirdert den nur Sempel neht deren Wilbfalten, und in der Riche des Hands entsprechen der Myller gewirden Lucken Aganitype (f. d.) und hippoterne (f. d.), Muc fiel diese Organischen Ausgehren eines Gestellich eines der bei bestellich und die bei Vertrauf, d. d. und fein der Grang erkönen.

Beliocentrifch beift in ber Altonomie ide Dietsbiffimmung, die fich auf dem Mittelpunkt ber Sonne beziech ober nach ber Borfleilung aus dem Mittelpunkte der Sonne beobachet wirt. Go bestimmt 4: B. Die beliocentrifche Länge und Breite eines Planeten

ben Drt, melden berfelbe, aus ber Mitte ber Conne beobachtet, einnimmt.

Seliometer, auch Afirometer, heißt bas Bertzeug, bas an einem Rernrohre angebracht wirb, um fleine Bintel am Simmel, vorzuglich aber bie fchelnbaren Durchmeffer ber Sonne und bes Mondes fehr genau ju meffen. Bouquer wendete baffelbe im 3. 1748, wie es icheint, querft an ; nach feiner Angabe wird ein aftronomifdies Kernrohr mit awei Db. jectinglafern verfeben, von benen eine beweglich ift, und welche zwei nebeneinanberliegenbe Bilber bes Gegenfrandes erzeugen, bie man zugleich burch baffelbe Deular betrachtet. Stellt man nun bei Betrachtung eines himmeletorpere bie Objective fo, bag fich die beiden Bilber mit ben Ranbern genau berühren, fo gibt bie Entfernung ber Mittelpunfte ber Blafer, welche burch bie Umbrehungen einer Schraube gemeffen wirb, ben Durchmeffer bes Bilbes, welcher bem icheinbaren Durchmeffer proportional ift. Gin abnlicher Borichlag, ben Gerpington Savery bereite 1743 ber londoner Societat vorlegte, fcheint bamale gar nicht beachtet morben au fein und murbe erft 1753 befannt. Um biefelbe Beit fchlug Dollond por, ein Dhiectivalas in gwei Salften gu theilen und biefe in gwei Schiebern befeftigt voneinander nach Erfodern ju entfernen, eine Ginrichtung, welche fich burch bie Bleichheit ber Brennweiten beider Glashalften und Die erreichbare große Annaherung ber Mittelpunfte ber Glafer febr empfiehlt. In neuerer Beit hat Fraunhofer biefe Ginrichtung bee Inftrumente febr verpollfommnet.

Beliopolis, f. Baalbet.

belioc, bei den Romern Sol, der Sonnengott, eine alte griech. Gottheit oriental. Urfprungs, ein Sohn des Titanen Spperion und der Theis oder Europhaeffa, und Richten bes mit vies Moffen (Poprocis, Coue, Akton, Oblicano) bespannten Sonnenwagens, bat

ici di!

7).

112.

100

शिश

alui

218

Shab

Ron

Tem-

rgani

au!

re and

messa

1748

ei Dh

egende

Enl

en Bil

Main

Bille

en Est

nicht to

Dollow

igt per

heit de

elman

Infin

oriente

d Fubre

gene, bi

im Often hinter Kolchis seinen Palast. Nach Bollenbung seiner Tagfahrt bringt ihn ein gestügeltes goldenes Fahrzeng längs des nördlichen Gestades des Oceans nach Kolchis zurück. In späterer Zeit, nicht vor Aschylos, sloß er mit dem Apollon oder Phoibos zusammen. Oft heißt er Titan und Hyperion von seiner Abkunst. Sein Dienst war sehr ausgebreitet; Tempel hatte er in Korinth, Argos, Trözene, Elis u. s. w. Hauptsis aber war
Mhodus, wo man ihm jährlich ein Biergespann opferte, das man ins Meer stürzte. Außerdem opferte man ihm gewöhnlich weiße Lämmer oder Eber. Bon den Thieren waren ihm
heilig: Pferde, Wölfe, Hähne und Adler. Er war, abgesehen von dem Sol Phöbus der röm.
Zeit, nur in Rhodus ein bedeutender Gegenstand der Bildnerei, wo die Münzen seinen Kopf
meist von vorn mit runden Formen und strahlensörmig sliegenden Haaren zeigen. In ganzer Form erscheint er meist bekleidet auf seinem Wagen, die Rosse mit der Peitsiche regierend.

Delioftop ober Sonn engla 8 nennt man ein Fernrohr, hinter welchem man bas Bild ber Sonne auf einer Ebene auffängt. Ein aftronomisches Gernrohr wird nämlich etwas weiter auseinandergezogen, ale es, um entfernte Gegenftande badurch ju feben, nothig ift. So wird es gegen die Sonne gerichtet, und das badurch entstehende Bild an einem bunkeln Ort aufgefangen. In biefer Absicht wird entweder ein Zimmer verfinstert, ober man ftedt bas Fernrohr in ein buntles trichterformiges Behaltniß, beffen Boden mit geoltem Papier überspannt oder mit einem matt geschliffenen Glafe verschloffen ift, worauf fich die Sonne abbilbet. Auf diesem Papier oder Glase wird ein Rreis beschrieben, den das Sonnenbild gerade ausfüllt, und der durch fünf innere concentrische Areise in die gewöhnlichen zwölf Theile (vie fogenannten Bolle) getheilt wird. Mit einem folchen Belioftop fann man bas Bild der Sonne mit ihren Fleden, sowie die Connenfinsterniffe ohne Rachtheil für die Augen beobachten. Indef ift das Instrument ju genauern Bestimmungen nicht geeignet, und man betrachtet die Sonne daher lieber durch Fernvohre, deren Glafer entweder mittels des Rauches einer Rerze geschwärzt ober fart gefärbt find. Die aftronomischen Kernröhre sind beshalb auch meist mit solchen stark gefärbten Mangläsern versehen, die in die Röhre geschraubt werden können, wenn die Sonne beobachtet werden foll.

Seliostat, ein zu vielen optischen Versuchen, bei denen man sich eines Sonnenstrahles bedient, unentbehrliches Instrument, im Wesentlichen aus einem Spiegel bestehend, der durch ein auf geeignete Weise angebrachtes Uhrwerk sich dem Gange der Sonne gemäß so breht, daß ein darauf fallender Sonnenstrahl ungeachtet der scheinbaren Fortrückung der Sonne in unveränderter Richtung auf einen bestimmten Punkt zurückgeworsen wird. Es wurde von 8 Gravesande erfunden und nachher vielsach abgeändert und verbessert. Da der Seliostat theuer und nicht überall ein bequemer Platzu seiner Aufstellung vorhanden ist, so bedient man sich gewöhnlich einer einfachern Vorrichtung, um durch Fortrückung zweier Stellschrauben, die man freilich selbst bewegen muß, den auf einen Spiegel fallenden Son-

nenftrahl in einer nahe unverrudten Lage zu erhalten.

Seliotrop, f. Chalcedon.

Seliotrop, ein von Gauß erfundenes Instrument, besteht aus zwei ausemander senkrechten, mit einem Fernrohre verbundenen ebenen Spiegeln, von denen einer dazu dient, das Sonnenlicht nach einem bestimmten, weit entsernten Punkte hinzuwersen, sodaß man daselbst den Spiegel hell erleuchtet sieht; der andere aber zum Zweit hat, dem erstern die nöthige Stellung zu geben. Sieht man nämlich durch das Fernrohr nach dem entseruten Punkte und dreht beide Spiegel so, daß der Sonnenstrahl aus dem einen derselben ins Fernrohr geworfen wird, so wirst der andere Spiegel den Sonnenstrahl nach dem Punkte, wo der Spiegel sichtbar sein soll. Diese sehr sinnreiche Vorrichtung wird vorzüglich bei großen Landesvermessungen als Signal mit vielem Vortheile angewendet und vertritt die Stelle der sonst so schwierigen Signale auf entsernten Standpunkten, zunächst der kostdaren und doch nur auf kurze Zeitmomente sichtbaren sogenannten Blickseuer. Die Erleuchtung des Spiegels ist so start, daß man, selbst bei einer Entsernung von vielen Meilen, das Auge durch gefärdte Gläser schüßen muß. Im Fernrohre konnte man das vom Inselsberge aus mittels eines Heliotrops resectivte Licht auf dem Brotken (also in mehr als 1:4 Meilen Entsernung) noch gut sehen.

Belischer Aufgang, oder beliatisch er, beißt bas Bervortreten eines Sterne aus

ben Sonnenstrahlen oder der Zeitpunkt, zu welchem ein Stern, nachdem er mit der Sonne in Conjunction gewesen, daher beinahe zu gleicher Zeit mit der Sonne auf- und untergegangen und wegen der Sonnenstrahlen unsichtbar gewesen ist, wieder kurze Zeit vor Aufgang der Sonne, also des Morgens sichtbar wird. Im Alterthum wurde der helische Aufgang der größern Sterne siesigig beobachtet, indem er, da er alle Jahre beinahe zu ein und derselben Zeit vorkommt, eine Art von Kalender bildete. Borzüglich war dieses bei den Agyptern mit dem Sirius der Fall, da der helische Aufgang desselben damals gerade in die Zeit siel, wo der Nil auszutreten pflegt. Die ägypt. Priester verwandten deshalb die größte Sorgfalt auf die Beobachtung seiner ersten Erscheinung, um die Bewohner auf das nahe Austreten des Nil ausmerksam zu machen. Der helische Untergang ist das Berschwinden eines Sterns in den Sonnenstrahlen, der Zeitpunkt, wo der Stern in der Abenddammerung unsschtanzuwerden anfängt. Die Tage des helischen Auf- und Untergangs sind für verschiedene Orte der Erde nicht einerlei, aber auch an demselben Orte (wegen des Kortzückens des Nachtgleichenpunkts auf der Ekliptik) nicht unveränderlich. Die alten Dichter der Kömer und Griechen reden oft von dem Aus- und Untergange der Sterne in diesem Sinne

Beljand, f. Beliand.

Hange vor Herodot, um 450 v. Chr. und verfaßte eine Geschichte Attikas, Nachrichten über die Länder außerhalb Griechenlands und andere Schriften, deren Bruchstücke von Sturz (Lp3. 1827; 2. Ausg., 1826) und Miller in den "Histor. graec. fragmenta" (Par. 1841)

gesammelt und erläutert worden sind.

Colonien und Inseln aus. (S. Griechen land.)

Holge ursprünglich eine Stadt und ein später unter dem Namen Phthiotis bekannter Landsstrich Thessaliens, daher auch die Alten ganz Thessalien bisweilen damit bezeichneten. Mit der Ausbreitung des hellen. Volksstammes in die südlichen Gegenden dis zur korinthischen Meerenge erhielt auch der Name Hellas einen größern Umfang, und man verstand nun vorzugsweise darunter das eigentliche oder mittlere Griechenland, das jezige Liv ad ien (f. d.), mit seinen acht Landschaften; selbst den Peloponnes begriff man in der Folgezeit mit darunter und dehnte zulett im weitesten Sinne den Namen auf ganz Griechenland mit seinen

Sellounkel, italien. Chiar-oscuro, franz. Clair-obscur, im Deutschen zuerst von Hagedorn gebraucht, bedeutet in der Zeichenkunst und Malerei die Erscheinung körperlicher Gegenstände in Hinsicht des Lichts und Schattens und die harmonische Anordnung von Hell und Dunkel. Im engern Sinne versteht man darunter eine Schattenpartie, welche durch Restere beleuchtet wird, und es ist dies die gewöhnliche Bedeutung des Wortes. Dem gegenwärtigen Kunsigefühl zufolge ist das Helldunkel eine der wichtigsten Seiten der malerischen Technik; Seele und Poesie eines Bildes hängen damit aufs engste zusammen. Erst durch das Helldunkel erhält das Colorit die Haltung. Die antike und mittelalterliche Malerei kannten es nicht; erst in den letzten Jahrhunderten haben besonders Correggio (s. d.) und Rembrandt (s. d.) die Technik desselben festgestellt. Das Helldunkel wird gekünstelt, wenn der Maler unwahrscheinliche oder unmögliche Restere darstellt.

Him ihrer Stiefmutter Ino Haß zu entgehen, nahm sie mit ihrem Bruder die Flucht, und sollte von einem Widder mit goldenem Bließ über Land und Meer getragen werden. Aber nur Phriros langte in Kolchis an; seine Schwester stürzte in das Meer, welches von ihr

ben Namen Sellespont (f. d.) erhielt.

Sellebarte ist der Name einer der altesten Stoßwaffen des Mittelalters. Sie unterscheidet sich von der Pike, die nur eine einfache eiserne Spize hat, durch ein breiteres Eisen, welches überhaupt das Kriterium der Waffe ist, die anfänglich Barte genannt wurde. Die Hellebarte war im Allgemeinen mehr zum Prunk als zum wirklichen Gebrauch gegen den Feind bestimmt; die Leibwachen wurden damit bewaffnet, und die Industrie der Waffenschmiede erfand die mannichfachsten, zum wirklichen Gebrauch meist ganz unpassende Formen des Eisens, welches sie theils mit Spizen, theils mit halbmondförmigen Anfähen an den Seiten der eigentlichen Waffe versahen, nächstdem aber auch durch künstliche, mitunter

and the same of th

vortreffliche Gravirung, auch Ginlegung von Gold und Gilber verfaben. Um ben Prunt gu erhöhen, wurde unter bem Gifen eine Quafte von Wolle oder Seide angebracht. Die holzerne Stange, etwa acht Fuß lang, ift oft mit einem Schuh von Gifen verseben, um fie in Die Erde zu pflanzen. Ludwig XI. bewaffnete damit die in Sold genommenen 6000 Schweizer.

Sellenen, ein Sauptstamm der Urbewohner Griechenlande, erhielten der Sage nach ben Namen von ihrem Ahnheren Bellen, einem Sohne des Deufalion und der Porrhe oder des Jupiter und ber Dorippe, Konig von Theffalien, trennten fich bann nach den Sohnen und Enkeln beffelben, Aplos und Doros, Jon und Achaos, in bie vier Stämme ber Moler (f.-b.), Dorer (f. b.), Jonier (f. b.) und Achaer (f. Achaja), festen fich in ganz Griechenland fest und herrschten von 1500-1200 gemeinschaftlich daselbst. Spater bezeichnete man wie noch jest damit die Gesammination der Griechen überhaupt. (S. Dellas und Griechenland.) 4 And tallebryter ...

Sellenismus nennt man eine Eigenthumlichfeit ber griech. Sprache in Ausbrud,

Wendung und Stellung ber Worte. (S. Gracismus.)

Selleniffen heißen überhaupt die gelehrten Kenner des griech. Alterthums, vornehmlich ber griech: Sprache und Literatur. - Agnptische Belteniften wurden bie jud. Colonisten genannt, die nach dem Untergange des Konigreichs Juda, um 600 v. Chr., nach Agypten gekommen waren. Durch die zahlreichen jud. Colonien, welche Alexander ber Große 336 v. Chr. zur Bevölkerung Alexandriens und nach ihm Ptolemaus Lagiebenbahin führen ließ, wurden sie so sehr verstärkt, daß sich zur Zeit des Augustus beinahe eine Million Juden in Agypten befand. Sier begründeten nun die Difchung des jud. und agypt. Nationalcharakters und der Einfluß der von diesen Juden angenommenen griech. Sprache und Philosophic eine neue Epoche gräeistrender jud. Bildung, die von ihrem herrschenden Charafter den Namen der hellenistischen erhielt. Pothagorismus und Platonismus verschmolzen sich darin wunderlich mit Drientalismus, der hauptsächlich in Agnyten zu soffematischer Ausbildung fam und noch in den umftischen Philosophemen der Gnostiker sich zeigte. (S. Gnofis.) Der merkwürdigste unter ben judisch-hellenistischen Philosophen ift Phi ko (f. d.), und das bedeutenoste Denkmal des Fleißes der alexandrin. Juden die griech. Uberfesung bes Alten Testaments, die Septuaginta (f. b.). Oft nannte man auch die unter ben Griechen überhaupt lebenden Juden Sellenisten und Das Griechische; das sie redeten, hellenische Sprache, die mehr oder minder der hebr. Ausbrucksweise angepagt mar.

Seller, eigentlich Säller, eine deutsche Rupfermunge im Werthe eines halben Pfennigs, hat ihren Namen von der Stadt Sall (f. d.) in Schwaben, wo im Mittelalter Pfennige (Baller-Pfennige) geprägt murben, aus benen nach und nach der Seller entstand. Die Heller wurden allmätig so verschlechtert, daß sie aufhörten Silbermunze zu sein; man unterschied damale rothe und schwarze Seller, von denen wohl die wenigsten mehr in Sall

geprägt wurden. Auf den Reichsthaler rechnete man 576 Seller.

Seller (3of.), geb. am 22. Sept. 1798 ju Bamberg, genog ben Unterricht im bafigen Symnasium, mußte sich aber bann nach bem Willen seiner Altern bem Raufmannsstande widmen, den er jedoch nach ihrem Tode bald wieder verließ, um sich ausschließend bem Studium der Runftgeschichte und andern hiftorischen Untersuchungen, besonders in Beziehung auf Franken, zu widmen. Nachdem er schon vorher verschiedene miffenschaft. liche Reisen unternommen, besuchte er 1821 Oftreich, einen Theil des obern Italiens, Tirol und Baiern, 1825 die Schweiz, einen Theil von Frankreich und die Itheingegenden und 1828 einen großen Theil Böhmens und Sachfens. Er ift im Befige einer bedeutenben Rupferstichsammlung, und feine Bibliothet ift reich an artistischen Schriften und im Sache zur frantischen Geschichte; auch besitt er eine schöne Sammlung alterthumlicher Gegenstände. Bon seinen Schriften nennen wir "L. Kranach's Leben und Wirken" (Bamb. 1821); "Geschichte ber Holzschneibekunft" (Bamb. 1822); "Das Leben und die Werke Albrecht Durer's" (Bb. 2, in brei Abth., Epg. 1827-31; Bd. 1 und 3 fehlen noch); "Monogrammenlerikon" (Bamb. 1831) und "Handbuch für Rupferstichsammler, ober Lexikon der vorzüglichsten Rupferstecher u. f. m." (3 Bde., Bamb. 1823-36); "Reformationsgeschichte des Bisthums Bamberg" (Bamb. 1825); "Geschichte ber protestanti. 4.

schen Pfarrkirche zum heil. Stephan in Bamberg" (Bamb. 1830); "Beschreibungen ber bischöflichen Grabbenkmäler in der Domkirche zu Bamberg" (Nürnb. 1827) und "Geschichte der Bischöfe zu Bamberg" (Bamb. 1837); "Die bamberg. Münzen" (Bamb. 1839); das "Handbuch für Reisende im ehemaligen frank. Kreise" (Heidelb. 1828); das "Zaschenbuch von Bamberg" (Bamb. 1831) und "Muggendorf und seine Umgebung" (Bamb. 1829).

Sellespont, d. i. das Meer der Helle (f. d.), die jesige Strase der Dardan ellen (f. d.), hieß bei den Alten die Meerenge zwischen Mysien und dem thrazischen Chersones, welche das Ageische Meer mit der Propontis vereinigte und Asien von Europa trennt. Die User von beiden Seiten waren mit herrlichen Anlagen, Flecken und Städten besetz, unter denen Lampsatos mit seinen Weinpflanzungen hervorragte. Die schmalste, nur sieden Stadien breite Stelle, zwischen den beiden einander gegenüber liegenden Städten Sestos und Abydos, ist im Alterthume durch die ausopfernde Liebe des Leander zur Hero (f. d.) und durch den mittels einer doppelten Brücke von Kerres hier bewerkstelligten Übergang aus Asien nach Griechenland, in neuerer Zeit aber dadurch berühmt worden, daß Lord Byron dieselbe am 3. Juli 1810 in einer Stunde zehn Minuten, und ebenso der brit. Lieutenant Eckenhead durchschwammen.

Bellsehen, f. Comnambulismus.

Sellung heißt auf einigen Schiffswerften ein langer, auf flarkem Pfahlwerke rubenber Balken, der seiner Lange nach eine fanfte Neigung nach dem Wasser hat und auf wel-

chen der Riel (f. b.) bes zu erbauenden Schiffs gelegt wird.

Bellvig (Amalie von), geb. Freiin von Imhoff, eine Schriftstellerin von anerkannten Talenten, geb. am 16. Aug. 1776 zu Weimar, wurde auf dem väterlichen Gute Mörlach bei Nürnberg von ihrem geistreichen Bater felbst unterrichtet und entwickelte fich fehr fruhzeitig, wozu die Reisen mit ihren Altern durch Frankreich, England und Holland beitrugen. Spater verkaufte ihr Bater Morlach, um sich seiner Kinder wegen nach Beimar überzustebeln. In Erlangen, wohin Amalie in Pension tam, machte fie ichon bichterische Berfuche. Nachdem fie ihren Bater verloren, kehrte fie im 15. Jahre nach Weimar zu ihrer Mutter jurud, lernte hier fogar Griechisch und übte sich viel im Zeichnen. Gin fleines Gedicht von ihr gab Beranlassung, daß Schiller sie nach Jena einlub. Mehre ihrer Dichtungen wurben von Schiller in den "Musenalmanach" und das größere Gedicht "Abdallah und Balfora" in die "Horen" aufgenommen. Von Goethe und durch Vog's "Luife" über das Wesen des Heramcters unterrichtet, schrieb sie das epische Gedicht "Die Schwestern von Lesbos" (Beibelb. 1801). Rurg nach dem Erscheinen deffelben wurde fie zur Sofdame in Beimar ernannt und lernte hier 1802 ihren nachherigen Gemahl, Karl Gottfrieb von S., kennen, ber bamale von feinen biplomatifchen Reifen aus bem Drient gurudekehrte. Doch erft nach dem Tode ihrer Mutter und eines Bruders folgte fie ihm mit ihren Schwestern nach Schweben. Ihr Gemahl war in schweb. Diensten 1807 zum Generalfeldzeugmeister aufgestiegen; als Pommern 1810 von Schweden an Preußen abgetreten wurde, trat er als Generalmajor in preug. Dienfte. Nach ihrer Ruckehr ins Baterland beschäftigte sie sich in Seidelberg viel mit der Malerei und dem Studium der altdeutschen Kunft. Später lebte sie, vorzüglich mit Malerei sich beschäftigend, in Dresben und in Berlin, an welchem lettern Drte fie am 17. Dec. 1831 ftarb. Unter ihren literarischen Arbeiten sind zu erwähnen das Gedicht "Die Schwestern von Korcyra" (Lpz. 1812); bas mit Fouque herausgegebene "Taschenbuch ber Sagen und Legenben" (Berl. 1812 u. 1813); "Die Sagen am Wolfsbrunnen" (Beibelb. 1821); "Helene von Tournon" (Berl. 1824) and die Ubersegung von Tegner's "Frithiofe-Saga" (Stuttg. 1826; neue Aufl., 1832).

Selm, eine Kopfbedeckung des Kriegers, meist aus Eisenblech, Messing, Bronze, auch aus Leder gesertigt, kommt schon in den ältesten Zeiten vor und wurde, als ein unentbehrliches Wassenstück besonders geachtet, mit den mannichsachsten Verzierungen geschmückt. Der Helm soll den Kopf zunächst gegen den seindlichen Hieb decken, er umgibt denselben daher nicht allein, sondern ist auch mit einem Helm krag en versehen, der den Hals schießt. Unter den Antiken zeichnet sich der Minervenhelm besonders aus. In allen Zeiten ist er bei der Reiterei, wie noch gegenwärtig, im Gebrauch gewesen. Er unterscheidet sich von andern Kopfbedeckungen theils durch die Form, die der des Kopfs mehr als andere der-

gleichen angepaßt ift, theils burch das festere Material; jedoch beschwert er ben Rrieger in ben Stunden ber Ruhe, und bient im Allgemeinen mehr zu militairischem Schnuck als zur wirklichen Schupwaffe, beren Zweck auch auf andere Weise erreicht werden kann. — Der Helm bilbet in der Beralbik nächst bem Schilbe bas wichtigste Stud eines Wappens. Der Grund bazu liegt in der Entstehung der Wappen felbst. Der helm war nach dent Schilde bas Sauptstuck ber Bewaffnung eines Rriegers. Bei gleicher Wichtigkeit hatte er mit bem Schilde in denfelben Zeitraumen gleiche Beschaffenheit; auch war er gleichen Beränderungen unterworfen. Die haut eines Thiers über Schultern und Arm geschlagen erfette ben Schild und die Ropfhaut beffelben Thiers ben Belm. Die gur Bergierung an ber Ropfhaut gebliebenen Dhren, Borner ober Bahne der Thiere gaben die erfte Beranlaffung zu ben Belmeleinobien ber fpatern Beit. In ber Folge fertigte nian bie Selme als besondere Ropfbededung aus Leber, Filz ober Metall, überzog fie wol auch ber beffern Unterscheibung und größern Sicherheit halber mit Thierhauten. Für die aus verschiedenen Stoffen bereiteten Selme haben die Alten auch verschiedene Benennungen. Die Form des Selms betreffend, fo mar diese ursprünglich, burch die Bildung des Körpertheils, welchen er schüten sollte, bedingt, eine kugelförmige. Runft, Geschmack und Mobe anderten an bem Bedürfniffe und brachten eine folche Verschiedenheit der Formen und Mannichfaltigkeit der Ausschmückung, daß man nur die ursprüngliche einfache Form mühfam erforschen kann. Im Mittelalter traten an die Stelle der einfachen Delmform der karolingischen Periode Eisenhüte, Sturmhauben und Turnierhelme, die sich durch kunftreiche Arbeit auszeichneten. Der einfache Belm, mit ber an ihm befindlichen Bebeckung für Stirn und Nacken, wurde anfangs ohne alle Befestigung auf ben Ropf gestülpt. Der größern Sicherheit wegen befestigte man ihn fväter mit ledernen Niemen unter dem Rinn, die mit Metallplättchen belegt wurden. Daraus entstanden nach und nach feste Backenftucke, benen bas Mittelalter bas Visir zum Schut des Gefichts hinzufügte. Durch ben Selm fich auszuzeichnen war schon im Alterthume ein allgemeiner Gebrauch, der dadurch erzielt wurde, baß man ben Selm nach Geschmad und Gutdunken ausschmuckte. Namentlich bienten dazu die Helmkleinodien, zu denen man im 13. und 14. Jahrh. meift die Wappenbilder selbst mählte, die in getriebener Arbeit u. dgl. auf dem Belme angebracht wurden. Aus berfelben Beit leitet fich ber Gebrauch, ben helm mit einem ein- ober mehrfarbigen Stud Beng in verschiedenen oft abenteuerlichen Formen zu versehen, die man zur Seite des Belms auf bie Schultern herabhangen ließ. Wurde nun der Helm zur Bildung des Wappens auf ben Schild gefest, fo hingen diese Stude zu beiden Seiten herab und bilbeten eine Bergicrung bes Mappens, welche später für die Bappen allgemein gebräuchlich wurde und ben Namen der Helmbecken erhielt. Bur Verzierung des Helms diente endlich auch das sogenannte Salskleinob, eine Rette mit anhängendem Schauftud am Salfe des Belme. Der Ursprung bieses Schmucks ist gleichfalls schon im Alterthume zu suchen, wo bie Berricher die Thaten ausgezeichneter Arieger in folcher Weise belohnten.

Hohlen kugelförmigen Deckel ober Auffaß der Destillirblase oder des Restels, welcher dazu bient, die aus den zu destillirenden Gegenständen entwickelten Dämpfe aufzunehmen und durch den Schnadel in den mit dem lettern in Verdindung gesesten Kühlapparat überzuführen, wo sie im tropfbaren stüssigen Zustande niedergeschlagen werden. Auf die richtige Größe und Form des Helms kommt sehr viel an und seine Verdindung mit der Blase und dem Kühlapparat muß sehr sorgfältig geschlossen werden, um das Entweichen der Dämpse zu verhüten. Da in dem Helme selbst durchaus keine Verdichtung der Dämpse statssindet, so muß man ihn nicht zu groß machen und ihn gleich in Form eines Leitungsrohrs in den Schnadel übergehen lassen. Gewöhnlich sind die Helme von Kupfer, und man muß darauf sehen, daß sie stets mit dem reinsten engl. Zinn verzinnt sind. Zu vielen chemischen Operationen und namentlich zu denen der Mikrochemie ist der Helm von Glas. Er heist tu buslirter Helm, wenn sich oben eine mit einem eingeriedenen Glassföpsel zu verschließende Össtung besindet; blinder Helm, wenn er keinen Schnadel hat und blos zur Sublimation dient, und Aludel, wenn er unten und oben offen ist und nur als Untersat für einen

1 \*

Sublimirhelm gebraucht wird. — In der Zimmerwerkskunst nennt man Helm ober Haube den obern Theil des Thurmdachs, und Helm stange die aus dem untern Holze verbande hervorragende Säule, um welche sich die Sparren des Thurmdachs legen und welche, über letztere hinausreichend, bestimmt ist, den Thurmknopfzu tragen. — Bei den Glocken heißt Helm der obere Theil, welcher die Henkel und den Klöppelring enthält.

— Helm nennt man endlich auf verschiedenen kleinen Fahrzeugen das Steuer, und Helmssschaft den dasselbe bewegenden Hebel.

Helmers (Jan Frederit), holland. Dichter, geb. zu Amsterdam 1767, war ursprünglich für den Handelsstand bestimmt und suchte sich deshalb besonders in den neuern Sprachen zu vervollkommnen, wurde aber sehr bald durch das Lesen der deutschen, franz. und engl. Dichter für Wissenschaft und Poesie begeistert und durch den Beisall, welchen namentlich seine Dde "Der Dichter" fand, bewogen, sich ganz dem innern Beruse zu widmen. Durch das größere Gedicht "Sokrates" erwarb er sich einen ausgezeichneten Rang unter den Dichtern seiner Nation; dagegen fand sein Trauerspiel "Dinomak, oder die Befreiung von Athen" (1799) nur geringen Beisall, obsichon es schone Stellen enthält. Später widmete er sich vorzugsweise der lyrischen und epischen Poesse. Er selbst besorgte eine Sammlung seiner "Gedichte" (2 Bde., Amst. 1809—10); ihr folgte sein großes Gedicht "Holtand" (Amst. 1812; neue Aust., 1821), in welchem er sein Bolt und Baterland besang. Er starb am 26. Febr. 1813. Seine nachgelassenen Arbeiten erschienen unter dem Titel "Nalezing van Gedichten" zu Harlem (2 Bde., 1814—15) und sast gleichzeitig in einer andern sorgfältigern Ausgabe zu Amsterdam.

Belmintholithen und Belminthologie, f. Würmer.

Helmold, einer der geschätztesten Geschichtschreiber bes 12. Jahrh., war Landpfarrer im Lübeckischen. Bon seinem Lehrer Geroldus, dem ersten Bischof von Lübeck, mit dem er eine Missionsreise zu den heidnischen Slawen an der Ostsee machte, wurde er aufgemuntert, die Bekehrung derselben zum Christenthum historisch darzustellen. Er that dies in dem "Chronicon Slavorum", in welchem er aber auch viele andere sonst unbekannte gleichzeitige Begebenheiten berührt, sodaß sein Werk, das freilich in einer sehr schwerfälligen Sprache abgefaßt ist, bei der Treue der Berichte einen ausgebreiteten Ruf als Geschichtsquelle erlangt hat. Es beginnt mit der Bekehrung der Sachsen unter Karl dem Großen und endigt mit dem J. 1170; der Benedictinerabt bei St.-Johann zu Lübeck, Arnold, hat es, jedoch in weit unvollkommener Weise, die zum J. 1209 fortgesetzt. Im Drucke wurden diese "Chronica Slavorum" zuerst, aber unvollständig, von Schorfel (Frankf. 1556) herausgegeben; die die jest beste Ausgabe besorzte Bangert (Lüb. 1659; neue Aust., 1702, 4.).

Selmont (Joh. Bapt. van), Arzt und Philosoph, geb. zu Bruffel 1577, studirte zu Löwen mit foldem Erfolge Medicin und Chirurgie, daßer dafelbst bereits in feinem 17. Jahre als öffentlicher Lehrer auftreten konnte. Doch plöglich brachte ihm der Umstand, daß er eine Kräße nicht heilen konnte, einen folden Widerwillen gegen die Medicin bei, daß er diefelbe für eine unsichere Wissenschaft erklärte und sie ganz aufgab. Er verließ sein Vaterland, nachdem er Alles, was er durch Ausübung der Medicin erworben, verschenkt hatte, und irrte zehn Jahre in der Welt uniher, bis er mit einem praftischen Chemiker bekannt wurde und Geschmack an der Chemie fand. Gleich Paracelsus hoffte er auf chemischem Wege ein Universalmittel zu finden. Seine alte Liebe zur Medicin wurde wieder wach, allein es war eine neue, gang von ihm geschaffene Medicin; er selbst nannte sich medicus per ignem, auf die Quelle anspielend, woraus er fein Heilmittel nahm. Daß er Aristoteles und Galenus bekämpste, erregte ihm viele Feinde. Nachdem er sich mit einem reichen Fräulein verheirathet, nahm er in Vilvorden bei Bruffel feinen Aufenthalt. Sier beschäftigte er sich bis zu feinem Tode mit chemischen Arbeiten und mit dem Studium fabbalistischer und anderer mystischer Schriften, die ihn zu einer theosophischen Naturphilosophie führten. Er rühmte sich, das Mittel zur Verlängerung seines Lebens gefunden zu haben und schrieb überspannte Theorien über die geistige und physische Bildung des Menschen und die Urfache und Behandlung der Krankheiten. Ungeachtet die Chemie noch gleichsam in der Wiege lag, machte er boch viele Entdeckungen, namentlich entdeckte er das Laudanum des Paracelsus, den Hirschhorngeist und das flüchtige Disalz. Schließlich wollte er die ganze schulmissenschaftliche Medicin umstoßen und stellte auch sehr richtige Ansichten über dieselbe auf; aber was er an deren Stelle setze, war noch unsicherer als alles Bisherige. Er nahm Geister bei seizuen Erklärungen zu Hulfe, ließ Alles durch chemische Processe entsteben und berücksichtigte in seiner Krankheitslehre vorzugsweise den Magen und Unterleib. Nach ihm wird das Leben von einer Grundkraft, die er Archeus (f. d.) nennt, und von andern untergeordneten Kräften regiert. Sein System ist dem Paracelsischen ähnlich, nur klaver und wissenschaftlicher. Die Kaiser Rudolf II., Matthias und Ferdinand II. luden ihn vergebens unter glänzenden Aussichten nach Wien ein. Er starb am 30. Dec. 1644. Seine Werke erschienen zu Amsterdam (1648, 4.) und zu Frankfurt (3 Bde., 1659, Fol.). Über den wissenschaftlichen Werth seiner medicinischen Theorien vgl. Spieß, "H.'s System der Medicin, verglichen mit den bedeutendern Systemen älterer und neuerer Zeit" (Frankf. 1840). — Sein jüngster Sohn, Franciscus Mercurius v. H., geb. 1618, gest. zu Berlin 1699, suchte gleich seinem Vater den Stein der Weisen und hinterließ mehre theosophische Schriften.

Selmstedt, im Herzogthum Braunschweig, nahe an der preuß. Grenze, mit etwa 6400 E., verdankt seinen berühmten Namen der hier vom Herzog Julius von Braunschweig 1575 gestifteten Universität, die, ehe Göttingen eine Hochschule erhielt, in hober Blüte stand, unter der westfäl. Herrschaft aber durch den König Hieronymus am 10. Dec. 1809 aufgehoben und nach dem Frieden nicht wiederhergestellt wurde. In dem anschnlichen Universitätsgebäude, Julium, besinden sich gegenwärtig das Districtgericht und das Gymnasium. Unfern der Stadt liegt in einem angenehmen Thale das Amalienbad, welches gegen die Sicht gut wirkt. Bgl. Kunhardt, "Beiträge zur Geschichte der Universität H." (Helmst. 1797) und Ludwig, "Geschichte und Beschreibung der Stadt H." (Helmst. 1821).

Selvife, f. Abalardue (Petrus).

hartnäckiger Gegenwehr um 700 v. Chr. unterjocht und zu Leibeigenen gemacht wurden, sodaß die Abkömmlinge derselben seit dieser Zeit den Sklavenstand in ganz Sparta bildeten. Doch unterschieden sich die Heloten von den übrigen griech. Sklaven dadurch, daß sie nicht Eigenthum Eines Herrn waren, sondern dem ganzen Staate angehörten, der allein über ihr Leben und ihre Freiheit zu entscheiden hatte. Namentlich besorgten sie, da Lykurg's Gesetze den freien Spartanern jedes erwerbende Geschäft untersagten, den Ackerbau gegen einen bestimmten und unveränderlichen Naturalpacht, trieben Künste und Handwerfe und dienten im Kriege theils als Schildträger und Knechte, theils als Leichtbewassnete. Da sie in Folge ihrer gedrückten Lage und oft grausamen Behandlung sich mehre Male zu Empörungen verleiten ließen, wobei man ihre Nache fürchtete, so wurden zuweilen, um einen zu großen Anwachs zu verhindern, viele in Freiheit gesetzt oder auch im Stillen aus dem Wege gesschafft; ja die Alten berichten sogar von förmlichen Helotenjagden.

Selfinghorg, Stadt mit 3500 E., in der schwed. Proving Stane oder Schonen, an der engsten Stelle des Sund, mit einem kleinen Hafen, Helfingor gegenüber, ist der geswöhnliche überfahrtsort von Schweden nach Dänemark und bekannt durch die Schlacht am 10. März 1710, in welcher die Dänen unter Nanzau von den Schweden unter Mag.

nus Stenbod mit großem Berlufte zurudgeschlagen wurden.

Selfingfors, die Hauptstadt des seit 1809 unter rust. Hoheit stehenden Großsütsstenthums Finnland (f. d.) und zugleich Hauptstadt des besondern Gouvernements oder Lans Myland, welches 1838 148677 E. zählte, liegt am Finnischen Meerbusen, zum Theil hart am Strande, zum Theil auf jähansteigenden, oft pittoreste Aussichten auf den Golf ersössenden Granitklippen. Sie ist einer der Hauptsechandelspläße und eine der wichtigsten Festungen des Neichs, die größte und schönste Stadt in ganz Finnland. Besonders hat die Neustadt an prächtigen und großartigen Gebäuden außerordentlich zugenommen, seitdem der unter den rust. Großen verbreitete Lupus auch über die sinnischen Granitklippen seinen Weg gefunden. Freilich erleichtert die ungemein schnelle Seeverbindung zwischen Petersburg, Neval und H., die durch unzählige Dannpf= und Segelschiffe im Finnischen Meerbusen steht im Gange erhalten wird, und das häusige Stationiren der großen Scheerenslotte in dem Kriegshafen zu Sweaborg, der gigantischen Beste von H., den gegenseitigen Vertehr um ein bedeutendes, und Landreisen von Petersburg nach H. längs der sinnischen Küsse

geboren bereits faft au ben Geltenheiten. Ramentlich hat auch bie nach bem großen Branbe in Mbo im 3. 1827, von bort hierher verlegte Mleranber-Universität jum Blor ber Stadt beigetragen. Diefelbe gablte 1838 gegen 500 Studenten und 25 Behrer und ift im Befin einer Bibliothet, eines botanifchen Gartens und einer ichon eingerichteten Sternmarte, In Sehenemurbigfeiten bietet bie Stadt bas herrliche Gebaube bes faiferlichen Senate fur bas Groffurftenthum Minnland, bie prachtige evangelifche in Geftalt eines griech, Kreuzes feit 1830 erbaute Rirche mit herrlichen Portiten und einer iconen, boch auffleigenben Granittreppe, eine grofartige Raferne mit gefchmadvollem Baffenfagl, und bas im 3. 1833 vollendete Affembleenhaus, auf ber Esplanade, ein geraumiges, bequemes und palaftartiges Bebaube. Die Bahl ber Bewohner beträgt etwa 10000, baju fommen noch gegen 5000 D. Befagung aus ber Feftung Sweaborg. Saupterwerbeimeige find Die großen Segeltuch . und Gadleinwandfabrifen, und die Berfertigung einer Menge jur Schiffahrt geho. riger Begenftanbe, wie benn ber Sanbel und bie Schiffahrt felbit fur bie Stadt und bie gange Proving von hoher Bebeutung find. Siftorifch ift S. bentwurdig megen ber hartnadi. gen Belagerung im 3. 1742, mo bie Schweden unter ihrem General Lowenhaupt fomol gu Baffer als ju Lande von ben Ruffen ganslich eingefchloffen, fich am 4. Gept. ergeben mußten.

Apelfinger oder Elsenör, eine fleine, freundliche State auf der dan, Justie Seigeraten ausgen.

Am Gund, der hier noch nicht eine Melle breit ist, Hellingborg gegenüber, das eine Vone E., velde, bebetutende Jonabet treiben, eine Chavantatinnansfalt, ein Gebab und ein Gymnassium, Tür Schiffe, die nicht über siehen gin Wahrteun, dassen bestigt es feit 1890 einem geschmigen und siehern Dafen. Gan in der Niche liegt das feste Schoff, die nicht zu einem 110 g. hohen Leuchtsturme. Die Stadt ist desnbetze wichtig, mell barielb der Sundyle erhoben wied, Basi auf Danbelsmächte haben Constitute. Inder Niche ber Taub gill erhoben wied, Basi auf Danbelsmächte haben Constitute. Inder Niche ber Taub till einem das Lutsfields Maxierulus und be arosie Genechtsfarte Dammermolle.

Selft (Bartholomäus van ber), nådif Franş Şa is (1. d.) der größe Petertaitmaler bei den Berlin (1. den Berlin (1. den Berlin den Berlin (1. den Berlin der Berlin de

Buge ber Cimbern und Teutonen, benen fich die Tiguriner, einer ihrer Stamme, anfchloffen, bon melden ber rom. Conful L. Caffius im 3. 107 v. Chr. am Genfer Gee übermunden und getobtet murbe. Das Land ber S. (ager Helvetiorum, benn ber Dame Helvetia fommt bei ben Alten nicht vor) mar ju Cajar's Beit in vier Gaue (pagi) getheilt, von benen nur der pagus Tigurinus, mit welchem ber Dame Turieum (Burich) nichts gemein hat, und ber pagus Verbigenus namhaft gemacht werben. Ge erftredte fich vom Genfer See (lacus Lemanus) bie jum Bobenfee (lacus Venetus ober Brigantinus), von welchem aus bis gum Gottharb (Adula mons) es gegen Gudoff an Mhatien grengte, gegen Guben ichieben es bie berner Alpen von ben fleinen teltifchen Bolferichaften, Die bas Rhonethal (Ballie) bewohnten, gegen Beften ber Jura von ben gallifchen Sequanern; gegen Norben hatten bie S. fruber jenfeit bee Rhein auch bas fudweftliche Deutschland innegehabt, aus welchem fie burch german. Gueven verbranat worden waren, bas aber noch fpaterbin bie Buffe ber Belvetier benannt wirb. Die Abficht, ihr Rand, bas fie in gwolf Stabten und 400 Dorfern bewohnten, ju berlaffen und fich in Gallien neue Gige zu erobern, murbe in ihnen durch Drgetorit, einen ihrer Golen, rege gemacht. Ale berfelbe über feinem Streben nach ber Ronigsherrichaft ben Tob gefunden hatte, wurden fie an ber Ausführung ihres Plane burch Julius Cafar's (f. b.) Gieg bei Bibracte (Autun in Burgund) im 3. 58 b. Chr. gehindert; von den 368000 Menfcher, barunter 92000 ftreitbare Manner, die in Gallien einbrachen, gehörten 263000 den S., Die übrigen andern benachbarten Stammen an, nur 110000 fehrten in Die Beimat gurud. Bezwungen gehörten fie feitbem gu bem

rom. Gallien, zunächst zu bem Celtica genannten Theile, seit Augustus zur belg., enblich zu ber Provinz Maxima Sequanorum. (S. Gallien.) Als sie im I. 70 n. Chr. die Herrischaft des Vitellius nicht auerkennen wollten, wurden sie durch Cacina überwunden. Röm. Wesen und Leben, von dem noch aufgefundene Alterthümer (s. Ausgrabungen) zeugen, fanden eine Stätte, namentlich seitdem unter Augustus die militairisch wichtige Colonia Raurica, später Augusta Rauracorum (Augst bei Basel) gegründet worden, an den Hauptvorten, Aventicum (Avenche-Wisselburg), der Hauptstadt, Vindonissa (Windisch im Aargau), Colonia equestris zu Noviodunum (Nyon am Gensersee), Viviscum (Bevay), Edurodunum (Vverdun) Salodurum (Solothurn). Mit dem Ende des 3. Jahrh. bes ginnen die Einfälle der Alemannen (s. d.) in diesen Theil des röm. Neichs, die, wenn auch zurückgewiesen, doch immer wieder erneuert wurden und gegen das I. 400 mit der Einnahme des größten Theils des Landes durch die Alemannen endigten; den südwestlischen Theil am Jura trat 436 der röm. Feldherr Aletius an die Burgunder ab, die sich von da östlich bis zur Neuß ausdehnten. (S. Schweizerische Eidgenossenschaft.)

Selvetius (Claube Adrien), aus ursprünglich schweiz. Familie, der Sohn bes Zean Claude Adrien S. (geb. 1662, geft. am 20. Febr. 1727) und ber Entel bes Jean Adrien S. (geft. 1755), die sich beide als Arzte einen Namen erwarben, wurde im Jan. 1715 zu Paris geboren und erhielt eine forgfältige Erzichung. Das Studium der Philosophie (Descartes und Locke) und der menschlichen Sitten und Charaftere jog ihn früh an und feffelte feine Neigung für Lebenszeit. Er war für bas Finangfach bestimmt und wurde nach beendigten theoretischen Studien zu seinem Dheim, bem Bollbirector d'Armancourt nach Caen geschickt, um fich praktisch in diesem Fache auszubilden. Schon in seinem 23. Jahre erhielt er durch Gunft der Königin eine Generalpachterstelle, welche 100000 Thir. eintrug. Milben, menschenfreundlichen Ginnes suchte er in Diefer Stellung soviel möglich den harten Druck des fiscalischen Regiments zu milbern. Auf seinen Rundreisen durch die Provinzen, welche ihm als jungern Finanzbeamten oblagen, führte er stets einige Literaten mit sich, suchte Talente auf, gewährte und verschaffte bem misachteten Berdienft Unterftugung und ging in feiner Treigebigkeit soweit, daß er mehren wissenschaftlichen Mannern bedeutende Jahrgelder aussette. ralpächterstelle gab er bald wieder auf und kaufte fich, feinem Bater zu Gefallen, ein Hofamt bei ber Königin. S., ein schöner Mann, in allen Formen des feinsten geselligen Umgange nach bamgliger Sitte und in den ritterlichen Künsten wie in ben beliebten 3weigen ber Geistesbildung hochst bewandert und gewandt, dazu auch reich und in Gunft bei Sofe, machte außererbentliches Glud bei den Frauen. Indes konnte ihm ein foldes Leben nicht lange befriedigen; der Reig eines ftillen hänslichen Gluds und einer wohlthätigen Wirksamkeit in ländlichen Kreisen zog ihn ftarker an. Er kaufte Guter und heirathete 1751 die schone und geiftvolle Tochter des Grafen Ligneville, eine Richte der Krau von Graffigny. Von nun an lebte er den größten Theil des Jahrs auf seinem Landaut Bore, wo er fich seiner Kamilie, ber Sorge für feine Basallen, Studien und schriftstelles rifchen Arbeiten widmete. Er hob ben Aderbau auf feinen Gutern, suchte bort Induftrie in Sang zu bringen und übte eine ungemeffene Wohlthätigkeit, baher er in feinem Birkungs. treise allgemeine Liebe und Verehrung genoß. Im J. 1758 gab er sein berühmtes Werk "De l'esprit" heraus, in welchem er alle Thatigkeiten bes menschlichen Geiftes aus bem Gefühle- oder Auffassungevermögen (sensihilité) ableitet und den Beweis zu führen sucht, daß der Hebel aller menschlichen Thatigkeit bas Bedurfniß der Selbsthefriedigung (l'intérêt) fei, die Tugend aber nur barin bestehe, die eigene Befriedigung dem allgemeinen Bohlfein zunächft des engern geselligen Rreifes, weiter bann ber Gemeinde, bes Staats, endlich der Menschheit unterzuordnen. Seine Angriffe auf das Bestehende in Religion und Politit zogen, ungeachtet ber Perhullung, in welcher er fie vortrug, bem Werke und feinem Berfasser Verfolgung zu. Das Buch wurde 1759 auf Befehl bes Parlaments öffentlich verbrannt, und S. fah fich genöthigt, einen formlichen Biberruf zu leiften. Berdroffen burch biefe Plackereien und beren Nachwirkungen machte er 1764 eine Reife nach England und ging im J. darauf nach Deutschland. In Potebam nahm ihn Friedrich II. mit Auszeichnung auf; er schütte D. perfonlich, obicon ibm beffen wiffenschaftliche Anfichten,

wie z. B. ein Brief des Königs an d'Alembert beweist, nicht zusagten. Noch in der Fülle seiner Kraft starb H. an zurückgetretener Gicht am 26. Dec. 1771. Nach seinem Tode gab der Fürst Galyzin ein Werk von ihm "De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation" (2 Bde., Lond. 1772; beutsch von Wichmann, Bresl. 1772) heraus, worin H. die Gedanken seines Buchs "De l'esprit" weiter ausgeführt hatte. Unter den Ausgaben der sämmtlichen Werke sind zwei auszuzeichnen, beide zu Paris 1795 erschienen, die eine bei Servière (5 Bde.), die andere, von dem Bewahrer des H. schen literarischen Nachlasses Abbé Lesebre de la Noche besorgt, bei Didot (14 Bde.). — Seine Gattin, geborene de Ligneville, geb. 1719, gest. am 12. Aug. 1800, gehörte zu den trefslichsten Frauen ihrer Zeit. Nach dem Tode ihres Mannes zog sie sich nach Auteuil zurück, wo ihr Haus wie das der Geoffrin (f. d.) in Paris der Mittelpunkt der Gelehrten und Künstler war.

Hede, sowie Magazine und Zimmerwerfte zu Ausbesserung der Kriegsschiffe und ist der

gewöhnliche Uberfahrteort nach Harwich in England.

Demans (Felicia Dorothea), eine ber berühmtesten engl. Dichterinnen, geb. am 25. Sept. 1794 zu Liverpool, wo ihr Bater Brown, ein geborener Irlander, Sandelsgeschäfte trieb. Die romantische Umgebung von Grevnch in Nordwales, wo die Familie nach einer verunglückten Speculation in fiiller Abgeschiedenheit lebte, erweckte die lebhafte Seele bes jungen Dabchens zu poetischen Erguffen, für bie bie Erinnerung an vergangenes Familienglud hinreichenden Stoff gemabrte. Die brit. Selbenthaten im Rriege auf ber pyrenais ichen Salbinfel, welche ihr von einem Bermandten in Briefen mit fo glanzenden Farben geschilbert wurden, gaben ihr eine noch entschiedenere Richtung jum Romantischen. Ihre Begeisterung für den Kriegerstand bewog sie fehr jung ein Chebundniß mit Capitain Demans einzugehen, bas fich aber, nachdem fie Mutter von fünf Sohnen geworden, wieder tofte. Bereits 1812 gab sie in den "Domestic affections" eine Sammlung ihrer lyrischen Poesien heraus. Ihr größeres Gedicht "The restoration of the works of art in Italy" (1816) und ihr "Modern Greece" gewannen den lauten Beifall Byron's. Ihre "Tales and historic scenes in verses" (1819) enthalten treffliche Balladen. In den beiden Bettgefängen "Wallace" und "Dartmoor" trug sie ben von der Royal society of literature im 3. 1821 ausgesetzten Kampfpreis von allen mannlichen Mitbewerbern davon. In ihrem "Forest sanctuary" (1825; 2. Aufl., 1829) verherrlicht fie das protestantische Märtyrerthum. Bu dem Studium der fpan. Sprache und Literatur, von dem ihr "Siege of Valencia, the last Constantine, and other poems" (1823) jeugt, gefellte sich noch eine besonbere Vorliebe für die deutsche Literatur, der wir, besonders von Berder angeregt, die herrlichen "Songs of Cid" und "The lays of many lands" verbanken, welche zuerst einzeln in dem damals von Campbell redigirten "New monthly magazine", nachher gefammelt erichienen. Körner's Dichterleben und Belbentod feierte fie in ihrem Gedichte "Koerner an his sister". Ihre deutschen Lieblinge waren, außer Schiller und Goethe, vorzüglich die Romantiker, unter ihnen namentlich Tieck. Seitdem fie 1829 Walter Scott und 1830 den Dichtergreis 2B. Wordsworth besucht hatte, erhielt ihre religiose Poesse in den "Songs of the affections" (1830), "Scenes and hymns of life and other religions poems" (1834), "Hymns on the works of nature" (1833) und "Hymns for childhood" (1834) eine höhere Beihe und erreichte die tiefe voetische Resterion Wordsworth's. In den "Records of women" (1828) schilderte fie weibliche Charaftere vom Erhabenen bis zum Niedrigen und verwebte viele ihrer perfonlichen Schickfale mit ein. Gie ftarb am 16. Mai 1835 auf bem bem Erzbischof von Dublin gehörigen Landgute Redesdale bei Dublin.

Semifranie, f. Migraine.

Demipteren ober Salbflügler, f. Infekten.

Demifphare, f. Salbfugel.

Bemling ober Bemlingt (Sane), f. Memling.

Demmen nennt man das Verfahren, welches man anwendet, um ein Fuhrwert beim Bergabfahren gegen plögliches und Gefahr bringendes herabrollen zu sichern. Die

Wermehrung der Reibung der Näder auf dem Boben ist hierzu das wesentlichste Sulfsmittel; die Umdrehung derselben wird entweder durch Einschleifen eines hemm taues oder einer hemmkette bewirkt, oder durch Anlegung eines hem michuhs, oder durch Holzstücke, die an einem wagerechten Baume in der Entfernung der Näder hinter denselben angebracht sind und mittels einer Schraube oder eines hebels mehr oder weniger ge-

gen die Stirn der Rabfelgen gepreft werden fonnen.

Semprich (Friedr. Wilh.), Reifender und Naturforscher, wurde am 24. Jan. 1796 in Glas geboren und folgte seinem Vater, der Kreischirurg war, 1813 in den Krieg, wo er ihm in feinem Berufe Beiftand leiftete. Im 3. 1814 fehrte er nochmals auf bas Gymnafium in Glag zurud und bezog bann die Universität zu Breslau. Bon neuem trat er 1815 als Militairmundarzt in Dienst, bis er 1817 nach Breslau zu seinen Studien zurückfehrte. hierauf ging er nach Berlin. Die naturhistorischen Sammlungen biefer Stadt und ber Umgang mit jungen Naturforschern, zumal ein mit Ehrenberg (f. d.) geschloffenes Freundschaftsbundniß, entschieden über H.'s kunftige Richtung. Nach rühmlich bestandenen Prüfungen als Privatdocent in Berlin habilitirt, erhielt er und Chrenberg von ber berliner Akademie den Auftrag, als Naturforscher sich der Expedition Minutoli's anguschließen, und nahm ihn erfreut an, sobald man versprochen hatte, für seine verwitwete Mutter und seine unmundigen Geschwister zu forgen. Er kam am 2. Sept. 1821 in Alexandria an und blieb fortan der treue und arbeitfame Begleiter Chrenberg's auf der langen und nicht gefahrlosen Reise durch Agypten, Rubien und das grab. Kustenland. Von einem Vipernbiffe kaum hergestellt erkrankte er in Djedda, konnte zwar nach längerm Aufenthalte die Reife wieder fortfegen, behielt aber einen gefchwächten Körper. In Daffaua wurden beide Reisende zugleich von klimatischen Krankheiten ergriffen, und am 30. Juni 1825 erlag B. einem typhosen Wechselfieber. Ehrenberg begrub ihn auf der kleinen Insel Toalut, zwischen Maffaua und dem Festlande. Die Ausbeute ihrer Neise waren 2900 etiquettirte Pflanzenarten in etwa 16000 getrochneten Cremplaren, 135 Arten Säugthiere, 430 Arten Bögel, 546 Fisch- und Amphibienarten, etwa 600 Arten Anneliden und Cruftaceen, gegen 2000 Infektenarten und 300 Stuck mineralogische Gegenftande; im Gangen ungefahr 34000 Thiere. S.'s Reifeberichte maren gang mit benen feines Freundes verschmolzen. Seine "Naturgeschichte für höhere Lehranstalten" wurde in der zweiten von Reichenbach beforgten Auflage (Berl. 1829) fo umgestaltet, daß H. & Bestrebungen und Darstellungsweise fich fast gar nicht mehr erkennen laffen.

Semfterhuis (Tiberius), ein burch Gelehrfamfeit und Geschmad, befonbers aber burch tiefe Kenntniß ber griech. und lat. Sprache ausgezeichneter holland. Philolog, geb. am 9. Jan. 1685 ju Groningen, wurde von feinem Bater, einem gelehrten Arite, vorbereitet, fodaß er bereits im 14. Jahre bie Universität feiner Baterstadt befuchen konnte, wo er vorzüglich Mathematik fludirte. Ginige Jahre barauf ging er nach Lenden, um die Sandschriften ber bafigen Universitätsbibliothet zu ordnen, und noch nicht 20 Sahre alt erhielt er 1704 die Professur der Mathematik und Philosophie zu Amsterdam und dann 1717 bie ber griech. Sprache git Francker, welche er aber erft 1720 antrat. Im 3. 1740 murbe er ale Lehrer ber griech. Sprache und ber Gefchichte nach Lenben berufen, wo er am 7. Apr. 1766 ftarb. Mit Recht betrachtete ihn feine Zeit und betrachtet man ihn noch gegenwartig als das vollendete Mufter eines echten Humanisten, ba er bei der Erklärung ber alten Schriftsteller nicht blos dem tobten Buchstaben huldigte, fondern auch bas fachliche Element berfelben mit feltener Grundlichkeit beleuchtete und, im Gegenfage zu bem damals herrschenden absprechenden und oft gemeinen Ton feiner gelehrten Landsleute, ftets eine bescheidene und wurdige Sprache führte, was bei der Uberlegenheit seines Beiftes besonbers hervorgehoben zu werben verdient. Das Studium ber griech. Sprache forderte er wefentlich badurch, daß er berfelben nach ben schwachen Borarbeiten von J. Scaliger und Saumaife zuerft eine fefte, miffenfchaftliche Grundlage gab und fo der Stifter einer eigenen Schule murde, aus welcher Ruhnfen (f. b.) und Baldenaer (f. b.) ale feine berühmteften Schüler hervorgingen. Seine Sauptwerke find die Ausgabe bes "Onomasticon" von Pollur (2 Bbe., Amft. 1706, Fol.), die auserwählten Gefprache bes Lucian (Umft. 1708 und 1732) und ber "Plutus" des Aristophanes (Harling. 1744; vermehrter Abbrud von Schafer, 2pg. 1811). Gin treffliches Bilb feines Lebene und Birtene gibt uns Ruhnten in bem "Elogium Hemsterliusii" (Lend. 1768 und 1789), welches in Deutschland von Lindemann in den "Vitae duumvirorum T. Hemsterhusii et D. Rubnkenii" (2pg. 1822) u. M. von neuem berausgegeben murbe. Mus S.'s in der lendener Bibliothet aufbewahrtem hanbidriftlichen Nachlaffe veröffentlichte Geel "Anecdota Hemsterhusiana" (Lend. und Lpi. 1825), burch welche ber Ruf des großen Manned leiber nicht aewonnen hat, und Friedemann "Orationes et epistolae" (2. Muff., Beilburg 1839). -Sein Cohn, Frang D., befannt ale Philosoph und Runfttenner, geb. 1720 in Groningen, betleibete, nachbem er in Lenben und im Saag langere Beit privatifirt hatte, gulest bie Stelle eines erften Commis bei ber Staatstanglei ber Bereinigten Dieberlande und ftarb im Sagg 1790. Dit claffifder Bilbung und außerorbentlichem Scharffinne ausgeftattet, mibmete er fich porauglich bem Studium der alten Philosophie, namentlich ber Gofratifchen, beren Ginfluß man auch in feinen Schriften wiederfindet, indem er fich in mehren berfelben ber lebenbigen form bes Dialoge mit vieler Runft und gutem Erfolge bedient, und fuchte ben burch Lode verbreiteten Genfualismus weiter auszubilben und auf popufare Beife barauftellen. Bu feinen aftbetifchen und archaologifchen Schriften gehoren feine "Lettre sur la sculpture" (Saag 1:06) und bie "Lettre sur une pierre antique". Der Religionsphilosophie find ber Dialog "Aristee, ou de la divinite" (1779) gewibmet und Die "Lettre de Diocles à Diotime sur l'athéisme" (1785). Augerbem fchrieb er "Sur les desirs"; "Sur l'homme et ses rapports"; "Simon, on des facultes de l'ame"; Dic Diclogen "Alexis, ou de l'age d'or" (1787) und "Sophyclus ou de la philosophie" (1778) und eine "Description philosophique du caractère de fen Mr. Fr. Fagal" (1773). Seine fammtlichen Schriften murben guerft von Janfen 1792 gefammelt; ichon vorher maren Die michtigern unter dem Titel "Bermifchte philosophische Schriften bee Fr. S." (3 Theile, 2pt. 1782-97) auch in Deutschland befannt geworben; bie neuefte Musgabe berfelben beforgte Snivain van de Bener (2 Bbe., Lowen 1825-27). Bgl. Enbeman, "Proeve cener lofrede op Franz H." (2cpb. 1834). Sendefafullaben, nach dem griech. Dichter Phalatos auch phalatifche Berfe

Benbefajpllaben, nach bem gried. Dichter Phalatos auch phalatif die Berte genannt, beißen elffislige, trodiafich-battolifde Berfe, die fich besonders fur kleine Tanbeleien einen und unter ben Romern von Catullus und Martialis angewender wurden.

Das Schema berfelben ift:

-×1-00-112-0-2

Denbiadps, eigentlich Denbiad po in (griech.), b. 6. Einst durch Zwei, ift der Rame einer bei den Alten icht gewöhnlichen grammatischerbeitrigken Figur, nach wecker zwei Buschanier der beitre Beierdung verbunden nereden, von benne das eine flattbed Cigenschaftenvorts siede, 3. B. dei Riggli: "Mit bringen ein Arantopfer aus Gold und aus Schablen", flatz . aus soldenne Schablen".

Sengift und Sorfa hießen die beiben Bruber, benen die Grundung ber angelfachf. Berrichaft in Britannien augeschrieben wirb. Rach ber angelfachf. Ergablung begehrte im 3. 446 ober 449 n. Chr. Bortigern, Ronig der Briten, Gulfe bei ben Athelingen ber Ungeln und Sachfen gegen bie Dicten und Scoten. Darauf fubren Bengift und Sorfa, Die von Dbin abstammten, mit brei Schiffen binuber, lanbeten bei Drwinefleet in Rent und fiegten über bie Reinde, bie fcon bis Stamford in Lincolnfhire getommen maren. In bie Beimat aber berichteten fie von ber Truchtbarfeit bes Lanbes, ber Schmache ber Einmobner und barauf bin sog ihnen eine große Schar auf fechsehn Schiffen au; fie erhielten Gibe, Die Juten in Rent, Die Sachfen in Effer uud Beffer, Die Ungeln norbmarte. Geche ober fieben Jahre barauf führten Gortimer und Catigern, bee Bortigern Gobne, mit Ambrofius Murelianus ein großes Deer gegen bie Fremblinger in ber Schlacht bei Maeles. threp (jest Afhford unmeit Canterburg in ber Graffchaft Rent) im 3. 455 tobtete Borfa ben Catigern, fiel felbft burch Gortimer und Bengift murbe jur Rlucht genothigt. 3m nachften Sabre aber ichlugen bei Granford in Rent Bengift und fein Gobn Afc bie Briten und nannten fich feitbem Ronige in Rent. Much in zwei anbern Schlachten, 465 unb 473, blieben fie Sieger. 3m 3. 488 ftarb Bengift, nach ihm herrichte 24 Jahre fein Cobn. Rach ber brit. Sage erhielt Bengift bie Infel Ruithina, von ben Angelfachfen Thanet genannt Sengftenberg (Ernft Bilh.), orbentlicher Profeffor ber Theologie an ber Univerfitat ju Berlin, Berausgeber ber "Evangelifden Rirchenzeitung", geb. ju Frondenberg in ber Grafichaft Dart am 20. Det. 1802, murbe von feinem Bater, weicher Pfarrer bafelbit war, jur Univerfitat vorbereitet, Die er 1820 bezog. Er ftubirte in Bonn, mo er philoso. phifchen und oriental. Studien mit vielem Gifer und Erfolg oblag, wie bies feine Uberfebung ber "Metaphpfit" bes Ariftoteles (Bb. 1, Bonn 1824) und feine Bearbeitung eines arab. Schriftstellere ("Am ruckeisi Moailukah", Bonn 1823), Die ben Dreis gewann, beweisen, mabrend er jugleich von ber bamaligen burfchenichaftlichen Begeifterung lebhaft ergriffen murbe. 3m 3. 1823 ging er nach Bafel, wo er in Berbinbungen fam, welche vielleicht nicht wenig beitrugen, ihn in feine theologische Richtung binüberguführen, ohne bag ein eigentliches Studium ber Theologie vorhergegangen mar. Schon im folgenben Jahre murbe er Privatbocent ber Theologie in Berlin, 1826 außerorbentlicher, 1828 orbentlicher Profeffor und 1829 Doctor ber Theologie. Um einflugreichften wirfteer ale Chrift. fteller, befondere feit 1827 burch feine "Evangelifche Rirchenzeitung", fomie burch feine in glei. cher Richtung gearbeitete .. Chriftologie bes Ulten Teffamente" (3 Bbe. Bert 1829-35) und "Beitrage gur Ginleitung ins Alte Teftament" (3 Bbe., Berl. 1831-39). 5.'s " Evangelifche Rirchenzeitung" hat fich nach ihrer Erflarung Die Aufgabe geftellt, "in ftreng gehal. tener Ginheit Die evangelifchen Bahrheiten, wie fie in ber Seiligen Schrift enthalten und aus ihr in die Befenntniffdriften ber Rirche abgeleitet feien, ju begrunden und ju mertheibigen" Sie hofft badurch, "bei den Gingelnen bas lebendige Bewußtfein der Ginheit, theile mit ber evangelifchen, theile mit ber gefammten Rirche aller Sabrhunberte ftarten und zu einer allgemeinen Berbindung aller mahren Blieber ber evangelifchen Rirche beitragen" au tonnen, und biefes Berlangen nach bem verlorenen tirchlichen Gemeingeifte, welcher alle ihre Blieber beleben, fraftigen und lautern tonnte, biefer Schmera über bie Berriffenheit und Berobung ber Rirde, über bas Buchern von Gelbiffucht, Unglauben, Geift. und Gemuthle. figfeit bei ber Bereinzelung und allfeitigen Bleichgultigfeit ihrer Ditglieber, ift ber innerfte Erieb in ihrem gangen Streben, und fcheint bewirft zu haben, baf fie, nur auf biefem Bege eine Abhülfe biefer Leiben abiebend, bie Aufgabe fich gefiellt hat, fur bie als ibentifch porauszufegenben biblifchen und firchlich-evangelifchen Lebren Alle wiebergewinnen und fo gu einer fraftvollen Beiftesgemeinschaft vereinigen gu tonnen. Dafür mirtt fie mit aller ihr - au Bebote flebenben geiftlichen und weltlichen Belehrfamfeit und mit einem fich flete felbft veriungenben und übertreffenben Geifte, welcher, auch wenn er nur Wiberfpruch wedt, boch ftete anregend und befruchtend wirft. Daburd hat fie fich auch bereite einen großen Rreis von Unbangern aus allen Stanben berangebilbet, und auf viele bavon, welche auf eine rubigere Rebe in biefen Dingen nicht viel gegehtet haben murben, weniaftene infofern entichieben mobithatig eingewirft, ale fie bei ihnen ein ernfteres Intereffe und eine hobere, beffere Gebnfucht an Die Stelle fruberer Gleichgultigfeit gefest hat. Aber Das ichabet ibr. und wird fie julest frürgen und auflofen, baf fie in ju groffer Lebendigfeit ibres Berlangene nach Bermirklichung ihres Ibeale in ber evangelifchen Rirche fich hat verleiten faffen.

wenn auch unbewuft, die Unterwurfigfeit gegen die Bahrheit, wie fie fich bei biefem Beffreiben auch unwillfammen und unbequem aufbrangt, und gegen die Biffenfchaft aufzugeben.

Sente (Mholf Chriffian Beinr.), berühmt burch feine Leiftungen in bem Gebiete ber Ctaatsgrineifunde, geb. am 12. Apr. 1775 ju Braunichmeig, mo fein Bater Garni. fonprediger war, befuchte bae Ratharinenannnafium und bae Collegium Carolinum bafelbft, bis er 1795 die Univerfitat ju Belmftedt bezog, wo er fich ber Beilfunde widmete. Rachbem er 1798 ein Jahr in Bottingen ftubirt batte, erhielt er im folgenben Jahre gu Belmftebt bie mediciniiche Doctormurbe. Rach einem furgen Aufenthalte in Braunichmein begleitete er einen holffein, Ebelmann ale Sausarst nach Schwanfee und lief fich bamn 1802 ale praftifcher Arat in Braunfdweig nieber. 3m 3, 1805 murbe er Phofifus in Rolfenburtel, noch in bemieben Cabre aber als außerorbentlicher Profesior nach Griangen berufen. Wahrend ber folgenden Rriegsighre beschäftigte er fich viel mit ichriftstelle. riiden Arbeiten; unter Underm gab er bas "Sandbuch ber allgemeinen und freciellen Dathologie" (3 Bbc., Berl. 1806-5) und bas "Sandbud gur Erfenntnif und Seilung ber Rinderfrantheiten" (2 Bbe., Frantf. 1809; 4, Mufl., 1837) beraus. Durch ben Runfch mehrer Studivenben murbe er 1809 veranfaft, Borfefungen über Ctaatsarineifunde gu halren und legte burch biefe ben erffen Grund gu feinem "Lehrbuch ber gerichtlichen Debicin" (Berl. 1812; 10. Muft., 1541), bas ibm in Deutschland wie im Auslande großen Muhm erwarb. 3m 3, 1816 murde er ordentlicher Professor für Physiologie, Pathologie und Staatsgraneitunde, und ISIS übernahm er Die Drofeffur ber Therapie und Rlinit und Die Direction ber flinifden Anftalten. Geine Ernennung gum Sofrath im 3, 1821 und aum Deputirten ber Univerfitat bei ben Stanbeverfammlungen von 1825 und 1828, fowie bie vielfachen Berufungen an anbere Universitäten, welche er fammtlich ablebnte, maren Beweife ber Anertennung feiner Berbienfte in ber Rabe und Ferne. Burbe auch in feinen legten Lebensjahren feine Thatigfeit oft burch Rrantheit unterbrochen, fo fuhr er boch fort, feine Amtepflichten gewiffenhaft zu erfullen bis an feinen Tob, ber am 8. Mug. 1843 erfolgte. Bon feinen Schriften baben mir noch ju ermahnen bie "Darftellung und Rritit ber Lehre von den Rrifen" (Rurnb, 1808); bas "Zafdenbuch für Mutter, ober über Die phofifche Ergiehung ber Rinder in ben erften Lebensjahren" (2 Bbe, Frankf, 1811; 2. Muff., 1832); Uber Die Entwidelungen und Entwidelungstraufheiten bes menichlichen Draanismus" (Murnb, 1814); "Devifion ber Lehre von ber Lungen- und Athemprobe" (Berl. 1811); "Abhandlungen aus bem Gebiete ber gerichtlichen Debicin" ( Bbe., 2. Muff., Log. 1822-34) und vorzüglich feine "Beitichrift fur Die Stagtsgrineifunde" (46 Bbe, mit 32 Gragnungebefren, Erlang, 1821-43), bie von Giebenhaar und Giebers fortgefest wird und ein reichhaltiges Daterial fur Gerichtsarite und eine Denge fur Jebermann intereffante Galle liefert. Anonom gab er bie treffliche "Darftellung ber Relbauge ber Berbundeten gegen Rapoleon in ben 3. 1813-15" (4 Bbe., 1814-16) bergue,

Sente (Beinr. Phil. Ronr.), einer ber gelehrteffen und freifinnigfien protestanti. ichen Theologen, befannt namentlich auch ale Rirchenbiftorifer, geb. am 3. Juli 1752 an Behlen im Braunichmeigischen, verlor frubreitig ben Bater, welcher Prediger mar, burch ben Tob, erhielt feine Schulbilbung in ber Baifenhausschule und auf bem Martinsanmnafium ju Braunfdmeig und findirte ju Belmftedt, mo er 1777 außerordentlicher und 1750 orbentlicher Profesier ber Theologie wurde. 3m 3. 1786 ernannte ibn ber Bergog von Braunichmeia jum abt von Dlichaelftein bei Blantenburg; 1801 murbe er General. fuperintendent ber Diocefe Choningen, 1803 Abt gu Ronigelutter und bald barauf Bice. prafident bes Confiftoriume und Curator bes Carolinums qu Braunfdmeig. 3m 3. 1807 wohnte er ale Abgeordneter ber Bulbigung bes Konige von Beftfalen in Daris und 1808 ale Deicheffand der weftfal. Standeverfammlung in Raffel bei. Er ftarb au Braunfcmeig am 2. Dai 1809. Den Grund zu feinem literarifchen Ruhme legte er burch feine "Rirchengeschichte" (Bb. 1-6, Braunfchm, 1788 - 1804; neue Muff., 1795-1806; fortgefest von Bater, Bb. 7 - 9, 1818-20), Die einen Schas hiftorifcher Gelehrfamfeit enthalt und ben rebenoften Beweis ber umfaffenden Belefenheit und freien Unficht bes Berfaffere gibt; aber in ber Bufammenftellung ber Thatfachen queinem fchein. bar praymatifchen Bufammenhange offenbar erfunftelt und als atabemifches Sand. und

Lehrbuch verfehlt ist. Als das preuß. Neliginssedict erschien, trug er kein Bedenken, alle über dasselbe erschienene Schriften in der "Allgemeinen deutschen Bibliothek" anzuzeigen und bald darauf sich öffentlich als den Verfasser dieser Anzeigen zu nennen. Von seinen Schriften sind noch zu nennen die in classischem Latein geschriebenen "Lineamenta institutionum sidei christianae historico-eriticarum" (Helmst. 1783; 2. Aufl., 1795; deutsch, Helmst. 1803), welche einen schönen Beweis seiner theologisch historischen Gelehrsams keit gebenz "Magazin für die Religionsphilosophie, Eregese und Kirchengeschichte" (12 Bde., Helmst. 1793—1804); "Archiv für die neueste Kirchengeschichte" (6 Bde., Weim. 1794—99); die Zeitschrift "Eusebia" (3 Bde., Helmst. 1796—1800); "Religionsamalen" (12 Stück, Braunschw. 1800—5); "Museum für Neligionswissenschaft" (3 Bde., Magdeb. 1803—9); seine "Kirchengeschichte des 18. Zahrh." (Braunschw. 1802) und seine "Opuscula academica" (Lpz. 1802). Unter seinen "Predigten", von denen zwei Sammlungen (Braunschw. 1801—2) erschienen, ist namentlich seine am Krönungsseste

Rapoleon's im 3. 1807 gehaltene freimuthige Rede berühmt geworden.

Senke (Berm. Wilh. Eduard), Geh. Justigrath und ordentlicher Professor der Rechte an der Universität zu Halle, geb. zu Braunschweig am 29. Sept. 1783, ein Bruder des obenerwähnten Ad. Chrift. Heinr. Bente (f. d.), erhielt feine Bildung auf den Schulen und dem Carolinum feiner Baterstadt, und ben Universitäten zu helmstedt und Göttingen. Nachdem er in Braunschweig eine kurze Zeit als Sachwalter gelebt hatte, bestimmte ihn feine Vorliebe für die akademische Laufbahn, 1806 sich in Erlangen zu habilitiren. Zwei Sahre darauf ging er nach Landshut, wo er, von der bair. Regierung unterstüßt, in ben Kächern des Civil - und Criminalrechts Vorlesungen hielt, bis er 1813 zum Affessor des Studtgerichts zu Nürnberg ernannt wurde. Gleichzeitig erhielt er einen Ruf an die Afademie zu Bern, dem er auch 1814 folgte. Auch hier waren es vorzugsweise bas Civil= und das Criminalrecht, denen er feine Thätigkeit zu widmen hatte; später zog er jedoch, ais Haller's Nachfolger, auch das Staatsrecht in den Kreis seiner Borlesungen. In dieser Stellung, welche zu mannichfachen literarischen Arbeiten und zu längern Ausflügen nach Deutschland, Frankreich und Italien Muße verlieh, blieb H., bis ihn 1832 die Abneigung gegen das in Folge der Julirevolution in Bern begonnene Negiment vertrieb und in sein Baterland zurückführte. Hier wurde ihm in Folge einer im voraus schon empfangenen Zuficherung, eine Rathestelle bei bem Oberappellationsgerichte ju Wolfenbüttel übertragen; doch bekleidete er diese nur bis zum Herbste des J. 1833, wo er durch einen Muf nach Halle wieder für das akademische Lehramt gewonnen wurde. Seine Schriften gehören mit wenigen Ausnahmen bem Gebiete bes Strafrechts an, in welchem er sich später zu der Wiedervergeltungstheorie bekannt hat, und sind folgende: "Criminalistische Versuche" (Berl. 1827); "Bersuch einer Geschichte bes beutschen peinlichen Rechts und ber peinlichen Rechtswissenschaft" (2 Bbc., Sulzbach 1808-9); "Uber ben gegenwärtigen Zustand ber Strafrechtswissenschaft" (Landshut 1810); "Über ben Streit ber Strafrechtstheorien, ein Bersuch zur Verföhnung" (Regensb. 1811); "Beiträge zur Criminalgesetzgebung, in einer vergleichenden Überficht der neuesten Strafgesesbucher und Entwürfe" (Regensb. 1813); "Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft" (Zür. 1815); "Darstellung des gerichtlichen Berfahrens in Straffachen" (Bur. 1817) und sein Hauptwerk, bas "Handbuch bes Criminalrechts und ber Criminalpolitif" (4 Bbe., Berl. 1823 — 38), in welchem er namentlich Vermittlung zwischen Theorie und Praxis in Verbindung des Criminalrechts mit der Criminalpolitik angestellt hat.

Henneberg, eine ehemalige gefürstete Grafschaft in Franken, verdankt ihren Ursprung den Popponen, einem alten Gaugrafengeschlechte im Grabfelde (f. d.), welche seit Anfang des II. Jahrh. ihr aus Stücken jenes aufgelösten Gaues gebildetes Territozium nach ihrer zwei Stunden südwestlich von Meiningen, seit dem Bauernkriege in Trümmern liegenden Burg Henneberg nannten und dasselbe bald erweiterten, bald aber auch durch Erbtheilungen und Veräußerungen schmälerten. Ein Sohn des Grafen Popro I. von H., Gottwald I., erwarb dazu im Anfange des 12. Jahrh. das Burggrafthum Würzsburg und vererbte es auf seine Nachkommen, die ihre Bestyungen verschiedentlich theilten. So stiftete Otto zu Ende des 12. Jahrh. die durch den Minnesänger Graf Otto berühmt

geworbene, aber balb wieder erloschene Rebenlinie zu Bobenlaube; 1274 aber theilten sich die Söhne Heinrich's III. in die Linien H.- Harten berg-Römhild, H.-Ascha (fpater, nach Absterben ber altern Linic im J. 1371 S. - Romhild genannt), und B. Schleufingen, welche lettere beiweitem die bedeutendfte wurde. Gie erhielt 1310 mit Berthold VII. die Reichsfürstenwurde, die jedoch nie in den Titel aufgenommen wurde; brachte 1312 die an Brandenburg gefallene Landesportion der von des obgenannten Beinrich's III. Bruder, hermann I., gestifteten S. - Roburger Linie wieder an fich, wovon jedoch das Meiste, namentlich die Pflege Koburg, bald wieder durch Erbtochter bem Saufe entfrembet wurde; führte 1340, um fernern Berfplitterungen vorzubeugen, bie Majoratserbfolge ein und beerbte endlich, noch furz vor ihrem Erloschen, den noch bis 1549 fortbestandenen tiefverschuldeten Ascha-Römhilder Zweig. Graf Wilhelm VII., ber auf diese Weise den ganzen, nach so mannichfachen Veräußerungen noch übrigen Ländercomplex seines Hauses wieder vereinigte, schloß, um sich von seiner Schuldenlast zu befreien, im J. 1554 mit Herzog Johann Friedrich bem Mittlern von Sachsen, beffen Brudern und Beffen einen Erbvertrag, burch ben bas Ernestinische Saus die Anwartschaft auf H. erhielt. Demzufolge nahm, als 1583 mit Georg Ernst bas bennebergische Saus erlosch, Kurfürst August von Sachsen, ber 1573 mit Anwartschaft auf fünf Zwölftheile der Erbschaft dem Bertrage beigetreten war, das Land, welches auf etwa 34 DM. gegenwärtig 110000 E. zählt, für sich und feine Mündel, die Herzoge von Sachsen-Weimar, in Besit. Nur Schmalkalden wurde davon abgetrennt und fraft Receffes vom 3. 1521 an Beffen überlaffen, welches biefe Berrschaft bereits seit 1360 mit ben Grafen von S. in Gemeinschaft befaß; das Ubrige blieb im gemeinfamen Besit ber beiben fächs. Hauptlinien bis zum J. 1660, wo folgende Theilung zu Stande kam: der Berzog Moris zu Sachsen-Zeit erhielt als feine fünf Zwölftheile Schleusingen, Suhl, Rühndorf, Benshausen, Nohr und Vegra, welche Stucke später an die kurfürstliche Linie zurücksielen und von dieser 1815 an Preußen abgetreten wurden; von den übrigen sieben Zwölftheilen erhielt die Balfte, nämlich Meiningen, Magfeld, Behrungen-Mily und Benneberg, das Saus Altenburg, ein Viertel, nämlich Ilmenau und Raltennordheim, fam an Sachsen-Weimar, das lette Biertel aber, Wasungen und Sand an Gotha, welche Linie auch 1672 den altenburg. Antheil erbte. Bei den hierauf zwischen ben Gohnen bes Nach= kommen Bergog Ernst des Frommen stattgehabten Erbtheilungen (f. Sach fen) ift B. gänzlich zerstückelt worden und nichts erinnerte mehr an die ehemalige politische Einheit ber Grafschaft, außer etwa das noch gegenwärtige, von den Theilhabern ber henneberg. Erbschaft gemeinsame gräfliche Archiv zu Meiningen. Doch hat Sachsen-Meiningen vermoge des gothaifden Erbtheilungsvertrags vom J. 1826, wo es Hildburghausen und einige andere Stude erhielt, den größten Theil des henneberg. Erbes, mit Ausnahme der weimar. Stucke, bes goth. Amts Zelle, bes preuß. Antheils und des heff. Schmalkalben wieder zusammengebracht.

Sennegau (frang. Hainault), eine in bem mallonischen Theile ber Dieberlande, der Heimat ber alten Nervier, gelegene und gegenwärtig theils zu Belgien, theils zu Frank. reich gehörige Landschaft, war schon seit Mitte bes 9. Jahrh. im Besit eines mächtigen Grafengeschlechts, ber Rainer, von benen mehre auch bas Berzogsamt in Nieberlothringen verwalteten. Gine Erbtochter dieses Sauscs, Richilbe, gest. 1086, brachte bie Grafschaft an Balbuin VI., der fich in S. Balduin I. nannte. Graf Balduin II., der Cohn Balduin's I., verlor Flandern an seinen Dheim; boch schon sein Urenkel vereinigte burch Beirath mit Margaretha von Elfaß beide Graffchaften wieder miteinander. Balduin IX., ein Sprößling diefer Che, wurde 12014 erster lat. Kaifer zu Konstantinopel und hinterließ seine Hausbesitzungen seiner Tochter Margaretha, die zuerst mit Burkhard von Avesnes und bann mit Wilhelm von Dampierre vermählt mar. Im 3. 1279 wurde ben Kindern erfter Che B., benen zweiter Che aber Flandern zugetheilt. Beide Linien lebten feitbem in fteter Spannung. Die von Avesnes, welche 1297 auch Holland und Seeland erbten, hielten fich au Frankreich, und wenn auch die Francosen 1302 von den Flamtandern völliggeschlagen wurden, so wußte doch Wilhelm der Gute sich zu behaupten. Seine Regierung, 1302-37, ift die Blutezeit D.'s. Geine Tochter Margarethe, die Gemahlin Raifer Ludwig's IV.,

brachte H. sammt Holland und Seeland an das Haus Bajern. Ihre Urenkelin, die ebenso leichtsinnige als heroische Jacobea von Baiern, trat 1433 ihr Erbe an Philipp ben Guten von Burgund ab, und so kam H. mit der burgund. Erbschaft 1477 an das Haus Habeburg, bei welchem es (1556—1713 bei der span., dann bei der östr. Linie) bis zur franz. Revolution blieb. (S. Niederlande.) Juzwischen war aber seit dem pyrenäischen Frieden im 3. 1649 der gegenwärtig zum franz. Norddepartement gehörige sübliche Theil von B. mit der Hauptstadt Balenciennes an Frankreich gekommen, aus bem Ubrigen bagegen wurde 1815, mit Einverleibung der vormals flandr. Landschaft Tournaisis, des namurschen Districts Charleroi und einiger Stücke von Brabant und Lüttich, welche vorher bas franz. Departement Jemappes ausmachten, die heutige belg. Provinz H. gebilbet, ein Gebiet von 80 DM. mit 630000 E. Das Land, welches von der Sambre, der Schelbe und einem Nebenflüßchen derfelben, Hennes genannt, dem das Land feinen Ramen verdanft, bewässert wird, ist im Norden flach und fruchtbar, ben Guben aber nimmt der Ardenner Wald ein, welcher, wie schon sein altrom. Name Silva carbonaria anzeigt, reich an Steinfohlen ist und jährlich 16 Mill. Etr. Ausbeute gibt, auch eine bedeutende Quantität Gis sen liefert. Die außerst regsame Industrie diefer Gegenden erstreckt sich auf Fabrikation von Eisenwaaren, Leinwand, Spißen, Tapeten u. f. w. Die Proving S. zerfällt nach ihrer gegenwärtigen politischen Eintheilung in die drei zur ehemaligen Grafschaft gehörigen Bezirke Mone oder Bergen (mit der gleichnamigen Provinzialhauptstadt von 25000 E.), Soignies und Ath (mit der gleichnamigen Stadt von 9000 E.) und die neuhinzugekommenen Tournay oder Doornif (mit gleichnamiger Stadt von 27000 E.), Charleroi (mit der gleichnamigen Stadt von 6000 E.) und Thuin. Außer diefen Städten find hier noch, da bie Landschaft vermöge ihrer Lage am häufigsten der Ariegeschauplas mit Frankreich gewes fen ift, ale Schlachtorte bemerkenswerth Fleurus (1623, 1690 und 1794), Saint-Denis (1678), Malplaquet (1709), Fontenoi (1745), Jemappes (1792) und Tournay (1794).

Henotikon heißt das vom griech. Kaiser Zeno I. der Jsaurier im J. 482 erlassene Edict zur Beilegung der monophysitischen Streitigkeiten über die Frage, ob in Christus eine oder zwei Naturen seien. Indem in demselben gerade der streitige Punkt ganz übergangen war, so konnte dasselbe keiner der beiden Parteien genügen, weshalb es auch vom Bischof Feslir-II., unter Berufung auf die Alleingültigkeit der Bestimmungen des Concils zu Chalcedon vom J. 451, verdammt und vom Kaiser Justinian I. im J. 519 ganz aufgehoben wurde.

Hetannt, geb. am 14. Jan. 1700 zu Stolpen in Sachsen, der Sohn eines Posamentiers, studirte 1719 zu Wittenberg und 1720 zu Leipzig die Rechte. Eine besondere Neigung führte ihn zur Dichtkunst, durch welche es ihm gelang, sein Glück zu machen. Er wurde Actuar bei dem Oberpostamte zu Leipzig, sodann Postsecretair, endlich Postcommissair und erhielt als solcher noch überdies 1740 die Kreislandsteuer- und Trantsseuereinnehmerstelle in Leipzig und auch die Weininspection. Er starb am 10. Mai 1764. Den Namen Visc and er, d. i. Elstermann, soll er deswegen angenommen haben, weil er einstmals nach einer Elster schoff, statt derselben aber einen Bauer traf, der ein Elsternest ausnehmen wollte, und ihn start verwundete. Seine Gedichte zeichnen sich durch derben Wis und ausgelassene Heiterfeit aus, werden aber oft durch unsttlichen Ton anstößig. Sie erschienen als "Eunstschwer schlenbrieste und satirische Gedichte" (5 Bbe., 4. Auss., Lpz. 1748—51) und als "Sammlung vermischter Gedichte" (Franks. und Lpz. 1768). Seine "Deutschen Schauspiele", bestehend in dem "Akademischen Schlendrian", dem "Erzssuser" und der "Weiberprobe" (3 Bbchn., Berl., Franks. und Hamb. 1726) sind satirische Lustspiele, in denen er in gemeinen Scherzen und geistlosem Wise sich selbst überbietet.

Henriette (Anna), Herzog in von Drleans, die jüngere Tochter König Karl's I. von England, Enkelin König Heinrich's IV. von Frankreich, wurde mährend des Bürgertriegs am 16. Juni 1644 zu Ereter geboren und einige Wochen alt von ihrer Mutter nach Frankreich gebracht. Anna von Östreich vermählte die schöne, liebenswürdige Prinzessin 1661 mit ihrem zweiten Sohne, dem Herzoge Philipp von Orleans, der sie jedoch nicht liebte. Um so mehr empfing H. die Huldigungen ihres Schwagers, König Ludwig's XIV. Auch Andern, wie dem Grafen von Guiche, dem Herzog von Monmouth, ihrem Neffen,

fchentte fie ihre Bunft und vermidelte fich babei in fo uble Intriquen, bag ihr wieberhoft ber Ronig burd Machtipruche ju Gulfe fommen mußte. Dagegen bebiente fich ihrer Lubwig XIV, auch jum Wertzeuge feiner Politit. 3m 3. 1670 mußte fie mit bem Sofe bie romphafte Rgife nach Mlandern unternehmen und fich bann au Calaie nach Dover einfdiffen, angeblich blos, um einer Ginlabung ihres Brubers, Ronia Rarf ell, von England, au folgen. Doch icon nach gehn unter allerlei Reftlichfeiten verlebten Tagen hatte fie ihren Bruder von ber Eripetalliang abgeloft und ihn jum Bunbesgenoffen Ludmig's XIV. gegen bie Dieberlande gemacht. (C. Grofbritannien.) Ale Belferin bei biefem biplomatifchen Streiche hatte fie fich bas Graulein von Queronaille, eine fcone Bretagnerin, auserlefen. Diefelbe mußte bas Berg bes ichmachen Ronias Rart fo ju geminnen, bag er fie gur Geliebten annahm und feater gur Bergogin von Portemouth erhob. Acht Zage nach ihrer Rudfehr aus England, am 29. Juni 1670, erfrantte Die Pringeffin ploglich in Gaint-Cloud und ftarb icon am folgenden Tage. Man hielt fie fur vergiftet und mag bie Schulb balb ihrem eifersuchtigen Gemahl, balb bem Chevalier be Lorraine bei, beffen Berbannung fie bewirft hatte. Indeffen ift es mabrideinlicher, bag bie Pringeffin bas Opfer einer aalanten Rrantheit oder eines Berbrechens murbe, bae ber Welt ihre Schuld entziehen fellee. Lubwig XIV. betrauerte ihren Jod Jahre hindurch. Ihre Tochter Darie Luife murbe 16.9 an Ronig Rarl II. von Spanien permabit und ftarb 1689; eine andere, Unna Maria, beira thete ber Bergog von Savonen, Bictor Amabeus II., ber nachherige Ronig von Garbinien. Senriot (Franc.), ein beruchtigter frans, Revolutionsmann, murbe 1761 gu Ran-

terre bei Paris von niedern Altern geboren. Done Ersiehung herangemachfen, fant er in Paris ein Unterfommen ale Lafai, murbe aber fortgejagt und verfant nun in tiefes Glenb. Enblich erhielt er eine Unftellung bei ber Douane von Paris. Da er in ber Racht vom 12. jum 13, Juli 1789 ben revolutiongiren Dobel bei Berftorung ber Bollftatten umerffügt hatte, verlor er feine Unftellung und biente nun langere Beit als Policeifpion, bis er Dieb ftable megen nach Bicetre manbern mußte. Bu Unfange bes 3. 1792 mieber freigelaffen, lebte er nun von bem Golbe, ben bie Parteien für die Musichmeifungen bezahlten. Erft bei bem Aufftanbe am 10, Mug, frielte er eine michtigere Rolle; auch befant er fich an ber Spige ber Banben, die in ben erffen Zagen bes Cort, bie Befangenen in ben Rerfern morbeten und murbe bafur von bem revolutionairen Gemeinberath jum Unführer ber Cans. culottenfection ernannt. 216 am 31. Dai 1793 ber Gemeinderath in Berbindung mit ben emporten Sectionen ben Angriff auf ben Convent beabsichtigte, um bie Girondiften (f. b.) auszutreiben, murbe S. ale interimiftifcher Anführer an Die Spike ber parifer Da. tionalgarbe geftellt. In ber That gelang es ben bemaffneten Sectionen, ben Convent einaufduchtern; allein ber Sauptamed, ber Sturg ber Gironbe, blieb unerreicht. B. sog nun in ber Racht vom 1. jum 2. Juni fammtliche Truppen ber Sauptftabt gufammen und befeste am Morgen bes 2, bie Umgebungen bee Mationalvalaftes mit 80000 Dt. Er felbft hatte fid mit einigen getreuen Bataillonen und 163 Ranonen an Die Ausgange bes Palaftes geftellt. Mis ber Convent, von bem Gemeinderath um bie Ausftogung ber Bironbiften beffurmt, endlich über feine Lage beforat wurde, und, ben Prafibenten Berauft be Sechelles (f. b.) an ber Spige, fich in Daffe unter bie Truppen begeben wollte, wies S. bie Deputirten mit ber Erffarung gurud, bag fie ben Palaft nicht verlaffen burften, bie fie bie 32 bezeichneten Deputirren ausgeliefert hatten. Der Prafident befahl hierauf die Berhaftung B.'s, ber jeboch fogleich bas Befdun auf bie Deputirten richten lief und fomit biefelben gur Rudtebr in ben Caal gwang. Die Berhaftung ber Gironbiften murbe nun befchloffen. Die Dienfte, welche fich D. in folder Beife erworben, lohnte ihm ber Gemeinberath burch die Ernennung gum Dherbefehlehaber ber nationalgarbe, Robespierre bebiente fich nun fortan S.'s gur Ausführung ber Schredensmagregeln, befonbers gur Ubermachung ber maffenhaften Sinrichtungen. Der Cturg ber Schredenomanner am 9. Thermibor veranlagte beehalb auch ein Berhaftungebecret gegen D., ber gur felben Beit mit Unordnung eines Aufftandes beichäftigt mar und trunten burch Die Straffen ritt. Ale er untermeas Die Berhaftung ber funf Deputirten erfuhr, begab er fich nach bem gurembourg, um fich bort an Die Spige ber Genbarmerie ju fiellen. Bufallig begegnete er mehren Rarren Berurtheilter, bie man vom Dichtplate gurudführte, weil mon ben gall Robespierre's und feine

S. DOOLO

Genoffen erfahren. Nachdem h. erst die Rückfehr des Zuges ans Schafot und die hinrichtung der Unglücklichen erzwungen hatte, drang er mit den Gendarmen in den Hof des Nationalpalastes ein, wurde aber mit gefälltem Bayonnet empfangen und nach dem Befchluß des Convents verhaftet. Man brachte ihn in den Sicherheitsausschuß, wo ihn jedoch bald der Vicepräsident der Jakobiner, Coffinhal, auf Befehl des Gemeinderaths mit dewasseneter Hand befreite. H. eilte nun auf den Carousselplaß, erklärte dort mehren versammelten Sectionscompagnien, daß er unschuldig befunden und in seine Function wieder eingesetzt worden, und führte sogleich die mit Geschüß bewassnete Massenach den Nationalpalast. Als jedoch die Truppen erfuhren, daß H. gleich den ebenfalls befreiten fünf Deputirten geächtet sei, sielen sie von ihm ab, sodaß er sich genöthigt sah, nach dem Stadthause zu fliehen. Vergebens wartete er hier mit den übrigen Geächteten auf die Erhebung der Sectionen, die an den Massegeln des Convents gänzlich scheiterte. Die Geächteten geriethen über ihre Lage miteinander in Streit und Coffinhal, im Zorne, daß er schlecht unterssücht worden, ergriff plößlich H. und stürzte ihn zu einem Fenster hinaus. Halbtodt wurde er in der anstosenden Straße gefunden und in diesem Zustande nut den Ubrigen am 10.

Thermidor (28. Juli 1794) hingerichtet.

Senry (Patrick), einer der thätigsten Gründer der nordamerik. Unabhängigkeit, geb. am 29. Mai 1736 in der Graffchaft Sannover in Birginien, fam, 15 Jahre alt, zu einem Raufmann in die Lehre. Nach manchen misgluckten Unternehmungen wendete er fich in feinem 25. Jahre bem Studium der Rechte zu und trat nach einer kurzen Vorbereitung als Sachwalter auf. Er wohnte bei feinem Schwiegervater, ber eine Schenke hielt, und hatte einige Jahre mit Nahrungsforgen zu kampfen. Gin wichtiger Rechtsstreit zwischen der Geiftlichkeit und der Gefeggebenden Berfammlung in Birginien über die Pfarrgehalte gab ihm zuerft Gelegenheit, feine Geisteskrafte zu entfalten. Sein Ruhm flieg, als er 1764 bei ben Verhandlungen über eine streitige Wahl seine Beredtsamkeit glanzend barlegte. Er wurde 1765 zum Mitgliede des Hauses der Abgeordneten erwählt, in der ausbrucklichen Absicht, eine Opposition gegen die engl. Stempelacte zu veranlassen. Als er vergebens einen dagegen gerichteten Antrag von einem ältern und erfahrenern Mitgliede erwartet hatte, und nur noch drei Sigungstage übrig waren, brachte er im Dai seine bezühmten Beschluffe gegen bas Stempelgefes vor die Berfammlung. Seinen Antrag begrunbend, rief er bei den heftigen Berhandlungen aus: "Cafar hatte feinen Brutus, Rarl I. feinen Cromwell, und Georg III. —" "Hochverrath!" rief der Sprecher des Hauses, und so wider-hallte es von allen Seiten. H., ohne seine Fassung zu verlieren, warf einen feurigen Blick auf den Sprecher und fuhr mit Nachbruck fort: "möge ihr Beispiel benugen. Ift dies Hochverrath, so machen Sie baraus, was Sie wollen." Bon diesem Tage an war H. der Liebling des Bolks, und man ehrte ihn als einen der Berfechter der Freiheit der Colonien. H. blieb Mitglied des Hauses der Abgeordneten bis zu Ende der Nevolution, faß in allen wichtigen Ausschüffen und wurde zu dem ersten allgemeinen Congresse abgeordnet, der sich am 4. Sept. 1774 in Philadelphia versammelte. Auf die Nachricht von den ersten Gefech. ten in Neuengland sammelte er Freiwillige und zwang den königlichen Converneur in Vir-. ginien, die aus dem öffentlichen Magazin weggenommenen Pulvervorrathe zu erfeben. Er nahm Theil an allen Magregeln zum Umsturze ber königlichen Gewalt und wurde 1775 jum Befehlshaber aller zur Vertheibigung ber Colonie Virginien ausgerufteten Streitfrafte ernannt, legte indeg diefe Stelle wieder nieder, in der Uberzeugung, feinem Baterlande beffer im Bolterathe als im Felde bienen zu konnen. Bald nachher wurde er zum ersten Gouverneur des Staats Virginien erwählt und leistete durch Belebung des Volksgeiftes während bee Unabhangigkeitekriege bem Lande große Dienste. Durch wiederholte Wahlen blieb er an der Spipe der vollziehenden Gewalt bis 1779, wo er nach der Verfasfung nicht länger ohne Unterbrechung wählbar war. Als Mitglied ber Gesetgebenden Bersammlung diente er darauf der großen Sache, bis er nach dem Ende des Kriegs abermals jum Gouverneur von Birginien ermählt murde. Er legte fein Amt im Berbfte 1786 nicber und wurde am Ende beffelben Jahrs jum Abgeordneten in die Versammlung nach Philadelphia erwählt, welche die Berfaffung ber Bereinigten Staaten umzubilden berufen

war. Er nahm biefe Bahl jeboch nicht an, weil er wegen ber Lage feiner Bermogensum. fande fich genothigt fah, seinem Sachwaltergeschäfte fich ausschließlich zu widmen, bas ihm in den nächsten Jahren einen einträglichen Erwerb gab. Endlich trat er wieder auf den Schauplas des öffentlichen Lebens als Mitglied der Versammlung, die über das Schicksal der Föderalverfassung entscheiden sollte, und obgleich er mit siegender Beredtsamkeit einige Bestimmungen des Gesegentwurfs bekämpfte, die ihm die Volksfreiheit zu bedrohen schienen, so überzeugte er sich boch bald von den Vorzugen des Systems und wurde ein aufrichtiger Föberalist. Im 3. 1794 gab er seine Sachwaltergeschäfte ganz auf und wurde 1798 noch einmal zum Couverneur ernannt, lehnte aber die Wahl ab. Er ftarb am 6. Juni 1797, von 15 Rindern überlebt, welchen er, bei dem glucklichen Erfolge eines verständigen Unkaufe von Ländereien in feiner letten Lebenszeit, ein großes Bermögen hinterließ. Ein geborener Redner, wußte er feine großen Naturgaben mit ungemeiner Gewandtheit zu benugen. Als Staatsmann zeichnete er sich durch Scharfsinn und Kühnheit aus. Tros seiner mangelhaften Renntniß der wissenschaftlichen Grundlagen bes Rechts, die das Genie nicht ersehen kann, war er bei den Berhandlungen in den Geschworenengerichten ein trefflicher Sachwalter und ausgezeichnet als Bertheidiger in Strafrechtsfällen. . Im häuslichen und gefelligen Berkehr erwarb er sich Achtung und Liebe, obgleich der strenge Ernst in seinen träftig ausgeprägten Zügen nicht zu freundlicher Annäherung einzuladen schien. Wal.

Wirt, "Life of P. H." (Philadelphia 1817).

Senfel (Wilh.), preug. Sofmaler und Profesfor der Siftorienmalerei zu Berlin, geb. am 6. Juli 1794 in dem kurbrandenburg. Städtchen Trebbin, kam in seinem 16. Zahre in die königliche Bergbauschule in Berlin, verließ jedoch dieselbe, aufgemuntert von dem Director der Kunftakademie, Professor Fritsch, um sich der von Jugend auf ihn angiehenden Malerkunst zu widmen. Seine Studien wurden durch den Ausbruch des Befreiungstriege unterbrochen, in welchem er ale Freiwilliger und fpater ale Offizier die Feldzüge 1813—15 mitmachte. Seinen zweimaligen Aufenthalt in Paris benußte er zu einer forgfältigen Betrachtung der dortigen Kunstschäße, und mit erneuter Liebe zu der begonnenen Laufbahn kehrte er nach ber Beimat gurud. Durch die nach seines Baters Tode übernommene Sorge für die Familie, sah er sich indeß genöthigt, fast mehr an Erwerb als an eine ftufenweis fortgesette Ausbildung zu denken; er malte und zeichnete Portraits, machte kleine Zeichnungen fur Almanache, lieferte fur den Vorfaal bes großen Saals im Schauspielhause die Vorstellungen aus berühmten Tragifern u. s. w. 3m 3. 1825 ging er mit königlicher Unterstützung nach Italien, wo er bis 1828 mit der Ausführung einer Copie der Transfiguration von Nafael und mit einem großen Bilde eigener Composition, Christus und die Samariterin, zubrachte. Bei seiner Mückkehr war er schon entschieden dem höhern historischen Stile zugewendet, welchen er seitdem mit Bulfe großer Reinheit der Formen und lebendiger Färbung in einer Reihe von Bildern handhabte. Als fein bedeutenoftes Wert gilt Chriftus vor Pilatus, über dem Altar der berliner Garnisonfirche. Die Charaktere sind vortrefflich bezeichnet, das Ganze ist lebhaft componirt und reich an symbolischen Beziehungen. Unter den neuern Bilbern S.'s ift neben mehren trefflichen Portraits besonders sein "Herzog von Braunschweig vor der Schlacht bei Quatrebras, auf bem Balle ju Bruffel" zu erwähnen. Mit Bilh. Müller und bem Grafen Raldreuth gab er 1816 Gebichte unter dem Titel "Bundesblüten" heraus.

Hai 1814 zu Schwabach, kam in seinem dritten Lebensjahre durch Übersiedelung seines Baters, eines aus Sachsen eingewanderten Kattunfabrikanten, nach München und erhielt baselbst später in dem Hause des Geheimraths Fladt seine erste künstlerische Bildung durch die Sattin des letztern, eine Dame von gründlicher musikalischer Bildung und Schülerin des Abts Bogler. In diesen Verhältnissen blied er die zu seinem 17. Jahre, dann ging er, durch König Ludwig's Unterstützung in Stand gesetzt, zu weiterer Ausbildung nach Weimar zu Hummel. Indes war theils sein Ausenthaltsort daselbst zu kurz, theils hatte er bereits eine zu entschiedene, von der Hummel's divergirende Nichtung genommen, als das dessen Einstus wesentlich entscheidend auf ihn hätte sein können. Nach einem zweisährigen Aufenhalt in Wien, um den höhern harmonischen Studien obzuliegen,

nete er der Bollendung in der Technik feines Inftruments zwei Jahre eines fo unereten Fleißes, daß endlich seine gefährdete Gesundheit ihm Zerstreuung gebot. Er begab nerft nach Karlsbad, dann nach Berlin, wo er bei Allen, die ihn hörten, die lebhafteste fation erregte, jedoch aus Rudficht auf feine Gefundheit nur privatim fpielte. Nach n langern Aufenthalte in Weimar ging er, nun auch öffentliche Concerte gebend, nach öden, Leipzig, Berlin, Breslau und dann nach Petersburg. Sier bereitete ihm sein in er Zeit zu erstaunlicher Höhe gestiegener Ruf die glänzendste Aufnahme; auch ernte ihn die Raiferin zu ihrem Kammervirtuofen. Seitdem lebte er, einige Ausflüge Niga, Dorpat und Moskau abgerechnet, in Wien, wo er indeg in neuerer Zeit weni-Concerte gibt, ale dem Unterricht und der Composition sich widmet. Was fein Spiel Compositionen charafterisirt, das ist das Vorwalten des Gesangelements und ein ihm g eigenthümlicher Wohllaut und finnlicher Reig. Gine warme, berebte Melobie in anhigen Formen und Umhüllungen, sowie der Klangreis und die vollendete Schönheit bes is geben feiner fünstlerischen Gesammterscheinung das Gepräge der Liebenswürdigkeit, wenn Lift die Titanenkühnheit, Thalberg die zur abfoluten Vollendung ausgeglättete, r kalte Technik, so hat H. den Abel und die Wärme des Tons, und die überzeugende, reißende Gewalt der reinsten Gefühlssprache für sich. Seine Compositionen bestehen in em Concerte, einem Duo für Piano und Waldhorn, mehren Seften Etuden und Barianen, sowie aus verschiedenen einzelnen, größern und kleinern Stücken.

Sephästion, ein vornehmer Macedonier aus Pella, war der Liebling und unzernnliche Begleiter Alexander des Großen, mit dem er erzogen worden war und starb zu batana kurz vor dessen Tode. Durch seinen Tod wurde Alexander in einen solchen Grad i Unmuth und momentaner Zerrüttung verset, daß er allen Pferden und Mauleseln zu batana die Mähnen stußen, die Mauerzinnen an den benachbarten Städten abtragen, Arzt, der den H. behandelt hatte, an das Kreuz schlagen und von dem Jupiter Ammon Drakelspruch sich ertheilen ließ, seinem Liebling als einem Heros oder Halbgott Opfer zubringen. — Ein anderer Hephästion aus Alexandria, ein griech. Grammatiker, te um die Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. unter Hadrian und Antoninus Pius und schnischen eils dieser Wissenschaft nicht ohne Wichtigkeit ist und zuerst zu Florenz bei Giunta (1526), est von Gaisford (Orf. 1810; wiederholter Abdruck, Lpz. 1832) herausgegeben wurde.

Dephaftos, f. Bulcan.

Heptachord heißt in der Tonkunst die Septime, d. h. der siebente Ton von den heristeigenden Tonen einer Octave; dann die Folge der diatonischen Tone und endlich eine t sieben Saiten bezogene Lyra.

Septagonalzahlen, f. Figurirte Bahlen.

Hums. Politisch am wichtigsten war barunter H. in Bithynien, am Schwarzen eer, daher auch Pontica genannt, bessen Trümmer sich bei dem heutigen Dorfe Erekli den. Sie wurde von Megarern, nach Andern von Milesiern gegründet, behauptete igere Zeit eine aristokratische Verfassung, kam seit 364 v. Chr. unter die Gewalt einzelt Tyrannen, namentlich des Klearchos und dessen Nachkommen, ging dann auf die sprism herrscher über und wurde zulest mit ganz Bithynien der Herrschaft Roms einveridt. Bgl. Polsberw, "De redus Heracleae" (Brandenb. 1833). Außerdem waren nicht ibedeutend H. in Lucanien in Unteritalien, eine Colonie der Tarentiner, bekannt als churtsort des Zeuris und durch den Sieg des Königs Pyrrhus über die Römer im J. io v. Chr.: ferner H. in Phthiotis in Thessalien, in der Nähe der Thermopylen, eine von der Spartaner, und H. in der macedon. Landschaft Päonia, mit dem Beinamen ntica, das jesige Melenik, am westlichen Ufer des Strymon.

Helben, welche mit Hulfe der Dorier das von ihrem Ahnherrn ererbte Recht auf den Pefonnes geltend machten und durch ihre Züge den Übergang von der mythischen zur eigent-

- poolo

lichen Geschichte bilbeten. Nachdem fie ihre Unspruche zu verschiebenen Malen jedoch vergebens erhoben hatten, drangen fie endlich 80 Jahre nach Trojas Zerftörung im Peloponnes ein und faßten baselbst festen Fuß. Allein auch bei diesem letten Zuge hatten sie mehrfaches Unglud, und erst auf ben Rath bes belphischen Drakels, sich einen dreiäugigen Feldheren zu mählen, erreichten sie ihren Zweck. Diesen fand man in dem Drylos, Andramon's Sohn, welcher zu dieser Zeit auf einem einäugigen Maulthier figend eines Mordes wegen aus Atolien nach Elie floh. Unter Anführung beffelben ging nun der Bug von Naupaftos nach dem molyfrischen Vorgebirge und von ba über die nur fünf Stadien breite Meerenge nach Mhion im Peloponnes, mahrend bei ben frühern Zügen der Weg über den Ifthmus genommen worden war. Sie eroberten fast die ganze Halbinfel und vertheilten bas Land unter ihre Anführer. Temenos erhielt Argos, die Zwillingsföhne des Aristodemos, Profles und Eurnsthenes, Lacedamon, Rresphontes nach feinem eigenen Bunfche und durch List Messene. Dieses ist die gewöhnliche Erzählung von der Ruckfehr der Berakliden. Die Sagen von ben Zügen derselben werden von ben Mythographen in ziemlicher Unordnung und mit mannichfachen Wibersprüchen erzählt, zumal in Bezug auf die Zeitrechnung. Als sicheres Ergebniß für die Geschichte ftellt fich nur Das heraus, daß besonders nach Tro- . jas Fall Völkerwanderungen in Griechenland die Verhältnisse ganz umgestalteten und daß eine Wanderung bes borischen Stamms von ihrem letten Wohnsit im eigentlichen Griechenland nach Guben stattfand, wodurch er sich in den Besit bes Peloponnes sette. Was das Werk des gangen Stamms war, hat die Sage einem Beroengeschlecht zugetheilt, um diese Eroberung durch Geltendmachung alter Erbrechte gewissermaßen zu rechtfertigen.

Seraklides, ein griech. Philosoph und Geschichtschreiber, aus Beraklea in Pontus, baher Ponticus, spottweise aber von den Alten Pompicus, b. i. der Prunkhafte, genannt, lebte um 328 v. Chr., hörte ben Platon, Speusippus und Aristoteles und schrieb, freilich ohne selbständiges Urtheil, mehre historische Werke, deren Bruchstücke von Röler (Salle 1804), von Korais im "Prodromus bibliothecae graec." (Par. 1805) und zulest von Miller in den "Historicorum graec. fragmenta" (Par. 1841) herausgegeben worden find. Auch hielt man ihn früher für den Verfasser zweier Schriften, die von Andern mit Recht einem gewissen Beraklitos zugeschrieben werden, nämlich ber "Allegoriae homericae", herausgeg. von Schow (Gott. 1782) und "De incredibilibus", fritisch berichtigt in Westermann's "Mythographi" (Braunschw. 1843). — Heraflides war ferner der Name mehrer griech. Arzte. S. von Ros, aus bem Geschlechte ber Astlepiaden (f. b.), ist besonders berühmt als Vater des Hippokrates (f. d.) und gab feinem Sohne den ersten Unterricht in der Heilkunde. — H. von Tarent, lebte um 240 v. Chr. und war der ausgezeichnetste Arzt ber empirischen Schule (f. Empirismus), indem er fich vorzüglich um die Arzneimittellehre durch Verbannung einer Menge unnüßer Mittel, Prüfung der Heilkräfte der beizubehaltenden und durch eine bedeutende Anzahl zweckmäßiger Vorschriften verdient machte. Er war auch der Erfte, der sich der sogenannten kosmetischen Mittel (f. Rosmetif) bediente. Ebenso wurden die Chirurgie und Augenheilkunde durch ihn gefördert. — H. von Ernthraa lebte zu Anfange bes 2. Jahrh. v. Chr., war ein Nachfolger des Herophilus (f. d.), bearbeitete die Werke des Hippokrates und wird wegen feiner Pulslehre von den Alten gerühmt.

Deraklit, ein griech. Philosoph, aus Ephesus in Kleinasien gebürtig, lebte um 500 v. Chr. Sein von Natur ernstes und melancholisches Gemuth, das sich auch in seiner Philosophie ausdrückte, weshalb ihn die spätere Sage als weinenden Philosophen dem lachenden Demokrit (f. d.) entgegenstellt, ließ ihn bald den Umgang der Menschen stiehen. Er zog sich von den öffentlichen Angelegenheiten seiner Baterstadt zurück und widmele sich in der Sinsamkeit der philosophischen Betrachtung der Dinge. Das Resultat seiner Forschungen war sein Werk über die Natur der Dinge, welches den Titel "Musae" gehabt haben soll. Aus den Bruchstücken desselben, welche Schleiermacher in dem "Museum der Alterthumswissenschaften" (Bd. 3, Berl. 1805) zusammengestellt hat, geht hervor, daß er das Feuer zum Grundwesen erhob, worans alle übrige Wesen entstanden seien. Er betrachtete dasselbe als das thätige, sich immer umwandelnde Element aller Dinge. Auf seine Meinungen über specielle Naturerscheinungen u. s. w. ist der neuern Naturwissen-

paft gegenüber kein besonderer Werth zu legen; dennoch hat H. für die Geschichte der hilosophie eine große Bedeutung, weil er im directen Gegensaß zu der Lehre der Eleasich en Schule (f.d.) dem Begriff des Seins jede wissenschaftliche Geltung absprach und i dessen Stelle den eines ewigen, grund und zwecklosen Werdens seste. H. wurde darch der Urheber einer speculativen Grundansicht, die sich bis auf die neuesten Zeiten in annichfaltig wechselnden Gestalten immer wieder geltend zu machen versucht hat.

Seraldit ift diejenige Wissenschaft, welche sich mit dem Wappenwesen in seinem mfange beschäftigt, die Wissenschaft der Herolde. Sie bildete sich im Mittelalter zugleich it dem Heroldswesen aus (f. Herold); auf die Gegenwart wurde nur ein Theil derselben, e Wappenkunde (f. d.) übertragen, alles übrige hat nur noch historisches Interesse.

Berat, ein afghanisches Königreich, am nordöstlichen Abhange des Tafellandes von ran auf einem fruchtbaren Isihmus zwischen den Felsenöden der Hazarehs (dem Paroamifus der Alten) im Often, der großen Salzwüste des innern Iran im Süden, der verf. droving Khorasan im Westen und ben Steppen der Turkomanen im Norden gelegen, esteht aus dem südöstlichen Theile des alten Rhorafan (f. d.) im weitern Sinne und heilt gang die natürliche Beschaffenheit dieses Theils des Tafellandes von Iran. Man thätt seine Größe auf 3200 DM. und die Zahl der Bewohner auf 11/2 Mill. Beiweitem vie Mehrzahl derselben besteht aus unterworfenen Tadschiks, und nur dies Minderzahl aus Afghanen, ben gegenwärtigen Herren des Landes, ferner aus Turkomanen und Juden. Die Haupt- und einzige wichtige Stadt des Landes ist das schlecht befestigte Deat, in einer fruchtbaren Thalebene, mit einer Bevölkerung, die, wol übertrieben, auf 100000 angegeben wird. Durch ihre Lage, als Schlüssel zu der einzigen Straße, welche aus Persien durch Afghanistan nach Indien führt, in commercieller wie in strategischer hinsicht von großer Wichtigkeit, ift sie der Mittelpunkt des Karavanenhandels und der Stapelplat zwischen Indien, Afghanistan und Westasien, weshalb sie von icher allen Erberern, die von Westasien aus nach Indien wollten, ein unentbehrlicher Stuppunkt war. Sie enthält einige merkwürdige Moscheen und nicht unwichtige Fabriken in Wolle, Seide, Baumwolle, Leber und Waffen; befonders berühmt find die hier verfertigten Gabel von Rhorafan. H. wurde bei der Eroberung Perfiens durch die Rhalifen in der Mitte des 7. Jahrh. mit gang Khorafan, zu dem es gehörte, unterworfen und theilte beffen Schickfale bis zum Emporkommen der Sultane von Gur in der Mitte des 12. Jahrh., die hier ihren Hauptsis nahmen; doch schon am Ende dieses Jahrh. fiel es in die Bande der thowaresmischen Schahs und 1220 in die bes Dichingis-Rhan, der furchtbar hier hauste und die Stadt zerstörte. Gegen die Mitte des 13. Jahrh. kam es unter die Dynastie der Moluk-Rurts, wurde gegen Ende des Jahrh. nochmals von den Mongolen zerstört und mußte sich mit Khorasan 1381 Timur unterwerfen. Einer von dessen Nachfolgern machte es zum Cis seiner Dynastie, die viel für die Bebung der Stadt und des Landes that. Nament= lich machte der Sultan Huffein gegen Ende des 15. Jahrh. H. zu einem Siße der Wiffenichaften. Im Anfange des 16. Jahrh. wurde B. von den Turkomanen erobert; boch ichon 1510 kam es durch Ismael Sophi an Persien und in der Mitte des 18. Jahrh. wurde es von den Afghanen unterworfen. Nach den mancherlei Wechfelfällen, welche die afghanische Dynastie der Duranis betrafen (f. Afghanistan), wurde es des legten Durani, Kamran-Schahe, Sig. Unter ihm erhielt S. durch die im Norden Indiens zusammentrefenden Bestrebungen der Ruffen und Englander eine besondere Wichtigkeit. Die Ruffen fuchten nämlich durch ihre Verbindungen mit dem Barukschifürsten Dost-Mohammed von Rabul, den diesem feindlichen Kamran-Schah, welcher der unmittelbaren Verbindung des ganz von Rufland abhängigen Persiens mit Afghanistan vermöge der Lage H.s das eingige Hinderniß in den Weg legte, zu fturzen. Deshalb reizten sie Persien zum Kriege gegen S. an. Schon 1833 unternahm Abbas Mirza (f. b.) einen Bug gegen baffelbe und versuchte die Stadt einzunehmen; doch gelang es ihm trop der ruff. Unterstüßung, die ihm zu diefem Behufe wurde, nicht, ba Ramran ebenfo in feiner Bertheidigung von den Englanbern unterstütt murde. Inzwischen murde-Schah Schubschah in Kabul wieder eingeset und Kamran mußte sich auf Andringen ber Englander bazu bequemen, ihn anzuerkennen und fich in einem Vertrage verpflichten, in keine Verbindung mit den westlich von Afgha-

- stands

niftan gelegenen Staaten gu treten. Um diefelbe Beit, im J. 1838, ale ber Lieutenant Pottinger Kamran du diesem Bertrage bewog, wurde S. jum zweiten Dal von Perfien, und zwar mit größerer Beeresmacht ale früher, angegriffen. Allein mit engl. Bulfe und unter Leitung des Majors Todd und Pottinger vertheidigte es fich glucklich, bis nach einer langen vergeblichen Belagerung die Perfer fich genothigt faben, den Nückzug anzutreten. Allein was Versien und mittelbar Rugland nicht durch Gewalt erlangen konnten, scheinen sie in Kolge des Todes des Kamran Schah, im Mai 1843, erreichen zu sollen. Nach feinem Tobe bemächtigte fich der allmächtige Bezier, Jar Mohammed, bes Reichs, machte fich jum Schah deffelben und vertrieb Ramran's Sohne. Seine Berrschaft gegen etwaige Angriffe von Kamran's Söhnen zu sichern, hat er sich dem Schah von Persien unterworfen und mit Athbar Rhan und deffen Bater Dost-Mohammed in Kabul sich in ein freund-

liches Berhältniß gefest.

Serault, ein nach einem Ruftenfluffe biefes Namens benanntes Departement in der ehemaligen Landschaft Languedoc des südwestlichen Frankreichs, grenzt im Norden an Die Departements Avegron und Gard, im Often an Gard, im Suden an das Mittellandische Meer und im Osten an Aube und Tarn und zählt auf 147 DM. 360000 größtentheils Katholische E. Der Boden ist durch Zweige der Lozère und Cevennen gebirgig und dürftig, gegen den Meeresstrand hin aber morastig; nur kleine Flusse durchziehen bas Land und die einzige Wassercommunication im Innern wird durch den Kanal von Languedoc vermittelt. Das Klima ist mild und erzeugt, wo es der Boden gestattet, Südfrüchte, wie Raftanien, Drangen, Dliven, Granaten, in vorzüglicher Menge und Gute aber Wein, wie z. B. Lunel, Frontignan und andere geschäßte Liqueurweine. Außer dem Anbau diefer Producte beschäftigen sich die Bewohner, welche die Sprache von De reben, mit Maulefelzucht und Fischerei; gang befonders aber zeichnen fie fich aus durch ihre Seiben-, Tuch-, Parfumerie- und andere Fabrifate. Das Departement zerfällt in die Bezirke Montpellier,

Beziers, Lodève und Saint-Pons und hat zur Hauptstadt Montpellier (f. d.).

Sérault de Séchelles (Jean Marie), Mitglied des franz. Nationalconvents, geb. 1760 zu Paris, ftammte aus einer alten Abelsfamilie. Er hatte feinen Bater, welcher Dberst eines Regiments war, noch vor seiner Geburt in der Schlacht bei Minden verloren und war zeitig an den hof gefommen, wo ihn auf Berwenden ber Berzogin von Polignac die Königin protegirte. Raum 21 Jahre alt, erhielt er die Stelle eines königlichen Anwalts beim Gerichtshofe Chatelet. Hier erwarb er sich als glücklicher Vertheidiger und Redner, wie überhaupt durch die Anmuth seines Wesens, sehr bald einen Namen, und schon 1786 wurde er durch seine hohe Gönnerin jum königlichen Generalanwalt beim Parlament zu Paris befördert, in welcher Stellung er im Beginn der Revolution noch war. Uberhaupt von Reformgedanken beseelt und im Streite mit feinen Collegen, gab fich S. mit vollem Herzen der Revolution hin. Als am 13. Juli 1789 inmitten der Unruhen sich Die Nationalgarde bildete, trat er sogleich in ihre Neihen und zeigte am folgenden Tage bei der Erstürmung der Vastille außerordentliche Kaltblütigkeit. Bei der Reorganisation bee Gerichtswesens erhielt er die Stelle eines koniglichen Commissars am Cassationshofe. Hierauf wählte ihn die Stadt Paris in die Gesetgebende Versammlung. Anfange ließ er über sein politisches Verhalten in Zweifel; nach einigen Monaten aber unterftügte er bie Magregeln ber Gironbiften. Rach ben Ereigniffen am 10. Aug. 1792, an benen er viel Untheil nahm, maß er die Vorfälle einer ronalistischen Verschwörung zu und unterftüste die Gründung des außerordentlichen Gerichtshofs, welcher der Errichtung des Nevolutionstribunals voranging. Von dem Departement der Loire in den Convent gefandt, hielt er sich in der ersten Zeit zu den Gemäßigten. Während des Processes des Königs befand er fich im Departement Mont-Blanc auf einer Sendung. Auf den Rath feines Collegen Gregoire fendete er zwar seine Zustimmung zur Verurtheilung des Königs ein, schwieg jedoch über die Art der Bestrafung. Nach seiner Rücksehr schloß er sich mehr der Bergpartei an, unterftugte dieselbe im Kampfe gegen die Gironde und betrieb am 31. Mai die Aufhebung der zur Bestrafung der Aufwiegler niedergesetten Untersuchungscommission. Wie mehrmals in verhängnifvollen Augenblicken, war H. am 2. Juni, als Henriot (f.b.) ben Convent belagert hielt, Prafident der Verfammlung und bewies fich in diefer furchtbaren

ace mit ber größten Festigkeit und Entschloffenheit. Nach jener Ratastrophe wurde er in 200 blfahrteausschuß gewählt, wo er Grundsage und eine Sprache entwickelte, über er fich oft felbst entseste und die feiner mahren Gestinnung, ber Bilbung und bem Abel ines Charaftere fremd waren. Die schreckliche Politik des Ausschuffes befolgte er auch IF einer Sendung, welche er im Berbste 1793 in die Departements am Dberrhein antrat. Bei feiner Rudfehr suchte er jedoch mit feinen Freunden Danton, Desmoulins, Proly u. A. ixten milbern Weg einzuschlagen und wurde deshalb von den Ultrarevolutionairen den foemannten Gemäßigten beigezählt. S. hatte einem vom Revolutioneausschuffe Berfolgten Erchgeholfen, welchen Umstand dieser sogleich benutete, den bei ben Partelen angesehenen tred einflugreichen Mann in der Mitte bes Marg 1794 verhaften zu laffen. Der Sturg einer Freunde am 31. Marz jog auch ihn vollende in das Berderben. Mit Danton, Desroulins, Philippeaux und Lacroix augleich wurde gegen ihn am 2. Apr. der Proces vor dem Revolutionstribunale eingeleitet. Man beschuldigte ihn des Einverständnisses mit Proly, Dubuiffon, bem Bergoge von Orleans, überhaupt der Berichwörung gegen die Republik. Ungeachtet feiner geschickten Bertheibigung wurde er mit den Ubrigen jum Tobe verilttheilt und am 5. Apr. hingerichtet. Bis auf den legten Augenblick behielt er die ihm eigene Ruhe und Liebenswurdigkeit. Unter seinen jest bedeutungelosen Schriften ift zu ermähmen die "Théorie de l'ambition", eine geistreiche, auf materialistische Principien gegrun-

dete Abhandlung, die erft 1802 von Salgues herausgegeben wurde.

Derbarium (herbarium vivum) nennt man eine Sammlung getrochneter Pflangen. Die Pflanzen für das Herbarium find wo möglich in trockener Tageszeit zu fainmeln; feuchte Pflanzen, die am zwedmäßigsten in einer Blechkapfel gefammelt werben, muß man daheim, in Gefäge mit frischem Waffer geftellt, abtrodnen laffen. Pffangen mit faftigen Stengeln und Blättern muß man zuvor einige Secunden lang in tochendes Baffer stecken. Wenn sie trocken sind, legt man die Pflanzen, jedoch nicht angstlich ausgebreitet ober wol gar in ihren Theilen vergeret, zwischen Lagen von Löschpapier, die in angemeffenen Entfernungen burch bunne Breter von gleichem Formate geschieden werben muffen, damit die aus den Pflanzen ins Papier ziehende Feuchtigkeit nicht zu andern saftlosern oder bereits trockenern Gewächsen bringen fann. Die in solcher Beise entstehenden Convolute bringt man sodann in eine Presse oder beschwert sie; doch darf der Druck nicht zu stark fein, weil fonft die Pflanzentheile durchscheinend werden und ihre natürliche Geftalt verlieren. Einige Zeit hindurch wechselt man täglich oder einen Tag um ben andern die feucht gewordenen Papierlagen mit trockenen und erwärmten, da die Pflanzen ein schöneres Unfeben erhalten, wenn sie schnell trodnen. Sind die Pflanzen völlig troden, so ordnet man fie, legt fie in Bogen Schreibpapier und fchreibt die suftematischen Namen nebst Zeit und Kundort dabei. Wenn man eine folche Sammlung vor Motten und Rafern durch öfteres Durchsehen gehörig bewahrt, so hält sie sich mehre Menschenalter hindurch; ja man hat Pflanzensammlungen, die zwei Jahrhunderte alt und noch zu gebrauchen find. Der Nugen ber herbarien für das Studium der Botanit leuchtet von felbft ein; denn weder Abbilbungen noch Beschreibungen der Pflanzen können die eigene Beobachtung erfeben, welche an grunen Pflanzen nicht immer geubt werden fann, da fie theils in entfernten Ländern wachfen, zu Zeiten auch nicht zur Sand find. Die mechanische Beschäftigung mit dem Berbarium beforbert zugleich das Merken der Namen und der fustematischen Stellung ber Pftanzen.

Berbart (Joh. Friedr.), einer der originellsten Denter der neuern Zeit, wurde am 4. Mai 177.6 zu Oldenburg geboren, wo fein Vater Justigrath war. Der Religionsunterricht eines mit der damaligen Zeitphilosophie bekannten Lehrers verantaßte schon den zwölfjährigen Anaben, fich über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit einem Nachbenken hinzugeben, welchem bald barauf durch Bekanntschaft mit Wolf's und Kant's Lehren neue Nahrung geboten wurde. Nachbem er auf dem Gymnasium feiner Vaterstadt seine Vorbilbung vollendet hatte, bezog er in feinem 18. Jahre (1794) die Universität Jena. Sein Bater hatte ihn zum Juriften bestimmt; nur mit Dube hatte er die Erlaubnif fich ausgewirkt, fich vorerft seinem tiefen philosophischen Bedurfniffe hinzugeben. Er tam bald in einen nahern perfonlichen Berkehr mit Fichte, beffen Wiffenschaftelehre ihn aber nach kurger Zeit zum Wiberspruche anregte. Diese Unabhängigkeit ber eigenen Prufung zeigte sich

S S .- COOLE

fcon in einer fchriftlichen Rritit ber beiben erften Schriften Schelling's "Uber bie Möglich. keit einer Form der Philosophie" und "Bom Id,", die er auch Fichte vorlegte. Um Duge für seine eigene sweitere Ausbildung zu gewinnen, nahm er im 3. 1797 bie Stelle eines Hauelehrers in Bern an und sette während seines fast vierjährigen Aufenthalts daselbst seine eigenen Untersuchungen mit der ganzen ihm eigenthümlichen Energie fort, so weit ihm dies seine Verpflichtungen als Erzieher nur immer erlaubten. In diese Zeit fällt seine vollkommene Emancipation von der immer weiter sich verbreitenden Richtung der Zeitphilosophie; er sah die Nothwendigkeit ein, auf die ursprünglichen Probleme der Philosophie zurückzugehen; er studirte deshalb eifrig die Philosophie der Alten, namentlich die Periode vor Sokrates und Platon, chenso aber auch Mathematik und Naturwissenschaften, und wurde schon damals auf die ersten Anfänge seiner mathematischen Psychologie geführt. Ebenso entwickelte sich dort sein tiefes, auf seiner sittlichen Lebensansicht beruhendes Interesse an der Erziehung. Familienverhältnisse riefen ihn im 3. 1800 nach Deutschland zuruck, und nachdem er einige Zeit in Bremen gelebt, habilitirte er sich im Dct. 1802 in Göttingen. Hier veröffentlichte er bis zum J. 1809, wo er einem Rufe als ordentlicher Professor der Philosophie und Pädagogik nach Königsberg folgte, die ersten Früchte seines Nachdenkens, welche durchaus den reifen, in sich selbst abgeschlossenen Geist ihres Urhebers erkennen laffen. Dahin gehören "Pestalozzi's Idee eines ABC der Anschauung wiffenschaftlich ausgeführt" (Gött. 1802; 2. Aufl., 1804); "De Platonici systematis fundamento" (Gött. 1805); "Allgemeine Padagogik" (Gött. 1806); "Über philosophisches Studium" (Gött. 1807); "Hauptpunkte der Metaphysik" (Gött. 1808) und "Allgemeine praktische Philosophie" (Gött. 1808). In Königsberg war seine Kraft zwischen der Fortfehung feiner eigenen Untersuchungen, seinem akabemischen Lehramte und seiner praktischen padagogischen Thätigkeit getheilt, welche lettere ihm namentlich als Director eines auf feine Beranlaffung gestifteten, seit dem 3. 1812 in seinem eigenen Sause befindlichen padagogischen Seminars oblag. Außer einer bedeutenden Anzahl kleinerer Reden und Abhandlungen, die er felbst nur jum Theil drucken ließ, sind unter feinen größern Schriften zu nennen das "Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie" (Königsb. 1813; 4. Aufl., 1837); "Lehrbuch zur Psychologie" (Königeb. 1816; 3. Aufl., 1834); die beiden großen Hauptwerke "Psychologie, als Wissenschaft neu gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik" (2 Bbe., Königsb. 1824—25) und "Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre" (2 Bbe., Königeb. 1828—29); endlich die "Encyklopabie der Philosophie aus praktischen Gesichtspunkten" (Halle 1831; 2. Aufl., 1841). Unter den vielen kleinern theils polemischen, theils erläuternden, theils auf specielle Fragen sich beziehenden Arbeiten sind vorzugsweise wichtig "Psychologische Bemerkungen zur Tonlehre" (1811); "Psychologische Untersuchungen über die Stärke einer Vorstellung als Function ihrer Dauer" (1812); "Theorixe de attractione elementorum principia metaphysica" (1812); "Über meinen Streit mit ber Modephilosophie diefer Zeit" (1814); "Gespräche über das Bose" (1817); "Padagogisches Gutachten über Schulclassen" (1818); "De attentionis mensura causisque primariis" (1822) und "Uber die Möglichkeit und Nothwendigkeit Mathematik auf Psychologie anzuwenden" (1822). Der Wunsch, an einer Universität zu wirken, die mehr im Mittelpunkte des geis stigen Berkehrs lage ale Königsberg, bewog S., im J. 1833 einem Rufe wieder nach Gottingen zu folgen. hier schrieb er noch außer mehren kleinern Abhandlungen den "Umrif pädagogischer Borlefungen" (Gött. 1835; 2. Aufl., 1841); "Briefe zur Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens" (Gött. 1836); "Analytische Beleuchtung des Naturrechts und der Moral" (Gött. 1836) und zwei Hefte "Psychologische Untersuchungen" (Gött. 1839-40). Die letten Jahre seines Lebens trübten die unglücklichen politischen Ereignisse in Bannover. Er ftarb am 14. Aug. 1841. Gine turze Biographie findet sich in "H.'s kleinern philosophischen Schriften und Abhandlungen, nebst dessen wissenschaftlichem Nachlasse", herausgegeben von G. Hartenstein (3 Bbe., Lpz. 1842—43).

Die Philosophie H.'s charakteristrt im Allgemeinen der Geist einer strengen Untersuchung und die Zuversicht, daß sich durch die in dem Inhalte der Begriffe selbst liegende Nothwendigkeit eines willkürlos fortschreitenden Denkens ein festes, unveränderliches, zwar

---

iner immer fortschreitenben Entwickelung fähiges, aber fortwährenben Schwankungen nicht unterliegendes Wissen erreichen laffe. Bu diesem Zwecke war S. vor Allem bemüht, vie verschiedenen Reihen philosophischer Untersuchungen, deren Grenzen er vielfach ineininder gewirrt fand, wieder zu fondern, die ursprünglichen Probleme, von denen fie ausaufen, genau festzustellen und fie nach der durch die Natur der Sache felbst gefoberten Methode zu lösen. Er erklärt die Voraussehung eines einzigen Princips und einer inzigen Methode. für ein Vorurtheil; da die Philosophie im Allgemeinen die Aufgabe at, Erkenntnig aus Begriffen zu gewähren, fo nimmt er brei Claffen philosophischer Intersuchungen an, die der Sache nach der alten Unterscheidung zwischen Physik, Ethik ind Dialektik entsprechen. Rach ber Bedeutung ber Begriffe nämlich, Die fich einer enkenden Bearbeitung darbieten, unterscheidet er die rein theoretischen Aufgaben, die d auf folde Begriffe beziehen, welche ausschließend auf die Erkenntniß Deffen, was ift nd geschieht, geben, von den afthetisch-praktischen, deren Principien in solchen Begrif. en liegen, die, ohne über das Sein und Geschehen zu entscheiden, eine beurtheilende Werth. estimmung bezeichnen, wozu noch die formale Aufgabe der Logit fommt, die Gesegmäßigeit in der Bestimmung und Verknüpfung der Gedanken überhaupt zu untersuchen. Die heoretische Grundwissenschaft ist ihm die Metaphysit; ihr Ausgangspunkt ist das Gegeiene, und das Bedürfniß derselben entwickelt er durch die Nachweisung, daß in den fammtichen Sauptbegriffen, unter welche die gegebene Erscheinungswelt fällt (Begriff des Dings nit seinen Eigenschaften, Veränderung, Materie, Selbstbewußtsein), Widersprüche veriecht liegen. Diese Widerspruche beruhen darauf, daß die Form der gegebenen Erscheinun. en nach dem Sage: wenn nichts ware, konnte auch nichts scheinen, sich darstellt als die orm für die Segung des Realen, und daß doch das Seiende im strengen Sinne sich nicht ls ein solches benken läßt, wie der gegebene Schein verlangt. Dieses Paradoron, daß die gebenen Formen der Erfahrung widersprechend und daß diese Widersprüche die Princien der Metaphysik find, hätte keinen Anstop erregen sollen. Außer Kant's Antinomien iben schon Fichte's antithetische Producte das Beispiel einer durch Widersprüche fortgeiebenen Gedankenbewegung. Noch bestimmter und allgemeiner erklärt Begel den Widerruch für das bewegende Moment der Speculation; nur daß freilich Begel dabei von ler Erfahrung zu abstrahiren gebietet, H. dagegen vor allen leeren Abstractionen warnt; . Fferner Begel die Widerspruche in die Dinge felbst hinein verlegt und sie ungeloft, wie : sich geben, ftehen läßt, S. bagegen in ihnen nur den Ausbruck einer unvollendeten und angelhaften Nesterion über das Gegebene sieht, welche die Nothwendigkeit einer erganaden Speculation (Methode der Beziehungen) verrathe, um aus den Widersprüchen herszukommen. Daher erblickt er in dem Begel'ichen Suftem auch nur einen Empirismus, r mit der gewohnten Ausicht der Dinge ernsthaft zu brechen nicht den Muth hat. othwendigkeit einer Entfernung von der lettern liegt für H. vor Allem in der strengen iffaffung ber Begriffe bes Geins und bes Scienden. Dhne nun auf den Gebrauch, weln S. ben gegebenen Erscheinungen gegenüber von diesen Begriffen macht, im Ginzelnen zugehen, läßt sich das allgemeine Resultat seiner Metaphysik kurz so ausdrucken: daß 1 Gegensage sowol zu jeder Form der Identitätslehre als dem Atomismus) bie Manhfaltigkeit und ber Wechsel der gegebenen Erscheinungswelt sich unter der Boraussegung r Eines Realen nicht begreifen lasse, sondern daß die nothwendige Voraussehung für en Bersuch einer Naturphilosophie die Annahme einer Bielheit des Realen (Monaden) aus beren Berbindungen und qualitativen Berhaltniffen fowol die Form ber Erscheingswelt (Raum, Zeit u. f. w.), als bas wirkliche Gefchehen in ihr, b. h. bie die außere itur ebenso, wie die das geistige Leben bestimmenden Kräfte sich muffen ableiten laffen. ne überaus fruchtbare Anwendung seiner metaphysischen Lehren hath., unterstüßt durch en offenen Blick auf die psychische Erfahrung und seine bedeutenden mathematischen untniffe, im Geiste echter Naturforschung auf die Psychologie gemacht, indem er nicht : Die gangliche Unhaltbarfeit der gewöhnlichen Lehre von bem Seelenvermögen gezeigt, dern auch durch den Bersuch, die Vorstellungen, b. h. die innern Buftande der Seele, die wahren psychischen Rrafte zu betrachten und aus den mathematischen bestimmba-Bertaieniffen ihrer Wirksamkeit bie psychischen Phanomene abzuleiten, ber Pfycholo-

- Spedic

gie gang neue Bahnen eröffnet hat. Weniger ausgeführt, weil viel schwieriger, find bie Anwendungen der Metaphysik auf Naturphilosophie. Der theoretischen Speculation gegenüber stellt S. das die Mafftabe ber beurtheilenden Werthschäpung ausbilbende, zu ben Ideen, den Musterbildern des Schönen und Guten sich erhebende Denken. Diese Beurtheilung selbst nennt S. im Allgemeinen eine äfthetische, weil in der reinen und unbedingten Anerkennung des Schönen sich die Natur einer absoluten Werthschägung am bestimmtesten zu erkennen gibt; auch die sittliche Beurtheilung ift ihm in diesem Sinne eine afthetifde. Unahnlich den meiften neuern Spffemen, bei benen ein Ubergewicht der theoretischen Speculation über das ethische Intereffe bemerklich ift, vertheidigt S. die felbständige und absolute Geltung der Ethik nachdrücklich und hält an dem vorbildenden, idealen Charakter berfelben fest. Weil ferner alle ethische Beurtheilung ein Urtheil über bas Wollen und bas darans hervorgehende Handeln bezeichnet, suchte er die über das Wollen ergehender Urtheile vollständig zu bestimmen, und die daraus in geschlossener Reihe hervorgehenden fünf praftischen Ideen, der innern Freiheit, der Bollkommenheit, des Wohlwollens, des Rechts und der Billigkeit bilden die Grundlage seiner praktischen Philosophie. Für die Afthetik im engern Cinne hat er felbst eigentlich nur die Aufgabe ausgesprochen und für deren Lofung namentlich auf das Beifpiel der musikalischen Sarmonielehre hingewiesen. (G. Afthetie.) Sowie ferner die Afihetik fich in die verschiedenen Kunstlehren ausbreiten wurde, so findet die ethische Ideenlehre die wichtigsten Gebiete ihrer Anwendung in der Padagogik und der Politif. Bgl. Strumpell, "Die Padagogif der Philosophen Rant, Sichte, Derbart" (Braunschw. 1843). Für die Lehre vom Staate namentlich fodert H. zwei wesentlich verschiedene Untersuchungen; die eine, welche ihn rein theoretisch, gleichsam als Naturgewächs betrachtet, eine Physiologie des Staatslebens, die fast von felbst in eine Philosophie ber Geschlichte übergehen wurde; und die andere, die die Idee des Staats, als eines nach fämmtlichen ethischen Ibeen gleichmäßig zu bestimmenden gesellschaftlichen Gemeinwesens auszuführen hat. Nach den Resultaten dieser beiden Untersuchungen wurde sich die Praris des Staatslebens zu richten haben, die ohne den hindlick auf ein ethisches Vorbild alles ethischen Gehalts baar und ledig, und ohne Kenntnig und Bernckfichtigung ber Bedingungen beffen, mas geschehen kann, bei bem besten Willen Disgriffen aller Art ausgefest fein wurde. Deshalb ift S. gleichweit entfernt von der übereilten Unwendung allgemeiner Grundfage auf concrete Berhaltniffe bes Staatelebens, als von der indolenten Anhänglichkeit an das Bestehende, welches deshalb, weil es überhaupt historisch entstanden ist und besteht, auch ein Recht zu haben glaubt, unangetastet fortzubestehen. Bas endlich die religiösen Fragen betrifft, so erkennt D. gerade da eine Grenze des menschlichen Wiffens an, wo für viele andere Systeme erst die Speculation beginnt. Er leiftet auf ein ftrenges speculatives Wiffen über Gott und gottliche Dinge beshalb Verzicht, weil zu dem Versuche, ein solches Wissen zu erreichen, hinreichende Data der allgemeinen menschlichen Erfahrung fehlen. Der natürliche Anknüpfungspunkt des religiösen Glaubens ist ihm die teleologische Naturauffassung; er will dem von Kant wis berrechtlich beschränkten Begriff ber Zweckmäßigkeit der Natur, als des Werks einer ordnenden Intelligenz, wieder Geltung verschaffen, während er für die nahere Bestimmung des Begriffs von Gott auf die ethischen Ideen hinweist. Gleichwol ift ihm in neuerer Zeit wol auch der Bormurf des Atheismus gemacht worden. Die wissenschaftliche Bedeutung der D. ichen Philosophie hat, nachdem B. lange Zeit mit den feltfamften, jest ichon jum größten Theil einer verdienten Vergessenheit anheimgefallenen Misverständnissen zu kämpfen gehabt hatte, ihr selbst bei ihren Gegnern Achtung verschafft und eine im Wachsen begriffene Schule scheint ihr diese auch für die Zukunft sichern zu wollen. Schon jest ist H. viclfach benutt worden, ohne bag man dies immer mit ber gebührenden Redlichkeit gestanden hat. Außer einer Anzahl kleinerer Schriften, die sich theils auf die Ordnung des Systems im Allgemeinen ober speciellere Punkte beziehen, wie z. B. H. E. Röer, "Aber S.'s Methode der Beziehungen" (Braunschw. 1833), M. W. Drobisch, "Beiträge zur Drientirung über H.'s System der Philosophie" (Lpg. 1834), Strumpell, "Erläuterungen zu D.'s Philosophie" (Gott. 1834) und G. Hartenstein, "Uber die neuesten Darstellungen und Beurtheilungen der H. ichen Philosophie" (Lpz. 1838), haben die Anhänger H. die d die

U Qğı

ute

Belle:

tine

ing-

21001

71.70

Till

10 01

er I

1 1001

Rein

ith

enth

(fibe

170

1941 no

e emi-

s No

9

6, 11

licen

au

und Billen

uber

bent,

note:

tofic

g eint

on be e beë

Data

fe bei

nt mi

a cop

ng hi

祖聯

ng ¥

arre

nr in

CATIF.

andre

ftems

Mi

en u

ingen

Y M

Saupttheile bes Syftems beinahe vollständig jum Gegenstande erläuternber und weiter entwickelnder Darstellungen gemacht. So Drobisch die Logif und Psychologie (,, Neue Darftellung der Logit", Lpg. 1836; "Empirifche Pfnchologie nach naturwissenschaftlicher Methode", Lpz. 1842; "Quaestiones mathematico-psychologicae", Lpz. 1837); Hartenstein die Metaphysik ("Die Probleme und Grundlehren der allgemeinen Methaphysik", Lpz. 1836; vgl. Strumpell, "Die Hauptpunkte der H.'ichen Metaphysik kritisch beleuchtet", Braunschw. 1840); Drobisch und G. F. Taute die "Religionsphilosophie" (Lpz. 1840 und Elbing 1840); Hartenstein ("Die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften", Lpz. 1844) und Strumpell ("Borschule der Ethik", Riga und Lpz. 1844) die Ethik; an-

derer kleiner polemischer und kritischer Arbeiten nicht zu gedenken.

Serbelot (Barthelemy b'), franz. Drientalist, geb. zu Paris am 4. Dec. 1625, zeigte von frühester Jugend an Eifer und Talent für das Studium der morgenländ. Sprachen und hielt fich nach beendeten akademischen Studien langere Zeit in Italien, befonders in Rom und Florenz auf. Durch eine Vension unterstüßt und nachher auch zum königlichen Dolmetscher für die oriental. Sprachen ernannt, ging er 1666 abermals nach Italien, wo ihm der damalige Großherzog von Toseana, Kerdinand II., besondere Aufmerksamkeit bewies und es fehr ungern fah, als S. einer Einladung des Ministers Colbert nach Paris folgte, wo er als Professor der fpr. Sprache am Collége de France am 8. Dec. 1695 starb. B. hat nebft Galland bas Studium ber oriental. Sprachen ungemein geforbert. Seine "Bibliothèque orientale", die von Galland herausgegeben (Par. 1697, Fol.; 4 Bde., Haag 1777—82, 4.) und von J. S. F. Schulz (4 Bde., Halle 1785—94) ins Deutsche übersett wurde, ift eine reichhaltige Fundgrube für Diejenigen, welchen es um Renntnig des Lebens und der Wiffenschaften im Driente zu thun ift. Gie besteht zum großen Theil in Ubersesungen aus des Arabets Hadschi Rhalfa's "Aufgedeckter Bücher- und Wiffenschaftkunde" und wurde von Hammer in seiner "Encyklopädischen Ubersicht der Wissenschaften des Drients" (2 Bde., Lpg. 1807) wissenschaftlich verarbeitet.

Derberstein (Sigism., Freiherr von), ein ausgezeichneter Staatsmann und Geschichtschreiber, geb. 1486 zu Wippach in Krain, studirte die Rechte, wählte aber nachher ben Militairstand und focht mit Auszeichnung in dem Kriege gegen die Türken. Der Kaifer ernannte ihn zum Befehlshaber der Reiterei von Krain, ertheilte ihm die Würde eines Hofrathe und gebrauchte ihn sodann zu mehren wichtigen Sendungen, namentlich auch 1526 nach Rufland. Später wurde er Geh. Rath und Präfident des Finanzollegiums, jog fich aber 1556 von den Geschäften zurud und farb am 28. März 1566. Geine "Rerum Moscoviticarum commentarii" (lat. Wien 1549; deutsch 1557) find bas beste Werk über Rufland in der altern Zeit und laffen in D. einen geiftreichen Beobachter nicht verkennen. Seine bis 1545 reichende Autobiographie, zuerst 1805 zu Dfen in der Sammlung von Rovadich gedruckt, benutte befondere Abelung in der "Lebenebeschreibung S.'e" (Petereb. 1818).

Herbert of Cherburn (Eduard Herbert, Lord), geb. 1581 auf dem Schlosse Montgomern in Wales, fam 1600 nach Bollenbung seiner Studien in Oxford nach London und besuchte hierauf das Festland. Im 3. 1609 ging er mit ben engl. Hulfstruppen nach den Niederlanden, wo er eine an Verwegenheit grenzende Tapferkeit zeigte. In fein Vaterland zurückgekehrt, glänzte er durch seine Ritterlichkeit am Hofe, die ihn aber auch in üble Handel verwickelte. Im J. 1616 wurde er als Gesandter nach Frankreich geschickt, wo er einige stolze Worte des Connetable de Luynes so kräftig erwiderte, daß der franz. Hof eine Beschwerde gegen ihn erhob, die seine Buruckberufung zur Folge hatte; doch wußte er fich bei Jakob I. fo gut zu rechtfertigen, daß er nach des Connetables Tode noch einmal nach Paris gesendet wurde. Hier gab er 1624 sein Buch "De veritate prout distinguitur a revelatione" heraus, welches die Hinlanglichkeit, Allgemeinheit und Vollkommenheit der natürlichen Religion darzuthun und zu beweisen sucht, daß bie Offenbarung unnug sei. Wegen dieses Buchs ift er bisweilen als ber Vorläufer der engl. Deiften (f. d.) und der beutschen Rationalisten bezeichnet worden. Unschlüssig über die Bekanntmachung der Handschrift, ließ er fich, wie er felbst erzählt, durch ein Zeichen vom himmel bazu bestimmen, mas um so merkwürdiger ist, da er seinen Hauptgrund gegen die Offenbarung auf die Unwahrscheinlichkeit stütt, daß Gott seinen Willen einem einzelnen Theile der Menschheit be-

kannt machen werbe. Dach feiner Rucklehr aus Frankreich lebte er feit 1625 guruckgezogen von öffentlichen Angelegenheiten. Bei dem Ausbruche der Unruhen unter Karl I. stand er anfange auf der Seite des Parlamente, verließ aber später diefe Partei und bufte dadurch viel von feinem Vermögen ein. Er ftarb 1648. Außer dem genannten Werke gab er her= aus "De religione gentilium errorumque apud cos causis"; "De religione laici" und "De expeditione in Ream insulam"; nach seinem Tode erschien seine "Life and reign of Henry VIII", mehr eine Lobrede als wahrhafte Biographie. Seine Gedichte, die fein Sohn 1660 herausgab, enthalten manches Gelungene; seine "Memoirs" ließ Lord Orford 1764 in seiner Privatdruckerei auf seinem Schlosse Strawberrn Hill drucken. — Ein anderer ift Georges S., geb. 1597, geft. 1635, der fich durch gute Dichtungen bekannt gemacht hat

Serbst heißt diejenige Jahreszeit, welche in der nördlich gemäßigten Zone am 23 Sept. ihren Anfang nimmt, wenn die Sonne bei ihrem scheinbaren Niedersteigen nach ber fühlichen Halbkugel durch den Aquator geht. Das Ende des Herbstes fällt auf den Zeitpunft, an welchem die Sonne ihre fleinste Mittagehöhe zeigt ober wenn sie sich vom Uquator am weitesten nach Guden entfernt und auf der sublichen Salbkugel ben Wendefreis bes Steinbocke erreicht hat, d. i. am 21. Dec. Die Bewohner der füdlich gemäßigten Zone haben den Herbst zur entgegengesehten Zeit, wenn bei uns Frühling ift. Berschieden von diesem astronomischen Berbst ist der physische Berbst oder die herbstliche Witterung, die gewöhnlich erst um die Mitte oder das Ende des Det. eintritt. — Der Durchschnittspunkt des Aquators und der Efliptif heißt der Herbst puntt. Er ist der Anfangspunkt des Zeichens der Wage und wird fortwährend so bezeichnet, obgleich bas Sternbild der Wage diesen Drt längst verlassen hat, und der Herbstpunkt jest nahe bei den Sternen auf der linken Schulter der Jungfrau steht. Er ist dem Frühlingspunkte diametral entgegengesett; baher beträgt feine Aufsteigung 180° und feine Länge ebenfo viel, ober feche Zeichen; feine Abweichung oder Breite aber ift = O.

Serbstnachtgleiche, f. Aquinoctium.

Berbst (Joh. Friedr. Wilh.), ein bekannter Naturforscher, geb. am 1. Nov. 1743 zu Petershagen im Fürstenthume Minden, fam nach vollendeten akademischen Studien als Hauslehrer nach Berlin, wo er Feldprediger, dann Prediger an der Garnisonfirche und bei dem Cadettenhause wurde. Später ging er als Prediger nach Reppen in der Neumark, von hier aber wieder nach Berlin als britter Prediger an ber St. Marienfirche, an der er nachmals Archidiakonus wurde und wo er am 5. Nov. 1807 starb. In den Jahren feiner vollen Kraft war er ein beliebter Kanzelredner. Als Naturforscher hat er sich besonbers um die Entomologie verdient gemacht. Sein Cabinet von Infekten, namentlich seine Sammlung von Krabben und Krebsen war ausgezeichnet. Unter seinen naturhistorischen Schriften find zu erwähnen der "Bersuch einer natürlichen Geschichte der Krabben und Krebse" (3 Bde., Zür. 1782—1804), "Einleitung zur Kenntniß der Insekten" (3 Bde., Berl. 1784—87), "Einleitung zur Kenntniß der Gewürme" (2 Bbc., Berl. 1787—89) und das "Matursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten, als Fortsegung ber

Buffon'schen Naturgeschichte" (11 Bde., Berl. 1783—1804).

Serculanum, eigentlich Serculaneum, eine im Alterthume nicht unbedeutende Stadt Campaniens, zwischen Neapel und Ponipeji, nahe an der Küste, wurde von den Ds. kern gegründet, nachher aber meist von Griechen, die aus Unteritalien hierher einwanderten, bewohnt und bereits im J. 63 n. Chr. durch ein Erdbeben theilweise zerstört, unter der Regierung des Titus aber im 3. 79 n. Chr. bei einem Ausbruche des Besuv von einem Lavastrom und Aschenregen nebst den nahe gelegenen Städten Pompeji (f. d.) und Stabia (f. d.) 68—100 F. tief so ganglich verschüttet, daß man ihre Stätte nicht mehr sah und später Portici und einen Theil von Nesina barauf erbaute. Die Behauptung bes Franzosen Du Theil, daß die völlige Zerstörung erft im J. 471 erfolgt fei, bedarf noch schr der Bestätigung. Frühere Nachgrabungen, wie im J. 1689, waren bereits vergeffen, als man 1720 bei der Grabung eines Brunnens, welche der Prinz Emanuel von Elbeuf, der zu Portici ein Grundeigenthum erworben hatte, anordnete, brei weibliche befleibete Statuen fand, die jest im Museum zu Dresden aufbewahrt werden. Dem Prinzen aber wurde hierauf bas weitere Nachgraben von der Negierung unterfagt, und man dachte nicht mehr baran, bis

Cicaes

an'r

my sep -

T bir.

1. Ile

Ind

341

1,64

1:1

1 6 40

31 23

点流

3

Y min

ië de

16 16-

t lik

1 44

TUT!

30

Die:

nfin

12

C-110

13

ien

die

î II :

110

100

171

ber König Karl III. von Spanien unter bem Namen Karl's VII. König beiber Sicilien wurde und Portici zu feinem Frühlingsaufenthalte wählte. Man grub nun 1738 in jenem Brunnen tiefer hinab und entdeckte einen Jupitertempel mit Bildfäulen und ein fast unbeschädigtes Theater; manches andere Werthvolle ging durch die Unerfahrenheit des Aufsehers verloren. Im J. 1750 suchte man auch Stabia und Pompeji auf und fand an let. term Orte die Uberreste eines Amphitheaters. Thätiger und planmäßiger wurden die Ausgrabungen unter Joseph Napoleon (1806—8) und unter Murat (1808—15) betrieben, bann aber durch die politischen Ereignisse ganz unterbrochen, bis man am 1. Jan. 1828 die Nachforschungen von neuem begann und das größte Privatgebäude an den Tag brachte, welches man bis jest kennt, nämlich eine große Reihe Zimmer, einen Garten mit prachtigen Säulen, Gemälde, Geräthe von Glas und Bronze, filberne Basreliefs und andere Werke der bildenden Kunst. Von vorzüglicher Wichtigkeit find jedoch, mag man nun auf Inhalt oder Composition, Zeichnung oder Farbengebung sehen, die hier entdeckten Mauergemälde, unter benen besondere die größern Stude, Thefeus und ber Minotaurus, Telephus und Hercules, Andromeda und Perseus, Diana und Endymion, die Erziehung des Bacchus, der Centaur Chiron als Lehrer des Achilles, das unter dem Namen der Amorhandlerin von S. berühmte Gemalbe, fowie mehre Arabesten in agnpt. Geschmad Erwähnung verdienen. Sie wurden mit der Mauer, die den Grund derfelben bildet, von den Gebauden ausgeschnitten und in dem Museum von Portici in 16 Zimmern unter Glas und Rahmen aufgestellt. Unter den 150 metallenen Statuen gehören die des Mercurius, Silenus oder Faunus, der Victoria, Benus und Diana zu den vorzüglichern. Auch die Literatur hat bei diesen Nachgrabungen manchen Zuwachs erhalten, indem man 1753 in einer jest wieder verschütteten Villa 1696 Papyrusrollen und bis zum J. 1825 überhaupt aus den Trümmern 1756 Handschriften hervorzog, von benen durch die sinnreichen Erfindungen bes Antonio Piaggio und des engl. Chemikers Davn über 400 aufgerollt, doch nur 88 lesbar befunden wurden, welche Bruchstücke aus den Werken des Epikur, Philodemos, Demetrios, Polystratos, Kolotes, Phadrus, Phanias, Karneades, Chrysppus und Cicero enthalten. Bgl. "Herculanensia volumina, quae supersunt", herausgegeben von Rofini (3 Bbe., Reap. 1793-1827, Fol.) und Murr, "De papyris seu voluminibus graec. Herculanens." (Strasb. 1804). Bon benjenigen Werken, welche Berzeichniffe und Abbildungen der in S., Pompeji und Stabia aufgefundenen Antiken enthalten, erwähnen wir als die besten "Le antichità d' Ercolano" (8 Bde., Neap. 1757—92, Fol.), nebst Banardi's "Prodromo delle antichità d' Ercolano" (Neap. 1752, Fol.), im Auszuge deutsch von Murr, mit Umrissen von Kilian (Augsb. 1777—98); David's "Antiquités d' H." (12 Bbe., Par. 1780—1803); ferner Piranesi, "Antiquités d' H." (6 Bbe., Par. 1804—6, 4.); Bahn, "Die schönsten Drnamente und merkwürdigsten Gemalde aus Pompeji, S. und Stabia" (Erste Folge, 10 Sefte, Berl. 1828-29; Zweite Folge, Seft 1-9, Berl. 1841-44) und Rour und Bouchet, "S. und Pompeji" (deutsch von Kaiser, 6 Bbe., Samb. 1838 — 41).

Hercules, bei den Griechen Herafles, auch nach seinem Großvater Alcaus Alcides genannt, der Sohn des Jupiter und der Alkmene, ist der berühmteste Heros der griech. Fabelwelt, in welchem die Poesie das Ideal menschlicher Bollkommenheit im Sinne des heroischen Zeitalters, d. i. höchste Körperkraft mit allen Vorzügen des Geistes und Gemüths, die jenes Zeitalter anerkannte, verbunden darstellte. Nie war Here (Juno) eisersüchtiger auf ihren Gemahl gewesen als diesmal und deshalb schon des H. erbitterte Feindin, bevor er noch gedoren war. Jupiter hatte einen Eid geschworen, daß der an diesem Tage Geborene alle Umwohnende aus seinem Heldengeschlechte beherrschen solle, und Here wuste zu bewirken, daß die Geburt der Alkmene verzögert und dagegen die der Gemahlin des Sthenelus, die ihr Kind erst im siedenten Monate trug, beschleunigt wurde. (S. Eurystheus.) Alkmene kam hierauf mit Zwillingen nieder; H. war der Sohn Jupiter's, Iphikes aber der Sohn des Amphitryon, des eigentlichen Gemahls der Alkmene. H. bewies sich schon in der Wiege als der Sohn eines Gostes, indem er zwei von der Juno geschickte Schlangen erwürgte. Durch Amphitryon's Sorge wurde er in allen Künsten von den größten Meistern unterwiesen. In Allem machte er ungemeine Fortschritte, nur für

die Lyra schien seine Hand nicht gebildet; ein Schlag, den ihm Linos, sein Lehrer im Saitenspiel, einst gab, kostete diesem das Leben. Amphitryon sandte ihn deshalb auf das Land, wo er die zum 18. Jahre die Heerde weidete; in diese Zeit fällt die Scene, die der Sophist Prodikos gedichtet hat, wo H. am Scheidewege den Göttinnen der Wollust und der Tugend begegnend, die lettere zur beständigen Gefährtin seines Lebens erwählt. Bgl. Böttiger,

"H. in bivio" (Lpg. 1829).

Der erfte Gegenstand, der seinen Muth und seine Kraft in Anspruch nahm, war ein Löwe, ber am Kitharon wuthete und des Königs Thespios Staaten verheerte. Von dem Könige freundlich aufgenommen, erlegte H. endlich das Ungeheuer, nachdem er inzwischen mit den 50 schönen Töchtern des Thespios eine zahlreiche Nachkommenschaft erzeugt hatte. Nach Theben zurückgekehrt, befreite er diese seine Geburtoftadt nicht nur von der Schmach eines Tributs, den sie an die Drchomenier zahlen mußte, sondern zwang auch diese, den zuvor empfangenen Tribut kunftig selbst zu gablen. Kreon, der König von Theben, gab ihm dafür seine Tochter Megara zur Gemahlin. Here's Haß aber wuchs in demselben Grade wie des Selben Größe, und eine Wirkung ihres Saffes war, daß Eurnstheus den S. zu fich entbot und ihm befahl, Abenteuer, die er ihm auftragen würde, zu bestehen. H., unwillig, ihm zu dienen, ging nach Delphi, das Drakel deshalb zu befragen, das ihm zur Antwort gab : Zehn von Eurystheus gebotene Abenteuer, wozu aber dann noch zwei kamen, muffe er bestehen, bann wurde er zur Unsterblichkeit gelangen. Diefer Ausspruch sturzte S., ber einem Schlechtern zu dienen feiner unwürdig hielt, in Schwermuth, welche Here bis zur Naferei steigerte, in der er seine eigenen mit Megara erzeugten Kinder, die er für seine Feinde ansah, tödtete. Bon seiner Raserei befreit, floh er längere Zeit allen menschlichen Umgang. Endlich geheilt von der Zeit, mit den Göttern verföhnt und von der Blutschuld gereinigt, begab er sich zu Eurystheus und unterzog sich den Abenteuern, die unter dem Namen der zwölf Arbeiten bes h. bekannt find. Er erlegte 1) ben nem eifchen Löwen, ber in den Balbern von Nemea und Kleone hauste und von keinem Geschoff eines Sterblichen verwundet werden konnte, indem er ihm mit der Faust das Genick zerschlug und dann das undurchdringliche Fell abzog, welches ihn fortan gleich einem Harnisch umgab, indeß ber Ropf wie ein helm den feinigen bedte; tobtete 2) die Lernaifche Schlange (f. b.) unter des Jolaos Beiftand; fing 3) die Hindin der Diana, welche durch ihre Schnelligkeit wie burch ihr goldenes Geweih und ihre ehernen Füße sich auszeichnete; 4) den ernmanthischen Eber, der die Gegend um den Berg Ernmanthos verheerte und brachte ihn lebendig auf seinen Schultern zu Eurnstheus, der barüber fo sehr erschrak, daß er sich in ein Gefäß verkroch und fortan nicht wagte, dem H. seine Befehle selbst zu geben; reinigte 5) in Einem Tage die Ställe des Königs Augias von Elis, worin dieser 3000 Rinder feit langer Zeit stehen gehabt hatte, baburch, daß er die vereinigten Flusse Alpheus und Peneus hindurch leitete; und tödtete 6) die Stymphaliden, ungeheure Raubvögel mit ehernen Flügeln, Schnäbeln und Klauen, welche die Gegend um den dichtumwaldeten See Stymphalis in Arkadien verheerten. Er fing 7) den Stier aus Kreta, welchen, ausgezeichnet durch Schönheit und Kraft, Poseidon (Neptun) einst auf des Minos Flehen aus den Fluten hatte aufsteigen laffen, um durch dieses Wunder dem Flehenben das Reich zu verschaffen. Statt den Stier dem Gott zu opfern, hatte Minos ihn, verleitet von deffen Schönheit, unter feine Heerden gebracht. Nicht genug, daß er mit nicht zu bändigender Kraft verheerend durch die Insel stürmte, so hatte auch Pasiphae jene unnatürliche Leidenschaft für ihn gefaßt, deren Frucht Minotaurus war. Als H. mit ihm auf den Schultern zu Eurnstheus kam, ließ dieser ihn wieder frei, worauf der Stier noch ein Mal, unter dem Namen des marathonischen, in den Sagen von Theseus vorkommt. Er brachte 8) bie menschenfressenden Rosse des thraz. Königs Diomedes, der ihnen alle Fremdlinge, die sein Gebiet betraten, vorwarf, zu Eurnstheus, wobei ihn freiwillig viele Helben begleiteten. Ebenso begleiteten ihn Viele, als er 9) ben Gürtel der Amazonenkonigin Hippolyte für des Eurostheus Tochter Admete holte. Endlich holte er 10) die Rinder des dreigestaltigen Gernones (f. d.). Am gefahrvollsten aber waren die beiden lesten Abenteuer, die er zu bestehen hatte. Zunächst sollte er 11) die goldenen Apfel aus den Gärten der Desperiden holen. D., der nicht einmal wußte, wo diese Gärten zu suchen waen, wanderte, wiederum mancherlei Kämpfe bestehend, so lange zu Lande und zu Wasser, is er den Ort erreichte. Endlich holte Atlas (s. d.) ihm dieselben, H. aber trug unterdesen statt seiner das himmelsgewölde. Das lette der von Eurystheus ihm gebotenen Abeneuer bestand darin, daß er 12) den Cer berus aus der Unterwelt herausholte. Der Derrscher der Unterwelt verhieß dem Allgesurchteten den Cerberus unter der Bedingung, ich seiner ohne Wassen zu bemächtigen. Schnell ergriff nun h. das Ungeheuer, drückte desen drei Köpfe zwischen seine Beine und fesselte es troß der wüthenden Angriffe, die der Drache, in welchen Cerberus endigte, von hinten auf ihn machte. So brachte er das Thier auf die Oberwelt und zu Eurystheus, der, vor Schrecken bleich, das Ungeheuer zu entsernen befahl; H. lies es los und sogleich versank Cerberus in den Erdboden. H. aber war nun nach des Schicksals Willen frei von der schimpstichen Knechtschaft, die ihm der Zorn der

beleidigten Göttin Here auferlegt hatte. Während S., diese Abenteuer zu bestehen, die Welt durchzog, verrichtete er noch weit mehr Thaten. Man pflegt dieselben seine Nebenthaten (parerga) zu nennen, weil man fie als freiwillige ansah. Dahin gehören sein Rampf mit ben Centauren, den Giganten, feine Theilnahme am Buge ber Argonauten, seine Befreiung ber Sosione, die von ihrem Bater, um ben Born ber Götter zu versöhnen, einem Meerungeheuer ausgesett war, die Errich. tung der fogenannten Berculesfäulen (f. b.), fein Rudjug von Spanien nach Argos, die Erlegung des Alkhoneus, seine Rampfe mit Anteus und Chognus ober Anknos, die Befreiung bes an den Raufasus gefesselten Prometheus (f. b.), und bes Thefeus (f. b.) aus der Unterwelt. Nachdem er alle diese Thaten vollbracht, kehrte er zuruck nach Theben und vermählte seine Gemahlin an seinen treuen Gefährten und Diener Jolaos. Er selbst wollte fich indessen auch wieder vermählen, und da er vernahm, daß Eurytos, der König von Dchalia, seine Tochter Jole Dem, der ihn und seine Sohne im Bogenschießen übertref. fen wurde, als Rampfpreis ausgesett hatte, so ging er nach Ochalia, besiegte Alle, erhielt aber die Gemahlin nicht, weil man einen neuen Anfall seines Wahnsinne fürchtete. In der That ergriff ihn auch dieser bald darauf, nachdem er in der Zwischenzeit die Alceste (f. b.) aus der Unterwelt zurück in die Arme ihres Gemahls gebracht hatte, noch ein Mal, und in diesem Anfall fürzte er Sphitos, der Jole ältesten Bruder, seinen treuen Freund, von den Mauern Tirnnthe herab. Ungeachtet er von diesem Morde gereinigt wurde, versiel er doch darüber in schwere Krankheit, berenwegen er das delphische Drakel zu befragen ging. Da ihm die Pythia Antwort versagte, plünderte er den Tempel, raubte den Dreifuß und kämpfte selbst mit dem Apollon. Endlich erhielt er das verlangte Drakel, welches alfo lautete: Bon seiner Krankheit werde er genesen, wofern er auf brei Jahre sich zum Sklaven verkaufe und dem Eurytos den Kaufpreis als Sühngeld gebe. Diesem Drakelspruche zufolge verkaufte Mercur den H. an Omphale, der Lydier Königin. Nach Bollendung seiner Dienstzeit strafte er manche Ungerechtigkeit und Wortbrüchigkeiten aus früherer Zeit. So zog er mit einem Heere gegen Troja, um Laomedon, ber Hesione Bater, zu bestrafen, und mit einem andern gegen Augias, welche Beide ihn um den bedungenen Lohn betrogen hatten. Zu Kalydon hatte er inzwischen um des Oneus Tochter Dejanira geworben, und nachdem er um ihren Besit mit Achelous gekampft, sich mit ihr vermählt. Mit ihr begab er sich nach Trachin. Am Fluß Evenus angelangt, traf er auf den Centauren Nessus, der die Wanderer um Lohn überfeste. S. ging burch ben Fluß, Dejanira (f. b.) aber wurde von Reffus hinübergetragen; da fie den Luften deffelben nicht zu widerstehen vermocht hatte, todtete D. den Reffus, sobald er ans Ufer trat, mit einem in das Gift der Lernäischen Schlange getauchten Pfeile. Im Verscheiden lehrte Nessus Dejanira einen Liebestrank für S. mischen. Unter den an ihm verübten Ungerechtigkeiten hatte S. auch die des Eurytos zu bestrafen, der ihm die Jole verweigert hatte. Deshalb zog er gegen Dchalia. Eurytos und seine Sohne fielen; die Stadt wurde genommen, geplundert, und Jole als Gefangene weggeführt. Bon ba zog er nach Renaos auf Euboa und errichtete auf dem Vorgebirge dem Jupiter einen Altar. Um hier feierlich zu opfern, sendete er nach Trachin um ein weißes Gewand. Dejanira befragte ben Boten wegen Jole, und ba fie fürchtete, ihr Gemahl werde diese mehr lieben als ... sie, so nahm sie des Nessus vermeinten Liebestrank und bestrich damit das Gewand. H. befleibete fich bamit; kaum aber war daffelbe erwarmt, fo griff das Gift den Korper an. Dit

dem Gewande riß er sich das Fleisch vom Leibe. In solchem Zustande brachte man ihn zu Schiffe nach Trachin, wo Dejanira, von dem Vorgefallenen benachrichtigt, sich erhing. Helbst begab sich auf den Berg Dta, errichtete einen Holzstoß, bestieg ihn und befahl, ihn anzuzünden. Sein Diener Philoktet (s. d.) erzeigte ihm diesen letten Liebesdienst. Als der Holzstoß aufloderte, kam eine Wolke, die unter Donner ihn in den Himmel auftrug. Dort der Unsterblichkeit theilhaft und versöhnt mit Here, wurde er mit Hebe e (s. d.) vermählt. Auch mit ihr zeugte er zwei Söhne. Einige seiner Nachkommen auf der Erde sind in der Geschichte unter dem Namen der Hera kliden (s. d.) bekannt.

Die historischen Erklarer leugnen nicht bas Dafein des B., zweifeln aber, daß Gin Mensch das Alles, was vom S. erzählt wird, habe vollbringen konnen, ganz abgeschen von den in feiner Geschichte häufigen Anachronismen. Dies hat die Meisten bewogen, mehre Beroen dieses Namens anzunehmen, wozu es an Zeugniffen der Alten nicht fehlt. Barro hat deren nicht weniger als 44 aufgezählt, Cicero feche, Diodor brei. Darunter finden wir einen in= dischen, einen ägypt., einen tyrischen ober phoniz. und einen theban. H., und namentlich Lettern als Erben aller auch von den Übrigen verrichteten Thaten. Untersuchen wir bas Wesen der oriental. Gottheiten, welche die Griechen mit des S. Namen belegen, so konnen wir in der That kaum zweifeln, daß sie ursprünglich nichts Anderes als aftronomische Symbole waren. Der ägypt. S., ber eigentlich Sem, auch Som, Chom ober Dfon heißt, gehört nach Berodot und Diodor zu den zwölf großen himmlischen Göttern, die 17000 Jahre vor bem ägypt. Konige Amasis aus den acht Gottern entstanden. Da nun sowol die acht als die zwölf Götter der Agnyter astronomisch zu verstehen find, so ergibt fich hieraus, daß S. hier eigentlich nichts ift, als bas Product des Sonnenlaufs burch die zwölf himmlischen Zeichen. Der phoniz. S., deffen eigentlicher Name Melkarthoe ift, gibt einen ähnlichen Urfprung ichon burch feine Mutter Afteria, b. h. Sternhimmel, zu erkennen. Daß man auch in dem theban. oder griech. H. noch mannichfaltige Erinnerungen an die oriental. aftronomische Uridee findet, kann nicht bezweifelt werden. Die zwölf Ar- . beiten sind dieser Idre zufolge nichts Anderes als die Wanderung der Sonne durch die zwölf Zeichen des Thierfreises, burch die plastische Poefie ber Griechen zur Sage geworden, vielleicht auch durch den Cultus, welcher diese zwölf Arbeiten der Sonne symbolisch dramatifirte. Seine Bermählung mit Bebe haben ichon bei ben Alten Ginige bahin gedeutet, bag, nachdem er seinen Kreis durchlaufen, er wieder jugendlich dasteht. Der Minthus des griech. S. stellt une die Geschichte der frühesten Bildung Griechenlands bar. Dieses Entwildern wurde auf drei Wegen bewirkt; physisch burch Urbarmachung des Bodens, Austrocknung von Seen und Sumpfen, Grabung von Kanalen, Ausrottung von Walbern und ber in ihnen haufenden wilden Thiere; mercantilisch durch Schiffahrt und Handelsverkehr mit entfernten Gegenden; politisch-religios burch Stiftung heiliger Spiele, Sagungen u. f. w. Dem S. zu Ehren feierte man Feste, und an diesen Festen sang man von seinen Thaten. Auf diese Weise entstanden nach und nach Berakleen, d. i. Gedichte von größerm Um= fange, deren Inhalt das Leben und die Thaten des H. waren. Dhne Zweifel gab es beren bereits in einfacherer Gestalt vor homer. Endlich kamen auch die dramatischen Dichter, welche besonders in den Satyrhandlungen einen travestirten S. barzustellen liebten, wodurch eine Menge Possen in die Sage des H. kamen. Dahin gehört wol auch ohne Zweifel, was man von S. bei Omphale am Spinnroden u. f. w. erzählt. In Bezug auf die Runft wird S. als Heroenideal bargeftellt. Durch Unftrengung gestählte und bewährte Rraft ift ber Hauptzug, den besonders Myron und Lysippos zu einer Form entwickelten, die nicht mehr überhoten werden fonnte. Besonders häufig wurden die Zwölfkampfe dargeftellt, von benen eine fehr vollständige Reihe die Lafen von Volci geben. Von den andern Thaten findet fich der Gigantenkampf besonders auf Bafen alten Stile; namentlich ift der auf bem Raften des Appfelos (f.d.) zu erwähnen. S.'s Bewaffnung feit früher Zeit bestand in Lowenhaut, Keule und Bogen. Gine neue Reihe von Borftellungen des S. eröffneten der ötäische Scheiterhaufen und die Apotheose. Hier wurde er durch die ihn beschützenden Gotter auf einer Quabriga vom Scheiterhaufen zum Dlymp emporgeführt und zwar gewöhnlich in jugendlicher Geftalt und bort mit der Jugendgöttin Bebe felbst vermählt.

Herculesbader nennt man die Mineralquellen in der Nähe von Mehadia im Ba-

Diese Gegend wurde im 3. 107 von rom. Soldaten colonisirt. Schon bamals ent. e man die Quellen, die, dem Hercules geheiligt, unter den Raifern Trajan, Habrian den beiden Antoninen von den Romern vielfach benutt und prächtig ausgeschmückt Sieben Statuen des Hercules, eine der Sygieia, mehre Botivtafeln und andere er neuern Zeit ausgegrabene Alterthumer erinnern an ben Glanz, ber bamals biefe ellen umgab. Durch die Völkerwanderung ihrer Pracht beraubt, floffen fie unter den wechfelnden Berrichaften lange Zeit fast ganglich unbenutt, bis nach bem Frieden von Farowix im 3. 1718 der hier commandirende Feldmarschall-Lieutenant Graf Hamilton Regierung um Erneuerung der Badeanstalten anging. Einer abermals zu fürchtenden störung ber Anstalten burch bie Turken beugte Clerfant (f. b.) burch ben Sieg über elben in der Mähe von Mehadia im J. 1789 vor. Seitdem erfreuen fich die Badegafte, en Zahl im J. 1830 schon 1431 zählte und beren Menge jährlich zunimmt, der vortreffen Babeanstalten. Von den 22 Thermalquellen, die eine Temperatur von 15"-510 R. ven, werden neun und von diesen hauptsächlich das Franzens- und Ludwigsbad zum Gent, zu ganzen, Douche-, Tropf-, Regen- und Thermalbampfbadern benutt. Die Wirkuteit dieser Quellen gründet sich hauptsächlich auf ihren bedeutenden Gehalt an Schwewasserstoffgas, und sie find ihren Wirkungen nach zu den fraftigsten und durchdringendm warmen Sch wefelwaffern (f. b.) zu rechnen. Bgl. Schwarzott, "Die herculesbäer bei Mehadia" (Wien 1831).

Serculessaulen nannte man im Alterthum die beiben Borgebirge an der Meerige von Gibraltar Calpe und Abila (jest Gibraltar und Centa), welche man als die Grenn der Welt betrachtete und die man von Hercules auf seinen Wanderungen gesett glaubte.

Herzuleitende schwankende Benennung bald dieses, bald jenes Hochgebirgs in dem nerforschten Innern Germaniens. Schon Aristoteles kennt den Herzuleitende Malb und es in ihm den Ister (Donau) entspringen. Casar, der ihn auf neun Tagereisen in der Breite und 60 Tagereisen in der Länge schäßt, begreift darunter sämmtliche deutsche Hösenzüge im Norden der Donau und die Zeitgenossen besseich wissen viel Fabelhaftes von hm zu berichten. Strabo, der sich noch nicht ganz von Casar's Borstellung losmachen onnte, seste ihn gleichwol an die Stelle des heutigen Böhmerwalds, was dann auch Belleus Paterculus noch bestimmterer Beise that; Florus, Tacitus und Plinius dagegen bezreisen darunter den Thüringerwald, und diese Angabe mag wol als die sicherste anzunehnen sein. Ze mehr die alten Geographen bei näherer Betanntschaft mit Deutschland von peciellen Gebirgsnamen Kenntniß erhielten, um so mehr mußte jene allgemeine Benennung zurücktreten, sodaß Ptolemäus damit nichts Anderes mehr zu bezeichnen wußte, als den Bergrücken, der die Sudeten mit den Karpaten verbindet, wofür er eben wol keinen Specialnamen kennen mochte.

Serber (Joh. Gottfr. von), einer ber eigenthumlichsten, umfaffenbsten und geiftreich. sten Schriftsteller der Deutschen, wurde am 25. Aug. 1744 zu Mohrungen in Ostpreußen geboren, wo fein Bater Madchenschullehrer und Cantor war. Nicht begunftigt burch Ergiehung und außere Umftande, entwickelte fich die schone Natur des jungen S. burch eigene Kraft. Nur das Lesen der Bibel und des Gesangbuchs verstattete ihm sein Vater; ein unerfättlicher Wiffensdurst aber trieb den Sohn nach andern Quellen hin, obgleich er alle die Bücher, die er fich zu verschaffen suchte, verstohlen lefen mußte. Endlich kam er als Schreiber ju bem Prediger Trefcho. Als diefer bes armen Junglinge herrliche Beiftes- und Bergens. anlagen mahrnahm, ließ er ihn die Lehrstunden mit benugen, die er feinen eigenen Gohnen im Griechischen und Lateinischen gab, und S. machte bald ungemeine Fortschritte. Um diese Beit wurde er von einer Augenkrankheit befallen, die ihn innahere Bekanntschaft mit einem ruff. Bundarzte brachte, der in Trescho's Saufe wohnte. Derfelbe erbot sich, ihn mit sich nach Königsberg und dann nach Petersburg zu nehmen und bort unentgeltlich die Chirurgie lehren zu laffen. S., ber teine Aussicht hatte, feinen Lieblingestudien leben zu tonnen, folgte nun 1762 dieser Auffoberung. In Königeberg aber fiel er bei der ersten Section in Dhnmacht, fodaß er von dem Studium der Chirurgie absehen mußte. Entschloffen, fic

Conv. Ler. Reunte Aufl. VII.

nunmehr ber Theologie juguwenden, fand er auch in der That Manner, die fich feiner annahmen und ihm eine Stelle im Friedrichscollegium verschafften, wo er erft Auffeber über einige Rostgänger, dann Lehrer wurde, wobei es ihm an Zeit zu eigenem Studiren nicht mangelte. In biefer Beit machte er die Bekanntschaft mit Rant, ber ihn alle feine Collegien unentgeltlich hören ließ. Mit der strengen philosophischen Schule konnte er fich jedoch nie befreunden; inniger schloß er fich an Samann (f. b.) an. Er trieb die Theologie in jenem hohen Sinne und Beifte, burch welchen es ihm fpater gelang, auch hier eine Reform her. vorzubringen. Bon bem edelften Gifer befeelt, suchte er feine Renntniffe fortwährend mog. lichst zu erweitern und ermudete nicht, die unermeglichen Gebiete der Kunft und Poeffe, ber Naturwiffenschaft, ber Literatur und ber Geschichte zu burchwandern. Im 3. 1764 ging er als Collaborator an die Domschule nach Riga, mit welcher Stelle ein Predigtamt verbunden war. Seine Zöglinge und Zuhörer hingen enthusiastisch ihm an; als geistlicher Redner sprach er so evangelisch lauter, daß er sich aller Bergen bemächtigte, und hatte so großen Beifall, daß man beschloß, eine geräumige Rirche zu bauen. 3m 3. 1767 wurde ihm von Petersburg aus bas Inspectorat ber bortigen St.=Petrischule angetragen; allein er lehnte nicht nur diesen Ruf ab, sondern legte selbst feine Stellen in Riga nieder, um eine größere Reise zu unternehmen. Er war bereits in Franfreich angekommen, als er zum Begleiter des Prinzen von Solstein-Eutin burch Frankreich und Italien auserwählt wurde, von dem er fich aber schon in Strasburg wieder trennen mußte, weil sein Augenübel, weit gefährlicher als früher, ihn wieder befiel. Hier befreundete er sich mit Goethe, auf den er einen bedeutenden Ginfluß gewann. S. hatte damale durch mehre Schriften, meift tritifch. polemischen Inhalts, in denen er mit jugendlicher Rühnheit und nicht ohne Seftigkeit für Leffing'iche und Winckelmann'iche Kunftansichten gegen die Armseligkeiten und Frrthumer ber Zeit ankampfte, vorzüglich burch seine "Fragmente über die neuere deutsche Literatur" (1767) und feine "Rritischen Balder" (1769) einen bedeutenden Ruf fich erworben, für die Theologie jedoch noch nichts von Bedeutung geliefert; bennoch erhielt er in Strasburg den Ruf als Hofprediger, Superintendent und Confistorialrath nach Buckeburg, wohin er 1771 abging. Hier erwarb er sich bald auch einen ausgezeichneten Namen als Theolog, sodaß er 1775 einen Ruf als Professor der Theologie nach Göttingen erhielt, wohin er auch abging, mahrend er mit der Unnahme zögerte, weil der Konig feine Berufung nicht unbebingt bestätigt und man im Gegentheil, aller Gewohnheit zuwider, verlangt hatte, bag er sich zu einem Colloquium stellen solle. Un bem Tage, wo er sich definitiv entscheiden sollte, erhielt er den Ruf als Hofprediger, Generalsuperintendent und Oberconsistorialrath nach Weimar. War irgend ein Ort, wo H. nicht blos ungestört, sondern auch vielfach angeregt, bie schönste Wirksamkeit äußern konnte, so war es Weimar, wo er im Dct. 1776 ankam. Die schönsten Früchte seines reichen Geistes reiften hier, und Weimar wird sich noch lange bantbar Deffen erinnern, was S. als geiftlicher Redner, als Auffeher ber Schulen, als Beforderer der Talente, als Stifter mancher trefflichen Einrichtung fegensreich gewirkt hat. Galt Weimar für das deutsche Athen, so hat auch er als einer der ersten Männer da. selbst seinen Antheil daran. Geliebt und geehrt von seinem Fürstenhause, erhielt er manchen öffentlichen Beweis der Anerkennung seiner Verdienste; er wurde 1793 Viceprafibent, 1801 Präsident des Oberconsistoriums, was bis dahin kein Bürgerlicher gewesen war und hierauf von dem Aurfürsten von Baiern in den Adelstand erhoben. Go wirkte er, bis am 18. Dec. 1803 der Tod seine schöne nur in den letten Jahren oft durch eine trübe und gereizte Stimmung gelähmte Wirtfamteit unterbrach. In seinen "Schriften" (45 Bbe., Stuttg. 1806—20, und Taschenausgabe, 60 Bbe., Stuttg. 1827—30) hat er sich felbst ein unvergängliches Denkmal gestiftet. Sie zerfallen ihrer Vielseitigkeit wegen in brei Classen, in Schriften zur Religion und Theologie; zur Literatur und Kunft und zur Philosophie und Geschichte. Einzeln erschienen von ihm seine "Gedichte", herausgegeben von J. G. Müller (Stuttg. 1836), und feine "Bolkelieder", herausgegeben von Joh. Falt: (neue Ausg.; 2 Bbe., Lpz. 1840). Als Theolog erwarb er sich großes Berdienst um eine geistige, von dem Buchstaben bes Dogma freie Auffassung bes Christenthums, sowie um die Erklärung ber heiligen Schrift, und namentlich ist in dieser Beziehung sein "Geist der hebr. Poesie" (Deff. 1782; 3. Aufl. von Justi, 2 Bde., Lpg. 1825) hervorzuheben; als

Sthilafanh, menn nicht ber Schule, boch bes Lebens, hinterließ er einen Schat bemabrter Mature, Menfchen, und Reltbeobachtungen; ale Erffarer bee claffifchen Alterthume bemirtte er harmonifche Bilbung bes Denfchen burch bie Dufter Griechenlands; er lauterte allfeitig ben Gefchmad und fuchte burch Anschauung und Burbigung ber iconen Runft ben Menfchen zu reiner Menichheit zu erheben; er machte aufmerkfam auf manches Bergeffene und Bertannte ber vaterlandifden Borgeit und erwedte ben Ginn fur bas echt Ralfathumliche ber Doefie: Rolfslieb, Legende, Diffian, Chaffpeare, Die Doefie bes Gubend, Die griech, Anthologie und vieles Andere wurden burch ihn uns naber gebracht; er ftimmte faft in Allem, mas er fchrieb, gur Begeifterung, bauchte ber Geele eble Befühle ein und entflammte bas Berg fur bas mabrhaft Schone und Brofe. Gein Sauptwert find bie leiber unpollenbeten "Ibeen gur Philosophie ber Befdichte ber Denfcheit" (4 Bbe., Riag 1784-91; 4, Muff. mit Luben's Ginleitung, 2 Bbe., Lpg. 1841), in welchem alle Strablen feines Beiftes fich vereinigen. Schon fruh fuchte er nach einer Philosophie ber Gefdichte ber Menfcheit, und ce geigt fich mirtlich in Allem, mas er jemale fchrieb. biefe Richtung. Gein Biel babei mar, Die gange Gefchichte ber Menfcheit ale eine große gufam. menhangende, einem hohern Biele auftrebende Reihe bes Befchehens barguftellen. Co ging er ben langen Beg von Erfahrungen und Analogien ber Ratur, ben nicht furgern Bea ber Beichichte und aller Breige menichlicher Gultur burch. Ausgeruftet mit Renntnin ber Menichennatur im Allgemeinen, führt er une unter alle Bonen, in alle Beiten bin. um rubig mit und zu beobachten, wie die Menfchheit unter folden ober andern Bedingungen fich entwideln, und welche Erfolge jebesmal biefe ober jene Entwidelung haben muffe. Das Biel und ben Enbrunft ber Menichennatur und alles ihres Strebens bezeichnete er am lieb. flen burch bas Bort Sumanitat. Diefe humanitat war feine Gottin; auf fie bezog er MUes: für fie mirtte er mit rafilofem Gifer. Im Mugemeinen gehort S. gu ben mobitha. fig mirtenben Geiffern, bie nach ben verfchiebenften Richtungen bin anregenb, wedenb und befruchtend mirten und die gleichwol beshalb leichter, als minder reiche in ben Sintergrund gebrangt werben, weil fie verfaumten, ihren eigenen Berten ben Stempel ber abfoluten Bollenbung gu geben, ber fie unangetaftet über ben Strom ber Beiten forttragt. S.'s Lel. flungen im Gebiete ber Theologie, ber Literatur, ber Rritit und ber Philosophie find viel. fach berichtigt und felbft übertroffen morben; manches Gingelne, s. B. feine Polemit aegen Rant, war fogar verfehlt; aber fein Berbienft ift barum nicht geringer. Der gange Gul. fursuffand Deutschlande hat von ihm einen machtigen, weithin fich verbreitenben Impule ethalten, und an marmer, tiefer Begeifterung fur alles echt Menfchliche, Burbige, Große hat ihn Reiner überragt. Deshalb ift es nur der Tribut einer fculbigen Dantbarteit, bas nicht nur der Großherzog von Sachfen-Beimar, Rarl Muguft, 1819 eine Gedachtniftafel mit ber Infdrift: "Lidt, Liebe, Leben" auf fein Grab legen ließ, fonbern bag man auch 1844 au Ronigeberg und an andern Orten feinen hundertjahrigen Geburtstag feierte. Gin fcones Dentmal feste ibm feine wurdige Bitme, Maria Raroling, ach, Alachelanb. geb. 1750, geft. 1815, in ihren "Erinnerungen aus S.'s Leben", Die 3. G. Muller (2 Bbe., Snuttg. 1820) herausgab. Bgl. auch "D.'s Leben" von Doring (Deim. 1823).

Dberbergamteaffeffor und Bergcommiffionerath in Freiberg. Rach Charpentier's Tobe erhielt er 1806 bie Aufficht über bas Blaufarbenmefen. Inebefonbere murbe feine Thatigteit feit 1809 in Betreff bes Gifenhuttenwerte Panti und ber Salamerte von Bielicata im Großherzogthume Barfchau in Anfpruch genommen, und mehre Jahre verweilte er beshalb theils in Barfchau, theils in Bien, von wo aus er 1812 bie vorzüglichften Bergmerte Ungarne, Steiermarte und Oftreiche bereifte. Bum Beweife ber Bufriebenheit mit feinen Dienften murbe er vom Ronige von Sachfen in ben Freiherrnftand erhoben. Unter bem ruff. Goupernement tam er in bas Geb. Kingnicollegium nach Dresben; auch erhielt er vom Raifer Alexander bas Comthurfreug bes Stanislausorbens. 3m Sommer 1818 bereifte er Schmeben und Normegen, und nach feiner Rudfehr über Ropenhagen Die wichtigften Berg. und Suttenwerte im Sarge. 3m Rov. beffelben Jahre murbe er Biceberghaupt. mann, 1821 Berghauptmann und 1826 Dberberghauptmann, nachbem er fcon fruber aum Comthur bes Civilverbienfforbens und aum Mitgliebe bes Drbensrathe beforbert morben mar. 3m 3. 1835 machte er auf Beranlaffung bes Rurften Dilofch eine Reife nach Gerbien, um ben Bergbau biefes Landes wieber emporgubringen. Er farb ju Dresben am 29. Jan. 1838 und murbe nach feinem Bunfche auf ber Salbe bes alten Beragebaubes Drei-Ronia-Runbarube, amifchen Freiberg und Tuttenborf, begraben. Erft nach feinem Tobe erfchien ber Dlan, Die freiberger Gruben mittele eines tiefen, bei Deifen angefeffenen Stollne au lofen, unter bem Titel "Der tiefe meifiner Erbftolln, ber einzige, ben Bergbau ber freiberger Reffer bis in Die fernfte Bufunft fichernbe Betriebsplan" (Epg. 1838) und aus feinem Rachlaffe murben "25 Tafeln Abbildungen ber vorzuglichften Apparate gu Erwarmung ber Geblafeluft auf ben Suttenwerten" von Brenbel, Reich, Bintler und Merbach (Freib. 1840, Rol.) herausgegeben. Die Berbefferungen und Fortichritte, beren fich bie fachf. Bergwerteabminiftration unter feiner Direction ju erfreuen hatte, find uberaus vielfaltig und umfaffenb. Groß find namentlich feine Berdienfte um bie Belebung und Erhaltung bes beramannifden Bemeinfinns, um bie Bemahrung ber gum Befteben bes Bergmanneftande unerlaftichen Freiheiten, und um jebe thunliche Erleichterung bee Buftanbes bes gemeinen Berg. und Buttenarbeiters. Bere, f. Juno.

Deresburg, f. Gresburg.

Serford der hervorden, Arcisfadt im Atzgierungsbegiet Minden der preußprosin, Weifsglich, miede on der Weiter am Na in die Alfichad, Vestlicht und der Madewig (Wadrewish) gethelit, hat eine tafsclifche und vier evangelische Archen und gäble 6890 C. Aufre Machinemederzein um Wammoullenspinnerzein siede siede und gibt eine geste tet Gommalium und ein Museum sier Aussig, Altershümer und Technit; auch ein Jusche und Arbeitsbaus. Jur Erdauung der Stade gad das 700 gestliche und bei Greicheit, als das Stift evangelisch wurde. Im 3. 1802 wurde das Stift und 1810 das im 11. 3ahrt, gegründert Gollegaleitstig und bem Berge de ib. ausgehoben. hiellst mas früher damscflicht, wurde 1631 freie Reichsfladt, mustelicht der dem Ausfurfüren von Wamboulung unterneren, kann 1803 auf neuer an Preugien, 1807 an Weifsflate und 1815 am Preußen zurück,

 Nach Bloch fangen allein die Fischer von Gothenburg jährlich an 700 Mill. Heringe; gegenwärtig ist diese Fischerei besonders in Händen der Engländer. Holland verdankte seine Größe im 17. Jahrh. zum Theil dem Heringsfange, dessen Gesammtertrag gegenwärtig auf 2000 Mill. Stud geschätt wird. Der Fang wird durch ganze Flotten betrieben und ist durch Gesetze geregelt, welche die Ausrottung des nütlichen Fisches verhindern sollen. Das Einsalzen der Heringe wurde durch Wilh. Beutelsson oder Bötel (s.b.) von Biervliet in Flandern erfunden, und noch gegenwärtig werden sie in Holland am besten eingefalzen, weshalb auch die holländ. Heringe besser sind und höher im Preise stehen als die englischen. Das Räuchern leichtgesalzener Heringe, der sogenannten Böcklinge, ist eine franz. aus Dieppe stammende Ersindung.

Heringsborf, ein Dorf unweit Swinemünde (f. b.) und wie dieses ein Seebad, ist seit einigen Jahren erst als solches benust worden, erfreut sich aber einer zahlreichen, meist sehr vornehmen Badegesellschaft, sodaß es bei dem immer steigenden Besuch einer bebeutendern Zukunft entgegensieht. Das Seebad hat hier vor dem in Swinemunde den

ftartern Bellenschlag voraus.

Hauptort der Landesabtheilung hinter der Sitter, mit einem Rathhause und Zeughause, hat etwas über 7000 E. und erstreckt sich von Osten nach Westen zwei Stunden, von Norden nach Süden anderthalb Stunde weit. Der eigentliche Flecken dieses Namens, bestehend aus den um die Kirche beisammen stehenden Häusern und ziemlich wohlgebaut, liegt

anmuthig am rechten Ufer ber Glatt, 2334 F. über ber Meerefläche.

Heristall, jest Herstal, ein Marktsleden mit etwa 6000 E., liegt am linken Ufer ber Maas, 3/4 Stunde unterhalb Lüttich. Die einst über demselben thronende, jest aber Lis auf wenige Spuren verschwundene Burg ist das denkwürdige Stammschloß des ausstrassschen Major Domus (f. d.), Pipin des Dicken oder des Jüngern, der hiernach Pipin von H. genannt wird. Dasselbe war, als Familienbessung der Karolinger, in der Folge oft auch der Aufenthaltsort Karl des Großen und wird gewöhnlich das frank. H. genannt, zum Unterschied von dem sächsischen. Dieses lestere, jest das Dorf Herstelle an der Wester im Kreise Hörter des Regierungsbezirks Minden der preuß. Provinz Westfalen, war ein schon in den Römerkriegen militärisch wichtiger Punkt, wo auch König Karl der Große im Kriege gegen die Sachsen im Winter 797 sein Heerlager aufschlug, aus welchem im Mittelalter eine auf steilem Hügel tresslich gelegene Burg entstand, die um die Mitte des 15. Jahrh. von den Hessen niedergebrannt, später aber wieder aufgebaut, von ihren Besisern, den Herren von Kalkenberg im J. 1608 an den Bischof von Paderborn verkauft und sammt dem dabei besindlichen Minoritenkloster im Oreisigsährigen Kriege gänzlich zerstört wurde.

Berkommen, f. Obfervang.

Bermandad, ein span. Wort, welches so viel als Verbruderung (germanitas) bebeutet. Man bezeichnet damit die Berbindungen, welche die Stadte Caftiliene und Aragons zur Aufrechthaltung bes Landfriedens gegen die Anmagungen und Räubereien bes Abels schlossen. Sie wurden hierin von den Königen unterstüßt, welche in diesen Berbindungen ein Mittel fahen, die Macht des übermüthigen Lehnsadels zu brechen. In Aragon entstand die erste derartige Verbindung um die Mitte des 13. Jahrh., in Castilien aber 1282. 3m 3. 1295 fchloffen die Stabte Castiliens und Leons eine Berbruberung, welche jedem Abeligen, ber einen Bundesgenoffen beraubt ober gefrantt hatte und nicht Genugthuung leisten ober Bürgschaft für bie Beobachtung bes Rechts stellen wollte, seine Besitzungen zu verwüsten brohte. Böllig organisirt und mit bedeutenben Vorrechten ausgestattet wurde bie Bermandad 1486 in Castilien zu einer Berbindung fammtlicher Städte behufe der Aufrechthaltung bes Landfriedens in diesem damals, hauptsächlich durch das Umsichgreifen des Abels, fehr zerrutteten Reiche. Die Stadtgemeinden warben, ber Deutschen Sanfa (f.b.) gleich, ein Beer und ernannten Richter in verschiedenen Gegenden bes Reichs. Die Storer bes Landfriedens wurden von der bewaffneten Macht aufgesucht, vor die Richter geführt und bestraft. Weber Rang noch Stand schütten gegen bie hermandab, die bamals bas Prabicat ber heiligen erhielt, und felbft das Afglrecht ber Rirchen galt ihr gegenüber nicht. Der Abel lehnte fich zwar gegen bie Bermanbab auf, boch vergebene, ba ber Ronig biefelbe schütte. Auch in Aragon wurde 1488 die Hermandad formlich organifirt. Gegen die Mitte bes 16. Jahrh. wurde die heilige Bermandad zu einer bloffen Gendarmerie, die in die verfchiedenen Bezirke des Königreiche Castilien und Leon vertheilt, über die Sicherheit der Strafen außerhalb der Städte wachte, aber nicht eher eingriff, als bis die strafbare That geschehen war.

Hermanfried, der lette König der Thüringer, erwarb sich durch seine Heirath mit ber Nichte des Dsigothenkönigs Theoderich des Großen, Amalberga, zwar einen starken Schut gegen die Ubermacht der Franken, brachte aber mit diefer feiner ehrgeizigen Gemahlin zugleich Zwiespalt in sein Haus und bereitete so sich und seinem Reiche den Untergang. Auf Anstiften Amalberga's tobtete nämlich S. ben einen feiner mitregierenden Bruder, Berthar, gegen den andern aber, Balderich, verband er fich mit dem Frankenko. nige Theoderich I. und versprach bemselben als Lohn für seinen Beistand die Halfte feines Landes. Als nun Balderich geschlagen und gefallen war und S. somit feinen Zweck, Die Alleinherrschaft, erreicht hatte, weigerte er sich, dem Frankenkönige sein Versprechen zu halten. Diefer jog barum in Berein mit feinem Bruber Chlotar I. und ben Sachfen gegen bie Thuringer und brachte ihnen in einer mörberischen Schlacht an ber Unstrut eine gang. liche Niederlage bei. Darauf soll der des größten Theils seiner Länder beraubte H. vom Könige Theoderich freundschaftlich zu einem Besuche eingeladen und als beide einstmals sich miteinander auf der Mauer von Zulpich ergingen, hinterlistigerweise von der Sohe binabgestürzt und so getöbtet worden sein. Rach einer andern Sage, beren fich über ben thuringer Helden mancherlei in gereimter und nicht gereimter Rede erhalten haben, hatte fich H. nach jener Schlacht in seiner Residenz Schibingen (Burgscheidungen) an der Unstrut eingeschlossen und ware bann, als diese von ben Sachsen erstürmt worden, auf ber Flucht durch seinen Waffenträger umgebracht worden. Nach dem traurigen Ende ihres Gemahls suchte die Unglücksstifterin Amalberga nebst ihrem Sohne Amalafried und ihren übrigen

Kindern Schut bei ihren Verwandten in Italien.

Hermann wird herkommlich der german. Helb genannt, den die Romer Arminius nennen und ben Tacitus felbst als den Befreier Germaniens anerkennt. Gein einheimischer Name lautete aber eher Armin, eine Nebenform von Irmin ober Irman, welches Wort auch der Eigenname eines der brei göttlich verehrten Gohne des Mannus ift, appellativifch, wie es in Zusammensegungen erscheint, das Gewaltige, Mächtige bezeichnete und wenigftens mit dem gewöhnlichen Namen Hermann, b. i. Heermann ober Krieger, im Altdeutschen Hariman ober Heriman, nichts gemein hat. Er war der Sohn Sigimer's, gehörte einem edlen Geschlechte ber Cherusker an, hatte Theil genommen an den Feldzügen des Tiberius in Germanien und sich als Führer einer cherustischen Hulfsschar bas röm. Burgerrecht und den Rang eines rom. Ritters erworben. Als Quinctilius Barus (f. d.), fruher Statthalter von Syrien, nach Germanien gefandt worden war, um beffen feit Drusus von Rom abhängigen nordwestlichen Theil durch Einführung rom. Provinzialverfassung völlig ins röm. Joch zu bringen, erkannte S. die Gefahr, die der german. Freiheit drohte, und befchloß diefe zu retten. Während er die Saupter der Cheruster (f.b.) und benachbarter Bölker, namentlich der Katten, Bructerer und Marfen, für seinen Plan gewann, taufchte er ben Barus durch Ergebenheit. Diefer ließ fich verleiten, weit im Innern, an ber Weser, vermuthlich in der Gegend von Blotho, mit drei Legionen ein Lager zu beziehen und blieb, obwol durch Segest, einen andern cheruskischen Führer, gewarnt, in sicherer Ruhe. Durch die Nachricht, eine entfernte Bolkerschaft habe fich emport, wurde er bewogen, fein Lager im Spatsommer bes 3. 9 n. Chr. ju verlaffen, um gegen jene ju ziehen. Unterwege entfernten fich S. und die andern german. Ebeln von ihm, ihre Bolker, angeblich jum Bulfezuge, zu entbicten, und bann erft, ale ichon einzelne Angriffe auf feine Scharen begannen, erkannte Barus die mahre Lage der Dinge. Um zu dem rom. Sauptcaftell an der Lippe, Aliso, zu gelangen, wendete er feinen Marsch nach Westen dem Waldgebirge zu, welches, ein Theil der Bergkette Dening ober Denegge, von Tacitue ber Teutobur. gerwald (f. d.) genannt wird. Auf bahnlosem Wege, unter furchtbarem Unwetter hatte das rom. Heer gegen fortdauernde Angriffe ber Geimanen zu kampfen; an Bahl und Kraft geschwächt gelangte es am britten Tage an den südwestlichen Abhang des Gebirgs,

wo ce von ber german. Sauptmacht auf bem fumpfigen malbbedeckten Boben in ber Gegend bes Ursprungs der Ems und Lippe von allen Seiten angegriffen wurde. Barus tobtete fich felbst; fein Saupt murbe als Siegeszeichen bem Darbob (f. b.) geschiet, ber es nach Rom fandte; von den Gefangenen, die nach langem Gemetel übrigblieben, wurden viele ben Göttern geopfert ober aufgehenft; namentlich foll bie ben Bermanen verhaßten rom. Sachwalter graufame Rache getroffen haben, und Biele famen in die Anecht. fchaft. Ein ftartes, friegegeubtes Beer, im Bangen wol 50000 Dt., war in ber Sermannefchlacht von ben Germanen, die S. vereint und angeführt hatte, vernichtet morben; die rom. Befestigungen zwischen der Wefer und bem Rhein, auch Aliso, aus welchem 2. Cabicius fich mit ber Befagung und ben wenigen Flüchtigen, die fich zu ihm gerettet hatten, jum Rhein burchschlug, fielen in die Sande ber Germanen, und bas Land war von rom. Herrschaft befreit. Damit begnügten sich die Deutschen; Augustus aber, als er die Runde in Rom erhielt, war der Berzweiflung nahe in maßlofer Beforgniß vor neuen eimbrischteutonischen Bugen. Fur die Sicherung der Rheingrenze forgte fogleich Tiberius; bas Berlorene wiederzugewinnen, unternahm erft im 3. 14 Germanieus (f. b.). 3wifchen B. und Segest, ber zur Theilnahme an ber Schlacht gegen Barus gezibungen worben war und beffen Tochter Thuenelbe S. entführt hatte, war offener Rampf ausgebrochen. Germanicus zog bem Segeft, der ihn anrief, zu Gulfe, befreite ihn, wahrend S. felbft abwefend war, von der Belagerung durch beffen Partei und nahm Thusnelde, die bald nachher einen Sohn, Thumelicus, gebar, mit bem sie später im 3. 17 n. Chr. bem Thriumphzuge bes Germanicus folgte, gefangen. Bur Rache entbot nun S. die Cheruster. Germanicus jog im J. 15 bis zur Wahlstatt des Barus; nach einem Treffen wich S., um sich auf den Theil bes Heers, ben ber in vierzigjährigem Dienste erprobte Cacina führte, zu werfen. Schon schienen die Angriffe auf dem Marsche eine Wiederholung ber varianischen Niederlage herbeizuführen, aber ein Sturm auf bas Lager, ju bem Inguiomar, S.'s Dheim, wiber beffen Rath angetrieben hatte, miegluckte und bie Germanen mußten sich zuruckziehen. Im nachsten Sahre erneuerte fich ber Krieg; Germanicus ging über die Befer, an ber S. seinen Bruder Flavius vergeblich aus rom. Ariegebienste für die Sache ber Germanen zu gewinnen suchte. In zwei blutigen Treffen, die in der Gegend von Minden (bas erfte, in bem B. verwundet der Gefangenschaft kaum entkam, auf bem Kelde Idiftavifus) geschlagen wurden, blieben die Römer zwar Sieger, doch beschloß Germanicus die Rückfehr, und Tiberius, der ihn im folgenden Jahre zurudrief, geb die friegerischen Unternehmungen gegen Germanien auf. In Germaniene Innern tam es im 3. 17 jum Kriege zwischen B. und Marbod, gegen beffen wachsende Königsgewalt jener als Schüher ber alten german. Freiheit galt, fobag die Semnonen und Longobarben fich von Marbod losfagten und ihm anschlossen, während sein Dheim Inquiomar, weil er es für schimpflich hielt, unter bem Neffen zu fiehen, ihn verließ. Eine heftige Schlacht blieb unentschieden, doch jog fich Marbod jurud und S. galt als Sieger. Auch er foll hierauf fich in dem Ansehen, beffen er genoß, überhoben und nach foniglicher Macht gestrebt haben. In den Parteifampfen, bie daburch bei den Cherustern entstanden, fand S. durch die Lift feiner Berwandten ben Tod im J. 21 n. Chr. Sein Andenken wurde zu des Tacitus Beit von den Germanen in Liedern gefeiert. Gin foloffales Denfmal für ihn auf der Grotenburg bei Detmold ift gegenwärtigein der Ausführung begriffen, bestehend in der aus Rupfer getriebenen Statue S.'s auf hohem Piedestal. Bgl. Roth, "S. und Marbod" (Stuttg. 1817), Dlag. mann, "Armin, der Fürst der Cheruster" (Lemgo 1839), und über ben Drt der Bermanneschlacht besondere Clostermeier, "Wo S. den Varus schlug u. f. w." (Lenigo 1822) und G. W. von Düring, "Wo schlug H. ben Varus? u. f. w." (Quedlinb. und Lyz. 1825).

Halzgraf von Sachsen und Landgraf von Thuringen, war der Sohn des Landgrafen Ludwig des Eisernen und der Juditha, der Tochter des Herzog Friedrich's von Schwaben, des Vaters Raiser Friedrich's I. Der Erste kann er nur insosern heißen, als man Hermann von Winzenburg, welcher nach Ludwig dem Springer kurze Zeit Landgraf von Thüringen war, und dessen gleichnamigen Sohn unter den Landgrafen von Thüringen nicht mitzählt. Im Vereine mit andern Fürsten zogen H. und sein Vruder Ludwig III. gegen den geächteteten Heinrich den Löwen (s. d.), der sie aber I 180 zutück-

a superh

follug und ihnen auf bem Ruge nach Thuringen folgte. In Folge einer unzeitig eingegange nen Schlacht am 15. Mai 1180 wurden fie von Beinrich gefangen genommen, jedoch 1181, um von Kaiser Friedrich einen billigern Frieden zu erlangen, wieder freigegeben. Auf bem Reichstage zu Erfurt im J. 1181 erhielt hierauf S. die pfalzgräfliche Burbe in Sachsen, auf welche fein Bruder Ludwig verzichtet hatte, und hatte hierauf feinen Gis auf der Neuerburg an ber Unstrut, bem jesigen freiburger Schlosse, bie er nach seines Brubers Lub. wig's III. Tobe im J. 1190 als Landgraf von Thuringen bie Wartburg bezog. Raifer Beinrich's VI. Absichten auf Thuringen wußte er durch energische Magregeln zu vereiteln. Mit gleicher Entschlossenheit und gleichem Gluck widersete er fich 1194 ben Anmagungen des Erzbischofs Konrad von Mainz und des Abte von Fulba. Dadurch aber, daß er in den Kriegen nach Heinrich's Tode, 1198—1208, bald mit Philipp von Schwaben, bald mit Otto IV. von Braunschweig im Bunde war, zog er seinem Lande so große Verwüstungen zu, daß der Erwerb von Nordhausen, Mühlhausen, Saalfeld, des Schlosses Ranis und des Bezirks an der Drla nicht für Erfat gerechnet werden konnte. In noch viel größere Leiben hatte er aber fehr leicht fein Land baburch fturgen konnen, daß er, ale endlich Otto allein Raiser war, eine Anzahl beutscher Fürsten und Grafen in Naumburg verfammelte, welche ben vom Papfte Innocenz ausgegangenen Borfchlag, Dtto abzuseben und Friedrich vor Sicilien zu wählen, zum formlichen Beschluß erhob. Schon hatten die Sachsen sich der Städte Nordhausen und Mühlhausen bemächtigt und viele seiner Wafallen sich gegen ihn aufgelehnt, als Friedrich's II. schnelles Einrücken in Deutschland ihn aus feiner Berlegenheit rettete. Mitten unter ben friegerischen Beschäftigungen vernachlaf. figte D. jedoch keineswegs die Runfte des Friedens. Sein Leben fällt in das goldene Zeit. alter der deutschen Poefie. S.'s Name felbst ficht mit in den-Reihen der Minnefanger, bie er gern als eine besondere Zierde an seinem Hofe aufnahm. Schon als er noch Pfalzgraf von Sachsen war, hatte er beren mehre um sich versammelt. Ihre Zahl mehrte sich, als er seinen Sis auf die Wartburg verlegte. Groß war B.'s Einfluß auf die Poesie feiner Zeit, dafür haben auch die berühmtesten der Sänger an seinem Hofe sein Andenken verewigt. Unter ihm fand 1207 jener berühmte poetische Wettkampf statt, der unter dem Namen bes Bartburgfriege (f. b.) bekannt ift. S. war zweimal verheirathet. Durch feine Tochter erfter Che, Jutta, die er mit dem Markgrafen Dietrich von Meißen vermählte, wurde er Grofvater Heinrich's des Erlauchten. Mit seiner zweiten Gemahlin, Sophia, einer Tochter bes Herzogs Dtto bes Großen von Baiern, zeugte er Ludwig, feinen Nachfolger in der Regierung, und den Gemahl der heil. Elifabeth (f. d.), Beinrich Raspe (f. b.), Ludwig's Nachfolger und Gegenkönig Konrad's IV., Irmengard, die sich nachmals mit bem Grafen von Anhalt vermählte, und Agnes, die nachherige Gemahlin bes öftr. Herzogs, Beinrich des Graufamen von Medling, auf welche insgesammt der Geschmack an deutscher Poesse übergegangen war und in weitern Kreisen verbreitet wurde. H. starb zu Gotha auf ber Reise 1216 und wurde im Kloster auf dem Berge vor Eisenach begraben.

Hermann Contractus, d. i. der Preßhafte oder Gebrechliche, einer der verdienste vollsten Männer des 11. Jahrh. und einer der Quellenschriftsteller der deutschen Geschichte, geb. am 18. Juli 1013, stammte aus dem schwäb. Grafengeschlechte Vehringen und wurde im Kloster Reichenau gebildet, wo er nachmals Mönch war. Er stard am 24. Sept. 1054 auf dem väterlichen Gute zu Aleschusen bei Biberach, wo er begraben wurde. Sein wichtigstes Werk ist ein "Chronicon", das die zum J. 1054 reicht und von dem Preschter Vertholdus oder Bernoldus die zum J. 1066 fortgesest wurde. Dasselbe ist eine Nachahmung des Chronisons von Beda, welches es in chronologischer Hinsicht beiweitem übertrifft. Mit der Fortsesung wurde es am besten von Ussermann (2 Bbe., Sanct-Blassen 1790—94, 4.) und von Pers in den "Monumenta German. historica" (Bd. 1, Hannov. 1826, Fol.) herausgegeben. Nächst mehren andern Schriften lieferte er auch geistliche Dichtungen, namentlich schreibt man ihm die Kirchengesänge "Salve regina", "Alma redempto-

ris" und "Veni sancte spiritus" au.

Hermann (Friedr. Bened. Wilh.), Ministerialrath und ordentlicher Professor ber Staatswirthschaft zu München, einer der ersten Staatsökonomen der Gegenwart, geb. am 5. Dec. 1795 zu Dinkelsbuhl in Baiern, wurde, nachdem er die dortige lat. Schule besucht

hatte, jum Rechnungswesen bestimmt, worauf er als Gehülfe in einem Rechnungsamte arbeitete, bie bie Verfegung feines Vaters nach Erlangen ihm Gelegenheit bot, die verfäumte Gymnasialbilbung nachzuholen. Auf ben Universitäten zu Erlangen und Burgburg widmete er sich sodann dem Studium der Mathematik und der Kameralwissenschaf. ten. Mit einem Freunde leitete er feit 1817 eine Privaterziehungsanstalt in Nürnberg, bis er 1821 Lehrer der Mathematik am Gymnasium zu Erlangen wurde, worauf er sich 1823 als Privatdocent im Kameralfache an der dortigen Universität habilitirte. Später wurde er Professor ber Dtathematit am Gymnasium und an ber Polntechnischen Schule zu Nürnberg, wo er bis 1827 blieb. Hierauf unternahm er eine Reise nach Frankreich, um die Einrichtung der technischen Unterrichtsanstalten kennen zu lernen; nach seiner Ruckkehr wurde er außerordentlicher und 1833 ordentlicher Professor der Staatswirthschaft an der Universität zu München. 3m 3. 1835 erfolgte seine Aufnahme in die Akademie ber Wiffenschaften, an beren "Gelehrten Unzeigen" er ale Mitarbeiter fleißig theilnahm. Seit 1836 wurde er alljährlich als Inspector der technischen Lehranstalten und wiederholt zu wissenschaftlichen Reisen, wie nach Paris und nach Berlin zu ben Industrieausstellungen, verwendet, 1837 zum Mitgliede des obersten Kirchen- und Schulraths, bann zum Ministerialreferenten und 1845 jum Ministerialrath im Ministerium des Innern ernannt. Bon seinen Schriften erwähnen wir bas "Lehrbuch ber Arithmetit und Algebra" (Nürnb. 1826); "Über polytechnische Institute" (heft 1 und 2, Nürnb. 1826-28); "Staatswirthschaftliche Untersuchungen" (Munch. 1832), ein Wert, bas ihm im Gebiete der staatswirthschaftlichen Literatur einen bleibenden Namen sichert; seine Abhandlung über den Zustand des Munzwesens in Deutschland und die Vorschläge zur Abstellung feiner Gebrechen in Rau's "Archiv ber politischen Dionomie und Policeiwissenschaft" (1834, Heft 1 und 2) und endlich feinen Bericht "Die Industrieausstellung in Paris im 3. 1839" (Mürnb. 1840).

Hermann (Joh. Gottfried Jak.), der erste unter Deutschlands Philologen und Rritifern, der wurdigfte und fraftigfte Bertreter des humanismus in neuefter Beit, ebenfo gefeiert als Mensch durch edle Freimuthigkeit und strenge Wahrheitsliebe, geb. am 28. Nov. 1772 zu Leipzig, zeigte, mit den glanzenbsten Fähigkeiten ausgestattet, schon fruhzeitig eine entschiedene Neigung für die altclaffische Literatur, die durch den Privatunterricht Ilgen's (f. d.), des nachherigen Rectors in Pforta, so weit genährt und gekräftigt, bag er bereits im 14. Jahre feine akademifchen Studien beginnen konnte, auch bann noch vorherrschend blieb, als er nach dem Wunsche seines Baters, der Senior des leipziger Schöppenstuhls mar, bem Rechtsstudium sich widmete. Namentlich war es jest die Lehre und das Beispiel des mit ihm verwandten trefflichen Fr. Wolfg. Reig (f. b.), die feiner frühern Neigung neues Leben und neuen Aufschwung verliehen. Zwar begab er sich zur Bollenbung feiner juriftifchen Studien, bei benen nur bas Naturrecht seinem Beifte einige Befriedigung gewährte, nach Jena und bewährte das tiefere Eindringen in dieselben durch eine Abhandlung "De fundamento juris puniendi" (1793); doch bald nach ber Rückfehr in seine Baterstadt entsagte er dieser Laufbahn gänzlich. Nachdem er sich durch Vertheidigung der Schrift "De poeseos generibus" im J. 1794 als akademischer Docent habilitirt, wurde er 1798 außerorbentlicher Professor der Philosophie. In Folge eines Rufs nach Riel, den er ausschlug, erhielt er 1803 die ordentliche Professur der Beredtsamkeit, mit welcher 1809 bie ber Poesie verbunden wurde, in benen er noch gegenwärtig, nachbem er am 19. Dec. 1840 das 50jährige Jubiläum als Doctor der Philosophie und am 18. Det. 1844 bas gleiche als akademischer Lehrer gefeiert, als Senior ber Universität und als erfre Zierde berfelben mit wahrhaft jugenblicher Frische burch Wort und That wirkt. Seine Norlesungen, theils die Erklärung griech. Schriftsteller, theils die verschiedensten Iweige der Alterthumswiffenschaft umfassend, zeichnen sich durch seltene Lebendigkeit des Vortrage, durch Klarheit, Schärfe und Bestimmtheit in der Darstellung und durch eine unübertroffene Methode aus und haben stets eine große Anzahl Lernbegieriger herbeigezogen, die in ihren spätern Wirkungskreisen als Lehrende die fruchtbringende Lehre des Meis sters treulich fortpflanzten zur Förderung echt wissenschaftlicher Bildung auf Schulen und Universitäten. Mit gleichem Gifer strebte er durch die 1793 gestiftete Griechische Gesell-

fchaft und burch Übernahme des Directoriums des philologischen Seminare feit 1834 vor engern Rreifen bas eigene Urtheil feiner Schuler zu weden und zu icharfen, Grundlichkeit und Geschmad zu verbreiten. Das Feld, welches er zuerft auf neue Beife und felbständig zu bebauen begann, war die Metrit, indem er hier den blos hiftorischen Weg als unzureichend verließ und eine wiffenschaftliche Theorie derfelben aus der Kantischen Lehre von den Rategorien construirte. Die Grundsäße hierüber find entwickelt in den besondern Werken "De metris graec. et rom. poetarum" (Lpg. 1796), "Handbuch ber Metrif" (Lpg. 1799), "Elementa doctrinae metricae" (Lpg. 1816), "Epitome doctrinae metricae" (Lpg. 1818; 2. Aufl., 1844) und "De metris Pindari" an ber henne'schen Ausgabe des Pindar (3 Bbe., 2. Aufl., Lpz. 1817). Bgl. Freese, "De Hermanni metrica ratione" (Halle, 1829). Weit wichtiger noch in seinen Folgen war die von ihm begründete rationelle Behandlung ber griech. Grammatik, die auf eine besfere Gestaltung der Grammatik ber lat. und selbst der neuern Sprachen, namentlich der deutschen, einen wesentlichen Einflug hatte. Außer mehren kleinern Abhandlungen gehört besonders hierher die Schrift "De emendanda ratione graec. grammaticae" (Lpz. 1801), sowie die gehaltreichen Bufage und Ercurfe zu Biger "De graec. dictionis idiotismis" (Lpz. 1802; 4. Aufl., 1834). Die hier entwidelte Scharfe und Bestimmtheit finden wir wieder in den gahlreichen Bearbeitungen der Alten, besonders der griech. Tragifer, indem er die von Erfurt begonnene Ausgabe des Sophokles seit 1823 vollendete, die neuen Auflagen mehrer Stücke besorgte und mehre Tragodien des Euripides, befonders "Hecuba" (Lpz. 1800), "Supplices" (1811), "Medea" (1823), "Bacchae" (1823), "Alcestis" (1824), "Ion" (1827), "Iphigenia Aul." (1831), "Iphigenia Taur." (1833), "Helena" (1837), "Andromache" (1838), "Cyclops" (1838), "Phoenissae" (1840) und "Orestes" (1841), ferner bee Aristophanes "Nubes" (Lp3. 1800; 2. Aust., 1830), die "Orphica" (Lp3. 1805), die Homerischen Hymnen (Lpz. 1806), ben "Trinummus" bes Plautus (Lpz. 1800) und bie Schrift des Aristoteles "De arte poetica" (Lpz. 1802) theils kritisch, theils grammatisch und eregetisch behandelte. Ebenso unabhängig von allem Auctoritäteglauben handhabte er die Kritik, wobei es ihm nach dem Vorgange Bentlen's zuerst darauf ankam, aus bem Gedanken und ber Sprache bas Richtige zu ermitteln, auf welchem Wege er in ben meisten Fällen nicht mit Scheingrunden sondern mit schlagenden Argumenten bas Wahre bis zur Evidenz nachgewiesen hat. Wie treffend-übrigens H. nicht blos grammatische, sonbern auch andere Gegenstände miffenschaftlichen Inhalte, sowie Zeitfragen und örtliche und personliche Verhältnisse aufzufassen und anziehend zu schildern verstand, beweist die große Bahl ber von ihm selbst zusammengestellten kleinern Auffage und Programme in ben "Opuscula" (7 Bbe., Lpz. 1827-30), in benen wir zugleich die außerordentliche Eleganz bes lat. Stile bewundern; in berfelben Sammlung finden sich auch die bei verschiedenen Beranlaffungen verfaßten Dben und übrigen Gebichte, welche einen wahrhaft rom. Geist athmen. Da H. in allen seinen Forschungen die genaue Kenntniß der Sprache als den einzig fichern Weg bezeichnete, um zu einer flaren und ungetrübten Anschauung bes geifti. gen Lebens der alten Welt zu gelangen, fokonnte es bei den Bestrebungen der neuesten Zeit. bas Alterthum in dieser höhern Bedeutung zu betrachten und aufzuschließen, kaum fehlen, daß von einer andern Seite sich Stimmen erhoben, welche hierin eine einseitige Auffassung und Richtung erkannten und ihn selbst der Vernachläffigung des realen Theils der Philologie beschuldigten, den sie auf Rosten der Sprache bevorzugten. Doch hat H. nie mit Geringschäßung auf diesen Theil hingeblickt, sondern nur auf die verkehrte Weise aufmerkfam gemacht, mit der man denfelben theilweise zu bearbeiten begann, daher er mit Bodh (f.b.) und D. Muller (f. b.) in einen verdrieglichen Streit verflochten murde, ber ihn zur Bekanntmachung der Schrift "Uber Böckh's Behandlung der griech. Inschriften" (Lpz. 1826) veranlaßte. Mehr freundlich war der Austausch entgegengesetzter Ansichten über das Wefen und die Behandlung der alten Mythologie zwischen ihm und Creuzer (f. d.), hervorgerufen zunächst durch H.'s Programm "De mythologia Graecorum antiquissima" (Ppz. 1807), weiter ausgeführt in den "Briefen über Homer und Hefiodus" von ihm und Creuger (Seibelb. 1818). Diese Kämpfe, bei benen er fich nur ber Waffe des offenen und ehre lichen Mannes bebiente, wird man vergeffen, seine Berdienste aber werden noch in den spatesten Zeiten im reinen und unverfälschten Lichte glänzen, wie dieselben das In- und Aasland in der Gegenwart bereits durch mehrfache ehrende Auszeichnungen und Ordensdecorationen anzuerkennen sich beeisert hat. Die gebildete Welt wird stets in ihm, wie Goethe
ihn nannte, "den meisterhaften Kenner" bewundern, "der das Alte zu erneuern und das Abgestorbene zu beleben versteht", und die gewichtigen Worte, die H. selbst einst in anderer Beziehung aussprach, "La maxima est et non interitura laus, non utilem tantum, sed
etiam sonum virum esse", sinden auf seine Denk- und Handlungsweise die schönste Anwendung.

Sermann (Rarl Friedr.), ordentlicher Profestor ber Philologie zu Göttingen, einer ber gründlichsten und geiftreichsten Alterthumsforscher ber neuesten Zeit, geb. am 4. Aug. 1804 zu Frankfurt am Main, erhielt auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt und zu Weilburg, wo er sich ber besondern Leitung Eichhoff's erfreute, seine erste Bildung; widmete fich bann feit 1820 auf ben Universitäten zu Beidelberg und Leipzig unter Creuzer, Bermann und Spohn ben philologischen Studien mit dem gludlichsten Erfolge, mahrend er zugleich unter Anregung der Burschenschaft ein frisches, fröhliches Studentenleben führte. Bereits im Mai 1824 erlangte er burch sein "Specimen commentarii crit. ad Plutarchi de superstit. libellum" die philosophische Doctorwurde. Nachdem er eine wissenschaftliche Reise nach Italien unternommen, habilitirte er fich 1826 in Beibelberg, wo er 1832 außerorbentlicher Professor wurde. Ein Jahr barauf erhielt er die ordentliche Professur der Philologie und Eloquenz in Marburg, und 1842 kam er in gleicher Eigenschaft nach Göttingen. Ihm ift es vorzüglich gelungen, theils in feinen mundlichen Bortragen, theils in feiner schriftstellerischen Thätigkeit das grammatische und realistische Element ber Philologie auf richtige Beise zu verbinden und die Alterthumswissenschaft nach den verschiedensten Seiten hin zu fordern und zu erweitern, wie dies feine zahlreichen Schriften beweisen, welche die Staatsalterthumer, die alte Philosophie, Mythologie und Literatur zum Gegenstande der Behandlung haben. Unter lettern ermähnen wir besondere die Bearbeitung von Lucian's Buch "De conscribenda historia" (Frankf. 1827); das treffliche "Lehrbuch ber griech. Staatsalterthumer" (Beidelb. 1831; 3. Aufl., 1841); die "Geschichte und Spftem der Platonischen Philosophie" (Bb. 1, Beibelb. 1839), und unter der großen Menge von akademischen Abhandlungen außer den gelehrten Untersuchungen und Erläuterungen über Platon, Sophokles, Aristophanes, Horaz, Terenz, Persius und Juvenal, die "De causis turbatae apud Lacedaemonios agrorum aequalitatis" (Marb. 1834); "De equitibus Atticis" (Marb. 1835); "De jure et auctoritate magistratuum apud Athenienses" (Marb. 1839); "De Hippodamo Milesio" (Marb. 1841); "Antiquitates Laconicae" Marb. und Lpz. 1841); "De proëdris" (Gött. 1843); "De anno Delphico" (Gött. 1844); "De lege Lutatia" (Gött. 1844); "Vindiciae latinitatis epistol. Ciceronis ad Atticum" (Gött. 1844); "Uber griech. Monatskunde" (Gött. 1844) und "Über die Sypathraltempel des Alterthums" (Gött. 1844).

Sermann (Rarl Seinr.), einer ber vorzüglichsten Siftorienmaler, geb. zu Dresben 1801, machte hier seine ersten Studien, die er dann in Duffelborf unter Cornelius fortfeste. Mit einem andern Schüler deffelben Meisters, Gögenberger, malte er gemeinfam bie Fresten in der Aula der Universität zu Bonn, worunter die von ihm entworfene "Theo. logie" ein Werk von besonders tiefsinniger Intention aber noch unvollkommener Färbung ift. Später begleitete er Cornelius nach München, wo er mehre Cartons beffelben in Fresco ausführte, g. B. in der Glyptothek und in der Ludwigskirche. Unter feinen eigenen Compositionen ragen am meisten hervor die Fresken nach Eschenbach's "Parzival" im Königsbau, das schöne Deckengemälde der protestantischen Kirche und besonders eins der Bilder aus ber bair. Geschichte in den Arkaden des Hofgartens, den Sieg Raiser Lubwig bes Baiern bei Ampfing darstellend, eine Composition, die sich dem Beschauer unauslöschlich einprägt. Im J. 1844 wurde er nach Berlin berufen, um die berühmten Entwürfe Schin. kel's (f. d.) für die Vorhalle des Museums auszuführen; ein Unternehmen, welchem er fich mit größtem Fleige hingab, das aber an innern Schwierigkeiten leidet, indem Schinfel's Entwürfe auf Lichteffecte berechnet sind, welche dem Frescobilde nicht zu Gebote stehen. Auch hat er neuerdinge eine Reihe schöner Compositionen zur deutschen Geschichte in mehren ornamentistisch angeordneten Blättern geliefert. Sein Stil ist kernig und charakteristisch, in den frühern Werken etwas hart, in den neuern bis zur völligen Anmuth durchgedrungen. Seine Erfindung und Compositionsweise ist großartig und poetisch und

gibt ihm einen Rang unter ben ausgezeichnetsten Malern.

Bermannstadt (Cibinium, ungar. Nagy-Szeben), die Sauptstadt des Sachsenlandes in Siebenburgen und die fconfte Stadt des Groffürstenthums, in einer schonen Ebene am Zibinfluffe, der hier in die Aluta fich ergießt, besteht aus der obern, der untern Stadt und ben drei meist von Walachen bewohnten Vorstädten und hat 18500 E., barunter etwa 9000 Protestanten. Die obere Stadt liegt auf einer Anhöhe, ist nach alter Art mit boppelten Mauern und einem tiefen Graben umgeben, hat einen schönen Marktplas und regelmäßige Straffen. Unter ben öffentlichen Gebauden zeichnen fich aus die große goth. Rathebrale ber Evangelischen, die katholische Parochialkirche, bas Landhaus, bas Nathhaus, bas Zeughaus und ber Palast bes Bruckenthal'schen Museums. Dieses lestere enthält eine aufehnliche Bibliothek und eine Münzsammlung, eine intereffante Sammlung von Nationalalterthumern und ein Mineraliencabinet, und ist mit dem lutherischen Gymnasium, das eine Art Universität bildet, verbunden. S. ift der Sig eines griech. nicht unirten Bischofs mit Domcapitel, des lutherischen Oberconsistoriums, des siebenburg. Thesaurariats, bes Militairgeneralcommandos, bes königlichen Grafen ober Statthalters und anderer Behörden, sowie der Versammlungsort der Universität oder des Landtage der Deut-Außerdem sind hier ein katholisches Gymnasium, eine Normalhauptschule, eine Mädchenschule, zwei Waisenhäuser, ein Militairerziehungshaus, vier Kranken- und Verforgungshäufer, ein Militairhospital, eine Armenanstalt, ein Bucht- und Arbeitshaus. Die Einwohner sind fehr betriebsam und liefern jährlich gegen 40000 Stuck Tuch und über eine Million Sornkamme; auch gibt es hier viel Gerbereien, brei Bachebleichen, eine Papier- und eine Pulvermühle, einen Kupferhammer, zwei Buchdruckereien und eine Buchhandlung. Der Sandel ist bedeutend, namentlich nach ber Türkei, und wird burch eine griech. Sandelscompagnie geforbert. Die Umgebungen find fcon; namentlich gibt es zahlreiche Luft-, Dbft- und Gemusegarten in ber Nahe ber Stabt. Das nahe Dorf heltau ift wegen der Körpergröße seiner Einwohner berühmt. H. war ursprünglich ein Dorf und wird in dem uralten Stadtsiegel noch villa Hermanni genannt. Diefer hermann, ein nurn. berger Bürger, foll im 12. Jahrh. unter König Geifa II. eine Colonie hierher geführt und ben Ort gegründet haben, der bereits 1160 viele ansehnliche Häufer hatte und 1223 von König Andreas II. wichtige Gerechtsame erhielt.

Sermaphroditismus (hermaphrodisia), Zwitterhaftigkeit ober Zwitterbilbung bedeutet eigentlich diejenige Bildung organischer Geschöpfe, welche die Geschlechtstheile beiber Geschlechter in einem Individuum vereinigt. (G. Geschlecht.) Diese Bildung ift normal bei vielen Pflanzen und einigen auf einer fehr niedern Stufe ber Drganisation ftehenden Thierclassen, namentlich mehren Mollusten, den Ringwürmern, einigen Familien ber Eingeweidewürmer u. f. w., von benen einige wieder bas ganze Geschäft der Zeugung allein vollbringen können, andere, 3. B. die Schnecken, welche zwar die Geschlechtstheile beider Geschlechter vollkommen besigen, aber nur durch Vermischung mit einem andern Thiere berselben Art sich fortzupflanzen im Stande sind. Bei den höher stehenden Thieren und dem Menschen ist der Hermaphroditismus stets nur ein Bildungsfehler, eine Misbildung, zu welcher in den frühesten Unfängen der Körperentwickelung durch bis jest noch unerforschte Gesetze der Reim gelegt wird und welche von ihrer Fehlerhaftigkeit durch die Unvollkommenheit des Geschlechtslebens der Zwitter ein deutliches Zeugniß ablegt. Mit dem Begriffe eines hermaphrobiten aus ben höhern Thierclaffen barf baher burchaus nicht bie Ibee an eine constante Form, an eine Classe Geschöpfe von berselben Beschaffenheit, wie etwa die hermaphroditischen Pflanzen - und Thiergattungen übereinstimmende Bildung besigen, vorbunden werden, sondern die Bahl ber Bermaphroditenformen ift fast ebenso groß als die ber Hermaphroditen felbst. Die vollständige Ausbildung und Vereinigung der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane in bemfelben Individuum mit der Kähigkeit von beiden nach Belieben den von der Natur bestimmten Gebrauch zu machen und die Gefchlechtefunctionen vollständig bis an ihr Ende auszuführen, wurde bas Ibeal bes hermaphroditismus bar-

5 5-151 W

stellen. Jeboch ist biefes ungeachtet mancher Fabeln, die felbst von gelehrten Männern fruherer Zeiten nacherzählt werden, durch die Brobachtungen der neuern Zeit fast mit völliger Gewißheit als eine Unmöglichkeit dargethan worden, sodaß man den Gedanken an die doppelten Geschlechtsverrichtungen gänzlich hat fallen laffen und einen wahren Zwitter nur ein solches Geschöpf nennt, bei welchem sich die hauptfächlichsten männlichen und weiblichen Gerualorgane nebeneinander finden. Doch find auch Beifpiele diefer Art felten genug, und meist zeigt fich die Zwitterbildung nur fo, daß die Geschlechtstheile der einen Seite mannlich, die der andern weiblich (hermaphroditismus lateralis), oder die innern männlich, die äußern bagegen weiblich find, feltener umgekehrt (hermaphroditismus transversalis), ober daß die Zahl der Geschlechtsorgane zwar vermehrt aber neben den ausgebildetern des einen Beschlechts die des andern nur angedeutet oder verkummert vorhanden sind. Eine ungleich größere Zahl, als diese, begreift der Name Zwitter in weiterm Sinne in sich. Man bezeich. net bann bamit auch alle bie Individuen, bei benen burch eine Deformitat der außern Geschlechtstheile, die in der frühesten Entwickelungsperiode des Menschen und der höhern Thiere bei beiben Geschlechtern nicht ganz unähnlich, in den Grundzügen ihres Baues sogar ziemlich ahnlich find, fich auf ben erften Anblick bas Geschlecht nicht bestimmen läßt, durch genauere Untersuchung jedoch meist bald ermittelt wird. Sollte eine folche Untersudung bei Rindern von zweifelhaftem Geschlecht noch kein befriedigendes Resultat geben, so ift boch von dem reifern Lebensalter der Pubertät (f. d.) und den dann eintretenden Erscheinungen Aufschluß über das eigentliche Geschlecht zu erwarten. Ferner gehören dazu alle Diejenigen, bei benen auch die genaueste Untersuchung, felbst die innere nach dem Tode angestellte, das Geschlecht zweifelhaft läßt, weil die Geschlechtstheile so verkummert und zweideutig find, daß sie durchaus keinen sichern Anhaltepunkt zur Bestimmung des Geschlechts geben. Endlich nennt man noch völlig Geschlechtslose, bei benen die Geschlechtstheile ganglich fehlen, hermaphrobiten, eine Art Gefchöpfe, die fehr felten vorkommt. Die Zeugungsfähigkeit der Zwitter ist im Allgemeinen eine sehr geringe und beschränkt sich fast nur auf jene Art, bei welcher auch durch eine genauere Untersuchung das Geschlecht ausgemittelt werden kann. Da biese Eigenschaft zugleich die Chefähigkeit bedingt, so kommen Fragen über den wirklichen oder nur scheinbaren Hermaphroditismus eines Individuums nicht felten vor bas Forum ber gerichtlichen Medicin, fowie diefe auch bei Erbichaftsangelegenheiten manchmal über diesen Punkt ihr Gutachten abzugeben hat. Bgl. Feiler, "Uber angeborene Misbildungen und Hermaphroditen insbesondere" (Landsh. 1820).

Hermaphroditus, der Sohn des Hermes und der Aphrodite, wurde von Nymphen auf dem Ida erzogen, zog aber noch als Knabe nach Karien, wo die Nymphe der Quelle Salmatis, in der er sich badete, ihn vergeblich um Gegenliebe anslehte. Auf ihr Flehen zu den Göttern, immer mit ihm vereinigt zu sein, wurden ihre Leiber so verbunden, daß ein Doppelgeschöpf, halb Mann, halb Weib, entstand. Zu dieser Sage, die spätern, und zwar röm. Ursprungs ist, gaben vielleicht Hermen (s. b.) mit einem Aphroditesopf Beranlassung; wahrscheinscher jedoch ist die Idee zu den Hermaphroditen in den afiat. Naturrelisgionen zu suchen, welche den ihnen eigenen Dualismus, der besonders in der Erscheinung des Männlichen und Weiblichen hervortritt, durch die Vereinigung derselben darzustellen suchten. Die spätere verweichlichte griech. Kunst, namentlich seit dem ältern Polykles, versuchte sich viel in Darstellung des H., der nicht sowol als Natursymbol als vielmehr als

Rünstlerphantasse anzusehen ift.

Fermas, einer der sogenannten Apostolischen Bäter, zweifelhaft, ob es der im Neuen Testament erwähnte Hermas sei, nach Andern einer der 72 Junger, wird als der Versasser eines Buchs "Der Hirt" genannt, das in der alten Kirche in solchem Ansehen stand, daß es den kanonischen Büchern beigezählt wurde. Da indeß das unter diesem Titel in lat. Übersetzung noch vorhandene Wert dem Geiste jener Zeit hinsichtlich seines Inhalts durchaus nicht entspricht, so hat man dasselbe für eine spätere Zeit angehörend erachtet. Bgl. Zachmann, "Der Hirt des H." (Königsb. 1835).

Dermathene ist eine Bildfaule der Athene, die nach unten in eine herme, einen vieredigen Fußpfeiler, ausläuft; nach Andern eine Bilbfaule, an der die Ropfe des hermes und ber Athene Janusartig verbunden, oder wo die charakteristischen Buge beider Gotthei-

ten wie beim Bermaphrodit in Ginem Ropfe verschmolzen find.

Sermbstädt (Sigiem. Friedr.), Chemifer, geb. zu Erfurt am 14. Apr. 1760, besuchte das Chmuasium seiner Vaterstadt und widmete sich auf der dasigen Universität dem Studium der Arzneiwissenschaften. Namentlich wendete er fich mit Borliebe der Chemie zu; in Langenfalza fand er Gelegenheit, sich in der praktischen Chemie zu vervollkommnen und mit der Pharmacie theoretisch und praktisch sich bekannt zu machen. Von hier ging er nach Hamburg, wo er in der Rathsapotheke einige Zeit arbeitete, bann nach Berlin, wo er eine Officin übernahm und bei bem damaligen medicinifchschirurgischen Collegium seine Stubien fortsette. Spater privatifirte er in Berlin, bis er 1791 Professor der Chemie und Pharmacie an der vorerwähnten Lehranstalt und ihm zugleich die Administration der Hofapotheke übertragen wurde. Hierauf kam er ale Rath in das Dberfanitätscollegium und als Affesfor in das königliche Manufactur = und Commerziencollegium und in die Salzade ministration. Nachher wurde er Professor der Chemie an der allgemeinen Kriegeschule, bei der medicinisch=chirurgischen Akademie und am Bergwerkseleveninstitut, 1819 ordentlicher Professor der Chemie und Technologie an der Universität, sodann Geh. und Dbermedicinal. rath und starb am 22. Det. 1833. Ungeachtet seiner vielfach vom Staate in Anspruch genommenen Zeit war er als Schriftsteller sehr thätig. Unter seinen Werken nennen wir als bie für ihre Zeit vorzüglichsten seinen "Systematischen Grundriß der allgemeinen Experimentalchemie" (4 Bde., Berl. 1701—93; 3. Aufl., 1823); "Grundriß der Färbekunst" (Berl. 1802; 3. Aufl., 1825); "Allgemeine Grundfage der Bleichkunft" (Berl. 1804); "Grundfäße der Technologie" (3 Bde., Berl. 1816—25); "Chemische Grundfäße ter Kunft, Branntwein zu brennen" (2 Bbe., Berl. 1817; 3. Aufl., 1841) und "Elemente ber theoretischen und praktischen Chemie für Militairpersonen" (3 Bde., Berl. 1822). Außerdem hat er eine Menge Zweige der demischen Technologie und Monographien bearbeitet. Er hat durch seine Schriften, die jest freilich meist veraltet sind, wesentlich zu Verbreitung technisch-chemischer Renntniffe in Deutschland beigetragen.

Der Marber, welches überall in Deutschland einheimisch, vorzüglich gern in der Nähe ländelicher Wohnungen sich aufhält und Hühnerhösen gefährlich ist. Sein im Sommer brauner Pelz wird im Winter schneeweiß, während die Spise des etwa vier Zoll langen Schwanzes sich glänzendschwarz färbt. Die besten Pelze liefert der Norden. Ehedem war der Hermelin mant el eine Auszeichnung, die sich die weltlichen Fürsten vorbehalten hatten und die sie nur in besondern Fällen mit fürstlichem Range bekleideten Personen gestatteten. Nur die Wappen regierender Herren sind mit dem Hermelinmantel umgeben. Als Wappenbild

führt bie Bretagne ben Bermelin.

Hermelin (Sam. Gust., Freiherr von), geb. am 4. Apr. 1744, studirte zu Upsala vorzüglich die Gebirgskunde, trat dann in die Dienste des Bergcollegiums und wurde 1781 Bergrath. Seine Reisen in Deutschland, Frankreich, Nordamerika und England weckten in ihm den Vorsat, die schwed. Geographie und Statistik zu vervollkommnen. Er veranstaltete Beobachtungen und Untersuchungen in Bestebothnien und Lappland auf eigene Kosten und es gibt wol wenige schwed. Patrioten, die mit größern Ausopferungen für des Vaterlandes und der Wissenschen Rusen und Ehre arbeiten, als H. An der lappländ. Grenze eroberte er gewissernaßen eine Strecke Landes, beinahe von 1600 DM., um daselbst Cultur, Leben und Bewegung hervorzurusen. In der Literatur errichtete er sich ein bleibendes Denkmal durch den vortresslichen Atlas über Schweden und Kinnland, für dessen Ausschwengen auf diese Weise und kinschen Uneigennüßigkeit sorzte. Nachdem er sein ganzes bedeutendes Vermögen auf diese Weise verwendet, sah er sich genöthigt, eine Pension anzunehmen, welche ihm der Neichstag von 1818 zuerkannte, und starb in Armuth am 4. März 1820. Viele Aufsten von ihm sinden sich in den Abhandlungen der schwed. Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied er war.

Sermen heißen in der Kunstsprache Köpfe, welche in einen vierectigen Fußpfeiler ober in eine Saule ausliefen, dergleichen es besonders in Athen viele gab. Den Namen erhielten diese Pfeiler von Hermes, weil diesen die Pelasger ohne Hande und Fuße, mit auf-

b-151 /s

gerichtetein Zeugungsglied bilbeten. Die Bermen bilbeten den Anfang ber Bilbhauerkunft, und in der altesten Zeit waren wol alle Gotterbilder nichts als ein Pfeiler mit einem unförmlichen Ropf.

Hermeneutik ist die Wissenschaft, welche die Grundsäse der Auslegungskunst und zwar im engern Sinne der Heiligen Schrift aufstellt. Die Hermeneutik verhält sich zu der

Eregese (f. d.), wie die Theorie zu der Praris.

Bermes, f. Mercur.

Sermes Trismegiftus ift der griech. Name eines mythologischen Wefens ber alten Agypter, das bald mehr als Gott, bald mehr als historische Person dargestellt wird. Im Allgemeinen stellt sich soviel mit Sicherheit heraus, daß H. in seinem Wesen identisch mit bem Thot (f. b.) ist, von dem er die ideelle Seite darstellt. Dieser Gott bildet nämlich, ähnlich dem griech. H., weshalb ihm auch die Griechen den Namen des lettern beilegten, ben Bermittler zwischen Göttern und Menschen, und diese Eigenschaft ist es vorzüglich, welche in der Person des H. von den agnpt. griech. Philosophen und Theosophen versinnlicht wurde. Als folder ift er im Grunde nur eine Perfonification, das Symbol des ägypt. Priesterthums, bas der eigentliche Vermittler zwischen der Gottheit und bem Volke mar. Deshalb wird ihm die Gesetzebung und Sittigung des Landes, die Erfindung aller Künste und Wiffenschaften zugeschrieben, welche das Eigenthum ber ägnpt. Priefterschaft waren, so hauptfächlich bie Bilbung der Sprache, bie Erfindung der Schriftzeichen, insbesondere ber Hieroglyphen, der Mathematik, Arzneiwissenschaft, Tonkunst, des Tanzes; des Bretfpiels, der gymnastischen Ubungen, die Anordnung der gottesdienstlichen Gebrauche, sowie aller burgerlichen und religiöfen Einrichtungen, die Ginführung des Ackerbaus u. f. w. Er bildet sonach ben Inbegriff aller priesterlichen Runft und Weisheit, welche er auch in Sieroglyphen in Saulen eingegraben haben foll. Aus demfelben Grunde murden ihm auch die heiligen Schriften der Agypter zugeschrieben, von den Griechen nach ihm die Ber metischen Schriften genannt. Sie können gemissermaßen für eine Offenbarung der ägnpt. Religion gelten, enthielten die ganze mythologische Dogmatik und Geschichte, die Liturgif, die ganze burgerliche und religiofe Gesetgebung, den Kreis der gesammten ägypt. Wiffenschaft, die Lebensregeln und Ethit; waren jedoch nur den Prieftern zugänglich und wurden dem Bolke blos bei großen Festlichkeiten in den öffentlichen Aufzügen von ferne gezeigt. Diese Schriften und mit ihnen ihr angeblicher Urheber spielten im neuplatonischen Zeitalter wieder eine große Rolle. Damals, als im Drient Magie, Theosophie und Alchemie als Geheimwissenschaften sich ausbildeten und alle mystische Schwärmereien blühten, erhielt biefer agnpt. S. auch ben Beinamen Trismegistus, b. h. ber breimalgrößte, und murde zu bem Urquell aller Geheimlehren und Schwärmereien gemacht. Db die echten hermetischen Schriften bamals in Alexandria wirklich aus dem Agnptischen ins Griechische übersest wurden, wie man vorgibt, muß dahin gestellt bleiben; gewiß ift, daß ihm bamals Alles untergeschoben wurde, was die neuplatonische Schule in Alexandria über die genannten Geheimwissenschaften lehrte. Sie erfand zu diesem Behuf die Fiction der Sermetiichen Rette, b. h. einer Reihe weifer Manner, in benen fich durch Uberlieferung bie Beisbeit bes S. fortgepflanzt habe. Sieraus entstanden jedenfalls die unter bem Namen ber hermetischen bekannten Schriften, von denen noch folgende erhalten find: "Poemander sive de potestate ac sapientia divina" (Par. 1554; beutsch von Tiebemann, Berl. 1781), "Aesculapii definitiones" (Lond. 1628), "Iatromathematica" (Nurnb. 1532) und "Horoscopica" (1559); gesammelt in des Patricius "Nova de universis philosophia" (Ben. 1593), die aber zum Theil einem Hermes, der im 2. Jahrh. n. Chr. lebte, angehören follen. Auch in ber neuern Zeit noch behaupteten S. und seine angeblichen Schriften noch großes Ansehen unter Schwärmern aller Art, welche sich beshalb auch Hermetiker nannten. So entstand die Bermetische Medicin durch Paracelsus, die Bermetische Freimaurerei und der Ausbruck hermetisch verschlossen für Dinge, die so verschlossen sind, baß keine Luft zutreten kann, indem man bem B. die Runft zuschrieb, burch magische Siegel Schäße und Gefäße zu verschließen und unzugänglich zu machen. Wgl. Baumgarten-Cruffus, "De librorum hermeticorum origine atque indole" (Jena 1827, 4.).

Dermes (Georg), ber Begründer einer philofophisch-dogmatifchen Schule in ber ta-

tholischen Rirche, wurde am 22. Apr. 1775 zu Dregerwalde im Münfterschen geboren und empfing seine Borbilbung junachst burch ben Ortspfarrer, bann auf bem Gymnasium ju Rheina. Ze mehr er sich schon hier, besonders in den mathematischen Lehrstunden als scharfsinniger Denker zeigte, besto eifriger ergab er sich seit 1792, wo er die Universität zu Münster bezog, dem Studium der Kant'schen Philosophie und gelangte badurch zu der Uberzeugung, daß sich ein theologisches System gar nicht aufbauen lasse, ohne zuvor über die letten Principien des menschlichen Wissens im Klaren zu sein. Nachdem er 1798 Lehrer am Paulinischen Gymnasium zu Münster geworden war, strebte er dahin, auf Dem, was die Rant'sche Kritik niedergerissen hatte, ein neues, sicheres System zu errichten, doch erst als Professor der Dogmatik an der Universität zu Münster, seit 1807, fand er Gelegenheit, die Ergebnisse seiner philosophischen Forschung in größern Kreisen mitzutheilen. In letterer Stellung zog er sich durch ein kirchenrechtliches Votum die Abneigung des nachmaligen Erzbischofs Droste zu Bischering (f. b.) zu, was vielleicht zu den spätern Magnahmen gegen die Hermes'sche Schule mitwirkte. Im 3. 1819 wurde er als Professor an die neuerrichtete Universität zu Bonn berufen, wo er, wie früher in Münster, durch seine Lehrgabe ebenso sehr als durch seine Humanität zahlreiche Schüler an sich zog und am 26. Mai 1831 starb. Die philosophisch-dogmatische Methode H.'s, an der man nachmals in Rom so grofen Anstoß nahm, besteht nach feiner "Einleitung in die drift-tatholische Theologie" (Münst. 1819; 2. Aufl., 1831) darin, daß die Vernunft die Nealität der christlichen Offenbarung und speciell des katholischen Systems zu erweisen, dann aber der Offenbarung sich zu unterwerfen hat. Er will nicht die einzelnen Dogmen a priori finden und beweisen, sondern nur das Recht der Rirche, solche Dogmen aufzustellen und dafür Glauben zu fobern, auf Vernunftgrunde stugen. Daher seine völlige Zustimmung zu fammtlichen katholischen Unterscheidungslehren. Je supranaturalistischer und orthodorer S. insofern erfcheint, um fo mehr konnte man fich über die Berdammung wundern, welche bas papftliche Breve vom 26. Sept. 1835 gegen die Hermes'schen Schriften aussprach; allein sie wird vollkommen erklärlich, wenn man den Widerspruch S.'s gegen das Princip der unbedingten Lehrautorität und die gerechte Furcht der Hierarchie vor jeder Anwendung deutscher Philosophie auf ihr Saftem bedenkt, ta es ja durchaus nicht verhürgt ift, bag immer zu Gunften ber Rirche philosophirt werde. Die Barte, mit welcher Drofte-Bischering bas Breve geltend machte und der dadurch herbeigeführte Conflict mit der preuß. Regierung brachten die Hermefianer in eine Lage, aus der sie weder der Nachweis, daß die Lehre B.'s dem Papfte von Peronne falfch bargestellt worden fei, noch die Reife Braun's (f.b.) und Elvenich's (f. b.) nach Rom befreite. Selbst in neuester Zeit hat sich in Beziehung auf fie noch nichts geandert, wie benn ber Papft in bem neuerdings veröffentlichten Schreiben an den Grafen von Sedlnigfi, als Fürstbischof von Breslau denselben hart tabelt megen feiner Lauheit in Absicht auf die Verbreitung Bermes'icher Lehre; auch wurde 1844 durch den erzbischöflichen Coadjutor Geiffel den Professoren Braun und Achterfeld zu Bonn die Ausübung ihres Lehramts verboten, worauf die Negierung Beide mit Belaffung ihres Gehalts quiescirte. Unter ben zahlreichen Schriften, die über die Bermes'sche Streit. fache erschienen find, ift die von Elvenich: "Der hermesianismus und fein rom. Gegner Peronne" (Breel. 1844), ale die neueste zu erwähnen.

Hermes (Joh. Aug.), ein aufgeklärter protestantischer Theolog, geb. zu Magbeburg am 24. Aug. 1736, erhielt seine Bildung auf der Schule zu Klosterbergen und seit 1754 auf der Universität zu Halle. Hier und als Prediger zu Horschendorf in Mecklenburg, wo er 1760 angestellt wurde, war er dem streng-pietistischen Systeme ergeben, das zunächst von Spener ausging. Allein nachdem er 1765 Präpositus in Waren geworden, sagte er sich von diesem Systeme los und begann in Lehrvorträgen und Schriften eine gestäuterte Ansicht über dogmatische Lehrsäße zu verbreiten. Er betrachtete die Neligion als eine immer höherer Vervollkommnung fähige Weisheit des Lebens, nicht als ein geschlossenes System zunstmäßiger Saßungen. Seine "Untersuchung der Frage: Ob Christus für die zeitlichen Strafen der Sünde genug gethan?" in den von ihm herausgegebenen "Beisträgen zur Beförderung der Gottseligkeit" veranlaßte, daß er vor dem mecklenburg. Consistorium zur Untersuchung gezogen wurde. Er hatte mindestens Dienstentsesung zu befürch-

ten, ale er ben Ruf ale erster Prediger und geistlicher Inspector zu Jerichow im Magdeburgifchen erhielt. Die Geschichte bieser seiner Verfolgung hat er in einer eigenen Schrift (Berl. 1777) veröffentlicht, die um fo größeres Aufsehen erregte, da Friedr. Dicolai (f.d.) baburch veranlagt murbe, feinen "Sebaldus Nothanker" zu fchreiben. Ale Widerwärtigkeiten und schwere Familienleiden in S. den Wunsch erweckten, die ungefunde Gegend von Berichow zu verlaffen, wurde er durch Bermittelung seines Freundes Spalding von der Abtiffin von Quedlinburg, ber Prinzeffin Amalie von Preußen, zum Oberprediger in Dittfurt, balb darauf zum Oberprediger an der Nicolaitirche und 1780 zum Confisiorialrath in Quedlinburg ernannt. Hier schrieb er sein "Bandbuch der Religion" (Berl. 1779; 4. Aufl., 1791), das von der Königin Glifabeth von Preufen, der Gemablin Friedrich's II. ins Französische (Berl. 1781) und von Andern ins Dänische, Schwedische und Hollandifche überset murde. Die Angriffe feindselig gefinnter Menschen, die ihn bei feiner Gemeinde verkegerten, suchte er durch ein ftilles driftliches Leben und durch Verdienste um Die Schul- und Armenanstalten seines Wohnorts zu beseitigen. Biele Berunglimpfungen verurfachte ihm auch der muthwillige Rarl Friedr. Bahrdt durch fein "Sendschreiben ge= gen die Verkegerer" (1782). Im J. 1800 wurde B. erster geiftlicher Rath des Stiftsconfistoriums und Oberhofprediger. Nach der Auflösung des Stifts von der westfäl. Regierung pensionirt, behielt er blos die Superintendenturgeschäfte; boch auch diese legte er 1821 nieder und ftarb am 6. Jan. 1822. Mächst seinem "Communionbuch", "Neuen Morgenandachten" (2 Bbe.), "Predigten über die evangelischen Terte" (2 Bde.) und dem "Berbefferten Gefangbuch für Quedlinburg" (1797) gab er mit S. M. A. Cramer die "Allgemeine theologische Bibliothet" (1784-87) heraus. Bgl. Fritsch, "Joh. Aug. D., nach feinem Leben, Charafter und Wirfen" (Quedlinb. 1827).

Fermes (Joh. Timoth.), ein durch seine didaktischen Romane bekannter Schriftssteller des 18. Jahrh., geb. am 31. Mai 1738 zu Pegnik bei Stargard in Hinterpommern, erhielt seine erste Bildung im väterlichen Hause und auf dem Gymnasium zu Stargard. In Königsberg, wo er Theologie studirte, nahmen sich besonders Kant und Arnold seiner an. Später ging er nach Danzig und von da nach Berlin. Hier schrieb er seine "Kanny Wilkes" (2 Bde., Lpz. 1766; 3. Aust., 1781), bei welcher Fielding und Richardson seine Muster waren, und sein Hauptwerk, den Roman "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" (5 Bde., Lpz. 1770—75; 6 Bde., 1778), dem viele andere folgten. Nachdem er Lehrer an der Ritterakademie zu Brandenburg, dann Feldprediger zu Lüben in Schlessen und hierauf fürstlich anhaltinischer Hose und Schlosprediger zu Pleß gewesen war, wurde er 1772 nach Breslau berufen, wo er verschiedene geistliche Amter betleidete und als Superintendent, Pastor primarius zu St.-Elisabeth und erster Prosessor logie an der Universität am 24. Juli 1821 starb. Durch die erwähnten Romane, die bei ihrem Erscheinen viel Aussehen machten, hat er ein besserbung genutz, so wenig dieselben lung in dieser Gattung gegeben und in vielsacher Beziehung genutz, so wenig dieselben

auch höhern Runftfoberungen genügen mögen.

Hers Philetas (f. d.), verfaßte unter der von dem Namen seiner Geliebten entlehnten Aufschrift "Leontion" drei Bücher Elegien erotischen Inhalts, aus deren drittem Buche Athenäus ein ziemlich bedeutendes Bruchstück mitgetheilt hat, welches von Riegler und Art (Köln 1822), G. Hermann in den "Opuscula" (Bd. 4), Bach (Halle 1829), Schneisbewin im "Delectus poeseos graec." (Gött. 1838) und Bailen (Lond. 1839) besonders bearbeitet und von W. E. Weber in den "Elegischen Dichtern der Hellenen" (Franks. 1826)

ins Deutsche überfest wurde.

Sermetisch heißt in der Sprache der altern Physiker und Chemiker ein Berschluß, welcher vollkommen luftbicht ift. — Hermetische Kette und Hermetische Schrif-

ten, f. Hermes Trismegistus; hermetische Runft, f. Aldemie.

Hermias, mit dem Beinamen der Philosoph, einer der dristlichen Apologeten, lebte um 200 n. Chr. und schrieb für Nichtphilosophen eine Spottschrift gegen die heidnischen Philosophen (herausgegeben von Worth, Orf. 1700, und von Demnterich, Halle 1764; beutsch von Thienemann, Lpz. 1828).

-4 H Va

Sermindnen, richtiger als Hermionen, nannte sich nach Irmin, einem ber brei Sohne des Mannus, der eine der drei Zweige, in welche sich die Germanen theilten. (S. Germanien.) Als zu ihm gehörig führt Plinius die Sueven, unter welchem Namen hier vermuthlich die Quaden und Markomannen zu verstehen sind, die Hermunduren, Katten und Cherusker an.

Sermione, die einzige Tochter des Menelaus und der Helena, wurde während der Belagerung Trojas von ihrem Vater dem Sohne des Achilles, Neoptolemus (Pyrrhus), versprochen. Nach Euripides war sie dem Drestes bestimmt, der sie auch hierauf zur Gemahlin erhielt. Drestes zeugte mit ihr den Tisamenos. Nach einer andern Sage wurde sie

auch die Gattin des Diomedes. (S. harmonia.)

Hone zwischen Valence und Saint-Vallier wächst. Es gibt rothen und weißen; jener ist der beliebteste. Den Namen hat er von dem Eremitengebirge, welches dem Flecken Tain gegenüberliegt. Er wird über Cette zur See und über Beaune landeinwärts ausgeführt.

Sermogenes, aus Tarsus in Cilicien, einer der vorzüglichsten griech. Rhetoren um 160 n. Chr., trat bereits in seinem 15. Lebensjahre vor dem Kaiser Marc Aurel mit vielem Beifall auf und verfaßte ein Werk über die Redekunst in fünf Buchern, welches lange Zeit bei bem Unterricht in den Schulen als Leitsaden diente und deshalb schon frühzeitig durch Andere vielfach erklärt und in Auszug gebracht wurde. Die Schrift selbst nebst den alten Commentaren sindet sich in den "Rhetores graeci" von Walz am sorgfältigsten abgedruckt; die "Progymnasmata", welche das fünfte Buch ausmachen und bis zu Ende des 18. Jahrh. nur aus der lat. Überseßung des Priscian (s. d.) bekannt waren, wurden von Weesen-

mener (Murnb. 1812) herausgegeben.

Fermunduren, ein german. Bolf, das im Westen durch die Werra von den Katten, im Norden durch den Harz von den Cheruskern, im Osten durch die Elbe von den Semuonen, im Süden durch den Thüringerwald und das Erzgebirge von den Bariskern und Markomannen geschieden wurde. Ansangs mit unter dem allgemeinen Namen der Sueven (f. d.) begriffen, werden sie im J. 19 namentlich erwähnt, wo sie unter Vibilius die Herrschaft, die der Gothe Catualda durch Marbod's Vertreibung über die Markomannen erlangt hatte, stürzten. Auch das kleine suevische Reich, das der Quade Vannius in Abhängiskeit von den Nömern zwischen der March und Gran begründet hatte, erlag ihrem Angriff im J. 50. Mit den Katten kämpsten sie im J. 59 um den Besis von Salzquellen. Mit den Kömern standen sie zu des Tacitus Zeit in Handelsverbindungen. Zulest wird ihr Name, aus dem vielleicht der der Thüringer (f. d.) entstand, unter den Völkern, die in dem großen markomannischen Kriege gegen Marc Aurel kämpsten, erwähnt.

Fero, eine Priesterin der Benus, bekannt durch ihre Liebe zu Leander. Un einem Feste der Benus und des Adonis zu Sestos auf der thrazischen Kuste, zu welchem auch die Einwohner von Abydos über den Hellespont herübergekommen waren, sahen sich H. und Leander und entbrannten in gegenseitiger Liebe. Aber ihrer Berbindung stellten sich der Priesterin Stand und der Wille ihrer Altern entgegen. Doch den Jüngling schreckten diese Schwierigkeiten nicht; allnächtlich schwamm er über den Hellespont zur Geliebten, wobei eine auf dem Thurm am Ufer aufgesteckte Fackel ihm als Wegweiser diente. Als er einst bei winterlichem Sturme herüberschwamm, verließen ihn die Kräfte; todt warsen ihn die Wellen an den Fuß des Thurms, wo H., von Angst gefoltert, seiner harrte. Beim Anblicke des Leichnams stürzte sich H., vom Schmerz überwältigt, von der Höhe auf denselben hinab und starb, ihn mit ihren Armen umschließend. Unter dem Namen des Musäus (f. d.) bessigen wir ein Gedicht, welches diese Erzählung enthält, die auch Schiller zu einer schönen Ballade benunte, während Lord Byron 1810 den Versuch, den Hellespont zu durchschwimmen, glücklich bestand.

Hero aus Alexandria, einer der vorzüglichsten Mathematiker und Mechaniker des Alterthums, um 215 v. Chr., verkapte zwei Bücher "über die Verfertigung der Automaten", herausgegeben von Balbi (Ven. 1601, 4.), und mehre andere theils verloren gegangene, theils nur noch in durftigen Bruchstücken vorhandene Schriften, namentlich über die Construction der Kriegsmaschinen, über solche Maschinen, die durch die Kraft der Luft in

Bewegung gefest werben ("Pneumatica"), über die Dioptrif u. f. w., worin er manche wichtige Entdeckungen mittheilte. - Ein weit fpaterer griech. Mathematiker gleiches Ramens lebte um 620 n. Chr. und ichrieb "Definitiones arithmeticae", welche zulest von

Hafenbalg (Stralf. 1826, 4.) herausgegeben wurden.

Berobes ber Große, König in Judaa, ein Sohn bes Edomiters Antivater, geb. zu Askalon 62 v. Chr., wurde 48 v. Chr. Statthalter von Galilaa und zeichnete fich als folder fo aus, daß ihm auch noch die Berwaltung von Samaria und Colefnrien übertragen und er zum Dberbefehlshaber ber Land - und Seemacht dafelbft ernannt wurde. Siegreich gegen Antigonus, ben Bruderssohn bes Statthalters von Judaa, Syrkanus II., heirathete er des lettern Tochter Mariamne, worauf ihn der Triumvir Antonius zum Tetrarchen ernannte. Zwar mußte er vor ben erneuten Angriffen des Antigonus im 3. 37 weichen, boch von ben Romern unterftust, tehrte er fehr bald gurud und wurde nun gam Konig in Judaa ernannt. Staatsklugheit, Tapferkeit, Liebe zu ben Künsten und feiner Geichmack zeichneten ihn vor ben übrigen jud. Königen aus; bagegen mar er gramobnisch, empfänglich für Angebereien und graufam. Ginen fehr verberblichen Ginflug über ihn übte feine Schwester Salome. Seine Gemahlin Mariamne, feinen Schwager Aristobulus und beffen Mutter Alexandra, den alten Fürsten Syrkanus und drei seiner eigenen Sohne ließ er hinrichten. Ungeachtet bes Saffes der Juben und ber Gefahr, in welche bie Parteien in bem rom. Burgerfriege ihn brachten, erhielt er fich befonders badurch auf dem Throne, daß er zeitig genug fich dem Willen bes jedesmaligen Oberhaupts ber fiegenden Partei unterwarf. Augustus vermehrte seine Staaten mit Trachonitis, Auranitis, Batanaa und Zenodor's Gebiet. Das denkwürdigfte Ereignig unter feiner Regierung war die Geburt Christi. Er baute den Tempel von Jerufalem prächtiger als zuvor, zierte feine Hauptstadt mit vielen schönen Gebäuben und grundete mehre Stabte. Er fchlug bie Araber und ihren Anfuhrer Aretas und besiegte die fpr.-arab. Rauber. In ber letten Zeit feines Lebens verschwor fich gegen ihn sein Sohn Antipater, ben er fünf Tage vor seinem eigenen Tobe, im J. 2 u. Chr., erdroffeln ließ. — Ihm folgte in der Regierung als Ethnarch von Judäa sein Sohn Bero des Archelaus, ber feiner Graufamkeiten wegen im 3. 11 n. Chr. von Auguftus nach Vienna in Gallien verbannt wurde. — Sein zweiter Sohn, Berodes Antipas, wurde Tetrarch von Galifaa, von Caligula im J. 42 n. Chr. nach Lyon verwiesen und starb in Spanien. Er entführte die Herodias, feines Stiefbruders Berodes Beib und lieg 30. hannes den Täufer hinrichten. — Der dritte Sohn, Herodes Philippus, wurde Tetrarch von Trachonitis, Auranitis und Batanaa, und farb nach einer friedlichen Regierung im J. 34 n. Chr. — Nächstdem find noch zu erwähnen Berodes Agrippa 1., ber Enfel herobes des Großen, der Sohn eines ber hingerichteten Gohne beffelben, und der Bruber ber Berobias, erhielt nach und nach burch die Gunft ber Romer ben gangen jub. Staat zur selbständigen Verwaltung und ftarb 44 n. Chr., worauf sein Staat fast gang zur rom. Proving wurde. Er regierte im Allgemeinen fehr lobenswerth, ließ aber den Apostel Jatobus hinrichten und Petrus ins Gefangnig merfen. — Sein Sohn Berobes Agrippa II., der die Tetrarchie des Berodes Philippus erhielt, die Römer bei der Eroberung Jerusalems unterstüßte und hierauf mit der rom. Pratorwurde bekleidet wurde, starb als der lette feines Stammes im 3. 100 n. Chr.

Serobes (Tiberius Claubius), mit bem Beinamen Atticus, geb. zu Marathon im Anfange bes 2. Jahrh. n. Chr., stammte aus einer burch Alter, Glanz und Reichthum ausge. zeichneten Familie und widmete fich frühzeitig mit bem glücklichsten Erfolge der Beredtfamfeit. Dann verwaltete er unter L. Berus und M. Antoninus, beren Lehrer er gewesen, mehre Staatsamter, namentlich im J. 143 n. Chr. bas Confulat in Athen. Spater zog er fich, feines politischen Charafters wegen verdächtigt, gurud und lebte bis an feinen Tob, welcher um 180 n. Chr. erfolgte, ungestört ben Wiffenschaften. Seine unermeglichen Schape verwenbete er fast nur zu wohlthätigen Zweden, besonders zur Errichtung großartiger Bauwerke, mit denen er Griechenland, Afien und Italien zierte. Berühmt waren unter biefen bas feiner Gattin Regilla gewidmete Dbeum in Athen, bas größte und schönste feiner Urt, und die mit schönen Tempeln und mit dem Grabmale feiner Familie geschmuckte, fehr ausgebehnte Gartenanlage in ber Nahe von Rom an der Appischen Strafe, die nach dem Trio -

pas (f. d.), um ihr größere Unverleßlichkeit zu sichern, den Namen Triopium erhielt. Für uns ist dieselbe dadurch wichtig geworden, daß man hier außer mehren kleinern zwei größere aus 39 und 59 Herametern bestehende griech. Weihinschriften entdeckte, wahrscheinslich von dem Dichter Marcellus Sidetes verfaßt, deren Driginale sich im Museum des Louvre zu Paris besinden. Diese sogenannten triopischen Inschriften sind in neuerer Zeit von Bisconti, Cichstädt u. A. erläutert und von F. Jacobs in "Leben und Kunst der Alten" (Bd. I, Abth. 2) trefslich übersest worden. Von seinem Rednertalent, das ihm den Schmeischelnamen "die Junge der Hellenen" und des "Königs der Beredtsamkeit" erward, ist nur ein einziges Product vorhanden, welches der alten Versicherung, daß der Fluß seiner Rede sich silberwirbelnd über Goldsand ergossen habe, nicht viel Glauben verschafft, nämlich eine in Hinsicht ihrer Echtheit sehr zweiselhafte Nede "Über den Staat", die mehr einer sophissischen Schulchrie gleicht, herausgegeben von Fiorillo in "Herodis Attici quae supersunt" (Lyz. 1801) und von J. Bekter in den "Oratores Attici" (Bd. 5, Berl. 1824).

Serobian, ein Geschichtschreiber, wahrscheinlich ein Grieche von Geburt, lebte ungefähr von 170-240 n. Chr. größtentheils in Rom und verfaßte in griech. Sprache eine röm. Kirchengeschichte in acht Büchern, welche ben Zeitraum von Commodus bis auf Gordianus III. umfaßt und, abgesehen von einzelnen Berftößen gegen die Chronologie, durch ziemliche Reinheit des Ausdrucks ebenso fehr wie durch Klarheit, Treue und Freimuthig= keit in der Darstellung sich auszeichnet. Außer der ersten von Aldus beforgten Ausgabe (Ben. 1503, Fol.) erwähnen wir die mit vielem unnügen Ballast versehene Bearbeitung von Irmisch (5 Bde., Lpz. 1789—1805), die treffliche Handausgabe von F A. Wolf (Halle 1792), die von Weber (Lpz. 1816), Lange (Halle 1824) und die neue Textrecension von 3. Bekker (Berl. 1826). Eine claffische lat. Übersetung lieferte A. Politianus (Bologna 1493 und öfter), eine deutsche Cunrad (Frankf. 1784) und Dfiander (2 Bbe., Stuttg. 1830). — Ein von diesem verschiedener, berühmter griech. Grammatiker des 2. und 3. Sahrh. n. Chr., Alius Berodian aus Alexandria, war der Sohn des Apollonius Dy stolos (f. d.), gelangte in Rom unter Marc Aurel zu hohem Ansehen und verfertigte eine große Anzahl Schriften grammatischen und prosodischen Inhalts, die theils in Auszügen, theils in größern Bruchstuden noch vorhanden und in den "Anecdota graeca" von Beffer, Cramer, Bachmann und Villoifon, in ber Ausgabe des Möris von Roch (2 Bbe., Lpg. 1831—32), in der des Phrynichus von Lobeck (Lpg. 1820), in Dindorf's "Grammat. graeci" (Lpg. 1823), in Hermann's Schrift "De emend. rat. gramm. graec." (Lpg. 1801) und in beffen "Appendix ad Dracon, Straton." (Lpz. 1814) enthalten find. Bal. Bettin, "De Herodiano grammatico" (Salle 1842).

Derodot, der alteste griech. Geschichtschreiber, daher gewöhnlich der Bater der Geschichte genannt, geb. zu Halikarnaß in Ravien 484 v. Chr., bilbete fich, durch Rath und Beifpiel eines Verwandten, des berühmten Epikers Panyasis, aufgemuntert, vorzüglich burch die Lecture ber griech. Dichter, vor allen des Homer, und scheint schon fruhzeitig zu dem Entschlusse gekommen zu sein, nach dem Borgange der Logographen (f. d.), deren Studium ihm ebenfalls nicht fremd blieb, ein geschichtliches Werk von größerm Umfange zu begründen und, unterstüßt von dem Ansehen und Reichthume seiner Familie, für diesen 3wed die entlegensten Lander und Bolfer durch eigene Anschauung fennen zu lernen. Dbaleich nun die Zeitfolge und Ausdehnung dieser Reisen von den Alten theils in dunkler, theils in widersprechender Beise erzählt wird, so kann doch so viel aus seiner eigenen Mittheilung als zuverläffig angenommen werden, daß er außer ben Infeln und Kuftenstrichen Kleinafiens ichon in fruhefter Jugend, etwa feit 462 v. Chr., einen großen Theil des übrigen Affens und Afrikas durchwanderte, wo besonders Agnpten, damals weniger bekannt, ein Gegenstand feiner unausgesetten Aufmerksamkeit und Forschung wurde, daß er Palästina berührte, nähere Kunde von Phonizien, von Tyrus und Sidon sich verschaffte, daß er bis Babylon und Sufa, mahrscheinlich felbst bis in die baktrifchen und medischen Reiche vordrang, ebenso dag er die Ruftenlander bes Schwarzen Meers besuchte. Nach feiner Rückfehr von diesen Wanderungen, die noch vor 456 v. Chr. erfolgte, finden wir ihn in Griechenland wieder, wie er das zusammengebrachte Material, die Früchte seiner Reise, zu fichten und theilweise schon zu verarbeiten sucht, und es ift nicht unwahrscheinlich, daß er

101

bamale einige ausgearbeitete Partien seiner Werke vor einem engern Kreife von Gr den und Wißbegierigen vorlas, obwol die Versicherung Lucian's, daß er um 456 v. Chr. bei den Olympischen Spielen vor den dort versammelten Griechen eine folche Vorlesung veranstaltet habe, wie dies später auch zu Athen um 445 v. Chr., dann zu Korinth und Theben geschehen sein soll, nicht ohne triftige Gründe in Zweifel gezogen worden ist. Nachdem er längere Zeit vorzugsweise in Athen sich aufgehalten hatte, begab er sich, vielleicht mit dem Colonistenzuge im J. 444 v. Chr., nach Thurii in Italien, um auch von biesem Lande, sowie von Sicilien, genauere Runde sich zu verschaffen, ohne daß er jedoch bis Rom fam, und hier war es, wo er sein treffliches Werk und sein mühevolles und an Erfahrungen reiches Leben um 408 v. Chr. endete. Diefes Werk, welches aus neun Buchern besteht, die nach den neun Musen benannt sind, und im ionischen Dialekte verfaßt ist, gehört zu den kostbarsten Denkmälern der Vorzeit, indem die Darstellung voll Hoheit zugleich und Anmuth, voll Araft und rührender Einfalt uns zur Bewunderung hinreißt, die Treue und Genauigkeit aber, mit welcher er ohne allen trügerischen Schmuck die auf feinen Reisen gewonnenen Refultate mittheilt, ihm bis in die neueste Zeit die größte Sochachtung und Verehrung gesichert hat. Unter den zahlreichen Ausgaben erwähnen wir die erste von Aldus besorgte (Ben. 1502, Fol.), die von Gronov (Lend. 1715, Fol.), Wesseling und Baldenaer (Amst. 1763, Fol.), Reiz, fortgesett von Schäfer (2 Bbe., Lpz. 1800-22), von Schäfer (3 Bbe., 2pz. 1800-3), Schweighäuser (6 Bbe., Strasb. und Par. 1806), Gaisford (Drf. 1824; abgedruckt, 4 Bbe., Lpz. 1824) und die neueste und vorzüglichste von Bahr (4 Bbe., Lpz. 1830-35); unter den beffern Handausgaben die von Matthia (2 Bde., Lp3. 1825), 3. Beffer (Berk 1833 und 1837), Negris (Edinb. 1834) und Wheeler (2 Bde., Bofton 1842). Bon ben Ubersetungen führen wir die vielfach verbreitete lat. bes Laur. Balla an (Ben. 1474), die frang, mit historischen und fritischen Anmerkungen ausgestattete von . Larcher (7 Bbe., Par. 1786), die meisterhafte deutsche von F. Lange (2 Bde., Berl. 1810 -13; 2. Aufl., Brest. 1830) und die von Schöll (11 Bbe., Stuttg. 1828-32). Ein "Lexicon Herodoteum" befigen wir von Schweighäuser (2 Bde., Strasb. und Par. 1824; Lond. 1841). Außerdem sind für das Studium des H. in historischer und geographischer Hinsicht wichtig die Werke von Rennel "The geographical system of H." (Lond. 1800, 4.; 2. Ausg., 2. Bde., 1832; deutsch von Bredow, Altona 1802) und von Bobrik, "Gcographie des H." (Königeb. 1838, mit einem Atlas); über sein Leben, seinen Charafter und schriftstellerischen Werth verbreiten sich die Schriften von Dahlmann, "S., aus seinem Buche fein Leben" (Altona 1823); Blum, "S. und Rteffas, die fruheften Geschichts. forscher des Drients" (Beidelb. 1836); Benfe, "De Herodoti vita et itineribus" (Berl. 1826) und Hoffmeister, "Sittlich-religiose Lebensansicht bes S." (Effen 1832). Bgl. Waardenburg, "De nativa simplicitate H." (Lend. 1830). Ein dem H. fälschlich beigelegtes fpateres Machwert ift eine Lebensbeschreibung bes Somer, am besten herausgege. ben von Westermann in "Biographi graeci minores" (Braunschw. 1835).

Ferden heißen bei Homer vorzugsweise die Könige und Fürsten nebst ihren Sohnen, Begleitern und Gehülfen, überhaupt alle Kämpfer und Männer der Vorzeit, welche sich burch Stärke, Muth, Verstand und Erfahrung auszeichneten. Nachher wurden mit diesem Worte Diejenigen bezeichnet, welche halb göttlicher, halb menschlicher Abkunft waren, oder ihrer Verdienste halber um die Menschheit nach dem Tode eine Art göttliche Vererung genossen. Hieraus entstand jener Hervencult, der sich bei den Geschichtschreibern und Rednern der Griechen häusig sindet. Hier sind die Herven Gottheiten einzelner Länder, Städte und Zünste als Beschüßer und Gründer berselben. Ihnen waren kleine Tempel oder Kapellen geweiht. — Hervisch bezeichnet Das, was der fräftigen Heldenzeit eines Volks, besonders der griech., angehört oder an sie erinnert, und im abgeleiteten Sinne jene Größe der Thatkraft, die troß aller Gesahren große und edle Zwecke versolgt. Der Hervisch mus besteht demnach in ungemeinen Thaten voll Muth und Größe; Gesunnungen kann man nur insofern hervisch nennen, als sie zu hervischen Handlungen führen. Der Hauptcharakter des Hervischen ist Erhabenheit, und dieses Gesühl müssen diesenigen Werke namentlich der Poesie und Musst erwecken, die auf den Namen hervischer beanspruchen.

Seroide heißt eine eigene Gattung von Gedichten in Briefform, worin durch ihr

Leben und ihr Schickfal ausgezeichnete Männer und Frauen ber heroischen Vorzeit in einer wichtigen ober gefahrvollen Lage ihre Gefühle und Empfindungen einem Andern mittheisen, wie wenn Penelope bem lange abwesenden Odysseus schreibt. Der Inhalt ist meist Schnierz über treulos verkannte Liebe. Diese Dichtungsart, als deren Ersinder und Mussier Dvid (f. d.) angesehen werden muß, bildet eine Nebenart der eigentlichen Elegie (f. d.); doch kann in ihr auch der höhere tragische Ton herrschen, wie in Pope's Heroide "Heloise an Abälard". Von den Kömern ist sie auch auf die neuern Nationen übergegangen, zu den Deutschen seit dem 17. Jahrh., ferner zu den Italienern, Engländern und Franzosen, bei welchen lestern Colardeau, Dorat, Pezan und Laharpe mit Auszeichnung genannt zu werden verdienen, obgleich bei den Neuern ohne Ausnahme diese Art der roetisch elegischen Epistel von ihrer ursprünglichen Fassung allmälig abgewichen ist und eine größere Ausbehnung gewonnen hat. Gegen die ganze Gattung erklärt sich Herder in der "Abrastea" (Bd. 3).

Berold. Das Amt und die Burde eines Berolds verdankt den Ritterspielen des Mittelaltere feinen Ursprung. Denn da fich bei benfelben Theilnehmer aller gander einaufinden pflegten, war es nöthig, Beamtete zu haben, welche Kenntnig der Wappen fowol, wie der Regeln und Normen, die nich mit der Zeit über Führung und Einrichtung der Bappen gebildet hatten, befagen. Das Vorbild der Herolde waren die zhorzec der Griechen und die Fetiales (f. d.) der Romer, die als Boten bes Friedens und des Kriege unverletlich, Denen, die sie begleiteten, Schut gewährten, Krieg ankundigten und Frieden überbrachten, Versammlungen leiteten u. f. w. Bur Zeit ber Blüte des Ritterthums bilbeten die Herolde, auch Chrenherolde genannt, einen besondern Stand an den Bofen ber Kürsten und mußten die Abelsmiffenschaft ober Beroldstunft unftmäßig erlernt haben. Dazu gehörte die genaueste Kenntniß des hohen und niedern Adels, der Wappen, Rechte und Besitungen besielben, sowie der einzelnen Geschlechter. Die Berolde hatten alle öffentlichen Keierlichkeiten zu leiten; sie waren die Richter in allen Streitigkeiten des Abelomefens, ertheilten Ahnentafeln, entwarfen und verbefferten Wappen und bilbeten bie Sittenrichter des Adels. Bei den Turnieren lag ihnen die Wappenschau ob, sowie die Entscheibung über die Turnierfähigkeit. Im Rriege waren fie Boten des Kriege und des Friebens. Sie zerfielen in brei Claffen, nämlich Wappenkonige, Berolde und Persevanten (poursuivants), welche lettere gleichsam die Lehrlinge waren. Um als Persevant aufgenommen zu werden, war es nöthig, daß zwei Herolde des Candidaten Rechtlichkeit und Unbescholtenheit bezeugten. hierauf erfolgte die Taufe mit Wein, die entweder vom Kursten selbst oder von einem Wappenkönige vollzogen wurde, und bei welcher der Candidat einen besondern Namen erhielt. Der Taufe folgte die Anlegung des Wappenrocks, der fich von denen des Wappenkönigs und des Berolds unterschied, während alle drei Claffen das Mappen ihres herrn auf ber linken Schulter führten. Nach fiebenjähriger guter Dienftzeit konnte der Persevant Berold werden, wenn zwei Wappenkönige und vier Berolde bezeugten, daß er feine Schuldigfeit volltommen gethan habe und Berold zu werben verbiene. In diesem Kalle taufte ihn der Kürft, sein Berr, von neuem und ertheilte ihm einen neuen Namen, worauf Berolde ihm den neuen Wappenrock anlegten. Bei der Wahl eines Wappenkönige, des höchsten Grade, den ein Berold erlangte, berief man so viele Wappenkönige und Berolde zusammen als nur irgend möglich mar, um dem Acte die größte Feierlichkeit zu geben. Bezeugten diefe Alle das unbedingte Berdienst des zu Erwählenden, so feste ihm ber Kürst eine Krone auf und ertheilte ihm den Namen einer Provinz seines Landes. genwärtig ift bas Beroldswesen außer Gebrauch und was sich etwa davon noch erhalten, nur der Schatten fruhern Glanzes. Bgl. Gehe, "Beschreibung eines Berolde" (Drest. 1668) und Pet. Suchenwirt's "Werke", herausgegeben von Primiffer (Wien 1827). Die Vereinigung mehrer Berolbe und Zunftgenoffen zu einem Collegium nannte man eine Beroldsfammer, worunter man in ber neuern Beit zuweilen auch die Behorde versteht, welche die Geschäfte der Berolde des Mittelalters beforgt.

Serold (Joh. Mor. Dav.), ordentlicher Professor der Zvologie in Marburg, geb. am 3. Jan. 1790 zu Jena, genoß eine sehr mangelhafte Vorbereitung zur Universität, da er als der Sohn eines armen gebrechlichen Musikers, sobald es anging, zum Unterhalt der Familie mit beitragen mußte und nur sein weniges Erspartes zu Privatstunden im Latelni-

ichen verwenden konnte. Im 3. 1806 murbe er indeffen unter die Studirenden ber Mebiein in Jena aufgenommen, wo er fich mit besonderm Gifer der Botanit wibmete. Den Ermahnungen seines Schwagers, E. D. A. Bartels (f. b.), ber überhaupt seine Studien leitete, folgend, bezog er im nachften Jahre die Universität zu Belmftedt, wo er fich in ber Zergliederungekunft eine fo bedeutende Fertigkeit erwarb, daß er fcon 1809 die Stelle cines Profectore in Halle unter Medel's Direction erhielt. In diefer Stellung fand er vielfache Gelegenheit, theils durch Medel's Anleitung, theils durch anatomische Vorträge, die ihm jener übertrug, theils burch Benugung anderer Borlefungen feine Kenntniffe in ben Naturwiffenschaften zu erweitern; jedoch blieb ihm zum Studium der eigentlichen Dlebiein zu wenig Muße, sodaß er es vorzog, 1811 seinen Posten aufzugeben und in Marburg feinen Studiencurfus zu vollenden. Sier erhielt er 1812 bie Stelle eines Profectors und bald darauf die medicinische Doctorwürde. In Folge der Anerkennung, welche seine "Entwickelungsgeschichte ber Schmetterlinge" (Raff. und Marb. 1815) fand, murbe er 1816 außerordentlicher Professor der Medicin, und fodann 1822 jum ordentlichen Professor der Medicin und 1824 jum Professor der Boologie und jum Director des zoologischen Cabinets ernannt. Schon mahrend seines Aufenthalts in Salle mit dem Geiste, in welchem Barven (f. d.) feine Naturbeobachtungen anstellte, vertraut geworden, wendete er nach bem Borgange desselben besonders der Erzeugung und Entwickelung des thierischen Körpere feine Aufmertfamteit zu. Bon feinen hierher gehörenden Schriften find zu ermahnen die "Physiologischen Untersuchungen über bas Rudengefaß ber Infekten" (Marb. 1823); "Exercitationes de formatione animalium vertebris carentium in ovo" (Marb. 1824) und "Disquisitiones de animalium vertebris carentium in ovo formatione" (2 Sefte, Frankf. 1835-38).

Serold (Louis Jos. Ferd.), franz. Theatercomponist, geb. zu Paris am 28. Jan. 1791, wurde burch feinen Bater, welcher Pianofortelehrer war, der Dufit zugeführt, obschon ihn diefer für eine andere Laufbahn bestimmte und deshalb in eine miffenschaftliche Erziehungsanstalt brachte. Nachdem sein Bater verstorben, wurde er 1806 in bas Confervatorium der Musik aufgenommen, wo er unter Leitung seines Lehrers Louis Abam als Clavierspieler fich fo auszeichnete, daß er 1810 ben ersten Preis erhielt. Unter Catel und Mehul studirte er harmonie und Composition. Seine Cantate "Mademoiselle de Lavallière" erwarb ihm 1812 ben ersten Preis der Composition. Hierauf ließ ihn das Conservatorium nach Rom reisen, wo er ziemlich drei Jahre verweilte; bann ging er nach Neapel, wo seine erste Oper "La gioventù di Enrico V" mit vielem Beifall aufgenommen wurde. Nach der Rückfehr nach Paris im J. 1815 nahm sich besonders Boneldieu seiner an. Unter ben Opern, die er nun componirte, wurde "La clochette" ("Das Zauberglöckchen") am beliebtesten, mahrend "Charles de France" und "Les rosiers" (1816), "Les troqueurs" (1819) und "L'amour platonique" meist burch die Schuld ber Terte ziemlich unbeachtet blieben. Aus Unmuth darüber nahm er die Stelle eines Accompagnateurs beim ital. Theater an und schrieb nun nur Kleinigkeiten für das Pianoforte. Erft 1823 trat er wieber mit der Oper "Le muletier" auf; allein auch diese wie einige nachfolgende vermochten keinen Beifall zu finden. Als endlich seine Oper "Marie" (1826) die verdiente Bürdigung gefunden, ließen die anstrengenden Arbeiten seines Amts als Oberdirigent des Gesanges an der königlichen Akademie der Musik, was er 1828 wurde, ihn auf der betretenen Bahn nicht schnell genug weiter gehen. In seiner Oper "L'illusion" (1829) hatte er bereits seinen eigenen Weg verlaffen, um dem Geschmacke ber Zeit zu hulbigen; nichtsbestoweniger fiel seine nächste Dper "Emmeline" (1830) wieder burch. Dagegen erntete er mit der Oper "Zampa" (1831) ben allgemeinsten und lautesten Beifall. Allein seine Kraft mar gebrochen, seine Gesundheit untergraben. Noch nahm er Theil an der Composition der Oper "Madame de Brinvilliers"; auch componirte er noch die Opern "La médecine sans médecin" und "Pré aux clercs" ("Der Zweikanipf"), welche lettere Aufführung er nicht mehr erlebte. Er starb am 18. Jan. 1833. Die von ihm begonnene Oper "Ludovic" wurde von Halevy beenbet. B.'s Mufit hat pitante Melodien und angenehme Motive, aber feine charakteristische Kraft; Rossini's Musik übte zu großen Ginfluß auf seine Instrumentation.

Beronsball heißt eine Borrichtung, mittels beren man burch bie Gewalt ber gufam-

mengedrückten Luft Waffer aus der Stelle treibt. Der Apparat felbst besteht aus einer hoblen Rugel, in welche eine feine meffingene Röhre, die an einem Ende offen ift, am andern aber in eine fehr feine durchbohrte Spige ausläuft, mit ihrem offenen Ende fast bis auf den Boden reicht. Die Möhre hat außerhalb der Augel einen Sahn, um fie absperren zu können. Werdunnt man nun bei geöffnetem Sahne in der Rugel mittels der Luftpumpe oder durch Ansaugen die Luft, schließt dann den Hahn, bringt die Augel unter Wasser und öffnet dort den Hahn wieder, so wird die atmosphärische Luft so lange Wasser in die Rugel brängen, bis die in derselben noch vorhandene Luft sich so weit verdichtet hat, daß sie der äußern das Gleichgewicht halt. Ubrigens fann man auch an der Rugel felbst eine Offnung anbringen, durch welche man die Rugel birect zum größten Theile mit Waffer füllt, und welche man dann luftdicht wieder verschließt. Drückt manmun durch Einblasen oder durch Eintreiben von Luft mittels einer Compressionsluftpumpe die in der Augel noch befindliche Luft bedeutend zusammen und schließt dann den Hahn wieder, so wird nach deffen Offnung die in der Augel comprimirte Luft bas Wasser aus der Stelle treiben und es nöthigen, so lange aus der feinen Nöhre hervorzuspringen, bis die innere Luftschicht mit der umgebenden äußern im Gleichgewichte ift. - Beronebrunnen ift eigentlich ein felbstthätiger Deronsball. Der gange Apparat besteht aus einem Beronsball, welcher mit einem zweiten, luftdicht geschlossenen Gefäße mittels zweier Röhren verbunden ift, beren eine am obern Woden des untern Gefäßes anfängt und nahe am Dberboden des Beronsballs aufhort, während die andere mehr vom untern Boben bes untern Gefäßes ab durch ben ganzen Deronsball geht und fich dort nach außen öffnet. Ift der Beronsball nun mit Baffer gefüllt und gießt man dann durch die lange Röhre in das untere Gefäß Waffer, so beginnt das Waffer aus bem Beronsball zu springen, sobalb bas eingefüllte die untere Dffnung der langen Röhre verschließt, und springt so lange, bis die untere Offnung der Spripcohre im Heronsball frei ist, indem das springende Wasser durch die lange Fallröhre in das untere Gefäß läuft, von dort die Luft in den Heronsball treibt, welche donn das Waffer zum Springen nöthigt. Beide Geräthe haben ihren Namen von Heron von Alexandria, der etwa 120 v. Chr. lebte und das erste beschrieb, das lettere aber erfand.

Derophilus, der größte Anatom des Alterthums, geb. zu Chalcedon, lebte unter Alexander dem Großen und dessen Nachsolgern. Er hatte den Praragoras in Kos zum Lehster in der eigentlichen Medicin und war lange Zeit in Alexandria als Arzt und Lehrer thätig. Nächst Erasistratus war er der erste, der die Anatomie am Menschen zu studiren Gelegenheit hatte, was er mit so ungemeinem Fleiße that, daß er dieselbe zu hoher Blüte brachte. Seine Lehren sind durch spätere Schriftsteller, namentlich durch Galenus, auf die Nachwelt gekommen; von seinen Schriften, darunter namentlich ein anatomisches Lehrbuch, das den folgenden Jahrhunderten als Nichtschnur diente, sind außer einem noch ungedruckten Commentar über die "Aphorismen" des Hippokrates, nur Fragmente erhalten. Übrigens ist er auch dadurch merkwürdig, daß er zuerst eine Pulslehre ausstellte und daß er der Erfahrung großen Werth beilegte und so dem Dogmatismus seiner Zeit entgegentrat. Keineswegs aber darf man ihn an die Spiße der empirischen Schule (s. Em pirismus) in der Medicin stellen, die erst später von einigen seiner Schüler gegründet wurde. Bgl. Marr, "Hero-

philus" (Rarler, und Baben 1838).

Herostratus hieß jener Ephesier, den die Sucht, seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen, im J. 356 v. Chr. zu dem tollen Entschlusse trieb, den prächtigen Dianentemspel zwischen der Stadt und dem Hafen von Ephesus in Brand zu stecken. Er büste seine That durch martervollen Tod, und durch Beschluß der Jonier wurde Jeder mit dem Tode bedroht, der jemals seinen Namen ausspreche; allein gerade diese Verordnung erhielt seinen Namen der Geschichte. In derselben Nacht, wo die Vrandstiftung geschah, wurde Alexander der Große geboren. Vgl. Guhl, "Ephesiaca" (Verl. 1843).

Serrenbank hieß chemals und heißt noch gegenwärtig in manchen Staaten die Gesammtheit der adeligen Beisiter in einem Collegium, im Gegenfaße der sogenannten Geslehrten bank. Die Herrenbanke kamen auf, als in Folge der gestiegenen Cultur die Nechtsverhältnisse verwickelter wurden, sodaß nun die Nitter und Lehnleute allein nicht mehr im Stande waren, wie früher, über ihre Standesgenossen zu Gericht zu sigen und

über öffentliche Angelegenheiten zu urtheilen und man sich genöthigt sah, förmliche Collegien einzurichten, in denen neben den adeligen Mitgliedern auch Doctoren der Nechte Sig und Stimme erhielten. Auf den Neichstagsversammlungen war Herrenbank mit Grafenhank gleichbedeutend; auf den Landtagen bezeichnet man damit zuweilen den Herrenftand (f. Standes herren), im Gegenfage von den übrigen Ständen.

Derrenhausen, ein Lustschloß des Königs von Hannover, eine halbe Stunde von der Residenz, mit der es durch eine Allee verbunden ist, war früher eine gräflich Walmosdenische Besitzung. In dem Garten, der jest mit dem Georgenvark in Verbindung gesett ist, befindet sich namentlich ein herrlicher Springbrunnen, der das Wasser fußdick 120 F. hoch treibt. Historisch ist das Schloß durch das Bündniss merkwürdig, welches hier 1715 England, Frankreich und Preußen gegen Spanien und Ostreich abschlossen und dem dann, nachdem sich Preußen 1726 getrennt, die Niederlande, Dänemark, Schweden, Hessen-Kassel

und Braunschweig-Wolfenbuttel beitraten.

Serrera (Fernando be), svan. Diehter, geb. zu Sevilla zu Anfang bes 16. Jahrh., widmete sich erst spät dem geistlichen Stande und starb gegen 1598. Gebildet durch das Studium der Griechen, Römer und Italiener, besaß er eine umfassende Gelehrsamkeit. Als Dichter stand er bei seinen Zeitgenossen in so hohem Ansehen, daß sie ihm vorzugsweise den Beinamen des Göttlichen gaben, was um so mehr für seine ausgezeichneten Leistungen spricht, da er zur Zeit lebte, wo in Spanien die Dichtkunst in hoher Blüte stand. Mehre seiner poetischen Arbeiten, deren seine Zeitgenossen gedenken, scheinen verloren gegangen zu sein. Unter den vorhandenen sind viele erotischen Inhalts und ziehen durch sanste Gessühle an; dagegen waltet in seinen Oden oft eine hohe Begeisterung. Seine "Obras en verso" wurden von Franz Pacheco (Sevilla 182, 4.) und dann unter dem Titel "Versos" (Sev. 1619, 4.) herausgegeben. Von neuem wurden sie herausgegeben in der "Coleccion" des Namon Fernandez (Madr. 1786; neue Aust., 1808). Von seinen historischen Wersten sind die "Relacion de la guerra de Chipre" (Sev. 1572) und "Vida y muerte de Tomas Moro" (Sev. 1592) zu erwähnen.

Berrera (Antonio), einer der bekanntesten unter den Geschichtschreibern Spaniens, geb. zu Cuellar 1549, hieß eigentlich nach feinem Bater Torbefillas, vertauschte aber bicfen Namen mit dem seiner Mutter. Als junger Mann kam er nach Italien, erwarb fich bort die Gunst des Bespasiano Gonzaga, Bruders des Herzogs von Mantua, fehrte mit ihm, als biefer Vicekonig von Navarra und Valencia wurde, nach Spanien-zuruck und erhielt in der Folge durch Philipp II. das Amt eines ersten Historiographen der beiden Indien und Castilien. Er starb zu Madrid am 29. März 1625, nachdem er kurz vorher zum Staatsfecretair erhoben worden war. Sein vorzüglichstes Werk ist die "Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar oceano, 1492-1554" (4 Bbe., Madr. 1601-15, Fol., mit Apf.), die dann mit Fortsegungen von Andr. Gonzalez de Barcia herausgegeben wurde (4 Bbe., Madr. 1728-30, Fol.). Gine Ginleitung dazu bildet feine "Descripcion de las Indias occidentales" (Madr. 1601 und 1615, Fol., mit Apf.). Unter seinen übrigen nicht minder reichhaltigen Werken find zu erwähnen die "Historia del mundo, en el reynado del rey D. Phelipe II, 1554-98" (3 Bbe., Madr. 1601-12, Fol.); die "Commentarios de los hechos de los Españoles, Franceses y Venecianos en Italia, 1281 - 1559" (Madr. 1624, Fol.) und die "Historia de Portugal y conquista de las islas de los Açores 1582 y 1583" (Mabr. 1591, 4.).

Herrera (Francesco), el Viejo, b. h. ber Alte, einer der größten span. Maler aus der Schule von Sevilla, wurde daselbst um 1576 geboren. Er war der Erste, welcher die Furchtsamkeit in der Führung des Pinsels, die man an den Werken der ältern andalusischen Maler bemerkt, ablegte; er zeichnete seurig und krästig und kann daher mit Necht als der Stifter einer neuen mehr nationalen Schule angesehen werden. Sein jüngstes Gericht für die Kirche des heil. Vernhard zu Sevilla ist in Zeichnung und Colorit ein Meisterstück; gleich bewährt sind die heil. Familie und die Ausgießung des heil. Geistes bei Santa-Ines ebendaselbst. Die Ruppel der Kirche des heil. Vonaventura zeigt seine Fertigkeit in der Frescomalerei. Auch arbeitete er in Bronze, was vielleicht zu der Beschuldigung Veranlasung gab, daß er mit Falschmünzern in Verbindung gestanden habe. Er war sehr gehäse

figen Charakters, fodaß es Diemand bei ihm aushalten konnte. Nachdem er im 3. 1647 feine Bilder im erzbischöflichen Palaste zu Sevilla vollenbet, ging er 1650 nach Mabrib, wo er 1656 starb. Seine Staffeleibilder, unter benen sich auch Darstellungen aus bem gemeinen Leben finden, fowie feine Rohrzeichnungen werden fehr theuer bezahlt. Das Dufeum bes Louvre enthalt einige feiner beften Berte, g. B. Die Ifraeliten in ber Bufte, welche die Wachteln auflesen, ein Bild von großer Kraft und Feinheit des Colorits, aber von verwirrter Composition. Auch machte er ben Bilbhauer und Architekten, namentlich rührt von ihm die Façade eines Klostere in Sevilla her. — Sein jungster Sohn, Francesco B., el Mozo, b. h. ber Junge, Genremaler in Fresco und Architekt, geb. zu Sevilla 1622, erlernte die Runft unter feinem Bater, bis er, wegen bes gehäffigen Charaftere beffelben entfliehend, nach Rom ging, wo er fich besonders in Fischstuden so auszeichnete, daß er ben Beinamen il Spagnuolo degli pesci erhielt. Nach dem Tode seines Vaters kehrte er nach Sevilla zurud und malte fur die Kirchen. Bei Errichtung ber Akademie in Sevilla im 3. 1660 wurde er zweiter Director; gab jedoch diese Stelle wieder auf und ging nach Madrib, wo er die Auppel des Chore zu St.-Philippus mit Fresken schmuckte, welche dem Könige Philipp IV. so gefielen, daß er ihm die Rapelle Unferer Frauen von Atocha übertrug, und als auch diese Arbeit, eine himmelfahrt ber Maria, ihm meisterhaft gelang, ihn zum Hofmaler ernannte. Später erhob ihn der König zum Intendanten der königlichen Gebäude; als solcher machte er sich durch seinen Ehrgeiz sehr verhaßt und starb im 3. 1685. Reben ben Fischstuden find auch feine Blumenftude fehr gefchatt. Gemalde von ihm findet man in Sevilla, Madrid und im Escurial; auch foll er Einiges geäßt haben. — Sein ältefter Bruder, Berrera, el Rubio, b. h. ber Rothe, ebenfalls Genremaler, ftarb fehr jung. -Als gleichnamige Künstler find noch zu erwähnen Alfon fo de H., geb. zu Segovia 1579, ber sechs Bilder in der Kirche zu Villa-Castin malte, welche durch die Sand eines unwissenben Restaurateurs im 3. 1734 verdorben wurden, und Sebastiano S. Barnuevo, geb. zu Madrid 1619, gest. als Aufseher bes Escurial im J. 1671, der Schüler seines Waters Antonio H., als Bilbhauer, Architekt und Malcr gleich ausgezeichnet, und ein glücklicher Nachahmer des Alfonso Cano.

Herrgott (Marquard), ein burch gründliche historische Forschungen, Sammlung und Bekanntmachung von Urkunden und Alterthumern fehr verdienter Gelehrter, geb. zu Freiburg im Breisgau 1694, trat, nachdem er bereits in seinem 15. Jahre zu Strasburg feine Studien vollendet hatte, wie es scheint, aus Neigung zu ungestörter Muße im 20. Lebensjahre zu Sanct-Blasien auf dem Schwarzwalde in den Benedictinerorden. Von hier wurde er zu feiner weitern Ausbildung nach Rom geschickt, erhielt daselbst nach brei Jahren die Priesterweihe und kehrte nun nach Sanct-Blassen zuruck, wo er bei seiner Stellung als Bibliothekar erwünschte Gelegenheit fand, die Schäpe des Alosters an Urkunden, Handschriften und seltenen Druckwerken auszubeuten. Auf einer längern wissenschaftlichen Reise gab er in Paris sein Wert "Vetus disciplina monastica ordinis S. Benedicti" her-Als Abgeordneter der vorderöftr. Stände in Wien entwarf er den Plan zu einem Duellenwerke ber Geschichte bes Hauses Sabsburg. Der Raifer, der ihn 1736 zu feinem Wirklichen Rath und Hiftoriographen ernannte, ließ ihm hierbei alle Unterftugung angebeihen und so lieferte er seine "Genealogia diplomatica gentis Habsburgicae" (3 Bbe., Wien 1737, Fol.), dem dann sein Prachtwerk, die "Monumenta domus austriacae" (Wien 1750—611) folgte, wovon der erste Theil (2 Bbe.) die Siegel des Haufes Offreich, ber zweite (2Bbe.) die Mungen, der britte (2Bbe.) die Kunstdenkmale enthält. Der vierte Theil, die Grabbenkmale enthaltend, war ebenfalls vollendet, wurde aber bei der Feuersbrunft, welche 1768 Sanct-Blasien heimsuchte, vernichtet, worauf ber Abt von Sanct-Blasien, Martin Gerbert, denselben von neuem ausarbeitete und erscheinen ließ (2 Bbe., St.-Blaffen 1772). Der fünfte Theil, ber bie Inschriften enthalten follte, murbe nie ausgearbeitet. S. war 1762 ale Propft nach Rrozingen im Breisgau gekommen, wo er 1762 ftarb.

Serrnhut, der Stammort und Hauptsis der Brüdergemeinde (f. d.), ein Dorf mit etwa 1500 E., zwischen Löbau und Zittau in der fächs. Oberlausis, am südlichen Abshange des Hutbergs, nach welchem es benannt ist, wurde von den mährischen Brüdern, von denen der Zimmermeister Christian David am 17. Juni 1722 zu der ersten Hütte den

ersten Baum fällte, auf dem Grund und Boden des nördlich im Thale gelegenen, damals dem Grafen Zinzendorf gehörigen Gutes Berthelsdorf erbaut. Die Lage des Orts ist sehr angenehm. Die Wohnungen, unter diesen besonders das Brüder- und das Schwesternhaus, zeichnen sich durch Regelmäßigkeit der Bauart, durch Einfachheit und Geschmack, die Gemeindeglieder durch Arbeitsamkeit, Neinlichkeit und Vermeidung alles Prunks und senes stille Verhalten aus, das ihnen von seher Achtung und in allen Ländern bereitwillige Aufnahme als Unterthanen verschafft hat. Weit und breit werden die seinen und dauers haften Arbeiten der dasigen Handwerker, Fabrikanten und Künstler verführt, besonders die Leinwebereien, Lackirwaaren, Lederarbeiten, bunte und marmorirte Papiere und Lichte.

Berichel (Friedr. Wilh.), einer der größten Aftronomen, geb. in Hannover am 15. Nov. 1738, war der Sohn eines Musiters. Vom Bater zu gleicher Beschäftigung angehalten, trat er im 14. Jahre bei einem Regiment als hautboist ein und ging 1757, um sich in der Musik auszubilden, nach London. Hier stellte ihn der Graf von Darlington als Lehrer eines Musikcorps an, welches in ber Graffchaft Durham errichtet wurde, und als dieses eingeübt war, ließ sich B. als Musiklehrer in Lecds nieder, von wo er als Organist nach Salifar tam, welche Stelle er 1766 mit ber eines Dlufikbirectore in Bath vertauschte. Dabei aber benutte er jeden freien Augenblick, um die Mathematik in ihrem ganzen Umfange zu studiren; durch das Lesen von Ferguson's astronomischen Werken war in ihm besonders die Liebe zur Sternkunde erwacht. Da er nicht im Stande mar, sich ein Teleskop anzuschaffen, so kam er auf den Gebanken, selbst den Bau eines solchen zu versuchen, mas ihm auch bis 1774 so weit glückte, daß er durch einen selbst gefertigten Reflector von fünf Auf den Ring des Saturn und die Trabanten des Jupiter beobachten konnte. Bon jest folgten neue Fernröhre (fämmtlich Spiegelteleftope) schnell aufeinander, und viele waren von einer Größe, wie sie bis dahin nirgend angewendet worden waren. Mit folden Instrumenten gelang es S., Entdedungen an Entdedungen ju reihen. 3m 3. 1780 gab er eine Berechnung der Höhe der Mondgebirge heraus, und am 13. März 1781 entbeckte er einen neuen Planeten, ber jest, nach dem Vorschlage deutscher Aftronomen, ziemlich allgemein ben Namen Uranus führt, in England jedoch von vielen Aftronomen nach bem Namen bes Entdeckers benannt wird, den er felbst aber bem Konige von England zu Ehren Beorgegestirn (Georgium sidus) nannte. Seinen Dant für diese Ehre gab ihm Georg III. badurch zu erkennen, bag er ihn in eine forgenfreie Lage verfeste. S. jog nun aufs Land, nach Slough bei Windsor. Vorzüglich beobachtete er jest die Nebelflecken und Sternhaufen und that dar, daß manche folche Haufen mehr als 50000 Sterne enthalten. 3m 3. 1787 machte er die Entdeckung zweier zum Uranus gehörigen Rebenplaneten, deren er 1790 und 1794 noch vier neue entdeckte. Ein 1785 zu Stande gebrachtes 40füßiges Teleftop, von 41/2 F. im Durchmeffer, hatte wesentlich bazu beigetragen. Auch zwei zum Saturn gehörige Trabanten, die nächsten an dem Sauptplaneten, gelang es ihm mittels beffelben zu entdecken. Uberhaupt ist H. den Astronomen durch seine Kenntniß der Instrumente und bie Verbefferungen daran, wobei ihn sein Bruder, ein geschickter Mechaniker, unterftüste, ebenfo wichtig als durch feine Entdedungen am himmel geworben. Mit feinem 40fugigen sogenannten Riesentelestop fand er die Zeit ber Rotation des Saturn, welche Laplace burch die mathematische Analyse aus bem Gesete ber Schwere gefunden hatte, und entbeckte, daß dieser so abweichend von allen andern gestaltete Planet sich um eine Achse breht, die fentrecht auf seiner Bahn fteht. Er schloß aus seinen Beobachtungen, daß bas Sonnenlicht nicht vom Sonnenkörper selbst, sondern von stark glänzenden phosphorischen Wolfen ausgehe, welchein ber Sonnenatmosphäre entstehen und fich ausbilden, und Arago's Entbeckung, daß die Sonnenstrahlen nicht polarisirt sind, bestätigte S.'s Ansicht. Bu feinen merkwürdigsten Entdeckungen gehört die der Doppel fterne (f.d.) oder Firsternspfteme, beren Beobachtung ihn von 1778 an viele Jahre beschäftigte, bevor er die hinreichend begründete Behauptung auszusprechen wagte, welche einen unermexlichen Fortschritt in ber Aftronomie enthielt, nämlich daß es Firfterne gibt, die sich in regelmäßigen Bahnen umeinander bewegen. H. starb auf seinem Landsige Slough am 25. Aug. 1822 und wurde zu Upton in Berkshire begraben. Seine meisten Arbeiten stehen in den "Philosophical transactions" und andern engl. Zeitschriften; auch ist Vieles noch ungebruckt. Geine lesten

Schriften waren eine Abhandlung "On the places of 145 new double stars" (1821) und die Bekanntmachung eines sinnreichen Berfahrens, die Entfernungen der verschiedenen Firsterne von der Erde zu bestimmen, in den "Philosophical transactions". Eine treue und ausharrende Gehülfin, die ihn nicht nur bei seinen Beobachtungen, sondern auch bei den Berechnungen derselben unermüdlich unterstützte, war seine Schwester, Karoline H.,

die auch als erfte Entbederin mehrer Kometen fich bekannt machte.

Herschel (Sir John Frederick William, Baronet), der einzige Sohn des Vorigen, wurde auf dem Landsite seines Baters zu Slough bei Windfor 1790 geboren und erhielt seine wissenschaftliche Bildung auf der Universität zu Cambridge. Seine erften mathematischen Untersuchungen sind in der mit Peacock unternommenen Umarbeitung der Differentialrechnung von Lacroix niedergelegt. Theils allein, theils in Vereinigung mit James South widmete er von 1816 an einen großen Theil feiner Zeit der Beobachtung der Doppelsterne (f. d.). Als erstes Resultat konnte er 1823 der Königlichen Gesellschaft zu London einen Katalog von 380 neuen Doppelsternen in den "Observations of the apparent distances and positions of three hundred and eighty double and triple stars" (Lond. 1825) überreichen, welche das Resultat von 10000 einzelnen Beobachtun= gen jener Sterne enthielten. Im J. 1827 ließ er einen zweiten Ratalog von 295 und 1828 einen dritten von 384 folder Sterne folgen. Im J. 1830 theilte er wichtige Meffungen von 1236 Sternen mit, die er mit einem zwanzigfüßigen Reslector gemacht hatte. Auch lieferte er in diesem Jahre in den "Memoirs" der Aftronomischen Gesellschaft (Bb. 5) einen Auffas, welcher genaue Meffungen von 364 Sternen und alle auffallende Refultate über die Bewegung der Doppelsterne enthält. Nebenbei beschäftigte er sich mit Unterfuchungen über physikalische Gegenstände und legte die Resultate berselben theils in wissenschaftlichen Zeitschriften, theils in besondern Werken nieder; hierher gehören "Treatise on sound" in der "Encyclopaedia metropolitana" (1830); "Uber die Theorie des Lichte" (beutsch von Schmidt, Stuttg. 1831); "A preliminary discourse on the study of natural philosophy", ein integrirender Theil von Lardner's "Cyclopaedia", ine Deutsche überfest von Weinlig unter dem Titel "Einleitung in das Studium der Naturwissenschaft" (Lpz. 1836) und "A treatise on astronomy", ebenfalls Theil ber "Cyclopaedia", ins Deutsche überset von Michaelis unter dem Titel "Populaire Astronomie" (Lp3. 1837). Die lette große Unternehmung B.'s ift fein vierjähriger Aufenthalt auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, vom Febr. 1834 bis zum Mai 1838, wo er die ganze füdliche Hemisphäre bes Sternenhimmels unter außerordentlich gunftigen Bedingungen auf das genaueste durchmusterte. Bom Vorgebirge der guten Hoffnung aus regte er nicht ohne Erfolg die Ibec an, an einigen bestimmten Tagen gleichzeitig an verschiedenen Orten meteorologische Beobachtungen anzustellen. Er bestritt die Rosten dieser Erpedition aus eigenen Mitteln und lehnte die ihm angebotene Unterstützung der Regierung ab. Das lebhafte Interesse, welches weit über den Kreis der Aftronomen hinaus die gefammte gebildete Welt an H.'s Expedition nahm, bethätigte fich nach seiner Nückfehr durch die Chrenbezeigungen, die ihm dargebracht wurden. Namentlich trug auch die Royal society, jedoch ohne Erfolg, ihm das Präsidium an, welches früher der Bergog von Suffer verwaltet hatte, und bei der Krönung der Königin Victoria wurde er 1838 jum Baronet ernannt.

Sersfeld, eine ehemalige Benedictinerabtei und nachheriges Neichsfürstenthum, wurde 769 von dem mainz. Bischof Lullus in der sogenannten Buchonia gegründet. Ihre Güter erstreckten sich an beiden Ufern der Fulda in dem fränkischen Hessengau und dem Tulliselde, westlich über die Wetterau und die jenseit des Rhein, östlich nach Thüringen hinein. Ungeachtet dieser Zerstreutheit ihrer Besigungen gelang es den Übten doch, aus einem großen Theile derselben ein geschlossenes Territorium zu bilden und die Landeshoheit zu erwerben. Der Lehnhof des Stifts war sehr bedeutend; es zählte die angesehensten hesse und thüring. Fürsten, Grasen und Herren unter seine Wasallen, wie ihm denn auch, freilich blos der Form nach, seit Ende des 13. Jahrh. ein großer Theil der Mark Meißen zu Lehen ausgetragen war. Durch die ganze nicht uninteressante Geschichte des Stifts zieht sich ein Streit mit dem Stifte Fulda, der aus der Eisersucht der ersten Begründer beider Stifte sich herschreibt und für beide Theile, hauptsächlich aber für D. insbesondere in

ber Periode der frank. Raifer und um das 3. 1500, fehr unheilvoll war und letteres Stift feit Anfang bes 16. Jahrh. nöthigte, sich immer enger an seinen Schirmvogt, ben Landgrafen von heffen, anzuschließen. Schon der Abt Hrato I., 1517—56, war ein großer Berehrer Luther's, doch behielt das Stift unter ihm wie unter seinen gleichgesinnten Rachfolgern noch immer einen Schein von Katholicismus, bis der Abt Joachim daffelbe bei feinem Tode im 3. 1606 bem Sohne bes ihm befreundeten Landgrafen von Seffen, Otto, als weltlichem Administrator hinterließ; die förmliche Organistrung H.s als weltliches Kurftenthum erfolgte jedoch erft im westfal. Frieden, wo es befinitiv in diefer Eigenschaft an heffen-Kaffel abgetreten wurde. Seitdem wurden verschiedene von der hauptmaffe abgelegene Landestheile davon getrennt, fodag feit der endlichen Umwandlung des Fürstenthums in einen zu der Provinz Fulda gehörigen Areis, im J. 1821, derselbe auf die Amter Hersfeld, Petersberg, Johannisberg, Niederaula, Obergeiß, Hauneck und Schildschlag beschränkt ist, ein Gebiet von 7 1/2 DM. mit ungefähr 30000 E. — Die Stadt Hersfeld an der Fulda, beim Einfluffe der Geiß und Saune in dieselbe, umgeben von den alten Klostern Petersberg, Johannisberg und dem Frauenberge, war unter dem Arummstabe ein sehr wohlhabender Ort und bis 1821 der Sit aller Oberbehörden des Fürstenthums. Sie zählt gegen 7000 E. und hat ein Schloß und ein Gymnasium. Eine schöne Ruine bildet der Dom, welcher zu Anfang bes 12. Jahrh. auf Grund des abgebrannten ältern Doms erbaut, im Siebenjährigen Kriege aber 1761 in Brand gesteckt murde. Alljährlich noch feiert die Stadt am 16. Det. jum Andenken ihres Grunders und Wohlthatere das Lullusfeft.

Fertford oder Herts, eine der sieben mittlern Grafschaften von England, zwischen Cambridge, Escr, Middleser, Buckingham und Bedford gelegen, zählt auf 28 DM. etwa 144000 E., die sich meist von Ackerbau und Viehzucht nähren; an Fabriken mangelt es sast gänzlich. Die Hauptstadt Hert ford am Lea hat 5200 E., treibt Handel mit Getreide, Malz und Wolle und besit in der Michaelskirche ein Denkmal des Bacon von Verulam. Eine Stunde davon liegt das oftind. Collegium zu Hailendurg, wo die ostind. Compagnie junge Leute, die sie als Beamte nach Indien zu senden beabsichtigt, in einem zweijährigen Cursus in den Sprachen des Morgenlands, in der Staats- und Rechtsverfassung, sowie in der Geschichte dieser Länder und in den mathematischen und Naturwissenschaften unterrichten läst. Außer der Hauptstadt sind noch zu bemerken St.-Albans, das ehemalige Verulamium, ein sehr alter Ort mit einer sehenswerthen gothischen Kirche, und Warn, wo der Kanal New-River, der London mit Trinkwasser versorgt, seinen Anfang nimmt.

Sertha ift der neugebildete oder verunftaltete Dame für Merthus (f. b.).

Bert (Benrik), einer der vorzüglichsten dan. Dichter, wurde zu Kopenhagen im Aug. 1798 von jud. Altern geboren und erst 1832 in die protestantische Kirche aufgenommen. Als Dichter trat er zuerst 1826 mit dem Lustspiele "Herr Burchard og hans Familie" auf, bas von den ernsten Studien des Verfassers zeugte, der zwar Holberg zum Muster genommen hatte, aber mit individueller Freiheit einige seiner Personen einführte. Noch größern Beifall als dieses fand sein nächstfolgendes Lustspiel "Flyttedagen" (1828), das eine zur poetischen Anschaulichkeit erhobene Abspiegelung der kopenhagener Sitten und Bustande vorführte. Mehr zu den Charafterstücken gehörte das Lustspiel "Emma", das er nachher mit den beiden ersten unter dem Titel "Lystspil af H." (Ropenh. 1832) herausgab. Noch kannte Niemand den Verfasser dieser Stücke, als seine ebenfalls anonym erschienenen "Gjengangerbrevene, eller poetiste Epistler fra Paradiis" (1830) die allgemeinste Theilnahme für ihn erregten. Noch immer anonym ließ er "Amors Geniestreger" (1830) erscheinen, ein Inrisches Lustspiel und das erste gereimte Conversationsstück in der ban. Literatur, mit dem ein positiver Fortschritt in der von Holberg vorgezeichneten Bahn in der Komödie bewirkt wurde. Dieselbe Nichtung verfolgte er in "Anonym Nytaarsgave" (1832) und "Foraars-Mytaarsgave" (1833). In der ersten dieser Sammlungen ist das Lehrgedicht "Naturen og Kunsten" enthalten, in welchem er als Apologet der didaktischen Richtung auftrat, und im Gegensatzu ben farblosen Theorien darüber die wirklichen Elemente ber Kunstbildung darin zum Bewußtsein brachte. Ebenso glücklich war er in ber nordischen Romantit; sein "Svend Dyrings Huus" (1837), eine Tragodie, die auf dem Grunde bes alten Belbenlebens ben Zauber bes echten Belbenlieds zugleich mit aufnimmt,

vereinigte alle Stimmen für den Dichter, und sprach zugleich die tiefsten neuerweckten Nesungen des Volkslebens im Norden auf eine würdige Weise aus. Zu derselben oder doch einer verwandten Richtung gehört eine spätere Production von ihm, "Svanchammen" (1841). Mehres Lyrische und Dramatische enthalten seine "Lyriske og dramatiske Digte" (Bd. 1, 1840). Auch in dem Vaudeville bekundete er seinen regsamen poetischen Geist. Seine Lebensbetrachtung, durchwebt mit echtem Humor, sprach er in der Schrift "Stemninger og Tilstande" (1839) auf eine entsprechende, freimuthige Weise aus.

Fert (Johan Mich.), ban. Dichter und Theolog, wurde 1766 in der Nähe von Vordingborg geboren und ftarb, nachdem er seit 1791 mehre geistliche Amter nacheinander betleidet hatte, als Bischof zu Nibe im J. 1825. Unter den dan. Dichtern erward er sich einen ehrenvollen Plas durch sein Epos "Det bestiede Jfrael" (1804), in welchem nicht nur die Form eine seltene künstlerische Ausbildung bekundet, sondern auch die Schwierigkeiten des Epos in neuerer Zeit durch allgemeine, aus der Offenbarung geschöpfte Motive zum Theil glücklich überwünden sind. Als Theolog nahm er an den kritischen Verhandlungen über die Glaubwürdigkeit und Echtheit der Bücher der Chronik sowie über die Primitivität der Mosaischen Gesetzgebung lebhaften Antheil; seine Abhandlungen über diese Gegenstände erschienen im Deutschen unter dem Titel "Sind in den Büchern der Könige Spuren des Pentateuchs und der Mosaischen Gesetzgebung zu sinden?" (Altona 1822). Als Prediger besteisigte er sich einer edeln Einsachheit; der Geist tiefer christlicher Überzeugung leuchtet namentlich aus den nach seinem Tode herausgegebenen "Prädikener" (1840) unverkennbar hervor.

Beruler, ein german. Bolk, ausgezeichnet durch Gewandtheit und Raschheit im Rriege, durch Unbandigkeit und langes Festhalten am Seibenthum, wohnte vielleicht urfprunglich unter bem Namen Suardonen an ber Dftfee, erscheinen aber bann an fehr verschiedenen Orten. Zuerst werden sie erwähnt als Anwohner bes Schwarzen Meers und Gefährten ber Gothen (f. d.) bei beren Seezugen im 3. Jahrh., die fpater im 4. Jahrh. dem Gothenkonig Ermanrich unterthänig waren, bann bem Attila folgten und nach deffen Tode den Gepiden die hunnische Herrschaft zerstören halfen. Aber auch unter den Bölkern, die zu Ende des 3. Jahrh. Kaifer Maximian in Gallien schlug, waren Heruler; ebenso erscheinen sie zu Anfange des 5. Jahrh. als Gefährten der Sachsen bei deren Raubzügen an den gallischen Rüsten, und 400 Seruler auf sieben Schiffen suchen im Laufe besselben Jahrh. die Kusten Galiciens und Cantabriens heim. Auch unter ben Beerscharen, mit denen Doacer dem westrom. Reiche ein Ende macht, find Beruler. Als herrschendes Bolk an der mitteln Donau, seßhaft an der obern Theiß, kommen sie zu Ende bes 5. Jahrh. vor; im Ubermuthe sollen sie ihren König Robulf gezwungen haben, die ihnen untergebenen Longobarden zu überfallen. Von ihnen wurden sie überwunden; ein Theil wurde nun vom byzant. Kaiser Anastasius im J. 512 auf dem füdlichen Ufer der Donau aufgenommen, der andere faßte ben abenteuerlichen Entschluß, nach Standinavien ju ziehen, um dort neben den Gauten zu wohnen. Von jenen begaben fich viele zu den Geviden; die im byzant. Reiche blieben, leisteten dem Justinian in ben Kriegen gegen die Perfer, Wanbalen und Oftgothen gute Dienste. Mit der Besiegung der lettern durch Narses verschwindet der Name der Heruler aus der Geschichte.

Herwegh (Georg), unter der jüngern Generation einer der ausgezeichnetsten beutschen Knriker, geb. zu Stuttgart am 31. Mai 1817, erhielt seinen ersten Unterricht in Stuttgart und Maulbronn und bezog dann das protestantisch theologische Stift in Tübingen. Die herkömmliche Methode, nach welcher noch das Studium der Theologie im Sinne einer start abgeschlossenen Orthodoxie betrieben wird, jene Methode, wodurch schon so viele der kräftigsten Geister einer einseitigen Negation und überkühnen Skepsis in die Arme geworfen wurden, versehlte auch auf Hierne Sinssunge auf der Karlsschule, so dem des tübinger Stifts entzog und nach Stuttgart sich begab, wo er an der von A. Lewald herausgegebenen Zeitschrift "Europa" mitarbeitete. Als conscriptionspslichtig zum Militairdienste eingezogen, wurde ihm zwar mit Rücksicht auf die unzweideutigen Proben eines außergewöhnlichen Talents nach einigen Wochen auf unbestimmte Zeit Urlaub ertheilt; allein ein Streit mit einem

Offizier, in ben ber junge Solbat verwickelt wurde, veranlagte bie Burudnahme ber ihm gestatteten Bergunftigung, und im Glauben, daß man ihm ein von feiner Seite völlig unverschuldetes Greignig bitter werbe entgelten laffen, verließ er Burtemberg und ging nach Emmshofen im Canton Thurgau, um an ber von Wirth herausgegebenen "Bolfshalle" Theil zu nehmen. Aus diefer Periode fammen einige vorzügliche Gedichte S.'s, ber überdies den kritischen Theil der "Volkshalle" mit geistvollen Beiträgen hauptfächlich ausstat. tete. Aber diese Zeitschrift hatte nur ein kleines Publicum, und die tuchtigften Leiftungen B.'s blieben fast unbeachtet. Unter folden Schwierigkeiten, womit sein aufstrebender Benius wiederholt zu kampfen hatte, kam H. nach Zurich, wo er Freunde fand, sowie Anerkennung und Aufmunterung seines Talents. Jest erschienen seine "Gedichte eines Lebendigen" (Bur. und Winterth. 1841), die schnell nacheinander nicht weniger als sieben Auflagen erlebten und mächtig anregten. Nach einem kurzen Aufenthalte in Paris machte S. im 3. 1842 eine Reise durch Deutschland, die für ihn ein eigentlicher Triumphzug wurde. Auch der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen beschied ihn in Berlin zur Audienz. Aber der Sänger politischer Freiheitelieder verstand nicht, sich in solcher Sphare zu bemegen. Bon Königsberg aus schrieb er den gegen seine Absicht veröffentlichten bekannten Brief an den König von Preußen, der allerdings alle conventionelle Formen vermissen ließ. Man nahm es dem 25jährigen Dichter übel, daß er nicht wie ein in Geschäften ergrauter Staatsmann gehandelt hatte, und als erft feine Ausweisung aus dem preuß. Staate verfügt mar, fanden fich fast ebenso viele Tabler B.'s als früher Bewunderer. Dies hatte Einfluß auch auf seine Stellung in Zürich, wohin er zunächst zurückkehrte. Seine offene Erklärung, daß er die Herausgabe einer entschieden freisinnigen Zeitschrift beabsichtige, war der damals herrschenden Partei dafelbst ein erwünschter Unlag, den jungen Dichter aus dem Canton zu verbannen. Der König von Würtemberg dagegen schlug jede Untersuchung nieder, die noch gegen S., weil sich dieser dem Militairdienste entzogen, hätte eingeleitet werden können, und machte es ihm dadurch möglich, sich in das schweizer. Burgerrecht des Canton Baselland aufnehmen und sich mit seiner Braut, Emma Sieg. mund, ber Tochter eines reichen Raufmanns in Berlin, trauen zu laffen. Nach einer Reife nach Subfrankreich und Italien nahm S. seinen bleibenden Aufenthalt in Paris. Außer der Herausgabe der "21 Bogen aus der Schweiz" (Zür. und Winterth. 1843) wozu er jedoch selbst nur wenige Beiträge lieferte, ließ er von Paris aus einen zweiten Band ber "Gedichte eines Lebendigen" coscheinen. Wenn S. hier und ba namentlich in diesem zweiten Bande allzu ausschließend jener negativen Tagesphilosophie zu huldigen scheint, die burch Erwedung eines freiern Forschungsgeistes ihre Mission bereits erfüllt hat und nun felbst im Absterben begriffen ift, so tragen doch auch seine neuesten Dichtungen, sowol die größern als bie meiften feiner Xenien, ben Stempel bes Genius.

Serwyn (Pierre Antoine), Graf von Nevèle, Pair von Frankreich, einer ber ausgezeichnetsten Landwirthe, geb. am 18. Sept. 1753 zu Hondscoote in bem Departement du Nord, erhielt eine fehr forgfältige Erziehung und widmete fich der Landwirthschaft, angezogen durch den ausgezeichneten Betrieb des Ackerbaus in seiner Gegend. Ein scharfer Beobachter der landwirthschaftlichen Betriebeweise, hatte er fich bald folche Kenntniffe von bem Aderbau und ber Dbftbaumzucht erworben, bag er biefe felbst mit dem glucklichsten Erfolge in Ausübung bringen konnte. Damals breiteten fich in dem frang. Flandern bie fogenannten belg. Moore aus, ein unbebautes, ungefundes Land. Die Regenten von Frantreich und Dftreich hatten diese wuften Striche schon vor undenklichen Zeiten Dem verlieben, der sie cultiviren würde. Verschiedene Unternehmungen dieser Art waren aber immer misglückt. Da machte sich S. anheischig, diese große Landstrecke von 3000 Morgen binnen feche Jahren urbar und gesunder für die Bewohner zu machen. Er ließ Schöpfmühlen bauen, um bas Waffer zu heben, errichtete farke Dämme, Abzugsgräben und Umfaffungsfanale mit Schleußen und Bruden, legte fo den Moor troden und brachte lange, breite, folibe Polbers zu Stande, welche angebaut und bebaut wurden. Im J. 1787 war Alles vollendet. Bon dem britten Stande in die Versammlung ber Generalversammlung gewahlt, leiftete er hier sowie nachher in ber Constituirenden Berfammlung als Secretair bes Aderbaucomite bie wichtigsten Dienste. Auch zeichnete er sich während ber Revolution als

Militair aus. Während der Schreckenszeit brachte er sieben Monate im Gefängnisse zu. Während dem hatte der Krieg und die Blockade von Dünkirchen seine ganze Schöpfung wieder in eine Wüste umgewandelt; doch dies schreckte H. nicht ab. Nach zwei Jahren war abermals eine der schönsten und größten landwirthschaftlichen Unternehmungen zu Stande gebracht. Seiner Verdienste wegen wurde er von Napoleon in den Senat aufgenommen und im Mai 1815 ihm die Pairswürde verliehen. Er starb am 16. März 1824.

Berg (cor). Das Centralorgan des Gefäßsystems und somit des ganzen vegetativen Lebens im menschlichen Körper, bas Berg, hat die Gestalt eines Regels, eine Bergleichung, die zwar nicht gang richtig, da die Querdurchschnitte nicht genau freisförmig sind, aber both die angemessenste ift, indem man sogleich deren eine Spike (apex sen mucro) und eine breite Grundfläche (basis) unterscheibet. Es liegt in schräger Richtung zwischen ben Lungen in dem vordern untern Theile der Brufthöhle, nicht genau in der Mittellinie des Körpers, sondern mehr nach links zu und ruht mit seiner Spize und einem Theile der hintern Wand auf dem Zwerchfelle, sodaß die Grundfläche nach rechts, oben und hinten, die Spige nach links, unten und vorn gefehrt ift. In diefer Lage wird es durch ben Bergbeutel (pericardium) erhalten, welcher als ein geschloffener Sack, in deffen Ginftulpung bas Berg eingesenkt ift, dieses mit dem einen Theile fost überzieht, mit dem andern in einiger Entfernung locker umgibt, in seinem Innern eine theils dunstförmige, theils tropfbare Flüssigkeit enthält und an einigen Stellen fest an das Bruftfell (f. Bruft) angeheftet ift. Diefer Herzbeutel bildet sonach mit seinem eingestülpten Theile die außere Haut des Herzens, unter welcher eine nach den verschiedenen Stellen größere ober geringere. Menge Fett abgelagert ift. Seiner Substanz nach ist das Herz als eine Art Muskel von eigenthümlicher Structur anzusehen, es besigt fleischige Wände, die an den einzelnen Stellen je nach bem Drucke, der von ihnen gefodert wird, von verschiedener Dicke sind und durch sich darin verzweigende Gefäße ernährt werden. Das Innere des Herzens ift eine Böhle, welche aber burch eine von oben nach unten gehende Scheidewand (septum cordis) in zwei nur burch den langen Umweg des fleinen sowol, wie des großen Kreislaufs miteinander in Verbinbung stehende Theile, die rechte und linke herzh älfte (cor dextrum seu venosum und cor sinistrum seu arteriosum) getrennt wird. Jede dieser Salften gerfällt wieder in eine Vorkammer oder Vorhof (atrium dextrum und sinistrum) und eine Herzkammer (ventriculus dexter und sinister). Die beiden Vorkammern liegen über den Herzkammern, nehmen alfo den obern Theil, die fogenannte Basis des Bergens ein und haben die Eigenschaft miteinander gemein, daß sie das Blut aus andern Theilen bes Körpers in sich aufnehmen und zu den Herzkammern leiten, welche den Raum von der Mitte des Bergens bis gur Spike einnehmend das Blut wieder zu andern Körpertheilen fortbewegen. Der anatomi= sche Unterschied awischen diesen Sohlen ift sehr bedeutend. Die Vorhöfe, deren jeder einen blinden Anhang, das Herzohr (auricula cordis dextra und sinistra), befigt, find nur von dunnen Wanden umgeben; während die Kammern viel ftarkere und die linke fogar dreimal bicere als die rechte hat, eine Einrichtung, die vollkommen der Stärke des Drucks entspricht, welchen jede dieser Söhlen auf das in ihn enthaltene Blut ausüben muß. Un ber Grenze zwischen den Vorhöfen und den Herzkammern auf jeder Seite verengt sich bie Höhle und läßt nur die Vorhofsmundung (ostium venosum) für den Eintritt des Bluts aus den Vorhöfen in die Rammern offen. Gine dunne, fehr feste Saut, dieselbe, welche auch alle Blut- und Lymphgefäße inwendig überzieht, fleidet die innere Oberstäche des Bergens aus. Diese Dberfläche ift jedoch nicht eben, sondern mit vielen Erhöhungen und Bertiefungen versehen, welche von vielen verschiedene Namen führenden Muskeln und Sehnen gebildet werden. Eine Vertiefung der Scheidewand im rechten Vorhofe und eine derselben entsprechende Erhöhung im linken rühren von der beim ungeborenen Menschen daselbst be= findlichen Offnung (foramen ovale) her, welche sich in der Negel nach der Geburt schließt. Eine ebenso einfache als zweckmäßige Vorrichtung im Berzen sind die ventilartigen Rlap= pen (valvulae), welche aus Falten der bas Innere ausfleidenden Saut gebildet an ben Dffnungen angebracht find, wo bei der Thatigfeit des Bergens ein Zurucktreten bes Bluts zu fürchten ware, wenn ihm nicht ber Beg, ben es gefommen, verschloffen wurde. Diefes gefchicht fehr einfach badurch, bag bas ben Rudweg suchende Blut Diese Rlappen anspannt, über die Offnung, durch die es kam, hinwegbreitet und diese nur um so sester verschließt, se heftiger es an die Rlappen andrückt. Solcher Offnungen gibt es im Herzen nicht wenige; in den rechten Borhof nämlich münden die obere und untere Hohlvene (vena cava superior und inserior) und die große Herzvene (vena magna cordis), in den linken die vier Lungenvenen (venae pulmonales) ein, während aus der rechten Herzkammer die Lungenarterie (arteria pulmonalis), aus der linken die große Körperarterie (arteria aorta) heraustreten. Von diesen Offnungen besigen nur die für die obere Hohlvene und für die vier Lungenvenen keine Klappen, die andere sowie die Zugänge aus den Vorhösen in die Herzkammern werden sämmtlich auf diese Art verschlossen. Die Namen für diese Klappen (valvula Eustachii, Thedisii, tricuspidalis, mitralis und valvulae semilunares) sind theils von ihren

Entdedern, theile von ihrer Bestalt entlehnt.

Das Berg geht eine ziemliche Reihe von Beranderungen durch, che es zu ber Geftalt gelangt, die es bei bem ausgebildeten Menfchen hat. Das Gewicht bes Bergens ift nach Alter und Körperbau fehr verschieden; nach Bouillaud wiegt bas eines gefunden jungen erwachsenen Menschen durchschnittlich 16-20 Loth. Von den Thieren ift nur bei ben Säugthieren und Bogeln das Berg fo eingerichtet, wie bei dem Menfchen, bei ben Umphibien und Fischen besteht es blos aus zwei Vorkammern und einer Berzkammer, bei ben noch niedriger febenden Thieren wird es immer unvollkommener, wie es g. B. bei den Insekten durch das sogenannte Rückengefäß ersett wird, bis bei den unter den Mollusken stehenden Geschöpfen sich nichts mehr vorfindet, was an ein Berg erinnern könnte. Die Bestimmung des Herzens ift die, den Kreislauf des Bluts zu unterhalten, und es stellt sich in feinem Bau und feinen Bewegungen als ein vollfommenes Saug- und Pumpwerk bar. Die Bewegung besteht nämlich in der Zusammenziehung (systole), wobei durch Verkurzung der Muskelfasern der Umfang des Ganzen verkleinert wird und die Söhlen verengert werden, und in der Ausbehnung (diastole), wobei durch Erschlaffung der Bande der Umfang gewinnt und die Söhlen sich vergrößern. Die Zusammenziehung beginnt von den Vorhöfen aus und drückt das Blut aus diesen in die Kammern hinunter, worauf es sogleich durch die Zusammenziehung der Kammern aus der rechten in die Lungenarterie, aus der linken in die Aorta weiter gestoßen wird, da es vermöge der Klappen an den Vorhofsmundungen am Burudtreten verhindert ift. Während ber nun noch in ben letten Momenten ber Zusammenziehung ber Kammern eintretenden Erweiterung der Borhofe füllen fich biefe aufe neue mit bem Blute ber Abern, welche in fie einmunden und bruden es bann in die unterdeß völlig entleerten Rammern hinab. Die Schnelligfeit dieser Zusammenziehung und Erweiterung ift am bedeutenbften beim Embryo (150 in einer Minute) und mindert fich bann immer mehr, fodag im mittlern 70-75, im höhern Alter 50-65 Zusammenziehun. gen in einer Minute gezählt werden. Die Bufammenziehung ift zugleich die Urfache bes Puls. schlage (f. Pule) und bes Bergichlage ober Bergstofes (pulsus seu ictus cordis). Wenn sich nämlich bas Berg zusammenzieht, so bruckt nach ber jest ziemlich allgemein angenommenen Meinung die linke Bergkammer das Blut mit folder Gewalt in ben nach hinten gelegenen Anfang der Aorta, daß die Spiße eine Bewegung nach vorn macht und dabei an die Brustwand anstößt. Die Ursachen dieser von der Willkur des Menschen nicht abhängenden Bewegung find theils das Blut felbst, welches einen Reiz auf das Berg aus. übt, theils die feinen Nerven, die es in großer Menge von dem Gangliensystem und dem zehnten hirnnervenpaar erhalt. (G. Blut, Ernahrung, Gefäßinstem und Kreis. lauf.) Rann nun bas Berg schon burch eine Menge möglicherweise in seiner Umgebung liegender Sinderniffe, wie Gefdmulfte, Wafferhaufungen in ber Bruft- und Unterleihs. höhle u. f. w., ober entferntere Unregelmäßigkeiten, j. B. großen Blutverluft burch ein geöffnetes Gefäß, in seinen Functionen gestört werben, so ift dies noch mehr ber Fall burch eine Menge Krankheiten, welche bas Berg felbst befallen konnen. Der Bau bes Bergens tann fehlerhaft fein, fodaß das venofe Blut nur unvolltommen von bem arteriellen gefchieben ift, bas gutgebaute Berg fann von Krankheiten, die auch andere Drgane befallen, namentlich von Entzundung ergriffen werben und in Folge diefer konnen wieder Beranderungen im Baue entstehen, welche bas Berg in feiner Thatigkeit behindern, wohin besonders Conv. Ber. Reunte Mufl. VII. in the contract the second section of the second The East of

Berknöcherungen verschiedener Stellen namentlich ber Klappen, Berengung oder Erweiterung der Höhlen u. f. w. gehören, endlich seßen Durchbohrungen der Herzwände das Herz fast augenblicklich außer alle Thätigkeit. Die Lehre von den Herzkrankheiten ist daher bei dem Einstusse, den diese auf den ganzen Körper ausüben, eine sehr wichtige; doch wurde sie von den Alten ziemlich vernachlässigt und erstin der neuern Zeit von Senac, Testa, Corvisart, Krensig (f.b.), Bouillaud, Hope und Laennec mit vorzüglicher Ausmerksamkeit behandelt.

Die stetige und obwol von der Willfür des Menschen unabhängige, doch durch Gemuthestimmungen, wie Furcht, Schmerz, Soffnung, Freude u. f. w., verschiedenartig mobificirte, babei lange Zeit unerklärte und boch als mit bem Leben im innigsten Zusammenhang stehend erkannte Bewegung des Herzens mußte wol schon frühzeitig den Menschen barauf führen, das Berg als ben Sig bes Lebensprincips, der Seele, anzusehen. Da jedoch die Modification ber Bewegung nicht sowol burch Gedanken als burch Gefühle hervorgebracht wurde, fo schrieb man bem Bergen bie Gemutheaffecte gu, im Gegenfas zu bem Ropfe, bem Sig bes Gedankens. Zwar war die Anschauungsweise in verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Bolkern voneinander abweichend, besonders in Sinsicht auf einzelne Gefühle, wie z. B. die Alten als Sig der Liebe nicht das Herz, sondern die Leber betrackteten; jedoch hat sich nach und nach in Deutschland wenigstens ber Sprachgebrauch allgemein gemacht, von welchem man den Ausdruck Herz für Gemüth anwendet und damit den Begriff des Angeborenen nicht erst durch Willenskraft Erworbenen verbindet. In noch engerm Sinne versteht man unter Herz nur die theilnehmenden Empfindungen und Neigungen und gebraucht so die Ausbrücke herzlich, herzlos u. f. w. In andern Sprachen, g. B. ber engl. und franz., find Redensarten gebrauchlich, in welchen man bem Bergen auch Eigenschaften beilegt, die wir nur bem Ropfe zuschreiben, z. B. apprendre

par coeur, auswendig lernen.

Berzberg (Ewald Friedr., Graf von), einer ber größten Diplomaten feiner Zeit, war zu Lottin bei Reustettin am 2. Sept. 1725 geboren. Sein Talent für die diplomatische Laufbahn bewies er schon beim Abgange von der Universität zu Halle durch Abfasfung der Abhandlung über das brandenburg. Staatsrecht, die aber nicht im Druck erscheinen durfte, und die dann zum Gegenstande seiner Differtation gewählte Geschichte der Rurfürstenvereine. Gleich nachher wurde er beim Departement der auswärtigen Angelegenheiten angestellt, bann der kurbrandenburg. Gesandtschaft zur Kaiferwahl als Legationsferretair beigegeben und hierauf zum Legationerath ernannt. Seine von der Akademie dec Wissenschaften zu Berlin gekrönte Abhandlung "Über die erste Bevölkerung der Mack Brandenburg" hatte feine Aufnahme in die Akademie und die Ernennung zum Geh Legationsrath zur Folge. Nach den in dem Archive zu Dresden gefundenen Depeschen des öftr. und fachf. hofe arbeitete er 1756 binnen acht Tagen bas berühmte "Memoire raisonne" aus, welches ben Einfall ber Preugen in Sachsen rechtfertigen follte. Bald nachher wurde er erster Geh. Rath ober Staatssecretair beim auswärtigen Departement. Wie ber Friedensvertrag mit Rugland und Schweden im J. 1762, fo war auch die Abschließung des hubertsburger Friedens sein Werk, das ihm der König durch die Ernennung jum zweiten Staats- und Cabinetsminister lohnte. Er förderte bei der ersten Theilung Polens im 3. 1772 bas Gelingen der Absichten Friedrich des Großen auf Westpreußen, deffen Gunst er sich in immer höhern Grade in den Verhandlungen über die bair. Erbfolge, burch ben teschener Friedensschluß und durch eifrige Betreibung der Errichtung des Fürstenbundes im J. 1785 erwarb. Friedrich's Nachfolger erhob ihn in den Grafenstand, übertrug ihm die auswärtigen Geschäfte und ernannte ihn zum Curator der Akademie. Durch seine Bemühungen wurden die Unruhen in Holland gestillt; außerdem beschäftigte ihn die Erhaltung des politischen Gleichgewichts im Geifte der Grundfage des Fürstenbunbes. Eine Folge hiervon war die Convention zu Reichenbach (f. b.) im 3. 1790, Die aber, durch des Königs von Preußen Nachgiebigkeit gegen England und Holland, auf eine ganz andere Grundlage abgeschloffen wurde, als & beabsichtigt hatte. Nichtsbestoweniger verfaste er die berühmte Generaldeclaration an Ostreich, welche dem Kaifer Leopold Die Bedingungen vorschrieb, unter welchen Preußen und die Seemächte zugeben wollten, baß er Frieden mit der Pforte schließen solle. Das Mislingen feines Plans, den er felbft fur fein Deifterftud bieit und die Anftellung zweier neuen Minifter veranlafte ihn endlich im Dai 1791 feine Entlaffung ju verlangen, Die ihm indeg nicht gewährt wurde. Allmalig aber befdrantte er felbft feinen Birtungetreis auf bie Curatel ber Atabemie und bie Auf. ficht über ben Seibenbau. Die zweite Theilung Polene im 3. 1793 und Preugene politiiches Berhaltnis, bas burch beffen Theilnahme an ber Coalition gegen Frantreich in eine gewiffe Rrifis gerathen mar, brachten ihn gu bem Entfcluffe, bem Ronige feine Dienfte mieber angubieten. Er that bies in brei Schreiben, im Juli 1794, welche Datriotismus, Beisheit und ebles Gelbftgefühl athmen. Abgewiefen, fing er an zu franteln und ftarb am 27. Dai 1793. Seine Berbienfte um bie Atabemie ber Biffenichaften verbienen alle Anerkennung; befonbere lag ibm bie beutiche Literatur und bie Bilbung ber beutichen Sprache am Bergen, und fein Dlan ju einer Berbefferung berfelben, nach Leibnig's Dlan, brachte große Thatigfeit hervor. Er ließ fich bie Berbefferung bes vaterlanbifchen Schulwefene angelegen fein und fuchte bas Loos ber armen Lanbichullehrer baburch ju erleich. tern, bag er ihnen burch Ginführung bes Seibenbaus einen Rebenverbienft verfchaffte. In ber Berbefferung ber Landwirthichaft ging er auf feinem Gute Bris mit gutem Beifpiele poran. Im burgerlichen Leben mar er anfpruchlos, fchlicht und patriarchalifch, er fab menig Gefellichaft bei fich und meift nur Gelehrte. Bei ber ihm angeborenen Dffenheit und Gerabheit glaubte man, baf er in Beziehung auf feine Gefchafte, beren Ratur Berfchloffenbeit beburfe, nicht hinlangliche Borficht beobachte. Genelatheit fur Dublicitat mar ein Grund. aug feines Charafters. In biefem Beifte fprach er am Tage ber Thronbefteigung Friedrich Bilhelm's II. in ber Mabemie bie Borte: "Jeber Staat, ber feine Sanblungen auf Beisheit, Rraft und Gerechtigfeit grunbet, gewinnt allemal, wenn fie burch Publicitat ins helle Licht vore Publicum gefest werben, bie nur benjenigen Regierungen gefahrlich ift, bie buntle und verftedte Schleichmege lieben." Bal, feines Freundes Dohm "Dentwurbigfeiten" (5 Bbe., Lemgo 1814-19), Bebbinger, "Aragmente aus bem Leben bes Grafen von S." (Brem. 1796) und Poffelt, "Ewald Friedt., Graf von S." (Tub. 1798).

für feine Macht gefährlichen Berzogsamter fammtlich an Glieber feiner Familie ober wenigstene an unbedingt ergebene Diener zu bringen. Konig Seinrich III., aus bem frant. Saufe, ging noch weiter und versuchte die Bergogthumer entweder gang aufzuheben ober boch beren Inhaber häufig zu wechseln. Unter ber unruhigen Regierung feines Sohns Beinrich's IV. gelangten dieselben wieder zu größerer Festigfeit und wurden erblich. Golcher Herzogthumer waren bamale in Deutschland feche, nämlich Sachsen, Franken, Baiern, Schwaben, Dber - und Niederlothringen. In Franken und Schwaben ging bas Herzogthum nach dem Absterben des Hohenstaufischen Saufes ganz ein, und hier spricht fich an der barauf folgenden Zerstückelung der herzoglichen Gebiete die Bedeutung des frühern Herzogsamts recht flar aus; ebenso wurde das Berzogthum Niederlothringen unter verschiedene herrschende Geschlechter, die fich jum Theil auch Bergoge nannten, zerftudelt. Die fachf. Berzogewurde ging beim Sturze Beinrich bes Lowen auf ein Stud flawifchen Landes über, während das alte eigentliche Sachsenland oder wenigstens ein Theil, desfelben, so weit es welfisches Allodialbesigthum war, zu einem neuen Herzogthum (Braunschweig) gestaltet wurde. So hat sich denn, da zulest auch Oberlothringen, so viel davon noch übrig war, einging und in eine franz. Provinz verwandelt wurde, von allen den alten Berzogthumern im mittlern publicistischen Sinne nur eine, bas bee hauses Wittelsbach in Baiern, jedoch ebenfalls in einer durch den Wechsel der politischen Berhältniffe innerlich und auferlich veränderten Gestalt, bis auf die Gegenwart erhalten. Dagegen sind durch Erbtheilungen herzoglicher Häuser, wobei der Titel auf die Theilstücke vererbte, sowie auch dadurch, daß gleichzeitig in den deutsch-flawischen Landen die Fürsten anfingen, fich ben Berzogstitel beizulegen, eine Menge neuer Herzogthumer entstanden. Indem auf diese Weise bie Berzogswürde eine bloße Titulatur zur Bezeichnung einer gewissen Stufe der Fürstlichkeit geworden mar, fant fie mehr und mehr in ihrer Geltung, fodaß in neuefter Zeit einige Berjoge den großherzoglichen oder königlichen, bisherige deutsche Fürsten oder gefürstete Grafen aber, wie bereits ichon früher mehrfach geschehen, ben Berzogstitel annahmen, mit welchem bas Prabifat Soheit (f. b.) verbunden wurde. In England und ben romanischen Staaten bezeichnet die Herzogswürde längst schon nur noch ein betiteltes Glied des höhern Abels.

Herzogenbusch, franz. Bois-le-Duc, holland. Hertogen bosch, auch Im Bosch genannt, die befestigte Hauptstadt der niederland. Provinz Nordbrabant mit 13000 meist katholischen E., am Zusammenflusse ber Dommel und Na, welche durch ihre Bereinigung bie Diest bilden, hat einen katholischen Bischof, ein Lyceum, mehre Fabriken, namentlich in Leinwand, Getreidehandel, eine Salzsiederei u. f. w. Die Hauptkirche, eine der schönsten in den Niederlanden, ist 172 F. breit, 383 F. lang und ruht auf 150 Pfeilern. Die Kestungswerke, in Form eines Dreiecks gebaut, umfassen sieben sich gegenseitig flankirende Bastionen; die Gräben können durch die Aa und Dommel ganzlich unter Wasser gesetzt werden. Zur Vertheidigung bienen auch die Forts Papenbril (jest Wilhelm und Maria), St.-Isabelle und St.-Andre. Der Drt ist aus einem Jagdhause der brabant. Herzoge nach und nach zu einem Fleden angewachsen, welchem Berzog Gottfried III. 1184. Stadt. mauern und Stadtgerechtigkeit gab. Im J. 1585 wurde der Versuch ber Niederlander, bie Stadt zu überrumpeln, nur durch einen gludlichen Bufall noch verhindert. Bergebens wurde H. 1601 und 1603 belagert, und erst 1629 nach fünfmonatlicher Belagerung von dem Prinzen Friedrich Beinrich von Raffau erobert. Im 3. 1794 nahm der Berzog von Pork, um fich bem Vertheidigungssysteme ber Maas zu nähern, Stellung bei S., behnte sich zwischen der Dommel und der Aa aus und suchte sich über Roermonde mit Clerfant in Verbindung zu seten. Der Rest des franz. Heers sette sich gegen die Engländer in Marsch. Der Herzog von Nork, bei Bortel am 14. Sept. und an der Aa am 15. Sept. geschlagen, wurde von Roermonde abgedrängt und genöthigt, die Strafe nach Grave einzuschlagen. Um die Trennung des Erbprinzen Wilhelm von Dranien und des Herzogs von York vollkommen zu machen, brauchte man nur S. zu nehmen. Pichegru berannte diesen Plas und griff die Forts Crevecoeur und St.-Andre an, um den Hollandern das Debouchiren von ber Insel Bommel zu verwehren. Das leptere konnte sich in seinem halbverfallenen Zustande nicht halten, und das erstere ergab sich nach dem ersten Kanonenschuß und lieferte den Franzosen schweres Geschütz, an dem es ihnen fehlte. Am 14. Jan. 1814 wurde H. durch bie Preußen unter dem General von Sobe genommen, der unter Bulow eine Trupvenabtheilung commandirte.

Sefetiel, f. Ezechiel.

Defekiel (Friedr.), protestantischer Theolog und verdienter Schriftsteller im Gebiete der Padagogif und praktischen Theologie, geb. am 27. Det. 1794 zu Rehsen im Deffauischen, erhielt seine Jugendbildung auf bem Gymnasium zu Deffau. Nachdem er vom 3. 1813 an als Freiwilliger an den Feldzügen gegen Franfreich Theil genommen hatte, studirte er in Leipzig und in Salle, wo ihm bereits im 3. 1818 bas Diafonat an der Mor ripfirche übertragen wurde. In diefer Stellung, die er 16 Jahre lang bekleidete, war et zugleich seit 1823 als Hospitalprediger, seit 1826 als Seelforger an der Irrenanstalt, so wie als Secretair an ber offindischen Miffionsanstalt, deren jährliche Berichte er heraus. gab, fehr thatig. Im J. 1834 als Generalsuperintendent und Consistorialrath nach Altenburg berufen, suchte er dem unter der altenburg. Geiftlichkeit fehr verbreiteten Rationalismus entgegenzuwirken und veranlaßte bas Confistorialausschreiben vom 13. Nov. 1838, welches ben Predigern den Vortrag der symbolischen Dogmen dringend empfahl. Gegen Tendeng und Art dieses Erlaffes erklärte fich der greife Schuderoff (f. b.) in einem offenen "Sendschreiben an S." (Lp3. 1839) und wurde dafür, nachdem man die Wota ber theologischen Facultaten zu Berlin, Göttingen, Zena und Beibelberg eingeholt hatte, in Untersuchung genommen. Indeß wurde diese bald wieder aufgehoben, und die Aufregung, welche ber Gemuther sich bemächtigt hatte, verlor sich allmälig. H. ftarb am 14. Apr. 1840. Außer mehren gemüthlichen Jugendschriften und einzelnen Predigten erwähnen wir von ihm die Schrift "Gottlieb Sonntag, Blätter aus dem Tagebuche eines Theologie Studirenden" (Halle 1821) und die unter dem Titel "Timotheus" erschienenen Reden an Geistliche bei ihrer Einführung in den Beruf bes Pfarrers (Altenb. 1837). Für S.'s dichterisches Talent zeugen feine "Gedichte" (Deff. 1825) und "Blüten heiliger Dich-

tung" (Salle 1827). Sefiod, nachst homer der alteste griech. Dichter im 9. Jahrh. v. Chr., geburtig aus Askra in Böotien, wohin sein Vater aus Anme im Golischen Kleinasien ausgewandert war, scheint, so viel sich aus ben Sagen und mangelhaften Nachrichten über sein Leben entnehmen läßt, der Stifter oder das haupt einer neuen Sangerschule gewesen zu sein, der böotischen oder pierischen, die man der ionischen oder homerischen entgegensetze, daher auch die Erzählung von seinem Wettstreit mit Homer zu Chalcis, den Andere nach Aulis und Delos versehen, ihren Ursprung hat. Später soll er zu Orchomenus gelebt und im hohen Alter daselbst, wo man noch sein Grabmal zeigte, gestorben sein, wobei die Alten ebenfalls bie sonderbarsten Gerüchte über seine Todesart mittheilen. Unter seinen noch vorhandenen Dichtungen nimmt in Hinsicht ber Bedeutsamkeit für die griech. Literatur die "Theogonie" bie erfte Stelle ein, eine Zusammenstellung ber frühesten Mythen über bie Abstammung und die Thaten der Götter, deren Stoff zum Theil wenigstens aus uralten Rosmogonien und ähnlichen Uberlieferungen entnommen ist. An poetischem Gehalte übertrifft dieses Gebicht ein zweites, mehr bidaftisches, "Werke und Tage" betitelt, welches nicht nur Borfcriften über die Landwirthschaft sondern auch Regeln der Lebenstlugheit, über Erziehung, Sauswesen u. f. w. enthält. Bon beiben Gedichten läßt sich jedoch, ba Mangel an innerm Busammenhange und Ungleichheit in Sprache und Darftellung auf spätere Beränderungen und Bufage deutlich hinweisen, die urfprüngliche Gestalt nicht mehr ermitteln. Noch unsicherer bleibt das Urtheil über andere dem S. beigelegte und nur noch in Bruchstucken vorhandene Gedichte, namentlich über den "Katalog der Frauen" und die sogenannten "Großen Coen", die theils fur verschiedene Gedichte, theils nur fur Theile eines großern ganzen Werks gehalten werden, wohin Einige auch das "Schild des Hercules", ein mahrscheinlich späteres Erzeugniß, rechnen. Bgl. F. Thiersch, "Uber die Gebichte des H., ihren Ursprung und Zusammenhang mit benen des Homer" (Münch. 1813, 4.); Müßell, "De emendatione Theog. Hesiodi" (Lps. 1833); Guigniaut, "De la Théogonie d'Hésiode" (Par. 1835); Soetbeer, "Bersuch, die Urform der Hessobischen Theogonie nachzuweisen" (Berl. 1837); Gruppe, "Uber die Theogonie des H., ihr Verderbniß und ihre ursprüngliche Beschaffenheit" (Berl. 1841); Rork, "De pristina Theog. Hesiod. forma" (Brest. 1842);

- ni h

Ranke, "De Hesiodi operibus et diebus" (Gött. 1838) und Markscheffel, "De catalogie et Eoeis Hesiodi" (Bresl. 1838). Sämmtliche Gedichte wurden am besten herausgegeben von Grävius (Amst. 1667), Lösner (Lpz. 1778), Gaisford in "Poetae minores graeci" (Bb. 4, Drf. 1814 und Lpz. 1823), L. Dindorf (Lpz. 1830) und Göttling (Gotha 1831; 2. Aust., 1844); die "Theogonie" von F. A. Wolf (Halle 1783) und Drelli (Jür. 1837); die "Werke und Tage" von Brunck in den "Poetae gnomici" (Strasb. 1784; vermehrt von Schäfer, Lpz. 1817) und Spohn (Lpz. 1819); das "Schild des Hercules" von Heinrich (Bresl. 1802) und Ranke (Quedlind. 1840); die Bruchstücke von Markscheffel, unter dem Titel "Hesiodi etc. fragmenta" (Lpz. 1840). Eine deutsche übersehung gab J. H. Boß (Hesiodi etc. fragmenta" (Lpz. 1840).

Hefione, die Tochter bes Königs von Troja, Laomedon's (s. b.) und der Leucippe, sollte einem Orakel zufolge, weil ihr Bater dem Poseidon den für die Erbauung der Mauern von Troja versprochenen Lohn verweigerte, einem Seeungeheuer preisgegeben werden, und war auch bereits zu diesem Zweck an einen Felsen gefesselt, als Hercules auf dem Hein-wege von dem Zuge gegen die Amazonen nach Troja kam und sie befreite. Letterer bekriegte hierauf den Laomedon in Folge eines Eidbruchs, und nun kam H. in die Gewalt des Siegers, welcher sie seinem Begleiter Telamon zur Gemahlin gab, mit dem sie den Teucer zeugte. Nach Andern soll H., unzufrieden mit ihrem Gemahl, denselben verlassen und sich

mit dem Arion, König von Milet, vermählt haben.

Sesperiben, Töchter der Nacht, nach Andern des Phorins und der Keto, des At-las, des Hesperies (f. d.) oder des Zeus und der Themis, gab es nach Apollodor vier: Agle, Erytheia, Hestia und Arethusa, nach Apollonius drei: Hesperie, Erytheis und Agle, nach Diodor sieben. Sie bewachten mit dem hundertköpfigen Drachen Ladon in ihren Gärten jene goldenen Apfel, welche Here (Juno) bei ihrer Verheirathung mit Zeus von der Gäa als Hochzeitgeschenk erhalten hatte. Diese Gärten waren nach Apollodor auf dem Atlasgebirge bei den Hyperboreern, oder nach der ältesten Sage bei Hesiod überhaupt im äußersten Westen. Jene Apfel brachte Hercules (s. d.) dem Eurystheus, der sie ihm schenkte. Zedoch behielt sie Hercules nicht, sondern gab sie der Athene, von der sie dann wieder an ihre vorige Stelle gebracht wurden. Die Gegend, welche in dieser Erzählung gemeint sei, genau anzugeben, haben sich viele Gelehrte vergeblich bemüht. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß man unter diesen Apfeln die Pomeranzen zu verstehen habe, welche zuerst aus dem Westen nach Griechenland gekommen.

Heraus und der Aurora. Nach einer andern Sage war er der Bater der Hesperiden (f. d.), ein Sohn des Atlas und ein großer Freund der Astronomie. Als er einst, um den Lauf der Sterne zu beobachten, den Berg Atlas bestiegen, warf ihn der Sturm hinab, und von da war er auf immer verschwunden. Jum Andenken nannte man den schönsten Stern nach seinem Namen. Hygin erzählt, daß er der Sohn der Aurora und des Cephalus und so schön gewesen sei, daß er deswegen mit der Benus gewetteisert habe, und daher auch der Stern der Benus heiße; ferner, daß er vor Aufgang und nach Untergang der Sonne erscheine und deshalb Lucifer und Hesperus genannt werde. Die Entdeckung, daß der Morgen- und Abendstern ein und derselbe Stern sei, schreibt Plinius dem Pythagoras zu, Ansgen- und Abendstern ein und derselbe Stern sei, schreibt Plinius dem Pythagoras zu, Ansgen-

bere bem Parmenibes.

Heß (Heinr.), Historien- und Frescomaler, der Sohn von Karl Ernst Christoph Heß (f. d.), der Bruder von Pet. Heß (f. d.) und Heinr. Heß (f. d.), geb. am 19. Apr. 1798 zu Düsseldorf, wurde von Jugend auf, namentlich unter Langer, für die Historien-malerei gedildet. Gleich sein erstes großes Bild, eine heilige Familie, das er 1817 in München ausstellte, erregte große Bewunderung und verschaffte ihm mehre Bestellungen der verwitweten Königin Karoline von Baiern. Bald darauf zeichnete er die heil. drei Könige nach van Ept, die, als er durch eine Krankheit verhindert wurde, sein Vater vollends ausssührte. Nachdem er durch die Darstellungen einer Besper und einer Grablegung sich noch bekannter gemacht hatte, ging er mit Unterstüßung des Königs von Baiern nach Italien, wo er sein großes Gemälde Apollo und die neun Musen aussührte, das sowol in Rom wie in München mit allgemeinem Enthusiasmus aufgenommen wurde. Nach seiner Rücksehr

Cossilo

a local policy

wurde er 1828 als Professor an der königlichen Akademie der Künste angestellt. Zunächst malte er hier die Cartons zu den Glasmalereien für den Dom zu Regensburg; dann schmückte er die Allerheiligenkirche mit Fresken, und gegenwärtig arbeitet er an den Fresken in der Bassilika, darstellend das Leben des heil. Bonisacius. Von seinen historischen Semälden sind noch zu bemerken: Glaube, Liebe, Hoffnung, in der herzoglich Leuchtenberg'schen Galerie, das er auch selbst auf Stein zeichnete; eine Kreuzabnahme; die Weithnacht; die Pilger, welche nach Rom ziehen, und zwei kleine Madonnenbilder. Seine Compositionen sind von einfacher, ruhiger Anordnung, großartig und voll Würde. Auch als Portraitmaler genießt er einen großen, wohlverdienten Ruf; namentlich gilt sein Bildniß Thorwaldsen's für das treueste.

Seg (3oh. Jat.), ein fehr verdienter reformirter Theolog und Schriftsteller, geb. ju Zürich am 21. Det. 1741, studirte baselbst, wo er 1777 Diakon, 1795 erster Prediger und Antistes der Geiftlichkeit des Cantons wurde und am 29. Mai 1828 starb, nachdem er am Reformationefeste 1819, wo er zugleich von drei Facultaten das theologische Doctorbiplom erhielt, sein Predigeramt niedergelegt und nur noch die Geschäfte des Antistes beibehalten hatte. Durch das claffische Alterthum und das Studium der Leibnig-Bolf ichen Philosophie gebilbet, eröffnete er 1772 feine schriftstellerische Laufbahn mit der trefflichen "Geschichte der brei letten Lebensjahre Jesu"; hierauf schrieb er "Bon bem Reiche Gottes"; "Geschichte und Schriften ber Apostel Jesu"; die "Geschichte ber Iraeliten"; "Lebensgeschichte Jesu" und "Uber die Lehren, Thaten und Schicksale unsers herrn", in welchen Schriften er in bem Fortschritte ber göttlichen Offenbarungen die göttliche Erziehung bes Menschengeschlechts und den Plan des Reichs Gottes, auf eine dem unbefangenen Gemuthe einleuchtende Art darlegte. Manche dogmatische oder philosophische Schwierigkeiten blieben freilich unerklart, weil ber Berfaffer nicht aus einem Systeme heraus die Bibel bearbeitete, ja nicht einmal aus ber Bibel ein Suftem je schaffen wollte. Er erkannte mit feiner Bernunft die Nothwendigkeit einer Offenbarung an, und nahm diese gleichsam auf in jene. Auch als Prediger fand er dauernden, wenn auch nicht so glanzenden Beifall wie Lavater. Unter seinen Predigten nennen wir "Der Christenlehrer über die Apostelgeschichte" und "Der Chrift bei Gefahren des Baterlandes" (1800). Alle feine Schriften murden in Burich gedruckt, erlebten insgesammt viele Auflagen und bilben zusammen bas "Beg'sche Bibelwerk" (23 Bbe.). H. war von Charakter mild und besonnen, wovon er schon als junger Mann in ben Streitigkeiten Lavater's mit Steinbruchel und Hottinger Zeugniß gab, indem er verföhnend in ihre Mitte zu treten versuchte.

Heß (Karl), Genremaler, der Sohn von Karl Ernst Christoph Heß (s. d.) und jungerer Bruder von Pet. Heß (f. d.) und Heinr. Heß (f. d.), geb. 1801 zu Düsseldorf, sollte dem Wunsche des Baters zufolge, sich dem Radiren und Kupferstechen widmen, radirte auch in seiner Jugend ein kleines Blatt nach Ostade, den geldzählenden Bauer, folgte indeß bald seiner Neigung zur Malerei, in der er sich vorzüglich der Darstellung ländlicher Scenen widmete. Als Vorbilder galten ihm Wagenbauer und sein Bruder Pet. H., und kaum hat ein Künstler das heitere Gebirgs- und Alpenleben mit mehr Poesie, Wahrheit

und Charafter wiedergegeben als er.

Seß (Karl Abolf Heinr.), ber ausgezeichnetste beutsche Pferbemaler, geb. zu Dresben 1769, bilbete sich daselbst burch das Studium der Natur und der Meisterwerke der Königlichen Galerie und ging dann nach Wien, von wo aus er zu seinen Studien Reisen durch Rußland, Ungarn und die Türkei und 1825 auch nach England unternahm. Am berühmtesten sind sein großes Gemälde, ben Durchmarsch der uralschen Kosacken durch Böhmen 1799 barstellend, das einen wahrhaft ungeheuern Beisall fand und, abgesehen von den Wiederholungen, die bei H. bestellt wurden, in fünf verschiedenen Stichen eristirt; serner seine Studienblätter für Pferdeliebhaber, von ihm selbst radirt (1807); sein Pferdewerk (12 Bl., 1807) und die von ihm in Lithographien herausgegebenen Pferbeköpfe in natürlicher Größe (Wien 1825). Er gilt als einer der größten unter den gegenwärtigen Pferdemalern. Keiner vielleicht hat ein so tieses Verständniß der Pferderacen in ihrem Zusammenhange mit Volk und Land an den Tag gelegt wie er, und seine Bilder sind auch in Beziehung auf Hintergrund und Menschensiguren trefsliche Genredilder. Die Technik ift in allen feinen Arbeiten untabelhaft, feien fie in DI, Gouache, Paftell, Rreibe,

Tufchen ober mit ber Feber ober Rabirnadel ausgeführt.

Sef (Rarl Ernft Chriftoph), berühmter Rupferftecher, geb. am 22. Jan. 1755 gu Darmftabt, wibmete fich mahrend einer an Entbehrungen reichen Jugend zuerft in Manheim mit ziemlich raschem Erfolge ber Stempelschneidekunft. Durch eine Jagdfcene, womit er einen für ben Rurfürsten Maximilian von Baiern bestimmten Sirfchfanger gegiert hatte, erwarb er fich zuerft die Gunft beffelben. Die Rupferftecherkunft grundlich zu erlernen, ging er 1776 nach Augsburg. Im nachsten Jahre folgte er ber Auffoberung, nach Duffelborf zu fommen, um an bem großen Galeriewerke von Krahe mitzuarbeiten. Gleich bie von ihm gearbeitete erfte Platte, nach Rembrandt, gefiel fo, bag er 1780 gum Mitglied ber Akademie gewählt wurde, worauf ihn ber Kurfürst 1782 jum hoffupferstecher und bann jum Professor an der Akademie ernannte. 3m 3. 1783 ging er nach München und 1787 nach Italien, wo er mit Goethe, Birt, Berber und Schlegel eine nahere Befanntschaft knupfte. Als 1789 ber Englander Green das buffelborfer Galeriewerk fortzufegen beschloffen hatte, wurden S. und Bartologi als Sauptmitarbeiter berufen. S. lieferte bie himmelfahrt ber Maria nach Guibo; ben Marktichreier von G. Dow, ein Sauptblatt ber Rupferstecherkunft; bas Portrait bes Rubens und bas ber Frau bes Rubens, welches lettere für das beste aller Stiche in punktirter Manier gilt. Auch seine Blätter in einer Reihe von Jahrgangen bes Dohn'ichen Tafchenbuchs (Duffelb.), nach den beften Bilbern ber buffelborfer Galerie, gehören zu ben vorzüglichsten biefer Gattung. Als bie buffelborfer Galerie und Afademie 1806 nach München verlegt wurde, erhielt auch S. wieder eine ehrenvolle Unftellung. Unter feinen hiefigen Arbeiten erwähnen wir den heil. Bieronymus nach Palma; die Anbetung des göttlichen Lamms, nach van Enf, die er in seinem Greisenalter stach, und seine lette Arbeit, das Bildniß des Königs Maximilian in ganzer Kigur, nach Stieler. Er ftarb zu München am 25. Juli 1828. Unter seine Schüler gehören auch seine brei Sohne, Peter, Beinrich und Rarl.

Hef (Ludw.), ein trefflicher Landschaftmaler, geb. in Zürich 1760, war ber Sohn eines Kleischers und für das Handwerk des Vaters erzogen. Sehr früh aber entwickelte sich in ihm bas Talent für eine Runst, für die er geboren war. Entschieden wirfte auf ihn ein ber Umgang mit Gegner. Nachbem er fich ber Runft gang zugewendet, erwarb er fich in furzer Zeit einen im Baterlande wie im Auslande geachteten Namen. Im J. 1794 wurde ihm endlich auch fein Bunfch, Stalien zu fehen, erfüllt; boch schon nach zwei Monaten mußte er in die Heimat zurückkehren, wo ihn die Zeitverhältnisse nöthigten, um des täglichen Unterhalts willen den größten Theil seiner Zeit auf das Rupferäßen zu verwenden. Das hiermit verbundene Sigen, im Bereine mit der leidenschaftlichen heftigkeit, mit welcher er diefe neue Beschäftigung ergriff, zerstörten sehr balb seine Gesundheit. Er starb im Apr. 1800 und hinterließ eine Gattin, die an Gemüth und Kunstsinn ihm gleich war. Vorzüglich waren die Alpenmaffen die Gegenstände feines Studiums; aber auch andere Gegenden nahm er auf, boch in ber Regel nur folche, die noch nicht dargestellt waren. Treue, fleißige Darstellung, Harmonie, herrliches Colorit, gefällige Recheit bes Pinfels charakteristren feine Bilber, die fast durch ganz Europa zerstreut sind, wie es denn auch viele Zeichnungen und geaste Blätter von ihm gibt. Bon seinen Meifterftuden nennen wir den Montblanc, den Alpenmorgen, den Abend am Lago maggiore, den Alpfee des glarner Murgthals, ben Grutli und Tell's Rapelle in derhohlen Gaffe. Bgl. Meyer, "Biographie S.'s" (Bur. 1800).

Karl Ernst Christoph He ß (f. d.) und Bruder von Heinr. He ß (f. d.) und Karl He ß (f. d.), geb. am 29. Juli 1792 zu Düsseldorf, radirte bereits in seinem zehnten Jahre neben andern Sachen auch einige Thierstücke, für die er, gegen den Wunsch seines Vaters, eine besondere Vorliebe hatte, die er auch behielt. In München bildete er sich seit 1806 in dem Fache weiter, in welchem er bald zu hoher Auszeichnung gelangte. In den J. 1813—15 wohnte er im Generalstade des Fürsten Wrede den bedeutendsten Gesechten gegen die Franzosen bei und zeichnete mehre Scenen, so weit es ausführbar war, an Ort und Stelle. Berühmt ist namentlich sein Gemälde, die Schlacht bei Arcis sur Aube (1817), in welchem er das Schlachtenleben in der treuesten Weise schlachten. Nachher machte er Reisen nach Wien,

in bie Schweis und Stalien. 3m 3, 1833 begleitete er ben Ronig Deto nach Griechenland, um beffen Ginaua an Drt und Stelle ju geichnen und bann in einem Gemalbe auszufuhren, bas 1935 bei ber Musfiellung allgemeinen Beifall fanb. Er lebte neun Monate in Griechenland, wo er unter andern intereffanten Momenten auch bie Landung ber bair. Eruppen und bie Sulbigung Ronig Dtto's malte. Bon feinen übrigen Gemalben ermannen mir noch als die befannteffen: Die Uberrumpelung eines frang. Dorfe burch die Rofaden (1817); bie Bertheibigung ber Ringigbrude bei Sanau burch ben General von Dappenbeim ; ein Scharmusel amifchen frang, Dragonern und oftr. Sufaren; bie bonifchen Rofaden mit gefangenen frang, Bauern und ben Morgen in Partenfirchen (1820); ein Bibouge oftr. Truppen und ben mallachifchen Pferbefang (1823); bas Gefecht im Engrag bei Bobenbuhle an ber tiroler Grenge (1829) und bas Gefecht bei Borgel in Tirol (1832). 5. ift Mitglied ber toniglichen Atabemien ju Berlin und Dunchen und fiftete mit Quaglio ben Runftverein in Munchen. Er gilt mit Recht als einer ber erften jeht lebenben Schlachten und Genremaler; fein Colorit und feine Muffaffung find überaus meifierhaft, und feine Composition ift ftete bebeutenb und tief gebacht, woburch er fich namentlich vor mehren frang. Schlachtenmalern auszeichnet. Die Staffage wie bas ganbichaftliche find in allen feinen Arbeiten mit gleicher Deifterschaft behandelt. Geine Gemalbe find fiets gefällig und geiffreich geordnet, voll Leben und Rraft und bis in bie fleinften Details mit ungemeiner Rtarbeit und Bartheit ausgeführt.

Deffen, ein alter beuticher Bolteftamm, welcher in fruberer Beit ben Ramen Rat. ten (f. b.) führte und, nachbem ein 3meig bavon unter bem Ramen ber Bataver (f. b.) nach ben Rieberlanden fich gemenbet, in bem beutigen Dber- und Rieberbeffen anfaffig murbe, auch von ba aus fich fublich in bas Grabfelb und offlich nach Thuringen binein aus. breitete. Dit ben Romern, beren Dfahlgraben (f. Teufelemauer) in ber Rolge an ihrer Submeftgrenge hinlief, tamen fie im 3. 15 nach Chr. Geb. in Berührung, wo Germanicus ihren Sauptort Mattium (Groß- und Rleinmaben bei Gubeneberg) gerftorte. 3m gaufe ber folgenben Sahrhunderte verloren fich bie Ratten in bem großen Frankenbunde, und burch bie Musmanberung ber Franten nach Belgien und Gallien murbe bas Seffenland jum Theil entvolfert, wovon die Folge mar, bag bie Cachfen in ben feitbem fogenannten fachf. Deffengau (f. b.) vorbrangen. Die übrigen vorzuglichern Gaue in S., welche fcon burch Bonifacius und feine Schuler, Die Stifter ber Abteien Amoneburg, Rulba (f. b.), Bers. felb (f. b.) und bee balb wieber aufgehobenen Biethums Buraburg, cultivirt murben, maren ber frant. Seffengau und ber Dberlahngau. Gie murben unter ber Berrichaft bet frant. Konige burch Grafen regiert, von benen beiweitem bie machtigften, bie Konrabinger, aur Beit bes Kalls ber Rarolinger in Konrab I. jur bergoglichen Bemalt über Franfen und balb auf ben beutichen Ronigethron gelangten. Wenn nun auch nach bem tinberlofen Ableben Ronrab's und feines Brubers Cberhard bas frant. Bergogthum nicht gang einging, fo erftredte fich boch bie bergogliche Bemalt fortan nicht mehr uber S., mo feitbem mehre herrichende Grafen und Dynaftengeschlechter nebeneinander auftraten, wie die Betner, ein frubzeitig ausgeftorbenes fenbgrafliches Gefchlecht, Die Grafen von Biegenhain, pon Welsberg, Schaumburg, Malbenftein, Bilftein, Battenberg, Daffel u. f. m.; unter allen aber ragten bervor bie Gifonen, Grafen von Gubeneberg. Durch Beirath mit ber Erbtochter bee lesten berfelben, Beijo's IV., erhielt Landgraf Lubmig I, von Thuringen bie Grafichaft Gubensberg, und alle beff. Großen erfannten ibn als ihren Lanboberherrn an. Mis im 3. 1247 mit Beinrich Raspe (f. b.) ber thuring. Manneflamm abftarb, machte feine Dichte, Sophia, die Tochter Landgraf Lubwig bee Frommen und die Gemahlin Bergog Beinrich's von Brabant, auf bas Erbe Thuringen fammt S. Anfpruch und fam nach langiabrigen Ramofen mit ibrem Rebenbubler, bem Martaraf Deinrich bem Er. lauchten (f. b.) von Deifen, Beinrich Ragve's Schwefterfohn, fraft Bertrag vom 3. 1263 meniaftens in Befit von B. Cophia's Cobn, Beinrich I., bas Rinb (f. b.), ber Stammvater bes noch gegenwartigen beff. Saufes, nahm feinen Gis ju Raffel, ber alten Refibeng ber Ronrabinger, bebielt bie aus ber mutterlichen Erbichaft beanfpruchte landgrafliche Burbe bei und murbe in biefer Gigenfchaft ale Reichefurft anertannt. Gein unmittelbares Befinthum, Die Grafichaft Gubeneberg, mar noch flein und feine Rurften-

gewalt in bem in viele gräfliche und bynastische Territorien zerftuckelten Seffenland fehr eingeschränkt; allein feine Nachkommen brachten allmälig alle die vereinzelten Territorien an fich und erwarben auch außerhalb S. am Mittelrhein bedeutende Befigungen. Ihre gerechten Ausprüche auf Brabant blieben aber erfolglos. Heinrich's I. Sohne Dtt o und Johann nahmen 1309 eine Erbtheilung vor; ba indeg letterer balb nachher kinderlos farb, so kamen die Lande wieder zusammen. Otto's Gohn, Beinrich Il. ober der Giferne, 1328-77, erwarb Treffurt, einen Theil der Berrichaft Itter, die Balfte von Schmalkalben u. f. w. und hinterließ, als er in feinem 80. Jahre ftarb, die Landgraf. schaft seinem Bruderesohne Bermann, 1377-1413, ber Gelehrte genannt megen feiner zu Paris und Prag in Folge feiner ursprünglichen Bestimmung zum Geistlichen gemachten Studien. Bermann hatte unter ber gahlreichen Ritterfchaft feines Landes wenig Freunde; mehre Bereine bilbeten sich wider ihn, und die Bunde der Sternritter, ber Gesellen der alten Minne, der Kalkner, der Hörner, der Ritter vom grimmigen Löwen in der Wetterau und der Flegler machten ihm nicht wenig zu schaffen. Die Streitigkeiten in Rom wegen Mainz verwickelten ihn mit Abolf von Nasfau in Kampf, verschafften ihm aber bie Schupgerechtigkeit über die Abtei Hersfeld; auch erwarb er käuflich die Hälfte der Grafschaft Lisberg und die Berrschaft Wolkersborf. Da feine altern Sohne bereits vor ihm verftorben waren, fo folgte ihm ber jungfte, Ludwig I. ober ber Friedfame, 1413-58, ber Biegenhain und Nidda erwarb, die Vogtei über Korvei und die Lehnherrlichkeit über Walbeck erhielt. Bon seinen vier Söhnen theilten sich Ludwig und heinrich III. in das väterliche Erbe. Ludwig II. oder der Freimuthige, 1458-71, erhielt Niederheffen mit Raffel, Beinrich III. ober ber Reiche, 1458-83, Dberheffen mit Marburg. Ginzwischen ihnen wegen biefer Theilung entstandener Rrieg endigte fich damit, daß Ziegenhain mit Dberheffen vereinigt wurde. Für Lubwig's II. minderjährige Sohne, Wilhelm I. ober ben Altern und Bilhelm II. ober ben Mittlern, übernahm beren Dheim, Beinrich III., ber durch Heirath die Grafschaft Ragenellnbogen, deren oberer Theil den Kern des nachmaligen heffen-darmstädtischen Gebiets bildet, an S. gebracht hatte, die vormundschaftliche Regierung. Bei seinem Tode trat Wilhelm I. in Niederheffen, und zwei Jahre fpater Wilhelm II. in feinem Antheile die Regierung an. Heinrich's III. Nachfolger in Oberhessen wurde sein Sohn Wilhelm III. oder der Jüngere, 1483-1500. Wilhelm I. wurde auf der Ruckehr aus Palästina blödsinnig, mußte beshalb 1493 die Regierung aufgeben, die, ba er keine mannlichen Erben hatte, auf feinen Bruder Wilhelm II. überging, und starb 1515. Als nun auch Wilhelm III. im J. 1500 kinderlos verstarb, sah sich Wilhelm II. im alleinigen Besite der gesammten hest. Lande, welche er 1509 seinem fünfjährigen Sohne Philipp I. oder dem Großmuthigen (f. b.) hinterließ. Während Philipp's Minderjährigkeit wurde H. zuerst von einem aus dem Adel gebildeten Landregiment, sodann von der Landgräfin-Mutter in Berbindung mit den Landständen regiert, nachdem der blödsinnige Wilhelm I. und der Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen vergeblich versucht hatten, sich der Regierung zu bemächtigen. Die Unruhen in Deutschland veranlaften den Raifer Maximilian, den jungen Landgrafen in feinem 14. Jahre, 1518, für volljährig zu erklären, der bereits Kraft genug verrieth, die Zügel der Regierung selbst zu führen. Er bewährte sich in bem Bauernkriege, burch eifrige Theilnahme an ber Körberung der Reformation und in den Kämpfen des schmalkaldischen Bundes. Mit den Gütern ber eingezogenen Klöster stattete er die von ihm 1527 gegründete Universität zu Marburg aus. In ber Schlacht bei Duhlberg im 3. 1547 gefangen genommen, hatte er fünf Jahre lang viel zu leiben. Nach seiner Freilasfung regierte er mit dem friedfertigsten Sinn bis zu seinem Tode am 31. März 1567. Zufolge eines Testaments von 1562 hatte er seine Lande unter feine vier Sohne in folgender Beife getheilt: Bilhelm IV. erhielt die Salfte bes Länderbestandes mit Kaffel; Ludwig IV., eigentlich III., ein Piertheil mit Marburg; Philipp II. ein Achttheil mit Rheinfels; Georg I. ein Achtth il mit Darmstadt. Da aber Philipp II. 1583 und Ludwig III. 1604 ohne Erben starben, jo blieben nur die beiden noch jest bestehenden Hauptlinien Heffen - Raffel (f.d.) und Heffen - Darmstadt (f.d.).

Deffen - Raffel, bas Rurfürstenthum, besteht aus einer unregelmäßig gestalteten größern Landmasse und einigen kleinern, enclavirten Studen und grenzt mit dem Saupt-

lande an die preuß. Proving Bestfalen, an Balbeck, Besten-Darmstadt, Raffau, Frantfurt, an den bair. Kreis Unterfranken, an Sachsen-Weimar, die preuß. Proving Sachsen und bas hannov. Fürstenthum Göttingen. Die vom Sauptlande abgesondert liegenden Gebietstheile find die 16 DDt. große Graffchaft Schaumburg, zwischen lippe-betmolder, schaumburg-lippischen, preuß. und hannov. Gebiete; die Herrschaft Schmalkalben, ein Theil ber alten Grafschaft henneberg, 6 DM. groß, zwischen sachsen-goth., meining. und preuß. Gebiete; die von fachfen-meining. Gebiete völlig eingeschlossene Parcelle Barchfeld und bie im heffen-barmftabt. Gebiete liegenbe Enclave mit ben Drtschaften Dorheim, Nauheim, Schwalheim u. s. w. Das ganze Rurfürstenthum hat einen Flächeninhalt von nahe an 209 DM. und ift in die vier Provinzen Niederheffen mit Schaumburg (89 DM.), Dberheffen mit Ziegenhain (41  $\square$ M.), Fulda mit Schmalkalben (41  $\square$ M.) und Hanau (27 DM.) getheilt. Der größte Theil des Landes, namentlich die Provinz Niederheffen und ein Theil von Oberhessen und Fulda, liegt auf dem Plateau von Deutschland und zwar auf der sogenannten heff. Hochebene, einer mit vielen Berggruppen und isolirten Gipfelerhebungen durchzogenen wellenförmigen Fläche, welche den Übergang von den Chenen Nordbeutschlands zum füddeutschen Hochlande macht. Auf derselben erheben sich als besondere Gebirgserhöhungen der Habichtswald mit dem 1312 F. hohen Rarlsberge, westlich von Raffel; ber Reinhardswald mit bem Staufen = und Gahrenberge, nordlich von Raffel; ber Sullings - ober Sillingswald zwischen ber Fulba und der Werra; der Meisner, der höchste Punkt der heff. Terraffe, 2200 F. hoch; der Hundsrück an der Werra, u. f. w. Außerdem senden von Westen her das niederrheinische Gebirge in dem Burgwald und Keller und von Subosten das Thuringerwaldgebirge in befondern Zweigen, deren höchster Punkt der an der Grenze von Hessen und Sachsen-Gotha gelegene Inselsberg ist, ihre Ausläufer in das kurheff. Gebiet, während zugleich die Vorberge des Rhöngebirges bis in die Provinz Kulda und die Ausläufer des Vogelsberges bis in die Provinz Hanau reichen und der Spessart und Deister an andern Theilen das Kurfürstenthum berühren. Die wichtigsten Flüsse sind bie Werra, welche nur kurze Abschnitte des Landes berührt, mit unbedeutenden Nebenfluffen; die Fulda, welche mit der ganzen Länge ihres Laufs dem Aurfürstenthum fast ausschließlich angehört und die Edder nebst der Schwalm aufnimmt; die durch die Bereinigung ber Werra und Fulda entstehende Wefer (f. b.), welche theils Grenzfluß ift, theils auf eine kurze Strecke das Kurfürstenthum durchfließt und hier die vom Sauerlande herabkommende Diemel aufnimmt; ber Main, der den Grenzfluß der Provinz Hanau gegen Seffen-Darmstadt hin bildet und die Rinzig und Nidda aufnimmt; endlich die Lahn mit ber Dhm und Wohra. Das Klima ift im Allgemeinen mild und nur in ben gebirgigen und waldigen Gegenden rauh. Der Boben ift fast durchgängig fruchtbar und erzeugt Getreibe aller Art, felbst etwas Spelz und Mais; Sulfenfruchte, befonders Bohnen; viel Taback (17-20000 Ctr.), Flache (15000 Stein) und Dbst von vorzüglicher Gute. Ein Drittheil ber gangen Bodenfläche bedecken Walbungen. Auch die Viehzucht, hauptfächlich die Schaf - und Schweinezucht, ist nicht unbedeutend. An Mineralien liefert das Land Rupfer, Blei, Kobalt, Bitriol, Alaun, Thon und besonders Steinkohlen und Rochsalz. Mineralquellen find zu Schwalheim, Wilhelmebad, Dorf - und hofgeismar, Robenberg und Nenndorf. Sauptnahrungezweige bilben, außer ber Biehzucht, bem Dbft- und Ackerbau, in Ober = und Niederhessen und Fulda die Leinweberei und Garnspinnerei, im Schmalfalbischen die Stahl-, Gisen-, Blech - und Gewehrfabrikation und in Raffel und Sanau bie Golb = und Silbermaarenfabriken; außerdem werden Fanencewaaren, Schmelztiegel, Glas, Tuch und Papier verfertigt. Der Aus- und Ginfuhrhandel ist zwar nicht unbedeutend, wird aber burch den Transitohandel übertroffen, welchen die Schiffahrt auf der Fulda, Werra und Weser und treffliche Landstraßen begünstigen und die projectirten Eisenbahnen noch mehr heben werden. Die Hauptpläße für den Speditionshandel sind Wanfried, Karlshafen und Eschwege und für den Verkehr im Innern die Hauptstadt Raffel (f. b.) und Sanau (f. b.), an welchen beiben Orten jährlich Meffen gehalten werben, sowie Spangenberg und Schmalkalden (f. d.). Die Zahl der Bewohner belief sich im 3. 1841 auf 728650; sie find, abgesehen von etwa 8300 Juben, gang beutscher Abkunft und bekennen fich in bem Stammlande zu der evangelischen, in den neuerworbenen ganden

zur katholischen Rirche, ois auf etwa 260 Mennomiten. Die Angelegenheiten ber ebangelischen Rirche besorgen drei Consistorien zu Rassel, Marburg und Sanau, die der katholiichen Kirche ber Bischof zu Fulda jest (Dr. Leonhard Pfaff) und die ber Juden bas Landrab. binat. Bur Beförderung der landwirthschaftlichen und technischen Cultur besteht seit 1821 in Raffel ein Handels = und Gewerbeverein, welcher Deputationen in allen Provinzial. hauptstädten hat. Die Unterrichtsanstalten anlangend, so besigt das Kurfürstenthum eine Universität zu Marburg (f. b.), eine Maler-, Bildhauer- und Bauakademie zu Kaffel, eine Zeichenakademie zu Hanau, eine höhere Gewerbschule zu Kassel und 19 Handwerksfculen, eine Forftschule zu Fulda, zwei protestantische Schullehrerseminarien zu Raffel und zu Marburg, ein katholisches zu Fulda und auch ein sudisches, ein katholisches Priefterseminar, acht Lyceen, Pabagogien und Gymnasien, eine Militairschule, feche Realschulen, barunter ein Progymnasium, und 95 Stadtschulen. Im Budget von 1843—45 wurden die Ausgaben zu 12,329740 Thir., die Einnahmen zu 13,378100 Thir. veranschlagt; die Staatsschuld betrug 1842 noch 1,250000 Thir., wozu im Jan. 1845 die bei Nothschild zur Ausführung ber Gifenbahnverbindungen gemachte Lotterie-Anleihe von 6,700000 Thir. fant. Das Militair besteht aus 8669 M., darunter 6668 Ml. Infanterie, 1238 M. Cavalerie und 147 M. Artillerie. Sämmtliche kurheff. Lande bilden nach der Constitution vom 5. San. 1831 für immer ein untheilbares und unveräußerliches, in einer Berfassung vereinig. tes Ganze. Die Regierungsform ist monarchisch mit landständischer Berfassung. Der Regent, welcher den Titel eines Kurfürsten von H., Großherzogs von Fulda, Fürsten zu Hersfeld, Hanau, Friglar und Ifenburg, Grafen zu Kagenellnbogen, Dieg, Ziegenhain, Nidda und Schaumburg und das Prädicat Königl. Hoheit führt, vereinigt in sich alle Nechte ber Staatsgewalt und übt sie auf verfassungsmäßige Weise aus. Er wird zufolge Gesetzes vom 13. Sept. 1831 mit dem zurückgelegten 22. Jahre volljährig und bezieht eine Civilliste von 392000 Thir. Die Thronfolge ist erblich, nur in männlicher Linie aus ebenbürtiger Che, nach der Linealfolge und dem Nechte der Erstgeburt. Der Thronfolger heißt Rurpring, und es hat der gegenwärtige Rurpring-Mitregent 1844 das Pradicat Königl. Hoheit angenommen; alle nachgeborenen Söhne und Töchter, sowie die Glieder der Nebenlinien des kurfürstlichen Hauses heißen Landgrafen und Landgräfinnen von H. Dec gegenwärtige Rurfürst ift Wilhelm II. (f. b.), der am 30. Sept. 1831 die Regierung seinem Sohne, dem Kurpring Friedrich Wilhelm (f.d.), als Mitregenten übergab und feitdem erft in Sanau, dann in Frankfurt feinen Aufenthalt nahm. Prafumtiver Thronerbe, zugleich auch in Danemark, ist der Sohn des Landgrafen Wilhelm, Friedrich, geb. am 26. Nov. 1820. Nebenlinien des Kurhauses sind Heffen=Philippsthal (f.d.), Heffen-Philippsthal-Barchfeld und die im Mannsstamm erloschene Linie Heffen-Rheinfels-Rotenburg (f.b.), auf die zunächst nach dem Erlöschen des regierenden Saufes und dann auf Seffen-Darmstadt und zulest auf Deffen- Domburg (f. b.) die Thronfolge übergehen würde. Auch bestehen Erbverbruderungen mit Sachsen seit 1373 und mit Preußen seit 1457, welche lettere 1614 erneuert wurde. Die das Land vertretende Ständeversammlung besteht nur aus einer Rammer. Diefelbe ist zusammengesett aus einem Prinzen bes kurfürstlichen Sauses für eine jebe ber apanagirten Linien deffelben ober deren Stellvertretern; ben Säuptern der fürstlichen oder gräflichen, ehemals reichsunmittelbaren Familien, welche in Aurheffen eine Standesherrschaft besiten, mit Gestattung der Stellvertretung; bem Senior der Familie von Niedesel; einem berritterschaftlichen Dbervorsteher der abeligen Stifter Raufungen und Wetter; einem Abgeordneten der Universität; fünf Abgeordneten der althesf. Ritterschaft; einem Abgeordneten der Nitterschaft der Grafschaft Schaumburg; einem Abgeordneten des ehemals reichsunmittelbaren Adels in den Kreisen Fulda und Hünfeld; einem Abgeordneten aus dem ehemals reichsunmittelbaren Abel in der Proving Hanau; 16 Abgeordneten von ben Städten, unter denen Kassel und Hanau je zwei zu wählen haben; und 16 Abgeordneten ber Landbezirke. Die Verfaffung beruht im Ganzen auf dem gemeinen in Deutschland geltenden Rechte; sie sichert den Staatsburgern vollkommene Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit, gibt dem Richteramte Unabhängigkeit und trennt es ganzlich von der Bermaltung; das Urtheil über die Competenz ist den Gerichten selbst zugewiesen; allgemeine Gewissensfreiheit und Religionsduldung werden anerkannt, und alle Frohnen, Zehn-

L-odill.

ten, Zinfen und übrige Reallasten find für ablöslich erklärt. Die Preffe foll in vollem Umfange frei und Cenfur nur in den durch die Gefete des Deutschen Bundes bestimmten Fallen zulässig sein, jedoch zuvor ein besonderes Gesetz gegen Prefivergeben erlassen werden. Die Einrichtung des Ministerium ist gesetlich bestimmt; fünf Minister, nämlich der Justig, des Innern, der Finanzen, des Kriegs und der auswärtigen Ungelegenheiten, oder wenigftens drei, jeder in seinem Departement verantwortlich ift, bilden das Gefammtministerium, welches in seiner collegialischen Gesammtheit zugleich eine höhere Instanz für jeden einzelner Minister barftellt. Die Stände haben wesentlichen Antheil an der Gesetzgebung und an Steuerbewilligung und das Recht der Beschwerde gegen alle Beamte und der formliden Anklage gegen die Minister. Ihre Sigungen find öffentlich. Ubrigens ift in Unfehung der Städte und Landbezirke die Wahl der Abgeordneten freier als in den meisten anbern beutschen Staaten; fie konnen bie Balfte ihrer Abgeordneten außerhalb ihres Stanbes und Bezirks mahlen, auch ift ein burgerliches Gewerbe bei den städtischen Abgeordneten gar nicht erfoderlich, wol aber der Betrieb der Landwirthschaft als Hauptgewerbe bei acht Abgeordneten der Landbezirke. Abgesehen von dem 1820 gestifteten, 1831 erneuerten Verdienstkreuz, der Denkmedaille für heff. Krieger, die den Feldzügen von 1814 und 1815 beigewohnt haben (feit 1821), und dem Dienstauszeichnungsfreuz fur mehrjährige Militairdienste (feit 1835) hat das Rurfürstenthum drei Orden, den Sausorden vom goldenen Löwen, gestiftet 1770, erneuert 1818, in vier Classen; den Militairverdienstorden, gestiftet 1729; und den Orden vom eisernen Belm, in drei Rlaffen, gestiftet 1814 gum Andenkon an den Befreiungefrieg. Im engen Nathe des Deutschen Bundes hat das Aurfürstenthum bie achte Stelle und im Plenum drei Stimmen. Bur Erhaltung ber Bundeskanglei gablt es jährlich 2000 Gulben, und zum beutschen Bundescontingent stellt es 5679 M., nämlich 4402 M. Infanterie, 811 M. Cavalerie, 409 M. Artillerie, mit 12 Kanonen, und 37 M. Pionniere, die zum achten Beerhaufen gehören. Bgl. Robing, "Geographie und Statistit von Kurheffen" (Marb. 1834); Wiegand, "Erdbeschreibung bes Rurfürstenthums D." (3. Aufl., Raff. 1826); Möbing, "Statistit und Topographie bes Kurfürstenthums D." (2. Aufl., Marb. 1828) und Landau, "Beschreibung des Kurfürstenthums S." (Raff. 1842).

Heffen - Raffel ist die ältere Linie des Hauses Deffen (f. b.), die von Philipp's des Großmuthigen ältestem Sohne, bem Landgrafen Wilhelm IV. oder dem Weisen, gestiftet wurde, der seine Residenz zu Kassel hatte und von 1567-92 regierte. Ihm folgte in der Regierung fein Sohn Moris, der fich der reformirten Rirche zuwendete, 1627 die Regierung feinem Sohne Wilhelm V. überließ und 1632 ftarb. Wilhelm V. feste 1628 bas Erstgeburterecht für sein Haus fest, kämpfte im Dreifigjährigen Ariege auf Schwedens Seite und starb in der Acht 1637. Sein Bruder Hermann stiftete die Nebenlinie Bessen-Rotenburg, der jüngste Bruder Ernst die Linie Beffen-Rheinfele. (S. Deffen-Rheinfele-Rotenburg.) Wilhelm's V. unmundiger Sohn, Wilhelm VI., stand, bis er 1650 die Regierung felbst übernahm, unter ber Vormundschaft feiner Mutter, Amalia Glifabeth, Graffin von Hanau, die zur Entschädigung für die Opfer im Oreißigjährigen Kriege den größten Theil ber Grafschaft Schaumburg (f. d.) und die Abtei Berefeld (f. d.) als Fürstenthum erhielt. Wilhelm VI. starb 1663 und ihm folgten fein Sohn Wilhelm VII., und als diefer 1670 noch minderjährig verstarb, deffen Bruder Karl unter der Bormundschaft seiner Mutter, Hedwig Sophie, einer Tochter des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, mährend ein dritter Bruder, Philipp, der Stifter der Nebenlinie Deffen = Philipps. thal (f. b.) wurde. Karl übernahm die Regierung 1675. Beff. Seldner hatten nach bem Dreißigjährigen Kriege als Bundestruppen anderer Continentalmächte fast an allen europ. und turk. Rriegen Antheil. Dieses System verbefferte die Finanzen, aber nicht fo sichtbar ben Wohlstand des Landes und brachte den glänzenden Hof selbst in ausländische Familien-Karl's ältester Sohn Friedrich vermählte sich mit Ulrife Gleonore, ber verbindungen. jungsten Schwester Karl's XII. von Schweden, dem sie auf dem Thron folgte, und wurde 1720 König von Schweden. Beim Tode feines Batere im 3. 1730 übernahm er als Friedrich I. die Regierung in S., ernannte aber seinen Bruder Wilhelm zu feinem Statthalter, der ihm, als er am 28. März 1751 ohne Erben verstarb, unter dem Namen Wilhe'm VIII. als Landgraf folgte. Wilhelm VIII. focht noch als brit. Bundesgenoffe im

Siebenjährigen Kriege, der den heff. Soldaten viel Ehre, dem Lande aber viel Noth brachte, und starb 1760. Ihm folgte sein Sohn Friedrich II., der zur katholischen Kirche übergetreten war. Er hielt einen sehr glänzenden Hof, vermehrte das Heer bedeutend und ließ von 1776—84 im engl. Solde 22000 Mt. gegen Nordamerika kämpfen, wofür ihm 21,276778 Thir. gezahlt wurden. So gewann er die Mittel, auch für Künste und Wissenschaften Manches zu thun. Er starb 1785 und ihm folgte als Landgraf sein Sohn Wilse

helm IX., ber ichon feit 1760 Graf und bann Fürst von Sanau gewesen mar.

Wilhelm IX. nahm an dem franz. Nevolutionskriege mit seinem Neichscontingent und auch ale brit. Berbundeter Theil. Nachdem er dem bafeler Frieden von 1795 beigetreten, schloß er fich an Preußen an. Bur Entschäbigung für ben Berluft feiner Befigungen jenseit bes Rhein erhielt er 1803 mehre vormals mainzer Amter und Städte und wurde am 25. Febr. 1803 zur Würde eines Kurfürsten erhoben, die er am 1. Mai 1803 unter dem Namen Wilhelm I. (f.d.) öffentlich annahm. Am 3. Oct. 1806 fchloß er zwar einen Vertrag mit Napoleon, worin dieser die Neutralität des Aurfürstenthums anerkannte; da aber der Aurfürst zur Aufrechthaltung der Neutralität sein Seer auf 20000 M. vermehrte, so gab ihm Napoleon nach der Schlacht bei Jena Schuld, dies nur deshalb gethan zu haben, um, falls die Preußen siegten, gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen. Bereits am I. Nov. wurde Kaffel von franz. Truppen befest und im Frieden zu Tilsit das ganze Kurfürstenthum dem neuerrichteten Königreich Westfalen einverleibt. Erst nach siebenjähriger Abwesenheit kehrte der Kurfürst am 21. Nov. 1813 in sein Land zurück. Wie er überhaupt die westfäl. Zwischenregierung als gar nicht vorhanden gewesen und auch Alles, was unter derselben geschehen, als ungultig betrachtete, wodurch große und weitläufige Processe, so namentlich in Beziehung auf den Berkauf der Domainen, veranlaßt werden mußten, die zum Theil noch jest keine Erledigung gefunden haben, so behielt er auch, als man ihm auf dem Congreffe zu Wien, wo er fich fur Berstellung des beutschen Kaiserthums und bes ganzen Zustandes vor 1806 vergebens verwendete, ben königlichen Titel nicht bewilligte, ben inzwischen ganz bedeutungelos gewordenen kurfürstlichen Titel bei; ja noch mehr, um seine pedantische Borliebe für die alte Zeit recht offen zur Schau zu geben, murben fogar Rode nach altem Schnitt, Bopfe, gepubertes Saar, breiedige Sute, Stode und Prügel beim Militair wieber eingeführt. Bei ber Ausgleichung ber beutschen Gebiete erhielt er zu feinem frühern Besitze ben größten Theil des Fürstenthums Fulda, mehre Enclaven im Rurheffischen und einen Theil bes Isenburgischen, auch einige andere 1815 wieder an Preußen abgetretene Gebietstheile; bagegen trat er einige Enclaven und Grenzbistricte, g. B. an Sachsen-Weimar, ab. Er hatte bei ber Rudtehr in fein Land in einer Proclamation und nachher ben verbundeten Machten in bem Beitrittsvertrage vom 2. Dec. 1813 versprochen, die Landstände, sowie sie bis 1806 bestanden, jedoch mit Aufhebung aller Steuerbefreiungen, wiederherzustellen, und es waren auch die alten Stände vom 1. März bis 2. Juli 1815-und bann wieder vom 15. Febr. bis 10. Mai 1816 verfammelt. Der Kurfürst ließ burch vier ber oberften Staatsbeamten einen Conftitutionsentwurf, der im Wefentlichen an den alten Grundlagen nichts ändern follte, ausarbeiten und den Ständen mittheilen; die Stände wurden, nach einigen Schwierigkeiten, mit ihren Bemerkungen darüber gehört; auch wurde Giniges in dem Entwurfe nach diesen Exinnerungen abgeandert, und schon war eine befinitive Redaction bereits zur Publication als Gefet bereit, als der Kurfürst auf einmal seinen Entschluß anderte und von einer Conftitution nicht mehr die Rede war, vielleicht in Folge beffen, daß die Stände, flatt eine Summe von vier Millionen, welche die Kriegskasse foderte, zu ersegen, eine genaue Nach-Der Rurfurst gab hierauf ein haus. und weifung bes Staatsvermögens verlangten. Staatsgeses vom 4. März 1817, in welches verschiedene Bestimmungen des beseitigten Constitutionsentwurfs aufgenommen wurden; allein die Stände wurden nicht mehr berufen und mehre wichtige Gesege, auch die Steuerausschreiben, ohne ihre Zustimmung in der Korm landesherrlicher Verordnungen erlaffen.

Das Ableben des Kurfürsten Wilhelm's I. am 27. Febr. 1821, dem sein Sohn Wilshelm II. (f. b.) in der Regierung folgte, änderte hierin nichts. Durch ein Organisationsedict pom 29. Juni 1821 erhielt die Staatsverwaltung eine sehr veränderte Gestalt; die Justiz

wurde von ber Ahministration getrennt, ber Geschäftelreit aller Staatsheharben genau beftimmt und für bie Regelmäligeit bes Staatshaushalts geforat. Allein biefe Dragnifation permebrte bie obern Rermaltungsbehörben und baburch ben Roffengufmand ; fie enthebrte ber innern Barantien und vernichtete por Allem jebe freie Regung und jeben Beift in ben mittlern und untern Behorben und in ben Gemeinden. Daber murbe auch burch fie feine Beruhigung bewirft, vielmehr fliegen die öffentlichen Laftenimmer hoher und Jebermann im Ranbe fühlte, bag eine Rudfehr ju einer feftern Dronung bes Staats bas einzige Mittel ber Abhulfe fei. Siergu tam noch, bag man an bem Berhaltniffe bes Rurfurften gur Grafin Reichenbach, ber man großen Ginfluf auf benfelben beimaß, immer großern Unftof nahm, Ein pfeudonnmer Drohbrief vom 20. Juni 1823, ber Beiben ben Tob ankundigte, wenn nicht bem ganbe eine Berfaffung gegeben und ber Ginflug ber Grafin auf bie Regierung befeitigt murbe, hatte ein inquifitorifches, willfürliches Berfahren gur Coloe, welches bie Gemuther nur noch mehr aufregte und bie furfurfiliche Kamilie felbit entameite. Alle ber Rurfurft und bie Grafin Reichenbach von Rarlebab im Gept. 1830 nach Raffel gurudgufebren beabfichtigten, mo bie Gabrung ben bochften Grab erreicht hatte, brach am 6. Gept. ber Aufffand aus, welcher am 7. eine Burgerbemaffnung nothig machte, um ben gefehlichen Rea ber Reform gegen Bobelaufruht ju retten. Sierauf langte ber Rurfurft nebft bem Rurpringen am 12. Gept, in Raffel an; Die Grafin blieb in Gifenach. Bereits am 15. Sept, bewilligte ber Rurfurft bem Stabtrathe au Raffel bas von mehr als 1400 Unterichriften begleitete Gefuch um Berfammlung ber Lanbftanbe. Inzwifden maren auch in Sangu und Rulba Unruben ausgebrochen, Die fich felbft in Raffel am 6, und 16, Det. erneuten. Dort murben bie Bollftatten gerffort, bier hatte ber Stadtcommanbant von Beffberg bas Bolt gegen fich aufgereigt; boch ber Burgergarbe gelang bie Bieberherftellung ber Drbnung. Die burch eine Berordnung vom 19. Gept, berufenen Stande ber altheff. Lande traten am 16. Det, gufammen; ju ihrer Berfammlung maren auch Abgeorbnete bes Groffherzogthume Rulba, ber Fürftenthumer Sanau und Menbura und ber Graffchaft Schaumburg berufen. Schon im Boraus mar ihnen ber vom 7. Det. batirte Entwurf eines neuen Staatsgrundgefenes, verfaft vom bamaligen Generalfecretair bes Minifteriums. Eggeng, pertraufich mitgetheilt worben. Rachbem ein von ben Stanben ermahlter Ausschuß Diefen Entwurf gepruft und unter bem Ramen gutachtlicher Bemertungen und Antrage einen neuen Entwurf vorgelegt hatte, wurde theile in Plenarfigungen ber Stanbe, theils in einem anbermeit gemablten Musichuffe mit ben furfürflichen Commiffarien bas neue Grundgefen verabrebet, bas ber Rurfurft am 5. 3an. 1831 unterzeichnete und am 9. Jan, ben Stanben feierlich übergab und publicirte. Doch ben allgemeinen Jubel über bie neue Constitution unterbrach bie Rudtehr ber Grafin Reichenbach nach Bilhelmshohe am 11. Jan. Die beshalb entftanbenen unruhigen Bewegungen ließen bas Außerfie fürchten, fobag bie Grafin fich jur Abreife entichliefen mufite. Diefes reigte aber ben Rurfurften, ber bierin eine Beleibigung feiner perfonlichen Freiheit gu feben glaubte, fo auf, baff er feine Refibens nach Sangu verlegte. Alle Schritte ber Stabt Raffel und ber Stanbe, benfelben gur Rudtehr nach Raffel gu bewegen, maren vergeblich, tenn mabrenb eine Partei für bie Grafin fich erflarte und verlangte, baf auch fie gur Rudfehr eingelaben merben follte, forach fich bie entaegengefeste über jenes hausliche Berhaltnig bes Rurfürften fo aus, bağ ber Rurfurft burchaus teine Beranlaffung fanb, von feinem Entichluffe abauaeben. Da indeff einzelne Borfalle an bem fernern Beftanbe ber gefeglichen Dronung und an ber Beruhigung bes Parteigeiftes zweifeln liegen und eine Deputation ber Stanbe und bes Rathe au Raffel am 30. Mug. nochmale und ernftlich bem Rurfurften bie Rothwenbigfeit ber Gegenwart bes Regenten in bem Mittelpuntte ber Regierung vorftellte, auch barauf aufmertfam machte, bag bei langerer Abmefenheit bes Regenten bie Berfaffungsartunde bie Ginfegung eines Regentichafterathe vorfdreibe, fo entichlof fich ber Rurfurft enblich, bem Rurpringen Friedrich Bilbelm (f. b.) bie Mitregentschaft und zugleich, bis er felbft feinen Aufenthalt wieber in ber hauptftabt nehmen werbe, Die alleinige Regierung au übertragen. Diefe Anordnung murbe am 30. Gept. 1831 burch ein Gefes befannt gemacht, und am 7. Det. hielt ber Rurpring-Mitregent feinen Gingug in Raffel. Inbef gaben auch fest noch manche Saus . und Familienverhaltniffe Beranlaffung, Die Gemuther in Spannung zu erhalten und unruhige Auftritte hervorzurufen. Bon ber ermunschten

Gintracht zwischen ber Regierung und bem Bolke war man noch weit entfernt.

Der erste Lundtag nach ber neuen Berfaffung war am 11. Apr. 1831 eröffnet worben und ausgezeichnet durch eine große Angahl erfahrener und geschäftskundiger Mitglieber, von benen namentlich Jordan (f. b.), Pfeiffer (f. b.), Schomburg (f. b.) unb Wiederhold (f. d.) ein wirkliches Rednertalent entwickelten, sowie durch die erstaunliche Thätigkeit, die er nach allen Seiten hin entwickelte. Eine wichtige Differenz hinsichtlich ber sogenannten Cabinetskaffe murbe badurch beigelegt, bag Regierung und Stände fich einigten, die eine Hälfte dem Staatsschaße, die andere dem Fibeicommisschaße zufallen zu laffen; allein bald ergaben fich neue Misverständniffe und Irrungen, theils über die morganatische Verehelichung des Aurprinzen-Mitregenten, theils über den Ausbau der Kattenburg und über bas Gefes wegen ber Bürgergarben, bas Kriegebudget von 900000 Thir. und die Militairverhaltniffe. Indeg famen doch mehre von den Standen gewunschte Ge. fese zu Stande, z. B. über die vollständige Befegung der Gerichte, vom 1. Juli 1831, über die Großjährigkeit des Regenten mit zurückgelegtem 22. Jahre, vom 13. Sept. 1831 über die Ablösung der Grundlasten und Dienste, vom 23. Jan. 1832 und das Recrutirungsgeses vom 10. Juli 1832; auch erreichte man eine Verminderung bes ftehenden Heeres um 1600 M. Infanterie und 200 M. Cavalerie; bei andern nicht minder wichtigen Gefegen aber wurde die landesherrliche Sanction zuruckgehalten und der Landtag felbst am 26. Juli 1832 aufgelöst. Der zweite Landtag wurde auf den 25. Jan. 1833 einberufen, und es wurden dazu fast alle Abgeordnete wieder erwählt, welche bei dem vorigen fich zur Opposition gehalten hatten. Gleich vom Anfange an entstanden heftige Zwistigkeiten zwischen dem Ministerium und den Ständen über das Local der Eröffnung und über den Urlaub für mehre Staatsbeamte, vorzüglich für den Professor Jordan (f. b.), welcher als Deputirter der Landesuniversität keines Urlaubs zu bedürfen glaubte. Da burch die Urlaubsverweigerung die Eröffnung des Landtags, welche erst am 8. März möglich war, verzögert worden war, so kam es zu einer förmlichen Anklage der Stände gegen ben Minister Saffenpflug (f. b.), und als am 18. Marz die Stände ben Befchluß fag. ten, daß dem Eintreten des Professor Jordan, auch ohne speciellen Urlaub, kein Sinderniß im Wege stehe, so erfolgte noch in berfelben Sigung eine abermalige Auflösung ber Stände, welche Magregel die Regierung durch ein weitläufiges Manifest zu rechtfertigen fuchte. Als Hauptgrund der Auflösung wurde der Gigensinn bezeichnet, mit welchem bie Stände auf der Ansicht beharrt, daß der Deputirte der Landesuniversität keinen beson. bern Urlaub nothig habe und nebenbei ben Ständen jum Borwurf gemacht, daß fie geheime Sigungen mit Ausschließung ber landesherrlichen Commiffarien gehalten hatten. Der britte Landtag wurde auf den 15. Apr. 1833 einberufen, aber erst am 10. Juni eröffnet. Die Mishelligkeiten zwischen Ministerium und Ständen dauerten fort; Die frühern Anklagen gegen den Minister Saffenpflug wurden nicht nur wieder aufgenommen, fonbern fogar neue wegen mehrer anderer Punkte gegen ihn erhoben, vom Dberappellationsgerichte aber verworfen. Das Kriegsbudget wurde gemindert und endlich auf 790000 Thir. festgesett. Ein von der Regierung vorgelegtes Prefgeset oder vielmehr eine Censurordnung legten die Stände gurud; bagegen fam bas Gefet über die Emancipation ber Juden zu Stande. Der Landtag ichloß am 31. Det. 1833 wenigstens mit einem vertragsmäßig gefaßten Landtagsabschiede. Der Landtag für die zweite Finanzperiode von 1834-36, jedoch ohne neue Wahlen, wurde bereits am 11. Nov. 1833 eröffnet, bald barauf aber vertagt und fing seine Arbeiten erft am 20. Febr. 1834 an, nachdem kurz vorher in dem Ministerium die Veränderung vorgegangen war, daß der Geheimrath Saffenpflug das Ministerium der Justig an den Finanzminister von Mos, dieser die Finanzen an den Steuerdirector Meisterlin abgegeben hatte, haffenpflug aber Minister des Innern blieb. Schomburg, ber ichon mahrend bes legten Landtage den Borfig geführt hatte, murde wieder jum Präsidenten gewählt. Unter den Gefegen, welche auf diesem Landtage zu Stande kamen, war die Gemeindeordnung, wir eines der nothwendigsten, so der wichtigsten. Das Berhaltniß der Ausgabe und Einnahme hatte sich in dieser Finanzperiode weit gunftiger gestellt als in der vorigen; die muthmaßliche Einnahme war von 2,901621 auf 3,176480 Thir. gefliegen. Auch wurde wieder eine Minderung des Militairetats auf 713000 Thir. ergielt, burch bie besculfigen Werhanblungen aber ber Lanbtag feiner Auflöfung nabe gebracht. Die Knitaffung der Stande erfolgte am 6. flyr. 1835, jeboch ofine Werablichiebung.

Animifchen hatte ber am 12. Mon. 1834 erfolgte Tob bee Landgrafen Bictor Amabeus pon Soffen . Di heinfels . Doten burg (f. b.) und ber baburch veranlagte Beimfall ber beträchtlichen Grundbefigungen beffelben, melde Die Regierung ale Ribeicommig bes Rurbaufes in Unfpruch nahm, ju neuer Bermidelung amifchen ihr und ben Stanben Beranlaffung geboten. Much gerieth ber in ber Bwijchengeit ber Lanbtage bleibenbe ftanbifche Musichus mit bem Ministerium, welches in jeder Mitwirfung beffelben Competeng. überichreitungen gu feben glaubte, in folche Differengen, bag es unterm 24. Dov. 1935 wegen Entlaffung ber Ctanbe ohne Berabichiebung ju einer neuen Untlage gegen ben Minifter Saffenpflug tam, Die aber am 6. Upr. 1836 vom Dberappellationegerichte angebrachtermagen gurudgewiesen wurde. Der ganbtag fur bie britte Finangperiobe von 1837-39 murbe am 22. Dop. 1836 in bem neuerbauten Stanbehaufe von bem Rurprinien. Mitregenten in eigener Berion eröffnet, noch unter bem Ministerium Saffenpflug gweimal, am II. Darg und, nachbem er am 13. Upr. wieder berufen worden mar, am I. Juli 1837 vertagt und nach Saffenpflug's Mustritt aus bem Staatsbienfte und ber Ctanbe Bieberberufung am 5. Det. 1837 unmittelbar nach ber Abftimmung, aufolge beren bie Ginnah. men der fogenannten Rotenburger Quart bem Finangminifter überwiefen werben follten, am 10. Dary 1838 aufgeloft. Unter ben Gefegen, welche auf biefem ganbtage, berathen murben, bem abermale Schomburg prafibirte, mar bas über Aufhebung bes Dublenbanns bas mobithatigfte; bas Grundfieuergefes, bas wichtigfte unter allen, bie ihm vorlagen, fcheiterte an ber von ber Ritterichaft beanspruchten und bie babin factifch behaupteten theilmeifen Steuerfreiheit. Die Bablen fur Die gweite Ctanbeverfammlung ber britten Finang. periode gingen fo rafch von ftatten, daß biefelbe fcon am 28. Mpr. 1838 eröffnet merden fonnte. Bum Prafibenten berfelben murbe ber Dbergerichteanmalt Schwarzenberg ernannt, obicon Schomburg unter ben vier vorgefchlagenen Canbibaten bie meiften Stimmen hatte. Sauptfachlich beschäftigte fich die Berfammlung mit bem Budget, bas fatt bes fruhern Deficits einen Uberfchug von 28000 Thir. nachwies und am 3. Juli angenommen wurde. Bu mehren von ihr gefaßten Befchluffen glaubte jedoch die Regierung ihre Buftimmung nicht geben gu tonnen und am 12, Juli erfolgte ohne Berabichiebung ihre Entlaffung, nach vorgangigem ftarten Bermeife megen ber Berirrungen, Die fie fich habe an Schulden tommen laffen, bie aber gur Beit ohne ftrengere Ahndung bleiben follten. Der gandtag fur bie vierte Finangperiobe von 1840-42 wurde am 25. Rov. 1839 eröffnet. Die Oppolition war mehr und mehr gefchwunden; bie hauptfachlichften Berhandlungen betrafen die Rotenburger Quart, ohne jedoch eine Berftanbigung mit ber Regierung herbeiguführen. Der Landtag fur die funfte Finangperiode von 1843-45 murbe auf ben 28, Rob. berufen und am 15. Dec. 1842 burd ben Rurpring-Mitregenten eröffnet. Die Bablen maren faft gang im Ginne bes Minifteriums ausgefallen, bas nun in ben meiften Sachen bie Dajoritat ber Rammer fur fich hatte. Das Budget wies einen erfreulichen Buftand ber Finangen nach, und es murbe beshalb auch ber Dilitairetat jahrlich um 80000 Thir, erhoht. Unter ben verabichiebeten Gefegen maren bie Befege über bie gemifchten Eben und über die Ergiebung ber Rinder aus folden und über Unlegung von Gifenbahnen und bie dabei nothige Erpropriation bie wichtigften. In Folge ber fortbauernben Deinungeverschiebenheiten ber Stanbe und ber Regierung über bie Rotenburger Quart, murbe bie Berfammlung am 1. Juli 1843 vertagt und erft am 3. Det. wieber eröffnet. Bu Stande tamen die Gefete über Befteuerung des Runtelrubengudere und gegen Forftfrevel; bagegen murde bem im Dec. 1843 eingebrachten Grundfleuergefes in Rolge ber bei ber Berathung abgegebenen ftanbifden Erflarungen bie bochfte Sanction verweigert. Die Berabichiebung bes Landtage erfolgte am 3. Apr. 1844. Als befonbers bemertenswerthe Greigniffe außerhalb ber Rammern haben wir nur noch Folgendes nachjuholen und anguenupfen. In Folge einer Rachwirfung ber in Burtemberg flattgefundenen Unterfuchungen wegen politischer Umtriebe murbe im Juni 1839 ber Profeffor Jordan Conp. . Ler. Meunte Muft, VII,

in Marburg fuspendirt und im Aug. ins Criminalgefängnig abgeführt, wo er unter all. gemeinster Theilnahme noch gegenwärtig des endlichen Urthelospruchs harrt. Großes Auffehen erregte ferner die Wiederbesepung ber durch den Tod Schomburg's, am 4. Juli 1841, erledigten Oberbürgermeifferstelle in Rassel, da acht Wahlen zu keinem Ergebniß führten, indem entweder die Regierung die Gewählten nicht bestätigte oder die Gewählten die Wahl nicht annahmen, bis endlich ber im Aug. 1842 gewählte Dbergerichts. rath Arnold erwählt und im Sept. bestätigt wurde. An die Stelle des Ministers bes Innern von Sanstein, der Saffenpflug abgeloft hatte, trat bei feiner Berabschiedung im I. 1841 der Staaterath Roch, während von Moy das Ministerium der Finanzen, von Schmid das des Kriegs, von Steuber das der auswärtigen Angelegenheit befleidet und der Staatsrath Mackelden dem der Justig vorsteht. Nachdem am 19. Febr. 1841 die Kurfürstin Auguste Friederike gestorben, erhob der Kurfürst am 8. Juli 1841 die Gräfin Reichenbach-Lessonis zu seiner Gattin in morganatischer Che, und als auch diese am 11. Febr. 1843 verstorben, vermählte er sich am 28. Aug. 1843 mit dem Fräulein Karoline von Berlepsch, geb. am 9. Jan. 1820, die er zur Baronin von Bergen erhob. Der präsumtive Thronfolger, der Pring Friedrich aus der landgräflichen Linie des Kurhauses, vermählte fich am 28. Jan. 1844 mit der Großfürstin Alexandra Nikolajewna, die aber am 10. Aug. 1844,

kurz nach der zu frühzeitigen Geburt eines nicht lebensfähigen Sohns, verstarb.

Seffen - Darmftadt, das Großherzogthum, besteht aus zwei durch die zu Seffen-Raffel gehörige Grafschaft Hanau und das Gebiet der freien Stadt Frankfurt getrennten beinahe gleich großen Theilen, welche zusammen einen Flächenraum von ziemlich 1 523 . 1992. haben. Der nördliche Theil (Dberheffen), begrenzt von Seffen-Raffel, Naffau und Preußen, ift gebirgig, von dem rauhen Bogeleberg, der im Taufftein und dem Dberwald zu 2260—80 F. Sohe aufsteigt, und kleinen Verzweigungen des Taunus und Wefterwalds bedeckt und wird von der Lahn, Nidda, Wetter, Edder und Fulda bewäffert. Er hat nordbeutsches Klima und mit Ausnahme der fruchtbaren Wetterau (f. d.) steinigten Boden. Der fübliche Theil (Starkenburg und Rheinheffen), begrenzt von Raffau, Beffen-Raffel, Baiern, Baben und Preugen, ift nur in feiner öftlichen Seite gebirgig, Die Aweige des Dbenwaldes durchziehen, welche im Melibocus eine Sohe von 1650 F. erreichen. An feiner westlichen Grenze zieht sich von Süden nach Norden hin die herrliche Bergstraße (f. b.). Er wird vom Mhein durchströmt, von Main, Nahe und Neckar mehr ober weniger berührt. Das Klima ift mild und die Vegetation die führeutsche. Politisch ist bas Land in die drei Provinzen Starkenburg, Oberhessen und Rheinhessen getheilt. Die Zahl der gesammten Bewohner belief sich am Ende bes 3. 1843 auf 843711, darunter etwa 204000 Katholiken, 1500 Walbenser und Mennoniten und gegen 23000 Juden, während bie übrigen sich zur protestantischen und reformirten Rirche bekennen, die in Abeinhessen bereits seit 1822 eine unirte protestantische Kirche bilden. Den evangelischen Cultus überwachen brei Superintendenturen, den katholischen ein Bischof zu Mainz (gegenwärtig Dr. Kaifer), ben judischen sechs Rabbinate. Die hauptfächlichsten Producte find Getreibe, Dbft, Dandeln, Kaftanien und hauptfächlich Wein, 3. B. Nierensteiner, Laubenheimer, Bodenheimer und rother Ingelheimer in der Nähe von Mainz, Scharlachberger bei Bingen, Liebfrauenmild bei Worms u. f. w.; ferner Flachs, Sanf, Taback, Mohn und Waldfamereien. Im Bergbau werden meist nur Aupfer und Eisen, sowie Steinkohlen gewonnen. Ackerbau und Biehzucht find in blühendem Zustande und die Gewerbthätigkeit fehr bedeutend; na= mentlich zeichnet fich Dberheffen burch Woll-, Baumwoll- und Leinwandweberei und Strumpffabrikation aus; viele Gerbereien findet man im Dbenwalde; bedeutende Graupen- und Olbereitung, sowie fleißigen Weinbau in Rheinhessen. An Wein allein wurden im J. 1842 gegen 32 Mill. Litres erbaut, im Werthe von 3,800000 Fl. Gute Landstra-Ben nebst den Flussen befördern den Werkehr, den die seit 1843 in der Ausführung begrif. fenen Gifenbahnen, die Dtain-Nedarbahn und die zwischen Offenbach und Frankfurt noch mehr heben werden. Die gewerbreichste Stadt ift Offenbach (f.d.), welches am 5. Febr. 1829 zwei Messen erhielt. Den stärksten Transito- und Speditionshandel treibt Mainz. Für wissenschaftliche Bildung wirken die Landesuniversität zu Gießen, ein protestantisches Predigerseminar zu Friedberg, ein bischöfliches Seminar, ein protestantisches und ein ta-

tholisches Schullehrerseminar, ein Forfilehrinstitut, sieben Gymnasien und Pabagogien, jechs Real- und 1600 Elementarschulen, sowie mehre andere Unftalten. Die gesammren Staatseinnahmen im 3. 1842 betrugen 3,613718 Fl., Die Ausgaben 2,944075 Fl., jodaß fich ein Aberschuß von 6696 12 Fl. ergab; die Staatsschuld belief sich auf 12,557194 Al. Das Beer besteht ohne die Ariegereserve aus 9500 M., barunter 7250 Mt. Infanterie, 1350 M. Cavalerie und 770 M. Artillerie. Die Staatsverfaffung ift burch bas Staatsgrundgeses vom 7. Dec. 1820 geordnet. Der Großherzog, gegenwärtig Ludwig II. (f. b.), ift das Dberhaupt des Staats und die Regierung in dem großherzoglichen Saufe erblich nach Erfigeburt und Linealfolge, aus ebenbürtiger Che, auch in Ermangelung eines berechtigten Prinzen in der weiblichen Linie. Die Civilliffe des Großherzogs ift auf 576000 Fl. festgestellt. Er führt den Titel Großherzog von Bessen und bei Nhein, mit dem Pradicat königliche Hoheit, welches lettere im Aug. 1844 auch dem Erbarogherioa beigelegt wurde, mahrend gleichzeitig die nachgeborenen Prinzen und Prinzessinnen bas Prädicat großherzogliche Hoheit erhielten. Abgesehen von einigen Chrenzeichen hat ber Großherzog zwei Orden zu verleihen, ben Ludwigsorden in funf Classen, gestiftet 1807, und ben Orden Philipp's des Großmuthigen, gestiftet 1840, in vier Classen. Die Vertretung bes Staats geschieht in zwei Rammern, beren Stimmen aber in dem Kalle, baß ein Borfchlag der Regierung von der einen Kammer angenommen, von der andern verworfen wird, zusammengezählt werden konnen. In der ersten Rammer figen die Prinzen des großherzoglichen Hauses, die Häupter der standesherrlichen Kamilien, der Senior der Kamilie von Niedesel, der katholische Landesbischof oder in dessen Ermangelung ein vom Großherzog ernannter Prälat, ein vom Großherzog auf Lebenszeit ernannter protestantiicher Prälat, der Rangler der Universität zu Giegen und diejenigen Staatsburger (hochfiens aber zehn), welche ber Großherzog zu lebenslänglichen Mitgliedern ernennen will. Die zweite Rammer besteht aus feche Abgeordneten der adeligen Grundbesiger, gehn fradtischen Abgeordneten, nämlich von Darmstadt und Mainz, die jede zwei senden, Gießen, Offenbach, Friedberg, Alsfeld, Worms und Bingen, und aus 34 Abgeordneten ber Stäbte und Landgemeinden in breifacher Wahl, indem zuerst Bevollmächtigte und von diesen Wahlmänner gewählt werden, die dann den Abgeordneten wählen. Die Stände haben bas Necht der Beschwerde gegen Staatsbiener, der Vorschläge an die Negierung, der Steuerverwilligung und einen wefentlichen Antheil an der Gefeßgebung. Die Verkandlungen beider Kammern werden durch sie selbst in Druck gegeben; auch dürfen denselben eine bestimmte Bahl Buhörer beiwohnen. Alle drei Sahre wird ein Landtag aehalten. Das Staatsministerium zerfällt in die drei Ministerien der auswärtigen Ungelegenheiten und bes großherzoglichen Sauses, bes Junern und ber Juftig, und ber Finanien. Das Kriegsbevartement leitet ein Prafident; den Cultus und Unterricht das evan= gelische Oberconsistorium, ber Oberstudienrath und der Oberschulrath. In Rheinhessen findet öffentliches und mündliches Verfahren statt und vierteljährlich hält das Areis-In der deutschen Bundesversammlung nimmt das Großherzogthum gericht Affisen. die neunte Stelle ein und hat im Plenum drei Stimmen. Als Bundescontingent stellt es 6195 M., namentlich 4734 Mt. Infanterie, 885 M. Cavalerie und 548 Mt. Artillerie und Pionniere und 18 Kanonen, die zum achten Heerhaufen gehören. Bal. Wagner, "Statistisch - topographisch - historische Beschreibung des Großherzogthums S." (4 Bde., Darmft. 1829-31) und Pauli, "Statistisch-topographische Beschreibung bes Großherzogthums H." (Darmst. 1823).

Hitipp's des Großmüthigen jungsten Sohn, Georg I. oder den Frommen, gestiftet wurde, der zufolge der testamentarischen Verfügung seines Vaters bei dessen Tode im J. 1567 die obere Grafschaft Kaßenellnbogen mit der Nesidenz Darmstadt erhielt. Bei dem kinderlosen Ableben seines Bruders, Philipp's II. zu Hessen-Nheinfels, im J. 1583 siel ihm ein Drittel von dessen Länderbesiße zu. Als er 1596 starb, folgte ihm von seinen drei Söhnen der älteste, Ludwig V., in der Hauptlinie; der zweite, Philipp, erhielt Bußbach, welches bei seinem Tode im J. 1643 wieder ber Hauptlinie zussel, und der dritte, Fried-

a\_condi-

rich, murbe ber Stifter ber jungern beffen barmftabtifchen Linie, Beffen . Somburg (f.b.). Lubmig V. ober ber Betreue erbte aus Lubmig's IV. von Marburg Rachlaffe im 3. 1604 einen Theil von Dberheffen, ftiftete 1607 bie Universitat ju Giegen und farb 1626, jur Beit, wo unter ber Beigel bes Dreifigjahrigen Rriege bas Land ichon unfaglich gelitten hatte. 3hm folgte fein Gohn Georg II., 1626-61, unter welchem Darburg an Deffen-Raffel fam. Gein Dachfolger war fein Cohn Budwig VI., ber am 24. Mpr. 1678 ftarb. Lubmig's VI. Cohn, Bubmig VII., regierte nur menige Monate; er ftarb am 30. Mug. 1678 au Gotha, an bem Jage, wo er mit ber Tochter bes Bergoge Moris von Sachfen-Beis fein Beilager halten wollte, und ihm folgte in ber Regierung, unter mutterlicher Bormund. fcaft, bis 1688, fein Salbbruber Ernft Lub mig, ber 1739 ftarb und feinen Cohn Lub. mig VIII, jum Rachfolger hatte, unter bem ber langjahrige Streit wegen ber Erbfolge in ber Graffchaft Sanau geenbet und die Berrichaft Lichtenberg mit Beffen. Darmftabt vereinigt murbe. 3hm folgte bei feinem Tobe im 3. 1768 fein Cohn Bub mig IX., ein fehr friedfertiger Furft, ber fur Runft und Biffenichaften Bieles that und am 4. Mor. 1790 ftarb. Gein Cohn und Rachfolger als Landgraf, Bub mig X., geb. am 14. Juni 1753, verlor burch ben luneviller Frieden im 3. 1891 ben am linten Rheinufer gelegenen Theil ber Grafichaft Lichtenberg und burch ben Reichebeputationereceg von 1803 auf bem rechten Rheinufer bie Umter Lichtenau und Bilftebt, welche an Baben tamen, fowie Die Amter Ragenellnbogen, Ems, Epftein, Rleeberg und bas Dorf Bespersfelben, welche Raffau-Ufingen zugetheilt murben; bagegen erhielt er gur Entichabigung bas Bergogthum Beftfalen, mehre mainger und pfalgifche Amter, Die Defte bes Sochftifte Borms, Die Reichsgraffchaft Friedberg und die Propftei Wimpfen. Rachbem er dem Rheinbunde beigetreten, nahm er am 13. Mug. 1806 als fouverainer Furft bie großherzogliche Burbe an, worauf er fich Ludwig I, nannte. Durch ein Ebiet vom 1, Det. 1806 hob er die landftan-Difden Ginrichtungen ber alten beffen-barmftabtifden Lande auf, Die fie mit Beffen-Raffel gemeinfchaftlich gehabt hatten, inbem abwechfelnb im Darmfradtifchen und Raffelfchen gemeinschaftliche ganbtage gehalten werben follten, mas aber 1628 gum lesten Dale gefcheben mar, fowie auch die befondern barmftabtifchen Lanbftanbe, Die aus ben Pralaten, , namlich bem beutschen Drbenecomthur gu Schiffenberg, ber aber niemale erfchien, und einem Abgeordneten ber Universitat ju Giegen, aus ber Ritterfchaft und Abgeordneten bes Burgerftandes beffanden und in beren Berfammlungen bie mit ber Erbmarichallswurde befleibete Familie von Riebefel bas Directorium hatte. Bie über Die in feinem Territo. rium liegenben reicheritterichaftlichen Drte, fo erwarb er auch bie Dberhoheit über bie Lowenftein-Bertheim'ichen Berrichaften Beubach, Breuberg und Sabisheim, über bie Graffcaft Erbach, ben größten Theil ber graffich Colme'ichen Befigungen, Die Grafichaften Bittgenftein und Berleburg, einen Theil von Konigftein u. f. m. 3m 3. 1813 fchlof er fich bem Bunbe gegen Frankreich an. Muf bem wiener Congreffe trat er bas Bergogthum Beftfalen mit ben Graffchaften Bittgenftein und Berleburg an Preugen, Die Umter Amorbach, Miltenberg, Beubach und Algenau an Baiern und zwei Umter an Seffen-Raffel ab, auch gab er bie Dberhoheit über bie Landgraffchaft Beffen-Somburg auf, mofur er burch einen Theil bee frang. Departemente Donnereberg (Maing) bie an bie Lahn, fowie burch ben größten Theil bes Fürstenthume Ifenburg u.f. m. entschädigt murbe, worauf er am 10. Juli 1816 feinen Titel bem eines Großbergogs bei Rhein bingufugte.

Bur Erfülung ber beutschen Bundeacte gab er mittels Referviers von 18. Mal. 1830 feinem Rande eine neue landhändige Berraffung. Doch ib be dramd un 1. Juli 1830 einberufenen Sciabe ertellicten fich is beflimmt gegen die Knnahme berfelben, ibst Megierung sich geneichigt fah, über ein neues umfassendere Scaatsgrundgeie mit der felben übereinzufommen, das damn am 17. Der. 1820 ins Leben rat. Nächs der Westen übereinstenderen, der wichtigken Weber der son der Bertaftungsamsfeigendeit, der wichtigken Merkeit diese Land, der durch Landsambsfeige m. S. "Uml 1821 geschieden metre, naren won ber Casbon 23 desejesentweiter angenommen worden, jum Abeil aber mit ebetalende Wohlfreidinen, die inde singsfammt für guftimmung der Regierung erhöteten. Der weiter kandsa wwerde am 18. Mug. 1832 erössetz er entwicktie febr große Absätzseit, und es bereichte unschafte febr werden, den in kennkliche Wenner und bei mittel Möcholed un 1. Müg. 1834 ertossetze den in kennkliche Wennerhaus der interfall bei der den 18. Mug. 1832 ertossetze de

Muf bem britten am 7. Gept. 1826 eröffneten Lanbtage, ber am 12. Juni 1827 verabiciebet murbe, zeigte fich bereits eine Berftimmung ber Regierung gegen bie Ctanbe, melde pornehmlich burch bie Berhandlungen über bas hohe Budget und bie Staatsichulben berporgeru. fen war. Der vierte Landtaa murbe am 3. Nov. 1829 eröffnet. Bahrend der Dauer beffelben ftarbam 6. Apr. 1830 ber Großhervog Lubwig I., an bembas Land einen febr thatigen Gurffen verlor, beffen Regierung einen freifinnigen Charafter gezeigt, ber Runfle und Miffenichaf. ten geforbert, die Universitat ju Giefen und bie Schulen beffer ausgestigttet, Die Runft. fammlungen in Darmftabt begrundet und burch feine befondere Borliebe fur Dufit und Theater, fur welche er bie meiften Musgaben aus feinem Privatvermogen und feit Ginführung ber Conftitution aus feiner Civillifte beftritt, jur Bilbung bes Befchmade in feiner Refibeng mefentlich beigetragen hatte. Ihm folgte als Groffergog fein altefler Cobn Bubmig II. (f.b.). Sofort entftanden in bei Standeverfammlung lebhafte Diecuffionen über bie Civillifte, fur welche bie zweite Rammer bem neuen Großherzog nur 452000 Rf. bewilligen wollte, fatt ber 591604 Fl., welche beffen Bater bezogen hatte, fowie über bie Ubernahme von 2 Dill. Fl. Privatichulben bes neuen Grofherzoge und über bie von ber Regierung verlangte Bermehrung ber Apanagen fur bie Pringen bes großherzoglichen Saufes. Die Stanbe gemahrten enblich eine Civillifte von 576000 RL, lehnten aber bie Ubernahme ber Brivatichulben und bie Bermehrung ber Apanggen ab. Die in Seffen-Raffel, befondere in bem gurffenthum Sangu, über Die Mauthiperre entftanbenen Unruben pflangten fich auch in bie angrengenben Theile bes Groffbergogthums fort, fobag Truppen babin entfenbet merben mußten und ein fanbrechtliches Berfahren angeordnet murbe. Die Rube mar jum Theil unter Mitwirfung ber Bewohner wieberbergefiellt, als in Gobel betruntene Golbaten ohne allen Grund über Die friedlichen und moblgefinnten Einwohner herfielen, einige tobteten, andere verwundeten und miehandelten. Der Ginbruct, welchen biefer Diebrauch ber Gemalt machte, in Berbinbung mit bem freiern Geifte. ber fich im Bolte ju regen begann, mahrend von Seiten ber Regierung Manches gefchab, mas man nicht billigen tonnte, erzeugte eine Dieftimmung, Die auf Die Ctanbeverfammlung, namentlich auf die zweite Rammer, nicht ohne Ginflug blieb und bie Opposition in berfelben gegen bie Regierung mehrte. Deffenungeachtet murben bie Stanbe in giemlich freundlicher Beife am 1. Rop. 1930 verabichiebet. Unterfuchungen megen bemagggifchet Umtriebe burd Berbreitung aufruhrerifder Schriften und megen hochverratherifder Berbinburgen murben amar eingeleitet, enbeten aber meift mit Ereifprechung. Immer mehr nahm inbef bie Aufregung ber Bemuther befonbere in Rheinheffen gu, namentlich auch in Rolae ber Parteianfichten fur und miber bie poln. Soche. Die roln. Aluchtlinge fanben bie lebhaftefte Theilnahme; es bilbeten fich im Dec. 1831 und Jan. 1832 fur bie Unterftugung berfelben felbit Dabchen- und Krauenvereine, und von Darmftabt und Daing aus murben Abreffen fur fie an ben Bunbestag gerichtet, ber fie jeboch gurudgab. Es erfolgte hierauf bas Berbot gemeinschaftlicher Abreffen an ben Bunbestaa; auch erließ bie Regierung Berfügungen gegen Boltofefte und Boltoverfammlungen, gegen bas Tragen pon Abgeichen u. f. m., und am 12. Dars 1832 eine ftrenge Berordnung gegen ben Beitritt zu politifchen Bereinen. Comol biefe Dafnahmen, wie bi: Bunbestagebeichluffe vom 28. Juni 1832 und bie im Dct. 1832 ohne Mitwirfung ber Granbe unternommene neue Deganifation ber Landeevermaltung, bie Auflofung ber Provingialregierungen, an beren Stelle Rriegerathe traten, Die Aufhebung ber Lanbrathe, fowie ber Rirchen - und Schulrathe gaben Beranlaffung zu Zabel und Ungufriebenheit.

De auf den 1. Der, justammenbeurfene finite Landbag wurde am 5. Dec erfier.

Glich der im Verffer just fich eine Sonnung aussischen der Regierung nebe preieten Rammer. In der Antwort auf bieselbe wurde das Recht, die Landesbertradtung au organisten, die Greichsbösse anzuerdnen und umgedalteten, als ein ausschliebende Affestward des Zandesbertra bezindere und der Albegordneten des Missallen des Großbergogs ur erknnen gegeben. Im Laufe der Berhandlungen entstanden unangenohme Erietungen über dem Ausbau des Gelichsse und Gestrichtungen über ber übergen Bedichte und bei Einfahren geine würden Webengerfen der Greichen der Greichen der Berkandblung. Auch traten die Einde mit Unträgen Bedroch, reckelb die auswörzigen Berchänflisse und ber Erkland der Greisbergsgehren der

Deutschen Bunde berührten; fie verlangten die Berftellung der Preffreiheit, so weit fie verfaffungemäßig fei, und zogen gleich ben bab. und wurtemberg. Ständen die Gultigfeit ber Bundesbeschluffe vom 28. Juli 1832 und die Aufrechthaltung der Berfaffung gegen diefelben in Berathung. Bergebens bemuhte fich die Regierung, ben Ständen die Bereinbarlichkeit dieser Beschlusse mit der Verfassung barzulegen. Die Außerungen, die bei diefen Verhandlungen gefallen, hatten einen Ministerialerlaß vom 5. Juni 1833 zur Folge, in welchem ber Beitritt bes Großherzogs zu biefen Beschluffen ausdrucklich erklart und vertheidigt wurde. Ferner wurden von den Ständen Beschwerden erhoben gegen das Ministerium wegen der Verhaftung des Nectors Weidig (f. d.), wegen Zögerungen der Arbeiten zu einer umfaffenden Gesetzgebung und vornehmlich über bas Recht der Regierung, Berordnungen zu erlaffen, also eigentlich über die Grenze zwischen der gesetzgebenden und regierenden Gewalt. Ale endlich in letterer Beziehung der Antrag gesiellt wurde, daß bie von der Staatsregierung ohne Zustimmung ber Stände erlassenen Verordnungen entweber gurudgenommen oder nachträglich ben Ständen vorgelegt werden follten, der Ausschußbericht sich dem Antrage anschloß und die Rammer, trop eines Ministerialerlasses gegen bie Berathung biefes in einigen Punkten ihr anstößigen Berichts, die Berathung beschloß, erfolgte am 2. Nov. 1833 ihre Auflösung. In einem zweiten Edict von demfelben Tage wurden die Beweggrunde zu diesem Schritte öffentlich gerechtfertigt. Es murde darin von einer Partei gesprochen, welche sich ber Regierung feindselig gegenüber gestellt und gesucht habe, ben verfaffungemäßigen Wirkungefreis ber Stände zu überschreiten. Gleich nach der Auflösung wurden der Geh. Staaterath Jaup, der Regierungerath von Gagern und ber Oberforstrath von Brandis pensionirt, der Oberappellationsgerichtsrath Höpfner durch Michtwiederernennung aus bem Staatsrathe entfernt. Sie insgefammt hatten der Opposition angehört. Gleichzeitig ergingen Magregeln gegen die bis dahin, theils im Lande, theils mit Bezug auf das Großherzogthum im nahen Auslande erschienenen, nicht ganz ben Ansichten ber Staatsregierung sich anschließenden öffentlichen Blätter. Es wurden das "Deffische Bolkeblatt" (in Speier), das "Neue hessische Bolkeblatt" (in Darmfradt), ber "Beobachter in Seffen bei Rhein" (Darmftadt) und zwei Monate fpater auch die Bersendung der "Hanauer Zeitung", welche zunächst ein Organ Weidig's und der Opposition in Dberheffen war, verboten. Die neuen Wahlen wurden langfam vorbereitet. Die Staateregierung schrieb verfassungegemäß die Erhebung der bieherigen Auflagen auch für die ersten sechs Monate des J. 1834 aus und veröffentlichte die wenigen Gesete, welche auf dem aufgelösten Landtage zu Stande gekommen waren, sowie die wichtige Bekanntmachung über den öffentlichen Dienst, vom 13. Dec. 1833, ale beren Berfaffer der Pring Emil von heffen (f. d.) genannt wurde. Endlich waren die neuen Wahlen beendet und fast alle Oppositionsmitglieder des vorigen Landtage wieder gewählt. Da erfolgten mit einem Male zwölf Urlaubsverweigerungen an Staatsdiener. Die Ergänzungswahlen fielen auf Landleute, Raufleute und Advocaten, die zum Theil noch entschiedener in ihrer politischen Meinung als ihre Vorgänger waren, aber im Ganzen boch weniger Intelligen; und weniger Beredtsamfeit hatten.

Der neue sechste Landtag trat am 26. Apr. 1834 zusammen. Noch hatte die Opposition die Majorität in der zweiten Kammer. Bei der Berathung über die Finanzverwaltung von 1830—32 verweigerte die zweite Kammer zur Zahlung von 30998 Fl. an die Gläubiger der verstorbenen Großherzogin Luise von hessen, sowie hinsichtlich der Summe von 24019 Fl., welche der Großherzog noch neben der Civilliste als Deputat fortbezogen gehabt hatte, ihre Zustimmung, während die erste Kammer beide Posten genehmigte. Hierbei kam auch in der zweiten Kammer das Necht der Stände zur Sprache, von ihnen nicht bewilligte, aber von der Staatsregierung gemachte und nach der Ansicht der Stände nicht genügend gerechtsertigte Ausgaben zu streichen. Der nachherige Finanzminister von Hofmann wollte den Ständen nur das Necht einräumen, den Minister in Anklage zu stellen, eine Theoric, gegen welche die Majorität aufs krästigste ankämpste. Bon den vorgelegten Gesentwürfen wurden nur einige, sachlich sehr unbedeutende, von beiden Kammern angenommen. In Betress des Antrags wegen Freiheit der Presse schloß sich die zweite Kammer ganz den Beschlüssen der vorigen an, und ebenso that es der neue Ausschussericht, aber

ohne alles Refultat, ba fich ber birigirende Staatominifier und bie erfie Rammer burchauf bagegen erflart hatten. Bang abntich verhielt ce fich mit bem Antrag megen mehrer ohne Buffimmung ber Stanbe erlaffener Berordnungen. Materiell und auch in feinen Golgen befonders michtig mar ber ichen auf bem porigen Landrage gestellte Untrag megen Gicherung ber Celbfianbigfeit und Unabhangigfeit bes Michteramte. Mis in Rebe gur Unterftunung beffelben ber Greiberr von Bagern einer Bartei gebachte, welche gegenwartig bie Befchafte im Großbergogthum fubre, einer Dartei, Die bas conffitutionelle Drincip nicht verfiebe und in ihren einzelnen Ditgliedern vergeffen ju baben fdeine, mas Recht fei, foberte ber anmefenbe Staaterath Anapp ben Prandenten ber Rammer auf, ben Debner gur Drbnung ju rufen. Rach ber von bem Sprecher gegebenen meitern Grellarung bes von ibm gebrauchten Ausbrude, weigerte fich ber Prafibent, bem Berlangen bes Staaterathe gu millfahren und nach bem Beggange ber Regierungecomniffare trat bie Rammer burch Stimmenmebrheit ber Anficht ihres Prafibenten bei ; Lage barauf, am 25, Det. 1834, erfolgte bie Auflofung ber Rammer, Die abermale in einer befondern Bertundigung vom 30. Det, gerechtfertigt murbe, melche die Majoritat der ameiten Rammer mit vielen Magen überichuttete. Die neuen Abgeordnetenmablen folgten ichnell aufeinander, ja gum Theil fanden fie gleichzeitig fatt, und biefer Umffand mar fur bie Oppofition febr ungunffig. 3hr fleiner Reft murbe ara mitgenommen, befonbere in ben Provinsen Starfenburg und Dberheffen, Die politifch meniger reif, Directer abminiftrirt murben ale Mheinbeffen.

Mm 27 Mnr. 1835 murbe ber fiebente Panbtag eröffnet, und amar burch ben Grocherand felbit. Die Rebe, melde er babei hielt, mar in mobimollenden und milben Ausbruden abgefast ; fie gab ein fehr erfreuliches Bild von bem blubenben Buffanbe ber materiellen Intereffen bee Landes, und bie Dunfte, welche Schwietigfeiten batten bervorrufen fonnen, maren im Magemeinen vermieden. Die Opposition in der greiten Rammer mar auf ungefahr gehn Mitglieder gufammengeichmunden. Die neue Majoritat gefiel fich in firenger Ubung ihrer frifch errungenen Dacht. Rein Mitglied ber nunmehrigen Minoritat marb in die Abreficommiffion, feines unter bie Beamten ber Rammer gewählt. Gleichzeitig erfolgten mehre Berhaftungen. Der nunmehrige Pfarrer Beibig in Dhergleen, ber Pfarrer Mid in Dettermeil, mehre Studenten und giegener und busbacher Burger ober Burgers. fobne murben verhaftet, erit nach Friedberg, und bann, im Juni 1835, nach Darmfrabt ine bafige Arreftbaus gebracht, mobin man auch Die Studenten Glabbach und Minnigerobe und ben Apothefer Trapp, Die ichon fruber verhaftet worben maren, ichaffte. Gin eigener Untersuchungerichter, ber Dofgerichterath Georgi von Giegen, murbe mit Actuaren und Gefanguismarter nach Darmftabt gefendet und betam bie Befangenen unter feine Aufficht. 3bm gefellte fich frater noch ein greiter und bann noch ein britter Unterfuchungsrichter bei. Die Unterfuchung ging bauptfachlich auf ein bodverratherifches Complott gur meitern Musbreitung Des Frantfurter Attentate, falls Diefes gelungen marc, und auf Abfaffung ober Rerbreitung revolutiongirer Schriften; nebenbei auch auf bie Burfchenichaft. In ben Stanbeversammlungen gingen bie Entwurfe ber Staateregierung faft fammtlich burch. Die zweite Rammer ertbeilte ibre Buftimmung gur Bablung ber 30998 Rl. an bie Glaubiger ber verfiorbenen Großbergogin Luife; bagegen beharrte fie boch mit großer Dajoritat auf der Bermeigerung ber 2 1019 Rt., Die noch neben der Civillifie vom Groffheriog begogen morben maren. Dan acquirirte in Darmftadt ein ben Erben bes verftorbenen Land. grafen Chriftian von Seffen geboriges Palais als Standehaus fur 30000 El., deffen Ausbau und Ginrichtung fpater noch 120000 &t. toffeten. Die icon auf bem Landtage von 1832 bauntfachlich burch Saup angeregten Befesentwurfe über Ablofung ber Grundrenten und über Mitmirtung ber Stagtefdulbentilgungstaffe jur Bollgichung biefer Ablojung murben nach langen Berhandlungen und nicht ohne manche Mobificationen angenommen. Much die anfange von ber Rammer abgelehnten Roften gur Errichtung eines Gemerbever. eine bemilligte fie nachber und ebenfo bie Konde jur Errichtung eines evangelifden Prebigerfeminare in Griebberg. Rach breisebntagiger Berathung bee Ausgabebubgets und ber feften Etate folof ber Drafibent Gigenbrobt mit einem Reffume, welches gegen bie neuen firen Ctate mar, viel Auffehen erregte und ben ammefenben Regierungscommiffar, nach von ibm eingelegter Proteftation, jum Beggeben veranlafte. Doch mar biefes Greig.

nig ohne weitere Rolgen. Ginftimmig erhöhte man bie Apanage bes Erbarogherzoge von 60000 auf 75000 und bie bes Pringen Rarl auf jahrlich 21000 Rt. Nachfidem tamen au Stanbe bas neue Forfiftrafgefes, ein Befes, welches bas Armenrecht in Startenbura und Dberheffen betraf, ein Gefes über bie Unlegung von Gifenbahnen im Groffbergogthume burch Privatperfonen und endlich ein Gefes, Die Ausführung bes Art. 92 ber Berfaffungs. urtunde hinfichtlich größerer Berte ber Gefengebung betreffenb. Lebhafte Discuffionen veranlafte ein Befehentwurf, welcher jum Bwed batte, Die Dffentlichteit ber gerichtlichen Berhandlungen in ber Proving Rheinheffen gu befchranten. Die meiften Rheinheffen fprachen fich aufs fraftigfte gegen ihn aus; auch gelang ce ihnen, wenigftene ben bie Df. fentlichfeit untergrabenbften Theil bes Entwurfe gu befeitigen. Bahrend bagegen bie Rammer pon 1832 fich enticieben fur bie Brunbfane ber Diffentlichfeit. Dunblichfeit, für Collegiglitat ber Berichte und im Strafperfahren fure Geichworenengericht ausgesprochen batte, erflarte fich bie gegenwartige Rammer gegen bie Collegialitat ber Berichte ale Regel, für Bermeifung ber fogenannten freiwilligen Gerichtsbarteit an Gingelrichter, mit Musnahme bee Onpothekenwefene, und gegen bas Inftitut ber Gerichteboten (Buiffiere), aber allerdings auch gegen bas Inflitut ber privilegirten Gerichteffanbe, mit Berudfichtigung erworbener Rechte. Im Ubrigen, abgefeben vom Gefchworenengericht, bas man verwarf, hulbigte die Dehrheit einem halb vermittelnden Guffem. Damit maren benn, ba bie erfte Rammer und die Staatsregierung beitraten, die Grundlagen ber neuen Gefeggebung fur bas Grofferiogthum Seffen vorläufig fefigebaut. Bei ber Entlaffung ber Kammern am 30, Muni 1836 bielt ber Groffersog felbft bie Rebe, in ber er namentlich bie Ausbauer und bas Reithalten ber Berfammlung an bem urfprunglichen Beiffe ber Berfaffung rubmte. In ber nun folgenden Beit beichaftigte fich bas offentliche Intereffe hauptfachlich mit ben Gifenbahnangelegenheiten und mit bem Proceffe ber politifchen Gefangenen. Großes Muffchen erregte es, ale es befannt wurde, bag ber Geh. Staaterath Rnapp, ber vom Unfange an Referent ber Gifenbahnfachen mar und im Det. 1837 bie Conceffion gum Bau ber Gifenbahn auf ber rechten Dainfeite und insbefondere burche großbergoglich beff. Gebiet bei Raftel bem Comite in Dtaing perfonlich überbracht hatte, von biefem ein Gefchent von 18000 Fl., wie man nachher erfuhr, mit Wiffen bee birigirenben Staatsminiftere Rreiherrn bu Thil und bes Grogherzogs angenommen habe. Um bie Gache niebergufchlagen, bie auch in ben hohern Rreifen Unflog fanb, murbe ber Geh. Staaterath Knapp noch por Eroffnung ber Ctanbeversammlung außer Activitat gefent, jeboch auf bie ehrenvollfte Beife für ihn und unter Belaffung feines vollen Behalte.

Der neue achte Landtag wurde am 7. Nov. 1838 vom Grofbergog eröffnet, ber in feiner Rebe ben gunftigen Buftand bes Landes, bie befriedigenbe Lage ber Kinangen u. f. m. hervorhob und über bie gunftigen Folgen ber auf bem vorigen Landtage befchloffenen Unternehmungen und Ginrichtungen fich verbreitete. Die Discuffion über bie Dantabreffe auf die Thronrebe mar in ber zweiten Rammer ohne mefentliche Bedeutung, mahrend in ber erften Rammer ber feit 1829 gum lebenstanglichen Mitgliebe berfelben ernannte Kreiherr von Gagern Unlag nahm, von ben neuern politifchen Buffanben Deutschlanbe unb insbesonbere vom Munichenswerthen und Rothwendigen einer allgemeinen Umneftie in Deutschland für politische Bergebungen fraftig und marm au fprechen. Bu lebhaften Erörterungen gaben bie auf mehren Lanbtagen geftrichenen 24019 Ml. Bergniaffung, welche ber Großherzog ale erbpringliche Apanage feit 1830 noch neben feiner Civillifte bezogen hatte; boch murbe bie Bahlung endlich bewilligt, nachbem man guvor einftimmig Proteftation eingelegt hatte gegen die Behauptung bes Miniftere von Sofmann, bag bie anerfannt ohne vorhandene Rechteverbindlichteit gefchehene Dehrzahlung ber 24019 gl. rechtlich nicht mehr von ber Rammer beanftanbet werben tonne. Siermit war benn auch ber lette ftreitige Duntt gur Bufriedenheit ber Regierung geordnet.

Se noch die die Finanyserwaltung von 1833—35 betressen Mchriten ühre Erledigung gefunden hatten, war, auf dem Antreag der Senatstergierung, der Geweibstuerstarif verroellichnigt und das alte Finangsess sie für das ganze Jahr 1839 verlängert vorden. Das neue Budget auf 1839—41 veranschapet die Staatseinnamen jährlich un 7.009098 und bis Eraustalungsehn un 7.09073 Un. die Kinnausserksachun sollte Ingwifden hatten bie politifden Unterfuchungen ihren Fortgang gehabt. Beibig und Trapp maren burch ben Tob baraus befreit worden. Wegen bie Lebenben murbe auf harte und langfahrige Buchthaus. und Feftungeftrafe ertannt. Gin Schreden ging in Folge ber berfunbeten Urtheile burch bas Land und weit uber bie Grenzen beffelben binaus. Da ericbien am 9. San. 1839 bas Minifterialrefeript an bas Sofgericht zu Giegen, wonach ber Großherjog ben politifchen Berurtheilten bie ihnen guertannten Freiheiteftrafen, fo weit fie biefelben nach bem Ertenntmiffe noch zu verbugen gehabt hatten, aus Bnabe erlief. Sammtliche Begnabigte, infofern fie von ber Begnabigung Gebrauch machen wollten, follten fofort in Areibeit gefest und ihnen Befannt gemacht werben, baf ihr funftiges Berhalten von Staatspolicei megen genau ubermacht und, wenn fie Beranlaffung bagu geben follten, Stellung unter Policeiaufficht gegen fie verhangt merben murbe. Pfarrer Flid und Schulrector Deg murben babei von ihren Stellen entlaffen, letterer jeboch nachher im Finangfache angestellt, und bem Burtler Rarl Beuner ale Bebingung ber Begnabigung auferlegt, ball er nach Rorbamerita auswanbere, weil er feine Reue gezeigt, fonbern verfichert hatte, baf er unter gleichen Berhaltniffen immer noch bas Ramliche thun werbe. Dbgleich bas Refript ftellenweife in herben und bemuthigenben Ausbruden abgefagt mar, fo trennte boch ber · allgemeine Boltsjubel, ber es empfing, alebalb ben Rern von ber Schale, und inebefonbere trennte man von jener Berbigfeit bie Derfon bee Grofibergoge felbft. Gingig in feinem milben Bergen, angeregt burch gurfprache, inebefondere feines Brubere, bes mobimollenben und menichenfreundlichen Pringen Georg von Beffen, war jener verebrungswerthe Entichluß in fo anfehnlicher Auebehnung aufgeteimt. Tage barauf murbe auch in ber gweiten Rammer ber Antrag auf eine Dantabreffe an ben Grofherzog geftellt, jeboch verworfen, weil man es ber Stellung ber Stanbe nicht entsprechenb erachte, formliche Dantabreffen in Beaug auf folche Gegenftanbe au befchliefen, Die nicht auf officiellem Bege au ibrer Renntnis gebracht feien. Die firchlichen Birren Deutschlanbe blieben allerbinge auch im Großherzogthum Beffen nicht ohne fleine locale Antlange, boch trat ber aufgetlatte Sinn ber Rheinheffen und ber mit Bebacht verfahrenbe Bifchof Dr. Raifer in Daing jeber Ausbreitung berfelben entgegen. Rachbem fich noch julest ber erfte Musichus ber zweiten Rammer mit bem Bericht über bie Ausscheibung bes gufolge Art, 6 ber Berfaffungsurfunde von bem Groffbefaga an ben Staat abzugebenben Drittheils fammtlicher Domainen, beffen Erlos burch allmaligen Bertauf jur Tilgung ber Staatsichulb verwenbet merben foll, befchaftigt hatte, erfolgte am 12. Juli 1839 bie Bertagung ber Ctanbe, um bem que Prufung bee vorgelegten Entwurfe eines Strafgefegbuche gemablten Muefchuf bie nothige Beit au gemabren. 3hr Biebergufammentritt erfolgte am 15. 3an. 1840 und bereitmillig entfprachen fie bem Untrage ber Regierung auf Ubernahme ber 800000 Rt. Privatfoulben bes Groffherzoge und bie Bewilligung von 55000 Al. jur Ermeiterung bee grofbergoglichen Schloffes. Sauptfachlich aber befchaftigte fie bie Berathung bee Entwurfe bes Strafgefenbuche, bas auch angenommen und im Det, von ber Regierung publicirt murbe, und Die befinitive Ausicheibung bes Grundvermogene bes groffervoglichen Saufes vom Staatseigenthume. Durch ben Großherzog wurden die Stände am II. Jan. 1841 verabsschiedet. Noch muffen wir hier des merkwurdigen Unternehmens der großherzoglichen Regierung gedenken, in der Nacht auf den I. März I841 mittels einer Steinversenkung und Mauer dem Rhein bei Biberich (f. d.) zu Gunsten von Mainz auf Kosten Nassaus eine andere Nichtung zu geben. Die Prinzessin Maria wurde am 28. Upr. 1841, nachdem sie zur griech. Kirche übergetreten, dem Großfürste-Thronfolger Alexander von Russland vermählt.

Bereits am 6. Dec. 1841 fand die Eröffnung des neunten Landtags statt, der sich vorzugsweise mit dem Goses über den Bau und Betrieb von Sisenbahnen im Großherzogthum, dem wegen Abänderung der §. 16 und 60 der Verfassungsurkunde und dem über die gemischten Ehen und die Erziehung der Kinder aus solchen beschäftigte, die auch noch insgesammt im Laufe des J. 1842 publicirt wurden, nachdem der Landtag am 18. Juli verabschiedet war. Die Freisprechung der politischen Angeklagten in Rheinhessen gab die Veranlassung, daß im Juni 1843 alle wegen Theilnahme an Handwerkervereinen in Darmstadt gefangen Gehaltenen durch des Großherzogs Gnade freigelassen wurden. Im Aug. 1844 berief die Regierung den ständischen Ausschuß ein, um seine Arbeiten hinsichtlich des zur Vorlage reisen Theils des Civilrechts zu beginnen. Der zehnte Landtag selbst wurde zwar am 6. Dec. 1844 eröffnet, nach erlassener Abresse auf die Thronrede sofort wieder zum 14. Jan. 1845 vertagt. Bgl. Nommel, "Geschichte von H." (Bb. 1—8, Kass.)

Samb. und Gotha 1820-42).

Seffen-Somburg, die Landgrafschaft, besteht aus der Berrschaft Somburg vor der Sohe und der Herrschaft Meisenheim; jene ift von Beffen-Darmstadt, Aurheffen und Naffau begrenzt, diese, jenseit des Ahein, von Preußen und Baiern; beide zusammen haben ein Areal von 73/4 DM., wovon 21/4 DM. auf Homburg, 51/2 DM. auf Meisenheim fommen. Somburg ift ein fruchtbares, betriebsames Landchen; Meisenheim bagegen, welches ber hunderud durchzieht, gebirgig, aber bafür wieber reich an Steinkohlen und Eisen. Die Zahl der Bewohner belief sich im J. 1840 auf 23689, wovon 9404 auf homburg, 14285 auf Meisenheim famen. Bon ihnen bekennen fich 14400 zur reformirten Rirche, ber auch das landgräfliche Saus angehört; außerdem gibt es 6100 Protestanten, 3000 Katholiken und etwa 150 Juden. Das Militair besteht aus zwei Jagercompagnien, aufammen 250 M. stark, und 100 M. Referve. Die Verfassung ist mongrchisch, ohne Stände. Der Landgraf ift an die alten heff. Hausverträge gebunden und hat feine gewöhnliche Residenz in Domburg vor der Bohe (f. d.). Die Staatseinfünfte belaufen fich etwa 100000 Thir. und die Staatsschuld beträgt 250000 Thir. Im engern Rathe bes Deutschen Bundes wird die Landgrafschaft durch Beffen-Darmstadt vertreten; in ben Plenarsigungen aber hat fie eine eigene Stimme. Zum beutschen Bundescontingent ftellt fie 200 M., die zum elften Beerhaufen gehören.

Die Landgrafschaft war früher als Amt Homburg ein integrirender Theil der Landgraffchaft Deffen Darmstadt, bis fie bei Georg's I. Tode im J. 1596 an deffen jungern Sohn Friedrich I. fam, der ber Stifter der noch jest blühenden Linie ift, in der er 1626 bas Erstgeburterecht einführte. Ihm folgte 1638 im Besite von S. sein Sohn Frieb. rich II. und diefem 1708 fein Gohn Friedrich Jakob, der 1746 ohne mannliche Erben verstarb. Sierauf ging die Landgrafschaft auf Friedrich Jakob's Brudersohn, Friedrich Rarl Ludwig Wilhelm über, der aber ichon 1751 ftarb und seinen unmündigen Cohn Friedrich Ludwig zum Nachfolger hatte. Unterihm wurde in Folge des Rheinbundes 1806 bie Landgrafschaft unter heffen-barmstädt. Dberhoheit gestellt. Durch ben Congres zu Wien wurde dem Landgrafen Friedrich Ludwig die Souverainetät wieder zugesprochen und fein Gebiet durch die Berrichaft Meifenheim, die früher theile zur pfalz-zweibruckifchen Proving Beldenz, theile zu Baden, theile zu den falm-kyrburgischen Besitzungen und seit 1801 zu Frankreich gehört hatte, vergrößert; boch erst am 26. Juni 1817 erfolgte mittels besondern Bertrage bie Aufnahme des Landgrafen in den Deutschen Bund, weshalb auch seine Stellung im engern Nathe noch eine anomale ift. Friedrich Ludwig farb 1820, und ihm folgte fein ältester Sohn Friedrich Joseph, der kinderlos am & Apr. 1829 starb und seinen Bruber Ludwig Friedrich Bilhelm jum Nachfolger hatte. Diefer, geb. am 29. Aug. 1770, war, nach vollendeten Studien in Genf, 1788 in preuß. Dienste getreten, in benen

er an ben meiften Schlachten, welche Preußen seit 1792 bis zum zweiten parifer Krieben gegen Frankreich fchlug, namentlich auch an ber Schlacht bei Leipzig, wo er fchwer verwunbet wurde, ben ruhmlichsten Antheil nahm. Dach und nach jum Range eines Generals ber Jufanterie aufgestiegen, wurde er 1815 Gouverneur ber Bundesfestung Luremburg. Nachdem er die Regierung in S. angetreten, theilte er seinen Aufenthalt zwischen Somburg und Luxemburg. Die Unruhen des 3. 1830 ergriffen im Sept. auch das kleine Meifenheim, wurden aber bald befeitigt. Die Bundestagsbeschluffe von 1832 gaben bem Landgrafen Beranlaffung zu icharfen Berordnungen gegen bemagogische Umtriebe und in Folge des Frankfurter Attentats wurden auch in S. Berhaftungen und Untersuchungen Doch alle Berhaftete entkamen, und ce fonnten nur Contumagftrafen erfannt werben. Nachdem Meisenheim schon am 31. Dec. 1829 bem preug. heff. Zollvereine einverleibt worden war, trat am 20. Febr. 1835 auch Homburg beinfelben bei. Wahrend in Folge diefes Unschluffes die Strumpfwirkerei, die fur homburg vor der Bobe einen nicht unbedeutenden Erwerbszweig gebildet hatte, gedrückt murde, hatte fich feit 1833 in der Brunnenanstalt und den Bäbern daselbst eine neue ergiebige Erwerbsquelle erschloffen. Der Landgraf hatte viel guten Willen und forderte in der That manches Gute; boch als ein in den Principien des alten Regime aufgewachsener Militair war er fein besonderer Freund der Literatur, weshalb er auch feine Buchbruckerei in feinen Landen anzulegen gestattete. Als er am 19. Jan. 1839 ebenfalls kinderlos verstarb, folgte ihm in ber Regierung fein Bruder Philipp August Friedrich (f. b.), der dem Lande eine Berfassung zu geben versprach, um die er, da es bis bahin nicht geschehen war, zu Anfange des J. 1845

in einer Petition von neuem gebeten wurbe.

Deffen-Philippsthal, die jungere Nebenlinie von Beffen-Kaffel, ohne Landeshoheit, wurde von Philipp, geb. 1655, dem britten Sohne des Landgrafen Wilhelm's VI. und der Hedwig Sophie, einer Schwester bes großen Kurfürsten von Brandenburg, begrunbet. Bei seines Baters Tode im 3. 1663 erhielt er zufolge des Testaments deffelben eine Jahresrente. Durch seinen Bruder, ben Landgrafen Rarl, wurde er 1678 mit dem durch das Aussterben der Familie von Wersebe heimgefallenen Dorfe Herleshausen beliehen und ihm 1685 bas ehemalige Kloster Kreuzberg an der Werra zur Errichtung einer beständigen Residenz eingeräumt, das er hierauf unter dem Namen Philippsthal, der dann auch auf das nahegelegene Dorf Areugherg überging, in ein Schloß umwandelte. Auch ererbte er von seiner Mutter nicht unbedeutende Guter, namentlich die Hälfte des Schlosses und ber Erbvoigtei Barchfeld. Er starb 1721. Von seinen beiden ihn überlebenden Sohnen führte Karl, geb. 1682, gest. 1770, die Linie Deffen = Philippsthal fort; Wilhelm, geb. 1692, geft. 1761, wurde der Stifter der Linie Beffen = Philippsthal=Barch. feld. Der Landgraf Karlhatte seinen Sohn Wilhelm zum Rachfolger, der 1810 ftarb. Ihm folgte, da sein ältester Sohn, der Pring Karl, bei der Belagerung von Frankfurt am Main am 2. Jan. 1793 seinen Tob gefunden hatte, sein Bruder Ludwig, ber als Gouverneur von Gaeta großen Ruhm durch tapfere Vertheidigung dieser Festung sich erwarb. Ludwig farb am 15. Febr. 1816, und ba er keine männlichen Nachkommen hinterließ, fo folgte ihm der gegenwärtige Landgraf, Ernst Ronstantin, geb. am S. Aug. 1771, der bis 1796 als Oberstlieutenant in holland. Diensten stand, 1808 Großkammerherr des Ronigs von Westfalen wurde und später wieder als General in niederland. Dienste trat. Von seinen Rindern leben nur noch zwei, die Prinzen Karl, geb. 1803, und Frang August, geb. 1805. Der Erstere begann seine militairische Laufbahn in Dirreich, trat 1836 als Major in kurheff. Dienste und ist seit 1837, wo sein alterer Bruder Ferdinand durch einen unglucklichen Sturz vom Pferde das Leben verlor, Erbpring; der zweite steht als Major in öftr. Diensten. In der Linie Beffen-Philippsthal-Barchfeld folgte bem Stifter Wilhelm fein Sohn Abolf, geb. 1742, geft. 1803, ber feinen Sohn, ben gegenwärtigen Landgra. fen Rarl August Philipp Ludwig, geb. am 27. Juni 1784, zum Nachfolger hatte. Derfelhe stand früher in preug., seit 1808 in ruff. Diensten und ift gegenwärtig kurheff. Generallieutenant. Von feinen Söhnen leben die Prinzen Victor, geb. 1824, Alexis, geb. 1829, und Wilhelm, geb. 1831; seine Tochter Bertha, geb. 1818, ist seit 1839 mit dem Erbpringen Ludwig von Bentheim-Bentheim vermählt. Sein jungerer Bruder, ber Pring

Ernst, geb. 1789, war zur Zeit ber Besignahme Hessens durch die Franzosen Hauptmann in kurhess. Diensten und trat hierauf als Oberstlieutenant in russische. Als Generallieutenant verlor er in der Schlacht bei Mosaisk ein Bein. Nachdem er 1836 als General der Cavalerie seine Entlassung in Nussland genommen, trat er in gleicher Eigenschaft 1837 in hannov. Dienste. Ein zweiter Bruder, der Prinz Wilhelm, geb. 1786, starb 1834 als Generalmajor in dän. Diensten. Zusolge des den beiden Linien durch die Verfassungeurkunde von 1831 zuerkannten Rechts erschienen beide Häupter derselben auf dem ersten Landtage in Person, wo sie indes den Eid auf die neue Verfassung nur unter dem Vorbehalt aller aus den Familienverträgen mit dem regierenden Hause ihnen zustehenden Rechte leisteten, worauf ihnen eine Erhöhung ihrer Apanagen, und zwar für Philippsthal auf 10638%, für Philippsthal-Barchseld auf 10361 % Thlr., bereitwillig zugestanden wurde, worein auch nach einigem Zögern die Negierung willigte. Zu dem zweiten und den fol-

genden Landtagen schickten fie indeg blos Bevollmächtigte.

Seffen-Rheinfels-Rotenburg, die ältere im Mannsftamm erloschene Nebenlinie von Beffen-Raffel, hatte bes Landgrafen Moris jungern Cohn Ern ft, geb. 1623, geft. 1693, jum Stifter, der, als der Vater 1627 die Regierung an seinen Sohn Wilhelm V. abtrat, Rheinfele erhielt und nach bem Tobe feiner Brüber, des Landgrafen Bermann ju Ro. tenburg, geft. 1658, und bes Landgrafen Friedrich zu Eschwege, geft. 1655, alleiniger Inhaber der sogenannten Rotenburger Quart wurde, d.h. der sämmtlichen den jungern Prinzen des Landgrafen Moris unter Hoheit der ältesten Linie überlassenen Amter, Städte und Einkünfte. Diese bestanden aber aus der niedern Grafschaft Kagenellnbogen mit ber Stadt und Kestung Rheinfels, dem Amt und der Stadt Notenburg, Wanfried, Eschwege, Treffurt, Ludwigstein, Herrschaft Plesse, bem Amt Gleichen, nebst einem Viertheil bes Landzolls. Zwar theilten fich Ernst's Sohne, Wilhelm, gest. 1725, und Karl, gest. 1711, in die Linien Notenburg und Wanfried, und die lettere in Wanfried und Efchwege, doch schon 1755 waren sie beide wieder erloschen. In der Linie Rotenburg war auf Wilhelm fein Sohn Ern st Leopold gefolgt, der 1749 starb. Sein Sohn und Nachfolger Ronst antin von Notenburg, geb. 1716, geft. 1778, brachte in Folge des Aussterbens der Linie Wanfried 1755 alle Besitzungen seines Hauses wieder zusammen, die er auch durch Einführung der Primogenitur zusammenzuhalten suchte; doch hatte er 1735 Rheinfels an Hessen-Raffel abgetreten. Ronstantin hatte seinen Sohn Rarl Emanuel zum Nachfolger, dem bei seinem Tobe im 3. 1812 fein Sohn Bictor Amadeus, geb. am 2. Sept. 1779, folgte. Inzwischen hatten burch die politischen Ereignisse der Zeit die Verhältnisse dieses Hauses große Veränderungen erlitten. Durch den Krieden von Luneville wurde 1801 der auf der linken Rheinseite gelegene Theil der Grafschaft Ragenellnbogen an Frankreich abgetreten und bafür durch den Neichsbeputationsabschied von 1803 das Haus Heffen-Kassel mit den mainzischen Amtern Friglar, Naumburg, Neustadt und Amoneburg, den Stiftern Friglar und Amoneburg und der Reichsstadt Gelnhausen entschädigt, wogegen das Haus Heffen-Rotenburg, wie es sich seit der Abtretung von Rheinfels nannte, eine jährliche Rente von 22500 Fl. erhalten follte. Während der franz.-westfäl. Herrschaft blieb heffen-Rotenburg im Besit und Genuß ber zur Quart gehörigen Befigungen; neue Veränderungen aber traten in Folge der Bestimmungen ein, welche von dem wiener Congress über die Territorialausgleichungen getroffen worden waren. Das Kurhaus trat 1815 die Neste der niedern Grafschaft Kapenellnbogen, die Herrschaft Plesse und das Amt Neuengleichen zunächst an Preußen ab und wurde dafür durch das vormalige Bisthum Fulda entschäbigt, wogegen es versprechen mußte, den Landgrafen von Seffen-Rotenburg für den Verlust von Domanialeinkünften durch grundherrliche Nugungen innerhalb des kurhess. Staats vollständig zu entschädigen. Der Landgraf genehmigte die Abtretungen, und der König von Preußen gewährleistete nun dem Landgrafen nicht nur bie ihm von Rurhessen zugesicherte Entschädigung, sondern sicherte ihm auch die Abtretung einer in dem Preußischen gelegenen Herrschaft von 20000 Thir. Einkünften, mit der Eigenschaft eines freien Allodiums zu. Diese wurde ihm durch die chemalige Abtei Korvei in Bestfalen unter der Benennung eines Mediatfürstenthums gewährt. Allein die von Rutheffen zu gewährende Entschädigung in Domainen fand Schwierigkeiten, und unter

ber Bermittelung bes Ronias von Dreugen tam 1816 gwifchen Rurbeffen und bem Land. grafen Bictor Umabeue ein Bertrag ju Stande, in welchem letterer auf jene Entichabigung mittele heff. Domainen vergichtete, ber Rurfurft aber eine Million Thaler verfprach, wofür eine unter preug. Dobeit liegende Berrichaft angetauft werden follte. Much biefe follte ber Ranbaraf als Allobium mit unbeschrantter Befugnif, barüber zu bisponiren, erhalten. Diergu murbe bie Berrichaft Ratibor in Schleffen auserseben, welche bem bamaligen Rurpringen, jegigen Rurfurften Wilhelm II., gehorte. Durch brei Bertrage amifchen bem Rurfürffen und bem Lanbarafen, amifchen bem Rurpringen ale Berfaufer und bem Panbarafen ale Raufer von Ratibor, und amifchen ber Rrone Dreugen und bem Banbarafen wurde 1820 biefe Angelegenheit berichtigt. Der bem Landargfen vom Rurhaufe gebubrenbe Revenuenertrag wurde auf 55000 Thir, feftgefest, und gegen Rachlag eines Sechetheile allodificirt und von ber Ribeicommigqualitat befreit. Der Rurfurft gemahrte biefe Entichabigung baburch, bag er bie Belbmittel gur Erwerbung ber Berrichaft Ratibor bergab, Die Allobification bee rotenburgifden Antheile pon ber Ganerbichaft Treffurt, im preug. Regierungebegirte Erfurt, bewilligte und eine Schuld von 45000 Thir. lofchte. Der Rurpring trat Diefem Allem bei und überließ Ratibor bem Landgrafen gum volltommenen Gigenthum. Preugen übernahm bie Bezahlung und Ablofung ber Rente von 22500 Thir. mit 312500 Thir., und auch biefes Capital murbe bem Landgrafen ale Milo. bium und unbelaftet ale Fibeicommigqualitat überlaffen. Muger biefem großen Allodialbefis batte ber Landaraf noch ben in Rurbeffen gelegenen Theil ber rotenburger Quart, Die nach bem Bertrage von 1627 bei bem Erlofchen ber rotenburg. Linic im Manneftamme ber altern Linie wieder gufallen mußte. Da ber Landgraf Bictor Amabeus mit feiner Gemablin Eleonore, einer Pringeffin von Galm-Reifferfcheib-Rrautheim, teine Rinber und nur noch eine Schwefter Rlotilbe am Leben hatte, Die in finberlofer Che mit bem Furften Rarl Muauft von Sobenlobe-Bartenftein vermablt mar, fo vermachte er teftamentarifch, mit Benehmigung ber preug. Regierung, bas Bergogthum Ratibor, bas gurftenthum Rorvei, Die Berrichaft Treffurt u. f. m. feinem Dathen, bem Pringen Bictor von Sohenlohe-Schillingefarft, und beffen Bruder, bem Pringen Ludwig, ben Reffen feiner gweiten 1830 verftorbenen Gemablin Glifabeth, Pringeffin von Sobenfobe-Langenburg. Er ftarb am 12. Roy, 1834, und hiermit erledigte fich augleich feine fortgefeste beharrliche Proteffation gegen bie neue Berfaffung in Rurbeffen. Dagegen gab fein Tob ju mehrfachen Streitigfeiten anderer Art Beranlaffung. Buvorberft trat feine Bitwe auf und behauptete, baf fie nicht gewiß fei, ob fie nicht einen Erben gu hoffen babe, mas aber nicht ber Fall mar. Berner erhoben fowol bas Aurhaus ale ber Landgraf Rarl von Seffen-Philippsthal-Barchfelb Aufprüche auf ben Allobialnachlaß, infofern berfelbe nicht unter ber Allobification beariffen und fur die Manaten biefe Allobification, in welche fie nicht gewilligt, unverbindlich fein follte. Durch Bergleich murbe inbeff auch biefer Proceff 1837 beigelegt. Auch machte bas Saus Beffen-Philippethal Unfpruche an bas Rurhaus wegen nunmehriger Erhöhung feiner Apanage. Die Sauptbiffereng aber entstand gwifchen ben furheff. Stanben und ber Regierung über bas Berhaltnif ber heimgefallenen Rotenburger Quart ju ben furheff. Domainen. Die Stanbe ftellen bie Behauptung auf, bag biefe beimgefallenen Apanagen gu bem Staatsaute gezogen werben mußten, mabrend bie Regierung folde als eine bem regierenden Saufe jugefallene Erwerbung betrachtete, an welche ber Ctaat feinen Unfpruch ju machen habe. Damentlich beriefen fich die Stande, ihre Unficht ju frugen, barauf, bag bie Degierung felbft im 3. 1831 eine Ablofung ber Quart aus Staatsmitteln und gum Beften ber Staatetaffe in Borfchlag gebracht habe, worauf bie Stanbe auch eingegangen feien. Allein nach bem Tobe bee Landgrafen ichienen fich bie Unfichten ber Regierung geanbert gu baben; bie Quart murbe ale Ribeicommig bes Rurhaufes fur ben Regenten in Unfpruch genommen, und wird feitbem, trop alles Antampfene ber Stanbe, bie fich 1834 auch vergebens beshalb an ben Bunbestag menbeten, ale vom Staatevermogen ganglich getrenntes Ribeicommiffaut burch eine besonbere Domginenkammer verwaltet. Enblich erhob auch noch bes Lanbarafen Bitme eine Rlage gegen bas Rurhaus megen verweigerter Bitmenapanage, bie aber, ba ber Lanbaraf es unterlaffen hatte, bei feiner Bermahlung bie lanbesherrliche Buftimmung nachzusuchen, burch Erkenntnig bes Dberappellationegerichte im

Avr. 1834 gurudaewiesen wurde.

Deffengan ift ber Dame zweier Gaue, eines frankischen und eines fachfischen, im Stammlande ber Deffen (f. b.), bann eines Untergaues des Grabfelbes, in der romhilder Gegend, und endlich eines ber bedeutenoften Gaue im nordlichen Thuringen, beffen Name (urkundlich Saffago ober Hosgowe) sich wahrscheinlich von einer Einwanderung heff. Stämme herschreibt, wie der westlich mit demfelben zusammenhängende Untergau Friesenfelb nach ber eingewanderten frief. Bevolkerung benannt wurde. Die Grenze biefes thuring. Hauptgaues, welcher zu ber alten nordthuring, ober merfeburger Mark gehörte und mit bem fogenannten Ofterlande im 12. Jahrh. unter den Dberbefehl der Markgrafen wettiniichen Stammes fam, ging von den Graben, wo fich, bei Ballhaufen, die Sachfen und bie frank. Thüringer schieden, auf Wippra zu und von da an dem jezigen Klippenbache hin nach bem falzigen See bei Gisleben und beffen Ausfluffe, der Salza, entlang bis zu ihrer Mündung in die Saale. Bon hier an bildeten die Saale die Grenze, bis wo die Unftrut in dieselbe mundet, und die Unstrut, die alte Grenzscheide zwischen der Landgrafschaft Thüringen und ber Mart Dfterland, bis wo die Belme barein mundet; bann lief die Grenze am linken Ufer der Helme wieder aufwärts bis zu jenen Grenzgräben. Innerhalb dieses Bezirks waren mit der Zeitzwischen den landesherrlichen Besigthümern verschiedene Territorien entstanden, wie die der Pfalzgrafen von Sachsen, d. h. die um die alten Pfalzen Wallhausen und Allstädt gelegenen Reichsdomainen; ferner die des Bisthums Merseburg, der Brafen von Mansfeld, der Dynasten von Querfurt, der von Rabenswalde u. f. w., welche in der Folge, als sie nach und nach fämmtlich an die Landesherren, die Herzoge zu Sachsen wettinischen Stammes, fielen, in Amter verwandelt wurden, sodaß ber ehemalige Seffengan die gegenwärtigen Umter Allftabt, einen Theil des Mansfeldischen und des Amtes Sangerhaufen, Querfurt, Lauchstädt, Merseburg, Weißenfels, Freiburg, Wendelstein unt Sittichenbach, fo weit fie auf bem linken Ufer ber Saale und Unftrut liegen, in fich begreift.

Seghuffus (Tilemann), ein fehr ftreitfüchtiger protestantischer Theolog, geb. zu Befel am 3. Nov. 1527, wurde, nachdem er mehre deutsche und frang. Universitäten, namentlich auch Wittenberg besucht hatte, 1552 Prediger in Goslar, jedoch feines Ungeftunis wegen, mit dem er ohne Berücksichtigung der Berhaltniffe die Reformation der daselbst noch bestehenden Collegiatstifter und Klöster betrieb, 1556 aus der Stadt verwiesen und hierauf Prediger in Rostock, wo er aber auch kaum ein Jahr sich zu halten vermochte. Nachdem er den Bürgermeister, weil er ihn in seinem stürmischen Eifer nicht unterstütte, öffentlich in den Bann gethan hatte, ging er wieder nach Wittenberg, wo er sich an Melanchthon anschloß, auf bessen Empfehlung er 1558 als erster Professor der Theologie zu Beibelberg und Generalsuperintendent der pfälzischen Rirchen angestellt wurde. hier fand er an dem Diakonus Klebis, den er feiner Hinneigung zur Calvin'schen Lehre wegen angriff, den heftigsten Gegner, und ihre Streitigkeiten erregten bald eine folche Aufregung in ber gangen Pfalz, daß nach vergeblichen Friedensversuchen ber Rurfürst es für gerathen hielt, beide zugleich im Sept. 1559 abzusegen. H. wurde bald darauf Superintendent zu Bremen, wo er aber, da der Nath auf die von ihm vorgeschlagenen gewaltsamen Magregeln gegen die Krnpto-Calviniften einzugehen Bedenken trug, fein Umt felbst niederlegte, um als Prediger nach Magdeburg zu gehen. Auch in Magdeburg erregte er durch fein heftiges Poltern gegen den Snnergismus fo gewaltigen Anftog, daß er bereits 1562 aus ber Stadt verwiesen werden mußte. Nicht lange darauf erhielt er eine theologische Professur in Zena, die er aber in Folge ber Streitigkeiten, in die er mit Strigel und Flacius (f. d.) gerieth (f. Synexgistische Streitigkeiten), aufzugeben sich genöthigt sah. Im I. 1574 wurde er Bischof von Samland, jeboch wegen seiner Streitigkeiten und als Irrlehrer auch dieses Amtes wieder entset, worauf er endlich als Professor der Theologie nach Belmftedt tam, wo er 1588 farb. Bon seinen meift polemisch-dogmatischen Schriften erwähnen wir "De servo arbitrio" (Magbeb. 1562, 4.) und "Antidotum contra impium dogma Flacii" (Jena 1579).

Deffus (Belius Cobanus), einer ber ausgezeichnetsten lat. Dichter unter ben Deutschen im 16. Jahrh. und eine Sauptstüße ber Reformation, wurde am 6. Jan. 1488 unter

freiem himmel in der Nahe von Bodenborf bei Frantenberg in Aurheffen geboren. Seines Batere Name ift unbekannt; denn wenn fich S. auf der Universität zu Erfurt als Cobanus Coci inscribiren ließ, so bezieht sich bas Coci nur darauf, daß fein Bater Roch in dem bei Frankenberg gelegenen Rlofter Baina mar; Beffus nannte er fich nach feinem Geburts. lande, Belius als Dichter. Er erhielt feinen erften Unterricht im Mlofter Saina, in Gemunben an der Wohra, wo seine Mutter herstammte, und ju Frankenberg; ftubirte bann in Erfurt Philosophie und wurde Rector an der Severischule daselbst, verließ aber die Stadt in Folge ber Unruhen im 3. 1510 und kam nun zu dem Bischof Siob von Dobeneck zu Riefenburg in Oftpreußen, der ihn 1513 nach Leipzig fendete, um die Rechte zu ftubiren. Da aber H. diesem Studjum keinen Geschmack abzugewinnen vermochte, so wendete er sich 1515 wieder nach Erfurt, wo er auch feine Rectorstelle wiedererhielt und 1516 Professor ber schönen Biffenschaften an ber Universität wurde. Als folder hatte er fich eines außerordentlichen Beifalls zu erfreuen. Doch bie in Folge ber Reformation Luther's, ber er fich vom Anfange an mit allem Gifer anschloß, eintretende fast ausschließend theologische Richtung ber Studirenden minderte die Bahl feiner Buhörer bermagen, daß er bei feinem geringen Gehalte, namentlich in der Zeit bes Bauernfriegs in große Berlegenheiten wegen feines Lebenserwerbs gerieth, aus denen er indeg 1526 burch feine Berufung an bas neubegrundete Gymnasium zu Nürnberg noch zu rechter Zeit errettet wurde. Noch einmal kehrte er zwar 1533 auf Anliegen mehrer Freunde nach Erfurt zuruck, doch gerieth er fehr bald wieder in Nahrungsforgen, sodaß ihm nichts willkommener sein konnte, als ein Ruf an die Universität zu Marburg für die Professur ber Geschichte und ber Dichtfunft im 3. 1536, wo er indeß ichon am 5. Det. 1540 ftarb. S. war ein durchaus edler Charafter und ftand mit allen berühmten Dannern in ber innigsten Berbindung; ein heiteres Gemuth, liebte er ausnehmend festliche Gelage, wie er denn auch stets Birgil's Geburtstag durch ein folches in feierlicher Beise beging. Bum Dichter geboren und gleich ausgezeichnet im Steg. reifdichten wie in schriftlichen Entwürfen, wurde er die erfte Stelle unter allen neuern lat. Dichtern einnehmen, wenn er sich nicht durch die unruhige Lebhaftigkeit seines Geistes, die ihn von einer Arbeit zur andern brängte, hätte abhalten laffen, seinen Werken das Siegel der Bollendung zu geben. Er bebiente fich in feinen Gedichten durchweg der lat. Sprache und hat das Berdienst, zur Wiederaufnahme eines classischen Stils nicht wenig beigetragen zu haben. Unter feinen Werken find namentlich berühmt feine metrische Albersehung ber Pfalmen, die wol 40 Auflagen erlebte, und die ber "Iliade" Somer's (1540). Seine Beroiden erwarben ihm den Beinamen des deutschen Dvid, wie denn Luther felbst ihn den rex poetarum nannte; außerdem verfaßte er viele Ibyllen, Epigramme und Gelegenheite. gedichte, die er in einer Auswahl unter dem Namen "Sylvae" herausgab.

Kefnchaften, b. h. Nuhende oder Stille, hießen die strengen Asceten in den griech. Alöstern überhaupt, insbesondere aber eine Partei unter den Mönchen auf dem Berge Athos (s. b.), die im 14. Jahrh. durch eine der seltsamsten Schwärmereien Aufsehen erregte. Die H. hielten nämlich den Nabel für den Sis der Seelenkräfte, weshald sie auch Omphalopsychen unverwandt auf den Nabel gerichtet, glaubten sie nach langem Beharren endlich das göttliche Licht simnlich zu sehen und der Wonne des Anschauens Gottes genießen zu können. Dieses Licht, in dem die Gottheit wohne und das aus ihr sließe, erklärten sie für unerschaffen und doch von dem Wesen der Gottheit unterschieden. In einem Streit über die Natur dieses Lichts, den der calabrische Mönch Barlaam gegen sie begann, gewannen sie unter dem Schuse des griech. Kaisers Andronikus Paläologus des Jüngern und durch den Eiser ihres Vertheidigers Gregorius Palamas, Erzbischofs von Thessalonich, auf einer Synode zu Konstantinopel 1341 die Oberhand. Auch spätere Synoden im J. 1347 und 1350 entschieden zu ihren Gunsten und gegen den inzwischen zur röm. Kirche übergetretenen Barlaam. Übrigens sinder sich eine ähnliche Art von Contemplation bei den Asceten

in Siam und in Indien. 2gl. Engelhardt, "De Hesychastis" (Erl. 1829).

Sefnchins, ein griech. Grammatiker aus Alexandria, lebte gegen bas Ende bes 4. Jahrh. n. Chr., nach Andern im 6. Jahrh., und verfaßte ein griech. Lerikon, bas er theils aus frühern ahnlichen Werken entlehnte, theils mit neuen Wörtern und Beifpielen aus ben



Dichtern, Nednern, Geschichtschreibern und Arzten ausstattete. Nach der ersten von Muserus besorgten, aber sehr unzuverlässigen Ausgabe (Ben. 1514, Fol.) wurde es zuleht am besten bearbeitet von Alberti und Ruhnken (2 Bde., Lend. 1746—66, Fol.), wozu Schow Ergänzungen lieserte (Lpz. 1792). Bgl. Nanke, "De lexici Hesychiani vera origine e' genuina forma" (Lpz. und Duedlind. 1831). — Nicht zu verwechseln mit ihm ist der Geschichtschreiber Hefn dius aus Milet, mit dem Beinamen Illustris, zu Anfang des 6. Jahrh. n. Chr., Versasser einer nur noch in Bruchstücken vorhandenen Chronik, welche von den ältesten Beiten bis auf den Tod des Anastassus geht, und einer alphabetischen Übersicht der vorzüglichsten griech. Gelehrten, namentlich der Philosophen, welche meist aus dem Werke des Diogenes von Laerte entlehnt ist. Beide Schriften sind von Meursus (Lend. 1613)

und Drelli (Lpz. 1820) herausgegeben worden:

Setaren, d. h. Freundinnen, wurden die Buhlerinnen bei ben Griechen genannt, ohne baf man jedoch bei bem bie gange griech. Ration belebenden Schonheitefinne, ber gleich einem äußern Gesete herrschend war und sich daher auch über den freien Umgang der Geschlechter erftrecte, im Allgemeinen eine entehrende Beziehung bamit verband. Schon in frühester Zeit finden wir folche Betaren in Rorinth, wo fie fogar mit bem religiöfen Cultus in Verbindung gefest wurden, und feit Solon's Zeit besonders in Athen, der durch die Dulbung öffentlicher Frauen und Madchen für Fremde und Unverheirathete die Unverleg. lichkeit ber ehelichen Treue zu bewahren suchte. Gewöhnlich waren es Sklavinnen oder auch Freigeborene, die in den verschiedensten Abstufungen unter dem Aushangeschilde einer er. heiternden Runft, die sie zugleich trieben, als Tanzerinnen, Zitter - und Flotenspielerinnen bei Gastmählern und anbern Feierlichkeiten ihre Reize ausboten. Doch trat feit Perikles die strenge Ansicht von der Heiligkeit der Ehe allmälig zuruck und der Staat scheute sich nicht, eine Steuer von diesem Gewerbe zu erheben. Ginige von diesen Betaren, ausgezeichnet burch Geift und Feinheit im Umgange, wußten felbft bie gebildetften Staatsmanner, Redner, Philosophen und Dichter, wie einen Perifles, Alcibiades, Syperides, Platon und Sofrates um sich zu versammeln, andere erlangten fogar eine politische Bedeutsamkeit und wurden durch Bildfäulen verherrlicht, wie Afpafia (f. d.), Thais (f. d.), die Geliebte Alexander's und nachherige Gemahlin des Ptolemaus Lagi, Myrrhina, welche den Konig Demetrius ganz in ihrer Gewalt hatte, Thargelia, Lamia, Leana u.f. w.; noch andere waren durch ihre verführerischen Kunste bekannt, wie Lais (f. b.) aus Sicilien, Theodota, und vor allen Phrnne (f. b.) aus Thefpia, welche bem Praxiteles bei feinen Benusbildern als Modell diente. Daher wurden sie schon den Alten in eigenen Schriften, wie dem Lucian in den Betärengesprächen, und dem Alciphron in den Betärenbriefen, ein Gegenstand befonderer Aufmerksamkeit und bilben ben Mittelpunkt ber fogenannten neuern griech. Romödie. Das lebendigste Bild von dem Leben derselben hat uns in neuerer Zeit Wieland in "Menander und Glycerion", sowie im "Aristipp" entworfen; F. Jacobs gibt in zwei trefflichen Abhandlungen "Die hellenischen Frauen" und "Bon den Hetären" in den "Vermischten Schriften" (Bb. 4, Lpz. 1830) eine ebenso anziehende als belehrende Schilberung.

Setaria nannte sich der geheime Bund, welcher 1814 in Wien von den dort aus Anlaß des Congresses befindlichen Griechen unter der Mitwirkung des Grafen Kapodistrias (f. b.) und des Erzbischofs Ignatius gebildet wurde, um die sittliche Hebung Griethenlands und dessen geistige Bildung zu befördern und dadurch dessen einstige Befreiung
vom turt. Joche vorzubereiten. Schon 1809 war in Paris unter Napoleon's Auspicien
eine ähnliche Gesellschaft entstanden, und in Athen bildeten sich die Philomusen, ohne jedoch
einen namhaften Erfolg zu gewähren. Ansangs hatte es die Hetaria nicht auf unmittelbar
praktisch-politische Zwecke abgesehen; doch nahm sie bald den Charakter einer Verschwörung an, welche die Insurgirung Griechenlands zum unmittelbaren Ziel hatte. Dies geschah schon 1815, um welche Zeit sie Russland zum Schauplas und Mittelpunkt ihrer Thätigkeit machte, theils wegen der dort sich aufhaltenden größern Menge von Griechen, theils
wegen der politischen und noch mehr religiösen Sympathien, die dort für die Griechen herrschten. Moskau wurde nun ihr Hauptsis, wo Nikol. Skupa, Galaty und einige Andere sie
weiter ausbildeten. Zwar wurde ihr Bestehen verrathen und Galaty verhaftet und aus
Russland gewiesen, auch viele der übrigen Glieder wurden vertrieben und zerstreut; bennoch

hielt sich die Verbindung, und wenn Kapodistrias seiner politischen Stellung wegen sich von ihr zurückziehen mußte, so trat dafür Aler. Ppsilan tis (f. d.) an ihre Spige. Von jest an arbeitete sie mit allen Kräften auf eine Erhebung Griechenlands hin und namentlich förderte sie den Ausbruch des Aufstandes im J. 1821 in den Donaufürstenthümern und in Morea. (S. Griechenland.)

Seterobox, d. h. andersgläubig, nennt man insbesondere eine solche Meinung, welche dem angenommenen Lehrbegriffe einer Kirche widerstreitet und nach den Grundsaten dieses Lehrbegriffs beurtheilt Irrsehre (heterodoxie) ist. Die katholische Kirche gebraucht in demselben Sinne und zur Bezeichnung derselben Sache die Worte häretisch und häresie (f. d.). Das Gegentheil der Heterodoxie ist die Orthodoxie (f. d.). Die Namen Orthodoxe und Heterodoxe waren besonders an der Tagesordnung, als in der Mitte des 18. Jahrh. der protestantische Lehrbegriff in manchen Theilen von aufgeklärten Theologen verändert wurde.

Seterogen und hom ogen bedeutet verschiedenartig und gleichartig. Unter heterogenen Dingen versteht man solche, welche verschiedener Gattung oder Natur sind, im Gegensat von homogen, womit man Dinge von gleicher Gattung oder gleichen Bestiandtheilen bezeichnet. — Eine besondere Unwendung macht man von beiden Begriffen in der Musik, indem man unter homogenen Tönen solche versteht, welche mit der Tonleiter eines angenommenen Grundtones näher verwandt und verbunden sind als andere, nämlich die heterogenen Töne. So wird z. B. der Ton Fis mit der harten Tonart von G homogen, dagegen der Ton Ges heterogen sein, da Ges mit jener Tonart entferntere Beziehungen als Fis hat.

Heteronomie, f. Autonomie.

Seterofis, f. Enallage.

Setman ober Ataman ift ber Titel bes Dberhaupts ober Felbheren ber Rofacten, und es wird das Wort von dem altdeutschen Bet, b. h. Haupt, hergeleitet. Der Betman murbe von Alters her von dem gefammten Bolke burch Zuruf erwählt. Der König von Polen, Stephan Bathori, der die unter poln. Oberhoheit stehenden Rosaden 1576 besser organisirte und ihnen am Onjepr feste Wohnsige anwies, ertheilte dem Betman gum Beichen seiner Würde einen Commandostab und ein Siegel, bem Heere eine Fahne. Die Gewalt des Hetman war sehr groß und er hatte über Leben und Tod zu gebieten. Als die Kosacken 1654 sich den Russen unterwarfen, wurde ihnen ihre frühere Verfassung gelaffen; als aber der Hetman Mazeppa (f. b.) 1708 die Partei Karl's XII. ergriff, in der Absicht, sich wieder mit den Polen zu vereinigen, beschränkte Peter I. sie vielfach in ihren Rechten. Lange Zeit blieb die Stelle eines Hetmans unbefest, und als 1750 der Graf Nasumowski zum Hetman gewählt wurde, erhielt er, statt der ehemaligen Domainen und Zolleinkunfte, 50000 Rubel jährlichen Gehalt. Die Kaiferin Katharina hob die ukrainische Hetmanswürde ganzlich auf und seste bafür eine Regierung von acht Mitgliedern ein. Die donischen Rosaden haben zwar ihren Hetman behalten, doch ift auch er in seiner ehemaligen Gewalt ziemlich beschränkt. (S. Kosaden.) — Auch in Polen war ber Name Setman für die Heerführer üblich. Großhetman (Hetman wielki) hieß feit 1581, wo Zamojs = ki (f. d.) zu dieser Würde erhoben wurde, der Oberfeldherr des ganzen poln. Heeres; ihm zur Seite ftand und ihn vertrat der Feldhet man (Hetman polny), der ursprunglich nur die Grenzen des Reichs gegen die Tataren zu hüten hatte. Es gab einen Großhetman und einen Teldhetman ebensowol für die Krone Polen wie für das Herzogthum Lithauen, doch waren die erstern die angesehenern. Der Großhetman wurde vom Könige ernannt, und seine Macht über das Beer war unbeschränkt, hörte aber auf, wenn der Rönig felbst beim Heere befehligte; ihm allein schwift das Beer Treue, ihm gehörten alle Gefangenen und das Lösegelb für dieselben, doch durfte er in die Volksberathungen sich nicht mischen und den Königswahlen nicht beiwohnen. Der Reichstag von 1792 hob die Hetmanswürden auf.

Heise oder Hage heißt die Verfolgung des Wilds durch Hunde. Die Hetziagd geschieht gewöhnlich auf Sauen, Hasen, Hirsche, Wölfe und Bären, im Herbst vor startem Frost und nach frischem Schneefall. Zur Bären- und Sauhete verwendet man Dog-

gen, Bullenbeißer und Saufanger, jur Bolfe- und Sirfchhepe Blendlinge von Doggen und Windhunden; zur Hafenhege Windhunde. Auch versteht man unter Dege die Verfolgung allerlei größerer vierbeiniger Thiere burch hunde in einem besonders bazu eingerichteten Raume, mit Sigen für Zuschauer, ahnlich ben Stiergefechten in Spanien; boch

kommen folche Begen gegenwärtig nur noch in Oftreich vor.

Setier

Seter (Ludw.), Wiebertaufer und Antitrinitarier, ftammte aus Bifchofezell im Thurgau und wurde nach vollendeten Studien zunächst Kaplan in Badenschweil, bann Priefter in Zurich. Sier schloß er fich anfangs mit lebhafter Theilnahme bem reformatoriichen Streben Zwingli's an, wie er benn unter Underm die Acten des Meligionegespräche vom 26. Det. 1523 herausgab; allein bald wendete er fich ber Schwarmerei der Wiedertäufer zu und befämpfte gleichzeitig das Dogma von der Trinität, in welcher er jede Unterscheidung der Personen verwarf. 3mar wurde ber Druck seiner Schrift "Wider die Gottheit Christi" von Zwingli hintertrieben, aber um so eifriger suchte er seiner Lehre burch geiftliche Lieber bei bem Volke Eingang zu verschaffen. Dieser Umstand, zu welchem bann noch sittliche Verirrungen tamen, führte bahin, daß B. gefänglich eingezogen und am 4. Febr. 1529 zu Roftnis enthauptet wurde. Wgl. Trechfel, "Die protestantischen Antitrinitarier vor Kauftus Socinus" (Beibelb, 1839).

Seu nennt man getrochnete Grafer (Wiefenheu) und Rrauter (Rleeheu) bes erften Schnitte, zum Unterschied von Grummet (f. b.), welches aus ben getrochneten Grafern bes zweiten Schnitts besteht. Man unterscheibet füßes und faures Beu, je nachbem bie Wiesen trocken oder nag und sumpfig find. Das Mähen bes Grafes zu Beu, die Beuernte, findet statt, wenn der größte Theil der Gräser in frischer Blute steht. In der Regel wird bas Ben mit ber Sand bearbeitet, boch geschieht bas Trodnen bes Grafes hier und ba auch burch Maschinen, 3. B. in ber Schweiz und in Steiermark mittels ber Seucage, in England mittels der von Midleton erfundenen Seumaschine und der Seuwalze. Eine andere Art des heumachens (braunes heu) ift in England, holland, Steiermark, Dft. friesland und ber Schweiz gewöhnlich. Das abgemähte Gras wird babei in große Saufen gebracht, fest zusammengetreten und, wenn es sich gehörig erhist hat, auseinandergezogen und bunn und loder ausgestreut, wo bann einige Stunden Sonnenschein hinreichen, bas braune Gras zu trocknen; oder man zieht auch die in Gährung gerathenen Grashaufen nicht auseinander, sondern läßt die Gahrung verlaufen und die Saufen bis zur Berfütte-

rung stehen, wo bann bas Futter mit bem Beile abgehauen wird.

Beubner (Beinr. Leonhard), einer der achtungswerthesten Vertreter der lutheri. schen Kirchenlehre, wurde am 2. Juni 1780 zu Lauterbach im fachs. Erzgebirge geboren, besuchte feit 1793 Schulpforta und bezog mit gründlichen philologischen Kenntniffen ausgerüstet im 3. 1799 die Universität zu Wittenberg. Nachdem er sich hier 1805 habilitirt hatte, wurde er 1807 Abjunct der philosophischen Facultät, 1808 Diakonus an der Stadt= kirche und 1811 zugleich außerordentlicher Professor ber Theologie. Der lebendige Eifer für sein Amt ließ ihn seine Vorlesungen, nachdem die Universität schon fast ganz zerstreut war, erft vor der Schlacht bei Dennewig im Sept. 1813 fchließen und mahrend der Belagerung der Stadt in den 3. 1813 und 1814 wirfte er durch feine Predigten fehr heilfam. Bei der Gründung des Predigerseminars, zu Wittenberg im J. 1817 wurde er Mitdirector und Ephorus deffelben, nach dem Tode des ältern Rigfch (f. b.) aber im 3. 1832 erfter Director und zugleich Superintendent, in welcher Stellung er seitdem viele ausgezeichnete Schüler herangebildet hat und noch gegenwärtig fortwirkt. Seiner theologischen Richtung nach ift S. entschiedener Anhänger bes ältern, consequenten Supernaturalismus; baber feine Abneigung gegen biblische Kritik, die er gegen Paulus in der "Interpretatio miraculorum Novi Testamenti historico-grammatica" (Wittenb. 1807) und gegen Hafe's "Leben Jefu" in den Beilagen zu der von ihm neu herausgegebenen Schrift Reinhard's "Uber ben Plan Jesu" (Wittenb. 1830) aussprach. Außer einzelnen gediegenen Gelegenheitspredigten ift noch seine neue Bearbeitung ber Buchner'schen "Biblischen Real- und Verbal-Handconcordanz" (Halle 1837—40) zu nennen.

Heumann (Christoph Aug.), ein bekannter Literarhistoriker, geb. am 3. Aug. 1681 zu Allstädt im Weimarschen, kam, nachdem er seit 1709 an der Schule zu Eisenach gelehrt

a more than

Seumaan von Teutscheiberunn (Soh.), der Erfie, der die Utendenscheide (h.) nijfenscheidig debandelte, ged. auf 1. Erde. 1711 zu Wagenderf im Briesteisichen, fludirte zu Allberf Gescheid von des Verdete, praftieite dann im Wien dem Krießeispetaft, kepter aber 1730 als Docent der Recht and Allberf zurcht, wo er 1740 erlenchiefer Profession von der Alle von der Alle von der Verderleiser Profession wurde und am 20. Sept. 1760 starb. Seiner Verdiessie Westellung und der Verderleiser Verderscheider Profession der Aufter mit kem Annaumen von Zeutschfenderum in den Verleise der Verderleise von der Verderleiser Verderleiser Verderleiser von der Verderleiser von

Beun (Rart Gottlob Cam.), preug. Beh. Sofrath, als Schriftfieller S. Clauren genannt, geb. am 20. Dar; 1771 ju Dobrilugt in ber Dieberlaufis, mo fein Bater Juftigund Domainenamtmann war, erhielt eine forgfältige Ergiehung im vaterlichen Saufe und fam 1786 auf bae Gymnafium ju Gotha. In feinem 17. Jahre bezog er bie Universitat au Leipzig, um bie Rechte gu ftubiren, und fpater bie gu Gottingen. Schon ale Stubent in Leippig gab er ben Roman "Guftav Abolf" heraus; in Gottingen fchrieb er "Rarl's vaterlanbifche Reife" und "Bertraute Briefe an ebelgefinnte Junglinge, Die auf Universitaten geben mollen". Rach feiner Rudtebr von ber Universitat follte er eine Acceffiftenftelle im boigtlanbifden Amte Plauen erhalten, ale alte Freunbichaft mit S.'s Bater und bie gulest ermabnte Schrift ben preug. Minifter von Bennis veranlagten, ihn als gubrer feines Ref. fen und ale Drivatfecretair nach Berlin au berufen. Dier murbe er nachmale Geb. Gerrefair im Generalbirectorium beim wellfal. Provingial . und beim Berg ., Butten - und Galabenartement und fpater Affeffor bei ber Bergwerte . und Buttenabminiftration. 3m 3. 1801 perließ er indeg bie preug. Dienfte, um die Bermaltung ber bebeutenben Buter, welche ber Ranonicus von Treetow bei Pofen und in Cujavien befag, ju übernehmen, mit bem er jeboch balb in Diehelligkeiten gerieth. Daffelbe mar ber Fall mit bem Buchhanbler Rein in Peingig, beffen Compagnon er geworben mar. 3m 3. 1806 übernahm er von neuem bie Bermaltung ber Treetom'fchen Guter; boch 1810 fehrte er wieber nach Berlin gurud, mo er in bas Bureau bes Staatstanglere Barbenberg tam und balb barauf gum Sofrath ernannt wurde. Er machte ben Relbjug von 1813 und 1814 im fcbreibenben Sauptquartiere mit, rebigirte bie " Preug. Relbzeitung", wohnte bem Congreffe in Bien bei, wurde bann beim preuf. Souvernement in Sachfen und hierauf in Merfeburg angeftellt. 3m 3. 1820 ubernahm er bie Rebaction ber " Dreuf. Staatezeitung", und ale biefe 1824 in Pacht gegeben murbe, erhielt er eine Anftellung beim Generalpoftamte, nachbem er vorher gum Geh. Sofrathe ernannt morben mar. Bahrenb bes zweiten Aufenthalts in Polen trat er zuerft als Schriftfteller unter bem Ramen S. Clauren (bem Anagramm von Carl Seun) auf, und ba feine Erzählungen "Die graue Stube"im "Freimuthigen" und befonbere, Mimili"(4. Muff., 1821), su melder lestern er ben Stoff aus feiner Schweigerreife entlehnte, und bie ebenfalls querft in ber genannten Beitfchrift und fpater befonbere abgebrudt murbe (Epg. 1816), großen Beifall fanden, so ging er auf ber betretenen Bahn weiter. Seine früher zerstreuten Arbeiten wurden unter dem Titel "Erzählungen" gesammelt (6 Bbe., Dresb. 1819—20) und fanden unter einer Classe von Lesen, die keine höhern Ansprüche zu machen psiegt, ein zahlreiches Publicum. Mit 1819 begann er auch ein nur aus eigenen Arbeiten bestehendes Taschenbuch "Bergismeinnicht", bessen Inhalt wieder in der Sammlung "Scherz und Ernst" (7 Bbe., Dresb. 1820—27) abgedruckt wurde. Daneben hatte er seit 1815 allerlei dramatische Producte erscheinen lassen, z.B. "Das Bogelschießen", "Der Bräutigam aus Merico", "Der Wollmarkt" u. s. w., die unter dem Titel "Lustspiele" (Dresb. 1817; 2. Ausst. 1824) gesammelt wurden. So wußte er eine Neihe von Jahren sein keineswegs erlesenes Publicum zu sessen und mehre seiner Werke wurden sast in alle europ. Sprachen überset. Die Lust an flüchtiger, mitunter frivoler Unterhaltung von der einen Seite und eine gewisse mit süslicher Sentimentalität gepaarte Lebendigkeit der Aufsassung und der Darstellung von der andern erklären hinreichend den Beisall, den seine Schriften fanden. Sein sauf so sinken in der Sunst des Publicums wurde durch die bekannte Persssage W. Dauffsselse Sinken in der Sunst des Publicums wurde durch die bekannte Persssage W.

Seuriftif heißt Erfindungskunft, oder eine Anweisung, auf methodischem Wege Erfindungen zu machen. Wo es fich nämlich nicht um Erfindungen, sondern blos um Entbedungen, also um empirische Kenntniß bes Vorhandenen, aber noch Unbekannten handelt, wie 3. B. in der Naturkunde, der Länder - und Bolkerkunde, der Geschichte u. f. w., pflegt man ben Inbegriff ber Regeln, nach welchen die Beobachtungen (f. b.) anzustellen, zu fammeln und zu prufen find, gewöhnlich nicht mit dem Ramen der Beuriftit zu belegen, sondern man bedient fich dieses Ausdrucks meift ba, wo es fich um Auffindung nicht empirischer Erkenntnisse handelt. Gine allgemeine Erfindungskunst für die Philosophie, die Mathematik und ähnliche Wissenschaften würde den allergrößten Werth haben und mit einer allgemeinen Methodenlehre für die Erweiterung dieser Wissenschaften zusammenfallen; aber es liegt in der Natur der Sache, daß es keine folche allgemeine heuristik geben kann. Denn der bestimmte Gedankenfortschritt, der nicht blos zu neuen Ginfällen, sondern gu wirklichen Erweiterungen und Bereicherungen des Wiffens führen foll, hangt jederzeit von der befondern Natur der Probleme und Aufgaben ab, und die methodischen Weisungen der Logif, die wirklich eine allgemeine Bedeutung haben, sind ganz unfähig, einen ausreichen= ben Leitfaden zur Behandlung bestimmter Probleme barzubieten. Was man baber, namentlich früher, für eine allgemeine Seuristik ausgab, lief meift auf ein außerliches, oft felbst leeres combinatorisches Spiel mit willkurlich aufgestellten Begriffen hinaus, obwol Bersuche dieser Art, wie z. B. die Ars magna des Naymundus Lullus (f. d.) viele Bewunderer fand, und felbst noch Leibnig (f. d.) in feinen Jugendjahren von der Anordnung eines folden combinatorischen Verfahrens überaus große hoffnungen hegte und sich auch noch später mit ber Möglichkeit einer Universalwissenschaft beschäftigte. Der Reichthum an Methoden, deffen sich die Mathematik erfreut, ift ein beutlicher Beleg ber Unmöglichkeit, für alle Aufgaben einer Wiffenschaft eine und dieselbe Methode der Erfindung aufzustellen; jede dieser Methoden ist ein heuristischer Leitfaben für die Auflösung einer bestimmten Classe von Aufgaben; aber die Erfindung biefer Methoden selbst läßt sich durchaus nicht auf mechanische Regeln bringen, sondern bleibt dem ein= bringenden Scharffinn, der Vertiefung in die Sache, oft auch einem glücklichen Bemerken überlaffen. Noch viel weniger wurde es möglich fein, dem kunftlerischen Erfindungsgeiste bes Dichters, Musikers u. f. w. eine bestimmte Bahn vorzuschreiben. Die sichersten Unhaltepunkte hat der Geift der Erfindung verhältnismäßig da, wo für einen bestimmten Zweck eine gewisse Summe möglicher Mittel vorliegt und es nun auf die Auswahl und Die Berknüpfung derfelben zur Erreichung jenes Zweckes ankommt, ober wo sich für vorhandene Mittel ein Gebiet ihrer möglichen Anwendung eröffnet. Dieser Fall tritt bei ber Erfindung von Instrumenten, Maschinen u. f. w. ein; und dergleichen Erfindungen find burch erweiterte und vervielfältigte Anwendungen bestelben Mittels zu verschiedenen 3meden ober durch scharffinnige Verknüpfungen verschiedenartiger Mittel zu demfelben Zwecke einer oft erstaunenswürdigen Vervollkommnung fähig. Niemand hat sich aber noch einfallen laffen, hierfür eine allgemeine Beuristik aufzustellen. Gine überaus untergeordnete

L-odill.

Art der sogenannten Heuristik, obwol man von ihr namentlich bei den Alten am meisten Gebrauch machte, ist die rhetorische und oratorische, welche in einer Nachweisung der allgemeinen Gesichtspunkte (loci communes) bestand, nach welchen man ein gegebenes Thema zu behandeln habe. (S. Topik.) — Etwas ganz anderes endlich, als eine Anweisung, eigentliche Ersindungen zu machen, ist das heuristische Berfahren in der Darstellung wissenschaftlicher Lehren, d. h. eine Darstellung, welche den Weg geht, auf welchem die Lehrestäte derselben wirklich gefunden worden sind oder wenigstens hätten gefunden werden können. Sie überliefert die Wissenschaft nicht als eine schon fertige, sondern zeigt ihre Entsiehung; das heuristische Versahren ist daher zugleich ein genetisches und ist von dem größten

pabagogifchen Werthe.

Deuschrecken bilben unter ben gerabstügligen Insetten eine zahlreiche Familie, bie auch in Deutschland durch manche, zum Theil sehr schon gefärbte Arten vertreten wird. Unter ben ausländischen Arten ist die berüchtigste die Zugheuschrecke (Acricium migratorium), die im milbern Asien, in Nordafrika und im südlichen Europa wohnt, und bisweislen in verheerenden Zügen eintrifft, deren Menge und Furchtbarkeit zu beschreiben seit des Propheten Joel's Zeiten unzählige Schriftsteller umsonst versucht haben. Öftere sind solche Heere beobachtet worden, die beim Niederfallen den Boden in mehrstündiger Breite und Länge seche Zoll hoch bedeckten und in wenigen Stunden alle Pflanzen auf das vollsständigste vertilgt hatten. Im Mittelalter ergoß sich diese Plage, die im Drient von scher zu den gewöhnlichsten gehörte, auch wiederholt über Deutschland. Julest wurde Deutschland im I. 1750, Südfrankreich 1819 und Taurien 1824 durch Heuschrecken heimgesucht. Die Araber essen dieses Insett geröstet, so auch die Marokkaner. Schriftsteller des Alterthums erwähnen mehrer Heuschrecken essender Wölker unter dem griech. Namen Akridophagen.

Seusde (Phil. Wilh. van), ordentlicher Professor der Philosophie und der alten Literatur ju Utrecht, geb. am 17. Juni 1778 ju Rotterdam, erhielt feine erfte Bildung auf bem Gymnasium seiner Vaterstadt und kam 1797 auf bas Athenaum nach Amsterdam, wo er unter Cras und unter Wyttenbach, dem er fich auf das innigste anschloß, philosophischen und juristischen Studien sich widmete. Als Wyttenbach 1799 an Ruhnken's Stelle nach Lenden gegangen, folgte ihm ein Jahr fpater auch S. dahin. Vorzugsweise beschäftigte ihn bas Studium der Schriften Platon's, zu dem er fich durch eine gewisse Geistesverwandtichaft hingezogen fühlte. Das erste Product seiner schriftstellerischen Thatigkeit war bas "Specimen criticum in Platonem" (Lend. 1803). Rurze Zeit nachher erhielt er den Ruf gur Professur der Beredtsamkeit und der Geschichte in Utrecht, dem er auch folgte. Mit seiner Ankunft begann gleichsam eine neue glanzende Ara für die Universität, an der er bis 318 feinem Tode thatig war. Er ftarb zu Genf am 28. Juli 1839. Bon feinen Werken find zu erwähnen "Initia philosophiae Platonicae" (3 Bbe., Utr. 1827-36); "Die Sofratifche Schule, oder Philosophie für das 19. Jahrh." (beutsch von Leutbecher, 2 Bbe., Eri. 1838; 2. Aufl., 1840); "Briefe über die Natur und ben 3wed bes höhern Unterrichts" (deutsch von Rlein, Beidelb. 1830) und die nach seinem Tode erschienenen "Characterismi principum philosophorum veterum" (Amft. 1839) und "De school van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw" (Umft. 1841). Bgl. Rift, "Memoria Heusdii" (Lend. 1839). — Sein Sohn, Joh. Abolf Rarl van S., Professor in Utrecht, ift der Berfasser der "Diatribe in Guilielmi Ludovici Nassavii vitam, ingenium, merita" (Utr. 1835), der "Disquisitio de L. Aelio Stilone" (Utr. 1839) und der "Epistola de C. Lucilio" (Utr. 1844).

Hielt seine Bilbung zu Gotha, Jena und Halle und wurde 1711 Lehrer am Pädagogium zu Halle, 1722 Nector zu Laubach, 1730 Prosessor zu Gotha und 1738 Director zu Eisenach, wo er am 24. Febr. 1751 starb. Gründlichkeit und Geschmack vereinigte er in den noch jest geschäßten Ausgaben des Phädrus (Eisen. 1740; neue Aust., 1772), des Assert des Julianus (Gotha 1741), des Cornelius Nepos (Eisen. 1747; neue Aust., 1756); sowie er in der Werarbeitung von Bechner's "Hellenolexia" (Gotha 1733) und in den "Emen-

dationum libri II" (Gotha 1751) Belefenheit und Scharffinn entwickelte. Gine Sammlung seiner kleinern Schriften veranstaltete Töpfer unter bem Titel "Opuscula minora" (Mordl. 1773). - Sein Gohn Friedr. S., geb. 1722 zu Laubach, geft. 1757, mar zulest ebenfalls Director bes Gymnasiums zu Gotha und hat einige antiquarische und numismatische Abhandlungen geschrieben. - Größeres Berdienft erwarb fich ein Brubersfohn bes Erftern, Jaf. Friedr. S., geb. 1719 ju Ufeborn in ber Betterau, geft. am 27. Sept. 1778 ale Rector zu Wolfenbüttel, durch Herausgabe des Mallius Theodorus "De metris" (Molfenb. 1755, 4.; neue Ausg., Lenb. 1766), burch Entdeckung einiger "Fragmenta Cornelii Nepotis" (Wolfenb. 1766, 4.), die zu einer gelehrten Fehde Beranlaffung gaben, besonders aber durch die treffliche, jugleich mit Joh. Dich. D.'s handschriftlichen Anmerkungen versehene Bearbeitung von Cicero's Buchern "De officiis", welche sein Sohn, Ronrad S., herausgab (Braunfchm. 1783; neu bearbeitet von Zumpt, Braunfchm. 1838), der ale Director des Katharineums zu Braunschweig am 12. Jan. 1820 starb und wegen einer brauchbaren Schulausgabe von Dvid's "Heroiden" (Braunschw. 1786), von ausgewählten Studen des Plautus und Seneca (Braunschw. 1790), vor Allem aber als trefflicher Uberseger des Livius (5 Bde., Braunschw. 1821) eine ehrenvolle Erwähnung verdient.

Heusinger (Rarl Friedr.), Professor der praktischen Medicin und Klinik zu Marburg, geb. am 28. Febr. 1792 zu Farnroda bei Gifenach, wo fein Bater bamals Pfarrer war, besuchte das Gymnasium zu Eisenach und bezog 1809 die Universität zu Jena, wo er 1812 ale Doctor ber Medicin promovirte. hierauf feste er seine Studien in Gottingen fort, bis er 1813 ale Militairarat in preug. Dienste trat. Nach bem ersten parifer Frieden kehrte er nach Göttingen zurud. In Folge ber Nückehr Napoleon's fam er wieder in feiner vorigen Stellung nach Frankreich, wo er lange Zeit in Thionville stand und bann bis 1819 bie Direction des zurudbleibenden hospitals zu Geban führte. Nach Göttingen zurudgekehrt, wurde er zunächst Affisient an der klinischen Anstalt, 1820 aber als außerordentlicher Professor nach Zena berufen. Von hier kam er, nach Ablehnung eines Rufe nach Rusland, 1824 als Professor der Anatomie und Physiologie nach Würzburg und dann 1828 nach Marburg. Außer zahlreichen Beiträgen zu Ruft's "Magazin für die gesammte Beilkunde", Medel's "Archiv für die Physiologie" und zu der "Zeitschrift für die organifche Physit" (1.-3. Bb., Gifen. 1827-28), die er felbst herausgab, und vielen kleinern Gelegenheitsschriften find von ihm besonders anzuführen "Über ben Bau und die Verrichtungen ber Milg" (Eifen. 1817); "Über bie Entzündung und Bergrößerung der Milg" (Eisen. 1820; mit Machtragen, 1823); "Snstem der Histologie" (2 Sefte, Gifen. 1822, 4.); "Grundriß der physischen und psychischen Anthropologie" (Eisen. 1829) und "Grundriß ber Encyklopädie und Methodologie der Natur- und Heilkunde" (Eisen. 1839).

Hevelius (Johannes), eigentlich Hewel ober, wie Einige behaupten, Hewelke, ein ausgezeichneter praktischer Aftronom, geb. zu Danzig 1611, studirte in Leyden und machte 1630—34 eine Reise durch Holland, England, Frankreich und Deutschland. Nach feiner Rückkehr in die Vaterstadt widmete er sich der Mechanik und Zeichenkunst, in der Absicht, sich selbst vollkommenere Instrumente zu verfertigen; auch legte er in seinem Hause eine eigene Druckerei an, aus der die meisten seiner Werke hervorgingen. Im J. 1641 wurde er jum Schöppen und 1651 jum Ratheherrn gewählt. Behufe feiner Beobachtun. gen bes himmels baute er fich 1641 in feinem haufe eine Sternwarte, die er Stellachurgum nannte und die er mit einer folchen Menge von ihm meift felbst gefertigter Inftrumente und Fernröhre versah, daß sie in Sinsicht des Reichthums ihrer Ausstattung nur von der Uranienburg seines Vorgängers Tycho übertroffen wurde. Viel Mühe verwendete er auf die damals in Gebrauch gekommenen Räberuhren, ohne indeß zu einem befriedigenden Resultate zu gelangen. Er selbst pflegte die Zeit durch große horizontale Sonnenuhren zu bestimmen, die von drei zu drei Minuten eingetheilt waren, und seine Pendeluhren, die er durch Beobachtungen von Sternhöhen oft zu reguliren fuchte, gaben ihm die Unterabtheilungen jener brei Minuten. Viele feiner Manuscripte, seine Bibliothek und Sternwarte gingen bei einer Feuersbrunst am 26. Sept. 1679 zu Grunde. Ungebeugt durch biesen großen Unfall suchte er seine Sternwarte wiederherzustellen und seste bann seine

Beobachtungen bis zu seinem Tode, am 28. Jan. 1688, fort. Unter feinen Merken behauptet noch jest einen hohen Werth die "Selenographia seu descriptio lunae" (Dang. 1647, Fol.), worin er eine umftanbliche Darstellung ber Dberflache bes Mondes gibt. Gine ahnliche Darstellung bes ganzen gestirnten himmels unternahm er in feinem "Prodromus astronomiae" und in dem "Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia", die beide erst nach seinem Tode (Dang. 1690, Fol.) erschienen. Außerdem find zu erwähnen sein Mert "De natura Saturni" (Dang. 1656, Fol.), seine "Cometographia" (Dang. 1668, Fol.), welche Nachrichten und Beobachtungen ber von ihm felbst gesehenen Kometen enthält, und die "Machina coelestis" (2 Bde., Danz. 1673—79, Fol.), deren zweiter Band ju ben größten Geltenheiten gehort, ba, die wenigen Dedicationseremplare abgerechnet, welche bereits versendet waren, fast die ganze Auflage verbrannte. S. mar ein schlechter Theoretiker, aber ein ausgezeichneter Praktiker, ber burch seinen unermublichen Gifer, seine seltene Ausbauer und die Anwendung aller seiner Kräfte der Wiffenschaft wefentliche Dienste geleistet hat. Er stand mit den meisten großen Gelehrten und vielen Kürsten in engerm Verkehr, wie sein Briefwechsel beweist, der von Olhof (Dang. 1683) herausgegeben murbe. Ronige und Fürsten fanden sich geehrt burch feinen Umgang, was bie Befuche beweifen, welche fie bei ihm abstatteten. Blos in der Absicht, ihn fennen gu lernen, unternahm Hallen eine Reise von London nach Danzig, und burch Ludwig XIV. erhielt er erst eine Gratification und spater eine Pension.

Seveller, ein Zweig des flaw. Volksstammes der Wilzen, wohnten an der Havel und Dosse, von Havelberg und Brandenburg dis zur Oder hin. König Heinrich I. schlug sie und nahm im Winter 927 auf 928 ihre Stadt Brennaborch; sein Sohn, Kaiser Otto I., errichtete unter ihnen das Bisthum Havelberg (f. d.); die über das Land gesetzen deutschen Markgrafen aber, deren Joch das Volk zu verschiedenen Malen abschüttelte, konnten erst im 12. Jahrh. mit Albrecht dem Bären zu einer sesten Stellung gesangen. (S. Bran-

denburg.)

Herachord nennt man die große Serte; ferner die sechs Sylben des Guido Aretinus (f. Ut, re, mi u. f. w.) und endlich auch ein mit sechs Saiten bezogenes Instrument.

Heragon ober Sech beck heißt eine geometrische Figur, die aus sechs Seiten besteht, von welchen ebenso viele Winkel eingeschlossen werden. Sind alle diese Seiten untereinander gleich lang und zugleich alle Winkel von gleicher Größe, so nennt man die Figur ein regulaires Heragon. In einem solchen ist jeder Winkel gleich 120°, die Seite desselben

gleich bem Salbmeffer bes von dem Beragon umschriebenen Rreifes.

Herameter, eine von den Griechen erfundene Verkart, wegen der frühesten Anwendung im Heldengedichte auch die heroische oder epische genannt, besteht, wie schon der Name andeutet, aus sechs Füßen, von denen die vier ersten Daktylen oder Spondeen sind, der fünste in der Regel ein Daktylus und nur unter gewissen Beschränkungen, namentlich wenn ein mehr als dreisylbiges Wort den Ausgang bildet, ein Spondeus, der sechste endlich ein Spondeus oder Trochäus ist, nach folgendem Schema:

Diese an sich ziemlich zwanglose Versart verlangt bennoch für die Ausbildung des rhythmischen und euphonischen Verhaltnisses die größte Sorgfalt und ist deshalb einigen Hauptregeln unterworfen. Zunächst ist das Zusammenfallen der Wort- und Versfüße, als dem Gehör zuwider, zu vermeiden, wie: "Fernhin hauchten tausend Blumen liebliche Düste"; da vielmehr dadurch, daß durch die Glieder die einzelnen Wörter aneinander geschlungen werden, der Wohllaut gewinnt, wie: "Flechte das Blumengewind" in der blonden Locken Geringel"; ferner nuß ungefähr in der Mitte des Verses ein Einschnitt oder Nuhepunkt stattsinden, bei welchem der Leser innehalten muß oder wenigstens dars. (S. Cafur.) Dieser Nuhepunkt wird dadurch hervorgebracht, daß die erste Sylbe des dritten Gliedes mit einem Worte endigt, wie: "Eigene Fehler entgehn; || des Anderen Fehler bemerkt man"; doch kann derselbe auch im zweiten und vierten Gliede, oder in beiden zugleich ersscheinen, wie: "Heldengeschlechter, || ihr sinket hinab; || doch lebt ihr in Liedern". Außerdem Ist eine Abwechselung der Daktylen mit den Spondeen in den einzelnen Versen wünschens

werth, wenn nicht etwa ber Dichter burch bloge Daftylen ober Spondeen bas Rafche ober Langfame ber Sandlung felbst bezeichnen will, wie homer, wenn er bas Burudfallen bes Steines bes Sifnphus befchreibt, in bem von Bog gludlich nachgebilbeten Berfe: "Burtig mit Donnergepolter entrollte ber tudifche Marmor", und Birgil, wo er bie schwere Arbeit ber Cyflopen beschreibt: "Illi inter sese magna vi brachia tollunt". Das rhythmische Glement des Berametere lägt fich in dem Tange ber Alten nachweisen, ber erfte Gebrauch beffelben in ben griech. Drakelfpruchen, wie benn ichon Berodot ben altesten auf einem Dreifuß in einem Apollotempel bei Theben in phonizischer Sprache entdeckt haben will. Unter ben griech. Dichtern finden wir ihn bei Somer ichon völlig ausgebildet, während er bei ben Römern zuerft. von Ennius ftatt bes faturnischen Berfes eingeführt murbe und in feinen Anfängen rauh und unbeholfen war. Die abgeschmadte Spielerei, bie man im Mittel. alter in lat. Bedichten mit den Berametern trieb, indem man fie in der Mitte und am Ente reimte, hat mit Recht feine weitere Nachahmung gefunden, obgleich ben Alten felbst guweilen bergleichen Verse unbewußt entschlüpft find. Deutsche Berameter sollen schon im 14. Jahrh. vorkommen; mit Endreimen gebrauchten fie im 16. Jahrh. 3. Fischart, R. Gesner u. A.; doch wurden sie und zwar ohne Reime erft in der Mitte des 18. Jahrh. burch U3, Rlopstod und Rleift gebräuchlicher. Der Klopstod'sche Herameter läßt freilich keine streng quantitative Messung zu, die erst von J. H. Bof in seiner Ubersehung bes Somer vorgenommen, aber durch Goethe und Schiller, welche eine freiere Behandlung beffelben, ben sogenannten accentuirenden Berameter, erfanden, wieder verdrängt wurde. Die Deutschen mußten sich übrigens aus Mangel ber Spondeen häufig bes Trochaus bebienen. Berameter mit fogenannten Borschlagsylben, wie in Kleift's "Frühling", find wegen ihres schleppenden Ganges weiter nicht in Aufnahme gekommen. Mit nicht ober weniger Glück haben bie Dichter von allen gebildeten Rationen, wie die Italiener und Franzosen schon im 16. Jahrh., theilweise den Herameter anzuwenden gesucht.

Serapla, b. i. das Sechsfache, heißt ein Werk des Kirchenlehrers Drigenes (f.b.), welches den Tert des Alten Testaments in sechs nebeneinanderstehenden Columnen, zuerst hebr. mit hebr. Buchstaben, dann hebr. mit griech. Lettern, endlich in vier verschiedenen griech. Übersetzungen, in der des Aquila, des Symmachus, der sogenannten Siebenzig und des Theodotion gibt. Der Zweck dieser Zusammenstellung, an welcher Drigenes 28 Jahre hindurch arbeitete, war die Nevision der sehr verderbten alerandrin. Version. Die Frag-

mente hat Montfaucon (Par. 1699) gefammelt.

Beren und Berenprocesse. Der Zauber- und Wunderglaube des heibnischen VIterthums ging bei der Berbreitung des Christenthums, unter dem Ginflusse der judischen Damonologie, in einem fehr bedeutenden Theile auch in den driftlichen Bolkeglauben über, und stellte fich hier nur entweder unter dem driftlichen Gesichtspunkte als ein verabscheuungswürdiger Damonendienst bar, oder schlich sich felbst in die driftliche Ptaris ein, infofern es ihm gelang, mit den driftlichen Glaubens - und Cultformen ein Abkommen zu treffen. Doch traten Staat und Kirche in der Zeit bis zum 13. Jahrh. noch mild, obwol ernst und würdig, correctiv dagegen auf, und die Bestrebungen der Rirchensehrer wirkten glucklich auf Befchränkung bes Berenglaubens ein. Aber unter bem Ginfluffe ber Regerverfolgungen, zuerft des Driente, bann auch bes Occidents, bilbete fich eine Borftellung von geheimen teuflischen Bundniffen und teuflischen Runften, welche die Berfolgten trieben, begünstigt von derfelben Kirche, welche früher die Realität alles Zauberglaubens geleugnet hatte, aus und ftempelte die Zauberei zu einem vollendeten Teufelscultus. Der erfte Reper, der nach Urthel und Recht zu Trier 385 hingerichtet wurde, der Spanier Priscillian, war auch der Zauberei beschuldigt. In Deutschland finden wir erst zu Anfang des 13. Jahrh. Derartiges; der Reperrichter Konrab von Marburg (f. b.) und der Kreuzzng gegen die friedlichen, nur den Behnten verweigernden Bewohner bes Gaues Steding im Olbenburgischen sind hier die ersten, aber schon sehr bedeutenden Erscheinungen dieser Art. Die Meinung von diesem Teufelscultus wurde nun fortgebildet in der Annahme eines förmlichen Bunbniffes, was auch in Form einer oft obscönen Sulbigung gedacht wird, und sodann in der Annahme einer wirklichen Buhlschaft mit dem Teufel. Für beides liegen Anknupfungspunkte theile in der Bersuchungsgeschichte Jesu, theile in der Geschlechte-

gemeinschaft zwischen Göttern und Menschen, wie sie bas heidnische Alterthum zahlreich bichtet. Im 13. Jahrh. wurde die Benennung ber Zauberei auf jene ben Regern angedichteten Laster direct übergetragen; es lag hierin theils eine natürliche Reaction gegen die namentlich aus den Kreuzzügen und der Bekanntschaft mit arab. und oriental. Cultur resultirende theilweise Aufklärung, theils eine Wirkung der Bestrebungen, welche die gierige Inquisition unternahm, als sie sich bald nach ihrem Entstehen ebensowol unpopulair und selbst angefeindet, als auch arm an Stoff für ihre Regergerichte fah. Die Verfolgungen der Zauberer gingen bald ins Große; in Carcassonne wurden zwischen 1320 und 1350 über 400 Zauberer, darunter mehr als die Hälfte zum Tode, verurtheilt, und im J. 1357 dafelbst allein 31 hingerichtet; ja man sah alle Aussätzige als Verruchte dieser Gattung an. Aus Frankreich fand im 14. Jahrh. dieses Unwesen auch Ubergang in die benachbarten Länder; in der Schweiz finden wir zu Anfange des 15. Jahrh. die ersten Herenverbrennungen, bald barauf auch in Deutschland. Doch war hier die Berenvetfolgung ber Inquisition lange noch fo unpopulair, daß die Regerrichter sich deshalb an den Papst Innocenz VIII. zu wenden genöthigt sahen, der am 5. Dec. 1484 durch die berüchtigte Bulle Summis desiderantes ber gangen Lehre von ber Haresie des Zauberwesens und bem Inquisitionsverfahren die papstliche Sanction ertheilte. Unter dem Schute dieser Bulle und unter Benutung der neuerfundenen Buchdruckerkunft für die Verbreitung der Lehren von der Hererei, namentlich in dem berüchtigten "Malleus malesicarum", gestalteten sich eine Theorie und Praxis des Herenglaubens und der Herenverfolgung sustematisch. Vom Standpunkte der Doctrin erscheint die Hererei als eine diabolische Parodie des Christenthums; der Procest gegen sie, schon in der Theorie mit einer Menge von Irregularitäten behaftet, wurde in ber Prapis zu der ärgsten Ungerechtigkeit, bei ber ber Scharfrichter oft von nicht minder wesentlichem Einflusse war als der wirkliche Richter. Dabei darf die in den Herenprocefacten sich zeigende Freiwilligkeit und Gleichmäßigkeit der Geständnisse nicht befremden, da jedes nicht unter der wirklichen Anwendung der eigentlichen Folter erwirkte Geständniß für freiwillig galt und an Suggestivfragen kein Mangel war. Von welcher Ausbehnung aber diese Herenverfolgungen waren, ift baraus abzunehmen, baß eine etwa fünfjährige Verfolgung in dem kleinen Stifte Bamberg 600, in dem nicht viel größern Bisthum Würzburg 900 Opfer verschlang, daß im Braunschweigischen die Herenpfähle auf dem Richtplas wie ein kleiner Wald anzusehen waren und daß es in England einen befondern Generalherenfinder gab. Die Weiterverbreitung dieses Herenglaubens aber erklärt sich daburch, daß im 16. und 17. Jahrh. auf der Grundlage einer befangenen Theologie und Naturkunde sich ein weiter Bereich für kirchliche Reactionen, für Habsucht und für niedrige Motive aller Art in den Herenverfolgungen fand. Zuerst trat im J. 1563 gegen dieses Unwesen ein Leibargt des Herzogs Wilhelm von Kleve, Jos. Weier, auf und bann Cornelius Lofaus in Trier, ber aber 1593 zum Widerruf seiner vermeintlichen Reperei genothigt wurde; aber es folgte noch eine große Anzahl gelehrter Bertheibiger bes Herenglaubens, unter denen felbst König Jakob I. von England und Schottland war, ehe die von dem Zesuiten Friedr. von Spee (f. d.) in seiner "Cautio criminalis" 1631 von neuem, noch nicht gegen die Eristenz der Hererei, aber doch gegen die Praris der Berenprocesse erhobene Stimme, die bald wieder von des fachs. Criminalisten Benbict Carp. dov's (f. b.) Autoritat übertont mar, in ber Praris beachtet murbe. Erft am Ende bes 17. Jahrh. griff Balth. Bekker (f. b.), ein reformirter Prediger zu Amsterdam, in seiner "Bezauberten Welt" das Princip der Dämonologie, ben Glauben an den Teufel, selbst an, und Chr. Thomasius (f. b.) begann in Deutschland ben offenen Rampf durch seine "Lehrfäße von dem Lafter der Zauberei" (1707). Nun folgte bald die Gesetzebung, zuerst in Preußen, dann auch in Offreich (1766 unter Maria Theresia), Kurbaiern und anbern Staaten. Aber doch wurde noch 1749 zu Würzburg eine Nonne hingerichtet und noch 1782 zu Glarus in der Schweiz eine Here verbrannt; das lette Opfer einer gerichtlichen Verfolgung der Hererei in Europa ist wahrscheinlich 1793 im Großherzogthum Posen gefallen. Bgl. Solban, "Geschichte der Herenprocesse" (Stuttg. 1843).

Renden (Friedr. Aug. von), preuß. Oberregierungerath in Breslau, ein bekannter Novellift, geb. am 3. Sept. 1789 auf dem Landgute seines Baters zu Nerften bei Beils-

berg in Oftpreußen, ftubirte, mit ber Absicht, fich ber akademischen Laufbahn zu wibmen, in Königeberg. Dann ging er nach Berlin und von ba nach Gottingen, wo er im Familien. freise ber Schlöger'ichen Tochter, ber Dorothea von Rodde, aus bem alle Gespräche über Politif und Tagesgeschichte ausgeschloffen maren, jenen Magftab bes Schicklichen in ber Poesie kennen ternte, ber alle seine spätern Dichtungen charakterifirt. Auch lebte er bamals in vertrautester Bekanntschaft mit Villers und Benj. Constant. Der Ruf des Vaterlandes, bem er 1813- 15 ale Freiwilliger folgte, unterbrach seine Studien, die besonders auf die Geschichte gerichtet waren, benen er aber Familienverhältniffe halber entsagen mußte, um fich bem Staatsdienste zu widmen. S, versuchte sich im Anfange feiner schriftstellerischen Laufbahn in verschiedenen Gattungen der Poeffe, vorzüglich jedoch im Dramatischen. Dem romantischen Drama "Renata" (Berl. 1816) folgte bie vor der Kestung Landau, in ber schönen, an Hohenstaufischen Erinnerungen reichen Gegend und in der Muße des Lager. lebens entstandene Tragodie "Konradin" (Berl. 1819). Hierauf schrieb er feine "Dramatischen Rovellen" (Königeb. 1819); "Dichtungen" (Königeb. 1820); bie episch romantische Dichtung "Die Gallione" (Lpz. 1825) und bas Trauerspiel "Der Kampf ber Hohenstaufen", welches in neuerer Bearbeitung später (Berl. 1828) erschien. Un Schonheiten reich ist das romantische Epos "Neginald" (Berl. 1831), welches jedoch unter ben bamaligen Zeitstürmen die verbiente Würdigung nicht fand. In neuerer Zeit hat H. sich vorzugeweise durch seine Novellen bekannt und im größern Publicum beliebt gemacht. Dit großer Bartheit und feiner Charafteriftit weiß er darin vorzugsweise gefellschaftliche Conflicte und die Eigenheiten der erclusiven Societat darzustellen. Dahin gehören "Die Intriguanten" (2 Bbe., Lpz. 1840); "Randzeichnungen; eine Sammlung von Novellen und Erzählungen" (2 Bde., Lpg. 1841) und "Das Wort der Frau; eine Festgabe" (Lpg. 1843). Seine wieder erwachte Liebe für bas Drama bethätigte er durch fein "Theater" (2 Bde., Lpz. 1842), eine Sammlung von Tragodien, Schau- und Luftspielen, von benen bas Schauspiel "Album und Wechsel" und bas Luftspiel "Die Modernen" auch auf ber Bühne gefallen haben.

Beijden (Jan van ber), ein holland. Maler, geb. ju Gorfum 1640, zeigte ichon von frühester Jugend an eine entschiedene Reigung für die Malerei, erhielt durch einen Glas. maler die erfte Unterweifung in den Elementen berfelben und bilbete fich bann burch eigenes Genie. Er lebte spater in Amsterdam, wo er 1712 starb. Gang befonders gelang ihm bie Darftellung von Städten, Dörfern, Schlöffern, Palaften und einzelnen Saufern, die er mit unbeschreiblichem Fleiß und außerordentlicher Natürlichkeit darstellte. Bei näherer Betrachtung feiner Gemälde, unter benen bas Rathhaus und bie Börfe von Amsterdam und die Rirche und Borfe von London besondere berühmt find, kann man die Renntnisse, welche sich darin darlegen, die Harmonie der Farben, die Perspectiven und die Ausführung nicht genug bewundern. Den Werth mehrer derfelben erhöhen noch die Staffagen von Adr. van de Belbe, ben S. in feinen fpatern Landschaften befonders nachahmte. Auch seine Zeichnungen in Tusche und Rothstein ftehen in hohem Werthe, sowie seine trefflichen Radirungen. Wie als Künstler berühmt, so machte sich S. um Amsterbam, wo er fich aufhielt, vielfach als Burger verdient. Er gab 1669 ben Strafenlaternen eine bessere Einrichtung und verbesserte namentlich die Feuersprißen durch hinzufügung bes Schlauchs ober die Erfindung ber fogenannten Schlangenfeuersprigen, weshalb er auch als Director ber Löschanstalten in Amfterbam angestellt wurde. Uber bie mit ben von ihm verbesferten Feuersprigen gestillten Feuersbrunfte gab er ein besonderes Werk (Amft. 1690, Fol.) mit Kupfern heraus.

Hendenreich (Karl Heinr.), ein geistreicher Philosoph, geb. zu Stolpen in Sachsen am 19. Febr. 1764, war von Natur mit den ausgezeichnetsten Geistesgaben ausgerüstet und erhielt seine Bildung durch Hauslehrer zu Dahme, wohin sein Vater 1770 als Superintendent versest wurde. Später besuchte er die Thomasschule zu Leipzig, wo er auch studirte. Anfangs eifrigst philosogischen Studien ergeben, wendete er sich später ausschließend der Philosophie zu und wurde zunächst ein Anhänger Spinoza's, dann Kant's. Nachbem er sich 1785 zu Leipzig habilitirt hatte, wurde er 1789 außerordentlicher Prosessor der Philosophie. Allein sehr bald sah er sich durch Mangel an Ordnungsliebe und Spare

1-000

famkeit, die bei seinem spärlichen Gehalte um so nöthiger war, in die unangenehmfte Lage verfest. Anfange durch neue Schulden die alten becend und augenblickliche Geldverlegenheit dadurch hebend, daß er felbst die unentbehrlichsten Sachen verseste, suchte er, als ihm kein anderer Ausweg offen stand, durch literarische Arbeiten seine Umstände zu verbessern. Die Anstrengung aber, mit welcher er dieses unter fortgesetten Ausschweifungen that, war für seine Gesundheit, namentlich für seine Augen, höchst nachtheilig. Als endlich der Buchhändler Wengand wegen einer zur bestimmten Zeit nicht gelieferten Arbeit ihm Wechfelarreft geben ließ, fah er fich nach Ablauf beffelben, ba auf einmal alle feine Schuldner Befriedigung verlangten, genöthigt, Leipzig zu verlaffen. Er lebte hierauf, literarisch beschäftigt, in Rosen bei Naumburg, bann in Subertusburg, fehrte jedoch 1797, nachbem er feine Angelegenheiten einigermaßen in Orbnung gebracht hatte, nach Leipzig gurud. Unmöglich aber konnte er fich hier, wo so viele schmerzliche Erfahrungen ihn brudten, wohlbefinden. Deshalb nahm er noch in bemfelben Sahre feine Entlaffung und lebte nun zu Burgwerben bei Weißenfeld. Wolluftling und zugleich dem Trunke ergeben, hatte er schon in Leipzig wegen Nervenschwäche seine Zustucht zum Opium genommen; als auch bieses nicht mehr wirkte, beschleunigte übermäßiger Genuß des Branntweins seinen Tod, am 29. Apr. 1801. Seine Schriften sind von ungleichem Werthe; die größere Zahl aber charaf. terisirt ihn als einen helldenkenden, selbständigen Forscher; auch næhre seiner Gedichte, 3. B. "An die Wollust", "Der Bund bes Gefühle", "Die Einsamkeit" u. f. w., zeugen von wahrem Dichtertalente. Die bekanntesten seiner Schriften find "Suftem der Afthetik" (Lpg. 1790); "Betrachtungen über die Philosophie der natürlichen Religion" (2 Bbe., Lp3. 1790-91; 2. Aufl., 1804); "Driginalideen für die interessantesten Gegenstände der Philosophie" (3 Bde., Lpz. 1793—95); "Propädeutik der Moralphilosophie" (3 Bde., Lpz. 1794); "System des Naturrechts nach kritischen Principien" (2 Bde., Lpz. 1794-95); "Grundfage des natürlichen Staatsrechts" (2 Bbe., Lpz. 1795); "Briefe über ben Atheismus" (Lpg. 1796); "Philosophisches Taschenbuch für benkende Gottesverehrer" (4 Bde., Lpz. 1796-99); "Grundfage der Kritik des Lächerlichen" (Lpz. 1797); "Pfnchologische Entwickelung des Aberglaubens" (Lpz. 1797); "Philosophie über die Leiden ber Menschheit" (2 Bde., Lpz. 1797-98) und "Besta oder kleine Schriften zur Philosophie des Lebens" (5 Bde., Lpz. 1798-1801). Zu feinen "Gedichten" (Lpz. 1792) erschien nach seinem Tode als Nachtrag ein zweiter Band (Lpz. 1802), und eine vollständige Sammlung berfelben beforgte fobann fein Bruber (2 Bbe., Lpg. 1803).

Heign (Peter Petersen), ein berühmter holland. Seeheld, geb. 1577 zu Delstshaven bei Notterdam, aus niederm Stande, schwang sich durch seine Tapferkeit nach und nach vom Schiffsjungen bis zu den höchsten Würden empor. Als Viceadmiral der Flotte der Westindischen Compagnie schlug er die Spanier 1628 in der Allerheiligenbai, nahm 45 Schiffe derselben und brachte reiche Beute nach Holland zurück. Hierauf zum Admiral im Dienst der Compagnie ernannt, nahm er 1628 fast ohne Schwertstreich die große span. Silberstotte, deren Werth an 12 Will. holland. Fl. betragen haben soll, die kostbaren Waaren, welche sie führte, ungerechnet. Zur Belohnung für diese Heldenthat wurde er 1629 zum Admiral von Holland ernannt; kurze Zeit darauf fand er in einem Gesechte mit zwei von Dünkirchen ausgelausenen Schiffen den Tod. Sein Andenken erhält ein marmornes

Grabbenkmal in der alten Rirche zu Delft, welches ihm bas Vaterland segen ließ.

Sennatz (Joh. Friedr.), ein verdienter deutscher Sprachforscher, geb. 1744 in Havelberg, ward nach vollendeten akademischen Studien zu Frankfurt an der Oder zunächst Lehrer am grauen Kloster zu Berlin und 1775 Nector an der Oberschule zu Frankfurt an der Oder, wo er am 5. März 1809 starb. Mit seltenem Fleiß suchte er Alles auf, was zur Festsehung oder Bestätigung seiner Negeln und grammatischen Bemerkungen über den Bau der deutschen Sprache dienen konnte, und wirkte auf diese Weise höchst wohlthätig für das vernachlässigte Studium der deutschen Sprache; allein selten wurde sein Fleiß durchgeschmackvolle Wahl und philosophischen Geist geleitet. Von seinen zahlreichen Schristen erwähnen wir "Die deutsche Sprachlehre" (Berl. 1770; 5. Aust., 1803); "Briese über die deutsche Sprache" (6 Bde., Berl. 1772—75); das "Handbuch zu richtiger Verfertigung

und Beurtheilung aller Arten von schriftlichen Auffäßen des gemeinen Lebens" (Berl. 1773; 5. Aufl., 1800) und das "Ausführliche Rechenbuch" (Berl. 1777; 4. Aufl., 1819).

Senne (Christian Gottlob), einer der bedeutendsten humanisten, der durch eine geschmackvolle Behandlung zuerst in Deutschland die altelassische Literatur zu Würde und Ansehen erhob und auch ben weitern Areisen der gebildeten Welt zugänglicher machte, geb. am 25. Sept. 1729 zu Chemnig in Sachsen, wurde, ba fein Vater ein armer Leinweber war, unter fehr bruckenden außern Berhältniffen feit 1741 auf bem Lnceum seiner Baterstadt gebildet, und erwarb sich schon hier durch Talent und raftloses Streben eine vorzüg= liche Fertigkeit in ben alten Sprachen. In ber kummervollsten Lage bezog er 1748 bie Universität zu Leipzig, wo ihn besonders Ernesti's und Christ's antiquarische und archäologische Borlefungen ansprachen, obgleich er, um ein befferes Fortkommen fich zu fichern, bas Rechtsftubium zu feinem künftigen Berufe gewählt hatte. Nach Bollenbung feiner Stubien erhielt er 1753 die Stelle eines Copisten an der Bibliothek des damaligen Ministers Grafen von Brühl in Dresden, die ihm eine ausgedehnte Bekanntschaft mit den wichtigsten Werken ber alten Literatur verschaffte und seine spätere Richtung entschied; auch traf er hier zuerst mit Winckelmann zusammen, mit dem er in ber Folge in einen innigern geistigen Berkehr trat. Durch Bearbeitung des Tibull und des Epiftet begründete er seinen Ruf im Auslande. Als ihn die Drangfale des Siebenjährigen Krieges feines bisherigen Wirkungsfreises und Gehalts beraubten, begab er sich 1759 als Kührer eines jungen Mannes auf die Universität zu Wittenberg; doch wegen der Kriegsunruhen mußte er auch diese Stadt fehr bald wieder verlaffen und kehrte nun nach Dreeden zuruck, wo er mahrend ber Bcschießung der Stadt im J. 1760 feine wenige Habe nebst allen Papieren verlor. Einen spärlichen Unterhalt suchte er sich jest durch Bearbeitung eines Theils des lat. Tertes zu Lippert's Daktyliothek zu erwerben, als er auf Ruhnken's nachdrückliche Empfehlung 1763 als Professor ber Beredtsamkeit an Gesner's Stelle nach Göttingen berufen murbe, wo man ihm ein Jahr darauf zugleich bie Aufsicht über die Universitätsbibliothek übertrug, beren schnelles Emporbluhen zu einer der ersten Zierden Deutschlands wesentlich sein Berbienst ist. Hier wirkte er nun einen langen Zeitraum und mit ziemlich ungeschwächter Kraft bis an feinen Tod, am 12. Juli 1812, mit dem glänzendsten Erfolge, theils durch seine gelehrten und geistreichen Vorträge, die sich über die anziehendsten Gegenstände des Alterthums verbreiteten oder die Erklärung der Alten selbst zum 3med hatten, theils durch seine funfzigjährige rege Theilnahme an der Societät der Wissenschaften und durch den unermublichen Antheil an ben "Göttinger gelehrten Anzeigen", die unter feiner Leitung feit 1770 Deutschland mit den feltensten Werken des Austandes bekannt machten, theils durch bie Direction des philologischen Seminars, das unter ihm eine mahre Pflangstätte echter Philologie und humanität wurde, theils endlich durch feine schriftstellerische Thätigkeit, welche das Alterthum in seiner Allgemeinheit umfaßte und ebenso auf die Aufklärung mehrer Punkte der Mythologie, Archäologie und Geschichte, wie auf die Erläuterung der alten Schriftsteller, namentlich der Dichter sich erstreckte. In seinen mündlichen Vorträgen und Schriften betrachtete er bas Studium ber Sprache und Grammatif nur als Grundlage für weitere Forfchung, nie als eigentlichen Zweck, und verwendete zufolge diefer Richtung eine verhältnismäßig nur geringe Sorgfalt auf den sprachlichen Theil, baber man ihm, seitdem die philosophische Behandlung der Grammatik in Aufnahme kam, nicht ohne Grund Mangel an Schärfe und Urtheil in ben grammatischen Bestimmungen Schuld gab, während man auf der andern Seite in feinen afthetischen Bemerkungen meift nur ein leeres Phrasenspiel erblickte. Sein heftigster Gegner wurde J. H. Voß. Doch vermögen diese Angriffe und Ausstellungen seine unbestreitbaren Verdienste um Förderung und Verbreitung der Alterthumswissenschaften nicht zu schmälern. Von Dem, was er schriftlich geleistet, erwähnen wir außer der großen Angahl trefflicher Abhandlungen und Programme, die unter dem Titel "Opuscula academica" (6'Bde., Gött. 1785—1812) gesammelt sind, namentlich feine Ausgabe des Tibull (Lpz. 1755; 4. Aufl. von Bunderlich, 2 Bbe., 1817), des Birgil (4 Bbe., Lpg. 1767-75, 4.; vielfach verbefferte Ausg. von Ph. Wagner, 5 Bbe. Sannov. 1830-44), bes Pinbar (2 Bbe., Gott. 1773, 4.; 3. Ausg., 3 Bbe., Lpg. 1817), und der "Ilias" des Homer (8 Bde., Lpg. 1802); ferner von Epiktet's "Enchiridion"

(Drest. 1757; 2. Ausg. 1776), und von Apollodor's "Bibliotheca graeca" (4 Bbe. Gött. 1782; 2. Aust., 2 Bbe., 1803). Bgl. Heeren, "H.'s Biographie" (Gött. 1813)

und Rehberg's "Politisch-historische kleine Schriften" (Hannov. 1829).

Senne (Christian Lebrecht), als Schriftsteller unter dem Namen Anton Wall be fannt, geb. 1751 zu Leuben bei Meißen, wo fein Bater Prediger mar, befuchte die Domschule zu Naumburg und studirte dann in Leipzig die Nechte, doch beschäftigte er sich dabei sehr viel mit den neuern Sprachen, sowie mit Geschichte und Politik. Durch Gleim bazu begeistert, ließ er 1779 "Kriegelieder" mit Melodien erscheinen. Ihnen folgten die Luftspiele "Die beiden Billets", nach Florian, und "Die Erpedition, oder die Sochzeit nach bem Tode", nach Colle, von benen namentlich das erstere so fehr gefiel, daß es mehrmals, sogar von Goethe in bessen "Bürgergeneral", von H. felbst aber im "Stammbaum" (Lpz. 1790) fortgesett wurde. Demnächst erschienen seine "Dramatischen Kleinigkeiten" (Lpg. 1783), welche später in die "Bagatellen" (2 Bbe., Lpg. 1786—87) aufgenommen wurden, und die "Erzählungen nach Marmontel" (Lpz. 1787). Alle biese Arbeiten gesielen durch die Leichtigkeit der Darstellung und bes Stils, wie durch die zum Theil muthwillige, meist jeboch auch feine und durchaus nicht geistlose Erfindung. Inzwischen hatte H. Leipzig verlaffen und lebte als Privatfecretair bei bem Kangler Hofmann in Salle; von ba ging er nach Berlin, wo er 1788—90 privatifirte und sich mit juristischen Arbeiten beschäftigte. Eine ihm von der preuß. Regierung angebotene Anstellung schlug er aus Liebe zur literarischen Muße aus. Nachdem er Berlin verlassen, lebte er in der Zuruckgezogenheit erst in Rochlis, dann in Geringswalde in Sachsen. Bon hier folgte er 1798 ber Ginlabung bes Buchhändlers Nichter in Altenburg, welcher ihn, unter der Bedingung, für seinen Verlag einige Schriften auszuarbeiten, bei sich aufnahm. Hierauf erschienen von ihm bas perf. Märchen "Amathonte" (Altenb. 1799) und ein Anhang dazu unter dem Titel "Das Lamm unter den Wolfen", zwar erfreuliche Erscheinungen, doch im Colorit nicht mehr fo frisch, wie seine frühern Arbeiten und von etwas gezierter Naivetät. Immer matter und abgespannter zeigte er sich in "Abelheid und Aimar" (Altenb. 1800), nach franz. Mufter gearbeitet und von zum Theil unreiner Tendenz, in der "Korane" (Altenb. 1801) und im "Murad" (2 Bde., Altenb. 1801), dessen zweiter Band schon nicht mehr von ihm gearbeitet, wenn auch unter seinem Namen gedruckt ift. In einer Art Abspannung lebte er feit 1805 in Chrenberg, einem Kammergute bei Altenburg, auf Kosten der herzoglichen Kammer. Geistige Dhnmacht und Trägheit fesselten ihn fortan bergestalt, daß er nur selten, etwa nur um bas Federvieh zu füttern, bas Zimmer verließ. Nachdem er fich 1809 eine Zeit lang in Göfniß bei Altenburg, äußerlich blühend gesund, bei einem Freunde aufgehalten hatte, war er erst in Altenhain bei Grimma, bann bei dem Kammerherrn von Plotho in Zedwiß bei Hof Hauslehrer., Zulegt privatifirte er in Hirschberg im reuß. Voigtlande, wo er am 13. Jan. 1821 starb. — Sein jungerer Bruder, Friedr. Abolf H., geb. zu Leuben am 3. Apr. 1760, gest. als sachsen-koburg-saalfelder Rath zu Rochlis am 7. Aug. 1826, erwarb sich nicht geringe Verdienste um die Verbesserung der Landwirthschaft, insbesondere der Wiesen, indem er den Landleuten Anweisung gab, wie sie dieselben mit pasfendern und bestern Grasarten versehen könnten. Besonderes Bergnügen gewährte es ihm, Kinder zu einer thätigen, zweckmäßigen Lebensweise anzuhalten. Er suchte mit ihnen nüßliche Kräuter, Grassamen und Mineralien, und verschaffte badurch zugleich den Armen einigen Verdienst, indem er Apotheker, Droguisten und Landwirthe zum Ankauf des Gesammelten vermochte. Von seinen Schriften, die unter bem Namen Senne bes Jüngern erschienen, sind zu erwähnen ber "Pflanzenkalender" (2. Aufl., Epz. 1806) und "Regeln zur feuersichern Bauart" (Freiberg 1805).

Henre (Joh. Christian Aug.), ein durch seine grammatischen Arbeiten verdienter beutscher Schriftsteller und Schulmann, geb. am 21. Apr. 1764 zu Nordhausen, besuchte das dasige Gymnasium und studirte seit 1783 in Göttingen Theologie und Pädagogik, zugleich aber Philosophie, Geschichte und Naturwissenschaften. Hierauf wurde er 1786 Hausslehrer in Oldenburg, wo er eine Mädchenschule errichtete und 1792 als Lehrer am Gymnasium angestellt wurde, welche Stelle er aber 1806 niederlegte. Im J. 1807 folgte er einem Ruse als Rector an das Gymnasium zu Nordhausen, das kurz vorher eine verbes-

ferte Einrichtung erhalten hatte, und 1819 ale Director einer neu zu errichtenben Dlab. chenschule für die gebilbeten Stänbe nach Magdeburg, wo er am 27. Juni 1829 ftarb. Wie das Gefchaft der Jugendbildung bie Aufgabe feines Lebens war, fo haben auch feine zahlreichen Schriften vorzugeweife diefe praktische Michtung. Sein erfter schriftstellerischer Versuch war der "Neue Jugendfreund oder Ernst und Scherz" (4 Bde., Hamb. 1801—2). Seine grammatifden Arbeiten begann er mit dem fpater noch umgearbeiteten und erweiterten "Allgemeinen Fremdwörterbuch" (Dibenb. 1804; 9. Aufl., von R. B. L. Benfe, Hannov. 1843-44), das auch in einem Auszuge als "Kleines Fremdwörterbuch" (Hannov. 1840) erfchien. Seine "Theoretisch-praktische beutsche Grammatik" (Hannov. 1814; 5. Aufl., von R. W. L. Henfe, 2 Bde., Hannov. 1838-44) hat vielfältig bazu beigetragen, die Ergebniffe ber neuern sprachlichen Forschungen zu verbreiten. Der Auszug baraus, die "Theoretisch-praktische deutsche Schulgrammatik" (Hannov. 1816; 14. Aufl., 1843) und sein "Leitfaden zum Unterricht in der deutschen Sprache" (13. Aufl.; Hannov 1843) fanben ungemeine Verbreitung. In feinen letten Jahren beschäftigten ihn bie Borarbeiten zu einem Wörterbuch ber beutschen Sprache mit Rudficht auf Rechtschreibung, Bildung, Biegung und Fügung der Wörter und beren Sinnverwandtschaft, das fein Sohn

Rarl Wilh. Ludw. Henfe (f. d.) auszuführen begonnen hat.

Senfe (Karl With. Ludw.), außerordentlicher Professor der Philosophie an der Universität zu Berlin, ber Sohn bes Vorigen, geb. am 15. Det. 1797 zu Olbenburg, genoß theils auf dem dafigen, theils auf dem Gymnasium zu Nordhausen seinen Schulunterricht und kam 1812 nach Bevan am Genfersee in bas Privatinstitut des nachmaligen preuß. Regierungs = und Schulrathe von Türk. Im J. 1815 wurde er von dem Staatsminister Wilh. von Humboldt zum Führer seines jungsten Sohnes ausersehen, mit dem er 1816 ein Jahr in Frankfurt an der Ober zubrachte. Nach der Rückkehr nach Berlin, bas nun fortan fein Wohnort blieb, besuchte er vorzüglich die Vorlesungen F. A. Wolf's und Bodh's, Colger's, deffen "Vorlefungen über Afthetik" nach bem von ihm nachgeschriebenen Sefte er herausgab (Lpz. 1829), und später Hegel's. Von 1819—27 war er Hauslehrer in ber Familie des Stadtraths Mendelssohn-Bartholdn; die von seinem talentvollen Zögling Felix Mendelssohn-Bartholdn gearbeitete metrifche Übersetzung ber "Unbria" bes Terenz gab er mit Einleitung und Unmerkungen heraus (Berl. 1826). Im J. 1827 habilitirte er sich in der philosophischen Facultät, in der er 1829 eine außerordentliche Professur erhielt. Seine literarische Thätigkeit wurde in Folge bes Tobes feines Baters, welchen er ichon früher bei der Bearbeitung feiner Lehrbücher unterftüt hatte, vorzugeweise den deutschen Sprachftubien zugewendet. Nicht nur hat er die feit 1829 erfchienenen neuen Ausgaben ber Schrif. ten feines Baters beforgt, fondern auch beffen größere Sprachlehre in der fünften Auflage zu einem "Ausführlichen Lehrbuch ber beutschen Sprache" umgestaltet, wobei er vorzüglich bemüht gewesen ist, die Resultate ber neuen geschichtlichen und vergleichenden Sprachforfoungen durch gemeinfaßliche Behandlung und Darstellung den Laien zugänglicher zu machen. Denselben Zweck verfolgt er in bem mit seinem Vater gemeinschaftlich unternommenen, aber von ihm allein ausgeführten, jedoch noch nicht ganz vollendeten "Sandwörterbuch der deutschen Sprache" (Bb. 1 und 2, Magdeb. 1833-45), das sich burch sorgfältige historisch-etymologische Begründung und Entwickelung der Wortformen und Bedeutungen unter beständiger Rudficht auf die Prapis des gegenwärtigen Sprachgebrauchs und durch Neichhaltigkeit empfiehlt.

Hentesbury (William, Baron), Lordlieutenant und Generalgouverneur von Irland, geb. um 1790, der Sohn des 1795 zum Baronet erhobenen, 1817 verstorbenen Sir William Pierce Asse A'Court, der sich als Eigenthümer des verfallenen Fleckens Hentesburg selbst ins Parlament brachte. Unter dem Namen Sir William A'Court nahm er seit 1814 an mehren wichtigen politischen Verhandlungen Antheil. Nachdem er eine Zeit lang Gesandter in Neapel gewesen war, wurde er nach Spanien geschickt, wo er nach dem Aufstande von 1820 während der Cortesherrschaft die brit. Negierung vertrat und in erfolglosen Unsterhandlungen die herrschende Partei zu einigen Veränderungen der angenommenen Verstassung zu bewegen suchte, um eine Aussöhnung mit den europ. Mächten, die sich in ihren diplomatischen Noten gegen eine Verletzung des monarchischen Princips erklärt hatten, zu

vermitteln. Er murbe 1824 jum Gefandten in Liffabon ernannt, um bem im Rathe bes Konige vorherrschenden Ginfluffe ber franz. Politit entgegenzuarbeiten, und dagegen Englande altes Ubergewicht in ben portug. Angelegenheiten gu fichern, was ihm auch burch bie Unterftugung Palmella's und einiger andern Minister gelang. Auf seinen Antrieb bewogen bie Minister den franken König zur Ernennung einer Regentschaft. Nachdem bie Infankin Isabella die Verwaltung übernommen und Dom Pedro dem Reiche ein neues Staatsgrundgefes gegeben hatte, fpielte ber brit. Gefandte in bem Rampfe ber Parteien eine bedeutende Rolle, in welcher er feine hinneigung gu den Grundfagen der Tories fo fehr verrieth, daß die entgegengefeste Partei in England fein Benehmen ebenfo fehr tadelte, als die Anhänger der Constitution in Portugal ihn anklagten. Dies zeigte fich befonders bei seinen Bemuhungen, ben Marschall Lord Beresford, einen entschiedenen Torn, an bie Spipe bes portug. heeres zu bringen, mas jedoch burch bie Abneigung bes Bolks gegen Beresford und burch ben Einfluß des Kriegsministers Saldanha vereitelt wurde. Als die engl. Regierung im Dec. 1826 ein Sulfsheer nach Portugal sandte, um die Regentschaft gegen Dom Miguel's Unhänger unter Abrantes und Chaves zu schüßen, brach bald zwiichen dem Befehlshaber deffelben, General Clinton, und dem Gefandten eine Spaltung aus, die so auffallend wurde, daß die Berichte A'Court's über die Stimmung in Portugal mit Clinton's Delbungen im schneibendsten Widerspruche ftanden. Man machte bem Besandten ben Vorwurf, die Bemühungen der absolutistischen Partei, die schwache Regentin gegen die Absichten ber Liberalen argwöhnisch zu machen, eifrig unterstütt, und besonders gegen Salbanha gewirkt zu haben, beffen Sturz im Juni 1827 erfolgte. Bei ber heftigen Bewegung, welche dies in Liffabon veranlagte, wurde die Wohnung des Gefandten von einem Bolkshaufen bedroht, der den verrätherischen fremden Ginflug verwünschte. Als nach Canning's Tode die Tornpartei in England überwiegend murde, fcheint A'Court, mit den Absichten derfelben vertraut, in det heimlichen Begünstigung der Gegner der Constitution noch weiter gegangen zu fein. Ehe aber die Entscheidung, die er wahrscheinlich vorbereiten geholfen hatte, nach Dom Miguel's Rückehr eintrat, wurde er abberufen und im J. 1828 jum Lord Bentesbury erhoben, als Gefandter nach Petersburg gefchickt, wo die Vermidelungen, welche die Spannung zwischen Rußland und der Pforte herbeigeführt hatte, einen geubten Diplomaten foderten. Much unter Gren's Minifterium behielt er feine Stelle, fo laut auch einige Wortführer der Whigpartei sich dagegen erhoben, bis er endlich 1833 zurückberufen wurde. Die Stelle eines Generalgouverneurs von Indien schlug er aus; bagegen ging er 1844 als Generalgouverneur nach Irland, nachdem er zuvor Gouverneur der Infel Wight gewesen.

Siatus (lat.), d. i. Öffnung, nennt man in der Grammatik das Zusammentreffen zweier Bocale an dem Ende des einen und im Anfang des folgenden Worts, wodurch bei der Aussprache eine dem Gähnen ähnliche Öffnung des Mundes entsteht. Die auf diese Weise erzeugte Härte ist in den meisten Sprachen durch die sogenannten euphonischen Buchstaben, in der griech. durch die Krasis (s. d.), in der lat. bei der Scansion der Verse durch die Elision (s. d.) vermieden worden. Auch bezeichnet man damit überhaupt alles Lückenhafte, die Lücken in den Stammbäumen, sowie in den Schlüssen und Beweisen.

Sibernia, von Aristoteles zuerst als eine der britann. Inseln unter dem Namen Jern e angeführt, wurde das heutige Irland von den Nömern genannt, die es durch Cassar und Agricola (s. d.) kennen lernten, jedoch nie mit gewaffneter Hand betraten; nur durch Kaufleute wurden die Küsten von Britannien aus besucht. Bon den Einwohnern, die mit den hochschot. Gaelen (Caledoniern) einen Zweig des keltischen Stamms bilden, wußte noch Tacitus nur, daß sie den Britanniern ähnlich waren; einzelne Bölkerschaften werden von Ptolemäus, der auch über die Größe und Gestalt der Inselne Bölkerschaften hat, angeführt, unter ihnen die Ivernen im Südwesten, von denen der Name des Landes, ursprünglich vielleicht Bergion oder Vergion, abgeleitet wurde.

Sibrida oder Hybrida hieß bei den Nömern theils eine von einem Inländer und einer Ausländerin oder von einem Freien und einer Stlavin abstammende Perfon, theils ein von Thieren verschiedence Art erzeugtes Geschöpf, wie der Maulesel; spater bezeichnete

man mit vox hibrida ein Misch- ober Zwitterwort, welches aus zwei Sprachen zusammen-

gefest ift, wie "Bigamie" und "Planimetrie", aus der lat. und griechischen.

Holgo (fpan.), im Portugiesischen Fidalgo, ist alls der pyrenäischen Halbinsel der Titel einer Classe des niedern Adels. Außer den Hidalgos gehören noch zum niedern Abel die Caballeros und Escuderos. Sie zerfallen in geborene Hidalgos (Hidalgos de naturaleza) und privilegirte (Hidalgos de privilegio), die den Adel entweder vom Könige zur Belohnung ausgezeichneter Dienste erhalten oder durch Kauf erworben haben. Einige alte Häuser und die Ordensritter ausgenommen, genießen die Hidalgos vor den bürgerlichen Unterthanen fast gar keines Borzugs.

Hiefhorn nennt man ein kleines gerades, aus Buffel- oder großen Ochsenhörnern gefertigtes Jagdhorn, das bei festlicher Rleidung von den Jägern an einem breiten Bande-

lier über der linken Schulter getragen wird.

Sierapolis, eine nahe am nördlichen Ufer des Mäander auf einer Anhöhe gelegene, der Cybele heilige Stadt in Großphrygien, das heutige Pambut - Kaleffi, war im Alterthume berühmt durch heiße Quellen und durch die Höhle Plutonium, welche tödtliche Ausdünstungen verbreitete und nur von den Priestern der Cybele ohne Lebensgefahr betreten werden konnte.

Sierarchie (griech.) bezeichnet zunächst bie Wurde und Macht bes Dberpriefters, bann die Würde und Macht der Priester oder Gottgeweihten oder bas Priesterthum als Corporation. Das Wesentliche des Begriffs ift, daß die hierarchie als ein von Gott gestifteter und mit besondern Rechten, Prärogativen und übernatürlichen Gaben ausgerüfteter Stand betrachtet wird. Db'aber die Priester unter Ginem Dberhaupte oder unter mehren gleichberechtigten Säuptern stehen, ober ob die Hierarchie eine Monarchie ober Aristokratie ist, das ist dem Begriffe nicht wesentlich. Da alle ausgebildete Religionen einen äußerlichen Cultus haben, deffen Verwaltung gewissen Personen übertragen ift, und ba man diefem Cultus Einwirkungen auf ben Willen und die Gefühle der Botter zuschreibt, fo ift es natürlich, daß wir in den meisten Religionen ein Priesterthum finden. Denn der Begriff eines Priesters ift, Dolmetscher ber Götter und Vermittler der göttlichen Gnaben für die Laien zu sein. Bei den Ifraeliten war das Priesterthum ein Vorrecht des Geschlechts Aaron, das von Jehovah zur Verwaltung des religiösen Cultus bestimmt wurde, und der Oberpriester war der gesetlich bestimmte Dolmetscher zwischen dem Bolke und deffen unsichtbaren Könige Jehovah, dessen Antworten er dem Bolke verkündigte. Doch waren die Aaroniten nicht durch den Act einer Weihe, sondern durch Geburt und Abstammung Priester, obgleich sie beim Antritt ihres Amts im 30. Jahre Lustrationen unterworfen wurden. Auch war der Hohepriefter nicht unter jeder Bedingung Dolmetscher Jehovah's, fondern nur, wenn er im Drnat und mit dem Bruftschild ins Beiligthum ging, Gott zu fragen. Der Stifter des Chriftenthums wählte zwar zwölf Apostel, aber er ordnete sie nicht zu einem bleibenden oder besondern Stande, fondern nur für ihre Person zu Berkundigern feiner Religion, und der Apostolat erlosch mit ihrem Tode. Die Apostel legten aber dadurch den Grund zu einer chriftlichen Hierarchie, daß sie Gemeindevorstände unter dem Namen der Presbyter (f. b.) oder Altesten und der Bischöfe (f. d.) oder Aufseher anordneten und auch Diakonen (f. d.) oder Diener bestellten zur Vertheilung der Almosan unter die Armen. Man weihte fie bazu unter Gebet und mit dem uralten Gebrauch der Sandauflegung. Diese Altesten und Bischöfe waren aber Laien, denen die Leitung aller Gemeindeangelegenheiten, der politischen wie der kirchlichen, oblag. Schon fehr fruh wurde Giner der Alteften durch den ausschließlich ihm beigelegten Namen Bischof bezeichnet und zum Vorgefesten der andern Altesten und Diakonen gemacht. Jede Gemeinde hatte ihren Bischof, und die Bischöfe maren untereinander gleichberechtigt. Nach der Natur der Sache befamen aber die Bischöfe der größern Städte bald das Ubergewicht über die Bischöfe kleiner Gemeinden, und dieses Verhältniß verwandelte fich allmälig in eine wirkliche Dbergewalt, besonders nachdem sich in großen Städten mehre Gemeinden, die nun unter Einem Bifchof durch Presbyter verwaltet wurden, gebildet hatten, die Landbischöfe aber gänzlich aufgehoben worden waren. So wurden die Bischöfe der größern Städte allmälig. Bischöfe mehrer von ihnen abhängiger Gemeinden, denen nun Presbyter (Priester) oder parochi

(Pfarrer) vorstanden, und es bildete fich fo der bischöfliche Sprengel. Bur Erhebung ber bischöflichen Würde trug auch die Vermehrung der untern Kirchendiener (Archipresbyter, Archidiakonen, Oftiarier, Afoluthen u. f. w.) nicht wenig bei. Vorzüglich aber gefchah diefes durch die Synoden (f. d.), auf welchen die Bischöfe die gesetzgebende Gewalt übten, und durch die Kaiser, nachdem diese zur christlichen Kirche getreten waren. Die Bischöfe in den Hauptstädten oder Metropolen der Provinzen wurden nun unterbem Titel der Metropolitan= oder Erzbisch ofe (f. d.) die Vorgesetzen der Bischöfe der Proving. Auch wurden die Bischöfe zu Nom, Alexandrien und Antiochien durch den Chrentitel Patriarden (f. b.) ausgezeichnet, den man fpater auch den Bischöfen von Konfantinopel und Jerufalem gab. Den ersten Nang unter den Bischöfen des röm. Neichs sprach man dem Bischof von Rom zu, weil Rom die Sauptstadt bes Reichs war. Die Wahl und Einsetzung der Bischöfe, die früher den Gemeinden selbst zugestanden hatte, kam nunmehr meift in die Bande der Raifer. Dagegen wurde die niedere Geiftlichkeit immer mehr ab. hangig von den Bischöfen, deren Burde und Gerechtsame die Kaiser mehrten. Die Prarogativen, welche die Geistlichkeit erhielt, die befondere Kleidung, wodurch man sie auszeichnete, die Lehre, daßihnen durch die Ordination derheilige Geift und übernatürliche Gaben mitgetheilt wurden, und endlich die Anwendung der Borftellung vom levitischen Priefterthum des Alten Testaments auf die driftlichen Priester, gaben die Veranlassung, die driftlichen Priefter als einen besondern, Gott geweihten Stand, den man das Erbtheil des herrn (baber ber Rame Rlerus, f. b.) nannte, zu betrachten, und ihn von dem driftlichen Bolfe, ber Gemeinde oder den Laien (f. b.), zu unterscheiden. Vermöge der durch die Weihe erlangten übernatürlichen Gaben glaubte man bas Priesterthum zur Berrschaft über bie Laien oder die Kirche von Gott berufen, und allein zu wirkfamer Verwaltung der heiligen Handlungen befähigt. Damit war die Hierarchie gegen die Laien abgeschloffen, welche nun aller Gewalt in ber Kirche verlustig wurden. Da auch die Raiser, Könige, Fürsten und Obrigkeiten Laien maren, und ber Klerus eine gottliche Ordnung, mit gottlicher Autorität begleitet zu fein behauptete, fo mar bamit auch die Unterordnung des Staats und feiner Gefete unter dem Klerus gegeben und ausgesprochen, wenigstens in allen Dingen, welche die Kirche entweder angingen oder vom Klerus als kirchliche angesehen wurden.

Nach zwei Seiten hin, nach Innen über die Kirche und den Klerus selbst und nach Außen über den Staat, bildete sich nun die Hierarchie weiter aus. Dem Princip der hierarchie nach follten Alle, die die Weihe empfangen hatten, einander gleich sein, und die Bischöfe oder Patriarchen waren nur primi inter pares, nur dem Range, Ginfluß und der Ordnung nach, nicht nach ber Qualification-höher als die andere Geistlichkeit. Aber schon früh, bereits im 4. Jahrh., fing man an, mehre besondere Weihen oder Ordinationen ein-Becht, die Ordination und Firmelung zu ertheilen und bas heilige Chrisma zu bereiten, ausschließlich zuschrieb. Dadurch erhoben sich bie Bischöfe und Patriarchen immer mehr zu eigentlichen Herren bes untergeordneten Klerus und bekamen die Rechte, welche die ganze Corporation ber Geweihten über die Laien beanspruchte, in ihre Gewalt. Die Patriarchen und Metropolitane aber blieben fich untereinander gleich. So mar die hierarchie eine Aristofratie, und dieses ist sie noch gegenwärtig in der griech. ober morgenland. Rirche, in welcher es keinem Patriarchen oder Erzbischof gelang, sich zum Dberherrn der andern aufzuschwingen. In bem abendländ, aber oder dem lat. Theile des rom. Raiferreichs gab es bei ber Reichstheilung nur Ginen Patriarchen, ben von Rom, ber baher leichteres Spiel hatte, die Hierarchie in eine Monarchie zu verwandeln. Nun gelang es zwar den Bifchöfen von Rom, die fich ausschließlich Papfte (f. d.) nannten, es dahin zu bringen, baß sie im driftlichen Abendlande allgemein als das Oberhaupt des ganzen driftlichen Rlerus und der Kirche angesehen wurden, aber es gelang ihnen nicht auf gleiche Weise, daß man, wie sie wollten und behaupteten, ihre Obergewalt über die Kirche als eine absolute oder unbeschränkte angesehen hätte. Die Theorie von ihrer absoluten Gewalt über die Rirche, welche sie auf die falschen Decretalien des Isidorus (f. d.) gründeten, und welche Gregor VII. (f. b.) und beffen Nachfolger weiter ausbildeten, enthält die Gage: "Der

-comb

rom. Bifchof ober Papft ift ber alleinige Bifchof ber gangen Chriftenheit, alfo ber allgemeine Bifchof (episcopus universalis); alle geiftliche Gerichtsbarkeit, die gesetgebende und vollziehende Gewalt ift allein in feinen Banden; er allein kann Gefete geben, fie authentisch auslegen, und von ihrer Beobachtung dispensiren (plenitudo potestatis); er allein kann die Bischöfe zu allgemeinen Synoben zusammenrufen, die Synoben leiten und ihren Beschlüssen Geseteskraft ertheilen; alle andern Erzbischöfe und Bischöfe sind nur Stellvertreter und Bevollmächtigte von ihm, ihm zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet, werden von ihm eingesett ober abgesett und haben alle ihre Nechte und Befugniffe nur von ihm, baher er diese Rechte erweitern ober beschränken fann nach seinem Belieben; bas ganze Kirchengut endlich ift ein Gigenthum bes Papftes und kann von ihm nach feinem Ermeffen verwendet werden." Diefes ift bas rom. hoffnstem, unter bem Ramen bes Curialfnftem s ober bes Ultramontanismus (f. b.) bekannt. Es ift aber wol zu merken, daß dieses System zwar vom rönt. Stuhle seit dem 11. Jahrh. fortwährend und bis herab zu den neuesten Zeiten ausgesprochen und behauptet, aber von der katholischen Kirche niemals förmlich anerkannt worden ift, felbst nicht auf bem Concilium von Trient, bas zwar den Grundsas der Hierarchie feststellte, nämlich daß die Geistlichkeit ein von Gott befonders geordneter und durch die Gaben des heiligen Geiftes fortwährend inspirirter unfehlbarer Stand fei, bem allein die gefetgebende und vollziehende Gewalt in der Rirche zuftehe, das aber das Verhältnig bes Papftes zu den Bischöfen unerörtert ließ. Vielmehr fand das Curialsostem auf der Synode zu Trient den größten Widerspruch, sowie es überhaupt in der katholischen Kirche stets bestritten und ihm das katholische Episkopalsyft em (f. b.) entgegengesett worden ist. Diesem zufolge ist der Papst nur primus inter pares; die Bischöfe haben ihre Rechte von Gott und Christus, die ihnen nicht genommen werden können, und find dem Papste nur zu bedingtem, nicht zu unbedingtem Gehorfam verbunden; eine allgemeine Kirchenversammlung steht über dem Papste und kann ihn abfegen und feine Decrete reformiren; der Papst endlich kann die geseggebende Gewalt nur mit Bustimmung ber andern Bischöfe ausüben, ohne welche feine Decrete keine Gultigkeit haben. Diese Grundsäße hat die gallicanische Rirche (f. b.) stets festgehalten; das allgemeine Concilium zu Konstanz im J. 1414 und noch mehr bas zu Bafel im J. 1431 haben sie feierlich ausgesprochen; der Weihbischof von Trier, Joh. Nik. von hontheim (f. b.), hat sie in der deutschen Rirche wirksam vertheidigt, und die vier deutschen Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier und Salzburg haben sie in der Emfer Punktation (f. b.) 1786 geltend zu machen gesucht. Was bas Verhältniß ber hierarchie zum Staate betrifft, so waren die Bischöfe und der Klerus im rom. Weltreiche Unterthanen des Raifers, der sie einsegen und absetzen konnte, und so ist es in der morgenländ. Kirche auch geblieben, wie denn noch gegenwärtig der Sultan in der Türkei dieses Recht über den Patriarchen zu Konstantinopel übt. Auch im abendländ. Nömerreiche und in ben Königreichen, in die dieses zerfiel, blieben die Konige die Herren der Bischofe, die ihre Bafallen waren, und felbst die Erneuerung ber rom. Kaiserwurde im Abendlande anderte daran nichte, und die neuen Raifer behaupteten ihre Soheit auch anfange über die Bischöfe von Rom. Diese aber, besonders Gregor VII., Innocenz III. und Bonifacius VIII., wendeten aun das Princip der Hierarchie und der absoluten Gewalt bes Papstes auch nach außen, gegen ben Staat, und behaupteten, der Papft fei Statthalter Gottes auf Erden, Besiger aller Länder der Erde; alle Raifer und Könige hatten ihre Würden von ihm, mußten feinen Befehlen gehorchen und konnten von ihm gerichtet, abgesett, ihrer Lander beraubt und die Unterthanen von dem Eide der Treue gegen sie entbunden werden. hierdurch wurde die Theorie von der absoluten Papstgewalt auf ihren Gipfel gebracht. Sie ist von den Päpsten nie aufgegeben, sondern auch nach der Reformation immerfort behauptet worden.

Die Reformatoren hoben die ganze Grundlage der Hierarchie auf, indem sie den Lehrsat von übernatürlichen, durch die Weihe ertheilten und fortgesetzen Gaben für einen Irrthum erklärten, und behaupteten, die Altesten und Bischöfe zur Zeit der Apostel seien Gemeindevorstände, aber keine Priester in jüdischem Sinne gewesen; der Ritus der Handauflegung sei kein von Christus besonders angeordneter Gebrauch, sondern eine uralte fromme Gewohnheit gewesen, die man als zweckmäßig und um guter Ordnung willen beibehalten

habe, bie aber an fich nicht nothwendig fei; die Gaben des Beiligen Beiftes feien fein Gigenthum ber Bischöfe und Altesten gewosen, sondern allen Getauften zu Theil geworben, wie aus Apostelg. 8, 17. 11, 14 fg. und 1. Korinth. Cap. 12 und 13 beutlich erhelle, welche lettere Stelle auch zeige, daß Jeder in der Gemeinde, die Weiber ausgenommen, in der Berfammlung habe auftreten und sprechen durfen; die Christen wurden durch die Taufe Priester, und Alle follten nach 1. Petr. 2, 5. 9. ein priesterliches Wolk sein. Das Amt ber Geistlichen behielten die Reformatoren als ein von Christus und den Aposteln gestiftetes und zur guten Ordnung gehöriges bei, schränkten aber ben Beruf berfelben ein auf bas Lehren bes Evangeliums und auf die Verwaltung der Sacramente, wozu die Geistlichen sich die nöthigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben hätten. Die Protestanten haben baher auch nur Gine Ordination, nicht mehre, und lehren, bag dieselbe allen Geiftlichen gleiche Befugnisse gebe. Die Berechtigung ber einzelnen Geiftlichen zur Verwaltung bes Amts leiten sie aber nicht von übernatürlichen, durch die Weihe erlangten Gaben ab, sondern von der rechtmäßigen Berufung zum Amte durch die Gemeinde oder den Patron. Die Wirksamkeit der sacramentirlichen Handlung schreiben sie der göttlichen Ginsehung, nicht aber ber Kraft des Geistlichen zu. Auch sind die protestantischen Geistlichen der Staatsgewalt ebenfo unterworfen wie die Laien, und es fann bei ben Protestanten von einer Unterordnung des Staats unter die Geistlichkeit gar nicht die Rede fein. Nur dem Worte Bottes felbst ift ber Staat, als ein driftlicher, unterworfen. Unter ben Protestanten hat nur die engl. Soch firche (f. b.) den Sas beibehalten, daß bas bischöfliche Amt eine gottliche Institution sei, beffen Berechtigung burch die Weihe und beren ununterbrochene Succeffion ertheilt und fortgepflanzt werde.

Sieratische Schrift, f. hieroglyphen.

Dieratischer Stil heißt in der griech. Runstgeschichte bie bis zur röm. Epoche herab für gewisse Gegenstände und Anlässe übliche Nachahmung des ältesten griech. Sculpturstils. Es find besonders Weihgeschenke für Tempel, welche in diesem absichtlich steifen und in Betreff ber Gewandung überzierlichen Stile gearbeitet wurden. Go Dttfr. Müller, welcher gleichbebeutend mit hieratifch auch archaistisch braucht. Andere, wie Welcker, nehmen blos ben legtern Ausbruck in ber erwähnten Bedeutung und verstehen unter hieratischen Bildwerken die wirklich uralten. Früher nannte man sowol die lettern als die nachgeahmten Kunstwerke etruskisch, ein Irrthum, beffen Urfprung barin liegt, daß bie etruskische Runft wirklich lange einen ber altgriech. Darstellungsweise verwandten Stil festhielt. Es ist oft fehr schwer, die hieratischen Bildwerke von den wirklich uralten zu unterscheiben; doch hat schon die bloße Entbedung der Thatsache die Kunftgeschichte von manchen schwierigen Problemen befreit. Bieweilen verräth fich ber neuere Ursprung schon in Nebendingen; wenn 3. B. in einem Relief des berliner Museums Apollon in alterthumlich gefältelter Chlamps vor einem forinthischen Tempel opfert, so wiffen wir schon, daß bas Werk nicht vor dem 4. Jahrh. v. Chr., in welchem die korinthische Ordnung auftam, gegrbeitet fein fann. Die Pallas in Dresben, beren Haltung und Gewand, einem befleideten Solzbild nachgeahmt, völlig im alten Stil ausgeführt ift, verrath ihre fpatere Entstehung durch ben auf ben Peplos gestickten Gigantenkampf, welcher im freien, ausgebilbeten Stil gehalten ift.

Hieres ober Hydres, eine kleine Stadt, unweit des Mittelländischen Meeres, im franz. Departement des Bar, drei Stunden von Toulon, mit etwa 7700 E., hat zwar im Ganzen ein finsteres, schmuziges Ansehen, ist aber, sowie die Umgegend, ihrer herrlichen Lage und ihres milden Klimas wegen berühmt und deshalb ein Sammelplas vieler, besons ders Brust- und Gemüthskranker Nordländer, die hier sehr oft Heilung sinden und neue Lebenskraft einschlürfen. Drangen, Citronen, Granatäpfel und andere Früchte kommen hier im Freien fort, ja sogar Zuckerrohr und Bambus sind angepflanzt worden. Bon drei Seiten durch Gebirge gegen rauhe Winde geschüßt, hat diese Gegend ein selbst für die Provence auffallend warmes Klima, das im Winter noch reizender als im Sommer ist und dem schönsten Frühling in Deutschland gleicht. An der Küste, im Mittelländischen Meere, liegen die Hierischen Inseln (Iles d'Hydres), bei den Alten Stöchaden genannt, die, mit

E-131 Kin

Ausnahme ber militairischen Besatung einiger Forts, unbewohnt find. Die Seelufte fühlen hier die Sige des südlichen Simmelsstrichs und erzeugen badurch einen ewigen Frühling.

Siero I., Herrscher von Sprakus, erhielt burch seinen Bruder Gelon (f. b.) 484 v. Chr. die Berrschaft über Gela (f. d.) und folgte ihm im 3. 477 in der über Syrakus. Sein jungerer Bruder Polyzelus, den er, da er ihm gefährlich schien, um sich seiner zu entledigen, den Sybariten gegen Kroton zu Bulfe geschickt hatte, floh zu Theron, dent Tyrannen von Agrigent. Die Bewohner Himeras, über die Thrasidäus, Theron's Sohn, herrschte, boten S., als er gegen Theron zu Feld zog, die Herrschaft an, dieser aber gab dem Theron bavon Kunde und badurch kam es zur Verföhnung, auch mit Polyzelus. Im J. 476 vertrieb er die Einwohner von Naros und Catana aus ihren Städten; doch wurde die Colonie, die er nach Catana führte, das er nun Atna nannte, nach feinem Tode von den zu= rückfehrenden Catanäern wieder vertrieben. Gin Seesieg, den seine und die Flotte der Cumaner über die Etruster im 3. 474 erfochten, beraubte diefe der Dberherrschaft in bam Anrrhenischen Meere. Im J. 472 wurde Thrasidäus, der inzwischen Anrann von Agrigent geworden war, von ihm besiegt. S. war habsüchtig, gewaltsam und von der Einfachheit und Trefflichkeit seines Bruders Gelon sehr entfernt; daß er die Poesie schäpte und Dichter, wie Simonides, Afchylus, Bacchylides und Pindar, der seine in den griech. Wettfpielen errungenen Siege befang, an feinen Hof zog, hat feine Uberschäßung veranlaßt und auch den Kenophon bewogen, ihn und Simonides als Diejenigen aufzuführen, die in seiner "Hiero" betitelten Schrift die Eigenschaften des Herrschers besprechen. H. starb 467 v. Chr.

Hiero II., Herrscher von Sprakus, 269-214 v. Chr., der Sohn eines edlen Sprafufanere hierofles, foll auf deffen Geheiß, weil er von einer Stlavin geboren worden, ausgesett, darauf mehre Tage durch Bienen ernährt, und da Weiffager hierin die künftige Größe erkannten, von dem Bater wieder aufgenommen und auf das forgfältigste erzogen worden sein. In den Unruhen, die nach dem Abzuge bes Königs Phrrhus, 275 v. Chr., in Sicilien herrschten, erhob sich S. Bon bem Beere im J. 269 zum Feldherrn ausgerufen, jog er in Sprakus ein und wurde von dem Bolke wegen der Dagigung, die er bewies, junächst ale Oberfeldherr anerkannt, dann, vermuthlich im J. 265, nach einem über die unter bem Namen Mamertiner bekannten campanischen Goldner, bie fich Meffanas bemachtigt hatten, bei Myla erfochtenen Siege zum König erhoben. Als den Mamertinern burch die Römer im 3. 264 Sulfe und die farthagische Besatung, die fie in Meffana aufgenommen hatten, vertrieben wurde, schloffen fich die Karthager und S. einander gegen Rom an. B. wurde vom rom. Conful Appius Claudius gefchlagen und, jedoch vergeblich, in Syra= kus belagert. Ale indeg im J. 263 Manius Valerius Maximus mit einem ftarken Beere ihn bedrohte, so schloß er Frieden auf 15 Jahre mit Rom, der von diesem, wegen der treuen Unterftugung, die B. gewährte, im J. 248 in einen ewigen verwandelt wurde. Nach ber Beendigung des ersten punischen Kriegs im J. 241 wurde bem S. burch die Römer die Berrichaft in feinem ungeschmälerten Gebiet gesichert und bas freundschaftliche Berhältniß erlitt auch durch die Bulfe, die er den Rarthagern im Golbnerfrieg fandte, feine Störung. S. selbst besuchte im J. 237 Rom und machte bem rom. Bolke ein Geschenk von 200000 Modien Getreibes. Auch in dem zweiten punischen Kriege bewieß er fich den Nömern als treuer Bundesgenoffe, unterstütte fie mit Geld und Truppen, so namentlich auch nach ih= rer Niederlage am trasimenischen See, wo die goldene, 320 Pf. schwere Bilbfäule der Siegesgöttin, die er nach Rom fendete, dort als gutes Vorzeichen begrüßt wurde. Er ftarb 215, über 90 Jahre alt. Sein Sohn Gelon, ber aus Neigung zu den Karthagern ben Water felbst bedroht haben foll, war vor ihm gestorben, und fo folgte ihm fein Enkel Hieronymus, ber fich fofort ben Rarthagern zuwendete, aber, wegen Schwelgerei und Graufamkeit gehaft, schon im 3. 214 durch Verschworene ermordet wurde. S. hatte sich durch Milde, Beisheit und Ginfachheit die Liebe ber Snrakufaner erworben, fodaß fie mehrmals, ba er die Königswürde niederlegen wollte, ihn dieselbe zu behalten nöthigten. Große Sorge hatte er für die Bervollkommnung des Ackerbaues getragen, und ein Geset von ihm über die Ge= treidezehnten (lex Hieronica) galt noch zu Cicero's Zeit im Lande; auch den Kunften war er hold, namentlich der Baukunst, wovon Tempel, Theater und andere Gebäude, die er errichtet, zeugten. Archimedes, ihm befreundet und verwandt, mar hierbei wie bei dem Ba

von Kriegsmaschinen für ihn thätig. Berühmt ist bas mit verschwenberischer Pracht ausgestattete Schiff, bas er bauen ließ und, ba es wegen seiner Größe in keinen siellischen Hafen einlaufen konnte, bem Könige Ptolemäus nach Alexandrien zum Geschenk sendete.

Sierodulen, d. i. Tempelstlaven, Tempeldiener, nannte man im Alterthum in weiterer Bedeutung alle zu dem Tempeldienste irgend einer Gottheit gehörenden Persenen, im engern Sinne aber nur eine gewisse Classe derselben, der die niedern Verrichtungen oblagen, und die sammt ihrer Nachsommenschaft für immer dem Tempel geweiht war. Die Zahl der Hierodulen war bei den Tempeln in Sprien, Phönizien und Aleinassen nicht unbedeutend; im kappadocischen Komana tras Strado 6000, in Morimene 3000 Hierodulen. Sie waren beiweitem der Mehrzahl nach weibliche Sklaven, die vorzugsweise Hierodulen genannt, gegen ein Geschenk an die Gottheit, der sie dienten, sich Preis gaben. Bei den Griechen hatte das Hierodulenwesen im Ganzen einen würdigern Charakter; doch gab es auch hier Ausnahmen, wie z. B. in Korinth und auf Samos. Besonders aber waren die Hierodulen der Benus Erzeina auf Sicilien bekannt. Die Kunsk siellt die weiblichen Hierodulen auf den Fußzehen tanzend dar, mit hoch aufgehobenen Armen, bekleidet mit einem ganz kurzen durchsichtigen Gewande, und mit einem sellssam gestochtenen Kranz auf den in

einen Knoten zusammengeschlungenen Haupthaaren. Dierogluphen (griech.), d. h. heilige Schriftzuge, werden vorzüglich die alten ägypt. Schriftzuge genannt, die wir theils in ben Papprusrollen gefchrieben, theils an ben Dbeliefen, Tempelwänden und Gräberwänden in Agnoten eingegraben ober gemalt finden. Unter ihnen muffen drei verschiedene Arten, welche aber untereinander verwandt find, unterschieden werden: 1) die hieroglyphische Schrift im engern Sinne, die sowol in ben Papyrusrollen als an ben öffentlichen Denkmalern vorkommt, und unter beren Schriftzeichen viele Abbildungen von Menschen, Wögeln, Pflanzen und Geräthschaften sich befinben; 2) die hieratische Schrift, vorzüglich in Papyruerollen und auf Mumiensärgen, die ein mehr buchstabenähnliches Ansehen hat, jedoch mitunter auch flüchtig gezeichnete Abbilbungen von Menschen und Wögeln zu enthalten scheint, und 3) die en chorische, bemotische oder epistolographische Schrift, welche fast nur in Papyrusrollen vorkommt und ein ganz buchstabenartiges Unsehen hat. Schon Berodot, Diodor und Clemens von Alexandrien unterscheiden diese drei Arten ber alten ägnpt. Schrift, auch gibt Clemens über die Einrichtung derfelben einige allgemeine Nachrichten, die indeß keineswegs ausreichen, um hieroglyphen wirklich lefen und verstehen zu können. Wgl. Dulaurier, "Examen d'un passage des stromates de Saint-Clément d'Alexandrie, relatif aux écritures égypt." (Par. 1833). Viele neuere Gelehrte haben fich baher eifrigst bamit beschäftigt, ben Schlusfel zur Entzifferung ber Hieroglyphen, namentlich ber hieroglyphischen Schrift im engern Sinne, aufzufinden. Die Schwierigkeit dieser Untersuchung wurde badurch erhöht, duß man über die Beschaffenheit der alten ägypt. Sprache gar nichts weiß und es ungewiß ist, ob die spätere ägnpt. oder koptische Sprache, welche in ben ersten Jahrhunderten nach Chr. gesproden murbe, mit ihr einerlei mar. Was die Beschaffenheit der alten agnet. Schrift anlangt, fo konnte diese von dreierlei Art fein; entweder Bilderschrift, welche die Begriffe durch Abbildung der sinnlichen Gestalt des Gegenstandes derfelben darstellt; oder symbolische Schrift, welche die Begriffe durch willfürlich angenommene Zeichen andeutet; oder Buchstabenschrift, welche nicht ben Begriff unmittelbar darftellt, fondern nur das Wort, welches in der Sprache den Begriff bezeichnet. Die Meinung der meisten frühern Gelehrten ging dahin, daß die alte ägnyt. Schrift für Bilderschrift und symbolische Schrift zu halten sei, da die Abbildungen sinnlicher Gegenstände und die große Angahl Zeichen, die in ihr vorkommen, boch nicht lauter verschiedene Buchstaben sein könnten. Diese Meinung schien auch bestätigt zu werden durch des alten Schriftstellers Horapollo's Werk "Hieroglyphica" (beste Ausgabe von Leemans, Amft. 1835), worin viele alte ägnpt. Schriftzeichen als Bilberschrift erklärt werden. Da es aber an jeder festen Grundlage für die Erklärung der einzelnen Zeichen fehlte, so überließ sich Jeber seiner mehr ober minder besonnenen Phantasic. Athanafius Rircher (f. b.) glaubte barin metaphyfifche und theofophische Lehren; Pluche in femer "Histoire du ciel" Kalenderbemerkungen und Wetterbeobachtungen; ber Berfafser des Werks "De l'étude des hiéroglyphes" (Par. 1812) Davidische Psalmen du ent-

Specie

becken. Sieller (f. b.) nahm an, die alte ägypt. Sprache sei der hebr. ähnlich gewesen und die Agypter hätten nach dem Systeme einer gewissen Paronomasie geschrieben, sodaß sie einen Begriff bezeichneten durch die Abbildung eines zweiten Begriffs, dessen hebr. Wort ungefähr ebenso lautete als das hebr. Wort jenes ersten Begriffs. Um vorsichtigsten verfuhren Will. Warburt on s. d.) und Zoega (f. d.), welche sich begnügten, die Nachrichten bei den alten Schriftstellern über die Hieroglyphen zu sammeln und zu commentiren.

Endlich gelang es feit dem Anfange diefes Jahrh. namentlich Thom. Young (f. b.) und Jean Franc. Champollion (f. b.), burch ägnpt. Denkmäler, auf welchen gleichlaus tende aanpt, und griech. Terte ftanten, der Beschaffenheit der alten agnpt. Schrift naber auf die Spur zu kommen. Das erste wichtige Denkmal, welches zu diesen Entdeckungen führte, war die Inschrift von Rosette (f. d.). Sie befindet sich auf einem Steine, welcher mahrend der frang. Expedition bei Rosette gefunden, später von den Englandern in Besit genommen und in das Britische Museum zu London gebracht wurde. Dieselbe besteht aus drei Abtheilungen, von denen die obere, stark beschädigte Abtheilung hieroglyphische, die mittlere enchorische und die untere griech. Schrift enthält. Die griech. Inschrift meldete, daß bem Könige Ptolemäus Epiphanes im neunten Jahre feiner Regierung (alfo ungefähr im 3. 197 n. Chr.) von der ägnpt. Priesterschaft gewisse Chrenbezeigungen bewilligt worden seien, und daß diese Bewilligung mit heiliger, enchorischer und griech. Schrift auf diefen Stein geschrieben worden. Sieraus ergab fich, daß die beiden obern Abtheilungen in ägnpt. Schrift denselben Sinn ausdruckten, welchen die griech. Abtheilung enthielt, und man hatte nun einen festen Punkt, von welchem man bei Erklärung der obern Abtheilungen ausgehen mußte. Sierzu kam noch der günstige Umstand, daß der Anfang der Inschrift viele Eigennamen enthält, welche, ba fie auch in fehr verschiedenen Sprachen wenig veranbert zu werden pflegen, in noch unbekannten Schriftarten immer am leichtesten fich wieder= erkennen lassen und so die Kenntniß einzelner Buchstaben liefern. Man unternahm nun auerst die Erklärung der mittlern Abtheilung, welche die enchorische Schrift enthält. Silveftre de Sach (f. d.) entzifferte funf Eigennamen in der enchorischen Schrift, die er für Buchstabenschrift erkannte. Ogl. seine "Lettre au citoyen Chaptal" (Par. 1802). Akerblab (f. d.) feste diese Entdeckung fort und entzifferte elf Eigennamen und mehre Appellativa. Bgl. seine "Lettre sur l'inscription égypt. de Rosette" (Par. 1802). Etienne Maria Quatremère (f. b.) zeigte in seinen "Recherches sur la langue et la littérature de l'Egypte" (Par. 1808), daß, nach den von den alten Schriftstellern angeführten ägnpt. Wörtern zu urtheilen, die alte ägnpt. Sprache im Wesentlichen einerlei sei mit der spätern koptischen. Seit 1814 begann Thom. Young seine Untersuchungen über die ägypt. Schrift, und zwar besonders über die enchorische. In dem zu Cambridge erscheinenden "Museum criticum" (1815) lieferte er eine muthmaßliche Ubersehung bes ganzen enchorischen Abschnitte ber Inschrift, die Entzifferung sammtlicher barin vorkommender Eigennamen, und außerbem die Erklärung von 80 andern Wörtern und ein aus diefen Erklärungen fich ergebenbes enchorisches Alphabet. Allein ber größere Theil der enchorischen Abtheilung ber Inschrift blieb noch immer unlesbar, weil barin viele Schriftzeichen vorkamen, deren Bebeutung fich nicht ermitteln ließ. In Folge bavon kam Young zu ber Anficht, bag viele endorifche Wörter nicht alphabetisch geschrieben seien, sondern symbolisch, durch Abfürzung ober flüchtige Zeichnung der gleichbedeutenden hieratischen und hieroglyphischen Schriftgruppen. Indem er die Terte der in der "Description de l'Egypte" abgebildeten hieratischen Papyrusrollen mit correspondirenden hieroglyphischen Texten verglich, glaubte er beutlich zu erkennen, daß die hieratischen und enchorischen Schriftgruppen sehr häufig nur abgekurzte Cursivhieroglyphen seien. Young unternahm nun auch die Untersuchung der hieroglyphischen Abtheilung der Inschrift; in dem Art. "Egypt" in den Supplementen zur "Encyclopaedia britannica" (1819) erklärte er 200 hieroglyphische Schriftgruppen symbolischer Art. Zugleich machte er die Bemerkung, daß in Eigennamen, wie Ptolemaus und Berenice, alphabetische Hieroglyphen gebraucht zu sein schienen, sodaß z. B. ein Lowe ben Buchstaben L oder die Sylbe Lo, zwei Federn den Vocal E bezeichneten. Diese Bemerkung Young's wurde von Champollion aufgefaßt und führte ihn zur Entdeckung der phonetischen oder alphabetischen Hieroglyphen. Eine große Sammlung von Abbildungen

gamt, Schriftterte lieferte febann Moung in ben "Hieroulenhies" (1823), ma er auch bie gange rofetteiche Infebrift mit einer Interlinearüberfenung abbruden ließ. Bon ben vielen ingwifden nach Guropa, namentlich nach Berlin, Turin, Paris, Lenben und London acbrachten Pappruerollen in theile griech., theile enchorifcher Schrift beffand bie Debraabl in Raufbriefen. Bal. Bodh, "Erflarung einer agnpt. Urfunde auf Dapprus in griech. Curfivfdrift" (Berl. 1821); Young, "Account of some recent discoveries in hieroglyphical literature" (Pont, 1823); Buttmann, "Grffarung ber griech, Beifchrift auf einem fannt, Papprus" (Berl, 1824) und Rofegarten, "Bemerfungen über ben aannt, Tert cines Mannrus aus ber Minutali ichen Sammlung" (Greifem 1824) Rofegarten (f. b.) cab in ber .. Commentatio prima de prisca Acquetiorum literatura" (Beim, 1828) eine geordnete Uberficht bes bieber Entbedten mit fpecieller Begiebung auf Die au Berlin befinblichen Pappruerollen ; ichanbare Rachrichten über bie einzelnen Cammlungen lieferten Depron in ben "Papyri graec, regii Taurinensis musei acgypt," (Zur. 1826-28); Morte und Peate in den .. Monuments égypt du Musée brit., expliqués d'après le système phonetique" (Pont. 1827); Samfins in ben "Select papyri in the Brit. Mus." (Pont. 1843) und bie .. Papyri, tablets and other Egyptian Monuments in the collection of the Earl of Belmore" (Rond, 1843); Reuvens in ben "Lettres sur les papyrus bilingues et grees du musée d'antiquités de l'université de Leyde" (Lenb. 1830) unb lemans in ben "Monuments égypt, de Leyde" (Mmft. 1839) und in ber "Description du musée de Levde" (Amft. 1839). Much gab Young ein "Egyptian dictionary" (Pont. 1831) bergus. Champollion murbe in feinen Studien gur Entzifferung ber eigentlichen bieroginchiiden Schrift im engern Sinne fehr gludlich burch bie Auffindung eines Dbeliefen auf ber Infel Phila in Manpten unterftust. Diefer Dbelief trug eine hieroalnphifche Infdrift, melde zwei Schriftgruppen enthielt, Die von Ringen eingeschloffen maren. Die eine biefer Bruppen fannte man icon aus ber rofettefchen Aufdrift, ale ben Ramen Ptolemaus begeichnend; bie andere mußte bochft mabricheinlich ben Ramen Rleopatra bezeichnen, benn eine griech. Infchrift am Rufigeftelle bes Dbeliefen follte an einen Ptolemaus und eine Rieopatra gerichtet gemefen fein. Champollion verglich bie einzelnen Beichen, welche in jenen hieroglophifch gefchriebenen Ramen Ptolemans und Rleopatra fteben, genauer untereinander, und ce ergab fich balb, bas biefe einzelnen Beiden einen alphabetifchen Berth batten, und bie einzelnen Buchftaben P, T, L, M, S, R, K, O, E, welche in jenen Ramen portommen, bezeichneten. Diefe alphabetifchen Sieroglyphen nannte Champollion phonetifche, weil fie nicht einen Begriff, fonbern, wie bie Buchfraben, einen Schall ober Laut begeichnen, und entzifferte nun auch die auf gleiche Beife hieroglophifch gefchriebenen Ramen Alexander, Berenice, Domitian, Cafar, Befpafian u. f. m. Bal. feine "Lettre a Mr. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques" (Par. 1822). Durch forqfaltige Benubung einzelner bei ben alten Schriftstellern vortommenben Rachrichten über ben Inhalt ber agnpt. Infdriften und bie Bedeutung einzelner Schriftzeichen erweiterte Champollion feine Entbedung mehr und mehr, fobaf er nun viele gried., rom. und aanpt. Gigennamen, aanpt, Worter und Partiteln in ben bieroglophischen Infchriften mit giem. licher Sicherheit ertlaren fonnte. Diefe gewonnenen neuen Refultate ftellte er bar in bem "Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens" (Par. 1824; 2. Muft., 1828). Er zeigte, baf in ben bieroglophifden Terten Manches alphabetifch, Danches fombolifch gefdrieben fei, und bag gwifden ber enchorifden, hieratifden und hieroglophifden Schrift eine folde Bermanbtichaft flattfinde, wie fie ichon Young angenommen hatte. Die Erflarung mancher einzelnen Gruppen, welche er gab, blieb allerbinge noch zweifelhaft, und er felbft anberte von Beit ju Beit feine Unfichten von ber Bebeutung einzelner Gruppen. In Stalien entbedte er auch aus einigen ihm aus Agopten gugefommenen Beichnungen bie meiften Bablgeichen in ben brei agupt. Schriftarten. Rlaproth (f. b.) ftellte eine neue Art Dieroglophen auf, welche er afrologische nannte, bie aber wenig Bahricheinlichfeit für fich haben und von Champollion verworfen murben. Die pollftanbigfte Uberficht ber Entbedungen Champollion's geben die nach feinem Tobe ericbienenen "Grammaire egyptienne" (Par. 1840 fg.) und bas "Dictionnaire egyptien." (Par. 1842). Die Beraus. gabe mehrer agopt. Denfmaler beforgte Rofellini, Champollion's Begleiter auf ber Reife nach Agupten, in den "Monumenti dell' Egitto e della Nubia" (Pifa 1833 fg.). Nach Champollion's Tode griff Klaproth bessen Erklärungen in dem "Examen critique des travaux de feu M. Champollion sur les hiéroglyphes" (Par. 1832) an, indem er namentlich barthat, bag Champollion in ber Erklärung mancher Beichen öfter geschwankt und gewechselt habe. Allein dies hatte Champollion felbst nicht verhehlt, und es werden badurch bie Hauptpunkte ber Champollion'ichen Erklärungen, namentlich die Nachweisungen, wie die Hieroalnohen in vielen Eigennamen alphabetisch gebraucht wurden, durchaus nicht unigestoßen. Seine Nachweifungen find durch entsprechende griech. Terte zu fehr gesichert, als baf über ihre Richtigkeit noch Zweifel gehegt werden dürften. Daher haben auch Champollion's Ansichten immer mehr Geltung gewonnen und eine Reihe ausgezeichneter Manner seinem Systeme sich angeschlossen, wie Salvolini ("Campagne de Ramses", Par. 1835, und "Analyse grammaticale de textes égyptiens", Par. 1835); Reemane ("Lettre à Mr. Salvolini", Amft. 1838); Lepfius ("Lettre à Mr. Rosellini sur l'alphabet hiéroglyphique", Rom 1837, und "Tobtenbuch ber Agupter", Lpz. 1842); Ibeler ("Hermapion", Lpz. 1841); Ungarelli ("Interpretatio obeliscorum", Nom 1842); Schwarze ("Das alte Agnpten", Lpz. 1844). Gleichzeitig hatte sich seit 1819 auch Spohn (f. d.) in Leipzig mit der Entzifferung der rosetteschen Inschrift und der enchorischen Papyrusrollen beschäftigt. Er ging von richtigen Anfängen aus, indem er die Eigennamen der enchorischen Abtheilung jener Inschrift ebenfo las wie Young, glaubte aber mit dem hieraus sich ergebenden Alphabete auch alles Ubrige alphabetisch lesen zu können, und lieferte baburch eine Maffe falscher Erklärungen, die ihn immer weiter vom rechten Wege abführten. Bgl. feine von Seuffarth erganzte und herausgegebene Schrift "De lingua et literis veterum Aegyptiorum" (Lpz. 1825-31, 4.). Senffarth (f. d.), von Spohn's Forschungen ausgehend, lieferte ein befonderes Snftem der hieroglyphenerklärung. Er betrachtet die enchorischen Schriftzeichen als die ältesten, und zwar als Buchstaben, welche aus ber phönizischen Schrift entlehnt und nachher zur hieratischen und hieroglyphischen Schrift durch Ausschmückung der Züge umgewandelt wurden. Bgl. seine "Rudimenta hieroglyphices" (Lpg. 1826, 4.). Auch er hat sein System immer meiter ausgebildet und ben Grundsag burchzuführen gesucht, daß die Hieroglyphenschrift eine rein alphabetische sei, nicht, wie Champollion und seine Schüler annehmen, eine aus alphabetischen und symbolischen Zeichen gemischte. Bgl. seine "Grundfaße der Mythologie und der Hieroglyphenfysteme" (Lpz. 1843). Neue Entbeckungen in Beziehung auf bie Inschrift von Rosette machte 1843 Lepfius auf seiner wiffenschaftlichen Reise im Drient, die auch sonst für die Entzifferung ber Hieroglyphen schätbare Beitrage liefern durfte.

Sierokles ist der Name mehrer griech. Philosophen und Rhetoren. Besondere Erwähnung verdient der Hierokles, welcher zu Ende des 3. und am Anfang des 4. Jahrh n. Chr. ledte. Er war röm. Statthalter von Bithynien und später von Alexandria, und soderte den Kaiser Diocletian zur Verfolgung der Christen, welche im J. 302 n. Chr. stattsand, aus, für welchen Zweck er auch eine eigene Schrift versaßte, die wir aber nur noch aus einer Gegenschrift des Eusedius kennen. — Verschieden von ihm ist der Neuplatoniker Hierokles, um die Mitte des 5. Jahrh. n. Chr., welcher zu Alexandria mit Beisall sehrte und außer mehren Werken, die wir blos noch in Bruchstücken besigen, einen mehr philosophischen als grammatischen Commentar zu den "Goldenen Sprüchen des Pythagoras", herausgegeben von Warren (Lond. 1742), ins Deutsche überset von Schultheß (Jür. 1778), und eine Sammlung spaßhafter Erzählungen und Einfälle, unter dem Titel "Asteia", geschrieben haben soll, die aber offendar einer spätern Zeit angehört, herausgegeben von Schier (Lpz. 1750) und Korais (Par. 1812); deutsch von Namler (Berl. 1782). Gesammtausgaben dieser Schriften nehst den Fragmenten besorgten Pearson (Lond. 1654 und 1675) und Needham (Cambr. 1709).

Heibung mit schwarzem Scapulier trägt. Der dritte General bessellen Lupus Dlivetus gründete 1424 eine abgesonderte Congregation und gab ihr eine Regel, die er aus ben

Werken bes Hieronymus zusammenstellte. Dieser Zweigorden wurde zwar in Spanien 1595 mit den übrigen Hieronymiten wieder vereinigt, erhielt sich aber in Italien unter dem Namen der Eremitae St.-Hieronymi de observantia oder de Lombardia ziemlich lange. Dazu kamen in Italien die durch Karl von Montegranelli 1406 gestiftete Congregation von Viesole, die 1668 aufgehoben wurde, sowie die durch Peter von Pisa 1377 gegründete, aber jest ziemlich erloschene Congregation von Montebello.

Sieronymus (Sophronius Eusebius), der Beilige, einer der gelehrteften und fruchtbarften Schriftsteller ber alten lat. Kirche, wurde 331 ober nach Undern 342 gu Stribon in Dalmatien von bemittelten Altern geboren, mit Sorgfalt für gelehrte Studien erjogen und zu Rom unter bem Grammatifer Donatus mit ben rom. und griech. Claffifern vertraut. Anfangs von dem üppigen Leben der Hauptstadt nicht unberührt, neigte er sich bald zum Christenthum; die Katakomben und Gräber der Märtyrer gaben seiner Andacht die erste Nahrung. Reisen am Rhein und in Gallien brachten ihn mit mehren christlichen Lehrern in Berührung, und um 360 wurde er zu Rom getauft. Nach einem längern Aufenthalte zu Aquileja begab er sich 373 nach Antiochia in Syrien, wo sich seine Neigung für das ascetische Leben entschied, und 374 in die Wüste, in der er unter Kasteiungen und eregetischen Studien vier Jahre als Einsiedler zubrachte. Hierauf zum Presbyter in Antiochia geweiht, ging er nichtsbestoweniger erst nach Konstantinopel, um Gregor von Nagiang (f. b.), und bann nach Alexandria, um Dibymus (f. b.) zu hören. In Rom, wohin ihn sein Freund, der Bischof Damasus, zog, und wo er 383 nun selbst als Lehrer auftrat, brachte er es dahin, daß mehre vornehme Matronen mit ihren Töchtern seinen Unleitungen zum afcetischen Leben folgten. Insbesondere find Marcella und Paula burch bie geistreichen theologischen Briefe, die er ihnen schrieb, wie durch ihre seltene flösterliche Frömmigkeit berühmt geworden. Paula begleitete ihn, als er 386 nach Palästina ging, und mit ihr gemeinschaftlich gründete er von ihren Reichthümern bei Bethlehem ein Klofter, in welchem er bis zu feinem Tode, im 3. 419 ober 420, verweilte. Aus feinen Schriften erkennt man ihn als einen thätigen Theilnehmer an den Meletianischen, Drigenistischen und Pelagianischen Streitigkeiten; überall verfocht er das System der Kirche mit Eifer, obwol seine eigenen Schriften nicht frei sind von Spuren der Beterodopie. Seine vertraute Bekanntschaft mit der Bibel, die er in den Ursprachen las, hatte ihn oft auf Ergebnisse ge= führt, die er später mit der Kirche bestritt, und die Art feiner Schriftauslegung streift nahe an die allegorischen Deutungen des von ihm angefochtenen Drigenes. Seine neue lat. Ubersegung bes Alten Testaments und die verbesferte des Neuen Testaments liegt der Bulgata zum Grunde, und seine Commentare gaben dem Studium der heiligen Schrift neuen Schwung. Sein Gifer für bas Monchsleben, bas burch ihn vielfach gefordert wurde, verleitete ihn im Streite mit Jovinianus (f. b.) und Bigilantius zu Schmähschriften, die mehr von Stärke und Feuer der Empfindung als von Reife des Urtheils zeugen. Überhaupt besaß er bei einer glühenden Einbildungsfraft, die seinen Vortrag lebhaft und anziehend machte, ungeachtet seiner ausgebreiteten Sprachkenntniffe, boch weniger philosophischen Geift als fein berühmter Zeitgenoffe Augustinus. Seine Werke wurden zuerft von Erasmus (9 Bbe., Baf. 1520, Fol.) und am besten von Vallarst (11 Bbe., Verona 1734-42; neue Ausg., 15 Bbe., Ben. 1770, Fol.) herausgegeben.

Sieronymus von Prag, der treue Gefährte des Joh. Huß (f. d.), den er an wiffenschaftlicher Bildung und Beredtsamkeit noch übertraf, dem er aber an Mäßigung und Besonnenheit nachstand, stammte aus dem Geschlechte von Faulfisch und wurde zu Prag geboren. Er bildete sich auf den Universitäten in seiner Vaterstadt, zu Paris, Köln, Drford und Heidelberg und wurde 1399 Magister der freien Künste und Baccalaureus der Theologie. Der Nuf seiner Gelehrsamkeit war so bedeutend, daß König Wladislaw II. von Polen ihn 1410 bei der Einrichtung der Universität zu Krakau zu Nathe zog, und König Siegmund von Ungarn ihn in Ofen vor sich predigen ließ. Die Wiclisssschen Lehren, die er bei dieser Gelegenheit eingemischt hatte, zogen ihm bei der Universität zu Wien eine kurze Gefangenschaft zu, aus der ihn die Fürsprache der prager Universität befreite. Mit ganzer Seele nahm er nun zu Prag an dem Kampse seines Freundes Huß gegen die Misbräuche der Hierarchie und die Sittenlosigkeit der Geistlichen Antheil; doch ging er hierbei in seinem

Gifer offenbar zu weit, wenn er die Reliquien öffentlich mit Fugen trat, die Monche, welche feine Ansichten nicht theilten, verhaften, ja einen berfelben fogar in die Moldau werfen ließ. Die Kreuzbulle wider den König Labiflaw von Neapel und Ungarn und die päpftlichen Ablagbriefe verbrannte er 1411 öffentlich. Als Huß in Konstanz verhaftet worden war, eilte S. zu seiner Vertheibigung. Da er indeß auf einen offenen Brief, in welchem er das Concil von dem Städtchen Uberlingen aus um ficheres Geleit gebeten hatte, feine befriedigende Antwort erhielt, und beshalb nach Prag zurückreisen wollte, ließ ihn der Berzog von Sulzbach im Apr. 1415, noch ehe die Frist der Ladung des Concils an ihn abgelaufen war, in Hirschau festnehmen und in Retten nach Konstanz bringen. Hier eingekerkert und verhört, blieb er anfangs standhaft, bis eine halbjährige Gefangenschaft ihn so abmattete, daß er fich am 23. Sept. 1415 jum Wiberruf ber angeschuldigten Regereien entschloß. Da er aber tropbem, namentlich auf Betrieb Gerson's (f. d.), feine Freiheit nicht erhielt, fo nahm er in einem Berhore am 26. Mai 1416 feinen Wiberruf feierlich zurud, bekannte, daß ihn keine seiner Sünden mehr betrübe als jene Untreue, und erklärte sich für die Grundfage von huß und Wicliff mit einer Freimuthigkeit, Kraft und Beredtsamkeit, die feinen Gegnern Bewunderung abnöthigte, aber nichtsbestoweniger seinen Untergang beschleunigte. Schon am 30. Mai wurde er auf Befehl des Concils verbrannt. Unter Absingung des apostolischen Glaubensbekenntnisses und geistlicher Lieder ging er muthig zum Scheiterhaufen und gab unter lautem Gebet seinen Geist auf. Seine Afche ftreute man in ben Rhein, um sein Andenken auf immer zu vertilgen. Bgl. Heller, "H. von Prag" (Lub. 1835).

Fierophant hieß der erste Priester oder Vorsteher der Mysterien in Eleusis (s. d.), welcher stets aus dem Geschlechte der Eumolpiden gewählt ward, deren Ahnherr Eumolpus (s. d.) für den Stifter dieser Mysterien und den ersten Hierophanten gehalten wurde. Der Hierophant mußte das erste männliche Alter zurückgelegt haben und wo nicht schön, doch ohne sichtliche Gebrechen sein, ein ausgezeichnet angenehmes Drgan besisen und hinsichtlich seines Wandels ganz fleckenlos sein. Er durfte nicht heirathen; doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß man auch Verheirathete zu Hierophanten wählte und ihnen dann blos eine abermalige Verheirathung untersagte. Der Hierophant stellte bei den Mysterien den Demiurg oder Weltschöpfer vor; ihm alleln lag es ob, die ungeschriebenen Geses zu bewahren und zu deuten und die Einzuweihenden in den eleusinischen Tempel einzusühren und nach und nach in die kleinen und die großen Mysterien einzuweihen. Daher nannte man ihn auch Mystagog und Prophet, und Keinem war es erlaubt, seinen Namen in Gegenwart eines Ungeweihten auszusprechen. Bei öffentlichen Keierlichkeiten trug er die gesenwart eines Ungeweihten auszusprechen.

fcmudte Bilbfaule ber Göttin.

Sighwahmen heißen in England die berittenen Räuber, die früher besonders die Umgebungen von London unsicher machten. Sie waren zum Theil Leute aus guter Familie, und Kühnheit und Ritterlichkeit, womit sie Räubereien ausführten, verlieh denselben einen gewissen Anstrich von Romantik. Die Schilderung eines echten Highwahman hat Bulwer in seinem "Paul Clifford" geliefert. Wer einen Highwahman einsing, erhielt eine gerichtliche Belohnung von 40 Pf. St. Eine höhere Gesittung, sowie die verbesserte Po-

liceiordnung haben diefem Unwefen längst ein Enbe gemacht.

Hilarius der Heilige, Bischof von Pictavium (Poitiers), im 4. Jahrh., einer der eifrigsten Verfechter des Athanasianischen Lehrbegriffs gegen die Arianer, daher auch Huereticorum malleus et flagellum genannt, war zu Pictavium von heidnischen Altern aus angesehener Familie geboren und erhielt, wie man annehmen muß, eine sehr sorgfältige Bildung. Wahrscheinlich erst später wendete er sich dem Christenthum zu und verheirathete sich. Nachdem er gegen die Mitte des 4. Jahrh. Bischof in seiner Vaterstadt geworden, verwickelte er sich sehr bald in die damals das ganze röm. Neich beunruhigenden Streitigkeiten. Ansangs durch den Kaiser Konstans geschüßt, wurde er dann unter dessen Bruder, dem arianisch gesinnten Konstantius, nach Phrygien verwiesen, von wo aus er fortwährend eine Verbindung mit den ihm anhängenden Bischöfen Galliens unterhielt. Später wurde ihm die Rückehr gestattet, worauf er namentlich den des Arianismus verdächtigen Vischof Aurentius von Mailand bekämpste. Er starb am 13. Jan. 368, wie Einige annehmen, zu Pictavium, und gelangte in späterer Zeit zur Ehre eines der größten Heiligen. Seine Werke,

bie theils in Streitschriften, theils in Commentaren über einzelne Bücher des Alten und Neuen Testaments bestehen, wurden zuerst von Erasmus (Bas. 1523, Fol., und öst.) her-ausgegeben; die besten Ausgaben besorgten dann die Benedictiner (Par. 1693, Fol.), die schönsten Scip. Massei (2 Bde., Verona 1730, Fol.), die neueste Oberthür (4 Bde., Würzb. 1781—88, 4.). — Ein anderer Hilarius, Bischof von Arelate (Arles), geb. um 401, gest. 449, machte sich insbesondere durch den Streit merkwürdig, den er für seine bischössischen Rechte gegen den Papst Leo begann und, aller gegen ihn ausgesprochenen Kirchenstrassen ungeachtet, bis zu seinem Tode standhaft fortsetze.

Bildburghausen, die ehemalige Residenzstadt bes Berzoge von Sachsen-Sildburghaufen, seit 1826 zum Herzogthum Sachsen-Meiningen-Hildburghausen gehörig, in Urkunden Hilperthusia oder Villa Hilperti genannt, an der Werra gelegen, besteht aus der Altstadt, Neustadt und zwei Vorstädten und zählt über 4000 E. Sie ist noch gegenwärtig der Sig mehrer Landesbehörden und hat ein Gymnasium, ein Schullehrerseminar, eine Bürger- und eine Industrieschule, ein Irrenhaus und ein Bucht- und Waisenhaus. Gine großartige Anstalt ift bas Bibliographische Institut von J. Mener. Das Schlof umgibt ein schöner Garten. Der Sage nach soll sie ihren Ursprung einer, vom frank. Könige Childebert, Chlodwig's Sohne, dafelbst angelegten Villa verdanken; doch erst im 14. Jahrh. zur Stadt erhoben worden sein. Sie gehörte früher den Grafen von henneberg und fam dann als Brautschas an den Burggrafen Albrecht von Nürnberg und als Mitgift für Als brecht's Tochter an den Landgrafen Balthafar von Thüringen. Bei der Theilung im J. 1445 erhielt fie der Bergog Wilhelm. Im J. 1683 wurde fie die Residenz der von Ernst bes Frommen Sohne, Ernst, gestifteten Linie Sachsen-Hilbburghausen. Erst feit biefer Zeit wurde sie immer ansehnlicher, namentlich auch burch bas von Ernst erbaute Schloß, bas aber 1725 und 1779 zugleich mit einem großen Theile der Stadt abbrannte. Durch frang. Emigranten wurde unter Herzog Ernst Friedrich I. die Neustadt angelegt.

Silbebert von Tours, Scholastifer und lat. Liederdichter, geb. 1057 zu Lavardin in Bermandois, machte seine Studien unter Leitung Gregor's von Tours und in dem Kloster Clugny, wurde hierauf Lehrer an der Stiftsschule zu Mans und 1097 Bischof baselbst. Als Erzbischof von Tours, was er 1125, nach Andern 1129 wurde, starb er am 18. Dec. 1134. Er war ein Mann, der in jeder Beziehung seinem Zeitalter Ehre machte. Seine Schriften zeigen von seiner vielseitigen gelehrten Ausbildung. Er war der Erste, der es im Abendlande versuchte, die Dogmatik in ein System zu bringen, das dann der Form nach allen folgenden Systemen zu Grunde gelegt wurde. Sein Hauptführer in der Dogmatik war Augustinus. Übrigens ist von ihm zu bemerken, daß er sich zuerst des Worts Transsubstantiation zur Bezeichnung der Verwandlung des Brots in den Leib Christi im Abendmale bediente. Als Philosoph verband er Driginalität der Gedanken mit hellen Ansichten und gründlichen Urtheilen. Seinen lat. Gedichten, die später beim Schulunterricht gebraucht wurden, dürste sich schwerlich etwas Gleichzeitiges zur Seite stellen lassen. Seine Werke wurden von Beaugendre herausgegeben (Par. 1708, Fol.).

Silbebrandismus nennt man, in hinsicht auf hilbebrand, den nachherigen Papst Gregor VII. (f. d.), die herrschaft ber Geistlichen und bas Streben ber Rirche, sich über

ben Staat zu erheben. (S. Hierarchie.)

Dietrich's von Bern (bes oftgothischen Theodorich von Berona) gehörigen Gedichts genannt. Sie erzählen, wie Hilbebrand, mit Dietrich von Dtachar (Oboacer) vertrieben, nach 30 Jahren heimkehrt und mit seinem eigenen Sohne Habubrand kämpsen muß. Die Sprache dieser in einer kasseler, wahrscheinlich zu Fulba im 9. Jahrh. geschriebenen Handschrift erhaltenen Bruchstücke ist althochbeutsch mit thüring. Formen; herausgegeben sind sie in vortresslichem Facsimile von B. Grimm (Gött. 1830); in hergestelltem Tert und mit erschöpfenden Erläuterungen von Lachmann, in den Schriften der berliner Akademie der Wissenschaften (1833). Die sagenhafte Begebenheit gehört zu benen, von welchen das Volk in Deutschland am längsten gesungen hat. Eine Handschrift des 15. und gedruckte sliegende Blätter des 15., 16. und 17. Jahrh. haben ein Volkslied vom alten Hilbebrand erhalten, das im Ganzen denselben Inhalt hat; die Form desselben gehört dem 15. Jahrh.

an; am besten ift es herausgegeben von den Brubern Grimm in "Die beiden altesten deut-

fchen Gebichte u. f. w." (Raff. 1812).

Sildebrandt (Kerd. Theod.), einer der bekanntesten Künstler der duffeldorfer Schule, geb. am 2. Juli 1804 zu Stettin, widmete fich ber Runft feit 1820 in Berlin unter ber Leitung 2B. Schabow's, welchen er 1826 nach Duffelborf begleitete. In ber Folge wurde B. selbst erst Lehrer, bann Professor an der Afademie zu Duffeldorf, wo er bereits eine ziemliche Anzahl Schüler gebildet hat. Seine bedeutendern Werke, welche zum Theil der duffeldorfer Schule ben ihr eigenthümlichen Typus aufdrücken halfen, begannen mit feinem "Kaust" (1825) und mit "König Lear um Cordelia trauernd" (1826), worin die Hauptsigur die vom tiefsten Schmerz durchdrungene Gestalt Ludw. Devrient's war. Ihnen folgten "Romeo und Julia" (1827), "Chlorinde" (1828), "Die Räuber" (1829) und "Judith, im Begriff den Holofernes zu tödten" (1830). Mit Schadow besuchte er 1830 Stalien; später bereifte er die Nieberlande. Im 3. 1832 malte er das fehr bekannt gewordene Bild "Der Krieger und fein Göhnlein"; 1834 "Der franke Rathsherr"; dann "Die Märchenerzählerin" und 1835 vollendete er sein Hauptbild "Die Söhne Eduard's", welches fich im größern Driginal zu Halberstadt in der von Spiegel'schen Sammlung, in einer kleinern Wiederholung beim Grafen Raczynski zu Berlin befindet. Die ungeheure Popularität, welche dieses Bild so rasch erwarb, ist fein kleines Zeugniß bafür, daß hier der Künstler Das getroffen, was das Bewußtsein der gegenwärtigen Zeit ver= langt, daß er Schönheit, Charafteriftik und die tüchtigste Technik zu einem Ganzen verschmolzen hat. Unter seinen spätern Bilbern find "Die Chorknaben bei ber Besper" befonbers ausgezeichnet; auch lieferte er vorzüglich vortreffliche Bildniffe. Seine freiern Compositionen bewegen sich meist auf dem Gebiet des geschichtlich aufgefaßten Genre; feine Darstellungsweise, welche vor Allem die Charaktere, die Natur ins Auge faßt, von dem Moment aber oft abstrahirt, kommt gewissermassen mit der Rembrandt's und der Schüler deffelben überein, nur arbeitet S. nicht auf solche gewaltige Contraste bin. Er ift unter den duffeldorfer Kunstlern der frühern Periode derjenige, welcher am wenigsten von stilistischen Außerlichkeiten abhängt; frei schloß er sich von jeher der Natur an, aus der er fortwährend seine besten Kräfte schöpft. Auch ist sein Colorit so warm, fein und frisch, wie man es bei wenigen duffeldorfer Künstlern findet.

Silbebrandt (Georg Friedr.), ein ausgezeichneter Arzt und Naturforscher, geb. am 5. Juni 1764 zu Hannover, besuchte das dasige Gymnasium und bezog 1780 die Universi= tät zu Göttingen, wo er sich der Heilkunde widmete. Nachdem er 1783 promovirt hatte, erfrankte er an einem hisigen Fieber, in beffen Folge das ganze Gefäßsyftem seines schon früher burch einen Sturg geschwächten linken Beins ergriffen wurde, was ihm sein ganzes Leben hindurch viel Beschwerde verursachte. Nachdem er einen Theil Deutschlands bereift, Paris besucht und sich eine Zeit lang in Berlin aufgehalten hatte, wurde er 1785 Professor der Anatomie am anatomisch-chirurchischen Institut zu Braunschweig und bald nachher auch Affessor des Oberfanitätscollegiums. Im J. 1793 ging er als ordentlicher Professor der Arzneikunde nach Erlangen, wo er 1796 die Professur der Chemie und 1799 auch noch die der Physik übernahm, 1794 Hofrath und 1804 Geh. Hofrath wurde. Obgleich er sich eigentlich von aller Praxis lossagen wollte, so konnte er es doch nicht verhindern, daß immer eine ziemliche Anzahl von Kranken, durch seinen Ruf bewogen, sich ihm anvertrauten. Er besorgte dieselben, sowie sein Lehramt, mit der größten Gewissenhaftigkeit bis kurze Zeit vor seinem Tobe, der nach langjährigen schweren Leiden am 23. März 1816 erfolgte. Als Mensch wie als Arzt und Lehrer war er gleich ausgezeichnet; seine wissenschaftliche Ausbildung aber bezeugen seine Schriften, namentlich bas "Handbuch ber Anatomie bes Menschen" (4 Bde., Braunschw. 1789—92; 4. Aufl. von E. H. Weber, 1830—32); die "Geschichte der Unreinigkeiten in dem Magen und in den Gedärmen" (3 Bbe., Braunschw. 1789—90); "Über die blinden Hämorrhoiden" (Erl. 1795); "Lehrbuch der Physiologie des menschlichen Körpers" (Erl. 1796; 6. Aufl. von Hohnbaum, 1828); "Taschenbuch für die Gefundheit" (Erl. 1800; 6. Aufl., 1820); "Anfangegrunde der bynamischen Maturlehre" (2 Bde., Erl. 1807; 2. Aufl., 1821) und das "Lehrbuch der Chemie als Wissen-

Silbegard, die Beilige, bekannt burch ihre Bisionen und Offenbarungen, wurde gu Böckelheim in der Graffchaft Sponheim um 1098 vonadeligen Altern geboren und vom achten Jahre an in dem Kloster Disibodenberg im Fürstenthum Zweibrucken erzogen, dem sie später als Abtissin vorstand. Als daffelbe die Zahl der Nonnen, welche der Ruf ihrer Beiligkeit herbeizog, nicht mehr zu fassen vermochte, gründete sie 1184 ein neues Kloster auf dem Ruperteberge bei Bingen, dem sie bis zu ihrem Tode im 3: 1197 vorstand. Ihre fogenannten Offenbarungen sind ein feltsames Gemisch von Wahrheit und Irrthum. Mit Freimuth und Rühnheit sprach sie gegen bas Verberben und die Misbräuche ber Kirche, fowie gegen die Laster des Klerus; mit großer Bestimmtheit verkundete sie die Zeiten der Nache und der Verfolgung, welche über die Geistlichen und die Kirche kommen würde, sowie der Läuterung der Kirche zu einer allgemein herrschenden Frommigkeit; auf die anschaulichste Weise wußte sie dabei die zukunftige Erscheinung des Antichrist auf Erden, den Untergang deffelben, die Reinigung der Erde durch Feuer, das jüngste Gericht und die letten Zeiten der Herrlichkeit zu schildern. Bur Ausbreitung ihres Prophetenrufs trug nächst den Reisen, die sie machte und auf denen sie predigte und prophezeihte, besonders das Anerkenntniß ihrer göttlichen Berufung durch den Papst Eugen III. bei, den der heil. Bernhard von Clairvaur, der fie auf seiner Reise in Deutschland aufgesucht hatte, mit ihren Offenbarungen bekannt gemacht hatte. Auch die Papfte Anastasius IV. und Hadrian IV., der Kaiser Konrad und selbst der Kaiser Friedrich I., sowie viele andere hohe Geistliche und Fürsten erkannten nicht nur ihre erhabene göttliche Würde an, sondern legten auch die wichtigsten geistlichen und weltlichen Angelegenheiten ihr zur Entscheidung vor. Unter ihren zahlreichen Schriften, benen manches Unechte beigemischt ist, sind die "Scivias (d. i. sciens vias) seu visionum et revelationum libri III" (Köln 1628, Fol.) das wichtigste. Bgl. Meinere, "De S. Hildegardis vita, scriptis et meritis" (Gött. 1793) und Dahl, "Die heilige H." (Mainz 1832).

Sildesheim, ein Fürstenthum, welches ehemals zum niederfächs. Kreise gehörte und bis 1803 ein reichsunmittelbares Bisthum war, begrenzt von kalenberg., lüneburg., braunschweig. und halberstädtischem Gebiete, umfaßt ungefähr 32 DM. mit etwa 138000 E. und bildet einen Theil des nach ihm benannten hannov. Landdrosteibezirks, zu dem noch die Fürstenthumer Göttingen und Grubenhagen und die Grafschaft Hohenstein gehören, sodaß er ein Areal von 80 DM. mit 368130 E. enthält. Das Fürstenthum ist die ergiebigste Provinz des Königreichs Hannover und zeichnet sich besonders durch die gleichmäfige Güte bes Bodens von den übrigen hannov. Landschaften aus. Während die Leine, Innerfte, Fufe und Oder daffelbe nach allen Seiten durchströmen, finden Berge, namentlich Ausläufer des Harzes und der Deister mit feinen Nebenbergen, sich nur in dem sublichen Theile. Die Mehrzahl der Bewohner find Katholiken, in den Städten aber herrscht die evangelische Kirche vor; auch leben in dem Fürstenthum die meisten Juden. Außer den Stein- und Ralksteinbrüchen und bem Bergbau find Aderbau und Biehzucht, Salz- und Tabacksbau, Holz= und Torfhandel die Hauptnahrungszweige der Bewohner, und H. und Goslar die größten Städte. Das Stift und Bisthum dankt seinen Ursprung Raiser Karl dem Großen, der es zur Bekehrung der Sachsen im 3. 796 gründete und ihm die zwölf süblichen oftfälischen Gaue als Sprengel anwies. Unter seinen zum Theil historisch dunkeln ältern Bischöfen tritt zuerst seit 993 als ein Lichtpunkt der heil. Bernward (f. d.) hervor, der die Gunst, in welcher er als Erzieher Kaiser Otto's III. und als Reichskanzler am kaiferlichen Sofe ftand, dazu benutte, sein Stift reichlich auszustatten. Unter feinen Nachfolgern in der frank. Kaiserperiode, wo das Reichsoberhaupt oft in H. oder auf den benachbarten Pfalzen Sof hielt, entfaltete sich diese Blüte noch mehr, sodaß zu Ende des 13. Jahrh. das Domcapitel 50 Präbenden gahlte und 25 Klöster ihm untergeben waren. In gleichem Verhältnisse wuchs auch die Territorialmacht, indem die Bischöfe bald die bedeutendsten Territorien ihres Sprengels, wie in der Mitte des 12. Jahrh. den Ambergau und die Grafschaft Winzenburg, an sich brachten und sich jederzeit vor der gefährlichen Dberhoheit des in der Diöcese stark begüterten braunschw. Hauses zu wahren wußten, auch bereits von Raiser Friedrich II. eine förmliche Anerkennung ihrer Reichsunmittelbarkeit erlangten. Doch hatte bas Bisthum bei bem oftmals erneuerten Kriege seiner Bischöfe mit

ben weltlichen Kürsten inzwischen auch viele Drangfale zu leiden gehabt. Unter Bifchof Udo, ber dem Raifer Beinrich IV. treue Anhänglichkeit bewies, wurde baffelbe durch die fachf. Fürsten, unter Bischof Hermann (1160-69) burch Beinrich ben Lowen, fpater burch ben Erzbischof von Koln verwüstet. Die Fehden mit den benachbarten Fürsten dauerten auch unter den Bischöfen Gerhard und Johann III. fort, welcher lettere, nach wiederholten Berwüstungen seines Stifts, seinen mächtigern Teinden unterlag. Auch fehlte es nicht an häufigen Streitigkeiten und Händeln der Bischöfe mit der Stadt Hildesheim, die oft burch die Baffen mit großer gegenscitiger Erbitterung ausgefochten wurden. Nichtsbestoweniger war das Stift, welches nach und nach auch die noch übrigen in seinem Sprengel gelegenen Grafschaften, wie Peine, die aber durch Albrecht von Braunschweig 1260 jur Balfte dem Bischof Johann entriffen wurde, Schladen, Daffel und Woldenberg unter den Krummstab brachte, in stetem Wachsthum begriffen, bis 1521 die denkwürdige hildesheimer Stiftsfehde ausbrach, in welcher die Berzoge von Braunschweig als Erecutoren der über den Bischof Johann IV. von Raifer Rarl V. verhängten Reichsacht ben größten Theil der Stiftslande eroberten und in dem Bertrage zu Quedlinburg vom 3. 1523 formlich abgetreten erhielten; dem Bischof aber nur die Dompropstei und die Amter Steuerwalb, Marienburg und Peine unter bem Namen bes kleinen Stifts verblieben. Erft bem Bischof Kerdinand gelang es, nach langen Streitigkeiten und nachdem ber Protefantismus im Lande weit um fich gegriffen hatte, während ber Wirren bes Dreifigjahrigen Kriege und durch Tilly's Gulfe und in Folge eines 1643 mit den Bergogen von Braunschweig-Lüneburg geschlossenen Vergleichs bas sogenannte große Stift, mit Ausnahme ber Amter Lutter am Barenberge, Dachtmiffen, Rolbingen und Westerhofen zuruckzuerhalten. Da nun aber alle Städte, der größte Theil des Adels und felbst viele Dörfer sich zur protestantischen Rirche bekannten, während bas Bisthum katholisch war, so kam nach langem Streite mit Bergog Georg von Braunschweig, ber fich ber vom Capitel bedrückten proteftantischen Stände annahm, 1711 endlich ein Religionerecef zu Stande, in welchem ben Unterthanen Religionefreiheit zugesichert wurde. Unter dem Bischof Franz Egon von Fürstenberg (gest. 1825) kam bas Bisthum durch den Neichsdeputationsschluß 1803 an Preußen, als damaligen Inhaber Hannovers, worauf es im tilsiter Frieden von 1807 bem Königreich Westfalen einverleibt und 1813 von Sannover in Besit genommen wurde, bem es 1815 ber wiener Congres definitiv zusprach. Bgl. Lüngel, "Die ältere Diöcese H." (Hildesh. 1837). Die Stadt Hildesheim, an ber Innerste, ist fehr alterthumlich ge= . baut, mit unregelmäßigen meist engen Stragen und besteht aus der Alt- und Neustadt und der Vorstadt Morigburg. Sie ist der Sit eines 1824 neuorganisirten Stifts, deffen dermaliges Oberhaupt, ber Bischof Jak. Jos. Wandt, 1842 installirt wurde, und ber oberften Behörden der Landdrostei und gählte 1843 mit Einschluß der Vorstadt 15617 E., darunter 5209 Katholiken und 470 Juden. Von den zahlreichen Kirchen werden vier von den Protestanten, feche, mit Ginschluß der in der Borstadt, von den Katholiken gebraucht, darunter der ehrwürdige bald nach dem großen Brande von 1046 wiederaufgebaute Dom, mit vergoldeter Ruppel, herrlichen mit Reliefe verzierten ehernen Thorflügeln, schönen Glasmalereien und ber vor dem hohen Chore befindlichen angeblichen Irmen fäule (f. b.). Außerbem besigt bie Stadt ein Schloß, ein protestantisches Gymnasium, Andreanum genannt, mit nicht unbedeutender Bibliothek, und ein katholisches mit einem Priesterseminar, eine Taubstummenschule (feit 1830), ein Staatsgefängniß; ferner ein Strafhaus für fatholische Geistliche, wozu man das ehemalige Rapuzinerkloster, eine Arbeits- und Erzichungsanstalt, wozu man 1818 bie alte Karthäuferkirche, eine Irrenstalt, wozu man 1828 das ehemalige Michaeliskloster verwendete, zwei Waisenhäuser und ein feit 1840 aus den verfciedenen Hospitälern combinirtes allgemeines Hospital. Die Hauptnahrungsquellen ber Bewohner find lebhafter Sandel mit Getreide, Garn und Leinwand, und Gewerbe. S. gehörte ehemals zu den Hansestädten und war eine sogenannte Landstadt Beinrich bes Löwen. Die Streitigkeiten der Stadt mit den Bischöfen veranlaßten die erstere im 3. 1434 zu einem Schuß- und Trugbundniß mit Hannover, in Folge deffen Kurbraunschweig bis zu Anfange tiefes Jahrhunderts die Erbschutgerechtigkeit, fowie das Befagungerecht in S. behielt.

Bill (Gir Rowland, Baronet von Almaraz und von Samffione, Viscount),

berühmter eingl. Seerfishter im Kriege gegen Apoleon, geb. in England 1779, beganne feine militairifede Burhahn ist Kahpirch im A3, Minien Anfanterergimmeten wih fat feine refte Waffenthea als Houpet and Kahpirch im A3, Minien Anfanterergimmeten wih fat feine refte Waffenthea als Houpet als Edwirter in Wahre als Generalmajor ging er 1808 nach Spanien. Dier ziechnete er sich namentlich bei Wieneralmajor ging er 1808 nach Spanien. Dier ziechnete er sich namentlich bei Wieneira und Taldavera aus. Am des vereunderten Plager's Settle etchziet er 1809 als Generallicetenant ben Dberbefehl über besten Geres, worauf er Welflington im ferneen Weckauf best Kriegs bestonberts bei Eliubak Wohriga und vor ber Schäde krow Salamana ib viechzigkten Dienste leistlete. Zur Belohnung bafür wurde er zum Baronet von Almazaz und 1815 von Handstone, zu wecker zeiter er we Welflington's Michterin fas Gemannbe über das zweite brit. Ummerzerpe in Belgien sichte, der benan an biefen abaab. Namentlich zeich, were er sich auch der Waterlaus er der biefen Vollen im Aribah von der Minarae inne bem Nange eines Felbegumeistere Dberbefolssbare ber bit. Ummer, legte aber biefen Vollen im Aribah er ibn eine Aribah er ibn Franze eines Felbegumeistere Bekerfessischer ber bit. Ummer, legte aber biefen Vollen im Weisber der bie Lieben von der der biefen Vollen im Weisber der bie Lieben der bie Gen Vollen der der biefen Vollen im Krubisch ist Allen et den biefen Vollen im Krubisch ist aber der bie Edwirte er ziebe Unter kennte ber der biefen Vollen

Sillel, ein jub. Gelehrter und Rabbi jur Zeit Ghiftli, faminter aus Badolonien und trug jum nachmaligen Emperdision ber find hopen Gedien zu Ehreins Leube, Cifgiera zu. f. w. badurch bei, daß er zu u. f. w. badurch bei, daß er zu u. f. w. badurch bei, daß er zu erft bei feinen Lehrevorträgen zu Zerafalem über bas Alte Arfamenter friifge-erzgetische und baufagrabsfisse Wenertungen machte, bie unmittellig fortzaften zu und gefammett wurden. Ubrigens gehörte er der Seite ber Pharifier an und fand als folder an der Bojte einer befonne Schule, die ber des Edmannie eingegengefest war. — Ein anderer Hillel, der fich um gefield ung des jib. Aslenders Berdienste erwark, lebt um 44 on. Chr. — Außerber ment bie Gefichte einer Seit Etteratur noch aus Gefield einer Seit aus ab den

12. und 15. Jahrh., welche in Italien auftraten.

Siller (Gottlieb), befannt unter bem Ramen bes Raturbichters, ber Cohn armer Altern, wurde am 15. Det. 1778 ju Landeberg in ber jest preug. Proving Cachfen geboren, und zeigte von Jugend an Reigung und Habigfeit gum Bernen. Um fich fein Brot gu erwerben, biente er erft ale Lohnfuhrmann, fpater befchaftigte er fich mit bem Flechten von Taubenneffern und bem Streichen von Lehmziegeln. Durch Bicland's Schriften, welche ihm in bie Sanbe tamen, jum Dichten angeregt, verfertigte er 1801 fein erftes Bebicht, und zwar auf eine im Spatherbit gefundene grune Schote. Diefer Belegenheitebichtung, welche fich auf meift fehr fleinliche Anlaffe befchrantt, blieb er auch ferner getreu; boch verschafften ibm biefelben einen folden Ramen, baf er in ben Rreifen ber großen Belt ale ein Phanomen ober beffer ale eine Euriofitat gute Aufnahme fand, reich befchentt und 1803 auf Beranlaffung bee Pringen Louis Ferbinand in Berlin bem Ronige und ber Ronigin von Preugen vorgestellt wurde. Muf Bureben feiner Freunde gab er eine Sammlung feiner "Gebichte" (Rothen 1805) auf Gubfeription beraus und begleitete fie mit einer Gelbftbiographie, welche intereffanter ift ale bie Gebichte felbft, benen es nicht an einer gemiffen Gewandtheit und formellen Ausbilbung, aber burchaus an Ibeenreichthum und Driginalitat fehlt. S. mar, wie bie meiften beutschen Raturbichter ber neuern Beit, wol ein Dichter que bem Bolte, aber feiner fur bas Bolt, und ftatt fich an bie Gigenthumlich. feit und bie Bedurfniffe beffelben gu halten, fuchte er burch regelrichtige Form ber gebilbeten Claffe ju gefallen. Gelbft Goethe lentte auf ibn bie Aufmertfamteit, inbem er ibm amar nur fehr befchrantte bichterifche Berbienfte, aber um fo mehr Berab. und Rechtfinn, Sittlichfeit und Unbeftechlichfeit bes Urtheils gegen jebe Art von Umgebung jugeftanb. D. befdrieb noch feine "Reifen burch Sachfen, Bobmen, Dftreich und Ungarn" (Rothen 1808), lebte langere Beit in Bien und ftarb ju Bernau bei Berlin 1826 in ganglicher Bergeffenheit.

Miller (306, Bann), ein verdientet beutscher Multer, geb. am 28. Dec. 1728 ju.
Benbischessis ei Getig, jegte auf dem Gymnasium u Getig in und nie der Kreutschule in Dreeben unter homitine den Grund zu feiner mustalischen Bibung. Im 3. 1751 betog er die Universität zu Leizig, um die Richte zu fludieren; gierauf wurde er 1754 höftmeiter bei ginnge Mozien Brich, mit dem er 1758 webertum die Universität zu Leizig, unt die nie des ginnes webertum die Universität zu Leizig fundte. Damals seiter Gellert's gestlichte Leizer in Mult, dach durch hoppochabeit wurde von grösern mustfalischen Arbeiten abgelaten. Sm 3. 7.160 letze er seine Schnickten

stelle nieder; auch lehnte er einen Ruf als Professor nach Petersburg ab, und gab nun ben "Mustfalischen Zeitvertreib" heraus, das erste periodische Werk der Art in Deutschland. Das leipziger große Concert, deffen Leitung er 1763 übernahm, verdankt ihm im Wefentlichen seine Ginrichtung; auch errichtete er 1771 eine Singschule für Frauen, in welcher viele treffliche Sängerinnen gebildet wurden. In Folge einer Neise mit feinen Schülerinnen, den Schwestern Podleski, nach Mitau, erhielt er vom Bergog von Kurland den Rapellmeiftertitel. Durch feine deutschen Operetten, die er auf Beranlaffung bes Theaterunternehmere Roch schrieb, und von denen namentlich "Die Jagd" einer großen Popularitat fich erfreute, führte er diefe bis bahin ungekannte Gattung ein. Als Cantor und Dufit= director an der Thomasschule, was er 1789 wurde, ließ er sich die Verbesserung des Kirchengefange fehr angelegen fein. Er brachte die fast vergeffenen Werke Banbel's wieber zur Aufführung, und fein "Choralbuch" erlangte, mancher Ausstellungen ungeachtet, Die man nicht mit Unrecht in harmonischer Sinsicht an bemfelben machte, eine allgemeine Berbreitung. Nachbem er 1801 in Ruheftand verfest worden, ftarb er am 16. Juni 1804 an ganglicher Entkräftung. Un feinem hundertjährigen Geburtstage errichtete ihm die Dankbarkeit seiner Schülerinnen, der drei Schwestern Podleski, ein Denkmal in den Anlagen

vor der Thomasschule zu Leipzig.

Siller (Joh. Freiherr), öftr. General, geb. zu Wienerisch-Neuftadt am 10. Juni 1754, diente feit 1770 in der öftr. Artillerie, in die er als Gemeiner eintrat und machte, nach und nach zum Generalmajor aufgestiegen, ben bair. Erbfolgefrieg, die Kriege gegen bie Pforte, 1788—91, die Feldzüge gegen Frankreich, 1792—97 und 1799—1801 in den Niederlanden, Italien und Deutschland mit. Beim Ausbruche bes Kriegs gegen Napoleon im 3. 1805 wurde er Feldmarschalllieutenant; sein Keldherrntalent zu zeigen, fand er indeß erft 1809 Gelegenheit, wo er am 24. Upr. unter den mislichsten Umftanden den Befchl über ein Armeecorps unter dem Erzherzog Karl erhielt, und befonders in der Schlacht bei Aspern großen Ruhm erntete. Im J. 1813 befehligte er als Feldzeugmeister bas Heer an den Grenzen Illyriens, bestimmt, diese damals franz. Proving zu erobern und weiter nach Italien vorzudringen, bis er im Dec. zur großen Armee gerufen wurde. Bei ber Ruckfehr nach dem ersten parifer Frieden wurde er commandirender General von Galizien, und farb zu Lemberg am 5. Juni 1819. — Sein Neffe, Joh. Aug. Friedr. Freiherr H. von Gärtringen, geb. in Magbeburg 1772, machte in preuß. Diensten die Feldzüge in Holland und am Rhein mit und wurde 1806 gefangen. Im J. 1812 zum Major, hierauf zum Gouverneur von Spandau, 1813 zum Abjutanten York's und sodann zum Brigadecommandanten ernannt, führte er nun den Vortrab des Yorck'schen Armeecorps. In der Schlacht bei Leipzig trug er wesentlich bei zur siegreichen Entscheidung des Treffens bei Möckern, wo er indeß auch verwundet wurde. Im J. 1814 befehligte er als Dberst bie Infanterie der Avantgarde unter dem Prinzen Wilhelm von Preußen und 1815 die zehnte Brigade, mit der er bei Waterloo rühmlich zur Entscheidung mitwirkte. Sierauf wurde er Generalmajor und Commandant von Stettin, 1817 als Commandeur der Division nach Posen und 1826 in gleicher Eigenschaft nach Breslau versetz, und hierauf zum General= lieutenant befördert. Als solcher nahm er 1836 feine Entlassung aus dem activen Dienst.

Simalaja, d. i. im Sanfkrit Beimat bes Schnees, wird das große Gebirge Mittel= afiens genannt, bas im Nordoften Vorderindiens fich in einer Länge von 370 und in einer durchschnittlichen Breite von 45 M. von dem Sindukusch oder den Grenzen Afghanistans an bis zur chines. Grenze als sübliches Nandgebirge des großen Plateau von Inner= asien zieht und die Scheide zwischen Hindostan und Tibet bildet. Der himalaja erhebt sich in drei Hauptketten, die stufenweise hintereinander aufsteigen, aus den Ebenen Sindostans, um von hier aus die Vormauer wie den Ubergang zu dem Tafellande von Innerasien zu bilden, das hinter ihm auf feiner Nordostfeite beginnt. Die erste von jenen drei Retten erreicht nur eine Höhe von 3200 F. über bem Meere und ist hauptsächlich aus Sandstein gebilbet. Eine Reihe von Längenthälern, Duns genannt, scheidet in der Regel diese Sandsteinkette von der zweiten, vorzugsweise aus verschiedenen Schieferarten bestehenden und nur selten von Granit durchbrochenen, deren Höhe zwischen 3200 und 8400 F. schwankt, und deren höchste Punkte auf der Nordwest = und Südostseite auftreten, sodaß ihre Mitte

ein tieferes Niveau hat und gewiffermagen eine Mulbe bilbet. Die britte ober Centralfette ift ber eigentliche hohe Himalaja. Ihr Grundgebirge ift Gneis, ber von Granit burchbrothen wirb, welcher die hochften Gipfel bilbet. Die mittlere Rammhohe biefer hochften Rette des Himalaja beträgt in seiner gangen Länge 14700 F. Uber berfelben erheben fich jahlreiche Gipfel, von benen viele über 20000 f. hoch, und bie fammtlich mit Gletschern und ewigem Schnee bebedt find. Unter diefen Gipfeln zeichnen fich vorzüglich drei Gruppen aus: 1) bie in der Duellengegend bes Ganges, Dichumna und Sutledich, beren höchster Punkt, ber Nanda Dewi, 24160 F. hoch ift; 2) die an ben Quellen des Ghandak, in der der hochfte Berg ber Erbe liegt, ber Dhamalagiri, b. i. im Sanffrit der weiße Berg, nach Blate 26340, nach Webb 26286 F. hoch über bem Meere; 3) bie, beren hochster Punkt ber Tschamalari ift, welcher eine Sohe von 26266 F. haben soll. Jenseit diefer Sauptkette bes Simalaja, im Nordoften, erftredt fich bas von vielfachen Soben, Thalern und Senkungen burchschnittene Plateau von Tibet in einer mittlern Sohe von 10000 F. Ungählig find bie Thaler, welche ben Himalaja burchfurchen. Fast alle Flusse beffelben entspringen hinter der Centralkette, fließen anfange in Längenthälern und durchbrechen Diefelbe dann in Querthälern in einer durchschnittlichen Sohe von 8400 F. Die Natur entwickelt in diesen Hochregionen des Himalaja die Erscheinungen der Alpengebirge in einer Großartigkeit, wie sie nirgend auf ber Erde wieder vorkommt. Die Schneegrenze auf dem Himalaja ist auf seiner Südseite 11700 F. über dem Meere; merkwürdigerweise steht fie auf seiner Nordseite durchschnittlich um 4000 F. höher, nämlich 15360—16000 F., ja an manchen Orten 18770 F. über bem Meere. Der Grund biefer Abnormität liegt in der wärmestrahlenden Eigenschaft der so trockenen und darum im Sommer so heißen Plateaux auf der Nordseite des Himalaja. Dem Klima und der Begetation nach kann man den Himalaja in fünf Regionen eintheilen. Die erste wird gebildet von einem breiten mit Schilf und Geftripp bedeckten Streifen Dichungel, der fich langs des gangen Fußes des Gebirges hin erstreckt, gegen Westen immer schmäler und bunner wird, und jenseit des Oschumna wenig mehr merklich ift. Der größte Theil ist niedrig, in der Regenzeit überschwemmt und so durch Raffe und Sige tropischen Pflanzen gunftig. Im westlichen Theil, wo der Fuß des Simalaja höher und nörblicher liegt, alfo falter ift, verfcwinden die auffallenden tropiichen Pflanzenformen und die europäischen treten an ihre Stelle. hinter diesem Dichungelgürtel erhebt fich die zweite Region, die bis zu 4000-4700 F. Sohe ansteigt und fich fo weit erftrect als tropische Pflanzen reichen. Sie umfaßt bie ganze erfte Sanbsteinkette und bie niedrigern Theile der Schiefergebirgekette. Das Klima der Thäler dieses Gebirges wechselt als gemäßigtes und tropisches, und nur höchst selten fällt auf den höchsten Puntten beffelben Schnee. Neben den Tropenpflanzen gebeihen daher auch schon Weizen-und Gerfte, doch ist der Reisbau noch immer vorherrschend. Die dritte Region steigt bis zu 8500 K. hinan und umfaßt hauptsächlich die zweite ober Schiefergebirgekette. Der Schnee verschwindet hier noch vor der Regenzeit, und nur in der Warme und Feuchtigkeit dieser Sahreszeit machsen noch tropische Pflanzen, jedoch blos frautartige. Der Baumwuchs entspricht schon gang ber gemäßigten Zone, und eine Menge europ. Fruchtbaume wachst hier wild. Da auch für diese Region die tropischen Regen noch merklich find, so sieht man gleichzeitig auf den Sohen Beigen, Mais und Sirfe und in den Thalern Reis bauen. Die vierte ober oberste Region umfaßt die Centralkette des Himalaja von 8500 F. bis zur Schneegrenze. Sie entspricht den kalten und alpinen Erdgegenden; der Schnee schmilzt erft im Mai ober Juni, boch steigt bann die Barme rasch, ebenso beeilt sich die Begetation, deren Cyklus turz ist wie am Polarkreise. In den tiefen Theilen gedeihen noch Fruchtbaume, in ben Höhen nur Walbbaume; ber Ackerbau reicht auf der Subseite bis du 9400 F., auf der Nordseite bis zu 11000, ja die Gerste bis zu 15000 F. Höhe. Uber dieser Region folgt bann bie funfte, die bes ewigen Gifes und Schnees, welche die hochften Gipfel bes Gebirges umfaßt und gang ben Charakter ber höchsten Alpengegenden trägt. Trigonome. trische Messungen und Aufnahmen der himalajaregionen wurden von Crawford, Colebroofe, Hodgson und Webb unternommen und von Andern mit vielem Erfolg fortgefest. Unzählig find die Landschaften, welche innerhalb des Himalaja liegen, bald große, bald kleine Staaten bildend, bald mit monarchischer Verfassung, bald als Republiken. Von Osten aus treffen wir zunächst auf Bhotan und dann auf das wichtige Nipal; hierauf solgen Kumaon, Gurhwal, Sirmur und Vissahir, die dem engl.-ostind. Neich theils mittelbar, theils unmittelbar angehören, sowie eine Menge kleiner Vergstaaten, welche, zum großen Theil nur dem Namen nach, zum Reich der Sikhs gehören, und im Westen mit dem Thal von Kaschmir (s. d.) schließen. Alle diese Gebiete liegen auf der Südseite der Schneekette und dringen nur hin und wieder, wie Vissahir im Sutledschthale, auf die Nordseite vor.

Simbeere nennt man die Frucht des Himbeerstrauch & (Rubus idaeus). Die Stammform aller andern Spielarten ist die rothe Waldhimbeere, die durch ganz Europa in Wäldern vorkommt. Am leichtesten pflanzt man die Himbeere fort durch Aus- läufer. Die Früchte dienen als Speise, zu Consituren, zum Ansesen mit Branntwein, Wein oder Essig und zur Bereitung des köstlichen Himbeersprups, des Himbeerschichen effig und der Himbeerstrüch-

ten werden in der Medicin bei Fiebern und Entzündungen angewendet.

Himera, eine Stadt auf der Nordküste Siciliens, östlich von Panormus (Palermo), von ionischen Griechen (Chalcidiern) aus Zankle um 649 v. Chr. gegründet, kam um 560 v. Chr. unter die Herrschaft des grausamen Tyrannen von Agrigent Phalaris, dem sich die Himeräer, von ihrem Mitbürger, dem Dichter Stesichorus durch die Fabel von der freiwilligen Unterwerfung des Nosses unter die Gewalt des Menschen vergeblich gewarnt, untergeden hatten. Später war es von Theron von Agrigent abhängig, dem Bundesgenossen des Gelon (s. d.) von Syrakus, als dieser bei H. im J. 480 den wichtigen Sieg über den Karthager Hamilkar (s. d.) erfocht. Von der Tyrannis des Thrasidäus, der dorische Colonisten einbürgerte, wurde es durch Hiero's I. (s. d.) Sieg über denselben im J. 472 befreit; dagegen 409 durch den Karthager Hannibal, Hamilkar's Enkel, gänzlich zerstört. In der Nähe gründeten die Karthager eine neue Stadt Thermä.

Himerius, ein griech. Sophist im 4. Jahrh. n. Chr., aus Prusias in Bithynien gebürtig, ertheilte zu Athen, wo er seine erste Bildung erhalten hatte, mit vielem Beifall Unterricht in der Nedekunst. Vom Kaiser Julian, bei dem er in hoher Achtung stand, wurde er nach Antiochia berusen; nach dem Tode desselben kehrte er im J. 363 nach Athen zurück, wo er um 386 n. Chr. im hohen Alter starb. Von seinen vielen Prunk- und Gelegenheitsreden, die ganz die Schwulst und Affectation der damaligen Zeit an sich trugen,

haben sich 24 vollständig erhalten, herausgegeben von Wernsdorf (Gött. 1790).

Simly (Rarl Guft.), ein verdienter Ophthalmolog, geb. am 30. Apr. 1772 ju Braunschweig, wo sein Vater geheimer Cabinetsrath war, besuchte seit 1790 das anatomischechirurgische Collegium daselbst und bezog 1792 die Universität zu Göttingen, wo er namentlich Blumenbach und A. G. Nichter hörte, welcher lettere ihn 1794 zu seinem Gehülfen nahm. Nachdem er kurze Zeit als Volontair in den Lazarethen der preuß. Armee am Rhein gedient hatte, wurde er 1795 Professor der medicinisch-chirurgischen Klinik in Braunschweig. Von hier folgte er bem Rufe als ordentlicher Professor der Medicin nach Jena. Schon im nächsten Jahre ging er in gleicher Eigenschaft nach Göttingen, wo er zugleich Director des akademischen Hospitals und später zum Hofrath ernannt wurde und lange Zeit mit Beifall und Erfolg wirkte, ohne jedoch, wie es scheint, die innere Befriedigung zu finden, welche eine folche Wirksamkeit eigentlich gewährt. Wenigstens gibt fein Tod in der Leine-am 22. März 1837, den er höchst wahrscheinlich selbst suchte, gegründete Beranlassung zu dieser Vermuthung. Ein eigenthumliches Verdienst erwarb er sich um bie Augenheilkunde, insbesondere auch durch die von ihm für diesen Zweig der Medicin gegründete und dann mit J. A. Schmidt fortgesette Zeitschrift ("Ophthalmologische Biblio» thet", 3 Bbe., Bremen 1801-7). Nächstdem sind von ihm noch zu erwähnen "Lehrbuch der praktischen Seilkunde" (28b. 1, Gött. 1807; 2. Aufl., 1816); "Ginleitung in die Augenheilkunde" (Jena 1806; 3. Aufl., Gött. 1830) und die von seinem Sohne herausgegebene Schrift "Die Krankheiten und Misbilbungen des menschlichen Auges und beren Seilung" (Berl. 1842-43, 4.). Mit Sufeland gab er von 1809-14 das "Journal für praktische Heilkunde" heraus. Er war als praktischer Arzt und Augenopergteur

Simmel, Simmeletugel, Simmelegewolbe ober Firmament, nennt man bas icheinbare Bewolbe, bas fich in ber Geftalt einer hohlen Salbfugel über ber Erbe ausbreitet und bei Tage, wenn feine Bolten vorhanden find, blau, in ber Racht aber buntel und mit Sternen bebedt erfcheint. Im Alterthum hielt man ben himmel feiner Erfcheinung gemaß fur ein feftes Bewolbe, an welchem bie Sterne angeheftet maren, und nahm fogar mehre übereinanberliegenbe Simmeletugeln ober Spharen an, um bie verichiebenen, voneinander abmeichenben Bewegungen ber einzelnen Simmeletorper zu erflaren. Bir miffen jeboch, bag jenes icheinbare Bewolbe nichte ift ale ber leere Raum (Beltraum), in welchem die himmeletorper, und mit ihnen auch die Erbe felbft, fcmeben. Ubrigene erfcheint une ber himmel bei vollig freier Ausficht genau genommen nicht ale ein halbtugel. formiges, fonbern ale ein beimeitem flacheres Gewolbe; am Borigont fcheint er une entfernter ale in ber bobe, mas man aus ber Menge ber Gegenftanbe erflart, Die mir amiichen une und ben Grengen bee Borigonte erbliden. Die blaue Farbe bee Simmelegewol. bes rührt von bem Sonnenlichte ber, welches bie bie Erbe umgebenbe Luft gurudwirft; ohne biefe murbe ber beitere Simmel auch am Tage, mit Auenahme ber Sonne, felbft gang buntel ericheinen muffen. Dag aber ber Simmel gerabe blau und nicht weiß ericheint, obgleich bas Connenlicht farblos ift, hat feinen Grund barin, bag bie reine, bunftfreie Luft nicht alle Arten farbigen Lichts gleich gut gurudwirft, fonbern vorzugemeife bas blaue Licht, mahrend fie bas rothe und gelbe vorzugeweife burchlaft. Die mafferigen Dunfte werfen bagegen alle Arten von Licht giemlich gleichmäßig gurud, baber bas weißliche milchige Unfeben bee himmele, wenn bie Luft mit vielen Dunften erfullt ift; je bunftfreier bie Luft ift, befto buntler ericheint bas Blau bes himmels. Muf hoben Bergen ift bas Unfeben bee Dimmele viel buntler, weil bort bie bunnere Buft viel meniger Licht gurud. wirft, fobag man wol am Tage belle Sterne feben tann. Die funftliche Darftellung bee Simmele ober ber Simmeletugel nennt man gewohnlich Globus (f. b.). - Die Borftellung, bag ber Simmel ein feftes Salbgewolbe fei, finbet fich auch in ber Bibel. Die Bebraer unterschieben einen boppelten himmel, ben erften, mo fich bie Bolten und bie überirbifchen Baffersammlungen befinben, aus benen Regen, Ochnee, Ochlogen auf Die Erbe berabtommen, ben zweiten, welcher, über alles Unreine erhaben und mit bem reinften Licht erfullt, die Geftirne enthalt und ber Bohnfit Gottes und ber Engel ift. Spater nahmen bie Juben brei, auch manche fieben bimmel übereinanber an. Dicht nur bie Juben, fonbern auch bie Griechen und Romer und anbere Bolter ber alten Belt unterfchieben brei Raume bes Beltalls: ben Simmel, als Mobnfin ber Gotter und ber reinen Geifter, Die Erboberfläche ober bie Dbermelt, ale ben Bohnfia ber Lebenbigen, und bie Unterwelt als ben Mufenthalteort ber Berftorbenen. In ben Bohnfig ber Gotter ober in ben Simmel au gelangen, murbe nach ber Deinung ber alten Welt nur einzelnen außerorbentlichen Denichen iben Salbaottern ber Griechen und Romer) verftattet, und bie Juben au Befu Beit alaubten, bag bloe Benoch, Dofes und Elias in ben himmel aufgenommen worben feien, baff aber auch Die, welche ale Martorer ber mabren Religion ffurben, nicht in bie Unterwelt, fondren in ben Simmel tamen. Diefe Borftellung ging in die driftliche Rirche über und gab Beranlaffung, die Engel und die Beiligen im Dimmel als Furbitter fur die Menfchen

anzusehen und sie baher um diese Fürbitte anzurusen. Bon den andern Seelen guter Menschen glaubten aber die Christen, daß sie in die Unterwelt kämen und aus dieser erst bei der Auferstehung der Todten befreit werden und in den Himmel übergehen würden. Nachdem sich aber in der christlichen Kirche vom 5. Jahrh. an die Borstellung von der Unterwelt verloren hatte (s. Hölle), so glaubte man, die Seelen aller guten Menschen kämen nach dem Tode in den Himmel, den man als den seligsten Wohnort betrachtete. Seit die neuere Astronomie die wahre Natur des Himmels gelehrt hat, dient der Ausdruck Himmel noch zur Bezeichnung dessenigen glückseligern und vollkommenern Zustandes in einer andern Welt, in welchen die Seelen der Guten nach dem Tode zur Belohnung eintreten werden. Der Ausdruck aber, Gott wohne im Himmel, hat für uns, die wir im Himmel das Weltall erkennen, den Sinn, daß Gott der erhaltende, bewegende und belebende Mittel-

punft bes gangen Beltalle ift.

Simmel (Friedr. Heinr.), ein beliebter beutscher Componist, geb. am 20. Nov. 1765 zu Treuenbriegen in der Mark Brandenburg von unbegüterten Altern, flubirte in Halle Theologie und hatte sich nach Potsdam begeben, um zum Antritt einer Feldpredigerstelle das Eramen zu bestehen, als Friedrich Wilhelm II. von feiner Fertigkeit im Claviersviel hörte, ihn einige Mal vor sich spielen ließ und, nachdem er sich von seinem feltenen Talent überzeugt hatte, ihn durch Aussehung eines Jahrgehalts in den Stand feste, fich ganz ber Mufit zu widmen. B. ging nun zunächst nach Dresden, wo er einige Beit ben Unterricht Naumann's genoß, und nachdem er in Berlin 1792 fein Dratorium "Ifaak" zur Aufführung gebracht hatte, ernannte ihn der König zu seinem Kammercomponisten und gab ihm zugleich die Erlaubniß, nach Italien zu gehen, wo er, unter andern Opern, in Neapel 1795 seine "Semiramide" aufführte. Nach seiner Rückfehr wurde er an Reichardt's Stelle Kapellmeifter und ftarb in Berlin am 8. Juni 1814. Das meifte Auffehen erregte feine Dper "Fanchon", die viel Anmuth und Einschmeichelndes hat, den mahrhaft großen und genialen Meisterwerken aber so wenig als irgend eine von seinen übrigen Compositionen beiguzählen ist. Unter diesen sind noch zu erwähnen seine "Urania", seine "Cantate auf den Tod Friedrich Wilhelm's Ii.", seine Composition des "Vater Unfer" nach Mahlmann's poetitischer Umschreibung, und die Oper "Die Sylphen" (1807). Seinen Ruf verdankte er hauptfächlich seinen sinnigen Liedercompositionen. Als Clavierspieler hatte er einen sehr angenehmen Vortrag und besonders einen reizenden Anschlag.

Simmelfahrt bezeichnet das geheimnisvolle Scheiden Jesu von der Erde am vierzigsten Tage nach seiner Auferstehung, das von dem Evangelisten Lucas als ein sichtbares Verschwinden desselben in einer Wolke erzählt, und in dem von der Kritik als unecht erkannten Anhange zum Evangelium des Marcus angedeutet wird. (S. Himmel.) Zum Andenken an die Himmelfahrt Christi feiern die Christen jährlich am vierzigsten Tage, also am Donnerstage in der fünften Woche nach Osiern, als ein hohes Fest das Himmelsahrt est est, in der morgenländischen Kirche seit Gregor's von Nyssa und des Chrysostomus, in der abendländischen seit Augustinus Zeit. In dem 8. Jahrh. bildete sich die Ansicht aus, das Seele und Körper der Mutter Jesu von dem Sohne und seinen Engeln in den Himmel aufgenommen worden seien. Daher feiert die röm. katholische Kirche seit jener Zeit jährlich am 15. Aug. das Fest der Himmels an melf ahrt Mariä, nachdem man schon seit dem 4. Zahrh.

an bemfelben Tage beren Tobesfeier begangen hatte.

Simmelfahrtsinfel, f. Afcenfion.

Sindenburg (Karl Friedr.), ein ausgezeichneter Mathematiker, der Ersinder der combinatorischen Analysis (s. Combination), wurde zu Dresden, wo sein Vater Kaufmann war, am 13. Juli 1741 geboren. Seine erste gelehrte Bildung erhielt er auf dem Gymnasium zu Freiderg; hierauf bezog er, um sich der Arzneiwissenschaft zu widmen, 1757 die Universität zu Leipzig, wo er sich aber vorzugsweise mit Philosophie, Physik und Mathematik, alter Literatur und schönen Wissenschaften beschäftigte. Durch Gellert's Empfehlung wurde er nach beendeten akademischen Studien 1768 Erzieher eines jungen Herrn von Schönberg, der sich schon in seinem Knabenalter als ein mathemathisches Genie auszeichnete. Als er diesen nachher auf die Universität zu Leipzig und dann nach Göttingen bezgleitete, gab ihm dies Veranlassung, selbst noch gründlicher als bisher Mathematik zu stuzgleitete, gab ihm dies Veranlassung, selbst noch gründlicher als bisher Mathematik zu stuzgleitete, gab ihm dies Veranlassung, selbst noch gründlicher als bisher Mathematik zu stuzgleitete, gab ihm dies Veranlassung, selbst noch gründlicher als bisher Mathematik zu stuzgleitete,

biren, worin er später so Großes leistete. Nachdem er sich 1771 in Leipzig habilitirt, wurde er 1781 außerordentlicher Professor der Philosophie und 1786 ordentlicher der Physik. Er starb zu Leipzig am 17. März 1808. Unter seinen Schriften sind besonders zu erwähnen das mit Bernoulli herausgegebene "Magazin für reine und angewandte Mathematik" (Lpz. 1786—89), das "Archiv der reinen und angewandten Mathematik" (Lpz. 1794—99) und seine "Combinatorisch-analytischen Abhandlungen" (Lpz. 1800).

Dindoftan, f. Dftindien.

Sindus werden im Allgemeinen die Bewohner ber offind. Halbinfel bieffeit des Ganges genannt, welche in Bezug auf Abstammung, physische und geiftige Beschaffenheit, Lebensweise, Sitten und Religion die größten Verschiedenheiten bieten. hindu im Allgemeinen ift baher kein Bolkename, sondern die umfassende Benennung einer Gefammtheit von Bolfern auf bem genannten Raume. Im Besondern aber wird bas große Culturvolt fo genannt, bas seinen Sauptsis in dem Bangesgebiet, bem nach ihm benannten Sindoftan im engern Sinne hat, feine Religion, Einrichtungen und Civilifation über die gange Salb. infel ausbreitete und badurch die Veranlassung wurde, daß sein Name auch auf die übrigen Bölker ber Halbinfel in dem Maße überging, als sie seine Civilisation und Religion annahmen, bis zulest fein Vorherrichen auf dem bestimmt umgrenzten Raume bas Bindende in dem Begriffe dieses Namens in seiner oben angegebenen Allgemeinheit wurde. (S. Inbien.) Nur uneigentlich und blos in dieser lettern allgemeinen Bedeutung können daher bie durch Eroberung eingedrungenen mohammeban. Bewohner Indiens, die häufig auch Mongolen heißen, obschon sie hauptfächlich perf. turk. Ursprunge find und Persisch ihre Sprache ift, sowie mehre noch wilbe ober halbwilde Bolferschaften im Innern ber eigentlichen Salbinfel fo genannt werden. Bon ben lettern find anzuführen bie Gonde, ein bunfelfarbiges, negerartiges Volk, in den nordöstlichen und nördlichen Gegenden bes Defan; bie Bhils, halb weiß, halb schwarz, im nordwestlichen Theile des Dekan und auf dem Plateau bes Bindhnagebirges, auch in ben Ruftenlandern als Malanala und Rulies befannt; und die Puharis in den westlichen Gebirgsbistricten von Bengalen, die fich fammtlich fowol in ihrem Außern, wie in ihrer Sprache und ihren Sitten wefentlich von den Culturvölkern ber Halbinfel unterscheiden. Aber auch die Hindus im engern Sinne, welche in Religion, Sitten und Einrichtungen ein gemeinfames Bindemittel haben, find weber von berfelben Abstammung und physischen und geistigen Beschaffenheit, noch bilben sie Gin Bolt. Man muß in ihnen zwei Elemente unterscheiben, ein eingeborenes, autochthones, und ein burch Einwanderung und Eroberung hinzugekommenes. Jedenfalls mar in den allerältesten Zeiten ganz Indien von barbarischen Wölkern bewohnt, wahrscheinlich theils negerartigen, theils malanischen Ursprungs. Bon Nordwesten brang später, aber noch in ber Urzeit, ein eroberndes Bolt kaukasischen Ursprungs ein, unterwarf die vorgefundenen Urvolker, zog biefe in ben Kreis seiner Cultur und mischte sich mit ihnen in verschiedenen Berhältnissen. Aus dieser Eroberung und Mischung entsprang das heutige Volk der hindus fammt feiner Eintheilung in Raften. Wo die Menge ber eingewanderten Eroberer in tautafifchen Stammes überwog, wie im nördlichen Indien, in ben Flufgebieten bes Indus und Ganges, ba wurde bie zum indogermanischen Sprachstamm gehörige Sprache ber Eroberer, bas Sanftrit, herrschenb, ba bilbete fich bie ganze Rafteneintheilung bes Bolte, sowie bie Neligion deffelben und alle damit in Berbindung stehenben Sitten, Gebräuche und Einrichtungen am strengsten aus, ba murde auch die forperliche Physiognomie bes Bolfs mehr bie des kaukasischen Stammes. Wo aber die eingewanderten Eroberer nicht so zahlreich waren, wie in bem füblichen Theile Indiens, ber eigentlichen Salbinfel, ba erhielten fich theils bie alten Urbewohner in einzelnen Uberbleibfeln, ben angeführten barbarifchen Boltern im Innern der Halbinfel, gang ungemischt und ununterjocht bis auf ben heutigen Tag, theils ging die Mischung und Unterwerfung unvollkommener vor sich, und ein größeres Fortbestehen der alten einheimischen Sprachen, sowie des körperlichen und geistigen Grundinpus ber Urbevölkerung und eine weniger strenge Durchführung des Religiones und Ras stenspfteme und ber damit zusammenhangenden Sitten und Gebrauche mar in bem Mage bie Folge bavon, als bie Mischung und Unterwerfung größer ober geringer mar. Dies zeigt fich bis auf den hentigen Tag; mahrend die Mehrzahl ber hindus des nordlichen Indiens ben tautafischen Typus an fich tragt, Sprachen spricht, welche Tochter bes Sanftrit finb, bie alten religiöfen und focialen Ginrichtungen und Sitten in größter Ausbildung aufweist und die alte Literatur hegt und pflegt, trägt die Mehrzahl ber Sindus in ber eigentlichen Halbinfel ein bem malanischen oder gar bem Negerstamm sich näherndes körperliches Gepräge, spricht größtentheils Sprachen, die nicht vom Sanfkrit stammen und zeigt an vielen Orten mehr oder weniger bedeutende Abweichungen vom religiös-socialen System und den Sitten und Gebräuchen ber nörblichen Hindus. Die wichtigste religios-sociale Ginrichtung ber Hindus ist ihre Eintheilung in Rasten. Man gahlt beren vier: die der Braminen oder Brahmanen (f. d.); die Kschatrijas oder Kriegerkaste, aus der die Fürsten bes Landes genommen werden follen; die Baifias oder Baifchas, die Rafie der Aderbauer und Raufleute (als solche auch Banianen genannt); und endlich die Subras, die Rafte der Dienenben und Arbeitenden, die gahlreichste und ausgebreitetste von allen. Außer diesen vier Sauptkaften gibt es noch auf 130 Neben - und Unterkaften, aus localen Bolksstämmen, zunftartigen und gewerblichen Berhältniffen und Vermischungen ber Mitglieder verfchiedener Raften entstanden, über welche lettere fehr genaue Borfchriften bestehen. Die drei erften Rasten sind die edlern, und nur ihnen ist das Lesen ber heiligen Schriften verstattet. Im Laufe ber Zeiten hat sich indeg manche Veränderung mit den Kasten zugetragen; die Kschatrijas und Waisias sind sehr zusammengeschmolzen, weswegen auch aus andern Rasten Krieger genommen werden; bagegen haben fich die Subras fehr gehoben: fie, die fonst eigentlich nicht einmal Vermögen besigen und nur für die höhern Raften arbeiten follten, bilben gegenwärtig ben eigentlichen Stand der Aderbauer und Gewerbeleute. Außer ben vier Sauptkasten gibt es noch eine fünfte niedrigste und sehr zahlreiche Classe Menschen, welche unter bem Namen Parias (f. b.) bekannt sind. Diese Rastenabtheilung ist offenbar nicht blos aus einer willfürlichen Trennung nach ben Gewerben, sondern hauptfächlich burch Eroberung entstanden. Denn wenn auch die brei höhern Rasten im Laufe der Zeit sich in Folge ihrer Beschäftigung unter den Eroberern selbst gesondert haben mögen, so ist boch die Raste ber Dienenden oder Gewerbtreibenden, die Sudras, sammt den Parias, lediglich ein Erzeugniß der Eroberung, und wir haben in ihnen, sowie in einer großen Menge ihrer Unterabtheilungen, nicht gewerbliche Claffen, sondern ursprüngliche Bolkerschaften zu fuchen. Sie sind die eigentlichen Urbewohner Indiens, die von den erobernden Einwanderern geknechtet und zu bestimmten Diensten herabgedrückt wurden. Daher kommt es auch, daß fie viel weniger, zum Theil gar nicht den Typus der kaukasischen Race tragen, wie die höhern Raften, welche durch die Eroberung ihr Ansehen und Herrschaft begründet, und daß diese ber Zahl nach in den nördlichen Gegenden Indiens, wo die erobernden Einwanderer sich am meisten festsesten und ausbreiteten, vorherrschend find. Dier gibt es noch eigene Bolkerschaften, wie die Maratten (f. b.) und Radschputen, welche fast gänzlich zur Kriegerkaste gehören, und das Fluggebiet des Ganges ift noch immer der hauptfis der Brahmanen.

Sinken (claudicatio) nennt man eine Unregelmäßigkeit des Ganges, welche badurch entsteht, daß der Oberkörper auf der einen untern Extremität nicht fo lange ruht, als auf der andern, daß also der Takt des Gehens verändert wird. Ift das eine Bein wirklich kurzer als das andere, so ift das Hinken unausbleibliche Folge; oft entsteht es jedoch nur dadurch, daß das Auftreten auf das eine Bein einen Schmerz oder eine Beschwerde in irgend einem der Organe, die theils das Bein selbst zusammensegen, theils im übrigen Körper liegen und beim Auftreten eine Erschütterung erleiden, hervorruft. Die Ursache des hinkens ist daher ebensowol in der Unterleibshöhle, der Bruft und dem Ropfe zu suchen, wie im Beine felbst, welches dabei oft vollkommen gesund ift, und beshalb ift das hinken auch keine Krankheit, sondern nur ein Krankheitssymptom, deffen Behandlung in Bekämpfung ber Grundursache bestehen muß. Gine wirkliche Berkurzung bes Beines kann, wenn ihre Urfache nur in Verfürzung der Musteln und badurch bedingter Krümmung. ber Gelenke besteht, leichter geheilt werben, als wenn die Knochen felbst zu furz sind. Lesteres ift entweber durch Knochenbruche ober andere zerstörende Einwirkungen entstanden ober angeboren, wie dies namentlich Camper in Solland fehr häufig beobachtete. Freiwilliges Sinken (coxaigia) nennt man, obicon unpaffend, eine dronische Entzundung des Suftgelents, wobei diefes aus seiner Lage geschoben und baburch bas Bein verlangert, fpater auch oft,

- socile

weinn der Gelenkkopf sich nach oben bewegt, verkurzt wird und beim Auftreten schmerzt. Die Entzündung geht, wenn nicht zeitig Abhülfe getroffen wird, in Eiterung über, welche oft den Tod durch Entkräftung nach sich zieht. Diese Krankheit kommt besonders häusig bei Kindern vor und wird in ihrem Anfange nur zu oft übersehen. Vgl. Albers und Ficker,

"Abhandlungen über bie Coralgie" (Wien 1807, 4.).

Sinkmar, Erzbischof von Rheims, einer ber thatigften und gebildetften Rirchenfürften und Staatsmanner feiner Zeit, geb. 806, genog burch ben gelehrten Abt Silbuin im Rloster St.-Denns bei Paris eine treffliche Erziehung und folgte bann seinem geliebten Lehrer, ber wegen politischer Sandel 830 von Ludwig dem Frommen nach Sachsen verbannt wurde, freiwillig ins Eril. Bei Karl bes Rahlen Thronbesteigung fehrte er als Priefter zurud und wurde 845 auf den erzbischöflichen Stuhl von Rheims befördert, in welcher Eigenschaft, als Primas ber westfrant. Geistlichkeit, er nicht nur viel für Bucht und Drbnung in der Kirche und für Aufrechthaltung der Rechte der Synoden und der Bischöfe des Reiche, gegenüber den papstlichen Anmagungen that, sondern auch das geistliche Ansehen gegen die weltliche Macht zu wahren wußte und in die mannichfachsten politischen Verhältniffe entscheidend eingriff. So sette er ben damale schon weitverbreiteten Decretalen des falfchen Ifiborus (f. b.), bem Saupthebel ber papftlichen Macht, ben hartnächigften Diberftand entgegen, mahrend fein gleichnamiger Schwestersohn, ber aufrührerische Bifchof von Laon, der 871 abgesetzt und auf königlichen Befehl geblendet wurde, sich zum Bertheibiger berfelben aufwarf; auch war er es, der den König Lothar II. zwang, seine verstoßene Gemahlin Theutberga wiederanzunehmen. Nicht minder thätig bewies er sich in Unterbrudung gefährlicher Irvlehren, wie der bes Regers Gottschalk, den er freilich fehr Als die Normannen im 3. 882 in Westfranken einfielen, flüchtete er in hart behandelte. die Waldgegenden jenfeit der Marne, wo er bald darauf zu Epernan sein thatenreiches Leben beschloß. Seine Schriften, theils Abhandlungen dogmatischen Inhalts, wie die Schrift gegen Gottschalk "De praedestinatione dei", theils Briefe und Gutachten, hat am vollständigsten der Jesuit Jak. Sirmond (2 Bde., Par. 1645, Fol.) herausgegeben; ihr theologischer Werth ift beiweitem geringer als die Wichtigkeit, die sie als Sauptquelle für die Geschichte ber Karolingischen Periode haben.

Hinrichs (Herm. Friedr. Wilh.), ordentlicher Professor der Philosophie an der Universität zu Halle, geb. am 22. Apr. 1794 zu Karlseck in Jeverland im Großherzogthum Oldenburg, besuchte das Gymnasium zu Iever und bezog 1812, da Ieverland damals zu Frankreich gehörte, die Universität zu Strasburg, wo er sich anfangs der Theologie widmete. Noch während der Blockade der Festung im Winter 1813—14 wurde ihm gestattet, nach Heidelberg zu gehen, wo er nun, namentlich unter Thibaut, die Nechte studirte. Nebendei hörte er jedoch auch Vorlesungen über Naturwissenschaften, ebenso bei Schlosser, der schon in Iever sein Lehrer gewesen war, und Creuzer; auch sing er an, Spinoza's und Kant's Schriften zu studiren. Den größten Einstuß auf ihn übten Hegel's Vorlesungen über das Naturrecht. Er löste 1818 die von Hegel gestellte Preisaufgade über das Verhältniß der Platonischen Idee zur Aristotelischen Entelechie zu dessen Zufriedenheit. In Opposition zu seinem Lehrer brachte ihn bessen Behauptung, daß die Religion zwar dem Inhalte, aber nicht der Form nach wahr sei, welche die Philosophie vor ihr voraus habe. In der Schrift "Die Religion im innern Verhältniß zur Wissenschaft" (Heidelb. 1822) suchte er, unter Hegel's persönlichem Einflusse, den Inhalt der Religion, die Wahrheit, mit

suchte er, unter Hegel's persönlichem Einflusse, den Inhalt der Neligion, die Wahrheit, mit der Form der Gewißheit, der Philosophie, zu vermitteln. Nachdem er sich 1819 in Heidelberg habilitirt, folgte er 1822 einem Rufe als außerordentlicher Professor der Philosophie nach Breslau, von wo er 1824 als ordentlicher Professor der Philosophie nach Halle versest wurde. Hieß er die "Grundlinien der Philosophie der Logit" (Halle 1826) und die "Genesis des Wissens" (Bd. 1, Heidelb. 1835) erscheinen, in welchen Schriften er sich als einen der gründlichsten Anhänger Hegel's bekundete, die aber, nach der strengern Form der

Hegel'schen Dialektik gearbeitet, dem größern Publicum ziemlich unzugänglich sind. Nächstebem beschäftigte ihn auch die Kunst und vorzugsweise die Poesse. Dahin gehören seine "Afthetischen Borlesungen über Goethe's Faust" (Halle 1825); "Das Wesen der antiken Tragödie" (Halle 1827); "Schiller's Dichtungen nach ihrem historischen Zusammen-

hange" (2 Bbe., Lpg. 1837—38). Enblich trat er auch in ben lesten Jahren als politischer und publicistischer Schriftsteller auf in seinen "Politischen Vorlesungen. Unsere Zeit
und wie es geworden" (2 Bbe., Halle 1843).

Binterhalt, f. Embuscabe.

Hintersassen, Hintersättler, Hintersiedler, auch Rossathen, Gartner u. f. w., heißen Landleute, welche, ohne geschlossene Guter, nur mit einem Hause, Garten und einzelnen Feldern angesessen sind. Ihre Verhältnisse zu der Gutsherrschaft, wie zu den

Bauergutsbesigern und zu ben Gemeinden find fehr verschieden.

Sioh ist der Name eines alten hebr., im Kanon des Alten Testaments auf uns gekommenen, an Schönheit und Wahrheit unübertrefflichen dramatisch-religiösen Gedichts, voll unerschöpflicher Lehre und Mahnung, und der in demselben dargestellten Hauptperson. H., ein rechtschaffener und frommer Mann, war zu schwerer Prüfung in jeglicher Noth des Lebens ausersehen. Der harte Glaube der Zeit hielt den Unglücklichen für einen Schuldigen, wogegen er sich auf sein gutes Gewissen berief, welches auf der höchsten Stufe des Kampfs in der vollen und feurig ausgesprochenen Überzeugung von der Gerechtigkeit Gotets seine Macht bewährte. Der Verfasser des Buchs ist unbekannt, und über die Zeit der Abfassung hat man nur Vermuthungen, welche zum Theil ganz entgegengesest sind; jedenfalls sest es eine ziemliche Ausbildung der hebr. Literatur voraus. Einer der neuesten Bearbeiter, Stickel (Lpz. 1842), läst es in der vorerilischen Zeit entstanden sein und findet den Wohnsis des Dichters in dem tiesern Südosten des hebr. Gebiets wegen der chald. Ideen und Sprachformen des Buchs. Mehre Stellen in demselben hält die Kritik für spätere Zusäse. Für einen größern Kreis von Lesern ist es in einer allgemeinen verständlichen Sprache bearbeitet von Baihinger (Stuttg. 1842) und Nietmann (St.-Gallen 1843).

Sipparchus, Herrscher von Athen, ererbte die Regierung gemeinschaftlich mit seinem Bruder Hippias (s. d.) von seinem Bater Pisistratus (s. d.) im J. 528 v. Chr., die er bei seiner Klugheit, Liebe für Kunst und Wissenschaft und seinem Neichthum mit großer Umsicht und zum Emporblühen des Staats führte, die er 514 v. Chr. am Feste der Panathenäen auf dem Zuge nach dem Minervatempel aus reiner Privatrache von zwei

jungen Griechen, Sarmobius und Ariftogiton (f. b.), ermordet wurde.

Sipparchus, ber Grunder ber wiffenschaftlichen Aftronomie, war aus Nicaa in Bithynien gebürtig und lebte um 160-125 v. Chr. Bon den Alten, namentlich Ptolemaus und Plinius, werden sein Fleiß, seine Wahrheitsliebe und sein Scharfsinn gerühmt, was auch mit Dem, was wir von feinen Leistungen wiffen, vollkommen übereinstimmt. Er unterwarf die gesammte Astronomie seiner Zeit einer strengen Prüfung und bestimmte zuerst die Länge des Jahres genauer, wobei er entdeckte, daß die bis dahin auf 365 Tage fechs Stunden angenommene Lange bes Sonnenjahrs um etwa fünf Minuten zu groß fei. Aus seinen Beobachtungen schloß er ferner, daß die Größe der Ercentricität der Sonnenbahn 1/2, vom Halbmeffer berfelben betrage und die Sonne dann am entferntesten von der Erde fei, wenn fie im 24. Grabe bes Beichens ber Zwillinge ftehe. Er felbst berechnete die ersten Sonnen - und Mondestafeln und bestimmte bie Entfernungen und die Größe der Sonne und bes Mondes genauer, als bis bahin geschehen mar. Mittels einer scharffinnigen indirecten Methode, die unter bem Namen Diagramm des Sipparch bekannt ift, glaubte er zu finden, daß die Entfernung der Sonne von der Erde 1200, die des Mondes 59 Erdhalbmeffer betrage und daß der Durchmeffer der Sonne 51/2 Mal so groß als der der Erde, dieser wieder 3% Mal so groß als der des Mondes sei. Die plögliche Erscheinung eines neuen Sterns foll ihn veranlagt haben, eine Zählung fammtlicher Firsterne und eine genaue Bestimmung ihrer Orter zu unternehmen und somit das erste Firsternverzeichniß zu entwerfen. Noch wichtiger war die von ihm gemachte Entdeckung des Vorrückens der Nachtgleichen. Nicht geringe Verdienste erwarb er sich auch um die Geographie, und die mathematische Geographie hat er gewissermaßen begründet, indem er die geographischen Längen und Breiten zur Bestimmung ber Lage von Ortern auf ber Erboberfläche anzuwenden lehrte. Den größten Erdumfang bestimmte er auf 275000 Stadien, die Länge des bekannten bewohnten Landes auf 70000 Stadien, die Breite vom Aquator bis Thule auf 46200

Stabien. Bon seinen Werken sind nur zwei erhalten, ein Commentar zu dem aftronomis

fchen Gedichte des Aratus und ein Firsternverzeichniß.

Hin Sohn, ber mit Hercules gegen Eurytus zog und dabei umkam; endlich der Sohn der Leucippe, der von der Mutter und deren Schwestern, Alkathoë und Arsippe, die Bacchus

wüthend gemacht hatte, zerriffen wurde.

Dippel (Theod. Gottlieb von), einer der frühesten und zugleich geistreichsten unter ben beutschen Humoristen, ein burchaus origineller Denker und Schriftsteller, geb. am 31. Jan. 1741 zu Gerdauen in Dftpreußen, wo fein Bater Schulrector mar, zeigte als Knabe einen großen Sang zur Ginsamkeit und religiöfen Schwarmerei. Schon in feinem 16. Sahre bezog er die Universität zu Königeberg, um Theologie zu fludiren. Großen Ginfluß auf fein funftiges Leben hatte feine Bekanntschaft mit bem holland. Juftigrath Bont, einem berühmten Juristen, der ihn in sein Saus aufnahm und durch den er zu den Rechtswissenschaften hingezogen wurde. Noch bedeutender wurde für ihn die Bekanntschaft mit dem zu Königsberg sich aufhaltenden ruff. Lieutenant von Kenser, der ihn 1760 mit nach Petersburg nahm und ihn zuerst in die Kreise der Vornehmen einführte. Ungeachtet sich ihm hier herrliche Aussichten eröffneten, trieb ihn doch die Sehnsucht nach dem Vaterlande wieder nach Königeberg, wo er in einer fehr gebildeten Familie eine Sauslehrerftelle erhielt. Die Liebe zu einem vornehmen und reichen Mädchen brachte in ihm den Plan zur Reife, sich gang bem Studium der Rechtsgelehrfamkeit zu widmen, weil diese ihm eine fchnellere Beförderung hoffen ließ. Er gab daher 1762 feine Hauslehrerstelle auf und verfolgte nun mit der unglaublichsten Gelbstverleugnung und mit bem angestrengteften Gifer bas vorgefeste Ziel. Als er es errungen, entfagte er feiner Liebe, um im ehelosen Stanbe seinem Streben nach immer ausgebreiteterer Thätigkeit gang zu leben. Bunachst als Rechtsconsulent mehr und mehr befchäftigt, wurde er endlich 1780 birigirender Burgermeifter in Konigsberg und Policeidirector, mit dem Charafter als Geh. Rriegsrath und Stadtprafident. Als folcher ließ er ben Abel seiner Familie durch ben Raifer erneuern, namentlich aus dem Grunde, weil er Minister zu werden beabsichtigte, was ihm jedoch nicht gelang. Er ftarb am 23. Apr. 1796, mit Hinterlassung eines bebeutenden Vermögens. Sein Leben und Charakter waren voll Sonderbarkeiten und Widersprüche: Schwärmerei und Neigung zum Aberglauben bei einem hellen, aufgeklärten Verstande, eine an Anbachtelei grenzende Frömmigkeit und warmer Tugendeifer bei starker Leidenschaft und Sinnlichkeit, eine fast schwärmerische Freundschaft bei Verschlossenheit gegen seine Freunde, Berrschsucht und Strenge bei Beiterkeit und einem feinen Betragen, Begeisterung für Natur und Ginfachheit und boch auch wieder Neigung zur Etikette und leidenschaftliche Gelbgier, Gefühl für die Borguge ber Frauen im Allgemeinen und für eheliche Verhältniffe und doch entschiedene Antipathie gegen lettere, Uneigennüßigkeit in seinen moralischen Grundfagen und doch ber ausgebilbetste Egoismus im praktischen Sandeln waren ihm vor Allem eigen. Alles war bei ihm biefen Triebfedern seines Lebens untergeordnet, weshalb Kant ihn einen Plan- und Centralkopf nannte, der mit der größten Leichtigkeit Plane entwerfe und ebenso schnell und ftandhaft ausführe. Ebenso eigenthumlich mar er in seinen Schriften, in welchen er, fo lange er lebte, ein ftrenges Incognito liebte, und bie er namentlich in der Zuruckgezogenheit auf feinem Landgute in dem Dorfe Huben bei Königsberg ausarbeitete. In allen strömt, ungeachtet ihrer mehr ober weniger mangelhaften Form, eine reiche Aber des Wiges und ber Laune. Auf dem Grunde liegt ein gewichtiger Ernft und bricht zuweilen unvermerkt hervor; die bilderreiche Phantasie aber spielt in leichten kühnen Sprüngen und Abschweifungen ihr ungezügeltes Spiel. Auch find feine Werke burch tiefe Beobachtungen, Fulle ber Menschenkenntniß und baraus hervorgegangene Schilderungen bekannter Zeitgenoffen fehr anziehend. Um berühmtesten sind feine Schriften "Uber die Che" (Berl. 1774; 7. Aufl., 1841), "Uber die burgerliche Berbefferung ber Weiber" (Berl. 1792), worin er gegen bie Ausschließung der burgerlichen und gelehrten Thätigkeit der Frauen zu Felde zieht, und "Uber weibliche Bildung" (Berl. 1801). Nicht minder befannt, obwol weniger verftanben, find feine "Lebensläufe nach aufsteigender Linie, nebst Beilagen A. B. C." (3 Bbe.,



Berl. 1778-81). Gine eigenthumliche Laune, eine lebenbige, oft glühenbe Ginbilbungs. fraft und ein reger Wahrheitsfinn haben gleichen Untheil an diefem Berte, in welchem er als reflectirenber Dichter unter bem glanzenben Gewande fühner Bilder und wisiger Ausfpruche die Grundfage einer ernften Philosophie und einer gewandten Lebensweisheit mittheilt. Befondere fuchte er in diefem Werte Rant's philosophische Ideen, beffen "Rritit" bamals burch ben Druck noch nicht bekannt geworden war, auf die ihm eigenthühmliche, immer aber geistvolle Beise mitzutheilen und-zu verbreiten. In bem Berke "Zimmermann I. und Friedrich II., von Joh. Heinr. Friedr. Quittenbaum, Bilbschniger in Sannover, London, gedruckt in ber Einfamkeit 1790", sowie in feinen "Kreuz : und Querzügen des Ritters A bis 3." (2 Bbe., Berl. 1793-94) berührt er viele politische Zuftande und Zeitereignisse ernst, aber mit scharfer Satire. Auch gab er geistliche Lieber und andere poetische Versuche beraus, unter welchen seine ibnllischen "Sandzeichnungen nach der Natur" (Berl. 1790) ein poetisches Intereffe gewähren. Als dramatischer Dichter versuchte er fich in dem Lustspiel "Der Mann nach der Uhr" (2. Aufl., 1771), welches reich an drolligen Einfällen ift und Leffing's Beifall erhielt. Auch gab er eine Schrift "Uber bas königsberger Stapelrecht" (Berl. 1791) heraus. Für Schlichtegroll's Netrolog lieferte er eine intereffante Selbstbiographie, die auch in einem besondern Abbruck (Gotha 1800) erschien. Eine Ausgabe feiner "Sämmtlichen Schriften" erfchien zu Berlin (14 Bbe., Berl. 1828-31). — Der als penfionirter preug. Regierungspräsident zu Bromberg am 10. Juni 1843 verstorbene von Sippel war ber Verfasser des beim Beginn des Befreiungsfriegs von bem Könige Friedrich Wilhelm's III. erlassenen Aufrufe "An mein Volk"; auch gab er "Beiträge zur Charakteristik Friedrich Wilhelm's III." (Bromb. 1841) heraus.

Sippias, Herrscher von Athen, der Sohn des großen Pififtratus (f. d.), führte nach bessen Tobe mit seinem Bruder Sipparchus die Regierung gemeinschaftlich, bis dieser 514 v. Chr. aus Privatrache von Harmobius und Aristogiton (f. d.) ermordet wurde. Da er in dieser That eine Verschwörung gegen die bestehende Herrscherfamilie zu erblicken glaubte, fo rachte er den Tob feines Bruders an dem Bolke durch die entfeslichsten Strafen und Martern. Die Athener, mübe, diese Graufamkeiten länger zu ertragen, sannen auf Mittel, sich bes Tyrannen zu entledigen. Man bestach bas belphische Drakel, und bieses befahl nun den Spartanern, die Athener von der Herrschaft der Pisistratiden zu erlösen. So ward H. 510 v. Chr. aus der Stadt und ihrem Gebiete-vertrieben und Athen athmete freier; allein die Mittel, mit benen es die Stimme des Drakels für fich gewonnen hatte, blieben kein Geheimniß, und voll Berdruß über diefen Betrug verlangten die Spartaner die Wiedereinsetzung des B., was ihnen aber nicht gelang. B. suchte nun Schut und Bulfe bei Artaphernes, dem perf. Statthalter in Sardes; er erlangte durch diesen, daß der Perferkönig Darius, der ohnehin auf die Athener wegen des Beistandes noch sehr erbittert war, den sie ben affat. Griechen gegen ihn geleistet hatten, denfelben die Wiebereinsetzung bes H. befahl. Die bestimmte Verweigerung bieses Verlangens entflammte ben ersten Krieg ber Perser gegen die europ. Griechen. Die Schlacht bei Marathon am 29. Sept. 490 v. Chr. vernichtete mit des Darius Heere zugleich des H. Hoffnungen, und

er felbft fiel an biefem Tage mit bem Schwerte in ber Sand.

Sippias, ein Sophist aus Elis, um 400 v. Chr., der Zeitgenoffe des Protagoras und Sokrates, machte sich namentlich durch seine übertriebene Eitelkeit und Prahlerei bekannt, indem er Alles zu wissen sich rühmte, alle Fragen zu beantworten sich bereit erklärte und sogar Alles, was er an sich trug, wie Mantel und Schuhe, mit eigener Hand verfertigt zu haben vorgab, daher er von Platon in zwei nach ihm benannten Dialogen, von denen der eine jedoch für unecht gehalten wird, wegen seines Dünkels hart gezüchtigt wurde.

Hame für Pferde- oder Rogarzneikunst, wird aber auch im Allgemeinen für Thierheil-

funbe (f. b.) gebraucht.

Sippo, zum Unterschiede von mehren gleichnamigen Orten Hippo regius genannt, die alte Hauptstadt und der Königesit Numidiene, am Mittelländischen Meere gelegen, wurde später als Bischofesit berühmt durch den heil. Augustinus (s.b.). Im 7. Jahrh. zerstör-

ten es die Araber, boch siedelten sich die Einwohner balb wieder in der Nahe der Trummerhaufen an und nannten ben Drt Sippo na, woraus fpater Bona (f. b.) entftanben ift.

Sippocentauren, f. Centauren.

Sippodamia hieß die schöne Tochter des Onomaus, Königs von Difa in Glis, und ber Plejade Afterope. Beil bem Bater geweiffagt worden war, bag fein kunftiger Gibam ihn tobten werde, fo machte er die Bedingung, baf Jeber, ber fich um feine Tochter bewerben wurde, mit ihm ein Bettrennen zu Bagen bestehen, und wofern er, ehe fie an bas Biel famen, ihn erreichte, burch seine Sand fallen follte. So gelang es ihm, 13, nach Andern gar 17 Freier zu tobten, bis enblich Delops (f. b.) fam, welcher burch Bestechung bes Magenlenkers es bahin brachte, daß Onomaus mitten im Rennen fturzte, wobei er fein Leben verlor. H. wurde hierauf die Gemahlin des Pelops und Mutter des Atreus (f. b.) und Thuestes. Sie töbtete sich felbst aus Gram über den Borwurf, ihre Sohne zum gegenseitigen Brudermord verleitet zu haben. — Sippodamia hieß auch die Gemahlin bes

Pirithous, des Königs der Lapithen.

Sippodromos hieß bei ben Griechen die Laufbahn, wo die Wagenwettrennen, die ale Rampfipiel ichon bei homer vorkommen, gehalten wurden. Berühmt war namentlich ber Hippodromos zu Olympia, von welchem Paufanias umständlichere, vorzüglich auf den tunstvoll eingerichteten Ablaufstand der Rosse (Aphesis) sich beziehende Nachricht gibt. Bei den Römern vertrat die Stelle des Hippodromos der in der Art der Anlage von jenem in manchen Punkten abweichende Circus (f. b.); aber auch bie in rom. Weise in griech. Ländern unter der röm. Herrschaft angelegten Rennbahnen führen den Namen Hippodromos. Unter diesen ist der berühmteste der zu Byzanz oder Konstantinopel von Septimius Severus begonnene, von Konftantin ausgeführte Sippodromos, beffen Plag von ben Turten noch Atmeidan, b. i. Rosplas, genannt wird. Er war mit Säulenreihen, vielen Statuen, dem von Theodosius errichteten, noch erhaltenen Dbelist, dem angeblich belphischen Schlangendreifuß geschmückt, und auf ihm standen auch die vier ehernen Rosse, die im 3. 1204 nach Benedig zur Zierde von St. Marcus gebracht murben. In bem rom. Circus und banach in ben griech. Sippodromen ber rom. Zeit bestand jedes Rennen aus vier Gespannen; jedes von biesen mar durch eine bestimmte Farbe (weiß, roth, blau ober grun) ausgezeichnet, und jede Farbe hatte ihre Partei (Factio) unter den Buschauern, die fich felbst nach ber Farbe benannte. Die Leidenschaft, mit der die Parteien sich der Renner ihrer Karbe annahmen, erregte oft stürmische Auftritte; am wichtigsten aber wurden diese Factionen der Rennbahn, die unter Caligula in Rom ichon bestanden, in Ronstantinopel, wo sie bei ben häufigen Unruhen in ber Sauptstadt eine große politische Bedeutung erlangten, die sie, obwol unter Zustinian burch Belisar hart gezüchtigt, doch bis in bas 7. Jahrh. behielten.

Sippograph, b. h. Roggreif, ift ber von bem ital. Dichter Bonarbo (f. b.) erfunbene Name eines fabelhaften, ben Alten ganglich unbekannten Thieres, ben nachmals Wie-

land auf ben Pegafus übertrug.

Sippokampen oder Meerroffe heißen die fabelhaften Seethiere von Rofgestalt mit aufwarts gebogenem Fischschwanze, auf welchen bie Runftler bie Seegotter reitenb ober fahrend darzustellen pflegten. Bald treten sie mit zwei Roghufen das Meer, bald schwimmen fie mit gespaltenen Floffügen, balb find fie am ganzen Leibe mit Schuppen versehen; bisweilen kommen fie auch geflügelt vor.

Hippokon, der Sohn des Obalus und der Najade Bateia, Bruder des Tyndareus und Ikarius, vertrieb mit Hulfe seiner Sohne den Tyndareus und bemächtigte fich ber Berrschaft, wurde aber von Bercules, ber ben Tyndareus guruckführte, nebft seinen Goh-

nen erschlagen.

Sippokrates, der berühmteste Argt des Alterthums und der Erste, der eine wiffenschaftliche Begrundung der Beilkunde versuchte, mar der Sohn des Asklepiaden Beraflides (f. d.), eines Priesterarztes auf der Insel Ros, und der Phänarete, welche ihre Abstammung von Hercules herleitete. Geboren wurde er wahrscheinlich im 3. 460 v. Chr. Nachdem er von feinem Bater in den erblichen Kenntniffen der Asflepiaden (f. b.) unterrichtet worden, verließ er sein Baterland, hielt sich lange Zeit auf der Insel Thasos und

5 moole

in Theffalien auf und foll in Lariffa, wo man noch lange nachher fein Grabmal zeigte, int 3. 377 geftorben fein. Wenn S. ber größte Argt, ber Bater ber Beilkunde genannt und als das Mufter eines Arztes aller Zeiten betrachtet wird, so geschieht dies keineswegs etwo mit Rucksicht auf die Maffe seines positiven Wiffens, seine tiefen Kenntniffe in den medicinifchen Sulfewiffenschaften oder auf bas Berdienft, ein Suftem aufgestellt zu haben; feine-Größe bestand vielmehr darin, daß er weder dem Dogmatismus noch der Empirie seinet Vorgänger zu viel hulbigte; daß er jeden Krankheitsfall theils als selbständig mit allen dabei vorkommenden Erscheinungen, theils im Busammenhang mit der Außenwelt, der Lebensart, dem Klima, der Witterung, der baraus hervorgehenden herrschenden Krankheitsanlage u. f. w. auffaßte; daß er das Vorhergehende ebenfo berücksichtigte wie das Gegenwärtige und daß er erst aus der Zusammenstellung aller dieser Thatsachen einen Schluß zog, der ihn bei seinem weitern Verfahren und bei seinem Urtheil über Verlauf und Ausgang der Krankheit leitete. Auf diese Art hat er auch die Heilkunde wissenschaftlich begrundet und Lehren aufgestellt über die entfernten Urfachen, die Zeichen, den Verlauf und namentlich die Krisen der Krankheiten und die dabei zu beobachtende Diat, welche noch uns aur Bewunderung nöthigen. Doch nicht sowol die Resultate feiner Forschungen, welche im Laufe zweier Jahrtausenbe nothwendig manche Berichtigung erfahren mußten, als vielmehr die Art, wie er zu ihnen gelangte, die treue, unbefangene Beobachtung ber Natur und ihrer Gefege, fo weit ihm diese möglich war, machen ihn zu einem nachahmungswurdigen Beispiel für die Arzte aller Zeiten. Gleich seinem großen Zeitgenossen Sokrates stellte er sich nicht an die Spite einer Schule, obgleich fast jede ber nach ihm entstandenen gern seinen Namen als Basis ihres Systems gebrauchte; auch hüllte er die Aufschluffe, die sein philosophischer Beift der Natur abgewann, nicht in den Schleier des Geheimnisses, sondern als wahrer Freund und Wohlthäter ber Menschheit machte er sie zum Gemeingut. Von den vielen Schriften aber, die ihm zugeschrieben werden, sind die meisten unecht und erst in ben Zeiten der Ptolemäer abgefaßt, deren reges Interesse für die Wissenschaft wol manchen Arzt veranlaßte, ein von ihm selbst geschriebenes Buch für ein wieder aufgefundenes Werk des großen Meisters auszugeben. Auch die für echt erkannten Schriften des H. find nicht frei von Zusäßen seiner Söhne Thessalus und Drako und seines Schwiegersohns Polybus. Neben seinem medicinischen Wissen war H. zugleich ein ausgezeichneter Geometer, und die Quadratur seiner mondformigen Figuren wird noch jest nach seinem Namen genannt. Er erweiterte dabei den pythagoräischen Lehrsaß, daß in einem rechtwinkeligen Dreieck der Halbkreis der Hypothenuse gleich sei den Halbkreisen der beiden Katheten. Die besten Ausgaben seiner fämmtlichen Werke lieferten Foes (2 Bbe., Frankf. 1595, 4.; neue Ausg., Genf 1657, Fol.), Chartier, jugleich mit bem Galenus (13 Bbe., Par. 1639 -79, Fol.) und Ruhn (3 Bbe., Lpg. 1826-27); eine mufterhafte beutsche Ubersegung Grimm (4 Bbe., Altenb. 1781-92). Unter ben Commentaren zu den Schriften, die meift aus dem 16. Jahrh. ftammen, ift befonders des Foes "Oeconomia Hippocratis" (Baf. 1561, Frankf. 1588 und Genf 1662, Fol.) zu nennen.

Sippokratisches Gesicht (Facies hippocratica) nennt man das Gesicht eines Sterbenden. Aurz vor dem Tode nämlich tritt gewöhnlich in dem Gesicht eine auffallende Beränderung ein; die Gesichtsfarbe wird plöglich fahl, bläulich oder schwärzlich, die Stirnhaut gespannt; die Nase und das Kinn werden spigig; die Augen sinken tiefer in ihre Höhlen, verlieren den Glanz und sehen stier durch die halbgeöffneten Augenlider. Diese Beränderung kann indessen auch durch große Entkräftung nach langem Fasten oder starken Ausleerungen und reichlichem Blutverlust entstehen und ist dann mit geringerer Gefahr verbunden. Der Name rührt davon her, daß Hippokrates diese Beränderung des Gesichts

sehr treffend beschrieben und in ihrer Bedeutung aufgefaßt hat.

Hippokrene, d. i. Noßquell, hieß der vom Abhange des Berges Helikon in Böotien begeisterndes Wasser sprudelnde Quell, weil er der Sage nach in Folge eines Hufschlags des Pegasus (s. d.) entstand. Er war dem Apollon und den Musen heilig, und Alle, die aus ihm tranken, fühlten sich zu Gesang begeistert.

Sippolite, die Amazonenkönigin, war des Ares und der Otrera Tochter. Bon ihr sollte Hercules (s. b.) jenes Wehrgehenk ober jenen Gürtel, welchen sie von Ares er-

halten hatte, im Auftrage des Eurystheus holen, und sie versprach ihm denfelben auch. Aber Here, in eine Amazone verkleidet, verbreitete das Gerücht, die Königin solle von dem Fremdling geraubt werden. Hierdurch kam es zu einem Kampfe, in dem H. umkam; Hercules nämlich riß sie bei den Haaren vom Pferde, tödtete sie und nahm ihr den Gürtel. Nach Andern soll H. die Amazonen nach Attika geführt haben, um die Antiope aus der Gefangenschaft zu befreien.

Hippolitus, f. Phabra.

Hippolntus a Lapide ist unstreitig der Enkel des berühmten Mart. Chemnis (f. b.). Sippomedon, einer der Sieben gegen Theben, war der Sohn des Aristomachus von der Schwester des Abrastus, oder auch der Sohn des Talaus, und wurde im Gefecht am Ismenus von Ismarus erlegt.

Hippomenes war der Gemahl ber Atalanta (f. b.).

Hipponar, ein durch seine Bitterkeit berühmter Jambendichter aus Ephesus, um 530 v. Chr., wurde aus Furcht vor seinem beißenden Spotte von den Tyrannen seiner Baterstadt vertrieben. Er begab sich hierauf nach Klazomenä, wo er namentlich auch für die Berhöhnungen, die er wegen Hällichkeit seiner Körpergestalt zu erleiden hatte, mit der Geißel der Satire gegen Alle, die ihm missielen, namentlich auch gegen die Frauen, sich zu entschädigen suche. Für diese seine satirischen Gedichte erfand er eine besondere Art von Jamben, den Choliamb (s.d.), der von ihm der hipponakteische Bere genannt wird; doch schrieb er auch außerdem in Herametern und im erhabenen epischen Tone Parodieen, von denen sich ein Bruchstück erhalten hat, welches die Geschichte eines gefräßigen Menschen enthält. Die Fragmente des H. wurden von Welcker (Gött. 1817), von Schneidewin in "Delectus poet. iamb. et melicorum graec." (Cött. 1839), und am vollständigsten von Bergk in "Poetae lyrici graec." (Epz. 1843) herausgegeben.

Hippondos hieß der Sohn des Priamus und der Hecuba; ferner der Vater der Periboa und des Kapaneus, aus der Familie des Protus, ein Sohn des Anaragoras oder des Megapenthes. Hipponoos war auch der ursprüngliche Name des Bellerophon (f. d.).

Sophokles hatte unter diesem Namen ein Trauerspiel geschrieben.

Sippophägi, d. i. Pferdefresser, war, nach den Berichten alter Geographen, der Name eines schthischen Volköstamms nordöstlich vom Kaspischen Meere, wo noch gegen-wärtig Kalmückenhorden mit allen Gewohnheiten der alten Schthen nomadisiren und das Pferdesleisch als Leckerbissen achten. Auch in cultivirten Ländern hat man wiederholt Versuche gemacht, den Genuß des Pferdesleisches einzuführen, wie denn erst noch 1842 zu diesem Zweck in Würtemberg ein eigener Hippophagenverein sich bildete.

Sirn, f. Gehirn.

Sirfch ift der Name einer Gattung ber Wiederkäuer mit zackigen, nicht hohlen Sornern, Geweihe genannt, welche indeß, die eine Art (bas Rennthier) ausgenommen, bem weiblichen Geschlechte stets fehlen, in gewissen Perioden bes Jahres abfallen und bann durch neue erfest werden, die anfangs mit einer haarigen Saut überzogen find. Die Sirscharten find in der alten und neuen Welt einheimisch und gehören zu den nugbarften Thieren. Unter ihnen ift die größte das Elenn (f. b.) oder Elenthier, im Altdeutschen Schelch genannt. Eine andere Hirschart, das Rennthier, kommt im hohen Norden wild vor, wird aber auch von den Lappen in großen Heerden gezähmt gehalten und erweist sich fehr nüglich als Zugthier, sowie durch sein Fleisch, seine Haut, Milch, Knochen und Sehnen, welche zur Nahrung, Kleidung und allerlei Gerathschaften verwendet werden. Un Große kommt es fast dem Ebelhirsche gleich; feine Geweihe find schaufelformig und guruckgebogen. Ahnliche Geweihe hat auch der Damhirsch, der in ganz Europa verbreis tet ist und wegen seiner edeln Gestalt und schönen Färbung in Thiergärten gehalten wird. Unter den übrigen Hirscharten, die ein rundes Geweih haben, ift der Edelhirsch, deffen Weib Hirschfuh, Thier oder Hindin genannt wird, in Europa am häufigsten und bildet ben Sauptgegenstand ber fogenannten hohen Jagd. Das Alter ber Mannchen, die in ber Brunftzeit, im Spatherbst, um die Weibchen kampfen, erkennt man an der Bahl ber Enben, b. h. ber Baden bes Geweihes. Das Birfchhorn wurde fonst in ber Medicin angemendet und findet noch gegenwärtig zu Gallerten u. f. w. in der Ruche Unwendung;

sters H." (Tub. 1783).

auch wird es zu mancherlei technischen Arbeiten benust. Das Fleisch bes Hirsches ist sehr schmackhaft und sein Fell liesert, weiß gegerbt, das sogenannte Wildleder. In Amerika wird der Ebelhirsch durch mehre Arten vertreten, in Nordamerika durch den Wapit und den Elk, in Südamerika durch den Sumpshirsch u. s. w. Ostindien besitzt einige eigenthümliche Hirscharten, unter denen besonders der gesteckte, auch in deutsche Wälder verpstanzte, schon den Alten bekannte Ariszu erwähnen ist. Das gemeine Reh, von welchem das Männchen Nehbock, das Weibchen Nicke heißt, lebt weniger gesellig als der Hirsch; sein Fleisch ist noch seiner als das des legtern, und sein Fell wird ebenfalls zu vielerlei Gegenständen verarbeitet. Wie beim Hirsche, so gibt es auch beim Nehe manche Farbenabänderungen, unter andern fast schwarze Nehe; besonders aber zeichnen sich einige Arten durch monströß gebaute Geweihe aus. Den Holzungen schadet es durch Absressen in Irland gefunden hat, zeugen von einer untergegangenen Hirschart, dem sogenannten Niesen elne nn. Bei einigen dieser Skelette maß der Schädel sast eine Elle, das Geweih war

gegen 8 F. lang und die Spigen beffelben ftanden gegen 14 F. auseinander.

Birschau, ein Fabrikdorf im Oberamte Calw des würtemberg. Schwarzwaldkreises, mit 560 G., verdankt feine Entstehung bem ehemaligen Klofter gleiches Mamens, beffen Nuinen einen nahen Hügel außerst malerisch zieren. Dieses berühmte Kloster (monasterium Hirsaugiense) nach der Regel des heil. Benedict wurde von dem Grafen Erlafried von Calw um 830 erbaut, durch Hraban us Maurus (f. b.), damaligen Abt von Kulda, mit 15 Monden bevolkert und im Sept. 838 eingeweiht. Wie alle Benedictinerklöfter zeichnete sich auch H. fehr bald burch wissenschaftliche Bildung aus, und im 10. Jahrh. hatte die dasige Schule einen weit verbreiteten Ruf erlangt. Die in ganz Deutschland im 3. 986 wüthende Pest und das 988 unter den Mönchen entstandene Schisma brachten allerdings der Rlofterschule großen Schaden. Allein durch den Grafen Adelbert von Calw wurde 1059 wieder ein besserer Zustand herbeigeführt, und unter Abt Wilhelm, gest. 1091, nahm bas Rloster eine ber ersten Stellen unter allen Benedictiner-Congregationen ein. Später erhielt es sich jedoch nur durch seinen frühern Ruf in Ansehen. Als es zur Zeit der Reformation facularifirt worden, baute fich Bergog Friedrich I. von Würtemberg ein Schloß in der Nähe desselben auf der Anhöhe, welches aber gleich dem Kloster 1692 durch die Franzosen eingeäschert wurde. Nicht blos für die Geschichte des Alosters, sondern auch in anderer Beziehung ist Tritheim's "Chronicon hirsaugiense" von Wichtigkeitz noch ungleich wichtiger der fogenannte "Codex hirsaugiensis", der 1844 von dem Litera» rischen Verein in Stuttgart herausgegeben wurde. Ugl. Christmann, "Geschichte des Klo-

Sirfchberg, im Regierungsbezirk Liegnis ber preuß. Provinz Schlesien, fehr romantifch gelegen, am Bereinigungspunkt ber Flüschen Zaden und Bober, ift die wichtigfte Gebirgshandelsstadt Schlesiens. Sie hat über 6800 E., theils Katholiken, theils Evangelische, ein gutes Gymnasium, eine Industrieschule, drei Hospitäler und ein Waisenhaus. Die hiesige evangelische Kirche, welche nach dem Muster der Kirche in Stockholm erbaut ist, gehört zu den sechs sogenannten Gnadenkirchen, welche Kaiser Joseph I. den Protestanten in Schlesien zu bauen erlaubte, und zeichnet sich aus durch ihre Schönheit und Größe, durch eine vortreffliche große Orgel und durch ein Bruftbild Luther's von Schadow. Der bedeutenoste Manufactur- und Handelszweig sowol in S. felbst, wie überhaupt im hirschberger Kreise, welcher auf 11 DM. 50800 E. zählt, ist die Leinwand, besonders die fogenannte Schleierweberei. Diese Kunst wurde zuerst in der Mitte des 16. Jahrh. durch einen von seiner Wanderung aus den Niederlanden zurückkehrenden Sutmachergesellen hierher verpflanzt. Die feinen Lothgarne werden dazu so fein gesponnen, daß man ein ganzes Stud durch einen Fingerring ziehen kann. Im Dreifigjährigen Kriege ging bieselbe zwar wieder verloren; allein durch ben patriotischen Bürgermeister Flöde, der zu diesem Behufe felbst ins Ausland reiste und dafür nachher vom Kaifer unter dem Namen von Chrenschild in den Adelstand erhoben wurde, ward dieser Industriezweig in H. wieder heis misch, der seitdem fortwährend sich steigernd zu hoher Blute gelangt war, als er durch den franz. Krieg im J. 1806 eine solche Störung erlitt, daß er sich noch gegenwärtig nicht wie-

Codulc:

ber zu der frühern Blüte hat erheben können. Außerdem gibt es in H. auch eine Porzellanfabrik, welche geschmackvolle Öfen liefert, und bedeutende Tuchmanufacturen. Zu den romantischen Umgebungen der Stadt gehören besonders der Cavalierberg und der Sattler,

jest Helikon genannt, zwei Anhöhen mit Anlagen und schönen Aussichten.

Sirfcher (Joh. Bapt. von), Geistlicher Rath und ordentlicher Professor ber katholischen Theologie an ber Universität zu Freiburg, ein um wiffenschaftliche Behandlung ber tatholischen Theologie sehr verdienter Gelehrter, wurde am 20. Juni 1788 ju Alt-Ergarten im ehemaligen öftr. Dberamte Altdorf geboren und bildete fich theils in ber Rlofterschule zu Weißenau, theils auf dem Gymnasium und Lyceum zu Konstanz, theils auf der Universität zu Freiburg. Im 3. 1810 zum Priefter geweiht, wirkte er zunächst als Seelforger, bis er 1812 nach Ellwangen ging, wo er als Repetent an der theologischen Facultät und an dem Seminar, später auch als Professor der Philosophie an dem Lyceum thatig war. Nachbem er im J. 1817 eine Lehrstelle am Gymnasium zu Rottweil erhalten hatte, wurde ihm noch in demfelben Jahre die Professur der driftlichen Moral an der katholischtheologischen Facultät zu Tübingen übertragen. Die Unbefangenheit und tiefe Ginsicht, welche hier in seinen auch von Protestanten zahlreich besuchten Vorlesungen sich kundgaben, jogen ihm manche Verleumdung von Seiten ber ultramontanen Partei zu, konnten ihm jedoch die Gunst der Regierung um so weniger entziehen, je klarer seine Schrift "Uber das Berhältniß des Evangeliums zu der theologischen Scholastik der neuesten Zeit" (Tub. 1823) ben Widerspruch zwischen der echtfatholischen und der röm. Lehre nachwies. Im J. 1837 folgte er dem Rufe an die Universität zu Freiburg, wo er später zum bad. geistlichen Nathe ernannt, noch gegenwärtig verdienstvoll wirkt. Seine freien Ansichten über den katholischen Autoritätsglauben und über den Cölibat hat er in seinen Schriften offen dargelegt. Unter lettern steht obenan seine "Christliche Moral" (3 Bbe., Tub. 1835—36; 2. Aust., 1836 -37), die er als die Lehre vom Werden des Reichs Gottes im Leben der Menschheit behandelt. Nächstdem erwähnen wir seine "Katechetik" (Tub. 1831; 4. Aufl., 1840); "Betrachtungen über die fammtlichen Evangelien der Fasten" (7. Aufl., Tub. 1843); "Betrachtungen über die fonntäglichen Evangelien des Kirchenjahrs" (2 Bde., Tüb. 1837 -43; Bb. 1, 4. Aufl., 1844); "Geschichte Jesu Chrifti" (2. Aufl., Tub. 1840), und vornehmlich die Schrift "Die katholische Lehre vom Ablag" (5. Aufl., Tub. 1844).

Hirschfeld (Christian Can Lorenz), ein um die Gartenkunst ausgezeichnet verdienter Mann, geb. am 16. Febr. 1742 in dem holftein. Dorfe Nüchel bei Eutin, wo fein Bater Prediger war, bildete sich seit 1756 im Baisenhause zu Salle und studirte seit 1760 auf der dasigen Universität nach dem Wunsche seiner Verwandten Theologie. Nach seiner Rückfehr in die Heimat wurde er als Lehrer einer Prinzessin und zweier Prinzen von Holstein-Gottorp angestellt und ging mit ben lettern 1765 auf Reisen, gab aber, burch Cabalen veranlaßt, 1767 diese Stelle auf und lebte nun einige Jahre in Leipzig, wo er sich mit Schriftstellerei beschäftigte. Im 3. 1770 wurde er Secretair bes akademischen Curatelcollegiums und außerordentlicher Professor zu Riel, 1773 ordentlicher Professor ber Philosophie und schönen Wissenschaften und 1777 erhielt er den Titel eines Ctatraths. Seine "Anmerkungen über die Landhäuser und die Gartenkunst" (Lpz. 1778) bildeten den Borläufer zu seiner "Theorie der Gartenkunst" (5 Bde., Lpz. 1779 — 85, 4., mit Apfrn.), die ihn zu mehren Reisen nach Danemark, Deutschland und in die Schweiz veranlagt hatte. Nächstbem erwähnen wir seinen "Gartenkalender" (5 Bbe., Kiel 1782 — 89) und feine "Kleine Gartenbibliothek" (Bb. 1, Riel 1790). Auf Befehl und Rosten seines Königs von Dänemark legte er 1784 zu Dusternbrook bei Riel eine vortreffliche Fruchtbaumschule an. Noch schrieb er ein "Handbuch der Fruchtbaumkunst" (2 Bde.,

Braunschw. 1788—89) mit. Er starb am 20. Febr. 1792.

Hiefe (Panicum) ist eine besonders im Brandenburgischen, in Baden, Heffen, Baiern und Ostreich cultivirte Getreideart. Es kommen von ihr zwei Hauptarten vor, Rispenhirse (P. miliaceum) und Kolbenhirse (P. italicum), von denen jene ein wärmeres Klima verlangt als diese. Die Hirse ist sehr nahrhaft. Zu Grüße und Graupen verarbeitet, vertritt sie die Stelle des Reißes, und gleiche Theile Weizen- und Hirsemehl geben ein sehr gutes Brot, während das Brot aus reinem Hirsemehl sprobe ist. Als Ge-



flügelfutter übertrifft die Hirfe alle andern Getreidearten, und auch das Stroh dient zur Wiehfütterung. Das Vaterland der Hirfe soll Indien sein; doch ist sie durch ganz Europa

und Affen angebaut.

Sirt (Alons), ein bekannter beutscher archäologischer Schriftsteller, geb. am 27. Juni 1759 im Dorfe Bella in der fürstlich fürstenberg. Landschaft Baar in Baden von sehr armen Altern, die ihn theils wegen seiner Anlagen, theils wegen Körperschwäche zum Studiren bestimmten, erhielt seinen ersten Unterricht im Gymnasium der Benedictis ner zu Willingen, bann unter den Jesuiten zu Freiburg und zu Rottweil und studirte hierauf in Nanch und seit 1779 in Wien, wo er sich zuerst mit Kunststudien beschäftigte. Im 3. 1782 fand er Gelegenheit, nach Italien zu gehen, wo er nun 14 Jahre verweilte, die berühmtesten Werke der Baukunst studirte und sich als Führer vornehmer Reisender fehr verdient machte. Nach seiner Ruckfehr nach Deutschland im J. 1796 wurde er Mitglied ber Akademie der Wiffenschaften zu Berlin, sowie auch der Akademie der Künste und erhielt den Titel eines königlichen Rathe. Bei Errichtung der Universität zu Berlin wurde er zwar zum ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt; boch anderte dies in nichts sein-Verhältniß zu den beiden Akademien. In den I. 1816 und 1817 bereiste er nochmals Italien und hierauf auch Belgien und Holland. Später beschäftigten ihn bie ihm vom König übertragenen Vorarbeiten zum Museum. Er starb am 29. Juni 1837. Unter seinen Schriften find am bemerkenswerthesten bas "Bilberbuch für Mythologie, Alterthum und Kunst" (2 Bde., Berl. 1805—16, 4.); sein Hauptwerk, "Die Baukunst nach ben Grundfägen der Alten" (Berl. 1809, Fol., mit 50 Rupfertaf.); "Geschichte der Baukunst bei den Alten" (3 Bde., Berl. 1820—27, 4., mit 32 Kupfertaf.) und "Geschichte der bildenden Kunste bei den Alten" (Berl. 1833), welche von der Abgeschlossenheit seiner Ansicht in archäologischer Hinsicht den klarsten Beweis gibt. Sehr eingreifende Runfturtheile enthalten seine "Kunstbemerkungen auf einer Reise über Wittenberg und Meißen nach Dresben und Prag" (Berl. 1830), wie benn überhaupt seine Thätigkeit in ben lettern Jahren vorzugeweise eine polemische Nichtung nahm; so schon in der Schrift "Die Hierodulen" (Seft 1, Berl. 1818). Unter feinen in der Akademie der Wiffenschaften gehaltenen und einzeln im Druck erschienenen Borlefungen erwähnen wir die "Der Tempel der Diana zu Ephesus" (Berl. 1809); "Der Tempel Salomon's" (Berl. 1809) und "Bon den ägnpt. Phramiden" (Berl. 1815).

Sirtenbrief nennt man ein öffentliches Ausschreiben eines der Inhaber des Kirchenregiments an die untergeordnete Geistlichkeit, in welchem letterer von jenen Erklärungen und Belehrungen über den dermaligen Zustand der Kirche oder eines Theils derselben zukommen und in schwierigen und bedenklichen Fällen mit eindringlicher Gewissenschaung Verhaltungsbefehle ertheilt werden. So erließ Gregor XVI. am 15. Aug. 1832 einen Hirtenbrief gegen alle Irrlehren und besonders gegen politische Vereine. Protestantische Bischöfe erlassen hirtenbriefe bei Antritt ihres Amts und die Bischöfe der Hochkirche

alle drei Jahre.

Firtenpfennige nennt man die kleinen, einseitigen, aus ganz geringhaltigem Silber geprägten Hohlnunzen, die im Perlrande einen Baum und ein Horn zeigen. Sie sollten nach Angabe des Kanzler von Ludewig in Halle von einem Hirten aus einem kupfernen Kessel gefertigt worden sein, der, als er als Falschmunzer in Untersuchung gezogen wurde, sich damit herausredete, daß er keines munzberechtigten Herrn Wappen gemisbraucht habe. Moser erklärte diese Erzählung für eine Fabel und wies zugleich nach, daß

die Hirtenpfennige Heller der Stadt Buchhorn in Schwaben seien.

Firtius (Aulus), ein Römer aus plebejischem Geschlechte, Anhänger und Vertrauster des Casar, dessen Legat er im gallischen Kriege war und durch den er im J. 46 v. Chr. die Prätur und für das J. 43 das Consulat erhielt. Nach Casar's Ermordung entfrems dete er sich dem Antonius, und nachdem er das Consulat angetreten hatte, zog er mit seinen Collegen C. Vibius Pansa und Octavian gegen ihn zu Felde. Antonius wurde von ihm zuerst bei Bononia (Bologna), dann in dem entscheidenden Treffen bei Mutina (Mobena), wornach der ganze Krieg der mutinensische heißt, am 27. Apr. 43 geschlagen und zur Flucht genöthigt; H. selbst aber siel in dem letztern, Pansa starb den Tag darauf au

Sirgel 193

ben bei Bononia erhaltenen Bunben. Db h. ber Berfaffer ber Geschichte bes alexandrin, und bes afrif. Artieg fei, ift nicht entschieden; bagegen ichint ficher, baß die Fortlegung Chas acite Buch der "Commentarien" Gafare über ben auß. Artie von ibm herrüber.

Birgel ift ber Rame einer im Canton Burich febr weit verbreiteten Ramilie. Sans Raspar D., ein tudtiger Schriftfieller im Rache ber praftifden Philosophie, ach in Burich am 21. Mars 1725, geft, ale Dberftabtarat und Mitalieb bee Großen Rathe bafelbit 19. Rebr. 1803, batte fich unter Bobmer's Leitung mit ber iconen Literatur bes 18. Rabrb. befannt gemacht, mit Gutser bie Schweis burchreift, und in Berlin Gleim, Ramler, Gralbing und Sad tennen gelernt. Much lebte Rleiff einige Bochen bei ibm, und bie von Rlopftod in einer feiner fchonften Doen befungene Rabrt auf bem Buricherfee feitete 5. und beschrieb fie felbft ammuthig. Bon feinen Schriften find gu ermabnen "Die Birthfchaft eines philosophifchen Bauere" (Bur. 1761; 2. Aufl., 1774); "Das Bilb eines wahren Patrioten" (Bur. 1767; 2. Muff., 1775), "Un Gleim über Gulger" (2 Bbe., Binterth. 1780) und feine "Auserlefenen Schriften gur Beforberung ber Landwirthfchaft" (2 Bbe., Bur. 1792). Borguglich gelang ihm bie Darffellung einer Philosophie bes Lebens. BBabr und ffart, wie er bachte, fcbrieb er; Begeifterung fur Tugend und Baterland, rerublifanifder Beift und menidenfreundliche Gefinnung geichneten feine in que tem gewähltem Stile verfagten Schriften aus. - Gein Bruber Galomon S., geb. 1727 ju Burich, geft. 1818 ale Gedelmeifter bafelbft, fchrieb bie "Burcherifden Jahrbu. der" (5 Bbc., Bur, 1811). - Dane Raspar D., ber Cobn bes Buerffgenannten, ach. 1751, geft. 1817 ale Archiater in Burich, machte fich ale Stifter ber Bulfegefellichaft in Burich und ale Arat und Gefchaftsmann febr verbient. Gein Leben befchrieb Bira (Bur. 1818). - Jat. S., ber fich burch mehre Genbungen ine Mustand und an Die Taafabungen rubmlichft betannt machte, ftarb ale Stagterath in Burich 1829. - Beint. D., geb am 17. Mug. 1766, ftubirte in Burich Theologie, bereifte bann Stalien und murbe 1789 Profeffor ber Rirchengeschichte, bann ber Logit und Dathematit in Burich, 1809 Drofeffor ber Philosophie am Carolinum bafelbft und Mitglied bes Chorherrenftifts. Er ftarb am 7, Rebr. 1833. Die meifterhaften Darffellungen in ben von ihm berausgegebenen "Gugenia's Briefe" (2 Bbe., Bur. 1806; 3. Muft., 3 Bbe., 1819) find mit Erinnerungen aus feinem Leben, mit garten Seelengemalben ber Liebe und Rreunbichaft verwebt. Muffer einigen Uberfebungen, wie s. B. von Chateauvieur's ,, Briefen über Italien" (2 Bbe., Pp. 1820-21) gab er auch "Anfichten aus Italien" (3 Bbe., 2pg. 1823-25) und bie "Briefe Boethe's an Pavater aus ben 3. 1774-83" (Ppa. 1833) beraus. - Ront. Meld. S. geb. am 31, Mug. 1793 in Burich, geft, ale Burgermeifter bafelbft am 8. Juli 1843, befuchte gunachft eine Ergiehungeanftalt bei Biel, feit 1809 bas Gomnafium in Stuttgart, mo er Buft. Schmab tennen lernte, und tam 1810 nach Laufanne. Er hatte bie Abficht, ben geiftlichen Stand zu mablen, ftubirte aber bann gu Beibelberg 1811-13 bie Rechte. Die Sahre 1813-15 riefen ibn in die Beimat und gur Grenzbebedung unter Die Baffen. Nachbem er 1814 Abvocat geworben, erhielt er 1818 eine Unftellung ale Gecretair ber Juftig . und Policeicommiffion; gleichzeitig fing er an, Borlefungen am politifchen Inftitut in Rurich über Criminalrecht und Proceff zu halten, Die er bis 1820 fortfeste. Rach bem Aufftanbe ber Griechen ergriff er mit Gifer bie Cache berfelben. Geine Corift "Der beiligen Propheten Aufruf gur Befreiung Griechenlande" blieb nicht ohne Unregung ; auch ftiftete er mit Drelli und Bremi einen Griechenverein. 3m 3. 1823 jum Dberamtmann bee Begirte Kronau gemablt, mußte er Beiftliche und Beltliche bes Umte gu einer gemeinnusigen Befellichaft zu vereinen. Schon 1824 tam er in ben Großen Rath. Wie er am Umfturg ber Berfaffung von 1814 feinen Antheil genommen, fo hatte er auch 1830 lieber auf eine allmalige Befeitigung ber Borrechte ber Stadt Burich bingearbeitet als auf eine plogliche Umgestaltung. Ingwischen wurde er in ben neuen Großen Rath und in bie Berfaffungecommiffion gemahlt; auch im Dec. 1830 nad Bern auf bie Tagfagung gefenbet. Rach Annahme ber neuen Berfaffung bee Cantone murbe er im Dary 1831 Regierungs. rath und im Juni Prafibent bes Erziehungerathe. In letterer Stelle mar er befonbers thatig fur bie heilfame Umgeftaltung bes Schulmefene, fur Grundung bes Schullehrerfeminare, ber Cantone und Sochfchule. Geit 1832 jum Burgermeifter bes Cantone gemablt, fuchte er die neuen Ginrichtungen der regenerirten Schweis auf alle Beife zu befestigen und alle Conflicte mit dem Auslande möglichst zu vermeiben. Im 3. 1837 unterfluste er lebhaft den von zwei Großrathen auf Ginführung vollständiger Rechtsgleich. heit zwischen Stadt und Land gerichteten Antrag, und 1839 verwendete er fich entschieden für die Berufung Dav. Friedr. Straufi's (f. b.) zur Professur der Dogmatik und Kirchengeschichte an der Hochschule zu Zürich, und bestand dafür mit männlichster Ausbauer die lebhaftesten Kämpfe. Um 6. Sept. 1839 unterlagen B. und feine Gleichgesinnten. Er verlor seine Amter und widmete fich fortan der Abvocatur. Aber wie er dem Bolke ein unverbrückliches Wohlwollen bewahrt hatte, so wurde ihm auch bald wieder die Liebe seiner Mitburger zu Theil. Bereits auf dem Todbette hatte er noch die Genugthuung, wieder in das oberfre Gericht des Cantons gewählt zu werden. Unter mehren kleinern Schriften gab er "Beiträge zur Berbefferung ber Verfassung bes Cantons Zurich von 1814" (Bur, 1831) heraus. — Ludw. S., geb. 1801 zu Burich, geft. 1841 als Professor der Theologie an der dasigen Universität, ist durch seinen Commentar zum Hiob (Lpz. 1839) rühmlichst bekannt. — Bernh. S., Pfarrer in Pfäffikon, geb. 1807 zu Burich, widmete fich mit glanzendem Erfolge ben oriental. und besonders ben Sanffritsprachen. Um befanntesten find feine Uberfegung von Kalidafas' "Sakuntala" (Bur. 1833) und bas "Geficht des Todesboten über dem Erdfreis", ein von ihm felbst verfaßtes hebr. Gedicht (Bur. 1844). Mit der ihm eigenen feurigen Lebendigkeit nahm er an den firchlichen Bewegungen des J. 1839 Theil, und er war es, ber am 6. Sept. bas Landvolf in die Stadt führte. Wal. seine kleine Schrift: "Mein Antheil an den Ereignissen des 6. Sept. 1839. Ein Wort ber Wahrheit an die Schweizerbrüder in der Nähe und Ferne" (Zur. 1839).

Hiskias, einer der bessern Könige Judas von 728—699 v. Chr., Sohn und Nachsolger des Ahas, war bemüht, den in Verfall gekommenen Jehovahcultus wieder herzustelsten, und wird als ein gottesfürchtiger, im Sinne der Theokratie regierender Fürst gerühmt. Im Kriege kämpfte er glücklich gegen die Philiskäer, wurde aber von dem Asspreib hart bedrängt. Aus einer tödtlichen Krankheit wurde er durch die prophetische und ärztsliche Thätigkeit des Jesaias gerettet, nachdem zum Zeichen der wiederkehrenden Gesundheit der Schatten am Sonnenzeiger, wie erzählt wird, zehn Grad zurückgegangen war, welcher Erzählung die Idee zu Grunde liegt, daß Ichovah zu Gunsten seines Lieblings oder Vertrauten momentan selbst den Lauf der Natur hemme und ändere. Er lebte noch 15 Jahce

und machte fich um Jerufalem noch durch Unlegung einer Wafferleitung verdient.

Sistorisch heißt im Allgemeinen Alles, was man durch äußere oder innere Wahrnehmung kennen lernt, was zur Erfahrung gehört ober fich auf dieselbe bezieht, und es wird in diesem Sinne das Sifforische dem Empirischen gleichgestellt, im Gegensage zum Nationellen oder Philosophischen, was durch bloßes Machdenken oder reine mathematische Anschauung gewonnen wird. Man spricht daher von historischer Erkenntniß, b. h. berjenigen, welche aus Sinnesanschauung mittelbar oder unmittelbar entspringt und sich mithin auf Dafein und Beschaffenheit einzelner Gegenstände und Thatsachen bezieht, sowie von hiftorifchen Wiffenfchaften, b. h. fustematischen Ganzen der Erfahrungserkenntniffe, welche fich mit Beschreibung ber Gegenstände oder Erzählung der Thatsachen beschäfe tigen, z. B. Gefchichte, Geographie, Naturgeschichte, im Gegensage der philosophischen ober der Vernunfterkenntniß und der philosophischen Wissenschaften im Allgemeinen. Ein his ftorifcher Beweis ift ber, welcher aus Thatfachen geführt wird, wie der fogenannte bis ftorische Beweis vom Dafein Gottes, den man aus der Ubereinstimmung der Bölfer in ber Annahme eines göttlichen Wefens führt. Aber nicht blos in Sinsicht ber Quelle ber Erkenntniß und der hadurch bestimmten Gegenstände derfelben, sondern auch in Hinsicht der Auffassung und Wiederholung der Erkenntnisse seht man das Historisch e dem Philosophischen entgegen, und versteht bann barunter Das, was nach fremder Ginsicht, ohne Selbsthätigkeit des Denkens, gedachtnismäßig aufgenommen wird, bas hiftorische Wiffen. Wie nun der Ausbrud Siftorie und Gefchichte insbesondere auf bie Darftellung wichtiger Veranderungen des Menschenlebens beschränkt wird, so nennt man ferner auch historisch und einen historisch en Gegenstand alles Das, was in diesen bestimmten Kreis von Veränderungen und mithin zum Stoff der Geschichte gehört ober sich auf diese

bezieht, und baher hiftorische Wiffenschaften in einem engern Sinne biejenigen, welche fich mit Erzählung der Veranderungen des Menschenlebens beschäftigen, die eigent= liche Geschichte (f. b.), Siftorie, und ihre Bulfewiffenschaften. Das ftreng Siftorische, das durch glaubwürdige Zeugnisse als wirklich geschehen erwiesen werden kann, ift nicht nur dem Mythischen und der Bolfsfage entgegengesett, sondern auch bem rein Voetischen. Daß bei ber Bearbeitung der Geschichte die Einbildungefraft das Bild nur ans bem gegebenen Stoffe zusammensegen, alfo nur eine möglichft treue Copie ber Wirklichkeit geben kann, während in der Dichtkunst die Phantasie, ungebunden durch Prüfung der Wirklichkeit, ben vorliegenden Stoff nach einer freigeschaffenen Idee darstellt, bas ift es, was Historie und historisch e Runft von Poesie und poetischer Kunft unterscheidet. Won dieser Unterscheidung hängt auch die Unterscheidung des poetischen und hiftorischen Stile ab. Bgl. Creuzer, "Die historische Kunft ber Griechen" (Lpz. 1803). Weil jedoch die Poesie auch historische Stoffe bearbeiten kann, fo pflegt man in dem Gebiete der Poetir bas Diftorifche, 3. B. bas hiftorifche Schaufpiel, auch bem rein Poetischen, bet Driginaldichtung und, insofern die Allegorie größtentheils auf Erfindung beruht, bem Allegorischen entgegenzustellen. Lettere Unterscheidungen gelten auch von den Werken der bilbenden Kunft, namentlich in Sculptur und Malerei. (S. Siftorifche Malerei.)

Siftorische Malerei oder Gefchichte malerei. Wenn eine Definition ber hiftorischen Malerei gegeben werden soll, so wird dieselbe nicht sowol den möglichen Umfang der darzustellenden Gegenstände, ale die Auffassung der lettern bezeichnen muffen. Religiöse, mytho logische und sagenhafte Gegenstände an sich ergeben noch keine historischen Bilder. Die echte historische Malerei hebt die menschliche Figur dadurch auf eine höhere Stufe, daß sie dieselbe in ihrer finnlichen Erscheinung zum Träger eines höhern Gedankens macht, ihr Dafein mit einem großartigen, menschlich wichtigen Moment verknüpft. Bei den Griechen, wo die Malerei fich als selbständige Runft entwickelte, finden wir sie zunächst mit Darftellung ihrer Beroengeschichte sowol als jungst erfochtener Siege beschäftigt, und der größte Theil ihrer Leiftungen war fortbauernd biefen Gegenständen gewidmet. In der driftlichen Zeit war die Dalerei von ihrem Anfang bis zu ihrer völligen Entwickelung fast ausschließlich sinnliche Darstellung der religiösen Geschichte und Ausdruck frommer Gefühle. In beiben Fällen war also die Malerei zunächst auf Darstellung menschlicher Gestalt und zwar aus einem höhern Gefichtspunkte, nämlich in ihrer Beziehung auf ben Ausbruck bes Göttlichen und Sittlichen im Menschen gewiesen; dieser Ausdruck des Söchsten aber kann nur erreicht werden burch Auffaffung der Formenschönheit und Darstellung der edelsten Gemuthe- und Beifteeregungen an berfelben, ober mit andern Worten, durch finnliche Schilberung ber menfchlichen Natur in ihrer edelsten geistigen und fichtbaren Erscheinung. Sierzu ift aber nicht blos naturgemäße, charaktervolle und schöne Darstellung der Gestalten, sondern auch eine Anordnung ihrer Bewegungen nothwendig, welche ein Bild ihres Handelns darbietet und daneben das Wohlgefallen an anmuthigen Linien gewährt. Gin hiftorisches Gemälde kann nicht ohne schöne Gruppirung sein und beshalb muß auch die menschliche Gestalt den größten Naum barin einnehmen, Auge und Geist ausschließlich beschäftigen. Diese Foderung schöner Darstellung ist es, welche als nothwendige Eigenschaft der historischen Maletei Dasjenige bedingt, was man unter dem Ausbrud Stil begreift. Rein fogenanntes hiftori-Sches Bild barf gang ohne Stil fein, weshalb die Frangofen auch neuerlich den Ausbruck peinture historique mit dem Worte peinture de style vertauscht haben. Die Alten dagegen befagen gar feine Runft ohne Stil; die Strenge diefer Foderung zeigt fich in ihrer vollen architektonischen Schärfe bei ben Uguptern; ebenfo finden wir nicht nur die Bildnerei ber Griechen, fondern auch Das, mas une bei ben Mömern noch von ihrer Malerei erhalten ift, völlig den Gesegen des Stils unterworfen. Auch in der driftlichen Malerei war vom durftigften Anfange an ber Begriff des Stils als einer hohern Gefegmäßigkeit aller Darstellung vorhanden und bildete fich an den heiligen Gegenständen, welche fast ausschließend behandelt murden, allmälig zu naturgemäßer Bollendung. Bis auf-Rafael gab es daher gar keine andere als historische Malerei. Der Name ber lettern kam erft dann in Gebrauch, als man anfing, Dinge, welche bisher blos accessorisch waren, z. B. die Landschaft, als eigene Darstellungen zu malen. Der größte und wichtigste Gegensas ber historischen Ma-

13 \*

and the

lerei wurde, zumal feit dem 17. Jahrh., die Benremalerei (f. b.), in welcher ftatt der höhern Schönheit und bes Stils die Naturwahrheit und Charafteristik vorherrschen.

Diese Trennung der Gattungen trat mit dem 16. Jahrh. ein, als die Runft aus dem Dienst der Kirche entlassen wurde und neben einer historischen Profanmalerei auch die Land= schaft, das Genre, das Stillleben aufkeimten. Auch in biefen nun felbständigen Gattungen machte fich ein mächtiger Nachklang ber hiftorischen Malerei geltend; es entstand 3. B. eine historische, ober wie man seit Goethe lieber sagte, eine heroische Landschaft, welche als Scene einer bedeutenden menschlichen Handlung, eines urthümlich-großartigen Culturzustandes auch an ben höhern Befegen bes hiftorifden Stile, an bedeutsamer Gruppirung ber Maffen u. f. w. Theil nimmt. Selbst das Thierstück verdient bei der großartigen Naturauffaffung, 3. B. eines Rubens, oft bas Prädicat heroifch, etwa im Gegenfas zu der gewöhnlichen Naturwahrheit eines Ridinger'schen Jagdfrude. Um fcmankendsten erscheint die Greuze ber historischen Malerei nach der Scite ber Ginzelfigur und bes Genrebildes bin. Ihr gehören 3. B. noch alle Darstellungen einzelner Idealfiguren, der Götter, der Heiligen, auch die Allegorien und Symbolfiguren an, weil die menschliche Gestalt hier nach höhern Gefegen verklart erscheint. Dann folgt eine Mittelgattung, bas fogenannte hiftorisch e Bildnif, in welchem etwa eine geschichtlich bedeutende Perfon durch den hiftorischen Stil ber Behandlung über den bloßen Individualcharakter hinaus zum Ausbruck eines Zeitcharakters, eines Symbols erhoben wird. Rady der Seite des Genrebildes hin ift besonders in det neuern Malerei die Trennung sehr schwer. Gewiß besigen g. B. Leop. Robert's "Schnitter" und "Fischer" durch den hohen Stil der Anordnung und Behandlung die volle Burde historischer Bilder, während unter ben fogenannten historischen Gemälden auf den gewöhnlichen Ausstellungen oft zwei Drittheile fich nicht über bas Genre ober bas Bildnif erheben. Letteres hat eine doppelte Urfache: es fehlt ber historische Stil in der Darstellung und es fehlt der dramatische Moment. Das Vermögen der eigentlich historischen Malerei zeigt sich aber darin, daß sie den Vorgang in seinem prägnantesten Moment, in dem entscheibenden Augenblick zu schildern vermag. Nur einen Moment darzustellen ist ihr möglich, aber in diesem weiß sie durch geschickte Zusammenstellung der Charaktere, durch die lebendige und thatige Bezichung, in welche fie biefelben gegeneinander fest, den ganzen Vorgang, felbst das dem gewählten Moment Vorausgegangene und Nachfolgende ahnen zu laffen. nun jede folde Auffassung bedeutender Momente des Menschenlebens eine poetische Thätigkeit ist, so tritt auch bald das epische, bald das inrische Element in dieser Schöpfung hervor; der eigentliche Beruf der historischen Malerei aber ist das dramatische, welches möglichste Einheit der Handlung und eine genauc Caufalverbindung aller Motive bedingt. hierin, fowie in der Warme und Lebendigkeit bes Gefühls, womit er das Edle der Secle in der Schönheit des Körpers abzubilden gewußt, ist Rafael von allen Neuern unerreicht geblieben. In ihm vereinigte fich hohe dramatische Kraft mit der edelsten Auffassung bes Einzelnen. Der edle Geift, welchen der Kunftler seiner Darftellung einhaucht, beruht in der edlen Fassung der Charaftere, und hierin haben sich ganze Zeitalter vergriffen, wie z. B. die David sche Schule das Eitle und Theatralische durchgehend statt des einfach Edlen und Natürlichen dargestellt hat. Da jede bildliche Kassung ein Concentriren ist, so tiegt es dem Distorienmaler ob, feinen Gegenstand burch die fprechendsten Motive deutlich zu machen, die Hauptgestalten hervorzuheben, die Nebencharaftere zurücktreten zu lassen und so auch im Bilde Haupt = und Nebenscenen, Hauptbegebenheiten und Episoben zu unterscheiden. Durch diese Vereinigung geistiger und sinnlicher Motive auf einen einzigen Punkt und Moment wird der Eindruck, welchen das Gemalde macht, verstärft, und es liegt darin eine Ent. schädigung für die Ummöglichkeit, wie die Dichtkunft einen größern zeitlichen Fortgang und das Ergreifende, was in diesem liegt, darzustellen.

Sistorische Bereine. Die historischen ober alterthumsforschenden Vereine und Gesellschaften, gewöhnlich Bereine für Geschichte und Alterthumskunde genannt, verdanten, als freie Vereine und insofern sie ihre Thätigkeit nicht der Geschichte und Alterthumskunde im Allgemeinen, sondern meist nur der eines Landes, einer Provinz, eines Kreises oder einer historisch merkwürdigen Gegend zuwenden, ihre Entsiehung erst den Anregungen der neuern Zeit, wo ein tiefgefühltes Bedürfniß und die neuerwachte Liebe für die

Geichichte bes Baterlandes und feine alterthumlichen Denemale fie ind Leben vief. Schnell haben fid, biefe Bereine uber gang Deutschland und bie ganber beutscher Bunge verbreitet. Den erfien Anflog bagu gab bie auf Anregung bee preug. Miniftere von Stein am 20. Jan. 1819 bearundete Befellichaft fur Deutschlands altere Beichichtstunbe ju Frantfurt am Main, welche fich eine fritifche Gefammtanegabe ber Quellenfchriftfteller des beutichen Mittelalters ale Aufgabe fiellte. (C. Deuticht Geidicht ofunbe.) Bon ihrer Thatigfeit zeigen bie von Derts (f. b.) herausgegebenen ,, Monumenta Germaniae historica" (Bb. 1-6, Sannov, 1526-41, Fol.) und bas "Archin ber Gefellichaft" (Bb. 1-4, Frantf. 1820-22; Bb. 5-8, Sannov. 1824-43). In Folge bee von ber frantfurter Befellichaft burch ihre Bergweigung in alle Gauen Deutschlands entgundeten neuen Gifere fur Gefchichteforicung murben nun febr balb auch mehre fpecielle hiftorifche Bereine begrundet, Die fich von Jahr ju Jahr mehrten und noch gegenwartig mehren, mo ihre Bahl in Deutschland allein auf mehr als 40 geftiegen ift. Diefelben haben fich mit mehr ober weniger Mobificationen hauptjächlich und gunachft Anregung und Erhaltung ber Theilnahme für Gefdichte und Alterthumer, ferner Sammlung, Bemahrung, Erhaltung und Rugbarmadung bes gefammten hiftorifden Daterials, und enblich Geforfcung und Erlauterung einzelner Partien ber Gefchichte und Alterthumsfunde gum 3mede gefest; fich im Wofentlichen giemlich übereinflimment erganifirt und fuft inegefammt fich Organe geichaffen, um von ihrer Thatigteit öffentlich Rechenichaft geben und Die Ergebniffe ihres Etrebens nieberlegen zu fonnen. Debre biefer Bereine haben fich, um nicht in Ginfeitigfeit ju verfallen, noch einen weitern 3med geftellt und andere Begenftanbe, wie Sprache und Literatur, Runft u. f. w., in ben Rreis ihrer Thatigfeit gezogen Eine neuerdings wiederholt angeregte lebhaftere Berbindung fuchte Daul Bigand burch feine "Jahrbucher ber Bereine fur Gefdichte und Alterthumskunde" (12 Sefte, Lemgo 1831-32) ju vermitteln.

Unlangend Die einzelnen Staaten Deutschlande, fo befteben, Die Befellichaften mit eingefchloffen, welche ber Gefchichte und Alterthumstunde blos eine ihrer Gectionen gewidmet haben, in Preufen 15 hifforifche Bereine: 1) ju Berlin bie Berlinifche Befellfchaft für beutiche Sprache und Alterthumofunde, geftiftet 1815, und feit 1834 ihre Birt. famfeit auch auf bas Alterthum richtend, in beren Ramen von ber Sagen bas "Reue 3abrbuch" (28t. 1 -6, Berl, 1836-44) ericheinen lagt; 2) ju Berlin ber Berein fur Befdrichte ber Mart Brandenburg, begrundet 1837, ber "Martifche Forfchungen" (26. 1-2, Berl: 1811-43) herausgibt; 3) in Bonn ber Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande, gefliftet auf Unregung ber bafelbft 1841 gehaltenen Philologenverfammlung, ber auch bereits vier Befte feiner "Jahrbucher" (Bonn 1842-44) hat ericheinen laffen; 4) in Brestau die Echlefifche Gefellichaft fur vaterlandifche Gultur, Die feit 1829 jabrlich "Uberfichten ber Arbeiten und Beranberungen" befannt macht; 5) in Gorlig bie Dberlaufigifde Gefellichaft ber Biffenfchaften, gegrundet 1779, Die bas ,, Reue Laufigifche Magasin" (26. 1-22, Gerl. 1842-44) fortfest und eine Cammlung ber "Scriptores rerum lusaticarum" (28b. 1-2, Gorl. 1839-41) begonnen bat; 6) in Salle ber Thuringifth-fachf. Berein fur Erforfchung vaterlandifcher Alterthumer", geftiftet 1819 in Maumburg, mit einem Zweigvereine in Leipzig, und 1823 nach Salle verlegt, in beffen Damen Die "Mittheilungen aus bem Bebiete hiftorifch-antiquarifder Forfdungen" (5 Sefre, Maumb. 1822-27, 4.), von Rrufe und von Porent Die "Deutschen Alterthumer ober Archio fur alte und mittlere Geographie, Befdichte und Alterthumer" (3 Bbe., Salle 1824-30), von Rofenfrang bie ,Deue Zeitschrift fur bie Befdichte ber german. Bolter" (Salle 1832) berausgegeben wurden und gegenwartig von Forftemann Die ,, Reuen Dit. theilungen aus bem Gebiete hiftoriich-antiquarifder Forfdungen" (28.1-7, Salle 1834 - 44) berausgegeben werben; 7) in Ronigeberg bie feit mehr ale hundert Jahren beftebenbe Ronigliche beutiche Befellichaft, Die "Bifforifche und literarifche Abhandlungen" (Samml. 1- 4, Konigeb. 1830-38) erfcheinen ließ; 8) in Minben bie Beftfalifche Gefellichaft gur Forberung vaterlanbifder Enlitur, begrundet 1825, welche "Beftfalifche Probingiatblatter" (Bb. 1-3, Minb. 1828-13) herausgibt; 9) und 10) in Munfter und in Paberborn ber in zwei Sectionen gespaltene Berein fur Befchichte und Alterthumstunde Weffralend, conflicture 1825, in besten Namen P. Wagand das, Archio für Geschichte und Meterfaumderische der Verlesche des Verlesches des Ver

In Baiern, wo bie hiftorifchen Bereine burch bie befondere Begunftigung bes Ronias gehoben und, mit Ausnahme bes Bereins ju Rurnberg, mit ber toniglichen Afabemie ber Biffenichaften in Berbinbung gefest murben und auf alle Beife gufolge toniglicher Berorb. nung von den Behorden unterftust merden, befteben beren gebn : 1) ju Ansbach ber Siftorifde Berein in Mittelfranten (fonft Regatfreis), ber feit feiner Begrundung im 3. 1830 gwolf Jahre berichte" (Ansb. 1831-43, 4.) bat ericheinen (affen; 2) ju Augeburg ber Diff :rifde Berein fur Schwaben und Reuburg (fonft Dberbonaufreis), ber feit 1835 regelma-Big "Jahresberichte" (Mugeb., 4.) herausgibt, mit einem Rilialvereine gu Reuburg, ber feit 1835 ein "Collectaneenblatt" ericheinen laft ; 3) in Baireuth ber Sifforiiche Berein für Dberfranten (fonft Dbermaintreis), ber urfprunglich auf Anregung bes Ritters von Lang im 3. 1827 ale Berein fur baireutifche Gefchichte und Alterthumer conflituirt, 1830 in einen Berein für Befchichte und Alterthumstunde Des Dbermainfreifes fich umaeffaltete, und neben feinen "Sabresberichten" ein wieberholt unterbrochenes "Archiv für Gefchichte und Alterthumbfunde" (4 Bbc., Bair, 1828-43) berausgibt; 4) in Bamberg ber Siftorifche Berein in Dberfranten, ber fieben "Berichte" (Bamb. 1834-43) und ben "Renner" bes Suno pon Erimberg berausgegeben bat; 5) in Munchen ber Sifforifche Berein von und fur Dberbaiern (fonft 3farfreis), geftiftet 1838 auf Anregung bes Freiheren Bu Rhein, ber nachft feinen "Jahresberichten" (1-6, Dund. 1838-44) ein "Dberbairifches Urchip" (2b. 1-5, Dund, 1838-44) ericheinen fant : 6) in nurnberg bie Gefellichaft für nurnberger Geschichte und Alterthumsfunde, urfprunglich vom Freiheren von Auffeß ale Befellichaft fur Erhaltung ber Denfmaler alterer beuticher Beichichte, Literatur und Runft begrundet, welche feit 1842 ben von Daner redigirten ,, Murnberger Geichichte., Runft. und Alterthumefreund" (Murnb., 4.) berausgibt; 7) ju Paffau ber Siftorifche Berein fur Rieberbaiern (fonft Unterbonaufreis), ber aber bis jest nur einen Bant feiner "Berhandlungen" (Daffau 1834-36) bat ericheinen laffen; S) in Regensburg ber Siftorifche Berein fur Dberpfale und Regeneburg, ber ebenfalle und ununterbrochen feine "Berhandlungen" (Bb. 1-7, Regensb. 1831-43) herausgibt; 9) in Speier ber Diftorifche Berein fur Die Dfala (fonft Rheinfreis), ber 1843 feinen erften Bericht ericheinen ließ, und 10) in Burgburg ber Siftorifche Berein für Unterfranten und Michaffenburg (fonft Untermainfreis), gegrundet 1830, ber neben feinen "Jahresberichten" ein "Archiv" (Bb. 1-8, Burgb. 1831-44) herausgibt.

gifch-fachf. Bereins geftifteten Gachf. Berein fur Erforfchung und Bewahrung vaterlanbifcher Alterthumer, ber nachft feinen "Jahresberichten" (Beft 1 und 2, 2pg. 1825- 26) auch "Beitrage aur vaterlandifden Alterthumefunde" (2p. 1826) erfcheinen lief, fich verfcmols, feitbem regelmäßig "Berichte" (Deft 1-15, Pp. 1827-14) berausgab und feit 1844 in Die brei Abtheilungen, fur beutiche Eprache und Literatur, fur beutiche Beichichte und biftorifde Bulfemiffenichaft und fur Runft und Alterthum fich icheibet. - 3n Sannover murbe 1834 ber Siftorifde Berein für Rieberfachfen gu Sannover begrundet. ber neben jahrlichen "Rachrichten" (Deft 1 -7, Sannor, 1835 -14) bas fcon lange be flebenbe "Baterlanbifche Archiv" (Bb. 1 - 10, Sannev. 1835 - 41) berausaibt. - 28 ur temberg bat nachft bem ale Staatsanftalt 1822 vom Ronige geftifteten Bereine fur Ba terlaubetunde, beffen Organ bie 1818 von Menminger begrundeten "Burtemberg. Jahr bucher fur vaterlanbifche Befdichte, Beographie, Ctatiftit und Topographie" find, brei biftorifche Bereine: 1) ben Archaologifchen Berein zu Rottweil, geftiftet 1832; 2) in Ulm ben Berein fur Runft und Alterthum, ber 1843 feinen erften "Bericht" ausgab, und 3) in Stuttgart ben Literarifchen Berein, gegrundet 1814, ber fich bie Berausgabe und ben Bieberabbrud michtiger alter Sanbichriften und feltener Bucher gur Aufgabe geffellt und bereite Clofener's "Straeburg, Chronit", ben "Codex hirsaugiensis", Die "Beingartner Riederhandidrift" u. f. w. berausgegeben bat. 3n Rurheffen, mo icon 1777 eine Befellichaft ber Alterthumer in Raffel geftiftet murbe, bie aber frater wieber einging, confrituirte fich 1834 ein Berein für beif. Befdichte und Alterthumstunde gu Raffel, Der eine "Beitichrift" (Bb. 1- 3, Raff, 1837 13) nebft befondern " Eupplementbanben" berausgibt, Die unter Anderm Landau's Monographie, "Die Rittergefellichaften in Deffen" und Bigand Lause's sum erften Mal gedrudte "Deff. Chronit" enthalten, und in beffen Ramen auch Bernhardi feine , Eprachfarte von Deutschland" (Raff. 1811) ericheinen lief. In Deffen - Darm fabt befteben zwei hiftorifde Bereine: 1) ber 1832 begrunbere und 1833 unter dem Prafidium Des 1845 verfiorbenen Staaterathe Eigenbrodt eröffnete Siftorifche Berein fur bas Großbersogthum in Darmftabt, beffen Organ bas von Steiner berausgegebene "Archiv fur beif. Geichichte und Alterthumstunde" (Bb. 1 ... 1, Darmit. 1835 -44) iff; und 2) ber 1841 geftiftete Berein gur Erforfdung ber thein. Gefdichte und Alterthumer gu Dains. - In Baben befteben ebenfalle gwei hiftorifche Bereine 1) bie Sineheimer Befellichaft gur Erforschung vaterlandifder Dentmale ber Borgeit, Die 1830 burch ben Stadtpfarrer Bilbelm in Ginebeim geftiftet murbe, vorzuglich mit Musgrabungen fich befchäftigt und regelmäßige "Jahresberichte" (1 9, Ginebeim 1831-13) berausgibt; 2) ber Sifforifche Alterthumeverein fur Baben gu Baben. Baben, ber 1811 Bufammentrat. - In Dedtenburg wurde 1835 ein Berein für medlenburg. Befdichte und Alterthumsfinde begrundet, ber "Jahrbucher und Jahresberichte" (Bb. 1 -Schwer, und Roft. 1836-13) berausgibt und in beffen Ramen Lifch Die ,, Dedlenburg. Ur funden" (3 Bbe., Edwer. 1837 - 38) ericheinen lieg. - In Schleswig murbe 1834 bie Roniglid Schlesmig. Solftein Lauenburg, Wefellichaft fur Cammlung und Erhaltung vaterlandifder Alterthumer qu Riel geftiftet, Die jabrliche "Berichte" (1- 9, Riel 1836 11) ericheinen lagt, bas "Archiv fur Etaats. und Rirchengeschichte" (5 Bbe., Riel 1833-13). ibre "Urtunbenfammlung" (Bb. I und 2, Abrb. I. Riel 1839 - 12, 4.), bae "Urtunbenbuch aur Gefchichte bee Landes ber Dithmarfchen" (Riel 1812), Die "Sammlung ber alt-Dithmarichen Rechtequellen" (Riel 1842) berausgab und ein neues Archiv ,, Nordalbingifche Studien" (Riel 1844) begonnen hat. In Daffau murbe bereite 1811 ein Alterthumeverein projectirt, ber aber erft 1821 ale Berein für naffauifche Alterthumefunde und Beidichteforidung ju Bicebaden ine Leben trat, bauptfachlich auf Ausgrabungen und Erhaltung rom. und beutscher Dentmale feine Thatigfeit richtet und ,, Annalen" (Bb. 1 -3, Biesb. 1827-39) ericheinen laft. In Cachien Altenburg murbe 1839 eine Befdichte . und alterthumeforichende Gefellichaft bes Diterlandes au Altenbung begrundet, bie "Mittheilungen" (Bb. 1, Altent. 1841-11) herausgibt. - In Cachfen-Meiningen befteht feit 1831 ber Benneberg, alterthumpforichenbe Berein in Meiningen, ber nachit feinen "Ginlabungsfdriften gur Jahrenfeftfeier" bie "Beitrage gur Befcbichte bee beutichen Alterthume" (Lief, 1 - 1. Meining, 1834 -- 12) berausgibt und bie

"Chronik von Meiningen" (Meining. 1836, 4.), die "Chernen Denkmale ber Grafen von Benneberg in Römhilb" (Munch. 1839, Fol.), und burch Schöppach bas "Senneberg Urfundenbudy" (Meining. 1842, 4.) herausgegeben hat. - In ben reuf. Fürftenthu. mern murde 1826 ber Voigtlandische alterthumsforschende Verein zu Sohenleuben conftituirt, ber anfange die Zeitschrift "Bariscia" (Lief. 1-4, Gera 1829-37) herausgab, an beren Stelle dann "Sahresberichte" (Gera 1837-41) traten. - In Frankfurt am Main wurde 1839 ein Verein für Frankfurts Geschichte und Runft begründet, ber ein "Archiv" (Seft 1-3, Frankf. 1839-44) herausgibt. - In Lube & hat die Gesellschaft für gemeinnüßige Thätigkeit eine Abtheilung für Gefchichte, die das "Lubedifche Urkundenbuch" herausgegeben hat. - In Samburg wurde 1839 der Siftorische Berein für hamburg. Geschichte gegründet, ber, in viele Sectionen zerfallend, bereite eine höchst erfreuliche Thätigkeit entwickelt hat, wovon seine "Zeitschrift" (Bd. 1 und 2, Heft 1, Hamb. 1841-45) ben Beweis liefert. - Oftreich hat feine historischen Bereine in bem angegebenen Sinne, wol aber find auch hier gleichzeitig Provinzialmuseen gestiftet worden, wie bas Johanneum für Steiermark zu Gräß (seit 1810), das Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg zu Innsbruck (feit 1823), das Museum Francisco-Carolinum zu Ling, das Vaterlandische Museum zu Prag (seit 1826) u. f. w., von denen auch mehre regelmäsige Jahresberichte und Zeitschriften erscheinen laffen. — Ein fehr lebhaftes Intereffe für historische Bereine herrscht auch in der deutschen Schweiz und in den ruff. Oftseeprovinzen. In der beutschen Schweiz bestehen neun berartige Bereine: 1) die 1836 begründete Gefellschaft für vaterlandische Alterthumer du Bafel, die früher bas "Schweizer. Museum für hiftorische Wissenschaften" (Bas. 1837—39) und 1843 das erste heft ihrer "Mittheilungen" erscheinen ließ; 2) die Gefellschaft zur Beforderung der Geschichtskunde in Freiburg; 3-5) die Vereine in Genf, Graubundten und Waadtland; 6) die Antiquarische Gefellschaft in Zurich, die bereits zwei Bande ihrer "Mittheilungen" (Bur. 1841-44, Fol.) herausgegeben hat; 7) die Zürcher Gesellschaft für vaterlandische Alterthümer, die 1844 das achte Heft ihrer "Mittheilungen" erscheinen ließ; 8) der Hiftorische Verein in Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalben und Zug, ber sich am 10. Jan. 1843 conftituirte und den "Geschichtsfreund" (Bd. 1, Ginsiedeln 1843) erscheinen läßt, der unter Andern die "Annales Einsidlenses majores", sowie die "Annales Einsidlenses minores" enthält, und 9) die Schweiz. geschichtsforschende Gesellschaft zu Bern, die schon 1812 gestiftet, 1841 zu einer allgemein schweiz. Gesellschaft erhoben wurde, mit der Bestimmung, die allgemeine Geschichte der Schweiz einerseits burch Zusammenhalten ihrer Forscher und Freunde überhaupt, sowie insbesondere der ihr gewidmeten Cantonalgesellschaften, anderer= seits durch Derausgaben von Quellensammlungen zu fördern. Dieselbe hält aller zwei Jahre an einem zu bestimmenden Orte der Schweiz eine Versammlung, gab früher den "Schweiz. Geschichtsforscher" (11 Bbe., Bern 1818—40) heraus und läßt seit 1841 als allgemeines Organ für schweiz. Geschichteforschung bas "Archiv für schreiz. Geschichte" (2 Bbe.) erscheinen. Sie umfaßt mit Ausnahme des zulest erwähnten Vereins alle historifden Bereine ber Schweig. - In den ruff. Ditfeeprovingen bestehen brei historische Bereine: 1) die Gelehrte Esthnische Gesellschaft zu Dorpat, die "Verhandlungen" (Heft 1-3, Dorp. 1840-13) herausgibt; 2) die Kurland. Gesellschaft für Literatur und Runft, die feit 1840 "Sendungen" erscheinen läfft, und 3) die 1834 gestiftete Gefellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der ruff. Oftseeprovinzen in Niga, die ebenfalls "Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte" (Bb. 1—2, Riga 1836—43) herausgibt. - Als mit den deutschen Bereinen aufammenhängend haben wir in Danemark ber Königlichen Gesellschaft, für nord. Alterthumskunde zu Kopenhagen zu gedenken, die 1825 constituirt, nach einem großartigen Plane mit dem Zwede, alle historischen und andern Sagas des german. Nordens herauszugeben, angelegt und im Befige reicher Mittel, schon in den ersten fünf Jahren 24 Bbe., die Sagas des alten Nordens enthaltend, bann die "Antiquitates americanae" u. f. w. herausgeben konnte und gegenwartig "Jahrbucher ber nord. Alterthumskunde" erscheinen läßt. Deben ihr bildete fich in Kopenhagen 1840 noch ein historischer Berein, der sich mehr das Quellenstudium der ban. Gefchichte zum 3mede geset hat. Auf Funen besteht die Fyens Stifts litterare

Siftrionen biegen bei ben Romern Die Schaufpieler. Mis im 3. 364 v. Chr. eine Deft in Rom ausgebrochen mar, wurden unter anbern jur Berfohnung ber Gotter angewandten Mitteln auch guerft Schaufpiele (ludi scenici) angestellt, Die von Schaufpielern, welche man aus Etrurien berief, aufgeführt murben und nur aus mimifchen Sangen mit Alotenbegleitung bestanben. Rom, Junglinge abmten bies nach und fügten Worte bingu ; es fanben fich aber auch Leute, Die ein Gewerbe baraus machten, und biefe murben mit bem aus ber etrurifden Sprache entlebnten Borte histriones, per welchem bas einheimifche ladiones mehr gurudtrat, benannt. Derfelbe Rame ging, als Livius Anbronicus (f. b.) um 240 v. Chr. bas funfigerechte rom. Drama begrunbete, auf die Darfteller (actores) biefer Dramen, Romobien und Tragobien über, nicht aber auf bie Darfieller ber Mimen und Pantomimen, Die fich fpater funftmäßig ausbilbeten und in ber Raifergeit bas eigentliche Schaufpiel übermucherten. Die Siftrionen bilbeten Truppen (greges), an beren Bor-Reber, gewöhnlich ben erften Schaufvieler (actor primarum partium), fich bie Magiftrate, welche bem Bolte Schaufpiele jum Beften geben wollten, wendeten. Die Befolbungen (mercedes) ber Siftrionen fliegen au folder Sobe, bag Tiberius fich veranlagt fanb, fie au beidranten. Beibliche Rollen murben burch Danner, erft in ber fpateften Raiferseit auch burch Beiber gefpielt. Das Bolt gab ben Schaufpielern ben Beifall burch Rlatichen (plansus), bas Diefallen burch Pfeifen (sibilus) ju ertennen. Der berühmtefte unter ben rom. Biffrionen mar Do &cius (f. b.), fur ben Cicero in feiner noch erhaltenen Debe ale Unwalt auftrat. Die Siftrionen gehorten meift bem Stanbe ber Rreigelaffenen an, auch Staben fanben fich unter ihnen. Die Chriofigfeit (infamia), ber ihr Bewerbe unterlag, traf nicht bie rom. Junglinge, welche bie alteinheimifchen vollemäßigen Atellanen (f. b.) barftellten und auf welche ber Dame Siftrionen nicht angewendet murbe.

Sittorff (3at. 3an.), ein berühmter Architett in Daris, geb. 1792 gu Roln, erhielt bon Jugend auf in Rolge ber Borliebe feines Batere fur Die Baufunft eine gu biefem Fadhe porbereitenbe Ergiehung. Rachbem er feit feinem 15. Jahre ale Steinhauer gearbeitet, trieb ihn zwei Sahre barauf bie Gehnfucht nach hoberer Ausbilbung nach Paris, wo er an bem Architeften Belanger gleichfam einen greiten Bater und an bem Architeften Pereier einen aufgezeichneten Lebrer fant. Bei ber Rudfehr ber Bourbone im 3. 1814 murbe er als erfter Infpector unter Belanger und nach beffen Tobe an feiner Stelle gum toniglichen Architeften ernannt. Bemeinschaftlich mit Lecointe beforgte er feit 1819, neben mehren "Drivatbauten in Daris und bem mittagigen Franfreich, ben Biebererban bes ital. Theatere Favard und ben Reubau bes Theutre de l'umbigu comique; die Entwurfe gur Bieberberftellung ber Rirche St.-Remp au Rheims, ju einem Grabmonument fur ben Bergog bon Berri, jur Grabtapelle fur bie Bergogin von Rurland und zu bem Springbrunnen ber Place be la Concorbe; bie Berausgabe bes "Recueil des décorations et description du bapteme du duc de Bordeaux" (Dar. 1827, Fol.) und bie Beidnungen für bae Prachtwert über die Bronungefeier Rarl's X., welches burch die Bulirevolution unterbrochen murbe. Dabei bereifte er ju mieberholten Rafen, behufe feiner Studien über Die Architeftur bes Mittelaltere und ber mieberauffebenben Runft, Deutschland und England und 1822-24 mit einem feiner Schuler, L. Banth, Italien und Sicilien, wo er mit ungeheurem Fleife bie Materialien ju feiner "Architecture antique de la Sicile" (3 Bbc., Par. 1826-30, Rol.) und jur "Architecture moderne de la Sicile" (Par. 1826-30, Fol.) fammelte. Aber bie von ihm gemachte Entbedung, bag bei ben griech. Werfen ber Baufunft aus allen

Beiten die Farben als charakteristische Zierde angewendet worden seien, verbreitete er sich in der "Architecture polychrome chez les Grecs" (1830). Durch die Julirevolution versor er seine Stelle als Architekt des Königs, doch blied ihm sein Antheil, als Mitarbeiter seines Schwiegervaters Lepère, an der Erbauung der Kirche St.-Vincent de Paul zu Paris. Im J. 1832 wurde er zum Architecte en ches der Gebäude des Gouvernements ernannt, welche zu der sechsten Abtheilung der Stadt Paris gehören. Gleichzeitig ließ er eine franz. Übersetzung des engl. Werts "The unedited antiquities of Attica" (Par. 1832, Fol.), erscheinen, das er vielfach berichtigte, durch Anmerkungen erläuterte und mit neuen Zeichnungen bereicherte. Seine Zeichnung der innern Ansicht einer antiken Basilika, nach den Überresten dieser Gebäude in Italien und nach den alten Schriftstellern dargestellt, 31 Zoll breit und 21 Zoll hoch, wurde für die Galerie in Luremburg angekauft. Im J. 1834 machte er die Entwürfe zur Verschönerung des Concordienplages und der Elnseischen Felder.

Hitsia (Jul. Eduard), Criminaldirector in Berlin, geb. bafelbst am 26. März 1780, studirte in Salle die Rechte, wo er, sowie später in Erlangen, für seine Liebe zur Poefie im Umgange mit Clemens Brentano, Lubw. Wieland u. A. reichliche Nahrung und Befriedigung fand. In Warschau, wo er feit 1799 bei der Regierung als Auscultator und seit 1804 als Neferendarins angestellt war, knupfte sich zwischen ihm und den Dichtern 3.3 Mnioch und Werner, welcher lettere in feinen "Gohnen bes Thals" in der Gestalt bes Tempelritters Robert b'herebon B.'s Individualität aufgefaßt haben foll, ein inniges Freundschaftsverhältniß. Alls 1806 die preuß. Herrschaft in Warschau ihr Ende erreichte, fah er fich genothigt, zu literarischen Arbeiten seine Zuflucht zu nehmen. Go beforgte er unter Andern die Übersetung von Chaptal's "Chimie appliquée aux arts" (2 Bde., Berl. 1808). Im J. 1808 begründete er in Berlin ein Berlagsgeschäft, womit er fpater einen Sortimentshandel und 1810 ein Lefezimmer für die Universität verband. 3m 3. 1814 verkaufte er seine Handlung an den Buchhändler Dümmler, betrat von neuem die ihristische Laufbahn beim Kammergericht und wurde 1815 Criminalrath beim Kammergericht und 1827 Director des Kammergerichts-Inquisitoriats. Im 3. 1825 begründete er die "Zeitschrift für die preuß. Criminalrechtspflege" und 1828 die "Annalen für deutsche und ausländische Criminalrechtspflege", die nachher von Demme fortgesett wurden. Unch gab er ein "Gelehrtes Berlin" (Berl. 1826) heraus. Den meisten schriftstellerischen Ruf erntete er durch die Lebensbeschreibungen Werner's (Berl. 1823) und Hoffmann's (2 Bde., Berl. 1823). Machdem er zum Neujahr 1832 von der Juristenfacultät zu Tübingen das Doctordiplom erhalten hatte, mußte er in Folge eines Augenübels, welches bald gangliches Erblinden des einen Auges nach fich zog, feine Entlassung aus dem Staatsdienfte nehmen. Sein Schriftchen, das einiges Aufsehen machte, "Das preuß. Geses vom 11. Juni 1837 jum Schupe des Eigenthums in Werfen der Wiffenschaft und Runft gegen Nachdruck und Nachbildung" (Berl. 1838), veranlaßte, daß die Regierung ihn im Oct. 1838 an die Spipe des Literarischen Vereins Sachverständiger berief, der in Gemäßheit des erwähnten Gesetzes in Berlin niedergesett wurde. Seit dieser Zeit führte er auch bis 1844 die Oberleitung der in Leipzig erscheinenden "Prefizeitung". Von seinem Freunde Adalbert von Chamisso wurde ihm in deffen lettem Willen die Ausarbeitung ber Biographie deffelben übertragen, welche den Schlug der "Schriften" deffelben bildet. Ubrigens that H. auch fehr viel zur Förderung der Geschligkeit im höhern Sinne; so stiftete er 1824 die Gesellschaft für deutsche Literatur und 1829 die Gesellschaft für ausländische schöne Literatur, die sogenannte Mittwochsgesellschaft.

Hefala, wo sein Vater Rentmeister bei der Universität war, machte daselbst seine Studien und wurde hierauf Notar in Stockholm. Während des Reichstags von 1828—30 begründete er mit Erusen stolpe (s. d.) die Neichstagszeitung, welche zum fast ausschließenden Organ der Opposition wurde. Nach beendigtem Neichstage trennte er sich von Erusenstolpe und während dieser das ultraronalistische "Fäberneslandet" unternahm, gab H. seit dem Dec. 1830 das radicale "Aftonbladet" heraus. Beide bekämpsten sich nun heftig, dis im J. 1833 die erstere Zeitung aus Mangel an Theilnahme aushören mußte. Durch seine Gewandtheit, sein Lalent, seine Gabe, die Tagesneuigkeiten auf eine pikante Weise zu be-

sprechen, stach H. sehr balb alle andere Zeitungen, namentlich auch den oppositionellen "Argus", aus, sodaß seine Zeitschrift in den letten Jahren über 5000 Abnehmer zählte, obschon sie seit dem Regierungsantritte des Königs Oskar aufgehört hat, Oppositionszeitung zu sein. Mit Erusenstolpe ist er vollkommen ausgesöhnt. Ubrigens hat H. zugleich eine Berlagshandlung; auch ist er Besitzer einer Stearinlichtfabrik, der ersten in Schwe-

ben, und bei allen öffentlichen Unternehmungen gern thätig.

Sjort (Peter), ein ausgezeichneter ban. Rritifer und Sprachforfcher, geb. 1793 auf ber bei Ropenhagen liegenden Infel Amager, wo fein Bater, der bekannte Schul= und Volksfreund Victor Christian S., der 1818 als Bischof zu Ribe ftarb, damale Prediger war, flubirte theils die Rechte, theile, im Umgange mit Sibbern (f. b.), Philosophie und gewann 1815 mit der Abhandlung über die menschliche Freiheit (1815) den Universitätspreis. In seinem "Tolv Paragrapher om Jens Baggefen" (1817), mit benen er zuerft als Schriftsteller auftrat, vertrat er mit großer Scharfe ben Standpunkt ber romantischen Schule gegen die burch Baggesen repräsentirte Gefchmackerichtung. Hierauf machte er mit einem jungen Abligen, D. Bertouch-Lehn, eine Reife nach Deutschland, Frankreich und Italien, die vom entschiedensten Ginfluß auf seine gange Lebensbetrachtung wurde. In Italien studirte er, im vertrauten Umgange mit den Dichtern Atterbom und Wilh. Müller, sowie mit beutschen und ban. Kunftlern, Runftgeschichte und Literatur; fpater brachte er drei Winter in München zu, in steter Berührung mit Schelling und Fr. Baader, sowie nachher mit Daub und Segel. Rach feiner Ruckfehr gab er die deutsch geschriebene Schrift "Joh. Scotus Erigena, oder von dem Ursprunge einer chriftlichen Philosophie und ihrer heiligen Bedeutung" (1822) heraus. Noch im 3. 1822 wurde er als Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Akademie zu Soroe angestellt. Seitdem lieferte er eine Reihe Schriften, theils über deutsche, theils über engl. und lat. Sprache, die insgefammt von dem Standpunkte der neuern fritischen Sprachforschung von Grimm, Beder u. A. ausgehend, zugleich manches Eigenthümliche und einzelne Partien der Linguistit wesentlich gefordert haben; so feine "Indft Grammatit for Danfttalende" (4. Aufl., 1842); "De tydste Conjugationer" (1826); "Systematisk Fremstilling af den latinske Conjugationsläre" (1827) und "Det engelste Conjugationssustem" (1843). Auch in ben Anmerkungen zu seinem "Deutschen Lesebuche" (3. Auft., 1843) finden fich Beitrage gur lerikographischen Behandlung ber Sprache. Er ift ein Schüler Raft's, was er namentlich in ber organisch-historischen Behandlung der Sprache bekundet. Die weiteste Verbreitung fanden sein trefflicher "Dan. Kinderfreund" (3. Aufl., 1842) und seine mit Geschmack ausgewählten und zufammengestellten "Alten und neuen geistlichen Lieber" (3. Aufl., 1843).

Dlubek (Frang Xaver Wilh.), Professor der Land - und Forstwirthschaft zu Gräß, geb. am 11. Sept. 1802 zu Chatitschau in Schlessen, studirte von 1822—24 in Brünn Philosophie und hierauf in Wien Mathematik, Jurisprudenz, Chemie und Landwirthschaft. Im 3. 1829 erhielt er eine Anstellung bei dem Magistrat in Wien und 1830 die Professur der Landwirthschaft daselbst. Nachdem er 1831 eine Neise durch die östr. Staaten gemacht hatte, wurde er 1832 Professor der Landwirthschaft zu Lemberg und 1833 in aleicher Eigenschaft nach Laibach versett, wo die Landwirthschaftsgesellschaft ihn zugleich mit Administration des Bersuchshofes und der Redaction der "Annalen" der Gesellschaft und des "Wirthschaftskalenders für Illyrien" beauftragte. Auch unterzog er sich auf Veranlassung bes Landesguberniums einer statistischen Zusammenstellung der landwirthschaftlichen, industriellen und commerziellen Verhältnisse bes Königreichs. Im J. 1840 wurde er Professor der Landwirthschaft zu Gräß, Referent des Centralausschusses der steiermärkischen Landwirthschaftsgesellschaft und Administrator des Versuchshofes und des Musterweingartens. Als felbständiger Schriftsteller trat er zuerst auf mit der gefronten Preisschrift "Die Ernährung ber Pflanzen und die Statik des Landbaus" (Prag 1841), an die sich die "Beleuchtung der organischen Chemie des Dr. Liebig" (Gräß 1842) anfchloß. Bugleich feste S. einen Preis von 100 Dukaten für Denjenigen aus, welcher nachzuweisen vermag, daß Liebig's organische Chemie auch nur eine einzige, neue, nicht praktifch bewährte, sondern blos streng wissenschaftlich vom Verfasser selbst constatirte Thatfache aufzuweisen vermag, die auf die Ernährung der Pflanzen Bezug hat. Bon feinen

übrigen Schriften sind zu erwähnen "Nesultate der Wirksamkeit der Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark" (Gräß 1840); "Der Verkehr zwischen Triest und der Monarchie und die wien-triester Eisenbahn" (Wien 1841) und "Versuch einer neuen Charak-

teristif und Classification ber Rebforten" (Grag 1841).

Hong-ho, d. h. im Chinesischen gelber Fluß, entspringt im innern' Usen auf dem großen Bergknoten des Kulkungebirges, durchsließt dann in großen Biegungen von Westen nach Osten die chines. Provinzen Kan-su, den sudlichen Theil der Mongolei, Schen-si, Schan-si, Ho-nan, Schan-toung und Kiang-su und ergießt sich, nachdem er zweimal auf seinem Laufe die chines. Mauer durchbrochen, zulest ins Whang-hai oder Gelbe Meer, den zwischen Korea und China gelegenen Vusen des Großen Oceans. Seine bedeutendsten Zustüsse sind auf seiner rechten Seite der Whai-ho und der Hoai-ho, auf der linken der Fuen-ho. Obschon bedeutende hydraulische Arbeiten zu seiner Negelung an seinen Usern angelegt sind, so verursachen seine Überschwemmungen doch vielen Schaden, besonders da er durch Schlammablagerungen fortwährend sein Bett erhöht, sodaß schon an vielen Stellen sein Niveau höher als das des umliegenden Landes ist, welches nur durch Dämme geschüßt wird. Sein Lauf hat eine Länge von ungefähr 600 M., und sein Flußgebiet beläuft sich auf 83000 DM.

Johnstack, wurde im 17. Jahrh. wahrscheinlich in Coeverden geboren; übrigens weiß man von seinen Lebensumständen durchaus nichts. Die Figuren in seinen Landschaften sind meist von Berghem, van de Velde, Lingelbach und J. van Loo gemalt, wonach seine Blütezeit etwa in das sechste bis achte Jahrzehnd des 17. Jahrh. fallen dürfte. Er malte meist Waldgegenden, Nuinen, Dörfer u. s. w., Alles mit einer Durchbildung des Einzelnen, besonders des Baumschlags, mit einer Klarheit der Composition, mit einer Kraft und Schönheit des Colovits und seiner Abstufung des Tons, welche ihn den größten Landschaftern an die Seite stellen. Seine Bilder sind in vielen Galerien zerstreut; Sir Robert Peel besitzt einige der vorzüglichsten. Man glaubt, H. seine Schüler Runsdaci's gewesen, dem

er von Manchen gleichgestellt wird, nur bag feine Ausführung minder gart fei.

Sobbes (Thomas), einer der scharffinnigsten, aber wegen seiner dem Glauben seiner Zeit durchaus widersprechenden Ansichten sehr verrufener Schriftsteller, der Sohn eines Predigers, geb. zu Malmesbury in England am 5. Apr. 1588, bezog schon in seinem 14. Jahre die Universität zu Oxford, wo er die damals herrschende Aristotelische Philosophie und Physik studirte. Im J. 1610 reifte er als Kührer eines jungen Lord Cavendish, Sohn des nachherigen Grafen von Devonshire, durch Frankreich und Stalien. Nach seiner Nückkehr faßte er, durch den Umgang mit Bacon veranlaßt, den Entschluß, für eine beffere Philosophie zu wirken, und überfeste, um seine Landsleute von ihrem wachsenden Sange zur Demokratie abzuschrecken, den Thucydides ins Englische (Lond. 1628). Im J. 1629 ging er ein zweites Mal mit dem Sohne des Sir G. Clifton und 1634 zum dritten Mal mit einem zweiten Sohne des Grafen von Devonshire nach Frankreich. Bei seiner Rückkehr nach London im 3. 1637 fand er Alles in politischer Gährung. Vergebens strebte er, seine Landsleute von einer Nevolution abzuziehen und fah sich 1641 genöthigt, nach Paris zu gehen, wo er einige Jahre blieb und den aus England geflüchteten Prinzen von Wales in der Mathematik unterrichtete. Hier schrieb er auch sein berühmtes Buch "De eive", welches, zuerst 1642 als Manuscript gedruckt, fünf Jahre später in Amsterdam und ebendaselbst 1648 in frang. Abersehung von Sorbière erschien, und worin er gegenseitige Furcht der Menschen und bie Nothwendigkeit, dem Elende des Naturstandes zu entgehen, für die Grundlagen des Staats erklärte. hiermit in Übereinstimmung nahm er der Geiftlichkeit und der Kirche die Gewalt, welche sie in den Zeiten der Finsterniß sich angeeignet, und gab sie der weltlichen Gewait zuruck, um so mehr, da er die Religion selbst für ein Erzeugniß der Furcht und ein wirksames Mittel burgerlicher Ordnung in der Hand des Regenten, in ihrer außern Gestalt lediglich von der Regierung abhängig, die Gottheit aber nur für die uns verborgene erfte Ursache aller Bewegung hielt. Die hierüber zwischen ihm und dem Bischof Bramhall 16 16 entstandenen Streitigkeiten veröffnetlichte er als "Quaestiones de libertate, necessitate et casu" (Lond. 1656). Diefelben Grundfage verfolgte er in seinem größern politischen

: Crysh

Werke "Leviathan" (engl., Lond. 1651, Fol.; lat. mit einem Anhange, Amst. 1670, 4.; deutsch, 2 Bbe., Salle 1794-95). Auf Veranlaffung der Geiftlichkeit wurde ihm der noch in Frankreich residirende Sof Rarl's II. verboten, und nun überhaupt in Frankreich sich nicht ficher glaubend, ging er 1652 nach England zum Grafen von Devonshire, mo er die brei Abhandlungen "De corpore politico", "De homine" und "De civitate" (Lond. 1656) schrieb. Nachdem Karl II. 1660 ben engl. Thron bestiegen, erhielt S. eine jährliche Pension von 100 Pf. St. und zog fich 1674 von London aufe Land zurück. Hier beschrieb er sein eigenes Leben in ziemlich schlechten elegischen Verfen unter dem Titel "Historia ecclesiastica carmine elegiaco concinnata", welche nach scinem Tode (Lond. 1688) erschien, sowie auch fein "Behemoth, or a history of the civil wars from 1640 to 1660". Wider eine in das Unterhaus gebrachte Bill, ihn als Atheisten zu bestrafen, vertheidigte er sich in seiner geistreichen Schrift "Historical narration concerning heresy and the punishment thereof". Unter ben Neuern find vorzüglich Mendelssohn in feinem "Jerufalem" und Feuerbach in feinem "Anti-Hobbes" (Erf. 1793) als feine Gegner, Andere, wie früher Gundling, fpater Maimon, für ihn in die Schranken getreten. Er ftarb unverheirathet au Bardwicke, einem Landfige bes Grafen von Devonshire, am 4. Dec. 1679. Seine Biographie von J. Aubren (lat. von N. Blackburn) erschien 1681; eine Gefammtausgabe seiner "Moral and political works" zu London (1750, Fol.; deutsch, Halle 1793). Bon der von Will. Molesworth unternommenen Ausgabe seiner "English works" find bis

1844 gehn Banbe erfchienen.

50 Sobhoufe (Sir John Cam), brit. Staatsmann, geb. um 1787, ftubirte in Cambridge gleichzeitig mit Lord Byron und reifte mit ihm 1809 nach dem Drient, fehrte jedoch, als er einen Theil der europ. Türkei geschen, nach England gurud und schilderte bas Gefehene unter bem Titel "Journey into Albania and other provinces of the turkish empire" (Lond. 1812). Byron wibmete ihm ben vierten Canto feines "Childe Harold", der bie ital. Reise enthält, und von H. mit Anmerkungen begleitet wurde, die über örtliche und geschichtliche Verhältniffe die intereffantesten Aufschluffe geben. Während der hundert Tage befand fich S. in Frankreich und nach der Schlacht bei Waterloo gab er die "Letters written by an Englishman during the last reign of Napoleon" (Lond. 1815) heraus, die ihm, weil er darin offen für den Raiser Partei genommen, viel Feindschaft zuzogen. Derfelbe Freimuth in Betreff ber innern Angelegenheiten seines Baterlandes brachte ihn 1819 auf Befehl bee Saufes der Gemeinen, welches eine Stelle in einer von ihm verfaßten Flugforift für eine Berletung feiner Privilegien erklärte, bis jum Schluffe ber Seffion als Gefangenen nach Newgate, gerade diefes aber 1820 für Westminster ins Unterhaus, wo er zu den eifrigsten Verfechtern ber Volkssache gehörte und mit andern einflugreichen Säuptern der Radicalen an der Gründung ber "Westminster review" Theil nahm. Spater näherte er sich mehr ben gemäßigten Ansichten, trat 1831 als Staatsfecretair für das Kriegswesen in das Ministerium Gren und wurde im März 1833 Staatsfecretair für Frland. Ale bald nachher im Sause der Gemeinen die Aufhebung ber Saus- und Fenfterfteuer beantragt murde, gegen welche S. früher fich verpflichtete, beren Nothwendigkeit er aber jest einfah, trat er aus dem Ministerium, legte auch seine Stelle als Parlamentsglied nieder und wurde nicht wieder gewählt. Mismuthig beschloß er, sich von den öffentlichen Angelegenheiten zurückzuziehen, und blieb auch feinem Borfage treu, bis im Juli 1834, bei Gren's Rücktritte, Lord Melbourne ihm mit der Stelle eines Obercommiffairs der Domainen einen Sig im Cabinete anbot, worauf er für Nottingham im Unterhause fag. Im 3. 1839 wurde er Prafident des Centralbureaus für Duindien und blieb es, bis im Aug. 1841 bas Ministerium Melbourne abbankte.

Die Hochamt, f. Meffe. Egenden danit genden

Fochätztunst oder Etypographie ist strenggenommen der gewöhnlichen Utstunst gerade entgegengesett. Wenn es bei der sestern darauf ankommt, die Linien einer Zeichnung vertieft darzustellen, sie also als das Überflüssige zu betrachten, das man durch die Apung entfernt, so gilt es bei der Hochätzunst, die Züge der Zeichnung als die Hauptsache zu betrachten, sie zu erhalten und den Grund der Platte zu entfernen. Bei der Hochenstunst stehen die Linien der Zeichnung erhaben über dem Grunde, während sie bei der gestern der Grunde, während sie bei der gestern

- - -

wöhnlichen Abung vertieft find. Gin noch treffenderer Unterschied beider ift der, bag bei der Sochäpung die Zeichnung eine ebene Fläche bildet und ihr ganger Effect burch die Breite ber Striche und ihre gegenseitige Entfernung hervorgebracht wird, während bei ber gewöhnlichen Apung ber Effect burch die geringere ober größere Bertiefung einiger Linien begunstigt wird. Die Hochattunst an und für sich war schon langere Zeit bekannt, wurde jedoch früher feineswege bazu verwendet, die geagten Linien u. f. w. durch ben Druck gu vervielfältigen, fondern nur um Ornamente, Schriftzüge mit leichterer Muhe als burch Graviren oder Aushauen erhaben darzustellen. Wir finden ichon Spuren biefer Verfah. rungeart im Alterthum, und das Mittelalter bildete auf Ruftungen, Degenklingen in Diefer hinsicht ausgezeichnete Sachen. Das Bedürfniß, kleine Zeichnungen u. f. w. in bem Terte von Büchern unmittelbar mit der Buchdruckerpresse abdrucken zu können, verbunben mit dem Zeit- und Kostenaufwande für die bis dahin bazu angewendeten Solzschnitte, führte barauf, bergleichen Zeichnungen erhaben in Metall zu graviren, und als Sennefelder den Steindruck erfunden hatte, verfiel derfelbe, da er die fchnelle und draftifche Wirkung der Fette und Gauren auf ben Ralfichiefer, mit bem er feine Berfuche anstellte, bemerkt hatte, auf die Ibce, Zeichnungen mit fetten Substanzen auf den Stein zu bringen und den Grund fo tief fortzuäßen, daß von diefer Zeichnung Abdrucke gemacht werben konnten. Diese Erfindung erschien jedoch für den Augenblick gegen die andern Er= folge des Steindrucks untergeordnet und wurde nicht weiter verfolgt, bis Cberhard in Darm= stadt und nach und nach Duplat, Didot, Motte in Paris, Bauerkeller in Werthheim und Baumgartner in Leipzig (letterer unter Mitwirfung des Dr. Retto) bieselbe wieder aufnahmen und zu einer ziemlichen Vollkommenheit brachten, auch Cliches in Schriftmaffe bavon erhielten. Diese Erfolge führten bald auf ben Gedanken, bas Berfah= ren auch auf Metalle anzuwenden und so durch Sochägen Metallstücke zu erzeugen, welche in Allem die Holzschnitte ersegen, durch die schnellere Herstellung aber wohlfeiler als diese werden sollten. Carré in Toul lieferte bereits 1824 Proben davon und Dembour in Mes vervollkommnete das Verfahren. Alls Grundlage wurden Aupferplatten benutt; Eberhard aber wendete Zinkplatten an.

Was das Verfahren selbst betrifft, so besteht dasselbe darin, das man auf die wohlgereinigte und sehr sauber geschliffene Platte mit einer fettigen Substanz entweder mit der Feder oder dem Pinsel eine Zeichnung vollständig ausführt und alsbann mit verdünnter Salpeterfäure die unbezeichneten Stellen tief äht. Da jedoch da, wo die Schraffirungen eng liegen, eine so große Tiefe nicht nöthig ist, beckt man biese, sobald die Zwischenräume tief genug scheinen, mit der fettigen Substanz und ast die übrigen von neuem tiefer und fo hart, daß die Stellen, welche das meiste Licht (die meisten unbezeichneten Theile) haben, und wo fich das Papier und die Schwärze beim Druck zuerst einlegen würden, am tiefsten geast werden. Um Zeit zu ersparen, läßt man auch wol diese Theile mittels des Grabstichels ver= tiefen, was durchaus nicht schwierig ist. Die fette Substanz, deren man sich zum Zeichnen bedient, ist für den Stein eine gute, feste lithographische Tinte, für Rupfer aber ein guter Apgrund, welchen man in Lavendelöl auflöst und den man, damit er auf der Platte, obgleich er so consistent als möglich aufgetragen werden muß, nicht ausläuft, mit etwas ge= branntem Lampenruß versest. Auch ist es zweckgemäß, die Platte vor dem Zeichnen mit fehr verdünnter Salpeterfaure etwas matt zu agen. Bum nochmaligen Deden ber binreichend geätten Theile bedient man fich beffelben Abgrundes, der nur etwas dicker gehalten wird. In der neuesten Zeit hat man auch die fertiggeäßten Theile durch eine dunne galvanische vermischte Vergoldung gedeckt, welche durch das Apwasser nicht angegriffen wird und die vollendeten Stellen besser deckt als der dickste Aggrund. Auch auf Stahlplate ten kann man in derselben Weise hochäben. Gine andere Art, die erhabenen Metallftucke zu erzeugen, besteht darin, sie durch einen Niederschlag von galvanischem Rupfer darzustellen. Die Zeichnungen werden auf einer mit einem Deckgrunde verfehenen Rupferplatte dadurch hervorgebracht, daß man an ben bezeichneten Stellen mit der Nadel das Rupfer bloslegt und nun die so bezeichnete Platte in einen galvanischen Apparat bringt, dort als Matrize betrachtet und eine neue Kupferplatte barauf niederschlägt, welche bann alle Linien ber Zeichnung erhaben darstellt und ale Buchbruckerstock gebraucht werden fann. Palmer

in England hat das Verfahren erfunden, halt jedoch ben Deckgrund geheim; Bergmann in Leipzig hat für die "Illustrirte Zeitung" gelungene berartige Stöcke angefertigt, doch weicht fein Verfahren von Dem, was bis jest über das Palmeriche bekannt ift, in Vielem ab.

Sochberg (Markgrafen von), eine Stammlinie des Daufes Baden, haben ihren Namen von dem uralten festen Bergschlosse Hochberg, etwa eine Meile nördlich von Freiburg im Breisgau, das, angeblich zu Karl des Großen Zeit erbaut, 1689 durch die Kranzosen zerstört wurde, aber noch jest als bedeutende Ruine die Aufmerksamkeit der Alter= thumsforscher fesselt. Der Stifter dieser Linie wurde Beinrich I. im J. 1190, ber jungere Sohn des Markgrafen Hermann's III. von Baden, während der ältere Bruder Hermann IV. die markgräfliche Linie Baden fortführte. Mit Heinrich's III. Tode im 3. 1300 theilte sich die= selbe durch dessen Sohne in die Linien Hochberg - Hochberg und Hochberg - Saufen = berg. Jene, gestiftet durch Beinrich IV., fchwächte fich fortwährend durch neue Landes. theilungen und erlosch mit Otto's III. Tode, im J. 1418, worauf zufolge Vertrags-ihre Besitzungen an die Markgrafen von Baden fielen; diese, gestiftet von Rudolf III., vermehrte ihre Besigungen fehr ansehnlich und erlosch im Mannestamme mit dem Markgrafen Philipp im J. 1503. Philipp's einzige Tochter, Johanna, die sich nach des Vaters Tobe im J. 1504 mit bein Grafen Ludwig von Longueville vermählte, die Stammutter des noch jest blühenden herzoglichen Hauses von Longueville wurde und 1543 frarb, erhielt die Grafschaft Neufchatel; die übrigen Landschaften sielen wieder an das markgräfliche Saus Baden. Erneuert wurde der Name biefes Gefchlechts, als der Markgraf von Baben, Karl Friedrich (f. d.), nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, 1787 in morganatischer Che mit Luise Karoline Gener von Genereberg, geb. 1768, gest. 1820, sich vermählte und sie durch den Kaiser zur Gräfin von Hochberg ernennen ließ, deren mit ihm erzeugte Söhne 1817 zu Markgrafen von Baden und großherzoglichen Prinzen erklärt wurden, von denen der ältere, Leopold (f. d.), 1830 feinem ohne Nachkommen verstorbenen Salbbruder Ludwig Wilh. August in der Negierung als Großherzog von Baden folgte.

Sochdruck ift die Runft, mittels der Buchdruckerpresse Schriften, Drnamente u. fav.

auf bem Papier erhaben barguftellen. (S. Reliefdrud.)

Soche (Lazare), einer der ausgezeichnetsten Generale der franz. Republik, geb. am 25. Juni 1768 zu Montreuil bei Verfailles, von Altern aus niedrigem Stande, trat aus dem königlichen Marstalle im Alter von 16 Jahren in die franz. Garde, wo er in Folge feines Diensteifers und seiner Lernbegierde jum Unteroffizier befordert murde. Beim Ausbruche der Nevolution nahm er Dienst in der besoldeten Nationalgarde von Paris; 1792 aber ging er als Lieutenant ins Regiment Rouergue über und studirte nun die Ariegswifsenschaften mit bem größten Gifer. Nach ausgezeichneter Theilnahme an ber Belagerung von Thionville und der Schlacht von Neerwinden wurde er Abjutant des General Leve-Mit diesem des Einverständniffes mit Dumouriez beschuldigt, reichte er aus bem Gefängniß einen Aricgsplan ein, der die Aufmerksamkeit bes Wohlfahrtsausschuffes im hohen Grade erregte, sodaß man ihn fogleich in Freiheit feste und ihm bas Commando gu Dunfirchen übertrug. Durch muthige und geschickte Bertheidigung diefes Plages gegen bie Hauptmacht ber Berbundeten unter bem Bergog von york erwarb fich S. rafch ben Grab eines Divisionsgenerale. Man gab ihm hierauf den Befehl über die besorganisirte Mofelarmee, mit der er die Positionen der Bogesenkette nehmen follte. Da die blutigften Un-Arengungen gegen die com Herzog von Braunschweig vertheibigten Linien von Kaiferelautern vergeblich waren, ging er mit 12000 M. über die Bogefen, fchlug am 26. Dec. 1793 den General Wurmfer, befreite Landau und trieb die Oftreicher aus dem Elfaß. Saint-Juft, der ihn haßte, ließ ihn indeß verhaften. Nachdem die Revolution vom 9. Thermidor ihm Freiheit und Leben gerettet, erhielt er bas Commando über ein Armeecorps in den mefilichen Departements, wo er ben Rrieger mit dem Politiker vereinigend, durch Mäßigung und Strenge fehr bald die gunftigften Erfolge errang. Sodann wurden die Armeen von Breft und Cherbourg, in ber Starte von 40000 Dt., unter feinen Befehl vereinigt. Er befeste nun den 150 Stunden langen Ruftenftrich durch detachirte Corps, welches Berfahren vortrefflich wirkte; boch durch ben Frieden von 1795 wurde er an einem Sauptschlage gegen die Insurgenten verhindert. Bei ber Landung ber franz. Emigranten am 27. Juni

1795 auf ber Salbinfel Quiberon (f.b.) nahm er mit großer Raltblutigfeit folche Dasregein, baf bie Ronaliffen am Borbringen ine Land und ber Berbindung unter fich verhinbert murben. Er fchlug am 16. Juli hervilln und Puifage bei Gainte Barbe, nahm am 20, bas fort Penthievre und gwang ben Roft ber Erpedition gur Ginfdiffung. Mus Arger über die vom Convent befohlene Riebermegelung ber Befangenen legte er das Commanbo im Morbihan nieder und übernahm an Canciaur's Stelle ju Rances ben Befehl über bie Armee bes Beftens, wo er nun bie Entwaffnung ber Rieber Bender begann, inbem er bas Land mit vereinzeiten Poften bebedte. Die Directorialregierung befchlog biefes Spitem auf alle infurgirten Provingen angumenden und übertrug S. mit ber Givilgewalt ben Dberbefehl über Die vereinigte, 100000 DR. ftarte Urmee an ben Ruften bee Decans. Er bebiente fich biefer Dictatur mit Reblichfeit, Rlugheit und Patriotiomus. Rachbem er Die Sauptlinge Charette (f. b.) und Stofflet burch raftlofe Berfolgung übermunben und Die Bendee beruhigt, ging er an die Entwaffnung von Berry, Morbihan und ber Bretaane. Mm 15. Juli 1796 verfundete er bem Directorium Die Beilegung bee Burgerfriege und empfing bafur mit feinem Beere ben Dant bee Baterlandes. Unter großen Schwierigfeiten ruftete er hierauf mit bem Abmiral Morard De Galles eine Erpedition nach Irland aus. Mm 16. Dec. 1796 ging er mit 18000 Dt. von Breft unter Segel; allein ber Sturm terftreute Die Escabre und bas Unternehmen icheiterte ganglich. Das Directorium übertrug ihm fobann ben Befehl über bie Daas, und Cambrearmee. Bugleich erhielt er bamit bie Militairgewalt über Die beutiden Lanbichaften gwifden ber Maas und bem Rhein, aus welchen er, nach bem Beifpiele Bonaparte's in Stalien, Die Cierbenanifche Republif (f.b.) ju bilden versuchte. Den Telbjug von 1797 eröffnete er damit, baß er mit sound M. am 18, Mpr. 1797 bei Reuwied im Ungefichte ber Oftreicher über ben Rhein ging und unter fortmabrenden Giegen über Weglar nach Giegen vorbrang, wo der Baffenfillftand von Leoben feinen Operationen ein Biel feste. Rach bem 18. Fructibor (f. Directo. rium), ju bem er als aufrichtiger Republitaner feine Mitmirfung gufagte, bot man ibm bas Rriegeminifterium an, bas er jeboch feiner Jugend megen ablehnte. Dafür übernahm er ben Dberbefehl über bie Armee an ben beutschen Grengen. Che er aber ben Feldzug eröffnete, erfrantte er ploglich im Lager von Beglar und fart bafelbft am 18. Cept. 1797 Dan fchrieb feinen Tob einer Bergiftung ju, beren fich bie Parteien gegenfeitig beschulbig. ten. Gein Leidmam wurde von Weplar nach Roblen; gebracht. Das ihm an ber Strafe von Maing nach Bingen errichtete Dentmal ließ ber Konig von Preugen 1839 mieberherftellen. In Berfailles murbe ihm eine Statue gefest und am 8. Mug. 1836 entbullt.

Sochebene ober Plateau nennt man biejenige Glade, Die auf einem Sauptgebirge-Jode, in betrachtlicher Bobe über bem flachen Lande, und gum Theil in gaober Musbehnung nach Lange und Breite, fich erfreedt. Gie unterfcheibet fich von einem Gebirge ober Gebirge famme baburch, bag biefes eine Erhebung ber Erboberflache in einen fortlaufenben fcmalen Ruden, welcher eine Baffericheibe bilbet, barftellt, mahrend Die Sochebene eine Erhebung ganger Maffen bee Teftlanbee in eine weite Ebene ift, in welcher ce fchwer falle, felbft bei genauefter Bergleichung bie Erftredung bes Baffertheilere berauszufinden. Golde Sochebenen find in Europa die von Caftilien in Spanien und die von Deutschland, melche bom Rordrande ber Alpen und bem füblichen Fufe bes Jura begrengt wird; fowie bie von Dberichlefien und bem fubweftlichen Polen, welche bas Berbindungeglied swifden ben Rarpaten und bem hercyniften Berginftem ausmacht; in Affen bie Sochebene von Tran, Die Bochebene Perliens, Die von Borberindien, fowie die von Centralindien u. f. m.; in Afrita gang Cubafrita von 5000 &. Erhebung; in Amerita bie Sochebene von Merico

und von Quito.

Sochgericht hieß unfprunglich bas hobere Gericht, welches über die fcmeren Berbrecher competent mar; fpater bezeichnete man bamit ben Drt, wo bleibende Anftalten gu Sinrichtungen maren, g. B. Galgen, Dabenftein, Raber auf Pfahle geftedt u. f. m., Die auch bagu bienten, anguzeigen, bag eine Stadt ober ein But hohe Berichtebarteit habe.

Sochheim, eine Stabt im Bergogthum Raffau mit 1900 G., liegt auf einer bebeutenben Anhohe, eine Stunde von Daing an ber Strafe nach Franffurt, in geringer Entfernung vom Dain, an beffen rechtem Ufer bie Taunuseifenbahn entlang geht, und gehorte früher bem Domcapitel zu Mainz. Der hoch heim er Bein ift burch sein schönes Aroma bekannt und von ber besten Qualität besselben, ber hoch heim er Blume, hat der Dom-

bechanei-Wein ben weitverbreitetsten Ruf.

Sochfirch ober Sohfirchen, ein Dorf in ber fachf. Dberlaufit, an ber Strafe von Baußen nach Löbau und von beiden Städten gleich weit entfernt, wurde im Siebenjährigen Rriege burch die Schlacht am 14. Det. 1758 benkwürdig. Nach dem Siege über die Rusfen bei Bornborf mar König Friedrich II. von Preußen nach Sachfen geeilt, um dem durch bie Übermacht ber Oftreicher gefährlich bedrohten Prinzen Beinrich Bulfe zu bringen. Er vereinigte fich am 12. Sept. mit bemfelben bei Reichenbach und suchte nun ben öftr. General Daun zu einer Schlacht zu bewegen, um, wenn die Offreicher nach Bohmen zurückgeschlagen waren, Schlesien zu retten, wo durch die Eroberung von Neiffe die Feinde sich wieder festsehen zu wollen schienen. Allein Daun ließ sich durch nichte aus seiner festen Stellung bei Stolpen herauslocken. Nur erft, als Friedrich fich in die Laufig wendete, in der Absicht, Bittau, wo die Oftreicher ihre Hauptmagazine hatten, zu nehmen, brach Daun in Gile auf, um diesen Plan zu hintertreiben und bezog mit 50000 M. ein gleichfalls festes Lager bei Friedrich, entweder über die Macht und Nähe des Feindes getäuscht ober auf Daun's angftliche Borficht ju ficher vertrauend, nahm, bem vortheilhaften Lager ber Oftreicher gegenüber, bei B. eine fo durchaus unhaltbare Stellung ein, daß ber Kelbmarschall Reith fcherzhaft zu Friedrich fagte: "Wenn uns die Oftreicher hier ruhig laffen, fo verdienen sie gehangen zu werden!" Als mit der Zeit auch der Konig das Gefährliche feiner Lage einsah, faßte er den Entschluß, durch einen Uberfall des Pringen von Baden-Durlach, welcher in ber Nacht vom 14. jum 15. ftattfinden follte, fich aus der Affaire zu ziehen. Aber die Oftreicher kamen ihm zuvor. Am 14. Det. fruh 5 Uhr griff Daun ploglich die preuß. Armee, die gegen 30000 M. ftark war, nach einem gut entworfenen und maskirten Plane von allen Seiten in gefchloffenen Colonnen an. Gin bider Nebel begunftigte die Unternehmung der Oftreicher und verniehrte die Verwirrung der Preußen. Als der König, durch das heftige Feuern aufgeschreckt, herzueilte, waren seine Borposten schon überwältigt, fein rechter Flügel fo gut wie aufgelöft und verschiedene Batterien genommen und auf sein eigenes Lager gerichtet. Die Unordnung war entfestich. In diefer furchtbaren Lage zeigten fich aber aufe beutlichfte bie Bortheile ber Rriegezucht. Salb nacht liefen bie Soldaten gu den Waffen und stellten sich in Reih und Glied, boch nirgend war ein Zusammenhang, nur einzelne Regimenter fochten gegen bie bichten Oftreicher. S. ftanb bald in Flammen; hier, befonders auf dem Gottesacker, war der Kampf am hartnäckigsten, das Dorf wurde verloren und wieder erobert, bis endlich Friedrich ben erften Augenblick, wo ber Nebel fiel, benutte, um unter Möllendorf's Schut auf der Höhe bei Dresa fein Seer in Schlachtord. nung zu ftellen, ein Entschluß, ber bem Feinde Bewunderung einflößte. 3mar griff jest auch ber Bergog von Aremberg ben linken Flügel ber Preußen heftig an und nothigte burch mehre errungene Vortheile, nach einem fünfstündigen tapfern Gefechte, den König, noch weiter zurückzugehen; allein da zum Glück ber mit feinem Corps entfendet gewesene General Nepow noch zu rechter Zeit eintraf, so ging ber Rückzug blos bis zu dem eine Stunde vom Schlachtfelb entfernten Spigberge, wo fich bie Preugen in einer so vortheilhaften Stellung festsebten, daß Daun sie nicht ferner zu beunruhigen magte. Friedrich hatte an diesem Morgen 9000 M., 101 Kanone und die ganze Bagage verloren; er felbst war leicht verwundet und mit ihm fast alle Generale; der Marschall Reith und der Pring Frang von Braunschweig waren auf dem Plage geblieben und ber Feldmarschall Pring Moris von Dessau schwer verwundet in die Sande der Feinde gefallen. Aber auch die Ostreicher hatten 8000 M. verloren. Daun's Triumph mar groß, aber er benugte die Vortheile nicht, Die diefer Sieg ihm hatte verschaffen konnen. — Im 3. 1813 kam es bei B. ju einem Gefechte zwischen ben Frangofen und Berbunbeten. Die Stellung ber lettern vor ber Schlacht bei Baupen (f. b.) war eine imponirende. Links ans Gebirge, rechte an die Spree gelebnt, hatten fie vor fich eine boppelte Bertheibigungelinie, zuerft die Spree mit ihren meiten Sumpf- und Teichufern und die Stadt Baugen, bann 6000 Schritt weiter einen Halbkreis von Berschanzungen und Redouten, die sich hinter Baupen und von Preuschwig

- 4 M - Ma

über Soris bis H. hinzogen. Inzwischen gelang es den Franzosen, in der Schlacht bei dem von H. in geringer Entfernung gelegenen Dorfe Wurschen am 21. Mai den rechten Flügel der Verbündeten zu umgehen, und so vermochte auch der linke Flügel, der an H. sich lehnte,

den vereinten Angriffen Marmont's und Macdonald's nicht zu widerstehen.

Sochfirche, Englisch e ober Anglifanische, auch Epistopal . ober bischof. liche Rirche, heift die in England reformirte Rirchenverfaffung, welche als einen Sauptgrundfas annimmt, daß die Bifchofe von Gott eingefest feien und bag bie Rirche unter ihnen stehen muffe. Diese Reformation begann, nachbem die Papfte früher in England große Gewalt geubt und jährlich fehr bebeutenbe Summen aus diesem Lande gezogen hatten, damit, daß fich Ronig Beinrich VIII. (f. b.) in Folge ber Differenzen mit dem Papfte megen seiner Chescheidung 1531 für das Saupt ber engl. Kirche erklärte und somit die Dberherrschaft des Papftes zugleich mit bem Monchemesen in England beseitigte, mahrend er fonst in der alten Lehre der Rirche nur wenig anderte, auch fortwährend eifrig fatholisch blieb. Offentliche Theilnahme fand die so eingeleitete Reformation erft unter Beinrich's Nachfolger Eduard VI.; völlig eingeführt wurde fie unter ber Königin Elifabeth (f. b.) im 3. 1558, die der Kirchenverfaffung in England die Gestalt gab, die sie noch gegenwärtig hat, indem fie ben Erzbischöfen und Bischöfen die Aufficht über die Rirche anvertraute. Das Symbol ber Hochkirche sind die 39 Artikel, welche 1562 burch die Konigin Elifabeth bekannt gemacht wurden, die aber ichon unter Eduard VI. 1552 aufgestellt worden waren. Ihr Dogma ift das in der Pradestinationslehre etwas gemilberte Calvin'sche. Sie ist die herrschende in England; alle übrige von ihr weniger im Dogma als in Berfaffung und Ritus getrennten firchlichen Parteien heißen Nonconformiften ober Diffentere (f.b.). Dahin gehörendie Presbyterianer ober Purit a ner (f.b.), bie Inderenbenten (f. d.) und die Baptisten ober Taufgefinnten (f. d.). Durch die Unterflüßung diefer kirchlichen Parteien, aus welchen politische hervorgingen, bewirkte Cromwell tie Mevolution unter Rarl I., mahrend beren fich wieder viele neue firchliche Geften bilbeten, deren es noch gegenwärtig in England mehr als 20 gibt. Durch die Act of toleration erlangten unter Wilhelm III. 1695 die Presbyterianer völlige Gewissensfreiheit, und es tit seitdem die Hochkirche in England und Irland, die presbuterianische in Schottland die herrschende. Die Emancipation der Katholiken (f. d.) kam durch die Acte vom 13. Apr. 1829 zu Stande. Ubrigens ist der Name Hochkirche, womit in England felbst niemals die bischöfliche Kirche bezeichnet worden ift, veranlaßt durch die streng hierarchischaristofratische Partei dieser Rirche, welche, an dem aufgestellten Lehrbegriffe und der alten Liturgie als der historisch bestimmten kirchlichen Gestaltung des Christenthums festhaltend, sich die hochfirchliche (High church party, High church men) nennt, im Gegensaße ber niedrig firchlichen (Low church party, Low church men), welche eine Vermittlung fucht awischen den beiden Extremen der Episkopalen und der von diesen als demokratisch-revolutionair bezeichneten Diffenters. Lgl. Stäudlin, "Allgemeine Kirchengeschichte von Großbritannien" (2 Bde., Gött. 1819); Carwithen, "History of the English church" (2 Bbe., Lond. 1829) und Clausniger, "Gottesbienft, Rirchenverfassung und Geiftlichkeit der bischöflichen engl. Kirche" (Berl. 1817).

Hiederlande geschiedene Theil des Hönigreichs Schottland (f. d.). Diese natürliche Grenzscheide war eine der Hauptursachen, daß die Hochländer ein von den Bewohnern der Ebenen ganz verschiedener Stamm geblieden sind. Das Gebiet, das der galische Bolksstamm bewohnt, begreift die Grafschaften Sutherland, Caithnes, Invernes mit den Hebriden, Tann oder Noß und Cromarty, Nairn, Argyle, Bute und einen Theil der Grafschaften Murran, Banss, Stirling, Perth, Dumbarton, Aberdeen und Angus. Die Grenze bildet eine Linie, die vom Eingange des Pentland-Hasse anfängt, sich um St.-Kilda zieht und die ganze Gruppe der östlichen und füdlichen Inseln die Arran einschließt, nach Mull hinangeht, dann bei Ardmore in der Grafschaft Dumbarton auf das schot. Festland hinsübergeht, längs der Grampian-Berge nach der Grafschaft Aberdeen läuft und bei der nordsscheht, längs der Grampian-Berge nach der Grafschaft Aberdeen läuft und bei der nordsschichen Spipe von Caithnes endigt. Die Bewohner sind Abkömmlinge der Kelten (f. d.), und ihr Gebiet bildete das Reich der alten Scoten; sie selber aber nennen ihr Land Gael-

bach, b. h. Galenland, ober Albanich. Sie unterscheiben sich schon im Außern von allen andern Boltern burch ihre eigenthumliche Tracht, welche altfeltischen Ursprungs ift. Diefer schöne, die leichte und freie Bewegung begunftigende Anzug war für Krieger, Zäger und Hirten der paffendste. Der Stoff ihrer Kleidung ist seit Jahrhunderten derselbe geblieben, ein wollener Zeuch, zuweilen mit baumwollenem Ginschlag, immer gewürfelt in bunten Farben, in frühern Zeiten gewöhnlich bunkelfarbig, später oft in grell abstechenben Farben. Jeder Stamm hatte gewöhnlich in feiner Kleidung eine befondere Farbenmischung, um sich von andern zu unterscheiden. Der Haupttheil der Kleidung war das Kilt, ein faltiger Schurz, ber die Schenkel umgab und bis auf die Anie hinabging. Neiter und Bejahrte trugen jeboch zuweilen eine Beinbekleibung, Truis genannt. Die Weste und ber furze Rock waren gestickt ober mit Treffen befest. Das Rleid bestand in einem zwei Ellen breiten und vier Ellen langen Stud Tartan, bas ben Leib in breiten, zierlich geordneten Falten umgab unb durch einen Gurtel festgehalten wurde. Während ber untere Theil beffelben herabhing, wurde der obere um die linke Schulter gezogen und ließ ben rechten Arm frei; bei Regenwetter aber diente es als einhüllender Mantel, und wenn beide Arme frei fein follten, ward es mit einer Spange auf ber Bruft befestigt. Vorn hing eine große Tasche von Ziegen. oder Dachsfell. Einen Dolch, nebst Meffer und Gabel, trug man in einer an der Seite hangenden Scheide. Befentlich gehörte zum hochlandischen Anzuge die Duge. Statt ber Febern, womit die Vornehmen fie fcmudten, trugen die Geringern einen Strauf von Haibekraut ober einen Zweig von Stechpalmen ober Eichen. Die Schuhe bestanden aus biden Leberftuden, die mit Riemen über ben Fuß befestigt waren. In Folge bes ftrengen Berbots biefer Kleidung vom J. 1747, welches erft 1782 wieder aufgehoben wurde, hat sich indeß die alte Bolkstracht allmälig verloren und ist nur in einigen Gegenden, mit der Tracht ber Niederschottlander vermischt, und blos unter der niedern Bolfsclasse noch üblich. Bu ben Waffen ber Hochlander gehörten das Schwert an der linken und ein kurzer Dolch (Dirk) an der rechten Seite. Gine Flinte, ein Paar Piftolen und eine Tartiche waren bie übrige Ruftung. In Ermangelung einer Flinte, ober wenn es an Schiefbebarf fehlte, bebiente man fich einer langen Lange. Jeber Clan bilbete, unter bem Dberbefehl bes Stammhaupts, ein Regiment, deffen Compagnien die einzelnen Familien unter der Anführung ihrer Sauptlinge ausmachten. Muth und Freiheitsliebe, Anhänglichkeit an Seimat und häusliche Berbindungen, Gastfreiheit und Sang zu froher Gefelligkeit, Reblichkeit im Privatverkehr und unverbrüchliche Treue gegen bewiesenes Vertrauen waren die hervorftechendsten Charafterzüge bed Hochlanders. Buchergelehrfamkeit war freilich wenig verbreitet und nur unter den Bornehmen, die zum Theil in Frankreich gebildet wurden; aber Baterlandsgeschichte, Dichtkunft und Musik maren Lieblingeunterhaltungen felbst unter bem gemeinen Bolke. Jeder Häuptling hatte seinen Barben, ber die Thaten des Geschlechts und einzelner Glieder des Clans befingen mußte. Diefe Sanger fanden in hoher Achtung und waren, wie die Altesten bes Stammes, die Bewahrer alter Sagen. Uber die hochlan-· dische Sprache und Literatur f. Relten. Das beliebte Instrument war die Sachpfeife, und der Pfeifer mußte im Rampfe durch friegerische Tone die Begeisterung unterhalten, die der Barde erweckt hatte. Gine warme Ginbildungekraft, die von der Erhabenheit und der ernsten Einsamkeit der Landschaften seiner Beimat lebhaft ergriffen wurde, war die Quelle manches eigenthümlichen Aberglaubens. Die 1747 genommenen politischen Magregeln haben eine ganzliche Umwandlung der Sitten des Hochlandes zur Folge gehabt. Die Veränderung zeigt fich in ber Sinnesart und Lage des Sochländers und verrath fich nicht blos in seinen Sitten und seinem Außern, sondern felbst fein Land ift umgewandelt. Das Hochland ist bas einzige Land in Europa, bas nie burch Glaubensstreitigkeiten beunruhigt worden ist oder durch Glaubensverfolgungen gelitten hat. Presbyterianer und Katholiken sind die herrschenden firchlichen Parteien. Der Katholicismus ist auf die Grafschaft Invernes und auf einige Infeln beschränkt. Unter bem Abel gibt es auch einige Anhänger der bischöflichen Kirche. Protestanten und Katholiken leben in größter Einigkeit. Nachdem König Renneth im 9. Jahrh. das Picten- und Scotenreich zum Königreich Schottland vereinigt hatte, gelangte bas ichot. Niederland burch ben Bertehr mit Sudbritannien allmälig zu ho-

-111 Ma

herer Besittung, bagegen bilbeten sich bie gesellschaftlichen Berhaltniffe im Sochland auf ber Grundlage, welche ber Zustand ber teltischen Urbewohner barbot, eigenthumlich aus. Die natürliche Beschaffenheit ihres Landes und die Beweggrunde, welche die Urbewohner bahin führten, in ben Gebirgen ihren Sig zu wählen, bedingten die Form ihrer gefellschaftlichen Ginrichtungen. Unfähig, mit der Ubermacht zu fampfen, die fie aus bem ebenen Lande in die Gebirge drängte, und bei dem Wunsche, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und sich nicht mit Fremden zu vermischen, vertheidigten sie sich in ihren Bergvesten. Bei ber Abwesenheit der Ronige, die ihren Sig im fchot. Niederland hatten, und durch ihre Gebirg. grenze geschüßt, unterwarfen fie fich nicht immer ber Berrschaft bes entfernten Dberherrn, ber weder Gehorsam erzwingen noch auch Schut gewähren konnte. Die Abtheilung des Galenlandes in einzelne Thäler, Schluchten und Infeln, die burch Berge ober Seearme geschieden find, führte zur Bildung kleiner Bolksvereine, und Männer von ansehnlichem Bermögen und ausgezeichneten Geistesgaben, unter beren Fahnen die übrigen gefochten ober unter deren Schut sie sich angesiedelt hatten, erhoben sich zu Häuptlingen. Auf diese Weise theilte sich das Wolk in einzelne Massen, die zwar durch Gemeinschaft der Sitten und des Charakters verbunden waren, aber unter verschiedener Obergewalt standen. Es bildete fich in jedem Stamm oder Clan eine vatriarchalische Regierung, die mehr auf Gewohnheit gegründet und durch allgemeine Einwilligung bestätigt als durch Gesetze geregelt mar. Der Sochländer ehrte in seinem Stammhaupte den Abkömmling eines entfernten Uhnherrn, von welchem man die Berkunft bes gangen Stammes ableitete. Der Stamm bewies ihm eine kindliche Ergebenheit, und felbst der Name Clan stammt von dem galischen Worte Rlaan, b. i. Kinder. Je mehr die Bande bes Bluts und der Befreundung dazu beitrugen, innere Gintracht zu befördern, desto leichter ließen sich die Stämme bei Beleidigungen von Außen zu Gewaltthätigkeiten verleiten, da die Staatsgesete keinen Schut gewährten. Eine nothwendige Folge der Abgeschiedenheit war, daß seder Stamm meist nur unter fich Chen schloß und durch die Bande naher Verwandtschaft vereinigt war. Viele Glieder eines Clans führten baher mit dem Stammhaupte gleichen Namen. Gegen Alle fand bas Stammhaupt in den Verhältniffen eines Gutsherrn, Anführers und Nichters. Er konnte die jungen Leute auffodern, ihn auf die Jagd zu begleiten oder unter seinem Banner zu fechten. Das ganze Clanverhältniß beruhte jedoch wesentlich auf der in der Gewohnheit begründeten Gewalt, die das Stammhaupt fraft seines Erftgeburterechts besaß und die burch Lehnsgerechtsame ober grundherrliche Richtergewalt nicht erweitert werden konnte, machte ihr auch ein gesetliches Ansehen zuweilen badurch gegeben werden. Die Pflicht ber Glieder eines Clans war unvergänglich, und kein Lehnverhältniß, worein sie später traten, und keine Berpflichtung irgend einer Art, die ihnen auferlegt wurde, burfte bem Dienfie vorgezogen werden, welcher dem Stammhaupte gebührte. Das Saupt bes Clans mar zumeilen, jedoch nicht mit unbeschränktem Rechte, Eigenthümer bes größten Theils bes Stammgebiets; in ber Regel aber hatte er nur die Berwaltung bes Gemeinbegutes, wovon ihm indeß stets ein Theil zugewiesen war, den er zu seinem Vortheil anbauen ließ. Der übrige Theil des Gefammteigenthums wurde durch Berleihungen unter diejenige Classe des Clans vertheilt, die aus den Lehnleuten oder dem Clan-Abel bestand. Diese Berleihungen geschahen aber auf Zeit und erloschen gewöhnlich nach zwei Geschlechtsfolgen, worauf Andere mit den zuruckgefallenen Landesantheilen belehnt wurden, die Abkömmlinge ber bisherigen Inhaber aber wieber unter die Gemeinen gurudtraten. Zuweilen erhielten indessen auch Einzelne auf ewige Zeiten einen Landesantheil, oder ererbten, erheiratheten oder erwarben fich felbst ein Besithum. In folden Fällen behielten sie ihren angestamm. ten Rang und standen gewöhnlich an ber Spipe einer Unterabtheilung bes Stammes, welche fie als unmittelbare Anführer betrachtete, wiewol fie immer von dem Stammhaupte abhängig blieben und ihm zinsbar waren. Die Lehnleute zerftuckten ihre Antheile in fleinere Pachtungen, die sie den Gemeinern gegen angemessenen Zins überließen. Als nach und nach die Volksmenge in den engen und unfruchtbaren Thälern zunahm, mußte es bald an Mitteln zum Unterhalte fehlen. Die strenge Abgeschiebenheit der Stämme und bie oft erbliche Feindseligkeit, die mehre derselben trennte, hinderten die Ausbreitung in den Nach. barthälern, und noch weniger waren Ansiedelungen im Niederlande möglich. Die Folge

a consider

ber übermäßigen Bevolferung mar Aragheit. Befonbers zeigten bie fungern Gobne bes Cian-Abele Berachtung friedlicher Betriebfamfeit und gogen bie tapferffen und munterffen Bunglinge aus bem Bolte an fich, mit welchen fie Raubauge, Creachs genannt, gegen bas Rieberland ober gegen feinbliche Stamme machten. Much gab es eine eigene Claffe vermegener Abenteurer, Cearnachs genannt, bie man ju Unternehmungen gebrauchte, mo ungemobnliche Befahr zu befteben mar. Gin anderes Mittel jum Unterhalte fur Die jungern Sohne ber Stammhauper mar ber Rriegsbienft auf bem Reftlanbe, befonbers in Frantreich und Spanien, namentlich nach ber Berbannung bes Saufes Stuart, bem bas Sochland treu ergeben mar. Go blieben bie Sochlanber ftets mit bem Rriege befannt, und ber Ruf von ben Abenteuern und Siegen ihrer Lanbeleute in ber Frembe nahrte bie ben hochlanbifchen Stammen eigene Rriegeluft. Rriegerifchen Ginn und Berachtung ber Arbeit fanb man felbft bei bem Beringften unter bem Bolte. Die Felbarbeiten murben meift ben Alten und Trauen überlaffen. Sanbmerfer maren angefebener ale blofe Landmirthe. Befonbere geachtet mar ber Baffenichmieb ; boch bezog man bie gewöhnlichen Baffen meift aus bem fchot. Dieberlande. Der Sauptling wohnte in ber Regel unter feinen Angehorigen und unterfchieb fich nicht burch Glang im Anjuge ober Bauswefen, fonbern blos burch anblreicheres Befolge. Die Befene, Die er vermaltete, maren einfach. Achtung feines Unfebene und Dantbarteit fur feinen Schus maren bie naturlichen Kolgen feiner patriarchaliften Berrichaft, und bie Behandlung, welche alle Stammgenoffen von ihm empfingen, befeftigte jene noch mehr in ber unerfcutterlichen Treue gegen ihre Bauptlinge, wovon bie idot. Gefchichte, befonbere in ben Burgerfriegen von 1715 und 1745, glangenbe Bemeife lieferte. Bumeilen murbe inbeffen von ben Grunbfagen biefer Clanverfaffung abgewichen, und felbft bas Erbrecht, morauf bie gange Ginrichtung gegrundet mar, blieb in einzelnen Fallen unbeachtet. Unwurdige Stammhaupter murben entfest, ja mahrend ber Unruben nach ber Revolution von 1688 murbe ein Sauptling von feinem gangen Stamme verlaffen, ale er ihn gegen die gahne bes Saufes Stuart führen wollte. In ben fruheften Beiten hulbigten bie bochlanbifden Stammhaupter ber Gewalt einheimifcher gurften, von welchen bie fchot. Ronige bochftens bem Ramen nach ale Dberherren anertannt murben. Es maren bie machtigen Berren ber Infeln (Lords of the Isles), beren Beichlecht von ben alteften Beiten bis auf Jatob V. blubte. Gie herrichten über alle weftlichen Infeln, die Bebriben von Blan nordmarte und über bie meftlichen Theile ber Graffchaft Inverneg, und ale machtige Bundesgenoffen hatten fie Ginfluß auf ben größten Theil bes Sochlanbes. In bem ubrigen Theile berrichten bie Grafen von Athol, Dar, Lennor und andere machtige Sauptlinge. Erft im Unfange bes 15. Jahrh. murbe bas Infelreich von ber ichot. Rrone abhangig; jeboch murbe burch bie feitbem erfolgte Trennung ber Clane bie Bewalt ber Ronige von Schottland menig befeftigt. Bahrend ber Unruhen, bie nach Jatob's V. Tobe Schott. fand gerrutteten, murbe bie Unabhangigfeit ber bochlanbifchen Sauptlinge von neuem wieber befeftigt. Mis im 17. Jahrh. ber friegerifche Geiff im fchot. Rieberlande verfiel, jeigten bie Dochlander gum erften Dale entschiebene Uberlegenheit in ber Rriegetunft, Die viel bagu beitrug, ihnen ein hoheres Gefühl ihrer Bichtigteit einguflogen und fie in ber Inhanglichteit an heimatliche Sitte noch hartnadiger ju machen. Richt lange aber nach ben erften Siegen, Die fie im Rieberland erfochten, murben fie von Grommell in ihren Bebirgen hart geguchtigt. Er legte ftarte Befagungen in mehre Drter, lief bas Gebirge von fliegenden Deerhaufen burchziehen und bie geheimften Schlupfwintel burchfuchen, Die Schlof. fer ber Sauptlinge gerftoren und gwang enblich bie Clane, bie Baffen niebergulegen und Burgichaft für friedliches Betragen ju leiften. Rach ber Bieberherftellung bes Saufes Stuart murbe ben Stammhauptern bas ihnen von Crommell aufgelegte Jod wieber abgenommen und fcnell befeftigte fich wieber bie alte Stammverfaffung. Unter Bithelm III. und ber Ronigin Anna hielt bie Regierung, mit Rriegen auf bem Festlanbe beschäftigt, es für bas Befte, ben Frieden im Sochland burch Gelbvertheilungen gu ertaufen. Die Gefahren, Die ber 1715 fur bas vertriebene Baus Stuart ausgebrochene Mufftanb brobenb gezeigt hatte, führten ju verschiebenen Dafregeln, um bie Dacht ber Stammhaupter gu brechen. Durch Die fogenannte Clanacte murbe bas Gigenthum bes Lehnmannes, ber in einem Aufftande bie Baffen ergriffen hatte, bem treu gebliebenen Lebnherrn, und umgefehrt bem pflichtgetreuen Lehnmanne bas unbeschränkte Gigenthumsrecht über feine Lanbereien zugesprochen, wenn fein Lehnherr fich emport hatte. Gine andere Berordnung ents band die Lehnleute von der Pflicht, dem Lehnherrn zu folgen. Gine britte Dagregel mar die Entwaffnung ber Sochländer, die aber nur wenig zur Ausführung kam. Die wirkfamste von allen Magregeln aber war die Anlegung von Landstraßen aus dem Hochland in das Niederland, und gewiß murbe badurch im Laufe ber Zeit eine allmälige Verschmelzung der Bewohner beiber Landestheile herbeigeführt worden sein; aber es ereigneten sich Umstände, die eine gewaltsame Auflösung der Clanverhältniffe zur Folge hatten. Die Erbitterung, wozu die Magregeln der Regierung reizten, machte bas Bolf defto empfänglicher für die Ermahnungen und Ermunterungen des vertriebenen Fürstenhauses. Die Häuptlinge boten Alles auf, ihre bedrohte Gewalt zu behaupten und ben Neuerungen entgegenzuarbeiten, wodurch die Regierung die Bande des Clanverhältniffes zu schwächen fuchte. Ein gefährliches Mittel, wozu fie schritt, erleichterte ben Sochländern bie Ausführung ihrer Absichten. Es wurden nämlich um 1729 unter ben Hochländern Compagnien geworben, welchen man die Sohne ber Sauptlinge zu Anführern, die Stammhaupter felbst aber zu Dberbefehlshabern gab. Der Aufstand zu Gunften bes Pratenbenten Rarl Eduard (f. d.) im 3. 1745 war eine Folge bes heimlichen Grolls ber Hochländer und der Anreizungen von außen. Der ungluckliche Ausgang bes Kampfes gab ber Negierung Unlaß, die patriarchalische Verfassung der Hochländer 1747 aufzuheben, die Entwaffnung derfelben ftreng zu vollziehen und felbst die Bolkstracht zu verbieten. Lange nach der Aufhebung der Clanverbindung dauerte die Ergebenheit des Bolks gegen feine Stammhaupter noch fort; allein vielfache Bedrückungen lösten allmälig die alten Bande der Liebe und Treue, und nur wenige Gutsherren gibt es noch, welche fich die Anhänglichkeit ihrer Untergebenen gesichert haben. Durch den Aufenthalt in Edinburg oder in London wurden die meisten ihrer Heimat entfremdet und sahen sich zur Bestreitung ihres vermehrten Aufwandes zu Unternehmungen genothigt, die für bas Sochland höchst nachtheilig wirkten. Besonders war es die unverhältnismäßige Vermehrung der Schafzucht, wodurch dem Volke die Mittel zum Unterhalte genommen und häufige Auswanderungen nach Amerika veranlast wurden. Vgl. Stewart, "Sketches of the character and present state of the highlanders" (2 Bbe., 3. Aufl., Ebinb. 1825) und die "Romarks on Stewart's Sketches etc." (Lond. 1823), sowie die geognostisch wichtige Schrift Mac Culloch's "The Highlands and western isles of Scotland" (4 Bbe., Lond. 1824).

Sochmeister hieß der Vorsteher des Ordens der Deutsch en Ritter (f. b.).

Hohft, eine am Main, unweit der Mündung der Nidda im Herzogthum Nassaugelegene, ehemals mainzische Stadt mit 1900 E., wurde, obschon sie häusig in mittelalterlichen Schriften genannt wird, zuerst berühmt durch den Sieg, welchen Tilly daselbst am 10. Juni 1622 über den Herzog Christian von Braunschweig davontrug. Im Laufe des Dreisigjährigen Kriegs wurde überhaupt die Stadt sechsmal von verschiedenen Parteien eingenommen und dabei im J. 1635 das alte Schloß, welches den Erzbischösen von Mainzösters als zeitweilige Residenz gedient hatte, in eine Ruine verwandelt. Um 11. Det. 1795 kam es hier zu einem Treffen, in welchem Clersant die Franzosen unter Jordan schlug.

Haben, ein nach der ehemaligen Burg Hochstaden, zwischen den fülichschen Städten Kaster und Grevenbroich, benanntes altberühmtes Geschlecht, dessen Borfahren seit dem 10. Jahrh. das Grasenamt im Ahrgau und dem anstoßenden Siselgau und dem Maienselde erblich inne hatten und sich bald in zwei Linien, die von Are und die von Hochstaden, schieden, welche lettere in der Mitte des 12. Jahrh. mit Theoderich k. die erste beerbte. Aus dieser Familie soll, der gewöhnlichen Annahme nach, der kölner Erzbischof Konrad, 1237—61, stammen, welcher den Grund zu dem Dom in Köln legte; allein Konrad war ein geborener Graf von Duras, ein Sohn des Grasen Heinrich von Duras aus dem Geschlechte Looz und der Gräfin Mathilbe von Vianden und stand zu dem Hause H. nur in Stiesverhältnis. Der Sohn des erwähnten Theoderich sik nämlich, Graf Lothar von H., Are und Dalhem (im Limburgischen) heirathete die verwitwete Gräfin Mathilbe von Duras. Der aus dieser She entsprossene Graf Friedrich nun, mit welchem die Hauptlinie seines Stamms ausstarb, der sich aber in zwei Nebenlinien unter andern Namen sorte

-cm 10

pflanzte, vermachte seinem Stiefbruder Konrad und dessen Erzstifte 1246 bie Grafschaft

Sochstaden fammt feinen übrigen Bütern.

Sochstädt, eine Stadt im bair. Kreise Schwaben, an der Donau, mit 2200 G. wurde im span. Erbfolgekriege berühmt durch bas Treffen am 20. Gept. 1703 und bie Schlacht am 13. Aug. 1704, welche lettere aber von den Engländern die Schlacht vei Blenheim (f. b.) ober Blindheim genannt wird. Als Reinde fanden fich gegenüber Frankreich und Baiern auf ber einen und Holland, England, Offreich, Savonen, Portugal und bas Deutsche Reich auf der andern Seite, mit Ausnahme des Rurfürsten von Baiern, ben man aber um so mehr fürchtete, da die Lage feines Landes manche Vortheile im Kampfe gegen Oftreich barbot und er felbst als friegsluftiger Kürft im Relbe auftrat. Schon hatte er am 20. Sept. 1703 bei S. ben kaiferlichen General Styrum geschlagen und die Restung Paffau erobert. Nur seine Unzufriedenheit mit dem geraden, derben franz. Marschall Billand (f.d.) hatte ihn gehindert, alle die Früchte zu ernten, die dieses Treffen hatte haben konnen. Zest galt es, eine Hauptschlacht zu liefern, wozu Marlborough (f. b.) bereits ben Plan entworfen hatte. In eine folche Schlacht ließ fich bas frang. bair. Deer am 13. Mug. 1704 unter ben ungunstigsten Umständen verwickeln. Daffelbe bestand aus 56000 M. und wurde von Tallard, Marfin und bem Rurfürsten von Baiern befehligt; ihm gegenüber standen 52000 M. unter dem Commando Marlborough's und des Prinzen Gugen. In unbegreiflicher Berblendung hielt es bas frang. bair. Beer gar nicht fur möglich, daselbst angegriffen zu werden, sodaß man, als sich die Linie der Verbundeten am 13. Aug. felih um 2 Uhr in Bewegung feste, dies für den Abmarfch derfelben annahm. Noch um 7 Uhr, als schon die Spigen der acht Colonnen, mit welchen Eugen und Marlborough vordrangen, sichtbar wurden, hielt Tallard bas Ganze für eine Lift, den Abzug zu verdecken. Mit größter Gile stellte sich zwar, als man ben Irrthum erkannt, das Beer in Schlachtordnung und focht mit ungemeiner Aufopferung; boch Nachmittags um 5 Uhr burchbrach Marlborough die fast eine Deile lange Schlachtlinie. Marlborough, statt den weichenden Feind zu verfolgen, schnitt ihm den Rückzug ab und zwang ihn, das Gewehr zu strecken. Gegen 1 1000 Tobte bedeckten das Schlachtfeld; unter den Gefangenen war auch der Marschall Tallard. Die Folgen dieser Schlacht waren für den ganzen Feldzug entscheidend; Baiern fiel in die Gewalt Oftreichs, und Ludwig's XIV. Gludeftern im Kriege ging unter.

Sochverrath (perduellio) heißt die Verlegung der Unterthanentreue durch ein feindliches Unternehmen gegen ben Staat felbst, beffen legitimes Dberhaupt, die Integritat des Gebiets ober die anerkannte Verfassung. Der Gegensat bes Hochverrathe, der gemeine Berrath, welcher burch einen Mord mit Berlegung einer speciellen Pflicht ber Treue begangen wird, ift aus dem deutschen Rechtesinftem langft verschwunden, obgleich er noch in Rarl's V. Halsgerichtsordnung erwähnt wird; in England bagegen hat fich diefer Begriff ber fogenannten petty treason, welche von einem Dienstboten an bem Dienstherrn, von einem Lehrling an bem Lehrherrn, von einer Frau an ihrem Manne verübt wird, noch erhalten. Beim Sochverrath muß bas Unternehmen ein feinbliches und das Mittel gesetzwidrig fein. hierdurch aber wird der Begriff dieses Berbrechens in der Anwendung fo schwankend, baf Burke fagen konnte, bas Verbrechen des Hochverrathe gebeihe in England nicht, benn wenn es gelungen fei, gebe man ihm einen andern Ramen. Auch bie gefestiche Bestimmung des Begriffs ift sehr verschieden. Im franz. "Code penal" kommt bas Mort haute trahison nicht mehr vor; Verbrechen gegen die außere und innere Sicherheit Frankreichs und gegen die Person des Königs oder die königliche Familie werden mit dem Lode und ber Bermögensconfiscation bestraft. Das "Preuß. allgemeine Landredt" nennt Sochverrath basjenige Staatsverbrechen, welches auf eine gewaltsame Umwälzung ber Berfaffung bes Staats, ober gegen das Leben oder die Freiheit feines Dberhauptes abzielt, und unterscheibet es fowol von ber Landesverratherei, wodurch ber Staat gegen fremde Machte in außere Gefahr und Unficherheit gefest wird, als auch von dem Berbrechen gegen bie innere Ruhe und Sicherheit des Staats und von bem Majestätsverbrechen (crimen laesae majestatis) ober ber perfonlichen Beleidigung bes Staatsoberhauptes in seiner Würde. Das "Dftr. Strafgesetbuch" von 1805 versteht unter Hochverrath die Verlegung ber perfonlichen Sicherheit des Staatsoberhauptes und die Unternehmungen, welche auf eine ge-

Eichen, Buchen, Erlen, um Birten, wöhrend bie Radelfolger ausschiefend bie angehören. Sochmibl beift bassinger Will, welches jun beim Jagd gehort. Daruntre begreift man hirfige, Schmeine, Balanen, Arappen, Schmeine, Kraniche, Gulten, Aber, Water, Wolfe, auch wob lie Rebe, die aber genöhnlicher zu ber mittlem Jagd gegöhlt werben. Soch geste bei bei der genöhnlicher zu ber mittlem Jagd gegöhlt werben. Soch geste bei der Geschweitendung. Die affelbe begleiche Schweitendung. Die affelbe begleiche Schweitendung. Die affelbe begleiche Schweitendung. Die schäften, wie noch gegenwärtig. Sehr verfichelten. Beit mit allen ge ber ür ein verleichte man mu Boradweite der Gestatt für

febr verichieden. Bei ben alten Debraern bereitete man am Borabenbe ber Sochzeit im Saufe bes Brautigams ein festliches Dabl; ingwifden wurde bie Braut von ben Brautjungfern mit Geremonie in ein Bab geführt, bann gefalbt und ihr ber Gurtel umgefchurgt, ber nur von ber Sand bee ihr angetrauten Gatten geloft werden burfte. Bum brautlichen Schmude gehorte, bas fie verichleiert und mit bem Marthenfrange gegiert mar. Die Soch. geit felbit murbe mit einem Gaftmahl, burch Gefang, Dufit und Tang gefeiert und bauerte bei ben Reichen gewöhnlich fieben Tage. Berlief Die Braut ihren bieberigen Aufenthalts. ort und gefchah bies in ber Dammerung, fo begleiteten fie unter bem Rlange vieler Inftrumente bie Brautjungfern, von benen einige brennende Fadeln, Die anbern aber bie Rleiber und ben Schmud ber Reuvermabiten trugen. Auch noch gegenwartig ift es bei ben Juben Sitte, bag bie Braut vor ber Sochzeit ein Bad nimmt; boch gefchieht bies gewöhnlich in aller Stille. Um Sochzeittage felbft ftreut man bem Brautpaare im Borhofe ber Synagoge Beigentorner und Gelbmungen mit ben Worten auf bae Saupt: "Geid fruchtbar und mehret Guch!" Die alteften Sochzeitgebrauche bei ben Griechen befchreibt Domer; fie begannen mit ber Beimführung ber verfchleierten Brant bei Fadelfchein unter Bloten - und Sarfenfpiel und raufdenben Befangen und endeten mit einem Reftmable, morauf bie Reuvermahlten nach bem Brautgemach geleitet wurden. In fraterer Beit mar es bei ben Griethen Gitte, baf fich die Berlobten am Tage por ihrer Bermahlung eine Lode abichnitten, bie fie bem Beue, ber Bere, ber Artemis und ben Pargen, ale ben Gottheiten, welche Renvermablte befondere in Schus nahmen, weihten; auch folachtete man Opferthiere, aus beren Gingeweiden die Bahrfager den Berlobten Die Bufunft eröffneten, nachdem man gupor jum Sinnbild emiger Gintracht forgfallig bie Balle entfernt hatte. In ber erften Abendftunde holte ber Brautwerber, Parannmphos genannt, wenn bie Braut noch Jung. frau, Dinnphagogos, wenn fie fruber ichon verheirathet gemejen war, mit gadeltragern Die Braut ab und führte fie in bas Saus bes Brautigams. Beibe überfcuttete man bier aum Beichen ber Frumtbarteit mit Blumen und Rornahren. Die Achfe bes Bagens aber, in welchem die Braut gefahren war, marf man ine Teuer, jum Beichen, baf fie nimmer gurudjutehren gebente. Dierauf folgte ein feftliches Dahl. Raudem in bem Brautgemache ein Rnabe bie Fuge ber Braut gewafchen, genoffen Braut und Brautigam eine Quitte ober einen Granatapfel. Endlich übergab Die Mutter Die Braut bem mit Blumen gefcmudten Lager, Die Bafte aber ftimmten Epithalamien an und gogen fich gurud. Bei ben Spartaneen mar bie Reier weit einfacher. Das Mabchen wurde nach alter Gitte, menigftene ber form nach, geraubt; boch erfolgte nicht unmittelbar barauf Die Berebelichung. Dit perfehrten beibe Sahre lang miteinander, und die aus diefem Umgange entfproffenen

Rinder hiegen jungfrauliche. Bei ben Romern wurden bie Sochzeiten mit einer Menge aberglaubifder Ceremonien gefeiert. Nachdem bei ber Berlobung ber Sochzeittag fefigefest worden war, theilte man das Haar ber Braut nach Art der Matronen, und zwar mit einer Lange, zur Erinnerung an ben Sabinerraub, zog ihr die Toga praetexta, b. i. bas jungfräuliche Rleid, aus, opferte ber Juno, als ber Gottin ber Che, und weihte bie Rleiber, Rleinobien und Spielsachen ber Braut ber Benus ober einem Sausgotte. Bum brautlichen Schmuck gehörten noch eine Stirnbinde nebst Blumenkranz und ber jungfräuliche Gürtel, den der Mann seiner jungen Gattin am Hochzeittage löste. Derfelbe bestand aus Lammwolle und war mit einer besondern Schleife zugeknüpft, die man die Herculesschleife nannte. Nach gehaltenen Aufpicien und Thieropfern, wobei man ebenfalls die Galle forgfältig entfernte, feste fich bas Paar auf ein Lammfell zur Erinnerung an bie Betleibung ihrer Borfahren; dann ging es, von Facelträgern und Flotenspielern begleitet, nach dem mit Blumengewinden verzierten Wohnhause, wo die Braut über die der Besta geheiligte Sausschwelle gehoben murde. Bum Beichen der Reuschheit hing hier die Braut, die Roden, Spindel und Wolle bei fich führte, einige wollene Binden auf; zur Abwendung bofer Genien bestrich sie die Thurpfosten mit Schweins - ober Wolfsfett, und sinnbildlich ihre innigste Verbindung andeutend berührte Braut und Bräutigam Keuer und Waffer. Auch trug die Braut drei Uffe bei fich; das erste gab sie gleichsam als Raufschilling dem Bräutigam; das zweite legte fie auf bem Berde ber neuen Beimat nieder, und bas britte warf fie auf einen Rreuz-Nach beendigtem Festmahl führten Matronen die Neuvermählten in das Brautgemach, wobei Jungfrauen Epithalamien fangen, Anaben bagegen leichtfertige Gefange anstinnmten. Bei den Drientalen, wo Polygamie üblich und die Ehe nur ein bürgerlicher Act ift, gibt es fo viele Gebräuche als Stämme. Bei ben german. Bolfern war bie Bermählung mehr eine weltliche als geiftliche Feierlichkeit. Satten fich Altern und Bermandte bei frohem Schmause berathen, so brachte ber Brautigam feiner Ausertorenen bie Mitgift, welche in einem Rindergespann ober in einem Pferd, Schilb, Wurfspieß und Schwert bestand; die Braut bagegen sendete ihm ein Schlachtroß ober irgend ein Waffenftud, und ein gemeinschaftliches Mahl beendigte bas Familienfest. Obschon sich in ber spätern Zeit bei ben verschiebenen beutschen Boltern eigenthumliche und fehr verschiedene Sochzeitgebräuche bilbeten, die, mit Slawenthum gemischt, recht markirt noch bei ben Benden in der Oberlausis und bei den altenburger Bauern hervortreten, so gibt es doch auch einige, die aus der frühesten Zeit herzustammen scheinen und ziemlich allgemein noch verbreitet sind, wie z. B. die Polterabenbscherze, die Beschenkung der Braut mit einem Pantoffel u. f. w. (S. auch Trauung.) Bgl. "Feier ber Liebe ober Beschreibung ber Berlobungs - und Dochzeitsceremonien" (2 Bbe., 2. Aufl., Berl. 1824).

Hobegetik, Methodologie oder Methodik des akademischen Studiums nennt man die berathende Einführung in das Studium irgend einer Wissenschaft; sie gibt die zum vorläusigen Verständniß nöthige Übersicht, nebst Anleitung und Handreichung zu tiesferm Eindringen in das Wesen einer Disciplin. Bgl. Schelling, "Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums" (3. Aust., Tüb. 1832); Beneke, "Einleitung in das akademische Studium" (Gött. 1826); Friedemann, "Paränesen" (6 Bde., Braunschw.

1837-41) und Scheidler, "Grundrif ber Hobegetit" (Jena 1832).

Sodits (Alb. Jos., Graf von), ein durch seinen seltsamen, nach phantastischem Schimmer jagenden Kunstsinn bekannt gewordener mährischer Gutsbesißer, war am 16. Mai 1706 geboren. Mit mannichsaltigen und ausgebreiteten Kenntnissen durch frühen Unterricht ausgestattet, mit einer empfänglichen und lebendigen Phantasie von der Natur begabt, ging er nach Italien, wo er, sowie später als Kämmerer an dem Hofe Kaiser Karl's VI., mannichsaltige Nahrung für seine glühende Einbildungstraft fand. Im J. 1734 vermählte er sich mit der geistreichen, aber freilich schon 50 jährigen Witwe des Markgrafen Georg Wilh. von Baireuth, Sophia, die sich aber sehr bald wieder von ihm trennte. Friedrich der Große machte ihn 1742 zum Commandeur eines Husarenregiments; allein hierzu gar nicht geeignet, mußte er schon 1743 seine Entlassung nehmen und lebte nun auf seinem Landgute Roßwalde in Schlessen, welches er fast lediglich mit Hülfe seiner Leibeigenen zu einem Siße alles erbenklichen Vergnügens umschuf. Seine phantastis



schöpfungen fanden ben ungetheilten Beifall seiner Zeitgenossen; selbst: Friedrich ber Große, begleitet von Voltaire, besuchte Roßwalde und bezeugte H. sein Wohlgefallen durch ein ansehnliches Geschent und durch eine poetische Epistel (in seinen "Oeuvres posthumes", Bd. 7). Hatte ein Vermögen von fünf Millionen; allein durch seinen übertriebenen Auswand war es endlich erschöpft. Kaum hatte dieses Friedrich der Große vernommen, als er H. eine jährliche bedeutende Pension ausseste und ihn nach Potsdam zu kommen einlud. Hier starb er am 17. Apr. 1778, und auf Friedrich des Großen Befehl wurde der Theil der Jägerstraße in Potsdam, wo H. gewohnt hatte, die Ho die straße gevannt. Bgl. Heinrich's "Briefe aus und über Schlesien" in Wolny's "Taschenbuch für die Geschichte Nährens und Schlesiens" (Brünn 1827) und, über den Besuch Friedrich des Großen bei H., Lewald's Erzählung "Roßwalde; ein Menschenleben".

Hodometer, Begmeffer oder Schrittzähler, heißt eine Borrichtung, mittels beren man die Länge eines beim Geben, Fahren u. f. w. zuruchgelegten Wegs zu meffen sucht. Schon ber rom. Schriftsteller Vitruvius beschreibt einen folden Apparat, ber für Wagen und Schiffe bestimmt war. Im J. 1550 bediente sich Fernel, der Leibargt ber franz. Konigin Katharine von Medici, bei feiner Gradmeffung zwischen Parie und Amiens eines Hodometers, ber fo eingerichtet war, daß bei jeder Umdrehung eines Rads ein Hammer an eine im Wagen befindliche Glocke anschlug. Ginen andern foll Kaiser Rudolf II. erfunden haben; später werden Sauveur, Regnier u. A. als Erfinder berartiger Borrichtungen genannt; Burner bediente fich einer folchen bei ber fachf. Landesvermeffung. Giner be- vollkommensten Apparate dieser Art ist der ebenso einfache als sinnreiche Wegmesser Hohlt Id's, bessen sich ber Physiter Deluc auf seinen Reisen bediente. Derselbe besteht aus einem Cylinder, der ein Räderwerk und mehre, z. B. sieben Zeiger nebst Zifferblättern, enthält, und wird zwischen zwei Speichen eines Wagenrads mit einem Niemen festgeschnallt, noch besset aber in ein absichtlich fur biefen 3weck verfertigtes Rad gefest, bas nach Art eines Schub. karrenrads zwischen zwei Bäumen umläuft. Die Stellung der Zeiger, die anfangs alle auf Rull gestellt werden muffen, gibt in jedem beliebigen Zeitpunkte die Zahl ber Umbrehungen bes Rabes an.

Doë von Soënega (Matthias), ber Reprafentant bee lutherischen Wefens und Treibens seiner Zeit, wurde 1580 zu Wien geboren, wo fein Vater, einem altabeligen Geschlechte angehörig, kaiserlicher Rath und eifriger Bekenner der evangelischen Lehre war. Er studirte zu Wittenberg Theologie, begann baselbst schon 1600 selbst Borlefungen zu halten und veröffentlichte, gleichsam als Programm seiner künftigen Thätigkeit, eine "Oratio detestans Papam et Calvinistas", worin er ein leibenschaftlich streitfüchtiges Gemuth und einen blinden haß gegen die Reformirten offenbarte. Nachdem er 1603 als Superintendent zu Plauen im fächf. Boigtlande angestellt worden war, gab er nacheinander mehre theologische Streitschriften in gleichem Sinne heraus, wozu ihm theils die Bedrudungen ber Protestanten in Offreich, theils der Ubertritt bes Rurfürsten Johann Sigiemund von Brandenburg von der lutherifchen zur reformirten Kirche, theils der ausbrechende Dreifig. jährige Krieg erwünschte Gelegenheit boten. Inzwischen zum furfachs. Dberhofprediger in Dresden ernannt, eröffnete sich ihm ein weites Feld der Thätigkeit; doch die Art und Weise, wie er diese seine Stellung benutte, hat ihm vielfältig harten Tadel von Mit- und Nachwelt zugezogen; er wurde für ben lutherifchen Kurfürsten Johann Georg I., was Scultetus für den reformirten pfälzer Sof und Pater Lämmermann für den katholischen Raifer Ferdinand It. waren, ein unheilstiftenber Gewissensrath und religiöser Agitator. Er war es vorzüglich, ber ben Kurfürsten bahin brachte, sich gänzlich von den Böhmen abzuwenden, da es, wie er sagte, besser sei, "baf sie den Papisten, als dem calvinistischen Antidriften, Friedrich von der Pfalz, in den Rachen gestedt wurden"; er lieferte den nach ber Schlacht am Weißen Berge nach Sachsen geflüchteten Grafen Schlick auf bas Blutgerüst nach Prag, und als 1631 der wohlgesinnte Johann Georg I. zu Leipzig einen Bund ber Protestanten, wie er zwei Jahrhunderte spater sich so glanzend und segensreich entfaltete. zu Stande bringen wollte, war er es wieder, der durch seine Beftigkeit die unterhandelnden Parteien auseinander trieb. Rein Wunder alfo, daß, als Johann Georg 1635 den für die Evangelischen fo nachtheiligen prager Frieden schloß, die Gegner S. als Haupttriebfeber

desselben verschrien und ihm sogar Schuld gaben, daß er vom Kaiser bestochen worden sei. Dagegen schildern Andere ihn, abgesehen von seiner leidenschaftlichen Polemik, als einen frommen, menschenfreundlichen und mildthätigen Mann von untadelhaften Sitten. Mit zunehmendem Alter schien auch seine Streitsucht sich zu legen; in dieser Periode vollendete er die zu ihrer Zeit sehr geschäften "Commentarii in Joh. Apokalyps." (2 Bde., Lpz. 1610—40, 4.). Übrigens wußte er, unter den schwierigsten Verhältnissen, sich ununters brochen die an seinen 1645 erfolgten Tod in der Gnade des Kurfüsten zu behaupten.

Soeks ober Hamati, d. h. die mit Angelhaken Versehenen, nannten sich in dem 1350 zwischen der Gräsin Margaretha von Hennegau und ihrem Sohne Wilhelm V. um die Herrschaft über Kolland ausgebrochenen Kampfe die Anhänger der Erstern, weil sie ihre Gegner wie Kabeljaus mit Angelhaken zu fangen spottweise versprachen, während diese sich Kabeljaus oder Asellati (von asellus, d. i. Kabeljau) nannten, weil sie ihre Feinde, wie der Kabeljau die bleiernen Locksische, verschlingen wollten. Die Kämpfe beider Parteien dauerten, als Margaretha und ihr Sohn längst gestorben waren, und endeten

erst unter ber Regierung Philipp's von Burgund. (G. Riederlande.)

Sof (curtis, curia ober aula) hieß im Mittelalter ber von ben Gebäuben eines Landguts eingeschlossene Plas, auf welchem sich das Gefolge (f. b.) eines Herrn verfammelte; bann ber Inbegriff Derer felbst, welche unmittelbar mit dem Dienst- und Gefolgeherrn in Verbindung standen; endlich der Six eines Fürsten mit seiner Familie und seinen obersten Beamteten. Golde Hofhaltungen waren im frühen Mittelalter sehr einfach; Die Getreuen, theils Solche, welche sich freiwillig einem Herrn anschlossen, theils wirkliche, b. h. mit Lehngutern begabte, Dienstmannen, fanben im Frieden, wie im Kriege, jum Dienste ihres Herrn bereit, bilbeten seinen Rath in Verwaltungs- und Rechtssachen und versahen sein Sauswesen. Mit fortschreitender Ausbildung des Fürsten- und herrenwefens errichteten indeg auch die höhern Reichsbeamteten, nach dem Muster der kaiserlichen Hofhaltung, welcher wiederum der byzantin. Hof zum Borbild gedient hatte, gewiffe Sofämter, das des Kanzlers, des Marschalls, Kämmerers, Truchseß und Schenken, welche, da mit denfelben erblich werdende Lehngüter verbunden waren, im Laufe der Zeit, mit Ausnahme bes stets von Geistlichen versehenen Kanzleramts, fämmtlich in erblichen Besit gewisser Familien kamen. Indem aber diese Erbämter (f. b.) sich auf solche Weise in Chrenamter verwandelten, stellte fich das Bedürfniß heraus, eine mit dem täglichen Dienst beauftragte Dienerschaft zu haben. Dieselbe unterschied sich von den bisherigen Sofbeamteten wesentlich dadurch, daß sie nur mit ber eigentlichen Hofhaltung, nicht aber mehr mit Regierungsangelegenheiten betraut war. Denn ba bei fortschreitenber Entwickelung ber Fürstengewalt die Regierungsgeschäfte sich häuften und schwieriger wurden, so sah man bie Nothwendigkeit ein, dieselben gewissen Behörden zu übertragen, doch wußte man babei immer noch nicht die Begriffe von Hof und Staat zu unterscheiben, wie dies schon die Namen Hofkanglei und Hofkammer für die obersten Verwaltungsbehörden, Sofgerichte (f. b.) für die an die Stelle der alten Mannengerichte getretenen oberften Landgerichte, Hofrath (f. b.), Sofrecht (f. b.) u. f. w. zeigen. Je mehr nun mit ber Beit das Herrscherthum an Ansehen gewann, um so mehr war man bestissen, dies auch in der außern Erscheinung kundzugeben; baher wetteiferten besondere feit bem westfal. Frieden unb seit Ludwig XIV., deffen Hofhaltung balb dem ganzen übrigen Europa als Muster biente, felbst die kleinern Fürsten in Aufstellung eines möglichst glänzenden Hofstaats. Derselbe bestand in seiner vollkommensten Ausbildung aus dem Oberhofmeister, neben welchem oft noch ein Oberceremonienmeister fungirte, bem Oberkammerheren, dem Oberhofmarschall, neben bem es oft auch noch einen Oberschenken, Oberkuchenmeifter und Oberkellermeister gub, dem Oberstallmeister und dem Oberhofjägermeister, deren jeder ein zahlreiches Personal unter sich hatte. Den abgemessenen Formen, in welche das Hofleben mehr und mehr eingezwängt wurde, dem sogenannten Ceremoniel (f. d.), diente bis in die Mitte bes 17. Jahrh. das steife spanische, nachher aber das etwas freiere frangofische gum Muster. Hierdurch wurde unter Anderm genau bestimmt, welchen Personen ber Zutritt bei Hofe zu gestatten sei, was man die Hoffahigkeit nannte. Während anfangs nur die Dienstmannen und die Pares curiae befähigt waren, die nächste Umgebung des Fürsten

zu bilben, fo wurden es jest der an die Stelle berfelben getretene Abel, fowie die hohe Geiftlichkeit und ausnahmsweise wol auch große Runftler und Gelehrte. Erft in neuerer Zeit hat man auch burgerlichen höhern Staatsbeamten und fonst ausgezeichneten Mannern ben Butritt bei hofe gestattet, wie überhaupt seit bem durch die frang. Revolutionen bewirkten Umschwunge der Ideen das Sofleben und die Sofhaltungen sich fehr vereinfacht haben.

Hof, in der Meteorologie, nennt man den die Sonne oder den Mond zuweilen umgebenden hellen oder farbigen Ring. Man hat zweierlei Bofe zu unterscheiden, kleinere, die bei ber Sonne nur felten gesehen werben, und größere; beibe find nicht nur ber Erscheinung, fonbern auch ihrem mahrscheinlichen Ursprunge nach mefentlich verschieden. Die kleinern kommen vor, wenn die Luft mit Dunsten schwach erfüllt ist; bann zeigen sich bicht um den Mond oft mehre kleine Sofe, die nach außen roth erscheinen. Fraunhofer erklart sie sehr befriedigend aus der Beugung der Lichtstrahlen, die an den Rändern ber in der Atmosphäre schwebenden Dunstkügelchen vorbeifahren. Die größern Sofe umgeben ben Mond oder die Sonne als Ninge von 22 und 44° Halbmesser und sind oft mit der Erscheinung von Nebenmonden und Nebensonnen, sowie mit andern horizontalen, verticalen oder schief liegenden Kreisen verbunden. Bei dieser Art von Höfen erscheint das Roth an der innern Seite. Man erklärt sie aus der Brechung des Lichts an prismatischen Gistheilchen, die in der Luft schweben, was badurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß sich diese Erfceinungen im Winter und in falten Gegenden am häufigsten zeigen. In fehr großer Dobe aber können sich wol in allen Jahreszeiten und Klimaten kleine Gisnabeln erzeugen, welche aufthauen und verdunsten, bevor fie die tiefern Gegenden der Atmosphäre erreicht haben.

Sof, auch Stadt zum Sof und früher Regnishof genannt, im bair. Rreife Dberfranken an der Saale, welche in der Nähe die obere und untere Regnis aufnimmt, auf einer fanften Unhöhe des Richtelgebirgs in einer fruchtbaren Gegend, hat 7000 E., ein Gymnasium mit einer Bibliothek, ein reiches Hospital und ein Waisenhaus. Außer lebhaftem Fabrikbetrieb in Tuch, Leinwand und wollenen Waaren führt die Stadt einen wichtigen Transitohandel auf der großen Straße, welche Baiern mit Sachsen verbindet, und deren Verkehr durch die im Bau begriffene fachf. bair. Gisenbahn noch mehr gehoben werden wird. Die Stadt wurde 1080 bei dem schon vorhandenen Schlosse erbaut und war mit dem zu ihr gehörigen Bezirk geraume Zeit Reichsland, bis fie an die Berzoge von Meran und von diesen an die Grafen von Orlamunde fam. Hierauf ftand fie unter den Bog. ten von Weida, die sie 1373 an die Burggrafen von Nürnberg verkauften. Im J. 1823 brannte sie fast ganz ab; seitdem hat sie durch die fast durchgehends neuen und ziemlich regelmäßig aufgeführten Gebäude ein sehr freundliches Ansehen gewonnen. Bgl. Wirth, "Chronik der Stadt H." (Hof 1844). — Nicht zu verwechfeln ist sie mit Stadt am Hof

an ber Donau, Regensburg gegenüber.

Hofer (Andr.), Sandwirth im Paffenr, Oberanführer ber Tiroler bei ihrem Aufstande im J. 1809 während des Kriegs zwischen Oftreich und Frankreich, war am 22. Nov. 1767 in bem Wirthshause, am Sande genannt, zu St.-Leonard im Paffenrthale geboren, und handelte, nachdem er die Wirthschaft felbst übernommen, mit Wein und Pferden nach Italien. Schon 1796 führte er eine tiroler Schüßencompagnie gegen bie Franzosen am Bardafee; auch bei Errichtung der Landmilig in Tirol, nach bem luneviller Frieden, zeigte er großen Gifer fur ben vaterlandischen Wehrstand. 3m 3. 1808, ale eine Erneuerung bes Kriegs zwischen Oftreich und Frankreich mit Gewißheit bevorstand, und die Unzufriedenheit der Tiroler mit der bair. Regierung allgemein geworden war, kamen geheime Abgeordnete, unter benen auch S. war, aus Tirol nach Wien, um dem Erzherzog Johann die Leiden des Landes und die Hoffnungen und Wünsche desselben vorzutragen. Auf Anordnung des Erzherzogs entwarf nun hormanr (f. d.) den Plan zu einer Insurrection und Wiedereroberung des Landes, den nun H.'s Vertraute in ganz Tirol mündlich bekannt machten. Alles glückte. In drei Tagen, vom 11. bis jum 13. Apr. 1809, war fast bas ganze Land gewonnen; 8000 M. frang. und bair. Truppen wurden bei Innsbruck, Sall und auf dem sterzinger Moose, an welchem lettern Orte H. commandirte, gefangen genommen. Nachdem das nördliche und mittlere Tirol befreit waren, jog S. mit Hormayr in das füdliche, wo die Franzosen ebenfalls mit großem Verluste vertrieben wurden. Als in-

zwischen die Franzosen nach ben Siegen bei Edmühl und Negensburg gegen Wien vorgeruckt waren, brachen auch die Baiern in Tirol verheerend ein. Am Tage ber Übergabe Wiens erlitt der öftr. General Chafteler (f. d.) bei Worgl durch die feindliche Übermacht eine Niederlage, sodaß er fich nach der Centralstellung auf dem Brenner gurudziehen mußte, worauf er sich dann durchschlug und zur Vertheidigung Tirols den General Buol mit einem kleinen Corps zurudließ. S. hatte bereits, als General Rusta ben in Tirol fehr beliebten Grafen von Leiningen aus Tirol vertrieb, mit seinem bewaffneten Bolke gur Berjagung der Feinde mitgewirkt. Jest erschien er auf dem Brenner, und von dem klugen Eisensteden, seinem Gefährten und Abjutanten, geleitet und bem tapfern Speckbacher unterflüßt, lieferte er beim Berge Ifel am 25. und 29. Mai 1809 ben Baiern zwei Treffen, burch welche die lettern genöthigt wurden, Tirol wieder zu räumen. Bald darauf wurde auch der in Trient belagerte Graf von Leiningen von öftr. Truppen und den Tirolern unter H. befreit. Schon war H. im Begriffe, sich mit einer Schar an die Truppen anzuschließen, welche Klagenfurt wegnehmen und dadurch die Verbindung mit den innern Hülfsquellen des Raiferstaats für das von allen Seiten eingeschloffene, an Allem Mangel leidende Tirol herstellen follten, als nach ber Schlacht bei Wagram der Waffenstillstand von Inaim, am 12. Juli, eintrat, fraft beffen Tirol und Vorarlberg von den Offreichern geräumt und dem Feinde preisgegeben wurden. Sierüber entstanden unter dem verlaffenen Bolke die heftigsten Bewegungen. Man wollte ben General Buol und hormanr festhalten, Ranonen und Kriegevorräthe den Oftreichern gewaltsam wegnehmen, Alle, die nicht überträten, entwaffnen und die Kriegsgefangenen ermorden. Doch gelang es noch, jedes Unheil zu verhüten, und die Truppen zogen ab. Unterdeff rudte der Marschall Lefebvre mit 30-40000 M. Franzofen, Baiern und Sachsen heran und ließ seine Beerfaulen von verschiedenen Seiten zugleich in die Gebirge einbrechen. H. hatte sich anfange in eine Sohle des Paffenrthale verborgen; als aber Speckbacher, ber Kapuziner Joachim Saspinger und Pet. Mayer an der Spife bes bewaffneten Bolks die Vertheidigung Tirols erneuerten und namentlich in den Tagen vom 3 .- 9. Aug. 1809 dem Feinde wiederholte Niederlagen beibrachten, trat auch S. aus feiner Höhle hervor, und zwar jest als oberster Anführer des für seinen alten Herrn und für fein altes Recht aufgestandenen Tirols. Die Schlacht am 13. Aug., wiederum am Berge Isel, zwang Lefebore aus Tirol zu fliehen. S. führte nun die Militair - und Civilverwaltung unter ben sonderbarften Anomalien bis zum Frieden von Wien, am 14. Det. Als hierauf der Erzherzog Johann felbst in einem Schreiben die Tiroler zur Unterwerfung auffoderte und von allen Seiten feindliche Armeecorps in die tirolischen Berge einrückten, gab S. im Nov. dem Vicekonig Eugen und dem bair. Dberbefehlshaber die Erklarung feiner Unterwerfung. Doch durch die Nachrichten von Siegen und dem Einmarsch des Erzherjogs Johann getäuscht, begann er die Feindfeligkeiten aufs neue. Eros mehrer gunftigen Gefechte mußte S.'s Schar, weil ber Widerstand nicht mehr allgemein war, endlich ber Abermacht unterliegen. Gern hätte man ihn gerettet, aber die Liebe zur Seimat erlaubte ihm nicht, die Vorschläge zur Flucht nach Oftreich anzunehmen. Zwei Monate lana hielt er fich unter Schnee und Gis in einer Alpenhutte im Paffenr verborgen, und weder Berfprechen noch Drohungen ber franz. Generale waren im Stande, in diesen Bergen einen Berrather zu finden, welcher B.'s Aufenthalt entdeckt hatte. Endlich verrieth der Priefter Donan, ber, ehebem S.'s Vertrauter, später fich von ihm beleibigt glaubte, bem General Baraquan d'hilliers den Namen Deffen, welcher S. in seinem Berstede mit Speise verfah. Theils burch Versprechungen, theils burch Bebrohung mit bem Tobe wurde dieser aum Geständnisse gebracht und am 20. Jan. 1810 S. nebst seiner Familie gefangen. Unter ftarter Bedeckung brachte man ihn nach Mantua, wo burch ein Kriegsgericht unter Biffon's Prafidium das Urtheil über ihn gesprochen werden sollte. Die Stimmen der Richter waren getheilt und die Majorität nicht für die Todesstrafe; doch durch den Telegraphen wurde von Mailand aus S.'s Tob binnen 24 Stunden befohlen, sodaß Oftreichs Verwenbung, die damals um so mehr zu erwarten war, da die Vermählung Napoleon's mit Marie Luife bevorstand, jedenfalls zu spät kommen mußte. Inzwischen wurde H. doch erst am 20. Febr. 1810 zu Mantua erschossen. Er ging mit Standhaftigkeit dem Tode entgegen, bulbete nicht, daß man ihm die Augen verband, und commandirte selbst "Feuer". Für ben

a page h

Berlust ihres Vermögens wurde die Familie H. 1819 vom Kaiser entschäbigt; auch wurde des bereits 1809 geadelten Andr. H.'s Abelsdiplom am 26. Jan. 1818 zu Wien ausgesertigt. Zu seinem Gedachtnisse ließ der Kaiser Franz durch den Professor Schaller in Wien H.'s Statue in Marmor fertigen, welche 1834 in der Franciscanerkirche zu Innsbruck neben dem Grabmale Kaiser Maximilian's I. aufgestellt wurde. Bgl. "Tirol und die Tiroler" (2 Bde., Lpz. 1845) und "Andr. H. und der Freiheitskampf in Tirol" (3 Bochen., Lpz. 1841—42).

Soff (Rarl Ernst Abolf von), ein verdienter deutscher geologischer Schriftfteller, geb. am 1. Nov. 1771 zu Gotha, wo fein Bater, Joh. Christian von S., 1801 als Geh. Affistenzrath bes gothaischen Ministeriums starb, besuchte bas dasige Symnasium und fiubirte von 1788-91 zu Jena und Göttingen die Nechte. Lichtenberg's und Blumenbach's Borträge und der nähere Umgang mit diesen Männern nährten in ihm die schon früher erwachte Vorliebe für Naturkunde. Nach feiner Rudkehr nach Gotha wurde er bei ber Geh. Ranglei und bei dem Hausarchive angestellt und, besonders in Hausangelegenheiten, auch zu manchen Sendungen gebraucht. Im J. 1813 erhielt er die früher von seinem Bater bekleidete Stelle, und nachdem er die 1817 eingeleiteten Berhandlungen mit dem weimarifchen Sofe über eine neue Organisation der Universität zu Zena zum Abschluß gebracht hatte, wurde er Commissar des gothaischen Sofs für die Angelegenheiten ber Universität. Als nach dem Aussterben bes Hauses Sachsen-Gotha das gothaische Land dem Herzoge von Sachsen-Roburg zufiel, ernannte ihn diefer zum Mitglied feines Ministeriums und übertrug ihm die durch ben Abgang bee Geh. Rathe von Linbenau (f. b.) erledigte Curatel der Sternwarte Seeberg. Zu Ende des J. 1828 erhielt er die gesuchte Entlassung aus bem Ministerium; boch bei der furz barauf erfolgten neuen Organisation der gothaischen Landesbehörden wurde er zum Director des Oberconsistoriums in Gotha ernannt, auch ihm 1832 bie Direction ber wiffenschaftlichen und Kunftfammlungen übertragen. Gin Schlag. fluß endete fein Leben am 24. Dai 1837. Seine vorzüglichsten Arbeiten find die erft nach seinem Tobe vollständig erschienene "Geschichte der durch Uberlieferung nachgewiesenen natürlichen Beränderungen der Erdoberfläche" (5 Bbe., Gotha 1822-41) und "Die Höhenmesfungen in und um Thuringen" (Gotha 1833). Von 1801—16 gab er ben "Gothaischen Soffalender" heraus; auch lieferte er einige ber deutschen und fachf. Staats. funde angehörige Schriften. Aus feinem Nachlag erschien "Deutschland nach feiner natürlichen Beschaffenheit und seinen frühern und jesigen politischen Berhältniffen" (Gotha 1838).

Soffmann (Andr. Gottlieb), Geh. Kirchenrath und ordentlicher Professor der Theologie zu Jena, geb. am 13. Apr. 1796 zu Welbsleben in der Grafschaft Mansfeld, befuchte bas Domgynmasium zu Magdeburg, nahm 1813 als freiwilliger Jäger an dem Feldzuge Theil und war nach seiner Rückkehr aus Mangel an äußern Mitteln schon entschlossen, in bas Schullehrerseminar einzutreten, als er durch die Unterstüßung feiner frühern Lehrer in ben Stand gefest wurde, feine Schulftubien auf bem Donignmnafium gu beenbigen und bie Universität zu Salle zu beziehen. Hier studirte er neben der Theologie vorzugsweise oriental. Philologie; durch Gesenius wurde er dem Studium der for. Sprache zugeführt. Nachdem er schon in Salle Vorlefungen über oriental. Sprachen gehalten hatte, ging er 1823 als außerordentlicher Professor nach Jena, wo er 1825 ordentlicher Professor und 1828 Doctor der Theologie und Mitglied der theologischen Facultät, 1828 Kirchenrath und 1843 Geh. Kirchenrath murde. Seine Borlesungen, die fich auf die Grammatik ber priental. Sprachen, die Hauptschriften bes Alten Testaments und die biblische Einleitungswiffenschaft beschränken, fesseln nicht durch blendende Kunfte des Vortrags, zeichnen fich aber aus durch grammatische Grundlichkeit und Scharfe, sowie durch die Unbefangenheit seiner historischen Kritik und unabhängige Freisinnigkeit seiner theologischen Ansichten. Seine Hauptschrift ist die "Grammatica syriaca" (Halle 1827, 4.); außerdem sind zu erwähnen seine Programme "Commentarius philologico-criticus in Mosis benedictionem" (8 Stud, Halle, bann Jena 1822 fg.); feine Umarbeitung von Warnefros' "Entwurf ber hebr. Alterthumer" (Weim. 1832) und "Die Apokalyptiker ber altern Zeit unter Juden und Christen in vollständiger Ubersegung mit fortlaufendem Commentar und historischkritischer Einleitung" (Bb. 1, Abthl. 1 u. 2, Jena 1833-38), bis jest bas in athiop.

Sprache erhaltene Buch henoch enthaltend. Worzugeweise hat seit Jahren die Fortsetzung der Ersch-Gruber'schen "Allgemeinen Encyklopädie" seine Thätigkeit in Anspruch genom-

men, deren zweite Section er vom fünften Bande an allein fortführte.

Soffmann (Chriftoph Ludw.), ein berühmter medicinischer Schriftsteller, geb. 1721 ju Rheba in Westfalen, studirte in Zena Medicin, wo er 1746 promovirte, und erhielt nachher die Stelle eines Professors der Medicin und Philologie in Burgsteinfurt. Später wurde er furkoln. und bischöflich munsterscher Sofrath und Leibargt und übernahm gugleich bas Directorat bes medicinischen Collegiums zu Münfter. Im J. 1787 fam er als kurmainz. Geh. Rath und Director des medicinischen Collegiums nach Mainz; bann lebte er mit dem Kurfürsten in Aschaffenburg und starb am 28. Juli 1807 zu Eltville im Rheingau. S. hat fich theils durch feine Schriften und arztlichen Kenntniffe, theils durch Auf. stellung eines Softems einen ruhmvollen Namen erworben. Sein Softem follte eine Bereinigung der Humoral- mit der Solidartheorie (f. Humoralpathologie) sein. Den Grund ber Rrankheiten suchte er in faurer ober fauliger Berderbnig ber Gafte, welche bie auf verschiedene Art reizbaren festen Theile regelwidrig afficire, und beshalb habe die Beilkunde vorzüglich nach Reinigung der Säfte zu streben, welche theils durch die natürlichen Absonderungen, theils durch fünstliche Ausleerungen bewerkstelligt werde. Diese Lehre septe er vorzüglich in seiner Schrift "Von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile" (Münst. 1779; 2. Aufl., Mainz 1792) auseinander. Von seinen übrigen Werken, die in bemfelben Sinne verfaßt find, erwähnen wir noch die "Abhandlungen von ben Pocken" (2 Bbe., Münft. und hamm, bann Mainz und Münft. 1770—89); "Uber ben Scharbock, die Lustseuche und die Ruhr" (Münst. 1782) und "Der Magnetist" (Frankf. und Maing 1787), gegen die magnetistrenden Betruger geschrieben. Seine kleinern Werke gab Chavet als "Opuscula lat. medici argumenti" (Münst. 1789) und "Bermischte medicinische Schriften" (4 Bbe., Münst. 1790-95) heraus.

Soffmann (Clementine), geborene Tanffa, eine ber populairsten poln. Schriftstellerinnen, geb. am 23. Nov. 1798 zu Warschau, ist die Tochter eines verdienstvollen poln Literaten. Schon fruh faßte fie glühende Liebe für die nationale Literatur, und kaum 20 Jahre alt, ließ sie ihr erstes Wert "Seche hiftorische Novellen" erscheinen. Diesem folgten bie "Erinnerungen einer guten Mutter", eine Schrift, welche von bedeutender Wirkung mar, und durch welche sie in ihrem Baterlande zu einer national-häuslichen und einfachen Erziehung der weiblichen Jugend anzuregen sich bestrebte. Denfelben 3med verfolgte sie in mehren andern pabagogischen Schriften. Bei Errichtung des Gouvernanteninstitute in Warschau im 3. 1827 murde fie ale Lehrerin der Moral an daffelbe berufen; auch murde ihr bie Dberaufsicht über die Pensionsanstalten der Sauptstadt anvertraut. Seitdem mehrte sich ihr Einfluß, und ihr Haus wurde zum Sammelplag der ausgezeichnetsten Literaten. Nachdem sie sich 1829 verheirathet hatte und die Nevolution ausgebrochen war, stand sie an der Spige ber Polinnen, die fich der Pflege der im Rampfe Verwundeten widmeten. Sie entzog sich diesem eblen Geschäfte auch in ben ersten Monaten nach der Erstürmung von Warschau nicht; erst als es ihr unerträglich wurde, bie Bedrudungen ihrer Landsleute anzusehen, folgte fie ihrem flüchtigen Batten nach Dresben und Paris, wo fie ebenfalls literarisch thatig war. Der größte Theil ihrer Schriften, unter benen fich außer ben pabago. gifchen auch Reifebeschreibungen, Biographien berühmter Polen und Polinnen und hiftorische Erzählungen finden, erschien gefammelt als "Wybor pism" (10 Bbe., Breel. 1833).

Fossenann (Ernst Emil), ein sehr patriotisch gesinnter Mann und freisinniger Absgeordneter der hessen-darmstädter Landtage von 1829—34, geb. 1785 in Darmstadt, wo sein Bater, Hand Wilhelm H., als Geh. Rath und Oberkriegsrath starb, erlernte die Handlung und errichtete 1806 zu Darmstadt ein Specereigeschäft. H. besaß zwar selbst kein Vermögen, aber durch seine Verheirathung waren ihm ansehnliche Geldmittel zugänglich gemacht, und noch reichere Zinsen trugen sein praktischer Sinn, sein geschäftiger und zeitgemäßer Takt. So gab er bald sein Specereigeschäft auf, übernahm Lieserungen, besonders Gewehrlieserungen fürs Militair, speculirte in Staatspapieren, und trieb längere Zeit einen ausgebreiteten Handel mit Waldsämereien; später, ums J. 1823, errichtete er eine allaemeine Militairvertretungsgesellschaft für das Großherzogthum Hessen. Schon vom



Kammergericht in Berlin. Im J. 1800 wurde er Affessor bei ber Regierung in Posen, fodann wegen einiger von ihm gefertigten Caricaturen, welche ber General Zastrow und andere Hochgestellte auf sich bezogen, 1802 als Rath nach Plock und 1803 in gleicher Gigenschaft nach Warschau versett, wo der Einmarsch der Franzosen im 3. 1806 seine Laufbahn endete. Dhue Aussichten im Baterlande und ohne Bermögen, benutte er feine musikalischen Kenntnisse als Erwerbszweig und folgte 1808 einer Einladung des Grafen Julius von Soden nach Bamberg als Musikdirector bei dem dort neu errichteten Theater. Als indeß dieses bald nachher geschloffen murde, gerieth er in fo große Noth, daß er, um effen zu können, wie er felbst gesteht, den letten Rod verkaufen mußte. hierauf beschäftigte er sich mit Mustunterricht und arbeitete für die leipziger "Allgemeine musikalische Zeitung", ging 1813 ale Musikbirector bei ber Jos. Seconda'schen Schauspielergesellschaft nach Dreeden und leitete bis 1815 das Orchefter diefer abwechselnd hier und in Leipzig spielenden Gefellschaft. Im 3. 1816 murde er wieder von Preugen als Rath bei dem königlichen Kammergericht in Berlin angestellt, wo er indes schon am 24. Juli 1822 in Folge seines unregelmäßigen Lebens an der Rudenmarksdarrsucht nach qualvollen Leiden ftarb. Bon Jugend auf hatte er seine Mußestunden dem Studium der Musik gewidmet. In Posen brachte er bas Goethe'sche Singspiel "Scherz, List und Rache" aufs Theater; in Warschau "Die lustigen Musikanten"von Brentano, die Opern "Der Kanonikus von Mailand" und "Schärpe und Blume", wozu er felbst ben Tert bichtete; auch feste er bie Musik zu Werner's "Arenz an der Oftsee" und componirte später für das berliner Theater Fouque's zur Oper umgestaltete "Undine". Die Auffoderung, feine in ber "Musikalischen Zeitung" erschienenen Auffäße zu sammeln, veranlaßte ihn zu der Herausgabe der "Phantasiestücke in Callot's Manier" (4 Bde., Bamb. 1814; 3. Aufl., 2 Bde., Lpg. 1825). Ihnen schließen sich an "Elipire des Teufels" (Berl. 1816), die "Nachtstude" (2 Bde., Berl. 1817) und die "Serapionebrüder" (4 Bde., Berl. 1819 — 21, nebst einem Supplementband, 1825, ber S.'s legte Erzählungen enthalt); ferner "Klein Zaches, genannt Zinnober" (2. Aufl., Berl. 1824); "Prinzessin Brambilla, ein Capriccio nach Jakob Callot"; "Meister Floh, ein Marchen in sieben Abenteuern zweier Freunde" (Frankf. 1822); "Lebensansichten bes Rater Murr, nebst fragmentarischer Biographie bes Rapellmeisters Johannes Kreisler, in zufälligen Maculaturblättern" (2 Bbe., Berl. 1821 — 22); "Der Doppelganger" (Brunn 1824) und einige kleinere Erzählungen. H. war ein durchaus origineller, mit den feltensten Talenten begabter Menfch, wild, ungebunden, bem nachtlichen Schwelgen ergeben, und boch ein trefflicher Geschäftsmann und Jurift, der seine Umtspflichten getreu erfullte und deffen richterliche Gutachten sowol burch Geist als durch Rlarheit und Grundlichkeit sich auszeichneten, voll scharfen und gesunden Menschenverstandes, womit er an den Erscheinungen und Dingen sehr bald die schwachen und lächerlichen Seiten erkannte und doch voll Ahnungen, phantaftischer Anschauungen und Damonenglaubens, geneigt zu fcneidender Stepfie, freffender Fronie und bigarrem humor, und boch wieder in lyrifchem Gefühl schwelgend, den Gegenstand seiner Liebe mit Enthusiasmus erfassend, und ercentrisch in seiner Begeisterung, Epikuraer bis zur Weichlichkeit und Stoiker bis zur Starrheit, Phantast bis zum fragenhaftesten Wahnsinn und wißiger Spötter bis zur phantasielosesten Nüchternheit. In und zwischen diesen Gegenfäßen bewegen sich auch seine Novellen, die, wie die ganze Erscheinung H.'s, etwas Diabolisches haben. In seinen humoristischen Sprüngen erinnert er an Jean Paul, den er vielleicht auch an factischem Interesse, an Fülle der Romantik und an eigentlich novellistischer Erfindung übertrifft, aber an Umfang und Tiefe des Humors, an Mannichfaltigkeit der Anschauungen, an Gewalt der Sprache und innerer Reinheit keineswegs erreicht. Auch seinen Hang zu sentimentalen und enthusiastiichen Ausbrüchen verdankt er Jean Paul, nur erscheinen fie bei Jean Paul als natürliche Geburten eines reinen, naiven und gefunden Gemuthe, bei S. nur zu häufig ale bie erkunstelten und geschraubten Erzeugnisse eines halb krankhaften Raffinements. Dennoch bleibt H. eine originelle Erscheinung und gehört mit Recht zu den wenigen mehr für die bloße Unterhaltung schreibenden Novellisten, welche sich nicht in der allgemeinen Gleichflut der erzählenden Talente verloren haben. Er murzelte mit entschiedener Kraft in jener geheim-Conv. Ler. Reunte Auft. VII.

nifvollen Gegenb, wo bas buntle Princip, wie eine wilbe Jagb, fatt ausgeführter Bilber bunte Caricaturen auf und nieber treibt, Die jenen furchtbaren Contraft gwifden Schera und Ernft hervorrufen, bei bem wir nicht miffen, ob unfer Berg ober bie Belt geborften ift. So erblidte D. felbit ben Tag nur burch bie Racht ober boch burch bie Dammerung, und biefes gefpenftifche Befen erfulte ibn mit jenem wolluftigen Graufen, bas wir uns einigermafen porftellen tonnen, wenn wir une an die Freude erinnern, mit welcher Rinder ichauer. liche Marchen anboren. Die Ginmifdung ber munberlichffen Sputgeftalten, welche er fich baufig foggr in Graablungen erlaubte, Die in ber Bett ber philifferhaften und mobernen Alltaglichteit fpielen, gehörte zu ber ungbanberlichen Dent. und Empfinbungemeife D.'s; bie Liebe gu biefem Uberreig mar feine eigentliche poetifche Ratur. Benn in Diefen Graab. lungen bie grauenvolle, freilich auch oft in bas Poffirliche ausartenbe Phantaftit intereffirt und unterhalt, fo find es boch meber biefe fputhaften Gebilbe noch feine großern oft fo wild biggren Romane, melde auf bie Rachwelt gu tommen verbienen ; mol aber verbient foldes eine Anghl fleiner Rovellen, Deifterftude in engem Rahmen, Die wie "Deifter Martin und feine Gefellen" . "Das Dajorat", "Fraulein Grubern", "Doge und Dogareffe" u. f. w. fich von biefer gespenftifden Dafchinerie ber S. ichen Rovelliftit frei erhalten. Geine Ialente maren ber munberbar mannichfaltigften Art; er zeichnete fich nicht blos ale Dichter und Componift, fonbern auch ale gefchieter Caricaturenzeichner aus, und mehre ber am populairften geworbenen Caricaturen auf Rapoleon ruhren von ibm ber. In ber mulitaliften Rritit fcblug er baufig jenen überfpannten, ercentriften Zon an, ber feinen Radabmern fo verberblich geworben ift und bie mufitalifche Rritit zum Theil in blofe fomnambuliftifche Erclamationen aufgeloft bat. Die Sprache handhabte er mit Uberlegenheit, wenn auch nicht ohne Manier. Gine Sammlung feiner "Musgemahlten Schriften" erfchien gu Berlin (10 Bbe., 1827-28); feine Bitme, Dicheline, aeb, Rorer, fugte benfelben funf Banbe Supplemente (neue Muff., Stutta, 1839) bei. Gine treffliche Biographie 5.'s lieferte fein Freund 3. G. Sigig in bem Berte ,,Mus S.'s Leben und Rachlag" (2 Bbe., Berl. 1823); 3. Rund gab bantenswerthe Erinnerungen an S. in feiner Schrift "Mus bem Peben ameier Dichter. Ernft Theob. Bilh. S. und Fr. (Bottlob Beael" (2pt. 1836). Im Auslande, namentlich in Frantreich, ift b. vielfach überfest und nachaeahmt worben. Soffmann (Rriebr.), neben Boerhaave (f. b.) ber berühmtefte Arat feiner Beit,

geb. am 19. Febr. 1660 gu Salle, mo fein Bater Leibargt bes Bergogs Auguft von Sachfen, Abminiftratore von Dagbeburg, mar, erhielt auch bafelbft feine atabemifche Borbilbung und murbe frubgeitig burch feinen Bater in bie Stubien feines funftigen Berufe eingeführt. Rachbem er 1675 feine Altern verloren hatte, bezog er 1678 bie Univerfitat gu Beng und ging 1679 nach Erfurt, fehrte jeboch 1680 nach Jena gurud, mo er 1681 promovirte und fich habilitirte. Seine erichutterte Befundheit wiederherzustellen, machte er fpater eine Reife burch Solland und England, und ließ fich 1685 ale prattifcher Argt ju Minden in Beftfalen nieber, we er bann Garnifonargt, 1686 Phpfifus bes Furftenthume Minben und furfurftlicher hofmebicus murbe. 3m 3. 1688 folgte er bem Rufe ale Phyfitus nach Salberftabt. Bei Begrunbung ber Univerfitat ju Salle berief ihn Rurfurft Friedrich III. von Brandenburg 1693 ale erften Profeffor ber Debicin babin und beauftragte ibn mit ber Bilbung und Ginrichtung ber mebicinifchen Racultat. In feiner unermubeten Thatig. feit fur bie neue Anftalt murbe er oft burch bie Ginlabungen unterbrochen, bie ihm viele Fürften Deutschlands gutommen liegen, um fich in Rrantheiten feines Rathes gu bebienen. Schon im 3. 1703 bot ihm ber nunmehrige Ronig Friedrich I. Die Stelle feines Leibargtes an, bie er aber ausichlug; als jeboch 1708 ber Ronig bebeutenb erfrantte, fonnte er nicht umbin, bie fruber ausgeschlagene Stelle angunehmen und ging mit Beibehaltung feiner Brofeffur nach Berlin. Des Soflebens und ber Anfeinbungen bes altern toniglichen Leibgrates, Bunbelbeimer, mube, febrte er 1712 nach Salle gurud, mo er nun auch bis au feinem Tobe blieb, ber am 12. Rob. 1742 erfolgte. Das grofte Berbienft erwarb fich S. um Die prattifche Beilfunde; eine Menge wichtiger Argneimittel bat er gepruft und ihre Unwendung aufgetlart; burch einfache Mittel und Diat mußte er mit tiefem Blide in bie Ratur große Erfolge zu erringen. Seine Unterfuchungen vieler Mineralmaffer brachten biefe fo nuglichen naturlichen Beilmittel mehr in Aufnahme und einige Argneipraparate, namentlich bes Elixirium viscerale und ber Liquor anodynus mineralis, die er bereiten lehrte und die seinen Namen führen, sind noch jest allgemein in Gebrauch. Weniger Werth hat fein Syftem, nach welchem er bem Körper eigenthumliche Kräfte und felbständiges Leben jufchrieb, die durch eine höchst feine atherische Substanz, die empfindende Seele (anima sensitiva), in Bewegung gefest wurden. Diese Substanz werde theils im Körper abgesonbert, theile aus ber Atmosphäre eingesogen, sei jedoch wieder in ihren Bewegungen einer obersten, unbewußten Seele unterworfen. Die Krankheitsursachen wirkten durch Druck und Ausdehnung auf die festen Theile; die Berderbniß der Gafte sei erst eine im Berlaufe der Krankheit sich entwickelnde Erscheinung, die Krankheiten selbst beständen in zu fcmacher oder zu starker Bewegung und seien darnach einzutheilen. So wollte S. das Wefen bes Lebens nach May, Bahl und Gewicht geordnet erklaren und gehört beshalb zur Schule ber Jatromathematiter (f. d.), was wol mit feiner Borliebe fur die Mathematit, die ihn von seiner frühesten Jugend angezogen hatte, zusammenhängt. Sein System, obgleich von vorn herein auf eine durchaus unhaltbare Spothese gestellt und in vielen Ginzelnheiten höchft inconsequent, gewann boch im Gegensage zu bem seines Rebenbuhlers Stahl (f. d.) viele Anhänger, weil er es auf eine flare fagliche Beife darzustellen verstand. Bon seinen Werken sind vorzüglich zu erwähnen "Systema medicinae nationalis methodo demoustrativa" (9 Bbe., Halle 1718-40, 4.); "Medicina consultatoria" (12 Bbe., Halle 1721-39, 4.). Soine zahlreichen kleinern Schriften finden fich nach ihrem Inhalte vereinigt in den "Dissertationes physico-medicae curiosae selectiores" (2 Bbe., Lend. 1708 und Ben. 1735), "Dissertationes physico-medicae selectiores" (2 Bbe., Lenb. 1719), "Opuscula physico-medica" (2 Bbe., Ulm 1725—26, und Halle 1739), "Observationes physico-chymicae selectiores" (Halle 1722, 4.), "Observationes barometrico-meteorologicae et epidemiae Halensis anni 1700" (Salle 1701) und "Opuscuia pathologico-practica" (Salle 1738, 4.). Seine lat. Werke erschienen gesammelt noch unter seiner Mitwirkung (6 Bbe., Genf 1740; 2. Aufl., 1748, Fol.); fpater folgten noch Supplemente (5 Bbe., Genf 1761).

Soffmann (Seinr. Aug.), gewöhnlich Soffmann von Fallereleben genannt, ein sehr verdienter deutscher Sprachforscher und beliebter Dichter, wurde am 2. Apr. 1798 zu Fallersleben im Lüneburgischen geboren, wo sein Vater Raufmann und Bürgermeister, später in der westfäl. Zeit Canton-Maire war. Auf dem Gymnasium zu Helmstedt von 1812 an vorgebildet, bezog er' 1816 die Universität zu Göttingen. Das Studium der Theclogie, zu dem er bestimmt worden war, gab er bald auf, um sich ganz der Literaturgeschichte und der deutschen Philologie zu widmen, denen er auch in Bonn treu blieb, wo er seit 1819 feine Studien fortseste. Reisen in den Umgebungen des Rhein, die ihm Veranlassung gaben, den noch erhaltenen Resten des deutschen Bolksgesanges nachzuspuren, waren auf die Entwidelung und Bestimmung feiner poetischen Anlagen von nicht geringem Ginfluß. Zeugniß von diesen lettern gab er in feinen "Liedern und Romanzen" (Köln 1821), Proben von dem Erfolge seiner ernstern Studien in den "Bonner Bruchstuden von Difried" (Bonn 1821), die zugleich eine Ubersicht der bis dahin bekannt gewordenen altniederland. Sprachdenkmale enthielten. Um die Forschungen über die altniederländ. Literatur weiter und tiefer zu verfolgen, begab er sich 1821 nach Holland, wo er ein halbes Jahr lang, namentlich in Lenden, mit dem gludlichsten Erfolge sammelte. Den reichen Gewinn jener Bestrebungen in diesem Theile der deutschen Philologie, welche er auch fpater, durch damals geknüpfte Berbindungen mit niederland. Gelehrten begunftigt, fortschte, und die in ben Miederlanden selbst ehrend anerkannt worden sind, hat er in den später herausgegebenen "Horae belgicae" (Bd. 1 und 2, Breel. 1830; Bd. 3 und 4, Lpz. 1836; und Bd. 5 und 6, Brest. 1837—38) veröffentlicht. Nach seiner Rückkehr aus Holland lebte er als Privatgelehrter in Berlin, bis er 1823 als Cuftos an die Universitätsbibliothet zu Breslau kam, wo er 1830 außerordentlicher Professor wurde und 1835 die ordentliche Professur ber deutschen Sprache und Literatur erhielt. Mit seiner literarischen Thätigkeit hingen die Reisen, die er 1827 nach Oftreich, 1934 ebendahin und in das sudwestliche Deutschland, 1836 nach Kopenhagen, 1837 nach Holland und Belgien, 1839 nach Offreich und in die

15 \*

Schweiz u. f. w. unternahm, auf bas engste zusammen. Unermublich und geschickt im Guchen, glücklich im Kinden, gewann er auf ihnen eine ansehnliche Menge bis dahin theils unbekannter, theils ichlecht herausgegebener Denkmäler der deutschen Sprache und Literatur. Bu feinen bedeutenoften Arbeiten in dem Gebiete der deutschen Philologie gehören die "Althochdeutschen Gloffen" (Breel. 1826); "Williram's Uberfetung und Auslegung bes Sohen Liedes" (Brest. 1827); "Fundgruben für Geschichte beutscher Sprache und Literatur" (2 Bde., Breel. 1830-37); "Reinefe Bos" (Breel. 1834); "Sumerlaten; mittelhochdeutsche Gloffen aus den Handschriften der Hofbibliothet zu Wien" (Wien 1834); die mit Endlicher aufgefundenen und herausgegebenen "Fragmenta theotisca etc." (Wien 1834); "Monumenta Elnonensia" (Gent 1837), barunter namentlich ein Abdruck des Liedes auf den Sieg Ludwig's III. über die Normannen im J. 881 aus dem lange verloren geglaubten Manuscript, das er in Balenciennes wieder entdecte; und die in Gemeinschaft mit Mor. Haupt in Leipzig herausgegebenen "Altdeutschen Blätter" (2 Bbe., Lpg. 1835 — 40), eine Sammlung kleinerer Quellen und Abhandlungen. Literarhiftorische Monographien von Werth find feine Biographien Joh. Chrift. Gunther's (Bredl. 1832) und Barth. Ringwald's und Benj. Schmold's (Brest. 1833), fowie feine reichhaltige "Geschichte bes beutschen Kirchenliedes bis auf Luther's Zeit" (Brest. 1832); eine bibliographische Übersicht des Gebiets der deutschen Philologie gab er in dem Werke "Die deutsche Philologie im Grundrig" (Breel. 1836); auch lieferte er ein "Berzeichniß ber altdeutschen Sandschriften der hofbibliothet zu Wien" (Lpg. 1841). Für Forderung des geiftigen Lebens in Schlesien wirkte er nach Rraften mit bei Begrundung bes brestauer Runftlervereins, fowie burch Berausgabe ber "Monatsschrift von und für Schlesien" (2 Bbe., Brest. 1829). Bei Dieser ausgebreiteten literarischen Thätigkeit wußte er sich boch die Frische des Geistes, die fich in feinen "Allemannischen Liedern" (Fallereleben 1826; 5. im Wiefenthale verb. Aufl., Manh. 1843); dem "Buch der Liebe" (Breel. 1836); den "Gedichten" (2 Bbe., Lpt. 1834; verm. Aufl., 1843); den "Gebichten, neue Sammlung" (Breel. 1837) und den "Unpolitischen Liedern" (2 Bbe., Hamb. 1840—41) ausspricht, zu bewahren. Außerdem gab er noch heraus "Politische Gedichte aus beutscher Borgeit" (Lpg. 1843); "Deutsche Gefellschaftslieder des 16. und 17. Jahrh." (Lpg. 1844), und "Spenden zur deutschen Literaturgeschichte" (Lpz. 1844). Sein Amt bei der Bibliothek hatte er 1838 freiwillig niedergelegt. Durch feinen ruckfichtelofen Freimuth, namentlich in feinen Gebichten, gerieth er nach und nach in eine Stellung, die mit der seinigen zur Universität unvereinbar schien. Nach bem Erscheinen seiner "Unpolitischen Lieder" wurde er in eine Untersuchung gezogen, die indeß kein Ergebniß hatte, und bald nachher seiner Professur enthoben. Seitdem machte er Reisen in Deutschland, wo er an vielen Orten mit Festlichkeiten empfangen wurde, aber auch hier und ba, wie z. B. in Berlin, eine Demüthigung erfahren mußte. Wenn auch nicht burch große Tiefe der Gedanken, zeichnen sie sich inebesondere die heitern und geselligen Lieder doch durch die ungekünstelte Einfachheit des Tons, durch Gewandtheit der Sprache und bes Berebaus fehr vortheilhaft aus, Eigenschaften, welche fie namentlich für musikalische Composition geeignet machten.

Soffmann (Joh. Gottfr.), Wirklicher Geh. Oberregierungerath und Mitglied des Staatsraths zu Berlin, Director des Statistischen Bureau, ordentlicher Professor der Staatswissenschaften an derUniversität und Mitglied der Atademie der Wissenschaften das elbst, geb. am 19. Juli 1765 zu Breslau, besuchte das Elisabethgymnasium und studirte von 1784 an in Halle die Nechte. Gine bei der Universität zu Leipzig bestehende Stiftung für Schlesser bewog ihn, auf dieser Hochschule seine Studien fortzusehen, die er 1787 nach Königsberg ging, um hier sich für ein akademisches Lehramt weiter auszubilden. Doch sehr bald brachte die Nothwendigkeit, seinen Unterhalt zu gewinnen, ihn in Verbindungen, welche ihn für immer von diesem Ziele zu entsernen schienen. In Folge derselben wurde er 1792 Disponent der Pinnauischen Fabriken bei Welau, welche Stelle er die 1798 bekleibete, wo er, anfangs als Lehrer und im Bausache beschäftigt, 1803 Assessor bei der ostpreuß. Kriegsund Domainenkammer wurde und endlich 1807 die ordentliche Professur der praktischen Philosophie und der Kameralwissenschaften an der Universität zu Königsberg erhielt. Schon zu Ende des J. 1808 kam er als Staatsrath bei der Gewerbeabtheilung in das Ministe-

S-omb

rium bes Innern, zugleich mit ber Aussicht auf die Professur ber Staatswissenschaften bei ber in Berlin neu zu errichtenden Universität und die Direction eines zu bestellenden ftatiftischen Bureaus, welche Anstalten 1810 ins Leben traten. Im Dec. 1812 folgte er dem Staatstanzler von Hardenberg in das Hauptquartier der Berbundeten, dann nach Frantreich, England, auf den wiener Congres und 1815 abermals nach Paris. Rach dem zweiten parifer Frieden wurde er als vortragender Rath in die zweite Abtheilung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten verfest, in der er dann Stellvertreter des Directors war. Dabei behielt er die Leitung des Statistischen Bureau; von dem Lehramte bei der Universität aber wurde er vorläufig entbunden. Im J. 1821 nahm er seine Entlassung aus dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und trat nun wieder als ordentlis der Professor ber Staatswissenschaften ein. Die Vorlesungen bei der Universität feste er fort, bis die Abnahme feines Sehvermögens ihn 1835 nothigte, diefelben aufzugeben. Mitglied der Prüfungscommission für Anstellung bei den Regierungen war er schon bei seiner Anstellung als Staatsrath im 3. 1808 geworden; allein zufolge seiner anderweiten Berwendung konnte er von 1813 an nicht fungiren. Dach seiner Entlassung aus bem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten trat er auch in dieses Amt wieder ein, bis er 1838 wegen vorgerückten Alters sich genöthigt fah, seine Entlassung zu nehmen. Als Mitglied der Akademie der Wiffenschaften wurde er 1832 aufgenommen. Von seinen frühern Schriften erwähnen wir: "Die Berechnung und Benutung des Bauholzes" (Königeb. 1799); "Der Baffermühlenbau mit besonderer Rücksicht auf Mahlmühlen" (Königeb. 1800); "Die Hauszimmerkunst" (Königeb. 1802) und "Das Interesse bes Menschen und Burgers bei den bestehenden Zunftwerfassungen" (Königeb. 1803). Während des wiener Congreffes schrieb er anonym die Flugschrift "Preugen und Sachsen", als Gegensas zu der Schrift "Sachsen und Preugen". Der spätern Periode seiner großen schriftstellerischen Thatigkeit gehören an die "Ubersicht der Bodenfläche und Bevölkerung des preuß. Staats" (Berl. 1818); "Beiträge zur Statistik des preuß. Staats" (Berl. 1821); "Meueste Ubersicht der Bodenfläche, der Bevölkerung und des Viehstandes der einzelnen Kreise des preuß. Staats" (Berl. 1833); "Die Wirkungen der affat. Cholera im preuß. Staate während des J. 1831" (Berl. 1833); "Die Lehre vom Gelde" (Berl. 1838) und "Die Zeichen der Zeit im deutschen Münzwesen" (Berl. 1841); "Die Bevölkerung bes preuß. Staats nach bem Ergebniffe der gu Ende des 3. 1837 amtlich aufgenommenen Nachrichten" (Berl. 1839); "Die Lehre von den Steuern" (Berl. 1840); "Die Befugniß zum Gewerbbetriebe" (Berl. 1841); "Das Verhältniß der Staatsgewalt ju den Vorstellungen ihrer Unterthanen" (Berl. 1842); "Uberficht der Geburten, neuen Chen und Todesfälle in ben 3. 1816 bis mit 1841 in Berlin" (Berl. 1843, 4.); "Darstellung der Bevölkerungs., Geburte., Cheund Sterblichkeitsverhältnisse im preuß. Staate von 1820 bis mit 1834" in den "Abhandlungen der Königlichen Akademie" (Berl. 1843, 4.) und "Sammlung kleiner Schriften staatewirthschaftlichen Inhalte" (Berl. 1843).-

Soffmann (Rarl Alex.), poln. Literat, geb. 1798 in Masowien, studirte in Warschau die Nechte, konnte aber, weil er der ruff. Regierung wegen Theilnahme an den geheimen Verbindungen verdächtig geworden, nur eine untergeordnete Anstellung erlangen. Wirklich hatte er eine berfelben vorzugeweise organisirt, und obgleich die über ihn und anbere Theilnehmer verhängte Untersuchung fein Resultat ergab, so wurde er doch für unfähig zum Staatsbienste erklärt. Hierauf widmete er seine Zeit hauptsächlich literarischer Thatigkeit und grundete I 825 die "Poln. Themis", eine Zeitschrift für Rechtswiffenschaft; auch gab er 1827 eine Ubersetzung der Werke Franklin's heraus. Erst 1828 wieder für anstellungefähig erklärt, erhielt er die Stelle eines Rathe bei ber poln. Bank und verheirathete fich. (S. Soffmann, Clementine.) Gleich nach ber Nevolution von 1830 gab er die in mehre Sprachen übersette feurige Schrift "Die große Woche der Polen" heraus. 3m 3. 1831 murbe er einer der drei Bankbirectoren und, um wegen einer Anleihe zu verhandeln, nach Deutschland gesendet. Nach der Erstürmung von Warschau schrieb er in Dresben seinen "Coup d'oeil sur l'état politique de Pologne sans la domination russe" (Par. 1832), zu dem er die in Marschau gurudgelaffenen geheimen Papiere der ruff. Regierung, beren Durchsicht ihm übertragen worden war, benugte. Als er 1832 auf

Berlangen des ruff. Gefandten genöthigt wurde, Dreeben zu verlaffen, begab er sich mit seiner Gattin nach Frankreich. Hier verfaßte er "Cztery powstania" (Par. 1837), eine Schrift, in der er die griech., holland., portug. und poln. Befreiungekriege schildert, und das "Vachemecum polskie" (Par. 1839), worin interessante Mittheilungen über den Zu-

fand ber Finangen im ehemaligen Polen fich finden.

Hoffmann (Rarl Friedr. Vollrath), ein bekannter geographischer Schriftsteller, geb. am 15. Juli 1796 zu Stargard in Mecklenburg, ber Sohn eines Sattlers, zeigte von fruher Jugend an fehr hervorragende Geistesanlagen und namentlich ein ausgezeichnetes Sprachtalent. Früh verlor er seine Altern, worauf ein Better in Friedland sich seiner annahm und ihn bas bafige Gymnafium besuchen ließ. In feinem 16. Jahre bezog er die Universität zu Berlin, mit bem Borfage, Theologie zu studiren; boch fehr balb wendete er fich mit Vorliebe bem Studium der Mathematik und Geographie zu. Rach beendigten akademifchen Studien mar er vier Jahre lang Sauslehrer bei einem medlenburg. Gutebefiger in ben angenehmsten Verhältnissen; hierauf machte er mit Unterstützung des Großherzogs von Medlenburg-Strelis eine Reife durch Norddeutschland und folgte dann dem Rufe als Lehrer an Fellenberg's Institut in Hofwyl. Nach mehrjährigem Wirken baselbst folgte er einer Einladung Cotta's nach Stuttgart, wo er die Direction eines geographischen Instituts übernahm. In Stuttgart vermählte er sich mit der Tochter eines reichen Bäckers, die ihm auch, als das geographische Institut nach München verlegt wurde, dahin folgte, 1829 aber zu ihren Altern nach Stuttgart zurückfehrte, während H. die Leitung des geographischen Institute zwar aufgab, aber in München blieb, und bei der Universität Privatdocent wurde. Seine Vorlefungen fanden ihrer Freisinnigkeit wegen namentlich von Seiten der Burschenschaft ungemeinen Zulauf, bis es zwischen dieser und den Landsmannschaften zu einem Ercef kam, in Folge beffen S., da er zumal Ausfälle gegen ben Ratholicismus fich in feinen Vorlefungen hatte beitommen laffen, durch die Policei ben Befehl erhielt, Munchen zu verlassen. Er ging nun wieder nach Stuttgart, wo er sich mit feiner Frau ausföhnte, was aber von keinem Bestand war. Nichtsbestoweniger hatte S. dabei ausnehmend fleißig gearbeitet. Im Sommer 1836 aber ging eine ganzliche Umwandlung mit ihm vor, indem er fich gleichsam in die Bergnügungen fturzte und burch übermäßigen Benuß von Bein fich in einer steten Aufregung zu erhalten suchte. Zwar fand noch eine wieberholte Vereinigung mit feiner Frau statt; allein im Juni 1840 erfolgte boch die gerichtliche Scheidung. Bon diefer Zeit wurde der Zustand S.'s, ber seine Gattin innigst liebte, die ihn aber nicht zu behandeln verstand, immer beklagenswerther. Arbeitscheu und einem ungeregelten Leben verfallen, brachte er den Sommer von 1840 größten Theils in einem Biergarten bei Stuttgart zu. Nachbem alle feine Sabe ihm gerichtlich genommen war, gefellte fich zu feinen geiftigen und forperlichen Leiden der bitterfte Mangel. Bu fpat wurde sein Zögling in hofmyl, der Graf Wilhelm von Würtemberg, auf die beklagenswerthe Lage seines ehemaligen Lehrers aufmerksam gemacht; er konnte ihn nicht retten, fondern nur noch seine letten Tage erleichtern. H. starb am 20. Aug. 1841. Er war Mitglied der Royal society in London, und wenige Tage vor seinem Tode erhielt er Rufe nach Petersburg und nach Dorpat. Von seinen Schriften erwähnen wir als die vorzüglichsten "Die Erde und ihre Bewohner" (Stuttg. 1833; 5. Aufl., 1839); "Deutschland und seine Bewohner" (4 Bde., Stuttg. 1834—36); "Europa und seine Bewohner" (8 Bde., Stuttg. 1835-40); "Das Baterland ber Deutschen" (1. Abthl., Murnb. 1839); "Die Wölker der Erde, ihr Leben, ihre Sitten und Gebrauche" (2 Bde., Stuttg. 1840); "Bertha" (2 Bde., Ulm 1840-41); ferner ben "Atlas für Schulen" (Stuttg. 1833; 3. Aufl., 1837) und den "Bollständigen Himmelsatlas" (Stuttg. 1835—37; 2. Aufl., 1842).

Fossmannsegg (Joh. Centurius, Graf von), bekannt als Entomolog und Botanister, geb. zu Dresben am 23. Mai 1766, studirte in Leipzig und trat 1783 als Lieutenant in die kursächs. Garde du Corps ein, nahm jedoch 1786 seinen Abschied und setzte seine Studien auf der Universität zu Göttingen fort. Hellwig und Illiger in Braunschweig, deren Bekanntschaft er nach der Nückkehr von einer Neise nach Italien machte, gaben seisner Neigung zur Entomologie eine wissenschaftliche, wiederholte Reisen zugleich eine praktische Richtung. Eine Reise, welche er in Begleitung von Tilesius nach Portugal unter-

nahm. lentte feine Studien auf bie Botanif. Um bie noch gang unbekannte Flora jenes Landes zu bearbeiten, verband er fich mit Link (f. b.), beffen Umgang für ihn ungemein belehrend wurde. Beide reisten 1797 burch Frankreich und Spanien nach Portugal, wo sie sich anderthalb Jahre mit naturhistorischen, vorzüglich botanischen Forschungen beschäftigten und mehre hundert neue Pflanzenarten entdedten. S. blieb auch nach Lint's Abreife, im 3. 1799, noch bis 1801 in Portugal, und fand nicht nur viele unbekannte Pflanzenarten, sondern auch eine Menge feltener Infekten. Nach feiner Rudkehr arbeitete er bis 1804 in Braunschweig für den Zweck der dafigen Sammlung, bann unternahm er mit Link seine "Flore portugaise" (Heft 1-22, Berl. 1809-33, Fol.), wozu et Papier, Druck, Zeichnung, Rupferstich, Farbung u. f. w. felbst beforgte und leitete, um ein auch von Seiten der Kunft Deutschlands würdiges Werk herzustellen. Mit einem Aufwande von 50000 Thirn. ließ er davon 18 Sefte erscheinen, worauf die preuß. Regierung 1825 bas Ganze nach dem Wunsche S.'s übernahm. Gleichzeitig richtete er das Local für das 200logische Museum in Berlin ein. Seit 1816 mahlte er Dresden zu seinem Aufenthaltsorte.

Soffnung ift das freudige Gefühl, welches fich mit der Boraussehung ober Erwartung eines zukunftigen Bohle verknupft. Um hoffen zu konnen, muß der Mensch die Erinnerung erfüllter Wünsche, gelungener Plane haben; wem Alles mislang, der verlernt allmälig das Hoffen. Weil ferner bas Angenehme felten vom Unangenehmen getrennt und die Zukunft ungewiß ist, so ist mit der Hoffnung meist auch Besorgniß oder Furcht, daß bas Erwartete nicht eintreten konne, verbunden. Im Allgemeinen hat die Soffnung die Wirkung, die Kraft der Seele im Leiden aufrecht zu erhalten; fie führt aber auch haufig, durch die Phantasie, welche das Erwünschte willkürlich vorstellt, in eine Region, aus ber die Seele nur bitter getäufcht zur Wirklichkeit erwachen kann, wenn über ber Butunft bie Pflichten ber Wegenwart verabfaumt wurden und die Seele, wie man fagt, in Soff. nungen fich einwicgen ließ. Das griech. und rom. Alterthum bildete die hoffnung als leicht einherschreitendes Mädchen, in der Rechten die Blüte eines Granatapfelbaumes, mit ber herabgesenkten Linken bas Gewand etwas lüftend. In Rom hatte sie viele Tempel und

Altäre; oft trägt sie die Statue des bonus eventus auf der Hand.

Sofgerichte heißen im Mittelalter die höhern theils landesherrlichen, theils kaiferlichen Gerichte in Deutschland, welche ursprünglich ben Charafter eines Lehnhofes für ben landfäffigen Abel oder die unmittelbaren Dienstmannen des Reichs hatten, aber allmälig auch zu einem privilegirten Gerichtsstand für jene, ober was die kaiserlichen Hofgerichte anlangt, zu einer Appellationeinstanz wurden. Die lettern gingen jedoch bis zum Ende des 13. Jahrh. fast sämmtlich in die Bande der Landesherren über und dauerten bis zur Einsetzung besonderer Appellationsgerichte in den einzelnen gandern, zum Theil auch, menigstens als Dberhofgerichte, noch langer fort. In einigen Lanbern, g. B. in Baben,

führen noch jest die Gerichte zweiter Instanz biesen Namen.

Sofmann (Aug. Konr., Freiherr von), ehemaliger großherzoglich heff. Finanzminifter und Prafident bes Staaterathe, geb. von burgerlichen Altern am 28. Apr. 1776 gu Nibba in der Proving Oberheffen, wo sein Bater Amtmann war, studirte die Rechte in Erlangen und Giegen und wurde 1797 in Darmstadt Regierungeacceffift, 1803 Softammerrath und Kammeranwalt, 1813 Mitglied der Regierungscommission, 1816 Mitglied ber Generalcommission zur Besignahme und Verwaltung Rheinhessens und Oberappellationsgerichtsrath, 1819 Geh. Referendar, 1820 Geh. Staatsrath im Ministerialbepartement der Finanzen und 1827 in den Freiherrnstand erhoben. Nach dem Tode des Staatsministers von Grolman im J. 1829 wurde er Präsident des Finanzministeriums mit dem Charakter eines Wirklichen Geh. Rathe, auch ihm bas Prafibium im Staaterath übertragen, worauf im Dec. 1837 feine Beforderung jum Finanzminifter erfolgte. Er ftarb an ber Brustwassersucht am 9. Aug. 1841. S.'s Name knupft sich auf eine fehr ehrenvolle Weise an die Schöpfung ber Verfassungsurkunde vom 17. Dec. 1820, zumal da er ber Freund und eigentlich der einzige Freund und Rathgeber des Staatsministers von Grolman war. Im J. 1824 brachte er den Abschluß des Zollvertrags mit Baden und 1828 die Übereinkunft mit Preußen zu Stande. Auch nach innen entfaltete er als Finanzmann eine fehr bedeutsame Thatigfeit namentlich bei Ginrichtung bes Abgabenfustems und bes

Finanzwesens überhaupt, bei Herabsehung des Zinösuses der Staatsschuld und hinsichtlich der Ordnung des ganzen Staatsschuldenwesens. Bei unermüdlichem Fleise und vieler Geschäftsgewandtheit besaß er große parlamentarische Gaben, die ihm in den Ständeverhandlungen, bei denen er seit Einführung der Constitution als erster Regierungscommissar in allen Theilen des Finanzwesens thätig wur, zu gut kamen, wo er aber für höhern Einfluß sich sehr empfänglich zeigte. Großen Anstoß erregte er auf dem Landtage von 1838 auf 1839, wo er das Necht der Stände, nicht bewilligte Ausgaben zu prüsen, und, wenn sie dieselben nicht gerechtfertigt sinden, zu streichen, lebhaft bestritt und seine schon 1834 vertheidigten Theorien so sehr ins Ertrem trieb, daß selbst der Finanzausschuß der ersten Kammer in seinem Berichte über diesen Gegenstand sagen mußte, daß er "weit entfernt sei, die von H. aufgestellten Grundsäße als richtig anzuerkennen". Seine "Beiträge zur nähern Kenntniß der Geschgebung und Verwaltung des Großherzogthums Hessen" (Gieß. 1832) ersuhren eine kräftige Erwiderung in dem "Freimuthigen Sendschreiben an H." (Offenb. 1832), welches den Obersorstrath Hundeshagen zu Gießen zum Verfasser hatte.

Sofmann (Beinr. Rarl), Hofgerichtsabvocat und Procurator in Darmstadt, geb. am 31. März 1795 zu Neckarsteinach, einem damale mainzischen, jest großherzoglich hest. Orte, besuchte bis 1812 bas Gymnasium zu Darmstadt, sodann die Universitäten zu Gie-Ben und Heidelberg und wurde 1817 Hofgerichtsadvocat und Procurator. Beschuldigt, Verfammlungen von Gemeindedeputirten zu öffentlichen Zwecken veranlaßt zu haben, wurde er im Sept. 1819 verhaftet und erst im Mai 1820 wieder auf freien Fuß gefest. Dbicon die Untersuchung längst geschlossen, so war doch auf seine wiederholten Gesuche um richterliche Entscheidung und auf Abolition noch keine Resolution erfolgt, als er 1824 in eine noch bedenklichere Untersuchung gezogen wurde, indem man ihn beschuldigte, der erfurter Berschwörung, in welche der Major von Kehrentheil verwickelt war, nicht fremd gewesen zu sein und dem sogenannten Männerbunde angehört zu haben. Nach längerer Verhaftung in Darmstadt follte S. nach dem Beschluffe der Central-Untersuchungscommission zu Mainz mit seinem Leidensgefährten, dem Hofgerichtsadvocaten Rühl aus Darmstadt, nach Ropenick zur Confrontation ausgeliefert werden. Doch die großherzoglichen Behörden verweigerten die Auslieferung, und erst als für die in Darmstadt anhängige Untersuchung eine Confrontation mit den Berhafteten in Röpenick für nöthig erachtet wurde, faßte das Hofgericht zu Darmstadt den Beschluß, H. und Rühl nach Köpenick bringen zu lassen. Ihre Rudreise von da unterlag vielen Schwierigkeiten von Seiten der preuß. Behörden, und erst nach langen Unterhandlungen konnte die hess. Regierung 1826 sie bewerkstelligen. Nachdem S. und Rühl hierauf noch einige Zeit in Darmstadt verhaftet gewesen waren, kamen sie im Det. 1826 gegen Caution frei und im März 1831 erfolgte endlich durchs Hofgericht in Darmstadt ihre völlige Freisprechung von den ihnen schuldgegebenen Berbrechen und felbst von der Zahlung der Kosten. H. war schon früh als Schriftsteller aufgetreten mit seinen "Deutschen Wolksgeschichten aus dem ersten Jahrh. vor und nach Christus" (Heidelb. 1821). Während seiner zweiten Haft schrieb er die "Ubersicht der Geschichte des Großherzogthums Heffen" (Darmft. 1828). Seit 1831 nahm er sich der damale in Darmstadt erscheinenden "Sessischen Blätter" erft ale Mitarbeiter, fpater ale Redacteur an, bis sie den Cenfurschwierigkeiten unterlagen. Gleichzeitig ließ er die "Beitrage zur Erörterung vaterländischer Angelegenheiten" (Bd. 1, Darmft. 1831), "Die Versuche in Bearbeitung des röm. Rechts" (2 Hefte, Darmst. 1830—31) und in Nottect's "Politischen Annalen" die Abhandlung "Über Begründung und Entwickelung des öffentlichen Rechts in Deutschland" (1832) erscheinen. Im J. 1832 begründete er den "Beobachter in Hessen bei Mhein", ben er aber wieder aufgeben mußte, da 1833 die Concession zurückgenommen wurde. Als Prasident ber Anwaltgesellschaft zu Darmstadt (f. Abvocaten = vereine) nahm er kräftigen Antheil an der Constituirung und weitern Ausbildung dieser Gefellschaft. Bom Wahlbezirke Erbach in die Kammer gewählt, erklärte dieselbe mit 21 gegen 20 Stimmen ihn wegen seiner ersten Untersuchungesache von 1819 nicht für zulaffig. Auch konnten er und Rühl in aller Weise es nicht bahin bringen, daß die preuß. Regierung den nach ihrer Freilasfung im 3. 1836 gegebenen Befehl zu ihrer Berhaftung, sobald fie sich auf preuß. Gebiete betreffen ließen, zurücknähme. Als Kassirer bes barmstäbter

a management

Polenvereins nahm sich H. 1832 mit vielem Gifer der unglücklichen Flüchtlinge an. Absgesehen bavon, daß er seit 1833 für Mittermaier's "Archiv für die eivilistische Praris" und für Notteck's und Welcker's "Staatslerikon" sehr thätig arbeitete, beschäftigte ihn später

fast einzig seine juriftische Praris.

Sofmannswaldan (Christian Hofmann von), einer ber Stifter ber zweiten schlef. Dichterschule, geb. am 25. Dec. 1618 ju Breslau, wo fein Bater faiferlicher Rammerrath war, zeigte ichon auf bem Onmnasium zu Danzig feine Anlage zur Poesie und ftubirte zu Lenben. Als Gefellschafter eines Fürstensohns bereifte er die Niederlande, England, Frankreich und Italien und erhielt nach seiner Ruckehr, noch ohne das erfoderliche Alter erreicht zu haben, die Stelle eines Rathsherrn in seiner Baterstadt. Er leiftete derselben bei mehren diplomatischen Senbungen, besonders am faiferlichen Sofe zu Wien, gute Dienfte und starb ale Prasident des Rathscollegiums und kaiserlicher Rath zu Breslau am 18. Apr. 1679. Mit ben umfassenosten Renntniffen verband er die Formen und Sitten eines feinen und vollendeten Weltmanns, zeichnete sich durch seine Geschäftsthätigkeit aus und war, was mit feinen Gebichten in Widerspruch zu ftehen scheint, von unbescholtenem Lebens. wandel. Die verständige Einfachheit der ersten schlef. Dichterschule, die freilich auch zur Nüchternheit und Plattheit ausartete, schlug in ihm und Lohenstein (f. d.) zum Extreme des Schwulstes, des Antithesen- und Bilderwustes um. Die rein materielle Liebe war der Gegenstand, welchen er vorzugsweise behandelte und mit einem wahrhaft erstaunlichen Aufwande von Wortspielen, Antithesen, wißigen Gleichnissen und pomphaften Bildern behandelte. So viele Verdienste er auch um die Bereicherung der deutschen Sprache und um die Ausbildung ihrer rhythmischen Fähigkeiten hat, so stiftete er doch durch seine überfüße Zierlichkeit, seinen gesuchten Bilberprunk, seine lüsternen Gleichnisse, seine oft an bas Lächerliche und Poffenhafte streifende falsche Erhabenheit, wie durch seine geschraubten Wißspielereien in der deutschen Literatur vielen Schaden. Er misbrauchte seinen Geist, feine Phantafie, feine große Belefenheit und Weltkenntnig in der einfeitigsten manierirteften Richtung, fodag er, ale die Literatur eine Wendung zum Beffern nahm, fast mehr noch als Lohenstein als ein warnendes und abschreckendes Beispiel ber Geschmacklosigkeit angefeben werden konnte. Sierher gehören befonders feine "Galanten Gelegenheitsgebichte" und seine jum Theil bem Italiener Marini nachgebildeten Beroiden, die unter dem Titel "Curiofe Seldenbriefe und andere herrliche Gedichte" (Brest. 1673) erfchienen. Auch fchrieb er einen "Sterbenden Sofrates" in Profa mit untermischten Berfen und überfeste Guarini's "Pastor fido". Eine vollständige, jedoch auch Gedichte von Lohenstein, Beffer, Neukirch u. A. enthaltende Gefammtausgabe feiner "Werke" beforgte Neukirch (7 Bde., Lpz. 1695 -1727; neue Aufl., 1734).

Sofnarren. Schon im Alterthume gab es Leute, die es fich zur Aufgabe machten, ben Großen und Reichen burch allerlei Spage, scherzhafte, wißige Reden, besonders bei Tafel, die Zeit zu vertreiben, wie z. B. Alexander der Große, Dionysius von Syrakus, Augustus und bessen Nachfolger sich folche Possenreißer hielten; dem Mittelalter aber war es vorbehalten, diesen seltsam-widrigen Beruf weiter auszubilden und die Narrenschaft zu einem förmlichen unentbehrlichen Hofamte zu erheben. Zu den wesentlichen Attributen eines folden Beamten gehörten: 1) die Narrenfappe auf geschorenem Saupte, meift bunt, mit Eselsohren und Hahnenkamm verziert; 2) ber sehr verschiedenartig geformte Marrenscepter oder Marrenfolben; 3) die Schellen, vorzüglich an der Rappe, boch auch an andern Theilen des Anzugs, und 4) ein großer Halskragen; die übrigen Theile des Anzugs aber waren beliebig nach dem Geschmacke des herrn. Außer diesen eingekleibeten Possenreißern, unter denen Triboulet am frang. Hofe unter König Frang I. und sein Nachfolger Brusquet; ferner Rlaus Marr, beffen gefammelte Schwänke mehrmals im Druck erschienen, bei Kurfürst, Friedrich dem Weisen, und Serggan, der Hofnarr der Königin Elisabeth von England, am bekannteften find, gab es noch eine höhere Classe berselben, fogenannte uftige Rathe, kurzweilige Rathe ober Tifchrathe, meift geiftreiche Manner, die fich des Borrechts der freien Rede bedienten, um die Thorheiten und Gebrechen ihrer Zeit und ihrer Umgebungen aufs unbarmherzigste zu verspotten. Unter diesen haben sich durch Geist und Wis besonders hervorgethan Rung von der Rosen, luftiger Rath Kaiser Marimilian's I., John Benwood, ein fruchtbarer bramatischer Dichter und Epigrammatist am Hofe Heinrich's VIII. von England, und Angely, ein feiner franz. Hofmann. Auch fehlten ju feiner Zeit an den Bofen Versonen, benen, ohne daß sie die Narrenschaft zu ihrem Berufe machten, das Vorrecht zugestanden mar, burch Wis und beißende Ausfalle die Gefellschaft ungestraft geißeln zu durfen, oder die, wie besonders pedantische Belehrte, als allgemeines Stichblatt des Wiges bienten, fo der durch seine derben Spage bekannte turfachs. General Anau (f. b.) und andererseits ber gelehrte Jak. Paul, Freiherr von Gundling (f. b.), ben König Friedrich Wilhelm I. von Preugen, um feine Berachtung ber Wiffenschaft und des gezierten Sofwesens an den Tag zu legen, mit allen möglichsten Staats- und Hoftiteln überhäufte. Die Geschichte des Hofnarrenwesens, worüber Flögel eine eigene intereffante Schrift (Liegn. und Ept. 1789) geliefert hat, bezeichnet ben jedesmaligen Standpunkt der Gesittung der Sofe, und fein Reichstagebeschluß, beren im 16. Jahrh. mehre darüber gefaßt murden, vermochte darin etwas ju andern; vielmehr verlor fich nur mit zunehmender Berderbtheit des Geschmacks jene alte gesunde Derbheit. Seitbem ergöpte man fich mehr an blodfinnigen oder gebrechlichen Menschen, deren felbst ber gewohnliche Ebelmann zu feiner Rurzweil nicht mehr entbehren zu konnen glaubte, eine Erfcheinung, welche als lettes Studium des Narrenwesens nothwendig die gangliche Abschaffung besselben zu Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrh. zur Folge hatte. Unter den beutfchen Bofen hat der kurfachf. am langsten, bis in die Mitte des vorigen Sahrh., befoldete Sofnarren gehalten; am ruff. Hofe aber ftand das Marrenwesen damals noch in seiner Blute und Peter der Große hatte deren noch fo viele, daß er sie in verschiedene Claffen theilte.

Johrn. nach dem Muster des Reichehofrathe (f. d.), behufe der Berathung von Regierungeangelegenheiten gebildet und bald auch, gleich diesem, mit richterlichen Functionen beauftragt wurden. Während anfange nur die Mitglieder dieses Collegiums den Titel Hofrath führten, erhielten in der Folge auch andere nicht zu diesem Collegium gehörige höhere Staatsbeamtete denselben als Auszeichnung; erst in neuerer Zeit indes, wo dieser Titel an die verschiedensten Personen, oft sogar käuflich, ertheilt wurde hat er in seinem Werthe verloren und bezeichnet in manchen Staaten, namentlich wo, wie z. B. in Preußen, das Titelwesen unendlich gestiegen ist, oder bezeichnendere Titulaturen für Staats-

beamtete eingeführt find, nur noch einen subalternen Rang.

Sofrecht bezeichnet das Rechtsverhaltniß zwischen dem Grundherrn und den auf seinem Grund und Boden wohnenden Bauern, Erbzinsleuten, hintersaffen, hörigen und Eignen. Über die Entstehung und Ausbildung des hofrechts, vorzüglich am Rhein und in Westfalen, sind viele hippothesen aufgestellt worden, von welchen aber wenige eine grundliche historische Kritit aushalten möchten. In der alten Zeit hing das Verhältnis der Unfreien zu ihrem herrn großentheils von dessen Gnade ab; allmälig bildeten sich aber doch auch für dieses Verhältnis Rechtsnormen aus. Dieses hofrecht erweiterte und vervollständigte sich, je mehr auch ursprünglich Freie in den hofverband eintraten. Der gutöherrliche hof wurde in vielen Gegenden der Mittelpunkt der bäuerlichen Verhältnisse. Da die spätern Gesetze über die Rechte der Gutöherren und die Pflichten der Unterthanen in der Regel von den Gutöherren selbst gegeben wurden, so darf es nicht auffallen, daß sie, wenn schon sich nicht leugnen läßt, daß durch dieselben manche Misbräuche der gutöherrlichen Macht beseitigt wurden, doch im Ganzen auf den Vortheil der Gutsherren berechnet sind.

Fofwhl, früher Wylhof, ein ausgedehntes Landgut, zwei Stunden nördlich von Bern, ist berühmt durch die bedeutenden Anlagen Fellenberg's (s.d.), gest. 1844, der hier eine Musterwirthschaft und einen damit im Zusammenhange stehenden Complex von Bildungs-anstalten gründete. Zu der landwirthschaftlichen Deonomie gehört ein Magazin von Acergeräthen, die von den in H. wohnenden Wagnern und Schmieden, denen ein Mechaniker zur Seite steht, verfertigt werden. Außer diesen sind Schreiner, Sattler, Schuhmacher, Schneider u. s. w. in Fellenberg's Dienst und auf dessen non einem besondern "Bureau ber Institute" besorgt, sodaß in H. außer der Landwirthschaft auch die Industrie und der Handel ihre Nepräsentation sinden. Damit im Einklange ist auch die Industrie und der Handel ihre Nepräsentation sinden. Damit im Einklange ist auch in den Bildungsanstal-

ten bie ganze Gesellschaft vertreten. Es bestehen nämlich eine gegenwärtig von ungefähr 40 Böglingen besuchte höhere Erzichungsanftalt für die Göhne reicher Altern mit einer beträchtlichen Anzahl Lehrer für alle Fächer des Unterrichts, eine Mittels oder Realschule mit etwa 70 Zöglingen, die nur eine sehr mäßige Pension zahlen, sowie endlich eine Armenschule mit 100 Schülern, die den für Unterhalt und Unterricht erfoderlichen Aufwand durch ihrer Hände Arbeit abverdienen. Die höhere Erziehungsanstalt kam im J. 1808 zu Stande; baran schloß sich feit 1810 nach langen vergeblichen Bersuchen die Grundung der Armenschule oder fogenannten Wehrlischule, weil sie ihre Entstehung der thätigen Mitwirkung Wehrli's verdankt, des gegenwärtigen Geminardirectors zu Kreuzlingen im Thurgau. Endlich wurde 1830, zur Bervollständigung des Organismus, auch die Mittel- ober Realfchule errichtet. Das eigenthumlich Auszeichnende ber Institute zu S. ift bie organi. fche Verbindung, in welcher die Erziehungsanstalten theils unter fich stehen, theils mit ber Musterwirthschaft und ben andern Beschäftigungen des bürgerlichen Lebens. Um seine Schöpfung auch über die eigene Lebensdauer hinaus sicherzustellen und gegen die Wechselfälle des Privatlebens zu sichern, hat Kellenberg ichon zu wiederholten Malen Vorschläge gemacht, um die Ubernahme seiner Institute entweber durch den Staat, ober durch eine große Affociation einzuleiten und herbeizuführen.

Sogarth (William), einer ber berühmtesten Zeichner, Maler und Rupferager, wurde zu London 1697 geboren und lernte bann als Golbschmieb. Nach überstande. ner Lehrzeit legte er sich, um seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, auf die Zeichenkunft, boch keine seiner bamaligen Arbeiten kündigte ein besonderes Kunsttalent an; am besten gelangen ihm die Blätter zu Butler's "Hudibras" (Lond. 1726). Hierauf versuchte er fich in ber Portraitmalerei und fein Talent, zu treffen und Familienbilber gut zu gruppiren, verschafften ihm bald viele Arbeit. Im J. 1730 verheirathete er sich mit der Tochter des Historienmalers Jam. Thornhill. In dieser Zeit entwickelte fich fein außerordentliches Talent, die Thorheiten und Laster seines Jahrhunderts in Bildern vorzustellen. In seinem "The harlot's progress", einer Folge von seche Blättern, die 2000 Subscribenten fand und wovon die Gemälde 1755 durch den Brand zerftort wurden, stellte er das Leben einer Buhlerin dar; in einer anbern von acht Blättern bas Leben eines Liederlichen ("The rake's progress"). Nachst biesen sind unter ben Blättern, welche er in ben 3. 1733-38 lieferte, am berühmtesten "Southwark fair" (ber Jahrmarkt in Southwark); "A modern midnight conversation" (die Punschgesellschaft); "The distressed poet" (der ungludliche Dichter) und "Strolling actresses in a barn" (bie Komöbianten in der Scheune). Nicht zufrieden mit der Höhe, die er in dieser Richtung erreicht hatte, wollte er auch einen ebenso hohen Rang unter den Historienmalern einnehmen; aber die Unrichtigkeit seiner Zeichnung und besonders ein Mangel an Wurde und Grazie waren ihm so zur Gewohnheit geworden, daß es nicht mehr von ihm abhing, anders zu fein; feine Reigung zu carifiren mischte sich wider seinen Willen in seine ernsthaften Compositionen, wie bies seine Bilber "Der Teich von Bethesba", "Der barmherzige Samariter" u. f. w. beweisen. Nachdem er wieder ganz die ihm eigenthumliche Richtung eingeschlagen, erschienen von ihm 1741 "The enraged musician" (ber wuthende Musikant); 1745 "The marriage à la mode" (bie Heirath nach ber Mode) in feche Blättern, wovon bie Bilder für die Nationalgalerie angekauft sind; 1747 "The effects of industry and idleness" (bie Folgen des Fleises und bes Müßiggangs); 1748 "The march to Finchley" (ber Marsch nach Finchlen in Schottland); 1749, The gate of Calais" (das Thor von Calais); und 1751 "The stages of cruelty" (bie Grabe ber Grausamkeit gegen Hunde) in vier Blättern. Im J. 1753 gab er feine "Bergliederung ber Schönheit" (beutsch von Mylius, Berl. 1754, 4.) in Druck, worin er die Schlangenlinie als die angenehmste Form für das Auge darstellte und fogar die Linien bestimmen wollte, welche die Form des Schonen enthielten. Diefe Analyse aber, fatt seinen Ruhm zu vermehren, verminderte ihn, und die Zeitgenoffen machten sein System lächerlich. Hierauf erschienen 1755 "Four prints of an election" (bie Bahl eines Parlamentegliebs) in vier Blättern und 1762 "The times" (bie Beitläufe), eine beißende Satire auf Pitt. Sein lächerliches Bild "Sigismunda" (1757), das ber schwach gewordene Runftler ale ein Gegenstud zu einem vortrefflichen Bilbe von Cor-

- - -

reggio betrachtet sehen wollte, veranlagte ihm viele Kränkungen. Er ftarb 1764 zu Leicesterfields und wurde zu Chiswick begraben, wo man ihm ein schönes Denkmal, welches sein Freund Garrick mit einer Inschrift versah, errichtete. S. hat in der Technik der Darstellung nur mittelmäßige Verdienste; seine Behandlung ist zwar geistreich, doch meist nur skizzenhaft; seine Karbe manierirt und seine Zeichnung oft unrichtig; auch ist an seinen Radirungen und Rupferstichen die Ausführung meist flüchtig und unbedeutend. Seine Große liegt im Gedanken, in ber Erfindung und in ber tiefen Charakteristik feiner Beit, feines Landes und seiner Individuen. Das ist es auch, was ihm eine Berühmtheit schuf, wie sie sonst nur kunftlerische Genien ersten Range besiten, sie ist ihm nicht als Runft. ler, fondern als Schöpfer einer Reihe von Charafteren ohne Gleichen zu Theil geworden. Seine Gestalten grenzen oft an die Caricatur und liegen schon zum Theil außerhalb der Runft; aber ce lebt in ihnen ein gang bedeutendes Stud Culturgeschichte, und diefes fichert ihnen einen unvergänglichen Werth. Seine Kupferstiche werden von ben bedeutenosten bis zum geringsten Blatte, je nach der Beschaffenheit der verschiedenen Abdrucke, zu hohen, oft ungeheuern Preisen bezahlt. Die Rupferplatten tamen nach dem Tobe seiner Frau im 3. 1789 an seine Nichte Dif Lewis, die sie an Bondell (f. d.) verkaufte. Eine schöne Ausgabe feiner Werke nach den von Heath retouchirten Driginalplatten erschien unter der Leitung von Nichole (3 Bde., Lond. 1820—22, Fol.); andere erschienen zu Leipzig (1831 -35; 3. Aufl., 1841, Fol.) und in Stuttgart (1839 - 40). Unter den Erflärungen berfelben find zu erwähnen John Ireland's "H. illustrated" (3 Bde., Lond. 1791—98) und beffelben "Graphic illustrations of H." (4 Bbe., Lond. 1794-99); John Truefer's "H. moralised" (Lond. 1768, 4.); Coof's "H. restored with commentaries" (Lond. 1802, 4.; 2. Ausg. mit einer Clavis Hogarthiana, 3 Bbe., Lond. 1808, 4.); Clarf's "Works of H." (2 Bbe., Lond. 1810); Nichole' "Clavis Hogarthiana" (Lond. 1817); Lichtenberg's "Erklärungen ber S.'ichen Rupferstiche mit verkleinerten Copien berselben von Riepenhausen" (13 Lieferungen, Gött. 1794—1831, Fol.); und "The works of H., with descriptions" (Lond. 1833-34, 4.). Bon allen Erklärern fieht übrigens Lichtenberg nach bem eigenen Geständniffe ber Engländer am höchsten. Mögen ihm auch hier und ba fernliegende, nur dem Zeit- und Selmatgenoffen verständliche Anspielungen entgangen sein, fo hat er doch den menschlichen Inhalt so scharffinnig, wißig und gemüthlich erläutert, wie kein Anderer und den Genuß der Bilder durch seine Zuthaten verdoppelt.

Sogendorp (Gijsbert Rarl, Graf von), einer ber ausgezeichnetsten niederland. Staatsmänner, geb. zu Rotterdam am 27. Oct. 1762, trat zeitig in preuß. Militairdienst und machte in demfelben ale Fähnrich den bair. Erbfolgefrieg mit. Nach dem Frieden kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er 1782 in der Garde des Erbstatthalters angestellt wurde und später in Lenden die Rechte ftubirte. Aus Anhänglichkeit an das Saus Dranien verließ er den Militairdienst, als die Partei der Patrioten die Oberhand gewann. Nach der Wieberherstellung des Erbstatthalters wurde er jum Grofpensionair von Rotterdam ernannt, legte aber diese Stelle nieder, als die Franzosen 1795 Holland eroberten. Sein fehlgeschlagener Plan im J. 1802, eine Colonie für die Anhänger des Hauses Dranien auf dem Cap der guten Hoffnung zu gründen, kostete ihm den größten Theil seines Vermögen's; seitdem konnte er nur noch im Stillen für die Wiederherstellung dieses Hauses wirken. Als endlich 1813 die Waffen der Verbündeten siegreich vordrangen, vereinigte er im Haag die Anhanger bes Prinzen von Dranien und trug wesentlich zur Befreiung Hollands vom frang. Joche bei. Bald barauf murbe er Präsident der Commission, welche mit der Entwerfung der neuen Berfaffungeurkunde beauftragt war, und übte in diefer Stellung vermoge feiner überwiegenden Ginfichten einen folden Ginfluß auf die übrigen Mitglieder der Commiffion, baß man ihn als den Verfaffer des niederland. Staatsgrundgesetzes betrachten fann. Nachher erhielt er bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten, wurde Biceprafident bes Staatsraths und 1815 in ben Grafenstand erhoben, nahm jedoch schon 1816 wegen Kränklichkeit seine Entlassung aus dem Staatsbienste. Als Mitglied der zweiten Kammer ber Generalstaaten, in die er 1815 gewählt worden war, gehörte er zu ber Oppositionspartei, die sich für die Rechte bes Volks und der Verfassung gegen die Magregeln des Ministers Ban Maanen erhob. Auf feinen Plat in der ersten Kammer verzichtete er als

wahrer Volksfreund und berebter Vertheibiger ber Sandelsfreiheit barum, weil bie Verhandlungen nicht öffentlich waren, was feiner Meinung nach das innerste Wesen einer Repräsentativverfassung verlette. Er starb, nachdem er bis in die letten Zeiten dem Baterlande seine Einsichten und Kräfte gewidmet, im Saag am 5. Aug. 1834. Unter seinen Schriften find zu erwähnen "Über ben Handel nach Indien" (2 Bbe., 1801); "Memoiren über den Handel nach Java" (1804); "Betrachtungen über die politische Dkonomie des Königreichs der Niederlande" (9 Bbe., Haag 1818—24), in holland. Sprache; ferner "Lettres sur la prospérité publique" (2 Bbe., Amst. 1830) und "La séparation de la Hollande et de la Belgique" (Amft., 1830). — Sein älterer Bruder, Dyrf von S., geb. im Saag, früher holland. Gefandter in Petereburg und dann Gouverneur in Zava, wegen seiner Bedrückungen aber von hier abberufen, wurde unter König Ludwig Bonaparte 1806 Kriegsminister, und nachdem er hierauf mehre Gefandtschaftsposten bekleidet, von Napoleon, dem er treu ergeben war, 1811 zum Divisionsgeneral und 1812 zu seinem Adjutanten ernannt. Nachher war er Gouverneur von Königsberg, Wilna und Hamburg, machte sich aber überall burch fein bariches Wefen und seine Barte verhaßt. Nach Napoleon's Falle kehrte er in seine Beimat zurud; doch kaum war dieser von Elba zuruckgekehrt, als auch h. fich ihm wieder anschloß. Nach Napoleon's zweitem Sturze ging er 1816 nach Brasilien, wo er auf einem Landgute in der Nähe von Nio Janeiro ein ein-

siedlerisches Leben führte und starb.

Bogg (James), genannt der Ettrichfchäfer, geb. am 25. Jan. 1772 im Dorfe Ettrick, im südlichen Schottland, als der Sohn eines verarmten Schafzüchters, hatte im siebenten Jahre kaum einigen Schulunterricht genossen, als er hinaus auf die Berge mußte, um Ruhe, später Schafe zu huten. Die Sagen und Lieder, welche in Schottland von Mund zu Mund gehen, nährten seine leicht erregte Phantasie. Dhne schreiben und lefen zu können, dichtete er, und als er jenes mühsam gelernt und angefangen hatte, seine Gebichte aufzuzeichnen, begegnete ihm Walter Scott, der im Grenzlande Balladen und Licber für sein "Minstrelsy of the scottish border" sammelte. Durch diesen aufgemuntert, nahm er seine Handschriften mit nach Ebinburg, als er Schafe borthin zu Markte trieb, und ließ auf eigene Rosten eine Zahl Balladen drucken ("Borderer ballads", Edinb. 1805), verlor aber daran sein Geld. Scott tröstete ihn, und seine nächste Dichtung "The mountain bard", sowie ein "Essay on sheep" brachten ihm 300 Pf. St. Gewinn. Doch bei unklug übernommenen Pachtungen seste er das Seinige bald zu, und da Niemand ihm wieder Schafe zu hüten geben wollte, ging er im Febr. 1810 nach Edinburg und begann eine Wochenschrift "The spy", die aber nur kurze Zeit bestand. Im J. 1813 erschien von ihm "The Queen's wake", 1814 "The poetic mirror", 1815 "The pilgrims of the sun" und 1816 ,, Mador of the moor", von denen die zuerst genannte Dichtung, eine Reihe inhaltreicher Balladen, den meisten Beifall gewann. Hierauf schrieb er in ungebundener Rede Wunderlegenden und Schilderungen des schot. Volkscharakters, die raschen Absaß fanden, namentlich "The brownie of Bodsbeck" (1818); "Winter evening tales" (1819); "The three perils of man" (1822); "The three perils of woman" (1823); "Jacobite relics" (2 Bbe., Lond. 1819-21) und andere, die er aus "Blakwood's magazine" unter bem Titel "The Shepherd's calendar" vereinigte (2 Bde., Lond. 1829). Ein früher begonnenes episches Gedicht "Queen Hynde" vollendete er später. Inzwischen hatte er stets mit oft bitterer Armuth gerungen, bie ber Bergog von Buccleugh ihm zu Altrive Lake am Narrow eine fast zinsfreie Pachtung verlieh. Sorgenfrei schrieb er hier "A queer book", Gedichte gegen die Emancipation der Katholiken und die Neformbill (Edinb. 1832). Ihm au Chren in London bei Gelegenheit eines Besuchs veranstaltete Gastmahle waren für den eiteln Mann zu viel; er ließ fich in eine größere Pachtung ein und kam baburch in neue Berlegenheiten; auch von der Sammlung seiner Schriften unter dem Titel "Altrive tales" mit beigefügter Autobiographie, seinem letten Producte, hatte er in Folge des Bankrotts seines Verlegers wenig Gewinn. Er starb zu Altrive Lake am 21. Nov. 1835. — Sein einziger Sohn, I a me & H., erhielt 1844 eine Stelle bei der Bank in Bomban.

Sogland, eine Infel im Finnischen Golf (f. b.), etwa 11/2 M. lang, mit ungefahr 400 E. und zwei Leuchtthurmen, wurde durch das Seetreffen vom 17. Juli 1788

237

benkwürdig, in welchem die Ruffen unter bem Admiral Gren über die Schweden unter

bem Bergog Rarl von Gubermanland ben Sieg bavon trugen.

Tohe heißt in der praktischen Geometrie die Erhebung eines Punkts über die Horizontalebene. Unter der Höhe eines Bergs kann man allerdings den verticalen Abstand seines Gipfels von seinem Fuße verstehen; gewöhnlich aber, namentlich in der Geographie, versteht man darunter die Erhöhung desselben über die Meeresstäche. (S. Höhen messelben.) In der Schiffahrtskunde gebraucht man Höhe statt Polhöhe. Wenn ein Schiff sich in der Nähe eines Orts, ungefähr unter gleicher Polhöhe, d. h. geographischer Breite (f. d.) mit demselben, besindet, so sagt man, es sei auf der Höhe dieses Orts. Unter Höhe eines Gestirns versteht man den zwischen diesem Gestirn und dem Horizont enthaltenen Bogen eines Scheitelkreises oder auch den Winkel, welchen der aus dem Gestirne in das Auge des Beobachters gelangende Lichtstrahl mit dem Horizonte macht.

Johe Geiftlichkeit. Bu berselben gehören nach ber hierarchischen Glieberung der katholischen Kirche der Papst mit seinen Cardinalen und Legaten, die Erzbischöse und Primaten, und wo sie noch bestehen, die Eparchen und Patriarchen; ferner die Bischöse mit ihren Gehülfen und Stellvertretern, den Domherren, und die Propste. Die engl. Hochstirche, welche von der hierarchischen Form Vieles beibehalten hat, rechnet die Erzbischöse, Bischöse und Archidiakonen zur hohen Geistlichkeit. In der evangelischen Kirche, welche für ihre geistlichen Mitglieder keine Stufenfolge innerer geistlicher, von der äußern Würde abhängiger Vollkommenheiten kennt, vielmehr alle Geistliche sowol an Verechtigungen als an Verpstichtungen vollständig gleich betrachtet, gibt es eigentlich gar keine hohe Geistlichkeit. In Schweden hat man jedoch eine Abstusung des Klerus in Vischöse, welche, wie in der katholischen Kirche, die Ordination, Einweihung der Kirchen u. s. w. ausschließend vertichten, in Pröpste u. s. w., an deren Spise ein Erzbischof steht, beibehalten, und wie hier die Erzbischöse, Bischöse und Pröpste, so werden anderwärts die Generalsuperintendenten, Superintendenten, Dekane, überhaupt Alle, die höhere geistliche Stellen bekleiden, sedoch

ohne bestimmte Abgrenzung, unter ber hohen Geiftlichkeit verstanben.

Soheit bedeutet im engern Sinne hohen Rang und Würde in der bürgerlichen Gefellschaft; in einem noch engern die hochste Staatsgewalt, die Soheitsrechte (f. Regalien und Majestäterechte), und hiervon endlich ist die engste Bedeutung abgeleitet, wonach es ein Titel oder Pradicat fürstlicher Personen ift, das aber zu verschiedenen Zeiten verschiedene Geltung gehabt hat. Als im Laufe des 17. Jahrh. alle gekrönten Säupter den Titel Majestät (f. d.), die Kinder und nächsten Verwandten von Kaisern und Königen aber, fowie auch diejenigen Fürsten, welche Anspruch auf eine Arone machten, wie z. B. Savonen auf Eppern, und Lothringen auf Jerusalem, das Prädicat Celsitudo, d. i. königliche Hoheit, das früher nur den Königen zuständig war, annahmen, fiel der Titel Serenitas (Altesse Sérénissime) oder Durch laucht (f. d.) der benfelben im Range zunächst stehenden Classe au, nämlich die nichtgekrönten Fürsten, von benen die Rurfürsten, zur Bezeichnung bes Borzugs, ben sie unter ihres Gleichen behaupteten, den Beifat electoralis hinzufügten. Somit blieb das einfache Prädicat Altesse oder fürstliche Gnaden den Verwandten altfürstlicher Regenten, ben neuen Reichs- und lanbfässigen Kürften überlaffen. Da indeffen mit Auflösung der deutschen Reichsverfassung und der damit zusammenhängenden Standeserhöhung vieler Kürstenhäuser neue Titulaturbestimmungen nothwendig wurden, so nahmen nicht allein die von neuen Konigen abstammenden Prinzen und Prinzessinnen, sondern auch die Großherzoge und der Kurfürst von Deffen das Pradicat Königliche Hoheit (Altesse Royale) an, während den übrigen Prinzen und Prinzessinnen königlicher Häuser, sowie denen der großherzoglichen und kurfürstlichen Familien, der einfache Titel Soheit, der aber in diefem Sinne durchaus nicht mehr dem mit dem franz. Ausdrucke Altesse ehedem verknüpft gewesenen geringern Begriffe entsprach, überlaffen blieb. Im 3. 1844 haben zufolge Beschlusses vom 26. Apr. die regierenden Berzoge von Sachsen-Meiningen-Hildburghaufen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg-Gotha sich bahin vereinigt, statt des ihnen vom wiener Congresse zugestandenen Prädicats Herzogliche Durchlaucht (Altesse Sérénissime) für sich und ihre jedesmaligen präsumtiven Regierungenachfolger das Prädicat Ho-

-

heit anzunehmen, und es sind ihnen hierin die Herzoge von Anhalt, Braunschweig und Nassau gefolgt; ebenso hat der Kurprinz-Mitregent in Hessen das Prädicat Königliche Hoheit, und der Erbgroßherzog und die Prinzen des großherzoglichen Hauses das Prädi-

cat Grofherzogliche Soheit angenommen.

Hohenegger (Laurenz), einer der verdientesten Theologen Ungarns, geb. am 22. Oct. 1782 zu Odenburg, trat aus dem dasigen Gymnasium 1798 in das Seminar zu Raab, um Theologie zu studiren. Nach vollendetem theologischen Cursus studirte er auf der dasigen Akademie die Nechte. Im J. 1804 wurde er zum Priester geweiht und 1805 Prossession an dem bischöslichen Lyceum zu Raab. Um mehr praktisch wirken zu können, nahm er 1815 die Pfarrstelle zu Kroisbach an, die er dis 1827 bekleidete, wo er Domherr in Naab wurde. Hierauf übernahm er das Nectorat des Seminars zu Raab. Im J. 1837 ernannte ihn der König in Anerkenntniß seiner Berdienste zum Propst von St.-Adalbert. Harb am 9. Juni 1842. Von seinen Schriften erwähnen wir "Zeichen der Zeit, ein Beitrag zur Wiedervereinigung der getrennten christlichen Consessionen" (Presb. und Ödenb. 1823); "Beleuchtung der Schrift G. v. Berzeviczy's über den Zustand der Evangelischen in Ungarn" (Gran 1825) und "Bemerkungen über die Schrift Friedrich's, Briese über die Lage der evangelischen Kirche in Ungarn" (Gran 1828).

Hohenems, Marktflecken im bregenzer Kreise ber Grafschaft Tirol, mit etwa 2200 E, war der Hauptort der ehemaligen reichsunmittelbaren Grafschaft gleiches Namens, hat außer einem Schlosse ein sehr besuchtes Schwefelbad, und treibt Handel mit eignen und

schweizer Waaren.

Sobenfriedberg, ein Städtchen im liegniger Regierungsbezirk der preug. Proving Schlesien, mit etwa 800 E., wurde im zweiten schles. Ariege durch die Schlacht denkwurbig, welche Friedrich der Große am 4. Juni 1745 über die Oftreicher und Sachsen unter dem Herzog Karl von Lothringen und dem Berzog Johann Adolf von Sachsen-Weißenfels gewann, und welche oft auch die Schlacht bei Striegau genannt wird. Friedrich's des Großen Lage vor der Schlacht war eine sehr schwierige. Die Niederlage der Baiern bei Pfaffenhofen hatte die Aussöhnung des jungen Kurfürsten von Baiern, Maximilian 30feph, mit der Kaiserin Maria Theresia im Frieden zu Füssen zur Folge gehabt. Diese hatte sich neuerdings mit England, Sachsen und Holland verbunden und ein Manifest erlassen, welches Schlesien für eine öftr. Provinz erklärte, weil der König von Preußen den breslauer Frieden verlett habe. Die Oftreicher waren in Schlesien eingefallen, Bucco hatte ber Festung Kosel durch Berrath sich bemächtigt und der Prinz von Lothtingen und der Herzog von Weißenfels rudten nach ihrer Vereinigung bei Königsgräß, 70-80000 M. ftark, bis Bolkenhain vor. Gleichzeitig brach auch Friedrich mit 70000 M. aus feinem Lager bei Frankenstein auf und ging bem Feinde bis Jauernick entgegen, wo er den General Dumoulin mit der Avantgarde vorschob. Um diesen, dem er weit überlegen war, anzugreifen, kam der Pring Rarl von dem Gebirge herab und nahm eine Position am ftriegauer Waffer; aber auch Friedrich eilte durch einen schnellen Marsch in der Nacht vom 3. — 4. Juni bis Striegau heran. Am 4. Juni früh um 4 Uhr begann die Schlacht damit, daß auf dem linken Flügel der Ostreicher die Sachsen einen heftigen Angriff auf Striegau machten; aber sie wurden geworfen und, obgleich sie der Herzog von Weißenfels auf den Böhen hinter Pilgramshain wieder fammelte, wichen fie, von Dumoulin mit dem preug. rechten Flügel angegriffen, jugleich mit dem linken öftr. abermals jurud, mahrend es erft nach feche Ungriffen der preuß. Reiterei gelang, die öftr., auf dem rechten Flügel, bie S. zuruckuschlagen, wodurch auch die Infanterie des rechten Flügels genöthigt wurde, vor dem Angriffe der preuß. Infanterie unter dem Prinzen von Preußen zurückzuweichen. Diese rückgängige Bewegung beider Flügel trennte die Mitte der Oftreicher, und bald wurde die Unordnung allgemein. Schon früh um 10 Uhr war der Sieg erfochten, der den Verbundeten einen Berluft von vier Generalen, 200 Offizieren und 4000 M. an Todten und Verwundeten, von 7000 Mt. Gefangenen, 60 Kanonen und 83 Fahnen und Stanbarten brachte. Die Preußen hatten nur 3000 M. eingebüßt. Ausgezeichnet in der Kriegsgeschichte steht in diefer Schlacht die Tapferkeit des preuß. Dragoner-Regiments Baireuth (jest Königin-Ru-

----

rassere) ba, welches 20 feinbliche öftr. Bataillons sprengte, 2500 Gefangene machte und nebst mehren Kanonen 60 Fahnen eroberte.

Sohengeroldsed, f. Beroldsed.

Sohenheim oder Großhohenheim, eine Stunde von Stuttgart, murde vom Herzog Karl von Würtemberg, ale er um 1776 aus England zurückfehrte, zu einer landwirthschaftlichen Niederlaffung ausersehen, an die fich nach und nach eine Menge ber herrlichsten Garten und Bauwerke anschloß, bis bas neue Schloß, bas burch feine hohe Lage und Facade von weitem imponirt, 1796 bas Gange vollenbete. Die Gartenanlagen find aber jest verichwunden, und nur die Obstgarten und Pflanzungen erotischer Baume werden noch erhalten. Dagegen ist H. feit 1821 von dem Könige Wilhelm zu einer Landwirthschaft - und Forstlehranstalt erhoben worden, die in eine hohere Lehranstalt, eine Ackerbauschule und eine Gartnereilehranstalt zerfällt. Die Sulfemittel zum Unterricht bestehen in dem mit der Anstalt verbundenen Wirthschaftsbetriebe, dem 2000 Morgen Ackerland und 5000 Morgen Forsten umfassenden Gute, einem botanischen Garten, einer Ackergeräthefabrif, einer Sammlung von Werkzeugen, Modellen und Naturalien, einer Bibliothek, Apparaten für den mathematischen und physikalischen Unterricht, einem chemischen Laboratorium, einer Seidenbauanstalt, einer Rübenzucker- und Stärkefabrit und andern technifchen Anstalten. Die Unterrichtsgegenstände der höhern Lehranstalt, an der außer bem Director elf Lehrer angestellt find, erstrecken sich auf Landwirthschaftslehre, Mathematik, Physik, Chemic, Botanik, Mineralogie, Zoologie, Forstwiffenschaft, Thierargneikunde und technische Gewerbstehre. — Eine halbe Stunde von H. liegt Kleinhohenheim, eine königliche Schweizerei und ein Fohlenhof für die königlichen Stutereien.

Karl Eugen (f. d.) von Würtemberg, war geboren am 10. Jan. 1748 zu Abelmannsfelben in der ehemals schwäb. Herrschaft gleiches Namens unweit Ellwangen, von welcher ein Theil ihrem Bater, dem Freiherrn von Bernardin, gehörte. In ländlicher Abgeschiedensheit erzogen, auspruchslos und ohne glänzende äußere Vorzüge, mußte sie sich dem älterlichen Willen unterwerfen und ihre Hand dem Freiherrn von Leutrum, einem Offizier, reichen, dessen treue Lebensgefährtin sie eine geraume Zeit lang blieb. Ihre stillen, bescheidenen Tugenden lenkten ihr die Ausmerksamkeit und sehr bald auch die Zuneigung des Herzogs Karl Eugen zu, der, von der leidenschaftlichsten Liebe gegen sie entbrannt, sie entführte, sie zur Neichsgräsin von H. erhob und 1776 in morganatischer Ehe sich mit ihr vermählte. Als Gemahlin des Herzogs vom Kaiser und Reich anerkannt, übte sie fortwährend den wohlthätigsten Einsluß auf die Negierung ihres Gatten, wodurch sie sich ein dankbares Undenken in Würtemberg begründete. Nach des Herzogs Tode im J. 1793 zog sie sich auf denken in Würtemberg begründete.

ihren Witwensig zu Kirchheim unter Ted zurud, wo sie 1811 ftarb.

Höhenkreis, auch Scheitel- ober Berticaltreis, nennt man in ber Aftronomie jeden Kreis, der durch den Zenith (f. d.) und Nadir (f. d.) geht und beffen Chene baher zugleich fenkrecht auf der Chene des Horizonts steht; bann auch das Instrument,

deffen man fich bedient, um die Sohen der Gestirne zu meffen.

Hünchen, ein Dorf im bair. Kreise Oberbaiern, mit 250 E., acht Stunden von München, ist wegen bes am 3. Dec. 1800 von Moreau über den Erzherzog Johann errungenen Siegs merkwürdig. Nach dem Ablauf des Waffenstillstandes zu Parsdorf, am 13. Nov., hatten die Armee Moreau's auf der Hochebene zwischen der Far und dem Inn, und das östr. Heer unter dem Erzherzog Iohann am rechten Innuser Stellung genommen. Der Plan des Erzherzogs war, die seindliche Armee, die er im Nückzug begriffen glaubte, mit seinem Centrum in der Fronte anzugreisen, während Klenau den Franzosen den Rückzug nach München, Hiller den auf Augsburg abschneiden sollten. Moreau machte auch in der That eine rückgängige Bewegung und zog sein Heer in die selbstgewählte Stellung auf dem Plateau von H. zurück, wo er das Anrücken der Östreicher erwartete, welche die von Stellung zu Stellung weichende franz. Arrièregarde vor sich hertrieben. Am 3. Dec. sette die östr. Armee ihren Marsch in drei Colonnen sort, die Mittelcolonne, aus dem Hauptcorps der Östreicher und den Baiern bestehend, rückte auf der großen, zum Theil in waldigen Desilen sich hinziehenden Hauptstraße unter Schneegestöber und auf grundlosen We-

gen gegen S. vor, griff bie Corps der Generale Grenier und Grouchy mit Beftigfeit an und fuchte beren Stellung zu umgehen. Aber burch nachbrudliche Berftartung, welche biefe Corps zu rechter Zeit empfingen, in bas Defilee ber Hauptstraße zuruckgeworfen, ineinander verwickelt und von dem zu diesem Zwecke entsendeten General Richepanse zugleich im Rücken angegriffen, fing diese Colonne an zu wanten und bei einem neuen gleich. zeitigen Frontangriff durch Nen sich ringsher aufzulösen und einzelnedurch ben Wald bie Flucht zu ergreifen. Hiermit übereinstimmende planmäßige Flankenmanoeuvres entschieben den Sieg auch auf den übrigen Puntten für die Frangofen. Nur die ichlechte Beschaf. fenheit des Wetters und der Wege und die langen Winternächte hinderten dieselben an einer kräftigen Berfolgung der Besiegten. Dennoch verloren die Oftreicher 8000 M. an Todten und Schwerverwundeten, 11000 Gefangene, worunter 180 Offiziere, und 100 Gefchuse. Den Franzosen kostete bie Schlacht 5000 Dt. an Todten und Berwundeten. Ubrigens wurden in Folge dieser Schlacht die Unterhandlungen zwischen den friegführenben Mächten wieder angeknüpft, die bald barauf den Frieden von Luneville herbeiführten.

Sobenlobe, früher eine Graffchaft und fpater ein Fürstenthum im frankischen Rreife, welches aber 1806 burch die Rheinbundsacte mediatifirt und größtentheils unter wurtem. berg., zum Theil aber unter bair. Hoheit gestellt wurde, zählt auf 32 DM. 108000 E. Uber die Herkunft des alten Herrengeschlechts, welches seit dem 12. Jahrh. sich nach ber Burg Holloch, bet Uffenheim in Franken, nannte, sind die verschiedenartigsten, zum Theil sehr abenteuerlichen Hypothesen aufgestellt worden; sicher ift, daß es frühzeitig in ben frankischen Rocher-, Jart-, Tauber - und Gollachgau-begütert war; auch läßt sich mit Bestimmtheit annehmen, daß es von Saugrafen herstamme, obschon es erft fpater ben graflichen Titel zu führen anfing. Seine Geschichte hellt sich erst mit dem Grafen Gottfried auf, dem Bertrauten Raiser Beinrich's VI. Die Sohne deffelben flifteten die Linien S.-Braune &, die aber schon im vierten Gliede erlosch, und H. - Holloch. Diese lettere, welche sehr fruchtbar war, und aus der mehre Sohne in den geistlichen Stand, namentlich in den Deutschen Orden traten, der ihnen, außer vielen andern Schenkungen, auch Mergentheim (f. b.) verbankt, spaltete sich im 3. 1340 mit den Sohnen Kraft's II. in die Linien, S.-Sohenlohe und S.- Spe Efeld, von denen'die erftere 1412 erlosch, und, wie es in dieser Familie wiederholt der Fall gewesen war, die Allodialgüter durch Erbtöchter dem Saufe entfremdete. Erft Georg, von der allein noch übrigen Linie D .- Speckfeld, ber Stammvater fämmtlicher noch blühenden hohenlohischen Linien, gab zur Verhütung folcher Fälle im J. 1510 ein Familiengeset. Die Sohne Georg's stifteten 1551 bie im J. 1767 in den Reichsfürstenstand erhobenen gegenwärtigen beiden Hauptlinien S. • Neu en stein und D. - Balbenburg. Erftere, welche fich jur protestantischen Rirche betennt, theilte sich wieder in die Speciallinien H.- Neuenstein-Ohringen und H.- Neuenstein-Langenburg, von denen jene fich in die Afte S. - Weickersheim, der mit dem Stifter 1756 schon wieder einging, und S. Dhringen spaltete, der 1805 erlosch, worauf die Besitzungen von S.-Dhringen auf die Speciallinie S.-Neuenstein-Langenburg übergingen, die außerdem dem Stammfürstenthume auch die obere Grafschaft Gleichen unter fachfentoburg-gothaffcher Hoheit besist und noch gegenwärtig in drei Aften blüht: 1) H.-Langenburg, mit einem Gebiete von etwa 41/2 DM. und 17500 G., reprafentirt burch Fürst Ern ft, geb. 1794, würtemberg. Standesherrn und Prafidenten der erften Kammer; 2) S .-Langenburg = Dhringen (fonst S.-Ingelfingen), mit einem beträchtlichen Untheil an bem Stammfürstenthume, von 6 DDl. mit 25000 E. und an der Graffchaft Gleichen, und außerdem in Besit großer Majoratsguter in Schlesien, repräsentirt burch ben Standesherrn, ben Fürsten August, geb. 1784, der 1806 seinem Bater, dem Fürsten Friedrich Lybwig von Sohenlohe-Ingelfingen (f. b.) durch Ceffion folgte, und beffen erftgeborener Sohn, der Erbpring Friedrich, 1842 zu Gunften seines jungern Bruders Sugo auf die Erbfolge verzichtete und fich 1844 nicht ebenburtig verheirathete; 3) S.-Langenburg - Rirchberg, mit einem Areal von ungefähr 4 DM. und 16500 E., repräsentirt durch den kinderlosen Standesherrn, Fürsten Rarl, geb. 1780. Die zweite Hauptlinie, D. - 2Baldenburg, welche fich zur tatholischen Rirche befennt, und in der 1754 der Phis-1. 3 margaretonia ; 4 G. 417 margin 16 34 16

- noole

nirorben gestiftet murbe, ber noch gegenwärtig an Familienglieber vergeben wirb, theilt fich in zwei Zweige: 1) S .- Balbenburg-Bartenftein, mit einem Gebiete von 121/2 DM. mit 35000 G., repräsentirt durch den Standesherrn Fürsten Ludwig, geb. 1802, ben bisherigen Standesherrn der Nebenlinie S. Bartenstein-Jartberg, die burch bas kinderlose Ableben des Fürsten Rarl August Theodor, gest. am 12. Aug. 1844, in ben Befit bes gangen Fürstenthums gelangte; 2) S .- Balbenburg - dilling &fürst, mit einem Areal von 5 DD. und 18000 E., theils unter wurtemberg. Hoheit und im Befis des Standesherrn, Fürsten Friedrich, geb. 1814, ber durch Ceffion feinem Bater Rarl Albrecht, geft. 1843, 1839 folgte, theils unter bair. Soheit und im Befige des Kursten Philipp Ernst von S.-Schillingefürst, geb. 1820, deffen Bruder Bickor, geb. 1818, und Lud wig, geb. 1819, von bem letten Landgrafen Bictor Amabeus von Deffen-Rheinfels-Rotenburg im 3. 1834 bas Berzogthum Ratibor, bas Fürstenthum Rorvei, die Herrschaft Treffurt u. f. w. ererbten, worauf jener vom Könige von Preußen

1840 jum Herzog, diefer zum Prinzen von Ratibor und Korvei ernannt wurde.

Sobenlobe-Ingelfingen (Friedr. Ludw., Fürst von), preuß. Befehlshaber im Feldzuge 1806, geb. 1746, nahm fruhzeitig als Erbprinz preuß. Dienste und wurde 1788 Dberft. Im Kriege gegen die Franzosen befehligte er 1792 und 1793 eine Division, mit ber er in ben Treffen bei Oppenheim, Pirmasens, Hornbach und bei ber Wegnahme ber Weißenburger Linien großen Ruhm bavontrug. Im 3. 1794 errang er einen glanzenden Sieg bei Raiserslautern, wurde 1796 zum Generallieutenant befordert und erhielt den Dberbefehl bes Neutralitätscordons an der Ems. In demfelben Jahre folgte er feinem verstorbenen Water als Fürst von S.-Ingelfingen in ber Regierung. Im J. 1804 murbe er Statthalter ber frant. Fürstenthumer und dann Commandant von Breslau. Durch bas Aussterben der Linie Sobenlohe-Langenburg-Dhringen mit feinem Better, dem Fürsten Ludwig Friedrich Karl im J. 1805 ererbte er deren Besitzungen. Bei dem Vorrucken der Preußen gegen Franken im 3. 1805 befehligte er ein Corps zwischen ber Saale und bem Thuringerwalde, und im Kriege von 1806 führte er das Heer, deffen Vorhut unter bem Prinzen Ludwig von Preugen bei Saalfeld am 10. Det. eine Niederlage erlitt. Rach bes Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig tödtlicher Berwundung in der unglucklichen Schlacht bei Jena erhielt er ben Oberbefehl und führte die Trummer bes preuß. Deers, die unter ihm bei Magbeburg fich gefammelt hatten, ber Dber zu. Mit dem Generallieutenant Blücher hatte der Fürst verabredet, daß dieser nur höchstens einen kleinen Tagemarsch von ihm entfernt bleiben follte. Allein aus dem Feldzuge von 1794 her, wo fich der Fürst an den genialen Unternehmungen und Gefechten Blücher's einen größern Antheil beigemeffen hatte, als ihm nach Blücher's Ansicht gebührte, war zwischen beiben eine Spannung und Kälte eingetreten, die jest leicht gefährlich werben konnte. Noch am 16. Oct. schrieb Blücher dem Fürsten, daß sein Corps doch lieber erponirt, als durch forcirte Märsche und damit verbundenem Mangel an Aräften und Lebensunterhalt in einen Zustand gebracht werden möge, wo es gar nicht mehr fechten könne. Von einem überlegenen Feinde bei Prenzlau, 7 M. von Stettin, hart bedrängt, capitulirte ber Fürst am 28. Det. 1806 mit seinem allerdings noch 17000 M. ftarken, aber durch Marsche und Mangel abgematteten Heere, da Blücher's Reiterei nicht erschien und er sich verloren glaubte. Iwar versuchte er diesen Schritt, der ihm sehr übel ausgelegt wurde, beim Konige von Preugen zu rechtfertigen, indem er namentlich durch bie Berichte Maffenbach's, bes Generalquartiermeisters seines Corps, irre geleitet zu fein vorgab. Da ihm aber solches nicht vollkommen zu gelingen ichien, nahm er feine Entlassung aus bem preuß. Dienste und zog fich, da er schon im Aug. 1806 die Regierung feines Fürstenthums feinem Sohne August übergeben hatte, auf feine Guter nach Schlefien gurud; boch mußte er fpater feinen Aufenthalt in Frankreich nehmen. Im 3. 1813 fehrte er nach Deutschland gurud, ohne indeg im Freiheitefriege in Activität zu tommen, und lebte hierauf wieder auf feinem Gute Schlawenzig in Schlessen, wo er am 15. Kebr. 1818 starb.

Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein (Ludw. Alonfius, Fürst von), nachmaliger Marschall und Pair von Frankreich, geb. am 18. Aug. 1765, war Napoleon so abgeneigt, daß er, obschon ihm dieser die Souverainetät anbot, wenn er dem Rheinbunde beitrete, diefem Antrag entschieden ableinte und. als hierauf die Mediatifitung des Landes erfolgt, im Box. 1800 die Negierumg niederige und sie feinem Sohn, Kant Ungusf Tesebox, der am 19. Aug. 1844 sind und mit dem der Kif H.-Waldenburg-Bartenssen siehen Aufragen Auch Angesebox ist alle ten der Kiff 1841 in franz, Artiegkbellens, wurde Generallieutenant und Commandeur eines von ihm gewoedenen und nach ihm benannten Wegiments Witt demissen wohnter er 1832 dem Erdungs gegem Somien die und vurde hierauf gum Wartsfall und Paie erhoben. Er flard und 31. Wal 1839. Wegen des gutten Wentschaft und bet der Austreckution vurde siehen Kegiment, wechte mit flare der Lentschaft und kaben der Verfallen der Verfallen der Verfallen und der Verfallen und

bamals in Marfeille lag, nationglifirt. Sobenlobe-Balbenburg. Schillingsfürft (MI er, Leop, Frang Emmerich, Dring von), Bifchof, Grofpropft au Grofmardein in Ungarn und Abt des heil, Erzengele Dichgel au Gaborian, geb. am 17. Mug. 1794 gu Rupfergell bei Balbenburg, mar bas 18, Rind aus ber Ghe bes Erbpringen Rarl Albrecht und ber Tochter eines ungar, Ghelmanns, Jubith Greiin von Repicato, Geinen Bater, ber megen Gemuthefrantheit nicht gur Regierung gelangte, verlor er ichon als einighriges Rind. Durch bie Mutter bei ber Geburt ber Rirche gemeint, erhielt er aunachft ben Eriefuiten Riel aum Lehrer und tam bann 1804 in bae Therefianum nach PBien, 1808 auf Die Afabemie au Bern, 1810 in bas ergbifchoffiche Seminar au Bien, bierauf in bas Seminar nach Eprnau und 1814 nach Glimangen, mo er feine theologischen Stubien beenbete. Rachbem er bereits ein Sahr querft Ranonitus in . Dimun gemorben, erhielt er im Jan. 1815 bie Reihe bes Subbigfongts und balb barauf bie Prieftermeihe. 3m 3. 1816 reifte er nach Dom, wo er befonbere mit ben Jefuiten berfebrte und Mitalied ber Berg-Refu-Cobalitat gum beil. Daul murbe, bann ging er 1817 nach Baiern. Comol in Munchen, mo er ale Driefter fungirte, ale in Bamberg, mo er fupernumerar-geiftlicher Rath bei bem Generalvicariat geworben mar, befchulbigte man ibn bes Seluitismus und Dhicurantismus; bas Bolt jeboch pries ihn ale frommen Mann und als auten Prediger. Im 3. 1819 vermidelte er fich in bie Befehrungeverluche bei bem tobtfranten fr. Gottlob Be Bel (f. b.), und 1820 murbe er burch ben Bauer Dart. Dichel, ber gu Unterwittighaufen, einem bab. Drte an ber bair.efrant. Grenge, burch Gebete Bunbercuren unternahm, veranlagt, auch als Munberthater aufzutreten, und balb ftromten ihm Maffen Sulfebeburftiger au. Er verluchte feine Bunbercuren in ben Sospitalern ju Burgburg und Bamberg, auch im Bab ju Brudenau, mobin man ihn eingelaben batte; als aber auf Anordnung bes freimuthigen Burgermeiftere von Sornthal (f. b.) gu Bamberg bie Sanitatepolicei fich einmifchte, ging er, um beren Ubermachung fich ju entrieben, nach Bien und bann nach Ungarn. Bon feinen Guren, als ber Folge feiner Gebete, batte er 1821 auch bem papftlichen Stuble berichtet, Diefer mar aber porfichtig genug, barin feine Bunber aum Beweis fur bie Rirche ju finben, wie S. fie baraeftellt miffen wollte. Bon Ungarn aus ertheilte er Scheine an Rrante, Die fich an ihn gemenbet batten, felbft in bie entfernteffen Begenben, worin er ihnen au ihrer Genefung anrieth, au einer beftimmten Stunde, mo er Deffe lefen ober beten merbe, fich mit ihm im Gebete gu Gott gu vereinigen. Bon mehren Geiten ber murbe gwar über bie Bunberthatiateit ber von Rrangen gleichzeitig mit S. unternommenen Bebete berichtet; boch alle Diefe Berichte hatten nicht ben Grab von Glaubmurbigfeit, welcher bei einer folden Sache nothwenbig gefobert werben muß, und am meniaften aber bewiefen fie Das, mas er burch feine angeblichen Guren beweifen wollte, nämlich feine Bunderfraft. Uber fein Glaubenebetenntniß erklarte fich D. unfer bem 22. Mug. 1829 öffentlich in einem Schreiben. In Ungarn murbe er als Domberr in bas Capitel ju Grofmarbein gufgenommen, in welchem er 1829 jum Grof. propfi aufrudte, und 1844 jum Titularbifchof ernannt. Bon feinen fehr gablreichen Schriften ermahnen wir "Der im Beifte ber tatholifden Rirche betenbe Chrift" (Bamb. 1819; 3. Muff., 204. 1824); bie Rebe ,,Bas ift ber Beitgeift ?" (Bamb. 1821), die an die Raifer Grang und Alexander gerichtet mar und worin nur ber echt-rom Chrift als treuer Unterthan bargeffellt murbe; "Befammelte Reben vermifchten Inbalte" (Bien 1830); "Die Banberichaft einer Gott fuchenden Seele allhier im Thranenthale ober ber Palaft ber Biffenfchaft bes beile" (Bien 1830); "Lichtblide und Ergebniffe aus ber Belt unb

dem Priesterleben" (Regensb. 1836) und "Predigten auf das ganze Kirchenjahr" (4 Bbe.,

Megeneb. 1839-40).

Sohenmessungen. Die Renntnig der Sohenverhaltnisse bes Erdbodens ift nicht nur ein wichtiger Theil ber physischen Goographie, sondern hat auch praktischen Rugen, ba nach den Sohen fich das Klima einer Gegend bestimmen läßt und Kenntnif der Sohen bei bem Stragen - und Bafferbau burchaus nothwendig ift. Es war baher überaus wichtig, eine Methode zu bestimmen, um mittels ber Kenntniß der Atmosphäre und des Gebrauchs der Instrumente, vorzüglich des Barometers und Thermometers, jede Sohe schnell und richtig zu messen. Sobald man wußte, daß der die Erdkugel umgebenden Lufthülle Schwerkraft und Elasticität eigen war, beren Wirkung man an bem Barometer wahrgenommen hatte, fo erkannte man auch fehr bald, daß diese Wirkung beim Aufsteigen in ber Atmosphare sich modificiren und einem gewissen Gesetze unterworfen sein musse. Man suchte bieses Geset burch Erfahrung ausfindig zu machen, indem man das Barometer auf bekannte Höhen trug, folches nebst den Thermometern bafelbst beobachtete und baraus Regeln ableitete, um die Sohe eines Drte über der Meeresfläche zu finden. Die Lehre vom Höhenmessen mit dem Barometer (f. b.) verdankt ihren Ursprung und ihre Ausbildung frang. Gelehrten. Pascal (f. b.), oder vielmehr Perrier, der auf jenes Beranlaffung den Wersuch anstellte, war der Erste, welcher am 19. Sept. 1648 auf dem Pun-de-Dome bei Clermont die Erfahrung machte, welche jener fcon geahnet hatte, daß bas Quedfilber im Barometer finke, wenn man das lettere auf einen Berg bringt, und Mariotte und Sallen gaben Regeln an, um Berghohen aus Barometerbeobachtungen zu berechnen. Allein erft durch Deluc (f. d.), feit ber Mitte bes 18. Jahrh., haben die barometrifchen Meffungen einige Genauigkeit erlangt, ba berfelbe die burch bie Barme auf die Luft und bas Quedfilber hervorgebrachten Wirkungen von benjenigen unterschieb, welche von ihrer Schwere abhingen. Nach ihm beschäftigte sich im Anfange bes 19. Jahrh. besonders Ramond mit biesem Gegenstande. Seit Deluc's Entdeckung war die von Laplace (f. d.) vorgeschlagene Formel die genaueste, allein der von ihm angenommene Coefficient, um das Berhältniß ber Gewichte ber Luft und des Quecksilbers barzustellen, war zu klein; durch Ramond wurde er verbeffert oder vielmehr ein neuer bestimmt. Große Erleichterung bei Berechnung ber Höhen nach Barometerbeobachtungen gewähren die auf Laplace's Formel gegründeten "Tables hypsométriques" (Par. 1809; beutsch in der dritten Auflage von Lehmann's Werke "Vom topographischen Zeichnen und Aufnehmen", Dreed. 1820), sowie Biot's "Tables barométriques" (Par. 1811). Die bequemsten Tafeln, welche noch bazu einen sehr geringen Raum einnehmen, find jedoch bie von Bauf (f. b.) berechneten, die in ben meisten neuern Sammlungen von physikalischen Tabellen, auch in vielen Logarithmentafeln fich finden. Auch das Thermometer allein kann zur Bestimmung der Sohen gebraucht werden. In größern Sohen, wo der Luftdruck geringer ift, fiedet nämlich das Waffer bei geringerer Wärme als in kleinern Höhen, und man kann aus der zum Sieden des Waffers erfoderlichen, mit dem Thermometer beobachteten Warme einen Schluß auf den Luftdruck ober Barometerstand, mithin auch auf die Sohe machen. Wollastin hat zuerst ben Vorschlag gemacht und begründet, das Thermometer als Werkzeug zur Höhenmessung anzuwenden. Jedenfalls steht aber die thermometrische Sohenmesfung, die auch fast gar nicht zur praktischen Anwendung tam, der barometrischen in Sinficht auf Genauigkeit bedeutend nach.

Berge zuerst wahrgenommen wird. Er gleicht in Farbe ganz der Luft während des Moorbrandes in den Gegenden, wo Moore zu landwirthschaftlichen Zwecken gebraucht werden. Die Entstehung desselben ist zur Zeit noch nicht erklärt; doch scheint er mit Naturereignissen, wie heftigen Erderschütterungen, vulcanischen Ausbrüchen u. s. w., in enger Verbindung zu stehen. So verbreitete er sich in dem heißen und trockenen Sommer des J. 1783, in welchem ein Erdbeben Calabrien und einen Theil Siciliens mit Messina verheerte, auch der Hesta sehr arg wüthete, über die Atmosphäre von fast ganz Europa und hielt sehr lange an. Auch in den J. 1804 und 1819, wo ebenfalls Erderschütterungen stattfanden, wurde er bemerkt. Übrigens kann man mit ziemlicher Gewisheit annehmen, daß er auch durch das in vielen Gegenden Deutschlands übliche Moor- und Nasenbrennen veranlaßt wird;

benn je naber man ben Moorgegenben kommt, befto haufiger und bichter ift ber Soben-

rauch, wie z. B. in Oftfriesland.

Sobenfdmangau, einst Sie ber danach benannten Edlen von Schwangau, welche anfangs welfische Ministerialen, dann aber, seit die Sohenstaufen die bortigen welfischen Guter in Besit genommen hatten, Reichsministerialen waren und ihre bedeutende Serrschaft, die, bevor im 3. 1481 die tirolischen Guter bavon verkauft wurden, 4 DM. faste, vom Reiche zu Lehn trugen. Bei ihrem Absterben in der Mitte des 16. Jahrh. wurde burch Kaifer Karl V. Johann von Paumgarten mit S. beliehen, deffen Sohne es jedoch wegen übermäßigen Aufwandes und ihrer Berwickelung in die grumbachischen Handel nicht behaupten konnten, sondern 1567 an bas bair. Haus veräußern mußten. Bon nun an erhielten gewöhnlich nachgeborene Prinzen bie Berrichaft B. zur Rupniegung, bis fie 1715 in ein Pflegeamt verwandelt wurde, welches auf dem fortwährend im baulichen Bustande erhaltenen Schloffe feinen Sig hatte. Nachdem aber diefes Umt 1804 bem Landgericht Schongau einverleibt worden mar, verödeten die Gebäude, die, nachdem sie im tiroler Kriege zur Ruine geworden, 1820 von einem Bauer um 200 Fl. zum Abbruch gekauft, jedoch noch zu rechter Zeit durch den Fürsten Ottingen-Wallerstein davor gewahrt und 1832 von dem Könige Ludwig von Baiern erworben wurden, der die Burg in ihrem ursprünglichen Stile wiederherstellen ließ, die er nun zu seinem Lieblingesite erkor. In prachtvollen Umgebungen front fie auf der Felfengrenze zwifchen Tirol, Baiern und Schmaben den Marmorberg, deffen Kuß von dem Schwanensee und dem Alpsee bespült wird und einerseits von riesigen Schnecgipfeln umgeben, andererseits über liebliche Auen, Thaler und Hügel hinschauend, übt fie durch ihre Lage einen nicht minder zauberischen Reiz, als burch die Erinnerungen, die fich an das alte Gemauer knupfen. hier fagte Ronradin beim Antritt seines verhängnifvollen Bugs nach Italien seiner Mutter bas leste Lebewohl; hier fand Luther, als er 1518 aus Augsburg entweichen mußte, eine Zuflucht. Im Schmalfaldischen Kriege sette sich Schärtlin von Burtenbach und nach ihm Morit von Sachsen hier fest; im Dreißigsährigen Kriege wurde das Schloß von den Spaniern und Schweden, im span. und öftr. Erbfolgekriege von ben Oftreichern hart mitgenommen. Alles dieses und manche andere Episoden aus der Geschichte der Burg und ihrer Besitzer ließ der König in ben prachtvollen Sallen von Meistern, wie Lindenschmitt und Quaglio, abbilden; befonders aber zeichnen sich die Reminiscenzen aus der fagenhaften Ritterzeit aus, die Waffenhalle, der Saal mit den Abbildungen aus der Sage vom Schwanenritter und der, worin die verschiebenen Lebensperioden des Nitters abgebildet find. Wgl. Hormanr, "Die goldene Chronit von H." (Münch. 1842, 4.).

Sohenstaufen, ein deutsches Fürstengeschlecht, bas auf den deutschen Raiserthron gelangte, den es von 1138—1254 befag, und das 1269 mit Konradin in männlicher Linie erlosch. Der erste beglaubigte Ahnherr besselben ift Friedrich von Büren, fogenannt von dem nordwestlich in der Nähe des Hohenstaufen im Königreich Würtemberg zwischen Gmund und Goppingen gelegenen Dorfe Buren oder Beuren. Er lebte um die Mitte bes 11. Jahrh., jog aus bem beschränkten Thale hinauf auf ben Staufen, ber zu feinen Besitzungen gehörte, und nahm von dem Berge und der Burg ben Namen Sohenfaufen an. Gin Sohn biefes Friedrich von Buren und ber Silbegard, aus einem frant. elfassischen Geschlechte, war Ritter Friedrich von Staufen, herr zu hohenstaufen, ber in allen Rothen Raifer Beinrich's IV. ftanbhafter Bertheibiger war und namentlich in ber Schlacht bei Merseburg im J. 1080 unter den Augen deffelben durch so mannhafte Tapferkeit sich auszeichnete, daß dieser ihm das Berzogthum Schwaben verlieh, seine Tochter Ugnes zur Gemahlin gab, ja fogar 1081 bie Berwaltung Deutschlands überließ, als er zur Bekämpfung des Papstes über die Alpen zog. Durch diese Bevorzugungen wurde nun zwar der Grund zur Größe des Hauses der H. für die Zukunft gelegt, zugleich aber auch die Beranlassung zu dem langjährigen, verderblichen Kampfe mit dem uralten, durch bie S. in den Hintergrund gedrängten Geschlechte der Welfen gegeben. Berthold, der Sohn des Gegenkönigs Rudolf, und Berthold von Zähringen machten dem neuen Herzog ben Besit feines Herzogthums ftreitig, und erst nach langen, wechselvollen Kriegen murbe daffelbe, jedoch bedeutend an Umfang vermindert, 1097 nochmals feierlich verlichen. Verang Friedrich hinterlief bei feinem Tobe im 3. 1105 amei Gohne, Kriedrich und Ronrab. Der neue Raifer Beinrich V., um fich die Ergebenheit bee ihm burch Bermandtichaft perbundenen Saufes ber S. ju fichern, bestätigte fogleich ben alteften Gobn, Friedrich II. ober ben Ginaugigen, ale Bergog von Schmaben, auch belehnte er 1112 beffen Bruber Ronrad mit bem Bergogthum Granten. Dafur bewiefen ibm die Bruber, befonbere Fried. rich II., an bem Inveffiturftreite und in ben Rampfen mit bem Bergog Lothar pon Gach. fen treue Anhanglichfeit und Gulfe; boch festen fie ihm mit muthiger Unerichrodenheit bei feinen gemaltthatigen Gingriffen in bie Reicheverfaffung in Berbinbung mit ben übris gen Gurffen auch offenen Biberftand entgegen. Rach bem Tobe Beinrich's V., bes leaten frant, Raifere, vererbten beffen Sausauter auf Die B., und Friedrich ichien ebenfo megen feiner portrefflichen Gigenschaften, wie burch bie Bermanbtichaft mit bem verftorbenen Raifer und burch feine bebeutenbe Sausmacht bie gerechtetften Anfpruche auf Die beutiche Ronigefrone au haben, um fo mehr, ba bie allgemeine Stimmung bee beutichen Bolte fur ibn mar. Nuch bemarb er fich offen barum. Allein bie Gurcht par bellen Macht und ber Saf einzelner Gurften, ber mit bem Erbe ber Galier qualeich auf die D. übergegangen mar. hemirtten in Berbinbung mit ben liftigen Ranten bes Erzbifchofe Abglbert von Main: baff Both ar ber Sach fe (f. b.), Friedrich's erbittertfter Reind, jum Raifer gemahlt murbe.

Sowol bies ale junadit auch bes neuen Raifers Burudfoberung ber unter ber vorigen Regierung an bie 5. gefommenen Beligungen entrundete nunmehr einen beftigen Rrieg wifchen ihm und ben S. Lothar, fart burch bie Berbinbung mit ben Sahringern und mit bem Bergog Beinrich bem Stolgen von Baiern, bem er feine Tochter und bas Bergogthum Sachsen gab, fiel nun uber bie S. ber, in ber Abficht, ihre Dacht mit einem Schlage gu pernichten. Lange Beit mußte Friedrich feinen machtigen Gegnern allein Biberftand leiffen, ba fein Bruber Ronrab auf einem Buge ins gelobte Land abmefend mar. Rach beffen Rudtehr ichien ber Rampf fich fur bie Bruber gunfliger ju menben, auch machte Ronrab einen fühnen Beeresaug über bie Alben und ließ fich 1128 au Monag aum Ronig von Stalien fronen. Da jeboch Ronrad in Stalien gegen bie Welfen und ben Parft fich nicht halten fonnte und in Deutschland die Macht ber Gegner taglich muchs, fo faben bie Bruber fich enbe lich 1135 genothigt, Die Bergeihung bes Raifers qu erfleben. Sie murbe ihnen gemahrt, und auf bem Reichstage au Dublhaufen 1135 verzichtete Konrab auf ben Titel als Ronia von Stalien, erhielt aber unter ben Bergogen ben erften Rang und, fomie fein Bruber, alle Lanber gurud, morauf bann beibe Bruber Lothar auf feinem Buge nach Stalien begleiteten, Rach Bothar's Tobe aber murbe ber Bergog Ronrad von Franten am 22. Rebr. 1138 als Ronrad III. (f. b.) jum beutichen Ronig gemahlt und am 6. Mary vom Ergbifchof Abalbert bon Trier und vom papftlichen Legaten, Carbinal Theoboin, ju Machen gefront. Go mar benn burch bie Erwerbung ber beutiden Ronigefrone ben S. Die ruhmvolle Bahn eröffnet, auf welcher fie ein Sahrhundert hindurch fo glangend fortichritten; aber auch ber bag ber Buelfen (f. b.) gegen bie S. (f. Bbibellinen), beffen erfter Reim ichon in jener Rere bindung des melfifchen Bergogs, Beinrich bes Stoften von Sachien und Baiern, mit bem Raifer Lothar lag, murbe burch biefe Erhebung bes hohenftauf. Saufes guf ben Thron, ben Die Belfen fich entrogen glaubten, um fo heftiger entbrannt. Der Rampf begann, als ber ghibellinifche Ronrad, gufolge ber Reichsfagungen, von bem Bergog Beinrich auf bem Reichstage ju Regeneburg verlangte, von ben beiben Bergogthumern Baiern und Gach. fen, bie biefer befaß, bas legtere abgutreten, und ale biefer fich beffen meigerte, ibn in bie Acht erflarte und feine gefammten Reben einzog. Beinrich ftarb unvermuthet 1139; fein Bruber, Belf VI., feste ben Rampf fort; boch mußte er feben, wie nach ben fur feine Reinde fieg. reichen Schlachten bei Beineberg im 3, 1140 und bei Rlochberg im 3, 1150 bie Sausmacht ber S., besonbere auf Roften ber ben Belfen verbunbeten Sahringer bebeutent veraroffert und neu befeffigt, aus biefem Rampfe hervorging. Dbgleich bem Raifer Ronrad ber Plan. burch ein Reichsgefes feinem Saufe bie Erblichteit ber Rrone gu fichern, nicht gelang, fo leitete boch bas Bertrauen, bas man im Reiche ju ben S. hatte, nach feinem Tobe im 3. 1152 von felbft bie Bahl auf feinen Reffen, ben Gohn Kriebrich's II. ober bes Ginaugigen. Friedrich III., ber ale Ronig Friedrich I., Barbaroffa (f. b.) bief. Rur Die Befeffigung feines Saufes mar es von Bichtigteit, bag es ihm gelang, mit ber Befiegung Seinrich

bes Bomen (f.b.), ben er feines Bergogthume beraubte und auf Braunichweig und Luns burg befchrantte, die Dacht ber Belfen in Deutschland völlig ju brechen. Doch burch bie aludlichen Erfolge in Italien hatte er bie Giferfucht bes Papftes erregt, und hierin lag wol ber wichtigfte Brund, bag feines Cohnes und Rachfolgere Raifer Beinrich's VI. (f.b.) Bemuhungen, Die beutiche Rrone erblich an feine Familie ju bringen, ungeachtet ber fchriftlichen Ginwilligung von 50 Reicheftanben, icheiterten, fobag er nur mit Dube bie Ernennung feines ameifahrigen Cohnes Friedrich, 1196, ju feinem Rachfolger erlangte. Der papftliche Bibermille gegen bie S. bewirfte nach Beinrich's VI. Tobe im 3. 1197, bag bem mahrend ber Minberjahrigfeit bes jungen Friedrich's II. jum Reichsvermefer ernannten Dheim beffelben, Philipp von Schwaben, ber Bergog Bertholb von Rahringen gegenüber geftellt murbe. Ubergeugt, bag er unter biefen Umftanben feinem Reffen bie Rrone nicht erhalten tonne, bewarb nun Philipp fich felbft barum, taufte Bertholb von Bahringen feine Anfpruche auf Diefelbe um 11000 Dart Gilber ab und murbe auch im Rampfe mit bem aufe neue vom Papfte aufgestellten Gegentonig Dtto IV, von Braunichmeig fich enblich flegreich behauptet haben, wenn ihn nicht ber Tob burch Morberhand im 3. 1208 por ber Beit ereilt hatte. Philipp's Ermorbung verfchaffte nun gwar Deto IV, auf einige Sahre bie alleinige Regierung; allein ale er feine faiferlichen Rechte in Stalien geltent machen mollte. erregte er ben Unmillen bes Dapftes, Innocens' III., fo febr, baf biefer bes fungen, ale Ro. nig anerfannten Ariebrich (jest Ronias von Sicilien) fich annahm, ben Raifer Dtto in ben Bann that und eine große Partei in Deutschland felbft gegen ihn aufreiste. Friedrich sog nun nach Deutschland, ließ fich ju Machen fronen und murbe nach Dtto's IV. Dieberlage bei Bovines im 3. 1214 nun alleiniger Berricher in Dentichland. (S. Friedrich II.) Alle Umftanbe ichienen fich im Anfange feiner Regierung gur meitern Bergroße.

rung feines Saufes ju vereinigen; bie Befigungen bes gabringer Stammes fielen nach beffen Musfterben im 3. 1218 ihm ju; er brachte die von feinem Dheim Philipp veraußerten Stammguter wieber an fich, tampfte in Italien gludlich und erlangte mit leichter Dube im 3. 1220 bie Ermablung feines Cohnes Beinrich au feinem nachfolger im beutichen Reiche. Aber ale ber rom, Dof bee Raifere großen Dlan, ein erbliches rom. beutiches Raiferthum herzuftellen, beffen Sauptfluspuntt bas zu einer Monarchie vermanbelte Italien bilben follte, ju burchichauen anfing, ba feste berfelbe burch Aufreigung ber befonbere in ben Stabten Dberitaliene machtigen melfifchen Bartei, burch Auffiellung mehrer Begentonige in Deutschland, burch Aufruhr, Berfchworungen felbft gegen bas Leben bes Raifere und mehrmaligen Bann ihm ben beftigften Biberftand entgegen. 3mar bielt Rriebrich II. burch ben Schreden feines Ramene und bie Große feines Geiftes bas Anfeben bee bobenftauf. Saufes noch aufrecht, aber mit feinem Tobe neigte bie Dacht beffelben fich rafch bem Untergange gu. Roch bei Lebzeiten hatte Kriebrich 1237 feinen gweiten Cohn Rourab in Speier jum rom, Ronig mablen laffen, nachbem ber Erftgeborene, Beinrich, burch Emporung gegen feinen Bater fich biefer Burbe verluftig gemacht hatte. Ronrab IV. (f. b.) murbe auch nach feines Batere Tobe im 3. 1250 von ben meiften beutichen Stanben ale Konia anertannt; allein bie Gegentonige und Feinde, bie ihm ber Papft erwedte, verbunden mit bem Bann, ben letterer gegen ibn ichleuberte, lahmten Ronrab's Rraft in Deutschlanb fo, baff er nach Italien ging, um fich im Befige feines Erbreichs, Apulien und Sicilien, ju befeffigen. Doch balb fand er bier, wo ihn fein tapferer Salbbruber Danfred (f. b.) Praftig unterftuste, vermuthlich burch Gift, im 3. 1254 feinen Tob. Gein einziger Gobn Ronrad, gewohnlich Ronrabin (f. b.) genannt, war nun ber allein übrige rechtmäßige Breig ber S. Bahrend er unter ber Bormunbichaft feines Dheims, bes Bergogs Ludwig von Baiern, in Deutschland heranwuche, mar Danfred bemuht, ihm fein Erbe in Stalien au retten. Ale er fpater, 1258, von ben Reicheftanben genothigt, ben Thron Siciliens felbit beffiegen hatte, rief ber Papft, beharrlich in feinem Borfage, bas Saus ber S. gu fturgen, Rarl von Anjou berbei, gegen ben bei Benevent am 26. Febr. 1266, von feinen Großen und einem Theile feines Beers verrathen, ber eble Danfred Schlacht und Leben perlor. Doch Rarl's graufame Regierung erwedte febr balb miber ibn eine ftarte Partei, bie Konrabin auf ben vaterlichen Thron berief, ber aber in ber Schlacht bei Tagliacoggo 1968 feinem Gegner Rari von Unjou unterlag, gefangen genommen und am 29. Det

1268 burch Henkershand in Meapel hingerichtet wurde. Bon den übrigen Nachkommen des H. starb Friedrich's II. Sohn Enzio (f. d.), König von Sardinien, 1272 zu Bologna in Gefangenschaft, Manfred's Söhne, Friedrich, Heinrich und Anselm, endigten ihr Leben nach vielen Jahren gleichfalls im Kerker. Kaiser Friedrich's II. Tochter, Margarethe, wurde die Gemahlin Albrecht des Unartigen (f.d.), mit dem sie in unglücklicher Ehe lebte, und Manfred's Tochter, Konstanze, vermählte sich mit Peter III. von Aragon, der vierzehn Jahre später Sicilien eroberte und Konradin's Tod rächte. Die hohenstauf. Bestungen sielen nach Konradin's Tode an Baiern, Baben und Wärtemberg; die herzogliche Würde in Schwaben und Franken erlosch, und nur der Titel eines Herzogs von Franken ging auf den Bischof von Würzburg über. Bgl. Raumer, "Geschichte der H. und ihrer Zeit" (6 Bde., Lpz. 1823—25; 2. verb. Auss., 1840—42).

Dehenthal, ein neues gräfliches Geschlicht, welches sich in der kurzen Zeit feines Bestehens zu hohem Ansehen emporgeschwungen hat und unter den ersten Familien Sachfens jahlt. Der Stammvater beffelben, Det. Sohmann, ber Sohn armer Altern, geb. 1663 zu Könnern im Saalfreise, lernte in Leipzig die Kanfmannschaft, grundete bann felbst eine Sandlung und gelangte durch Ginsicht, Thatigfeit und Rechtlichkeit bald zu grofem Reichthum und Ansehen, daß ihn Raifer Rarl Vk. 1717 aus eigener Bewegung in ben erblichen Reichsadel - und Ritterstand mit dem Prabicate "Panner und Ebler von Hohenthal" erhob, wovon er jedoch für feine Perfon nie Gebrauch machte. Er hinterließ bei seinem 1732 erfolgten Tobe eine für ben dauernden Glanz seines Hauses wohlthätige fibeicommissarische Bestimmung, wonach bei mangelnder mannlicher Nachkommenschaft eines S. die Sobenthalischen Stammguter an Die Agnaten zu dem geringen Preife, für welchen fie der erfte Erbe angenommen hatte, gurudfallen follen. Geine nachgelaffenen seche Sohne flifteten ebenso viele Linien, welche 1733 in ben Reichefreiherrnstand und 1790, so weit sie nicht bereits ausgestorben maren, in den Grafenstand erhoben murben. Gegenwärtig bluben noch zwei Linien, die tonigsbrucker, reprafentirt durch den Stanbesherrn, Grafen Det. Rarl, auf Ronigsbrud, geb. 1784, und Det. Bilhelm, geb. 1799, auf Städteln u. f. w., die Sohne des 1825 verftorbenen hochverdienten fachf. Conferengministere Det. Rarl Bilh., und die boltauer. Das haupt ber lettern ift gegenwärtig der Graf Karl Friedr. Anton, geb. 1803, Majoratsherr zu Wartenburg in Preußen und seit dem Tode seines Dheims, des Grafen Christian Gottlieb zu Sohenpriefinig, gest. 1835, alleiniger Inhaber bes aus ber Herrschaft Lauenstein und ben Rittergutern Puchau, Klein-Dölzig u. f. w. bestehenden Familienfibeicommisses. Auch besit er in Gemeinschaft mit seinem jungsten Bruder Rarl Adolf, geb. 1811, herrn auf Anauthain u. f. w., Hohenpriegnis nebst andern Gutern; der mittlere Bruder aber Rarl Emil, geb. 1808, ift im Besite von Dolfau, Rötschlit, Guntheredorf und Altranstädt.

Dobengollern, ein altes beutsches Fürstenhaus, welchem nicht blos die fouverainen Fürsten von D., sondern auch das in Preußen regierende Haus angehören, hat seinen Namen von der alten Bergveste Zollern oder Hohenzollern in Schwaben. Als ältester bekannter Uhnherr des Hauses wird Graf Thassilo, um 800, aufgeführt. Graf Friedrich I. soll um 980 die Stammburg bereits erneuert und erweitert haben. Bon den Sohnen Fried. rich's III., der um 1111 lebte, ist der alteste, Rudolf II., merkwurdig, weil feine Gohne die Stifter, und zwar der alteste, Friedrich IV., des jest noch blubenden Hauses B., ber jungfie, Konrad I., des jesigen königlich preuß. Hauses wurden. Lesterer wurde 1200 erster Burggraf von Nürnberg; sein Urenkel, Friedrich III., erhielt 1273 die fürstliche Würde und das Burggrafthum Nürnberg als erbliches Lehen, und Friedrich VI. 1415 vom Kaiser Sigismund die Markgrafschaft Brandenburg. (S. Preußen.) Konrad's alterer Bruder, Friedrich IV., pflanzte als Besitzer ber väterlichen Erbgüter das Stammhaus S. fort, bas aber erft feit bem Unfange bes 16. Sahrh. zu einiger Bedeutung gelangte, als Raifer Maximilian I. den Grafen Gitel Friedrich IV. 1507 mit der Reichserbtammererwürde belieh. Auch erwarb Sitel Friedrich IV. vom Kaiser im Tausch für die Herrschaft Mazuns die Herrschaft Haigerloch. Sein Enkel Karl I., für den Kaifer Karl V. sich so intereffirte, daß er ihn in Spanien erzichen ließ, erhielt nach dem Erlöschen ber Familie Werbenberg im J. 1529 bie Grafschaften Sigmaringen und Böhringen, murbe fpater Prafi-

dent des Reichshofrathe und stiftete 1575 eine Erbfolgeordnung, nachwelcher seine Sohne gemeinschaftlich den Titel und das Wappen der Graffchaften S., Sigmaringen und Bohringen und der Herrschaften Baigerloch und Wöhrstein führen, das Neichserbkammereramt aber jedesmal bei dem Senior des Saufes bleiben follte, wenn diefer nicht felbft fich deffen begeben wurde. Seine Sohne Eitel Friedrich VI. und Rarl II. theilten sich in das vaterliche Erbe fo, daß jener B., diefer Sigmaringen und Böhringen erhielt. Eitel Friedrich VI. erbaute bas Schlog Bechingen und nahm für feine Linie den Mamen B. . De dingen an, während Karl II. die seinige H.-Sigmaringen benannte. Graf Joh. Georg von H.-Hechingen, Friedrich's VI. Sohn, erhielt durch Kaifer Ferdinand II. am 28. März 1623 die Reichsfürstenwürde, die 1638 auch dem Senior der figmaring. Linie zu Theil wurde, worauf Kaifer Leopold I. 1692, mit Ausnahme der sigmaring. Seitenlinie D. Daigerloch, auch den nachgeborenen Söhnen den Kürstentitel verlich. Das Stammland S. war nun eine gefürstete Graffchaft und mit allen Regalien, Augungen, Herrschaften, Böllen, ein gang freies Eigenthum, weder vom Raifer noch vom Neiche lehnbar; nur den Blutbann follten die Fürsten vom Raifer zu Lehn tragen. Mit Aurbrandenburg und den Markgrafen von Baireuth und Ansbach wurden 1695 und 1707 Erbverträge geschlossen, die gleich der Erbfolgeordnung von 1575 in das Familienstatut vom 24. Jan. 1821 übergingen, welches der König von Preußen, als Haupt des Gefammthauses H., bestätigte Kraft desselben gilt das Necht der Erstgeburt, und beim Erlöschen einer Linie im Mannsstamme fallen deren Lande an die überlebende, und nach dem Aussterben beider in männlicher und weiblicher Linie an das königlich preuß. Saus, deffen Länder im gleichen Falle an S. fallen wurden. Wgl. Stillfried, "Monumenta Zolleriana, Quellensammlung jur Geschichte bes Saufes der Grafen von Zollern u. f. w." (Bb. 1, Halle 1843).

Die Fürstenthümer H. bilben vereint einen langen, schmalen Landstrich, ber, im sublichen Deutschland auf bem Plateau von Oberschwaben gelegen, und auf brei Seiten von Burtemberg, auf einer von Baben umfchloffen, von Nordwest nach Gudost vom Nedarthal bis in die Gegend des Bodensces sich erstreckt, und einen Flächeninhalt von ungefähr 21% DM. mit ungefähr 66000 E. hat. Sie werden zum Theil von der Nauhen Alp durch. zogen und von der Donau mit den Nebenflüffen Schmiech, Lauchart und Ablach, und dem Neckar mit den Nebenfluffen Glatt, Enach und Stargel durchfloffen. Zu Imnau gibt ce einen Sauerbrunnen und zu Glatt ein Schwefel - und Alaunbad. In den Thälern, unter benen bas Rillerthal bas fruchtbarfte ift, wird Getreibe gebaut; boch die Hauptnahrungszweige find Viehzucht, Handel mit Holz, an dem das Land reich ift, fowie Flache- und Baumwollenspinnerei, Anfertigung von Holzwaaren und Bergbau auf Gifen, wovon jährlich gegen 18000 Ctr. gewonnen werden. Die Bewohner beider Fürstenthümer bekennen sich, bis auf etwa 100 Judenfamilien, gleich ben regierenden Saufern zur katholischen Rirche, die zunächst unter einem bischöflichen Commissarius, ber zu Sigmaringen seinen Sis hat, steht und zu bem Erzbisthum Freiburg gehört. Der oberfte Gerichtshof fur die Fürstenthumer ist seit 1820 bas Obertribunal zu Stuttgart; als Landesuniversität gilt Tübingen. Beibe Fürstenthümer gehören zum Deutschen Bunde, und haben im Plenum ber Bundesversammlung jedes eine Stimme, im engern Rathe mit Reuß, ben beiden Lippe, Balbeck und Liechtenstein gemeinschaftlich die 16. Stimme. Auch find beide dem deutschen Zollverbande beigetreten. Das Bundescontingent beträgt für S.-Sechingen 145 M., für S.-Sigmaringen 356 M., die mit dem liechtensieinischen Scharfschüßenzuge ein zur Reserve-Division der Bundesarmee gehöriges Bataillon bilben. Gemeinschaftlich haben beibe Fürstenthümer feit dem Dec. 1841 das hohenzollersche Ehrenzeichen in vier Classen, dem 1844 eine fünfte hinzugefügt wurde.

Das Fürstenthum H. De chingen, 5½ DM., mit ungefähr 21600 E., liegt nördlich von Sigmaringen, am westlichen Abhange der Alp. In Folge des Friedens zu Luneville verlor es die lehnsherrlichen Rechte in den lüttichschen Herrschaften und wurde
dafür im Neichsbeputationshauptschlusse von 1803 durch die Herrschaft Hirschlatt und
das Nonnenkloster Maria Gnadenthal im Dorfe Stetten entschädigt. Durch den Beitritt des Fürsten Hermann Friedr. Dtto zum Rheinbunde wurde es 1806 souverain.
Die Haupt = und Residenzstadt ist Hechingen (s. d.). Eine halbe Stunde davon liegt

auf bem 2620 & haben Regelberge bas alte Stammichlof Sobenzollern, welches in neuefter Beit wieder beraeftellt murbe. Das Rurftenthum bat feit 1796 eine lanbftanbifche Berfaffung, Die 1835 revibirt murbe. 3molf vom Bolte gemablte Danner, beren amei nen ber Stabt Bechingen und gehn pon ben ganbgemeinben au ben alliabrlichen Panbtagen gefchieft merben, bilben bie Panbesreprafentation und haben bas Recht ber Detition und Steuerverwilligung. Die hochfte Bermaltungebehorbe ift die Bebeime Conferens, an beren Spige ber Rurft felbit ftebt. Gine Abtheilung berfelben bilbet qualeich in Suffigfachen die zweite Inftang, mahrend bie Juftigfanglei gu Bechingen fur Die gandgemeinben und bas Stadtamt bafelbit fur bie Stadthemohner bie erfte Inftang ift. Die furfilichen Domainen und Revenuen werben von ber hoffammer vermaltet, mit ber bas Forftamt in Berbinbung gefent iff. Die Staatseinfunfte betragen 160,000 Ml.; Die Staatsfculb belauft fich auf 320,000 Rl. Den Stifter ber Linie S. Sechingen, Gitel Friedrich VI., geft. 1604, folgten in ber Regierung 3ob. Georg, geft. 1623, Gitel Griebrich VII., geff. 1661. Dhil. Friebr. Chriftoph, geft. 1671. Friebr. Bil. belm, geft. 1735, Friedr. Lubwig, geft. 1750, 3of. Bilbelm, geft. 1768, Berm. Rriebr. Dtto, geft. 1810, Wriebr, Berm. Dtto, geft. 1838, und ber jest regierenbe Griebr. Bilh. Ronffantin (f. b.). Der Grofiobeim bes lettern, ber Pring Frang Rriebr. Laver, aeb. 1757, zeichnete fich in oftr. Dienften in ber Schlacht bei Mepern, 1809, aus, erhielt beshalb mehre Guter und 1911 bas Indiaenat in Ungarn, murbe bann Drafibent bes faiferlichen Soffriegerathe und General-Relbmaricall, und ftarb in Bien 1844. Das Gurftenthum S. . Siamaringen, bas im Rorben an S. Dechingen, im Often

an ben murtemberg. Donaufreis und im Guben und Meften an ben bab. Geefreis grenst. hat 16 % DM. mit 44650 E. und befteht aus bem unmittelbaren gurftenthum D. Siamaringen, aus ben unmittelbaren fürftlichen Dbervoigteiamtern Achberg und Beuern, aus ben ftanbesberrlichen fürftlich Thurn . und Taris'ichen Dberamtern Dftrach und Strasberg. und ben fürftlich Gurfienbergifchen Patrimonial-Dbervoigteiamtern Jungnau und Troch. telfingen. Durch ben luneviller Frieben verlor es bie Reubalrechte in ben nieberland, Berrfcaften und die Domainen in Belgien, mofur ibm Die Berrichaft Glatt und Die Rlofter In. gighofen, Rlofterbeuern und Soleichein gu Theil murben. In Rolge ber Aufnahme bes Rurfien Anton Alone Mainrad in ben Rheinbund murbe es fouverain, erhielt bie Berrichaften Achberg und Sobenfele, Die Rloffer Rloffermalb und Sabethal, und auferbem Die Couperginetat über alle rittericaftlichen Beligungen innerhalb feines Gebiete und ber Territo. rien im Rorden der Donau, und über die Thurn- und Tarie'ichen Berrichaften Ditrach und Strasberg bie Dherhobeit. Der norbliche, am linten Donguufer gelegene Theil bes Rueftenthume, bas fogenannte figmaringifche Dberland, bas fich auf ben hoben Rlachen ber Alp und Dberichmabens ausbehnt und gang im Gebiete ber Dongu gelegen ift, bat meift fleinigen Boben, welcher bas nothige Betreibe nicht hervorbringt, aber reich an Balbungen ift; ber fubliche Theil, bas figmaringifche Unterland, im Redargebiet, vom Redar felbit und feinem rechten Bufluß, ber Cpach, burchichnitten, enthalt viel flaches und fruchtbares Aderland, fobaf Getreibe ausgeführt werben tann. Die Saupt. und Refibenaftabt ift Si a. maringen (f. b.). Durch ben Bertrag ber Regierung mit ben Stanben fam bas Staatsgrundgefes vom 14. Juli 1833 gu Stande. Die Standeverfammlung, bie alle brei Jahre gufammentritt, beffeht aus zwei fürfilichen Stanbesberrn ober beren Bertretern, einem Abae. proneten ber Beiftlichfeit und aus 20 Abgeorbneten ber Gemeinben, und hat bas Recht ber Mitmirfung bei ber Befeggebung und Rinangvermaltung, bas ber Steuerbewilligung und ber Untrage und Befdmerben. Much hier, wie in S .- Sechingen, fteht an ber Spigeber Bermaltung Die Geheime Confereng, Die fich in zwei Abtheilungen fpaltet, Die Regierung und Die Domainenbirection. Den Amtern, fie mogen lanbesberrliche ober ftanbesberrliche fein, fteht bie untere Policei . und Gerechtigfeitepflege au; bie Auftigbehorbe gmeiter Anftan; bilbet bas Sofgericht gu Gigmaringen. Die Domainenbirection beforgt bie Erbebung und Bermahrung ber Landeseintunfte; unter ihr fteht bie Forftvermaltung. Bu ben 300,000 FL. fabrlicher Staaterinfunfte tragen bie mittelbaren Guter und bie acht Berrichaften, Die ber Rurft in ben Dieberlanden befist, ein Drittel bei. Dem Stifter ber Linie, Raul II., geft. 1606, folgten in ber Regierung Johann, geft. 1623, Dainbard I., geft. 1681, Dari

milian, geff 1689, Mainhard II., geft 1715, Sof Griebr Genft, geft 1769, Rarl Wriedrich, geft 1785. Ant. Mione Dainrab, geft 1831, und ber gegene martig regierenbe Rurft Rarl Unt. Friedrich (f.b.), Bal. Johler. .. Gefchichte, ganb. und Ortefunde der Rurftenthumer S. Dechingen und S. Sigmaringen" (Ulm 1824), und "Sof - und Abrefbuch bes Rurftenthums S. Sigmaringen, nebft einer Uberficht bes Drag. nismus ber Rermaltung und ber geographischen Berbaltniffe bes Landes" (Stutte, 1844).

Soher Briefter beifit ber jub, Dberpriefter nach Ausbilbung ber jub, Bierarchie. Diefe Burde erbte in ber Maronitifchen Kamilie vom Bater auf ben Gobn fort, bie Berobes ber Große fie auch gemeinen Prieftern übertrug, und frembe weltliche Berricher, aulest felbft ber Dobel, fie nach Billfur, oft fur Gelb, ertheilten; baher benn im Reuen Tefta. mente mehre augleich lebenbe Sohe Driefter ermahnt merben, obgleich nur immer Giner es wirflich mar. Er murbe feierlich eingeweiht, fruber burch Salbung, fpater burch Unlegen ber Amesfleiber. Diefe maren ein baumwollenes, purpurblaues Dberfleib und barüber ein prachtiger furger Leibrod von gegwirntem Buffus, auf ber Bruft ein vierediges, boppeltes Schild, mit welchem eine Art Drafel, Urim und Thummim (f. b.), verbunden mar. Das Rruffichilb mar mit golbenen Ringen und Retten und mit purpurblauen Schnuren feftgebunden und mit gwolf hellglangenben, in Golb gefaßten Ebelfteinen, in welche bie Ramen ber smolf Stamme eingegraben maren, in vier Reihen befest. In biefem Schmud erichien ber Sohe Priefter als Die heiligfte und hochfte Perfon im Bolfe bei feinen Amts. banblungen. 3hm ftand die Anordnung und Dberaufficht bes Gotteebienfies, Die Berfunbigung ber Befehle Behovah's an bas Boll, in beffen Ramen er fprach, und bie Bemab. rung ber Rationalbeiligthumer au. Dbichon bie Rechtepflege befonbern Richtern übertragen mar, fo entichied er boch in fcmierigen gallen auch weltliche Banbel in letter Inftang, und in Rrieg und Frieden tonnte ohne feine Buftimmung nichts Bebeutenbes unternommen merben. Gein Sauntgeschaft aber mar, bag er, ale Mittler gwifden Rehovah und ber Ra. tion, jahrlich einmal in bas Allerheiligfte ber Stiftehutte ober fpater bes Tempels ging und burch fein Gebet und Opfer bas Bolt ber Ifraeliten mit Gott verfohnte; baher man nach Anleitung bes "Briefs an bie Bebraer" in ber driftlichen Glaubenelehre auch von einem bobenpriefferlichen Amte Befu fpricht.

Sohes Lieb ober Lieb ber Lieber, b. h. bas fconfte Lieb, ift bie Uberfchrift einer bem Salomo (f. b.) beigelegten Dichtung, welche unverschleiert, mit bem glubenben Sinne bee Driente und in beffen lebenefrischen Bilbern, balb ibnilifch malenb, balb in Bechfelgefprachen, Die Geheimniffe und bas Glud ber Liebe fchilbert. In feinen Bilbern und Begiehungen, in Fulle und Uppigfeit ber Darftellung tragt bas Lied ben Charafter ber Salomonifchen Beit; aber Die neuere Rritit verneint bestimmt, bag es von Salomo verfaßt fei. Es icheint weniger ein felbftanbiges Bange, als aus einzelnen Studen aufammengereibt au fein. Der neuefte Bearbeiter und Erflarer beffelben, Dagnus (Salle 1842), finbet barin 14 vollftanbige Bebichte und feche Fragmente, und fest bie Beit ber Abfaffung theile amifchen 924-750, theile in bie Beit bee Beremias und Ggechiel. Das Alter bee Liebes und bie Unnahme, bag Salomo fein Berfaffer fei, fowie bie allegorifche Deutung auf ben Berrn ale Liebenden und die hebr. Gemeinde ale Beliebte, icheinen ihm feine Stelle im Ranon des Alten Teftamente gewonnen ju haben. Die driftlichen Rirchenfchriftfteller beuteten es auf Chriftus und beffen Braut, Die driftliche Rirche, mogegen zuerft Grasmus Biberfpruch erhob. Es ift oft überfest morben, am gelungenften unter ber Uberfchrift "Lieber ber Liebe" von Berber (Epg. 1778).

Sobl, f. Concav. Sohl ober Soll nennt man am Schiffe bie innere größte Tiefe beffelben, bie man gur Berechnung bes Raumes braucht. Saufig verfteht man barunter aber auch ben aansen Laberaum und zuweilen fogar ben Schiffetorper felbit.

Soblen nennt man bie von ber Ratur hervorgebrachten hohlen Raume und Berfluftun. gen im Innern ber Erbe. Borgugeweife tommen fie in Ralt. und Gopegebirgen vor, feltener im Sanbitein und in vulcanischen Welsarten, wie Bafalt, Trachpt, Lava und Tuff. Ihrer innern Beichaffenheit nach tann man fie in brei Claffen theilen; bie ber erften ericheinen als meite Spaltungen, bie ber zweiten geben an beiben Seiten gu Tage und bilben naturliche

Stollen, die zuweilen Gemaffern als Bett bienen, die dritte und häufigste Claffe zeigt eine Reihenfolge von Grotten, Die eine ziemlich gleiche Erhöhung haben, in gleicher Richtung fortlaufen und durch mehr ober weniger fcmale Gange untereinander in Berbindung ftehen. In einigen der Ralfhöhlen tropfelt beständig Baffer von ber Dede herab, bas aufgelöften Kalk enthaltend die wunderlichsten Figuren bildet, welche man Tropfsteine ober Sta-Lattiten (f. b.) nennt. Die berühmteste Soble dieser Art ift die auf der Infel Antiparos (f. Paros) im griech. Archipel; in Deutschland gehören hierher die Baumannshöhle (f.b.) und die Bielshöhle (f.b.) im Barg und die Abelsberger Bohle in Ilhrien. In anbern Kalksteinhöhlen findet man fehr häufig ungeheure Maffen von Knochen und Zähnen, welche diefelben als ben Aufenthalt von Raubthieren erscheinen laffen, welche ihre Beute . barin zusammenschlerpten. So in Deutschland die Gailenreuther Sohle in der Nähe von Muggenborf (f.b.) und die Altensteiner Sohle bei Altenstein (f.b.). Unter ben Soblen in Bafalt ift die Fingalshöhle (f. d.) auf der schot. Infel Staffa die merkwürdigste. Auch gibt ce Söhlen, in welchen aus dem Boden schädliche Gafe aufsteigen, wie in ber Bundsgrotte bei Meapel (f. b.). Eine ber merkwürdigsten Sohlen in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita ift die Mammuthhöhle in ber Graffchaft Edmonfon im fubweftlichen Theile von Kentucky, von der man früher erzählte, daß in ihr eine besondere, bisher unbekannte Gasart bem Boden entströme, die mit ber atmosphärischen Luft gemengt, auf Gefunde beim Einathmen den wohlthätigsten und angenehmsten Einfluß außere und Lungenfranken Genefung bringe, mas aber bei ihrer genauen Untersuchung burch ben Argt Telltampf aus Cincinnati im 3. 1842 burchaus fich nicht bestätigte.

Sohlflote ober Sohlpfeife heißt unter ben Orgelregistern eine weit menfurute

und darum hohl klingende Flotenstimme von verschiedener Tongröße.

Sohlmungen, f. Bracteaten.

Pohlpfeife heißt theils die Hohlflote (f. b.) in manchen Orgeln, theils die Stimm. pfeife der Orgelbauer, die die Stelle der Stimmgabel vertritt.

Sohlspiegel, f. Spiegel.

Sohnstein, eine Grafschaft im nörblichen Thüringen, in ihrer größten Ausbehnung im Norden durch ben Harz, im Often durch die Helme und untere Unstrut, im Guden burch die obere Unstrut und obere Leine und im Westen durch die untere Leine begrenzt, entstand aus dem Sarg-, Borge- und Selmegau. In diefer Gegend, wo einft die deutschen Konige aus bem fachf. Saufe ftart begütert waren, trat unter ber Regierung bes ersten Landgrafen von Thuringen, um 1130, ein Graf Konrad auf, der fich nach der Burg Sohnstein nannte, beren Ruine im hannov. Amte Neustadt liegt. Ihn beerbte ein Graf von Bielftein, beffen Sohn Jiger I. sich nun Graf von S. nannte. Von seinen Rachkommen, unter denen besondere Beinrich II., gest. 1283, viel für den Glanz und die Unabhängigkeit feines Hauses that, wurden nach und nach durch Rauf, Erbschaft ober Vertrag die umliegenden bynastischen Herrschaften Lohra, Rlettenberg, Heringen, Relbra, Scharzfele, Lauterberg und endlich auch die Stifter Ilefeld und Walkenried der Grafschaft einverleibt; doch ging im Laufe der Zeit auch manches Stück, wie z. B. 1347 Sondershausen an Schwarzburg, verloren und die Hausmacht schwächten mannichfache Erbtheilungen des Geschlechts. So spalteten Beinrich VI. und Dietrich V., die fammtliche Besitzungen wieder zusammengebracht hatten, 1350 ihren Stamm in die Linien S .- Rletten berg und S .- Selbrungen. Die lettere theilte fich abermale in die Zweige Beringen, bei beffen Aussterben im 3. 1439 sein ganzes Besithum, die Goldene Aue, an Stolberg und Schwarzburg gedieh, und Relbra, welcher 1480 feine Stammguter, die Berrichaft Belbrungen, an Mansfeld fäuflich überließ, dagegen aber in ber Mart Brandenburg die Berrichaft Vierraden erwarb und fich von nun an barnach nannte. Derl este Diefes Zweigs war Graf Wilhelm II., gest. 1609, mit dem zugleich der ganze hohnsteinische Stamm abstarb; benn die ältere Hauptlinie H.- Riettenberg war bereite 1593 mit dem Grafen Ernst VII. erloschen, und um ihren Nachlaß hatten, da die andere Hauptkinie nicht zur gesammten Hand beliehen war, Herzog Julius von Braunschweig, ber Bifchof von Salberstadt als Lehnsherr und die Grafen Christoph von Stolberg und Bunther von Schwarzburg, welche beide sich auf ihre 1433 mit H. abgeschlossene Erbverbrüderung stützen, einen langwierigen Streit erhoben. Derselbe dauerte noch fort, als der Dreißigjährige Krieg ausbrach, in welchem das Land viel Drangsal zu erdulden hatte und die alte Stammburg H. 1636 von dem sächs. Hauptmann Bizthum von Eckkedt zerkört wurde. Endlich kamen durch den westfäl. Frieden, zugleich mit dem Bisthum Halberstadt, die Herrschaften Lohra und Klettenberg an Brandenburg, welches dieselben 1649—1702 an die Grafen von Wittgenstein verlieh; das eigentliche H. blieb bei dem Hause Braunschweig; Stolberg und Schwarzburg mußten sich mit leeren Titeln und mit Dem, was sie früher von der heldrunger Linie erworden hatten, begnügen. Gegenwärtig stehen sonach von der ehemaligen Grafschaft H., die zusammen auf etwa 12 DM. 30000 E. zählt, unter preuß. Hoheit die Herrschaft Lohra mit der Stadt Bleicheroda, die Herrschaft Klettenberg und die Herrschaften Kelbra und Heringen, seht Mediatbessungen der Grafen von Stolberg-Rosla; unter hannov. Hoheit die sogenannte alte Grafschaft H. mit dem Stifte Fleseld (f. d.) und den Herrschaften Lutterberg und Scharzssels, zusammen etwa 3 DM. mit 8000 E.; und unter braunschweig. Hoheit das ehemalige Stift Walkenried.

Sohofen heißen die großen Dfen, welche in der Gifenbereitung gebraucht werden, um das Metall aus seinen Erzen zu gewinnen und es in einer für die weitere Bearbeitung geeigneten Gestalt barzustellen. Durch ben Schmelzproces in ben Sohöfen erlangt man bas Noheifen, welches entweder in Form von Bloden, fogenannten Ganfen, ben weitern Bereitungsarbeiten, dem Frischen u. f. w., unterworfen, oder in Wasser gegossen als Granulireifen verbraucht, ober gleich aus bem Dfen weg in Sandformen geleitet, als grober Guß zu Dfenplatten und größern Gußstücken verwendet wird. Soll der Guß jedoch reiner und forgfältiger gemacht werden, fo muß das Robeisen in kleinern Cupolöfen noch einmal umgeschmolzen werben. In ben Hohöfen werden die Gisenerze mit ihrer Beschidung und bem Brennmaterial zusammen eingeschichtet und fo der Schmelzproceg ununterbrochen eine Zeit lang burch immer neues Nachfüllen von beschickten Erzen im Gang unterhalten, was man eine Campagne nennt. Der Sohofen niuß ein feuerfester, gemauerter Schacht fein, welcher unten einen Raum jum Anfammeln bes geschmolzenen Metalls und eine Offnung zum Ablassen beffelben hat. Da aber bas Brennmaterial ohne weitere Beihülfe nicht Sige genug entwickeln wurde, um das Metall aus ben Erzen zu fördern, fo muß durch ein Gebläse nachgeholfen werden. Die altern Sohöfen hatten durchgangig geringere Abmeffungen, jest aber conftruirt man beren häufig, welche bis zu 40 F. Sobe und einen Durchmeffer von 8-9 F. haben. Bu Abführung der Feuchtigkeit dienen Ranale in der Mauer und ein Kreuzgewölbe unter dem Dfen. Gine Campagne dauert je nach ber Größe des Dfene 8-14 Monate und es konnen in derfelben bis zu 1500 Ctr. Noheifen erzeugt werden. Die fogenannten Windschmelzöfen find so mit Bugen verseben, daß bei ihnen tein Geblafe nothig ift.

Solbach (Paul Beinrich Dietrich, Baron von), ber Cohn eines reichen Emporkömmlinge, geb. um 1723 zu Beidelsheim in der bair. Pfalz, kam in früher Jugend nach Paris, wo er bis an seinen Tod lebte. Er verheirathete sich jung und, da seine Frau bald ftarb, heirathete er mit papftlichem Dispens beren Schwester Charlotte Sufanna d'Aine, die erst am 16. Juni 1814 starb. Er selbst starb am 21. Juni 1789. H. wird gerühmt als liebevoller Familienvater, als treuer Freund, als ein fehr wohlthätiger Mann, der auch Die, welche ihm verhaßt waren, wie z. B. Jesuiten, unterftugte, wenn er sie in Noth fah, als ein Menfch von unerschöpflich guter Laune und Beiterkeit. Da er der angenehmfte Gefellschafter war und einen sehr guten Tisch führte, so waren seine Sonntagsessen schon deshalb berühnit; noch mehr aber, weil man bei denselben die ausgezeichnetsten und berühmtesten Denter und Schriftsteller jener glanzenden Epoche anzutreffen gewohnt mar, besonders Condorcet, Diderot, Duclos, Helvetius, Rannal, eine Zeit lang auch Rouffeau, Buffon u. A. Der lustige Abbe Gelians nannte S. den mattre d'hôtel der Philosophie. Er mar einer ber geistvollsten und auf die Entwickelung seiner und der nächstsolgenden Zeit einflußreichften Schriftsteller, ein fostematischer Ropf, ein Mann von umfaffenberem Wiffen und grundlicherem Scharffinn als die meiften feiner Genoffen, wenn auch im Stile ihnen nach. stehend, baber es mahr fein mag, was Grimm versichert, dag man in dem bedeutenften Werte B.'s gange Seiten hindurch die überlegene Feder Diderot's erkenne. Mit Begeisterung,

mit Unftrengung, mit unermublicher Thatigfeit arbeitete er fur bie Entwidelung unb Lampfte fur Die Ausbreitung jener Unfichten, Die man unter bem Ramen ber atheiftifchen und materialiflifden noch gegenwartig falfdlich bezeichnet. Bornehmlich erkannten es bamale bie freien Denter ale ihre Aufgabe, fich nicht blos von ben Weffeln irgend eines beftimmten bogmatifchen Chriftenthume, fonbern von allen religiofen Feffeln, von allen Banben ber Autoritat überhaupt ju befreien. Dan befaf zu menig geschichtliche Ginficht, um nicht in ben Irrthum zu perfallen, bag alle Religion lediglich Priefterbetrug gemefen fei; bie Reibe von Gelbittaufchungen, welche nothwendig jur Entwidelung bes menfchlichen Borftellens und Dentens gehörten, mußte man nicht in ihrer Rothwendigfeit zu murbigen. Ge ift befannt, pon meldem Kangtismus Boltgire gegen Prieffer und Priefterthum entbrannt mar; aber por ber gerftorenben Confequeng 5.'s, welche auch bie Grundlagen, Die beiligen Borftellungen felbft nicht verichonte, gitterte auch Boltgire. S. mar ber Deinung, Dag man Alles unterfuchen muffe, bag man feiner Taufchung entgehe, wenn man irgend ein Dofterium vorbehalte, beffen Schleier nicht angerührt werben burfe. Alles verlangte bamais nach Ratur; Biele bachten babei an eine gemiffe ibegle, überichwengliche Ratur, Die fogenammten Materialiften, S. an ber Spige, meinten bie wirkliche leibhafte Ratur. Diefe meinte auch Boltaire, aber er lief bie unfichtbare baneben fleben, ale eine freilich unerforichliche, Die aber boch ficher ba mare. S. leugnete bas Dafein einer folchen Doppelmelt und hielt fich an die Ratur allein. Er begann feine fchriftftellerifche Thatigfeit 1752 mit Uberfebung einer Reibe von naturmiffenichaftlichen und technifchen Schriften, vorzuglich aus bem Deutschen. Als 1759 Boulanger, ein geiftvoller junger Ingenieur, farb, ber alle Berirrungen bes Beiftes fur Rachwirfungen ber burch bie Gunbflut über bie Denfchen getommenen Furcht hielt, übrigens aber au ber S. fchen Gefellichaft feiner ganzen Dich. tung nach gehörte, begann S. Die hinterlaffenen Sanbichriften beffelben zu überarbeiten und berausquaeben. Manches, wie nicht au verfennen ift, fcob er ihm gerabegu unter, namentlich ben "Christianisme devoile" (querft in Nancy gebruckt und mit ber Bezeichnung Lond, 1767 ericbienen), ein fur bamalige Beit febr mertwurbiges Buch, und bas .Ryamen critique de la vic et des ouvrages de St.-Paul" (Pont. 1770). Diefen fchlos fich von 1767-70 eine Reihe von Schriffen vermanbten Inhalte an. "La contagion sacrée"(1767), "De l'imposture sacerdotale" (1767), "Lettres à Eugénie ou préservatif contre les préjugés" (1768), "Les prêtres démasqués" (1768) unb "L'esprit du judaïsme" (1770), in benen theile bie Biberfpruche, Unmenfchlichfeiten und Unftogigfeiten, welche in ben beiligen Schriften liegen, bervorgezogen, theile alle Religionen ale Erzeugniß priefterlichen Gigennuges bargeffellt werben. Bum Theil maren biefe Schriften Bearbeitungen von Berten engl. Deiften, 1. B. Tolanb's, Tinbal's, Collins'. Sierher gebort auch bie Schrift "Ecce homo", Die ohne Drt und Datum unter bem Titel "Histoire critique de Jesus Christ on Analyse raisonnée des évangiles" um 1770 heraustam (engl., Ebinb. 1799 und Lond. 1813). 3m 3. 1770 erfchien bas "Système de la nature" (beutsch, Lpg. 1843), meltbes man gewöhnlich ale D.'s Sauptwert anlieht. In ber That ift es umfaffenber und foftematifcher ale alle übrigen, bilbet aber boch nur ein Glieb in beren Rette. Einen gebrangten und febr populair gehaltenen Auszug baraus lief S. unter bem Titel "Le bon sens ou idées naturelles opposées aux surnaturelles" 1772 erfcheinen. In einer anbern Reibe fpaterer Schriften bemubte fich S., au geigen, baf bie Religion gur Moral und aum Bolferglud, bas auf biefer beruhe, nicht nur entbebrlich, fonbern fogar febr nachtheilig fei. Dahin gehoren "Essai sur les préjugés" (1770), "La politique naturelle" (2 Bbe., 1773), "Système social" (2 Bbe., 1773), "L'éthocratie ou le gouvernement fondé sur la morale" (1776) unb "La morale universelle" (1776). Alle Diefe Schriften ericbienen theils anonym, theils unter ben Ramen verftorbener Berfonen, theile ale bloge Uberfesungen aus bem Englifden. Geine Freunde felbft maren nicht immer in bas Geheimnif eingeweiht. Gin junger Mann, ben Diberot und S. ale Gehulfen brauchten, Raigeon, beforgte bie Sanbichriften nach Solland an ben Buchhandler Ren, ber fie brudte und gewöhnlich London auf ben Titel feste. "Auch bas gröffte Muffeben", fagte Grimm, "bas S.'s Bucher, machten, verführte ihn nicht einen Augenblid, fich als Berfaffer ju geigen, und wenn er fo glucklich war, allem Berbachte mahrend feines Lebens ju enigehen, so verdankt er dies mehr seiner Bescheibenheit als aller Borsicht seiner Freunde. Er hatte sich zum Apostel seines Systems mit einer Reinheit der Absicht, mit einer Selbstverleugnung gemacht, welche an dem Apostel irgend einer heiligen Religion von den Gläubigen aufs höchste gepriesen worden wäre." Übrigens hat H. auch über Naturgeschichte und Chemie sehr zahlreiche Werke veröffentlicht. Wenn auch von den Gesellschaften der Damen Geoffrin, d'Epinan u. s. w. seiner Grundsäße wegen gewissermaßen ausgeschlossen, scheint doch namentlich Mad. Geoffrin mit ihm genau bekannt und in Gesellschaft gewesen zu sein Die Kaiserin Katharina II. von Russand zog ihn bei der Gesetzgebung zu Nathe.

Solbein (Hans), ber Altere, ein Maler der schwäb. Schule, geb. um 1450, lebte hauptsächlich in Augsburg. Seine Werke, in den Galerien von München, Nürnberg, Frankfurt u. a. zerstreut, lassen in ihm einen derben, doch oft anmuthigen Charakteristiker erkennen, der freilich von den Härten und Eden seiner Zeit nicht frei ist. Seine Blüte fällt um das J. 1500; bald darauf scheint er mit seinen Söhnen und Kunstgenossen Ambro.

fius S., Bruno S. und Sans S. nach Bafel gezogen zu fein.

Holbein (Sans), der Jungere, einer der ersten Meister nord. Kunft, war, zufolge ber Angabe auf seinem neuerbinge wieder aufgefundenen, von ihm felbst herrührenden Portrait, 1497 zu Grunstadt geboren, der ehemaligen Residenz der Grafen von Leiningen-Westerburg, und der Schüler seines Baters. Schon seit 1512 fing er an, Aufsehen zu machen; in den folgenden Jahren fcmuckte er mehre Saufer und Rirchen zu Bafel mit Bildniffen, Freeken und Altarbilbern. Manche frohliche Schwänke, die fich in ber Sage erhalten haben, bezeichnen ihn als kräftigen Lebemann, wie benn überhaupt fein Leben fo reich an Anekboten ift, wie bas ber größten ital. Maler. Go follte er z. B. an bem Saufe zum Tanz in Bafel einen Bauerntanz in Fresco malen, hielt fich aber lieber in einem nahen Wirthshaufe am Fischmartt auf. Da ber Besteller barüber ungehalten mar, fo malte S. dicht unter fein Geruft zwei hangende Beine fo taufchend hin, daß Jener nun glaubte, D. fige auf dem Gerüst und male. Als es H. in Basel nicht mehr gesiel, ging er, von Erasmus, der ihm sehr befreundet war, aber vergebens sich bemühte, ihn von seinem unordentlichen Leben abzubringen, an den engl. Kanzler Thom. Morus empfohlen, nach England und zwar über Lenden; wenigstens weiß die Sage viel zu erzählen von seinem Zusammentreffen mit Lucas von Lenden. Thom. Morus nahm ihn in fein Saus auf, beschäftigte ihn gegen drei Jahre und lud bann ben Konig Beinrich VIII. ein, die Gemalbe B.'s in Augenfchein zu nehmen. Der König überrafcht und entzuckt von dem Anblicke berfelben, rief aus: "Lebt der Kunftler noch, und ist er für Gelb zu haben ?" Morus stellte nun den Runftler dem Könige vor, und der König nahm denselben in seine Dienste und belohnte ihn reichlich. Wie fehr der König die Verdienste S.'s schätte, beweift die Antwort, die er einem Lord gab: "Ich kann aus fieben Bauern fieben Lords machen, aber keinen Maler 5." Hochgeehrt und vielbeschäftigt, lebte S. in England, bis er 1554 an ber Pest frarb. Allerdings war H. hauptsächlich und in manchen Perioden seines Lebens fast ausschließend Portraitmaler; aber schon als solcher ist er den großen Italienern ebenburtig, während er allen feinen beutschen Zeitgenoffen voranfteht. Durch ihre enge Befangenheit burchgebrungen, bewegte er fich in hoher kunftlerischer Freiheit und ichopfte feine Darftellung aus einer tiefen, geistigen Auffassung bes Objects. Seine Portraits find keine Ibeale, fondern nur eine erhöhte, in ihren geistigsten Bugen aufgefaßte Natur; die Ausführung aber, in Sinficht auf Colorit, Zeichnung, Anordnung und Nebensachen, ift volltommen und reich. Es find nicht heroisch gesteigerte Persönlichkeiten; es sind Eristenzen, klar, treu und schon wiedergegeben; fo die in Bafel befindlichen Bildniffe feiner Frau und feiner Kinder; ferner Froben's, Grasmus' und Amerbach's. In biefe fruhere Periode fallen auch ein in Bafel porhandenes Abendmahl, der geistreiche, eine ganze Culturepoche darstellende Tobtentang (f. b.), die höchst launigen Randzeichnungen zu des Grasmus "Laus stultitiae", die beiden herrlichen Bilber, welche Buhlerinnen barftellen; ferner bas in Dresben befindliche Botivbild eines bafeler Bürgermeifters, der mit feiner Familie vor der Mutter Gottes kniet, zahlreiche Stizzen, Entwürfe für Glasmaler und Fresken, welche lestere aber fast fämmtlich untergegangen find; endlich eine Anbetung der Hirten und der Könige im Munfter au Freiburg im Breisgau und wahrscheinlich auch die berühmte, in Basel befindliche

Daffion in acht Relbern. S. zeigt fich in biefen biftorifden Bilbern frei von ber Aberliefeming feiner Schule: er ift porgebrungen qu einer pollig felbftanbigen, naturmabren Darftellung und Rarbung; er bat bie Doeffe auf feine Beile gefucht und gefunden, nicht in bem ibegien Schwung ber Staliener, fonbern in ber reinen, unbefangenen Auffaffung bes Lebene felbft. Indes beuten bas Colorit in ben beiben Bublerinnen und bie Anordnung und die Charaftere des bafeler Abendmable und eines andern im Louvre barauf bin, ban B. bie mailand, Berte bee Leonardo ba Binci getannt und ftubirt habe. In feiner fpatern Beriode mird Die Arbeit etwas fluchtiger, und bas Colorit bleibt nicht gang frei pon ber Manier ber in Italien gebildeten Riederlander, beren Berte er auf ber Reife und in Eng. land gefeben haben mochte. Berrliche, geiffreiche Portraits aus biefer fpatern Beriobe finben fich im Louvre au Daris, im Dufeum au Berlin und besonbere in Longford Gaftle bei Salisbury und in Binbfor. In Sandzeichnung find 87 Portraits von Derfonen am Sofe Beinrich's VIII, von ihm vorbanden; fie murben jum Theil im Schlof Renfinaton aufaefunden und von Bartologgi in Rupfer geftochen. In ber Barbere Sall gu London befindet fich ein fchones Geremonienbilb. Deinrich VIII, barftellend, welcher ber Bunft ber Chirurgen und Scheerer, beren Borfteber por ibm fnien, neue Statuten übergibt, Bange Beit galt S. auch ale einer ber großten Formichneiber; fein Tobtentang, Die Bilber gum Alten Teffament, brei Alphabete Initialien u. a. murben ihm auch, falle fie von ihm nicht blos entworfen, fondern auch in Solg gefchnitten maren, eine folche Stelle anweifen. Gegenwartig jeboch mirb aus auten Grunden angenommen, baf 5. menig ober gar nicht in Sole fchnitt und bag ber Tobtentang von Sans Luselburger gefchnitten fei, beffen Monogramm bei bem Bilbe ber Bergogin angebracht ift. Bal. Rumohr, "Sans S. ber Jungere in feinem Berhaltnif jum beutichen Formichnittmefen" (2pg. 1836). Rach S. ftach in ber Folge befonbers Wengel Dollar(f.b.) viele Blatter. Gine Musmahl ber auf ber Bibliothet au Bafel befindlichen Gemalbe D. 6 haben feit 1829 Birmann und Cohne au Bafel in fconen Lithographien geliefert. Bal. Begner, "Sans S. ber Jungere" (Berl. 1827).

Solbein (Frang von), nieberoftr. Regierungerath und Director bes Sofburgtheatere au Bien, geb. 1779 au Riggereborf bei Bien, murbe frubgeitig bei ber Pottobirection in Lemberg angeftellt, gab aber biefe Stelle ihrer Ginformiafeit megen auf und ging, gegen ben Billen feiner Kamilie, unter bem Ramen Kontano in bie Belt, wo er balb ale Dufiter, balb ale Schaufpieler, balb ale Maler ober Sprachmeifter feinen Unterhalt gemann. In Grauftabt in Schleffen, mo er mit bem Theaterbirector Rart Dobbelin befannt gemorben mar, betrat er jum erften Dal bie Bubne, fand aber wegen feines Digletes menia Beifall. Sierauf lebte er in Berlin ale Sprach - und Dufitlebrer, bie er 1798 burch Affland bei bem bortigen Theater angeftellt murbe, Ale Baffift gefiel er in ber Dper; im Schaufpiel aber mar ihm auch bier feine Munbart nachtheilig, meghalb er von neuem auf Reifen ging. In Glogou murbe er mit ber reichen Grafin Lichtenau befannt, vermablte fich mit ibr, obichon fie bebeutent alter mar ale er, und fab fich nun in ben Stand gefent, in freier Duge feine Talente auszubilben. Reich mol, aber nicht gludlich, ließ er fich nach einer funfjahrigen Berbindung wieder icheiben und gab Alles jurud, mas er ingwijden an werth. pollen Gefchenten erhalten batte. Dierauf lebte er als Theaterbichter in Mien; ba es ibm aber nicht gelingen wollte, auf Die Direction, wie er es munichte, eingumirten, fo ging er nach Regensburg, wo er bie Buhne wieder betrat und fowol als Canger wie als Schaufpieler Beifall ermarb, ba feine Sprache nach und nach von allem Dialett frei geworben mar. Er perband fich nun mit ber Schaufpielerin Menner au mehren Runftreifen in und aufer Deutschland und übernahm bierauf nacheinander Die Direction ber Bubnen von Burgburg und Bamberg, Die Regie Des Theaters in Sannover und Die Leitung Des Theatere in Drag, von mo er mieber nach Dannover jurudfehrte. Sier verheirathete er fich 1827 mit ber beliebten Schauspielerin Julie Gobring. In Der Dberleitung ber Bubne bemabrte er fo viel Gefchaftetenntnig und praftifche Ginficht, bag er ale Director bee Sofburatheatere nach Wien berufen murbe. Mis folder hat er bas Berbienft, in einer Beit, wo von einer Reformation ber Bubne im hobern Runftfinn überall nicht bie Rebe fein tann, ben Ruf bes feiner Leitung untergebenen berühmten Inflitute gemahrt ju haben. Mis bramatifder Schriftfteller bat er burch bie fcenifche Bearbeitung ber Schiller'ichen Ballabe "Der Gang



ber Mitterafabemie zu Goroe. Er mar feinem Charafter nach Englander, in Sinficht feie nes Gefchmade und feiner Bilbung aber Frangofe. Dbichon nie verbeirathet, ging er boch febr gern mit Frauen um. Gine fritifche Behandlung ber Schriften D.'s wurde querft von R. R. Dabbet und Mperup verfucht; die von ihnen veranstaltete Cammlung von S.'s "Ilbnalate Sfrifter" (21 Bbe., Ropenb. 1806-14), obwol nicht allen, am wenigften ftrengern tritifchen Roberungen entsprechent, enthalt boch in ben Ginleitungen viele aute. namentlich literarbifforifche Bemertungen. Auch machte fich Rabbet burch bas Bert "Dm Solberg fom Luftfpilbigter og om hans Luftfpil" (3 Bbe., Rovenh. 1815-17) um 5. verbient. M. G. Bone ließ fich mit großem Gleif und mit fritifden Charffinn ber Die-Derherftellung ber echten Terte in ben Ausgaben pon 5. 6 "Buffpielen" (7 Bbe., 1832) und "Deber Daars" (1832) angelegen fein, und auch feine "holbergiang ober Rleine Schriften von und über S." (3 Bbe, 1832-35) enthalten manche intereffante Cachen. Eine vortreffliche biftorifche Erlauterung gab G. G. Berlauff in ben "Sifforiffe Anteanelfer til 2. 5. 's Puffpil" (Ropent, 1838). Gine Solbera . Gefettich aft murbe in Ropenhagen 1842 geffiftet, und bereite bat fie eine fritifch-erlauterte Musagbe von S. e "Bufifpielen" (Bb. 1, Ropenb, 1843) begonnen.

Solberlin (3ob. Chriftian Friedr.), ein burd fein ungludliches Schidfal wie burch Die groffartige Ericheinung feines urfprunglichen Talente mertwurdiger Dichter, wurde gm 29. Mars 1770 gu Reidlingen im Burtembergifchen, nach Unbern gu Pauffen geboren. Rachbem er in Tubingen feine theologischen Berufeftubien, beren Babl nicht mit feiner Deigung gufammengubangen ichien, vollendet batte, übernahm er in Frankfurt am Dain eine Stelle ale Sauslehrer, faßte aber eine bochft ungludliche Reigung gu ber von ihm ale Diotima vielfach gefeierten Mutter feiner Boglinge, Die, von gleicher Gefühlefdmarmerei bingeriffen, feine Reigung begunftigte. Diefes Berhaltniß mußte ben frantbaften Miberfpruch, in welchem fich S. jur Aufenwelt befand, bis jum Aufferften ffeigern, und nabrte in ihm jene gereigten Stimmungen, que benen fich ber noch in Frantfurt vollenbete Roman "Spperion" entwidelte. Bon bier menbete er fich nach Beimar und Jena, wo Schiller, Der fein Talent ichagen gelernt hatte, fich bemuhte, ibm eine Profefforftelle auszumitteln. Diefer Dlan icheiterte jeboch, morauf fich S. nach ber Schweis, mo er befonbere mit Lapa. ter in freundichaftliche Berbindung trat, und von ba nach Borbeaur begab, mo er abermale eine Saustehrerftelle um fo lieber annahm, ba fich in ihm ein tiefer Uberbruß am beutichen Befen und Leben festgaefest batte. Dier icheint er, nach Art fo mancher mit fich, ber Muffenwelt und gumal ben beutichen ihnen widerwartigen Berhaltniffen gerfallenen Genies, einen Selbftvernichtungsproceg begonnen und, um feinen innern Schmera zu betauben, burch Sinnenraufch und Ausschweifungen gegen fich felbit gewuthet zu baben. In Bettlertracht, ein unverfennbares Bild geiftiger und forperlicher Berruttung, ericbien S. ploplich wieber in Deutschland, hatte jedoch, neben Anfallen von Buth und Raferei, auch feine lichten Momente, in benen er eine Uberfegung bes Cophofles unternahm, wovon zwei Stude, Die "Antigone" und "Ronig Dbipus" (1804) erichienen find. Un bie von geiffiger Abipannung geigenbe, gum Theil feltfame Uberfesung ichließen fich Unbange, in benen fich que Tieffinn und grauenhaftem Bahnfinn ein Chaos gestaltet bat, wie es in ber Art noch nie in Bort und Schrift jur Offentlichteit geforbert worben. In bas Rlinitum aufgenommen, aber nach zwei Sabren ale unbeilbar wieber entlaffen, lebte er feitbem in Tubingen in bem Saufe eines Tifchlers, burch ben hochften Grad ber Dervengerruttung ju einer qufammenhangenben Auffaffung und Betrachtung ber Dinge und Erfcheinungen vollfommen unfabig, obicon fortbauernb beichaftigt, in ber Form meift febr regelrechte, bem Inhalte nach finnloje Dben niebergufchreiben. Er ftarb ju Tubingen am 7. Juni 1842. Das Bollenbetfte, was S. gefchaffen, find feine "Lyrifchen Gebichte" (berausgegeben von Comab und Uhland, Stuttg. 1826; neue Musg., Stuttg. 1843), Die burch feltene Glut der Phantg. fie, burch Tiefe und Rulle ber Gebanten und geniale Anfchauung ihren Berth für immer behaupten werben. Grofartig ber Unlage nach, voll tiefer Bebanten und erhabener Rraft, Die fich jedoch bis gum Rranthaften und Bewaltfamen fleigert, aber ohne funfilerifche Umgrengung und in innerlichen chaotifchen Geelenzuffanden mublend, ericheint fein Roman "Superion, ober ber Gremit in Griechenland" (2 Bbe., Stuttg. 1797-99; 2. Auft., 1822). wordin fich namentlich ein Haß gegen alles deutsche Wefen ausspreicht, wie er sich mit gleichger Jaft wahnstunahnlicher Heftigkeit bei keinem andern Dichter Kuft gemacht bas. H. ich sich fich in Volge der schieften Zeit der Verlage der schieften auf; in welche er sich durch feine rein die allen allegiese.

Anfchauungen mit ber modernen, namentlich ber beutichen Weit, verjest fab.

Solland wird im weitern Sinne oft die frubere Republit ber fieben pereinigten Dro wingen und bas gegenwartige Ronigreich ber Rieberlande (f. b.) genannt; im engern Sinne aber verfteht man barunter bie nordweftlichfte Proving Diefes Monigreichs, welche, faft gang bem Umfange ber alten Grafichaft Dolland entiprechend, im Horben an bas Deutsche Deer und die Bunderfee, im Diten an die Bunderfee und Die Provincen Ucrecht und Gelbern, im Guben an bie Provingen Rordbrabant und Geeland, im Beffen an bas Deutsche Meer grengt, und bei einem Flacheninhalt von 941/2 DM. eine Bevolferung von faft einer Million Geelen enthalt. Die Proving gerfallt in gwei Bouvernemente, von benen Rordholland, ju bem auch bie Infeln Terfchelling, Bliefand und Terel im Deutichen Reere, und Marten und Bieringen in der Bunderfee und einige fleinere gehoren, 42 DM., mit ben Stabten Am fterbam (f. b.), Barlem (f. b.) und Altmaar (f. b.); und Gubholland, 52 1/2 DR. mit ben Stabten Saag (f. b.), Lenben (f. b.), Dotterbam (f. b.), Dorbrecht (f. b.) und Gortum (f. b.) enthalt, von welchen jenes im 3, 1844 458,047 E. und biefes 541,228 E. jablte. D. war in ben alteften Beiten im Guben von Bata. vern (f. b.), im Rorden von Friefen (f. b.) bevolfert ; jene wurden fcon im 5., biefe erft im S. Jahrh, von ben Franfen unterworfen, wobei jeboch bie lestern immer eine gemiffe Unabhangigfeit bemahrten. Das Land, aufangs ju Lothringen gehörig, murbe burch Grafen regiert, unter benen bie von Blaarbingen immer mehr Anfeben gemannen, ihre Berrfchaft immer weiter ausbehnten, befonders über bas friefifche Hordholland, bis fie quiest qu erblichen Berrichern von gang S. und reicheunmittelbar murben. Dirt I., geft, 903, foll querft bie Graffchaft S. von Rarl bem Ginfaltigen ale erbliches Lebn erhalten haben; boch tommt erft unter bem Grafen Dijrt V. ber Rame ber Grafichaft B, urkundlich vor. Die Regierung biefer Grafen, die neben mancherlei innern Rampfen in unaufhörliche Fehben mit ihren Rachbarn verwickelt waren, wobei fie fich ale Anbanger ber bem frant. Kaiferhaufe feindfeligen Dartei bewiefen, bietet feinen Moment von bifforifcher Bichtigfeit, felbft Die Bahl Graf 2Bilbelm's II. im 3, 1247 gum beutichen Ronig tann nicht fur einen folchen gehalten werben. Gie erwarben im Laufe ber Beit Ceeland und Theile von Wefffriedfand, und ftarben 1299 aus. Das Land fiel nun burch Erbichaft an Johann II. von Aveenes und Grafen von Bennegau. In der Mitte bee 1.1. Jahrh. entftanben große innere Unruben, veranfagt burch ben Streit gwifchen Margaretha, ber Gemablin Raifer Bubmig's bes Baiern, welcher nach ihres Bruders, bes Grafen Wilhelm's IV. Tobe, bas Rand durch Erbichaft jugefallen mar, und ihrem Cobne Wilhelm V. Ge bilbeten fich amei Marteien, Die Doe te (f. b.) und Die Rabeliaus, beren Streitigfeiten nicht eber aufhorten, als bis bas Land, nach vielen Rampfen um beffen Beijs, nach bem Ctura ber legten Erbin umb Befigerin beffelben aus bair. Stamme, ber Grafin Jacobea, 1430 an Philipp ben Butigen von Burgund fiel. Bon nun an theilte es bie Schicffale ber burgund. Lanbe. (S. Burgund und Ricberlande.) Die innern Berhaltniffe anlangend, war bie Berfaffung ber Brafichaft S. wie in ben benachbarten Staaten; Die Stadte murben im 12. und 13. Jahrb. machtig und blubend, ber Sanbel mar lebhaft und viele Zuchfabriten im Gange. Die Grafen von B. hatten eine bebeutenbe Seemacht, die Ruftenbewohner maren jum Dienft auf ber Mlotte perpflichtet und bie Dorfer besmegen in Rubergablen pertheilt.

Solland (herre Vice. Baffall, Vood), ein ausgezichnete Charafter ber beit, Nichtertaig, gele. m. 23, Nov. 1731, nur der einige Sohn von Eroban For, gweitem Bord, mit der einige Sohn von Eroban For, gweitem Bord, mit der einige Merken bet der Bereiter der Gereiter d

litit. Gleich feinem Dheim Ror widerfeste er fich befondere bem von ber Arifiofratie betriebenen Rampfe gegen die frang. Revolution und tabelte bie verfaffungewibrigen Dagregein. mit benen man die Ungufriedenheit bee Bolte unterbrudte, ohne beffen Beichwerben au berudlichtigen. Dit vielen andern tuchtigen Mannern hielt er ichon bamale bie Abfiellung ber ungeheuren Diebrauche nur burch eine Parlamentereform fur moglich. Ebenfo mar er gegen bie Union von Brland, welche bas Minifterium blos burch eine grobe Beffechung burchfente. Mis enblich 1802 ber Friede ju Amiene geschloffen mar, reifte S., pon bem parlamentarifden Rampfe in feinem überbies reisbaren Rorper gerruttet, nach der porenai. Schen Salbiniel, ma er mabrent eines breifabrigen Aufenthalts bie fnan Literatur und Beichichte ftubirte. Die Früchte feiner Dufe maren bie trefflichen Biographien von Guillen De Caffro und Lone be Reag (Pont. 1805; 2. Muff., 2 Bbe., 1817), und bie Uberfenung breier fpan, Romobien (Bond, 1807). Rach feiner Rudtebr zeigte er fich auch wieber in den Reiben ber Oppolition. Co unterfluste er lebhaft ben Antrag auf Antlage bes Colonialminiftere Delville, ber mit außerordentlicher Billfur fein Amt führte. 3m 3. 1806, nach bem Tobe Ditt's, trat D. ale Ctaatsfecretair in bas fogenannte Minifterium ber Ialente. Mis fich aber mit Kor's Tobe, am 13. Gept. 1806, Die Unterhandlungen mit Frantreich gerichlugen, ichieb er ebenfalls aus und führte nun 24 Nahre hindurch ohne Ermubung ben Rampf gegen die torpflifche Politit. 3m 3. 1808 erhob er fich mit Barme fur bie Emancipation ber Ratholiten (f. b.) und betrieb jugleich bie Unterftugung bes fran, Freiheitetampfe. In allen michtigen Fragen iener Beit, wie 1811 in ber Sache ber Diffenters (f. b.), 1813 bei der Berbandlung über bie Criminaljuftis, 1814 in ber Discuffion über Aufhebung ber Stlaverei u. f. m. verfocht er bie Grundfage ber Freiheit und Dumanitat. Un ben Berhandlungen bes Congreffes ju Bien im 3. 1814 nahm er ale Dripatmann einen fo lebhaften und freimuthigen Antheil, baf ihm bie Reifung zu Theil murbe. fich aus Bien ju entfernen. Benn er auch gerabe jest gegen bie burch ben Sieg befeffigten Tories nicht einmal bie Aufhebung ber Ausnahmegefese burchquiegen vermochte, fo machte er fich boch feinen politifden Gegnern burch fcneibenben Cartasmus und eine nie rubenbe Dopolition furchtbar. Ale fich im Darg 1818 Montholon und Santini beim Parlament über bie robe Behandlung bes Raifers Rapoleon auf St. Seleng beichmerten, brang S. auf Die Mittheilung ber bezüglichen Actenftude burch bie Minifter, mußte aber auch biefen Untrag von ber Dehrheit verworfen feben. Dafur fuchte Labn S. bas Loos bes Gefangenen burch Bufenbung von Buchern, Beitichriften und mancherlei Beguemlichfeiten zu milbern und empfing bafur vom Raifer ein altes Juwel, bas berfelbe einft vom Papft Dius VI. bei Abichliefung bes Baffenftillftandes von Tolentino jum Gefchent erhalten hatte. In bem berüchtigten Proceffe gegen bie Ronigin Raroline Amglie Glifabeth (f. b.) fprach 5., wie gewöhnlich, gegen bas Minifterium. Enblich 1830, ale bas Reformminifterium unter bem Grafen Gren (f. b.) zu Stanbe fam, trat auch S. mieber in bie Rermaltung ein. Seiner geftorten Befunbheit wegen fonnte er jeboch fein Bortefeuille übernehmen. fonbern man ernannte ibn gum Rangler bes Bergogthume Lancaffer, burd melde Sinecure er bas Recht eines ftimmfahigen Mitgliebes im Cabineterath erhielt. In biefer Gigenichaft nahm er auch an bem Minifterium Delbourne (f. b.) Theil. In ber lestern Beit ergriff D. im Darlamente feltener bas Bort; im Cabineterath vertrat er mit Clarendon in ber Drient. Frage bas freundschaftliche Berhaltnig au Franfreich. Der Runft und Biffenfchaft abenfo jugeneigt wie ber Politit, mar fein an Aunftichagen reiches Saus ein Sammelplas von Runftlern und Gelehrten. S. farb am 22. Det. 1840 gu London. Er fcbrieb eine Biographie feines Dheims For, bie er mit beffen Berte ,, History of the early part of the reign of king James II." (Bonb. 1808) veröffentlichte; auch ift er ber Berausgeber ber "Memoirs of Waldegrave" (2 Bbe., Lond, 1822). Seine Rinber führen ben Ramen Blaffall, ben er von feiner Gemablin entlebnte, nicht mehr, fonbern baben ben vaterlichen Ramiliennamen for wieber angenommen. - Gein Cobn, Benry Com, For, Lord S., brit. Dberft, ift mit einer naturlichen Tochter Ronig Milhelm's IV. permablt.

Hollander nennt man eine nach holland. Art eingerichtete Mafchine in den Papiernihlen, welche die Lumpen mittels einer mit eiferene Schienen beschlagenen Balge in einem Troge vollsommener germalmt und reinigt, ale es burch Stampfen gescheber fann. Sollanderei nennt man eine auf holland. Art eingerichtete Milch- und Kafewirth= schaft ober die von einem Hollander unternommene Pachtung des Melkviches einer Guts- wirthschaft, oft auch nur die Gebäude und Anstalten eines Gutes für Butter= und Kase-

bereitung.

Sollar (Wencest.), einer ber geistreichsten Kupferstecher, geb. 1607 zu Prag. ber Sohn einer wohlhabenden Familie, war ursprünglich zum Rechtsgelehrten bestimmt. Als aber seine Familie in Folge der Theilnahme für Friedrich V. von der Pfalz verarmt, ging er, nach der Schlacht am Weißen Berge, seiner Neigung zur Kunst folgend, 1720 nach Frankfurt zu Matthäus Merian, unter beffen Leitung er fich zum Aupferstecher ausbildete. Bereits 1625 gab er feine beiden ersten Blätter, eine Jungfrau mit dem Kinde und ein Ecce homo heraus. Dann burchreiste er Deutschland und stach Ansichten der vorzüglichsten Städte, wie Strasburg, Frankfurt, Röln, Mainz u. f. w., die allgemein bewundert wurden. In Koln traf er 1636 mit dem Grafen Arundel zusammen, der vom brit. Hofe als Gefandter an den kaiferlichen Hof geschickt, ihn als Kunstfreund in seine Dienste nahm. In London stach er nun zunächst einige Platten nach Gemalben ber Arundel'schen Galerie, 1638 bei Gelegenheit des Besuchs der Maria von Medici in England verschiedene Bildniffe der königlichen Familie und das des Grafen Arundel zu Pferde, 1639 die bewunderten 28 Blätter des "Ornatus muliebris anglicanus", denen er 1642-44 bie übrigen weiblichen Trachten bei den verschiedenen europ. Bolkern folgen ließ. Seine Arbeiten unterbrach der Ausbruch des Bürgerkriegs; als Monalist im J. 1645 gefangen gefest, folgte er nach seiner Befreiung dem Grafen Arundel, ber fich mit feiner Sammlung nach Antwerpen gerettet hatte. Hier blieb er mehre Jahre und stach anfangs wieder Einiges aus des Grafen Galerie; als aber diefer feiner Gesundheit wegen nach Italien ging, mußte er, um feinen Unterhalt zu gewinnen, zu bestellten Arbeiten für Runsthändler seine Zuflucht nehmen. Im J. 1652 ging er zwar nach England zuruck; boch gelang es ihm auch hier nicht, in eine beffere Lage zu kommen, obschon die Restauration Karl's II. wieder mehre seiner Freunde in die Sohe brachte. Als vollends die Pest und die Feuersbrunft, welche London verwüsteten, aller Kunstübung ein Ende machten, gerieth er, troß seines unermudlichen Fleißes, ins tiefste Clend. Zwar wurde er mit dem Titel eines königlichen Zeichners nach Ufrika gesendet, um die Stadt Tanger mit ihrem Fort und der Umgegend aufzunehmen, aber der Lohn, den er dafür erhielt, bestand nur in 100 Pf. Sterl. Seit 1672 bereifte er den Morden Englands, wo er verschiedene Städte zeichnete. Seine legten Jahre brachte er in dem traurigsten Zustande und in tieffter Armuth zu, und man erzählt, daß kurz vor seinem Tode seine Gläubiger an dem Einzigen, was er noch besaß, seinem Bette, sich bezahlt machen wollten. Er ftarb am 28. März 1677. Seine Rupferstidze, theile nach altern und gleichzeitigen Meistern, wie Solbein und van Dyt, theile nach seinen eigenen Zeichnungen gearbeitet, zeigen von Geift, Feinheit und mit wenigen Mitteln erreichter Naturwahrheit. Ein Katalog seiner Werke erschien zu London 1818.

Solle, abzuleiten von Sel (f. b.), der Berrscherin des Schattenreiche, bezeichnet diejenige Abtheilung der Unterwett (f. d.), in welche nach der Meinung des Alterthums bie Seelen der bofen Menfchen zur Beftrafung kommen follten, und deren Beschaffenheit daher die Phantasie bei verschiedenen Bolfern verschieden ausmalte. Bei den Griechen und Römern hieß diese Abtheilung der Unterwelt der Tartarus (f. b.). Die Sebräer hatten biesen Begriff noch nicht; er bildete sich erst bei den Juden nach dem babylonischen Eril. Jest erft fing man an, die Unterwelt (School) in zwei Theile getheilt zu betrachten, und nannte nun die Abtheilung für die Seclen ber guten Menschen, die von allen Strafen frei fein wurden, Paradies (f. d.), bie Abtheilung der Unterwelt aber für die Seelen der Bofen Gehenna, eigentlich Ge-Sinnom, nach bem Thale Sinnom bei Jerufalem, wo bie unreinen Thiere und die Gebeine der Miffethater hingeworfen und verbrannt murden. Besonders betrachtete man das Feuer als Strafe der Bofen, daher die Solle als ein feuriger Pfuhl, als ein Sce voll Schwefel und Feuer gedacht wurde, für beffen Offnungen man spater die Bultane ansah. Luther hat in der deutschen Bibel das Wort Bolle oft da gebraucht, wo School oder Hades steht, was die Unterwelt überhaupt bezeichnet. Nach der Berichtigung der alten Vorstellung von Himmel und Erde dient Hölle in der neuern

Theologie jur Bezeichnung bes unglucfeligen Buftanbes der Scelen bofer Menfchen nach

bem Tobe ju ihrer Bestrafung und Befferung.

Bollenmaschine heißt in der Kriegekunst ein mit Pulver, Bomben und andern Schuff. und Brandgerathen ausgeruftetes Fahrzeug, bas man gegen Bruden, Bafen, Dämme und dergleichen treiben läßt, wo es gewöhnlich durch Anstof von selbst explodirt und baburch Berheerungen anrichtet. Der Italiener Gianibelli (f. d.) bediente fich in der Belagerung von Antwerpen gegen den Bergog von Parma zuerft folder Sollen- ober Sprungmaschinen. Scit dem Attentate auf das Leben des Consuls Bonaparte hat jedoch das Wort eine weitere Anwendung gefunden. Als nämlich Bonaparte am 24. Dec. 1800 gegen Abend, umgeben von den Generalen Beffieres, Lannes und Berthier, ine Opernhaus fuhr und fein Bagen im vollen Laufe von dem Carrouffelplage in bie Strafe St.- Nicaife einlenkte, schob sich zwischen denselben und die vorausreitende Escorte der Confulargarde ein kleiner einspänniger Karren ein, den jedoch der stark berauschte Kutscher Bonaparte's burch eine verwegene Wendung ohne Anstof und Aufenthalt umfuhr. Der Bug hatte bas Hinderniß kaum hinter sich, so explodirte der Karren. Er war mit zwei durch Gisenreifen zusammengehaltenen Pulverfässern, Bomben und Augeln beladen gewesen und hatte eine furchtbare Berheerung angerichtet. Die beiden nachften Saufer maren gertrummert, 44 andere beschädigt, acht Menschen getödtet und 18 mehr oder weniger verletzt worden. Auch der Magen des Consuls wurde in die Höhe gehoben und an den Fenstern beschädigt, vor bem Umwerfen aber durch das heftige Angiehen der Pferde bewahrt. Bonaparte hatte, wie er in feinem "Mémorial de Ste.-Hélène" erzählt, im Wagen geschlafen und geträumt, daß er im Tagliamento, wie es einst beinahe geschehen, ertränke. Ale er in Folge der Erschütterung auffuhr, befahl er nicht anzuhalten, sondern sofort nach dem Opernhause zu fahren, wo er fich mit gewöhnlicher Ruhe und Kaltblütigkeit benahm. Die Policei ließ zwar sogleich mehre exaltirte Jakobiner verhaften, gelangte jedoch auf keine Spur. Erst als am 26. Dec. die Lohnkutscher von Paris dem Rutscher Bonaparte's, der das Staatshaupt unwillkürlich gerettet, ein Festmahl gaben, kam der Anschlag zufällig der Enthüllung näher. Einer der Anwesenden meinte im Rausche, daß er um die Sache wisse. Sogleich verhaftet, fagte er aus, er habe den explodirten Karren jenen Abend aus dem Thorwege eines Wagenverleihers herausfahren sehen. Dieser Wagenverleiher gestand nicht nur, daß er das Fuhrwerk bretagnischen Schmugglern vermiethet habe, sondern zeigte auch den wiederhergestellten Karren vor. Auch der Verkäufer des Pferdes wurde entdeckt und versicherte, daß die Räufer deffelben Männer aus dem füdlichen Frankreich gewesen. Die Policei fand nun durch Spione im Departement Morbihan das Complot auf. Mehre Chouans und Nonalisten wurden eingezogen, gestanden die That unter Bedauern des Mislingens und mußten das Schafot besteigen. Für den eigentlichen Anstifter galt der Bandenchef Caboudal (f. b.); doch wiesen zugleich Spuren nach England hin. Seitdem nennt man gewöhnlich jedes zusammengesetzte und explodirende Mordwerkzeug eine Höllenmaschine. Giner folden bediente sich auch am 28. Juli 1835 Fieschi beim Attentat auf das Leben Ludwig Philipp's.

Hollenstein oder Silberätsstein (Lapis infernalis, Argentum nitricum susum, Causticum lunare) wird aus krystallisirtem salpetersaurem Silber bereitet, indem man dasselbe durch hite seines Arystallwassers beraubt und schmilzt, sodaß es in Stangensorm gegossen werden kann, in welcher man es dann gegen die Luft geschützt ausbewahrt. Der Höllenstein ist von grauer Farbe und wirkt zerstörend auf organische Substanzen ein, weschalb er in der Chirurgie häusig als Upmittel gegen Fleischwucherungen, oder um die schlechte Absonderung von Geschwürsslächen zu verbessern, seine Anwendung sindet. In Wasser aufgelöst wird er auch innerlich, wiewol sehr selten, besonders gegen Epilepsie gegeben, hat aber dabei oft die unangenehme Nebenwirkung, daß sich die Haut des Körpers beson-

bers an den Stellen, die dem Lichte ausgesest find, dunkel farbt.

Hollunder (Sambucus nigra), ein durch ganz Europa, auch in Nordassen wild wachsender, überaus nüglicher Strauch. Die Nöhrchen der jungen Aste werden zu allerlei Spielwerk verarbeitet und, mit Pulver gefüllt, zum Sprengen des Gesteins angewendet; die innere grüne Ninde derselben dient geschabt und gleich den frischen Blättern äußerlich aufgelegt als Mittel gegen Kopfweh und Nothlauf. Das Holz der Wurzeln und ältern

Stämme verarbeiten die Drechster, und namentlich dient es zu Holzwecken für die Schuhmacher. Die getrockneten Blüten, auch Flieder oder Schibbiken genannt, dienen im Thecaufgusse als schweißtreibendes Mittel gegen den Schaden, den Erkältungen bewirken, und als Gurgelwasser gegen Krankheiten der Mundhöhle; die reisen Beeren werden zu schmackhaften Suppen benutt oder zu dickem Mus eingekocht (Roob sambuci), das gleich den Blüten als schweißtreibendes Mittel im Volke häusige Anwendung sindet.

Holm nennt man jede fleine Insel, vorzugsweise aber in Kopenhagen und Stock.

holm diejenigen, auf denen die Schiffswerfte liegen.

Harine und machte schon während des Kriegs mit Frankreich große Seereisen, namentlich in den amerik. Gewässern. In Folge einer klimatischen Augenkrankheit erblindet, sette er nichtschestoweniger seine Reisen, und zwar allein, fort. In den J. 1819—21 bezeiste er Krankreich, Italien, die Schweiz und Holland, worüber er in seiner "Narrative of a journey etc." (Lond. 1822) berichtete. Nicht tange nachher brach er wieder nach Außtand auf, erreichte aber, von der russ. Negierung verhindert, nur die südlichen Provinzen und mußte dann zurück. Hierauf umschisste er Afrika und ging über die Insel Mauritius nach Indien, durchwanderte mehre Theile der ind. Halbinsel, drang so weit in China vor, als man ihm gestattete, besuchte Eenson, Madagaskar, darauf im Sommer 1831 Australien, das amerik. Festland und kam erst 1832 nach sünssähriger Abwesenheit in seinem Baterlande an, wo er "Neue Neisebemerkungen" (6 Bde., Lond. 1834 fg.) herausgab. Im J. 1843 besuchte er Dalmatien, Montenegro, Bosnien und Serbien, ging 1844 durch die Moldau nach Siebenbürgen, um dann über die Pyrenäen in sein Baterland zurückzusehren.

Polofernes ist der Name eines in der biblischen Geschichte bekannten Feldheren des Ussprerkönigs Nebukadnezar. Als er Bethulia in Niedergaliläa belagerte, kam eines Tages Judith (s. d.), die junge Witwe Manasse's, aus der hartbedrängten Stadt zu ihm ins Lager, spielte die Verrätherin und Buhlerin und verlangte endlich sogar, die Nacht mit ihm zuzubringen. Da stellte H. einen Schmaus an, als er aber trunken und eingeschlasen war, hieb Judith ihm den Kopf ab, eilte damit zur Stadt und ließ mit Tagesanbruch ihre nun ermuthigten Mitbürger einen Ausfall machen, in welchem die führerlosen Affyrer

gänzlich geschlagen wurden.

Solothurien sind eine Gattung wurmähnlicher, doch sehr verschiedenartig gestalteter, am Vorderende um den Mund mit Kiemen versehener Strahlthiere, die sich häusig an den Küsten der heißen Meeresstriche Asiens und der Südsee sinden. Getrocknet bilden mehre Arten derselben unter dem Namen Tripang oder Trepang einen bedeutenden Handelbartifel für Indien und China, wo sie, als Aphrodisiacum betrachtet, bei keinem Gastmahle fehlen dürfen.

Solftein, ein Berzogthum in Nordbeutschland, wird im Norden von Schleswig, bon dem es durch die Gider und dem ichleswig-holfteinischen Ranal getrennt ift, und ber Dftige, im Dften von der Dftiee, dem lubedifchen Gebiete und dem Berzogthum Lauenburg, im Sudwesten vom hamburgischen Geliet und dem Königreich Sannover, von dem es durch die Elbe getrennt wird, und im Besten von der Nordsee begrenzt. Es schließt größtentheils das als Enclaven in demfelben gelegene Fürstenthum Lubed (f. b.) in sich, enthält ohne legteres einen Flächenraum von 155 DM., hat eine Bevolkerung von 450000 E., welche plattbeutsch sprechen, und zerfällt seiner Bobenbeschaffenheit nach in bas Marschland (f. d.) und das Geeftland (f. d.). Unter jenem versieht man den Strich angeschwemmten und durch Deiche gegen die Tluten der Elbe und der Nordsee geschütten Landes, der, einige Meilen unterhalb Hamburgs beginnend, länge der ganzen Wefigrenze bes Landes nordwärts bis nach Schleswig fich hinzieht und an den breiteften Stellen eine Breite von zwei Meilen hat; unter letterm aber den übrigen höher gelegenen Theil des Landes. Diefer bildet eine von fanften Sügeln unterbrochene und in ihrer Mitte von Nor- . ben noch Guden von einer haibigen und fandigen niedern Sohe durchzogene wellenformige Ebene, die fich von jenem Sohenzuge nach Often und Westen abdacht. Der Boden bes Landes ift, mit Ausnahme weniger Cand = und Baidestrecken, sehr fruchtbar, namentlich

im Beffen und am uppiaften in ben Marichen. Er wird von mehren Afuffen und reigenben Geen, befondere in dem oftlichen Theil, bemaffert. Bon jenen ermahnen wir, außer ber Giber und Gibe, als ben Grengfluffen, nur die Alfter, Pinne, Stor und Brame, welche in die Elbe, und die Trave, welche in die Diffee mundet. Bon ben Geen find die bebeutenb. ften ber Ploner . Seelenter ., Gutiner . und Beftenfee. Un ber Morbarenge verbinbet ber ichlesmig-holftein. Ranal die in die Rorbfee mundenbe Giber mit ber Dfifce. Rlima und ngturliche Beichaffenheit bee Landes tommen fowol in ben Marichen wie in ber Geeft mit benen ber entfprechenben Begenden bes übrigen nordlichen Deutschlands uberein. Das Band liefert Sala und Ralf, fonft aber feine Mineralien; an ber Office findet man Bernftein und im Innern viel Torf; Relbfruchte aller Art werben im Uberflug erzeugt, auch fchone Balbungen, meift aus Buchen beftebend, finden fich befondere in ber oftlichen Salfte; chenje findet fich ein Uberflug an Dierben und Rindern, und in ben verichiebenen Gemaffern an Rifden. Die Kabriftbatigfeit bes Panbes ift unbedeutenb, bafur find Acerbau anb Die Diehaucht befto blubenber, welche ben michtigften Gemerbermeig im Lande bilben und mit ihren Producten Die Sauptartitel ber bedeutenden Ausfuhr liefern. Dicht unanschnlich find ber bamit jufammenbangende gefammte Sandel und die Rheberei in ben Safenflabten. Der innere Berfehr wird nachft ben in neuerer Beit verbefferten Stragen burch eine Gifenhahn von Altona nach Riel beforbert. Ral. Schrober. "Toppgraphie bes Beranathums S." (2 Bbe., Dibenb, 1841).

D. bildet mit Schlesmig (f. b.) eine ftaaterechtliche und abminiftrative Ginbeit, bie, obwol burch ben Regentenftamm geither und noch gegenwartig politifch und gum Theil auch abminiftrativ, wie in ber Rinang . und Rriegeverwaltung, mit Danemart (f. b.) verbunden, doch feinen mahrhaften Staat mit biefem ausmacht, und in Rolae einer von ber ban, verfchiebenen Regierungserbfolge von Danemart wieber getrennt werben fann. Mugerbem bilbet S. fur fich mit Lauenburg (f. b.) auch einen Theil bee Deutschen Bunbes. Die Regierung bes Lanbes ift monarchifch, nur burch berathenbe Provingialftanbe beichrantt. Diefelben befteben aus einer Birilftimme bes beff. Ribeicommiffes, amei aus ber Beifilichfeit, einem aus ber Panbesuniverfitat ju Riel und vier aus ber Ritterfchaft vom Ronig-Bergog ernannten Ditaliebern und neun Abgeorbneten ber Ritterichaft, 16 ber Stabter und 16 ber Bauern, Die fich alle amei Sabre au Icheboe verfammeln, bas Recht au Antragen, Bitten und Befchwerben und jur Repartition ber Steuern haben, und benen alle allgemeinen Gefege, welche Beranberungen in Berfonen - und Gigenthumerechten, in ben Steuern und öffentlichen Raffen jum 3med haben, jur Berathung porgelegt werben muffen; ihre Gibungen find amar nicht öffentlich, werben aber burch bie Dreffe gur allacmeinen Renntnif gebracht. Die oberfte ganbesbehorbe ift bie fchleswig-holftein-lauenburg. Ranglei in Ropenhagen; unter berfelben fteben bie Statthalterfchaft und bie fchlesmia-holftein, Regierung auf bem Schloffe Gottorn bei Schlesmig und unter biefen wieber bie Unterbeborben. Dinfichtlich ber Rechtepflege ift bas Dberappellationsgericht qu Riel Die hochfte Buffigbehorbe fur Schlesmig, S. und Lauenburg, unter bem bas Dbergericht und Land. gericht in Gludftabt bie Mittelinftang bilben. Bum Behuf biefer Bermaltung ift bas ganb, bas im Mittelalter in bas eigentliche S., swiften Giber, Giefelau, Stor und Schwentine, Magrien im Dften, Stormarn im Guben und Dith marich en (f. b.) im Beffen eingetheilt murbe, von benen inbeff nur bas lentere burch feine Privilegien noch eine politifche Bebeutung hat, in 21 Amter eingetheilt, von welchen jeboch 14 Stabte und bie abeligen Diffricte mit 147 Rittergutern ausgenommen find. In firchlicher Sinficht gerfallt bas Land in acht Propffeien, in beren jeber ein pon mehren Predigern unter bem Borfife bes Propfies gebilbetes Confiftorium befteht; über biefen fteht bas Dberconfiftorium ju Glud. ftabt, bas aus bem bortigen Obergericht mit Queiebung bes Generalluperintenbenten unb ber gludftabter Prediger gebilbet wirb. In Ibehoe, Prees und Ueterfen befteben abelige Rlofter, Die Berforgungeanstalten fur abelige Fraulein find. Die Staatseintunfte betragen ungefahr 1,200000 Thir. Das Bergogthum bat im engern Rathe bes Deutschen Bunbes Die gehnte Stelle und im Plenum brei Stimmen. Alle beutiches Bunbescontingent fiellt es 3636 Dt., Die jum gweiten Deerhaufen ftogen. In ben alteften Beiten war S. gang von beutiden Ginwohnern fachf. Stammes be-

wolfert; fodter fiebelten fich in ber öfflichen Gde vom Rieler Meerbufen bis gur Trane, in Bagrien, Glamen an. Dit ben Sachfen überhaupt wurden auch Die holfteinifchen von Rarl bem Grofen begrungen, und bas pou ihnen bemobnte Stormarn und Dithmarichen (Solftein im engern Ginne) machten ben Saunttheil von Rorbalbingien aus, bas anfangs als eigene Dart jum Bergogthum Sachfen gehorte, aber icon 1106 von Raifer Pothar bem Grafen Abolf von Schauenburg, mit Ausnahme von Dithmarichen, ale Grafichaft in Behn gegeben murbe. Die Slawen in Bagrien maren fcon im 10, 3ahrh, begwungen und wurden zeitig durch fachf. und flamifche Unfiedler germanifirt. Rachdem Graf Abolf II. im 12. Jahrh, ihr Band pollig erobert, murbe baffelbe mit & und Stormarn percinigt Biele Rriege hatten bie holftein. Grafen mit ben Danen und ben Glamen ju führen: befonbere gefahrlich maren bie erftern; ichon hatten fie im Anfang bes 13. 3afrib, unter Ronia Ralbemar bas gange Rand in ihrer Gemalt, boch burch bie Schlacht von Barnhaneb am 22. Juli 1227 murbe baffelbe mit bleibenbem Erfolg von ban, Berrichaft befreit. In Gegentheil gerpann S. immer mehr Ginflug auf Danemart. Braf Berhard IV., ber Cobn Beinrich bes Gifernen, erhielt fogar burch bie ban, Ronigin Margarethe 1386 Schleswig in Leben, bas feitbem immer ale eine befonbere, vom ban. Reiche getrennte Lanbichaft betrachtet wurde und es trop ber barüber fpater geführten langen und blutigen Rriege blieb. Der gange ichauenburger Stamm erlofch 1459 mit bem Grafen Abolf VIII. Die Stanbe mablten nun 1460 ben Sohn ber Schwefter Abolf's VIII., ben Grafen Chriftian von Dibenburg, ber 1448 auch jum Ronig von Danemart ermablt morben mar. Derfelbe ertannte bas freie Bablrecht ber ichlesmig-holftein. Stanbe an, bas biefe auch bis gegen Enbe bes 16. Sahrh. wirflich behaupteten, und in einer genauen und beftimmten Capitulation wurden Die Rreiheiten und Rechte bes Banbes feierlich verlichert ; ichon aupor hatte Chriflian bas Beriprechen gegeben, bag Schlesmig nie mieber mit Danemart vereinigt werben burfte, auch murbe feftgefent, baf Schlesmig und S. emig aufammen und ungetheilt bleiben follten. Raifer Kriebrich III, erhob 1474 S. und Stormarn ju einem Bergoathume und vereinigte Dithmarichen mit bemfelben, bas jeboch erft weit fpater erobert werben tonnte. Ronig Johann I. von Danemart überließ 1481 Schleswig und D. feinem Bruber Friedrich I., ber ihm 1523 ale Konia von Danemart folate. Auch unter ihm bauerte bas Theilungefuftem fort. Geine Gobne, Ronig Chriftian III., geft. 1559, von Danemart und Bergog Moolf, geft. 1586, murben bie Stifter ber beiben holftein. Sauptlinien, ber tonig. lichen mit ihren Rebenlinien. D. Sonberburg . Muguffenburg und D. . Sonberburg . Bed. melde lentere fich feit 1826 S. . Conberburg . Gludeburg nennt, und ber bergog li den ober ber Linie S. . Bottorp , aus welcher bas jesige ruff, Raiferhaus und bas großherzoglich olbenburg, Saus ftammen. Gine Denge Streitigfeiten maren bie Rolge biefer Theilungen, bie biefelben 1773 baburch geenbigt wurden, baff ber Groffurft, nachberige Raifer Paul I., von Ruffland, feinen Antheil an S. bem ban. Ronigshaufe gegen Die Graffchaften Dibenburg und Delmenborft überlief, Die gum Bergogthum Dibenburg (f. b.) erhoben und ber jungern gottorpfchen Linie von Paul überlaffen murben. Un ber Spige ber Linie S .- Conberburg-Augustenburg fteht gegenwartig ber Bergog Chriflian Rarl Friedrich Muguft (f. b.), geb. 1798, an ber ber Linie D. Conderburg-Gludeburg ber Bergog Rarl, geb. am 30. Sept. 1813. Abrigens theilte ber fonigliche Theil, und von 1773 an, mit Musichlug bes gurftenthume Bubed (f. b.), bas ganze S. bie Schidfale ber ban, Monarchie, und es ift nur zu bemerten, bag 1804 bie Leibeigenschaft aufgehoben murbe. Ale burch ben Rheinbund bie beutiche Reicheverfaffung fich auflofte, vereinigte ber Ronig von Danemart S. am 9. Gept, 1806 mit bem Ronigreiche Danemart, bei welcher Gelegenheit er willturlich die ftanbifche Berfaffung aufhob. In bem grofen Rriege von 1813 murbe S., ba Danemart bie Partei Rapoleon's craviff, von ben Berbunbeten befest, bie ber Friede ju Riel am 14. Jan. 1814 ben Feinbfeligkeiten ein Enbe machte. Die wiener Congregacte erflarte hierauf S. mit Lauenburg fur einen Theil bes Deutschen Bunbes. Coon um biefe Beit begann in Rolge ber vielen Benachtheiligungen, befondere rechtlicher und finangieller Art, benen bas Land burch die Berbindung mit Danemart ausgefest mar, in S. bas Streben, fich von biefer fcmer laftenben Berbindung gu befreien, welches ben burchgehenden gaben in ber neueften Gefchichte und politifchen Ent-

widelung biefes Landes bilbet. Bunachft machte fich biefes Streben nur burch bie Bemuhungen ber Ritterichaft geltend, Die alte, forgfaltig verbriefte und gemahrleiftete, 1806 rechtemibrig aufgehobene Berfaffung wieder in Rraft zu fegen. 3mar blieben biefe Bennubungen fruchtlos, ba ber Deutiche Bund, an ben fich Die Mitterichaft in ihren Streitigkeiten mit ber Regierung um Berbelfung qu ihrem Recht wendete, bas Gefuch berfeiben fur unflatthaft erflarte, weil bie alte Berfaffung nicht mehr in gnertannter Birffamfeit befiebe : allein bie Brifig non 1830 brachte jene Beftrebungen ihrem Biele naber 18 Parnfen.) Die Folge aller Bewegungen ber bamaligen Beit in D., wie in ben gerigen ban Panben, mar bas Gefen vom 15. Mai 1833, welches bem Panbe eine provincialffanbiide Berfaffung agb. Auf allen feitbem ftattaefundenen Berjammlungen ber Propinsiallanb. tage war nun ber Rampf um bie Bahrung ber Rechte bes Landes gegen bie Ubergriffe ber ban, Regierung und Die großere Gelbffanbigmachung beffelben bie leitenbe Stee meldie bie Solfteiner befectte, und in bemfelben Grabe, wie mit ben fanbiichen Inflieutionen in Danemart fich bie ban. Rangnalitat erhob, immer anmagender murbe und immer großere Ubergriffe gegen bie beutiche in ben verbundenen Bergogthumern . und Schlesmig fich erlaubte, erhob fich auch die beutiche nationalitat in biefen, um iene Anmagungen in ibre Schranten gurudgumeifen und ihre eigene Ungbhangiofeit gut fordern. Go ift es benn burch bie immer machfende Leidenschaftlichteit ber Danen und Die Beftrebungen ihrer Propaganba, bie mit nichte Beringerm ale Incorporirung und Danifirung ber beiben Sergogthumer umgeht, babin gefommen, bag ber entichiebenfte Mationalbag gegen bie Danen in benfelben Burgel faßte und bas Bewuftfein ber beutichen Nationalitat und bas Streben nach Gelbitanbiateit immer reger wurde. Den Beweis lieferte ber Provinziallandtag von 1844, ber nicht nur eine Menge liberaler Untrage fur bie innere Bebung und felbffanbige Entwidelung bee Landes fafte, a. B. in Bezug auf allgemeine Behrpflicht, Juftiapflege, Bant . und Kinanamefen u. f. m., fonbern inebeionbere auch aufe energifchfle ben von bem ban. Provingiallandtage gu Roesfilde, auf ben Borichlag Algreen-Uffing's (f.b.) und unter Beiffimmung bes Miniffere Derfteb genehmigten Antrage, ber auf eine Aufbebung ber Regierungeerbfolgeordnung in ben Bergogthumern und Incorporirung berfelben mit Danemart binauslief, entgegentrat und eine vollige adminifirative und militairifche Trennung von Danemart verlangte.

Soltei (Karl von), bramatifcher und Iprifcher Dichter, geb. ju Breslau 1797, erhielt feine Erziehung nach bem Tobe feiner Mutter im großmutterlichen Saufe, mo er inbeg nur erzogen murbe, tam bann in ein Erzichungeinftitut und von ba auf bas Magbalenenanmnafium, aab ieboch nachber die atabemiiche Laufbahn auf und bebutirte 1819 unter bem Jubel ber Studenten als Mortimer auf der breslauer Buhne. Rachbem er in Dres. ben eine herbe Drufung erlebt, entjagte er ber ausubenden Runft, verheirathete fich inbef mit ber beliebten Schaufpielerin Luife Rogee und wurde nun in Breslau ale Theaterfecretair und Theaterbichter angestellt. Brungen wegen, in die er fich burch feine Bemilbungen, bas Auftreten einer von ibm begunftigten Seiltangerin burchaufenen, verwichelt batte. aina er nach Berlin, mo feine Frau ein Engagement an bem toniglichen Softheater erhielt. Dier verfante er feine mit großtem Beifall aufgenommenen Liederfpiele "Die Wiener in Berlin" und "Die Berliner in 2Bien"; auch aab er "Gebichte" (Berl. 1526) beraus. Rachbem er feine Battin burch einen frühen Tob verloren, ichlog er fich ber fonigeftabter Buhne an, fur bie er eine große Angahl von Studen lieferte, barunter namentlich "Der alte Relbherr" und "Lenore", Die theils einzeln, theils in feinem "Nahrbuche beuticher Buhnenfpiele" (3 Bbe., Bert, 1829-31) und in feinen "Beitragen fur bas fonigeftabter Theater" (2 Bbe., Biesb. 1832) gebrudt ericbienen. In jener Beit gab er eine Sammlung feiner "Chlefifchen Gebichte" (Berl. 1830) in ichlef. Munbart beraus und bielt öffentliche Borlefungen claffifcher Trauer- und Luftfpiele. Dit Caphir verwidelte er fich gleichreitig in unangenehme Streitigfeiten. Mit feiner greiten Frau, einer geborenen Solibeder, nahm er fobann ein Doppelenaagement in Darmftabt an, tehrte jeboch, ale fich 1830 bie barmftabter Berhaltniffe aufgeloft hatten, nach Berlin gurud. Dier machte er ben eigenthumlichen Berfuch, in feinem Stude "Gin Trauerfpiel in Berlin" ben berliner Jargon gum Grunbe gu legen, lieferte bem Componiften Glafer ben Tert ju beffen beliebter Dper "Des Ablers Boltu 267

(Berl, 1844). Geine bramatifchen Arbeiten lief er in Ginem Banbe als .. Theater" (Berl. 1845) ericheinen. Doetifche Beweglichkeit bes Gemuthe, eine weiche, oft in fehlerhafte Gentimentalitat übergebenbe Grundftimmung und eine gewiffe, in perfonlicher Bemeaung jeboch nicht hervortretenbe Gitelfeit find ihm eigenthumlich. Ale Dichter hat er bas Berbienft, bas Raubeville in Form bes beutichen gemuthlichen Lieberfpiels in Deutschland eingeburgert ju baben. Biele feiner Lieber, movon er unter bem Titel "Deutiche Lieber" (Schleufingen 1834; 2, Muff., 1836) eine Sammlung bergusgab, find mit Recht populair und allaemein beliebt. Alle Darfteller bat er in fentimentalen Bartien feiner eigenen Dichtungen manche gludliche Momente, ale Borlefer leiftet er Treffliches im Bortrage bes rein Befühlvollen, befonbere bes Romifden. - Seine erfte Battin, Quife von D., geborene Rogee, geb. um 1800, welche querft 1827 bie breslauer Bubne betrat und in Berlin ale Mitglied ber toniglichen Buhne ftarb, mar befondere in naiven und fentimentalen Rollen ausaezeichnet und namentlich als Rathchen von Beilbronn unübertroffen; h. feierte fie burch feine Sammlung von Gebichten "Blumen auf bas Grab ber Schaufpielerin S." Geine gweite Frau, Julie von S., geborene Solgbecher, geb. gu Berlin 1809, feit 1823 an ber fonigftabter Buhne, 1830 in Darmftabt und 1831-34 wieber in ihrem fruhern Berhaltniffe in Berlin angeftellt, geft. 1839 gu Riga in Folge einer au früben Entbindung, mar im Luftspiele, namentlich in berliner Localftuden, burch Redbeit und Unmuth eine bezaubernde Erfcheinung, aber auch außer ber Buhne wegen ber Liebenemurbigfeit und Anspruchelofigfeit ihres Charaftere allgemein beliebt und geachtet.

Solty (Lubm. Seinr. Chriftoph), einer ber vorzuglichften beutichen Borifer, geb. au Marienfee bei Sannover am 21. Dec. 1748, ber Cohn eines Prebigers, entwickelte frub bas Talent ber poetifchen Darftellung. Er tam 1765 auf bas Gomnafium nach Celle und 1769 auf bie Univerfitat ju Gottingen, wo er fich ber Theologie wibmete und bem gottinger Dichterverein beitrat, ber ihm gu feinen beften Gebichten bie nachfte Beranlaffung gab. Rachft feinen Freunden feffelte ihn an Gottingen Die ftille Liebe gu einem Dabchen, bas fich aber nachmale perheirathete, worauf auch S. 1775 mit Miller (f. b.) nach Leipzia ging, Schon bamale mar in Folge ju angeftrengten Studirene feine Befundheit untergraben. Dagu tam noch feines Batere Tob, welcher ibn tief rubrte. 3m Berbft 1775 ging er nach Sannover, um eine Nacheur ju brauchen; aber vergebens. Im Borgefühl bes naben Tobes bichtete er noch mehre ichwermutbige Elegien und mar mit ber Sammlung feiner Bebichte beichaftigt, ale ibn in Sannover ber Tob am 1. Gept. 1776 abrief, S. daratterifirt fich in feinen Gebichten burch Beichheit bes Gefühls, bas gleichfam aus ber Bruft in ben Bers überflieft und felbft in ber metrifchen form mit fanfter, funftlofer Gragie anipricht, burch liebliche Schwarmerei und Behmuth, Inniafeit und liebensmurbige Raivetat, burch eine ruhige und mehr fcmudenbe ale erfindungereiche Phantafie. Tiefe, fille Liebe und Ginn fur Freundichaft, fuße, wehmuthige Freude an ben flüchtigen Gricheinungen ber Ratur und bes Bebeng bilben bie Sauntbeffandtheile feiner Ibullen und Giegien. Daber gelang ihm auch bas fanfte, elegifche ober ibnlifche Lieb porgualich, meniger bagegen gelangen bie Ballabe, bie Romange und bie antifffirenbe Dbe, obgleich erffere fcon beshalb beachtenswerth find, weil fie gu ben frubeften Berfuchen in ber beutiden Ballabenpoefie gehoren. Geine "Gebichte" wurden von Bog und Stolberg (Samb. 1783)

und dann in einer vermehrten Ausgabe von Boß mit einer in seder Hinsicht musterhaften Biographie H.'s (Hamb. 1804; neue Aufl., 1835) herausgegeben. Bgl. Boigts, "H.,

ein Roman" (Sannov. 1844).

Holbendorff (Rarl Friedr. von), ein ausgezeichneter preuß. Artilleriegeneral, geb. am 17. Aug. 1764 in Berlin, war der Sohn des unter Friedrich II. berühmten Artilleriegenerals von S., ber durch seine vorzügliche Thätigkeit und höchst umsichtige Leitung und Belehrung bes ihm untergebenen Artilleriecorps fich bleibende Berdienfte um baffelbe erworben hat. H. betrat schon 1778 die militairische Laufbahn, wurde 1781 zum Lieutenant, 1807 zum Major und 1809 zum Brigadier ber gesammten Reitenden Artillerie befördert, 1813 Generalmajor und bald darauf Inspecteur ber ersten Artillerie-Inspection. Im J. 1820 übernahm er das Commando der zweiten Division und 1825 die Stelle als General-Inspecteur des Militair-Erziehungs- und Bildungswesens der Armec. Durch den biedersten Sinn ebenso wie durch hellen Berstand und Thatkraft ausgezeichnet, war fein Ginfluß auf die Fortbildung der Reitenden Artillerie und auf den Gebrauch diefer Waffe vor dem Feinde von Bedeutung. Er zeichnete fich aus in Polen im J. 1792 bei ben Gefechten von Wolla und Warritschem und bei der Belagerung von Warschau, 1806 in Danzig, vorzüglich aber feit 1813 bei Großbeeren, Dennewig, Leipzig, zulest bei Ligny, und wurde zweimal verwundet, in dem Gefechte bei Salle im 3. 1806 und in der Schlacht bei Ligny, wo ihn eine matte Ranonenkugel am Schenkel traf. Er farb zu Berlin in demfelben Saufe, wo er geboren worden war, am Stickflug am 29. Sept. 1828.

Solwell (John), geb. 1711 zu Dublin und in England erzogen, follte in Holland bie Sandlung lernen, folgte aber seiner Neigung zur Chirurgie und ging, nachdem er bei einem londoner Bundarzte die Lehrzeit bestanden, 1732 ale Militairchirurg nach Benga= len, wo er sich namentlich mit den verschiedenen Landessprachen beschäftigte; auch war er ber erste Europäer, welcher auf seinen bortigen Reisen sich mit den hindostanischen Alterthumern vertraut machte. Seine geschwächte Gesundheit nothigte ihn 1749 nach England zurud. Allein schon 1751 traf er wieder in Bengalen ein, von der Oftindischen Compagnie mit Ausführung einiger ihm vorgelegten Reformplane beauftragt, in beren Folge er 1756 Mitglied des Regierungsrathe zu Kalkutta wurde. Als im Juni beffelben Jahres Suratja Dowla Kalkutta angriff, fiel bie einstimmige Wahl zum Gouverneur auf ihn. Sein und der Seinigen Muth erlag der Ubermacht, und die von den Keinden gebrochene Capitulation brachte ihn mit 146 Andern in die berüchtigte "Schwarze Söhle". Er war einer der 23, welche die einzige fürchterliche Nacht überlebten. Sein diesfallfiger Bericht erschien zu London 1757. Gefesselt, wurde er nach Murschedabab in die Gefangenschaft geführt, kam aber frei und ging nun zu Wiederherstellung feiner Gefundheit ein zweites Mal nach England. Bon den Directoren der Oftindischen Compagnie zum Nachfolger Clive's (f. b.) ernannt, trat er 1759 die Generalstatthalterschaft von Bengalen an, gab fie jedoch gegen Ende des 3. 1760 wieder ab und kehrte 1761 nach England jurud. hier schrieb er noch Mehres über Indien und starb am 5. Nov. 1798 zu Pinner unweit London.

Solyrood, d. i. heiliges Kreuz, der alte Königspalast zu Edinburg, und das ihm gegenüberliegende Kloster Holyroodhouse wurden vom schot. König David I. gegen die Mitte des 12. Jahrh. begründet, 1544 aber durch die Engländer die auf das Schiff der Kirche gänzlich niedergebrannt. Der Palast wurde unter König Jakob V. wieder hergestellt und war dann der gewöhnliche Ausenthaltsort der Königin Maria Stuart und ihres Sohns Jakob's VI., die derselbe als Jakob I. 1603 den engl. Thron bestieg Durch die Truppen Cromwell's abermals zerstört, blied der Palast zum großen Theil Nuine, die unter der Negierung König Karl's II. 1670 der Neubau des gegenwärtigen Palastes begann, dei welchem man den nordwestlichen Theil des alten, vom König Jakob V. erbauten, in seiner ursprünglichen Gestalt erhielt. Der neue Palast ist nach der Zeichnung Will. Bruce's aus Stein, in Korm eines Vierecks aufgeführt, jede Seite ungefähr 240 F. lang und die Fronte auf beiden Ecken mit starten Thürmen versehen. In der Galerie auf der Nordseite dessehen, welche 145 F. lang, 25 F. breit und über 18 F. hoch ist, besinden sich die Vildnisse von 114 schot. Königen, gemalt vom Niederländer de Witt. In dem alten Theile des Palastes ist das Zimmer der Königin Maria ganz in seiner damaligen Ge-

stalt erhalten, mit allen von ihr gebrauchten Geräthschaften und einigen ihrer Stickereien. Auch sindet man hier noch das Cabinet, in welchem im Beisein der Königin ihr Günstling Rizzio (f. d.) durch die Verschworenen Darnley's, der mit diesen durch eine Fallthüre auf dem daranstoßenden Gauge eingedrungen war, niedergestochen wurde. Das Zimmer der Königin bewohnte 1745 kurze Zeit der Prätendent Karl Eduard (f. d.), und gleich darauf nach der Schlacht bei Culloden der Herzog von Cumberland (f. d.). Später war der Palast zweimal, 1795—99 und 1830—32, der Zustuchtsort der aus Frankreich vertriebenen Bourdons. Außer diesen historisch-merkwürdigen Räumen, die namentlich aus W. Scott's Schilderungen bekannt sind, ist das Schloß fast ganz zu Kasernen, Munitions- und Wassenmagazinen eingerichtet. Übrigens werden in dem sogenannten Kronzimmer die

1818 aus der Verborgenheit gezogenen schot. Kroninsignien aufbewahrt.

Holz nennt man die aus Markfasern (Spiegelfasern) und Längenfasern (gestreckten Zellen und Spiralgefäßen) zu einem festen Ganzen verwachsene Pflanzenmasse, beren äufere Bededung, die Borte, in der Jugend aus Oberhaut, Rinde und Baft besteht, welche erflere im Alter häufig verloren geht. Das Wachsthum des Holzes geschicht von außen durch Bilbung neuer Mart - und Längenfasern unter bem Baste, eine Bilbung, welche jährlich im Sommer stattfindet, gegen den Herbst immer mehr abnimmt und bei den meisten Holzarten erkennbare Ringe zur Folge hat, welche in der Runftsprache Jahresringe heißen und aus deren Anzahl fich bas Alter des Stammes erkennen läßt. Doch find die Jahresringe bei den festern Holzarten weniger sichtbar als bei den weichern. Gewöhnlich nennt man die jüngsten dieser Ringe den Splint, der sich durch blasse Farbe und mindere Kestigkeit vom übrigen Solze unterscheibet. Die nächsten Jahresringe um das Mark nennt man bas Rernholz, das fich durch eine dunklere Farbe vom übrigen Holze unterscheibet. Das Mark felbst besteht aus Zellgewebe, welches nur im ersten Jahre seiner Entstehung thätig und zur Bildung des jungsten Triebes unentbehrlich ift, dann aber abstirbt und vertrodnet. Das Holz wird zu fehr verschiedenen Zwecken angewendet, als Brenn = und Baumaterial, zur Anfertigung allerlei Geräthe, Instrumente u. f. w., zur Rohlen =, Kienruß =, Theerbrennerei, Potasche = und Pechbereitung; auch dienen einige Hölzer als Farbestoff, andere haben medicinische Eigenschaften. In Folge der fich mehrenden Bevolkerung, der vielen Neubauten, der Eisenbahnanlagen und der vermehrten Ausbreitung holzverbrauchender Fabriken und Gewerke hat in neuerer Zeit der Umfang der Waldungen fehr abgenommen, und es ift beshalb mit Recht um fo mehr holy mangel zu befürchten, als bie Feuerungs= furrogate, wie Torf, Stein- und Braunkohlen, in Deutschland nicht in der Menge gewonnen werden, um den fehlenden Bedarf an Brennholz zu ersegen. Es ist deshalb Pflicht des Staats, die willkürlichen Holzabtreibungen und Ausrodungen von Seiten der Privaten zu beaufsichtigen und festzustellen, und für eine pflegliche Behandlung der Holzungen und neue Holzanlagen Gorge zu tragen. In vielen, namentlich holzarmen Staaten, find folche Magregeln auch schon ergriffen worden. (S. Forst und Forstfrevel.) Da sich aber baburch allein der Holzmangel nicht abwenden läßt, fo follte man durch Einführung holzersparender Koch = und Heizgeräthe, durch Anlegung von Holzmagazinen, durch zweckmäßige Behandlung des Brennholzes u. f. w. zur möglichsten Holzersparniß mitwirken. - Solzhandel läßt fich in waldreichen Gegenden im Großen nur auf dem Waffer mit Wortheil treiben. Das meifte Holz zur Ausfuhr liefern in Deutschland ber Schwarzwald, Spessart, Thüringerwald und ber Hunderud. Im Allgemeinen hat sich aber ber beutsche Holzhandel fehr vermindert, namentlich in Folge des eintretenden Solzmangels in Deutschland felbst, des geringern Bedürfnisses Hollands an Schiffbauholz und des hohen Bolls, den England auf die deutschen Solzer gelegt hat, fodaß gegenwärtig die Summe, welche Deutschland jährlich für Holz von dem Auslande erhält, nicht viel über zwei Mill. Thir. betragen dürfte. Am lebhaftesten ift der deutsche Holzhandel auf dem Rhein, Main, Redar, der Wefer und Elbe. Die Englander beziehen gegenwärtig ihr Solz aus dem Norden Europas, aus Dft- und Westindien und aus Nordamerika.

Holzbock (Ixodes) oder Zecke nennt man verschiedene milbenartige Thiere, die sich in lichten Wäldern oder auf trockenen Weiden aufhalten, an Menschen und Thieren sich unmerklich ansaugen und, mit Blut erfüllt, einer Erbse an Größe gleichen. Ihr Saugruf



selbleibt so fest in die fremde Haut versenkt, daß durch gewaltsames Abreißen bes Parassten, der mit Dl bestrichen stirbt und von selbst abfällt, schwerheilende Bunden veranlaßt werden können. Schafe werden zumal von ihnen heimgesucht. Im tropischen Amerika gibt es viele und große Arten, die auch für den Menschen eine gewaltige Plage sind. Mit demfelben Namen belegt man übrigens auch manche andere Insekten, z. B. gewisse Käfer.

Holzminden, eine Stadt im Herzogthum Braunschweig, am rechten Ufer der Wester, die hier die Holtsche aufnimmt, zählt 3400 E., die namentlich mit Glass, Eisens und Stahlwaaren, Leinwand und Eisen Handel treiben, und hat ein Gymnasium, welches 1760 aus der Berbindung der Stadtschule mit der Schule des Klosters Ameluneborn entstand. Sie gehörte früher den Herren von Holtesminne, die zwar erst im 14. Jahrh. ausstarben, kam aber schon gegen Ende des 12. Jahrh. an die Grafen von Eberstein, und 1410 an

Braunschweig.

Holzsaure ist eine der fraftigsten fäulniswidrigen Mittel und ihrem Hauptbestandtheile nach eine verdünnte, aber mit vielen andern Producten der zerstörenden Destillation pflantlicher Körper verunreinigte Effigfäure. Sie wird durch Destillation aus Holt, am besten aus Gichenholz gewonnen und ift in England, auch im bohm. Erzgebirge, ein gangbarer und wohlfeiler Handelsartifel. In ihrem ursprünglichen Zustande hat sie die Farbe des weißen Weines, einen scharffauern, etwas zusammenziehenden Gefchmack und einen brenglichen Geruch. Wenn man fie acht bis zehn Tage ruhig ftehen läßt, wird fie, indem sich ein schwärzlicher Theer absett, beinahe farblos; noch mehr kann man sie von dem mit ihr verbundenen Theer durch eine abermalige Destillation befreien, allein gang frei von dem flüchtigen Die wird sie niemals. Sie bewahrt bas Fleisch nicht nur vor der Fäulniß, sonbern gibt ihm auch jenen rauchigen Geschmack, der dem geräucherten Fleisch eigen ift. Rach den Versuchen, namentlich durch Meinecke und Stolfe, ift minutenlanges Gintauchen des Kleisches hinreichend, die verlangte Wirkung hervorzubringen. Legt man das Fleisch zu lange in die Säure, fo merden beffen Fafern aufgeloft. Den ausgedehnteften Gebrauch von der Holzfäure hat man in England bei der Verforgung der Schiffe mit Lebensmitteln gemacht. Man pflegt jest zu diefem Ende die gangen Thiere, ohne fie zu häuten, vom Berzen aus mit Holzfäure zu inficiren. Auch fand Stolge, daß durch oft wiederholte Behandlung mit Holzfäure Leichname sich in Mumien verwandeln laffen. 'Nach der Entdeckung Reichenbach's verbankt die Holgfäure ihre fäulniswidrige und mumificirende Wirkung einem ihr beigemischten befondern Bestandtheile, dem Areofot (f. d.), welcher sich auch abgesondert darstellen läßt. Die Holgfäure dient ferner zu Darstellung effigsaurer Galze; diese lassen sich als Holzessigfaure verwenden und dienen in dieser Form, z. B. zu Darstellung einer besondern. Art von Gisenbeize in der Färberei und Druckerei, welche besondere für dunkle Ruancen paßt; auch kann man sie durch besondere Behandlung von allem Brenglichen reinigen, wodurch fie den effigsauren Salzen gang gleich werden.

Solafchneidekunst oder Anlographie nennt man das Einfehneiden der Umriffe, Schraffirungen und Züge eines Bildes oder einer Schrift auf eine glatte Holzplatte zum Behuf eines farbigen Abdrucks berfelben auf Papier, Pergament, und in der Zeugdruckerei auf Tuch u. f. w. Schon lange, che Europa die Holz- oder Formschneidekunst kannte, war dieselbe in China üblich und wurde zum Bücherdruck, wie noch gegenwärtig, benutt. In Europa finden fich die ältesten Spuren diefer Kunst in Deutschland und in den Niederlanden, wo sich der Holzschnitt wahrscheinlich aus Anlaß des wachsenden Bedürfnisses nach Spielkarten und Beiligenbildern entwickelte, welche bis dahin von Malern der unterften Claffe entweder mit Patronen oder aus freier Sand gefertigt wurden. Stempel von Solz und Metall, wie sie schon das Alterthum kannte, mochten das nächste Vorbild fein, welches den Erfindern den Gedanken gab. Der älteste bekannte und batirte Holzschnitt, ein heil. Christoph, vormals in der Karthause zu Burheim, trug die Jahrzahl 1423. Bald folgten ganze Bücher mit Holztafeln gedruckt, wobei Text und Bilber in eine und diefelbe Holzplatte geschnitten waren, was zugleich der erste Schritt zur Buchdruckerkunft war. Unter ben Werken diefer Art, deren Zahl sich über 20 beläuft, ist die Biblia pauperum (f. d.), angeblich vom 3. 1429, mahrscheinlich aber etwas später, bas bedeutenbfte. Auch nach Erfindung der beweglichen Lettern blieb der Holzschnitt der getreue Begleiter der Buch.

bruderfunft, ba nur er mit bem Letternfas jugleich abgebrudt merben fann, mabrent bie Rupferplatte einen bejondern Abdrud nach dem des Letternfages verlangt. Der Solifcmitt vervolltommnete fich noch im 15. Jahrh, febr rafch und ericheint in ben Arbeiten bes fogenannten Meiftere E. S., um 1480, fcon beinabe auf feiner hochften Stufe. Die Schraffirungen find bier weich und gart, und die Arbeit ift burchweg fein und genau. Die gegen Ende bes 15. Jahrh, geboren bie Solsichnittmerte faft ausschliegend Deutschland und ben Niederlanden an; auch noch im 16. Sahrh, finden fie fich nirgend andere in gleither Trefflichfeit. Giner ber Centralpuntte für ben Dolafdmitt mar bie frant. Maleridule. in welcher guerft Dich. Bohlgemuth (f. b.), bann U. Durer (f. b.), Sans Buramair, 5. Cheuffelin (f. b.) und 2. Rranach (f. b.) gange große Reibenfolgen von Blattern unter ihrer Mufficht in Dolg ichneiben liegen, mahrend fie felbft, mas man allerdinge lange alaubte, gemiß nur felten in Sola fchnitten. Die Solafdmitte Diefer Schule find volltommen wiedergegebene Rederzeichnungen, womit überhaupt bas Wefen bes Spolafchnitts begeichnet ift. Goll ber Runftler ein gemaltes ober getufchtes Bilb in Sola fchneiben, fo muß er fich baffelbe erft in eine mahre Febergeichnung überfegen, mahrend ber Rupferfiich auch nicht einmal eine Ubertragung der Federzeichnung, fondern etwas völlig und mefentlich Anberes ift, ale iraend eine ber übrigen Darftellungeweifen. Bon ben bebeutenbern Malern hat blos Diclaus Danuel (f. b.) viel in Sola gefdnitten; von Sand Solbein (f. b.) bagegen ift gegenwartig fo gut ale bemiefen, bag bie von ibm ausgegangenen berrlichen Solsfamitte nicht von ihm felbft gefchnitten find ; wie denn fein Todtent ans (f. b.) bem Kormfdmeiber Sane Luxelburger, genannt Wrant, angehort. Daffelbe gilt von Durer, von bent wir, außer gabllofen einzelnen Blattern und abgesehen von jeinen vielen Rupferftichen, nicht meniger ale fieben groffere ober geringere Reihenfolgen von Bolgichnitten befigen : 1) bie Apotalnpfie (1498), 2) die große Paffion (1511), 3) die fleine Paffion (1511), 4) bas Reben ber Maria (1511), 5) bie Chrenpforte Raifer Maximilian's (1515), 6) bie Drachtfaule (1517), und 7) Marimilian's Triumphwagen (1522), Berte, beren Ubertragung in Dot; allein icon ein Runftlerleben ausfullen tonnte. Unbere treffliche Arbeiten jener Reit find ber "Theuerdant", ber "Beiffunig", Die oftr. Beiligen, ber Profpect pon Roln. von Unt. von Borme 1531, und viele jum Theil foloffale Blatter, enthaltend : Geneglogien, große Cartons, Triumphauge, Landfarten in Bogelperfpective, lebensgroße Portraits. Unfichten u. f. w. Ubrigens fam Damale nicht felten bor, bag Soluftode in Blei ober Letterngut abgeflaticht wurden, und bag man vom Abflatich (clichet) brudte; auch fcmitt man bieweilen, namentlich vergierte Anfangebuchffaben, in Detall gerabe fo wie in Sols. Die gleichzeitigen it alien. Solgidnitte entipreden in Daffe und Gute ungleich meniger bem Standpunft ber bamaligen ital. Runft, ale bie beutschen bem ber Deutschen; fie find meift berb und ffigenhaft behandelt. Gine Erfindung, Die icon fruber von Ulr. Milaram aemacht worden war, nehmen bie Italiener fur Sugo ba Carpi (i.b.) in Unipruch, namlich Das fogenannte Sellb untel (f. b.), eine Rachahmung von Zufchreichnungen, in welcher bie Umriftinien und bie verschiedenen Zuschlagen ber Schatten burch verschiedene Solaplatten übereinander gebrucht murben. Rach Carpi geichnete fich auch A. Anbreani in biefer Battung aus. In ben Nieberlanden find besonders die von gut as von genben (f. b.) berausgegebenen Solafchnitte burch berbe und breite Behandlung ausgezeichnet; Untwerpen blieb lange ein Sauptplag fur ben Solifdnitt. Wenig bebeutend find bie Leiftungen Franfreiche, und England und Spanien liegen fich gerabegu ihren Bebarf an Solafchnitten aus Deutichland tommen, welches immer bas rechte Mutterland ber Gattung geblieben ifr und in feinen Wertfratten ju Ulm, Rurnberg, Mugeburg, Bafel, Etrasburg, Daine, Frantfurt, Roin, Lubed, Bittenberg u. f. m. Debres und Trefflicheres ichuf, ale alle übrigen Panber quiammengerechnet.

Die Zeit der größen Berbeitung des Halichitets war das 16. Jahreb, damate mar ein einem Grade potulät, mie er es won im ender werden wich. Bibet um Glaffter, Grontlen umd Bomann, Beirbeitdereitungen umd Gebetulider, beionbere auch Alles, was der das Beibe Beilmunt war, Allecione Beitere, Beische wichtiger Gerigniff, Machen umd Garicatturen, waren mit mehr ober mitner wolltommenen Holfdomitten vergrete, neighe bis ingage 11. Jahreb. fall bei einste bilbliefe Guffeldrung der Drutte ausmachten.

on one and Supray lair on countries and internal our Study and managem.



völlige Gleichheit in der Tertur des Holzes erzwungen werden kann. Die Klippe aber, an welcher auch geschiedte Künstler nicht immer vorbeisteuern mögen, ist die Nachäffung des Kupferstichs, welchen die Holzschneidekunst in Dem, was ihm eigen ist, doch nie erreichen kann, während ihre Aufgabe, in Gemäßheit mit ihrer kräftigen Simplicität, ihrer breiten und tiefen Schatten und ihrer derben Contraste, immer die bleiben wird, jeden Gegenstand auf die faslichste, in die Augen fallendste Weise zu veranschaulichen. Mit der Geschichte der Holzschneidekunst haben sich hauptsächlich Brulliot, Laborde, Heller, Rumohr, Sopmann, Rud. Weigel und Young beschäftigt.

Holzwurm, f. Borkenkäfer.

Somann (3oh. Bapt.), ber Begrunder bes nach feinem Namen benannten Land. kartenverlags zu Mürnberg, war zu Ramlach, im jegigen bair. Kreise Schwaben, am 20. Mary 1663 geboren und besuchte, von feinen Altern für bas Rlofter bestimmt, die Jesuitenschule zu Mindelheim. Dem Rloster zu entgehen, entwich er heimlich nach Nurnberg, wo er zur protestantischen Rirche übertrat und 1687 Rotar wurde. Theils um sich einen bessern Berdienst zu schaffen, theils aus Reigung, fing er an sich auf das Rupfer : und Landkartenstechen zu legen. Sein Gifer für diese Arbeiten, die damale einem allgemeinen Bedürfniffe abhalfen, stieg mit dem Beifall, ber ihnen zu Theil wurde. Im J. 1702 begrundete er endlich einen formlichen Landfartenhandel, der fehr bald eine große Ausbreitung gewann. Er lieferte nach und nach gegen 200 Karten, die sich im Allgemeinen durch Brauchbarkeit, befonders aber durch Wohlfeilheit auszeichneten, darunter den großen Atlas über bie ganze Welt in 126 Blättern (1716) und den "Atlas methodicus" in 18 Blattern (1719). Auch fertigte er fleine Globen, Armillarsphären und andere mechanische Kunstwerke. Die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Berlin erwählte ihn 1715 zu ihrem Mitgliede, der Raifer Rarl VI. sendete ihm eine goldene Chrenkette und ernannte ihn zu feinem Geographen, und der Bar Peter der Große bestellte ihn 1722 als feinen Agenten. Er ftarb am 1. Juli 1724. — Sein Geschäft ging auf feinen Sohn, Joh. Chriftoph S., geb. 1703, geft. 1730, über, der feine Universitätefreunde Joh. Dich. Frang, geb. 1700, geft. 1761, und Joh. Jaf. Ebersberger zu Erben einfeste. Spater tam Georg Pet. Monath und dann Chriftoph Frang Fembo in Befig beffelben. So große Verdienste die Handlung unter ihrem Begründer und dann namentlich unter Joh. Mich. Franz sich um die Förderung des Studiums ber Geographie in Deutsch-Land erworben hatte, fo mußte fie in neuerer Beit boch andern ähnlichen Anstalten in Weimar, Berlin, Wien u. f. w., ba fie hinter ben Fortschritten berfelben gurudblieb, weichen.

Somburg vor der Sohe, so genannt, weil es an und vor einem kleinen jum Taunus gehörigen Gebirge liegt, die Haupt- und Residenzstadt des Landgrafenthums Deffen. Homburg (f. b.), zwei Meilen von Frankfurt am Main, hat 3600 E., die ansehnliche Kabriten in Saffianleder, in Strumpfwaaren und Strickgarn, in Hüten und Tahack unterhalten, doch haben in neuerer Beit die Strumpffabriten bedeutend verloren. Nächst dem auf einer Unhöhe liegenden Residenzschlosse, das seit 1680 erbaut und im 3. 1835 ansehnlich erweitert und verschönert wurde, ist die protestantische Stadtkirche, die seit 1830, wo bie ehemalige reformirte Schloffirche wegen Baufälligkeit gefchloffen werden mußte, auch Die reformirte Gemeinde und seit 1841 während der Badefaison die Engländer zu ihrem Sottesbienste benutten, das ansehnlichste Gebaude. Die ehemals frang.-reformirte Rirche ift dur katholischen Stadtfirche und in der baufälligen reformirten Rirche 1843 ein fürstlicher Betfaal eingerichtet worden. Außerdem hat die Stadt eine Synagoge, eine allgemeine Burgerschule, eine städtische Bibliothef, Die 1841 von bem Stadtrathe Samel gestiftet murde, ein Baifen- und Berforgungehaus, eine Kleinkinderbewahranftalt, einen Frauenverein und endlich als Merkwürdigkeit ein heiliges Grab, bas 1825 von Gelnhaufen auf ben hiesigen reformirten Rirchhof verlegt wurde. Auch ift die Stadt feit 1834 in die Reihe ber Taunusbader eingetreten. Sie hat fünf Beilquellen, welche zu ben eisenhaltigen falinifchen Sauerlingen gehören, den Glifabethen-, Raifer-, Stahl-, Ludwigs- und den Salgober Badebrunnen. Das Bad hat fich schnell gehoben und vielen Berkehr erzeugt. Im 3. 1840 Schloß die landgräfliche Regierung mit ben Brudern Louis und Franc. Blanc aus Poris, als Bankhaltern, einen breißigjährigen Pachtcontract, ber dieselben zugleich zur Aufführung eines palastähnlichen Curhauses verpflichtete, das 1843 eingeweiht wurde, und bessen Umgebungen im Sommer eine prächtige Drangerie ziert, welche die Cursaulspächter vom Kurfürsten von Hessen für eine sehr bedeutende Summe erkauften. Im 12. Jahrh. waren die Ohnasten von Eppstein Besitzer des Schlosses und der Herrschaft Homburg, von deren Burg der noch vorhandene hohe weiße Thurm des Residenzschlosses herrühren mag. Vgl. Pauli, "H. und seine Heilquellen" (2. Aust., Frankf. 1844).

Some (Sir Everard), einer der ausgezeichnetsten Wundarzte und Physiologen, geb. 1756, der Cohn eines Arztes in Edinburg, genoß den Unterricht des berühmten Anatomen hunter (f. b.), ber fpater fein Schwager murbe, ben er vielfach bei feinen Bortra. gen und in feiner Praris unterftuste und beffen fammtliche Schriften, nachdem berfelbe verstorben, von ihm herausgegeben wurden. Er erhielt die Professur der Anatomie und Chirurgie am königlichen Collegium der Wundarzte zu London, wurde bann Prafident desselben, Director des St. Georghospitals, 1813 jum Baronet und Leibargt des Pring-Regenten erhoben und ftarb, nachdem er über 40 Jahre mit großem Erfolg in London pratticirt hatte, am 31. Aug. 1832 ju Chelfea. Die Mehrzahl feiner Schriften, bie fich auf vergleichende Anatomie, Physiologie und Chirurgie beziehen, findet sich in den "Philosophical transactions" von 1795 an. Die Beschuldigung, daß S. Hunter's nachgelaffene Manufcripte unterbruckt und beffen Entbedungen für bie feinigen ausgegeben habe, ift unerwiesen. Unter feinen Werken von größerm Umfange find besonders hervorzuheben "Lectures on comparative anatomy" (6 Bbe., Lond. 1814-28); "Practical observations on the treatment of strictures in the urethra" (3 Bde., 4. Aufl., Lond. 1821); "Practical observations on treatment of ulcers on the legs" (20nd. 1797); "Observations of the cancer" (Lond. 1805) und "Practical observations on the treatment of the

diseases of the prostate gland" (2 Bbe., 3. Aufl., Lond. 1822).

Some (henry), Lord Raimes, ein berühmter philosophischer Schriftsteller, geb. 1696 zu Raimes in der Grafschaft Berwick, wurde in Ebinburg 1724 Abvocat, 1752 Uffisenrichter und 1763, mit bem Titel Lord Raimes, einer der Dberrichter von Schottland, als welcher er 1767 die Untersuchung gegen Douglas führte. Er starb am 27. Dec. 1782. Von seinen zahlreichen Schriften sind am bemerkenswerthesten "Essays on the principles of morality and natural religion" (Edinb. 1751; deutsch von Rautenberg, 2 Bde., Braunschw. 1768), in welchen er den von den engl. Philosophen angenommenen Grundsaß des moralischen Sinnes weiter verfolgte; "Historical law" (Edinb. 1759) und "The principles of equity" (Edinb. 1760, Fol.), wo er die Grundfage der Philosophie und Politik auf die Rechtswissenschaft anwendete; "Elements of criticism" (3 Bde., Ebinb. 1762-65; beutsch von Meinhard, Lpg. 1765; 3. Aufl., von Schaß, 3 Bbe., 1790-91), ein Werk, das als eine psychologische Theorie bes Geschmade im Geiste seines Zeitalters und ber philosophischen Schule in England angesehen werden fann und in Deutschland lange als Richtschnur gegolten hat; "Sketches on the history of man" (2 Bde., Lond. 1774, 4.; 3 Bbe., 1807; beutsch von Klausing, 2 Bbe., Lpg. 1775—83), eigentlich eine Sammlung von Gemeinplagen, die aber nichtsbestoweniger die Aufmertfamteit bes Gefeggebers, Politifers und Sittenlehrers in gleichem Grabe verbient; und endlich "The gentleman farmer" (Lond. 1777). Sein Leben hat Lord Woodhouse beschrieben (2 Bbe., Lond. 1807).

Horner, ber älteste und geseiertste Dichtername des griech. Alterthums, der Bater ber Dichtkunst, war der gewöhnlichen Sage nach ein Sohn des Mäon, daher er auch der Mäon id e genannt wird, und stammte, wie sich mit ziemlicher Bestimmtheit nachweisen läßt, aus Jonien in Kleinassen oder aus einer der nahegelegenen Inseln, unter denen man in früherer und neuester Zeit sich namentlich für Chios entschieden hat. Andere dagegen sesen den Ursprung der Homerischen Gesänge in das europ. Griechenland und zwar in den Peloponnes. Überhaupt aber ist sein Ursprung und übriges Leben mit einer Reihe von fabelhaften Erzählungen durchstochten und ausgeschmückt, unter denen die Nachrichten über seine Blindheit, über seine Lehrer und Reisen den ersten Plat einnehmen. Um die Ehre seiner Geburt stritten, wie die Alten selbst berichten, sieben Städte, die in folgendem Hora-

meter zusammengefaßt sind: Anme, Smyrna, Chios, Rolophon, Pylos, Argos, Athena, unter denen Andere Rhodos und Salamis statt Kyme und Pylos nennen. Ebenso unsicher ist eine nähere Zeitbestimmung seiner Blüte, da man dieselbe von 1105 v. Chr. abwärts bis 850 oder 854 v. Chr. geruckt hat, nach welcher lettern Annahme die Entfernung vom trojan. Rriege über vier Sahrhunderte betragen murbe. Biele Gelehrte ber neuern Beit, wie Fr. Schlegel, haben fogar fein Vorhandensein als einzelnes Individuum in Zweifel gezogen und in ihm, da man in seinen zu einem Ganzen künstlich geordneten Gefängen bas Product mehrer Jahrhunderte leicht erkenne, ben Collectionamen einer ganzen ionischen Sangerschule zu finden geglaubt, in welcher die Poefie fortgeflanzt und erlernt worden, während Andere ihn, worauf allerdings die Etymologie seines Namens führt, als ben Zusammenfüger der bereits vorhandenen Gefänge, noch Andere endlich vorsichtiger als den Repräsentanten jener Sängerschule betrachten. (S. homeriben.) Die beiden hauptgedichte, die wir unter feinem Namen befigen, find die "Ilias" und "Donffee", deren Stoff aus dem großen und reichhaltigen Sagenkreise oder Cyklus bes trojan. Kriege entlehnt und fo gludlich gewählt und behandelt ift, daß jedes ein gefälliges Ganze bildet. In der "Ilias" wird uns eine einzelne Scene aus dem zehnten Jahre des trojan. Kriegs geschildert, ber Born des durch Agamemnon beleidigten Achilles und die Folgen diefes Zornes bis zur Leichenbestattung des Hektor; die "Donffee" führt uns den Helden Donffeus vor, wie er nach einem zehnjährigen, mit den mannichfachsten Abenteuern verbundenen Umberirren in sein Baterland zuruckfehrt. Beibe Gebichte wurden erst von den alexandrin. Gelehrten nach ber Buchstabenzahl des Alphabets in 24 Bücher oder Rhapsobien (f. b.) abgetheilt und jedem Buche eine besondere Aufschrift, die aber keineswegs dem Inhalte vollskändig entspricht, gegeben, wobei man gang willkurlich verfuhr, ba g. B. bie "Ilias" aus sechs ober gar nur drei Sauptabschnitten besteht. Bas zunächst die Geschichte dieser Gedichte betrifft, jo foll fie zuerst Lykurg (f. d.) aus Rleinasien in seine Beimat gebracht haben, in welcher Gestalt, wissen wir nicht; das aber ift gewiß, daß brei Jahrhunderte spater Difistratus (f.d.) und die Pisistratiden eine Sammlung derselben veranstalteten und verordneten, daß fie jährlich an bem Feste der Panathenaen von den Rhapfoden (f. b.) öffentlich vorgetragen wurden. Auch beforgte Aristoteles für feinen Zögling, Alexander den Großen, einen berichtigten Text berfelben, den diefer in einem kostbaren, von den Perfern erbeuteten Salbengefäß stets bei sich führte. Nachdem sie nach ihrer ichriftlichen Aufzeichnung und Bufammenordnung zu wiederholten Malen überarbeitet, ergangt und fortgeführt worben waren, erhielten fie zulest durch die Bemühungen der alexandrin. Gelehrten die Gestalt, aus welcher sich ber gegenwärtige Text gebilbet hat. Die bei diefer Uberarbeitung thätigen Aritifer hießen Diafteuasten (f. b.); einige berfelben bekamen ben Namen Chorizonten, d. i. die Trennenden, weil sie nur die "Ilias" für ein Gedicht bes S. hielten. Unter Denen, die fich um die Textrecension und Erklarung verdient machten, erwähnen wir außer ben vielen zum Theil ganz unbekannten Berfassern von Glossen und Scholien namentlich den Zenodotus aus Ephesus, bessen Schüler Aristophanes aus Bnzanz (f. b.), ganz vorzüglich ben Aristardus (f.b.), beffen Gegner Krates (f.b.), ferner ben Dibymus (f.b.), aus späterer Beit ben Moschopulus und vor allen Euftathius (f. b.). Schwerlich also haben diese Gedichte ihre ursprungliche Gestaltung behalten, indem auch bei ber treuesten Uberlieferung in einem fo langen Zeitraume allmälige Abweichungen unvermeiblich scheinen. Diese wurden noch bedeutender durch die Kühnheit der Grammatiker in Berichtigung der Lesarten und der Verwerfung einzelner Stellen, fogar ganzer Rhapfodien.

Schon die Alten fühlten, daß die "Donffee" in einem andern Geiste gedichtet sei, als die "Ilias", in welcher die größte Erhabenheit hervortritt. Auch in der Darstellung und selbst in metrischer Hindet sich Berschiedenheit. Auf Einzelnheiten hatte man schon vorher hingewiesen, als zu Ende des 18. Jahrh. F. A. Wolf (s. d.) seine scharfsinnigen Untersuchungen über diesen Gegenstand in den "Prolegomena ad Homerum" (Halle 1795) bekannt machte, deren Ergebniß auf folgende vier Hauptpunkte sich zurücksühren läßt: 1) Zur Zeit der Verfassung der Homerischen Gedichte war die Schreibkunst weder üblich, noch ist sie dabei gebraucht worden; jene Gedichte sind vielmehr mehre Menschen.

18 \*

431

alter hindurch blos burch mundliches Uberliefern erhalten morben. 2) .. Hlias" und .. Dboffee" rubren nicht von Ginem Berfaffer ber, vielmehr find fie aus verschiedenem Beitalter, Die "Mias" alter, bie "Donffee" menigftens um ein Sahrhundert junger. 3) Gelbft feine von beiben Webichten, wie es baliegt, ift von Ginem Berfaffer, feboch nicht fo, bag jebes blos interpolirt fei, fonbern bag jebes aus urfprunglich einzelnen, nicht auf ein Banges angelegten, großen Rhapfobien beftand, melde bann burch Rhapfoben, bie bie vorgefdriebenen Buge meiter perfolaten, ferner burch Diaffeuaften gur Beit ber Dififtratiben, und endlich burch Rritifer in mobiverbunbene Compositionen gebracht worben finb, auf beren Autoritat fich nun ber gewohnliche Tert flust, fobag wir gar nicht mehr auf bie urfprungliche Beftalt, felbft nicht burch tubne Bermuthungen, jurudtommen tonnen. 4) Enblich find bie beiben großen Somerifchen Gebichte hochft mahricheinlich theile que Dichtungen D.'s felbft ale erften Berfaffere, theile aus Dichtungen Somerifcher Rhapfoben im Beifte ebenbeffelben Benius entstanden, fpater jedoch gemig von Diaffenaften, ju verschiebenen Beiten, ju tunftreichen Bangen fcbriftlich fo gujammengefügt und geordnet worben, wie wir fie noch jest haben. Dieje Unficht fant gwar eine große Ungabl pon Bertheibigern, aber auch nicht wenige Gegner, wie Ruhnfen, Billoifon, 3. S. Bof, Gainte-Groir, Sug u. M., bis man in neuefter Beit mehr einen vermittelnben Beg gefucht bat, ben auch G. hermann mabite, indem man gwar an ber urfprunglichen Ginheit beider Gebichte fefthalt und bie Eriften; eines Berfaffere von beiben nicht bezweifelt, Die vielfachen Underungen und Ginchaltungen einzelner Berfe und ganger Abichnitte aber, bie in ber Folgezeit hingugefommen find und jest fich fcmer von bem Echten ausscheiben laffen, mit Recht als entschiebene Bahrheit aufftellt. Daber mußten auch bie Berfuche ber Englanber Panne-Anight und Brandreth, einen voralegandrin. Tert berguftellen, mielingen, ba wir ben Tert nur auf bie Ariftarcheifche Recenfion au bafiren im Ctanbe finb, wie bies Bolf in feinen Ausgaben bes D. mit gludlichem Erfolge gethan bat, und morin ibm bie meiften übrigen Berausgeber gefolgt finb. Die hohen Borguge ber homerifden Dichtungen find gu allen Beiten anertannt worben. Das Leben ber Somerifchen Poefie ift Sanblung ; nirgend finbet fich Darftellung bes Rubenben ober ein fogenanntes poetifches Gemalbe: Alles ift in beftanbigem Rlug und in bewegendem Fortidritte. Doch bleibt bie Darftellung feibft, wenn auch feine Belben von ben gewaltigften Leibenschaften fortgeriffen merben, fiets leibenfchafstlos, wie bie epifche Form es verlangt. Das Große liegt bei ibm in ben 3been, nicht im Ausbruck, ber fich nie ungewohnlich erhebt. Seine Darftellung charafterifirt fich burch bie treuefte Anfchauung und finnlichfte Bahrheit, ift folicht und einfach, wie bie Ratur, aber zugleich von ber finnlichften Mannichfaltigfeit; jeber Gegenftanb bat feine Gigenthumlichfeit in Zon und Farbe. Seine Gemalbe find reich und ohne Runftelei ausgeführt, und befonbers murben ichon von ben Alten feine meift aus bem gemobnlichen Leben entnommenen Gleichniffe als eine Sauptgierbe gerühmt. Chenfo geichnet fich auch feine Sprache burch Ginfachheit ber Conftruction und bes Sasbaues aus, und ber leicht babingleitenbe barmonifche Bere galt für alle fpatern Beiten ale Dufter. Unbere Gebichte, bie S. jugefchrieben merben, namentlich bie "Batrachomyomachie", b. h. ber Frofche - und Daufetrieg, eine Erabeftirung ber "Mige" und "Donffee"; ferner bie "Domnen", meift gur Gattung ber epifchen Poefie gehörig und von ben Drobifden mejentlich verfchieben, jum Theil nur Bruchftude alter entlifder Befange und Proomien ober Borfpiele ber Rhapfoben, enblich bie unbebeutenben "Epigramme", weifen in Sprache und Gitten auf ein weit jungeres Beitalter bin.

Unter den jahlrichen Schriften, in denen Behfeß Gerfchungan theiß widerigt eine verteiligit und ber neitiglicht geite verzeiligitänigt, und den der Auftrage eine untgefellt werdet, erwähnen wir als die verziglichflen die von Schuddert, "Zbeen über 5. und sien Istelliete" (Bett. 1821), Köppen, "über 3.4 geden und Berfange", breutsgeze, von Wuchseg (den nov. 1821), B. Kirctfa, "über zieitsfer und Baterland des S." (Salbertl. 1824), Wischen, "über zieitsfer und Betreland des S." (Salbertl. 1824), Wische Zher, "Domerfiche Worfquie" (Best 1824), Ruff. von Baumparten-Grufful, 1836), Kreulfer, "Borfragen über S." (inte zieit und Gefünge" (Granft, 1825)) Wisch, "De interbalation der S. (inte zieit und Gefünge" (Branft, 1825)) Wisch, "De interpolatore Homerica-erminum origine" (Großelt. 1825) und, "De interpolatore Homerice" (Größelt. 1825) und "De interpolatore Homerice" (Größel

homerifchen Gefange" (2 Thie., Lpg. 1840), und havet, "De Homeric, poematum origine et unitate" (Par. 1843). Uber bie urfprungliche Geftalt und Ginheit ber "Ilias" und "Dopffee" handeln befondere Lange, "Berfuch, Die afthetifche Ginbeit ber Mige au beftimmen" (Gief, 1826); Arnot, "De lliadis compositione" (Luneb. 1838); Bell, "Uber Die Bliade und bas Dibelungenlied" (Rarier. 1843); B. Thierich, "Urgeftalt ber Donffee" (Ronigeb. 1821) und Bergberg, "De gemina Odysseae forma" (Salle 1842). Die attefte Ausgabe bes D. murbe von Demetrius Chalfonbnlas (f.b.) beforat (2 Bbe., Wior. 1488. Rol.); unter ben fpatern ermahnen wir bie von Clarte (4 Bbe., Lonb, 1732-40, 4.); Ernefti (5 Bbe., Eps. 1759-64; neue Musg. von BB. Dinborf, 1824); Grenville (4 Bbe., Drf. 1800, 4.); Gail (7 Bbe., Par. 1801); Bolf (4 Bbe., 201, 1817 und ofter); Bothe (6 Bbe., Ppg. 1833-36); Crufius (12 Bbe., Sanov. 1840-42) und Better (Berl. 1843). Die "Migs" befondere bearbeiteten Benne (9 Bbe., Eps. 1802 - 22), Beichert (3 Bbe., Meif. 1819) und Spigner (4 Bbe., Gotha 1833 fa.); bie "Donffee" Baumgarten-Crufius (3 Bbe., 2pg. 1822 fg.). Außerbem find ju ermahnen Roppen's ,, Erflarende Unmertungen jur Blias" (6 Bbe.; 2. Mufl. von Ruhtopf und Spigner, Sannov. 1820 fg.); Bolf's "Borlefungen gu ben vier erften Gefangen ber Bliad", berausgeg, von Ufteri (2 Bbe., Bern 1830) und Disich, "Erflarenbe Anmerfungen gur Donffee" (3 Bbe., Sannov. 1826-40), Die fruhern beutiden Uberfegungen von Bobmer, Stolberg, Burger u. M. murben meit übertroffen burch die von 3. S. Bof (4 Bbe., Altona 1793; julest Stuttgart 1840). Außerdem bienen gur Erlauterung Cammann's "Borfchule gu D." (Epg. 1829); Delbig, "Die fittlichen Buffanbe bes griech, Belbengitere, gur Erlauterung bes S." (2pg. 1839); Ragelebach, "Die Somerifche Theologie in ihrem Bufammenbange" (Murnb. 1840); Bolder's "Somerifche Geographie und Beltfunde" (Sannov. 1830); bie "Antiquitates Homericae" von geith (Mmft. 1726) und Terpftra (Lend. 1837); Damm's "Lexicon novum Homericum" (Berl. 1765, 4.; perbeffert von Duncan, Lond. 1827, und von Roft, Lpg. 1831, 4.); Erufius, "Borterbuch über S. und bie Someriben" (Sannov. 1936; 2. Mufl., 1841). Über ben Somerifchen Bere fchrieb Spigner "De versu Graec, heroico, maxime Homerico" (2pg. 1816). Bgl. Retto, "Bibliotheca homerica" (Salle 1837, 4.). In funftlerifder Sinficht gewähren Bergnugen und Belehrung ... ... nach Untifen gezeichnet von 2B. Tifchbein, mit Erflarungen von Benne" (Deft ! - 6, Gott. 1801-4, Rol.; mit Erlauterungen von Schorn, Seft 7-11, Stuttg. 1821-23), Rigg. man's "Umriffe gu S." (Rom 1793, Fol.), Inghirami's "Galleria Omerica" (3 Bbe., Fiefole 1831, fg.) und Genelli's "Beichnungen und Umriffe jum S." (Stuttg.) Someriben, eigentlich Abtommlinge bes homer, nannten bie Alten urfprunglich

eine auf ber Infel Chios einheimische Gangerfamilie, welche bie Lieber Somer's burch Uberlieferung fortpflangte ober auch in gleichem Beifte Befange bichtete, bie man ebenfalls mit bem allgemeinen Ramen ber homerifchen bezeichnete. Spater verftand man barunter überhaupt Diejenigen, melde homer's Gebichte mit Runftfertigfeit offentlich portrugen, mas ausichliefend bie Dhapfoben (f. b.) thaten. Dierher gehoren befondere bie Berfaffer ber noch vorhandenen fogenannten homerifchen "Onmnen", beren Bahl fich auf einige breifig erftredt, berausgeg, von Ilgen (Salle 1796), Datthia (Lpg. 1805), Bermann (2pg. 1806) und Frante (2pg. 1828). Bon biefen Symnen wurde ber auf bie Demeter aus einer mostauer Sanbichrift querft von Rubnten (Lenb. 1780; Eps. 1827), bann von Mitfcherlich (QDA, 1787) und von 3. D. Bof (Beibelb. 1827) bearbeitet, von Rammerer (Marb, 1815) und Schwent (Frantf. 1825) ine Deutsche überfest. Dagegen muß bie "Batrachompomachie" ale bae Product einer noch fpatern Beit angefeben werben. Befonbere Musagben berfelben beforgten Rlein (Silbburgh, 1831) und Erufius (Sannov, 1839); paraphrafirt murbe fie in neugriech, Sprache um 1530 von Demetrius Sinos, von melder Daraphrafe gulest von Lachner (Ingolft, 1837) und Mullach (Berl. 1837) ein correcter Abbrud gegeben worben ift. Roch unficherer bleibt bas Urtheil über bie bem Do. mer jugefdriebenen "Epigramme", welche fich, fowie bie vorher genannten beiben Dichtungen, in ben Befammtausgaben bes Domer (f. b.) befinben. Bal. Schloffer, "Domer und bie 5," (Samb, 1798).

Somiletit nennt man bie miffenschaftliche Unweifung, driftliche Religionevortrage

Homilien (f. b.) und Predigten abzufaffen und zu halten. Sie enthält demnach die Regeln über die Wahl und Auffindung des Rede- und Predigtstoffes, über dessen Anordnung (die Disposition) und Aussührung in seinen Theilen, sowie auch über Bortrag, Declamation und Gesticulation. Die erste Homiletit ist eigentlich des Augustinus Wert "De doctrina christiana; umfassender bearbeiteten diese Wissenschaft zuerst Erasmus in der classischen Schrift "Ecclesiastes" (Bas. 1535, 4; neue Ausg. von Klein, Lpz. 1820) und Andr. Hyperius in der Schrift "De formandis concionibus sacris" (Marb. 1553). Unter den neuern Werten sind zu nennen Niemeyer's "Handbuch für christliche Neligionslehrer" (Bd.; 2 6. Ausl., Halle 1827); Hüffell, "Über das Wesen und den Beruf des christlichevangelischen Geistlichen" (2 Bde.; 2. Ausl., Gieß. 1830—31); Harms, "Pastoraltheologie" (3 Bde.; 2. Ausl., Kiel 1837) und Palmer, "Homiletit" (Stuttg. 1842). Bgl. Schuler, "Geschichte der Beränderungen des Geschmacks im Predigen" (3 Bde., Halle 1792—94; nehst "Beiträgen" dazu, Halle 1799, und Ammon, "Geschichte der Homiletit" (Gött. 1804).

Somilie (griech.), so viel wie Rede, wurde seit bem 4. Jahrh. die Bezeichnung für die ben allgemeinen Bedürfnissen angemessenste und älteste Predigtgattung. Die Homilie macht entweder den Tert selbst zum Thema und bringt, ohne sich an eine logische Ordnung der Theile zu binden, die einzelnen Gedanken, wie sie sich aus dem Tert ergeben, nacheinander zur Sprache, um sie zur religiösen Belehrung und Erbauung der Juhörer anzuwenden, oder sie faßt die einzelnen religiösen Punkte des Tertes unter einen allgemeinen praktischen Hauptgedanken zusammen und behandelt sie als Theile desselben mit unmittelbarer

Anwendung auf die religiösen Bedürfnisse der Zuhörer.

Somilius (Gottfr. Aug.), einer der ausgezeichnetsten Organisten und Kirchencomponisten des 18. Jahrh., geb. am 2. Febr. 1714 zu Rosenthal an der böhm. Grenze, wurde 1742 Organist an der Frauenkirche zu Oresden, 1755 Cantor an der dasigen Kreuzschule und Musikdirector und starb am 1. Juni 1785. Er zeigte im Orgelspiel Reichthum an Gedanken, tiefe Kenntniß der Harmonie, ungemeine Fertigkeit und zweckmäßige Wahl im Registriren. Bon seinen trefslichen Kirchencompositionen sind nur wenige gedruckt; dahin gehören eine "Passionscantate" (1775); eine "Weihnachtscantate" (1777); "Sechs deutsiche Arien im Clavierauszuge" (1786) und einige Motetten in den von Hiller herauszegesbenen "Motetten". Als Manuscripte wurden verbreitet mehre Passionen und Cantaten, die Kirchenmusiken auf alle Sonn- und Festtage, eine große Anzahl Motetten für Singsstirmen, ein einstimmiges Choralbuch in 167 Choralen, mehre variirte und fugirte Cho-

rale und ein Choralbuch, bas bei dem Gottesbienste in Dresden gebraucht wird.

Sommel (Rarl Ferd.), ein berühmter Rechtslehrer, der Sohn des namentlich burch feine "Anleitung zum Referiren" (7. Aufl., Salle 1808) verdienten leipziger Professor Ferd. Aug. H., der 1765 starb, war zu Leipzig am 6. Jan. 1722 geboren, wo er anfangs Medicin, dann die Rechte studirte, 1744 Doctor, 1750 außerordentlicher, 1756 ordentlider Professor ber Rechte, 1783 Ordinarius der juriftischen Facultät murde, in der sein Water, der das ihm angetragene Ordinariat abgelehnt hatte, fortbauernd die dritte Beisiger. stelle einnahm, und reich begütert und in hohem Ansehen am 16. Mai 1781 starb. H. war ebenso einheimisch in der theoretischen wie in der praktischen Rechtsgelehrsamkeit und gehorte zu den ersten Rechtsgelehrten neuerer Zeit, welche in die Behandlung ihrer Wiffenschaft Geist und Leben brachten. Er bearbeitete nicht nur mehre Gegenstände der philosophischen Rechtslehre, sondern auch das Positive mit seltenem philosophischen Scharffinn und trug so besonders zur Verbreitung einer menschlichern und dem Geiste der Zeit angemessenern Ansicht vom Strafrecht thätig bei. In seinen Schriften und selbst in folchen, wo man es gar nicht erwartet, bekundet er einen bei folcher Gelehrsamkeit seltenen Wis. Er fuchte eine reinere, zweckmäßigere und geschmackvollere juristische Schreibart in ben deutschen Gerichten einzuführen, für die er in mehren in deutscher Sprache verfaßten juristischen Werken bas Muster aufstellte, und wußte bie Rechtswiffenschaft mit Kritif, Geschichte, Alterthumskunde u. s. w. in Verbindung zu segen, wovon seine "Oratio de jure arlequinizante" (Bair. 1761), die "Bibliotheca juris rabbinica et Saracenorum arab." (Bair. 1762), seine "Jurisprudentia numismatibus illustrata" (Lpz. 1765; 2. Auft., 1778)

Somocentrifc ober concentrifd nennt man Das, mas benfelben Mittelpuntt bat. Zwei Rreife g. B. find homocentrifd, wenn fie aus einerlei Mittelpuntt gezogen find.

Somogen, f. heterogen.

Domoloteleuten (griech), b. i. von gleichen Enhipthen, beiffe eine eftereisse Rique, bie in bem gleichen Musgang, neiere ober mietre Werel eber Gibe beibel, entiprechen bem beutschen Reime, indem baffelbe Wert ober verschiebene Werter gleicher Gartung am geduffen nachreiffeld wiedersche twerben. Das homoloteluton gebeffe jub en galterieben Rebefguren ber Wiedersolung, flest ber Epiphora (f. b.) am nächflen und barf nur mit Borifiet annewendet werben.

Somoiufia und Somoinfiaften, f. Arianer.

Somologumena, f. Antilegomena und Ranon.

Somonymen, f. Synonymen.

Somoonathie ift ber Rame bes von Sahnemann (f. b.) aufgeffellten Beilfofteme. Der erfte Gebante ju biefem Spfteme wurde in beffen Begrunder baburch angeregt, bag er, unbefriedigt von Cullen's (f.b.) Erflarung ber fiebervertreibenben Rraft ber Chinarinbe, felbit eine Babe biefes Arneimittele bei volltommenem Wohlbefinden nahm und bavon eine Birfung fpurte, bie ber Rrantheit, gegen welche es angewendet wird, febr abnlich mar, Durch biefen Erfolg überrafcht, ftellte er weitere Berfuche mit anbern Mitteln fowol an fich felbft ale an anbern gefunden Derfonen an und gelangte theile ju ahnlichen, theile ju gang neuen Refultaten. Diefe bienten ibm ale Grundlage eines neuen Beilfofteme, beffen Sauptumriffe er fcon 1796 in Sufeland's "Journal ber praftifchen Beiltunbe" in bem Auffage "Berfuch über ein neues Princip jur Auffindung ber Beiltrafte ber Argneifub. ftangen nebft einigen Bliden auf bie bieberigen" angab und bas er fpatet in ben "Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in sano corpore humano observatis" bem "Deganon ber Beilfunde", ber "Reinen Argneimittellebre" und ben "Chronifchen Rrantheiten" meiter ausführte. Der Grund einer jeben Rrantheit ift aufolge biefes feines Spftems eine regelwibrige Beranberung im Innern bee Drganismus. Diefer Grund, bie nachfte Urfache ber Rrantheit (f. b.) ift jeboch, ba bas Reben nicht rein phyfitalifchen Befeben unterliegt, burchaus nicht ertennbar, und ber Arat wird fich baber vergeblich bemuben, biefe Urfache au befampfen, ba er fie nicht tennt, und bochftene vielleicht aufällig bas rechte Mittel finden, fie ju entfernen. Biel ficherer geht er ju Berte, wenn er aller unnugen Forfcung nach Dingen, bie zu erkennen er nicht im Ctanbe ift, und aller Spoothefen, bie fich über biefe Dinge aufftellen laffen, fich enthalt und Das genau auffaßt, mas ihm bie Rrant. beit ale einzig ertennbar liefert, Die Rrantheitegeichen ober die Symptome. Die Gefammtheit aller Symptome reprafentirt, bie Rrantheit in ihrem gangen Umfange; nimmt man bie Enmptome weg, fo bort bie Rrantheit auf, weil bie Sumptome nicht ohne Aufhoren ihrer Urfache verfchwinden tonnen, und es tritt Gefundheit ein. Die Bebung ber Symptome ift es alfo, mas ber Arat erftreben muß, und zu biefem Zwede ftehen ihm brei Wege offen. Er fann jur Befampfung bes von ihm beobachteten Ubels folche Mittel geben, welche ben vorhandenen entgegengefeste Symptome erfahrungemäßig hervorbringen (enantiopathifche

ober antingthifde Dethobe); bie Erfahrung aber zeigt, bag burch biefe Beilmethobe bie Rrantheitefinmptome nur auf gemiffe Beit unterbrudt merben, bann aber mieber ericbeinen. Der Urit tann aber auch Mittel anwenben, welche nicht entgegengefeste, fonbern nur von ben porbandenen periciebene Somptome erzeugen (allopathifde Dethobe); bieraus entfteht amar eine andere melentlich verichiebene Rrantheit, aber feine Befundheit. Endlich founen aur Befampfung ber porhandenen Rrantheit Mittel gemablt merben, welche im gefunden Menichen Epmptome hervorrufen, Die ben im porliegenden Kalle vom Arate erkannten ahnlich find (homanathische Methabe) und biefer Reg iff ber pargualichfie, meil, ba zwei abnliche Krantheiten im Rorper qualeich nicht eriffiren tonnen, bie ichmachere von ber ffartern ausgelofcht, in bas Strombett ber ftartern übergeführt merben muß. Die Mirfungen ber Araneien find aber farter ale bie ber aufern Ginfluffe, melde Rrantheiten erregen, bedhalb wird in ben meiften Rallen bie Armeitrantheit ftarter fein, Die porbandene Rrantheit tilgen und bann, wenn bie Aranci aufbort ju mirten, bie Gefundheit gurudfehren. Es ift fonach Aufgabe ber Beiltunde, Mittel ju finden, beren Birtung auf ben gefunden Rorper ber ber frantmachenden Ginfluffe ahnlich fei. Dies wird baburch erreicht, bag gefunde Menfchen Gubftangen genießen, in benen wir Beilfrafte vermutben, ohne bag wir wiffen, worin eigentlich biefe befteben und wie fie biefe geltend machen, und auf beren Birfungen, bie fich burch Befindensperanderungen offenbaren, Die gehörige Aufmerklamfeit menben. Die Berfuche mit biefen Substangen, bie man gewohnlich Araneien nennt, muffen nothmenbig an gefunden Menichen angestellt werben, weil nur in biefen fich ihre Birtung nach feften Gefegen übereinstimmend und nur menig burch bie Individualitat ber Berfucheper. fonen mobificirt herausftellen tann. Beim franten Menichen namlich, beffen Pragnismus burch bie Rrantheit eine von bem gefunden Dragnismus abweichenbe, aber, ba fein Rrant. heitsfall bem andern volltommen gleicht, unenblich mannichfaltige Beichaffenbeit annimmt. ift bas Refultat folder Berfuche bochft unlicher und trugerifch. Diefelben Cumptome aber. melde bie großere Babe einer Arinei im gefunden Organismus hervorruft, wird eine geringere, ja eine ungleich fleinere Gabe biefer Arinei bann im franten Drganismus ju ergeugen im Stande fein, wenn bie Rrantheit ichon abnliche Somptome barbietet, alfo bie Theile, in benen biefe Aranci ihre Wirfungen hauptfachlich entfaltet, ichon von ber Rranf. heit in abnlicher Beife afficirt find. Deshalb muß eine nach Befinden bebeutenbere ober unbebeutenbere Berbunnung ber Arinei und biefe einfach ohne einen anbern beigemifchten Arineiftoff gegeben merben, mobei jeboch jebesmal auch bie auffern frantmachenben Ginfluffe binmeageraumt und alle neue moglicherweife ichabenfliftenben, bie Araneiwirkung hemmenben ober gerabegu vernichtenben Momente burch eine forgfaltig au beobachtenbe für ieben Rall vorzuschreibende Diat vermieben werben muffen. Mus biefen vorausgefchid. ten pathologischen und therapeutifchen Gaben folgt nun ale Refultat ber Colugian bes homoopathifden Spffems: Bable, um ichnell, ficher und bauernb gu beilen, ein Araneimittel, welches bei Befunden Ericheinungen im Draanismus bervorruft, Die mit benen. welche ber porliegenbe Rrantheitsfall barbietet, Die größte Ahnlichteit haben, ober turg mit bem gemobnlichen Enmbol ausgebrudt "Similia similibus curantur".

 fampfen und bann bie noch übrigbleibenben ebenfo mit einer anbern Mrinei au beben fuchen. Überhaupt ift es nothig, bei jeber Belegenheit fich burch ein umfaffenbes Gramen ein genques Bilb pon bem gegenwartigen Stanbpunfte ber porliegenben frantheit ju perfcaffen, um nach bem Befund entweber bie icon angemenbete Aranei zu miederholen ober eine andere zu geben. Die Araneien felbft verlieren burd Berbunnung nicht an Rraft, vielmehr mirb biefe bei vielen noch baburch gefteigert. Sabnemann's Dathologie ift von ber ber altern Schule baburch febr abmeidenb, bag er alle chronifchen Grantheiten burch brei Urformen fich bilben laft, melde fich tron unenblich vielen Mobificationen ertennen faffen,

Das homoopathifche Beilfnftem fand balb eine im Berhaltniff au feiner Reubeit nicht. unbebeutenbe Angahl Aubanger, Die nielleicht nach bebeutenber gemelen fein murbe, mann bas Rerbot bes Gelbitbispenfirens in ben meiffen Staaten nicht bie Unmenbung ber bomoopathiften Armeien unmöglich gemacht hatte, mabrent bie Apothefer, beren Intereffe babei ine Spiel tam, biefe nicht bereiten wollten. In ber neuern Beit ift Diefes Sinderniß burch Ginrichtung homoopathischer Arotheten gehoben und in allen civilifirten Staaten gibt es Arate, welche nach biefem Onfteme ihren Beruf ausuben. Much find homopathifche Beilanftalten errichtet morben, und bie Stiftung von Behrftublen fur homoonathifche Me-Diein auf einigen Univerlitaten fieht menigftens in Auslicht. Der Streit über ben Merth bes Onftems bauert noch fort, icheint jeboch nach und nach eine murbigere Saltung geminnen ju mollen, ale er fruber burch Sahnemann's und feiner Begner gereigte Stimmung und perfonliche Reinbichaft angenommen hatte. Saben fich auf ber einen Seite nicht wenige Somoonathen wieber in manchen Dunften von Sahnemann's urforunglichen gehren entfernt, fo hat auch bie altere Schule von ber anbern Seite manchen Bint aus Sahnemann's Lehre aufgefafit und ju ihrem Ruben angemenbet, woburch beibe Theile geneigter gemacht murben, fich gegenfeitig mehr Gerechtigfeit miberfahren gu laffen, ale fruber. Mie Drgane für die Fortbilbung ber Somoopathie führen wir an Stapf's "Archiv fur bie homoopathifche Beiltunft" (Bb. 1-21, Ept. 1828-44) und "Singea, Zeitfchrift fur Beilfunft" (Bb. 1-19, Rarler, und Beibelb, 1834-44), erft von Debren, bann von Brieffelich berausgegeben. Bon ben gegen bie homoopathie gerichteten Schriften find hauptfachlich qu ermahnen Beinroth, "Antiorganon" (2pg. 1825); Jorg, "Sahnemann's Somoopathie" (2pg. 1822) und Ropp, "Erfahrungen und Bemertungen bei einer prufenden Anwendung ber Somoopathie am Rrantenbette" (Frantf, 1832).

Somoufig und Somoufigner, f. Arigner.

Sompeich (Kerb., Freiherr von), ber leste Grofmeifter bee Johanniterordene und ber erfte Deutsche, ber biefe Burbe befleibete, geborte ju bem altabeligen, jest graffichen Gefchlechte S. im Bergogthum Julich, in welchem baffelbe bie Erboberjagermeiftermurbe betleibet. Geboren am 9. Rov. 1744 au Duffelborf, ber Cohn bes furpfala, Geb. Raths. 30 h. Bilh, von B., tam er in feinem gwolften Jahre nach Malta, wo er vom Dagen bes Grofmeiftere nach und nach jum Groffreug aufflieg, lange Beit bie Gefandtenfielle bee miener Sofe bei feinem Orben befleibete und 1797 burch ben übermiegenben Ginflug Dft. reiche jum Grofmeifter gewählt murbe. Ale Bonaparte am 10. Juni 1798 por Dalta erfchien, verweigerte B. Die Ginfahrt in ben Safen und ließ feine Truppen unter bie Baffen treten. Bu feiner Berfugung ftanben 400 Reiter, ein Regiment Infanterie von 500 DR, und bie aus einer Bevolferung von 10000 Geelen ausgehobenen Miligen, Die jeboch feine große Unbanglichfeit an bie bieberige Regierung bewiefen. Durch einige ane Land gefente Abtheilungen maren bie Truppen bes Orbens febr balb uber ben Saufen gemorfen. Doch bie Sauptffabt und Reffung Lavalette hatte fich langere Beit gegen bie frang Truppen gu behaupten vermocht, wenn nicht gwifden Bonaparte und einigen Rittern eine veratherifche Capitulation ju Ctanbe getommen mare, welche gegen bie Ubergabe ber Fefung bem Orben fein Eigenthum, feine Religion und feine Privilegien garantirte. Doch fum maren bie Krangofen im Befig ber gangen Infel, ale fie, uneingebent ber Capitula. tiun, ben Großmeifter mit ber rudfichtelofeften Strenge ju behandeln anfingen, felbft in feigem Palafte bie Bappen bes Orbens vertilgten und menige Tage nachher ihn, unter ben Berfprechen einer jahrlichen Penfion von 200000 Livres, zwangen, mit ben Rittern bie Infel au perlaffen. D. fchiffte fich nach Trieft ein, wo er feierlich gegen bie Capitulation

Protestirte und einige Monate später seine Würde in die Hände des Kaisers Paul von Rußland niederlegte, der sie bis zu seinem Tode bekleidete und H. eine Pension aussetze. Nach Paul's Tode, als die russ. Pension nicht mehr gezahlt wurde, gerieth H. in große Geldverlegenheit. Er begab sich nach Montpellier, um von der ihm versprochenen rückständigen Pension, die sich auf 2 Mill. Livres belief, etwas zu erhalten; erhielt auch endlich 15000 Livres ausgezahlt und starb zu Montpellier in den ersten Monaten des J. 1805. — Sein Nesse, Joh. Wilh. von H., der Sohn des 1801 verstorbenen kurdair. Staatsund Conferenzministers, Franz Karl von H., geb. 1761, gest. als bair. Finanzminister am 9. Dec. 1809, erward sich in der kritischen Periode von 1806 an große Verdienste um sein Vaterland und die allgemeinste Achtung selbst bei dem Feinde.

Sondekoeter ift der Name einer berühmten holland. Malerfamilie. Agidius S., geb. zu Utrecht 1583, der Sohn eines Marquis von Westerloo in Brafilien, der dort reich begütert, durch die Inquisition aber verfolgt, sein Baterland verlaffen hatte, zeichnete sich besonders als Landschaftemaler aus. Seine Landschaften gehören noch ber altern, phantaftischen Richtung an, wie sie sich, etwas gemäßigt, in Roland Savery und David Vinkeboom darftellt. Er lebte fpater zu Umfterdam, wo er auch ftarb. — Sein Sohn, Gijs. bert oder Gilles S., geb. zu Amsterdam ober zu Utrecht 1613, war ein ebenfalls berühmter Maler und farb zu Utrecht 1653, wohin er sich gewendet, als ein Mädchen, welches er gartlich liebte, seinen Bater, einen stattlichen, fraftigen Mann, ihm vorzog und demfelben ihre Hand bot. In feinem Stile war er Nachfolger seines Vaters. — Gijsbert's Sohn, Meldior S., geb. zu Utrecht 1636, der die Malerkunst bei seinem Vater und in ber Folge bei feinem Ontel, Joh. Bapt. Ween ir (f. b.), erlernte, wurde der berühmteste seiner Familie. Er starb am 3. Apr. 1695. Mit bewundernswürdiger Kunst malte er Thiere, hauptfächlich Vögel, beren Gefieder er auf das täufchendste nachahmte, namentlich Bühner, Truthühner, Enten, Ganfe, Pfauen. Den hintergrund bilben bei ihm meift wohlgeordnete Landschaften. Sein Pinsel ist weich und voll, sein Strich fest und breit, täuschend ahmt er den Wurf der Febern nach. Gleichwol war ihm in Ton und Harmonie fein Dheim Weenix noch immer überlegen, obschon ein Hühnerhof von H. höher bezahlt zu werden pflegt ale eine Gruppe tobten Geflügels von seinem Dheim.

Honduras, einer der fünf Staaten der Nepublik der Vereinigten Staaten von Centralamerika (f. d.), der nördlichste und nächst Guatemala der größte, ist im Norden und Osten von dem Westindischen Meer, im Süden und Südwesten von dem Staate Nicaragua begrenzt. Er hat ein Areal von 3128 DM. und 300000 E., nämlich 60000 Weiße und 240000 Gemischte. Die Südostküste, gewöhnlich die Mosquitoküste, bewohnen unabhängige Indianerstämme. An der Nordseite besindet sich die Hondurasbai, ein Theil des Karaibischen Meers. Das Klima ist sehr heiß, der Boden fruchtbar. Die Hauptstadt ist Comanagua oder Neuvalladolid. H. wurde schon 1502 von Christ. Colombo entdeckt, aber erst 1523 in Besit genommen und bildete bis 1824, wo die Nepublik sich constituirte,

eine Intendantur bes fpan. Generalcapitanats Guatemala.

Hone (Will.), beliebter engl. Volksschriftsteller, geb. zu Bath 1780, erlangte seine erste Celebrität durch sein satyrisches "Political house, that Jack built", ein Volkszebicht, welches über 50 Auflagen erlebte und bessen Illustrirung viel zu Cruikshank's Ruf beitrug. Seine Celebrität steigerte noch bedeutend sein nächstes Gedicht, eine politische Satire in Form der Liturgie der engl. Kirche. Deshalb der Blasphemie angeklagt, führte er in dem desfallsigen Processe selbst seine siegreiche Vertheidigung; doch schloß er hiermit die Laufbahn des öffentlichen Satirisers und errichtete einen Bücherhandel. Seitdem schrieb er "Every day book", "The year-book" und "Table-book", worin er Englands Alterthümer in populairem Ion erläuterte, redigirte zulest das Journal "The patriot" urd starb zu Tottenham am 6. Nov. 1842.

Frankreichs, geb. um 1775 in Posen, wurde früh durch seinen deutschen Bater, Namms Hoen, dem Studium der Mathematik zugeführt. Als Artillerieoffizier trat er 179. in das poln. Heer unter Kosciuszko, an dessen Streifzügen während des Aufstandes von 1794 er Theil nahm. Bei dem Sturme der Preußen auf Warschau wurde er mit Auszeichnung

genannt; bei Maciejowice fiel er in bie Sanbe ber Feinde. Nach erfolgter Freigebung ging er 1798 nach Deutschland, wo er sich mit Philosophie, Mathematik und Physik beschäftigte, und 1810 nach Paris, wo er für feine Forschungen mehr Anerkennung und Lohn zu finden hoffte. Mehre mathematische Abhandlungen, die er dem Institutüberreichte, fanben großen Beifall und erwarben ihm nächst seiner "Introduction à la-philosophie des mathématiques" und der "Résolution générale des équations" (Par. 1811) einen Ramen. Die Gunft des Inftituts verscherzte er baburch, daß er in feiner "Refutation de la théorie des fonctions analytiques de Lagrange" (Par. 1812) die Mitglieder des Institute Lagrange und Legendre angriff. Dagegen erwarb er sich das Bertrauen eines reichen Raufmanns, Arfon, der vollkommene Gütergemeinschaft mit ihm einging. Bergebens fuchte ihn ber Fürst Czartorniffi burch große Versprechungen nach Polen zu locken; S. blieb in Paris. Er ließ hier seine "Philosophie de la technie" (2 Bde., Par. 1815—16) und die "Philosophie de l'infini" (Par. 1817), mit benen er es auf eine Reform der ganzen Mathematif und beren Bereinigung mit der Philosophie abgesehen hatte, erscheinen. Großes Aufsehen erregte sodann ein Procest gegen Arfon, von dem er für Mittheilung feiner wiffenschaftlichen Entdeckungen ungeheure Summen verlangte, wobei die ihm oft schuldgegebene Charlatane. rie beutlich hervortrat. Die mystischen Speculationen, die er in dem Werke "Introduction au sphinx" (Par. 1818) mitgetheilt hat, und das neue religios-philosophisch-politische Spstem, bas er in seinem "Messianism" (2 Bbe., Par. 1831—40) aufstellt und durch welches er, indem er befondere Frankreichs Gesittung icharf tabelt, den ganzen socialen und politifchen Zustand von Europa umgestalten möchte, haben wenig Beifall gefunden. In neuester Beit hat er sich unter den Gegnern der festen Gisenbahnen bemerklich gemacht.

Sonia nennt man vorzugsweise die füße Substanz, welche die Bienen aus den Blumen und reifen Früchten sammeln, in ihrem Magen verarbeiten und in ihren Zellen aufbewahren. Die Gute des Honigs ift verschieden nach den Kräutern und Blumen, von denen er gesammelt ift. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Arten, den Krauthonig, ber von allerhand Blumen und Bäumen, und den Heidehonig, der von dem immerblühenben Beibestrauch gewonnen wird. Der Krauthonig ift im Geschmack beffer als ber Beibehonig; auch ift bas Wachs von ersterm feiner und durchsichtigerals von letterm. Die beste Sortebes Rrauthonige ift ber weiße ober Jung fernhonig. Guter Sonig muß did, aber flar und rein fein; fehrhäufig wird er verfälscht, namentlich mit Mehl. Inhohem Rufe ftanden im Alterthume des Wohlgeschmacks wegen der Honig vom Berge Sybla in Sicilien und der vom Berge Symettus in Attifa. Dbicon fast überall Honig gewonnen wird, fo ift er doch nur in Rufland, Polen, auf Malta, in Spanien und Frankreich ein bebeutender Sandelsartitel. Aus dem Sonig kann man einen fehr guten Wein, Effig und Syrup bereiten; auch bient er zur Speise und zum Einmachen verschiedener Speisen. In der Pharmacie findet der durch Rochen mit Waffer oder auch mittele bes Ginweichens gereinigte So= nig (mel despumatum) häufige Anwendung, durch deffen Berbindung mit andern Arzneistoffen verschiedene Sonigpräparate entstehen; fo der Sauerhonig (oximel simplex), eine Berbindung von Honig und Effig, das oximel colchicum oder scilliticum, eine Berbindung von Honig mit Zeitlosen= oder Meerzwiebelessig; auch verbindet man mit dem Honig ein Decoct von Sußholz (mel liquiritiae), den Aufguß von Rosenblättern (mel rosatum), Beilchen, Rosmarin u. f. w., ober verdünnt ihn blos mit Baffer (hydromel).

Honigberger (Mart.), ein bekannter Reisender, geb. 1795 zu Kronstadt in Siebenbürgen, widmete sich dem Studium der Arzneiwissenschaft hauptsächlich darum, weil er so am ersten seinen Plan, eine Reise in den Drient zu machen, in Ausführung bringen zu können hosste. Im I. 1815 ging er nach Konstantinopel, durchreiste dann die Levante, Sprien und Agypten, wo er in der Hosapothete Mohammed Ali's in Kairo eine Anstellung fand. Nachdem er sich eine gründliche Kenntniss der arab. Sprache erworben, verließ er beim Ausbruch der Pestepidemie im I. 1817 Agypten, durchreiste nach allen Richtungen acht Jahre lang Sprien, und fand als Hakim (Arzt) überall freundliche Aufnahme und reichliche Mittel zur Förderung seiner wissenschaftlichen Zwecke. Im I. 1825 ging er von Damaskus mit einer kleinen Karavane ab, durchzog die Wüste, besuchte Bagdad, Bassora, Schiras und Ispahan, und drang nun in das disher noch nicht durchsorschte westliche un-

abhängige Indien vor. Die Ausführung seines Plans, durch herat nach Kabul zu gehen und Raschmir und Pendschab zu befuchen, hinderte ber Ausbruch des Kriege zwischen Rug. land und Persien. Er kehrte nun über Kirmanschah nach Bagdad zurück, ging nach Baffora hinab, fuhr zur See nach Maskat und schiffte fich von dort nach Bender ein. Den Ufern bes Indus folgend, gelangte er nun nach Hyderabad, Multan und Lahore, wo er fehr bald die Gunft des Fürsten, des berühmten Rundschit Singh, sich erwarb, der ihn zu seinem Leibarzt machte. Die Sehnsucht nach dem Baterlande bestimmte ihn indeß, ungeachtet seiner fehr vortheilhaften Lage, um seinen Abschied zu bitten, den er auch endlich, wiewol nicht ohne Mühe, erhielt. Hierauf besuchte er zuvörderst Afghanistan, wo er zu Kabul freundlich aufgenommen wurde und vielfache Untersuchungen anstellte. Über Banjam und Balth reiste er sobann nach Bothara, burchzog die Steppen von Rizilfum und ber Rirgisen, und gelangte nach Drenburg. Nach furgent Aufenthalte in Petersburg ging er nach Paris, wo er 1835 aus ben Sänden des General Allard die demfelben anvertrauten Papiere und Sammlungen in Empfang nahm, und dann nach London, um dort seine Sammlungen zu verkaufen. — Auch sein Bruder unternahm eine Reise nach Indien und durchwanberte 1844 Lahore.

Bonigern, ein schles. Dorf in der Nähe von Namelau, wurde in neuester Zeit deshalb in weitern Kreisen genannt, weil es sich dem Kampfe der Altlutheraner gegen die preuß. Agende und Union anschloß. Als sich nämlich diese Partei nach Scheibel's (f. d.) Entlassung im 3. 1831 schroffer ausbildete, hielt auch die große Parochie S. mit ihrem Pfarrer Kellner, einem Schwager Scheibel's, an dem altlutherischen Tauf - und Abendmahlritual hartnädig fest und ftorte badurch die Parochialverhaltniffe benachbarter Orte, aus benen Gleichgesinnte nach S. kamen, um das Abendmahl zu genießen und ihre Kinder taufen zu laffen. Die Behörden ber unirten Rirche, welche im 3. 1834 einschritten, erkannte Rellner so wenig als Vorgesette an, daß er nicht der Commission, die ihn suspendirte, sonbern 40 Deputirten seiner Parochie die Kirchenbucher, die Siegel und Schluffel der Rirche übergab. Gleichzeitig wurde von der Gemeinde die gewaltsame Eröffnung der Rirchthure gehindert und dem ernannten Pfarrvicar Bauch der Gehorsam verweigert. Auch nachdem von mehr als einer Seite gutliche Belehrung versucht und Rellner, um seine Ruckfehr nach S. zu verhindern, in Bredlau gefänglich eingezogen worden war, bauerte die Aufregung in bem Grabe fort, daß endlich im Dec. 1834 eine konigliche Commiffion mit dem Auftrage erschien, den Pfarrvicar nöthigenfalls unter Beihülfe eines Militaircommandos von 500 M. einzuführen. Da nun die Gemeinde wiederholten Vorstellungen tein Gehör lieh, fonbern die Zugänge zu der Kirchthure dicht besetht hielt, so wurde sie am 24. Dec. von dem Militair auseinandergetrieben, die Rirche geöffnet und Tage barauf der Paftor Bauch eingeführt. Die Einwohner lernten allmälig einsehen, daß ber Gottesdienst nach ber neuen Agende kein unchristlicher sei, und erhielten mit Ausnahme der Anstifter des Aufstandes bie vom König erbetene Berzeihung.

Fonigthau nennt man die wasserhelle, kleberige, gelbliche, süßschmeckende, unangenehm riechende Substanz auf den Blättern gewisser Gesträuche und Bäume, die man sonst für einen Than aus den Wolken hielt. Der Honigthau entsteht bei schneller Veränderung der Lufttemperatur, wenn nach heftiger Wärme plöplich kalte Luft oder ein Sonnenregen eintreten, das Versliegen der Ausdünstungen gehindert wird, und diese als verdichtete Säfte liegen bleiben und lockt eine große Menge Blattläuse (s. d.) herbei, die man sonst fälsch- lich als die Ursache desselben ansah.

Horgesetten zu erweisen schuldig ist, um damit das so höchst wichtige Princip der Suborsbination zu bethätigen. Die Honneurs sind verschieden nach dem Grade des Vorgesetten, und nach dem Verhältniß, in welchem sich der Untergebene in solchem Augenblick befindet. Das Abnehmen der Ropsbedeckung wird gegenwärtig fast überall durch bloßes Anlegen der Hand an dieselbe ersett. Steht der Soldat auf Posten, so fast er das Gewehr an, prasentirt dasselbe oder nimmt es beim Fuß, je nach dem Grade Dessen, vor welchem die Honneurs gemacht werden, und nach dem Stande der Person, vor dessen Hause die Schildwacht steht. Ebenso ist das Herausrusen der Wache oder das bloße Präsentiren der Schildwacht steht.

bem Grabe des Vorübergehenden oder von besondern localen Bestimmungen abhängig, namentlich im Felde, wo die Honneurs der Wache und der Schildwachen sich nur auf den Ofsizier du jour und auf den commandirenden General erstrecken. Besondere Honneurs werden fürstlichen und höhern Personen bezeigt, wenn sie in eine Festung kommen; die Anzahl der Kanonenschüsse, welche dabei gelöst werden, ist durch besondere Beschle sestgesest. In ältern Zeiten wurde hierbei sogar scharf, d.h. mit Rugeln, geschossen. Auch Schisse salutiren sich gegenseitig, und die Forts, an denen sie vorbeisegeln oder landen wollen, durch eine Anzahl Schüsse. Endlich gehören die Ehrenbezeigungen hierher, die verstorbenen Mislitairs beim Begrädniss erzeigt werden, zu denen namentlich ein dreimaliges Feuern der begleitenden Truppe über das Grab gerechnet wird. — Im gesellschaftlichen Leben machen beim Empfang von Gästen der Wirth und seine Frau oder in Ermangelung derselben. eine andere damit beauftragte Dame die Honneurs, welche darin bestehen, daß sie die Gäste empfangen und ihnen die ersoderlichen Ausmerksamkeiten erweisen.

Hein u. s. w., welche ben eine Provinz verwaltenden obrigkeitlichen Personen von den Einwohnern der Provinz, ohne daß diese dazu verpflichtet gewesen wären, ehrenhalber gegeben wurden. Indessen wurden dergleichen Geschenkein den spätern Zeiten der Republik oft nicht nurgefodert, sondern auch erpreßt. Gegenwärtig bezeichnet man mit Honorar oder Chrensold Vergütungen in Geld für Arbeiten und Bemühungen höherer, besonders geistiger Art, welche nicht ständige Gehalte oder Besoldungen sind, und für die der Ausdruck Lohn nicht würdig genug erscheint. In diesem Sinne spricht man von einem Honorar des akademischen Docenten, des Schriftstellers und des Arztes. Zedoch ist der Sprachgebrauch des Worts, außer in den

genannten Berhältniffen, nicht völlig bestimmt.

Honorius, der Sohn des Kaisers Theodosius' I., geb. 384 n. Chr., jum Augustus ernannt 393, nach seines Baters Tode 395 Kaifer des weström. Reiche, während feinem Bruder Arcabius (f. b.) das öftliche zufiel, residirte anfangs zu Mailand, seit 403 aber zu Navenna. Sein Vormund Stilicho (f. b.), der für ihn die Regierung mit Kraft und Rlugheit führte, die Emporung des Gildo in Ufrifa im 3. 398 unterbruckte, bem Ala. rich (f. b.) in Griechenland im J. 397 und in Italien im J. 403 mit Erfolg entgegentrat und 406 bie gahlreichen german. Scharen, bie unter Radagais in Italien eingebrochen waren, bei Florenz überwand, fiel im J. 408 als Opfer ber Intriguen bes Eunuchen Dlympius. Seitdem hatte Alarich die Dberhand von Italien, das die Westgothen erst nach beffen Tode im 3. 412 unter Athaulf, ber 414 bes Kaifers Schwester Placibia heirathete, verließen und nach Gallien zogen. Dieses war seit 407 burch Bandalen, Sueven, Alanen und Burgunder überschwemmt worden, von benen bie lettern zunächst am Rhein sich niederließen, während die erstern Bölker 409 sich nach Spanien wendeten. In Britannien traten mehre Gegenkaiser auf, von benen Konstantin seine Berrschaft auch nach Gallien ausdehnte; zwar besiegte ihn Konstantius im 3. 411, ber 417 zum Gemahl ber seit 415 verwitweten Placidia und 421 zum Mitkaiser erhoben wurde, boch gab H. die rom. Herrschaft über Britannien auf. Als H. 423 starb, bemächtigte sich Primicerius Johannes ber Herrschaft, die er im J. 425 an den Sohn des schon 421 gestorbenen Konstantius, Balentinian III. (f. b.), verlor, als diefer mit feiner Mutter Placidia aus Konstantinopel zuruckehrte, wohin sie, von S. verwiesen, gegangen mar.

Honorius ist der Name von vier Päpsten. — H. I., erwählt 625, gest. 638, billigte in den monotheletischen Streitigkeiten die Ansicht des Patriarchen Sergius von Konstantinopel von Einem Willen und wurde deshalb auf dem Concil zu Konstantinopel im I. 680 als Reger verdammt. — H. II., erwählt 1124, gest. 1130, mischte sich nach Heinrich's V. Tode nicht ohne Erfolg in die deutsche Königswahl und belegte, um dem Kaiser Lothar dem Sachsen sich willfährig zu beweisen, den Herzog Konrad von Franken, der sich als Gegenkönig hatte krönen lassen, mit dem Bann; weniger glücklich war er gegen Roger von Sicilien, der, ohne nach dem Papste zu fragen, die päpstlichen Lehen Apulien und Calabrien in Besis nahm. — H. III., erwählt 1216, gest. 1227, der Nachsolger Innocenz' III., den er an Geist und Willenskraft beiweitem nachstand, war ein großer Förderer der Bettelorden, von denen er den der Dominicaner 1216 und den der Franciscaner 1223

bestätigte, sowie ein ausnehmender Freund des Deutschen Ordens, in dessen Interesse er fast seine ganze Regierungszeit hindurch sich abmühte, den Kaiser Friedrich II. zu einem Kreuzzuge zu bewegen, der gerade vor sich gehen sollte, als H. starb. — H. IV., gewählt 1285, gest. 1287, der Nachfolger Martin's IV., war gleich diesem fortwährend mit den sicilischen Händeln beschäftigt, indem er keinen Augenblick daran zweiselte, das Sicilien der oberherr-

lichen Gewalt des Papftes untergeben fei.

Sontheim (Joh. Nic. von), der berühmte Weihbischof von Trier, geb. daselbst am 27. Jan. 1701 aus einem alten patricischen Geschlechte, besuchte, nachdem er in der Zesuitenschule zu Trier vorbereitet worden mar, mit seinem Bruder die Universitäten zu Löwen und Lenden und wurde 1724 zu Trier Doctor ber Rechte. Aus Vorliebe für seine Stubien und aus Sang zur Einsamkeit mählte er ben geiftlichen Stand und machte balb barauf eine Reise nach Rom, wo er bie rom. Curialpraris und Politik und bie Disbrauche ber Priesterregierung durch den Augenschein kennen lernte. Nach seiner-Rückkehr wurde er von dem gelehrten Kurfürsten Franz Georg zu Trier zum geistlichen Rath des Consistoriums und balb darauf zum Professor der Pandekten und des Coder ernannt, auch mis der Besorgung mehrer wichtigen Landes - und Kirchengeschäfte beauftragt, und 1748 jum Weihbischof des Erzbisthums erhoben. Hierauf ließ er seine "Historia Trevirensis diplomatica" (3 Bde., Trier 1750, Fol.) erscheinen, ein Werk von tiefer und fleißiger Forschung, bem er später einen "Prodromus" (2 Bbe., Trier 1757, Fol.) nachschickte. Gein Werk "De statu ecclesiae liber singularis" (Frankf. 1763, 4.) fchrieb er gur Bereinigung ber streitenden Parteien in ber chriftlichen Rirche, unter dem Namen Justinus Febronius. Dieses Buch, in welchem H. sich als einen kuhnen Gegner ber papstlichen Anmagungen und muthigen Vertheidiger der Freiheit der Kirche bekundete, das er als ein aufrichtiger Berehrer des katholischen Glaubens aus reinem Eifer dem Papfte sogar gewidmet hatte, traf die Rirche auf einer fo wunden Stelle, daß die ftrengsten Berbote von Seiten bes Papftes dagegen ergingen, die aber beffen Berbreitung nur noch mehr förderten. Gegen die Einwürfe und angeblichen Wiberlegungen seiner Schrift vertheibigte sich H. wieder in mehren Schriften, sobaß sie nach und nach auf funf Bande anwuche. Dem rom. hofe gelang es fehr bald, den Verfaffer auszuspuren, ohne ihm jedoch, wegen des mächtigen Schupes, bessen er genoß, etwas weiter anhaben zu können. Indessen ermubete man boch burch ununterbrochene Neckereien den beinahe 80jährigen Greis bergestalt, daß dieser sich endlich 1778 zu einem schriftlichen Widerruf seines Systems überreden ließ, in welchem er folgende fieben Sage: 1) von der Rirche und ihrem Zustande, 2) von den allgemeinen Kirchenversamm. lungen, 3) von dem Primat in der Kirche, 4) von dem Bischofsamte, 5) von den Präbenben, 6) von den Rirchengesegen und geistlichen Gerichten und 7) von der Freiheit Ansichten aufstellte, die von denen der rom. Curie abwichen. S. stand mit den bedeutenbsten Gelehrten der verschiedenen Religionsparteien in Verbindung und genoß überall den Ruf unbescholtener Tugend und Frömmigkeit. Bis an seinen Tod, der zu Montquintin am 2. Sept. 1790 erfolgte, verrichtete er feine Geschäfte.

Jonthorst (Gerhard), ein ausgezeichneter Maler der niederland. Schule, geb. 1592 zu Utrecht, bildete sich bei Abrah. Bloemaert und in Rom und Neapel bei Michel Angelo da Caravaggio (s. d.). Hier eignete er sich jene scharfen, grellen, besonders nächtlichen Lichteffecte an, weshalb ihn die Italiener Gherardo dalle notti nannten. Er gehörte zu den Kunstern seiner Zeit, die vom höchsten Grade des Manierirten und den willkürlichsten Ausschweifungen der Phantasie mehrer Maler ihrer Zeit sich abwendend nach dem Beispiele des Caravaggio einer derb realistischen Auffassungsweise huldigten. Jedoch entlehnte er vom Caravaggio nur die Carnation, das Leben und die großen Schatten- und Lichtmassen; in den Umrissen war er genauer, in den Formen gewählter und in den Bewegungen graziöser. Er arbeitete eine Zeit lang in England für Karl I. und war dann Maler des Prinzen von Dranien, wohnte im Haag und malte viel auf dem Lussischlosse das Haus im Busch bei Haag, wo noch gegenwärtig viele seiner schösten Bilder sich besinden. Er lebte noch 1662. Sein berühmtester Schüler war Joachim von Sandrart (s. d.). Ein Bruder H. Bilh. H., gest. 1668, arbeitete in ähnlichem Stil, besonders für den brandenburg. Hof.

Hood (Sam.), ein berühmter brit. Admiral, geb. am 12. Det. 1724, war der Sohn

Description Cong.

eines Pfarrers. Seine Laufbahn als Schiffsjunge in der königlichen Marine beginnend, hatte er fich beim Ausbruche des Siebenjährigen Kriegs bereits zum Capitain der Klotte emporgeschwungen. Im J. 1758 erhielt er den Befehl über die Fregatte die Bestalin. Er lief von Portsmouth als Areuzer aus und nahm nach langem Kampfe die franz. Fregatte Bellong, worauf er das Linienschiff Afrika von 64 Kanonen erhielt. Als der Krieg mit den amerik. Colonien begann, stationirte S. in den bortigen Gemässern. Nachdem er 1780 zum Baronet und Admiral erhoben worden, schlug er den franz. Admiral Graffe bei der Insel St.-Christoph am 21. Febr. 1782, aber noch weit entscheibender bei Guadeloupe am 14. Apr. im Berein mit bem Oberadmiral Rodney. Überdies nahm er einige Tage später noch zwei franz. Linienschiffe und zwei Fregatten an der Durchfahrt von Mona weg. König Georg III. erhob ihn nach dem Frieden von 1783 zum irland. Pair, als Baron von Catherington. Im folgenden Jahre trat er ins Unterhaus, wo er durch freimuthige Opposition gegen die Regierung große Popularität gewann, die er jedoch verlor, als er sich 1786 durch die Ernennung zum Lord der Admiralität vom Ministerium bestechen ließ. Beim Beginn des Kampfs mit der frang. Republikerhielt er den Dberbefehl im Mittelmeer. hier nahm er mit dem span. Admiral Langara am 27. Aug. 1793 burch Bertrag das gegen den Convent empörte Toulon in Besis. Die Uneinigkeit der Ronalisten und der Neid der Spanier hemmten jedoch die weitern Operationen. Bon dem republikanischen Belagerungsheer durch die Energie bes jungen Napoleon Bonaparte gebrängt, mußte B. am 18. Dec. bie Rhede von Toulon verlaffen. Zuvor steckte er indeg die Arfenale, Borrathe, elf franz. Linienschiffe und neun Fregatten und Corvetten in Brand; die übrigen brei Linienschiffe, sechs Fregatten und sechs kleinere Kahrzeuge führte er mit fort. Ein furchtbarer Sturm nothigte S. mit feiner durch Royalisten überladenen Flotte bei den Hierischen Infeln zu ankern. Bon da segelte er in die ital. Gemässer und nahm am 21. Mai 1794 auf kurze Zeit Corsica. Dies war aber auch seine lette Waffenthat. Nach England zuruckgekehrt, wurde er Viscount H. von Mhitlen, 1796 Gouverneur des Hospitals zu Greenwich und farb zu Bath 1816. — Sein Bruber, Alexander B., ber fich ebenfalls durch eigenes Berdienst zum engl. Diteadmiral und Pair emporschwang, starb am 3. Mai 1814 als Viscount Bridport.

Sooft (Pieter), der Schöpfer der reinen holland. Mundart in Poesse wie in Prosa und daher der holland. Homer oder Tacitus genannt, geb. zu Amsterdam am 16. März 1581, der Sohn des Bürgermeisters Cornelis H., eines der Eblen, die sich 1587 mit Gesahr ihres Ledens Leicester's Tyrannei widersetzen, bildete sich durch das Studium der alten Classifer und durch seine Neisen in Italien. Nach seiner Zurückfunft bekleidete er von 1609 an dis zu seinem Tode, der im Haag am 21. Mai 1647 erfolgte, das Amt eines Drosten von Muiden, ohne nach höhern Würden, wozu ihn Geburt, Kenntnisse und Reichtum befähigten, zu verlangen. Tacitus, den er in classischer Sprache ins Hollandische übertrug, war ihm als Geschichtschreiber Muster und das Ziel seines Strebens. Als solcher lieferte er "Het leven van Koning Hendrik IV." (Amst. 1626, Fol.; 1652, 12.) und eine "Geschichte des Hauses Medici" (Amst. 1649); doch den größten Werth hat seine "Nederlandsche historien" (2 Bde., Amst. 1642—54, Fol.; neueste Ausg., 1820—23), die von 1556—87 geht, wo die Statthalterschaft Leicester's ihr Ende erreichte. Als Dichter schus er in Holland sowol die Tragödie als die erotische Sattung. Seine Briefe, die ebenfalls als Muster betrachtet werden, wurden von Hundecooper (1738), seine Übersetung

bes Tagitus von Brandt (1684) in Druck gegeben.

Hooghe (Pieter be), einer ber besten niederland. Genremaler, geb. um 1643, nach Andern 1659, soll ein Schüler des Berghem gewesen sein. Er malte mit ausgezeichnetem Glück niederland. häusliche Scenen, wobei er die Wirkung des Sonnenlichts durch die Fenster auf eine höchst natürliche und angenehme Weise darzustellen wußte. Fast alle seine Bilderstellen Interieurs von Jimmern mit dergleichen einfallendem Sonnenlicht dar, und die ruhigen, stillen Personen, welche er in diese Räume versetzt, machen das festägliche Stillleben vollständig. Sein Pinsel ist weniger zart, aber oft nicht minder geistreich als der von Dow und Mieris, und ols Colorist gehört er zu den Meistern seines Fachs. Seine Bilder sind ziemlich selten. Er starb 1722. — Nicht zu verwechseln ist er mit Rome in de Ho, einem geistreichen niederland. Kupferstecher, geb. um 1638, der bis zum J. 1704 arbeitete.

Count

Foogstraten (Dav. van), als Dichter in holland. und lat. Sprache, sowie als Phislolog und Historifer bekannt, geb. zu Notterdam am 14. März 1658, studirte zu Lenden die Arzneikunde, wurde auch daselbst Doctor der Medicin und hatte schon einige Zeit zu Dordzrecht als praktischer Arzt gelebt, als er aus Liebe zu der Literatur einen Ruf an die lat. Schule zu Amsterdam annahm, wo er nachher Conrector wurde und, in Folge eines Falls in den Kanal, am 13. Nov. 1724 starb. Er gab den Phädrus, Terenz und Cornelius Nepos, serner "Geslachten van zelfstandige naamwoorden", ein kleines, aber tressliches Werkschen, und das "Woordenboek der nederlandsche en latijnsche taal" (Amst. 1684, 4.) heraus und begann mit Scherer das "Groot allgemeen histor.-geogr.-genealog. en oordelkundig woordenboek" (8 Bde., Amst. 1723, Fol.).

Hongstraten (Dijrt van), ein niederländ. Maler, geb. 1595, wendete sich als Lehrling in der Goldschmiedekunst der Aupferstecherei und später der Malerei zu, in der er sich namentlich im historischen Fache den Ruf eines trefflichen Künstlers erward. Er starb zur Dordrecht 1640. — Sein Sohn Samuel van H., genannt der Batavier, geb. zu Dordrecht 1627, wurde theils durch seinen Vater, theils durch Nembrandt in die Kunst eingeführt. Er malte viele Bildnisse, auch historische Stücke, Blumen und Früchte, vorzugsweise aber gelangen ihm Stilleben. Von Wien, wohin er noch sehr jung kam, gung er nach Rom, später auch nach London; im Vaterlande starb er 1678. Seine Abhandlung über die Malerei, mit eigenhändig radirten Blättern, gilt für eines der besten Werke dieser Gattung in jener Zeit. — Samuel's Bruder und Begleiter auf seinen Reisen, Jan van

S., malte ebenfalls historische Stude und starb zu Wien 1654.

Soogfraten (Jat. van), Dberkegerrichter in Roln und einer ber heftigsten Gegner Reuchlin's, geb. um 1454 in dem Flecken Hoogstraten in Brabant, studirte in Roln, wo er 1 485 Magister wurde, bald darauf in den Dominicanerorden trat und eine Priorstelle erhielt. Nachher zum Professor ber Theologie an ber kölner Sochschule ernannt, wurde er, als auf Betrieb des Papftes Leo's X. und Raifer Rarl's V. die Inquisition auch in Deutschland eingeführt werden follte, zum Oberkeperrichter (Haereticae pravitatis inquisitor) er-Als Opfer seines Gifers erwählte fich S. junachst Erasmus von Rotterdam und Reuchlin, welches lettern Schriften er öffentlich verbrennen lieg. Doch Reuchlin gab ihn bafür bem Sohngelächter ber ganzen gebilbeten Welt preis; namentlich wurde er auch in ben "Epistolae obscurorum virorum" hart mitgenommen. Vor allen Ständen nannte ihn zu Frankfurt am Main im 3. 1519 ber Graf Neumar, ben er ebenfalls ohne Erfolg angegriffen hatte, die "Peft des Deutschen Reiche". Reuchlin zu Grunde zu richten und auf die humanistischen Studien den Bann zu leiten, ging er nach Rom; doch auch hier wollte ihm nicht gelingen, mas er anstrebte. Er ftarb zu Roln am 21. Jan. 1527. Unter feinen lat. Streitschriften, die gefammelt erschienen (Roln 1526, 4:), finden fich auch fehr leidenschaft. lich abgefaßte gegen Luther und die Reformation.

Soot (Theod. Edw.), einer ber fruchtbarften unter ben neuern bramatifchen Dichtern Englands, geb. zu London am 22. Sept. 1788, erhielt feine Bildung auf ber Etonschule und in Orford. Begabt mit allezeit fertigem Wiße und ein gewandter Improvisator schrieb er feit 1805 eine Menge Sachen für bie Buhne, unter denen wir nur "The soldier's return", "Siege of St.-Quintin", "Killing, no murder" und "The Wild and the Widow" hervorheben. 3m 3. 1819 erhielt er ben Posten eines Generaleinnehmers und Schagmeiftere auf Mauritius miteinem jährlichen Gehalte von 2000 Pf. St., und befleibete benfelben bis 1824, wo der Misbrauch seines in einen Unterbeamten gesetzten Vertrauens ihm die Vertretung eines bedeutenden Raffendefecte aufburdete und ihn eine Beit lang der Freiheit beraubte. Nach England zurückgebracht und noch im Schuldgefängniß begründete er die Zeitung "John Bull", die er mit glanzendem Erfolg redigirte, bis er fein Necht daran verkaufte, worauf er sich ausschließend ber Novellistik widmete. Menschenkenntniß, Umgang mit der großen Welt, Wis und gewandte Darstellung wurden ihn befähigt haben, Trefflicheres zu leisten als er geleistet, wenn nicht sein verschwenderisches Leben ihm stete Geldverlegenheiten verursacht und ein außereheliches Berhältniß durch die Sorge für fünf Rinder ben Flug feines Beiftes gelähmt hatte. Seine vorzüglichsten Rovellen find "Gilbert Gurney", "Gurney married", "Sayings and doings" u. f. w. Auch gab er "Memoirs of Sir Dav. Baird" un "Life of Kelly" heraus. Zulest war er Herausgeber von Colburn's "New monthly maga-

zine". Er starb am 24. Aug. 1841.

Soorn oder Doorne (Philipp II. von Montmorency-Nivelle, Graf von), geb. 1522, war der Sohn Joseph's von Montmorency-Nivelle und der Anna von Egmond, und Stiefsohn des Grafen Hoorn, der ihn nebst seinem Bruder Floris unter der Bedingung, seinen Namen zu führen, zu Erben einseste. So wurde H. einer der reichsten Herren in den Nicderlanden und nacheinander Kammerherr und Capitain der flamänd. Garden des Königs von Spanien, Chef bes Staatsraths der Niederlande, Admiral von Flandern und Gouverneur von Geldern und Zutphen. In der Schlacht bei St.-Quentin zeichnete er fich burch glänzende Thaten aus und auch an bem Siege von Gravelines hatte er einen vorzuglichen Antheil. Die Bande des Blute, die ihn mit dem großen Egmond (f. d.) vereinigten, ließen ihn auch beffen politische Meinungen theilen. Gleich ihm gab er jede Verbindung mit dem Prinzen Wilhelm von Dranien (f.b.) auf. Bergebens bemühte fich diefer, ihnen es einleuchtend zu machen, wie es für sie kein Drittes gabe, daß sie entweder unter die Willfür eines unerbittlichen Ministere sich beugen ober ihr Beil unter der Fahne der Freiheit suchen mußten. Sie blieben allen Vorstellungen unzugänglich; gleichwol ließ sie der Herzog Alba im Sept. 1567 verhaften, ihnen den Proces machen und sie am 5. Juni 1568 zu Bruffel enthaupten. — Auch S.'s Bruder, Floris S., wurde 1570 zu Simancas in Spanien enthauptet und mit ihm erlosch der Stamm von Montmorency-Nivelle.

Dope (Thom.), ein bekannter engl. Kunst- und Alterthumsfreund, geb. zu London 1770, von dem jüngern in Holland grünenden Zweige des altschot. Stamme Hope of Craig Sall, bereifte jung für Kunfizwecke einen Theil Europas, Afiens und Afrikas und sammelte auf seinen Reisen viele Zeichnungen meift nach Bauwerken und Sculpturarbeiten. In England erregte er zuerst Beachtung durch ein offenes Sendschreiben an J. Anneslen, worin er den von Whatt für das Collegium Downing in Cambridge entworfenen Bauplan einer strengen, aber sachkundigen Kritik unterwarf. Weiteres Aufsehen erregten die Einrichtung und Ausschmüdung seines Saufes in London und feiner Billa zu Deepbene bei Dorking. Von ersterm findet sich eine Abbildung in Britton und Pugin's "Public buildings of London"; er selbst veröffentlichte die Zeichnungen zu seinem Sausgeräthe in "Household furniture and internal decorations" (Lond. 1805). Im J. 1806 vermählte er sich mit der durch Schönheit und gesellige Talente ausgezeichneten Tochter des Erzbischofs von Tuam in Irland. Er förderte die Aunst, indem er namentlich Flarman, Chantren, Thorwaldsen und Dawe beschäftigte; Undank erntete er dafür von dem franz. Maler Dubost, der in Bezug auf ihn und seine Gemahlin eine Caricatur ausstellte, "La beauté et la bête", welche H.'s Schwager zerriß und wofür die Jury statt der gefoderten 1000 Pf. St. nur fünf Schillinge Entschädigung zusprach. Noch gab H. heraus "The costumes of the ancients" (2 Bbc., Lond. 1809); "Designs of modern costumes" (Lond. 1812); "Anastasius, or the memoirs of a modern Greek" (3 Bbe., Lond. 1819; beutsch von Lindau, 5 Bbe., Dresd. 1821—25) und "On the origin and prospects of man" (Lond. 1831). Er starb zu London am 3. Febr. 1831.

Fopfen nennt man die weiblichen Fruchtzapfen der überall in Deutschland wild wachsenden, in mehren Ländern aber veredelt angebauten Hopfenpflanze, die insbesondere zur Würzung der Biere gebraucht wird. Man unterscheidet den Früh- oder August. hopfen und den Spät- oder Horbschlangen, von denen jener diesen an Güte übertrifft. Den meisten Hopfen baut man in Böhmen, Östreich, Baiern, Braunschweig, Sachsen und England. Der häufige Wechsel der Hopfenpreise macht den Hopfenhandel zu einem bedeutenden Gegenstande der Speculation. In neuerer Zeit hat man die Anwendung von Hopfenertract statt des Hopfens in Substanz zum Bierbrauen vorgeschlagen. Als Surrogat des Hopfens bedienen sich die Brauer der Blüten röm. Kamillen und anderer bitterer

Pflanzenstoffe.

Sopital (l'), f. L' Hopital (Michel de).

Forapollo oder Horus Apollo, ein alter agnpt. Priester, ist angeblich ber Berfasser eines Werts über die Hieroglyphen, das sich aber nur in ber griech. Übersetzung eines gewissen Philippus erhalten hat. Die beste Ausgabe besorgte Leemans (Amst. 1835).

Soratius ift ber Rame eines alten patricifden rom, Gefchlechte. 3hm gehorten au. bie brei Borgtier, von benen bie rom. Sagengefchichte ergablt, bag fie unter Ronia Eullus Softilius gur Enticheidung bes Rampfe gwifchen Rom und Albalonga ben brei albanifchen Gurigtiern, Die ebenfo wie fie Drillingebruber maren, entgegengeffellt worben feien, 3mei ber Boratier waren gefallen, ber überlebenbe aber, von Livius Bublius, von Anbern Marcus genannt, gewann ben Rampf, indem er flug bie Gegner voneinander trennte und einzeln übermand. Als er feareich gurudfehrte, empfing ihn feine Schweffer, Die bem einen Guriatier verlobt mar, mit Bebtiggen; im Born fließ fie ber Bruber nieber. Duumpiri (f. b.) ber Perbuellio, Die ber Ronia qu Richtern über ibn beffelte, verurtheilten ibn aum Tobe, bas Bolf, an bas er von bem Richterfpruch provocirte, fprach ibn aber frei, und burch ben Bater ober burch die Priefter murbe bie Entfohnung vollzogen, bei ber er unter einem Joch burchichreiten mußte. Diefes, errichtet bei ben Altaren ber Juno Sororia und bes Janus Curiatius, das fogenannte tigillum sororium, murbe auf Staatsfoffen fortwahrend bis in die fpate Beit erhalten; auch bie Braber ber gefallenen Boratier und Curiatier maren noch ju Livius' Beit vorhanden; baf aber ein Grabmal mit funf Poramiben bei Albano Sepolero degli Orazi e Curiazi genannt wird, beruht auf moberner, ber antifen Angabe über bie Localitat miberfprechenber Billfür. - Rachtommen biefes Doratius maren Darcus Doratius Dulvillus, ber nach ber Bertreibung ber Tarquinier, ju ber er mitgewirft, unter ben Confuln bee erften Rabres ber Depublit, 509 v. Chr., ale Dadifolger bes Gpur. Lucretius genannt mird, und beffen Bruber, Dublius Boratius Eneles, pon bem ergablt murbe, er babe, ale Porfenna 507 Mom angriff, bie Mahlbrude (Pons sublicius), Die über Die Tiber aur Stadt führte, gegen bie andringenben Reinbe erft mit grei Benoffen, bann allein fo lange vertheibigt, bis fie binter ibm abgebrochen gemefen, und fich bann burch Schwimmen ju ben Seinen binubergerettet, Die ihn burch ein Standbild auf bem Comitium ehrten und mit fo viel Land, ale er an Ginem Tage umpfiligen tonnte, beichenften. - Bon ben übrigen Boratiern, Die in bem 3. und 4. Jahrb. ber Stadt theile ale Confuln, theile ale Confulartribunen angeführt werben, ift namentlich Marcus Doratius Barbatus ermannensmerth, ber mit Lucius Malerius Dublicola. nach bem Sturg ber Decempirn bas Confulat, bas er icon vorher greimal befleibet hatte, 449 v. Chr. erhielt und mit feinem Collegen Die michtigen Gefege (leges Horatiae et Valeriae) burchbrachte, burch melche ben Beichluffen ber Tributcomitien Geltung furs gange Bolf gegeben, Die Bahl von Dbrigfeiten obne Provocation verboten und über Den, ber bie plebeilifden Dbriafeiten verlege, ber Aluch ausgefprochen murbe. Geit bem 3. 378 p. Chr. perfdminbet bas patricifche Befdlecht ber Boratier aus ben Raffen.

Soratins Wlaceus (Quintus), nachft Birgilius ber geftiertite rom. Dichter, wurde am 8. Dec. 65 v. Chr. gu Benufia in Apulien, unter bem Confulat bee 2. Murelius Cotta und 2. Manlius Torquatus, geboren. Gein Bater, ein Freigelaffener, befag ein fleines Grunbftud bafelbft, vertaufte baffelbe jebod und sog nach Rom, um fur bie befimoglichfte Ausbildung feines Cohnes nach feinen geringen Bermogensumftanben forgen zu konnen. Sier erhielt ber junge S. vollftanbigen Unterricht in ben fogenannten freien Runften, mabrent fein Bater ihm ale Borbild in Sitte und Tugend biente, und namentlich mar es ber Grammatiter Drbilius Pupillus (f. b.), ber in ihm die Liebe fur die Lecture ber griech. Dichter, befondere bee Somer, und fur bas Studium ber griech, Literatur überhaupt erwedte und nabrte. Um feine Studien fortgufegen, begab er fich im 20. Lebensiahre nach Athen. Bahrend biefer Beit ereigneten fich in Rom bie wichtigften Beranderungen, Julius Cafar wurde ermorbet, Brutus und Caffine, die letten Stugen ber finfenben Republit, verliegen Stalien, tamen nach Athen, rufteten fich bort jum Rriege und nahmen bie rom. Junglinge, Die fich ber Biffenichaften megen bier aufhielten, in ihr Beer auf, unter biefen auch D. ber mit Brutus, in beffen Beere er Tribun, b. i. Rubrer einer Legion murbe, nach Dacebo. nien aufbrach. In ber Schlacht bei Philippi in Macebonien im 3, 42 p. Chr., in welcher Brutus und Caffius fielen, rettete S. fein Leben burch bie glucht, obgleich nicht auf fchimpfliche Beife, wie man aus einer feiner Dben hat fchliegen wollen. Bei feiner Rudfehr fand er feinen Bater verftorben, fein vaterliches Erbgut eingezogen; Armuth, wie er ergablt, trieb ibn, Berfe ju machen. Db es mit biefer Mugerung fo ernftlich gemeint fei, ale Danche

glauben, bleibe dahingeftellt; genug, S. machte schwerlich jest zum erften Male Verfe, und machte sie auch jest nicht etwa, um Brot damit zu verdienen, welches ihm, wenn auch nur mäßig, die erlangte Stelle eines Quästurschreibers gewährte. Nächst der Poesse beschäftigte er sich mit der Philosophie; deshalb wählte er unter andern eine Gattung der Poesse, die fich vornehmlich dem philosophisch-dichterischen Geiste eignet, die didaktische, wozu die Satire gehört. Durch natürliche Anlage für diese Gattung vorzüglich geeignet, zog er sehr bald die Aufmerksamkeit und Bewunderung der gebildeten Welt auf sich. Namentlich schenkten ihm zwei Dichter des erften Ranges, Virgilius und Varius, ihre Freundschaft, die ihn bei Macenas (f. b.) einführten. Diefer nahm den B. nach neun Monaten in feinen vertrautern Kreis auf und beschenkte ihn nach einigen Jahren mit dem sabinischen Landaute, deffen S. in seinen Gedichten so oft gedenkt. Die schönen Erinnerungen an bie Zeit ber Republik und an die Partei, der er gedient hatte, ließen ihn nicht die Gnade des jest mächtigen Usurpatore nachsuchen; ja er wich dieser vielmehr aus, wie die drei Zuschriften des Augustus an ihn beweisen, welche Suetonius uns in der "Vita Horatii" aufbewahrt hat, und beren eine nicht ohne Empfindlichkeit ist. Selbst den Antrag des Augustus, in seine Dienste zu treten und die Beforgung seiner Privatcorrespondenz zu übernehmen, lehnte H. unter dem Vorwande geschwächter Gesundheit von sich ab, und ein an Augustus gerichtetes Gebicht mußte diefer im eigentlichen Sinne ihm abdringen. Ubrigens war S., der so große Beispiele von dem Unbestande der menschlichen Dinge erlebt hatte, weise ober klug genug, sich vom öffentlichen Leben zu Rom entfernt zu halten und die Ginsamkeit in seinem Sabinunt einem scheinbar größern Glücke vorzuziehen, was vielleicht auch seinen Neigungen am meiften zusagte. Fast alle seine Gedichte an Dläcenas bruden Liebe zur Freiheit, Gleichgultigkeit gegen ein Glück, das von der Meinung Anderer abhängt, und feine Zufriedenheit mit einer Lage aus, in welcher er fich über feine Bunfche reich befand. Indeg trug er eben. so wenig eine Rusticität zur Schau, als ihm strenges, mürrisches Wesen zur Tugend nothwendig schien; vielmehr zeigte er überall eine echte Urbanität, welche für jedes Verhältniß den angemeffenen Ton findet.

Bir besigen von S. vier Bucher "Dden"; ein Buch fogenannter " Epoben " (f.b.), in benen er ben Archilochus zum Muster nahm; zwei Bücher "Satiren" und zwei Bücher "Briefe", beren einen an die Pisonen man öfter als ein eigenes Werk unter bem Titel "Ars poetica" anführt. Um H. als Lyrifer richtig zu würdigen, barf man nicht vergeffen, daß er unter den Römern der Erfte war, welcher die rom. Sprache für die lyrifche Poefie ausbildete und fie, mit nicht geringer Muhe, in die schwerern griech. Solbenmaße fügte. Durch anhaltendes Studium brachte er einen meisterhaften Versbau zu Stande; boch ist dies keineswegs sein einziges Verdienst, auch an Empfindung und Ausbruck steht er nicht zurud. Zwar läßt fich nicht leugnen, daß der größte Theil feiner inrischen Gedichte nur aus Nachahmungen griech. Muster, des Archilochus, Alcaus, Stesichorus, der Sappho u. A. bestehe, und barum auch so voll von griech. Bildern, Wendungen und Wortfügungen, ja stellenweise blos Ubertragung aus dem Griechischen ist; ganz originell ist er dagegen in feinen "Satiren". Diese, zu denen man auch feine "Briefe" zählen darf, ba fie fich von jenen durch wenig mehr als die Aufschrift und die Richtung an eine Person unterscheiben, haben mehr oder weniger ein Colorit des Komischen und dürfen nur aus diesem Gesichtspunkte beurtheilt werden. H. will weniger die Laster züchtigen als die Rarrheiten in ihrer lächerlichen Blöße zeigen, denn er sieht mehr Narren als Schurken in der Welt; den Vorurtheilen und Irrthumern fest er feine Philosophie entgegen, die dem Genuß die Weisheit jum Bächter ftellt und alle die Tugenden lehrt, ohne welche der reine Genuß theils unmöglich ist, theils ganz verbittert wird. Die leichte, gefällige Art, womit er philosophirt, das Salz, womit er feine Gedanken wurzt, die Feinheit und Leichtigkeit, mit denen er fich mittheilt, verhindern alle Einförmigkeit und gewähren die anziehendste Unterhaltung. Bortrag ift der leichtefte und ungezwungenste, und S. wußte den Berameter fo zu bearbeiten, daßer durchaus den natürlichen Schritt der gefellschaftlichen Unterhaltung ju geben fcheint. Noch gegenwärtig find dieje feine Darftellungen nicht ohne Unwendbarkeit und Interesse und darum ist auch H. stets der erwählte Liebling aller Männer von Geist und

19\*

a lot wife

feiner Weltbildung geblieben. Er starb plöplich am 27. Nov. im J. 8 v. Chr. und über- lebte nur kurze Zeit seinen Freund und Gönner Mäcenas, neben beffen Grabmal auf dem

Esquilin er bestattet murbe.

Außer ben altern Erklarern, besonders dem Acron, Porphyrion und dem Scholiaften des Cruquius, erwähnen wir von den überaus zahlreichen Bearbeitungen seiner Werke nächst dem ältesten Drucke (Mail. 1470) die von Lambin (2 Bbe., Lend. 1561, 4.; zulest abgedruckt Robl. 1829), Bentlen (Cambr. 1711, 4.; zulest abgedruckt, 2 Bde., Lpz. 1826), Cunningham (2 Bbe., Saag 1721), Fea (2 Bbe., Rom 1811; neu bearbeitet von Bothe, 2 Bde., Heidelb. 1821—27), Döring (2 Bde., Lpg. 1803—28), Drelli (2 Bde., 2. Aufl., Zür. 1843—44); unter den Schulausgaben die von Jahn (2. Aufl., Lpz. 1827), Zell (2 Bbe., Stuttg. 1828), Meineke (Berl. 1834) und Dillenburger (Bonn 1844). Besonders bearbeitet wurden die "Satiren" von Heindorf (Brest. 1815; vielfach verb. Aufl., von Büstemann, Lpz. 1843) und Kirchner (Bb. 1, Stralf. 1829, 4.); die "Briefe" von Schmid (2 Bde., Halberst. 1828-30), von Obbarius und Schmid (Heft 1-5, Lpd. 1837 fg.) und Dunger (2 Bde., Braunschw. 1843); die "Oden" von Jani (2 Bde., Lpg. 1778-82; 2. Aufl., 1809), Mitscherlich (2 Bde., Lpz. 1800), Banberbourg (3 Bde., Par. 1812 fg.) und Peerlfamp (Harlem 1834). Unter den deutschen Übertragungen nennen wir die von 3. H. Bof (2 Bde., Heibelb. 1816; 2. Aufl., 1820), Scheller (Braunschw. 1826; 2. Aufl., 1830), Günther (Lpz. 1830), und die Sammlung der gereimten Übersetungen und Nachbildungen von Rosenhenn (2 Bbe., Königeb. 1808); von den "Satiren" die meisterhafte Übersetung von Wieland (2 Bbe., Lpg. 1786; 4. Aufl., 1819); von den "Briefen" Die von Demfelben (2 Bbe., Deff. 1782; zulest Lpz. 1837), von Günther (Lpz. 1824) und Passow (Lpz. 1833); von den "Oden" außer der frühern bekannten von Ramler die von von der Decken (2 Bbe., Braunschw. 1838). Lgl. Teuffel, "Charakteristik des H." (Lpz. 1842), Deffen "H., eine literarhistorische Übersicht" (Tüb. 1843) und Weber, "H., als Mensch und Dichter" (Jena 1844).

Beideschafe während der Pferch nennt man diejenige Düngungsmethode, bei der die Weideschafe während der Nacht in einem mit Horden, d. i. tragbaren, aus Latten gefertigten Umzäunungen, umgebenen Raume eingeschlossen werden, um durch die flüssigen und sesten Ercremente den Boden zu düngen. Die Vortheile des Hordenschlags bestehen darin, daß die Kosten der Bereitung und Aussuhr des Düngers erspart werden, daß kein Unkrautgesäme in den Boden kommt, daß man die Auswürfe der Thiere, welche beim Nachhausetreiben auf dem Wege verloren gehen, erhält, daß Streumaterial erspart wird und daß lockerer Boden an Zusammenhang gewinnt; die Nachtheile aber darin, daß die Schafe dabei oft erkranken, daß die Wolle verschlechtert wird, daß der Pferch auf trockenen, humusarmen Bodenarten leicht nachtheilig wirkt und im Allgemeinen Lagergetreide erzeugt, weshalb auch das Pferchen besser für Kohl- und Handelsgewächse in Unwendung kommt. Der Pferch wirkt zwar schnell, aber weniger andauernd als der Stallmist. Um seine Verstüchtigung zu vermeiden, muß er schnell, aber nur seicht untergepflügt werden. Auch kann man sowol unbestelltes als schon mit Getreide bestelltes Ackerland behorden.

Horeb, eine der Spißen des auf der Landzunge zwischen den Meerbusch von Suez und Akaba am Nordende des Nothen Meeres sich erhebenden Tor Sina oder Sinaigebirges, von dem der eigentliche Sinai (s. d.) ebenfalls eine Spiße ist. Wie dieser ist der Hourch die alttestamentlichen Erinnerungen merkwürdig, die sich an ihn knüpfen; so wird unter Anderm der Fels auf ihm gezeigt, aus dem auf Moses' Schlag Wasser sprang. Die Höhe des H. wird sehr abweichend von 6126—8029 par. F. angegeben. Nach dem H. nannte auch eine Partei der Hussischen den Berg zwischen Ledez und Lipnicze in Böhmen, auf dem sie ihren Sammelplaß hatten, Hore b und sich selbst Horebit en.

Foren erscheinen bei Homer, der jedoch weder ihre Zahl noch ihre Altern angibt, als die Pförtnerinnen des Himmels, dessen Wolfenthor sie öffnen und schließen, und dann als Dienerinnen der Götter, namentlich der Aphrodite. Mit diesen homerischen stehen in Verbindung jene zwei in Athen seit alten Zeiten verchrten Horen, Thallo, d. i. die Blühende, der Frühling, und Karpo, d. i. die Fruchtgeberin, der Herbst. Bei Homer nämlich ist der Begriff der Jahreszeiten ebenfalls mit den Pförtnerinnen des himmels verbunden. In

bestimmter Zahl erscheinen sie zuerst bei Hesiob, ber drei angibt, nämlich Eunomia, b. i. gesetliche Ordnung, Dite, d. i. Gerechtigkeit, und Eirene, d. i. Friede, und sie Töchter des Zeus und der Themis nennt. Hier werden also die Göttinnen der Naturordnung und der Jahreszeiten zu Symbolen der Ordnung, Gerechtigkeit und des Friedens, indem die Idee des physisch Gesetlichen auf das ethisch Gesetliche übergetragen wurde. Hierauf trat wieder der ursprüngliche Begriff hervor; die Horen wurden die Vorsteherinnen der Jahreszeiten sowol als der Tageszeiten, deren Wechsel und verschiedene Erzeugnisse sie herbeischen, daher sie auch die Schöpferinnen alles Schönen sind und deshalb häusig in Gesellschaft der Chariten oder Grazien (s. d.) auftreten. In der Kunst halten die Horen meist ihre physische Bedeutung sest, und es lassen sich auf Kunstwerken sowol drei als vier Horen nachweisen. Öster kommt allein die Frühlings-Hora, Hora vorzugsweise genannt, mit dem Schurz voll Blumen vor. Berühmt ist besonders Rasael's Darstellung der Horen.

Boren, f. Gehör und Ginne.

Soriah, eigentlich Niklas Urf, ein siebenburg. Wlache, geb. zu Nagy Aranyos, im albinfer Comitat, ein Mensch nicht ohne Anlagen und Bildung, aber von wilden Leibenschaften, faßte unter Joseph II. den Plan, sich zum König der Wlachen aufzuschwingen. Bu diesem Zwecke bearbeitete er mit seinem Gefährten Aloska die rohen und schwer bedruckten Wlachen zunächst im Geheim; dann ging er nach Wien und wußte vom Raifer für den Fleden Bran im zarander Comitat das Marktrecht auszuwirken. Mit Sülfe der darüber ausgestellten Urkunde überredete er 1784 die Wlachen, die nicht lefen konnten, daß er bevollmächtigt sei, an einem bestimmten Tage alle Edelleute zu ermorden. Doch die Berfchwörung wurde entbeckt und zur Berhaftung der Anführer Befehl gegeben. Jest glaubten die Verschworenen ihrer eigenen Sicherheit wegen nicht länger zögern zu dürfen und fingen an den Abel und die Geistlichkeit mit beisvielloser Graufamkeit zu verfolgen-Mehre taufend Menschen verloren unter den größten Martern das Leben, und viele Ritterfige wurden zerstört, ehe mit Erfolg gegen bas Unwesen eingeschritten werben konnte. S. nannte sich König von Dacien, leistete mit seinen Anhängern während des Winters von 1784 den hartnäckigsten Widerstand, und erst nach vieler Anstrengung konnte man im folgenden Jahre feiner habhaft werden, worauf er hingerichtet wurde.

Horigkeit ist ein milberer Ausbruck für Leibeigensch aft (f. b.) und bezeichnet ben sich sehr mannichfaltig abstufenden Zustand zwischen völliger Leibeigenschaft und vollstommener Freiheit. Schon Tacitus erwähnt einer Art Hörigkeit, welche in Entrichtung gewisser Grundzinsen bestand. An einer unbefangenen und gründlichen historischen Darstellung, wie die mannichfaltigen Verhältnisse der Hörigkeit aus sehr verschiedenen Ursachen entstanden, wie sie auf verschiedenen Wegen sich ausbildeten und unter mancherlei Namen doch im Ganzen zu einem im Wesentlichen überall ähnlichen Endpunkte gekommen sind, sehlt es noch; auch Kindlinger in seiner "Geschichte der deutschen Hörigkeit" (Verl. 1819) gibt nur eine für einen Theil Westfalens passende historische Hoppothese. Die eigentliche Hörigkeit, d. h. die erbliche Verpstichtung zu gemeinen landwirthschaftlichen und häuslichen Diensten, und die Ministerialität, d. h. die Verpstichtung zu Kriegs und höhern Hospenzellen, waren wol steis voneinander geschieden, doch mag ein Übergang von den geringern zu den höhern Diensten häusiger stattgefunden haben, als man gegenwärtig zugeben will.

Forizont. Wenn wir uns auf einer ganz freien Ebene, wo weder Gebäude noch Berge u. f. w. die Aussicht beschränken, oder auf dem hohen Meere besinden, und zwar so, daß unser Auge nur wenig über der Oberstäche der Erde oder des Meeres erhoben ist, so erscheint uns die Oberstäche der Erde, so weit wir sie überschen können, als eine treisrunde Ebene, welche von dem gleichsam darauf ruhenden Himmelsgewölbe begrenzt wird. Diese Ebene heißt die Horizontalebene oder die Ebene des Hozigonts, und der Kreis, wo sie das Himmelsgewölbe trifft oder in welchem Erde und Himmel zusammenzusiosen scheinen, heißt der Horizont, d. i. begrenzende Kreis; doch sagt man sehr häusig auch Horizont, wo man eigentlich die Horizontalebene meint. Offenbar hat jeder Ort der Erde seinen besondern Horizont. Der Horizont ist einer der größten Kreise der Himmelskugel und theilt dieselbe in die sichtbare und unsichtbare Halbetugel, da nur diesenigen Gegenstände des Himmels sichtbar sind, die sich über jener Ebene

befinden. Dies gilt jedoch nur bann, wenn unfer Auge die vorhin angegebene Stellung hat. Denn fobald wir und einigermaßen über die Dberfläche ber Erde erheben, überfehen wir mehr als die Balfte ber himmelskugel, und die scheinbare Grenzlinie zwischen himmel und Erde liegt nun unter demjenigen Rreife, in welchem eine die Erdfugel in unferm Stand. punfte berührende Chene das himmelsgewölbe trifft. Man unterscheidet ben icheinbaren und ben mahren Borigont. Der erftere ift ber oben erklärte; ber mahre ift eine Ebene, die wir uns parallel mit der Ebene des scheinbaren Horizonts burch den Mittelpunft der Erde gelegt denken. Beide Ebenen stehen voneinander um den Salbmesser ber Erde ab; gegen die unermegliche Entfernung der Firsterne kommt aber dieser Abstand gar nicht in Betracht, und man betrachtet daher die Kreise, die durch den Durchschnitt beider vereint gedachten Ebenen mit dem himmelsgewölbe entstehen, ale völlig zusammenfallend. Der Horizontalpunkt auf dem Nande eines astronomischen Meginstruments, insbesondere eines Mauerkreises oder eines Meridiankreises, ist der dem himmlischen Horizonte entsprechende ober mit dem Areismittelpunkte in einer genauen Horizontallinie liegende Punkt bes Randes. Er wird badurch bestimmt, daß man einen Stern bei feiner Culmination in einer Macht unmittelbar, in einer darauf folgenden Nacht aber das Spiegelbild deffelben Sterns, welches auf der Dberfläche einer in Rube befindlichen Fluffigfeit erscheint, mit bem Fernrohr beobachtet und ben auf dem Rande des Areises zwischen bem Stern und seinem reflectirten Bilbe enthaltenen, burch die Lagen des Fernrohrs bei beiben Beobachtungen abgeschnittenen Bogen halbirt. Die hierbei gebrauchte reflectirende Kläche einer Fluffigkeit, wozu man Queckfilber als die das Licht am besten reflectirende Kluffigkeit nimmt, heißt ein Fünftlich er Horizont. Außerdem können auch das Bleiloth und die Wasserwage zur Bestimmung des Horizontalpunkts bienen.

Forizontal, wages oder wasserrecht, heißt Das, was dem scheinbaren oder wahren Horizont des Orts, wo man sich besindet, parallel, also gegen die nach dem Zenith gerichtete Verticallinie senkrecht ist. Zur Bestimmung einer horizontalen Ebene dient oft die Wasseroberstäche, weil das Wasser und alle flüssigen Körper im Zustande des Gleichgewichts eine solche Lage annehmen, bei welcher ihre Oberstäche horizontal ist, wobei jedoch von der am Rande der Gefäße stattsindenden höhern oder tiefern Stellung abgesehen werden muß. Noch häusiger dient die Verticallinie zur Bestimmung der Horizontallinie, z. B.

bei Blei -, Schrot = und Segwagen.

Hörmaschine, s. Hörrohr.

Pormanr (Jof., Freiherr von), bair. Wirklicher Geh. Rath und Ministerresident bei den Banfestädten, geb. ju Innebruck am 20. Jan. 1781, ift der Enkel Jos. von B.'s, eines als Gelehrter und Staatsmann vielverdienten Mannes, ach. 1705, geft. als Beh. Rath und tirolischer Rangler zu Innebruck 1781. Mit feltenen Talenten ausgeruftet, fühlte sich S. fruh zum Studium der Geschichte hingezogen; allein der Wille bes Vaters bestimmte ihn, sich für das Justigfach auszubilden. Bereits in seinem 13. Jahre ließ er die "Geschichte ber Herzoge von Meran" im Druck erscheinen. Nachbem S. 1794—97 zu Innsbruck die Rechte studirt hatte, diente er 1799 und 1800 in der tiroler Landwehr und wurde, obschon er der jungste Hauptmann war, jum Major befördert. Im J. 1801 fam er nach Wien, wo er im nachsten Jahre im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten angestellt, 1803 jum Wirklichen Hoffecretair ernannt und überdies noch mit der Direction bes Geheimen Staats =, Hof = und Hausarchivs beauftragt wurde. Im Dec. 1805 begleitete er den Fürsten Liechtenstein auf den Friedenscongreß zu Presburg. Als einer der unverföhnlichsten Gegner Napoleon's und seines Systems unternahm er es, in Tirol einen allgemeinen Aufstand vorzubereiten und wurde 1809 zur Armee von Inneröstreich unter den Befehlen des Erzherzogs Johann, mit dem er schon bisher in der innigsten Verbindung gestanden hatte, gesendet, um den von ihm mit raftlosem Eifer vorbereiteten Aufstand in Tirol, Vorarlberg und später im Salzburgischen zur Ausführung zu bringen. H. hatte den Plan zur Befreiung Tirols, die an elf Punkten zugleich bewerkstelligt werden sollte, mit einer fo genauen Kenntniß der Local - und Personalverhältnisse entworfen, daß, ungeachtet der Verzögerung bei Ausführung deffelben, bis auf einen einzigen Punkt, die Kestung Rufftein, Alles glücklich von fratten ging. Seine Proclamationen erregten die allgemeinste

Senfation. Abgeschnitten von aller Communication mit ber öftr. Armee und mit bem Innern bes Kaiferstaats, hatte er allein die gange Landesverwaltung zu führen; er feste bie im Besigergreifungspatente (zu Udine am 13. Apr. 1809) vorgeschriebene Organisation beharrlich burch; auch übernahm er die Oberleitung der Landesvertheidigung in Allem, was nicht birecte militairische Operationen betraf, und führte Beides, tros ber Schwierigkeiten und Hindernisse, die ein insurgirtes Land darbietet, fast ohne Mittel, meist in verzweiflungsvoller Lage, vom Keinde geächtet, durch Sulfe feiner treuen und tapfern Lands. leute, mit großem Erfolge fort, bis der znaimer Waffenstillstand, im Anfange Aug., die Näumung Tirole und Vorarlberge gebot. Burudgetehrt in seinen frühern Wirkungetreis, widmete er fich feinen hiftorischen Arbeiten, bis feltsame politische Berwickelungen ihn nebst vielen andern Tirolern und Vorarlbergern im J. 1813 einige Zeit in Staatsgefangenschaft brachten. Im J. 1815 wurde er vom Kaiser zum Historiographen des Reichs und des kaiferlichen Hauses ernannt und lebte nun in Wien, bis er 1828 einem Rufe des Könige Ludwig von Baiern, der schon 1826 an ihn ergangen, damals aber von ihm abgelehnt worden war, nach München folgte. Sier wurde er Ministerialrath im Departement des Außern und erhielt die inländischen Referate in Lehenssachen, in Adels- und geistlichen Gegenstänben, auch im Ministerium des Innern das Referat fämmtlicher Archive und Conservatorien, sowie der auf Kunst und Alterthum bezüglichen Gegenstände. Im 3. 1832 wurde er bair. Ministerresident in Hannover und 1839 bei den Hansestädten. Unter seinen zahlreichen historischen Schriften erwähnen wir feine "Kritisch-diplomatischen Beitrage zur Geschichte Tirole im Mittelalter" (2 Bbc., Inneb. 1802-3; neue Aufl., Wien 1805); "Geschichte ber gefürsteten Grafschaft Tirol" (2 Bde., Tub. 1806—8) und bas "Historischstatistische Archiv für Süddeutschland" (2 Bbe., Wien 1808), durch welche er, sowie in Zeitschriften, den Nationalgeist der Tiroler zu heben sich bemühte; ferner den "Oftr. Plutarch, oder Leben und Bildnisse aller Regenten des östr. Kaiserstaats" (20 Bde., Wien 1807—20), der trop seiner Mängel ein verdienstliches Werk bleibt; das "Archiv für Gefchichte, Statiftif, Literatur und Runft" (18 Bbe., 1810-28, 4.); bas feit 1811 begrunbete, 1820—29 in Verbindung mit Mednyanski und dann wieder allein herausgegebene "Taschenbuch für die vaterländische Geschichte" (Bd. 1-20 und Neue Folge Bd. 1-14, 1811-45); die "Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, vom Tode Friedrich des Grofen bis zum zweiten parifer Frieden" (3 Bbe., Wien 1817-19; 2. Aufl., 1831); "Wien, feine Geschichte und Denkwürdigkeiten" (9 Bbc., Wien 1823-25, mit Urfunden, Planen und Rupfern); die Sammlung seiner "Aleinen historischen Schriften und Gedächtnißreden" (Münch. 1832); die vielfach angefochtenen, aber höchst anziehenden "Lebensbilder aus bem Befreiungefriege" (3 Abth., Jena 1841-44); "Die goldene Chronit von Hohenschwangau" (Münch. 1842) und "Tirol und die Tiroler" (2 Bde., Lp4. 1845), eine gänzliche Umarbeitung seiner "Geschichte Andr. Hofer's" (Altenb. 1817). Die "Monumenta boica", die nach und nach unter die geschichtliche Bedeutung herabgesunken waren, wurden von H.in würdiger Weise regenerirt. H. ist mehr Geschichtsforscher als Geschichtschreiber.

Forn nennt man den Auswuchs an den Köpfen mancher Thiere, welcher denselben als Schus und Truswaffe dient. Namentlich haben die wiederkäuenden Thiere Hörner; boch sind bei einigen Classen nur die Männchen gehörnt, bei andern wenigstens die Hörner der Weibchen anders gestaltet als die der Männchen. Von den eigentlichen Hörnern, welche hohl und durchsichtig sind und auf einem knochenartigen Ansase am Stirnbein aussigen, wie bei den Ochsen, Ziegen u. s. w., unterscheidet man das Gehörn, welches massiv auf einer Art von Stuhl am Stirnbein, z. B. bei den Hirschen u. s. w., ruht, jährlich abgeworsen und durch ein neues ersest wird. Der Substanz nach bestehen die eigentlichen Hörner laus Faserstoff und thierischer Galle; das Gehörn aber, wie die Knochen, meist aus phosphorsaurer Knochenerde. Auch die Fühlfäden der Schnecken nennt man Hörner, und selbst bei Fischen und Insesten sindet man hier und da hornartige Auswüchse, deren man sogar, obwol krankhaft, bei Menschen beobachtet hat. Die Huse mancher Thiere, und Schnabel und Klauen der Bögel, bestehen ebenfalls aus einer hornartigen Substanz. Das Horn wird zu mancherlei technischen Iwecken verwendet, indem es sich sehr sein bearbeiten läßt. In der neuesten Zeit fertigt man aus den durch Wasserdämpse erweichten Hornspänen mittels

Preffen Hornplatten und andere Arbeiten in ungewöhnlich großen Dimensionen. Der Ab.

fall von Bornern, die Sufe und bergl. geben einen vortrefflichen Dunger.

Hrument, besteht in einer langen, kreisförmig mehrfach gewundenen Röhre von Messingblech, die in einen breiten Schallbecher ausläuft. Bon der Trompete unterscheidet es sich, außer dem Mundstück und der größern Länge der Nöhre, wesentlich durch deren ungleiche Stärke, die von 1/3 zu 1/2 Zoll allmälig sich erweitert. Die natürlichen Tone des Horns sind

ben Noten nach c, g, c, c, g, b, c, d, e, f, (sis), g, a, die aber nach Besinden ein bis neun Tone tiefer klingen. Um nämlich das Horn für alle Tonarten anwendbar zu machen, wird seine Tonhöhe der Tonart des Stückes durch ab = und angesteckte kleinere Röhrenwindungen oder Krummbogen angepaßt, daher Es-Horn, B-Horn u. s. w. Durch Einlassen der Hand in den Schallbecher wird der Ton bis zu einem halben Ton tiefer aber auch dumpfer. Um eine vollständige, gleichmäßige Tonart zu erhalten, hat man das Horn mit Bentilen versehen (Ventil- oder Maschinenhorn, cor chromatique oder cor omnitonique), mit welcher Verbesserung es namentlich bei Misstairmusikhören eine ausgebreitete Anwendung sindet. Der Ton des Horns ist voll und rund, jedoch weich und des rührendsten Ausdrucks fähig, und mehr geeignet für einfache Cantilenen als künstliche Läufer.

Forn, das Cap, die sudlichste Landspise Amerikas oder vielmehr die Sudspise der zum Feuerlande gehörigen Hermiteninsel, ist kalt und unfruchtbar und am Gestade mit ungeheuren Eismassen bedeckt. Es wurde von dem Hollander Lemaire 1616 entdeckt und zuerst umschifft, und ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten falschen Cap-Horn, das die außerste Sudspise der mit der Hoste-Insel verbundenen Halbinsel Hardy ausmacht.

Um bas Cap horn gehen gegenwärtig gewöhnlich die Schiffe nach Bestamerifa.

Forn (Gustav, Graf von), schwed. Feldherr im Dreisigjährigen Kriege, geb. 1592 zu Derbyhus in Upland, studirte zu Nostock, Jena und Tübingen. Nachdem er unter Gustav Abolf Kriegsdienste genommen, eroberte er 1625 Dorpat, 1630 Kolberg und führte dann beim Bordringen Gustav Adolf's gegen Frankfurt an der Oder die eine Hälfte des schwed. Heers. In der Schlacht bei Breitenfeld commandirte er den linken Flügel; auch nahm er Theil an der Schlacht am Lech; in der bei Lügen erhielt er den Besehl, den geschlagenen linken Flügel des Feindes zu verfolgen, während der König an der Spise des Stendock'schen Negiments der Unordnung seines eigenen linken Flügels abzuhelfen suchte. Nach Gustav Adolf's Tode unterstüßte er die Plane seines Schwiegervaters Drenstierna und vereinigte sich mit dem Herzog Bernhard von Weimar in Schwaben, der gegen seinen Nath 1634 die Schlacht von Nördlingen lieferte. In dieser gesangen genommen, wurde er erst 1642 ausgewechselt. Im J. 1644 führte er sodann wieder ein Heer nach Schonen und nöthigte die Dänen zum Frieden. Auch unter der Königin Christine und unter Karl X. stand er in großem Ansehen. Er war zusest Neichsmarschall, verwaltete Liefland und Schonen als Statthalter und starb 1659.

Forn (Ernst), preuß. Geh. Medicinalrath und einer ber beschäftigsten praktischen Arzte Berlins, geb. am 24. Aug. 1774 zu Braunschweig, studirte in Göttingen, wo er 1797 für die später veröffentlichte Abhandlung "über die Wirkungen des Lichts auf den lebenden menschlichen Körper, mit Ausnahme des Sehens" (Königsb. 1799) bei der Preisvertheilung das Accessit erhielt und hierauf promovirte. Im J. 1798 wurde er zweiter Garnisonarzt und 1800 Prosessor an der Akademie für Militairärzte in Braunschweig; 1804 folgte er dem Ause als ordentlicher Prosessor der Medicin an die Universität zu Wittenberg und noch in demselben Jahre dem als preuß. Hofrath und Prosessor nach Erlangen. Bon hier kam er 1806 als Prosessor an der medicinisch-chirurgischen Militairakademie und zweiter Arzt am Charitekrankenhause nach Berlin, welche letztere Stelle er 1818 niederlegte. Hierauf wurde er 1821 ordentlicher Prosessor der Medicin an der Universität. Als praktischer Arzt gewann er seitdem einen immer ausgebreitetern Rus. Als Schristseller arbeitete er früher vorzüglich im Fache der praktischen Medicin. Dahin gehören sein "Grundriß der medicinisch-chirurgischen Arzneimittellehre" (Berl. 1804); "Handbuch der medicinisch der praktischen Arzneimittellehre" (2. Aust., Berl. 1805); "Handbuch der medic

einischen Chirurgie" (2 Bde., Lpz. 1804—6); "Beiträge zur medieinischen Klinik, ge-sammelt auf meinen Reisen durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich" (2 Bde., Braunschw. 1800, umgearbeitet unter dem Titel "Anfangsgründe der medieinischen Klinik", 2 Bde., Erf. 1807—8). In Verbindung mit Nasse und Henke, später mit Nasse

und Wagner gab er 1801—36 bas "Archiv für medicinische Erfahrung" heraus.

Sorn (Frang Chriftoph), der Bruder des Borigen, ein bekannter belletriftischer Schriftfteller, geb. zu Braunschweig am 30. Juli 1781, befuchte bas dafige Catharineum und Carolinum, studirte seit 1799 in Jena die Rechte und dann in Leipzig Philosophie, Geschichte und Afthetik, wobei er fich den damals Einfluß gewinnenden Anfichten der Schlegel'schen Schule anschloß. Durch zu anhaltende wiffenschaftliche Beschäftigung legte er schon hier ben Grund zu seiner nachmaligen Kränklichkeit. Er wurde 1803 Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, folgte 1805 bem Rufe als Lehrer an bas Lyceum zu Bremen, fah fich aber einige Jahre barauf, ba bas Klima feiner Gefundheit nicht zufagte, genöthigt, feiner Stelle zu entfagen, worauf er fich 1809 wieder nach Berlin wendete, wo er fortan als Privatlehrer vielfach beschäftigt war, auch Vorträge über Shakspeare und beutsche Literaturgeschichte hielt, und am 19. Juli 1837 starb. Seine Romane "Guiseardo" (Lpz. 1801; neue Aufl., 1817), in welchem er die innern Kämpfe der neuern Dichterschule und ihre Conflicte mit der Außenwelt und der alten Schule des 18. Jahrh. barstellte; "Die Dichter" (3 Bbe., Berl. 1801; neue Aufl., 1817), die er selbst für sein beftes Werk erklarte; "Rampfund Sieg" (Brem. 1811) und "Liebe und Che" (Berl. 1819), wie seine "Novellen" (2 Bde., Berl. 1819—20), unter welchen ber "Ewige Jude" die meiste Theilnahme fand, geriethen von felbst in Bergeffenheit, als die Zeit, ber blos literarisch-ästhetischen Tendenzen überdrüßig, eine mehr praktische Nichtung einzuschlagen begann. Mit noch größerm Rechte find feine lyrischen und epigrammatischen Dichtungen vergessen; dagegen ist man gegen seine literarhistorischen Arbeiten und kritischen Bestrebungen, welche für ihre Periode durchaus nicht ohne Bedeutung und Einfluß waren, vielfach undankbar und ungerecht gewesen. Er gehörte zu Denen, welche die kritischen Ansichten einer neuen Literaturrichtung populair machen halfen, und trug viel dazu bei, das Ur= theil über ältere und neuere Schriftsteller und ganze literarische Gruppen zu berichtigen und festzustellen. Namentlich hat er sich das Verdienst erworben, über mehre Partien des vaterländischen Schriftwesens ein helleres Licht verbreitet zu haben, besonders feitbem er vorzugsweise bie Geschichte ber neuen beutschen Nationalliteratur zum Gegenstande seiner Forschungen machte. Dierher gehören seine "Umriffe zur Geschichte und Kritik ber schönen Literatur Deutschlands von 1790-1818" (Berl. 1819; 2. Auft., 1821) und bie "Geschichte und Aritit ber Poefie und Beredtfamkeit ber Deutschen von Luther's Zeit bis zur Gegenwart" (4 Bbe., Berl. 1822-29). Auch zur gerechtern Würdigung Shaffpeare's trug er bei durch sein umfangreiches Werk "Shakspeare's Schauspiele" (5 Bbe., Lpz. 1823 -31), welches die Frucht eines zwanzigjährigen Studiums des großen brit. Dichters ift; nur durften demfelben eine zu subjective und willfürliche Deutungefucht in der Beife Tied's und ber romantischen Schule und eine zu große Breite und Geschwätigkeit bes Raifonnements zum Vorwurf zu machen fein. Diefe tabelnewerthen Gigenschaften, wie auch ein gewisses frommelndes Schonthun mit füglichen und weichlichen Gefühlen, haften übrigene an fast allen literarischen Arbeiten S.'s, obgleich es ihnen an beherzigenswerthen Bemerkungen und trefflichen Andeutungen nicht fehlt. Lobenswerth war auch H.'s liebevolle Milde, die er beobachtete, wenn er feine in ben Grundfagen ftrenge Kritik auf einzelne Erscheinungen anwendete. G. Schwab und F. Förster beforgten eine Auswahl aus seinem Nachlasse unter bem Titel "Psyche" (3 Bde., Lpz. 1841). Bgl. "Franz H., ein biographisches Denkmal" (Lpg. 1839).

Horn (Joh. Gottlob), ein verdienter fächs. Historiograph, geb. 1680 zu Pulenis in ber Oberlausis, studirte in Leipzig und Wittenberg Theologic und war dann nacheinander in mehren vornehmen Familien Hofmeister. In seinen Musestunden beschäftigte er sich mit dem Quellenstudium der sächs. Geschichte, und seine gediegenen Leistungen in diesem Fache erwarben ihm die Anstellung als kurfächs. Historiograph. Durch übermäßiges Studiren im höchsten Grade der Hypochondrie verfallen, die 1734 in völlige Melancholie überging,

mußte er 1736 geistesfrank nach Waldheim gebracht werden. Zwei Jahre darauf wieder gebessert entlassen, lebte er anfangs in Meißen, dann wieder in Dresden und zulest auf dem ihm durch seines Bruders Tod zugefallenen Gute in Morisburg, wo er am 13. Oct. 1754 starb. Er hinterließ sehr schäßbare handschriftliche Sammlungen, die sich in der königlichen Bibliothek zu Dresden besinden; unter den im Druck erschienenen Werken sind die vorzüglichsten "Über die osterländ. Markgrafschaft Landsberg" (Dresd. 1725, 4.); "Henrici illustris historia" (Frankf. und Lpz. 1726, 4.); "Historische Handbibliothek von Sachsen" (Ppz. 1728—36, 4.) und "Das Leben Friedrich des Streitbaren" (Lpz. 1733, 4.).

Sorne Tooke (John), ein ausgezeichneter engl. Sprachforscher, geb. zu London 1736, der Sohn eines Kedervichhandlers, studirte Theologie und kaufte sich bann eine Pfründe in der Graffchaft Rent. Alls Schriftsteller machte er fich 1771 zuerst dadurch bemerkbar, daß er gegen den anonymen Verfasser der Briefe des Junius (f. d.) wegen einer auch ihn treffenden Befchuldigung mit Araft und Wis in die Schranken trat. Deffenungeachtot gablt er felbst zu Denen, welche für ben Verfasser jener Briefe genommen werden, indem nach seinem Tode eine vollständige Abschrift derselben von seiner Hand sich unter feinen Papieren vorfand. Das nächste Aufsehen erregte seine zur Schau getragene Theilnahme für die im Kampfe mit England begriffenen Amerikaner. Doch die zu ihrer Unterflügung von ihm eröffnete Sammlung von Geldgaben wurde für Landesverrath gedeutet, er deshalb angeklagt und zu einjährigem Gefängnisse verurtheilt. Nachdem er dasselbe bestanden, widmete er sich der Rechtswissenschaft, durfte sie jedoch als Geistlicher nicht ausüben und ergriff nun wieder die politische Feder und schrieb zunächst eine Flugschrift gegen bas Ministerium North und über die Nothwendigkeit einer Parlamentereform (1780). Ahnliche Schriften folgten, und auf den Grund ihres, die öffentliche Ruhe gefährdenden Inhalte wurde er 1794 ale Sochverrather vor Gericht gestellt, aber freigesprochen. 3meis mal hatte er fich vergebens um einen Sit im Unterhause beworben, als er 1796 burch die Wahl eines Rotten-Borough seinen Lieblingswunsch erfüllt fah. Da man indeß ein Gesetz gegen ihn geltend machte, welches Geistliche von der Wählbarkeit ausschloß, so mußte er feinen Sig räumen. Er ftarb 1812 zu Wimblebon, wo er feine letten Lebensjahre zugebracht hatte. Unter seinen Schriften hat ben meisten Werth "Eneu nrepoerru or the diversions of Purley" (Lond. 1786—1805).

Sorned (Ottofar von), auch Ottofar von Steiermarf genannt, einer ber altesten Geschichtschreiber in beutscher Sprache, lebte in ber zweiten Sälfte des 13. und zu Anfange des 14. Jahrh. Sein Vaterland war Steiermark, wo sein Stammschloß Horneck noch vorhanden ist. Nachdem er der Schlacht am Weidenbache beigewohnt und Rudolf von Habsburg nach Böhmen gefolgt war, kehrte er in die vom böhm. Joche befreite Heimat zuruck und genoß die Gunst des steirischen Landhauptmanns Otto von Liechtenstein, der auf der Burg zu Grag residirte. Er wendete seine Geschicklichkeit im Schreiben und Reis men auf Darstellungen aus der Geschichte, wofür damals die deutsche Prosa noch gar nicht gebildet war. Im 3. 1280 verfaßte er ein Werk über die Weltreiche, welches mit bem Tode Raifer Friedrich's II. schloß und zu Wien handschriftlich sich vorfindet. Aufgefodert, bas Wichtige seiner eigenen Zeit aufzuzeichnen, schrieb er die aus mehr als 83000 Versen bestehende Reimchronik, welche Pet in den "Scriptor. rer. austriac." (Bd. 3, 1745) hat abdrucken laffen. Dieselbe umfaßt die Zeit von Manfred's Tode bis zu Raiser Beinrich VII. und ift also für die Geschichte Rudolf's und Ottokar's, Adolf's von Nassau und Albrecht's von Oftreich vorzüglich wichtig. Allerdings vermißt man in derfelben die poetische Auffaffung, freie Bewegung und gewandte Behandlungsart der frühern Dichter; bagegen ift fie aber reicher als irgend ein anderes Werk jener Zeit an ausführlicher Erzählung merkwürdiger Greigniffe, die der Verfaffer erlebte, an Schilderung bedeutender Manner, die er kannte, und an Beschreibung von Festlichkeiten, Turnieren und Schlachten, benen er zum Theil felbst beiwohnte. Daß er Gerücht und Fabel von wirklicher Geschichte zu unterscheiben wußte und überhaupt ein mahrheiteliebender Mann gemesen, bavon zeugen viele Stellen seines Werks. Was die firchlichen und politischen Zwistigkeiten anlangt, so halt er ce mit seinen freidenkenden Beitgenoffen und verhehlt dies auch nicht, sodaß man oft über feine Aussprüche staunen muß. Bgl. Schacht, "Aus und über Ottokar's von S. Reim-

chronit" (Mainz 1821).

Fornemann (Friedr. Konr.), ein berühmter Reisenber, geb. im Dct. 1772 zu Hilbesheim, studirte anfangs Theologie und erhielt auch eine Anstellung in Hannover, ließ sich aber, da er durch seine Studien darauf geführt, vor Begierde brannte, in die Geheimnisse des innern Afrika einzudringen, 1793 der Afrikanischen Gesellschaft in London empfehlen, die ihn auch aussendete. Am 5. Sept. 1799 verließ er Kairo, von Bonaparte mit Pässen versehen, und ging mit der Karavane nach Fezzan. Er hielt sich in der Hauptstadt Murzuk auf, machte einen Abstecher nach Tripolis und ging dann nach Bornu, von wo er zum lesten Male Nachricht gab. Über den Ort seines Todes gelangten verschieden lautende Nachrichten nach Europa, denen zufolge er muthmaßlich die Timbuktu vorgedrungen war. Ein in deutscher Sprache geschriebenes Tagebuch hatte er schon von Tripolis aus nach England geschieckt, wo es ins Englische übersetzt erschien (Lond. 1802); in der Originalsprache wurde es von K. König (Weim. 1802) herausgegeben.

Kornemann (Jens Wilken), berühmter dän. Botaniker, geb. zu Marstall auf der Insel Arröe am 6. Mai 1770, studirte zu Kopenhagen und widmete sich früh dem Studium der Naturgeschichte, besonders der Betanik. Nachdem er seit 1798 Deutschland, Frankreich und England in botanischer Hinsicht durchreist, wurde er 1801 als Lehrer am botanischen Garten zu Kopenhagen angestellt, und nach seines Lehrers Bahl's Tode 1805 Borsteher des botanischen Gartens, den er vielsach bereicherte, besser einrichtete und durch die Ausgabe des "Hortus regius botanicus Havniensis" (2 Bde., Kopenh. 1813—18), sowie durch Borlesungen gemeinnüßiger machte. Später wurde er Prosessor der Botanik an der Universität und Etatsrath und starb im Juli 1841. Seine "Dansk öconomisk Plankelaere" (1795) erschien 1838 in einer neuen Aussage. Seit Bahl's Tode besorgte er auch die Herausgabe der von Öber 1763 angefangenen, von Müller seit 1776 und von

Wahl feit 1787 fortgesesten "Flora Danica" (Fasc. 22-40, 1806-40, Fol.).

Forngroschen nennt man die vom Kurfürsten Ernst von Sachsen gemeinschaftlich mit den Herzogen Albrecht und Wilhelm seit dem J. 1464 ausgeprägten Groschen. Der Name kommt von dem Helmkleinod des thüring. Wappens, den Büffelhörnern, her. Ihren Ursprung verdankten sie einer Übereinkunft der genannten drei Fürsten, durch Prägung besserer die zeither üblichen geringhaltigen Münzen zu verdrängen. Ihr Gehalt ist meist achtsöchig. Zum Unterschiede von den geringhaltigen Groschen nannte man sie Silbers oder gut e Groschen, und weil nur sie in den landesherrlichen Steuerkassen Geltung hatten,

auch Binsgrofchen.

Sornhaut (cornea seu cornea pellucida) heißt ber vorderste, durchsichtige Theil des Augapfels, der wie ein Theil einer kleinern Augel als der Augapfel felbst auf diesem auffist und fich etwas darüber erhebt. Sie ift eine fehr feste und bichte, dabei biegfame, elasti. sche und vollkommen durchsichtige Haut, über beren Zusammensehung die anatomischen Untersuchungen noch keine genügenden Resultate geliefert haben, da namentlich die Frage, ob sie Nerven und Gefäße besiße, noch nicht hinlänglich beantwortet ist. Nach außen ist sie von der sehr dunnen und feinen Bindehaut des Auges überzogen, und nach innen von der wässerigen Feuchtigkeit der vordern Augenkammer bespult. Sie ift der einzige Weg, auf welchem Lichtstrahlen in das Innere des Auges bringen können, die durch sie ihre erste Brechung erleiden. Ihre Dicke beträgt ungefähr eine halbe Linie. Von den Krankheiten ber hornhaut find besonders die Geschwüre zu erwähnen, welche entweder durch eine ortliche Regelwidrigkeit an der Hornhaut felbst ober an ihren Umgebungen, wie in Folge von Werwundungen, oder durch allgemeine Krankheiten, 3. B. gichtische, skrofulose Onskrasie u. f. w., entstehen und nicht felten die Hornhaut undurchsichtig machen, also Blindheit bewirken, oder eine fogenannte Hornhaut fiftel barstellen, worunter man eine Vertiefung ober Durchbohrung der Hornhaut oder einen in der Substanz der Hornhaut selbst befindlichen Giterstreifen versteht.

Pornpfeife oder Hornpipe heißt ein in vielen Gegenden, namentlich aber in Wales einheimisches volksthümliches Blasinstrument, das in einer Pfeife mit einem Horn an sedem Ende besteht, wovon das eine als Mundstück, das andere als Schallbecher bient

Much ber nationale Tang, ben man mit biefem Inftrument begleitet, wird Hornpipe obet

Matelotte genannt.

Sornsilber ober Chlorsilber nennt man die Verbindung von Chlor mit Silber, die in der Natur nur als Seltenheit vorkommt, fünstlich aber sich leicht darstellen läßt, indem man eine Rochsalzaussölung mit einer Auflösung von salpetersaurem Silberoryd versett, wo es in unaussöslichem Zustande niederfällt. Frisch niedergeschlagen hat das Hornsilber ein großes Volumen und ist käseähnlich; durch Austrocknen verwandelt es sich in eine schwere schneeweiße Masse. In der Wärme wird es zuerst rosenroth und schmilzt dann zu einer klaren gelblichen Flüssigteit, welche beim Erkalten weiß wird und an Consistenz dem Horne ähnelt, woher auch der Name Hornsilber entstanden ist, der indes vorzugsweise dem geschmolzenen Chlorsilber gegeben wird. Das Chlorsilber färbt sich am Lichte allmälig schwarz und ist die Ursache der bei Anwendung der sogenannten Talbot'schen Manier entstehenden Licht bilder (f. d.). Man benugt die Entstehung des Hornsilbers zu Abscheidung des Silbers aus seinen Auflösungen im Kleinen wie im Großen. Aus dem Hornsilber wird dann durch Schmelzen mit Fluß das Silber metallisch wieder gewonnen.

Fornstein werden verschiedene Spielarten des Quarzes genannt; so namentlich alle burchscheinenden, aus Rieselerde bestehenden Steinarten, welche im Bruche muschelförmig sind. Dahin gehören der Achat mit seinen Unterarten, der Korallenstein und auch der ge-

meine Feuerstein, ber vorzugeweise Sornftein genannt wird.

Sornthal (Frang Ludw. von), ein durch feine Freimnthigkeit ausgezeichneter, nas mentlich um Baiern vielverdienter Mann, geb. zu Samburg am 5. März 1760, studirte zu Bamberg und wurde dann dafelbst Lehrer der fürstbifchöflichen Edelknaben, legte aber diese Stelle fpater nieder und widmete fich der praktischen Laufbahn als Advocat. Als das Kürftenthum Bamberg 1802 an Baiern fam, ernannte ihn die neue Regierung zum Landescommiffar, bann zum Landesbirectionerath, Stadtcommiffar und Policeidirector in Bamberg. Bahrend ber franz. Durchzuge gegen Preußen 1806 mar er Regierungscommissar bei ben frang. Behörden, bann, nach furgem Ruhestande, Rath bei der oberften Juftigftelle in Franken. Hierauf ordnete er das verworrene Schuldenwesen der ehemaligen Reichsstadt Mürnberg. 3m 3. 1809 ging er in Finangeschäften der Regierung nach Wien. Un ber allgemeinen Erhebung des Volksgeistes in Deutschland seit bem 3. 1812 nahm er ben lebendigsten Antheil. Im J. 1815 belohnte der König von Baiern S.'s Verdienste um den Staat mit dem erblichen Abel. Nach des preuß. Obersten Massenbach's Verhaftung erbot er sich durch den "Neuen thein. Mercur" zu deffen Vertheidigung gegen die preuß. Regicrung; auch suchte er 1819 in einer Druckschrift bas Wiberrechtliche bei Dien's Entlaffung nachzuweisen; ebenso unterzog er sich thätig ber Sammlung von Unterschriften zu einer Abresse an die Bundesversammlung wegen Vollzug des 13. Art. der Bundesacte. Nach ber Einführung der neuen bair. Gemeindeverfassung wurde er 1818 jum ersten Burgermeifter von Bamberg und 1819 zum landständischen Abgeordneten gewählt. Mit ebenfo viel Rraft als Erfolg stellte er sich als Burgermeister dem Bunderunwesen des Prinzen von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingefürst entgegen, indem er die Sache policeilich behandelte. Als Mitglied der Ständeversammlung bewies er fich als einen wackern Bertheibiger aller freisinnigen Institutionen und gehörte zur Opposition; boch behauptete er stets eine wurdevolle Haltung, wodurch er in der Meinung des Volks nur um so höher stieg. Much feine zeitgemäßen Flugschriften zeichnen sich ebenso burch Freimuthigkeit wie burch anständige Sprache aus. Er starb zu Bamberg am 27. Juni 1833.

Sornwerte, f. Außenwerte.

Hörroft oder Hörmasch ine nennt man ein Instrument, mit dessen Hülfe das menschliche Ohr den Schall verstärft aufnimmt. Solcher Instrumente, deren sich Schwerhörige bedienen, gibt es mehre. Die meisten bestehen in Nöhren, die mit ihrem äußern,
weitern Ende die Schallwellen auffangen und mit dem innern engern, welches in den Gehörgang eingesenkt ist, in das Innere des Ohrs führen; bei einigen wird auch noch die Hülfe der Kopfknochen, welche den Schall gut leiten, mit in Anspruch genommen. Gewöhnlich werden sie aus Metall gefertigt. Die Hörrohre sind aber nur da von Nußen, wo Die Schwerhörigkeit nicht durch Verstopfung oder organische Fehler des Gehörgangs entstanden, auch überhaupt noch etwas Empfänglichkeit für den Schall vorhanden ist. Übrigens muß sich Jeder, der sich eines solchen Instruments bedient, erst an das seinige gewöhnen, da es bis jest noch nicht möglich gewesen ist, ein Hörrohr zu ersinden, welches die Tone
mit solcher Bestimmtheit fortleitete, wie das menschliche Ohr.

Horsa, s. Hengist.

Forst nennt man in der Tägersprache das zwischen die Baumäste gebaute, freistehende - Nest der Naubvögel. — In der Landwirthschaft versteht man unter Horst einen im Moor- lande liegenden erhabenen Plat, der auch in nassen Jahren trocken bleibt; ferner einen Hügel von Sand und Erde, den das Wasser zusammengespült hat; endlich einen mit

Dber - und Unterholz besetzten Hain auf dem Felde.

Sortensia ist der Name eines bekannten, seit Anfang dieses Jahrh, aus den japan. oder chines. Gärten zuerst nach Europa gebrachten Zierstrauchs, der durch dankbares Wachsen, Schönheit der Blume und ziemlich große Unempfindlichkeit gegen geringere Kältegrade sich sehr zur Cultur empsiehlt und daher gegenwärtig überall angetroffen wird. Die Fortpflonzung geschieht durch Stecklinge, die Überwinterung im Keller oder an geschütztern Dreten durch gute Bedeckung. Die blaue Hort en sie ist nur eine Spielart, die leicht in die ursprüngliche Nosenfarbe zurückgeht. Sie soll angeblich durch Begießung mit Alaunlöfung, oder durch Zusatz von Eisenornd zur Erde leicht zu erlangen sein, wird indessen siedersten dadurch hervorgebracht, das man junge Pflanzen in eisenhaltige Moorerbe, die

mit Schafmift und Sand gemengt fein muß, verfest.

Hortenfins (Quintus), mit dem Beinamen hortulus, ein berühmter rom. Ned. ner und Zeitgenoffe bes Cicero, befaß ein großes Vermögen, bas er zum Theil auf äußern Glanz und Wohlleben verwendetc. Er eröffnete bereits in seinem 19. Lebensjahre die rednerische Laufbahn und wurde im 3. 70 v. Chr., also seche Jahre früher ale Cicero, jum Conful ernannt. Die Partei des Clodius, die er gemeinschaftlich mit Cicero bekämpfte, mishandelte ihn fo arg, daß er barüber beinahe fein Leben verlor; die gewöhnliche Angabe aber, daß er für den Berres gegen Cicero (f. b.) feindlich aufgetreten fei, beruht auf einem Mieverständniffe. Sein Tod, im 3. 49 v. Chr., war eine Folge übermäßiger Anstrengung beim Vortrag einer Rede. In seinen verloren gegangenen Reden, von denen wir noch 20 bem Namen nach fennen, ruhmen die Alten den Schmuck sowie die Feinheit und Scharfe in der Auffassung und Eintheilung des Stoffes, jedoch ohne tieferes Eingehen in die Sache felbst, und den überraschenden Effect, wobei ihn ein glückliches Organ der Stimme, guter Anstand und eine außerordentliche Gedächtnißtraft unterstütten. In seinen Gesten soll er sehr affectirt gewesen sein, weshalb ihm der Beiname Dionysia, nach einer berühmten Tänzerin bamaliger Zeit, gegeben wurde. Wgl. Luzac, "De Q. Hortensio oratore, Ciceronis aemulo" (Lend. 1810). — Auch seine Tochter, D. Horten sia, wird von den Alten ale Beispiel weiblicher Beredtsamkeit gepriesen.

Sorus oder Arueris ift der Name eines ägnpt. Gottes, welchen der Mythus zu= weilen als den Bruder, häufiger aber als den Sohn des Osiris und der Isis darstellt. Als ber Typhon (f. b.) ben Dfiris getöbtet hatte, suchte er auch ben S. auf, ben seine Mutter bei seiner Amme, der Buto, dem Symbol der Nacht und der Buterin der dunklen Regionen ber Unterwelt, die von den Griechen mit der Latona identificirt wurde, versteckt hatte, und tödtete ihn. Von seiner Mutter aber wurde H. wieder ins Leben gerufen und mit Unsterblichkeit beschenkt; zugleich lehrte sie ihn die Runft zu weiffagen und zu heilen. Nachdem Dfris von den Schatten zuruckgekehrt, lehrte er den D. die Kriegskunft, der nun den Inphon in einer Schlacht besiegte und gefangen nahm. Als aber Ists dem lettern die Freiheit wieder gab, murde S. barüber fo entruftet, daß er das Diadem feiner Mutter gerrif. 5. wird theils mit einem Sperberkopfe, theils als Sängling an der Brust der Isis, theils mit der Sonnenscheibe auf dem Haupte, theils mit einem großen Phallus, weshalb ihn die Griechen auch mit bem Priap identificiren, dargestellt; das Licht war eine feiner Attribute, und die Dbelisten waren als Sinnbilder ber Sonnenstrahlen ihm gewidmet. Hieraus ergibt sich, daß H. ursprünglich nichts anderes als der vergötterte Sperber war. Später wurde damit die aftronomische Bedeutung als Repräsentant ber Sonne im Sommersolstitium verbunden, weshalb die Hermetischen Bücher ihm auch das Vorsteheramt über die Luftregion und die Bewegungen der Gestirne zuertheilen und die Griechen ihn mit dem Apollo identisseiren. Aus dieser Bedeutung entwickelte sich dann die pantheistische mystische, vermöge welcher H. nichts anderes war als eine der verschiedenen Personisseationen der zeugenden Urkraft und als solche analog dem Osiris, mit dem er in Attributen und im Mythus auch häusig zusammenfällt; insbesondere stellte er neben der Bubastis (f. d.) die männliche Seite der wiederherstellenden, sich erneuenden Naturkraft dar, entgegengessetzt der zerstörenden, dem Typhon, den er eine Zeit lang besiegt und die Herrschaft des Dsiris wiederherstellt, obwol er jenen nicht zu vertilgen vermag.

Hel und Küße zugleich bedeckten. In Europa finden wir diese Art Hosen suerst bei den Galliern, weshalb auch die Nömer einen Theil Galliens Gallia braccata, d. i. das behosete Gallien nannten. Bei den Nömern wurden dieselben erst im 4. Jahrh. allgemeiner. Im Mittelalter gehörten diese langen Hosen zu den gewöhnlichen Kleidungsstucken. Erst im 16. Jahrh. sing man an, diese langen Hosen in zwei Stücke zu theilen, indem man davon die Strümpfe trennte. Bei den Franzosen, die nun die Mode angaben, wurden sie unter Franz I. so kurz getragen, daß sie noch nicht das Knie erreichten; eine äußerst unanständige Form erhielten sie unter Karl IX.; unter Heinrich IV. und Ludwig XIII. wurden sie zu beiden Seiten von außen zugeknöpft und unter dem Knie mit Schleifen zugekunden. Erst unter Ludwig XIV. erhielten sie die Form, die dann die gewöhnliche blieb, die die sogenamten Pantalons aufkamen. Gegen die unanständigen Pluderhosen, die im 15. Jahrh. aufkamen und zu denen Neiche oft mehre hundert Ellen Zeug verwendeten, während minder Begüterte ihre engern Hosen ungebührlich ausstopsten, eiserten besonders Dsiander in seinem "Hossahrtsteusel" und Musenlus im "Hossenteusel".

Juda oder Ifrael abstammend, ist ungewiß. Er soll unter den jud. Königen Usia, Jotham, Uha und Histia und unter dem ifraelit. Jerobeam II., also im 8. Jahrh. v. Chr., geweise sagt haben. Das Buch seiner Weissagung steht im Kanon des Alten Testaments an der Spise der sogenannten zwölf kleinen Propheten. Er eisert gegen die Verderbniß des Reichs Ephraim und dessen unpolitische Hinneigung zu Bündnissen mit Assprien und gedenkt rügend und drohend auch Juda's. Seine Darstellung ist anfangs symbolisch prosaisch, aber sortgerissen von seinem warmen, raschschlagenden Herzen, erhebt er sich bald zu einer rhythmischen, bilderreichen, obwol abgebrochenen und nicht genug abgerundeten Schreibart. — Hose a hieß auch der lette König in Israel, der mit dem besten Theile seiner Unterthanen

von Salmanaffar 722 ins Eril geführt wurde.

Sofenbandorden (Order of the garter), der ausgezeichnetste engl. Orden, wurde von König Eduard III. gestiftet. Seine Entstehung ift ungeachtet der Bemühung engl. Gefchichteforscher buntel. Ginft, ergahlt man, war Chuard mit feiner Geliebten, ber Grafin Salisburn, auf einem Ball, wo dieselbe im Tanze ihr linkes blaues Strumpfband verlor. Der König wollte es schnell aufheben, ergriff aber dabei das Rleid der Gräfin, die er so dem Spotte der Anwesenden aussette. Um dieselbe zu versöhnen, rief er aus: "Honny soit qui mal y pense!", b. i. ein Schelm, wer Bofes babei benft, und schwor, bas Band zu folden Ehren zu bringen, daß felbst die Spötter barnach geizen würden. Darauf soll Eduard den Hosen - oder vielmehr Kniebandorden geftiftet haben. Nach einer andern Erzählung trat ber Orden nach dem Siege Eduard's III. bei Crech, wo ein blaues Band auf einer Lange das Zeichen zur Schlacht und der Nitter Georg das Losungswort gewesen waren, ind Leben. Nach den Statuten des Ordens aber wurde derfelbe 1349 zur Ehre Gottes, der heiligen Jungfrau und des Märtyrers Georg gestiftet. Nur regierende Fürften und Eingeborene von hohem Abel konnen in den Orden aufgenommen-werden. Die Bahl der Mitglieder, mit Einschluß des Königs, ift 26; doch sind die Prinzen des Haufes und die auswärtigen Mitglieder dabei nicht inbegriffen. Am 23. Apr. wird jährlich in der Rapelle zu Windfor ein Ordenscapitel gehalten. Außer ben eigentlichen Rittern ernennt ber König noch 26 andere sogenannte arme Ritter, die gewöhnlich alte Sofdiener find und, ba fie nicht mehr Kriegebienste verrichten konnen, die Pflicht haben, für eine jährliche Penfion von 300 Pf. St. für bie andern Ritter zu beten. Die Aufnahme neuer Ritter gefchieht unter großem Domp. Fremden Fürsten, wenn sie bei ihrer Aufnahme nicht anwefend find, werben die Orbenszeichen durch ben Wappenkönig überbracht. Der Raifer von Rufland, die Könige von Frankreich, Preußen, Hannover, Sachsen, Würtemberg, Belgien, der Bergog von Sachsen-Meiningen, der Bergog von Sachsen-Koburg-Gotha und der Fürst von Leiningen find gegenwärtig die auswärtigen Mitalieder des Ordens. Die Decoration besteht aus einem dunkelblaufammtnen Bande, bas mittels einer golbenen Schnalle unter bem linken Knie befestigt wird und bas Motto trägt: Honny soit qui mal v pense. Ein anderes gleichfarbiges, breites Band wird von der linken Schulter nach der rechten Sufte getragen; an demfelben hangt ein goldener Schild, der mit Brillanten, bem kämpfenden Nitter Georg, dem Motto und dem Aniebande verziert ift. Auf der linken Bruft endlich tragen die Ritter einen achtstrahligen, filbernen Stern, ber bas rothe Rreus Georg's und bas Knieband mit dem Motto enthält. Die Ordenskleibung besteht aus eis nem dunkelblaufeidenen Unterfleide, einem rothfammtnen, mit Gold vergierten Mantel, einem schwarzen Baret mit weißer Feber und einer golbenen Rette, die Beinrich VIII. hingufügte. Bgl. Hamberger, "Geschichte des blauen Hosenbandordens in England" (Lpg. 1791).

Sosianna, d. i. gieb Seil! gieb Segen! war bei den Juden ein ähnlicher Ausbruch ber Freude, wie unser Hoch! und der Willfommenruf für Könige oder Helden des Volks.

Hofius (Hoseios), ein angesehener Kirchenlehrer und Bischof von Corduba im 4. Jahrh., wurde von Konstantin dem Großen beim Beginn des Arianischen Streits als Vermittler nach Alexandrien gesendet und bewirkte durch seinen Einsluß auf den Kaiser, daß dieser im J. 325 die Kirchenversammlung zu Nicäa berief. Er vertrat die orthodore Anssicht, wurde deshalb später, als die Arianische Partei das Ubergewicht erhielt, verbannt und starb als hundertjähriger Greis im J. 361. Die Arianischen Bischöfe Ursacius und Valens legten ihm die Formel des zweiten Concils zu Sirmium im J. 357 ebenso fälschlich bei, als

ihn Neuere den Verfaffer des nicaischen Symbols genannt haben.

Hofins (Staniflam), Cardinal, war am 5. Mai 1504 in Krakau geboren. Dbgleich von niedriger Berkunft, bahnte er sich boch, nachdem er auf ber frakquer Akademie, bann in Vadua und Bologna feine Ausbildung erhalten hatte, durch feine ausgezeichnete Perfonlichkeit und feinen Gifer für den katholischen Glauben den Weg zu den höchsten firchlichen Burben. Nachdem er Domherr zu Krakau und Secretair bes Königs Sigismund I. von Polen gewesen mar, wurde er zum Bischof von Culm und 1551, tros des Wiberspruchs vieler poln. Senatoren, jum Bischof von Ermeland ernannt. Er begann zuerst in Polen eine wirksame Reaction gegen die damals durch gang Polen verbreitete Reformation. Auf der Synode zu Piotrkowo im 3. 1551 übergab er feine berühmte und in fast alle europ. Sprachen übersette "Confessio catholicae fidei christiana" (Rraf. 1553). Vom Papste nach Rom berufen und darauf an Raiser Ferdinand I. gefandt, betrieb er aufs eifrigste bie Fortsetzung bes Tridentiner Concile, auf welchem er ale einer der gelehrtesten Pralaten glanzte und die höchsten Intereffen ber hierarchie vertrat. Bereits 1561 mar er jum Carbinal erhoben worden. Nach feiner Rückkehr in feine Dioces fuchte er unermüblich, klug und gewandt die Reformation, besonders in Westpreußen, zu unterdrücken, und stiftete 1564, um von hier aus auf den Norden zu wirken, das erfte Zesuitencollegium in Polen zu Braunsberg, das nachmals in ein akademisches Gymnasium verwandelt wurde. Wichtige Dienste leistete er dem Könige Sigismund August von Polen in den Verhandlungen mit Preußen, und wurde barauf abermals nach Nom gesendet, wo er 1579 ftarb. Seine Schriften, meist polemischen Inhalts, erschienen als "Opera omnia" (2 Bbe., Köln 1584, Fol.).

Sospinian (Rud.), ein gelehrter Kirchenhistorifer, geb. zu Fehraltdorf im schweiz. Canton Zürich am 7. Nov. 1547, studirte in Zürich, Marburg und Heidelberg und wurde, nachdem er verschiedene Predigerstellen auf dem Lande bekleidet hatte, 1588 Archidiakonus am großen Münster und 1594 Prediger am Frauenmünster zu Zürich. In der letzten Zeit seines Lebens ganz geistesschwach, starb er daselbst am 11. März 1626. Nächst seiner "Concordia discors", der Leonh. Hutter die "Concordia concors" entgegenstellte, schrieb er namentlich die "Historia jesuitica" (Zür. 1588), die von L. Lucius 1632 fortgesest wurde; "De origine et progressu rituum et ceremoniarum ecclesiasticarum etc." (Zür. 1593).



Seine Werke murben mit feiner Lebensbeschreibung von J. S. Beibegger (7 Bbe., Genf

1669-81, Fol.) herausgegeben.

Hospital oder Spital (nosocomium) nennt man überhaupt ein Haus, in welchem Bulfebedurftige aufgenommen werden und Berpflegung finden. Daher begreift man unter biesem Namen sowol Armenhäuser (f. Armenwesen), wie Krankenanstalten (f.b.) im Allgemeinen. Die Hospitaler find erft in ber driftlichen Zeit entstanden und ein Ausfluß bes Chriftenthums, wenn man absieht von dem Astlepiostempel der Alten und folder Saufer, wie z. B. am Teiche Bethesda zu Jerusalem. In den früheften driftlichen Gemeinden legten die wohlhabendern Gemeindeglieder milde Beiträge zur Verpflegung der Armen und Kranken in die Sande der Bischöfe, denen die Gorge der Verwendung oblag, wobei es fich bald als fehr ersprießlich herausstellte, daß die Hulfsbedürftigen in Einem Sause vereinigt würden. Ginem folden Sause murde ein Sospitalmeifter vorgesett, deffen Pflichten und nothwendige Eigenschaften schon auf dem Concilium zu Nicaa im 3. 325 einer Berathschlagung unterlagen. Das erste namhafte Hospital wurde von Basilius dem Großen bei Casarea im J. 370 gegründet und vom Kaiser Balens reich ausgestattet, worauf nach und nach mehre andere entstanden, sodaß es in Rom allein im 9. Jahrh. schon 24 Hospitäler gab. Die Aufsicht über dieselben, welche bisher die Bischöfe selbst geführt hatten, erhielten später die Diakonen, und nach Entstehung der geistlichen Orden wurden damit haufig Klöster verbunden, sodaß nun Monche und Nonnen die Wartung und Pflege der Armen und Kranken übernahmen. Gine bebeutenbe Bermehrung ber hospitäler bewirften die Kreuzzüge, durch die der Ausfat in das Abendland verpflanzt wurde. In Frankreich allein gablte man um bas Jahr 1225 2000 Ausfathäufer (leprosoria). Seit diefer Zeit und namentlich in Folge ber schweren Epidemien des Mittelalters machte sich das Bedürfniß nach größern Hospitälern immer fühlbarer, das Hospitalwesen aber gewann badurch an Vollkommenheit. Nachdem früher durch Vermächtnisse und fromme Stiftungen eine große Anzahl Hospitäler begründet worden war, ist es gegenwärtig durch die Kürsorge der Regierungen und der einzelnen Communen dahin gediehen, daß fast keine bedeutendere Stadt der civilisirten Welt eines oder mehrer mehr oder weniger vollständig eingerichteter Hospitäler entbehrt. Die Foderungen aber, die an ein gutes Hospital gemacht werden, sind sehr bedeutend und beziehen sich hauptfächlich auf die Lage und die äußere wie innere Conftruction des Gebäudes, die nöthigen Geräthschaften, die Nahrungsmittel und bie zur Aufficht wie zur Bedienung nothwendigen Personen. Ein frei gelegener, stiller und trockener, jedoch mit der nöthigen Wassermenge versehener Ort eignet sich am besten zur Anlage eines Hospitals; bas haus barf nicht zu hoch und muß aus gutem Material erbaut sein; im Innern muß Zugluft möglichst vermieden, dabei aber immer auf reine Luft gesehen werden; die Nahrungsmittel muffen einfach und nahrhaft, dabei aber auch Anstalten getroffen fein, außergewöhnliche, bie der Argt für nöthig findet, verabreichen zu können. Gbenfo machen die Eigenschaften, welche der Geiftliche, der Argt, die Auffeher, Diener und Barter besigen muffen, eine forgfältige Wahl nöthig. Die Menge der Menschen, welche ein Hospital aufnehmen kann, hangt von der Art der Hulfsbedurftigen ab, die darin verpflegt werden foll; find es Rranke, so darf bas Saus nicht auf eine zu große Anzahl berechnet werden, wegen leicht entstehender Epidemien; bei andern ift eine größere Bahl guläffig. Der Umftand, daß viele ber gegenwärtigen Sospitalgebaude früher zu andern 3meden bienten, trägt allerdings bie Schulb, daß die wenigsten ben an ein hospital zu machenden Unspruchen vollkommen genügen. Dbwol bei der gegenwärtigen Geftaltung ber focialen Berhaltniffe ber Nugen der Hospitäler unberechenbar ift, fo find doch die Gründe, benen fie ihre Entstehung verdanken, ehrenvoller für die Gesinnung als die Ginsicht der Menschen, und die Winke, die in der Bemerkung, daß Nom wol 300 Kornböden aber kein Hospital hatte, fowie in dem Ausspruche bes Schah Abbas: "Ich will nicht, daß man in meinem Lande Hospitäler nothig habe", liegen, von den Negierungen wol zu berücksichtigen.

Bospitalbrand (gangraena nosocomialis) nennt man eine Art Brand, die sich zu Wunden und Geschwüren gesellt und oft in Hospitälern, wo viel Verwundete, besonders solche, deren Wunden eitern, liegen und wo die Neinlichkeit nicht gehörig beobachtet und somit die Luft leicht verdorben wird, epidemisch auftritt. Der Hospitalbrand ist besonders

in Kriegshospitälern, wo diese Übelstände sich nicht immer vermeiden lassen und wo noch häufig die niedergedruckte Gemüthöstimmung der Kranken den Ausbruch desselben befördert, ein sehr zu fürchtender Feind. Die Erscheinungen, die er darbietet, die Gefahr, welche er bringt, und die Behandlung, die er fodert, sind mit wenigen Abweichungen dieselben, wie beim Brand (s. d.) im Allgemeinen.

Hospitalfieber, f. Typhus.

Pospiz (Hospitium), d. i. Gastfreundschaft, heißen die auf der Höhe wichtiger Alspenpässe von Mönchen angelegten frommen Stiftungen, welche den Zweck haben, die in diesen unwirthbaren Gegenden Neisenden aufzunehmen und zu verpsiegen oder ihnen, wenn sie sich verirren, Hülfe zu leisten. Das älteste dieser Hospize ist das auf dem Großen Bernhards berge (s. d.), das 1825 die Geistlichen von dem Canton Wallis erwarben und nachher prächtig einrichteten. Auch auf dem St.-Gotthard befand sich schon im 13. Jahrh. ein Hospiz, das aber gegenwärtig nicht von Mönchen, sondern nur von einem Spitalmeister bewohnt ist, der indes ebenfalls die Neisenden unentgeltlich verpsiegt und nur Geschenke annimmt. Ebenso gibt es Hospize auf dem Mont-Cenis, dem Simplon und dem Kleinen St.-Bernhard.

Sofpodar, im Glawischen fo viel ale Berr, ift ber von ber Pforte ben Fürsten ber

Moldau und Walachei beigelegte Titel.

Softbach (Wilh. Heinr.), Consistorialrath und Prediger zu Berlin, geb. 1784 zu Wusterhausen an der Dosse, wurde von 1797 an auf dem Gymnasium zu Ruppin vorgebildet für die Universitätsstudien, die er 1803 in Halle begann und in Frankfurt an der Doer vollendete. Seine theologische Richtung, welche er schon 1818 in ber Uberzeugung aussprach, Glauben und Wiffen wurden fich in Denen, die fie zuerft geschieden, wieder in. nig durchdringen, und aus dieser Durchdringung beider werde auch in der großen Masse des Wolks ein wahrhaft driftliches Leben im Geift und in der Wahrheit wieder aufblühen, wurde weniger burch seine akademischen Lehrer ale durch den spätern Umgang mit Schleiermacher und Lude bestimmt. Nachdem er einige Zeit in Samburg und in Berlin als Bauslehrer gelebt hatte, erhielt er 1810 zu Planis in der Nahe feines Geburtsorts das Predigtamt und wurde 1815 als Prediger am Cabettencorps nach Berlin berufen. hier kam er 1821 an die der dortigen protestantischen Gemeinde gehörige Neue Kirche und wurde nach ber Union, für welche er sich thätig intereffirte, 1830 zugleich Superintendent der friedrichswerder und friedrichsstädtischen Dioces und 1839 Rath im Confistorium der Proving Brandenburg. Die theologische Facultät zu Göttingen machte ihn 1831 zum Doctor ber Theologie. Im Druck find von ihm erschienen feche Sammlungen "Predigten" (Berl. 1822—43) und die kirchenhistorischen Monographien, "Joh. Lal. Andrea und sein Zeitalter" (Berl. 1819) und "Phil. Jak. Spener und feine Zeit" (2 Bbe., Berl. 1828).

Soft (Jens Aragh), Doctor ber Rechte, geb. auf St.=Thomas am 15. Gept. 1772, ber Sohn bes 1794 verftorbenen Ctaterathe B., der in frühern Jahren Mitglied des foniglichen Naths auf St.-Thomas und St.-Jean in Westindien war, wurde 1811 Affessor des Hof- und Staatsgerichts, verlor aber 1808 diefe Stelle, in Folge zu freier Außerungen, burch einen Ausspruch bes Höchstengerichts und widmete sich nun insbesondere der Literatur und Gefchichte. Er war es, ber mit Guldberg und Safte bie Ibee ergriff, durch fdriftftellerische Unnäherung in Schweben und Danemart beibe Nationen einander naber gu bringen. Auch foderte er in seinem Schreiben an Gräter, welchem Myerup's "Udfigt over Nordens äldste Poesie" angehängt ist, deutsche Schriftsteller zur Unterstüßung jenes Projects auf. Zu bemfelben 3mede grundete er mit Mperup, Pram und Baggefen die fkandinav. Literaturgesellschaft, welche das "Skandinavische Museum" erscheinen ließ. Auch burch Beit = und Flugschriften, sowie burch Ubersetzungen trug er zur Erweiterung und Berbreitung bes literarischen Ruhme Danemarks und Schwedens bei. Nächst der Zeit= schrift "Nordia" (1795) gebenken wir hier nur seiner "Svenfke Blade"; "Euphrosone" (1796—97); "Dannora" (1813—14); "Nordiffe Tilfkuer" (1814—16) und "Nord. Museum" (1829). Ebenso gab er eine schwed. Sprachlehre und ein schwed. Handwörterbuch für Danen heraus; auch hielt er 1812—15 Borlefungen über die schwed. Sprache

Conv. - Ler. Reunte Auft. VII.



und Dichtfunft. Unter seinen geschichtlichen Werten sind besonders zu erwähnen: "Gieftav IV. Abolf's Leben und Regierung" (1808 — 9); "Merkwürdigkeiten des Lebens und der Regierung Christian's VII." (1810); "Beitrag zu einer Übersicht des dan. Staats bei dem Regierungsantritt Christian's VII." (1812); "Entwurf einer Geschichte der dan. Monarchie unter Christian VII." (1813); "Merkwürdigkeiten des Lebens und der Regierung Friedrich's V." (1820); "Lestes Lebensjahr der Königin Karoline Mathilde" (1820); "Politik und Geschichte" (5 Bde., 1820—22); "Leben Corsis Ulseld's und seiner Gemahlin Eleonora Christina Ulseld" (1825); endlich sein wichtigstes Werk "Der Geh. Cabinetsminister Graf Struensee und dessen Ministerium" (3 Bde., Kopenh. 1824; deutsch, umgearbeitet und mit Jusäsen, 2 Bde., Kopenh. 1826—27), welches zuerst die Geschichte der Struensee'schen Periode gründlich und unparteilsch dargestellt hat. Als Hischrister ist H. ausgezeichnet durch einen geschärften Blick neben unermüdetem Sammlersteiße; seine Darstellungen aus der dan. und schwed. Geschichte sind auch wegen der ihm dugänglich gewesenen Duellen unentbehrlich für alle spätern Forscher. Einige Mittheilungen über sein Leben hat er in "Erindringer om mig og mine Samtidige" (1835) gegeben.

Fostien heißen die aus ungefäuertem Weizenteig gebackenen, mit dem Bilde des gefreuzigten Erlösers versehenen Scheiben, die man in der protesiantischen und röm. fatholischen Kirche bei der Communion statt des Brots braucht. Früher brauchte man beim heiligen Abendmahle gewöhnliches Brot, dann aber eigens zu diesem Zwecke bereitete Brote, dis im 4. Jahrh. große, runde Oblaten (s. d.) in Unwendung kamen, die man nach geschehener Weihung in so viele Stücke zerbrach, als nach der Anzahl der Communicanten nöthig waren. Erst im 12. Jahrh. wurden die Hostien, die man ebenfalls häusig Oblaten nennt, eingeführt. Der Name Hostie ist aber daher entstanden, daß die röm. katholische Kirche den Leib Christi, in welchen sich das Brot durch die Consecration verwandelt, durch den Meßpriester als ein unblutiges Opfer (hostia) darbringen läßt. Bei der Reformation behielten die Protestanten die Hostien bei; die Reformirten wählten wieder gewöhnliches Brot; in Folge der Union der protestantischen und reformirten Kirche wurde

von ersterer die Sitte des Brotbrechens wieber angenommen.

Sotho (Beinr. Guft.), Professor ber Philosophie an ber Universität zu Berlin, geb. baselbst am 22. Mai 1802 und der reformirten Colonie angehörend, kam erst ziemlich spät auf bas joachimethalsche Gymnasium und ftubirte bann in Berlin anfange die Rechte, später Philosophie. Nachdem er auch eine Zeit lang in Breslau ftubirt hatte, machte er eine Reise nach Paris, London und den Niederlanden und habilitirte fich 1826 an der Universität zu Berlin. Er lieferte nun in ben nächsten zwei Jahren vortreffliche Correspondenzen in dem "Morgenblatt" und nahm feit 1827 großen Antheil an den "Jahrbuchern für wissenschaftliche Kritif". Un ber Universität wirkte er durch öffentliche Vorlesungen über Lessing, Goethe, Schiller, die Geschichte der neuern Malerei u. f. w. 3m 3. 1834 unternahm er wieder eine größere Reise nach der Lombardei, Benedig und Wien, und 1837 für das Studium des Colorits der verschiedenen Malerschulen eine neue Reife nach Paris und den Niederlanden. Seine Auffassung des Lebens und der Runft zeigen am besten die "Borstudien für Leben und Runst" (Tub. 1835), die er zwar angeblich nur herausgegeben, die er aber wol felbst verfaßt hat. Als charafteristische Eigenthumlichkeit S.'s könnte man augeben, bağ er die Goethe'iche und Begel'iche Weltanichauung nach allen Nichtungen, fogar bis auf das Perfonliche hin, in sich zur lebendigen Ginheit durchzuarbeiten gesucht hat; von Begel hat er eine gewiffe Schwerfälligkeit mitten in aller Eleganz, von Goethe eine Ubertreibung der charafteristischen Pradicate. Ein großes Verdienst erwarb er sich durch die Berausgabe ber Begel'schen "Borlefungen über bie Afthetit" (3 Bbe., Berl. 1835-38).

Hotomann oder Hottomann (Franz), ein berühmter Jurist und Kenner der lat. Sprache im 16. Jahrh., geb. am 23. Aug 1524 zu Paris, begab sich, nachdem er zur resformirten Kirche übergetreten, 1547 nach Lyon. Später lehrte er zu Lausanne, Strasburg, Valence und Bourges theils die schönen Wissenschaften, theils die Nechte; auch hielt er sich einige Zeit am Hofe des Königs von Navarra auf. Nach der pariser Bluthochzeit flüchtete er in die Schweiz, wo er am 12. Febr. 1590 zu Basel starb. Unter seinen vielen Schriften verdienen eine besondere Erwähnung die noch jest geschästen Commentare zu den Neden

des Cicero, zu den Institutionen, die "Observationes juris rom." und die unter dem Titel "Papae fulmen brutum in Henricum regem Navarrae" (Lend. 1586) veröffentlichte Satire über den gegen Heinrich IV. von Sirtus V. geschleuderten Bannstrahl. Eine Gesammtausgabe seiner Schriften (3 Bde., Genf 1599, Fol.) besorgte sein Sohn, Joh. H.

Sottentotten ift der holland. Name für die Ureinwohner an der Sudfpige Afrikas, die theils unter brit., vormals holland. Herrschaft stehen, theils unabhängig leben und einen eigenthumlichen Menschenstamm bilben, ber ben Ubergang von den Negern zu der malanifchen Race zu vermitteln scheint. Sie felbst nennen fich Quaqua; fie haben schwarzes, frauses Saar, gelbbraune Sautfarbe, einen ichlanken Buche, kleine Sande und Rufe, weithervorstehende Badenknochen, platte Nase und großen Mund. Sie find von gewöhnlicher Größe, wohlgewachsen und sehr gelenkigen Körpers. Mit den Kehlern der roben Naturmenfchen verbinden fie auch beren gute Eigenschaften; fie find treu, ehrlich, mitleidig, gaftfreundschaftlich, und weber Bosheit noch Nachgier ift ihnen eigen; bagegen find fie unreinlich, abergläubisch und sinnlich. Ihre Kleidung besteht in einem bis an die Knie reichenden Mantel von Schafspelz oder Tigerfell (Raroß), der bei den Weibern noch mit einem factartigen Rragen verfeben ift, worin fie ihre Rinder tragen, einem Schurz, und bei den Mannern noch in einer Art Beutel (Jacal). Dabei behängen besonders die Weiber ben Leib und die Schenkel mit Korallen ober Schneckenschnüren und Hals und Füße mit Ringen von Messing. Ihre Waffen bestehen in einem Burfspieße, Baffagai, einem Bogen und Pfeilen, die meift vergiftet find. Sie schmieren fich gern mit Fett ein und bestreuen fich mit Staub, wovon sie zuweilen ein gang schwarzes Aussehen erhalten. Sie wohnen, je 12-14 Perfonen, in niedrigen, engen, mit Schilfematten überdedten Butten, die bienenforbartig gebaut, 14 F. lang, gehn &. breit und faum feche F. hoch find. Mehre folder Butten, meift in einem Kreis gebaut, bilden ein Dorf (Kraal). Ihre Nahrung besteht in Wurzeln und halb-rohem Fleisch, vorzüglich gern effen sie fettes Fleisch und die Eingeweide der Thiere; ihre Lieblingsgetränke sind faure Milch und ein Mischtrank aus Honig und Wurzeln, in neuerer Zeit auch Branntwein; dabei rauchen sie viel Tabacksblätter und Hanf. Gie heirathen schon in früher Jugend, doch meist nur Eine Frau. Die Weiber, die ansich schon häßlich find, werden es noch mehr durch die großen Anstrengungen beim Arbeiten; ihre Kinder fäugen fie, indem fie die Brufte über die Schultern werfen. Gang eigenthumlich ift die Sprache ber Hottentotten. Sie hat weder Zischlaute noch die Buchstaben I, f, v, w, dagegen eine Menge ziemlich schnell und mit heiserer Stimme aus hohler Bruft hervorgestoßener und scharf aspirirter Rehllaute, zu benen fich mehre gang eigenthumliche Schnalzlaute gefellen, welche burch schnelles Abstoßen der Zungenspiße von den obern Schneide- oder Backgahnen und des Rückens der Zunge von dem Gaumen hervorgebracht werden. Bon ihrer Religion ift menig bekannt; boch scheinen sie eine Ahnung von der Eristenz höherer Befen und deren gutem oder bofem Ginfluß auf fie zu haben, und ihre Bauberer als Mittelspersonen quifchen fich und biefen Gottern zu betrachten. Ihre Todten begraben fie mit flaglichem Geheul und glauben, daß deren Seele in Safen fahre, weshalb fie das Fleisch diefer Thiere nicht effen. Ihre erbittertsten Feinde find die Raffern (f. b.). Gie find in vicle Bolter-Schaften, Stämme und Sorden abgetheilt. Die in ber Capcolonie lebenden Sottentotten, beren Zahl fich jest faum auf 5000 beläuft, wurden vor der Stlavenemancipation gang wie die Negerstlaven, ja bft noch schlimmer behandelt, und stehen auch jest noch in einer Art Leibeigenschaft bei ben Colonisten. (S. Cap.) Sie treiben Viehzucht mit etwas Land. bau und unterscheiben fich von ihren unabhangigen Stammvermandten burch ein vernach. läffigtes Außere, und sofern sie nicht den driftlichen Missionesstationen angehören, durch mancherlei Lafter, namentlich bas Branntweintrinken. Die freien unabhängigen Sottentotten, Schafalshottentotten genannt, ziehen mit ihren Kraals und Wiehheerden nomadisch umber. Ihr Land erftreckt fich nördlich von der Capcolonie etwa bis zum 26° füdl. Br. Die bekanntesten Stämme find: 1) die Bufchmanner (f.d.); 2) die Roranas pber Roraquas, die für die gebildetste Sottentottennation gelten; 3) bie Damaras, fehr ge-Schickt in Berfertigung von Gifen - und Rupferarbeiten; 4) die Klein-Namaquas, gering an Zahl; 5) die Groß- namaquas, ein fehr volfreicher Stamm; und 6) die Griquas ober

20 \*

Baftarbhottentotten, die aus Vermifchung ber Europäer mit ben Tochtern ber Sottentot. ten entstanden find. Die Europäer murben befondere feit dem 17. Jahrh. mit den Sottentotten bekannt, und bereits um 1730 fendete die evangelische Brudergemeinde ihren erften Miffionar git ihnen. In neuerer Zeit unterhalten, außer ber Brubergemeinbe, auch bie londoner Miffionsgesellschaft und die Dtethodisten Miffionare bei ben Sottentotten, die burch deren Thatigkeit jum größten Theil jum Christenthum bekehrt find. Um die nahere Runde von den Hottentotten hat fich befonders Levaillant (f. b.) verdient gemacht. Ngl. Jam. E. Alcrander, "Narrative of an expedition of the discovery into the interior Africa etc." (2 Bde., Lond. 1839).

Hottinger (Joh. Beinr.), ein berühmter Gelehrter bes 17. Jahrh., geb. ju Burich am 10. Marg 1620, besuchte auf öffentliche Roften feit 1638 bie Universität zu Genf, bereiste hierauf Frankreich und studirte bann in Gröningen und Lenden besonders oriental. Sprachen. Nachdem er zuvor England besucht, tehrte er 1641 nach Zurich zurud, wo er 1642 als Profesfor angestellt wurde. Durch seine gahlreichen Schriften, welche meift die semitischen Sprachen, oriental. Geschichte und Alterthumer, Rirchengeschichte u. f. w. betrafen, erwarb er sich fehr bald einen solchen Ruf in der gelehrten Welt, daß der Rurfürst von der Pfalz fich 1655 durch einen eigenhandigen Brief an ben Rath zu Zurich die Erlaubniß auswirkte, ihn auf einige Jahre nach Beibelberg kommen zu lassen, um durch feine Wirksamkeit dem gesunkenen Flor dieser Universität wieder aufzuhelfen. Er begleitete 1658 den Kurfürsten auf den Reichstag zu Frankfurt, wo er unter Andern auch den grogen Drientalisten Siob Ludolph (f. d.) kennen sernte und mit ihm den Plan faßte, einige in der oriental. Literatur erfahrene junge Leute auf öffentliche Rosten zur Erforschung des Bustandes der afrikan., besonders der athiopischen Rirchen, reisen zu lassen. Dit Ehrenbezeigungen überhäuft, kehrte er 1661 nach Zürich zurück, wo ihm die Würde eines beständigen Rectors der Universität, mehre andere ehrenvolle Amter und unter Anderm auch eine Gefandtschaft nach Holland übertragen wurden. Im 3. 1667 wollte er endlich einem wiederholten Rufe an die Universität zu Lenden folgen; allein bet der Abreise ertrank er mit breien feiner Kinder in der Limmat, indem der zu volle Kahn umschlug. Von feinen Schriften haben noch gegenmärtig den meisten Werth der "Thesaurus philologicus seu clavis scripturae" (Zür. 1644; 3. Aufl., 1696, 4.) und das "Etymologicum orientale sive lexicon harmonicum heptaglotton" (Frankf. 1661, 4.). - Unter seinen ihn überlebenben Sohnen, Joh. Beinr. B., geb. 1647, geft. 1692 als Professor der oriental. Sprachen in Zürich, Salomon B., geb. 1649, geft. als Professor der Medicin und Physik in Burich 1713, 30h. Konr. S., geb. 1655, geft. 1730, und 30h. 3af. S., geb. zu Zurich 1652, geft. ale Professor der Theologie zu Zürich am 18. Dec. 1735, ist der zulest genannte der berühmteste, und von feinen überaus gahlreichen Schriften die "Belvetische Rirchengeschichte" (2 Bbe., Zur. 1708—20, 4.) noch immer geschätt. — Joh. Jakob's Urentel, Joh. Jat. S., geb. 1750, geft. als Professor und Chorherr zu Zürich am 4. Febr. 1819, machte fich rühmlich bekannt ale Philolog burch seine Ausgaben des Sallust und bes Cicero "De divinatione", sowie als Afthetiker und Literator. Nächst seiner Preisschrift "Bersuch einer Bergleichung ber deutschen Dichter mit ben Griechen und Römern" (Manh. 1789), erwähnen wir seine "Bibliothek der neuesten theologischen, philosophischen und schönen Literatur" (3 Bbe., Zür. 1784—86); "Uber Bodmer" (Zür. 1785); "Uber Salomon Gefiner" (Zür. 1796) und seine "Opuscula oratoria" (Zür. 1816). Mit Wieland und Jacobs vereinigte er fich zur herausgabe bes "Neuen attifchen Mufeums".

Soubracken (Arnold), ein talentvoller niederland. Zeichner und Maler, geb. zu Dordrecht 1660, geft. zu Amsterdam 1719, beschäftigte fich besonders mit Portraitmalerei, stach aber auch Mehres in Kupfer. Um bekanntesten wurde er durch das schäpbare Werk "Groote schouburgh der nederlandsche konstschilders en schildressen etc." (Amst. 1718 fg.) — Sein Sohn, Jak. H., ein ausgezeichneter Maler und Kupferstecher, geb zu Dorbrecht 1698, gest. zu Amsterdam 1790, nahm sich Ebelinck und Drevet zum Muster und stach mehr als 6110 Portraits, die fast durchgehend sowol in Hinsicht der Leichtigkeit, mit der sie ausgeführt sind, wie durch die Kraft vorzüglich der Farben, welche sich in ihnen

ausspricht, einen hohen Werth haben.

Houchard (Zean Nicol.), General der franz. Nepublik, geb. 1740 zu Korbach im Departement der Mosel, diente im Siebenjährigen Kriege als Gemeiner in einem franz. Cavalerieregimente und wurde später nach Corfica verfest. Beim Ausbruche ber Revolution, der er fich auschloß, stand er als Capitain im Dragonerregimente Bourbon. Schon 1792 befchligte er in ber Armee Custine's (f. d.) ein Reiterregiment, mit dem er sich am Unterrhein so auszeichnete, daß ihm nach Custine's Abgange, im Juni 1792, der Dberbefehl über die Nordarmee anvertraut wurde. Nachdem er diefes von den Verbundeten mehrmals geschlagene und bemoralisirte Corps nach Möglichkeit reorganisirt, brach er am 6. Sept. 1792 aus ber Stellung von Steenvorde und Bailleul auf und drängte bas 18000 Dt. ftarke Beobachtungeheer des Feldmarschalle Frentag unter blutigen Gefechten bis auf Hondscoote jurud. Um 8. Sept., nach heißer Gegenwehr, besonders der hannoveraner, gelang es ihm auch, Hondscoote, ben Hauptpunkt der feindlichen Stellung, zu nehmen. Da feine, überdies wenig genbte Armee bedeutende Verluste erlitten, kehrte er, ohne den Vortheil weiter zu verfolgen, mit der Hauptmacht nach Bambeefen zurud. Doch hatte diefer Sieg die wichtigen Folgen, daß der Berzog von York von der Belagerung des durch Soche (f. d.) vertheidigten Dünkirchen abließ, und daß die Berbundeten überhaupt bas Eindringen in Frankreich aufgaben. Einige Tage später besiegte S. nochmals die Hollander in einem blutigen Treffen bei Maine; am 15. Sept. aber wurde er bei Courtran von dem öftr. General Beaulieu geschlagen, worauf die Franzosen in wildester Flucht sich bis unter die Kanonen von Lille zurückzogen. H. war zwar kein außerordentliches Feldherrntalent, aber ein tapferer General, und an diesem schimpflichen Rudzug durchaus ohne Schuld. Deffenungeachtet ließen ihn die Schreckensmänner verhaften und unter Anschuldigung der Verrätherei am 17. Nov. 1793 das Schafot besteigen. Sein Sohn rechtfertigte ihn in der "Notice historique et justificative sur la vie militaire du général H." (Straßb. 1809).

Soudetot (Elisabeth Françoise Sophie de Lalive de Bellegarde, Gräfin von), eine der fein gebildetsten und geistreichsten Französinnen ihrer Zeit, gek. 17311, gelangte besonders durch ihren Umgang mit Rouffeau (f. d.), der ihrer oft in seinen Schriften bald mit bald ohne Nennung ihres Namens gedenkt und ihr viele poetische Anregungen verdankt, zu einer literarischen Celebrität. Bon ihrem Geliebten, Saint-Lambert, gefesselt, verschmähte sie die Bewerbungen Nousseau's und starb, nach mancherlei durch die Nevolution herbeigeführten Wechselfällen, im J. 1813, als die lette aus jenem liebenswürdig-fri-

volen encyklopädischen Kreise.

Soudon (Jean Antoine), frang. Bildhauer, geb. zu Berfailles 1741, ein Schuler Lemaire's und Pigalle's, gewann als Jungling von 20 Jahren den großen Preis für die Sculptur und farb als Professor der Kunstschule zu Paris am 16. Juli 1828. Unter seinen Statuen find besonders bemerkenswerth feine Diana, die figende Statue Voltaire's, welche er zweimal ausführte und wovon das eine Exemplar im Perifigl der Bühne des Théâtre français aufgestellt ift, die Statue des Cicero im Saale des ehemaligen Erhaltungssenate, welche ben Redner darftellt, wie er den Catilina aus dem Senate weift, seine öfters wiederholte Frileuse für den König von Preugen, in der er die Idee des Frierens ausgebrudt hat, und die Marmorftatue Bafhington's für den Staat Birginien, jest im Sigungssaale bes nordamerikan. Congresses. Unter seinen trefflich gearbeiteten Busten sind die bes Prinzen Heinrich von Preußen, Rouffeau's, d'Alembert's, Gluck's, Buffon's, Franklin's, Barthelenn's, Mirabeau's, Boiffy d'Anglas', Lafayette's, Ney's, Napoleon's und der Raiferin Josephine zu erwähnen. Für den Unterricht in der Akademie arbeitete er zwei mit großer Kenntnig der Muskellagen ausgeführte Modelle menschlicher der Haut beraubter Körper, deren größeres, l'écorché genannt, 51/2 F. hoch ist. H. war wesentlich Naturalist und erscheint von der Manier seiner Schule ziemlich frei. Seine Größe zeigt sich besonders in ben Portraitstatuen und Buften; fein Boltaire fcheint zu leben, und schon die Lage bes alten Spötters in feinem Lehnstuhl ist charafteristisch. Herrlich, obwol unvollendet, ist die Bufte Gluck's, voll tiefen grandiosen Lebens.

Paradiese eine der Belohnungen der Seligen ausmachen sollen. Sie sind, nach der Schilberung des Koran, von blendender Schönheit, keiner Unreinigkeit unterworfen, von keinem

Menschen oder Geiste je der Jungfrauschaft beraubt, und ihre sußen schmachtenden Blide gehören blos dem einzigen Geliebten. In immer grünenden reich bewässerten Gärten ruben sie in Lauben, auf grünen Kissen und den schönsten Teppichen, und eine Fülle des füßessten Genusses erwartet den Seligen in ihren Armen, ohne daß sie jemals aufhören, jungsträulich zu sein. Die Weiber der Mohammedaner haben ein von den Männern abgeschiesdenes Paradies zu erwarten; doch steht es dem Manne frei, statt der Houri seine Gattin

Houston (Samuel), Präsident des Freistaates Teras, wurde um 1780 in dem damals noch zu Virginien gehörenden Staate Tennesse geboren. Er war hier Pflanzer, Coloniebesitzer und Milizossizier und wurde dann als Abgeordneter in den Congress erwählt, wo er durch einen von politischer Parteiwuth eingegebenen, zum Handgemenge führenden Anfall auf ein anderes Congresmitglied in den Näumen des Capitols zu Washington Aufsehen erregte. Später ging er, als eine Menge landgieriger Abenteurer aus dem Westen der Vereinigten Staaten nach der merican. Provinz Teras auswanderte, ebenfalls dahin, wo er unter ihnen bald Einsluß gewann. Als sich dieselben 1836 gegen Merico empörten und zu den Wassen griffen, wurde er ihr General und, nachdem sich Teras als unabhängige Nepublik constituirt, am 1. Sept. 1836 auf zwei Jahre zum ersten Präsidenten derselben ernannt; auch 1842 von neuem mit dieser Würde bekleidet. Nach ihm erhielt

bie Sauptstadt des neuen Staats den Namen Soufton.

Dontman (Cornelius), ber Grunder bes holland. Sandels mit Offindien, mar gu Gouda um die Mitte des 16. Jahrh. geboren. Alle er fich in Liffabon Geschäfte halber einige Zeit aufhielt, erregte der Handel mit Indien, ber damals Portugal ausschließend bereicherte, zuerst seine Aufmerkfamkeit. Bereits mit dem Gedanken umgehend, daß sein Baterland fich an demfelben vielleicht betheilen konne, fing er an über die Art und Weise diefes Handels und die Bege nach Offindien Erfundigungen einzuziehen. Allein der Gifer, mit dem er dabei verfuhr, erregte Berdacht; er wurde verhaftet und zur Entrichtung einer großen Geldstrafe verurtheilt. Da er biefe nicht zu bezahlen vermochte, wendete er fich ind. geheim an die Raufmannschaft in Amsterdam, ber er Alles mitzutheilen versprach, was er in Bezug auf ben Sandel mit Oftindien in Erfahrung gebracht habe, wenn sie ihn auslosen wolle. Dieses geschah, und kaum war S. 1794 nach seinem Baterlande zurückgekehrt, als die Raufmannschaft zu Amsterdam auf feine Mittheilungen hin zu einer sogenannten Compagnie der entfernten Lande zusammentrat, vier Schiffe nach Offindien ausrustete und befrachtete und S. zum Supercargo ober Aufseher ber Waaren auf benselben ernannte. Die Flotille lief am 2. Apr. 1595 aus und landete am 23. Juni 1596 vor Bantam auf Java. Anfangs freundlich aufgenommen, wurden die Hollander boch fehr bald durch die Portugiefen mit den Eingeborenen entzweit, sodaß bie Flotille, nachdem ihre Mannschaft auf weniger als ein Drittel zusammengeschmolzen war, zurückkehren mußte. Ungeachtet des Mislingens biefer erften Erpedition murbe fogleich eine zweite beschloffen; auch biibeten sich gleichzeitig nach dem Beispiele Amsterdams ahnliche Compagnien in den Seeftab. ten der vereinigten Provinzen, die sich schließlich zu einer einzigen Offindischen Compagnie vereinigten, ber es nach und nach gelang, ben Portugiefen den oftind. Sandel zu entreißen, sie aus Ostindien zu vertreiben und sich bis gegen bas Ende des 18. Jahrh. ausschließend in dem Handel dahin zu erhalten. H. wurde Befehlshaber der zweiten Expedition, die 1598 abging. Nachdem er Madagaskar, die Malediven und Cochin-China besucht hatte, landete er auf Sumatra, wo er von dem Könige freundlich aufgenommen, bald nachher aber bei einem Feste verhaftet wurde. Die Schiffe, welche bereits geladen hatten, fehrten ohne ihn zurud. Man glaubte H. getöbtet, als er am 31. Dec. 1600 an Bord eines vor Achem liegenden holland. Schiffes kam, um hier die Erklärung abzugeben, daß er, obschon in Gefangenschaft gehalten, ber er fich auch nicht entziehen wolle, immer noch die Soffnung habe, mit dem König einen seinem Vaterlande vortheilhaften Vertrag abzuschließen. Der Ronig zeigte wirklich gunstige Gesinnungen, gab aber später den Einflüsterungen ber Portugiesen nach und verwies H. in das Innere des Landes, wo dieser in der Folge starb. Während der Gefangenschaft auf der Insel Sumatra hatte er sich mit astronomischen Beobachtungen beschäftigt; bie Resultate seiner Entbeckungen sendete er mit bem holland. Schiffe, an beffen Bord er kam, nach feinem Vaterlande. Namentlich hatte er mehr ale 300 neue

Sterne entbedt, die nachher in 13 neue Sternbilber vereinigt wurden.

Souwald (Chriftoph Ernft, Freiherr von), ein bekannter dramatifcher Dichter, geb. am 29. Nov. 1778 ju Straupit in ber Nieberlaufit, wurde im Saufe feines Batere, welcher Befiger diefer Standesherrschaft war, unterrichtet, bis er 1794 nach Salle auf bas Padago. gium fam, wo er bann feit 1799 Rameralwiffenschaften ftudirte und im engften Berkehr mit dem jungern Conteffa (f. b.) lebte, deffen Freundschaft auf fein ganzes Leben von großem Einfluß war. Nach der Rudtehr von der Universität widmete er fich dem ftandischen Dienfte feiner Proving, bis er fich 1815 in Folge ber neuen Organisation ber an Preußen abgetretenen Niederlaufig in die Einfamkeit feines Landgutes Gellendorf gurudzog, wo ihm bas Schidfal feinen Jugendfreund Conteffa wieder zuführte. 3m 3. 1822 von ben niederlauf. Landständen zum Landsyndikus erwählt, lebte er nun zu Neuhaus bei Lübben, mo er am 28. Jan. 1845 ftarb. Schon ale Rnabe hatte er fich in kleinen Liedern und felbst in einem großen Trauerspiele versucht; auch fpater unter ben Namen Ernst und Walubo (bem Anagramm feines Namens) einige Dichtungen in Zeitfcriften und Sammlungen veröffentlicht; doch erst seit 1815 wendete er sich entschieden der Dichtkunst zu. Seinen von Contessa herausgegebenen Erzählungen "Romantische Accorde" (2 Bochn., Berl. 1817 fg.) folgte das "Buch für Rinder gebildeter Stände" (3 Bbe., Lpz. 1819-24; neue Ausg., Lpz. 1833). Nächst seinen kleinern tragisch-bramatischen Dichtungen "Die Freiftatt" und "Die Beimkehr" ließ er feit 1821 bie größern "Das Bild", "Der Leuchtthurm" und "Fluch und Segen" erscheinen, welche feinen Ruf begründeten; ferner das Gelegenheitsstück "Der Fürst und ber Bürger" (Lpz. 1823) und die Trauerspiele "Die Feinde" (Lpg. 1825) und "Die Räuber" (Lpg. 1830). Außerbem find zu erwähnen feine "Bermischten Schriften" (2 Bbe., Lpg. 1825) und Die "Bilber für die Jugend" (3 Bbe., Lpg. 1829—32; neue Aufl., Lpz. 1839). Seine Dichtungen find Blüten ber Gemuthswelt, baber ift auch in feinen Dramen bas Lyrische vorwaltend, das fich nicht felten in eine fraftund charafterlofe, allzuweichliche Sentimentalität verliert, wofür einzelne ergreifende Partien nicht entschädigen können.

Karl II. für seinen Eiser, ihn auf den Thron zurückzurusen, mit einer Gesandtschaft nach Rusland belohnt, welche die Wiederherstellung der den mit Rusland handeltreibenden Engländern seit 1555 zugestandenen und wegen der Hinrichtung Karl's I. entzogenen Freiheiten zum Zweck hatte. Mit einem Gesolge von mehr als 120 Personen ging H. am 14. Juli 1663 unter Segel und traf am 6. Febr. 1664 in Moskau ein. Ohne irgend etwas erreicht zu haben, verließ er Moskau am 24. Jan. 1665 und kehrte durch Schweden, Dänemark, Deutschland und Belgien nach England zurück. Hier war bereits eine russ. Gesandtschaft angekommen, Beschwerde über ihn zu sühren; doch H. rechtsertigte sich in einer eisgenen Denkschrift. Später wurde er zum Gouverneur von Jamaica ernannt und starb dasselbst 1686. Unter seinen Augen schrieb Guy Miege, der ihn nach Rusland begleitet, den "Account of the three embassies of the Earl of Carlisle" (Lond. 1669) und später die ausssührlichere "Relation des trois ambassades de la part du Roi de la Grande-Bretagne, Charles II., vers Alexis Michaelowitz Tzar, Charles XI, roi de Suède, et Frédéric III,

roi de Danemark, en l'an 1663, et finic en 1665" (Amft. 1670).

Soward (George), f. Carliste (George Howard, Graf von).

bon, ber Sohn eines reichen Kaufmanns, verließ nach seines Baters Tode die ihm angewiesene kaufmännische Laufbahn und bereiste zunächst Frankreich und Italien. Nach seiner Nücktehr im J. 1752 beschäftigte er sich in London einige Zeit vorzüglich mit Physik und Medicin. Aus Dankbarkeit wegen treuer Pflege heirathete er 1753 eine sechzigsährige Frau, Sava Laidon, die 1756 starb. Das Erdbeben in Lissabon veranlaßte ihn, sich nach Portugal einzuschiffen; allein das Schiff wurde von einem franz. Kaper genommen und er kriegsgefangen nach Brest gebracht. Hier Augenzeuge von den Leiden der Kriegsgefangenen, war er kaum auf Ehrenwort nach England entlassen worden, als er seiner Regierang Vorschläge that, das Loos derselben zu verbessern, die dann auch im Parlamente burchgingen. Sodann faufte er ein fleines Landgut zu Lymington und verheirathete fich 1758 jum zweiten Male. Abermale verwitwet, ging er 1765 auf sein väterliches Gut Carbington, in der Mahe von Bedford, und wurde 1773 jum Sheriff der Graffchaft Bed. ford gewählt. Nachdem er als solcher den Zustand der dortigen Gefängnisse genau hatte kennen lernen, wurde er darüber 1774 von einer zu diesfallsiger Untersuchung niedergeset. ten Parlementscommission vernommen, mas zwei betreffende Gesethe zu Gunften der Gefangenen zur Folge hatte. Sierauf feste er feine Untersuchungen über die Gefangniffe in England fort; das Ergebniß derfelben veröffentlichte er in seinem "State of the prisons in England and Wales, with some preliminary observations, and an account of some foreign prisons" (Warrington 1777, 1.; verb. und vervollständigte Ausg. 1784; beutsch im Auszuge von Röfter, Lyg. 1780). Bu gleichem Brede befuchte er von 1775 an vier Mal Deutschland, fünf Mal Holland, drei Mal Frankreich, zwei Mal Italien, auch bereifte er beshalb Spanien, Portugal, die nordamerif. Staaten und die Türkei. Demnächst ließ er sich die Unterfuchung ber Pesthäuser und Lazarethe angelegen sein, besuchte aus diesem Grunde 1785 nochmals Italien und die Türkei und gab dann seinen wichtigen, Account of the principal lazaretto's in Europe" (Lond. 1789, 4.; deutsch mit Zusägen von Ludwig, Lpg. 1791) heraus. Um auch in Afien die Post kennen zu lernen, unternahm er 1789 eine neue Reise; in Cherson in der Krim von einer epidemischen Krankheit angesteckt, starb er daselbst am 20. Jan. 1790. Ein kleiner Obelist in der Rahe von Cherson bezeichnet sein Grab. Auch in der Paulefirche zu London ift ihm ein Denkmal errichtet. 3. Delille hat ihm ein Ehrengedächtniß in dem Gedichte "La pitie" geftiftet.

Howard (Ratharina), bie Gemahlin Seinrich's VIII. von England (f.b.).

Howard (Luke), ein berühmter engl. Meteorolog, geb. am 28. Nov. 1772 zu London, besuchte die gelehrte Schule zu Bursord bei Orsord, kam dann in eine Drogueriehandlung und wurde 1798 Affocie des um die Bell-Lancaster-Schulen und andere milde Ansstaten hochverdienten Onakers Will. Allen in London. Schon in dieser Zeit schried er für einen philosophischen Berein in London, dessen Mitglied er war, unter andern Aufstähen seinen "E-say on the modification of clouds". Als Allen sich 1805 zur Ruhe setze, trat H. mit Jewell und Gibson in Berbindung und errichtete zu Startsord in Esser ein Laboratorium. Mit besonderer Vorliede und großem Eiser widmete er sich später meteorologischen Beobachtungen. Seine deskallsigen Berichte erschienen dis 1809 im "Athenaeum", die 1813 in Nicholson's "Philosophical journal" und dann in Thomson's "Annals of philosophy". Die methodisch geordneten Nesultate seiner Beobachtungen gab er in dem Werte "The climate of London" (2 Bde., 1813—20), das in Deutschland besonders durch Goethe bekannt wurde, und in seinen "Seven lectures on meteorology" (Lond. 1837).

Hohiffte mit Anson das Stille Meer und wurde 1746 Capitain. In dem Kriege gegen Frankreich hatte er unter Sir Edward Hawke 1757 Theil an der Eroberung der Insel Air und zerstörte den Hafen von Cherbourg. Im J. 1770 wurde er zum Contreadmiral und Oberbefehlshaber im Mittelländischen Meere ernannt und zeichnete sich dann vielfach im amerik. Kriege aus. Im J. 1782 verproviantirte er das belagerte Gibraltar. Nach dem Frieden wurde er erster Lord der Admiralität, ein Amt, das er 1788 niederlegte und später wieder annahm, und dann zum Grafen erhoben. Im J. 1793 erhielt er als Admiral der weißen Flagge den Besehl über die Flotte im Kanal, blockirte eine Zeit lang den Hafen von Brest, schlug die Franzosen bei Quessant am 1. Juni 1794 und wurde 1795 General der Seetruppen. Obschon er bereits das Commando der Flotte abgegeben hatte, so gelang es ihm doch durch sein Ansehen, in welchem er bei den Matrosen stand, die ihn wegen seiner dunkeln Gesichtsfarbe gewöhnlich nur den schwarzen Dick, d. i. Nichard, nannten, den Ausstand dersetben aus den Flotten von Portsmouth und Phymouth zu stillen. Er starb am 5. Aug. 1790.

Hoften, widmete sich später ber Literatur und hat theils allein, theils mit seiner Cousine, Waria H., eine Menge Gedichte und andere Schriften herausgegeben. Als die vorzügslichsten erwähnen wir "The minstrel of the forest" (Lond. 1823), "Rural life in England" (Lond. 1830), "The book of the seasons, or calendar of nature" (Lond. 1831;

6. Aufl., 1835), "Popular history of the priests at all times and among all nations" (Lond. 1833), "Pantika" (Lond. 1835), "Colonisation and Christianity" (Lond. 1838), "The students life of Germany" (Lond. 1839), "The rural and domestical life of Germany" (Lond. 1842) und "German experiences, addressed to the English, both stayers at home and goers abroad" (Lond. 1844), welche lettere Schrift die freilich oft carifirten Resultate eines längern Verweilens in Deutschland enthält. Von seiner Cousine allein rühren her "The seven temptations" (Lond. 1834) und "Visits to the most remarkable places in England" (Lond. 1840). — Ein Bruder derselben, N i ch ard H., ist der Verzesassen und "The gipsy king, and other poems" (Lond. 1841).

Soya, eine alte Grafschaft, im heutigen Königreich Hannover, mit 118000 E. auf 54 DM., wird von der Weser, Aller und Hunte bewässert und besteht theils aus Haide und Saide und Sand , theils aus Marschboden, welcher viele Feldsrüchte erzeugt. Sie zerfällt in die ob ere und unt ere Grafschaft; in jener liegen die Orte Bassum, Heiligenrode u. s. w., in dieser Hoya, mit 1700 E., und Nienburg, mit 3500 E. Die Grasen von H. bildeten ihr Territorium aus dem engerschen Enterigagau, vergrößerten es durch Erwerbung der ansgrenzenden dynastischen Territorien, namentlich der Grafschaft Bruchhausen, und wußten nach Auslösung des welßischen Herzogthums Sachsen lange Zeit ihre Neichsunmittelbarskeit zu bewahren; als indessen Kaiser Maximilian im J. 1501 die erledigte nie der e Grafschaft an Herzog Heinrich den Mittlern von Braunschweig verlieh, verstanden sich die Bester der obern Grafschaft dazu, nicht nur diese, sondern 1511 auch die obere Grafschaft von dem Hause Braunschweig zu Lehen zu nehmen. Demzusolge sielen beide Theile, als 1582 das alte Grafengeschlecht ausstarb, dem Landesberrn anheim und theilten seits

bem alle die dynastischen Wechselfälle, welche die braunschweig. Lande erfuhren.

Hoper (Joh. Gottfr. von), fächf. Artilleriegeneral, geb. 1726, wurde als Major 1771 Director der 1766 errichteten Artilleriefchule zu Dresden, um die er fich ebenso wie burch mehre neue Erfindungen in der Artilleriewissenschaft große Berdienste erwarb. Zum General und 1793 jum Dberzeugmeister ernannt, ftarb er 1802. — Seines Bruders Sohn, Joh. Gottfr. von S., geb. am 9. Mai 1767, wurde von seinem Bater, der als Major und Commandant der fächf. Pontonniers 1787 starb, zur diplomatischen Lausbahn bestimmt, trat aber aus überwiegender Neigung jum Militair 1778 bei dem Beginn des Feldzugs in die Compagnie seines Baters. Im 3. 1781 zum Artillerieoffizier ernannt, studirte er nun unter der Anleitung seines Dheims die Kriegswiffenschaften. Die Muße bes Friedens benugte er fodann, um feine Bekanntichaft mit der claffischen Literatur zu erweitern. Gleichzeitig fing er an, sich mit literarischen Arbeiten zu beschäftigen. Im 3. 1802 murde er Capitain und 1803 erhielt er bas Commando ber fachf. Pontonniers, deren technische Bildung er mit unermudetem Eifer zu befördern strebte. Als 1809 unerwartet der Major von Schill vor Wittenberg erschien, hatte er wesentlichen Antheil daran, bağ man ihm die Festung nicht übergab und wurde dafür zum Major ernannt und 1810 jum Dberftlieutenant. Bon dem ruff. Gefandten in Dreeden, dem General von Chernikow, veranlagt, in ruff. Dienste zu treten, suchte er 1813 seine Entlassung nach, die er aber erft unter dem ruff. Gouvernement erhielt, worauf er im Dec. 1813 ale Dberfter in bas preuß. Angenieurcorps trat und Vorlesungen in der königlichen allgemeinen Kriegsschule über Fortification hielt. Nachdem er 1815 ben Feldzug mitgemacht hatte, wurde er Brigabier der märkischen und pommerschen Festungen, und 1818 Generalmajor und Inspecteur der Festungen und Pionniere in Pommern und Preußen; 1825 aber in Ruhestand verfest. In Salle, wo er nun feinen Aufenthalt nahm und Borlefungen über Theile ber-Ariegskunst und Ariegsgeschichte hielt, wurde er von der philosophischen Facultat jum Doctor ernannt. Unter seinen zahlreichen Schriften find hervorzuheben : "Pragmatische Geschichte der fachs. Truppen" (Lpg. 1791); "Dandbuch der Pontonniermiffenfcaft" (2 Bde., Lpg. 1793-94; 2. Aufl., 1830); die Überfegung von Tom. de Morla's "Lehrbuch der Artilleriewissenschaft" (2 Bbe., Lpz. 1795; 2. Aufl., 4 Bde., 1821 --24); "Geschichte der Kriegekunst" (2 Bbe., Gott. 1797 - 1800); "Allgemeines Wörterbuch der Artillerie" (2 Bde., Tub. 1804-12, nebst einem Supplementband, Tub. 1831); "Allgemeines Wörterbuch der Kriegsbaufunst" (3 Bde., Berl. 1815); "Lehrbuch der

- - -

Kriegsbaukunst" (2 Bbe., Berl. 1817—18); "Lehrbuch für den Elementarunterricht in den Kriegswissenschaften" (2 Bde., Berl. 1827); "Literatur der Kriegswissenschaften und Kriegsgeschichte" nebst Fortsetzung (Berl. 1831—40); "Befestigungskunst und Pion-nierdienst" (Berl. 1832) und "Gedenk- und Notizenbuch für Ingenieure" (Lpz. 1840).

Honn (Karl Georg Heinr., Graf von), preuß. Minister, geb. 1739 zu Poploz in Hinterponimern, machte seine Studien auf dem königsberger Cymnasium und der Universität zu Frankfurt an der Oder. Im J. 1761 nahm er Militairdienste, doch sehr bald trat er in das Finanzsach. Er stieg schnell empor, wurde 1762 Kriegs- und Domainenrath und 1767 Geh. Nath und zweiter Kammerdirector. Nachdem ihn 1768 Friedrich der Große persönlich kennen gelernt hatte, ernannte er ihn 1769 zum Regierungspräsidenten in Kleve und 1770 zum dirigirenden Minister in Schlessen, wo er sich durch segenereiche Verwaltung einen bleibenden Namen erwarb. Auch die beiden Nachfolger Friedrich des Großen beehrten H. mit gleichem Vertrauen. Friedrich Wilhelm II. erhob ihn in den Grafenstand, ließ sich durch ihn 1796 bei der Huldigung in Südpreußen repräsentiren und übertrug ihm die Verwaltung auch dieser neuen Erwerbung. Nach dem Frieden zu Tilst wurde er 1807 seines hohen Alters wegen in Ruhestand verseht und starb noch in demselben Jahre auf seinem Gute zu Dyhrnfurt bei Breslau, das seht seiner Enkelin, der Prinzessin Biron von Kurland, gehört.

Grabanus Maurus, einer der ausgezeichnetsten Dlanner im Zeitalter Rarl bes Großen, hochverbient um die erfte Bilbung ber Deutschen, mar aus Main; geburtig und genoß ben Unterricht im Benedictinerkloster zu Fulba, worauf er nach Tours ging, um feine Studien unter Alcuin zu vollenden. Nach seiner Rückehr im J. 894 errichtete er in Fulba cine Rlosterbibliothet und die erfte öffentliche Rlosterschule in Deutschland, aus welcher nachmals fo viele ausgezeichnete Gelehrte, wie Walafrieb, Strabo, Otfried u. A. hervorgingen. Nach manchen Widerwärtigkeiten wurde er 822 jum Abt von Julba geweiht, wo er nun während der zwanzig Jahre, in benen er diese Würde bekleidete, die Freude hatte, ben wohlthätigen Ginfluß feiner gelehrten Schule immer mehr fleigen ju feben, und hochft wohlthätig für echt driftliche Rirchenzucht wirkte. Misvergnügt über die Unruhen ber Beit legte er 842 fein Amt nieber, um fein Leben in ber Stille ber Priorei St. Peter gu beschließen; doch der König Ludwig der Deutsche vermochte ihn, 817 als Erzbischof von Mainz wieder in Thätigkeit zu treten, in welcher Würde er 856 zu Winkel im Rheingau ftarb. Wie Bonifacius der Priester, so war S. der Lehrer der deutschen Nation; nur hat er vor jenem noch Das voraus, daß er die Nothwendigkeit erkannte, die deutsche Rirche vor ben verderblichen, verfinsternden röm. Einflüffen zu wahren, und daß er hierauf durch Berbreitung von Aufklärung hinzuwirken suchte. Um das Bibelstudium zu beleben, führte er bas Studium der griech. Sprache in Deutschland ein; ganz befonders aber war er für die Ausbreitung und Bildung der deutschen Sprache thätig und feste es fogar durch, daß deutsch gepredigt werden sollte. Auch verfaßte er ein lat. deutsches Gloffar über die Bibel, welches in mehren Handschriften erhalten, in Schilter's "Thesaurus" und Edard's "Comment. de rebus Franc. orient." abgebruckt und in Graff's "Dintista" (Bd. 3) berichtigt, ein wichtiges Denkmal für die älteste deutsche Sprache ist. Seine übrigen lat. Schriften, größ. tentheils theologischen Inhalts, gab Calvonerius (6 Bde., Köln 1627, Kol.) heraus.

Frosuita ober Noswitha, eigentlich Helena von Nossow, eine Dichterin und als solche zugleich Quellenschriftstellerin ber beutschen Geschichte, geb. um 920, aus einem fächs. Abelsgeschlechte, war um 980 Nonne im Benedictinerkloster zu Gandersheim. Bon ihren Lebensumständen ist ungeachtet des Aufes ihrer Gelehrsamkeit, welchen sie sich als Dichterin bei ihren Zeitgenossen erwarb, äußerst wenig bekannt. Auf den Wunsch Kaifer Otto's II. und der Abtissin von Gandersheim, Gerberge, des Kaisers Nichte, besang sie in dem "Panegyris in Oddonem" die Thaten Kaiser Otto's I. Derselbe ist jedenfalls vor dem I. 983 abgefaßt und endet mit Otto's Kaiserkrönung. Er zeigt von großer Vertrautheit mit den Familienverhältnissen des Kaisers, was sich aus der genauen Verbindung der Dichterin mit der Abtissin Gerberge erklärt, läßt aber aus gleichem Grunde und seiner ganzen Tendenz nach Manches in einem andern Lichte erscheinen als es in der Wahrheit war. Außerdem besigen wir von ihr ein Gedicht "De coenobii Gandersheimiensis fundatione

ac primordiis"; eine Umarbeitung der Lustspiele des Terentius mit Unterlegung geistlicher Stoffe in Klostermanier, die in keiner Beziehung ihres Musters würdig sind und ziemlich frivole Gespräche liederlicher Menschen mit keuschen Nonnen enthalten; sowie mehre and dere geistliche und historische Schriften. Ihre Werke wurden zuerst von K. Teltes (Nürnb. 1501, Fol.) und zulest von Schurpsseisch (Witt. 1707, 4.) herausgegeben; der "Panegyris in Oddonem" sindet sich auch in der Ausgabe von Widussind's "Annales" von Meidaum (Frankf. 1621), in des süngern Meidaum "Scriptt. rer. germ." (Helmst. 1688) und in Reuber's "Scriptt. vett." (Frankf. 1584; 3. Ausl., Frankf. 1726); das Gedicht auf die Gründung des Klosters zu Gandersheim überseste Fr. Horn in den "Nordalbingischen Blättern" (Bd. 1, 1820). Pgl. (Wüstemann), "Geschichte der Roswitha" (Dresd. 1759) und Hossmann, "De Roswithae vita et scriptis" (Bresl. 1839).

Suarte (Juan), der einzige span. Schriftsteller, welcher über das Gebiet seines Water-landes hinaus als Philosoph berühmt geworden ist, geb. um 1520 in Niedernavarra, lebte 1590 als praktischer Arzt in Madrid, welcher Beruf ihn bei seinen psychologischen Beobachtungen sehr begünstigte. Sein "Examen de ingenios para las sciencias" (Pamplona 1578 und öst.), welches ihn in Europa berühmt machte und in viele Sprachen (deutsch von Lessing; 2. Aust., Wittenb. und Zerbst 1785) übersett wurde, zeigt ihn als einen praktischen Deuser von vielen Kenntnissen und enthält scharssennige Beobachtungen über die gei-

ftigen Berfchiedenheiten bes Menfchen, ift aber nicht ohne Paradorien.

Suber (Frang), ein bekannter Naturforscher, geb. zu Genf am 2. Juli 1751, hatte bas Unglud, icon im Junglingsalter zum Theil in Folge zu angestrengten Studirens zu erblinden, dabei aber wieder das Gluck, an Aimee Lullin eine Gattin zu finden, mit der er 40 Jahre in ber glücklichsten Che lebte. Durch Charl. Bonnet (f.b.) auf die Dunkelheis ten in der Naturgeschichte der Bienen aufmerksam gemacht, unternahm er es in seiner Blindheit, dieselbe aufzuklären, indem er seinem Bedienten, Franz Burnens, die schwere Runst des Beobachtens lehrte. Sinnreich ausgedachte Bienenstöcke von Glas dienten bazu, bie Thierchen zu belauschen. Aus den übereinstimmenden Beobachtungen feines Bedienten und anderer Freunde, die an feinen Studien Theil nahmen, jog er die Ergebniffe, die er zuerst in Briefen an Bonnet unter dem Titel "Nouvelles observations sur les abeilles" (1792) veröffentlichte. Als Burnens eine anderweite Verforgung erhielt, übernahmen zunachst S.'s Gattin und dann Burnens' Sohn bas Geschäft bes Beobachtens. Mit Sennebier, den er bei den Untersuchungen über bas Athemholen ber Bienen zu Rathe zog, machte er bann die Beobachtungen über bas Reimen ber Samen, die in dem "Mémoire sur l'influence de l'air et des diverses substances gazeuses dans la germination de différentes plantes" (Genf 1801) niedergelegt find. Seine fpatern Beobachtungen über die Bienen finden fich in der neuen Ausgabe feiner oben erwähnten Schrift (2 Bde., Par. und Genf 1814). In Genf grundete er die Gesellschaft für Physik und Naturgeschichte. Seine Correspondenz führte er meist gedruckt, wobei ihn bas mechanische Talent eines Dieners, Claude Lechet, ben er zu biefem Zwecke fich herangebildet hatte, unterftupte. Die lepten Jahre lebte er in Lausanne bei seiner Tochter, in deren Urmen er am 21. Dec. 1831 starb. 3. Delille feierte ihn in seinem Gedicht "Les trois règnes de la nature".

Huber (Ludw. Ferd.), ein geistreicher beutscher Schriftsteller, ber Sohn von Mich. Huber (s. d.), geb. in Paris 1764, kam in seinem zweiten Jahre mit seinen Altern nach Leipzig und nahm von ihnen jene liebenswürdige Mischung von franz. Beweglichkeit und beutscher Innigkeit an. Eine treffliche Erziehung, der Umgang mit ausgezeichneten Männern und eine unermübliche Lesebegier wirkten sehr günstig auf die Entwickelung seiner Talente. Schon in seinem 15. Jahre trat er als überseher auf. Nachdem er in Dresben im Bureau des Ministers von Stutterheim einige Zeit gearbeitet hatte, wurde er 1787 Legationssecretair bei der sächs. Gesandtschaft zu Mainz. Mit Ausopserung seiner bürgerlichen Verhältnisse, die ihm eine glänzende Laufbahn versprachen, nahm er sich seit 1793 der verstassennen Familie seines Freundes Joh. Georg Forster (s. d.) an, dessen geistreiche Witwe (s. Therese Huber) er 1794 heirathete, worauf er, um seinen Unterhalt zu gewinnen, in dem Dorfe Vosle bei Neuschatel der Schriftstellerei, besonders der politischen, sich zuswendete, bis er 1798 nach Stuttgart ging, wo er an Posselt's Stelle die Redaction der

"Allgemeinen Zeitung" übernahm. Im J. 1803 wurde et Landesdirectionerath ju Ulm, wo er aber ichon 1804 ftarb. Geiftreiche, mehr burch lebendigen Umgang ale burch Bucher erworbene Leichtigkeit zeichnet feine Schriften aus, die jedoch zum größern Theile nur in gludlichen Bearbeitungen und geiftreichen Runftfrititen bestehen. Schon fruh jog ihn befonders die engl. Literatur an und bereits 1785 gab er das Schaufpiel "Ethelwolf", mit vorläufigen Anmerkungen über Beaumont und Fletcher und das ältere engl. Theater überhaupt, heraus. Auch bereicherte er die deutsche Buhne mit mehren guten Bearbeitungen frang. Lustspiele, dahin gehören "Die offene Fehde" (Manh. 1788); "Der tolle Tag, oder Kigaro's Hochzeit" (Lpi. 1785); "Die Abenteuer einer Racht" (Manh. 1789) und nichte andere in seinem "Neuern franz. Theater" (3 Bbe., Lpz. 1795-97; 2. Aufl., Frankf. 1819). Von feinen Driginalfchauspielen erregte "Das heimliche Gericht" (neue Aufl., Berl. 1795) fo lange Aufsehen, ale ber Stoff in der Mode war. Glücklicher war S. in feinen "Erzählungen" (4 Bde., Braunschw. 1800—2), welche zu den bessern Erzeugnissen ber Deutschen in diesem Fache gehören; doch haben die seit 1795 unter seinem Namen erschienenen meist seine Gattin zur Verfasserin. Seine "Sämmtlichen Werke seit 1802" (4 Bbe., Tub. 1806—19) wurden von seiner Gattin herausgegeben und mit seiner Biographie begleitet. In der Runftfritit nahmen feine Recensionen in der "Allgemeinen Literaturzeitung", welche in feinen "Bermischten Schriften" (2 Bde., Berl. 1793) wieder abgedruckt murden, einen ehrenvollen Rang ein. Bon feinen übrigen Schriften gebenken wir nur noch der "Friedenspräliminarien" (10 Bde., Berl. 1793—96). Auch war er Herausgeber der "Klio" und ber "Europ. Annalen". - Gein Sohn, Vict. Aime B., fru. her Professor in Marburg, feit 1843 ordentlicher Professor an der philosophischen Facultat zu Berlin, hat fich als Schriftsteller besonders durch seine "Stizzen aus Spanien" (3 Bbc., Gott. 1828-33); "Die Geschichte des Cid" (Brem. 1829); "Die neuromantische Poesie in Frankreich" (Lpg. 1833) und "Die engl. Universitäten" (2 Bde., Raff. 1839— 40) einen Namen erworben.

Suber (Maria), eine Schriftstellerin, welche fich unter ben gelehrten Frauen ihrer Beit burch Scharfe bes Gedankens auszeichnete, war die Tochter eines angeschenen Raufmanns zu Genf und bafelbft 1695 geboren. Über ihre Jugend hat man fehr ungenügende Angaben, indeß kann man aus ihren Werken abnehmen, daß sie eine streng wissenschaftliche Erziehung erhalten habe. In den "Systèmes des théologiens anciens et modernes, conciliés par l'exposition des différents sentiments sur l'état des ames séparées des corps" (1731; fehr verm. Aufl., 1739), die ihr zuerst in der gelehrten Welt einen Namen machten, bekämpfte fie mit ben Baffen eines freudigen, liebevollen Bergens die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen; dagegen nahm sie nach dem irdischen Leben eine Art von Mittelzustand der Reinigung an. Obschon diese Lehre bei Protestanten und Katholiken gleiche Misbilligung und Anfeindung fand, fo ließ sie sich doch nicht abhalten, ihre Ausichten noch in andern Schriften zu entwickeln und gegen die Angriffe ihrer Frinde zu vertheidigen. Am umfassendsten findet man ihre Lehren dargelegt in den "Lettres sur la religion essentielle à l'homme" (1739; 6 Bbe., 1754), die ins Deutsche und Englische überset wurden. Wenn auch in dieser Schrift bas Streben, die driftliche Lehre auf ihre göttlichen Grundwahrheiten zurückzuführen, anerkannt werden muß, so kann man doch der Art und Beife, wie die Verfafferin die firchlichen Dogmen einer jum Theil scharffinnigen Sichtung unterwirft, nicht unbedingt billigen. Ihr Rationalismus war zwar felbst zu ihrer Zeit nicht gang neu, aber er gewinnt in psychologischer Beziehung an Intereffe, wenn man bedenkt, daß er von einer weiblichen Seele ausgefloffen ift. Nach ihrem Tode, der 1753 zu Enon erfolgte, erschien ein "Recueil de diverses pièces, servant de supplément aux lettres sur la religion essentielle à l'homme" (1754). Geringere Verbreitung haben ihre anbern Schriften, wie "Le monde fol préféré au monde sage" (1744) und "Reduction du spectateur angl." (6 Bbe., Umft. 1763), gefunden. Die ihr beigelegte "Histoire d'Abassay" (1753) foll, wie Einige behaupten, von der Schriftstellerin Kauque herrühren.

Huber (Mich.), ein bekannter Literator und Überseßer, der Vater von Ludw. Ferd. Hub er (f. d.), geb. 1727 zu Frontenhausen in Niederbaiern, lebte lange Zeit in Paris und wurde 1766 Lector der franz. Sprache auf der Universität zu Leipzig, wo er 1804 starb.

Er machte die Franzosen, deren Sprache er vollkommen inne hatte, mit vielen der vorzüg. lichern Werke seiner Nation bekannt und hat das unbestrittene Berdienst, durch feine einsichtsvollen Uberschungen wie durch die beigegebenen kritischen Bemerkungen bas Band zwischen beiden Literaturen fester geschlungen und der deutschen Poesse und wissenschaftlichen Forschung bei den Franzosen Eingang und Achtung verschafft zu haben. Ebenso nüßte er durch seinen Unterricht. Er überseste die Werke Gesner's (Zür. 1768—72, und öft.) und in seinem "Choix de poésies allemandes" (4 Bbe., Par. 1766) Poesien von Klopftock, Wieland, Leffing, Kleift u. A.; ferner Thummel's "Wilhelmine", Meiner's "Philosophische Briefe über die Schweiz", Campe's "Neuen Nobinson" und Winckelmann's "Kunstgeschichte" (3 Bde., Lpz. 1781, 4.). Auch gab er "Notices generales des graveurs

et des peintres" (Dreed. und Lpg. 1787, neue Aufl., 1797) heraus.

Huber (Sam.), ein protestantischer Theolog, der namentlich durch feine Ansichten über die Gnadenwahl sich in viele Streitigkeiten verwickelte und bazu Andern Beranlaffung gab, war zu Bern 1547 geboren, wo er auch seine Bildung erhielt und dann im Canton Bern als Pfarrer angestellt. Als heftiger Streiter zeigte er sich schon 1582, wo er mit dem Defan Musculus in Bern wegen ber Sitte bes Brotbrechens im Abendmahl in Streit gerieth und die Beibehaltung ber Oblaten burchsette. Seine hauptstreitigkeiten aber begannen 1586, wo er Musculus wegen seiner von Calvin's Lehre abweichenden Lehrsäte über bie Gnadenwahl angriff. Seiner Leidenschaftlichkeit und Halsstarrigkeit wegen 1688 seines Amte entlaffen, ging er nach Tübingen, wo er sich indes fehr bald auch mit den wurtemb. Theologen entzweite. Im J. 1592 folgte er einem Rufe als Professor nach Wittenberg; doch auch hier gerieth er durch feine Ansicht, daß Alle, auch die Ungläubigen, jur Geligkeit ermahlt feien, mit hunnius, Polyk. Lenfer und Salom. Gefiner in fo heftige und argerliche Streitigkeiten, daß ihm Stillschweigen geboten und er 1694 ale Professor entlassen werden mußte. Im J. 1695 aus Kurfachsen förmlich ausgewiesen, zog er nun, namentlich in Niedersachsen, von Ort zu Ort, um seinen Ansichten Eingang zu verschaffen, bis er zu Offerwiek, bei seinem Schwiegersohne, am 25. Marz 1624 starb. Sein Glaubensbekenntniß hatte er 1594 in Druck erscheinen laffen. Seine und feiner Gegner Streitschriften find vergessen, dagegen hat fein "Anti-Bellarminus" (6 Bde., Gost. 1607 fg.), worin er die Lehre Luther's gegen den Ratholicismus vertheidigte, bleibenden Werth. Seine Gegner lieffen die "Acta Huberiana" (2 Bde., Tub. 1597-1613, 4.) erscheinen. Wgl. Jo. Andr.

Schmidt, "De Sam. Huberi vita, fatis et doctrina" (Helmft. 1708, 4.).

Huber (Therefe), die Gattin von Ludw. Ferd. Huber (f. b.), geb. am 7. Mai 1764 in Göttingen, mar die Tochter bes berühmten Denne (f.b.). Die Kränklichkeit ihrer Mutter und beren Gemuthestimmung verfummerten ihre Jugend und beraubten fie einer forg. fältigen Erziehung. Rad bem Tobe ber Mutter, als ihr Bater fich wieder verheirathete, kam sie in Pension und kehrte erst in ihrem 15. Jahre in das väterliche Saus zurud, wo sie in ihrer Stiefmutter eine liebevolle Freundin fand. Eingeführt in die Welt, behauptete sie eine Unabhängigkeit des Denkens und Betragens, die Biele misdeuten konnten, Wenige verstanden. In ihrem 20. Jahre verheirathete fie sich mit Joh. Georg Forster (f. b.), folgte ihm nach Polen und drei Jahre später nach Mainz. Berschiedenheiten in dem Bejen beider Gatten trübten ihr Verhältniß als Cheleute; ihre Freundschaft aber blieb unverbrüchlich bis zu Forfter's Tobe. Als 1792 die Beere der franz. Republik in Deutschland einbrachen und Forfter im Intereffe Frankreiche zu wirken begann, fendete er feine Gattin mit ihren beiden Kindern nach Strasburg, die von hier aus nach Neufchatel ging, wo sie in bem Sause einer ihr befreundeten Familie Aufnahme fand. Forster, der sich als Deputirter des neuen frang. Mheinbepartements nach Paris begeben hatte, sah sie und seine Kinder noch ein Mal am Schlusse des J. 1793 zu Motiers-Travers an der franz. und ichweiz. Grenze, und übergab fie feinem Freunde L. F. Suber, der bei diefer Busammenkunft zugegen war und nach Forster's Tode im J. 1794 sich mit dessen Witwe verheirathete. Wie ihr Mann, so mußte auch sie in jener Zeit allgemeinen Mangels etwas zu verdienen uchen; sie fing an, gleich ihm, sich mit schriftstellerischen Arbeiten zu beschäftigen, und was anfangs ber Drang außerer Umstände velunlaßt hatte, bas wurde bald Bedürfniß ihres geistigen Lebens. Doch kannte sie weder Grammatik noch Orthographie, und ihr erster Übersehungsversuch mußte fast ganz von ihrem Gatten umgearbeitet werden. Der gelungene Schluß, welchen sie Louvet's Roman "Divorce nécessaire" hinzufügte, veranlaßte
sie selbst als Schriftstellerin aufzutreten; doch erschien Alles, was sie die zu ihres Gatten
Tode arbeitete, unter dessen Namen. Der Tod desselben im I. 1804 zerstörte ein fast idealisches häusliches Glück, welches wenige Monate vorher durch eine sichere, bürgerliche Stellung noch fester begründet worden war. Hierauf lebte sie die 1814 bei ihrem Schwiegersohn, einem angesehenen Beamten in Baiern, wo sie zum Unterhalte der Ihrigen ihre literarischen Arbeiten fortsete, dann wendete sie sich nach Stuttgart, wo sie seit 1819 die Redaction des "Morgenblatts" beforgte, und 1824 nach Augsburg, wo sie am 15. Juni 1829
starb. Fortwährend und in jeder Lage der thätigsten Häuslichkeit ergeben, war sie ganz eigentlich eine Schriftstellerin für Frauen. "Forster's Briefwechsel" gab sie nebst Nachrichten von seinem Leben (2 Bde., Lpz. 1828—29) heraus. Ihre "Erzählungen" erschienen
nach ihrem Tode in einer von ihrem Sohne, Victor Aime H., veranstalteten Sammlung (6 Bde., Lpz. 1830—33).

Subertus, ber Beilige, Bischof zu Luttich, aus einem erlauchten Geschlechte Aquitaniens entsprossen, war anfange Sofmeister bes frank. Könige Theoberich und vermählt mit der herrlichen Floribane, welche ihm einen Sohn Floribert gebar, der in der Folge fein Nachfolger auf dem Bischofestuhle wurde. Aus Trauer über den Ind Floribane's und auf Bureden seines Freundes und Lehrers, bes Bischofs Lamprecht von Mastricht, jog er fich in das Stift Stablo zuruck. Als dieser lettere in Luttich den Märtprertod erlitten hatte, wurde S. ju feinem Nachfolger gewählt. In Luttich errichtete er zu Ehren bes heil. Lamprecht eine Kathebrale und ftarb 727. Biele Jahre fpater wurde fein Körper noch unversehrt gefunden und \$27, nachdem S. heilig gesprochen worden war, in bem Benedictinerklofter Arbenne, welches feitdem den Ramen St. Bubert erhielt, beigefest. Bum Patron der Jäger murde B. in Folge der Sage, daß er felbst früher ein leidenschaftlicher Jäger gewesen, einst aber, burch die Erscheinung eines hirsches mit einem Areuze zwischen goldenem Geweih gewarnt, fich einem beschaulichen Leben zugewendet habe. Un feinem Namenstage, 3. Nov., wurden, als zum Schlusse der hohen Jagd, ehedem an Fürstenhöfen große Jagdfeste veranstaltet. Auch wurden ihm zu Ehren im spätern Mittelalter mehre Ritterorden, 3. B. der bairische (1444 burch den Bergog Gerhard V. von Julich), der bob-

mifche und ber furfolnische gestiftet.

Hubertusburg, ein königliches Jagoschloß nahe bei dem Dorfe Wermsborf, in bem Kreisdirectionsbezirke Leipzig, wurde 1721 vom nachmaligen Konige und Kurfürsten August III. noch als Prinz mit großem Aufwande erbaut, 1748 von ihm erweitert und verschönert, im Siebenjährigen Kriege aber, gleichsam zur Suhne für die Berwüstung bes Schlosses Charlottenburg, durch die Preugen bis auf die katholische Kapelle größtentheils zerstört, nachher zwar wiederhergestellt, doch nicht in feiner frühern Pracht. Die darin 1774 angelegte königliche Steingutfabrik wurde 1834 mit dem Vorbehalte, bag dieselbe fortgeführt werde, verkauft. Hauptsächlich wird bas Schloß gegenwärtig benutt als Landesgefängniß zur Verbüßung langerer Gefängnifstrafen, als Landeshospital (feit 1839) für Perfonen beiberlei Geschlechts und als weibliches Arbeitshaus. Ginen europ. Namen erlangte bas Schloß, bas ichon früher in weiten Kreisen durch die baselbst abgehaltenen glanzenden Zagbfeste und Parforcejagden berühmt geworden war, durch den daselbst am 15. Febr. 1763 von Preugen, Offreich und Cachsen unterzeichneten fogenannten huber. tusburger Frieden, welcher den Siebenfährigen Krieg beendigte, nachdem zu Paris am 10. Febr. 1763 amifchen Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal der Friede gu Stande gekommen war. Der hubertusburger Friede befestigte die Stellung Preußens unter den ersten Mächten Europas. Die Raiferin Königin Maria Theresia entsagte in demfelben allen ihren Ansprüchen auf die in den Friedenöschlüssen zu Breslau und Berlin 1742 an Preufen abgetretenen Provinzen, Schlessen und Glas; Friedrich der Große gab bem König von Polen und Kurfürsten von Sachsen sein Kurfürstenthum gurnd; ber bresbner Friede von 1745 wurde bestätigt und das Deutsche Reich namentlich in den hubertusburger Bertrag mit eingeschloffen.

Hübner (Joh.), ein verdienter Schulmann und Schriftsteller des 18. Jahrh., geb.

zu Türchau unweit Zittau am 17. März 1668, flubirte in Leipzig, wo er fich auch habilitirte, und wurde 1694 Rector ber Schule in Merfeburg und 1711 Rector an bem Johanneum zu Hamburg, wo er am 31. März 1731 starb. Aus ber Menge ber Auflagen, welche seine Schriften erlebten, läßt sich mit Rocht auf bas Bedürfniß berfelben zu ihrer Zeit schließen. So erhielten z. B. seine "Kurzen Fragen aus der alten und neuen Geographie" (zuerst 1693) noch bei seinem Leben 36 Auflagen, abgesehen davon, daß sie in die meisten neuern Sprachen überset wurden. Auch seine "Rurzen Fragen aus ber politischen Sistorie", die "Ganze Historie der Reformation in funfzig Neden", die "Genealogischen Tabellen" und die "Kurzen Fragen aus der Genealogie"; ferner sein kleiner "Atlas scholasticus" und die mit Richen und Fabricius bearbeitete hamburgische "Bibliotheca historica" fanden vielen Beifall und große Verbreitung. Von seinen "Zweimal 52 auserlesenen biblischen Historien" (zuerst Lpz. 1714) erschien die 103. Auflage von Lindner (Lpz. 1837), abgefehen von ben Nachbruden berfelben. Das "Reale Staates, Beitunge. und Conversationelexikon" (31. Aufl. von Rüber, Lpg. 1824—27) ist gleich einigen anbern Werken, welchen man zur Empfehlung seinen Namen vorgesett hat, nicht von ihm verfaßt, sondern blos bevorwortet. H.'s zweckmäßige Erfindung, die Landkarten methodisch zu illuminiren, wurde zuerst von Homann (f. b.) in Nürnberg seit 1702 in Anwendung gebracht. — Sein Sohn, Joh. H., gest. als Abvocat in Hamburg am 26. März 1753, hat mehre Schriften des Vaters fortgefest und von neuem herausgegeben, g. B. bas "Museum geographicum" (Hamb. 1746), ein brauchbares Berzeichniß ber besten Landkarten. Bon seinen Werken sind zu erwähnen die "Bibliotheca genealogica" (Hamb. 1729) und die "Bollständige Geographie" (3 Bbe., Hamb. 1730 und öft.).

Subner (Rud. Jul. Benno), einer der bedeutenoften jest lebenden Siftorienmaler Deutschlands, geb. zu Dle in Schlessen 1806, begann feine Kunststudien 1821 in Berlin unter der Leitung B. Schadow's, welchem er 1827 mit Hilbebrandt, Lessing und Sohn nach Duffeldorf folgte. Schon im folgenden Jahre lieferte er fein Bild "Der Fischer", nach Goethe's Ballade, welches in Berlin durch die Lieblichkeit der Formen und des Ausdrucks bas größte Aufsehen erregte. Während und nach einer Reise in Italien malte er "Boas und Ruth" und die berühmte Scene aus Ariosto "Moland, der die Prinzessin Isabella aus ber Räuberhöhle befreit", sowie die "Abreise ber Naemi" (1833). Eine neue noch fräftigere Entwickelung bezeichnen sein "Simson", ber die Säulen einreißt, und ein herrliches Altarblatt, "Christus und die Evangelisten" (1835), in der Kirche zu Meseriß. Unter seinen spätern Bilbern zeichnen sich besonders aus, "Das Liebespaar des Hohen Liedes", "Das goldene Zeitalter", "Christus an der Säule", "Die im Walde schlafenden Kinder und ihre Schupengel" sowie eine Reihe trefflicher Bildniffe. Von der größten Süßigkeit und Schonheit ist "Felicitas und der Schlaf", aus Tieck's Octavianus. H. ist ein Maler von großer Reinheit der Form und Schönheit der Farbe, obschon man seinen frühern Bildern allzugroße Verschwendung der Lasurfarben zum Vorwurf gemacht hat. Wenn auch hier und ba größere Tiefe und Kraft der Farbe und mehr Energie des Ausbrucks zu wünschen maren, so kann sich boch ber Beschauer nie ber harmonischen Wirkung des Ganzen, ber Schon. heit der Tone und der Lieblichkeit des Ausdrucks entziehen, der in S.'s Bildern herrscht.

Dubich (Heinr.), Oberbaurath und Chef der Civilbaudirection in Karlsruhe, einer der namhaftesten unter den gegenwärtigen Architekten, geb. zu Weinheim an der Bergstraße 1795, wurde nach vollendeten Vorstudien auf der Universität zu Heidelberg 1815 Weinbrenner's Schüler. In der Überzeugung, daß die Formen der antisen Baukunst für die gegenwärtigen Bauverhältnisse nicht mehr ausreichen, wendete er sich mit Vorliebe den Denkmalen der altdeutschen Architektur zu, auf deren Herlichkeit damals die romantische Schule mit lautem Entzücken hinwies. Eine Neise nach Italien und Griechenland in den I. 1817—19 reifte seine Ansichten dahin, daß eine monumentale Architektur neu zu schaffen sei, welche wesentlich auf dem Nundbogenstil beruhen und Iweck und Construction in Form und Verzierung sichtbar darlegen müsse. Auch seine Schrift "Über griech. Architektur" (Heibeld. 1822, 4.) und die mit Heger herausgegebenen "Malerischen Ansichten von Athen", sowie ein Hest "Ornamente" waren Früchte dieser Reise. Nach einem eifrigen Studium der romanischen Bauten am Nhein und nach einer zweiten Neise nach Italien

im 3. 1822 wurde er 1824 Lehrer ber Architektur am Städel'ichen Inftitut zu Frankfurt am Main. hier arbeitete er feinen berühmten "Entwurf zu einem Theater mit eiferner Dachruftung" (Beidelb. 1825, Fol., mit 6 Apfrn.) und die "Plane fur die Rirche gu Barmen" (1825-29) und "Das Waifenhaus zu Frankfurt am Main" (1826-29). Im J. 1827 kam er als Architekt und Bauinspector nach Karlsruhe, wo er nun seine Principien in der Schrift "In welchem Stile sollen wir bauen?" (Karler. 1828) niederlegte. Nach feiner Theorie darf auch der romanische Stil für die Gegenwart keine bindende Norm, sonbern nur gleichsam das Gewand sein, in welchem die architektonischen Bedürfniffe ber gegenwärtigen Beit auftreten follen. Der neuern Nachahmungen bes gothischen Stille fpottet er als einer ganz unzeitgemäßen Erscheinung. Seit feiner Verfepung nach Rarleruhe führte er eine ganze Reihe von Gebäuden in und außerhalb Baden im Rundbogenftil auf, der nun durch feine, Laffaulr's und Gartner's Bemühungen die weitefte Berbreitung gewann. Unter seinen bedeutendern Bauten nennen wir das Finangkangleigebaude und das Madchenschulhaus in Karlsruhe (um 1830), die polytechnische Schule baselbst (1832-36), die Kirchen von Mühlhausen bei Pforzheim, Epfenbach, Zaisenhausen und Stahringen; die von Bulach bei Karleruhe, eines feiner Sauptwerke, vollendet 1837; die von Baufchlott, Rottweil, Dürrheim, Waißen u. f. w., sowie das großartig entworfene Museum zu Karlsruhe. Über mehre dieser Bauten berichtete er in seinen "Bauwerken" (Karler. 1838 fg.).

Hucker heißen gewisse brittehalbe oder anderthalbmastige Takelagen, d. h. solche, der ren hinterster Mast keine Quere oder Raasegel führt. Sie sind in den pommerschen Häfen noch sehr gebräuchlich, anderwärts aber durch die Schooner meist verdrängt. Die sehr sels

ten vorkommenden Rreughuder find einer Brigg ähnlich.

Sudibras, ein fatirifches Belbengebicht von Sam. Butler (f. b.).

Budfon (Bendrit), ein durch seine wiederholten Bersuche, eine nordöftliche Durch. fahrt nach China und Japan zu entdecken, berühmter Seefahrer, unternahm seine erste bes. fallfige Reise 1607 in einem kleinen Fahrzeuge mit zehn Matrosen, mußte aber, nachdem er weit im Polarmeer vorgedrungen war, im September nach England zurückfehren. Auf einer zweiten Reise im J. 1608 tam er bis nach Novaja-Semlja. Gine britte Reise unternahm er 1609 auf Roften ber holland.-oftind. Compagnie von Umfterdam aus. Die hoffnung aufgebend, eine nordöftliche Durchfahrt zu finden, fegelte er nach ber Davis. ftrage, tam aber an das amerikan. Festland unter 44° nordl. Br., und fudwarts ftenernd, fand er die Mundung des nach ihm benannten Sud sonfluffes. Seine lette Reife trat er im Apr. 1610 mit 23 Matrofen an und erreichte im Juni Grönland. Westlich steuernd, fand er die Meerstrafe, die ebenfalls seinen Namen führt (Sud son ftrafe), und gelangte durch dieselbe an die Kuste von Labrador, welcher er ben Namen Neubritannien gab, und bann in die große Bai, die gleichfalls nach ihm genannt wird (f. Hudsonsbai). Dbschon er nur geringen Borrath an Lebensmitteln hatte, fo faßte er doch den Entschluß, in diefer öden Gegend zu überwintern, um im folgenden Frühlinge feine Entbedungen weiter verfolgen zu konnen. Dieses geschah auch, bis sein Proviant so zusammengeschmolzen mar, daß er zur Rückkehr sich genöthigt fah. Die unvorsichtige Außerung in seiner bedrängten Lage, daß er einige feiner Leute werde gurudlaffen muffen, bruchte ihm ben Tob. Durch einen gewiffen Green, dem er in London bas Leben gerettet, angeregt, bemächtigten fich bie Matrofen seiner bei Nacht, banden ihm die Sande auf den Rucken und gaben ihn fo, nebst feinem Sohne und einigen Andern, die ihm anhingen, in feiner Schaluppe der Willfür der Wellen ober den Anfällen der Wilden preis. Sein Schicksal wurde burch Pricket, ben Schiffsschreiber und Mittheilnehmer bes Complots, bekannt. Vergebens aber waren alle Nachsuchungen, welche die Englander um S.'s willen durch Thom. Bulton anstellten.

Hubson (John), engl. Philolog und Kritiker, geb. 1660 zu Webehop in der Grafschaft Cumberland, studirte zu Orford und erhielt daselbst 1684 eine Professur. Im J. 1701 wurde er Bibliothekar der Bodlejanischen Bibliothek und starb am 27. Nov. 1719. Außer den Bearbeitungen mehrer griech. Schriftsteller, besonders des Thuchdides, Dionnssus von Halikarnaß und Longinus, hat er sich durch die Herausgabe der "Geographigraeci minores" (4 Bde., Orf. 1698—1712), des Josephus (2 Bde., Orf. 1720, Fol.)

imb bes griech. Perifons von "Moris", welches er anonym gum erffen Male befannt machte (Drf. 1712), ein nicht unbebeutenbes Berbienft um bie alte Literatur erworben.

Subfon Lome (Sir), ber Guter Rapoleon's auf Saint-Belena, geb. 1770 in 3rland, trat 1785 ale Bolontair in bas 50, engl. Pinieninfanterieregiment und murbe 1791 Lieutenant. Er mohnte ber Erpedition gegen Toulon und bem Telbauge in Corfica bei mar beim Angriffe auf ben Thurm Martello, bei Erfturmung ber Conventionreboute und ber Belagerung von Baftig und Calvi, biente bann gwei Jahre in Portugal und eine in Minorca. Unter Moore machte er ben Kelbigg in Agnpten mit, murbe bann Geretair ber Ausgleichungscommiffion in Malta, erhielt 1800 bas Majorspatent im Megiment corfifcber Sager und fam 1802 auf halben Golb. 3m 3. 1803 ale Major ju getivem Dienft berufen, murbe er von Lord Sobart mit geheimen Auftragen nach Portugal und Garbinien gefdidt; im nachften Jahre completirte er bas Regiment corfifcher Jager, erhielt babei Dberftlieutenanterang und biente bann in Reapel unter Gir James Craig. Geit 1806 Commanbant ber Infel Capri, mußte er biefelbe nach tapferer Begenmehr 1808 ben Fransofen übergeben, worguf er gufolge ber Capitulation mit Baffen und Gepad nach Gicilien jog. Beim Ungriff auf Regrel führte er bie erfte Schlachtorbnung; er mirtte mit gur Gr. oberung von Ischia, mar bei ber Befegung von Bante und Rephalonia und wurde auf letterer Infel Chef bes proviforifchen Gouvernements. Im 3. 1812 jum Dherften ernamyt. fam er 1813 ale engl. Commiffar in Blucher's Sauptquartier, begleitete biefen 1814 nach Krantreich, wurde in bemfelben Sabre Generalmajor und 1815 Gouverneur auf Caint Delena. Rach feiner Rudtehr erhielt er 1821 bas 95. Regiment, murbe 1823 Gouverneur ber Bermubasinfeln, 1830 Generallieutenant und 1842 Inhaber bes 50. Linieninfanterieregimente. Er ftarb am 10. Jan. 1844. Mis Rapoleon's Suter überbot er burch Barte und finftern Aramohn bie gur fichern Aufbewahrung bes gefürchteten Gefangenen ihm von feiner Regierung gegebenen ftrengen Inftructionen, moburch er beffen bittern Saf auf fich und bie engl. Regierung lentte. Alles, mas er fruber Rubmliches geleiftet, burch die Be-Fandlung Rapoleon's vergeffen machend, wird er nur ale beffen Rertermeifter bei ber Rach. ibelt in treuriger Berühmtheit fortleben.

Subfonsbai, ein I 4000 DM. großer Deerbufen, gwifchen Gaftmain (bem Dftlande von Labrador), Canada, Reumales und ben nordameritan. Dolarlandern, 250 Seemeilen lang, 2 0 breit und gegen bie Ditte 140 Rlaftern tief, hangt im Dften burch bie Subfons. ftrage mit bem Decan gufammen; im Rorben einen offenen Durchgang gu finden, ben man vermuthet, ift noch nicht gelungen. Gie bat mehre große Buchten, fublich bie Samesbai, wordlich die Bultonebai und weftlich bie Chefterfielbbai, und ift voll von Sanbbanten, Alippen und Infein. Dur etwa vier Monate im Jahre tann fie beichifft werben; Die übrige Beit ift fie von Treibeis angefüllt. Entbedt murbe fie von bem Danen Anftolb; ben Ramen erhielt fie nach Benbrit Bubfon (f. b.); meitere Entbedungen machten in biefen gritifden Begenben Thom, Bulton, Rob. Bniot, Thom, Rames, Darrn u. M. Subfon shatlan . ber ober Reubritannien nennen bie Englander alles norblich und weftlich von Canada gelegene gand, beffen Befig ihnen im Frieden ju Utrecht jugefprochen murbe, und bas fie in Labrabor (f. b.), Meufubmates (f. b.), Reunordmates (f. b.) und die Binnentan. ber eintheilen. Das Rlima in ben Subfonsbaitanbern ift außerorbentlich raub. Weingeiff. ber freien Buft ausgesent, gefriert in menig Stunden ju feftem Gie. Gogar in beftanbig geheigten Bimmern, in Rellern, Die gehn Rug tief find, friert ber Porter in gangen Drhoften bis auf einige Dag ein. Die Luft ift bann fo voll Gistheilchen, bag man nicht barin aus. bauern tann. Außerorbentlich find bie Unftalten, welche man treffen muß, um fich vor bem Grofte, felbft in geheisten Zimmern, ju ichunen. Cogar mitten im Commer, mo bie bige oft auf 25" R. freigt, thaut boch bie Erbe faum brei bie vier Auf tief auf. Der Boben ber öftlichen Ruften ift burchaus unfruchtbar und felfig. Much auf ber Beftfufte, in ben nord. lichen Gegenben, finden fich außer Bachholber, Richten und Pappeln faum andere Baume, Die noch bagu gang perfruppelt find. Etwas fublicher, nach ber Samesbai gu, wird bas Rlima milber, fobag man Rartoffeln, rothe Ruben, ja fogar Dais bauen tann. Auger cinigen Beeren gibt es wenig Fruchte, Die wild machfen. Die einzigen Bandelegegenftanbe Cont. . Ber. Reunte Muff. VII.







ben Grunbfag bes Maturrechts" (Apr. 1785) von Rant in ber "Milgemeinen Literaturgeitung" febr beifällig recenfirt wurde. Mis Pober, Paulus, Ochut, Erfch u. M. Jena verliefien, ging auch S. 1803 ale Professor nach ber bamale von Baiern regenerirten Universitat in Buriburg; ale aber bas Biethum Buriburg nach bem preeburger Grieben von Baiern an ben Grogheriog Kerbinand von Toscana abgetreten murbe, foigte er einem Rufe nach Bandehut. 3m 3. 1808 ließ er fich bewegen, ale Prafident und erfter Burgermeifter nach feiner Baterftand Dangig gurudgutehren, welche Damale in Rolge Des tilfiter Friedene wieder gur Unabhangigfeit gelangt war, boch gab er biefe Stelle 1812 wieder auf . und ging nach gandehut gurud. 3m 3. 1816 folgte er einem Rufe ale Profeffor ber Rechte nach Salle, wo er aber fcon am 25. Febr. 1817 ftarb. Geine vorzuglichften Schriften find: "Lehrbuch bee Maturrechte" (Bena 1790; 2. Muff., 1795); "Inftitutionen des gefammten politiven Rechte" (Jena 1798; 2. Aufl., 1803); "Abrif ber Wiffenfchaftetunde und Methobologie ber Rechtegelehrfamteit" (Sena 1797); bas unvollenbete "Lehrbuch ber Befdichte und Encoffonabie aller in Deutschland geltenden politiven Dechte" (Mbth. 1, Jena 1796); "Lebrbuch bes in ben beutschen gandern geltenben gemeinen und fubfibiarifden Rechte" (2 Bbe., Gief. 1806-14); "Uber ben eigenthumlichen Geift bes rom. Rechts" (2 Bbe., Gief. 1815-17); "Ginleitung in Die Biffenfchaft bes beutichen Privatrechte" (Bena 1796); "Die Lehre vom Gelbe und Gelbumlaufe" (Bena 1798; neue Mufl., Gieg. 1820) und "Sandbuch ber Staatswirthfchaftefunft" (2 Bbe., Gieg. 1807-13; 2. Muff., 1820). Dit Erfch (f. b.) hatte er fich jur Berausgabe ber "Allgemeinen Encoflopable ber Biffenichaften und Runfte" verbunden; an feine Stelle trat bann Gruber (f. b.).

Suffell (3oh. Beinr, Lubm.), großherzoglich bab. Pralat, Minifterial- und Rirchenrath gu Karisrube, geb. am 6. Dai 1784 gu Glabenbach im Großherzogthum Seffen, ergielt burch feinen Bater, ber Prebiger mar, bie erfte Borbilbung und befuchte bann bas Dabagogium ju Marburg. Ebenbafelbft ftubirte er Philologie und erft fpater in Giegen wendete er fich ber Theologie gu. 3m 3. 1806 murbe er feinem Bater ale Amtegehulfe beigegeben. Rach bem Tobe beffelben fam er 1817 als Pfarrer nach Friedberg. Sier mar er literarifch febr thatig und gab zwei Cammlungen feiner "Prebigten" (Gieg. 1817 -21), feine "Schule ber Beiftlichen" (Gief. 1818), worin er fur eine gwedmäßigere Ergiehung berfelben Borfchlage that, bas Bud "Der Staat, Die Rirche und Die Bolfefchule in ihrer innern und außern Ginheit" (Darmft, 1823) und fein Bert "Uber bas Befen und ben Beruf bes evangelifchen Geiftlichen" (Gief. 1822-23; 4. Muft., 1843) heraus, worauf er 1825 ale Profeffor am theologifchen Seminar und jugleich ale Defan und erfter Brediger nach Berborn berufen und in Bicfien gum Doctor ber Theologie ernannt murbe. Drei Jabre barauf folgte er einem Rufe ale Minifterial- und Rirchenrath nach Rarlerube und wurde bier 1829 vom Grofbergog jum Pralaten ernannt. Er wirfte in Baben für bie Reorganifation bee Schulmefene, hatte Theil an ber Bearbeitung ber neuen Agende und bes Lanbesfatechismus, fomie an ber Generalfonobe im 3, 1834, und mar auch ale Mitalieb ber erften Rammer bei ben Lanbtagen vielfach thatig. Bon feinen Schriften ermahnen mir noch: "Des Lebens Beihe" (Gieg. 1826), ein Erbauungebuch; "Uber bie Errichtung praftifcher Inflitute gur Ausbilbung angehenber Beiftlichen" (Karler, 1831); "Briefe über bie Unfferblichfeit" (Rarier. 1832); "Die Unfterblichfeit aufe neue beleuchtet" (Rarior. 1836; 2. Mufl., 1842); vier Sammlungen "Predigten ju Rarieruhe gehalten" (Rarler, 1830-39), Ale Theolog und Prebiger erfennt er auf gleiche Beife bem Berftanbe wie bem Bergen fein Recht zu, und macht bas richtige Berftanbnig ber driftlichen Lehre und Berheifung von ber Bemahrung im Leben abhangig.

Spifte (cons) nennt man ben Indegriff ber Theile, wedie bas Guftgelent, in Berbindung bes Derfehntels mit bem Mumpfe, guiammenfegen mub ungeden, und be-eichnet baber mit biefem Namen außerlich ben Theil auf beiben Seiten bes Körpere, welder fich ben dem obern Name bes hilf left no gien el. E. E. de ein bis dahn eifteret, wo dieb ber Derfehrelt vom Mumpfe absigbiete. In ber Antonium beigt biefer Theil bis bif if q gend (regio conn e. infractiena). Hif two els (ischus ober ischingers) ift nie angelosgieth vom niet genaus befinntere Bezinffe, unter welchem man eine Krantfeit ver-











on Montbrun befiegt und boten vergebene ben Frieben an. Der Pring Beinrich I. Con be (f.b.) führte mit bem Pfaligrafen Johann Rafimir ein fartes Corps que Deutich. land berbei und vereinigte fich im Mars 1576 au Moulins mit bem ungufriebenen Berange von Alencon, fobag bas proteftantifche Beer 35000, bas fonialiche unter bem Berjoge von Manenne nur 18000 DR. gablte; überbies machte Beinrich von Ravarra in Supenne tuchtige Fortidritte. Der Dof folog barum, wie gewöhnlich, am 8. Dai au Begulieu einen grieben, ber ben Proteffanten enblich uneingeschränfte Religiongubung und eine Menge Giderheiteplate gemabrte. Bugleich bezahlte ber Ronig bie beutiden Bulfevolter. Der Bergog Beinrich I. Guife (f. b.), baburch in feinen politifden Entwurfen, wie in feinem religiofen ganatismus beeintrachtigt, rief jest einen fatholifchen Bund, Die beilige Liaue (f. b.), ine Leben, Much ber Ronig, um ber Bemegung Bere au bleiben, mußte am 6. Dov. 1576 auf bem Reichstage ju Blois bem Bunde beitreten und bamit ben fecheten Deligionsfrieg croffnen. Der Friede murbe jeboch vom Ronige fcon im Cept. 1577 gu Bergerac auf Grund ber frubern Bebingungen gefchloffen, unb Ratharina, um bie Plane bes Bergoge von Guife niebergubruden, trat mit Beinrich von Ravarra gu Rerac in geheime Unterhanbtungen, Die ben Proteffanten noch einige Gicherbeiteplate eintrugen. Da jeboch ber nach allen Geiten bin treulofe und verratherifche Sof biefen Bertrag verlette, fo eröffnete Conbe im Dov. 1579 ben Rrieg wieber mit ber Ginnahme von La Fere, Beinrich von Ravarra im Mpr. 1580 mit ber Groberung von Cabore. Unter Bermittelung bes Bergogs von Anjou (Allencon) febloffen aber Die Protestanten, Die biefen Rrieg im Allgemeinen fur unnothig bielten, am 12. Gept, 1580 au Rier Frieden, ber ihre alten Gerechtfame wiederherftellte.

Die langerfehnte Baffenruhe bauerte nun bis ins 3. 1584, mo burch ben Tob bes Bergogs von Anjou Beinrich von Ravarra bie nachfien Anfpruche auf ben frang. Ehron erhielt. Die Guifen fchritten bei biefem Ereigniffe aufe neue gur Greichtung bet Sique, verbanden fich mit Spanien und bem Papfte jur Ausrottung ber Regerei, erflatten ben Carbinal von Bourbon jum Thronfolger und begannen ben Rampf gegen ben Ronig und Die Proteffanten jugleich. Muf Betrieb feiner Mutter mußte Beinrich III. nach einem au Remours am 7, Juli 1585 gefchloffenen Bergleich Die Protestanten allet ibrer Rechte verluftig ertigren. Ber nicht jum Ratholicismus übertreten murbe, follte bas Reich binnen feche Monaten, Die Drediger aber follten baffelbe fogleich verlaffen. 31. gleich entwidelte eine ju Paris unter bem Ramen ber Gedigehner gufammengetretene Lique ben furchtbarften Kangtismus. Rachbem bie Droteffanten aus England Gefb, aus Deutschland Deeresmacht berbeigezogen, begannen fie ben achten Religionefrieg. Bon ben brei Armeen bes Sofe murbe bie eine unter bem Bergoge von Joneufe am 8. Det. 1587 von Beinrich von Davarra bei Coutras ganglich geschlagen. Beinrich benutte jeboch biefen wichtigen Bortheil nicht, und ber Sof burfte ruhig bas beutiche Beer aus Franfreich pertreiben. Der Bergog von Guife, ber alle politifche Gewalt mahrend bes Rampfes an fich geriffen, zwang ben Ronig am 19. Juli 1588 jum fogenannten Reunionsebicte von Rouen, welches bie Ausrottung ber Reger burche Schwert und bie Thronausichlieffung Beinrich's von Ravarra proclamirte. Indeffen traten bie Abfichten bes Bergogs von Guife auf eine Thronrevolution fo beutlich bervor, baf ber Ronig, bem bei feiner Schmache und Bermorfenbeit tein anderer Musmeg blieb, ben Bergog und beffen Bruber, ben Carbinal; im Gept, 1588 auf bem Reichstage ju Blois ermorben lieg. Bon ber fatholifchen Partei, Die befondere bie Sauptftabt beberrichte, gang verlaffen, mußte fich jest ber Ronig bem proteftantifchen Deere und beffen gubrer ganglich in die Arme werfen. Beinrich III. jog nun inmitten ber protestantifden Truppen gur Ginnghme bes im Aufruhr begriffenen Paris, murbe aber mahrend ber Belagerung am 1. Aug. 1589 von bem fanatifden Donde Cle. ment (f. b.) ermorbet, fobag bie frang. Rrone jest Beinrich von Ravarra, bem Saupte ber Reformation, gufiel. Die Lage ber Protestanten veranberte fich zwar hiermit, murbe aber nicht gebeffert. Gie maren jest genothigt, Beinrich IV. in bem langen Rampfe um ben Thron gegen bie Lique beitufteben und mußten, Bei ber Bartnadigfeit, mit ber bie Großen und bas gemeine Bolf am tatholifden Intereffe hingen, boch befurchten, baf fie gulest ben Thronanfpruchen geopfert werben wurden. Ale enblich ber Ronig, um in ben bolligen











bielgelefene "Gefcichte bes Raifere Rapoleon" (beutich, 10 Bbe., Stuttg. 1839, und in Ginem Banbe, 4. Auft., Stuttg. 1840) befannt gemacht.

Sugo Capet, f. Capetinger.

Dugtenburgh (San van), ober hie uft en burg, ein ausgezichnete Glachfetennate, ge in "Arein 1646, batte in Mom feinen feinbeverliedenen Brauber 3c. e. von h. und bann in Parie van ber Weulen zu Erberen seine "Dauptmuller aber waren bie Werte Phil. Wouverman". Derig Wagan von Savopen ließ von ihm seine 1798 und 1790 in Wegerte Phil. Deresay von Wartborough geliefetten Schlachten malen, die auch in einem Ruptenzeck. (Daga 1723, hol.) erfeinen. M. M. 3. 1711 sign 3, an nen 394 bes Auftriffen von der Phil. wo er Wechese arbeitete und in gossen Ehren fland. Dein Greifenafter bondte er meilt im "Daga zu um flard zu Munferdam 1733. Er übertraf von ber Muster und nachen meilt im "Daga zu um flard zu Munferdam 1733. Er übertraf von ber Muster und nach befick Wouverman in Bartheit der Behanblung umd Lebendsgleit der Darfellung, is stehlt im Der kuftperfestelle. Seine (Baarsteriißt der verfestebenen Reibenfohren, Johnschumb 2018te erregte mit Recht die Wenunderung der Zeitgenossen. Auch seine radierten Wäderten Westellen.

Subn. Die gewöhnlichen Saushühner fammen mahricheinlich von bem Banfing. einer Buhnerart, Die in ben Balbern von Java wild vortommt, von bem frang. Reifenben Lefchenault entbedt murbe, gegenwartig aber in ben meiften ornithologischen Sammlungen fich finbet ; wenigstene ift bie Ubnlichfeit zwifden bem Dannchen ber wilben Art und einem gewöhnlichen golbbraunen Saushahne febr groß. Dan vermuthet, baf qu bes Ronige Salomo Beiten, wo ber Sanbel mit Indien burch bas Rothe Meer querft lebhaft betrieben murbe, auch jenes nugliche Thier nach Palaftina getommen fein moge und von ba fich über Europa verbreitet habe. Gegenwartig findet man bas Saushubn, mit Musnahme ber talteften ganber, faft über alle bewohnten Erbgegenben verbreitet. Wie alle ber Gultur feit unvorbentlichen Reiten unterworfenen Sausthiere, ift auch bas Saushuhn in fehr gablreiche Barietaten gerfallen, unter welchen ber Sarfevefe ober Dabuahabn, von acht bis gehn Df. Schwere, ben man nur im Benetignifchen in wenigen Dorfern antrifft; ber gehaubte Sahn; ber Bantom ober turf. Sahn; bas 3merghuhn und bas mit ichmarger Saut und ichmarien Rielen verfebene Degerbubn bie mertwurbiaften finb. Unter bem Sausgeflügei find Dubner bie nuglichften, inbem fie fich fchnell vermehren und feine febr forgfältige Pflege erfobern; boch find fie verfchiedenen Rrantheiten unterworfen. Der Sahn wird mit bem vierten Monate fabig gur Begattung und bleibt gegen brei Jahre in woller Rraft; burch Caftration entfteht aus ihm ber Rapaun. Die Fruchtbarfeit ber Bennen ift je nach ber Race verschieben; aute Leghennen bringen aller gwei Tage ein Gi. Die Beit bee Legens beginnt im mittlern Guropa im Febr. und bauert, wenn man ber Benne bas Bruten nicht acftattet, bis in ben Gept., wo bie Maufer eintritt; burch funftliche Dittel fann man inbef bie Benne, Die baufig auch ohne vorgangige Berbinbung mit bem Sabne Gier (fogenannte Binbeier) legt, babin bringen, im Legen ununterbrochen fortgufahren, moburch fie fich indeft frubgeitig erichopft. Da bie Bubnergucht im Groffen, gumal in ber Rabe volfreicher Sauptflabte, ein eintragliches Geschäft ift, fo bat man in neuern Zeiten mehrmale, jeboch ohne genügenden Erfolg, bie von ben alten Agnotern erfundene und noch jest im Rilbelta geubte funftliche Ausbrutung ber Gier nachzuahmen verfucht. (S. Bruten.) Rur bas Studium ber Entwidelungsgefchichte ift biefe leutere von großem Intereffe; Die Ausbildung bee jungen Bogele ift genau verfolgt und abgebilbet worben von Pander in ben "Beitragen gur Entwidelungegeschichte bes Suhnchene im Gi" (Burgb. 1817, Fol.). Sübnen, f. Sunen.

Dienerause, ft. eiden au ge ober Leichbern (clawas, beloo) neunt man bie Bergerichtung eine. Dautifelle, weiche fich auch machmal auf von drumter liegenden Selflieff freifegt um fo eine Auf Wäurel bildet. Das Hührerauge entfielt fleeb durch einem angleichen Durch auf eine bestimmte dauftlelle, seinerder vom gerichen biefer und bem darunter liegenden Knochen nur ein ichwaches Volster von Sett ober Biefich fich befindet; dasse erfehent es am häufiglien an ben flessen der Prefenen, wecke eine grüssfeltellung tragen, felten an andern Korrertellen, j. E. am obern Rande bes Hiftnochen durch den Gono-der Kontt Vall. VII. Druck einer Schnürbruft. Es verschwindet meist von felbst, wenn ber Druck, burch den es entstand, aufgehoben wird, was, wenn man ihn nicht gänzlich entfernen kann, am besten das durch geschieht, daß man mit Heftpstaster bestrichene Stückhen Leinwand zehn bis zwölffach übereinander legt und in deren Mitte ein Loch schneidet, welches beim Auslegen das Hühnerauge auge aufnimmt. Gegen Hühneraugen auf der Fußschle trägt man Filzschlen, die ebenso ausgeschnitten sind. Außerdem wendet man Bäder und verschiedene Pflaster an, um die Hühneraugen zu erweichen, worauf sie mit einem stumpfen Instrumente herausgehoben werden. Das Messer anzuwenden ist nicht rathsam, weil man leicht zu tief schneidet, was sehr gefährliche Zufälle zur Folge haben kann und auch nicht viel hilft, weil dabei die Wurzel selten mit ausgerottet wird, und wenn dieses nicht geschieht, bei wiederkehrendem-Druck das Hühnerauge bald seine vorige Größe wiedererlangt.

Suiffiers ober Gerichtsvollzieher heißen in den Ländern der franz. Gerichtsverfassung diesenigen Unterbeamten der Gerichte, welche Ladungen, Insinuationen und
Executionen auf vorherige Auffoderung der Parteien oder des Staatsanwalts beforgen.
Sie sind öffentliche Beamte der vollziehenden Gewalt, von den Richtern unabhängig und
befähigt, Protokolle mit der Wirkung voller Glaubwürdigkeit in ihrem Amtsbereiche aufzunehmen. Zedes Gericht wählt sich aus ihnen die zu seinem innern Dienst benöthigte Zahl,
die sogenannten Audienzhuissiers. Außerdem sieht den Huissiers noch das Recht zu
manchen Acten der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit zu; in Rheinpreußen werden

3. B. die meisten Auctionen von ihnen abgehalten.

Sulbigung neunt man die feierliche und eidliche Gelobung (homagium), dem Lehensund Landesherrn "treu, holb und gewärtig zu fein", befonders aber die Landes - ober Staatshuldigung, b. i. die feierliche und eibliche Gelobung der Treue und des Gehorfams von Seiten der Unterthanen gegen ihren Landesregenten. Die Landeshuldigung gilt dem Staatsvereine überhaupt und unterscheibet sich dadurch von dem Lehenseid (vasallagium), bem Burgereid, dem Erbeid und dem Amte- oder Diensteid, in welchen fie jedoch mitenthalten zu fein pflegt. Die Landeshuldigung ist zwar das äußere Zeichen der Landeshoheit auf der einen und der Landesunterthänigkeit auf der andern Seite, nicht aber die Bedingung berfelben; beide werden vorausgefest, und man ift nicht barum Unterthan, weil man huldigt, sondern man huldigt darum, weil man Unterthan ift. Durch die Huldigung wird die schon vorhandene Pflicht nur anerkannt, aber keine neue begründet, sodaß die Rechte und Pflichten des Landesherrn und des Unterthans dieselben bleiben, wenn auch kein Unterthaneneid geleistet wird. Wer aber die Huldigung annimmt, erklärt sich badurch für den wirklichen Landesherrn, und wer fie leiftet, erkennt die Rechtmäßigkeit des Regenten an und unterwirft fich demfelben. Ein neuer Regent pflegt eine allgemeine Sulbigung angunehmen, welcher nach ber Staatsverfassung gewöhnlich ein formlicher Eib ober boch bie ausdruckliche Erklärung vorangeht, die Berfassung treulich zu beobachten; sodann fcmoren die Civil- und Militairbeamten in Person, die obersten in die Sande des Souverains, die übrigen in die Sande ihrer Borgefesten; die Ginwohner öffentlich in Daffe. Bgl. Bung, "Grundfage der Suldigung in Deutschland" (Tub. 1794).

Humber, in der engl. Grafschaft york, mit 46000 E., eine blühende Fabrik- und Handelsstadt, die nur von London, Liverpool und Bristol übertroffen wird und die Erzeugnisse der Manufacturen und Fabriken, vorzüglich aus den Grafschaften york, Lancaster und Nottingham, in alle Welt verbreitet. Der Binnenhandel beläuft sich jährlich auf den Werth
von fünf Mill. Pf. St. Der Seehandel wird durch die Lage der Stadt am Hull und in der
Nähe des Humber, an welchem legtern 1778 die jest sogenannten alten Docks, 1869 die Humberdocks und 1829 die Verbindungsbocks angelegt wurden, die mit ihrem Wasserbecken einen Flächenraum von 26 Ackern einnehmen. Auch sind in neuern Zeiten zwei große Schiffswerste, das eine auf dem Hull, das andere auf dem Humber, angelegt worden. Die Stadt besigt über 550 Schiffe und treibt unter allen brit. Häfen den Walsschfang am lebhaftesten, obwol dieser Erwerbszweig in der neuesten Zeit verloren hat. Zugleich unterhält sie einen lebhaften Verkehr mittels Dampspacketbooten mit dem Continent. Außer dem Schiffbau treiben die Bewohner noch besonders Spermaceti-Walrathslichterfabrikation, Seifensiederei, Thranbrennerei, Zucker- und Olfabrikation. Die Stadt hat mehre schöne Straßen und ansehnliche Gebäude. Unter den erstern zeichnen sich aus die Georgen - und Charlottenstraße, und unter den lettern die Oreifaltigkeitstirche, in gothischem Stile 1312 erbaut, eins der herrlichsten Denkmäler der Baukunst des Mittelalters. Außerdem sind zu erwähnen das Trinity-house mit vielen Alterthümern und Seltenheiten, das Museum, das Theater, die Neiterstatue Withelm's III. und der botanische Garten, welcher durch die Bemühungen Will. Spencer's zu Stande kam. und niehre gut eingerichtete Hospitäler. Während der Bürgerkriege in England spielte H. als Festung eine bedeutende Nolle. In dem einige Meilen landeinwärts, unweit der Dusemündung in den Humber, gelegenen Flecken Goole haben in neuerer Zeit reiche Capitalisten und Fabrikanten, deren gemeinnützige Vorschläge zur Förderung des Handels die Stadt H. abwies, durch Errichtung zahlreicher Etablissements einen neuen Handelsplaß gegründet, abwies, durch Errichtung zahlreicher Etablissements einen neuen Handelsplaß gegründet,

der im raschen Aufblühen begriffen, bereits sehr anschnliche Geschäfte macht. Sullin (Pierre Ang., Graf), General des franz. Kaiserreiche, mar am 6. Gept. 1758 ju Genf geboren. Alle Uhrmachergeselle fam er 1787 nach Paris, legte daseibst einen Uhrenhandel an, wurde aber bald bankrott und begab sich, von schönem Außern unterflügt, ale Leibjäger in den Dienst des Marquis von Confland. In dieser Stellung hatte er hinreichend Gelegenheit, die Triebfedern und Charaftere der beginnenden Revolution fennen zu lernen. Ehrgeizig und freiheitliebend, befchloß er, fich in die Bewegung gu fturgen. Bei Erstürmung der Bastille, am 14. Juli 1789, zeichnete er fich durch große Ruhnheit aus und erwarb fich daburch die Gunft bes Bolks und bes Gemeinderathe. Bergebens suchte er nach dem Siege den alten Commandanten der Baftille, Marquis von Launon, zu retten, indem er ihm feinen Sut auffeste; bas Wolf erfannte den Ungludlichen und ermordete ihn. Un den folgenden Aufständen und Greueln nahm S. keinen Antheil. Bon ben Baftillestürmern wurde er wiederholt als Deputirter an ben Convent gesendet, benahm sich aber an ben Schranken ftets mit Anstand und Mäßigung. Nobespierre haßte und fürchtete ihn und ließ ihn ins Gefängniß bringen, woraus ihn nur ber Sturg ber Schreckensmänner am 9. Thermidor rettete. Er betrat nun in der ital. Armee die militais rische Laufbahn und wurde schon 1796 Generaladjutant Bonaparte's. Nach der Schlacht bei Lodi, in der er mit Auszeichnung focht, erhielt er das Commando in der Citadelle von Mailand und half dann Genua vertheidigen. Gleich rühmlich fampfte er in der Schlacht bei Marengo, sodaß ihm ber erfte Conful das Gouvernement von Mailand wiederanvertraute. Mit dem Grade eines Divisionsgenerals erhielt er 1802 den Oberbefehl über die Consulargarde. In biefer Eigenschaft führte er 1804 den Borfit im Ariegegericht über ben Berjog von Enghien (f. d.). Während er, freilich nach feiner eigenen Behauptung, gur Ma-Figung rieth und im Begriff stand, Bonaparte um Milderung des Urtheils zu bitten, ließ Savarn (f. b.), ber nachherige Bergog von Rovigo, ben Berurtheilten eiligst erschießen. Bei Errichtung bes Raiferthrons wurde S. Baron und 1809 Graf. In ben Feldzügen bes Kaisers führte er eine Division und wurde gewöhnlich ba verwendet, wo der Raiser auf besondere Klugheit, Ergebenheit und Festigkeit rechnete. Co mar er namentlich Gonverneur von Berlin und von Wien. Während bes ruff. Feldzuge übertrug ihm Napoleon, als bem bewährtesten General, die Commandantur zu Paris. Ungeachtet seiner Bachsamkeit . gelang es doch ben Feinden des Raifere, die fogenannte Berfchwörung Mallet's (f. b.) anzustiften. Lepterer erschien in ber Racht vom 20. jum 21. Det. 1812 vor S., brachte ihm die angebliche Nachricht von bem Tode des Raifers und bot ihm den Befehl über bie bewaffnete Macht an, wenn er anders zu einer Berfaffungeveranderung beitragen wollte. Da indeß S., um Zeit zu gewinnen, mit feiner Erklarung zogerte, zerschmetterte ihm Mallet burch einen Piftolenschuß bie untere Kinnlade. S. hatte noch die Kraft, ben Morder gu überwältigen; auch wurde er glücklich geheilt. Er behielt die Commandantenftelle bis zum Mary 1814 und begleitete bann bie Raiserin nach Blois. Rach ber Abbantung Rapoleon's schickte er aus patriotischen Grunden seine Unterwerfung ein. Deffenungeachtet wurde er seines Postens entsest, weshalb er auch mit der Rücktehr des Raisers wieder in beffen Dienfte trat. Bei ber zweiten Restauration verlor er feine Freiheit und mußte im

22 \*

a support.

Jan. 1816 in die Verbannung wandern. Bon Bruffel ging er nach Hamburg, wo er sich burftig von kleinen Handelsgeschäften nährte, da er verschmäht hatte, sein Vermögen in Sicherheit zu bringen. Seine Gattin verschaffte ihm 1819 Begnadigung; halb erblindet kehrte er nach Frankreich zurück, wo er bald gänzlich das Gesicht verlor. Der Streit um die Verurtheilung und Hinrichtung des Herzogs von Enghien veranlaste ihn noch 1824, sich darüber in einer Schrift zu rechtfertigen und Savary als den Schuldigen zu bezeichenen. Fern von aller Theilnahme am öffentlichen Leben starb er am 24. Aug. 1832.

Hullmann (Rarl Dietr.), Geh. Regierungerath und ordentlicher Professor ber Geschichte an der Universität zu Bonn, geb. 1765 zu Erdeborn in der ehemaligen Grafschaft Mansfeld, war nach vollendeten Studien zuerst an der Schule zu Klosterbergen und dann an der Nealschule in Berlin angestellt, worauf er als Professor nach Frankfurt an der Ober und 1808 in gleicher Eigenschaft nach Königsberg kam. In Folge eines Rufs nach Beidelberg im J. 1817 erhielt er von der preuß. Regierung die Zusicherung, an die in Bonn zu errichtende Universität versetzt zu werden, was im folgenden Jahre geschah. Zunt ersten Rector dieser neuen Sochschule ernannt, machte er sich insbesondere um beren innere Einrichtung verdient. Seiner schriftstellerischen Thatigkeit gaben die Ereignisse der Zeit, in welche seine wissenschaftliche Ausbildung siel, und namentlich die durch die franz. Nevolution bewirkte politische Umgestaltung Europas vorzugsweise die Richtung auf das Leben im Staate und in der Kirche, auf die geschichtliche Behandlung sowol der Verhältnisse beiber gesellschaftlichen Anftalten überhaupt als insbesondere bes Staatshaushalts, des Sanbele, ber städtischen Betriebsamkeit und ber Städteverfaffungen. hierher gehören namentlich seine Schriften: "Untersuchungen der Naturaldienste des Unterthanen" (Berl. 1803); "Deutsche Finanggeschichte bes Mittelaltere" (Berl. 1805) und ber Nachtrag bazu bie "Geschichte des Ursprungs der Regalien in Deutschland" (Frankf. 1806); "Geschichte des Ursprunge der Stände in Deutschland" (3 Bbe., Frankf. 1806-8; 2. umgearb. Aufl., Berl. 1830); die beiden Preisschriften "Geschichte ber Domainenbenugung in Deutschland" (Frankf. 1807) und "Geschichte des byzant. Handels" (Frankf. 1808); "Urgeschichte bes Staats" (Königsb. 1817); "Ursprünge ber Besteuerung" (Köln 1818); "Staatsrecht des Alterthums" (Köln 1820); "Städtewesen des Mittelalters" (4 Bbe., Bonn 1825-29); "Urfprünge ber Kirchenverfaffung bes Mittelalters" (Bonn 1831); "Rom. Grundverfassung" (Bonn 1832); "Staateverfassung ber Ifraeliten" (Lpg. 1834); "Urfprunge ber rom. Berfaffung, burch Bergleichungen erlautert" (Bonn 1835); "Jus pontisicium ber Romer" (Bonn 1837); "Würdigung des belphischen Drakele" (Bonn 1837); "Sandelsgeschichte ber Griechen" (Bonn 1839); "Griech. Denkwürdigkeiten" (Bonn 1840); "Gefchichte bes Ursprunge der beutschen Fürstenwürde" (Bonn 1842) und "Staatswirthschaftlich-geschichtliche Nebenstudien" (Bonn 1843).

Bulfenfruchte wennt man diejenigen landwirthschaftlichen Culturpflanzen, beren Samen in Schoten ober Sulfen eingeschloffen find. Dahin gehören Erbsen, Bohnen, Wieden und Linfen. Die Sulfenfruchte enthalten weniger Mehl als die Getreidefruchte, aber

eine mehr schleimige, befonders ftark nährende Substanz. (S. auch Cerealien.)

Hilthem (Karl Jos. Emmanuel van), ein um die nationale Bildung in Belgien nach vielen Richtungen hin sehr verdienter Gelehrter, geb. zu Gent am 17. Apr. 1764, stammte aus einem sehr angesehenen genter Patriciergeschlechte. Frühzeitig seines Baters durch den Tod beraubt, wurde er dem Gymnasium zu Gent zur Ausbildung übergeben, schwächlicher Gesundheit halber aber bald zu einem Kaufmann in Lille in die Lehre gebracht. Seinem für die Wissenschaften glühenden Geiste sagte aber dieser Beruf nicht zu; nach überwindung mancher Hindernisse brachte er es endlich dahin, daß er 1785 die Universtät zu Löwen besuchen durste, wo er die Nechte studirte, aber auch mit Vorliebe Phislosophie und Literaturgeschichte betrieb, Reisen machte und ebensowol die Bibliotheken berühmter Abteien als Naturaliensammlungen, Bergwerke und Steinbrüche mit gleichem Interesse ausstudien sich beschäftigend, in Gent. Unter den politischen Stürmen des J. 1789 zum Mitglied des genter Stadtraths erwählt, trat er in die öffentliche Laufbahn ein, in welcher er mit ebensoviel Freiheitssinn und Patriotismus als Uneigennüßiskeit

wirkte. Im J. 1791 kam er zum ersten Mal nach Paris, wo er namentlich auch bie Bibliothekare von Saint-Leger, Van Praet und Leblond kennen lernte. Nach ber Eroberung der Niederlande durch Dumouriez wurde er 1,792 unter die sechzig Repräsentanten von Gent aufgenommen und noch in bemfelben Jahre zum Director ber Zeichenakademie ermählt. Bei dem zweiten Eindringen der Franzosen in die Niederlande im 3. 1794 wurde er mit 47 Landsleuten als Geisel nach Paris abgeführt, wo er jedoch in Folge der Ereignisse des 9. Thermidor sich einige Monate frei bewegen durfte, während welcher Zeit er besonders die Normalschule, sowie die Schäße der Nationalbibliothek kennen lernte. Dabei sammelte er für seine Bibliothek und brachte, als er im Mai 1795 aurudtehren burfte, feche Buchertiften nach Gent mit gurud, wo er nun mit großem Gifer bahin wirkte, die vaterländischen Denkmaler ber Runft der Zerstörung des frang. Bandalismus zu entziehen. Als bas Geset vom 3. Brumaire bes 3. IV die Errichtung einer Centralschule und einer Bibliothek in jedem Departement gebot, sammelte er die Schäße der aufgelöften Klöfter und vereinigte fie in einem Kunstmuseum und einer öffentlichen Bibliothek. Im J. 1797 wurde er Deputirter des Schuldepartements beim Nath ber Fünfhundert und zugleich Inspector ber Nationaldruckerei zu Paris. Nach abermaligem zweijährigen Aufenthalte in seiner Vaterstadt (1800-2), wo er als Bibliothekar und Mitglied des Departementsraths thätig war, wurde er ohne alle Bewerbung von feiner Seite Mitglied des Tribunats und blieb es bis zu deffen Aufhebung im J. 1808. Glanzend war feine politische und literarische Thätigkeit sowol in dieser Eigenschaft als auch später als Rector der Rechtsafademie zu Bruffel (1809-13), als Grunder der bruffeler Société des beaux-arts (1811), als Greffier der Abgeordnetenkammer (1815 - 17) und als beständiger Secretair der neuerrichteten bruffeler Akademie der Wiffenschaften, und wenn er sich weniger als Bibliothekar ber Stadt Bruffel und Aufseher ber Manuscriptensammlung der Berzoge von Burgund verdient machte, woran ihm feine fonftigen vielen Beschäftigungen hinderlich waren, so war seine Wirksamkeit desto bedeutender als Curator ber Universität zu Gent und als Mitglied der zweiten Kammer der Generalstaaten. Die nach ber Schlacht bei Waterloo auf ihn gefallene Wahl als Mitglied ber Commission zur Ruckfoberung ber nach Paris abgeführten Schäte lehnte er aus Rucksichten ab. Seine schriftstellerische Thätigkeit beschränkte sich auf historische und staatswirthschaftliche Abhandlungen von Zeit= und Localinteresse. In dem Streite über die Ansprüche ber Hollander auf die Ehre ber Erfindung der Buchdruckerkunst nahm er gegen dieselben Partei. Einen Namen erwarb sich H. nicht blos als Bücherkenner, sondern auch als Bücherfammler. Seine mit Umficht und Renntniß von frühester Jugend an gesammelte Bibliothek, deren von Voisin redigirter Katalog unter dem Titel "Bibliotheca Hulthemiana" (6 Bbe., Gent 1836-37) erschien, belief sich bei seinem Tode auf 64000 Bande, und die Manuscripte enthielten 1016 Nummern, lettere größtentheils auf Belgiens politische, Rirchen - und Literaturgeschichte sich beziehend. Sie wurde 1837 von der belg. Regierung für den Preis von 279400 Francs angekauft und bildet ben Kern der 1839 eröffneten Nationalbibliothet in Bruffel.

Human, ein Städtchen im russ. Gouvernement Riem mit 3000 E., ist dadurch denkwürdig geworden, daß es, als 1765 eine allgemeine Empörung der Rosacken in der Ukraine gegen ihre poln. Herren ausbrach, von den Kosackenhäuptlingen Gonta und Zelezniak erstürmt wurde, worauf man die Bewohner nebst vielen Flüchtlingen aus der Umgegend,

vielleicht an 15000 Menschen, auf die schrecklichste Beise ermordete.

Handität, b. i. Menschlichkeit, bezeichnet im weitern Sinne Das, was den Menschen den Charakter der Menscheit gibt, im Gegensaße der Bestialität oder Brutalität, d. i. Thierheit. Schon Cicero verbindet mit dem Grundbegriffe die Nebenvorstellungen von Leutseligkeit, Menschenfreundlichkeit, Feinheit und Artigkeit im Betragen, und weil diese Eigenschaften nur durch eine der Bestimmung des menschlichen Geistes angemessene Bilbung erlangt werden können, knüpft er an den Begriff der Humanität den Besis aller der Anlagen, Kenntnisse und Fertigkeiten, welche Anspruch auf Bildung geben, und vorzugsweise dem Menschen angehören, der durch menschliche Bildung sich eigenthümlich entwickelt. Die Humanität besteht demnach in der harmonischen Ausbildung der den Menschlicht

341

ichen ale folden darafterifirenben ethifden und intelleetuellen Gigenfchaften. Ale bie griech, und lat. Sprache fich in bie neuern verloren, und bie Schate bee claffifchen Alteethume aus bem mirflichen Leben in Die Bibliotheten ber Belehrten übergingen, blieben fie in ben erften Sahrhunderten nach ber Bolfermanberung noch allein Unhalt und Duffer ber Bilbung fur Diejenigen, Die fich über bie Hobbeit ihres Beitaltere erheben molten. Menn bie Alten burch ben Bertehr mit ber Belt und philosophische Studien unmittelbar au ihrer Bilbung gelangten, fo tonnte es nun nicht ohne Bermittelung bes Sprachftubiums gefcheben. Der Schluffel zu ben Quellen ber claffifchen Bilbung, Die man fur bie einzig echte biele, Die Philologie, murbe nun Bebingung aller miffenichaftlichen Bilbung, und ba Die miffenfchaftliche Bilbung fur ben hochften Grab ber menfdlichen galt, fo glaubte man ben Beariff ber humanitat auf bie Renntnis ber alten Sprachen nicht nur ausbehnen, fonbern biemeilen fogar auf fie befchranten ju muffen. Daber nannte man bie philologifchen und bie mit ihnen unmittelbar gufammenhangenben Studien vorzugeweife Bumaniora und bas Graichungsinftem, welches alle Bilbung auf bie Erlernung ber alten Spraden baut, ben bum anismus. Diefes Softem war feit ber Wieberherftellung ber Biffenichaften im Decibente bas herrichenbe. Das im 15. und 16. Jahrh, neuangeregte Stubium ber elaffifchen Literatur und Sprache murbe ber Grund ber neuern gelehrten Bifbung, und bie Bumaniften, b. h. bie Renner und Lehrer biefes Studiums, blieben feitbem bis in Die legte Balfte bes 18. Jahrh. im ungeftorten Befige ber Alleinherrichaft iber bie gelehrte Belt. Dag aber ber 3med uber ben Ditteln oft aus ben Mugen gefest; baf bie Befdrantung bes vielumfaffenben Begriffs ber Sumanitat auf ben Gefichtefreis ber Philologie allmalig jur Gewohnheit und verberblich murbe; bag ber philosophifche Steif. finn ber Scholafliter mit allen feinen Rleinlichfeiten in ben grammatifchen und fritifchen ber humaniffen überging ; baf bie humaniffen über ben tobten Buchflaben ben Geift ber Alten verloren, und fich burch ibre Inbumanitat, Anmagung und Schroffbeit nicht meniger berüchtigt als burch ihre Gelehrsamteit berühmt, aber, verfteinert in ben Formen bes Alterthums, gur lebenbigen Wirtfamteit auf bas gegenwartige Beichlecht und fur bie Beburfniffe beffelben, Die fie nicht fannten, untuchtig nigchten: bas Miles maren Berirrungen bes humanismus, bei benen feine humanitat verbachtig und oft Begenfignt ber Satire merben mußte. In offene gehbe miber bie humaniften trat in ber gmeiten Balfte bes 18, Jahrh. ber Philanthropinismus (f. b.), beffen Bortführer, Bafedom (f. b.) und Campe (f. b.), und ihre Dachfolger, burch bie Berbrangung bes Lateinifchen und Griechifchen aus ben Schulen ber Richtgelehrten ber Menichheit einen Dienft gu leiften glaubten. Da jeboch bie Philanthropen fich nicht ohne Grund ben Bormurf ber Ubertreibung und Seichtigfeit in ihrer Befampfung bes Sumanismus jugezogen hatten, fo blieb bie Debrjahl ber Gelehrten fur bas humaniftifche Studium, obgleich ber Stof, ben ber Bumanismue in Diefem Streite erlitt, an ben Deformen ber beutichen Schulen bemertlich murbe. Es fann jugegeben merben, bag Richts, mas jur harmonifchen Musbilbung bes Menichen bienen und ihn ber emigen Beffimmung feines Geiftes naber fuhren tann (f. Bilbung), von ber humanitat, in bem Ginne, in welchem fie Berber (f.b.) in feinen "Briefen gur Forberung ber Sumanitat" auffagte, und von bem pabagogifchen Onfteme bes humanismus, wie es Diethammer in feinem "Streite bes humanismus und Philanthropinismus" (Jena 1808) aufftellte, ausgeschloffen ift; ebenfo wird Riemand leugnen. bag eine ausreichende Renntnig ber fogenannten claffifchen Gprachen für eine eigentlich gelehrte Bilbung noch fur Jahrhunderte unentbehrlich bleiben wirb; aber Die mirtige pabagogifche grage ift, ob ber lange und mubfelige Weg bes Unterrichte in ber fat, und griech. Sprache für die übermiegenbe Mehrgabi Derer, für beren fpatern Beruf bie Renntnig biefer Sprachen entbehrlich ift, bas ausschliegende Dittel fei, fie ber Wohlthaten einer mabrhaft bildenden Ergiehung theilhaftig ju machen. Gine große Mngahl Unterrichteanftalten hat baber in neuerer Beit angefangen, Die Renntnig biefer Sprachen ber Renntnig ber Sachen unterzuordnen ober fie ber legtern gegenüber gang fallen ju laffen; fchlimm ift es nur, baf babei ofter die Rudlicht auf ben funftigen Rugen und bie Brauchbarteit fur bas Leben als bie auf die Bedingungen eines mahrhaft ergiehenden Unterrichte ben Ausschlag gegeben hat. Sumann (Jean Georges), frang. Finangminifter 1832-36 und 1840 -42, geb.

au Strasburg am 6. Mug. 1781, erlernte Die Sandlung und betrieb fpater mit Blud ein eigenes Geschäft. 3m 3. 1820 mablte ibn bas Departement Rieberrhein in Die Deputirtonfammer, wo er in perichiedenen Ginangangelegenheiten gegen bie Regierung guftrat und als Unbanger ber Doctringires auch 1823 bie Creditleiftungen rudfichtlich ber fran. Erpebition miebilligte. Ungeachtet ber Gegenbeftrebungen bes Minifteriums wurde er 1824, nach Auflofung ber Rammer, wieder gemablt. In ber neuen Rammer erflarte er fich gegen Die pom Minifter Billele porgefchlagene Mentenrebuction, inbem er amar nicht bie Sache, aber bie Art und Beife und bie Ausbehnung verberblich fand. Chenfo nahm er in ben Gigungen von 1825-27 in allen Finangfragen bas Bort; auch erhob er fich gegen bas Aufgehen ber Souverginetat von Daiti, gegen Die Entichabigung ber Emigranten und bie Befchrantungen ber Dreffe. Bei ben Bablen von 1827 fiel er in feinem Denartement burch ; bagegen mablte ibn 1828 bas Departement Aveiron jum Rammermitaliebe. In ber Gigung von 1829 mar er Berichterftatter über bas vorgelegte Bubjet für 1830, Die Grundlichfeit, Die er babei an ben Zag legte und Die einfache, freimuthige Beredtfamteit. momit er bas Intereffe bes Landes bem Sofe gegenüber vertheibigte, ermarben ihm allaemeine Achtung und Dopularitat und legten ben Grund gu feiner fpatern Stellung. Im folgenben Jahre befand er fich unter ben 221 Deputirten, melde bie berühmte, gegen bas Mis nifterium Dolia nac (i. b.) gerichtete Abreffe potirten. Gleich nach ber Julirepolution trat er mieber ale Deputirter bee Mieberrhein in bie Rammer und murbe in ben Ausschuß gur Abanberung ber Berfaffung berufen. Mis Laffitte (f. b.) bie Bermaltung übernahm, bot ibm berfelbe bas Tinansministerium an, mas er jeboch, aus Mudlicht fur feine Berbinbung mit Buigot, ausschlug. Much ben Gintritt in bas Minifterium Derier lehnte er ab. Erft als im Det. 1832 Soult mit ben Doctringires bie Bermaltung übernahm, trat auch b. an bie Spige bes Kinanaminifteriums; augleich gab er fein ausgebehntes Sanbelsaefchaft auf. An ber nolitifchen Reaction, welche nun die Doctringires in ber Befengebung begannen, nahm er minbern Untheil; bagegen begann er eine Reform bes Staatshaushalts und ber babin einschlagenben 3meige, mofur ihm Kranfreich fur immer verpflichtet ift. Er feste außerorbentliche Ersparungen burch, regulirte bas Steuermefen, befonbere bie Steuerfatafter. permehrte bie Anftalten bes außern und innern Bertehrs und belebte auf mannichfache Deife bie Pripatinbuffrie, Im Upr. 1833 brachte er bas erfle regelmäffige Bubget ju Stande. Ceine Bermurfniffe mit bem Maricall Coult, ber wie gur Beit bee Raiferreiche auf Die Reorganisation bes Militairmefens ungeheure Summen verwendete, befchleunig. ten bes lentern Mustritt im Juli 1834. D. führte, ben 3mifchenfall im Det. 1834 beim Rudtritte Gerarb's (f. b.) abgerechnet, Die Ringnaverwaltung bis ju Anfange bes 3. 1836. Be tiefer er in ben finangiellen Buftanb bee Lanbes einbrang, um fo mehr übergeugte er fich, bag bas Bleichgewicht gwifchen Ginnahme und Ausgabe nur burch bie Berab. fenung bes Binefunes ber Staateiculb, wie es fruber Billele gewollt, hergestellt werben fonnte. Um 14. Jan, 1836 geftand er bies bei Borlegung bee Budgets von 1837 offen por ber Rammer ein. Diefe Erflarung, ber allerbings fein gemeinfamer Befdluf porangegangen, erregte ben Unwillen feiner Collegen, befonbers aber bes Ronigs, ber fich burch eine Rentenreduction Die reiche Mittelclaffe, Die bieberige Sauptfluge feines Throns, au entfremben fürchtete. S, legte fein Umt nieber, blieb aber in ber Rammer, Die feine Unficht theilte. Er unterfruste nun mit bem Bewichte feiner Renntniffe ben formlichen Untrag bes Deputirten Gouin auf Reduction bes Binefußes und erfuhr balb bie Genugthuung, bağ bad Cabinet erliegen und abbanten mußte. Am 3. Det. 1837 murbe er gum Ditglieb ber Bairstammer ernannt, in ber er fich mit Rachbrud ber Finangangelegenheiten annahm. Mis im Darg 1839 Soult, nach bem Sturge bes Grafen Dole, ein Minifterium aus bem linten Centrum au bilben verluchte, murbe auch D. herbeigerufen. Die Bumuthungen wiberfiritten jedoch feinen Grunbfagen, mas bie Auflofung ber gangen Combination gur folge hatte. Erft nach bem Rudtritte Thiers' im Det. 1840 übernahm S. aufs neue im Ministerium Guisot bie Kinangvermaltung. Durch ein ftrenges Erfparungs. foftem fuchte er ben burch bie Rriegeruftungen gerrutteten Staatshaushalt wieber au ord. nen. Der Tob überrafchte ihn in feinen Amtegefchaften am 25. Mpr. 1842. Sumbolbt (Friedr. Beinr. Alexander, Freiherr von), murbe in Berlin am 14-

Dumoptot (Attent beint. aretanger, Aterdett gon), wirce in Deenu am ..

Sept. 1769 geboren, ftubirte in Gottingen und Frankfurt an ber Dber, besuchte eine Beit lang bie Sandelsakademie Bufch's in Samburg und verlebte hierauf, 1790-91, ein Jahr auf ber Bergafabemie in Freiberg. Die ihm von ber preug. Regierung 1792 gegebene Unftellung als Uffeffor im Bergwerksbepartement, welche fpater mit bem Umte eines Dberbergmeisters in Baireuth vertauscht wurde, gab er 1795 wieder auf, um einen Lebensweg einzuschlagen, auf welchem es ihm gelungen ift, das Außerordentlichfte für die Wiffenschaften zu leiften und fich einen unvergänglichen Namen zu bereiten. Bon Jugend auf dur Naturforfchung burch innern Genius getrieben, angeregt durch erfolgreiche fleinere Reisen, zumal aber durch den Umgang mit J. G. Forster (f. d.), den er 1790 auf einem Ausfluge nach dem Niederrhein und Solland begleitet hatte, begann er nach einem Lande umzubliden, deffen naturlicher und wenig gekannter Reichthum dem fleißigen Forscher die Aussicht auf zahlreiche und werthvolle Entdeckungen eröffnen könnte. War auch bie Wahl beffelben nicht fogleich fest entschieden, so wurden doch feit 1795 bie wiffenschaftlichen Borftudien mit großem Gifer begonnen und mehre Reisen zu biesem 3mede unternommen. Um vulkanische Bodenbildung zu studiren, ging S. 1795 mit Safter nach Oberitalien; der Bunfch, thatige Keuerberge kennen zu lernen, follte burch eine zweite im Nov. 1797 nach Reapel gerichtete und in Begleitung von 2. von Buch (f. b.) angetretene Reife Befriedigung finden, jedoch zwangen die Rriegsereigniffe ichon in Wien zur Aufgebung des Plans. 5. wendete fich nach Paris, wo ihm eine auvorkommende Aufnahme von Seiten der bexuhmteften Gelehrten wurde und bald ein freundschaftliches Berhältniß mit A. Bon= pland (f. b.) entstand, welcher jum naturforfcher ber Erpedition bes Capitain Bau= bin (f. d.) ernannt war. Schon war S. entschlossen, diese zu begleiten, als der ausge-

brochene Krieg ihre Bertagung veranlaßte.

Ein zweiter Plan, Nordafrita zu bereifen, murbe fast in dem Augenblicke, mo bie Ausführung beginnen sollte, zum Glucke S.'s, ber bereits mit Bonpland in Marseille auf Schiffegelegenheit wartete, burch Beitereigniffe burchfreugt. Die Reisenben begaben fich nach Spanien, wo S. durch den fachf. Gefandten, Freiherrn von Forell, unterftust, im Mai 1799 die sonst kaum gewährte Erlaubniß erhielt, das span. Amerika bereifen und jede Art von Nachforschungen frei vornehmen zu dürfen. Am 4. Juni segelten die Reisenden von Coruña ab, vermieden glücklich die engl. Kreuzer und landeten am 19. Juni im Hafen von Santa-Cruz auf Teneriffa. Sie erstiegen ben Pit und sammelten in wenig Tagen bes Aufenthalts eine große Menge neuer Beobachtungen über bie bamals kaum gekannte naturliche Beschaffenheit der Insel. Dhue Unfall freuzten sie den Ocean und betraten am 16. Juli zum ersten Male ben Boben Amerikas bei Cumana. Achtzehn Monate verbrachten fie auf einer Forschungsreise durch die Provinzen bes jetigen Freistaats Benezuela, gelangten im Febr. 1800 nach Caracas, und verließen bei Puerto-Cabello von neuem die Seekufte, um nach Suden gewendet über die merkwurdigen Grasfteppen von Calobogo ben Flug Apure und durch diesen den Drinoco zu erreichen. Auf Indianerkähnen drangen fie bis zum süblichsten Grenzposten ber Spanier, bem kaum zwei Breitegrabe vom Aguator entfernten Fort San-Carlos am Rio-negro vor, gelangten burch ben Caffiquiare in ben Drinoco zurud, fuhren bie Angostura hinab und erreichten Cumana am Ende einer Reise, die mehre hundert Meilen lang, nur durch unbewohnte Wildniffe geführt hatte. Sie schifften fich nach Savana ein, lebten bort einige Monate und eilten, einen Gubfeehafen zu erreichen, als die falfche Nachricht fich verbreitete, Baubin, bem fie fich anzuschließen versprochen, werbe an ber Bestkuste Sudamerikas erscheinen. Von Batabano an der Subkufte Cubas fegelten sie im Marg 1801 nach Cartagena, um von da aus nach Panama zu geben; allein da die Jahreszeit die Ausführung dieses Plans verbot, fuhren sie ben Magdalenenstrom hinauf bis Sonda und wählten Bogota zum Wohnorte, um von da aus Streifzuge nach den merkwürdigsten Punkten ber Umgegend zu unternehmen. Sie festen im Sept. 1801 trog ber eingetretenen Regenzeit die Reise nach Guben fort, indem fie die Corbillera be Quindiu freuzten, das Thal des Cauca verfolgten und nach den größten Beschwerben von Cali aus über Almaguer und Pasto am 6. Jan. 1802 Quito erreichten. Acht Monate vergingen ihnen unter den umfassenbsten Untersuchungen bes schönen Hochthales von Quito und ber Rette von gewaltigen Bulfanen, welche baffelbe umschließen. Bon Umftanben begunftigt, bestiegen sie mehre derselben bis zu früher nicht erreichten Sohen. Auf den Chimborasso gelangten sie am 23. Juni 1802 bis zur Höhe von 19300 F., also um 3485 F. höher als Condamine im 3.1745. Sie standen hier auf dem höchsten, je vorher von Menschen erstiegenen Gipfel ber Erbe, und wurden burch eine tiefe Schlucht an ber Erklimmung der äußersten, noch um 2140 F. höhern Spiße gehindert. Carlos Montufar, der Sohn des Marquis von Selvalegre, ein für die Wiffenschaften allein lebender junger Mann, ber, wie viele der Bestern seines Bolks, der später eingetretenen Revolution als Opfer fiel, schloß fich in Quito an die Reisenden an und begleitete fie fortan bis zum Schluffe ber langen Wanderung burch Peru und Mexico. Uber Loxa, Jaen de Bracomoros, Caramarca und bie 12000 K. hohe Rette der Anden erreichten sie bei Trurillo die Ruste des großen Decans, und gingen durch die wasserarme Sandwüste von Niederperu bis Lima. Um nach Mexico zu gelangen, schifften sie sich im Jan. 1803 von Callao nach Guanaquil ein, und landeten am Schluffe einer zweiten ermudenden Fahrt in Acapulco. Über Tasco und Cuernaraca erreichten fie im Upr. die Hauptstadt Mericos, wo fie einige Monate verweilten und bann nach Suben gewendet Guanapuato und Valladolid besuchten, die Proving Mechoacan durchstreiften, nochmals die Ruste des großen Oceans bei Jorullo berührten und über Tolucca nach Merico zurückfehrten. Ein nochmaliger Aufenthalt in diefer damals fehr reichen und durch die Bildung der höhern Einwohnerclassen ausgezeichneten Stadt wurde zur Ordnung der reichen Sammlungen und Zusammenstellung der dielseitigen Beobachtungen verwendet. Im Jan. 1804 gingen die Reisenden auf der gewöhnlichen Straße nach Beracruz ab, entkamen glücklich dem damals ausgebrochenen Gelben Fieber, segelten nach Havana, wo sie nochmals zwei Monate verweilten, und von da nach Philadelphia, wo zwei Monate mit vergleichenden Untersuchungen verbracht wurden. Im Aug. 1804 landeten H. und sein treuer Begleiter Bonpland in Havre, an Sammlungen, besonders aber an Beobachtungen aus dem großen Gebiete der Naturwiffenschaften, der Geographie, Stati= stif, Ethnographie, reicher als irgend ein früherer Reisender.

H. wählte Paris zum Aufenthalte, indem kein Ort bes Continents damals einen gleich bedeutenden Schat von wissenschaftlichen Hülfsmitteln barbot, keine ebenso viel große und thätige Forscher einschloß als jene Hauptstadt. Nachdem H. in Gesellschaft von Gan= Luffac (f. d.) Italien, dann 1818 London besucht hatte, ließ er sich 1826 in Berlin nieder und lebte dafelbst in der unmittelbaren Umgebung bes verstorbenen Königs, dem der Umgang mit bem geistreichen S. fortan ein Bedürfniß blieb. Zum Wirklichen Geh. Nath ernannt, erlangte er einen bedeutenden, aber ftete nur für die edelften 3mede benugten Ginfluß und wurde mit mehren politischen Missionen betraut, die von der Art waren, daß man glaubte, ihren 3med burch die gewinnende Perfonlichkeit bes gefeierten Gelehrten leichter zu erreichen als durch gewöhnliche diplomatische Unterhandlung. Ein früher entworfener Plan, Indien zu bereifen, um eine Bergleichung zwischen den höchsten Gebirgen der Erde, ben Anden und bem Simalaja anzustellen, kam nicht zur Ausführung, obgleich zuerft die franz. Regierung Unterstützung versprach, und später der König von Preußen, zu Nachen im Nov. 1818, eine jährliche Summe von 12000 Thir. und eine wissenschaftliche Ausrustung anbot. Auf besondern Bunsch und unter Begünstigung der russ. Regierung trat H. im Apr. 1829, begleitet von Ehrenberg (f. d.) und G. Rose, eine Reise nach Sibirien und dem Raspischen See an. Die Reisenden legten in Zeit von einem Jahre 2142 geographische Meilen zuruck, gingen von Nowogorod auf der Wolga bis Kafan, zu Lande über Perm nach Katharinenburg, Tobolsk, Barnaul, Schlangenberg und Inrianski am füdwestlichen Abhange des Altai, über Buchtarminsk bis an die chines. Grenze, dann zurud über Ust-Ramenogorek, Semipalatinek, Dinek, Tobol, den südlichen Ural, Drenburg, Tscherkast, Saratow, Sarepta, Astrachan, Moskau und Petersburg, welches am 13. Nov. 1829 erreicht wurde. Abgesehen von häufig wiederholten Besuchen in Paris und kleinen Reifen in Deutschland lebte S. feitdem in Berlin.

Wenden wir uns zur Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen H.'s und des ebenso großen als wohlthätigen Einflusses, welchen er während eines langen und höchst arbeitsamen Lebens auf die Naturforschung ausgeübt hat, so stoßen wir auf einen hier kaum zu bewältigenden Stoff. Die Thätigkeit der Naturforscher, zumal der Reisenden unter ihnen, pflegt nach

awei Nichtungen zu gehen. Sie bezweckt entweder die Anhäufung eines reichen Materials an Sachen, Beobachtungen und speciellen Untersuchungen, oder fie unternimmt die Verarbeitung ber Resultate eigener und fremder Forschung zu einem Ganzen, welches entweder unterstüßend und erweiternd an schon Borhandenes sich anschließt, oder an die Stelle des unbrauchbar gewordenen Alten tritt. Seltener als man meinen möchte, find die Männer, die mit gleichem Glück nach beiden Nichtungen arbeiten, denn es fest die Verfolgung der lestern nicht nur tiefe, sondern auch fehr vielfeitige positive Renntniffe, großes Talent ber Beobachtung und die Gabe des Generalisirens voraus, die Fähigkeit nämlich, an Thatsachen schnell und scharf jene wichtigen und bezeichnenben Seiten aufzufaffen, wo fie mit andern sich verbinden laffen, andere unterstüßen und sie erklären. D.'s Leiftungen sind in beiden Beziehungen fehr groß, aber besonders sind diejenigen feiner Arbeiten merkwürdig und verbienstlich, wo er ben Schat eigener Erfahrungen und Beobachtungen mit ben fremben aller Zeiten bis auf die Gegenwart herab in Berbindung bringt, und mit Klarheit die überraschendsten Resultate barlegt. Schon aus einem seiner frühesten, noch vor der Reise nach Amerika verfaßten Werke "Uber die gereizten Muskel- und Nervenfasern" (2 Bbe., Berl. 1797-99) spricht dieser Geist, und nach Berlauf von fast einem halben Jahrhundert erkennt die inzwischen weit vorgeschrittene Physiologie die Genauigkeit und Scharfe jener Berfuche über Galvanismus und die Wahrheit der meisten der aus ihnen gezogenen Folgerungen. Auf seinen Reisen Sohenmessungen mit Untersuchung ber thermometrischen Berhältnisse und der Beschaffenheit des Bobens verbindend, und neben diesen tiefern Arbeiten es nicht verschmähend, Herbarien zu sammeln, gelangte H. zu einem reichen Material, burch deffen geistreiche Combination unter seinen Banden eine neue Wiffenschaft, die Pflanzengeographie, entstand. Zwarhatten icon Linne und einige feiner Nachfolger manche der hervorstechendsten Erscheinungen in der Berbreitung der Pflanzenwelt bemerkt, allein sich nie mit genauer Untersuchung derselben beschäftigt. Es blieb H. das große Verdienst, eine unendliche Menge von Thatfachen, die jum Theil in den entlegensten Erdwinkeln beobach. tet worden maren, mit den eigenen Erfahrungen in Zusammenhang zu bringen, ihre Berbindung mit den Lehren der Physik nachzuweisen und die Gesehe zu erläutern, nach welchen die unendlich formenreiche Pflanzenwelt über den weiten Erdfreis vertheilt ift. Können solde Untersuchungen an sich nicht isoliet angestellt werden, so führen sie zumal einen geistreichen Forscher auf Prüfung mancher scheinbar fernliegenden Frage, und so ist es benn geschehen, daß unter D.'s Sanden die in ihrer altherkömmlichen Form ziemlich geiftlose Botanik zu einer der anziehendsten der Naturwissenschaften wurde. Es gelang S. nachzuweistn, welche gewaltige Einwirkung die stille und passive Pflanzenwelt auf Bildung des Bobens, auf den Zustand der Wölker und auf die geschichtliche Entwickelung des Menschengeschlechts seit ber Urzeit geubt hat. Go viel Anziehendes hat für den Denkenden diese Verbindung der physikalischen Wissenschaften mit der menschlichen Geschichte, und so reich an unerwarteten Ergebniffen ift diefe neue Betrachtungeweise, daß den von D. entdecten Weg alsbald eine bedeutende Zahl von Forschern zu verfolgen begann. Mit allem Rechte barf man baher H. als den Gründer einer besondern Schule ansehen, die jest keineswegs in Deutschland allein wurzelt. Ift es auch nur Wenigen gelungen, dem Vorbilde sich fast gleichzustellen, so burchweht boch gegenwärtig der Geift, den wir nicht anstehen wollen als den H. ichen zu bezeichnen, die höhern Leistungen aller europ. naturwissenschaftlichen Reisenden. Je überraschender die Resultate sind, die durch Combination von Wissenschaften erreicht werden, welchen man ehedent keine engere Berwandtschaft zutraute, je wahrer sie fich erweisen, je freier die B.'iche Naturforschung von mystischer Deutung und von Geheimsprache sich stets erhielt, je klarer und selbst den Mindergeweihten verständlich sie hintritt, um so ficherer wird fie für die Folgezeit ein Muster bleiben. Bu der innern Tüchtigkeit der 5.'schen Werke gesellen sich als nicht unbebeutende Nebeneigenschaften die poetische Auffassung der Natur, da wo es darauf ankommt, anschauliche Gesammtbilder zu entwerfen, und das Geschmackvolle der Form. Taufende von Lefern, welchen im Ubrigen teine specielle Kenntniß der Naturwissenschaften zu Gebote stand, haben sich burch . S Naturgemalbe ber Tropenlander hingeriffen gefühlt.

Die Arbeiten S.'s in einzelnen Fächern find fraunenswerth burch ihren Umfang und

bie Mannichfaltiafeit ihrer Michtung. Gin großer Theil ber meitschichtigen from Galanien in ber Reuen Belt mar ju Anfang biefes Jahrhunderts taum an den Ruften befannt, und felbit ben beften Karten burfte nur beidranttes Bertrauen gefchenft merben. Mehr als 00 Dreebeftimmungen, welche S. auf aftronomifchem Bege gemann, murben bie Grund. lage eines fpater von Ditmann herausgegebenen aftronomifchen Bertes und ber großen Rarten bes Drinoco, Magbalenenifrome und Mericos. Mit bem Barometer in ber Sanh leate S. Reifen, wie jene von Bogota bie Lima gurud, mit ihm erftieg er ben Dit von Teneriffa, ben Chimboraffo, Untifana, Perote und gahlreiche andere Bergfpigen, und fo erlangte er 450 Sobenbestimmungen, die oft burch trigonometrifche Deffung unterftust, fur Die Sonfometrie Ameritas unichasbare Materialien lieferten, und fur manche Propingen bis jest Die einzigen geblieben find. Die fpater von ibm in Deutschland und Gibirien porges nommenen Meffungen und die Combination biefer umfangreichen eigenen Arbeiten mit benjenigen, Die andere Reifende in ben meiften zuganglichen Beltgegenden gemacht hatten, gaben S. Beranlaffung ju Bufammenftellungen, welche auf Die Begaraphie ben machtige ften Ginfluß ausubten, fur Die Lehre aber von ber Berbreitung ber Dragnismen bie unent. behrlichften Stusen bilbeten. Die Rlimatologie fteht in enger Berbindung mit ben Forichungen über Bobenbilbung; auch fie bat burch D. Mufflarung und niele Ermeiterung erhalten. Auf feine mit großer Genguigfeit geführten Tagebucher über meteorologifche. thermometrifche und elettrifche Buftande begrundete er jene Darfiellung bes Rlimge ber burchreiften Lander, welche fpater burch Bouffingault, Pentland u. M. glangende Beffatiaung erhielten; indem er in gewohnter Beije Alles, mas in biefen Begiehungen aus ber übrigen Belt gu feiner Renntnif gelangte, verarbeitete, legte er ben Grund qu einer vergleichenben Klimatologie. Urfprunglich jum Mineralogen gebilbet, aber fruhgeitig emancipirt von den ju Ende bee vorigen Jahrhunderte geltenben Unfichten, mendete er vorquas. weife ber geognoftifchen Erforfchung Ameritas feine Aufmertfamteit au und trug burch mehre foccielle Berfe und ein portreffliches Gefammtbilb ber Gebirgebilbung Ameritas, bie er fpater mit berienigen Europas und Affiens verglich, nicht zur Renntnif Ameritas allein bei, fondern gur feften Begrunbung ber gwar noch jungen aber mit außerfter Schnel. ligteit fich entwidelnben Biffenichaft ber Geognoffe. Die pulfanifchen Ericheinungen ber gewaltigen Reuerberge von Quito und Merico und bes unbebeutenbern Befup fanben nach. einander an S. einen icharfen Beobachter und gludlichen Erflarer. Unterffust von Bonpland, welchem zumal bie Unlegung von Sammlungen überlaffen mar, fammelte B. in Amerita viele febr wichtige Brobachtungen über die Berbreitung, ben Rugen, ja fogar über ben Bau der Pflangen, Die er bann wieber in ihrer Berbindung mit ben verichiebenen Menichenracen betrachtete, ober ale cultivirte unter bem politifch ofonomifchen Befichte. puntte erwog. Debre botanifche Prachtwerte ftreng foftematifchen Inhalts, Die er in Berbinbung mit Bonpland berausgab, beweifen, baf er auch in Diefer minber lohnenben Mich. tung ju arbeiten vollig befähigt fei; fein botanifches Sauptwert bleibt jenes über bie Beo. graphie ber Pfangen. Das von ihm und Bonpland gefammelte reiche Berbarium, meldes über ti000 megen ber bamaligen Unjuganglichfeit Gubameritas jum größten Theile neue Arten barbot, bat fpater R. G. Runth in einem großen Werfe beidrieben. Auch bie Boologie verdantt jener Reife nicht unanschnliche Bermehrungen, Die in einer Section bes D. ichen Reifewerts niedergelegt find. Gin anberes foftbares Bert, reich an funftvoll gearbeiteten Abbildungen, entfland burch S.'s Boftreben, die großen Raturfcenen ber Anbenfette und bie Dentmaler einer untergegangenen Civilifation ber Ureimpohner ben Guro. paern bilblich vorzuführen. Bum erften Dale fab man in Guropa Landichaften, Die mit funftlerifcher Auffaffung naturhiftorifche Treue verbanben. Gie verbrangten bie phantaftifchen Machmerte fruberer Zeiten und begrundeten jene naturbiftorifdie Lanbichaftema. ferei, bie in ber Gegenwart burch Rugenbas und anbere beutiche und ausianbiiche Runft. ler ju einer hohen Bolltommenheit gebracht ift. Das Studium ber großen Baumerte ber alten Mericaner und Derugner führte D. au Untersuchungen über Die Sprachen, Die noch erhaltenen Sanbidriften, ben Gulturftand und Die Banberungen ber altern Bemobner jener Lander, und lohnend gestaltete fich ber Bergleich mit ben Altauptern und felbit ben Gibafiaten, ba er bie Bermandtichaft ber burch meite Meere getrennten Bolter erten.

nen ließ. Statistif und Ethnographie erhielten durch H.'s Reise ungemein große Vermehrungen, denn keinem Fremden waren je die Archive der Colonien geöffnet worden. Indessen war auch hier die Verarbeitung der Materialien eine eigenthümliche, denn in dem mehre Bände umfassenden Musterwerke über das Königreich Neuspanien stehen nicht die trockenen statistischen Zahlenreihen allein da, sondern sie sind in Verbindung gebracht mit naturgeschichtlichen Thatsachen, so daß beide sich gegenseitig erklären und verschiedene Lehren der Staatsösonomie unter einem völlig neuen Gesichtspunkte behandelt erscheinen. Vergleiche anzustellen über die Bodencultur unter verschiedenen Klimaten und in weit voneinander entsernten Ländern, über ihre Einträglichkeit, ihren Ginfluß auf die Civilisation und sonach auf die geschichtliche Entwickelung und selbst die späte Zukunft der Völker, die Ebbe und die Flut metallischer Reichthümer zu erforschen, wie sie nach allen Seiten verändernd sich über einzelne Welttheile ergießen, je nachdem der Boden irgendwo neu erschlossen oder neue Verbindungswege zwischen Völkern entbeckt warden, ist eine von H. zuerst geübte philosophische und daher höhere Betrachtungsweise der Säße der ältern Staatswirthschaftsehre.

Es läßt fich benten, daß bei biefer Gewöhnung, keine Frage und kein Kactum ifolirt hinzustellen, sondern ihre Lösung in Combinationen zu suchen, die Werke H.'s Kundgruben bes mannichfachsten Wiffens, aber auch bandereich sein muffen; bennoch aber hat D. es möglich gefunden, zahlreiche abgesonderte Untersuchungen theils allein, theils in Verbindung mit Andern anzustellen, oder mindestens zu ihnen anzuregen. Sein lettes Werk, die Geschichte der nautischen Geographie im Mittelalter, welche nur ein Sistorifer, ber zugleich Astronom und Naturforscher war, schreiben konnte, seine gemeinsamen Arbei= ten mit Gan-Luffac, die theils chemische waren, theils der Feststellung des magnetischen Aquatore galten, seine große Entdeckung der Isothermen, eine Menge von Abhandlungen aus dem Gebiete der physischen Geographie und die Betheiligung an fremden Werken durch Lieferung von Beiträgen oder Anmerkungen, find Beweise einer nimmer raftenden und Dieles und Großes in kurzer Zeit leistenden Thätigkeit. Anregend hat H. auf seine Zeitgenoffen einmal durch fein Beispiel gewirkt, und hierdurch die Schule gebildet, die oben erwähnt wurde; außerdem aber hat er sich überall mit den Befähigten in Verbindung gefest und sie entweder auf Untersuchungen geleitet, oder auch ihnen durch seinen bedeutenden Einfluß und die wohlverbiente Achtung, die er bei Regierungen und gelehrten Körperschaften genießt, die nöthige Unterstüßung verschafft. Die Errichtung von magnetischen Observatorien bis in die entlegensten Colonien der Engländer und bis Sibirien verdankt man ihm; auf seinen Betrieb ließ schon 1828 die Regierung in vielen preuß. Bergwerken thermometrische Beobachtungen anstellen, und später wurden diese Forschungen auf Befehl ber ruff. Regierung auf bem ewig gefrorenen Boben Nordasiens fortgefest. Manchem jüngern Naturforscher verschaffte er zuerst eine bürgerliche Stellung, mancher ungekannte ober vom Schickfal gebruckte talentvolle Gelehrte fand an ihm einen eifrigen Beschüßer, und das Bedeutende, was Preußen in den letten Jahrzehnden für die Förderung naturwiffenschaftlicher Studien gethan, geschah größtentheils auf seine Beranlaffung. Gin fledenloses Leben, ein edler, von Selbsucht völlig freier Charafter haben ihm ebenfo bie Liebe und Achtung aller mitlebenden Naturforscher als die Zuneigung der Kürsten verschafft, mit welchen er in häufiger Berührung steht; feinen wissenschaftlichen Leistungen wird auch die fpate Nachwelt dankbare Anerkennung zollen.

Fumboldt (Karl Wilh., Freiherr von), der Bruder des Borigen, ehemaliger preuß. Geh. Staatsminister, einer der gründlichsten Gelehrten und edelsten Staatsmänner, geb. zu Potsdam am 22. Juni 1767, empfing in Berlin eine sehr sorgfältige Vorbereitung, studirte dann in Göttingen und trat, nachdem er mehre Jahre in Jena, wo er namentlich Schiller's Freundschaft und täglichen Umgang genoß, gelebt hatte, 1800 als preuß. Resident am päpstlichen Hofe in die diplomatische Lausbahn. Rom, wo er einige Jahre später als außerordentlicher Gesandter bevollmächtigt wurde, gab nicht nur seinem Studium des Alterthums neuen Schwung, sondern bildete ihn auch zu einem vorzüglichen Staatsmann. Im J. 1808 wurde er Geh. Staatsrath und Chef der Section für den Cultus, den öffentlichen Unterricht und die Medicinalanstalten im Ministerium des Innern. Mit dem Kange eines Staatsministers ging er 1810 als Gesandter seines Hoses nach

Bien und bann als preuß. Bevollmächtigter ju bem Friebenscongreffe nach Prag. Er war bei bem Congreffe gu Chatillon und bei bem Frieden gu Paris, welchen er gugleich mit bem Staatstangler Barbenberg 1814 unterzeichnete; auch mar er bei bem Congreffe gu Bien thatig und unterzeichnete bafelbft 1815 ben Frieben gwiften Preugen und Cachfen. 3m Juli 1816 begab er fich nach Frankfurt ale bevollmächtigter preus. Minifter gur Berichtigung ber Territorialangelegenheiten in Deutschland. Balb nachber ernannte ibn ber Ronig jum Mitgliede bes Staateraths und beschenfte ihn mit mehren liegenden Gutern. Sierauf ging er ale außerorbentlicher Gefandter feines Sofee nach London und bann im Det. 1818 nach Machen. 3m 3. 1819 murbe er mit Gig und Stimme in bas preug. Minis fterium berufen, mo er mehre Bweige, die bisher gum Minifterium bes Innern gebort batten, namentlich bie ftanbifchen Ungelegenheiten, und bas vom Staatefangler abgetrefene Departement bes Fürftenthume Reuffchatel übernahm. Ingwifchen blieb er ale Mitglieb ber Territorialcommiffion bis gu beren Auflofung am 10, Juli 1819 in Frankfurt, und taum hatte er feinen Poffen in Berlin angetreten, ale er beffen wieder enthoben murbe, ba er nebft ben Miniftern von Bogen und Benme ein anberes Softem ale bas bes Miniftere von Sarbenberg befolgt miffen wollte. Erft feit 1830 nahm er wieber an ben Gibungen im Staaterathe Theil. Bereite 1825 hatte ihn bie frang, Atabemie ber Infdriften und iconen Biffenichaften gu ihrem auswartigen Ditgliebe ermahlt. Geit bem Austritte aus bem Minifterium lebte er meift auf feinem Lanbfige Tegel bei Berlin, mo er auch am 8. Apr. 1835 ftarb. Geine fruheften Arbeiten, 4. B. über Schiller's "Spaziergang", über Goethe's "hermann und Dorothea", über "Reinede Ruche" u. f. m., fammelte er in ben "Afthetifchen Berfuchen" (Bb. 1, Braunfchm. 1799). Geine Uberfegung Des "Agamemnon" von Afchplus (Lpg. 1816) mar bas Ergebnig ber fcmierigften Untersuchungen über Sprache und Beremag ber Griechen. Muf grundlichen Studien ruben feine "Berichtigungen und Bufage ju Abelung's Mithribates uber bie cantabrifche ober bastifche Sprache" (Berl. 1817) und die "Prufung der Unterfuchungen über die Urbewohner Siepaniene vermittele ber baefifchen Sprache" (Berl. 1821). Unter feinen in ber Afabemie ber Miffenfcaften ju Berlin gehaltenen und einzeln gebrudten Abhanblungen find ju ermabnen bie über die unter bem Ramen "Bhagavad. Gita" befannte Epifobe bes Maha. Bharata (Berl. 1826, 4.); "Uber ben Dualis" (Berl. 1828, 4.) und "Uber bie Bermanbtichaft ber Drieabverfarien mit ben Pronomen in einigen Sprachen" (Berl, 1830, 4.). In ben lesten Jahren feines lebens beschäftigte er fich vorzugeweife mit ben amerit, und malanifchen Sprachen und gulest ausschließend mit ber Ramifprache. Ihn unterflüste hierbei feit 1829 ein junger Belehrter, Ebuard Bufdmann, ber fich ebenfalle die Erforfchung ber Urfprachen Amerifas jum porjugemeifen Stubium ermablt hatte und bereite mehre Sahre in Amerita für biefen 3med gereift mar. Bon ihm murbe auch S.'s Bert "Uber bie Kamifprache auf ber Infel Java, nebft einer Ginleitung über bie Berfchiebenheit bes menfchlichen Sprachbaues und ihren Ginfluß auf bie geiftige Entwidelung bes Denfchengefchlechte" (3 Bbe., Bert. 1836-40, 4.) ber Offentlichteit übergeben. Gein "Vocabulaire inedit de la langue taitienne" findet fich in Bufchmann's "Aperçu de la langue des îles Marquises et la langue taltienne" (Berl, 1843). Bon ber Ausgabe feiner "Cammtlichen Merfe" find vier Banbe (Berl. 1841-43) ericienen. Geine Die Sprachwiffenschaft betreffende hanbichriftliche Sammlung und Die auslandifche Literatur feiner Bibliothet vermachte er ber foniglichen Bibliothet zu Berlin.

Sume (Dav.), ein starffinniger Eetpeilter und elassischer Geschicksteiler, eig.

u Genburg an 20. Ayr. 1711, war ber singere Seden eines stent. Lerde seben die bem Gethickste der Erzeln von dome. Früh schon sichte er sich zur elassischen Stenten von

der hische der Erzeln von dome. Trüh schon sichte er sich zur elassischen Stenten von

der bestieber der einen Bermägenberschlichtig einer Familie verantssten in, in Britisch die Kauft
namfigdig zu einen. Sehr dab aber diese neuen Beschöftigun überbriffig, ebetre er

auch Edinburg zurück, wo er seine alabemischen Erwicksten, die Geschen zur

kranterdig, mu madhönig der weisterndageiten Wusblümg sienen Gestiete zu sehen. In

Kranterdig schrieb er seine terstliche rindschoftschaftstische Stadten

kranter der der der der kreiftige rindschoftschaftstische Stadten zu, zu eine von der

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaftschaft zu den In

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaftstische Stadten zu der den In

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaftschaft zu den In

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaft zu den In

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaft zu den In

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaft zu den In

Kranterdig schrieber der eine terstliche rindschaftschaft zu den In

Kranterdig schrieber der eine Kranterdig schrieber der

kanntere der der der der der der der

konnteren der der der der der der

kanntere der der der der der der

kanntere der der der der der der der

kanntere der der der der der der der

kanntere der der der der der der der der

kanntere der der der der der der der der

kanntere der der der der der der der

kanntere der der der der der der der

kanntere der der der der der der

kanntere der der der der der

kanntere der der der der der

kanntere der der der der der der der der

kanntere der der der der der der

kanntere der der de

ber bie "Essays, moral, political and literary" (Ebinb. 1742; neue Auft., Lond. 1748; deutsch von Tennemann, Jena 1793) folgten. Im J. 1745 wurde er Führer bes jungen geisteskranken Marquis von Annandale und sodann Secretair bes Generals Sinclair auf beffen Expedition an die frang. Rufte und ber Gefandtschaftereife nach Wien und Turin, nachdem feine Bewerbung um das Lehramt ber Moralphilosophie zu Edinburg am' Widerstande der wegen seines Stepticismus wider ihn eingenommenen Beifilichkeit gescheitert war. In Turin arbeitete er ben erften Theil der oben genannten Abhandlung um und ließ ihn unter bem Titel "Enquiry concerning human understanding" (Lond. 1748; beutsch von Tennemann, Jena 1793) erscheinen, worin er seinen Stepticismus am vollständigsten entwidelte. Im J. 175 I nach Schottland gurudgefehrt, gab er feine "Enquiry concerning the principles of morals" (Edinb. 1751) heraus, in der er genauer als feine Borganger den Grundfas des moralischen Sinnes suchte, indem er das sittliche Gefühl als Beweggrund des sittlichen Sandelns ansah und ben Charafter des Tugendhaften in ben Befig folder geistiger Eigenschaften febte, welche une ober unfern Mitmenschen nüglich ober angenehm find. Auch erschienen von ihm "Political discourses" (Lond. 1752), eine Sammlung seiner "Essays and treatises on several subjects" (4 Bdc., Lond. 1755; neut Aufl., 2 Bbe., 1810), und die "Natural history of religion" (Lond. 1755) in freigeisterischem Sinne feines Jahrhunderts. Der Umftand, daß er 1752 Auffeher der Advocatenbibliethel in Edinburg geworden mar, veranlagte ihn zu geschichtlichen Forschungen. Er schrieb zunachst 1754-56 die Geschichte Englands seit der Thronbesteigung des Sauses Stuart, 1759 die Befchichte des Saufes Tudor und 1761 die Darftellung über die frühern Perioben der engl. Beschichte. Das Gesammtwert erschien dann als "History of England from the invasion of Jul. Cesar to the revolution 1688" (6 Bde., Lond. 1763, 4. und öft.; in einer Prachtausgabe von Bowner, 10 Bbe., Lond. 1794 fg., Fol.; mit Smollet's Fortfegung, 13 Bbe., Lond. 1796; deutsch von Dusch, 6 Bbe., Breef. 1762-71). Im I. 1763 begleitete er ben Grafen von Bertford als Gefandtschaftssecretair nach Paris, und nach feiner Muctehr wurde er 1767 Unterftaatsfecvetair, legte aber zwei Jahre darauf biefes Amt nieber und ftarb zu Edinburg am 25. Aug. 1776. Rach feinem Tobe erfchienen feine Autobiographie (engl., Lond. 1777; lat. 1787, 4.) und feine "Dialogues concerning natural religion" (Lond. 1779; beutsch, Lpg. 1781). Bgl. F. H. Jacobi, "Dav. S., über ben Glauben, oder Ibealismus und Realismus" (Brest. 1787).

Sume (Joseph), ein befanntes engl. Parlamentsmitglieb, geb. 1777 gu Montrofe in Schottland, wurde auf dafiger Stadtschule gebildet und besuchte, nachdem er bei einem Bundarzte die Lehrzeit bestanden hatte, aus eigenem Antriebe die in sein Fach einschlagenden Borlefungen an der Universität zu Edinburg. Als ein armer Militairchirurg ging er 1799 nach Oftindien; als ein wohlhabender Mann fehrte er 1808 gurud, worauf er Portugal und die Sudprovinzen des osman. Reichs bereifte. Im J. 1812 gelangte er ins Unterhaus, wo er sich balb ale strengsten Gegner aller Staatsausgaben erwies, von deren dringenbster Nothwendigkeit er sich nicht überzeugen konnte. Im J. 1826 wählte ihn bie Graffchaft Aberdeen, 1830 die Grafschaft Middleser zu ihrem Parlamentsmitgliede. Als foldes fampfte er in vorderfter Reihe für die Reformbill, wurde im reformirten Parlamente ein Saupt ber Radicalen und erdrückte burch fein Gewicht im 3. 1835 ben Drangebund. Bei der Bahl für Middleser im J. 1837 fiel er durch; dafür murde er auf D'Connell's Bermendung von der irischen Stadt Rilfenny gewählt. Mit D'Connell entzweite er fich 1839 in Folge ber Abstimmung vom 7. Mai, welche den Austritt des Ministeriums Melbourne, obschon nur auf wenige Tage, veranlaßte. Gegenwärtig fist er für ben fchot. Fleden Montrofe im Unterhaufe, fortwährend ein fcharfer und gefürchteter, wenn auch bisweilen kleinlicher Rechenmeister.

Hummel (Joh. Nepomuk), einer der ausgezeichnetsten Clavierspieler und Componissen der neuern Zeit, geb. zu Presburg am 14. Nov. 1778, erhielt den ersten musikalischen Unterricht durch seinen Vater, Jos. His letterer 1785 von Schikaneder als Kapelldirector nach Wien gezogen wurde, erregte des Knaben Talent Mozart's Interesse in dem Grade, daß er ihn in sein Haus und unter seine Leitung nahm. Schon 1783 machte er mit seinem Vater Kunstreisen durch Deutschland, England und Holland. Zum Jüng-

Summer

ting gereift, fehrt er 1795 nach Bien gurud und macht nun unter Albrechteberger's befonberer Leitung und in Salieri's bilbenbem Umgange feine Schufe in ber Composition. beren Aruchte vericbiebene Conaten, Ronbos und Trios maren, Die inbeff, burch S.'s fpatere Berte verbuntelt, fich überlebt haben. Als Rapellmeifter in bes Wurften Efterhain Dienften, fant er Anlag, fich auch in ber firchlichen und bramatifchen Dufit zu verfuchen. Rachbem er biefe Stelle 1811 aufgegeben hatte, wibmete er fich, ohne öffentlich au fpielen, bem Unterricht und ber Composition. Erft in Stuttgart, wohin er 1816 ale Rapelimeiffer berufen murbe, trat er wieber als Clavierfpieler öffentlich auf, und gwar mit einer bas allgemeinfte Staunen erregenden Meifterichaft und namentlich einer fo bollenbeten Improvifa. tionegabe, wie fie nach allen übereinstimmenben Beugniffen wol faum je vorgefommen ift. 3m 3. 1820 ging er ale Rapellmeifter nach Beimar, mo er, mehre großen Reifen, namentlich nach Rufland und England, abgerechnet, bis ju feinem Tobe, am 17. Det. 1837, blieb. In S. erreichte ein 3meia Geb. Bach'icher Runft, ber aufaegogen mar burch Ph. Em, Bach, Clementi und Cramer, und zu beren Rlarbeit, Correctheit und barmonifder Tuchtigfeit ber an Mogart's und Sanbn's Reuer erwarmte S. bas regere Gemutheleben ber fogenannten wiener Schule brachte, feinen Sobepuntt und Abichlug. Geine Erfahrunden und Grunbfane bat D. in einer großen "Dianofortefchule und in Stubienfluden bargelegt, Die freilich ju einer Beit erfchienen, mo bereits eine neue Richtung fich Bahn ju brechen begonnen hatte, und bie nun nicht mehr bie Bebeutung erlangen fonnten, bie fie früher batten ansprechen tonnen. D.'s Compositionen bestehen in Concerten, Trios, Songten, viefen fleinern Clavierftuden und mehren firchlichen und bramatifchen Berten. Bentere, barunter bie Dper "Dathilbe von Guife", waren ohne Erfolg, mogegen feine zwei großen Deffen, bie Sonate in Fis-moll, die beiben Concerte in H-moll und A-moll, einige Erios und anbere Sachen bleibenben Berth baben.

Summer (cancer gammarus), einer ber größten Seetrebfe, oft über eine Elle lang. ift an Geftalt bem Aluftrebfe fehr abnlich und liefert eine mobifchmedenbe, jeboch fur viele Perfonen fchwer verbauliche Speife. Der hummerfang in ber Rorbfee ift befonbere fur Die Bemohner ber Infel Belgoland ein eintragliches Gewerbe, welche biefen Artitel meift nach Samburg abfegen. Die Rormeger, welche ebenfalls viele Summer an ihren Ruften fangen, verfaufen fie meift an bie Englander und Bollander, welche in eigene bagu einge. richteten Kahrzeugen mit boppelten Boben, Summerbunfen genannt, fie weiter verführen. Bei Berfenbungen lanbeinwarte werben bie hummer in ben Geeftabten, j. B. in

hamburg, juvor gefocht ober marinirt.

Sumor wird fowol in physiologifcher wie in pfochologifcher und in afthetifcher Bebeutung gebraucht. Das lat. Bort humor beift eigentlich Reuchtigfeit; Die jest gangbare Bebeutung beffelben aber ift Laune ober Aufgelegtfein. Man fieht leicht, bag bie lettere Bebeutung Die pfochologifche, Die erftere Die phnfiologifche ift, und bag man gwifchen bem Phnfiologifchen und Winchologifchen irgend einen Bufammenbang vorausfehte. Bu ben alteften Berfuchen, ibn su erflaren, gehoren bie Sufteme ber griech, Arste Sipporrates und Balenus, Babrichein. lich burch Empedottes murbe bie humoralpathologie (f. b.) au einer wiffenfchaftlichen Theorie erhoben. Borgugemeife von ben Englandern behauptet man, baf fie im humor fich auszeichnen, und wirflich ift vornehmlich burch engl. Schriftfteller ber Ausbrud Sumor in Bebrauch und Umlauf gefommen. Leffing mar ber Erfte, ber bas Bort Sumor burch Laune überfeste; boch erffarte er nachber, febr Unrecht baran gethan zu haben; "benn", fagte er, "ich glaube es unwiderfprechlich beweifen ju tonnen, bag Sumor und Laune gang verfchiebene, ja in gewiffem Berftanbe gang entgegengefeste Dinge finb. Laune fann gu Sumor werben; aber Sumor ift, außer biefem einzigen Ralle, nie Laune." Die neuere Afibetit bat ben Begriff bee Sumore in afthetifcher Bebeutung noch genauer ju firiren gefucht. Dann bezeichnet Sumor nicht blos eine zufällige Korm ber Darftellung, fonbern einen beffimmten Enpus ber Belt - und Lebensanschauung, ber in ber Darftellung feinen entipredenden Muebrud fucht. Der Sumorift fieht gwifden bem Romiter und Satiriter, nabert fich aber mehr bem reinen Romiter burch feine Disposition, auch ba noch lacheln zu tonnen, mo Unbere bas Geficht in buftere Kalten gieben. Der mahre Sumoriff betrachtet Die menich. liche Ratur ale eine Difchung guter und fofimmer Gigenichaften, und fieht im Gangen

mehr Schwachheit als Berbrechen, mehr Thorheit als Lafter. Er erblickt in jebet, felbft in ber moralischen Verkehrtheit, nicht eine Bosheit, sondern nur ein falsches Urtheil und unterscheibet sich hierbei baburch von bem Romiter, daß er mit allem anscheinenden Ernste fich felbst unter die falsch Urtheilenden stellt, während der reine Komiker leicht als außerhalb der Classe befindlich erkannt wird. Es gibt für den Humor keine Thoren, sondern nur Thorheit und eine tolle Welt. Darum findet er die Menschen weder lächerlich noch abscheulich, fondern bedauernewerth, woraus fich jene milbe Empfindsamkeit erklärt, welche dem Sumoristen vor Andern eigen ift, und burch welche feine Stimmung balb bis jum weichen Elegischen herab =, bald bis jum erhabenen Pathos hinaufsteigt. Bemächtigt fich ber Gedanke an beibe zugleich seiner Seele, so entsteht jene Ausgelassenheit, in welcher der lebhaftefte Wiß fich farkaftisch in wunderlichen Combinationen entladet. Diese Stimmung, welche ben Humor von seiner erhabenen Seite zeigt und um deren Willen Zean Paul das Humoristische bas "umgekehrt Erhabene" nennt, barf aber nicht die vorherrschende sein, weil er fonft nur verwunden murde, ba er vielmehr heilen und aus der Entzweiung die Barmonie wiederherstellen will. Die humoristische Schönheit kann kaum eine andere sein als eine folche, wobei der individuellen Freiheit ungleich mehr Spielraum verstattet wird als in Berken von regelmäßiger Schönheit. Ausgezeichnete humoristiker find z. B. Sterne

Hippel und Jean Paul.

Sumoralvathologie heißt diejenige nofologische Theorie, welche den Ursprung der Rrankheiten aus Kehlern ber Gafte herleitet, im Gegenfaß zu ber Solidarpathologie, welche die Ursachen der Krankheiten in der fehlerhaften Beschaffenheit der festen Theile, besonders der Merven und Gefäße, sucht. Die humoralpathologie ist jedenfalls die älteste Anschauungsweise ber Rrankheiten, auf welche die bei diefen so oft veranderte Beschaffenheit des Blute, der Galle, des Schleims u. f. w. in hinsicht auf Quantität und Qualität nothwendig führen mußte. Bu einer wissenschaftlichen Theorie jedoch wurde sie wahrscheinlich erst burch des Empedokles Elementarlehre erhoben, indem man nach der schon alten Betrachtungsweise bes Körpers als Mitrokosmus in diesem ebenfalls vier Stoffe suchte, bie ben vier Elementen bes Universums entsprächen und aus beren harmonischem und unharmonischem Zusammenwirken und Zusammentreten man ebenso die gewöhnlichen und ungewöhnlichen Erscheinungen bes Lebens herleitete, wie die in ber Natur vorkommenden Begebenheiten. (S. humor.) Man sette nämlich an die Stelle ber concreten Gegenstände abstracte Begriffe und nahm so durch das Feuer die Wärme, durch das Wasser die Feuchtigkeit, durch die Luft die Kälte und durch die Erde die Trockenheit repräsentirt an. Im menschlichen Körper aber entsprechen der Wärme das Blut, der Feuchtigkeit die gelbe Galle, der Kälte der Schleim und der Trockenheit die schwarze Galle. Sind diese vier Elementarflüssigkeiten (humores) in verhältnismäßiger Menge und in der richtigen Mischung vorhanden, so ist auch Gesundheit da; das Misverhältniß in ihrer Menge und Mischung bedingt Krankheit. Auf dieselben Grundfage wurde die Lehre von den Temperament en (f. d.) gebaut. Wenn auch im Laufe ber Zeit diese Theorie vielfachen Modificationen, Erweiterungen und Einschränkungen unterworfen wurde, und die vier Elemente der Alten fowie die vier genannten Sauptfafte des Korpers durch die Chemie, Physit und Physiologie die ihnen zugeschriebene Bedeutung verloren, fo ift boch die ursprüngliche Idee der Bumoralpathologie tros der Anfechtungen, die sie namentlich von den Jatromathe mati-Fern (f. d.) erlitt, bis auf die Gegenwart mit der nöthigen Berücksichtigung, welche die Wichtigkeit ber festen Theile verlangt, die Grundlage der Pathologie geblieben, da sie in ber Praxis eine Stuße findet, welche viele der übrigen medicinischen Theorien entbehren. Wgl. Steinheim, "Die Humoralpathologie" (Schlesw. 1826).

Sumus nennt man das Resultat der Fäulniß thierischer und vegetabilischer Körper. In der Qualität seiner Bestandtheile ist der Humus denjenigen Körpern gleich, aus welchen er entstand, im quantitativen Verhältniß erleidet er aber Veränderungen, indem die Urstoffe in ein anderes Verhältniß eintreten und ein Theil sich verflüchtigt. Er hat mehr Kohlen = und Stickstoff, bagegen weniger Sauerstoff als die Gewächse, aus benen er hervorgegangen, und bei ber Verwesung entschwindet der Wasserstoff, und es tritt ber Rohlenstoff hervor, der den Humus braunroth ober schwarzbraun färbt. Der Humus ist sehr ver-

and soft

schieben, je nach ben Verhältnissen, unter welchen er sich bilbet. Steht der gehörig ausgebildete Humus mit der atmosphärischen Luft in Verbindung, so tritt deren Sauerstoff mit dem Kohlenstoff des Humus in Verbindung, wodurch die Kohlensäure, ein Hauptdüngungsmittel für die Pflanzen, entsteht. Befindet sich in dem Humus Sticksoff, so bildet dieser mit dem Sauerstoff Salpetersäure, welche Dünger aufschließend und düngend zugleich ist. Um sticksoffreichsten ist der aus thierischen Körpern hervorgegangene Humus, ohne dem weder Cerealien noch Olfaaten gedeihen. Während in dem vegetabilischen Humus der Kohlenstoff vorherrscht, herrscht in dem thierischen Humus der Stickstoff vor. Nach Liebig, Sprengel und andern Chemikern ist der Humus die in Verwesung begriffene Holzsaser; doch soll nach Liebig dle Humus fäure nicht den ganzen Kohlenstoffgehalt der Culturvslanzen liefern, diese sollen vielmehr ihre Nahrung nur so lange aus dem Boden nehmen, als die Pflanze noch kleine Blätter hat. Die Humussäure im Boden wirkt aber nur dann düngend, wenn der Boden bearbeitet und dadurch die Humussäure der atmosphärischen Luft ausgesest wird, wo sie sich dann in einen leichtlöslichen Ertractivstoff umwandelt. Will man den schwerlöslichen Humus schneller auflösen, so wendet man Mergel, Kalk, Am-

moniaf und Rali an, wodurch der Humus zu leichtlöslichem Salz gemacht wird.

Sund, eine artenreiche Gattung von Säugthieren aus der Familie der reißenden Thiere. Das Gebig ber hunde trägt ben Charafter bes Zahnbaus der eigentlichen Fleifchfreffer in geringerm Grad an sich als basjenige ber Raten; wirklich sind auch die Sunde weder so blutgierig noch auf animalische Nahrung so ausschließlich hingewiesen wie die let. tern. Die über die ganze Erde verstreut vorkommenden Arten haben zwar ein gemeinfames Familienansehen, indeffen vermag man fie in zwei gut unterschiedene Gruppen, bie Füchfe (f. b.) und die Wölfe (f. b.) zu theilen. Bur lettern Abtheilung gehört ber Saushund, der treueste Freund, den der Mensch unter den Thieren jemals auffand, und baber ebenso weit verbreitet als dieser. Uber bas Stammthier dieses nirgend im eigentlich wilden, allerdinge aber hin und wieder im verwilberten Buftande vorkommenden Geschöpfes herrschen sehr verschiedene Ansichten. Die mindest haltbare ist die, welche den Hund als einen Baftard von Wolf und Fuchs erzeugt gelten läßt. Um mahrscheinlichsten ift es, daß der wilde hund in so entlegenen Zeiten vom Menschen unterjocht worden ift, daß fein wilder Stamm völlig ausstarb. Da die Hunde, als Gattung genommen, überhaupt weit mehr Zähmbarkeit zu Tage legen als die Ragen, und da fie einen großen Gefelligkeitetrieb äußern, fo mag die vollständige Domesticirung der intelligentesten Art, des Saushunbes, schneller und leichter von statten gegangen sein, als man vorauszusepen geneigt ist, wenn man die über andere Sausthiere vorhandenen Erfahrungen allein bei Beurtheilung ber Möglichkeit zu Grunde legt. Daß der Hund durch sein Leben unter den Menschen seit Sahrtausenden, sowol im außern Sabitus als auch in Sitten sich weit von dem unbekannten Stammthiere entfernt haben muffe, kann nicht bezweifelt werden. Aus bemfelben Berhältnisse find auch die Racen und Spielarten zu erklären, die bei keinem andern Hausthiere in gleich auffälligem Maße sich entwickelt haben. Man hat vielfach versucht, diese systematisch zu ordnen, jedoch mit unzureichendem Erfolge, indem der allseitigen Ubergänge zu viele find und Individuen von völlig reiner Race weit feltener vorkommen, als man gemeinhin annimmt. Die auf ben Schäbelbau und andere ofteologische Kennzeichen gegründete Gintheilung Cuvier's hat für den gewöhnlichen Gebrauch zu viele Schwierigkeiten. Auf aufern, leichtfaßlichen Rennzeichen beruht die Eintheilung in Spige, Pudel, Bluthunde und Jagbhunde. Unter diese vier Abtheilungen bringt man gegen 70 beutlich verschiebene Spielarten, zu welchen aber die ganz veränderlichen und charakterlosen Strafenhunde großer Stäbte nicht gerechnet werden können. Sehr abweichende Barietäten find unter anbern ber burch Nactheit ausgezeichnete ichwarze agnpt. Sund, ber mit Schwimmhauten awischen ben Zehen versehene neufundland. Sund, der oben gant schwarze, unten weiße Polarhund ber Estimos; ber an Große alle andern übertreffende und fehr feltene irland. Wolfshund; ber überaus wilbe neuholland. hund ober Dingo u.f.w. Der Gebrauch des Sundes ift ebenso mannichfach, als die Bolker verschieden sind, unter welchen er lebt; unter arktischen Bolkern wird er ale Zugthier benugt, auf vielen Gudseeinseln ge-

mästet und gegessen; bem Feuerländer sicht er bei im Tischfange und im Aufsuchen von Muscheln, und unter andern Bölkern wird er zu den verschiedensten Arten von Jagd, oder auch zu ungewöhnlichern häuslichen Diensten, auf dem Großen Bernhardsberge sogar zur Auffpurung der vom Schnee verschütteten Reifenden abgerichtet. In vielen Ländern fo geichätt als Hausthier, daß man durch Gefege gegen feine Bermehrung einschreiten mußte, gilt er anderwärts für ein unreines Geschöpf, deffen Nahe man forgfältig meidet. Kein anderes Hausthier entwickelt eine gleich große Abrichtungsfähigkeit, und keins überrascht in demfelben Berhältniffe wie der hund burch Spuren von Intelligenz und burch große Sinnenschärfe; wenige find aber auch so zahlreichen Krankheiten wie ber hund unterworfen, unter denen die Sundswuth (f. b.) eine der furchtbarften ift. Die Naturgeschichte bes Hundes ift so vielfach bearbeitet worden, daß sie ein eigenes Fach der zoologischen Literatur bildet. Bgl., neben Buffon's befannten Schriften, Balther, "Der Sund, feine verschiede. nen Zuchten, Varietäten und Geschichte" (Gieß. 1817) und L. Reichenbach, "Der Hund" (Lng. 1835). Die beutschen Racen wurden am besten von Riedinger (f. b.), die frang. von Buffon, die engl. von Landseer abgebildet; vgl. außerdem 2B. H. Scott in den "British fieldsports" (Lond. 1818) und Aifin in den "National sports" (Lond. 1821).

Sundert Tage (Cent jours) nennt man in der Geschichte Frankreichs (f. d.) die kurze Regierungsepoche Napoleon's von seiner Ruckkehr von Elba und bem Einzuge in Paris, am 20. März, bis zu seiner zweiten Abbankung nach der Schlacht von Waterloo,

am 22, Juni 1815.

Sundeshagen (Joh. Christian), ein berühmter deutscher Forstmann, geb. am 10. Aug. 1783 zu Hanau, wurde, nachdem er die Forstwirthschaft längere Zeit praktisch betrieben hatte, 1818 Professor der Forstwiffenschaft zu Tübingen, 1821 Forstmeister und Director der Forstlehranstalt zu Herefeld, 1824 Professor und Director der Forstlehranstalt zu Giegen, wo er am 10. Febr. 1834 ftarb. Sein Bestreben, den Baldbau mit verftändiger Berücksichtigung der staats = und landwirthschaftlichen Interessen zu einer Quelle rei= cher und nachhaltiger Einnahmen zu gestalten, war ein sehr erfolgreiches. Von feinen zahlreichen gediegenen Schriften erwähnen wir: "Methodologie und Grundriß der Forstwissenfchaft" (Tub. 1819); "Encyklopädie der Forstwiffenschaften" (2 Bde., Tub. 1821; 3. Aufl., 3 Bbe., von Klauprecht, 1835—40; Bb. 1 und 2, 1. Aufl. 1842—43); "Lehrbuch ber forst - und landwirthschaftlichen Naturkunde" (1 Abtheil., Tüb. 1827—40); "Die Anatomie, der Chemismus und die Physiologie der Pflanzen" (Tub. 1829); "Die Forstabschähung auf neuen wissenschaftlichen Grundlagen" (2 Bde., Tüb. 1826) und "Die Waldweide und Waldstren in ihrer ganzen Bedeutung" (Tüb. 1830); auch gab er "Forstliche Berichte und Miscellen" (2 Hefte, Tüb. 1830—32), und "Beiträge zur gefammten Korftwissenschaft" (2 Bbe., Tüb. 1824—29) heraus.

Hundetragen war eine ursprünglich bei den Franken und Schwaben und dann im ganzen deutschen Reiche übliche Strafe abeliger Landfriedensbrecher. Dieselben mußten nämlich, bevor das Todesurtheil an ihnen vollstreckt wurde, einen Hund, gleichwie in demsselben Falle der Dienstmann einen Sattel, der Bauer ein Pflugrad und der Pfasse einen Coder, aus einem Gau in den andern tragen, wodurch symbolisch angedeutet werden sollte, daß sie besser gethan hätten, bei ihrem Geschäft zu bleiben als unberusen Kriegswirren anzustiften. Auf diese Weise ließ 938 Kaiser Otto I. die Anhänger des aufrührerischen Herzogs Eberhard, und Kaiser Friedrich I. 1155 den rheinischen Pfalzgrafen Hermann und

deffen Genoffen Bunde tragen.

Sundsgrotte (grotta del cane), eine berühmte Höhle bei Neapel und in der Nähe bes Sees Agnano, unfern Puzzuoli. Sie ist etwa zehn F. tief, vier F. breit und neun F. hoch und hat das Eigenthümliche, daß kleinere Thiere, welche hineingebracht werden, sogleich ersicken und brennende Lichter am Boden sogleich erlöschen; eine Erscheinung, welche sich badurch erklärt, daß die Kohlenfäure, die darin aufsteigt, am Boden in einer gewöhnelich einen halben F. hohen Schicht sich ausammelt, indem sie wegen ihrer größern specisischen Schwere mit der darüberstehenden atmosphärischen Luft sich nicht vermischt. Die Grotte war schon den Alten bekannt und wurde von Plinius beschrieben. Ihren Namen

hat sie von den Hunden, mit welchen man gewöhnlich den Erstickungsversuch in ihr anzustellen pflegt, die aber, wenn man sie fcinell ins Wasser wirft, wieder zum Leben kommen.

Sunderud, ein etwa feche Meilen langes, malbiges Malfichiefergebirge, eine Fortsettung ber Wogesen, welches in ben preuf. Regierungsbezirken Kobleng und Trier in bogenförmiger Richtung von Dften nach Weften zwischen ben fluffen Nahe, Mosel und Rhein fich hinzieht, ift 2200-2300 &. hoch, größtentheils mit dichten Waldungen bedeckt und besteht aus zwei verschiedenen Gebirgsmassen, von denen die nordöstliche den eigentlichen Hunderuck zwischen Kirn und Bacharach und die südwestliche den Hohen - oder Hochwald; . von dem ein Theil der Idarwald heißt, bildet. Dieser lettere Theil, mit dem Walderbsenfopf und dem Idarfopf, den höchsten Punkten des ganzen Gebirges, zieht sich in vielfachen Ubzweigungen längs der Mosel und der Nahe hin und verursacht das enge Bett biefer Fluffe und ihre vielen Krummungen. Die Abdachung des Gebirges nach dem Abein und der Mofel bilden fleine Ebenen, die aber durch Schluchten und Thäler und auch durch Sohen unterbrochen werden. Da, wo sich die Ebenen den Flüssen zuneigen, wird treffliches Wintergetreide gebaut; in den höhern, steinigen Regionen gedeihen Gerste und Hafer, vorzüglich aber guter Flachs und Danf; auch baut man in neuerer Zeit viel Klee, um bes Samens willen, der stark nach England durch freuznacher Handelshäuser versendet wird. Die großen Wälder enthalten viel Wild, und die Bäche find reich an Krebsen und Forellen. Das Bieh ift durchgängig flein, das Fleisch desselben aber wohlschmeckend. Un und auf bem Hunderuck liegen eine Menge Dörfer. Die Bewohner find, wie alle Gebirgebewohner, ftol; auf ihr rauhes Land und fehren gern aus der Fremde wieder zurnet in ihre Beimat. Berüchtigt wurde der Hunderuck als der Aufenthaltsort der Räuberhande des Schinderhannes. Den Namen leiten Einige von einer Colonie hunnen ab, welche Kaifer Gratian in diese Gegend versett haben soll, oder von Hunnen, welche nach der Niederlage Attila's sich hierher gestüchtet; merkwürdig ist es allerdings, daß in der Umgegend mehre auf die Hunnen hindeutende Benennungen vorkommen, wie das Schlof hunoldstein, ferner hunenborn, Suntheim u. f. w.

Hufgang bes Hundssterns oder Sirius bestimmt wurde. Sie ist in Griechenland durch große Site ausgezeichnet; auch bei uns gilt sie für die heißeste Zeit des Jahres, wiewol ge-

gen ihr Ende die Abnahme ber Barme meift fehr merflich wird.

Sundswuth, Wuth oder Tollheit (rabies canina), ist eine eigenthümliche Krankheit, welche meist die hunde und die diesem Geschlechte angehörenden Thiere, die Wölfe und Füchse, befällt; außerdem aber noch an Kagen, Hühnern, Hornvich und andern Thieren beobachtet worden ift. Die Furchtbarkeit und die verschiedenen oft voneinander abweichenden Symptome ber Krantheit find die Urfache gewesen, daß bas Bild berselben von jeher, obwol fie ichon seit den ältesten Zeiten bekannt ift, sehr entstellt und unklar mar, und nur erft in der neuesten Zeit ift es namentlich Hartwig in Berlin gelungen, Aufklärung darüber zu verbreiten. Bufolge ber eifrigen und umsichtigen Untersuchungen deffelben sind die Somptome der Tollheit an hunden nach Race, Temperament, Alter, Geschlecht u. f. w. verschieden; den hauptfächlichsten Krankheitszeichen nach jedoch laffen fich die schon längst angenommenen zwei Hauptformen des Abels, die rafen de und die ftille Buth, beibehalten. Die erftere gibt fich befonders dadurch kund, daß die hunde mit dem Unfange der Krankheit ihr bisheriges Betragen andern, jedoch in dieser Anderung selbst wechseln; eine große Unruhe zeigen; viel an falten Gegenständen leden; die Effluft verlieren und fremd= artige Gegenstände, wie Solz, Stroh u. f. w., verfchlingen; weder bellen noch in der Art der gefunden Sunde heulen, fondern einen gang darakteriftischen Ton von fich geben, ber swischen jenen ziemlich mitten inne fieht; fruher ober fpater eine Reigung zum Beifen, erft gegen Ragen, bann gegen Sunde und gulegt gegen Menschen zeigen; oft auch in bie blofe Luft schnappen; außerlich von Anfang wenig verändert find, nach einigen Tagen aber geröthete und dann schr matte Augen bekommen; in furzer Zeit sehr abmagern und baburch ein rauhes, ftruppiges Unfeben erhalten. Die ftille Buth unterscheidet fich von der rafen. 23 \*

ben hauptfächlich baburch, daß ber Unterfiefer vermoge einer Lahmung ber Duskeln bie ihn an den Dberkiefer ziehen, herabhangt, weshalb Alles, was in die Mundhöhle gebracht wird, gleichwie auch ber Speichel, wieder herausfließt; daß der Trieb jum Beigen, welches tros ber Lähmung bes Unterfiefers burch augenblickliche Anstrengung möglich gemacht wird, und zum Umherlaufen nicht fo heftig ift, und daß die auf gleiche Beise veränderte Stimme nur felten gehört wird; die übrigen Symptome find benen der rafenden Buth gleich. Bang irrig find die Angaben, dag tolle Bunde eine vollkommene Abneigung gegen bas Baffer, bas Licht und bie Luft hatten; daß fie ihren Beren nicht mehr erkennten, baß fie den Schwang zwischen ben hinterbeinen hindurch unter ben Leib zogen, und daß fie nur immer geradeaus liefen; im Gegentheil scheuen sie das Wasser so wenig, daß sie viel davon zu sich nehmen, und bas Licht nur, wenn sie entzündete Augen haben; auch sind sie nie ganz unfolgsam gegen ihren Herrn und tragen in der ersten Zeit den Schwanz ganz so wie andere Hunde, laffen ihn jeboch bei zunehmender Schwäche, die fich namentlich am hinterkörper bemerklich macht, schlaff herabhangen. Der Verlauf der Krankheit ift bei beiben Formen sehr verschieden und unbestimmt; der Tod, der binnen feche bis acht Tagen nach dem ersten Erkranken erfolgt, beendigt fie in allen Fällen. Nur wenig tragen die Untersuchungen der gestorbenen Thiere zur Aufklärung über die Natur ber Krankheit bei; die meiften Degane, am conftantesten der Magen, zeigen einen vermehrten Blutreichthum, jedoch faum Entzündung; in vielen Fällen aber ift eine bemerkenswerthe Abnormität in irgend einem Drgane nicht gu finden. Da nicht wenige ber angeführten Symptome auch bei andern Rrantheiten gefunden werden, und oft nur durch eine genauere Beobachtung die Hundswuth von diesen unterschieden werden kann, so ist es Pflicht für jeden Besitzer eines hundes, beim Erkranken deffelben fogleich einen Sachverftändigen zu Rathe zu giehen. Bei bem Bunde = und Ragen= gefchlecht entwidelt fich die Tollheit von felbft; boch ift es zur Zeit noch fehr ungewiß, welche Umstände ihrer Entstehung am gunftigsten find. Hunde jeder Race, jedes Geschlechts und jedes Alters find in jeder Jahreszeit und Witterung und bei jeder Lebensart ihr ausgesest. Weder schlechte Nahrung und schlechtes Wasser oder gänzlicher Mangel biefer Dinge, noch große Sige ober Ralte, noch Behinderung in Befriedigung des Geschlechtstriebs find nach ben neuen Untersuchungen als alleinige Urfachen dieser furchtbaren Rtankheit anzusehen. Nur wahrscheinlich ift es, daß mehre dieser erwähnten Urfachen vereint bei schon dazu disvonirten Thieren, für welche man, Beobachtungen zufolge, folche hält, die an gewiffen Nervenkrankheiten gelitten haben, den Ausbruch ber Wuth herbeiführen, und bag noch außerdem gewiffe unbekannte endemische und evidemische Verhältniffe babei mitwirken. Weit öfter als durch diese Ursachen entsteht die Hundswuth durch den während der Krankheit erzeugten Ansteckungestoff, das Wuthgift, welches sich im Speichel und Blute ber franken Thiere findet. Werden diese Safte in das Blut eines andern Körpers übergeführt, fo entsteht bei Thieren dieselbe Krankheit, bei Menschen die Wasserscheu (f. d.), während sie auf die unverlette äußere Haut und Schleimhaut nicht einzuwirken scheinen, sodaß die Ansteckung durch den Genuß der Milch und des Fleisches oder durch die Ausdünstung und den Athem wuthkranker Thiere fehr problematisch ift. Mit der eigenen Unsteckung erhalten bie auf biefe Art von ber Sundewuth Ergriffenen zugleich bie Fähigkeit, bas Buthgift ihrerseits immer weiter zu verbreiten; boch scheint dieses nach und nach an Wirksamkeit zu verlieren, und befonders bei den von Wegetabilien fich nahrenden Thieren und bei Menfchen eine Beränderung zu erleiden, welche der weitern Unstedlung, namentlich von Geschöpfen berfelben Gattung, nicht günftig ist. Uberhaupt ist es wahrscheinlich, daß eine besondere Pradisposition vorhanden sein muffe, wenn das in das Blut gebrachte Wuthgift die Krankheit fortpflanzen foll, da einerseits durchans nicht alle von wuthtranken Thieren Gebissene erkranken, andererseits die Arankheit in Folge von Bissen nur gereizter, aber, wie die fernere Beobachtung zeigte, feineswege wuthfranker Thiere entstehen fann; jedoch ift die Art Diefer Anlage noch nicht genauer bekannt. Die Zeit des Ausbruchs der Krankheit nach ge= schehener Ansteckung ist sehr verschieden; bei hunden erfolgt sie fast immer innerhalb 50 Tagen. Bis jest find alle Versuche, die schon ausgebrochene Wuthfrankheit zu heilen, gescheitert; wohl aber kann der durch Bif übertragenen durch eine zwedmäßige Behandlung der Bunde vorgebeugt werden, indem fo fchnell wie möglich nach dem Bif die Bunde aus.

= 1 Shoole

geschnitten ober ausgebrannt, ober mit reizenden Stoffen, wie Effig, Salzwasser u. f. w. ausgewaschen wird, wodurch in Folge der vermehrten Blutung und nachherigen Siterung das Gift entfernt werden kann, che es sich weiter im Körper verbreitet. Alle Vorkehrungen, die der Aberglaube erfunden hat, um durch gewisse Operationen an gesunden Hunden die Fähigkeit, toll zu werden, auszurotten, haben sich als unnüg und sogar als schädlich erwie-

fen, indem baburch nur der Sorglofigfeit Vorschub geleiftet wird.

Sunger (fames) ift das Gefühl bes Bedürfniffes der Nahrung, welches man im gefunden Zustande dann hat, wenn die zulest genoffene Nahrung aufhört, reizend auf die Berdauungsorgane zu wirken. Was die nächste Ursache des Hungers sei, ist noch nicht erfannt; die Erklärungen, daß durch gegenseitiges Aneinanderreiben der Magenwände oder burch die unmittelbar auf fie einwirkenden Berdanungefafte, oder durch die fich in Ermangelung anderer Objecte auf die Magenwände felbst richtende Thätigkeit der einfaugenden Gefäße der Hunger entstünde, laffen fammtlich Widerlegungen zu. Als bloße Egluft oder Appetit ift der Hunger keine unangenehme Empfindung, als solche kann er selbst durch den Genuß von wenig nahrhaften, sondern nur reizenden, falzigen oder gewürzhaften Substangen willfürlich erregt werden. Wird diese Eglust nicht befriedigt, so beginnt die Empfinbung unangenehm zu werden und es treten nun Erscheinungen ein, welche anzeigen, daß erneuerte Nahrung nicht nur Bedürfniß der Magennerven, sondern des ganzen Organismus, bag die Ernährung deffelben bereits beeinträchtigt fei. Bei fortgefester Enthaltung von Nahrungsmitteln wird der Magen immer empfindlicher, und diese Empfindlichkeit sest sich auf das Gehirn fort; es folgen heftige Kopfschmerzen, Delirien und Tobsucht und ein fürchterlicher Tod endigt diesen Zustand. Die Länge der Zeit, welche der Mensch oder ein Thier ohne Nahrungsmittel zubringen kann, ist fehr verschieden; kaltblütige Thiere ertragen den Hunger viel länger als warmblütige; bei einem übrigens gefunden Menschen tritt der Tod bei vollkommener Nahrungslofigkeit ungefähr nach einer Woche ein. Seißhunger (f. d.) nennt man den Hunger nicht nur dann, wenn dieser schon einen hohen Grad erreicht hat, fondern auch, wenn er seiner Natur und seinen Ursachen nach frankhaft ift. Mit Jähhunger bezeichnet man ein starkes aber nicht frankhaftes Berlangen nach Speife.

Sungercur (cura per inediam) nennt man im engern Sinne dasjenige ärztliche Berfahren, welches hauptfächlich durch die Entziehung eines Theils der dem Körper nöthis gen Quantität Nahrung Die Beilung einer Krantheit herbeizuführen sucht, während zuweilen auch schon die bloße Versagung gewisser Nahrungsmittel (cura per diaetam, Diätcur) und die Entziehung eines Theils der gewöhnlichen, dem Körper aber nicht unbedingt nöthis gen Nahrung (cura per abstinentiam, Entziehungecur) biefen Ramen im weitern Sinne führen. Die Anleitung zu einem folden Verfahren, welche fcon die Natur felbst durch die Appetitlofigkeit in fast allen acuten Krankheiten gibt, wurde bereits von den Alten aufgefaßt, und ichon Sippokrates bediente fich des Bungers als eines Beilmittels; die Erften aber, die eine fustematische Hungereur anwendeten, waren aus der Schule ber fogenannten Methodiker, mit deren Erlöschen auch die Hungereur bis gegen das Ende des Mittelalters vergeffen worden zu sein scheint. Die in dieser Zeit auftretenden Ubel waren der Wiederanwendung dieses Heilverfahrens besonders günstig, und so gelangte es endlich, namentlich auch burch &. Soffmann (f. b.), Winslow, Struve, Pons, Kluge, Louvrier und Ruft empfohlen, zu hohem Ansehen. Die Quantität und Qualität der bei der hungercur zu genießenden Speisen ift nach Maggabe der Verschiedenheit der Krankheiten und der Aranken und selbst nach den nicht gang übereinstimmenden Methoden allerdings verschieden, doch wird fast burchschnittlich die Menge von acht bis zwolf Loth einer leicht verdaulichen Rost für den Tag nebst einer beliebigen Menge von Wasser oder Holztrank verordnet, wobei noch andere die Secretionen der Saut, der Nieren, der Lungen und des Darmkanals befördernde Mittel hin und wieder gereicht werden, und in dieser Art vier bis acht Wochen fortgefahren. Die nächste Wirkung eines folden Verfahrens ist, daß Alles, was in den Nahrungskanal gelangt, vollkommen verdaut und sonach ein besserer Nahrungsfaft (chylus) ausgeschieden wird. Da jedoch diefer allein feiner geringen Quantitat wegen nicht im Stande ift, dem Blute hinlänglichen Stoff zur Ernährung des ganzen Organismus zu gewähren, fo werden, um Rahrungestoff zu gewinnen, alle Secretionen vermindert und

die am niedrigsten stehenden Gebilde des Körpers aufgesogen und zur Erhaltung des Gansen verwendet. Es werden daher nicht nur die natürlichen Ausscheidungen durch die Haut u. s. w., sondern auch die regelwidrigen, z. B. Eiterabsonderungen u. s. w., und sowie das Fett- und Zellgewebe, auch Geschwülste, überhaupt alle abnormen Gebilde in ihrer Ernährung beeinträchtigt und aufgesogen. Die Hungereur wird angewendet gegen die sogenannten Sästesrankheiten, welche regelwidrige Ausscheidungen zur Folge haben, z. B. Gicht, Sphilis, chronische Hautausschläge u. s. w.; doch ist bei dieser das Leben selbst so energisch angreisenden Eur jederzeit die größte Vorsicht nöthig. Ugl. Struve, "Über Diät-, Entzie-

hungs- und Hungereur" (Altona 1822, 4.). Sunen nennt man ungewöhnlich große und ftarte Menschen. Rach einer frühern, wie man glaubt, im Mittelalter auch unter dem Bolfe verbreiteten Unficht follten die Bunen ein Deutschland in der Urzeit bewohnendes Riesengeschlecht gewesen sein. Undere finben in Bünen oder Beunen ben verstümmelten Namen der Hunnen, die man ebenfalls für ein ungewöhnlich großes Menschengeschlecht hält. Allein ungeachtet ber oben angegebenen allgemein gangbaren Bedeutung bes Wortes Hüne, die erst durch die falsche Erklärung entflanden sein dürfte, ist es am wahrscheinlichsten, daß dasselbe ein altgerman. Wort sei oder menigstens aus einem folden sich gebildet habe, welches so viel wie Tod bedeutete. Dafür spricht, daß bei den Friesen Sune oder Heune für Todter gebraucht wird, und daß im Denabrudischen das Sterbefleid Bunenfleid beißt. Co findet auch der Rame der Bunen graber oder Bunenbetten, die man in Folge jener irrigen Erklärungen auch Riefengraber oder hunnengraber genannt hat, die geeignetste Erflarung. Unter den Sunengrabern aber versteht man im Allgemeinen alle aus der heidnischen Vorzeit stammenden Grabmater, die theils in großer Menge und in Reihen geordnet, theils einzeln auf Anhöhen, in Wäldern und entlegenen Gegenden sich vorfinden, bald in hohen, bald in unbedeutendern Erdaufwürfen von abgerundeter Form bestehen und entweder die Reste verbrannter Lei den oder unverbrannter Gerippe, sowie Urnen und andere Gefäße, Waffen und verschiedene Geräthe des häuslichen und öffentlichen Lebens von Stein, horn und Metall enthalten. Erft in neuerer Zeit hat man angefangen, unter Hunengrabern vorzugeweise die fogenann. ten Steinhäuser zu verstehen, die aus mehren Telestücken erbaut, ein längliches, nach Weften zu breiteres Biereck von verschiedener Größe bilden, mit mächtigen platten Felestucken bedeckt, außerdem gewöhnlich von einem Steinkreise umgeben sind und neben den obenbezeichneten Begenständen meift unverbrannte Stelette enthalten. Sunengraber in diefer engern Bedeutung finden fich in großer Bahl burch gang England, Schottland, Franfreich, die Niederlande, Skandinavien und das nördliche Deutschland, namentlich im Holfteiniichen, seltener im mittlern Deutschland, 3. B. in Beffen, Thuringen und Sachsen, wo die Beit und die Cultur fie geebnet haben und mehr und mehr felbft ihre Spuren verschwinden. Die durchgehends gleiche Beschaffenheit derselben und der ähnliche Inhalt, den sie bieten, berechtigt zu der Annahme, daß sie insgesammt einer und derselben Nation angehören. Db= schon nun Einige sie auf die Relten haben zurückführen wollen, so dürfte doch der Umstand, daß sie überall, wo german. Völkerschaften ihre Site hatten, sich vorfinden, für die Ansicht sprechen, daß sie den Germanen angehören, wenn auch die eindringenden Stawen, die Sitten der Germanen nachahmend, ebenfalls wenigstens einzelne ähnliche Grabhügel mögen errichtet haben. Der Hauptunterschied zwischen den german, und flaw. Grabhügeln dürfte darin bestehen, daß die lettern, welche man allerdings im gewöhnlichen Leben auch Hunengräber nennt, die aber in der Volkssprache meist Heidengräber heißen, keine Reste unverbrannter Leichen, sondern durchweg die Spuren des Leichenbrandes enthalten. Im Interesse der Alterthumswiffenschaft ift namentlich von den Alterthumsforschenden und Historischen Bereinen eine große Anzahl diefer Grabhügel geöffnet und manches schöne Denkmal aus der Verborgenheit hervorgezogen worden; allein da die Ausbeute in den verschiedensten Gegenden fast immer dieselbe gewesen und in der neuesten Zeit wenig Neues gefunden worden ift, so dürfte es wol an der Zeit sein, die Hügel felbst als Denkmale einer so frühen Zeit zu schonen und nicht muthwillig zu verheeren.

Buningen, auch Großhuningen, eine Stadt im franz. Departement Oberrhein, Basel gegenüber, mit 900 E., kam noch ale Dorf durch Kauf an Ludwig XIV., der ce durch

Vauban in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. befestigen, später eine Brücke über den Ahein schlagen und auf deutschem Boden, da, wo gegenwärtig das Dorf Kleinhüning en mit etwa 400 E. steht, einen Brückenkopf anlegen ließ. In Gemäßheit der Friedenöschlüsse von 1697, 1714 und 1735 mußten zwar die Franzosen den lettern schleisen, doch schon 1741 legten sie ihn aufs neue an und ebenso, nachdem er 1751 abermals abgetragen worden war. Im J. 1796 wurde der Brückenkopf von den Dstreichern unter Erzherzog Karl genommen. Im J. 1815 nahmen die Dstreicher die Festung, worauf die Werke geschleift wurden, die nicht wiederherzustellen, Frankreich im zweiten pariser Frieden sich verpflichten mußte.

Sunnen, ein affat. Volk, bas nach ber Zerftörung bes griech. fogenannten Bosporanischen Reichs in der Krim und nach der Besiegung der Alanen, mit diesen vereint im I. 375 den Don überschritt, das gothische Reich Ermanrich's (f. Gothen) zertrümmerte und damit in die abendland. Geschichte eintritt. In viele Borden getheilt, die voneinander unabhängig unter ihren Stammhäuptern ftanden, von denen Balamir zuerft genannt wird, wohnten die Hunnen hierauf in den weiten Ebenen von der Wolga bis zur Donau, wo der Name ber Scothen nun durch den ihrigen verdrängt wurde. Nach den alten Schriftstellern waren fie von dunkler Farbe und abichreckender Baglichkeit; ichamlofe Wolluft, Graufamfeit und Raubsucht machten fie zum Schrecken ber Bolfer, die ihre verwüstenden Raubzüge trafen, welche sich in Usien vom Raufasus bis nach Sprien, in Europa über die Donau nach Thrazien erftreckten, wo fcon unter Arcadius Uldin, einer ihrer Fürsten, bis an Konstantinopel streifte. Sie waren Nomaden, alle beritten und vortreffliche Bogenschüpen; Herben ihr hauptfächlicher Reichthum, Zelte und Hütten ihre Wohnung. Auf dem linken Donauufer nahmen fie die Ebenen an der Theiß ein, wo nachher Attila sein Soflager hatte, und auf dem rechten wurde ihnen das Land zwischen der Drau und Save von dem offrom. Hofe überlaffen, der fich hierdurch, wie durch Geldgeschenke, vor ihren Ginfällen zu schützen suchte. Die Brüder Attila (f. d.) und Bleda unterwarfen seit 434 die einzelnen hunnischen Horden von Ungarn bis zum Raspischen Meer ihrer Herrschaft, die Attila, nachdem er Bleda 414 ermordet, allein besag. Machdem Attila im J. 447 Thrazien, Macedonien und Illyricum furchtbar heimgesucht hatte, gab ihm Honoria, die Tochter der Placidia und Schwester Kaifer Valentinian's III., dadurch, daß sie sich ihm als Gemahlin anbot, den Vorwand, das befreundete Verhältniß zu brechen, in welchem durch des Feldherrn Actius Vermittelung das weström. Neich bis dahin mit den Hunnen gestanden hatte. Zudem herrschte im oström. Neiche seit 450 Marcianus mit größerer Rraft als sein Borganger Theodosius II., und die Bandalen versprachen von Afrika her dem Attila Bundesgenoffenschaft zum Zug gegen die Westgothen. So führte er im J. 451 ein ungeheures Beer, aus hunnischen und den Scharen german. Bölfer bestehend, die seiner Berrichaft gehorchten, namentlich Ditgethen, Bepiden, Beruler, Rugier, Sfyren, Quaden, Markomannen, Thuringer und öftliche Franken, über den Mhein nach Gallien, wo ihn jedoch die vereinte Macht der Römer und Westgothen in der Schlacht auf den Catalaunischen Feldern (f. d.) zum Rückzug nothigte. Nach Attila's Tob, im J. 453, erhob fich Streit zwischen seinen Sohnen, die unterworfenen Bolfer befreiten fich, voran die Gepiden, gegen die Ellak, derjenige von Attila's Söhnen, dem dieser die Herrschaft zugedacht hatte, fiel. Das Land an der Donau wurde hierauf von den Hunnen geräumt, die sich über den Pruth und Dniepr zurückzogen, wo sie wieder unter einzelnen Fürsten standen. Einer von diesen, Dagenzik, Attila's Sohn, fand den Tob um-468 gegen die Offgothen, und damit verschwindet der Rame eines Reichs der In rom. Kriegsbienst tommen hunnische Scharen noch in dem Becre, bas Navses gegen die Ofigothen führte, vor. Das Volk selbst erscheint nun unter dem Ramen der Kuturguren oder Kutriguren westlich, und der Uturguren oder Utriguren öftlich vom Don, von denen namentlich die erstern im 6. Jahrh. dem oftröm. Reiche durch ihre Einfälle furchtbar waren. Nach neuern Untersuchungen führten diese Hunnen den gemeinsamen Namen ber Bulgaren, die als beren Nachkommen zu betrachten find, zu dem turk. ober tatarischen Bolksstamme gehörten und beren ursprüngliche Sige an den nordwestlichen Gebirgen Sochafiens waren. Nach der Schilderung der Alten betrachtete man sie gewöhnlich als Mongolen, mit benen fich, nachdem fie aus Dftafien hervorgebrochen, tatarifche Stamme vereint hätten. Die Ableitung der Ungarn (Magnaren) von ihnen ift entschieden unrichtig, und

der Name der Hunnen auf diese spätern, sünnischen Einwanderer in Pannonien ebenso willkürlich übergetragen worden, wie vorher auf die Avaren. Fraglich ist es, ob mit den Hunnen die Hiongnu (Chiung-nu) gleichzusetzen sind, die nach chines. Angaben von der Mongolei aus schon im 2. Jahrh. v. Chr. den Chinesen surchtbar waren, dann in mehren Abtheilungen theils unter chines. Herrschaft wohnten, theils sich derselben durch Auswanderung in die Länder am Gihon und in das sübliche Sibirien gegen den Jaik (Ural) hin entzogen, und von denen die letztern, durch nachrückende Völker gedrängt, die Hunnen gewesen sein sollen, die 375 v. Chr. über den Don gingen.

Hunt (Henry), ein bekannter radicaler Deputirter des engl. Unterhauses, ein kräftiger Charafter mit schroffem, bizarren Außern, geb. 1773 zu Willington in Wiltshire, der Sohn eines amerikan. Resugie und einer Schwester des Malers Benj. West, war erst Gutsbesißer und dann Brauer in Bristol und Hauptmann bei der Yeomanry. Seit 1816 trat er als Volksredner für die Nadicalresorm auf und berief 1819 die große Versammlung bei Manchester, welche von der Yeomanry mit Gewalt und unter Blutverzießen zersprengt wurde. Wegen seiner zu Aufruhr reizenden Neden kam er hierauf in Untersuchung und wurde zu drittehalb Jahren Gefängniß verurtheilt. Bereits 1825 stand er wieder an der Spiße der die Abschaffung der Fenstersteuer sodernden Versammlungen, und 1826 interessirte er sich besonders für Aushebung der Korngeseße. In den J. 1830 und 1831 von Westminster ins Unterhaus gewählt, wirkte er wegen seines überspannten

Radicalismus nur wenig. Er ftarb 1834 zu Alvesford.

Sunt (James henry Leigh.), ein berühmter engl. Schriftsteller, ber Bruder des Borigen, geb. zu London 1784, zeichnete fich fcon im Chrifthospital zu London burch Sprachund Schreibgewandtheit aus und ließ mehre Essays and juvenil poems im "Juvenile preceptor" abdrucken. Nachdem er langere Zeit bei einem Attornen gearbeitet, erhielt er eine einträgliche Staatsanstellung, die er aber wieder aufgab, um fich vorzugeweise der theatralischen Kritik zu widmen. Daher seine vortrefflichen Essays über Theater und dramatische Runst, die 1807 unter dem Titel "Critical essays on the performances of the London theatres" gefammelt erschienen. Schonungelos in Besprechung firchlicher und politischer Berhältnisse und Personen, &. B. in ben Pamphleten: "On the folly and danger of Methodism" (1809) und "The reformist's reply to an article on the state of parties in the Edinburgh review" (1809), war er Derjenige, welcher damals den Radicalismus am geiftreichsten in die londoner Journalistik einführte, befonders in dem von ihm gemeinschafte lich mit seinem Bruder John im J. 1808 gegründeten und im radical whiggischen Geiste gefchriebenen "Examiner". Sehr bald Gegenstand leidenschaftlicher Verhehungen und gerichtlicher Anklagen, wurde er wegen eines Libells auf den Prinz-Regenten, nachherigen König Georg IV., zu zweijähriger Einkerkerung verurtheilt, wofür er fich durch seinen "Report of an information, filed ex officio by the Attorney general with observations" rächte. Später wendete er fich rein poetischen Bestrebungen zu und gründete durch sein herrliches Gedicht "The story of Rimini" (1816) seinen Ruhm als Dichter. Alle seine frühern und spätern Dichtungen, wie "The descent of liberty, a mask" (1815), "Feast of the poets and other pieces" (1814), "Foliage or poems original and translated" (1818), "Poetical works" (1833), bas komische Gedicht "Capitain sword and pen" (1835), ftehen diesem echt romantischen Gebichte nach. In feiner Satire "Ultra crepidarius" (1823) suchte er bem überstrengen Kritifer Will. Gifford, Berausgeber bes "Quarterly review", das harte Urtheil über seinen Freund Reats zu vergelten. Seine Bierteljahreschrift "The reflector" und eine andere, "The liberal", mislangen, bagegen machte fein "Lord Byron and some of his contemporaries, with recollections of the author's life and of his visit to Italy" (1828), eine Sammlung interessanter Episoden aus Byron's Leben, großes Aufsehen. Unter seinen übrigen poetischen Leistungen burften "Classic tales, selected from authors of distinguished genius" (5 Bbc.), "The round table, a collections of essays in conjunction with W. Hazlitt", "A translation of Aminta of Tasso", "The literary pocket-book", "The indicator and the companion" (2 Bde., Lond. 1834) und "The Palfrey, a love story of old times" (Lond. 1842) die vorzüglichsten sein.

Funter (William), einer der größten Anatomen, Wundarzte und Geburtshelfer, geb.

am 23. Mai 1718 ju Long Calberwood in ber ichot. Grafichaft Lanart, besuchte die Schule an Glasgow und begann bafelbst Theologie zu studiren. Seine Bekanntichaft mit Cullen (f. b.) führte ihn jum Studium ber Beilkunde, dem er fich von 1737 an in Cullen's Saufe zu Hamilton widmete, worauf er zu weiterer Ausbildung 1740 nach Edinburg und 1741 nach London ging, wo er zunächst Unterarzt am St. Georgehospital murbe und 1746 medicinische Vorlesungen begann. Im J. 1747 machte er eine wissenschaftliche Reise nach Holland und Frankreich und ließ sich dann in London als praktischer Arzt nieder, wo er, die chirurgische Praris sehr bald aufgebend, sich ausschließend mit Geburtshülfe und Anatomie beschäftigte. Nach der glucklichen Entbindung der Königin wurde er 1764 zum au-Berordentlichen Leibarzt und bei der Errichtung der Akademie der schönen Künste 1768 zum Professor der Anatomie ernannt. Sein bedeutendes Vermögen wendete er bazu an, ein schönes Gebäude aufzuführen, in welchem er ein anatomisches Theater für seine Borlesungen einrichtete und seine bedeutenden Sammlungen an anatomischen Präparaten, Büchern, Mineralien und Münzen aufstellte, die nach feinem Tode, am 30. März 1783, erst an seinen Reffen und bann in Besit ber Universität zu Glasgow gelangten. Gine Beschreibung seiner "Nummorum veterum populorum et urbium" gab Combe (Lond. 1783, 1.) heraus. Das Hauptwerf H.'s ist die "Anatomy of the human gravid uterus" (Lond. 1775, Fol.; deutsch von Froriep, Weim. 1802). Außerdem schrieb er viele Abhandlungen in den "Philosophical transactions", in den Schriften der Medicinischen Gesellschaft in London und in seinen "Medieal commentaries" (Lond. 1762, 4., nebst Supplement 1764), welche von Kühn gesammelt und übersetzt unter dem Titel "Medicinische und chirurgische Beobachtungen und Heilmethoben von Will. H." (2. Bbc., Lpz. 1784—85) erschienen. - Sein jungerer Bruder, John S., als Anatom und Chirurg gleich ihm berühmt, geb. am 14. Juli 1728 ebenfalls zu Long Calderwood, wurde in seiner Erziehung sehr vernachlässigt, sodaß er in feinem 20. Jahre kaum lesen und schreiben konnte. Er hatte als Zimmermann gelernt, als bas Gluck, welches fein Bruder in London gemacht, ihn veranlaßte, 1748 benfelben aufzusuchen und sich ihm als Gehülfe anzubieten. Bon biesem aufgenommen, zeigte er befondere bei den anatomischen Arbeiten viele Geschicklichkeit. Dabei trieb er fehr eifrig die Chirurgie, studirte dann in Oxford und wurde 1756 Bundarst am St. Beorgehospital. Um seine in Folge ber übermäßigen Anstrengungen wankende Gefundheit wieder zu befestigen, nahm er 1760 Dienste in der Armee und wohnte der Erpedition nach Belle-Jele und dem Feldzuge der Engländer in Portugal bei. Nach London jurudgekehrt, widmete er fich ber dirurgischen Praris und bem Studium der vergleichenden Anatomie und Physiologie, wozu er sich ein eigenes Haus in der Nähe von London . barte, in welchem er eine kleine Menagerie unterhielt, um die Thiere zu beobachten. Er wurde 1768 birigirender Bundarzt am St. - Georgehospitale, 1776 außerordentlicher Wundarzt des Königs, 1786 zweiter und 1790 erster Generalchirurg der Armee und Generalinspector der Militairhospitäler und 1792 Bicepräsident des neuerrichteten Thierarge neicollegiums in London. Seine große Sammlung anatomischer Praparate, die er 1783 in einem befonders dazu eingerichteten Hause aufstellte, wurde nach seinem Tode, am 16. Det. 1793, von der Regierung angefauft, in das College of Surgeons gebracht und zu Vorlesungen benutt. Seine Hauptwerke find: "Natural history of the human teeth" (2 Bde., Lond. 1771-78; beutsch, 2 Bbe., Lpg. 1780); "On the venereal disease" (Lond. 1786; deutsch, Lpz. 1787); "Observations on the diseases of the army in Jamaica and on the best means of preserving the health of Europeans" (Lond. 1788; beutsch, Epz. 1792) und "On the nature of the blood, inflammation and gunshot wounds" (herausgegeben mit einer Lebensbeschreibung bes Berfaffere von Some, 2 Bbe., Lond. 1794; deutsch von Hebenstreit, 2 Bde., Lpz. 1797—1800).

Hunhad (Joh.), ein berühmter ungar. Held, soll ber uneheliche Sohn bes deutschen Kaisers und Königs von Ungarn Sigismund mit der walach. Bojarin Elisabeth Morssenan und um 1393 geboren sein. Durch Sigismund wurde er zum Ban der westlichen Walachei erhoben, wo er nun Gelegenheit fand, sich Nuhm gegen die Türken zu erwerben, und Kaiser Albrecht II. übertrug ihm die Woiwodschaft von Siebenbürgen. Nachdem er durch wiederholte Siege die Türken gezwungen hatte, 1440 mit Ungarn einen zehnjährigen

Comple

Baffenftillftand gu ichließen, erfocht er über fie, ale fie benfelben brachen, 1442 mieber einen ber glangenbiten Giege. Mis er nach bem Tobe ber Ronigin Glifabeth 1 143 fich fur Den Monig Mlabifiam I. von Dolen erflatte, wirfte fein Beifpiel auf Die Groffen bes Reiche fo machtig, bag ce biefem gelang, fich balb bee großten Theile von Ungarn zu bemachtigen. Ale Reibherr Wabiflam's gwang er bie Turfen von neuem am 13, Juni 1444 unter febr portheilhaften Bebingungen fur Ungarn einen gebniabrigen Baffenftillftanb eingugeben. Blabiffam brach ben Bertrag und fiel am 10, Dov. 1444 in ber Echlacht bei Barna, worauf D. ale Reichoftatthalter fur ben nachgeborenen Cobn Glifabeth's, Blabiffam II., bie Bermaltung Ungarns führte, bas er nit großem Beidid gegen bie wieber. holten Ginfalle ber Turfen vertheibiate. Bwar murbe er im Det. 1448 in Gerbien ganglich gefchlagen und gefangen; nachbem er aber auf Füriprache ber ungar. Stanbe feine Greiheit wiedererlangt hatte, ließ er junachft bem ferb. Despoten feine gange Rache empfinden, bis Die Standt 1451 einen Frieden vermittelten. Nachbem Mabiflam II. 1453 Die Megierung felbit übernommen, fab fich D. febr bald in grae Banbel mit bem ibm feinblichen Grafen Gillen verwidelt. Rachbem er noch einmal feinen alten Rubm gegen bie Zurten burch Die belbenmuthige Bertheibigung Belgrabe und einen fubnen Uberfall bes turf. Lagere, ber den Gultan Mohammed II. jum Rudjuge grang, bemabrt hatte, farb er gu Gemlin am 11. Mug. 1456. S. batte ben Dlan, Die Turfen gans aus Gurora gu vertreiben; boch bie Raubeit ber europ. Bofe und bie Rante feiner Reiber liegen ibn benfelben nicht gur Musführung bringen. - Gein atteffer Cobn, Labiflam S., murbe in Folge beffen, bag bei einem Streite mit bem Grifeinbe feines Ratere, bem Grafen Gillen, feine Diener benfelben erichlugen, gu Dfen am 16. Dars 1457 bingerichtet. - Der zweite Cobn. Dat. thias S., gelangte 1458 als Matthias I. (f. b.) auf ben ungar. Thron.

Supfeld (Berm.), orbentlicher Profeffor ber oriental. Eprachen in ber theologifchen Facultat gu Balle, geb. gu Marburg 1796, erhielt ben erften Unterricht burch feinen Bater, welcher Pfarrer war, bann auf bem Gymnafium gu Berefelb und ftubirte feit 1813 in Marburg anfange Theologie, frater bauptfachlich Philologie, 3m 3, 1817 murbe er Mififtent bes erften reformirten Predigers bafelbft und 1819 Lebrer am Gymnafium au Sanau. Alls fein Gefundheiteguftand 1822 ibn gur Dieberlegung biefer Stelle nethigte, wenbete er fich wieber gang ben theologifchen, und grar befonbere ben altteffamentlichen Studien gu. Er ging nach Salle, um Gefenius ju boren, habilitirte fich auch bafelbft 1824 und fina Borlefungen an, febrte aber febr balb nach Marburg gurud, me er 1825 als auferorbentlicher, 1827 ale ordentlicher Profeffor ber Theologie angefiellt wurde und bis 1843 blieb, mo er bem Rufe an Gefenius' Stelle nach Salle folgte. Bu feinem Sauptftubium hat er fich bie Grammatit ber femitifchen Sprachen erwählt und hier fich bie Mufgabe geftellt, biefelben in ber Beife, wie Jat. Grimm bie german. Eprachen behandelt, ju bearbeiten, namentlich auch burch bas Achten auf ben Laut eine genetifche Entwickelung ber Sprache, welche über bie Schriftsprache binausreicht, auf biftorifchem Bege gu verfuden, ohne fich in bem Grabe, wie Emalb, auf Divinationen und Conftructionen aus bem Innern ber Sprache ju verlaffen. Bei ber Gemiffenhaftigleit, mit ber er arbeitet, und in Folge feiner Rrantlichteit tonnen feine literarifden Arbeiten immer nur fehr langfam pormarts fchreiten. Bu erwähnen find feine "Exercitationes aethiopicae" (Pp. 1825, 4.), die "Commentatio de emendanda ratione lexicograph. semiticae" (Marb. 1827), bie "Ausführliche hebr. Grammatit" (Thl. 1, Abichn. 1, Lieferung 1, enthaltend Die Schriftlehre in hiftorifder Entwidelung, Raff, 1841) und "Uber ben Begriff und Methode ber fogenannten biblifden Ginleitung" (Marb. 1844). Ubrigens haben ihn feine Ctubien bem Leben nicht entfrembet; fo fprach er namentlich in Deffen fur Berftellung ber presbnteria. nifchen Rirchenverfaffung, fowie fur Die Berechtigung gu religiofen Privatvereinen.

Purd (18td.), ein bekannter philosphisfice Schriftfeller, ged. am 13. Jan. 1720 31 Congrese in der Geraffast Etafferd, frat nach Bellendung feiner Studier in Cambridge in den geistichen Etand. Seinen literactifel will beguinder et durch feinen Commentar zu des Horatius "Do arte poetica" (Bond. 1749); noch bekannter wurde er durch die Etertisfieft gegen Hume's "Natural history of religion" und nametid durch die "Diologues, moral auf opitical" (Bond. 1758–64, und 320e., 1765; dettifd wen Hoffen und von Boß, 2 Bde., Lpz. 1775). Im J. 1775 erhielt er das Bisthum Lichsield und Coventry; bald nachher wurde er Lehrer Georg's IV. und des Herzogs von Jork und 1781 Bischof von Worcester. Zwei Jahre darauf wollte ihn der König zum Erzbischof von Canterbury erheben, was aber H. ablehnte. Noch gab er die Werke des Bischofs Warburston und später dessen Briefwechsel heraus. Er starb am 6. Juni 1808. Eine Sammslung seiner Werke (8 Bde., Lond. 1811) erschien nach seinem Tode.

Suronen, ein Indianerstamm in Untercanada im Südwesten des Eriesees von jest vielleicht kaum noch 700 Köpfen. Die Huronen waren früher sehr zahlreich und mächtig und wohnten auf der Ostseite des Huronsees, die sie 1650 von den Irokesen (s. d.), die dieweilen mit zu ihnen gerechnet werden, vertrieden wurden. Sie gehören zu den gedildetssten der freien Nordindianer, wohnen in gezimmerten Häusern, treiben Biehzucht, Acerbau und Handel mit Getreide. Die im Dorfe Loretto bei Quebeck wohnenden bekennen sich zur christlichen Neligion. Ihre Sprache, eine der merkwürdigsten, hat sehr wenig Laute, namentlich keine Lippenlaute, aber desto mehr Gutturale; sie ist sehr unregelmäßig und kennt fast gar keine grammatische Beugung, ist aber dafür überschwenglich reich an Wörtern.

Hurter (Friedr.), früher Vorsteher der reformirten Kirche des Cantons Schaffhaufen, dann zum Ratholicismus übergetreten, geb. 1786, besuchte das Collegium in Schaffhausen und bezog 1804 die Universität zu Göttingen, wo er Theologie studirte. In den Grundfägen eines starren Stabilismus erzogen, hat er sich noch in seinen neuesten Schriften mit gleicher Befangenheit über die Verfassungen der regenerirten Schweiz ausgelassen, wie über die von ihm sogenannte Hundstagsrevolution und das neuere Frankreich, in welches nach feinem Bunfche der junge Bergog von Bordcaur als Eroberer einziehen würde. Bon bemfelben Standpunfte aus wirkte er für möglichste Bemmung ber fo bringend nothwendigen Reformen im Canton Schaffhausen, wo endlich eine Verfassung und Verwaltung zu Stande fam, unter deren Herrschaft einige Anhänger der conservativen Partei fich in neuester Zeit die gröbsten Unbilden konnten zu Schulden kommen lassen. H. war feit 1825 Antiftes und Dekan, als er fein Hauptwerk "Gefchichte Papft Innocenz' III. und feiner Zeitgenoffen" (4 Bde., Hamb. 1834—42) herausgab, deffen gelehrter Apparat die hervortretende katholisirende Tendenz nicht völlig verschleiern konnte, und das ihm von protestantischer Seite den bald auch öffentlich ausgesprochenen Verdacht des Arpptokatholicismus und Jesuitismus zuzog. Aber er tröftete sich mit den schlau berechneten Lobsprüchen einiger Baupter ber ultramontanen Partei, die feine Schwächen möglichst auszubeuten fuchten und ihn auf der einmal betretenen Bahn des Rückschritts weiter trieben. Sein Berkehr mit Görres (f. d.), Jarce (f. d.) und andern deutschen und franz. Jesuitenfreunden, erhöhte ben gegen ihn laut gewordenen Verdacht und rief eine fortdauernde Polemit gegen ihn hervor. Im J. 1839 machte er einen von ihm beschriebenen "Ausflug nach Wien und Presburg" (2 Bde., Schaffh. 1840), auf dem er in der Atmosphäre aller ihm erreichbaren Klöster, Pralaten und hochgestellten Personen schwelgte. Gleichzeitig erschienen seine "Denkwurdigkeiten aus dem letten Decennium des 18. Jahrh." (Schaffh. 1840). Beranlagt burch einen an fich unbedeutenden Vorfall, hielt es endlich ein Theil der Geiftlichkeit in Schaffhaufen für Pflicht, ihren Vorsteher wegen seiner Richtung zum Katholicismus zur bestimmten Erklärung aufzufodern. Seine von Leidenschaftlichkeit und Selbft. überschäßung übersprudelnde Vertheidigung "Der Antistes H. von Schaffhausen und sogenannte Amtsbruder" (Schaffh. 1840) konnte ihn nicht rechtfertigen, und er war alfo veranlaßt, seine Stelle niederzulegen. Die Zeit seiner Muße benußte er für die Schrift "Die Befeindung der katholischen Kirche in der Schweiz" (Schaffh. 1840). Dann reifte er nach Rom, wo er endlich 1844 förmlich durch die von ihm felbst fogenannte Ceremonie ber Abfchwörung zur katholischen Kirche übertrat, nachbem er noch 1840 in seiner Bertheidigung öffentlich erklärt hatte, daß er die Sarmonie des im heidelberger Ratechismus widerlegten reformirten Glaubensbekenntniffes mit der göttlichen Offenbarung von Jahr zu Sahr immer tiefer erkannt habe. S.'s Ruckkehr von Rom nach Schaffhausen rief bei seinen lange getäuschten Mitburgern einige laute Außerungen des Unwillens hervor. In Folge ber Berausgabe feiner "Geschichte Papft Innocenz' III." war er von der proteftantisch-theologischen Facultät in Bafel zum Doctor der Theologie ernannt worden. Richtiger aber hatte eine Recension des Professors Lange den eigentlichen Kern seiner Schrift zu würdigen gewußt. Gegen den auch in dieser Kritik erhobenen Borwurf der Hinneigung zu den mittelalterlichen Instituten und zum Katholicismus hatte sich H. zwar vertheidigt, aber in seiner Antwort zugleich ein prophetisches Urtheil über sich selbst ausgesprochen, mit den Worten: "Können Sie im Ernst glauben, ich wolle durch die Jeschichte Innocenz' III. ein Scherslein zu dessen (bes Mittelalters) Rücksehr beitragen, so müssen Sie mich für einen einfältigen Pinsel halten, was Ihnen frei steht". In neuester Zeit begann er eine auf drei Bände berechnete Sammlung seiner "Kleinern Schriften" (Bd. I, Schaffh. 1844).

Haren, von dem ungar. Worte husz, d. h. 20, und ar, d. h. Löhnung, benannt, weil von 20 Häufern ein Mann gegen Löhnung gestellt wurde, kommen in Ungarn zuerst im J. 1458 unter Matthias I. vor. Die Husaren gehörten von je zur leichten Cavalcrie, zeichneten sich mitunter durch abenteuerliche, zum Theil prächtige Kleidung aus, und wurden in Östreich 1688, in Frankreich 1692, in Rußland und Preußen zu Anfange des 18. Jahrh. ebenfalls eingeführt. Sie sind fast überall, außer dem Säbel, mit Pistolen und Carabiner bewassnet, versehen in der Negel den Vorposten- und Patrouillendienst der leichten Cavalerie und dienen beim Angriff mehr zur Umschwärmung des Feindes als zum geschlos-

fenen Stof, weshalb fie auch überall mit leichten Pferden versehen werben.

Sufate (Georg Phil. Eduard), ordentlicher Professor der Rechte an der Universität zu Breslau, geb. zu Munden am 26. Juni 1801, besuchte die Gymnasien zu Gotha und Rlefeld und studirte von 1817 an in Göttingen, wo er 1820 ben Preis in Beantwortung der von der dafigen Juristenfacultat gestellten Aufgabe "De pignore nominis etc." und die juristische Doctorwürde erhielt. Er schloß sich hier an Hugo und während eines spätern einjährigen Aufenthalts in Berlin an Savigny an, trat dann 1821 in Göttingen als Privatdocent im Kache des röm. Nechts und der röm. Nechtsgeschichte auf und folgte 1824 dem Rufe als außerordentlicher Professor der Nechte nach Rostock. Nachdem er eine Reise nach Paris gemacht hatte, wurde er 1827 an die Universität zu Breslau berufen, der er ungeachtet mehrer ehrenvoller Rufe als Oberappellationsgerichtsrath nach Parchim und als Professor nach Marburg treu blieb. H.'s Richtung ist vorzugsweise die historisch-philologifche, in ber fich auch die meiften feiner Schriften bewegen. Dahin gehören außer mehren kleinern Abhandlungen seine mit Ercursen versehene Ausgabe von Cicero's neu entdeckter "Oratio pro Tullio" in Imm. G. Hufchfe's "Analect. litter."(Lpz. 1826); "Incerti auctoris magistratuum et sacerdotiorum populi rom, expositiones ineditae cum commentario" (Brest. 1829); "Studien des rom. Rechts" (Bd. 1, Brest. 1830); "Uber die Stelle des Barro von den Liciniern" (Heidelb. 1835), und sein größeres Werk "Die Verfassung des Königs Servius Tullius, als Grundlage einer Geschichte der röm. Staatsverfassung" (Beibelb. 1838); "J. Flavii Syntrophi instrumentum donationis ineditum" (Breel. 1838), und "Uber den zur Zeit der Geburt Jesu gehaltenen Census" (Breel. 1840). Auch gab er Unterholzner's "Quellenmäßige Zusammenstellung der Lehre des rom. Rechts von den Schuldverhältnissen" nach des Verfassers Tode heraus (2 Bde., Lyz. 1810). Als Wortführer der schles. Altlutheraner hat er sich in seinen Beiträgen zu der "Evangelischen Rirchenzeitung" und in dem von Scheibel herausgegebenen "Theologischen Votum eines Juriften über bie preuß. Agende" (Nürnb. 1834) bezeigt. Gine im 3. 1835 in Folge der Borfälle in Hönigern (f. b.) gegen ihn eingeleitete Criminaluntersuchung endete mit völliger Freisprechung von der in erster Instanz über ihn verhängten halbjährigen Kestungsstrafe.

Hortisson (Will.), ein bekannter engl. Staatsmann, geb. zu Birch Moreton in der Grafschaft Worcester, am 11. März 1770, kam 1783 zu seinem Oheim, dem gelehrten Arzte Dr. Gem, nach Paris, wo er an der Erstürmung der Bastille Theil nahm und als Mitglied des Clubs von 1789 sich durch mehre vortressliche Reden über staatsökonomische Gegenstände bemerklich machte. Im J. 1792 ging er als Privatsecretair des engl. Gesandten, Lord Gower, mit diesem nach London und wurde daselbst 1793 im Emigrantenbureau angestellt. Hier knüpfte sich seine Bekanntschaft mit Canning und Pitt. Im J. 1795 wählte ihn der Kriegsminister Dundas zu seinem ersten Secretair, und auf Pitt's Verwendung der Notten-Borough Morpeth zum Parlamentsmitgliede. Hierauf machte ihn Pitt zum Unterstaatssecretair, Generalsteuereinnehmer des Herzogthums Lancaster

und Commiffar bes Sandelsbureau. Bei Vitt's Austritt im 3. 1801 legte er feine Amter nieber. Auch verlor er nach ber Auflösung bes Parlaments im J. 1802 feinen Sis im Unterhaufe. Ale Pitt 1804 von neuem an die Spige der Berwaltung trat, murbe S. vom Rleden Liskeard wieder ine Unterhaus gewählt und von Pitt zum Secretair der Schapkammer ernannt. Nach Pitt's Tode unter For's Ministerium verlor er 1806 abermals die= fen Posten, den er indeg durch Percival 1807 wiedererhielt. Seitdem fag er ununterbro. chen im Unterhause, zulest seit 1823 für Liverpool. Als Canning 1809 aus bem Ministerium trat, schied auch S. aus ber Schapkammer, und nur nachdem jener 1814 Gefandter in Vortugal geworden war, ließ er fich bewegen, Generaldirector der Forsten und Mitglied des Geheimen Raths zu werden. Nach Castlereagh's Tode im J. 1822 murde er Prasident ber Marine = und Sandelstammer, nach Canning's Tode 1827 Staatsfecretair fur bie Colonien, und unter Wellington Staatsfecretair bes Auswärtigen, bis er im Mai 1828 fich auruckzog. Ale Mitglied bes Cabinete grundete er die neue Sandelspolitik Englande; ale Handelsminister gewährte er allen Ländern an dem Handel mit den früher auf den Werkehr mit dem Mutterlande beschränkten Colonien die unmittelbare Theilnahme; auch hob er mehre Einfuhrzölle auf und milberte die Verfügungen ber Navigationsacte. Bei ber Eröffnung ber Gisenbahn zwischen Liverpool und Manchester am 15. Sept. 1830 hatte er das Unglück, auf einem Anhaltepunkte, wo er sich etwas verspätet, beim Einsteigen zu fallen, kam dabei unter den bereits in Bewegung gefesten Wagen und starb in Folge der Verlegung noch an demselben Tage. Er wurde in Liverpool begraben, wo die Dankbarkeit der

Bürger ihm ein Denkmal errichtete. Suf (Johannes), in Verbindung mit Sieronnmus von Prag (f. b.), ber Reformator der Kirche in Böhmen, wurde 1373 zu Huffinecz bei Prachaticz im südlichen Böhmen geboren. Auf der Universität zu Prag, wo er seit 1389 mit Unterstügung seines Grundherrn Nikolaus und anderer Gonner ftubirte, erwarb er fich eine gelehrte, philosophischeologische Bilbung; er wurde 1396 Magister und begann 1398 öffentliche Borlesungen. Seit 1402 Prediger an der Bethlehemskapelle in Prag, war er um ernstlichen Volksunterricht und driftlichere Seelforge bemüht; burch seine Predigten in ber Landessprache gewann er den Beifall der Studenten und des Bolks, und als Beichtvater der Ronigin Sophia auch Eingang bei Hofe. In dieser Zeit lernte er Bicliffe's (f. b.) Schriften kennen, die großen Einfluß auf ihn übten. In der Philosophie Realist, wurde er von den nominalistischen beutschen Professoren, welche Wicliffe's Schriften verdammten, angefeindet; boch vom Könige Wenzel IV. erlangte er 1409 ein Edict, durch welches jene ihre Rechte verloren, weshalb sie mit den ihnen anhängenden Studenten, namentlich den drei Nationen der Polen, Sachsen und Baiern, 5000 an der Zahl, die Universität verließen und nach Leipzig manderten. Nicht weniger feindselig als die deutschen Professoren standen ihm aber die Monche und der Klerus gegenüber, gegen deren Verderbtheit er immer fühner zu effern begann. Bom Erzbischof Sbinko, der 1410 gemäß einem Breve Alexander's V. Wicliffe's Schriften verbrannte, in Nom verklagt, als Wicliffit nach Rom gefobert, nahmen sich bas Volk, der hof und die Universität thatfächlich des Verfolgten bermaßen an, baß jener ihm nicht nur das Predigen, das er ihm unterfagt, wieder gestatten, sondern sich auch 1411 mit ihm wieder aussöhnen mußte. Im J. 1412 widersetze sich S. der Ablagbulle Papst Johann's XXIII., in welcher zum Kreuzzuge gegen Ladiflaw für das päpstliche Leben Neapel aufgefodert wurde, und erklärte ein foldes Bufungewerk für undriftlich, mahrend hieronnmus von Prag eine öffentliche Berfpottung ber Bulle und der Ablagprebiger veranlaßte. Es erfolgte nun 1413 ein Interdict gegen ihn; er aber appellirte vom Papst an ein allgemeines Concilium und Christus, und schrieb hierauf sein Werk,,Uber die Kirche" gegen die Misbrauche des Papsithums, in welchem er fich zur Idee der mahren Rirche erhob, deren Haupt nur Chriftus sein könne, die aber vom Papfte durch Duldung der Berberbniß der Curie, des Klerus, der Mönche und Laien entehrt worden sei. Der Papst sei nur bedingterweise Petrus' Stellvertreter und ohne beffen Tugenden der Bote des Antichrifts; jeder Act geistlicher oder weltlicher Amtsgewalt erlange erst Bollgültigkeit durch die Nachweifung aus der heiligen Schrift. Als er sich in Prag nicht mehr für sicher hielt, jog er fich nach seinem Geburteorte gurud, wo er mit gewaltiger Rede den Glauben des Evangeliums

prebigte. Mit einer Bebeckung bes Königs Wenzel und dem Geleitsbrief des Raisers Sigismund wie im Vertrauen auf seine Nechtgläubigkeit, ging er 1414 nach Konstanz zum allgemeinen Concil. Nachdem er am 3. Nov. daselbst angelangt, wurde er am 28., troß der Einsprüche des böhm. und poln. Abels, verhaftet und nun angeklagt, verhört, aber nicht gehört. Im Hauptverhöre, am 6. Juli 1415, wurden ihm 39 Säße aus seinen Schriften vorgelesen, die er entschieden und freudig als die seinigen anerkannte, deren Widerruf er aber, die er aus der heiligen Schrift widerlegt sei, standhaft verweigerte. Darauf ersolgte die seierliche Verdammung seiner Seele, seines Leibes, seiner Schriften zum Scheiterhaussen. Der Kaiser brach ihm sein Geleit; noch am 6. Juli wurde er lebendig verbrannt und seine Asche in den Rhein geworfen. Vgl. "Historia et monumenta Joh. Hussi atque Hieronymi Prag." (2 Bde., Nürnb. 1558, Fol.); Zitte, "Lebensbeschreibung des Mag. Joh. H." (2 Bde., Prag 1789—95) und Zirn, "Joh. H. auf dem Concilzu Kostniß" (Lpz. 1836).

Suffiten nannten fich die Anhänger des Suf (f. d.), die ihn gleich dem Hieronymus von Prag als Märtyrer verehrten und, die Anordnungen und Bannflüche des Coneils verlachend, an Priestern und Mönchen schrecklich rächten. Ihr Bundeszeichen wurde ber Kelch, ben sie, wie schon Jacobus de Misa gefodert hatte und was von huß gebilligt wurde, auch den Laien reichten, und König Wenzel IV. räumte ihnen 1417 mehre Rirchen ein. Nach Wenzel's Tobe, am 13. Aug. 1419, verweigerten die meiften Stände feinem wortbruchigen Bruder, Raifer Sigismund, die Guldigung, und des Cardinallegaten, Joh. Dominico, papfiliche Instruction zu gewaltsamer Befehrung brachte Aufruhr bervor, und es folgten nun Anarchie und Bürgerfrieg. Rlöster und Kirchen wurden eingeäschert, Priester und Mönche ermordet. Die Sufsiten trennten sich in die mildere Partei der Caliptiner (f. b.), und in die strengere der Taboriten, so genannt nach ihrer Festung Tabor (f. b.), und geführt von dem erblindeten Soh. Bigka (f. d.) von Trocznow, deffen Unterbefehlehaber Nikolaus von Buffinecz das kaiferliche Beer unter Kührung des abtrunnig gewordenen Ulrich's von Rosenberg 1420 von Tabor zurückschlug. Die Calirtiner, die Ruhe bes Reichs wünschend, trugen erft dem Könige Wladiflaw von Polen, dann dem Großfürsten Witold von Lithauen, zulest deffen Neffen Koribut die Krone Böhmens an. Bizka verweigerte seine Zustimmung, wodurch es zur vollständigen Trennung beider Parteien kam. In den 3. 1420 und 1421 stellten beide in besondern Artifeln ihre Separatlehre auf. Die Iaboriten verwärfen unbedingt alle Sapungen der Kirche, die nicht buchstäblich aus der heiligen Schrift erwiesen werden konnten. Doch handelten beide Parteien in gemeinsamer Gefahr vereinigt gegen den gemeinschaftlichen Feind. Zixka schlug 1422 die Raiserlichen bei Deutschbrot (f. d.) und fortwährend in kleinen Gefechten, und Pragsrettete sich 1421 nur dutch einen harten Frieden vom Untergange. Nach Zizka's Tode 1424 stand der große Procopius (f. d.) an ihrer Spike und der kleine Procopius leitete ihre Kriegszüge. Im 3. 1427, wo Koribut der Arone entsagen mußte, sowie im 3. 1431 ersocht Procopius bei Mieß und Tachau entscheibende Siege über die söldnerischen Kreuzheere des Deutschen Reichs, und wurde nun bis 1432 den benachbarten Ländern durch verwüstende Streifzuge furchtbar. Nachdem die Kirchenversammlung zu Basel durch Raiser Sigismund mit den Unbesiegten 1433 in Unterhandlung getreten, kam es mit den Caliptinern zu einem Bergleiche, ben fogenannten Prager Compactaten. Die Taboriten und Baifen, wie sich Dicjenigen nannten, welche Zizka für unerfeklich hielten, verachteten diesen Vergleich, wurden aber in der Schlacht bei Böhmischbrot am 30. Mai 1434 von den mit den Calixtinern vereinigten Katholischen vollständig besiegt. Im Vertrage zu Iglau im J. 1436 bestätigte ber Raifer Sigismund jene Compactaten und verbürgte religiöse und politische Freiheit. Doch der Bürgerkrieg dauerte fort, bis König Wladislaw auf dem Landtage zu Kuttenberg im J. 1485 einen Religionsfrieden stiftete, durch welchen die Caliptiner wie die Katholischen in ihrem Besigstande gesichert werden sollten. Die Taboriten verloren sich später in ben aus ihrer Mitte entstandenen Böhmisch en Brüdern (f. b.). Bgl. "Geschichte der Huffiten" (Lpz. 1783) und Schubert, "Geschichte des Huffitenkriege" (Neuft. 1825).

Susten (tussis) nennt man das schnelle Ausstoßen der Luft aus den Lungen, wobei mittels der gleichzeitigen Berengerung der Stimmrige das Huftengerausch entsteht. Da die innere überkleidung der Respirationsorgane, namentlich der Luftröhre, durch jeden sie

berührenben Rorper, wenn es nicht gewöhnliche atmosphärische Luft ober ber zu ihrer Function nothige Schleim ift, regelwidrig gereigt wird und bas Frembartige auszustoffen versucht, so ift auch die Beranlassung zum husten sehr verschieden. Diese reizenden Dinge kommen jedoch nicht immer von außen auf die Schleimhaut ber Respirationsorgane, fonbern werden auch bei manchen Krankheiten innerlich erzeugt; fo ber Schleim beim Ratarrh (f. b.), Eiter bei der Lungen-, Luftröhren- und Rehlfopfschwindfucht. Auch bei dem gestindeften Menfchen ift huften nicht felten, da theile fcon der Genuf mancher Dinge eine Reizung der Luftröhrenschleimhaut herbeiführt, theils leicht mehr Schleim als nothig ift, abgesondert wird. Dft bleibt auch nach Bruftfrankheiten eine fo erhöhte Reigbarkeit ir biefen Drganen zurud, daß felbft die atmosphärische Luft Suften erregt. In einzelnen Fällen wird der Suften durch die bloge Mitleidenschaft der Athmungswerkzeuge bei Leiben anderer in der Nähe liegender Drgane hervorgerufen. Der Suften ift sonach feine eigenthumliche Krankheit, fondern nur das Enmptom eines regelwidrigen Zustandes, der häuffa mit seinen Folgen sogleich nach Hinwegnahme der Urfachen schwindet, oft aber auch nicht entfernt werden fann, wie bei der Lungenschwindsucht und den andern Berftorungefrant. heiten ber Respirationsorgane. Somit bietet ber Susten felbst ein Erkennungsmittel bes ihm zu Grunde liegenden frankhaften Zustandes bar, wenn man auf seinen Ton, das Gefühl, das ihn erregt, den Auswurf, der ihn begleitet, die Dauer des Reizes u. f. w. Ruckficht nimmt. Wenn schon jeder Reiz zum Suften beachtungswerth ift, so wird er dies um fo mehr, wenn er langere Zeit, g. B. acht bie vierzehn Tage, anhalt, ohne fich zu vermindern, ba jeder Katarkh in Lungenentzündung übergehen oder zu Lungengeschwüren oder Lungenkno= ten und fo zu Bereiterung biefer Organe Beranlaffung geben fann. Da ferner bei ftarkem Husten eine Menge Organe in Thatigkeit geseht werden, fo behnen sich auch die Wirkungen deffelben weit über die Stelle aus, auf welcher er entsteht. Durch die babei beschleunigte Respiration und die Muskelcontractionen werden Blutandrang nach einzelnen Theilen, befonders nach dem Ropfe, Schwindel u. f. w., bisweilen auch Berftung von Gefäßen, Nafenbluten, felbst Schlagfluß, Gingeweibebrüche, Erbrechen, farfer Schweiß und bedeutende Ermattung herbeiführt.

Sut. Zur Anfertigung von Hüten dienen sehr verschiedenartige Stoffe. Aus Haaren und Wolle werden Filzhüte, aus seidenem Felbel, den man auf Pappe oder groben Filz zieht, Seidenhüte und aus Stroh Strohhüte gefertigt. Die sogenannten vegetabilischen Hute, aus Pflanzenstoffen, z. B. Gras-, Pappel- oder Distelwolle mit Haaren von Thieren verfest, find wenig in Aufnahme gekommen. Nach dem Stoffe, aus welchem die Filzhüte gefertigt werden, erhalten fie fehr verschiebene Benennungen; feine Wollhüte find aus Schaf- und Lämmerwolle; mittelfeine Hüte aus Lämmerwolle mit Rameelhaaren, Hafen- oder Kaninchenhaaren überzogen, bauchhaarene Hüte aus Bauchhaaren der Hafen, Kaninchen und Ziegen, ruckenhaarene Hute aus Nückenhaaren bes Bibers, Kaninchens und Rameels, viertel Kastorhüte aus Hasenhaaren mit etwas Vicognewolle, halbe Kastorhüte aus Biberhaaren und Vicognewolle, dreiviertel Raftorhüte aus Kaninchenhaaren mit Biberhaar überzogen, ganze Rastorhüte aus Biberhaaren gefertigt. Zu ben feinen ital. Strohhüten bedient man fich des Reisstrohs. - Die Sitte, den Ropf mit irgend Etwas zu bedecken, stanimt schon aus dem frühesten Alterthum. Bei den Griechen thaten dies indeß zunächst nur frankliche Leute und die niedrigste Volksclaffe; auch hatte ihre Ropfbedeckung, mit Ausnahme bes aus Filz gefertigten sogenannten theffalischen Hutes, den insbesondere die Epheben jum Schut gegen bie Sonne trugen, mit ben nachherigen Buten fehr wenig gemein. Runde, auch frige Bute kamen zuerft bei den Römern in Gebrauch, die fie bei Schaufpielen, Festen und bei Begehung beiliger Gebräuche führten, und den hut zum Symbol ber Freiheit erhoben, weshalb auch die Sklaven bei ihrer Freilassung einen hut erhielten. Nach Cafar's Ermordung wurde der Hut als Zeichen der Freiheit zwischen zwei Schwertern auf die Münzen gesett, was später die Nepublik der Vereinigten Niederlande nach ber Abwerfung des span. Jochs nachahmte. Allgemeiner wurde die Sitte, Hüte zu tragen, bei ben Romern nach Nero's Ermordung. In Deutschland fommen die Bute zuerft im 14. Jahrh. vor und schon 1360 gab es in Nürnberg Hutmacher; etwas später werden sie in Frankreich erwähnt. In Deutschland, Holland und der Schweiz trug man im 16. Jahrh.

hohe, spigzulaufende Bute mit breiter Arempe, wie man fie in der Schweiz und in Tirol noch gegenwärtig findet; in Frankreich, wo fie unter ben vornehmen Ständen um diefe Zeit ebenfalls ichon etwas Gewöhnliches waren, wurde bereits feit Beinrich's IV. Zeit die eine Krempe aufgeschlagen. Als man unter Ludwig XIV. auch die andere Krempe aufzuschlagen aufing, entstanden nun die fogenannten dreieckigen Hüte, die fast ein ganges Jahrhundert in der Mode blieben und allgemeine Verbreitung fanden. In England kamen in den achtziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts zuerst die runden Bute in der noch gegenwärtigen Form auf, die, nachdem man die seit 1796 in Frankreich eingeführten dreieckigen Hüte mit ungeheuern Krempen, die sogenannten Bonapartes oder Incronables, wieder bei Seite gelegt, auch hier und gleichzeitig in Deutschland Eingang fanden. Geweihte Bute, vom Papft in der Chriftnacht geweiht, wurden ehedem von demfelben an Fürften und Feldherren, die sich Verdienste um die rom. Kirche erworben hatten oder die man für dieselbe zu gewinnen suchte, gleich den weißen Rosen, verschenkt; den letten erhielt nach der Schlacht bei Sochfirch im 3. 1758 ber General Daun. Banfrottirer wurden fonst in Frankreich mit grunen, in Deutschland mit gelben Huten ausgestellt; auch die Juden mußten sonst in Spanien und anderwärts gelbe Hute tragen. — In der Beraldif nennt man Sut diejenige Wappenverzierung, welche bei bestimmten geistlichen sowol als weltlichen Ständen die Stelle des Helme oder der Krone vertritt. Was die Geiftlichkeit anlangt, fo führen die Protonotarien der papstlichen Curie schwarze Hüte mit drei Quasten; die Bischöfe und Erzbischöfe grune Hute, erstere mit seche, lettere mit zehn Quaften; die Cardinäle rothe Hüte mit 15 Quaften, und es werben diese Hüte über dem Wappen so aufgestellt, daß die Quasten auf beiden Seiten herabhängen, und zwar en quinconce. Bei weltlichen Herren ist allein der Fürstenhut, der zwischen der Grafen- und der Königskrone mitteninnen steht, gebräuchlich. Er besteht aus dem metallenen Ring der Königsfrone, auf dem sich aber nur einfache Spangen erheben, in denen eine Müße von rothem Sammet, auch mit Hermelin besetzt, sich befindet. Das Wappen der ehemaligen deutschen Kurfürsten, der Kurhut, wich von dem Fürstenhut insofern ab, als an demselben keine Metallspangen befindlich waren. Außerdem führen nur noch die Schweizercantone als Gesammt= heit den Sut über den Wappen.

Sutcheson (Francis), der angebliche Stifter der Schule der sogenannten schot. Moralphilosophen, die ihr System auf das Princip des Wohlwollens, d. h. auf das, ein uneigennühiges Wohlwollen sodernde, moralische Gefühl basirte, war im nördlichen Irland am 8. Aug. 1694 geboren, studirte in Glasgow, ging dann nach Irland zurück, wo er einige Zeit Prediger einer Dissentergemeinde war, und wendete sich hierauf nach Dublin, um eine Lehranstalt zu gründen. Im I. 1720 wurde er Professor zu Glasgow, wo er 1747 starb. Seine Ansichten legte er in dem "Essay on the nature and conduct of passions and assections" (Lond. 1728) nieder; weiter ausgeführt sinden sich dieselben in seinem von Leechman herausgegebenen "System of moral philosophy" (2 Wde., Lond. 1755, 4.; deutsch "Sittenlehre der Vernunft", 2 Wde., Lpz. 1756). Auch sein "Enquiry into the original of our ideas of beauty and virtue" (Lond. 1720; deutsch, Franks. 1762) enthält tressliche Untersuchungen. In elegantem Latein schrieb er serner Compendien der Metaphysist und

Moral. Eine Sammlung seiner Werke erschien zu Glasgow (5 Bbe., 1772).

Butte nennt man das oberfte Stockwerk des Hinterschiffs, noch über der Schanze

gelegen, welches gewöhnlich als Sommerwohnung ber Offiziere bient.

Heutschen Kaiserhauses manchen wackern Nitter und Staatsmann aufzuweisen hat. Auf der jest in Ruinen liegenden Stammburg seiner Familie, Steckelberg in Rurhessen, drei Weilen südlich von Fulda, am 22., nach Andern am 20. Apr. 1488 geboren, kam H., zehn Jahre alt, ind Stift nach Fulda, wo er wissenschaftlich sich auszubilden vielsache Gelegenheit fand; allein Mönch zu werden sagte ihm so wenig zu, daß er 1504 nach Ersurt entstoh, wo er mit mehren Gelehrten und Dichtern in genaue Bekanntschaft trat. Eine ansteckende Seuche trieb ihn im nächsten Jahre nach Köln, von wo aus er 1506, als Rhagius, einer der aufgeklärtesten Lehrer dieser Hochschule, verwiesen wurde, demselben nach Franksuner der Ober solgte, wo in selbigem Jahre die neue Universität eingeweiht wurde.

Sutten 369

Bahrend feines Aufenthalte bafelbit unterflüste ibn namentlich ber Ritter Gitelmolf non Stein. In biefer Beit murbe auch er von jener bofen Rrantheit ergriffen, bie bamals, erff ausgebrochen, peffartig muthete, aber ben Schimpf noch nicht an lich trug, ber jeht ihr anflebt. Richtebeftoweniger ging er, von ihren Schmergen gepeinigt, 1509 nach bem norb. lichen Deutschland, wo er überall und namentlich in Greifewald und in Roffort als Diche ter willtommene Aufnahme und burch feine Arbeiten bie nothige Unterffugung fand. 3m 3. 1511 fam er auch nach Bittenberg, wo er über bie Berefunft ein Bert berausgab ; bann ging er nach Davig, um bi eRechte ju ftubiren und fo bie Gunft bes ihm megen feiner Entfernung von Bulba noch immer gurnenden Batere wiederzugewinnen. Gerade in Die Beit feines Aufenthalts fiel Davias Groberung burch bie in Raifer Marinifian's I Dienften ftebenben Schweizer; hierbei aller feiner Sabe beraubt, fab er fich genothigt, nach Boloana ju manbern. Ganglicher Mangel veranlafte ibn enblich, 1513 faiferliche Rriegsbienfle zu nehmen, in benen er indeg nur ein Jahr blieb. In Deutschland machte er fich nun gunachft baburch befannt, bag er feinem Unwillen gegen ben Bergog Ulrich von Bir. tembera (f. b.), ber einen von S.'s Dettern gemorbet hatte, in Gebichten, Briefen unb Reben freien Lauf lief. Roch berühmter wurde er in ben Reuchlin'ichen Sanbeln mit bem Dominicaner Songfraten in Roln, in benen er fich bes gelehrten, roblichen und barum fo perfolaten Reuchlin in Schriften, befonbere in fatirifden, aufe fraftiafte annahm. (S. Epistolae obscurorum virorum.) Seinem Bater ju gefallen, ging er 1515 noch einmal nach Stalien, um Doctor ber Rechte zu werben. Er befuchte zuerft Rom, bann Bo. logna; allein fcon 1517 fehrte er über Benebig ine Baterland gurud, mo er in Mugeburg pon Beutinger's ichoner Tochter. Conflantig, mit bem poetifchen Porberfrange gefchmudt und vom Raifer Maximilian zum Ritter gefchlagen wurde. In Italien hatte er bas leben ber Monche in feiner gangen Bermorfenheit fennen und Die Rlerifei vollende verachten fernen. Rachbem er bie in einem Moffer aufgefunbene Schrift bes Laurentius Balla "De falso credita et ementita donatione Constantini" herausgegeben hatte, bie er vielleicht nur aus Spott bem Papfte Leo X. wibmete, trat er 1518 in bie Dienfte bes gebilbeten Grabifchofe Albrecht von Mains, in beffen Angelegenheiten er mehre Reifen, unter Unbern auch nach Paris, machte. Roch in bemfelben Jahre begleitete er ben Ergbijchof auf ben Reichstag nach Mugeburg, mo Luther mit Cajetan feine befannte Unterrebung batte, und mo S. in einer Demofthenifchen Rebe bie beutichen gurften gu einem Rriege gegen bie Turten anfeuerte; boch fehr balb bee Soflebene überbrufig, fchlog er fich bem Schwabifden Bunde an, mit bem er 1519 gegen feinen alten Reinb, ben Bergog Ulrich von Burtemberg, gog, bei welcher Rebbe er nun auch Rrang von Giding en (f. b.) fennen fernte. Dach Beenbigung berfelben ging er wieber nach Maing, fehr balb aber auf feine Burg Stedel. berg, mo er eine eigene Sanbbruderei errichtete unb, ben Ubermuth und bie Schlechtigleit ber rom, Rlerifei in vollem Lichte ju geigen, eine Schrift nach ber anbern erfcheinen lieg. Bon Rom aus beshalb bei bem Ergbifchof Albrecht von Daing vertlagt und ber Bunft beffelben perluffig, trat er nun mit Buther, ben er ale einen Monch bisber nicht boch geachtet hatte, in unmittelbare und offene Berbindung. Auch begann er nun Alles beutich au fchreis ben, faft baf er vorber nur ber lat. Sprache fich bedient hatte. Mirgend mehr ficher vor feinen Reinden, gewährte ihm Frang von Gidingen eine Freiftatte in feiner Burg. Doch in Rolae bes ungludlichen Ausgangs ber Rebbe Sidingen's mit bem Ergbifchof Richarb von Trier mußte er fich einen anbern Bufluchteort fuchen. Er hoffte ibn in ber Schweis au finden; aber Erasmus, mit bem er fruber befreundet gewesen, lief ihn jest nirgend eine Duheftatte gewinnen, fobag er von Drt gu Drt manbern mußte, bie er enblich, von feiner alten neuausbrechenben Rrantheit übermaltigt, auf ber Infel Ufenau im Burcherfee am 31. Mug. 1523 ftarb. S. mar einer ber freimuthigften, fühnften Manner feiner Beit, ein Borlaufer und Beforberer ber Reformation, ein Beifpiel und Gebulfe fur Luther, ben er nie naber fennen lernte, fur ben er aber in ber fpatern Beit, wie fcon fruber fur Reuchlin, von ber größten Achtung burchbrungen war. Konnte man ihm etwas Bofes gum Borwurf machen, fo mare es eine Art Leichtfinn, ber ihn fo manche Berhaltniffe überfeben ließ, bie fchonenber behandelt merben mußten. Aber fein Bablfpruch: Es fei gemagt! (Jacta alea 24 Conv. - Ber. Reunte Muft. VII.

recht, Betrug, Heuchelei und Tyrannei empörten ihn, und so entlarvte er sie mit aller Kraft ber Feder, die ihm wie Wenigen, besonders in der lat. Sprache, unter allen Gestalten zu Gebote stand. Sein gerader, muthiger Sinn ließ ihn, wenn auch alle seine Freunde zitterten, nichts fürchten. Wir besitzen von ihm 45 Schriften, mehre ungerechnet, bei welchen es nicht mit Gewissheit ausgemittelt ist, ob sie von ihm herrühren. Eine Sammlung derselben besorgte Münch (6 Bde., Berl. 1821—27), der auch dessen, "Jugenddichtungen" ins Deutsche übersete (Stuttg. 1838). Bgl. Panzer, "Ulr. von H. in literarischer Hinsicht" (Nürnb. 1768); Mohnike, "H.'s Jugendleben" (Greifsw. 1816), und Wagenseil, "Ulr. von H. geschildert" (Nürnb. 1823).

Hittentote, auch Huttenkage ober Bergfucht (tabes seu atrophia metallica), nennt man die von chronischer Vergiftung durch Blei, Rupfer u. f. w. entstehende Abzeherung, von welcher die Berg- und Huttenleute befallen werden und die in ihrem Verlauf die

gewöhnlichen Erscheinungen von Atrophie (f. d.) barbictet.

Füttenkunde heißt derjenige Theil der angewandten Chemie, welcher die in den Erzeugnissen des Mineralreichs besindlichen Körper durch zweckmäßige Behandlung im Großen darstellen lehrt und die Regeln angibt, nach denen diese Darstellung mit den größten ökonomischen Bortheilen bewirkt werden kann. Obgleich Chemie und Mineralogie die eizgentliche Grundlage der Hüttenkunde ausmachen, so sind doch Mathematik, Physik, Bautunst, Forstwissenschaft und Bergbaukunde wesentlich dazu nöthig, um das Hüttenwesen mit Erfolg zu betreiben. Man theilt dieselbe in die allgemeine und die besondere, je nachdeur sie sich über alle oder nur über ein einzelnes hüttenmännisches Erzeugniß ausdehnt. Bgl. Lampadius, "Handbuch der Hüttenkunde" (4 Bde.; 2. Aust., Gött. 1817—18, nebst Supplementen, 1818—26) und Wehrle, "Handbuch der Hüttenkunde" (Wien 1834).

Hittenrauch nennt man den aus Huttenwerken sich erhebenden Nauch, insofern er verflüchtigte metallische Bestandtheile enthält. Er kommt besonders bei Huttenwerken vor, in denen arsenikhaltige Erze verschmolzen werden; daher man wol auch den durch Ber- dichtung solches arsenikhaltigen Huttenrauchs gewonnenen grauen Arsenik selbst hut -

tenrauch nennt.

Hilien bestimmten Gebäude und Anstalten, und es gibt sonach Gisen-, Messing-, Blei-, Gilber-, Arsenikhüttenwerke. Dieselben werden möglichst nahe an Bergwerken angelegt, wo

man zugleich fliegendes Baffer und in der Nahe das nothige Brennmaterial hat.

Hutter (Leonhard), protestantischer Theolog, geb. in dem Dorse Nellingen bei Ulm, im Jan. 1563, machte seine Studien in Strasburg, Leipzig, Heidelberg und Jena, an welchem lettern Orte er 1594 die theologische Doctorwürde sich erward. Zwei Jahre später als Prosesson ach Wittenberg berusen, wendete er sein gelehrtes Wissen vornehmlich dazu an, den durch die Concordiensormel sestgestellten Lehrbegriff gegen die Calvinisten zu vertheibigen. So schrieb er gegen Hospinian's "Concordia discors" seine "Concordia concors" (Witt. 1614), und als der Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg 1604 zur resormirten Kicche übertrat, ließ er seinen "Calvinista aulico-politicus alter" (Witt. 1614) ersscheinen. Den meisten Beisall jedoch erhielten seine auf Besehl des Kurfürsten von Sachsen, Christian's II., verfasten, an die Concordiensormel sich eng anschließenden "Loci theologici" (Witt. 1610), die nachher unzählige Auslagen erlebten. H., der 1610 starb, kann als Nepräsentant der strengen Symbolgläubigkeit angesehen werden; daher gab R. Han als Nepräsentant der strengen Symbolgläubigkeit angesehen werden; daher gab R. Hatterus redivivus".

Newcastle am Tyne, der Sohn eines Grubenaufsehers, erhiclt einen sehr mangelhaften Jugendunterricht und verdankte fast Alles sich selbst. Als eine Armverletzung ihn untüchtig gemacht hatte, dem Berufe des Vaters zu folgen, wendete er sich dem Studium der Mathematik zu. Die Abtragung einer alten Brücke zu Newcastle wurde für ihn Veranlassung zu einer kleinen Schrift über den Brückenbau, die ihn zuerst bekannt machte. Bald nachher wurde er Mitglied der königlichen Societät zu London, die ihn dann zu ihrem Secretair für die auswärtige Correspondenz erwählte, und dann Professor der Mathematik an der könig-

tichen Arabemie zu Woofwich, welche Stelle er bis 1807 begleitet, wo er gemioniet wurde. Er kard zu Kondon un 27. Jan. 1823. Haft an allen Perbefferungen, die zu feiner Zwie in der Artilleite und dem Beneiserfen der Englächer eingeführt weuten, nahm er Abeil. Unter seinen zu gehreiten Schriften verdienen despotere Grechbung die, "Tables of the products and powers of numbers, with an introduction" (2006. 1831); "Mathematical tables, containing the common hyperbolic and logistic logarithms" (2006. 1785; neue Alle, 1811); "Belmeents of conic sections" (2006. 1787); "Mathematical and philosophical dictionary" (2 Wde, 2006. 1798—1891), und die mit Schau um Pierring ferfügten Mathematics" (3 Wde, 2006. 1798—1891), und die mit Schau um Pierring seffertigten Mathematics" (3 Wde, 2006. 1798—1891), und die mit Schau um Pierring seffertigten Mathematics der "Philosophical transactions" (18 Wde, 2006. 1894—1894.).

Sntungerecht. Gin großes Ubel fur ben Landbau und eine fehr fruchtbare Quelle von Beläftigungen und Streitigfeiten bilben bie Butungerechte, wornach bem Befiger bes einen Grundftude freifteht, auf die Relber bes anbern, por ber Ausfagt und nach ber Grinte fomie mabrent ber Brachgeit feine Seerben gu treiben und ihr Autter fuchen gu laffen. Unfange mochte bies eine unbedeutenbe Conceffion icheinen, Die ber fich allmalia ausbreitenbe Panbbau millig machte. Sie murbe aber hochft nachtheilig, ale aus bem Quarffanbnig ein Recht murbe, beffen Inhaber nun verlangten, baf es ihnen fortmabrent in gleichem Dage muffe erhalten werben, weehalb bas gleiche Dag vom Kelbe brach liegen muffe, Die Ausfrat nicht fruber, Die Ernte nicht fpater vorgenommen werben burfe ale au beffimmten, bergebrachten Beiten. Bei teiner Denfibarteit liegt es fo flar por ale bei biefer, baf fie bem Leiftenden weit mehr toftet als fie bem Berechtigten einbringt. Bgl. Bulau, "Der Staat und ber Landbau" (Pp., 1833). Gbenbeebalb ift aber auch bie Befeitigung biefes Berhaltniffes burch Ablofung um fo leichter und von unverzuglicher Bohitha. tigfeit. Der Ginmanb, daß burch Mufhebung biefer Sutungerechte bie Schafzucht leiben fonnte, ift theile nicht begrundet, theile murbe er nicht burchichtagen, ba bie Schafquett, wenn fie nur auf biefem Bege bluben tonnte, mehr fchaben ale nupen wurde. Befondere nachtheilig find bie Roppelhutungen und Roppelweiben, wo mehre Grundeigenthumer ihr Bieb gemeinichaftlich auf ihre Grunbftude treiben, mas zu vielen Streitigfeiten, Betbreifung pon Diebfeuchen u. f. w. Unlag gibt und ben Gingelnen an ber Annahme rationeller Birthichaftefofteme behindert, fo lange nicht Alle vernunftig geworden find.

Suny, fteine Stadt in der belg. Proving Littlich, am rechten Ufer der Mage, hat etwa Tolle, chee lat. Schalle, mehre bekrurtene Fabriffen und in seiner Nabe, aufter einer faarten Minrealquid, Cliffenwerfe und Steinfohlenganden, mit berein Erzengniffen die Bewohnter einem leibaften Sandel treiben. Sie war sonft Sestung und wurde 1674 von ben mehr alfestigden General Charaganae, im Juni 1675 won bem franz, Marifaell Carquit, dann wieder am 23. Juli 1693 von den Krannofen unter Bilderol und verbeit erbeit dan 22. Mus. 1703 burch ben deresa om Marilboragien hat Geschoen roder erblich am 22.

Suifbecoper (Bathafar), ein andgesichnete belind. Sprachforfder um Alterfumeftenner, gd. in Amflerdam 1695 aus einer angeichnen Familie, befeidete in feiner Baterfadd medre öffentliche Auster, namentlich bad eines Schöffen, sowie spater auch eine Beit lang das eines Ammanne auf der Josef Erec und auf zu Mufterdam am 24. Sept. 1778. Breg Serbeinste um die beländ. Sprache und Alterstymmsfunder erward er sich durch seine, Provere van taal- en diehtkunde, en vrijmoedige aanmerkingen op Vonckly verstalde herscheppingen van Ovidium (Mm. 1709, 4), ein Betzt voll vielet Beckly verstalde herscheppingen van Ovidium (Mm. 1709, 4), ein Betzt voll vielet Belehrsamkeit und trefflicher Bemerkungen über die holland. Sprache, das nach des Verfassers Tode J. van Lelijveld und N. Hinlopen mit dessen und ihren eigenen Anmerkungen (4 Bde., Lend. 1782 fg.) von neuem herausgaben. Nicht minder verdient machte er sich durch die neue Ausgabe der "Rijmkronijk" von Melis Stoke (3 Bde., Lend. 1772, 4.), welche er mit vielen gelehrten, historischen, antiquarischen und grammatischen Bemerkungen begleitete, und durch die Sammlung der "Privilegien en Handvesten van Texel" sowie durch die erste vollständige Ausgabe von P. Hoost's Briefwechsel (1738). Auch lieferte er eine metrische Nachahmung der "Satiren und Episteln" des Horatius (1737), mehre Trauerspiele, im franz. Geschmacke, und viele andere Gedichte, die nach seinem Tode

in einer Sammlung vereinigt wurden (1788). Sunghens (Chriftian), lat. Hugenius, einer ber größten Forscher und Entdeder in ben Gebieten der Mathematif, Phyfif und Aftronomie, geb. am 14. Apr. 1629 im Saag, wo fein als Dichter bekannter Bater, Ronftantin S., geb. im Saag 1596, Rath und Secretair des Prinzen von Drahien war, erhielt durch diesen den ersten Unterricht und befucte feit 1645 bie Universität in Lenben, um sich ber Rechtsgelehrsamkeit zu wibmen. Sehr balb aber wendete er fich der Mathematif zu, der er nun fein ganges Leben widmete. 3m 3. 1649 begleitete er ben Grafen von Raffau nach Danemark. Nachbem er 1651 bie vorgebliche Quabratur bes Kreises, die Gregoire de St.-Bincent angegeben hatte, grundlich widerlegt hatte, ließ er noch in demfelben Jahre seine eigene Quadratur des Kreises und ber Hyperbel erscheinen. hierauf machte er 1655 eine Reife nach Frankreich, wo er fich, nebst seinem Bruder Konftantin, vorzüglich mit dem Schleifen und Poliren der Linfen zu Fernröhren beschäftigte. Nachdem er 1656 seine Abhandlung "De ratiociniis in ludo aleae", das erfte mahrhaft wiffenschaftliche Wert über die Wahrscheinlichkeiterechnung, hatte erscheinen laffen, machte er in den folgenden Jahren mehre Reisen nach England und Frankreich. In Paris erhielt er durch den Minister Colbert einen ansehnlichen Gehalt und eine Wohnung in der königlichen Bibliothek; auch wurde er Mitglied der Akademie. Nach ber Aufhebung bes Edicte von Rantes verließ er Paris und kehrte in sein Baterland zurud, wo er fortan in stiller Zurudgezogenheit ganz ben Wiffenschaften lebte. Seine Entbedungen erstreden sich beinahe über alle Zweige der obengenannten Wiffenschaften. Die Optik bankt ihm die Verbesserung der Kernröhre; er verfertigte eine Anzahl berselben von ungewöhnlicher Größe und schenkte selbst der königlichen Akademie in London zwei, deren eines 120 und das andere 130 F. Focallänge hatte. In seiner Abhandlung "Von dem Lichte" stellte er die Undulationstheorie des Lichts auf; auch gab er eine sinnreiche Erklärung der doppelten Brechung des Lichts im isländ. Arnstalle. Er entdeckte 1655 den größten der sieben Satelliten des Saturn, deffen Umlaufszeit er berechnete, und nachher auch den freischwebenden Ring, von welchem Saturn umgeben ift. Um die Dathematik und Geometrie machte er sich verdient burch seine Complanation der Ronoide und Sphäroide, seine Methode, die Rectification der Curven auf die Quadratur derselben zurückzuführen, sowie durch seine Quadratur der Cissoide; durch die Auffindung der wahren Gestalt der Rettenlinie, durch die Auffindung der Tautochrone, durch die fo wichtige Erfindung und Ausbildung der Theorie der Evoluten und durch seine Propositionen über die Centrifugalkraft derjenigen Körper, die sich in der Peripherie eines Arcises bewegen. Sein Hauptverbienst aber besteht in der zuerst von ihm vorgeschlagenen und ausgeführten Anbringung des Pendels an die Räderwerke der Uhren, wodurch diese einen sichern und gleichförmigen Gang erhielten. Er war es auch, ber die Länge des einfachen Secundenpendels als Normallangenmaß vorschlug und zugleich zeigte, baß die Länge felbst das einfachste und sicherste Mittel gibt, die mahre Große der Schwere der Erde ober, was damit genau zusammenhängt, den Raum zu bestimmen, welchen die auf der Dberfläche der Erde frei fallenden Rorper in ber erften Secunde gurudlegen. Er ftarb im Saag am 8. Juli 1695. Die vollstandigste Ausgabe seiner Werke beforgte s'Gravefande (4 Bbe., Lend. 1724; Amst. 1728, 4.).

Sunsum (Jan van), ber ausgezeichnetste Blumen - und Fruchtmaler des 18. Jahrh., geb. zu Amsterdam 1682, wurde von seinem Bater, Justus H., einem Gemäldehändler und sehr mittelmäßigen Maler, vorzugsweise zum Landschaftsmaler gebildet und folgte als solcher der Manier des in Holland sehr geschätzten Nic. Piemont. Erst im reifern Alter

fing er an, Blumen - und Fruchtstude zu malen. In feinen Blumen, die er abweichend von der bisherigen Manier, querft auf hellem Grunde darftellte und die noch ichoner und wahrer find als feine Früchte, übertraf er an Weichheit und Frische, an Bartheit und Leben bigkeit ber Farben, an Feinheit des Pinfele im Ausbrucke bes Saftigen und in ben treffendften Abstufungen des Lichtes alle seine Vorganger, und in den Thautropfen und Insekten, die er bagu malte, wußte er die Natur in der höchsten Bahrheit und Lebendigkeit wiedergugeben. Seine spätern Arbeiten find aber fast inegesammt flüchtiger ale bie frühern. Auf die Bereitung feiner Farben und Dle wendete er eine außerortentliche Sorafalt und hielt Diefelbe fehr geheim. Niemandem gestattete er, ihn malen zu feben, aus Beforgniß, daß feine Technit ihm abgelauscht werbe. Ungluckliche Umstände, befondere die Gefallsucht und Berschwendung seiner Frau und die schlechte Aufführung eines Sohnes, machten ihn in ben letten Lebensjahren tieffinnig. Er ftarb zu Amsterdam 1749, ohne Bermögen zu hinterlaffen, obgleich er fich für jedes seiner Bilder 1000—1400 Fl. bezahlen ließ. Meisterstude von ihm finden sich in den Galerien zu Wien, München, Dresden und besonders in Petersburg. - Er hatte drei Bruder, die ebenfalls Maler waren. Juftus van S. war Schlachtenmaler, farb aber schon im 22. Lebensjahre. Difolaus van S. war ebenfalls ein auter Runftler, boch ift von seinen Lebensumftanben nichts Naheres befannt. Ja fob van H., der 1721 nach London ging, wo er 1740 starb, copirte die Blumen = und Frucht= ftude feines Brubers Jan in fo täuschender Beife, daß fie zu hohen Preifen bezahlt wurden.

Sveen, eine kleine zu Gothland gehörige Insel im Sunde, ist besonders als ber Aufenthaltsort Tycho de Brahe's (f. d.) berühmt, der damit 1576 vom Könige Friedrich II. von Dänemark belehnt wurde. Das von ihm zu einer Sternwarte eingerichtete Schloß Uranienburg, welches er bis 1597 bewohnte, liegt jest in Trümmern. Im J. 1658 wurde die

Infel von Danemark an Schweden abgetreten.

Spacinthe ist der Name einer Pflanzengattung aus der Familie der Liliaceen. Die gewöhnlichste von den Blumisten mit unzähligen Spielarten vermehrte Art, die orienta-lische Hyacinthe, wächst in Kleinassen, Sprien und Persien wild, und ist seit länger als einem Jahrhundert Gegenstand einer sehr beliebten, in Harlem (s. d.) so in das Große getriebenen Cultur, daß einzelne der dortigen Handelsgärtner jährlich für 20—30000 Fl. absehen. Die Zucht im Topfe ist nicht schwer; manche Ersahrung sest aber die Zucht im Lande voraus, zumal wenn es darauf ankommt, ältere Varietäten unverändert zu erhalten und zu vermehren, oder neue zu erzeugen. Vgl. Bosse, "Handbuch der Blumengärtnerei" (Hannov. 1841). Die schönsten, mannichsachsten, aber auch theuersten Hyacinthen kommen von Holland aus in den Handel; weit geringer sind die in Verlin gezogenen Sorten,

wo die Bucht gleichfalls im Großen betrieben wird.

Fyacinthus, der Sohn des spartan. Königs Amyklas und der Diomede, war ein Züngling von außerordentlicher Schönheit und wurde vom Apollon und Zephyrus, von letterm jedoch ohne Erhörung, geliebt. Um sich für seine Zurücksetung zu rächen, lenkte Zephyrus, als Apollon seinen Liebling im Diskuswersen unterrichtete, den vom Apollon geworfenen Diskus gegen den Kopf des H., sodaß dieser entseelt zu Boden stürzte. Da ihn Apollon nicht mehr ins Leben zurückzurusen vermochte, ließ er, um wenigstens das Andenken an den Geliebten zu verewigen, eine Blume, bezeichnet mit den Klagelauten al al, aus seinem Blute entsprießen. Diese Blume, welche nach Andern aus dem Blute des Ajar entstanden sein soll, ist nicht unsere Hume, welche nach Andern aus dem Blute des Ajar entstalle (iris foeticlissima L.) oder der Gartenrittersporn (delphinium Ajacis L.). H. zu Ehren feierte man in Sparta und zunächst in Amykläein dreitägiges Fest, Hy acin thi a genannt, welches auch noch in der röm. Kaiserzeit mit großem Pomp begangen wurde.

Hy acin thus, der Sohn des Pieros und der Muse Klio, und der Liebling des thrazischen Sängers Thampris, gab das erste Beispiel von Knabenliebe. Auch auf ihn wird die Mythe von dem Ende des spartan. H. übergetragen.

Hieden angegeben werden. Hesiod führt fünf Hyaden als den Chariten ähnliche Nymphen an; Thales zwei, Pherecydes seche, welche nach diesem vom Zeus den Bachus zur Pslege erhielten und später von jenem unter die Sterne versest wurden; nach Euripides sind sie

Töchter bes Erechtheus, brei an Zahl. Musaus erzählt, die Oceanide Pleone habe dem Atlas 15 Töchter geboren, von benen fünf Hyaden genannt worden seien, weil sie mit grofer Zärtlichkeit an ihrem Bruder Hyas hingen. Als dieser nämlich auf der Jagd von einem Löwen getödtet worden war, beweinten sie ihn so anhaltend, daß die Götter aus Mitleid sie unter die Sterne versetzen. Nicht weniger verschieden sind die Ableitungen ihres Namens, von benen jedenfalls die richtigste die vom griech. Verr, d. i. regnen, ist. Den Namen Hyaden nämlich führt eine Sterngruppe am Kopfe des Stiers, dessen Aufgang mit der Sonne Negen anzeigte. Die Nömer nannten sie auch suculae, d. i. Schweinchen, weil sie in läscherlichem Irrthume das Wort von be, d. i. das Schwein, ableiteten.

Halith heißt ein in wasserhellen, glasglänzenden, traubigen Massen ziemlich selten in boleritischen und trachitischen Gesteinen vorkommendes, dem Opal nahestehendes Fossil; bann aber auch eine von Buquoi erfundene sehr harte und durchsichtige Glasgeschirrmasse, welche auch Temperaturveränderungen gut verträgt, und glatt und geschliffen, mit und ohne

Vergoldung verfertigt wird.

Snalosiderit, f. Chrysolith.

Shalurgie heißt berjenige Zweig der technischen Chemic, welcher die Glasbereitung

lehrt. (S. Glas.)

Hane. Die Hhanen wurden früher zu ben Hunden gerechnet, unterscheiden sich aber von diesen nicht nur durch ein etwas abweichendes Gebiß, sondern auch dadurch, daß sie an den Füßen nur vier Zehen und unter dem Schwanz eine drüsige Tasche haben. Ihre Kieferund Halomuskeln sind sehr stark, weshald sie große Knochen zermalmen und ziemlich schwere Thiere mit Leichtigkeit wegtragen können. Sie sind nächtliche, gefährliche, sehr gefräßige Naubthiere, welche nicht blos lebende Thiere anfallen, sondern auch Aas nicht verschmähen, und Leichen, die nicht tief vergraben sind, ausscharren. Sie haben ein widerliches, kudisches Ansehen, das noch vermehrt wird, wenn sie haare sträuben. Die bekannteste, fast in allen Menagerien zu sindende Art ist die ge streifte Hyane in Südassen und Nordafrika einheimisch, graubraun mit unregelmäßigen dunkelbraunen oder schwarzen Querstreisen und einer kurzen Mähne auf Hals und Nücken. Ihr ähnlich, nur gesteckt, ist der sogenannte Tig er wolf am Cap der guten Hoffnung. Bon einer vorweltlichen Hyanenart sindet man in Höhlen in Deutschland, Frankreich und anderwärts häusige überreste.

Sphrida, f. Hibrida.

Hien eine historische Bedeutsamkeit erhalten hat. Lesterer vermochte nämlich auf seinem Buge in das nördliche Indien, 327—26 v. Chr., nicht bis an den Ganges vorzudringen, sondern gelangte nach Überschreitung des Indus und hurch bis an den Ganges vorzudringen, sondern gelangte nach Überschreitung des Indus und Hohaspes unter fortwährenden blutigen Kämpfen nur dis zum Hop ha sis (f. d.), wo er, durch den Unwillen seines Heers genöthigt, dem Zuge eine südliche Nichtung gab und mit einem Theile des Heers auf ziem-lich 2000 Schiffen, die auf dem Hydaspes erbaut und von Nearch geführt wurden, durch den Indus in den indischen Ocean segelte.

Hyde (Anna und Edward), f. Clarenbon (Edward Syde, Graf von).

Hanger der altern Bourbons, wurde zu Charite fur Loire geboren, wo sein Bater, ein Englander, eine große Anopffabrik besaß. Jung und reich kam er während der franz. Mevolution nach Paris, wo er sich aber in den ersten Jahren nicht bemerklich machte. Erst 1796, als die Umtriede des Clubs Clichy gegen das Directorium begannen, schloß er sich seinem Schwager Delarue an, der Mitglied des Naths der Fünshundert war und nachmals verbannt wurde. Er selbst wußte glücklich dem Schlage, den die Noyalisten am 18. Fructidor erlitten, zu entgehen, und im Interesse der Bourbons machte er nun wiederholte Reisen nach England. Im J. 1799 trat er mit den Häuptern der Insurrection im Westen, Ca-doud al (s. d.), Dandigne, Bourmont u. A., zur Aussührung einer Contrerevolution in Berbindung, deren Plan er dem engl. Ministerium mitgetheilt hatte. Die Ereignisse vom 18. Brum aire (s. d.) machten indessen der Verschwörung ein Ende, und H. wagte nun

COMMITTER

bie Burudführung ber Bourbons auf ben Thron bem erfien Conful perfonlich ans Berg 211 fegen, mas glierbings großes Aufschen erregte. Dit aubern Rongliftifcharfunten errichtete er bierauf in Paris eine gebeine Begenpolicei, welche bie Schritte ber Megierung und Die Belegenheit fur einen neuen Sanbftreich ausfunbicaften follte. Ginem beshalb gegen ibn ergangenen Berhaftebefehl mußte er burch bie Rlucht nach England fich ju entgichen; boch fielen ber Degierung feine Papiere in Die Banbe, Die im Dai 1800 unter bem Titel "Correspondance anglaise" veröffentlicht murben. Die Theilnahme am Attentate vom 3. Mipofe (f. Sollenmafdine), beren man auch ihn befdulbigte, wies er 1801 in einer befondern Schrift gurud. S. febte nun mehre Jahre im Berborgenen gu Lnon. 3m 3. 1805 ging er, nachdem er guvor bie Erlaubnig erhalten batte, feine Privatverhaltniffe in Frantreich gu orbnen, nad Spanien und fchiffte fich mit feiner Familie nach ben Bereinigten Staaten ein, mo er fich in Remort antaufte. Sier machte er die Betauntichaft bes Generale Doreau, ben er gur Rudfehr nach Europa und gar Theilnahme am Rampfe gegen Ravolcon bewogen haben foll. Dit bes Raifere Cturge tehrte er 1814 nach Frantreich gurud und murbe pon Bubmig XVIII, ju biplomatifchen Genbungen verwendet. Rach ber zweiten Meffauration trat er ale Deputirter bes Departemente Riebre in Die Rammer. Den mitthenbiten Ultras augesellt, wurde er von ben Gemäßigten mit feinem Anbange nur fpott. meife "Les hideux" genannt. (G. Chambre introuvable.) 3m 3. 1816 erhob ibn ber Ronig in ben Grafenftand und ichidte ibn ale Befandten in die Bereinigten Ctagren. Rach feiner Rudtehr mabite ihn bas Departement Riebre wieber in Die Rammer; aber bas Minifterium entfernte ihn fogleich ale Gefantten nach Liffabon. Der Gifer, womit er bier bie Cache Ronia Johann's VI. gegen Dom Miguel unterftunte, brachte ihm ben Titel eines Grafen von Bempofta ein. Bur Rammerfigung von 1824 ericbien er in Paris und ang fich burch feine Opposition gegen bas Minifterium Billele und bie Berbinbung mit Chateaubriand bas Diefallen ber Regierung in bem Grade gu, daß er feinen Gejandt. Schaftspoften verlor. Bei bem Sturge Billele's übernahm er am 3. Darg 1828 bas Darine. minifterium, gab aber, ale am 8. Mug. 1829 Polignac an bie Spige ber Bermaltung trat, feine Entlaffung. Rach ber Julirevolution verweigerte er ber neuen Dnnaftie ben Gib, legte feine Bollmacht ale Deputirter nieber und trat in bas Privatleben. Er erneuerte nun feine Bemubungen fur Die altern Bourbone und empfing auch 1832 ju Paris einen beimlichen Befuch pon ber Berrogin von Berri. Der Theilnahme an ben legimitififchen Umtrieben verbachtig, murbe er am 16. Juni 1832 mit Fisjames und Chateaubriand verhaftet, aber balb wieber freigelaffen. Dach ber Befangennahme ber Bergogin von Berri bot er fich au beren Bertheibiger vor Gericht an. Seitbem hat er menig von fich horen laffen Onberatab ift ber Rame gweier Stabte in Offindien. Rach ber einen wird ein ber

Engl . offind. Compagnie unterworfener Bafallenftaat genannt, betannt unter bem Ramen bes Staats bes Digam von Onberabab, fowie unter bem des Ronigreichs Detan, aus bem er eigentlich nur hervorgegangen ift. Derfelbe liegt mitten in ber vorberind, eigent. lichen Salbinfel und wird von ben gluffen Riffnah und Gobavere burchftromt. Er hat ein Areal von 5130 DR. mit ungefahr 8 Dill. G., befteht aus ben Provingen Soberabab, Beeber, Bergr und Theilen von Aurungabab und Bedichapur und wird von bem Rijam ober Subahbar, b. h. Statthalter, unter brit. Dberhoheit, bie von einem Refibenten gehandhabt mird, beherricht. Die Ginfunfte befteben aus 4,270000 Thirn., wovon 840000 auf Die innere Bermaltung und 3,430000 ale Tribut an die Englander verwendet merben. Die Kriegemacht bes Digam belauft fich auf 16500 DR., wogu noch 10500 DR. brit. Truppen fommen. Die bedeutenbften Ctabte bes Lanbes find byberabab, bie fchlecht befeftigte Saupt . und Refibengftabt bee Rigam, am Duffg, mit 200000 E., einigen anfehnlichen Palaften, Dofcheen und Diamantichleifereien; Goltonba (f. b.) in ber Rabe bon D., fruher Die Sauptftabt bee Reiche gleiches Ramene; Beeber, ebenfalls fruher bie Sauptfradt eines Reiche und merkwurdig burch prachtvolle Maufoleen, Dofcheen und Palafte; Aurungabad (f. b.), Daulatabab (f. b.) und Ellora (f. b.). Diefer Staat theilte im Alterthum und Dlittelalter gang bie Gefchichte bes alten Reichs De. Lan (i.b.), ju bem feine verichiebenen Theile gehorten. Bulest gehorten fie bem befanifchen Reiche ber Bahmannbonaftie an; von biefem riffen fich mehre Theile los und bilbeten

eigene Staaten, worunter auch Golfonda fich befand. Diefer Staat, ber 1512 von einem mohammed. Abenteurer, Ruli=Ruttub=Schah, begründet wurde, deffen Sohn oder Enfel 1585 bie Stadt S. erbaute, bestand mit einer eigenen Dynastie bie 1704, wo er von dem Grofmogul Aureng = Benb (f. b.) feinem Reiche einverleibt und bem Bicefonigreiche der fünf füblichen Staaten, bem ein Subabbar ober Statthalter vorstand, zugetheilt wurde. Um 1717 machte fich biefer Statthalter, der ben Titel Nigam-el-Mult führte, unabhangig, behielt aber diefen Titel bei und mahlte Aurungabad zu feiner Resibeng. Sein Nachkomme Nafir-Alli, der von 1761-1803 regierte und feine Refibeng nach S. verlegte, verlor in verichiedenen Rriegen mit Syder=Ali (f. d.), ben Mahratten (f. d.) und ben Engländern viel Land. Ihm folgte bei feinem Tobe fein Sohn Mirga-Stander-Schah, der 1829 ftarb und feinen jungften Sohn, Nafir-ed-Daulah, zum Nachfolger hatte, der, um fich gegen feinen ältern Bruder auf dem Throne zu erhalten, der Oberhoheit der Engl.-oftind. Compagnic fich unterwarf, fodag er nur noch die innere Verwaltung in seinen Banden hat. - Das andere Hnderabad ist die Hauptstadt des neuerdings von den Engländern eroberten Fürstenthums Sind (f. b.). Sie liegt am Indus, am Anfange von bessen Delta auf einer der Infeln deffelben, ist befestigt, zählt etwa 15000 E., treibt vielen Handel, hat bedeutende Waffenfabriken und war zeither die Residenz der Emire von Sind.

Hien Assent, geb. 1728, war der Sohn eines mohammed. Gouverneurs der mysorischen Bergveste Bangalur. Durch die Franzosen in die Kriegskunst eingeweiht, schwang er sich zum Besehlshaber des mysorischen Heers empor, bei welchem er europ. Kriegs- und Mannszucht einführte, und verdrängte 1759 den disherigen Radscha von Mysore, dem er seinen Titel ließ und in Gesangenschaft hielt. Darauf eroberte er Calicut, Bednor, Onor, Canandor und andere benachbarte Staaten, sodaß sich 1766 seine Besigungen über 3360 IM. erstreckten. Als in demselben Jahre der Radscha starb, bemächtigte er sich der Herzschaft ganz. Gegen die Engl.-ostind. Compagnie führte er mit abwechselndem Glücke zwei Kriege, in dem zweiten sehr thätig von den Franzosen unterstüßt. Er zeichnete sich unter den asiat. Fürsten durch ungewöhnliche Milde aus, die ihm allgemeine Liebe erward. In seiner Regierung herrschte die größte Ordnung; er beförderte Cultur, Künste und Handel und schüßte alle Neligionsparteien, wenn sie nur seine Geses befolgten. Sein Sohn und

Rachfolger war Tippo Saib (f. b.).

Hydra, bei den Alten Sydrea, eine kleine Insel des griech. Archipelagus von 23/4 DM. mit etwa 25000 E., sudöstlich vom Peloponnes, drei Stunden von der Kuste, bildet jest eine ber sechs zum Nomos von Argolis und Korinth gehörigen Eparchien bes König. reiche Griechenland und ift durch steile Felswände und Batterien gegen feindliche Landungen geschütt. Die Bewohner der Infel, die Sydrioten, welche albanesischen Ursprunge sind und durch ihre arnautische Mundart sowie durch Charakter, Rleidung und Gebräuche von den übrigen Neugriechen fich unterscheiben, waren wegen der fast ganglichen Unfruchtbarkeit des Bobens ausschließend auf Schiffahrt und Sandel angewiesen und galten, ba fie von Jugend auf an Abhärtung und an die Gefahren bes Seelebens gewöhnt waren, von jeher für die geschicktesten und fühnsten Matrofen des Mittellandischen Meers. Mit dem Sanbel, ber hier besonders feit 1792 einen erfreulichen Aufschwung nahm, hatten sich außer bem Wohlstande auch Bilbung und Aufklärung verbreitet und Volksschulen und Akade= mien für alte und neuere Sprachen wurden errichtet; boch ber Freiheitstampf feit 1821, an welchem die Insel ben warmften Antheil nahm, vernichtete größtentheils wieber ben muhfam errungenen Wohlstand. (S. Griechenland.) Die gleichnamige Stadt ber Infel, mit 15000 E., erhebt sich amphitheatrisch über dem Hafen und zeichnet sich durch viele fcone, zum Theil mit Marmorarbeiten geschmuckte Saufer sowie burch mehre Bilbungsanstalten aus, barunter namentlich ein Gymnasium, eine Handels - und Schiffahrtsschule. Bgl. A. Miaulis' in neugriech. Sprache verfaßte Schrift "Uber bie Infel S." (Munch. 1832).

Sydraulik ist strenggenommen bersenige Theil der Hydrobynamik, welcher sich mit den Gesegen der Bewegung des Wassers und mit den Maschinen beschäftigt, deren man sich bedient, um das Wasser zu schöpfen, zu heben und überhaupt zu bewegen. Früher bezog man die Benennung Hydraulik auf die Lehre der Bewegung der Flüssigkeiten über-

haupt, welche man gegenwärtig aber Hybrobynamik nennt. Die Hybraulik ist eine Wiffenschaft, bei welcher die Erfahrung die Mittel an die Hand geben muß, um die Gesese derselben zu entwickeln. In ihr Gebiet gehören nicht allein die Maschinen und Apparate, um die Schnelligkeit, den Druck und den Stoß des Wassers zu bemessen, sondern auch alle diezienigen, mittels deren man eine der drei genannten Eigenschaften zu Erreichung irgend eines technischen Zwecks benußt, z. B. die Wasserräder, Pumpen, Heber, Wassersäulenmaschinen u. s. w. Die Hydrostatik ist eigentlich eine Hydrodynamik in der Ruhe, indem sie sich mit der Lehre vom Gleichgewicht der Flüssigskeiten beschäftigt. Sie lehrt z. B. die Bedingungen kennen, unter welchen ein Körper auf dem Wasser oder andern Flüssigskeiten schwimmt oder theilweise in dasselbe einsinkt; sie entwickelt das specissische Gewicht der sesten und flüssigen Körper u. s. w. — Hydraulik und Hydrostatik sind für das praktische und technische Leben von der größten Wichtigkeit, da auf ihnen allein die Sicherheit von Wasserbauten, Brücken, Dämmen u. s. w. beruht und nur durch sie die Wirkung von Wassermaschinen im Voraus bestimmt werden kann.

Sydrocephalus ober Bafferkopf, f. Baffersucht.

Hydrodynamik, f. Sybraulik. Hydrogen, f. Wafferstoff.

Sydrometer ift der griech. Name fur Baffermeffer, zur Bahrnehmung des ftei-

genden oder fallenden Baffere.

Hydroorygengas-Mikroffop. Der erste Theil dieser Benennung ist aus einer Bufammenfehung der Worte Sydrogen ober Wafferstoff und Orngen ober Sauerstoff, mit ber gemeinschaftlichen Bezeichnung Gas entstanden und deutet an, daß man sich bei diefer Art von Mikroskopen als Brennstoff einer Mischung von Wasserstoffgas und Sauerstoffgas, mit andern Worten, des sogenannten Anallgases bedient. Die Mikroskope (f. d.) dienen bekanntlich dazu, kleine, dem unbewaffneten Auge kaum sichtbare Gegenstände durch optische Vorrichtungen so stark vergrößert darzustellen, daß man dieselben ganz genau kennen lernen kann. Bei den gewöhnlichen Mikroskoren ist diese Vergrößerung nur immer für einen Beobachter auf einmal sichtbar und selbst da noch ziemlich beschränkt. Ein großer Schritt zur Vervollkommnung war die Erfindung der Sonnenmikroskope, welche jedoch nur für ganz oder doch fast durchsichtige Gegenstände anwendbar sind. Mittels dieser Mikroskope werden die Gegenstände durch das von einem Planspiegel reflectirte Sonnenlicht erleuchtet und ihr Bild, durch ein System aplanalisch und achromatisch geschliffener Glaslinsen gewaltig vergrößert, gegen-eine helle Wand oder ein durchsichtiges Tuch geworfen und baburdy einer größern Menge von Beobachtern gleichzeitig sichtbar. Da jedoch durch die Vergrößerung das anfänglich sehr intensive Sonnenlicht bedeutend gefchwächt wird, fo erscheinen die Rörper um so undeutlicher, je ftarker die Bergrößerung ift, und es schien somit der Vergrößerung auch hier wieder eine Grenze gesett, bis es gelänge, ein noch intensiveres Licht aufzufinden. Die Entbedung Drummond's, daß eine Weingeistflamme mittele eines burch biefelbe geführten Strome von Sauerstoffgas bedeutend verstarkt wird, wenn man diese Flamme auf ein Stuckhen gebrannten Kalk führt, gab ein Mittel zu Hervorbringung eines folden Lichts, und letteres wurde dadurch noch schärfer, bag man ftatt des Weingeiftes Wafferstoffgas anwendete und fo das Knallgas machte, das fcon früher wegen feiner höchft intensiven Sige bedeutende technische Anwendung gefunben hatte. Die Knallgasslamme, auf einen Kalkenlinder von 76 Zoll Durchmesser geworfen, der nun als der eigentliche leuchtende Punkt erscheint, übertrifft ein gewöhnliches Rerzenlicht 153 mal an Stärke. Ausgeruftet mit diesem höchft intensiven Lichte, construirte nun Carn im 3. 1832 das erfte Hydroopygengasmikrofkop, indem er in zwei abgesonderten Gasometern Sauerstoffgas und Wasserstoffgas aufbewahrte, beide Gase im Verhältniß von eins zu zwei in einem Sammelrohre mischte und beide bann gegen einen kleinen Knallenlinber, der jedoch fehr häufig erneut werden muß, leitete. Als Mifroftop bedient man fich nun eines wie die Sonnenmikroftope construirten Apparats, wobei man jedoch barauf Rudsicht zu nehmen hat, daß man nicht wie beim Sonnenlicht parallele, sondern divergirende Lichtstrahlen hat, weshalb man dieselben burch eine convere Linse zuvor parallel machen niuß, ehe man fie dem Gegenstande zuschickt. In Deutschland hat Professor Döbler sich

um die Einführung dieses Apparats sehr verdient gemacht, und damit auf seinen Reisen höchst interessante Schaustellungen gegeben. Auch der Physiter P. Christeinicke in Lubeck hat das Hydroorngengasmifrostop bedeutend verbessert.

Sndrophobie, f. Bafferfdeu.

Hydropisch nennt man Alles, was mit Wassersucht (f. d.) zusammenhängt, baher hydropische Anschwellung eine solche, die durch Wassersucht bewirft wird, hydropisches Ansehen ein solches Wassersuchtige zu haben pflegen u. s. w.

Hydrostatik, f. Hydraulik.

Sydrostatische Wage, f. Ara:meter.

Sydrothionsaure oder Schwefelwasserst of ffaure ist eine Berbindung von Schwefel und Wasserstoff, welche sich besonders entwickelt, wenn man Schwefelmetalle mit verdünnten Säuren übergießt. Sie stellt in reinem Zustande ein farbloses Gas dar, welches die Cigenschaften einer Säure besitzt, und hat vollkommen den Geruch fauler Eier, wie denn wirklich aus faulenden Eiern sich Schwefelwasserstoffgas entwickelt. Schon in geringer Menge ist sie tödtlich, sodas man in neuerer Zeit das Einleiten dieses Gases in die Schlupswinkel von Natten und Mäusen mit Vortheil zur Vertigung dieser Thiere benut hat. Silber wird in Berührung mit schwefelwasserstoffsaurem Gas sogleich geschwärzt, und die Schwärzung, die man an altem Silber oft bemerkt, scheint von nichts Anderm herzurühren, als daß an bewohnten Orten die Atmosphäre öfters ein klein wenig Schwefelwasserstoff enthält. Wegen seiner großen Verwandtschaft mit Metallen und der charakteristischen Färdung der entstehenden Verbindungen ist dieser Körper sehr wichtig als Neagens in der analytischen Chemie.

Sneres, f. Dierce.

Snaiaftit ober Gefundheitslehre (hygieine) ift berjenige Theil der Medicin, welcher die Gefundheit zu erhalten und somit die Lebensbauer zu verlangern lehrt. Die allgemeine Spgiaftit, die Sorge für die Besundheit eines Berbandes von Menschen, ift Cache ber Staatsarzneikunde (f.b.); die befondere Sygiastik, welche ben einzelnen Denichen betrifft und jebem felbst überlaffen wirb, verfolgt als Wiffenschaft ihren 3wed gang auf demfelben Bege reie die Pathologie, nur mit dem Unterschiede, daß bei diefer die Bieberherstellung, bei jener die Erhaltung der Gefundheit Object ift. Sie hat daher vorerst gu untersuchen, was Gefundheit sei, welche Potenzen der Gefundheit nüglich und welche ihr schädlich, welches die Zeichen der Gefundheit seien, welche Dauer die Gesundheit haben und welche Störungen fie am mahrscheinlichsten erleiben werbe. Dag alle biefe Fragen nicht leicht zu beantworten find, fällt fogleich in die Augen, wenn man bedenkt, daß absolite Gesundheit nicht eristirt, daß die Gesundheit nach Alter, Geschlecht u. f. w. verschieden sei und bağ beshalb jedem Individuum eine eigene Art Gesundheit zukomme. Erft die mit Berückfichtigung aller diefer Punkte angestellte Untersuchung der Gefundheit lagt die Aufwerfung ber Frage zu, welche Methobe anzuwenden fei, um die Gefundheit zu erhalten; eine Frage, beren Beantwortung aus benfelben Grunden an Schwierigkeit ben frühern nichte nachgibt und die baher auch fehr verschieden beantwortet worden ift. (S. Gefundheit und Diat.)

Hagiea oder Hygicia, die Göttin der Gesundheit, die Tochter des Askulap, wurde erst nach Pindar's Zeit mit diesem göttlich verehrt. Gewöhnlich waren ihre Tempel und Bilder mit denen des Askulap vereinigt. Mit ihrer Darstellung beschäftigten sich mehre ausgezeichnete Künstler. Sie erscheint als eine Zungfrau von besonders blühenden Foremen, welche gewöhnlich eine Schlange, has Symbol der Gesundheit, aus einer Schale in

ihrer Linken trinken läßt.

Hus, ber ihn hoch schätzte und zum Porsicher der Palatinischen Bibliothek ernannte, wurde früher gewöhnlich für den Verfasser des "Fabularum liber", einer Sammlung von 244 Fabeln, welche aus dem griech. und röm. Sagenkreise entnommen sind, und der vier Bücker "Poeticon astronomicon", gehalten, werin mit Hinzuziehung der Mythologie und Philossophie über die Welt, Himmelskugel und Himmelszeichen gehandelt wird. Doch hat die Aritik wegen der verderbten Schreibart und geschmacklosen Darstellung, die in beiden Wersten herrscht, längst entschieden, daß dieselben emweder später interpolitt wurden und ihre

a support.

jesige Gestalt erhielten, ober einem ganz andern H. angehören, ber zur Zeit der Antonine ober vielleicht des Theodosius lebte. Am vollständigsten wurden, sie in den "Mythographi lat." von Muncker (2 Bde., Amst. 1681) und van Staveren (2 Bde., Lend. und Amst. 1742, 4.) herausgegeben. Eine neue Sammlung von Fabeln, die ebenfalls den Namen des H. sühren, machte aus einer Vaticanischen Handschrift zuerst A. Mai bekannt im dritten Bde. der "Classic. anct. e Vatic. codd. edit." (Nom. 1831).

Snarometer oder Feuchtigkeitemeffer, auch Sngroftop nennt man eine Borrichtung zur Bestimmung der Menge des in der Luft enthaltenen Baffors, d.i. der Feuchtigkeit ber Luft, Sauffure benutte hierzu ausgelaugtes Menschenhaar, Delue feine Fischbeinstreifen. Die Erfahrung hat indes gezeigt, daß weber burch bas Sauffure'iche noch burch bas Deluc'fche Hngrometer eine Genauigkeit ber Bestimmung erreichbar ift. Daber find in neuerer Zeit zwei andere Snarometer zu wissenschaftlichen Untersuchungen mehr in Gebrauch gekommen, welche eine folche Genquigkeit in der Bestimmung wirklich gestatten, nämlich das Daniell'sche und das August'sche, welches lettere auch den Namen Pfychrometer führt. Beide grunden fich auf den Cas, daß in einer feuchten Atmosphäre Fluffigkeiten langfamer verdampfen ale in einer trodenen, und bag fich die Schnelligkeit diefer Berdampfung durch das Sinken eines mit der Fluffigkeit befruchteten Thermometers mefsen läßt. Daniell läßt Ather auf einer Thermometerkugel verhampfen, August Wasser; letterer leitet dann aus der Bergleichung des Standes eines trockenen und bes befeuchteten Thermometere ben Feuchtigkeitezustand ber Atmosphäre ab. Die frühern Sygrometer maren blofe Sngroftope, b. h. Borrichtungen, welche Feuchtigkeit anzeigen, aber ben Grad berfelben nicht meffen. Chenfo find die Sufaren, welche beim Regen den Gabel einfteden, und die Monche, welche die Kapuze aufseten u. f. w., nichts Anderes als Darmfaitenbygroffope, obwol man fie gewöhnlich ale Barometer an den Kenftern aufhangt.

Has, der schöne Sohn des Theiodamas, war der Liebling des Hercules, den er auf dem Argonautenzuge begleitete. Durch seine Schönheit entzückt, zogen ihn die Najaben, als er in der Gegend von Troja ans Land gestiegen war, um Wasser aus dem Ascaniussluß zu schöpfen, in ihre Fluten hinab. Wehklagend suchte Hercules den Geliebten überall; unterdeß aber setzte die Argo ihre Neise fort und ließ jenen zurück. In der Folge wurde zum Andenken daran in jener Gegend jährlich ein dreitägiges Fest geseiert, wobei

ber Priefter den S. dreimal mit Namen rief.

Splozoismus nennt man die Ansicht, daß den Urstoffen der Dinge (der Materie, mit dem Ausbrucke der griech. Philosophen, der Hyle) eine ursprüngliche Lebenskraft inswohne, deren Wirkungen sich in den Erscheinungen des Lebens offenbaren. Insosern es dabei überstüssig erscheint, zur Erklärung des Lebens, welches thatsächlich nur an einem kleinen Theile der Naturkörper vorkommt, auf eine schöpferische und ordnende Intelligenz als Urhesber zurückzugehen, hat man den Holozoismus häusiger als eine Art des Atheismus (s.b). bezeichnet, und den holozoistischen von andern Arten des Atheismus unterschieden.

Symen ober Dymenaus hieß eigentlich ber Sochzeitegefang, ben die Begleiter ber Braut fangen, wenn biefe aus bem väterlichen Saufe in bas bes Brautigams geführt murde, bann in fpaterer Zeit perfonificirt ber Hochzeitsgott felbft, ber zuerft bei ber Sappho vorkommt, und nachher häufig der Sohn der Musen Urania, Klio, Terpsichore, Kalliope genanne wird. Rach Andern war er ein fehr schöner Jüngling, welcher vor der Zeit ftarb, ober bei ber Bermählung bes Dionnfos und ber Ariadne nach Absungung des Brautliedes die Stimme ober auch das Leben verlor. Eine attische Sage macht ihn zu einem schönen, aber armen athenischen Jungling, welcher eine Jungfrau aus reicher und vornehmer Familie ohne Erfolg liebte. Um ihr nahe zu fein, folgte er berfelben in Mädchenkleidung zum Demeterfeste nach Eleusis. Hier entführten ihn nehst den bort versammelten Jungfrauen Seerauber, welche H. tödtete, ale sie auf einer Insel gelandet einschliefen. Hierauf kehrte er sogleich nach Athen zurud und versprach, die Geraubten zuruckzubringen, wenn man ihm die Geliebte gabe. Dieses geschah, und von nun an gedachte man seiner in allen Brautgefängen, bie er endlich gar vergottert wurde. Dargestellt wird er als geflügelter und befranzter Knabe, als ein ernsthafterer und größerer Eros, mit einer Brautfactel und einem Schleier in ben Banden.

Symenopteren, f. Infekten.

Harmor berühmter Berg in Attita, jest Telowuni, liegt sudöstlich von Athen und nimmt seine Richtung von Westen nach Nordosten. Der hier gewonnene, überaus wohlschmes dende Honig, der den Alten für eine besondere Quelle des Reichthums galt, hat bis auf

bie Gegenwart feinen alten Ruhm behauptet.

Somne nannten die Griechen einen Preis- oder Lobgefang, welcher zu Ehren der Götter oder Beroen bei feierlichen Opfern und Festen, oft mit Begleitung der Musik, bieweilen auch unter feierlichen Tänzen, gesungen wurde und nach den Gottheiten verschiebene Namen und Charaftere, 3. B. Dithyrambus (f. b.), Paan (f. b.) u. f. w. erhielt; dann jedes Loblied oder jede Dde, worin ein überfinnlicher oder vorzüglich erhabener Gegenstand im höhern Schwunge der Dichtkunst besungen wird. Biele Pfalmen der Hebräer find in dieser Rücksicht auch Hymnen zu nennen und dem morgenländ. Charakter und ihrer Religion zufolge noch feuriger und religiöser als die Hymnen der Griechen. Lettere waren früher fast ganz episch, wie z. B. die unter dem Namen des hom er (f. d.) bekannten; sie erzählten die Mythen der Götter und gaben von ihnen wie von den Thaten der Menschen eine anschauliche Schilderung. Die spätern, wie die des Pindar (f. b.) und Rallimadus (f. d.) sind schon mehr lyrischer Art. (S. Lyrik.) Die christlichen Hymnen sind größtentheils ganz inrisch und sprechen das Gefühl des Menschen aus, der sich zu dem Unsichtbaren erhebt. Sie werden gewöhnlich nur mit figurirter Musik gefungen, benn die langfame und gleichförmig fortschreitende, oft auch im Singen gedehnte Melodie bes Chorale hemmt ben feurigen Flug des Hymnus. Die ersten Hymnen in der morgenländ. Kirche foll ber Bischof Hierotheus, in der abendländischen der heil. Hilarius (f. d.) verfaßt haben; später fertigten solche Ambrosius und die Papste Gelasius und Gregor der Groffe (f. b.). Der Gebrauch berfelben in ber Rirche murde burch bas vierte Concil zu Toledo im J. 633 bestätigt; verbeffert wurden sie durch Papst Urban VIII. Bekannt find besonders der Ambrosianische Lobgesang (f. Ambrosius), der Lobgesang ber Engel (f. Dorologie) und ber Marianische Lobgesang (f. Magnificat). - Symnologie nennt man insbesondere die Kenntniß der Kirchenlieder und der Kirchenlieddichter oder Hymnologen. (S. Kirchenlied.)

Hopallage (griech.), d. h. Verwechselung ober Vertauschung, heißt eine grammatisch-rhetorische Figur, die in der oft nur scheinbaren Vertauschung einzelner Theile des Sases besteht, z. B. wenn der Begriff eines Beiworts in ein Hauptwort verwandelt wird, neben welches dann das eigentliche Hauptwort als Genitiv tritt, z. B. "Die Pracht dieser Bäume" statt "Diese prächtigen Bäume"; oder wenn die Beziehungsformen der Nomina vertauscht werden, z. B. "Die wichtigern Anfänge der Begebenheiten" statt "Die Anfänge

ber wichtigern Begebenheiten".

Hongata, eine alte Stadt im Sudosten von Thessalien, am nördlichen Ufer des Sperdius, gehörte zum ätolischen Bunde und war namentlich der Sammelplas der berüchtig-

ten theffalischen Zauberinnen.

Hilosophen Istdorus, ebenso berühmt wegen ihrer Schönheit und Sittenreinheit wie wegen ihrer Gelehrsamkeit, widmete sich in Athen dem Studium der Philosophie und trat nach der Nückkehr in ihre Vaterstadt daselbst als Lehrerin in dieser Wissenschaft auf, wobei sie namenttich den Neuplatonismus mit der Lehre des Aristoteles in eine innige Verbindung zu bringen suchte. Ihr Haus war ein Sammelplas der gebildetsten und angesehensten Männer. Bei einem blutigen Volksaufstande, den die Vertreibung der Juden, welche der Patriarch von Alexandrien im J. 415 n. Chr. verordnete, hervorrief, wurde sie auf die grausamste Weise ermordet.

Sperbaton (griech.), eine grammatische Figur, besteht im Allgemeinen barin, baß die zusammengehörenden Worte versest sind und die Stellung derfelben nicht in ihrer natürlichen Ordnung erscheint, was besonders dann geschieht, wenn durch Dazwischenstellung eines oder mehrer minder wichtiger Wörter das eine von den auf diese Weise getrennten Wörtern nachdrücklich hervorgehoben werden soll, oder wenn ein Sas durch eine Paren-

these von größerm Umfange auseinandergehalten wird, ohne daß eine Anknüpfung an bas

Borhergehende ftattfinbet.

Syperbel heißt in der Geometrie eine frumme Linie bes zweiten Grabes einer der drei Regelschnitte, der entsteht, wenn der Schnitt so geführt wird, daß er nicht nur die eine Regelfläche, sondern bei hinreichender Erweiterung der schneidenden Ebene zugleich die Dberfläche bes entgegengesetten Regels trifft. Sie besteht aus zwei voneinander gang getrennten aber zusammengehörigen und symmetrischen Zweigen, die man gewöhnlich entgegengesette ober conjugirte Syperbeln nennt; jede berfelben hat zwei symmetrische, ine Unendliche fortlaufende Afte oder Theile. Die beiden Punkte, in benen fich beide Syperbelzweige am nachsten kommen, heißen Scheitelpunkte, eine fie verbindende Gerade die große ober erfte Are, auch Sauptare, und ihr Mittelpunkt ber Mittelpunkt ber Soperbel. Gine kleine ober zweite Are der Hyperbel gibt es eigentlich gar nicht; die mit biefem Namen bezeichnete Linie hat keine unmittelbare Bedeutung für die Spperbel und ist gleichsam nur gedacht oder imaginair; ift fie ber großen Are gleich, fo heißt die Hyperbel gleichseitig. In den Verlängerungen der großen Are gibt es zwei, vom Mittelpunkte gleichweit abstehende Punkte, die Brennpunkte genannt, welche die merkwürdige Eigenschaft haben, daß ber Unterschied ihrer Entsernungen von irgend einem Punkte der Hyperbel immer gleich der grogen Are ist. Hierauf beruht auch ein einfaches Verfahren, die Syperbel zu construiren. Sebe von irgend einem Punkte ber Syperbel nach innen ber beiden Brennpunkte gezogene Linie heißt ein Radius, Bector ober Wector. Errichtet man in einem der beiben Scheitelpunkte auf der großen Are eine Senkrechte, welche gleich ber kleinen Are ift und burch bie arofe Are halbirt wird, und gieht burch beide Endpunfte berfelben und ben Mittelpunft ber Snperbel zwei gerade Linien, so find diese die Ufnmytoten der Snperbel, d.h. sie haben die merkwürdige Eigenschaft, daß sie zwar ganz außerhalb der Syperbel liegen, sich berfelben aber immer mehr und mehr nähern, ohne boch jemals mit ihr wirklich zusammenzufallen. Ift die Hyperbel gleichseitig, so bilden die beiden Asymptoten einen rechten Winkel miteinander. Syperbeln höherer Art find krumme Linien, die auf ähnliche Art burch ben Schnitt eines Ronoide, das einen Rreis höherer Art jur Grundfläche hat, entftehen, wie die im Borigen betrachtete Syperbel, die man gum Unterschiede auch die Apollonifche Soperbel nennt, aus dem Regel.

Higur bes Ausbrucks, nach welcher man das Höchste in seiner Art sest, um entweder das Große ober das Kleine mit Nachdruck zu bezeichnen und zu verstärken. Sie sindet daher nur da ihre richtige Anwendung, wo im Gegenstande selbst etwas Außergewöhnliches liegt, welches das natürliche Maß überschreitet, z. B. "sein Ruhm reicht an die Sterne", oder "der eingepreßten Brust entstürzten Felsenblöcke"; im Gegentheile dient sie zur Darstel-lung des Lächerlichen. Beide Arten, die auch oft im gemeinen Leben vorkommen, werden durch bewegte Gemüthestimmung oder heitere Laune bedingt. Hyperbolisch mennt man

dann überhaupt alles Ubertriebene.

Spperholoid nennt man ein hyperbolisches Ronoid (f. b.), zuweilen auch eine

Syperbel höherer Art. (G. Syperbel.) .

Here bie Alten alle unbekannten Bölker bes Beften und Norden, von denen sie glaubten, daß sie siets unter dem Einflusse eines gunstigen himmels ständen. Namentlich verstand man darunter nach einer dunkeln Borstellung, wie wir sie bei den ältesten griech. Schriftstellern finden, alle Bölker, welche jenseit der Bergkette wohnten, die Griechenland nördlich begrenzt, wie die Thrazier; herodot selbst sest sie nordwestlich von Griechenland, tief in das Innere des Landes, in die Nähe der Schthen, Strado in den Norden jenseit des Schwarzen Meers. Von den Neuern werden ihre Wohnsige bald in den Norden des Pontus Eurinus und des Abriatischen Meeres, bald in das indische Asien, wie von Schubart, bald nach Italien, wie von Niebuhr, bald nach Stalien, wie von Niebuhr, bald nach Standinavien, endlich auch in den Südosten von Deutschland verlegt. Darin stimmen aber die Sagen der alten Völker und die Berichte ihrer Schriftsteller vollkommen überein, daß die Hyperboreer ein paradiesisches Land bes wohnten, in welchem ewiger Frühling herrschte, daß sie im Genusse einer steten Jugend und



Gesundheit eines tausendjährigen Lebensalters sich erfreuten und als Lieblinge Apollon's, dem sie in fruchtreichen Ebenen mit Musik und Opfern dienten, geschützt vor dem Nordwinde, in fortwährenden Festen und Lustbarkeiten ein glückseliges Leben führten. Bal. Penzel, "luber die Hyperboreer" (Petersb. 1771) und Schubart, "De Hyperboreis"

(Marb. 1825).

Apperides, ein berühmter Redner und Staatsmann in Athen, Zeitgenosse des Desmosthenes, wurde von Isokrates in der Redekunst unterrichtet und vertheidigte mit einer seltenen Wärme und Begeisterung die Freiheit seines Vaterlandes gegen die Eroberungsplane der macedonischen Machthaber. Seine patriotische Gesinnung bewährte er selbst noch nach der unglücklichen Schlacht bei Chäronea im J. 338 v. Chr. Später nahm er den eifrigsten Antheil an dem Lamisch en Kriege (s.d.), hielt die Leichenrede auf die in demsselben gefallenen Griechen und stüchtete sich, als mit der Schlacht bei Krannon 322 v. Chr. die letzte Hoffnung auf Unabhängigseit vernichtet worden war, nach Agina, wo er auf Anstipater's Besehl hingerichtet wurde. Von seinen Neden, die meist mehr auf einen augen blicklichen Effect als auf eine nachhaltige Wirkung berechnet waren, besissen wir blos noch einige Bruchstücke. Vgl. Kießling, "De Hyperide" (2 Abtheil., Hildburgh. 1837, fg.).

Hoperion ist bei Homer der Sonnengott, also Eine Person mit Helios (f. d.), der Bater der Phaëthusa und Lampetie von der Neara. Nach Hesiod war er einer der Titaenen, der Sohn des Uranus und der Gaa, Gemahl der Theia und Vater des Helios, der

Selene und der Cos.

Sppermeter (griech.) heißt in der Metrit ein Bers mit einer die gesehmäßige Lange überschreitenden Schlußsplbe, welche mit der Anfangesplbe des folgenden Berfes zusammen gelesen wird, wie dies namentlich in den jambischen, trochäischen und daktylischen Berfen der röm. Dichter der Fall ift, wobei eine Elision (f. d.) stattfindet.

Sypermneftra, eine ber 50 Tochter bes Danaus (f. b.).

Hertrophie heißt im Gegensaße von Atrophie (f. b.) das Übermaß von Ernahrung. Im weitern Sinne begreift man barunter jede frankhafte Bergrößerung eines Organs, im engern jedoch nur eine folche, bei welcher das hopertrophische Organ durch Bermehrung der Masse der ihm eigenthümlichen Substanz nicht durch Hinzukommen einer fremdartigen aus seinem regelmäßigen Zustande heraustritt. Man hat Hopertrophie fast an allen Organen des Körpers beobachtet, doch ist sie von bloßer Ausdehnung wol zu unterscheiden.

Sppnos, ber griech. Dame bes Comnus (f. b.).

Porberindien, jest Benha ober Beipasha, an welchem Alexander der Große das Biel feiner Croberungen fand und zur Erinnerung mehre Altare errichtete. (S. Hn da fpes.)

Suphen (griech.) nennt man die Zusammenziehung zweier Worter wie zu einem Compositum und bas Binbezeichen (=) berfelben, z. B. "Richt-Körper", "wildeebel" u. f. w.

Sprochondrie oder Milgsucht (hypochondriasis) ift ein ben Geiftesfrankheiten giemlich nahestehendes Ubel, welches feinen Grund in Störungen ber Functionen bes Mervensystems hat, die am häusigsten burch Unregelmäßigkeiten in der Berbauung und im Blutumlaufe des Unterleibes hervorgerufen werden. Das Ubel ift in feinem Sauptsomptome fo allgemein bekannt, daß man fast sprichwörtlich jeden Menschen hypochondrisch nennt, ber gewöhnt ift, alle Dinge in einem trüben Lichte zu feben, und in der That ift auch neben Berdanungebeschwerden, die oft mit Samorrhoidalleiden verbunden find, Blutcongeftionen nach einzelnen Theilen und manchen besondern Nervenzufällen, das Sauptleiden bes Hypochondriften gerade die Sucht, fich felbst durch fortwährendes Grubeln über feine verlorene Gefundheit sowie über allerhand unangenehme Verhaltnisse, und Andere durch unabläffiges Sprechen bavon zu quälen. Dieses Symptom ist aber so reich an Abwechselungen, daß eine vollständige Beschreibung davon unmöglich gegeben werben fann. Die Snpochondrie befällt gewöhnlich Manner von melancholischem und cholerischem Temperamente zwischen bem 30. und 60. Lebensjahre und ift meift die Folge einer unregelmäßigen Lebensart. Bei ber Behandlung bes Ubels find die subjectiven Symptome fast gar nicht und nur bie objectiven zu berücksichtigen; gewöhnlich ift Beranderung der bisherigen Lebensweise

unbedingte Koderung, ohne beren Erfüllung an ben gunftigen Erfolg fraend eines Araneimittels nicht zu benten ift. Go verschieben aber bje Lebensarten find, fo verschieden find auch die Umanderungen, die fie erleiden muffen; bei jeder derfelben aber muß auf regelma-Bige Beschäftigung, die den Geist nicht allzusehr in Anspruch nimmt, und gehörige Erholung, die mehr in einer leichten Bewegung ale in vollkommener Ruhe bestehen muß, da lettere dem ohnehin bei folder Lebensart fich beffernden Schlafe überlaffen wird, viel Bewegung in freier Luft und einfache, leicht verdauliche Rost gefehen werden. Neben biefen diätetischen Vorschriften, bei denen das richtige Verhältniß zwischen körperlicher und geisteger Anstrengung berücksichtigt ist, hat sich das Bestreben des Arztes besonders auf Berbefferung der Verdauung zu richten, welche, wenn sie nicht schon durch die angegebene Lebens. art von felbst eintritt, noch burch die gewöhnlichen digestiv- und auflösenden, sowie burch vorfichtig angewendete ftarkende Mittel unterftust werden muß. Befonders find megen ber noch nebenbei für den Hypochondriften aus ihrem Gebrauche refultirenden Vortheile die Mineralwaffer von Rarlsbad, Marienbad und fpater von Eger zu empfehlen. Dft freilich, wenn die Krankheit schon sehr ausgebildet war, bietet sie allen angewendeten Mitteln Tros und bleibt das ganze Leben hindurch die Plage des Kranken und feiner Umgebungen, geht auch zuweilen in Melancholie über und führt nicht felten fogar zum Gelbstmord. Wgl. Bimmermann, "Uber Sprochondrie und Syfterie" (Bamb. 1816).

Snpocyfloide, f. Epicyfloide.

Hopomochlium heißt beim Sebel (f. b.) berjenige Punkt, welcher dem Stuppunkte als Grundlage dient. Bei doppelarmigen Sebeln liegt derselbe zwischen dem Kraftund bem Lastpunkte, bei den einarmigen aber am Ende, dem Kraftpunkte gegenüber.

Hoppotenufe nennt man in einem rechtwinkeligen Dreiecke die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite, im Gegensaße der beiden andern Seiten, welche Katheten (f d.) heißen. Über die merkwürdige, zwischen der Hypotenuse und den Katheten obwaltende Be-

ziehung f. Pythagorischer Lehrsas.

Hipothek ober Unterpfanderecht heißt bas Recht an einer unbeweglichen Sache, welches der Schuldner dem Gläubiger zur Sicherstellung seiner Koderungen einräumt und bas auch dann in Kraft bleibt, wenn die Sache in die Bande eines Andern als des Schuldnere übergegangen ift. Es ift bies ein Recht, welches weber mit ber Befugniß, über die Sache zu verfügen, noch mit einem Gebraucherechte derfelben verbunden ift, außer wenn burch einen Vertrag die Benugung bem Gläubiger auf Abrechnung von den Zinsen überlaffen wird. (S. Antichrefe.) Das Unterpfanderecht wird in der Regel burch Bertrag bestellt; in verschiedenen Källen aber durch das Gefes auch ohne Bertrag begründet (ftillfchweigen be Sypothet). Wenn auf einem Gegenstande mehre Rechte bes Unterpfande aufammentreffen, so muffen zuvörderst diejenigen befriedigt werden, welchen die Gesebe ein Borgugerecht beigelegt haben, bie fogenannten privilegirten Spothefen, die unter Andern dem Fiscus und den Chefrauen wegen ihres Beirathegutes zustehen, fobann, wenige befondere Fälle ansgenommen, die frühern vor den spätern Hnpotheken, doch fo, daß unter den vertragsmäßigen Sppotheten diejenigen, welche unter öffentlicher Autorität bestellt find, ben ältern, welche nur auf eine Privaturkunde gegründet sind, vorgehen. (S. Pfand.) Auf einem gut eingerichteten Supotheken wefen berühen ber Crebit und die Sicherheit des burgerlichen Verkehre; der Gläubiger nuß sicher fein, daß ihm die verpfändete Sache diejenige Sicherheit gewähre, welche der Grund feines Verfrauens bei bem Darleihen war, und daß ihm folche weder durch altere ihm unbefannt gebliebene vertragemäßige, noch burch gesetlich privilegirte Hypotheken geschmälert werde. muß es auch der Freiheit der Burger überlaffen bleiben, die Sicherheit, welche fie bei einem Grundflude finden, felbst zu ichagen, nur daß ihnen die factifchen Pramiffen (Schulben, Abgaben, Lasten u. f. w.) auf zuverlässige Weise vorgelegt werden. Dazu führen öffentliche Spoothefenbuch er, in welche unter öffentlicher Autorität alle Pfanbrechte eingetragen werben muffen; mogen fie durch Gefet, Vertrag ober auch richterlichen Ausspruch entfrehen, wie benn 3. B. in Frankreich alle rechtskräftige Urtheile und alle Notariateinften. mente von Rechtswegen hypothekarische Rechte geben. Wenigen civilifirten Staaten wird es gegenwartig gang an einer folden Ginrichtung fehlen; allein in ben meiften bleibt babei noch viel zu wünschen übrig. Frankreich hat sogenannte Hypotheken register, welche von eigenen Beamten, den Conservatoren, geführt, und in welche alle Hypotheken auf Verlangen der Gläubiger eingetragen werden. Das Vorzugsrecht der Hypotheken richtet sich nach dem Datum der Einschreibung, die aber aller zehn Jahre erneuert werden muß, da die Wirkung einer jeden Inscription nach zehn Jahren von selbst erlischt. In Preussen und andern Staaten, wie z. B. in Sachsen, werden bei den Gerichten Hypothekenbücher gehalten, in welche alle Grundstücke, der Grund ihres Erwerds oder der Besitztiel, der Kaufpreis, die Tare, die darauf haftenden Reallasten und Pfandschulden eingetragen werden. Diese Einrichtung ist zwar beiweitem mühsamer als die französische, dafür aber auch zus

verläffiger und vollständiger als diefe. Sprothese, d. i. Unterlage, heißt im wissenschaftlichen Sprachgebrauche so viel als Voraussehung ober Bedingung. Gin foldes Anknupfen eines Gedankens an einen ihm vorausgesetten erscheint am einfachsten in bem hapothetischen Urtheile von ber Form: wenn A ift, so ift B, wo die Gultigkeit bes Nachsages (thesis) durch die des Borberfages (hypothesis) bedingt ift. Supothetisches Berhältnig nennt man baber das Verhältnif von Bedingung und Bedingtem, von Grund und Folge, und hypothetifch heißt dann oft so viel als ungewiß, zweifelhaft, wenn die Gultigkeit des Grundes nicht hinlänglich gesichert ift ober überhaupt ein Grund einer Behauptung nicht vorliegt. Hnpothesen im engern Sinne nennt man Gedanken und Annahmen, welche man macht, um für eine Menge von Erscheinungen bie Ginheit einer Regel und eines Erkenntnifgrundes zu finden. In diesem Sinne ift jede Hupothese ein Bersuch, die Luden der Erfahrung burch Begriffe zu ergangen und durch biefe jene zu erflaren. Der zum Zwede ber Erflarung vorausgefeste Gedanke darf daher keinen Widerspruch in sich selbst enthalten; je einfacher er übrigens ift, je leichter, vollständiger und consequenter sich aus ihm die zu erklärenden Erscheinungen ableiten laffen, besto beffer und brauchbarer ift eine Sypothese. Sulfshypothefen nennt man folche Annahmen, die felbst wieder zur Sicherstellung einer Hypothese bienen follen; sie vermindern natürlich die Wahrscheinlichkeit der ganzen Erklärung. Dypotheien, welche ihrem Zwecke vollständig genügen, konnen geradezu in den Rang wiffenschaftlicher Lehrfäße eintreten, wie z. B. die Hypothesen ber Bewegung der Planeten um die Sonne und der Gravitation der erstern gegen die lettere, auf welchen das Gebäude der modernen Astronomie ruht, während es der Physik in andern Gebieten noch nicht hat gelingen wollen, ihre Sypothesen über Licht, Warme, Glektricität u. f. w. bis zu einer gleichen Evidenz und Genauigkeit auszubilden. Es liegt übrigens im Begriffe der Sppothese, daß ihre Aufstellung oft auf einer glücklichen Combination, einem richtigen Blicke beruht, daher jede Hypothese in ihrer Entwickelung und Anwendung einer Kritik entgegensieht. Würden bie zur Erklärung ber Erscheinungen erfoderlichen Voraussehungen nicht blos versuchsweise hingestellt, sondern aus den Erscheinungen selbst abgeleitet, so wurden sie als nothwendige fich darftellen, und eine folde Ableitung ift die wesentliche Aufgabe der Epeculation (f. d.). Früher nannte man Sypothe se auch jede willkürliche Annahme, z. B. die Eintheilung bes Rreises in 360 Grade, der Stunde in 60 Minuten u. f. w.

Hon oder Sache so anschausich barstellt, daß man sie lebhaft vor Augen zu sehen glaubt. In dem Unterrichte bezeichnet Hypotypose auch die Versinnlichung der Begriffe durch anschausiche Vorstellungen, 3. B. durch das Beispiel, das Gleichnis, die Analogie u. s. w.

Hypsiphle, die Tochter des lemnischen Königs Thoas und Gemahlin des Jason (s. d.). Bon Lemnos vertrieben siel sie unterwegs Seeräubern in die Hände, welche sie an den nemeischen König Lykurgus verkauften, dessen Sohn Archemoros, eigentlich Opheltes genannt, sie erziehen sollte. Der Tod desselben brachte die H. ins Gefängniß, aus dem sie jedoch von ihren Söhnen befreit wurde.

Happadocien ihre Wohnsige hatte und aus Misbehagen an dem in der Kirche schon vielfach entstellten Christenthume einem allgemeinen Gottesglauben sich zuwendete. Die Hypsistarier verehrten Gott unter dem ältesten und einfachsten Namen, Hypsistos, d. i. der Höchste, und umgaben ihren Cultus mit Gebräuchen und Symbolen, die sie synkretistisch aus verschie-

denen Religionen entlehnten. Daher wird ihnen von Gregor von Nazianz (f. b.) zugleich Feuerdienst und Beobachtung des jud. Sabbaths nebst einigen Speisegesesen beigelegt.

Verwandt scheinen die Setten der Euphemiten oder Messalianer in Phönizien und Palästina, vornehmlich aber der Abeliten (f. d.) und Coelicolae in Afrika. Undere haben die Entstehung und den Charakter der Hypsistarier auf andere Weise dargestellt. Bgl. Ullmann, "De Hypsistariis" (Heidelb. 1823) und Böhmer, "De Hypsistariis" (Berl. 1824).

Syrkanien, eine Landschaft Frans, umfaßte den Landstrich zwischen dem Elbrusgebirge und dem Kaspischen Meere, also das Land längs der Südküste desselben, das heutige Masanderan, und lag zwischen dem alten Medien im Südwesten und Parthien im Osien. Die niedrigen Küstengegenden abgerechnet, war es ein rauhes, aber von den vielen kleinen, vom Gebirge nach dem Kaspischen Meere strömenden Flüssen wohlbewässertes Land, das in den Thälern und Niederungen höchst fruchtbar an Getreide, Obst und Wein war. Seine Bewohner, die sich in die Stämme der Marerer, Astabener und Chrender theilten, waren wahrscheinlich eines Stammes mit den Parth ern (s. d.) und in dem Alterthume wegen ihrer Wildheit verrusen. H. wurde frühzeitig von den Medern und Persern untersocht und theilte als pers. Provinz zu allen Zeiten die Schicksale dieses Reichs, eine Periode unter der parthischen Herrschaft ausgenommen, wo es seine Unabhängigkeit behauptete und unter

eigenen Rönigen ben Parthern oft gefährlich wurde.

Sprkanus ift ber Name zweier jub. Hohenpriester und Fürsten aus bem Sasmonäischen Geschlechte. Johannes S., Simon's Sohn, ber von 136-106 v. Chr. regierte, war anfange von ben Syrern abhängig; balb jedoch felbständig geworden, unterwarf er sich bie Samarstaner, auch zivang er die Idumäer, sich an das Judenthum anzuschließen. Er knupfte mit ben Nomern ein Bundniff, baute die ftarke Burg Baris an der norboftlichen Ede des Tempelberge und erweiterte fein Gebiet fast wieder bis an die alten Grenzen bes Davidischen Reichs. Auch scheint er den Grund zu dem Synedrium (f.b.) gelegt zu haben. Ursprünglich ein Pharisäer, trat er später auf die Seite der Sadducäer. Er hinterließ bei seinem Tode fünf Söhne, von denen Aristobul und Alexander unter dem Titel von Königen regierten. — Hyrkanus II., des Vorigen Enkel, Alexander's Sohn, wurde 96 v. Chr. in Jerufalem jum Könige ausgerufen, trat aber, von feinem Bruber Aristobul bekämpft, bald ins Privatleben zurud. Bon bem Ibumaer Antipater angereizt, suchte er nachmals mit Hulfe des Aretas den Thron wiederzugewinnen, jedoch erfolglos, bis ihn Pompejus 63 v. Chr. zum Hohenpriester und Ethnarchen ernannte. H. besorgte nun den Tempel, Antipater die Regierung. Cafar bestätigte ihm 47 v. Chr. feine erbliche Hohepriesterwürde und machte den Antipater zum Procurator. Als Antigonus, Aristobul's Sohn, mit Sulfe der Parther König und Hoherpriester geworden, ließ er S. die Ohren abschneiben, um ihn zum Sohenpriesteramte untauglich zu machen. Die Parther führten ihn 40 v. Chr. mit sich nach Seleucia.

Syfterie, Mutterplage ober Mutterstaupe ift eine burch Störungen ber Functionen des Nervenspstems, welche meist von den Geschlechtsorganen ausgehen, berbeigeführte Krankheit, welche ausschließend das weibliche Geschlecht befällt und der Hypochondrie (f. d.) der Manner entspricht. Die Ahnlichkeit mit diesem Ubel besteht darin, daß die Hnsterischen große Veränderlichkeit in der Gemuthöstimmung und Launenhaftigkeit zeigen, ihre körperlichen Beschwerden übertreiben und sehr zum Klagen geneigt sind, mahrend der Sauptunterschied der ift, daß bei der Systerie die Berdauungsbeschwerden, die sich oft als Beighunger oder Mangel an Eglust, Erbrechen u. f. w. aussprechen, weit mehr zurücktreten, die Nervenstörungen jedoch in höherm Grade als große Empfindlichkeit der Sinne, Sinnestäuschungen und namentlich Arämpfe auftreten. Sie befällt Mädchen und verheirathete Frauen vom 18. bis jum 45. Lebensjahre und hat meist ihren Grund im wirklichen oder vermeinten Verfehlen des Lebenszwecks derfelben, daher auch die Behandlung Hysterischer hauptfächlich sich dahin richten muß, eine der Bestimmung des Weibes angemeffene Lebensart herbeizuführen, mas freilich oft unübersteigliche Binderniffe findet. Sind die zeugungefähigen Jahre vorüber, so verschwindet die Systeric gewöhnlich von selbst, läßt aber nicht selten Verbildungen in den Geschlechtsorganen zurück; zuweilen geht

fie auch in Wahnsinn über.

Sypteroldgie derr Dyffe on Prette on (gried.) beift eine grammatific Kigur. nach veichger man die natürliche Dromung des ausgubrückenden Begriffs ober Gedantens vertehet und das Leite zum Arten macht, was namentlich dann mit Niecht geschiecht, wenin Das, nas dem Andersche Begriffs ober Beffelde bedingt, als das Nachtrick dieher der Schreizung wegen nachgestlict volle. Mieweilen in beite Figure und nur eins schieden der Schweilen in bei Ergier und nur eins schieden der Bestehen der Nieweilen von der Angebruch und der Verletzung wegen nachgestlict volle. Mieweilen in beite figure und nur einschen Angelie und der Angelie fallen, unterben u. f. m. "

und geburtehulfliche Operationen bor.

## 3

Samblicus, ein neuvlatonifcher Bbilofoph, aus Chalcis in Colefprien, lebte im A. 3ahrb. n. Chr. und nar ein Schilft er & Portportune. Durch ihn artee bei neuplatonifche Bbilopheit in Daimonologie und The ur zi et (f.b.) aus, weehalb er auch hei feinen Schillten ben Muf eines Gestlerbeffwoderes und Wundertsfatere erhielt. Und eine Maller Zulian fander, auf Bertheiluger bes alten Gestlergabenen, einen begilteten Berechter, was dazu beitragen mocht, ihm ben Beinamen ber Getiften zu geben. Ben feinen vielen Schiftlich ben auf bei eine Machten bei Bertheyne, der bei bet Phythagoras, über ben er manche Schiftline und Fabelhafte berichtet, und eine Ernschung zur Philosophie, drie von Arfeiling (Ep. 1813 und 1815) beraufgegeben. Much wird ihm eine Schiftlich er Schiftlich er verbadig ift.

Jambus (gried.) höft in ber Merit fielle ein aus einer turzen und langen Bilbe (...) bestehender Berefuß, feite übesbautet in aus mehren folgen giben gulammengefigere Wers, auch ber i amb i ficht gemannt, für bessen beiten Ernbusch man gewöhnlich ben gried, Schiefter M ein deut (f.b.) blich ber ihn schon vollig ausgeblier i seinen Schmäglich, ten angewendet hat. Sewie es mehrfach Auffölungen bes Jambus sichli in einen Teitrachen, Dartslug, Amapfil und Seynebus glich, in sin auch ihr diren beseine Bereich in nach der Länge der Aliere sein verfeichen, obgleich bei dem Alten ber aus siche Kiefen is nach der Länge der Aliere sein verfeichen, obgleich bei dem Alten ber aus fiede Küßen bekehrende inmisstiche Ammerte und erfolikablien Eres ber betanntelle ill. Alle Sauberteach

gilt auch bier, bag Bort. und Berefuße nicht ju oft ineinanberfallen.

Antina ober 3 o anin a, die Hungerlade bes gleichnamigen Sandischats im Eiger Mumilie bei tirt. Proving Micheralbanine, betannt insbesonber durch er den, be berückfigten All is Polich a von Zanina (i.b.), liegt am See gleiche Namens hem See Achtellen bei Erklerund bei der Allerund bei Erklerund bei der Allerund bei Erklerund bei der Allerund be

Bombardement burch ben Pascha Ali im J. 1820 litt die Stadt ungemein, auch wurden bamale die Gebäude der Schulen zu Grunde gerichtet, die jedoch seitdem wiederhergestellt find.

Japetus, ein Titan, der Sohn des Uranus und der Gaa, vermählte sich nach Apollodor mit der Tochter seines Bruders Decanus, Usia, und zeugte mit ihr den Atlas, Prometheus, Epimetheus und den Menotios. Nach Andern hatte er die Klymene, ebenfalls eine Tochter des Decanus, oder die Tethys, seine Schwester, oder die Afovis oder Libya zur Gemahlin. Als Vater des Prometheus steht er an der Spise der hellenischen Stammtafel.

Jarbas, König und Priester ber Getuler in Nordafrika, der Sohn des Jupiter Ammon und einer libnschen Ummphe, erbaute seinem Vater viele prächtige Tempel. Gegen bie Dibo (f. b.) war er so zudringlich, daß diese sich nur durch den Tod vor ihm retten konnte.

Jarta (Sans), chemaliger schwed. Staatsminister, geb. am 11. Febr. 1774, der Sohn des Generallieutenants Freiherrn Rarl Hjerta, studirte in Upfala und war feit 1790 in der königlichen Ranglei angestellt, als er in Folge der auf dem Reichstage im I. 1800 zwischen dem Könige und dem Adel eintretenden heftigen Spannung benjenigen Abeligen fich anschloß, welche bem Abelstande entfagten, aus bem Dienste bes Königs trat und ben Namen Järta annahm. Er befleibete eine Stelle bei bem Uffecuranzcomtoir gu Stockholm, ale die Revolution von 1809 ausbrach, in Folge beren er als Staatsfecretair bem Sandels= und Kinangdepartement vorgesett wurde. Nachdem er 1811 feine Entlas= fung aus dem Ministerium genommen, ging er 1812 als Landeshauptmann nach Kalun Auch diese Stelle gab er 1822 auf und lebte nun als Privatmann in Upfala, wo er der akademischen Bilbung seiner Sohne eine vorzügliche Sorgfalt widmete, und bann wieder in Stockholm, wo er 1837 als Chef des Reichsarchivs angestellt wurde. In Folge des Todes feines Sohns Thomas zog er fich 1842 von allen öffentlichen Geschäften zuruck und lebt gegenwärtig auf bem Lande in tiefer Ginfamteit. Bereits 1819 wurde er Giner Der Achtzehn der schwed. Akademie, 1820 Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 1832 Mitalied der Akademie der Geschichte und Alterthumer. Er ift ein erklärter Teind des mobernen Liberalismus und ein entschiedener Ultra, wie er früher dem Despotismus muthig entgegentrat. Seine Grundfage hat er in feiner Zeitschrift "Dbalmannen" (Falun 1822 -23) ausgesprochen. Mit Geijer verfocht er bamals bas ber Clafficitat bei bem Schulunterrichte gebührende Ubergewicht, während Tegner, Agardh, von Hartmansdorff u. A. für die Realien stritten. Von gründlichen Duellenstudien zeigt seine 1838 von der Afademie der Geschichte und der Alterthumer gefronte Geschichte der juridischen Wiffenschaft in Schweden mahrend des 17. Jahrh. Seine Gedichte laffen hinsichtlich des rhetorischen Schmude und bes Ausbrucks wenig zu wünschen übrig, ermangeln aber der Phantaffe und echt poetischen Anschauung. — Sein altester Cohn, Rarl Thom. 3., geb. zu Stockholm am 2. Sept. 1802, früher Lector am Gymnasium zu Westeras, seit 1840 Professor der Beredtsamkeit an der Universität zu Upfala und bekannt als Verfasser einiger von der Akademie gekrönten Preisschriften, starb am 8. Nov. 1841.

Jasion, der Sohn des Zeus und der Elektra, der Tochter des Atlas, ein Bruder des Darbanus, nach Andern der Sohn des Kornthos und der Elektra oder des Jlithnios, oder auch des Minos und der Nymphe Phronia, war von so ausgezeichneter Schönheit, daß auf der Hochzeit seiner Schwester Harmonia mit Kadmus sich Demeter in ihn verliebte. Als er ihre Liebe auf einem dreimal geackerten Felde genossen, wurde er vom Zeus durch einen Blitstrahl getödtet. Nach Spätern, außer Dvid, der ihn die ins höchste Alter als Gemahl der Demeter leben läst, erschlägt ihn Dardanus, oder er wird von seinem eigenen Gespann getödtet. Auch erzählt man, daß er mit seinem Bruder aus der Heimat durch eine Wasserslut vertrieben nach Samothrase gekommen sei, wo ihn Zeus selbst in die Odysterien der Demeter eingeweiht habe. Das Ganze ist jedenfalls eine Felbbausage, und

3. in ben famothrazifchen Mufterien Das, was Triptolemus in ben eleufinischen.

Jason, ein Heros des alten Griechensands, war der Sohn des Ason, Königs von Joskus in Thessalien, und der Polymede, nach Andern der Polymele, Alkimede oder Polypheme, und hatte den Centaur Chiron (f. d.) zum Lehrer. Schon als Jüngling wohnte er der Eberjagd bei Kalydon (f. d.) bei. Als sein Vater, noch ehe J. vollsährig geworden, die

Regierung niederlegte, übernahm fie als Wormund Pelias (f. d.), 3.'s Dheim. Die Beranlaffung ju J.'s Buge nach Rolchis war der gewöhnlichen Sage nach folgende: Pelias ließ einst zu einem feierlichen Opfer bes Neptun alle seine Berwandten, folglich auch ben J., einladen. Als dieser auf feinem Wege nach Jolfus an ben Fluß Evenus, Enipeus ober Anaurus kam, fand er die Juno in Gestalt einer alten Frau, welche ihn bat, sie über den Fluß zu tragen. 3. that dies, ließ aber den einen seiner Schuhe im Schlamme zuruck. So kam er zum Pelias, der sich darüber entsette, weil ein Drakelspruch ihm geweissagt hatte, baf Derjenige ihm Thron und Leben rauben wurde, ber zu dem Opfer ohne Schuhe fame. Pelias fragte den 3., was er wol mit Demjenigen machen wurde, der ihm von dem Drakel als sein Mörder verkundigt worden ware? Auf Eingebung der Juno antwortete J., er wurde ihn nach Rolchis schicken, um bas goldene Bließ wiederzuholen. Diefen Auftrag erhielt nun J. felbst vom Pelias. Mach Andern hatte Pelias feinem Bruder Afon den Thron geraubt und ihn getödtet. Als J. volljährig geworden, befragte er das Drakel, wie er sich den Besit seines rechtmäßigen Erbes wiederverschaffen konnte? Das Drakel befahl ihm, in der Rleidung eines Magnesiere, mit einer Leopardenhaut um die Schultern und mit zwei Langen bewaffnet, nach Jolfus an den hof bes Pelias zu gehen. Dies gefchah, boch tam 3. nur mit einem Schuhe bei bem Pelias an, ba er den andern auf die angezeigte Beife verloren hatte. Als Pelias, der ihn nicht kannte, fich nach feiner Serkunft erkunbigte, antwortete er breift, er fei Ufon's Sohn, ließ fich bann die Wohnung feines Baters zeigen und feierte dafelbst mit seinen Verwandten, Pheres, Neleus, Admetus, Amythron, Akastus und Melampus, funf Tage lang bas Fest bes Wiedersehens. Sierauf gingen fie gemeinsam zu Pelias und verlangten die Abtretung bes Reichs. Pelias antwortete, baf er bereit fei, baffelbe 3. zu überlaffen, wenn diefer zuvor das goldene Blief wieder nach Theffalien zurückgebracht haben wurde. Auf der Fahrt dahin (f. Argonauten) zeugte 3. mit der Hypsipyle auf Lemnos zwei Sohne. Von der Medea (f. d.) unterstüßt, erreichte er den 3med feiner Reise glucklich, und fehrte mit ihr, als feiner Gemahlin, nach langem Herumirren in die vaterliche Beimat zurud. hier rachte er die Ermordung feiner Altern und seines Bruders burch den Tod des Pelias. Dennoch war es ihm nicht möglich, zu dem Throne von Jolkus zu gelangen. Er mußte denselben dem Akastus, dem Sohne bes Pelias, überlaffen und fich mit feiner Gemablin nach Korinth flüchten. Sier lebten beide zehn Jahre in der glucklichsten Ehe, bis J., der Medea überdrüßig, sich in Glauke, nach Andern, in Areufa, die Tochter des forinth. Könige Areon, verliebte, fie heirathete und feine Gemahlin und Kinder verstieß. Doch Medea rächte fich schrecklich an der verhaßten Nebenbuhlerin und floh, als 3. sie dafür bestrafen wollte, auf ihrem Drachenwagen jum Konig Ageus in Athen, nachdem fie guvor ihre mit 3. erzeugten Kinder, Mermeros und Pheretos, getobtet hatte. Dach Ginigen foll 3. hierauf fich aus Berzweiflung getodtet haben; nach Andern führte er feitbem ein heimatloses Leben und wurde, als er eines Tage am Meeredufer, im Schatten beffelben Schiffe, welches ihn früher nach Roldis gebracht hatte, erschöpft eingeschlafen war, von einem herabstürzenden Balten zerschmettert; noch Andere erzählen, er habe fich fpater mit der Medea ausgeföhnt, fei mit ihr nach Rolchis zuruckgekehrt und habe nach dem Tode seines Schwiegervatere deffen Thron bestiegen.

Jatralipten nannte man im Alterthume Diejenigen, welche aus der Runst, die Salben, deren Gebrauch namentlich in den Bädern und Gymnasien sehr ausgedehnt war, nach den vielseitigen darüber aufgestellten Regeln anzuwenden, eine eigene Profession machten. Bei der Ausübung ihres Berufs kamen sie in den Besit oberstächlicher Kenntnisse und machten von diesen häusig besonders zu diätetischen Zwecken und bei den Unfällen, die in den Gymnasien vorkamen, einen für die Arzte nachtheiligen Gebrauch. Als der Stifter der Jatraliptik wird Herodikos von Selymbria, der im 5. Jahrh. zu Athen lebte, genannt. Mit der nach und nach gänzlich veränderten Lebensweise mußte auch dieser

Stand und mit ihm die Runft verschwinden.

Jatrochemiker oder Chemiatriker nennt man die Anhänger eines medicinischen Systems, welches von Paracelsus (s. d.) und Helmont (s. d.) durch die nähere Verbindung der Chemie mit der Medicin vorbereitet, von Franz Sylvius aber weiter ausgebreitet wurde. Dieser lehrte nämlich, daß alle physiologischen und pathologischen Vorgänge

11 1-120

im Körper durch Gährung vermittelt würden, in welcher die drei Hauptsäfte, der Speichel, die Galle und der pankreatische Saft (f. Bauch), sich verbänden. Bei Gährung der richtigen Art sei der Körper gesund, bei unrichtiger entstände alkalische oder faure Schärfe und so Krankheit, bei deren Behandlung die Neutralisation des Überschusses an Säure oder Alkali bewirkt werden musse. Diese neue Lehre, fand im Anfange besonders in Deutschland, England und Italien viele, in Frankreich nur wenige Anhänger und wurde später durch die Jatromathematiker (f. d.) verdrängt.

Jatromathematiker nannte man im Alterthume diejenigen Arzte, welche noch neben ihrem eigentlichen Berufe mathematische Wiffenschaften, besondere Aftronomie und Aftrologie, trieben und wol auch diese beiden Wiffenschaften aus eigenem Aberglauben oder, um sich mehr Ansehen zu verschaffen, mit der Medicin verbanden, ohne gerade in die Claffe der Magier zu gehören. In der neuern Zeit bedeutet diefer Name, welchem ber ber Jatromechaniter gleich fieht, die Anhänger einer eigenen ärztlichen Schule, welche ein bis dahin noch in keiner Gestalt vorgetragenes System aufstellte. Der Grund dieses Systems war die durch Galilei (f. d.) so eifrig und so erfolgreich geförderte Physik und die durch Harven (f. d.) gemachte Entdeckung des Blutkreislaufes. Schon Santorio Santori, gest. 1636, stellte physiologische Versuche zur Entdeckung der physikalischen Gefege im thierischen Körper an, und nach ihm erklärte Borelli in bem nach seinem Tobe, 1679, erschienenen Buche "De motu animalium" (Rom 1680) die Processe im lebenden Organismus nach den Gesegen der Statik und Hydraulik, indem er ihn mit einer einfachen Maschine verglich, ohne auf ein höheres Lebensprincip Rücksicht zu nehmen. Dieser Ansicht zufolge waren die Definitionen für Gesundheit und Krankheit leicht festgestellt, jedoch resultirke für die Praxis so wenig daraus, daß die Jatromathematiker selbst Praxis und Theorie vollständig geschieden wissen wollten. Das von Borelli aufgestellte System fand seine meisten Unhänger in Italien, unter benen befondere Bellini, geft. 1713, und Baglivi, gest. 1706, zu nennen sind, und in England. In Frankreich wurde diese Lehre von Einzelnen nur zum Theil angenommen und in Deutschland auch nur der Hauptibee nach andern Systemen, z. B. dem von F. Hoffmann (f. b.), zu Grunde gelegt. Auch Boerhave (f. b.) gehört, obicon nicht unbedingt, zu ben Jatromathematifern.

Jarartes, jest Gir - Gihon, ein Flug, ber in ben Aralfee (f. b.) flieft und na-

mentlich in der Geschichte bes Cyrus häufig genannt wird.

Ibarra (Joachim), geb. zu Saragossa 1726, gest. in Madrid als Hofbuchdrucker am 23. Nov. 1785, erwarb sich das Verdienst, in Spanien die Buchdruckerkunst auf eine Stufe der Volksommenheit zu erheben, von welcher man dis dahin noch keinen Begriff gehabt hatte. Aus seinen Pressen gingen Prachtausgaben der Blbel, des "Mozarabischen Missals", der "Geschichte Spaniens" von Mariana (2Bde., 1780, Fol.), des "Don Quistote" (2Bde., 1780, 4.) und der span. Übersetzung des "Sallust" (1772, Fol.), welche den Infanten Don Gabriel zum Verfasser hatte, hervor. Da er sein Vaterland nie verlassen hatte, so war er zumeist auch der Ersinder aller seiner Verbesserungen im Buchdruck.

Ibell (Karl Friedr. Justus Emil von), ehemaliger hessen-homb. Geh. Rath, geb. am 30. Det. 1780 zu Wasen im Nassauschen, erhielt seine erste Bildung auf dem Gymnassum zu Idstein, studirte dann in Göttingen die Rechte und wurde hierauf als Nath bei der Regierung in Wiesbaden angestellt. Seit 1806 Regierungsrath, später zum Geh. Nath und Präsidenten der Landesregierung ernannt, hatte er großen Antheil an dem 1811 eingeführten gleichmäßigen Steuerspsteme, sowie an der Begründung der Staatsverwaltung, welche seit 1815 eintrat, wodurch er sich aber zugleich unter den Anhängern am Althersömmlichen manche Feinde zuzog. Dem an ihm am 1. Juli 1819 durch den geistestranken Apotheker, Karl köning aus Idstein, im Bade zu Schwalbach verübten Mordversuche entging er durch seine Geistesgegenwart und Körperstärke, indem er den nach ihm geführten Dolchstoß geschickt von sich abwendete und den Mörder, der sich nachmals im Gefängnisse entleibte, festhielt, die er zur Haft gebracht werden konnte. Nichtsdestoweniger fand er sich in Folge dieses Vorsalls veranlaßt, aus dem nassauschen Staatsdienste zu treten, wurde aber dalb darauf vom Herzog zu Sachsen-Meiningen als Geh. Rath berufen. Später trat er als Geh. Rath und dirigirender Präsident in die Dienste des Landgrasen

von Seffen-Homburg. Hier erwarb er fich, namentlich in finanzieller hinsicht, ausgezeich.

nete Berdienste. Er starb zu homburg vor der Hohe am 6. Det. 1834.

Iberia hieß bei ben Alten die fast ringe von Gebirgen umschloffene, vom Aluffe Cnrus, jest Rur, durchströmte, an Getreide, Dl und Wein fruchtbare Chene des faukafischen Isthmus, welche im Norden durch den Kaufasus vom Lande der Sarmaten geschieden, im Westen an Rolchie, im Süden an Armenien, im Often an Albania (f. d.) grenzte und die jest den Namen ruff. Georgien (f. d.) oder Gruffen trägt. Die Einwohner, die Iberer, gehörten hochft wahrscheinlich bem medisch-perf. Bolkestamme an, wohnten in Stabten und Dörfern aus Bacffeinen erbaut, trieben vornehmlich Ackerbau und schieben fich in vier Kasten, Edle, Priester, Rrieger und Aderbauer, und Stlaven. Bekannt murbe ihr Land, das früher, wie es scheint, zur perf. Monarchie gehört hatte und von Alexander dem Großen nicht betreten worden war, namentlich durch den Feldzug des Pompejus im 3. 65 v. Chr. Dauernd stand es unter röm. Herrschaft von Trajan bis nach dem Tode Julian's, wo es im 4. Jahrh. n. Chr. der perf. König Sapores II. unterwarf. — Auch Sispanien wurde von den Alten Iberia genannt, das vom Iberus (Ebro) burchfloffene Land der Iberer, eines Urvolks des südwestlichen Europas, das mit den affat. Iberern in keinem Busammenhang steht, und bas in vielen kleinen Bolkerschaften nicht blos über gang Spanien, sondern auch nördlich der Pyrenaen in Aquitanien (f. d.) und einst vermuthlich noch weiter in Gallien hinein und am Mittelmeere bis zur Rhone wohnte. Daß die jepigen Basten die Nachkommen dieser Iberer seien, ist vornehmlich durch W. von Humboldt in der "Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Sispaniens vermittels der basfifden Sprache" (Berl. 1821) bargethan worden. Aus der Bereinigung iberifcher und eingewanderter feltischer Stämme entstand bas Mischvolt ber Reltiberer, bas die Sochebenen bes mittlern Spaniens bewohnte.

Ibis war bas am meisten verehrte unter ben heiligen Thieren ber alten Agypter (f. Agptische Mithologie), weshalb fich fein Cultus, beffen hauptfis jedoch in Bermopolis war, über gang Agypten erstreckte. Der Grund dieser großen Verehrung lag ohne Zweifel in der Nüglichkeit des Thieres, welches das Land nach den Nilüberschwemmungen von dem zurückgebliebenen Ungeziefer reinigte, bann überhaupt zu einem Symbol berfelben gemacht und dem Thot (f. d.) geheiligt und mit ihm identificirt wurde. Außerdem wurden manche abgeschmackte Fabeln von ihm erzählt, wie die von seinem Ab - und Zunehmen mit dem des Mondes, daß er fich mit seinem Schnabel Nilwasserklustire einsprige und beshalb der Erfinder derfelben fei, u. f. w. Er wurde in vielen Tempeln lebendig gehalten und göttlich verehrt, und die Massen von Ibismumien, die man in den ägnpt. Todtenstätten findet, bezeigen die Seiligkeit, in der er bei den Agnptern stand, wie denn selbst auf unfreiwillige Tödtung desselben Todesstrafe stand. Der alte Ibis ist, soweit wir ihn als Mumie kennen, völlig von dem noch in Agypten lebenden verschieden. Dieser stammt aus Inbien, gehört zu den Sumpfvögeln und hält sich am liebsten da auf, wo der Nil zuruckgetreten ift und Schlangen, Frofche, Fifche, Infekteneier u. f. w. im Schlamme gurudge. laffen hat. Er hat die Große eines Storchs und ift von Farbe weiß; die Spigen feiner Schwungfedern aber find schwarz, gleich bem Schnabel, ben Füßen, dem nachten Ropf und Hals. Die letten Flügelbeckfebern besselben sind sehr lang, violettschwarz und fallen über

bie Flügelspißen und ben Schwanz herab.

Ihn Roschb, f. Averrhoes. Ibn Sina, f. Avicenna.

Ibrahim Pascha ist wahrscheinlich nur Aboptivsohn des Vicekonigs von Agypten Mehe med Ali (s. d.) und 1786 geboren. Die ersten glänzenden Proben seiner Tapfer-keit und seines Feldherrntalents gab er im Kampse gegen die empörten Wahabi (s. d.), die er 1819 völlig besiegte, dann in Sennaar und Darfur, das er untersochte. An der Spiße eines ägypt. Heers siel er im Febr. 1825 in Morea ein, um Griechenland sur seinen Vater zu erobern, sah sich aber in Folge der Wendung, welche das Schicksal Griechenlands durch die Übereinkunst Englands, Frankreichs und Nußlands erhielt, 1828 genöthigt, seine Abssichten auszugeben. (S. Griechenland.) Als nach dem Frieden zu Abrianopel von 1829 sein Vater daran dachte, Sprien zur Vormauer des neuen ägypt.-kretensischen Reichs zu

431

machen, Abballah aber, Dafcha von St. Rean b'Mere, von welcher Wefte Befig bie Behauptung Spriene wefentlich abbing, nicht auf feine Planc einging, erhielt I. von feinem Bater ben Auftrag, Die Aufgabe mit bem Edwerte gu lofen. Mm 29. Det. 1831 überfcbritt nun 3. mit bem Laubheere Die agnpt, Grense, befente in furger Zeit Dalafting, nabm am 25. Mai 1832 St. Jean D'Acre mit Sturm, bemachtigte fich bann in reifenber Schnelle gan; Spriens, fchlug bie Turten am 9. Juli 1832 bei home, bann bei Beilan, und am 20. Dec. bei Ronich in Rleinaffen, bis am Ende bie Landung ber Ruffen im Bosporus feinem Siegeslauf ein Biel feste. Unter Bermittelung ber europ, Grofmachte enbete Diefer Relbaug bamit, bag bie Pforte am 4. Mai 1833 nicht nur in Die Abtretung Spriens willigte, fondern auch ben Begirt von Abana unter bem Titel einer Pachtung an 3. perfonlich abtrat. Sierauf begann 3. Die Drganifation ber neuerworbenen Provingen, burch Die er fich, wie die gegenmartigen Berbaltniffe Spriens beweifen, große Berbienfie erwarb, indem er, wenn auch auf oriental. Beife, Ordnung und Giderheit ber Perfon und bee Gigenthume berftellte; ale er aber in ber Bermaltung Gpriene an bie Stelle ber frubern Dilbe ein ftrenges Onfiem treten lieg, brach 1834 ein Aufftand aus, fobag fein Bater ihm au Buffe eilen mußte. Zwar ward bie Rube iceinbar wieberberaefiellt, boch mußte er bem Bolte michtige Bugeftanbniffe machen, und völlige Stillung bes Aufruhre gelang ihm feinesmegs. Deben biefen fortmafrenben Unruben in Gnrien, Die hauptfachlich burch bie von I. eingeführte Confcription veranlagt murben, bauerte ber biplomatifche Rrieg gwifden Debemed Mil und bem Gultan Mahmud II, ununterbrochen fort, bis er 1839 gum Baffenfrieg murbe. Mit bem Ubergang bes turf. Seers unter bem Gerastier Sanis Dafche uber ben Guphrat bei Bir, alfo auf for. agnpt. Gebiet, im Mpr. 1839, mar der Rrieg fo gut wie erffart. 3. son fich fortwahrend gurud, bis es am 24. Juni bei Rifib gu einer Schlacht gwiichen beiben Theilen fam, in welcher bas turt. Deer vollig vernichtet und gerftreut wurbe. Bieberum wurde I. burd bie Auffoberung Franfreiche, Die Feinbfeligfeiten einzuftellen, indem bie Grogmachte ben Streit ausgleichen wurden, in feinem Siegestauf gehommt. Die Folge bavon mar, bag, als die biplomatifchen Unterhandlungen in Folge von Debemeb Mii's ju boch gespannten Roberungen ju nichts führten, eine engl. offr. Alotte im Commer 1840 an ber for. Rufte erichien, melde bie Stabte Beirut, Jaffa und St. Jean b'Acre bombarbirte und einnahm, Die Gebirgevolter bes Libanon gu einem allgemeinen Auffrand brachte und die Manpter von allen Ruftenffellungen vertrieb. Co mar bie Lage 3. 6, ber fich mit feinem Beer nach Damast gurudaerogen hatte, bei bem immer meiter um fich greifenben Aufftanbe gang unhaltbar geworben, und er fah fich am Enbe genothigt, alle feine Eroberungen in Sprien aufzugeben und ben Rudzug nach Agnpten angutreten, ben er auch von Damast aus in brei Colonnen burch bie Bufte binburch unter unfaglichen Diben und Berluften bewertstelligte. Geit biefer Beit jog fich 3., ber in Folge ber gwifchen feinem Bater und der Pforte getroffenen Bereinbarungen gum Rachfolger bes Erftern befimmt ift, von ben öffentlichen Befchaften, wenigstens icheinbar, gurud und befchaftigte fich lediglich mit ber Korberung bes Aderbaues auf feinen Gutern. Erft im 3. 1844 trat er wieder bei Belegenheit bes ebenfo ploglich gefagten als miederaufgegebenen Entichluffes feines Baters, fich von ben Geichaften gurudgugieben und nach Metta gu begeben, mieber in ben Borbergrund, auf eine Beife, welche vermuthen lief, baf er beimlich an ber Spise einer Partei ftebe, bie nichte weniger ale übereinftimmend mit Debemed Ali gefinnt ift.

ein sieden Bicher furischer Gebichte in dorisch-kalischer Mundart, welche herreischererischen Anglate war mun fich auch Giur der Phantasse und Leithenschaft auskeichneten, wie bie nich vorhanderen Bruchflück erwerien, deren Gemanntung von Echnichvein in "Nyoc carminum reliquiae" (Gott. 1833), sonie in besten "Delectus poes, grace, eleg, ete." (Gott. 1839), wie uitgebe von Braft in "Dectack principere." (Par. 1843) bernfaltet worden.

Ich bezeichnet in ber unmittelbaren Gelbftauffaffung bas in ber Mannichfaltigfeit und bem Bechfel der geifligen Buftande ibentifche, gleichbleibende Subject, Die eigene Derfon, beren Buftand ober Thatigfeit alles Das ift, was Jeber in feinem eigenen Bewußtfein findet. Es fundigt fich als bas Reelle, Birfliche gu biefer Mannichfaltigfeit ber geiftigen Phanomene an, und biefe Art ber Gelbftauffaffung ift bem Menfchen fo naturlich, baf ber Musbruct "fo mahr ich bin" ale eine ber ftartften Betheuerungen ber Realitat gilt; fie ift ibm überdies fo gelaufig, daß bas gewöhnliche Denten an bem Begriff der Ichheit ober bes Gelbftbewußtfeine teinen Anftof nimmt. Die populaire Pfnchologie hat fich baber lange Beit begnügt, gur Ertlarung beffelben nach Analogie ber außern Ginne einen innern Ginn anzunehmen, vermoge beffen wir unfere eigenen Buffande und Thatigfeiten ale unfere eigenen auffaffen, und felbft bei Rant tritt bie "Synthefis ber Apperception", b. b. eben bie Thatigteit bes inners Ginnes, einfach als eine Thatfache ober vielmehr Thathanblung bes Sich auf, welche die Bedingung bes Bewußtfeins überhaupt enthalte. Die fpatere Philofophie hat jedoch ben Begriff bes 3ch jum Gegenstande febr tiefeingreifender Untersuchungen gemacht. Wenn man namlich bie Untwort auf Die Frage "Bas bin ich?" aus bem empirifchen Bewuftfein entlehnt, fo bezeichnet fie ein geitlich entftanbenes, veranderliches, neuen Bufagen und Umbildungen entgegenfebenbes Subject; 3ch ift biefes beftimmte Inbivibuum mit diefen beffimmten Meinungen, Renntniffen, Reigungen, Charaftergugen u. f. m., und biefes 3ch ift fur Jeben ein anberes. Gleichwol fcreibt fich Beber Ichfeit gu, und ber mahre Inhalt des Begriffe vom Ich tann alfo nicht in diefen Mertmalen ber inbividuellen Perfonlichfeit liegen; es entfieht bas Beburfnig, bas reine 3ch, b. h. ben Begriff vom 3ch. ber von allen ihm frembartigen Beflimmungen gereinigt ift, von bem empirifchen ju unterfebeiben. Das Berbienft, burch eine gefcharfte Refferion auf bas 3ch biefe Scheibung ausgeführt zu haben, gebührt 3. G. Fichte (f. b.); Diefer ftellte die Definition auf: Das 3ch ift bas mit feinem Dbject ibentifche Gubject, b. b. in bem reinen Begriffe bee 3ch liegt burchaus nichte ale biefe Refferion auf fich. Fichte fuhlte fehr wohl, was auch ichen Rant angebeutet hatte, daß biefer Begriff gang leer fei; gleichwol fleigerte er bie Anficht ber gemeinen Muffaffung, bag bas 3ch ein Reelles fei, daburch, bag er bem 3ch gugleich abfolute Thatigfeit gufchrieb; bas Sein bes 3ch ift fein Gich - Gegen und umgefehrt; bas 3ch ift gugleich Producent und Product; Die Ichheit reine, abfolute Productivitat. Diefe reine Pro-Ductivitat fann aber ale reine, gegenstandelofe, niemale ine Bewufitfein eintreten, fondern liegt ale ber lette Grund bee Bewußtfeine auferhalb beffelben; beshalb muß bas 3ch, um gum Bewußtfein feiner felbft gu tommen, fich ein Richt eich entgegenfegen, und bie Rachweifung, wie burch die Bechfelwirtung bes 3ch mit bem von ihm felbft gefesten Richt-ich Das Bewußtsein ju Stanbe tommt, ift bie theoretifche Aufgabe bes Sichte'ichen Ibealismus. Diefer 3bealismus icheitert aber, auch blos ale pfychologifche Theorie betrachtet, daran, daß er unfahig ift, bie individuellen Beftimmungen bee empirifchen Gelbftbemuftfeins ju erflaren. Bahrend nun die fpatern Suffeme jum großern Theil an ber Boraus. fegung ber von Sichte behaupteten abfoluten Productivitat festhielten, hat bagegen Ber. bart (f. b.) ben Begriff bes 3ch in gang entgegengefester Richtung gu Schluffen über bie Bedingungen bes geiftigen Lebens überhaupt benust. Er erflart Die von Fichte bem 3ch beigelegte absolute Productivitat fur eine Erichleichung und grundet auf Die Rachweifung. bag ber Begriff bes reinen 3ch nicht nur gang leer, fonbern felbft wiberfprechend ift, ben Cap: bag bas 3ch nicht ein Unbedingtes, Reelles, fonbern Die Ichheit, bas Gelbftbemuft. fein ein Phanomen neben anbern Phanomenen bes geiftigen Lebens fei, und baf ce folglich barauf antomme, bie Bebingungen nachzuweisen, unter welchen biefes Phanomen in ber Mitte ber übrigen Ericheinungen bes geiftigen Lebens eintreten tonne, fo oft bagu binreichende Beranlaffungen vorhanden find. Das reclle, fich felbft in allem Bechfel ber innern Buftanbe gleiche Gubject bee gefammten geiftigen Lebene fei bie Geele, beren mechfelnder, in seinen einzelnen Bestandtheilen sich zum Theil entgegengesetzter Vorstellungskreis eine innere Dynamik begründe, aus deren entferntern Folgen sich zeigen lasse, wie die Selbstauffassung einen so veränderlichen, immer aber individuell bestimmten Inhalt ge-

winne, wie die Erfahrung wirtlich zeigt.

Ichneumon, auch Pharaonsraße, in Agypten Nems genannt, ist ein den Marbern ähnliches Raubthier, von schmächtigem Bau, mit kurzen Füßen, kasenartigen Krallen, einem langen, am Ende büschelförmigen Schwanze, dichtem harten Haar, welches einzeln braun und grau geringelt erscheint. Das Ichneumon lebt von kleinen Säugthieren, Wögeln, Reptilien und ihren Eiern, die es sehr geschickt im Sande aufzusinden weiß, hat übrigens die Blutgier und Graufamkeit der Marder und stand im alten Agypten, wo es auch als gezähmtes Hausthier gehalten wurde, in großer Achtung, indem man von ihm glaubte, daß es in den Nachen des schlafenden Krokobils krieche und basselbe tödte.

Ichthnolith nennt man in der Mineralogie einen versteinerten Fisch, oder einen Stein, in welchem ein Fisch abgedrückt ist. Um die nähere Kenntniß und Classification dieser, wie alle Versteinerungen, für die Geologie sehr wichtigen Vorkommnisse, beren Stubium wegen des seltenen Vorkommens vollständiger Abdrücke sehr schwierig ist, hat sich bestonders Agassiles (f. d.) in seinen "Recherches zur les poissons fossiles" verdient gemacht.

Ichthnophagen, b. i. Fischesser, hießen bei den Alten zwei Bölker, von denen bas eine in Gedrosien, dem heutigen Beludschiftan, am arab. perf. Meere, das andere in Athiopien am Arabischen Meerbusen wohnte. Den Namen erhielten sie ohne Zweifel von ihrer Ernährungsweise, sowie man noch gegenwärtig Bölker, die sich hauptsächlich von Fischen und andern Wasserthieren ernähren, in culturhistorischer Sinsicht unter diesem Namen begreift.

Icilius ist der Name eines röm. plebejischen Geschlechts, dem mehre Verfechter der plebejischen Sache gegen die Patricier angehörten, so namentlich Spurius Icilius, der als Tribun im J. 492, nach Niebuhr 470 v. Chr., die Störung eines Tribuns, der mit dem Volke verhandele, durch ein strenges Geset verpönte, und Lucius Icilius, unter dessen Erstunat im J. 456 v. Chr. die Anweisung des Aventinus an die Plebejer erlangt und den Tribunen das Necht erworben wurde, den Senat zusammenzuberusen; als Verlobter der Virginia war er einer der Thätigsten bei dem Sturze der Herrschaft der Descembirn. (S. Appius, Claudius Crassus.)

Beilius (Quintus), f. Guifchard (Rarl Gottlieb).

Jon a genannt, etwas über eine Stunde lang, gegen eine halbe Stunde breit und durch einen schmalen Kanal von der Insel Mull getrennt, hieß ursprünglich Hy oder I, d. i. Insel. Den obigen Namen erhielt sie nach dem irischen Mönche Columba, der sich im 6. Jahrh. hier niederließ, indem man sie nun I Columb-kill, d.h. die Insel, Columba's Zelle, nannte. Noch zeigt man die Trümmer der von Columba angelegten Klostergebäude. In der später, wahrscheinlich gegen das Ende des 11. Jahrh. erbauten Kirche sind die Gräber von 48 schot., vier irländ. und acht norweg. Königen. Im Mittelalter bestand hier eine berühmte,

von den vornehmften Schotten besuchte Lehranstalt.

Ida, ein hohes Gebirge, welches von Phrygien aus durch Mysien und mithin auch durch die Landschaft Troas sich erstreckt, an dessen Fuse die Stadt Troja lag, und dessen Abhang bis an das Meer eine Ebene bildet, auf welcher die Belagerung der Stadt Troja vorgenommen wurde, ist der Schauplas vieler griech. Mythen. Der südliche Theil desselben hieß Gargarus, auf bessen höchster Spise, Kotyllus genannt, ein Heilighum der Eybele (s. d.) sich befand, die deshalb den Namen der iddischen Mutter (idaea mater) erhielt. Hier entschied Paris (s. d.) den Streit der Benus, Juno und Minerva, indem er der erstern den goldenen Apfel überreichte, und von hier soll auch Ganymedes (s. d.) entsührt worden sein. — Ein anderes Gebirge Ida sindet sich auf der Insel Kreta, jest Pfiloriti. Es durchschneibet dieselbe von Westen nach Osten und wurde im Westen Leufe (albi montes), im Osten Ditte genannt. Reiche Quellen entspringen auf demselben und befruchten den felsigen Boden. Unter den Gewächsen, die hier gedeihen, ist besonders die Tragakantha oder der Bockstorn zu erwähnen, von welchem das Traganthgummi, ein bedeutender Handelsartisel, gewonnen wird. Außerdem, daß Jupiter hier der Sage nach erzogen wurde, ver-

- small

setzte man auch hierher die id äischen Daktylen, die ihren Namen daher erhielten, weil sie auf der höchsten Spise des Gebirgs wohnten, und in der griech. Mythe als uralte Dämonen von sehr dunkler Bedeutung und stets in Berbindung mit der Cybele erscheinen. Sie sollen von dem Berge Ida in Phrygien hierher gewandert sein und den Gebrauch des Feuers sowie das Schmelzen der Metalle erfunden haben, was auf frühe Entdeckung von Eisen- und Kupfergruben auf diesen Gebirgen und die Bearbeitung dieser Metalle himweist.

Ibalium, ein Vorgebirge und eine Stadt auf der öftlichen Seite der Insel Cypern, wird von den alten Dichtern häufig erwähnt, weil hier ein Tempel und ein heiliger Sain

ber Benus maren, die beshalb auch ben Beinamen Idalia erhielt.

Idas, der Sohn des Aphareus und der Arene, der Tochter des Obalos, der Bruder des Lynkeus, Gemahl der Marpessa und Vater der Kleopatra, entführte seine Gemahlin auf einem von Poseidon erhaltenen gestügelten Wagen und kam dabei mit dem Apollon, der sich ebenfalls um die Marvessa bewarb, in Streit. Zeus trennte die Streitenden und überließ der Jungfrau die Wahl. Diese wählte den J., weil sie glaubte, der Gott werde sie verlassen, wenn sie altere. Besonders berühmt ist aber der Kampf des J. und Lynkeus mit den Dioskuren, Kasior und Pollux. Gemeinschaftlich hatten sie nämlich Herden als Beute aus Arkadien weggetrieben; bei der Theile zerlegten Stiers aufgegessen hätte, die Beute erhalten solle. I. wurde zuerst fertig und tried nun die Herde nach Messenien. Die Diosturen aber eilten ihm nach und kamen in Kampf mit den beiden Brüdern. I. erschlug den Kastor, Pollux den Lynkeus; J. aber tödtete Zeus mit dem Blise. Nach Theokrit galt dieser Kampf den Töchtern des Leucippus, Phöbe und Ilaeira.

Idaus, der Sohn des Dardanus und der Chryse, der Bruder des Deimas, wanberte mit feinem Bater nach Phrygien und erbaute dort einen Tempel der Cybele, in wel-

dem er die Dinfterien derfelben grundete.

Ideal im weitern Sinne des Worts wird dem Nealen entgegengesett als das blos Vorgestellte, Gedachte, im Gegenfaße zu dem Wirklichen, außerhalb und unabhängig von dem Denken Existirenden. Im engern Sinne versteht man unter einem 3 beal einen als wirklich gedachten Gegenstand, ber einer Ibee, einem Vorbilde oder Musterbilde vollkommen entspreche. Wie vielfach baher die Gebiete find, in denen der Gedanke des Musterhaften, Bollkommenen und Bollendeten eine Bedeutung hat, so vielfältig ist die Anwendung des Begriffe Ideal; daher vornehmlich sittliche und ästhetische Ideale; dann im Einzelnen Ideal der Wissenschaft, Ideal des Weisen, der Tugend, des Staats, der Familie u. s. w. Rant spricht sogar von einem theoretischen Ideal der reinen Vernunft, d. h. von dem Ideal eines Wesens, welches der Vernunftidee eines Alles bedingenden Unbedingten entsprechen murde; ebenso murde ein Ideal der Häflichkeit, der Bosheit u. f. w. gedacht merden können. Insofern man versuchen kann und auf dem sittlichen Gebiete versuchen soll, das Wirkliche dem Ideal gemäß zu bestimmen, bedient man sich des Wortes Ideal wol auch da, wo ein Wirkliches der Idee in hohem Grade zu entsprechen scheint. So namentlich im Gebiete der Runfte; der Apollon von Belvedere, Rafael's Madonna, der Zeus des Phidias find Kunftideale, d.h. Darstellungen, welche den diesen Göttergestalten zu Grunde liegenden Ideen vollkommen oder wenigstens mit einem hohen Grade der Annaherung entsprechen. Wo sich Ideen nicht anschaulich barftellen laffen, wie in den Künsten, sondern wo, wie in der Wissenschaft, die Aufgabe darin besteht, sie durch Begriffe zu bestimmen, wird das Wort Idee (f. d.) und Ideal oftigleichbedeutend gebraucht. — Idealisiren heißt ein Wirkliches nach einer Regel der Vollkommenheit behandeln; so idealisirt z. B. der Runftler die Natur. Im Sprachgebrauche bes gewöhnlichen Lebens bezeichnet man badurch bisweilen auch die Täuschung, welche in dem Wirklichen niehr Vollkommenheit zu finden glaubt als es besigt. Psychologisch genommen richten sich überhaupt die Ideale eines Menschen nach der Höhe seiner geistigen Ausbildung; jedem wird Dasjenige ein Ideal, was ihm in irgend einer Art ein Maß der Bollkommenheit darbietet, daher in diesem Sinne die afthetischen, sittlichen, politischen, religiösen Ideale nicht nur einzelner Menschen, sonbern ganzer Zeitalter und Bölker fehr verschieden find.

Ibealismus heißt im Gegenfage jum Realismus (f. b.) diejenige philosophische

moolo

Unsicht, welche nicht die außern Dinge, sondern entweder das vorstellende Subject ober überhaupt nur das Gedachte für das wirklich Sciende, Reelle erklärt. Die verschiedenen Kormen, in welchen ber Idealismus aufgetreten ift, find durchaus ein Erzeugniß der neuern Philosophie seit Descartes; bei den Alten waren selbst die ausgehildetsten Snsteme realistisch. Namentlich ist es ein Jerthum, wenn man etwa das Platonische Sustem als idealistisch, das des Aristoteles als realistisch bezeichnet; denn wenn Platon die Ideen für das wahrhaft Seiende erklärte, so waren ihm diese doch keineswegs bloße Producte eines vorstellenden Wesens, sondern etwas unabhängig von jeder Intelligenz Existirendes. In der modernen Philosophie liegen die Veranlassungen idealistischer Lehrmeinungen theils in der Frage nach der Art, wie man sich die Einwirkung der Körperwelt auf die Seele benken folle, vermöge beren die Dinge die Vorstellungen hervorbringen, theils in der geschärften Reflexion darauf, daß die Annahme außerer Dinge überhaupt doch immer nur Vorstellung bes vorstellenden Subjects sei. Die verschiedenen Meinungen, zu welchen jene erste Frage führte, hatten indeffen noch keinen entschiedenen Idealismus zur Folge. Descartes (f.b.), Malebranche (f. d.) und Leibnis (f. d.) begnügten fich, einen physischen Ginfluß bes Körperlichen auf das Geistige gu leugnen und an deffen Stelle die Systeme ber Affistenz, ber gelegentlichen Urfachen und der Präftabilirten Sarmonie (f. b.) aufzustellen; aber fie leugneten nicht die Realität der Körperwelt, obwol Malebranche den Sag ausführte: Es fei fehr schwer zu beweisen, daß es Dinge außer uns gebe. Daß jedoch die sinnlichen Qualitäten ber Dinge nicht ihr wahres Wefen, fondern nur Erscheinungen seien, hatte fogar ber Empirismus eines hobbes (f. b.) und Locke (f. b.) jugegeben, und ba die ganze Boraussetzung äußerer Dinge empirisch nur auf der Wahrnehmung Deffen, was sie für die Empfindung find, beruht, so läßt sich begreifen, warum der Versuch, die Annahme einer objectiv eristirenden Körperwelt für eine Zäuschung zu erklären und alle Realität nur geistigen Substangen beizulegen, gerabe zuerst in England, wo der Empirismus herrschend war, durch Collier und G. Berkelen (f. b.) gemacht wurde. Diefer Berkelen'sche Idealismus erklärt aber nicht den menschlichen, sondern den göttlichen Geift für den Urheber der Borftellungen von einer scheinbar objectiven Welt. Die Nichteristenz der lettern wird jedoch in ihm als Lehrsat behauptet, und beshalb hat man biefen Idealismus später einen dogmatischen genannt. Von biesem bogmatischen Idealismus verschieden ift Rant's (f. b.) fritisch er ober transscendentaler Idealismus. Diefer beruht auf der Lehre, daß zwar der Stoff der Erfahrung durch die Empfindung gegeben werde, und daß ihm die Dinge an sich als Ursachen vorausgesest werden mussen, daß aber die Formen der Erfahrung (Raum, Zeit und die Kategorien) als Bedingung jeder möglichen Erfahrung in uns a priori, b. h. unabhangig von der Erfahrung, bereit liegen, und daß wir daher die Dinge immer nur erkennen, wie sie erscheinen, nicht aber, wie sie an sich find. In ber weitern Entwickelung bes Kant'schen Kriticismus glaubten Sigism. Beck und namentlich J. G. Fichte (f. d.) ju finden, daß die Boraussetzung ber Dinge an fich überfluffig fein wurde, wenn sich nachweisen ließe, durch welche nothwendige Sandlungsweise bas Ich, ale bas allein Thatige und Productive unseres gesammten Vorstellungsfreises, dazu komme, sich felbst den Schein einer objectiven Welt einzubilden und dieses sein Product naber zu bestimmen. (S. Fichte und Ich.) Dieser Idealismus beruht also auf dem Sage, daß das Ich, bas sich felbst und die Welt vorstellende Subject nicht blos der Träger, sondern auch der Urheber der als objectiv gegebenen Erscheinungswelt fei. Deshalb hat man ihn später ben subjectiven Idealismus genannt. Er schloß die Identität des Denkens und Seins, des Subjectiven und Dbjectiven, zunachft nur im Ich ein; aber die fpatere Identitatephilosophie Schelling's (f. b.) trug fein Bedenken, biefe Identität bes Denkens und Seins auch unabhängig vom Ich an die Spige des Systems der Philosophie zu stellen, und ba nun ben Begriffen und Ibeen sowol im Gebiete bes Geiftigen als bes natürlichen Dafeins fraft der intellectuellen Anschauung eine absolute Productivität zugeschrieben wurde, fo nannte man diese Steigerung des Idealismus den objectiven, als deffen letter Sprößling der ab solute Idealismus der Hegel'schen Philosophie zu betrachten ift. Wahrend Fichte fagte: Das Ich, bas Denkende ift, erklärt Begel: Das Denken, der Begriff, Die Idee ober vielmehr ber Proceff, das immanente Werden bes Begriffs, ift bas allein

Congli

Wirkliche und Bahre. Je mehr sich alle Formen bes Ibealismus von der gewohnten Anficht ber Dinge entfernen, besto wichtiger ift, ju bemerken, bag namentlich ber Fichte'fche Ibealismus einen nothwendigen Durchgangspunkt des speculativen Denkens bezeichnet und daß der Realismus der gemeinen Ansicht allerdings nicht fähig ist, die Angriffe des

Ibealismus zuruckzuweisen.

Idee heißt im gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie in dem der engl. und franz. Philosophie, der sich auch bei den Deutschen bis auf Kant ziemlich allgemein findet, so viel wie Worstellung ober Gedanke. Eine viel prägnantere Bedeutung hat das Wort in dem Systeme Platon's (f. d.), wo es das wahrhaft Seiende und Gedanken nur insofern bedeutet, als das mahrhaft Seiende in Begriffen aufgefaßt wird. Der Sprachgebrauch ber neuern deutschen Philosophie, der Ibeen von blogen Borftebungen und Begriffen unterscheidet, ift auf Kant zuruckzuführen. Dieser nannte nämlich Ibeen ober Bernunftbegriffe, zum Unterschiede von sinnlichen Anschauungen und Verstandesbegriffen (Rategorien), diejenigen, welchen in der Erfahrung ein entsprechendes Object gar nicht gegeben werben kann, und legte diese Begriffe einem besondern Vermögen, ber Vernunft, als bem Bermögen der Principien, des Unbedingten, bei. Da die Bernunft bei ihm fowol theoretisch als praktisch war, so unterschied er theoretische und praktische Ideen; beide begegnen sich in der Idee des Unbedingten. Die Anwendung dieses Vernunftbegriffs auf die verschiedenen Gebiete der Erscheinungswelt führte ihn zu dem Versuche eines Systeme der theoretischen Ibeen, unter denen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit die wichtigsten find, während dieselbe Idee in ihrer praktischen Bedeutung sich in dem kategorischen Imperativ bes Sittengesetzu erkennen geben sollte. Dazu tommt noch eine britte Claffe von Ibeen, bie äfthetischen, die durch die Beziehung der Vernunft auf die Einbildungetraft entstehen follten. (S. Rant.) Die fpatern Systeme haben, wenn sie auch ben psychologischen Unterbau Rant's verwarfen, boch die Bedeutung des Wortes Ibee beibehalten, daß es einen die Erfahrung überschreitenden Begriff bezeichne, namentlich solche, die zugleich als Borund Mufterbilber zu gelten Unspruch machen. In der Beschränkung auf die lettere Bebeutung spricht man namentlich von sittlichen und afthetischen Ibeen in einem ähnlichen Sinne, wie auch schon Platon von der Idee des Guten und des Schönen gesprochen hatte, und wenn man diese Beschränkung des Wortes auf den Begriff Deffen, was zugleich Mufter, Urbild und Maßstab der Vortrefflichkeit sein kann, festhält, so wurde man eigentlich ebenso wenig von einer Idee des Seins, des Unendlichen u. s. w. sprechen können, wie man etwa von einer Idee der Quadratwurzel und dergleichen spricht. In diesem ausschließend auf den Begriff des Musterbilde beschränkten Sinne bedient sich das Berbart'iche System des Wortes Idee.

Ibeenaffociation, f. Affociation ber Ibeen. Ibeler (Christian Lubw.), Geh. Regierungsrath, foniglicher Aftronom und ordentlicher Ptofessor an der Universität zu Berlin, geb. am 21. Sept. 1766, der Sohn eines Landpredigers zu Groß-Brese bei Perleberg, wurde bereits 1794 als Aftronom für die Berechnung der Kalender im preuß. Staate angestellt. Von 1816—22 war er Lehrer der Prinzen Wilhelm Friedrich und Karl, dann Studiendirector des Cadettencorps; auch gab er lange Zeit Unterricht bei der Forstakademie und in der allgemeinen Kriegsschule. Un der Universität wurde er 1821 Professor, und nachdem ihm schon früher die berliner Akademie der Wiffenschaften und die Asiatischen Gesellschaften zu Paris und London die Mitglied. schaft verliehen, 1839 auswärtiges Mitglied bes franz. Instituts. Als grundlichen Forfcher zeigte er sich schon in feinen "Hiftorischen Untersuchungen über die aftronomischen Beobachtungen der Alten" (Lpz. 1806), in der "Untersuchung über den Urfprung und die Bebeutung der Sternnamen" (Berl. 1809) und in mehren seiner in der Akademie gehaltenen Vorlesungen, z. B. "Über ben Kalender des Ptolemaus", "Über die Wegemaße der Alten" und "Uber das Alter der Runenkalender". Bon seinem mit Nolte herausgegebenen "Sandbuch der franz. Sprache und Literatur" erschien der erste Theil in der neunten (Berl. 1938), ber zweite in der fecheten (1838) und der dritte in der zweiten Auflage, bearbeitet von seinem Sohne J. L. Ibeler (f. b.), ber auch einen vierten Band (Berl. 1835; 2. Aufl. 1842) und einen "Einleitungeband", enthaltend die Geschichte der altfranz. Nationalliteratur bis auf Franz I." (Berl. 1842) shinzusügte. Ebenso erschien von seinem ebenfalls mit Nolte herausgegebenen, Handbuch der engl. Sprache und Literatur" der erste Theil in der sechsten (Berl. 1844), der zweite in der vierten Auslage (1832), denen sein Sohn gleichfalls einen dritten Theil (Berl. 1838) beifügte. Sein "Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie" (2 Bde., Berl. 1825—26), das er auch als "Lehrbuch der Chronologie" (Berl. 1831) bearbeitete, war das erste umfassende Werk, das dem Geschichtsforscher wie dem Astronomen eine klare übersicht der Zeitrechnung älterer und neuerer Völker gewährt. Seine bedeutendste Arbeit ist "Die Zeitrechnung der Chinesen" (Berl. 1839), mit der er gleichsam den Kreis seiner technisch-chronologischen Forschungen abschloß. Bei der Feier seines funfzigjährigen Dienstjubiläums im März 1842 erhielt er den Charakter als Geh. Regierungsrath.

Ibeler (Julius Ludw.), ein vielseitig gebilbeter Gelehrter, ber alteste Sohn bes Worigen, geb. am 3. Sept. 1809 zu Berlin, besuchte das franz. Comnasium daselbst und kam 1821 in die Landesschule zu Pforta. Nach seinem Abgange von hier im J. 1828 stubirte er anfange Medicin, fpater Naturwiffenschaften zu Berlin und bann Mathematit zu Königsberg. Nachdem er fich in Berlin als Privatbocent habilitirt hatte, ließ er zunächst seine "Meteorologia veterum Graecorum et Romanorum" (Berl. 1832) und die Abhandlungen "Über den Ursprung der Feuerkugeln und des Nordlichts" (Berl. 1832), "Über bie angeblichen Beranderungen bes Klimas" in Berghaus' "Annalen" (1832) und "Über ben Sagel" (Lpg. 1833) erscheinen, benen die Ausgabe von des Aristoteles "Meteorologia" (2 Bbe., Lpz. 1834—36) folgte. Geit 1833 verfolgte er mit Eifer die durch Champollion gemachten Entdeckungen auf dem Gebiete ber altägnpt. Sprache und Alterthumskunde. Eine Frucht diefer Studien waren die Ausgabe des "Psalterium coptice" (Berl. 1837) und sein größeres Werf "Hermapion sive rudimenta hieroglyphicae veterum Aegyptiorum literaturae" (2 Bbc., Lpz. 1841, 4.). Nebenbei beleuchtete er in einer historisch-kritischen Abhandlung "Die Sage von bem Schuß des Tell" (Berl. 1836); auch lieferte er Ausgaben von Einhard's "Leben und Wandel Karl des Großen" (2 Bbe., Hamb. 1839), ber "Physici et medici gracci minores" (2 Bbe., Berl. 1841-42), eine Ubersetung von Aler. von Sumboldt's "Rritische Untersuchungen über die Geschichte ber Entbedung von Amerita" (Bb. 1-3, Berl. 1838-39) und bas "Namen - und Sachverzeichniß zu Ritter's Erbfunde von Affien" (Bb. 1, Berl. 1841). Ein zu wenig geordnetes Leben brachte ihm einen frühen Tob. Er ftarb in Berlin am 17. Juli 1842.

Identität ist ein philosophischer Kunstausbruck für das Berhältniß der Gleichheit mehrer Gegenstände oder Begriffe, dergestalt, daß, wenn man von der Identität eines Gegenstandes mit sich selbst spricht, derselbe doch durch mehre Begriffe gedacht werden muß, deren Identität eben behauptet wird; wie wenn man z. B. die Ichheit als Identität des Subjects und Objects erklärt. Der Sat der logisch en Identität (principium identitatis) heißt daher: jeder Begriff ist sich selbst gleich, A.A. Insosern Begriffe nur einige Merkmale miteinander gemein haben, andere nicht, stehen sie zueinander in dem Berhältnisse der relativen Identität, d. h. der übereinstimmung in gewissen Beziehungen. So sind die Begriffe Tiger und köwe relativ identisch, indem sie die Merkmale, vierfüßige, zum Kasengeschlecht gehörige Säugthiere u. s. w. gemeinschaftlich haben. — In der Mathematik nennt man id en tisch oder einerlei Das, was in Größe und Korm übereinstimmt. So sind zwei Ausdrücke identisch, wenn sie beide aus denselben Größen bestehen und von einerlei Form sind oder doch wenigstens auf eine und dieselbe Form gedracht werden können. Eine Gleichung zwischen zwei solchen Ausdrücken nennt man eine id en tische Gleich ung. In der Geometrie braucht man statt identisch den Ausdrück congruent. (S. Congruenz.)

Identitätsfustem, f. Schelling (Friedr. Wilh. Jof. von).

Ideologie, eigentlich Ideenlehre, nennen die Franzosen die Wissenschaft, welche sie an die Stelle der Metaphysik gesetzt haben, und die eine Art Eklekticismus bezeichnet, dessen Bertreter besonders Non er = Collard (f. d.) und Cousin (f. d.) waren und zum Theil noch sind. (S. Französische Philosophie.)

Idiom, f. Idiotismus.

3biopathisch nennt man diejenigen frankhaften Erscheinungen, bie unmittelbar aus

dem Krunffeildurfaden berwegsten, im Gegenfage von swurzbijde. (S. Sumrabijde. Weiter der krunflegen Qulfaubeb der Aggent Kopfinieren um Schwinkler erfecten, mößend Butanderung auf der Krunflegen der Gefen der Krunflegen der Gefen der G

This spurt affer neum man eine eigenstsümliche von der Negel abweisignebe Emplifier. Ichter der Tengenismus für gewige Beste und Burichtische gesche dieselben Diese Gegenstsämlichtet greicht sied nicht nur in einem untderwiedlichen Bliebenvillen Mancher gegens gemisse Deserie, Getrachte, Gerichte, Gerichte, der ist, es aus, sondern auch der Tengenster Gerichte, der der Auflichte der Lieben der Geschlichte der Einstellung der flechen, vorm diese her Willfem eines Indiendung flatzlichtet dere sicht, wann die eine Empfischung, die siehervorderings, dies angenenden ist, 5. B., im Erscheinung ber Auflichte geschlichte der Auflichte der Ausgebrungsbermögene, wodund vom Manchen Diese, die Andere der Schreichung der Auflichte der Auflichte der Auflichte der Verlagen der

Phot hieß bei dem Griechen ursprünglich Arber, der an den Staatsgeschäften teinen Anfale landem, mitsin der Privatmann im Gegenspe zum Staatsmanne; sehr bebinte man biesen Vamen nach inner allgemeinen Bedeutung auf Dieenigen aus, welche ause Untunde eine Kunst nicht aussibten, die einen höbern und allgemeinern Willetungstruis hatte. Die Könner verflachen und um erfahrenen Wenschen, jeden unwissen, die einen Holletungstruis hatte. Die Könner verflachen und um erfahrenen Menschen, jeden Stimmer und Philisper Aussil Multi und Wilfenschaft, und der erfahrenen Menschen, jeden Stümmer und Philisper in Aunft und Wilfenschaft, und der

geichneten mit Ibioten auch den gemeinen Saufen, ben Jan Sagel überhaupt. Abiotiton nennt man ein Worterbuch, welches bie einer gewiffen Munbart ober

auch einem Zweige biefer Munbart eigenthumliden Borter und Ausbrude (Abiotismen) enthalt. Gin fcmerlich ju übertreffenbes Duffer folder lerifalifden Darftellung von Dtundarten hat Schmeller (f. b.) geliefert in feinem auf hiftorifder Forfchung ebenfo wie auf Renntnig ber lebendigen Gegenwart begrunbeten "Bair. Borterbuch" (4 Bbe., Stutta. und Tub. 1827-37), welchem beffelben nicht minder vorzugliche grammatifche Darftel. lung ber "Munbarten Baierns" (Mund). 1821) voranging. Unter ben übrigen Ibiotifen Deutscher Sprache find am bemerkenswertheften D. Sofer's "Etymologisches Borterbuch ber in Dberbeutschland, vorzüglich aber in Offreich üblichen Mundart" (3 Bbe., Ling 1815). verglichen mit beffen Schrift "Die Bolfefprache in Offreich, vorzuglich ob ber Ene, nach ihrer innerlichen Berfaffung" (Bien 1800); 3. C. von Edmib's (f. b.) "Schmab. Borterbuch" (Stuttg. 1831); &. 3. Stalber's "Berfuch eines ichmeizer, Ibiotiton" (2 Bbe., Marau 1812), verglichen mit beffen Schrift "Die Landesfprachen ber Schweis ober ichweiger. Dialettologie" (Marau 1819); 3. Tobler's "Appengellifcher Sprachichab" (Bur. 1837); Reinwald's "Bennebergifches Ibiotiton" (2 Bbe., Berl. 1793-1801); "Berfuch eines bremifch-nieberfachf. Borterbuchs", berausgegeben von der bremifchen Deuts fchen Gefellichaft burch E. Tilling (5 Bbe., Brem. 1767-71); 3. F. Schupe's "Solftei. nifches Ibiotiton" (4 Bbe., Samb. 1800-7); Dr. Richen's "Idioticon Hamburgense, ober Borterbuch ber eigenen in und um Samburg gebrauchlichen nieberfachf. Dunbart" (Samb. 1755); G. G. Bennig's "Preug. Borterbuch" (Konigeb. 1785), und M. B. Supel's "Ibiotiton ber beutichen Sprache in Lief . und Efthland" (Riga 1795).

3biofismus, abgeleiret von 3 b'et (f. b.), die Sprachweise ober Mundart bes gemeinen Mannes, auch 3 b io m genannt, heifet nach einer allgemeinen Soffung jede Eigenheit im Andbruck, welche biefer ober jener Sprache ausschließend gutommt. Diese Eigenheiten gehen von dem individuellen Bolkscharakter aus, entwickeln sich in der Conversationssprache des gewöhnlichen Lebens und verlangen daher, da sie den schwierigsten Theil jeder Sprache ausmachen, besonders in den fremden Sprachen, das sorgkältigste Studium. Der erste größere Bersuch dieser Art, eine Zusammenstellung der Idiotismen der griech. Sprache, machte gegen Anfang des 17. Jahrh. der Franzose Franç. Vigier oder Vigerus (f. d.). Über die Sammlungen deutscher Idiotismen f. Id i o tiko n.

Ibmon, der Sohn des Apollon und der Anrene oder Afteria, ein ausgezeichneter Seher, begleitete, obichon er feinen Tob dabei voraussah, die Argonauten auf ihrem Buge.

Idololatrie, die Berehrung eines Idols ober Gögenbildes, fieht mit der Abgötterei

in naher Berbindung. (S. Abgott und Göge.)

Idomenes, König von Kreta, ein Enkel Minos' II., der Sohn des Deukalion, war sehr schön und nach spätern Mythographen einer der Freier der Helena. Er führte mit Meriones, dem Sohne seines Halbbruders, die Kreter in 80 Schiffen gegen Troja und war hier einer der tapfersten Helden. Nach Beendigung des Krieges kehrte er glücklich mit Meriones in die Heimat zurück. Spätere Sagen berichten von ihm noch Folgendes. Von einem Sturme auf dem Meere ergriffen, habe er dem Poseidon gelobt, ihm, wenn er glücklich nach Hause zurücklehre, Dassenige zu opfern, was ihm auf dem heimatlichen Boden zuerst begegnen werde. Dieses war sein Sohn. Weil er nun diesen opferte und darauf eine Pest ausbrach, vertrieben ihn die Kreter. Er begab sich nach Italien, hierauf aber nach Koslophon und wurde auf dem Berge Kerkaphos begraben. Nach Diodorus wurde sein Grab

au Anoffos gezeigt und er bort als Beros verehrt.

Idria, eine wegen ihrer ergiebigen, im J. 1497 entdeckten Quecksilbergruben berühmte Stadt in Innerkrain im östr. Königreich Illyrien, der Siß eines Bergamts, liegt in einem tiefen, kesselartigen Thale, welches die Idrizza bewässert, ziemlich zerstreut auf einzelnen Hügeln und hat gegen 4300 E., von denen gegen 600 zum Bergwerkspersonale gehören. Unter den Gebäuden zeichnet sich das 1527 von den Gewerken unter der Republik Benedig erbaute Schloß Gewerkenegg, in welchem gegenwärtig das Bergamt ist, aus. Das Quecksilberbergwerk ist seiner Einrichtung wegen eines der sehenswürdigsten der östr. Monarchie. Die jährliche Ausbeute an Quecksilber beträgt gegenwärtig ungefahr 3000 Ctr. und die Zinnobersabrik liefert jährlich 600—700 Ctr. Zinnober. Unter den hier vorkommenden Mineralien ist der Idrialit, in welchem man einen neuen Kohlenwasserstoff, Idrialitin genannt, entdeckte, am bemerkenswerthesten. Eine Stunde nördlich von der Stadt liegt der Flecken Unter idria. Der idrian er Bezirk zählt auf drei M. gegen 11500 E., die nächst dem Bergbau namentlich auch mit Bersertigung von Zwirnspißen sich beschäftigen.

Joumaer oder Edomiter, Efau's Nachkommen, bewohnten das kleine, von Felsklüften burchschnittene Gebirgsland Id um aa an der sudöstlichen Grenze Palästinas nachdem sie die Horiten, b. i. Höhlenbewohner, aus bemfelben vertrieben hatten. Unter Hyrkanus (f. b.) wurde ihr Land bem jud. Reiche einverleibt, dem sie später in den Herodianern eine Herrscherdynastie gaben. Nach dem lesten jud. Kriege versließt der Name

ihres Landes in die Benennung Arabia.

Idunna, die Gattin Bragi's (f.b.), des Gottes der Dichtkunst, stammt nicht von den Asen, sondern von den Alsen, und war eine Tochter des Zwergs Iwald. Sie hütete das Gefäß mit den goldenen Apfeln, deren Genuß den Göttern ewige Schönheit und Jugend verlieh. (S. Asenlehre.) Als mit Loki's Beistande der Niese Thiasse einst I. mit ihren Apfeln geraubt, singen die Asen an alt und grau zu werden. Durch ihre Drohungen gezwungen, holte Loki sie wieder aus Jotunheim, indem er durch Frenja's zauberisches Festergewand in der Gestalt eines Falken J. als Sperling davontrug.

Idus, f. Rafender.

Idylle, griech Eidyllion, d. i. ein kleines Bild, nennt man eine aus dem Leben einfacher und unverdorbener Landleute entnommene, poetische Schilderung, deren Schauplat die Natur ist und worin andere Personen, als Landbewohner, nur des Contrastes wegen auftreten, daher sie bei den Alten als besondere Dichtgattung auch das bukolische Gedicht oder Ekloge (s. d.) heißt. Je mehr nämlich die Menschen von dem Naturleben

und ber Sitteneinfalt ber fruhesten Beiten fich entfernten und je starter ber Gegensas ber beengenden Berhaltniffe ber burgerlichen Convenienz hervortrat, um fo fehnfüchtiger muß. ten fie auf bas ursprüngliche Naturleben, als ein verlorenes ideales Dafein, als ein Leben voll Unfculd zurudbliden, bas in der Befriedigung der einfachsten Bedürfniffe Genuge fand. In der That gehört daher die Idylle, als eigenthümliche Dichtform, überall einer folden Beit an, in welcher das einfache Naturleben, der Wirklichkeit gegenüber, ale ein ibealer Zustand, bereits in eine poetische Ferne zurückgetreten war. Darum wählten die Ibyllendichter von jeher am liebsten Menschen, Scenen und Borgange des landlichen Dafeine, inebesondere bee hirten-, Schafer-, Fischer- und Jagerlebene, ju ihren Gemalben, und namentlich gab bas harmlose hirtenleben ber alten Bolfer mit bem Ideal eines golbenen Zeitaltere oder einer Unschuldewelt, zu folchen Schilderungen reichen Stoff. Go finden wir denn die ersten Spuren dieser Dichtgattung bereits im Drient, nur daß sie hier noch nicht als für sich bestehende Gattung ausgeprägt ist, sondern bald mehr als Epos, wie das Buch Ruth (f.b.), bald, wie das Hohe Lied (f.d.) und Ralidafas' (f.d.) "Sakuntala" mehr als Drama mit ibyllischem Charafter erscheint. Auch bei ben Griechen war sie anfangs mehr epischer Art, doch schon mit Beimischung eines lyrischen Elements, wie bei Stefichorns (f. d.), welcher bie Leiben ber Daphnis jum Gegenstande mahlte; als felbständige Gattung tritt bei ihnen die Idylle erst zu Anfange des alexandrin. Zeitalters mit Theokrit (f. b.) auf, ber in forgfältig ausgeführten Bilbern vorzugsweise bas Naturleben sicilischer Sirten zur Anschauung bringt. Ihm schließen sich Bion (f. b.) und Moschus (f. b.) an. Unter ben rom. Dichtern nimmt Birgil (f. b.) die erfte Stelle ein; nachft ihm find noch Calpurnius (f. d.) und Memefianus (f. d.) zu nennen, denn die fogenannten Idyllen des Aufonius (f. d.) gehören ihrem Inhalte nach ausschließend der beschreibenden Poeffe an. Die gelungenften ibyllischen Dichtungen der Staliener, wie bie von Taffo (f. b.) und Guarini (f. b.) find ber Form nach bramatifch; boch haben Anbere, wie Sannagaro (f. b.) und Alamanni (f. b.), auch epische und lyrische Idyllen geliefert. Die frang. Idylle verlor in ihrem Streben nach Eleganz und Zierlichkeit die Wahrheit der Natur aus ben Augen, und die engl. Dichter, außer Spenser (f. d.), folgten zu sklavisch den Alten. Die span. Ibylle wählte mit Vorliebe die Form des Romans für ihre Darstellungen, die auch bei andern Nationen Nachahmung fand. Unter ben Deutschen galt lange Zeit Gegner (f. d.) als Muster in diefer Gattung, bie Friedr. Müller (f. b.), Bof (f. b.), Goethe (f. b.) u. A. feinen Ruhm verdunkelten und mehr wieder zur treuen Schilberung ber Natur gurucktehrten, die Gegner in ein verschönertes Ideal umgeschaffen hatte.

Ifferten, f. Dverbun.

Iffland (Aug. Wilh.), in der Geschichte der deutschen Bühne als barftellender Runstler, Theaterdichter und Dramaturg berühmt, wurde am 19. Apr. 1759 zu Hannover geboren, von angesehenen, bemittelten Altern, die ihn zu dem Studium ber Theologie bestimmten. Aus Abneigung gegen dasselbe und um der durch die Vorstellungen der Actermann'schen Gesellschaft in ihm erweckten Neigung für die Buhne genug zu thun, ging er in seinem 18. Jahre heimlich nach Gotha, bildete sich hier unter Leitung des großen Ect. hof (f. b.) und wurde 1779 Mitglied des damals hochberühmten manheimer Theaters. Hier legte er den Grund zu seinem Ruhme, den er durch Gastvorstellungen bald über ganz Deutschland ausbreitete. Zerwürfnisse mit dem Intendanten, namentlich aber die Kriegsereignisse führten ihn 1796 nach Berlin als Director ves bortigen Nationaltheaters, wofelbst er 1811 zum Generaldirector aller königlichen Schauspiele ernannt wurde und am 22. Sept. 1814 ftarb. Als Schauspieler nahm J. einen eminenten Rang ein, weniger durch poetische Auffassung, geniales Feuer und Macht der Phantasie als durch das tritische Bewußtsein, womit er-seine Darstellung bis ins Einzelnste beherrschte, sodaß jedes Detail in derfelben berechnet und nichts darin mahrzunehmen war, was fich vor dem Nichterstuhle der Reflerion nicht hätte rechtfertigen laffen. Daher war er meisterhaft in chargirten und hochkomischen, wie auch in gemüthvoll rührenden Rollen, welche der Kamiliensphäre und dem bürgerlichen Leben angehörten. In Partien hochtragischen und heroischen Stils dagegen vermißte man an ihm Schwung der Phantasie und Wärme des Gefühls, da bei ihm stets kritische Abwägung an die Stelle der Inspiration trat. Zu hochtragischen

Rollen ftimmte fcon fein Außeres nicht gang. Goethe lernte 3. in feinen zwanziger Jahren kennen und beschreibt ihn als einen jungen Mann von mittlerer Größe, wohl proportionirtem Korperbau, runden, vollen und heitern Gefichts, in feiner gangen Erscheinung behaglich. Später wurde er corpulent, boch blieb feinen Augen ihr feelenvolles Kener und die Kähigkeit, jede Nuance der Empfindung aufs beredtefte widerzuspiegeln. Als Theaterdichter zeichnete sich 3. als tuchtiger Sittenmaler aus. Seine Stücke erscheinen zwar breit, moralifirend, fcwunglos, empfindfam, an die Scholle ber engsten Bauslichkeit gebunden, aber fie zeugen babei von vollenbeter Buhnenpraftit, großer Menfchenkenntnig und gemuthlich sittlichem Streben; durch mahre Charafteristif und einfache Natur angiehend, find sie noch jest als Prufftein für die echte Darstellungekunst schäbbar, obschon sie mit ihrer hausväterlichen Sentimentalität dem Gedeihen der dramatischen Literatur eher schadlich als förderlich gewesen sind. Bon seinen Stücken haben sich namentlich die "Jäger", "Dienstpflicht", "Die Abvocaten", "Die Mundel" und "Die Sagestolzen" auf dem Repertoir erhalten. Als Dramaturg hat er in den theoretischen Abhandlungen und Auffähen feines Almanache für das Theater" (Berl. 1807, 1808 und 1818) tiefe Blicke in das Befen der Menschendarstellung gethan und dem sich bilbenden Schauspieler fruchtbare Winke gegeben. An die Sammlung seiner "Dramatischen Werke" mit einer Gelbstbiographie (16 Bbe., Lpz. 1798—1802) schlossen sich die "Neuen bramatischen Werke" (2 Bbe., Berl. 1807—9). Eine Auswahl derselben enthält die Ausgabe in elf Bändchen (Lrs. 1827—28, 12.). Bur Stellung eines Schauspielbirectors, in welcher J. die berliner Bühne zur ersten Deutschlands machte, war er wie geschaffen; aufmerksam auf bas Kleinste, ftreng und gebietend in feinen Foberungen an Gingelne, boch mit feinen Burechtweisungen die Kraft der Belehrung verbindend. Seine Selbstbiographie steht vor dem ersten Bande feiner gesammelten Werke; bankenswerthe Nachrichten über ihn lieferte auch 3. Funck in seinen "Erinnerungen aus dem Leben zweier Schauspieler, Aug. Wilh. 3.'s und Ludw. Devrient's" (Lpz. 1838).

Igel (Erinaceus), ein zu den Naubthieren gehöriges Säugthier, ist besonders merkwürdig durch die Stacheln, welche die obere Körperseite vom Scheitel an bedecken. Diese Stacheln sind eigentlich zusammengewachsene Haarbundel und dienen ihm als Schuswehr, indem der eigene Bau seiner Hautmuskeln ihm gestattet, sich dergestalt zusammenzurollen, daß er dem angreisenden Feinde nach allen Nichtungen sich freuzende Spisen entgegenstellt. Er wird durch seine Nahrung sehr nühlich, indem er meist von Schnecken, Würmern, Insesten, besonders aber von Mäusen lebt. Bersuche haben bewiesen, daß ihm der Genuß span. Fliegen ebenso wenig nachtheilig ist, wie der Bis der gistigen Kreuzotter, die ihm vielmehr gleich andern Schlangen, Fröschen und Kröten eine willsommene Nahrung bietet. Daß er den Ohstgärten gefährlich werde, indem er die abfallenden Früchte auf seine Stacheln gespießt in seine Magazine trage, ist eine längst widerlegte Fabel; nur bei Mangel an animalischer Nahrung nimmt er zu Obst seine Justucht. Die Jungen bringen schon fühlbare Stachelspisen mit auf die Welt, welche binnen 24 Stunden eine Länge von vier Linien ershalten und anfangs weiß sind. Den Winter bringt der Jgel schlasend hin. Er ist in ganz Guropa heimisch; ein in Usien und Agypten lebender zeichnet sich durch lange Ohren aus.

Iglesias be la Casa (José), einer ber besten span. Dichter best vorigen Jahrh., geb. um 1753 zu Salamanca, schloß während seiner Studienzeit auf der dasigen Universität mit seinem Freunde Melendez und andern durch poetisches Talent ausgezeichneten Jünglingen jenen Dichterbund, der unter dem Namen der Salamantinischen Schule so einslußreich wurde, und bildete sich fast ausschließend nach den classischen Dichtern seines Baterlands, vorzüglich nach Balbuena und Quevedo. Nach vollendeten Studien wurde er Pfarrer im Bisthum von Salamanca, stard aber schon am 26. Aug. 1791. Erst sieden Jahre nach seinem Tode wurden seine Gedichte gesammelt (2 Bde., Salamanca 1798); seitdem aber sehr oft wieder aufgelegt; denn J. gehört unter die Liedlingsdichter der Nation und viele von seinen Gedichten leben selbst im Munde des Volks fort. Dies gilt jedoch nur von den scherzhaften Gedichten aus seiner Jugendperiode, seinen Epigrammen und satirischen Lestwillas, in welchen er bald mit anmuthiger Schalkheit tändelnd geißelt, bald mit dem von

Conv. . Ler. Reunte Auft. VII.

Comple

ibm meifterlich benunten unerschörflichen Reichtbum ber fran. Grrache an wikigem Dan. pelfinn bie Pacherlichteiten und Lieblingefunden feiner Dation guchtigt. Dabei ift feine Sprache von claffischer Reinbeit, fein Berebau von ungemeiner Leichtjafeit und feine Gefinnung burch und burch national, fodag bie fpan. Krititer ibn nicht mit Unrecht ben mobernen Quevebo genannt haben. Minder gelungen und populair find feine ernften Gebiebte Gine Auswahl aus feinen Berten eibt Bolf's "Floresta de rimas modernas castellanos"

Nanatius ber Beilige, Bifchof von Antiochien feit 49 n. Chr., mar noch ein Schuler bes Apofiels Johannes und vielleicht auch bes Vetrus. Er führt ben Beinamen The p. phoros, b. h. ber "Gott", ober nach feiner eigenen Erflarung, "Chriftum im Bergen tragt". und foll bas Rind gemelen fein, bas Befus feinen Bungern als Mufter hinftellte. Gr fehnte fich nach bem Martnrertobe und fand ibn unter Raifer Ergian ju Rom, mo er im %. 107. nach anbern Radrichten 116, vor ber ichauluftigen Boltsmenge im Circus von Bomen gerriffen wurde. Er hat in ber tatholifden Rirche fein Weft am I, Webr. Bon ben ihm beigeleaten Schriften und Briefen icheinen nur fieben ber legtern echt gu fein, Die mit bes Barnabas Briefen von 3oh, Bof (Umft, 1646; neue Mufl., Lond, 1680, 4.) berausgegeben und von Bocher (Tub. 1829) überfest und erflart murben.

Ignag von Lopola, f. Lonola.

Jaubium, eine alte Stadt ber Landichaft Umbrien in Mittelitalien, jest Gubbio ober Eugubio, ift fpater burch bie im Mittelalter bort aufgefundenen etruffifchen In-

fchriften beruhmt morben, (S. Guaubinifche Zafeln.)

Marius, ein Beros ber Uthener, ber ben unter Panbion's Regierung nach Metita Tommenden Bachus freundlich aufnahm, wofür ihm biefer bie Renntnig bes Beinbaus mittheilte. Rambem er ben erften Bein gefeltert, fuhr er benfelben in Schlauchen umber, um ihn au verschenten. Da aber Ginige bavon berauscht murben, fo tobtete man ibn in ber Meinung, bag er fie vergiftet habe, und warf ibn in ben Brunnen Annaros ober verarub ihn unter einem Baume. Mus Betrübnig barüber erbentte fich feine Tochter Erigone an Diefem Baume. Beus aber, ober Bacchus, verfente fie hierauf als bie Jungfrau unter bie Geffirne, besaleichen ihren treuen Dund Dara ale ben Bunbeffern und ihren Rater ale Phontes ober Arfturos. Uber bie undantbaren Athener aber fam eine Deft, ober mie Unbere ergablen, eine Raferei über die Jungfrauen, bag fie fich wie Erigone erhentten. - Itarius ober Itarion hieß auch ber Cohn bes Perieres und ber Gorgophone, ber Bruber bes Ennbareus, und Bater iener berühmten Denelope (f. b.), ber von Sippotoon que Parebamon vertrieben einen Theil von Atarnanien beberrichte.

Brarus mar ber Cohn bes Dabalus (f. b.).

Itonium, die im Alterthum wohlbefannte Sauptftabt ber fleinafiat, ganbichaft In-Taonien, im Mittelalter, pom 11-13, Jahrb, als Mittelpunft bes gleichnamigen felbfoudifden Gultanate hochberuhmt, und auch gegenwartig noch unter bem Ramen fo. nieh ein giemlich bebeutenber Drt, bat aus ber frubern Beit noch mancherlei intereffante Runft- und Baubentmale aufzuweifen. 3m 3. 235 n. Chr. wurde bier eine driftliche Gn. nobe gehalten, bie fich vornehmlich mit ber Gultigfeit ber Repertaufe beschäftigte. In neuefter Beit murbe bie Stadt wieber geschichtlich bentwurdig burch bie Schlacht am 20. Dec. 1832, in welcher 35 rahim Dafcha (f. b.) bas turt. Deer vollftanbig fchlug.

Monobulen ober Monolatren, b. i. Bilberverehrer, und Stonoflaften, b. i.

Bilberffarmer, f. Bilberbienft.

Monographie und Itonologie, b.i. Bilbnifwiffenfchaft, nannte man fruber nach ber Etymologie ber Borter Die Rachweifung, Bergeichnung und Gefchichte von Bilb. niffen ausgezeichneter Berionen bes Miterthums in Bilbfauten, Buffen, Mungen, gefchnirtenen Steinen, Gemalben u. f. w. Michel Ungelo und Aulvius Urfinus murben im 16. Sahrh. bie Bieberherfteller biefer Biffenschaft, Die Giov. Angel. Canini in feiner "Iconografia" (Rom 1669, Fol.), befonders aber G. D. Bisconti (f. b.) weiter quebilbeten. Deuerbings hat man bie Stonographie auch auf die Runde ber Idealtypen, feien es Gotter, Seilige ober Abstracta, mit Recht ausgebehnt, und fo enthalt bas ausgezeichnete fleine Dier? Chriftliche Kunftfombolit und Stonographie" (Frantf. 1839) eine Phofiognomit aller mefentlichern 3bealtopen ber altern drifflichen Runft.

Ifosaeder nennt man in der Geometrie irn weitern Sinne jeden edigen Körper von 20 Seitenstächen, im engern Sinne aber denjenigen regulairen Körper, der durch 20 gleichseitige und congruente Dreiede begrenzt wird und zwölf Eden, 30 Kanten, 36 Diagos nalen hat.

Ildefonfo (San), eine kleine, angenehm gelegene Stadt am nördlichen Abhange bes Guadaramagebirgs in der span. Provinz Segovia, hat etwa 5000 E., eine große von Philipp V. gegründete königliche Spiegelfabrik, welche die größten, jedoch in Sinsicht der Politur benen von St.-Gobin und Benedig nachstehenden Spiegel liefert und eine in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angelegte Leinwandmanufactur. Die größte Sehenswürdigkeit baselbst aber ist das Schloß Lagranja, wo ber Hof mahrend ber Sommermonate sich aufzuhalten pflegt. Daffelbe wurde von Philipp V. erbaut und foll nebst seinen Umgebungen einen Aufwand von 45 Mill. Piastern verurfacht haben. Die Hauptseite hat eine Lange von 530 F. In den untern Zimmern findet sich die ausgezeichnete Untikensammlung, welche einst ber Königin Christine von Schweben gehörte. Die Kirche, welche sich in dem Schlosse befindet, ist überreich an Gold, Silber und Ebelsteinen. In dem herrlichen Garten, auf welchen das Schloß die Aussicht hat, finden fich großartige Alleen, ausgezeichnete Bafferkunfte und zahlreiche schone Statuen. Bekannt ift das Bundnig von San-Ilbefonso, welches am 19. Aug. 1796 zwischen Frankreich und Spanien geschlossen wurde. Eine neue Berühmtheit erlangte bas Schlof Lagranja burch bie Revolution ber Garden in der Racht vom 12. jum 13. Aug. 1836, welche die Königin-Regentin zwangen, die Constitution von 1812 zu proclamiren. (S. Spanien.)

Jlefeld oder Ilfeld, ein Flecken im Königreich Hannover, an der Sübseite des Harzes, mit etwa 600 E., verdankt seine Entstehung dem Grafen Ilger zu Hohnstein und seinen noch gegenwärtigen Ruf dem Gymnasium, welches, zuerst als Klosterschule, 1550 aus dem daselbst 1190 gestisteten Prämonstratenser-Mönchstloster hervorging, zur Zeit des Königreichs Westfalen aufgehoben, dann aber wiederhergestellt wurde, und gegenwärtig 40 Zöglinge zählt. Ostlich von I. liegt der Bielstein mit der Bielshöhle (f. d.), südslich die Ilburg, im 12. Jahrh. der Sie der Grafen von Hohnstein; nordwestlich lag die Harzburg, die aber nicht mit der Harzburg (f. d.) am nördlichen Abhange des Harzes zu verwechseln ist. Val. Leuckseld, "Antiquitates Ilseldenses" (Quedlinb. 1709, 4.) und För-

stemann, "Monumenta rer. Ilseldens." (Nordh. 1843).

Ilgen (Karl Dav.), ein durch praktische Kenntnisse ebenso wie durch grundliche Gelehrfamkeit ausgezeichneter Schulmann, geb. am 26. Febr. 1763 zu Burgholzhausen in der jest preuß. Provinz Sachsen, erhiclt seine erste Bildung auf der Stadtschule zu Naumburg und widmete fich dann auf der Universität zu Leipzig dem Studium der Theologie und Philologie. Sehr bald erwarb er fich in der claffischen und oriental. Literatur einen fo ehrenvollen Namen, daß ihm bereits 1790 bas Rectorat der Stadtschule in Naumburg und 1794 eine ordentliche Professur der oriental. Sprache an der Universität zu Jena übertragen wurde, worauf er 1802 dem Rufe als Rector ber bamale fachf., jest preug. Landes. fcule zu Pforta folgte, der ihm vorzüglich durch Reinhard's Vermittelung, nicht ohne Wiberfpruch der damaligen, streng altgläubigen Behörden, zu Theil murbe. Sier trat er als kräftiger und strenger Reformator ber in jener Zeit verfallenen Schulzucht auf und hat in diefer Beziehung Außerordentliches geleiftet. Während feiner ganzen Amteführung bewährte er sich als einen ernsten Freund ber alten Bucht, ohne jedoch als ein Feind und Storer der harmlosen jugendlichen Freuden zu erscheinen. Kränklickkeit halber fah er sich 1830 genöthigt, feine Entlaffung zu nehmen, wendete fich 1831 nach Berlin und ftarb bort, nach. bem er vorher erblindet, am 17. Sept. 1834. Als Schriftsteller trat J. zuerst auf durch die Abhanblung "Chorus graec, tragicus qualis fuerit et quare ejus usus hodie revocari nequeat" (Apz. 1788), welcher später feine zwei vorzüglichsten philologischen Werke, die Bearbeitung ber "Hymni homerici" (Salle 1796) und ber "Scolia sive carmina convivaha Graecorum" (Zena 1798) folgten, sowie auch seine lette Schrift "Animadversiones philologicae et criticae in carmen Virgilianum, quod Copa inscribitur" (Salle 1821, 4.) tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit beurfundet, die hier und ba nur die Beachtung bet

- Comple

neuesten Fortschritte in der Philologie vermissen läßt. Won seinen theologischen Schriften erregten seine freimuthigen Forschungen über das Buch Hiob, "Natura atque virtutes Jobi, antiqui carminis hebr." (Lpz. 1789) und seine "Urkunden des ersten Buchs Moses in ihrer Urgestalt" (Halle 1798) zu ihrer Zeit vieles Aufschen Seine kleinern Abhandlungen erschienen als "Opuscula varia philologica" (2 Bde., Erf. 1797). Bgl. Kraft, "Vita ligenii" (Altenb. 1837) und Stern, "Narratio de ligenio" (Hamm 1839).

Ilias, f. Somer.

Alische Tafel (tabula iliaca), heißt ein ziemlich bedeutendes, in Stuffatur gearbeitetes Basrelief, welches man im 17. Jahrh. in den Ruinen eines alten Tempels an der Appiichen Strafe in ber Begend alle Frattochie fand und beshalb mit diesem Ramen belegte, weil barauf die Sauptbegebenheiten bes trojanischen Kriege abgebildet find. Das Gange ift nach ben Gefangen ber "Ilias" in eine Anzahl von Streifen ober Felbern eingetheilt und wird überdies durch zwei Saulen, worauf in kleiner Schrift die Angabe der Dichter, woraus die bargeftellten Gegenstände entnommen find, nebft einer furgen Erklarung der les tern, enthalten ift, in drei Sauptabtheilungen geschieden. Leider ift aber ein Drittheil nebft ber linken Saule verloren gegangen. Wahrscheinlich biente biefes Denkmal ben Grammatikern beim Unterricht ber Jugend in ben Schulen, wo Somer's Gefange gelesen murben, zur Beranschaulichung ber Ereigniffe felbft. Nach ber erften Bekanntmachung burch Fabretti in einem Anhange zu der Schrift "De columna Trajani" (Rom 1683; 2. Aufl., 1790, Fol.) besigen wir aus neuester Zeit eine fehr treue Abbilbung und forgfältige Erlauterung dieser Tafel von Millin in der "Galerie mythologique" (2 Bde., Par. 1811), fowie in der deutschen Ubersetung dieses Berte (2 Bbe., Berl. und Stett. 1820) und in ber Abhandlung "Sur la table iliaque" im ersten Bande ber "Annali dell' instit, archeolog." (Rom 1830).

Ilithpia oder Eileith nia hieß bei ben Griechen die Göttin, welche den Gebärenben Beiftand leiftete. Ihr Rame fcheint griech. ju fein und bie "Kommende" zu bedeuten: Nach des Pausanias Erzählung wurde unweit der Kapelle des Serapis zu Athen der J. ein Tempel erbaut, welche, von ben Syperboreern tommenb, der freisenden Latona in Delos Sulfe geleistet hatte. Dagegen glaubten bie Rreter, 3. fei in ber Wegend von Knossos zu Amnisus geboren und eine Tochter bes Zeus und der Here. Unstreitig hat man drei Göttinnen biefes Namens anzunehmen. Die erste ift die ber griech. Sage, zufolge deren Here, die Vorsteherin und Beschüperin der Che, zwei Töchter hatte, die Sebe (f. b.), welche die reine Jungfrau, und J., welche die Gebärerin bedeutete. Die zweite Gottin biefes Namens war eine Gottheit, welche in Rleinafien als Symbol ber gebärenden und allnährenden Araft in der Natur betrachtet wurde und deren Dienst sich vov Medien aus über die asiat. Küsten des Schwarzen Meers herab nach Kleinasien verbreitete. Das Sinnbild biefer Göttin war am himmel ber Mond und auf der Erde die Ruh. Ihr Hauptsitz war zu Ephesus; später ibentificirte sie sich mit ber Artemis ber Griechen und ber Diana der Römer. Gine britte Göttin bieses Namens erscheint, als man anfing, zwei gute und eine bofe zu unterscheiben, die man nun Genetyllibes ober Geburtsgöttinnen nannte.

Flium, ber früheste Name ber nachher so berühmten Hauptstadt Troja (f. b.) in Troas, wurde der Sage nach von Zlus, einem Sohne des Tros, so genannt und auf eisnem Hügel zwischen den Simois und Stamander erbaut. Nach der Zerstörung desselben gründeten Phrygier und Mysier an derselben Stelle ein zweites Il ium, und noch vor Alexander's Zeit entstand westlich von diesem, näher an der Küste, ein drittes, gewöhnlich Neu-Il ium genannt, welches bis zur Zeit der Nömer blühte und den jesigen Flecken

Troja ober Trojahi bilbet.

Megal und illegitim, f. Legal und Legitimität.

Illinois, einer der Vereinigten Staaten von Nordamerika, zwischen dem Missisppi, Ohio und Wabasch, begrenzt von Indiana, Kentucky und Missouri, umfaßt einen Theil des alten Ohiolandes, wo sich seit dem Anfange des 18. Jahrh. franz. Einwanderer aus Canada niederließen, und die von diesen in den J. 1803—16 den Indianern abgekauften Ländereien. Er erhielt den Namen von dem gleichnamigen, ihn durchströmenden Flusse, wurde 1818 in die Union aufgenommen und zählte 1840 auf 2785 DM. 476183 E., die,

Consti

mit Ausnahme von etwa 8500 Indianern, insgesammt freie Pflanzer sind, welche Ackerbau und Biehzucht treiben und auch mit Manufacturen sich beschäftigen. In neuerer Zeit haben sich hier viele Deutsche angesiedelt. Der Boden ist sehr fruchtbar, das Klima schon etwas streng. Nur die Gegenden an den Flüssen sind zur Zeit angebaut. Die Prairien besbecken große Heerden von Rindern, Schweinen und Schafen; auch gibt es noch sehr viel Wild. Überaus ergiedige Bleigruben wurden in neuester Zeit im äusersten Norden des Staats entbeckt. Zum Nationalcongreß sendet derselbe drei Nepräsentanten. Der Sig der Regierung ist Springsield mit etwa 2600 E., die Hauptstadt Chicago mit 4500 E. Nächstedem sind noch zu erwähnen die Stadt Bandalia mit ungefähr 1000 meist deutschen Einwohnern; Shawaneetown, mit einträglichen, der Union gehörenden Salinen; Galena in der Nähe der Bleigruben und Jacksonville mit einer Unterrichtsanstalt.

Muminaten, d. i. Erleuchtete. Unter diefem Namen bestanden vier verschiedene Gefellschaften: zu Ende des 16. Jahrh. der Berein der Alombrados in Spanien; um 1634 ber ber Guerinets in Frankreich, Schwarmer und Geifterfeher; in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrh. ein Verein von Mystikern in Belgien und seit dem 1. Mai 1776 ber Illuminatenorden, der fich von Ingolftabt aus jumeift über das fatholische Deutschland verbreitete. Letterer ift es, ben man vorzugsweise unter diesem Ramen versteht, wenn ihn auch sein Stifter anfangs noch ben Drben der Perfectibiliften nannte. Abam Beishaupt, Professor des kanonischen Rechts in Ingolftadt, ein vortrefflicher Ropf, ein tiefer Denker, glühend von menschenfreundlichem Eifer, aber ohne viel praktische Menschenkenniniß, faßte, angeregt von jesuitischem Saffe, den Gedanken, in einem weitverzweigten Mannerverein ein Bundniß der Ebelsten, eine heilige Legion unüberwindlicher Streiter für Weisheit und Tugend zu bilden. Dieser Verein sollte die Vernunft zur herrschaft bringen, religiöse und politische Aufklärung befördern durch Untergrabung des firchlichen Dogmenglaubens und Cultus, burch Berbreitung bes Deismus ober ber natürlichen Religion und durch Bildung ju einer republikanischen Denk - und Sinnesart. Diefe Aufgabe mar hoch und schön genug, um eine große Anzahl von Menschen zu begeistern, und es gewann ber Orben, befonbere ale Knigge's Theilnahme ihm gewidmet war und ber Freimaurerbund in das Interesse gezogen murbe, fo viele Unhanger, daß er in feiner Blutezeit mehr als 2000 ber gebilbetsten und zum Theil geachtetsten Manner Deutschlands zu Mitgliedern hatte. Wie ebel und uneigennüßig Beishaupt aber auch mar, fo verleitete ihn doch fein Studium ber Berfaffung und der Erziehungsweise des Zesuitenordens zu dem Gedanken, fich der nämlichen Mittel jum Guten zu bedienen, mit welchen die Jefuiten so viel Schlimmes ine Bert gefest hatten. Zwar follten nicht Anstalten zur Bildung der Mitglieder für den Orden errichtet werden, wie die Zefuiten ihre Erziehungehäuser haben; aber bewachen follten bie Illuminaten einander, ausspähen, beichten, kurz alle die geistigen Mishandlungen, alle die unnatürlichen Befchränkungen und Bevormundungen follten eintreten, die dem edeln, freien Menschen so wiberlich find. Auf diesem Wege sollten die Faben in einer Sand vereinigt werben, au benen die heilige Legion geleitet wurde jum Segen ber Menschheit. Lag aber in der Wahl der Mittel der Keim des Todes für den Orden, so erfolgte auch bald die Entzweiung seiner Säupter, Weishaupt's und Knigge's; öffentliche Stimmen erhoben fich gegen ihn, und am 22. Juni 1784 hob ein Befehl bes Kurfürsten von Baiern, der am 2. Marz 1785 erneuert wurde, ben Orden auf. Weishaupt wurde abgesetzt und verbannt; mehre andere Mitglieder traf harte Strafe, ohne daß die Form bes Gerichts, das über den Orden erging, fich hatte rechtfertigen laffen. Go mar benn wieder einmal ein ebler Berfuch, der Menschheit aus ben Banden des Irrthums und der Selbstfucht zu helfen, gescheitert an menschlicher Befangenheit in ber Wahl ber Mittel und wol auch zum Theil an geheimer jefuitischer Befeindung. Doch ber Bedanke, ein Vernunftreich herzustellen und bie Sittlichkeit zur herrscherin in allen Kreisen bes Menschenlebens zu erheben, ift nicht mit bem Illuminatenorden begraben worden; er lebt, und feine Pfleger haben gelernt, fein Gebeihen nur am Lichte ber Offentlichkeit zu hoffen.

Musion heißt im Gebiete der schönen Künste die größtentheils durch Kunst erzeugte Täuschung, vermöge welcher man sich der angenehmen Einbildung hingibt, als ware bas Dargestellte die Sache selbst. Es kann hier jedoch nur von einer bewußten Täuschung die

Rebe fein, welche uns mit benfelben ober ahnlichen Empfindungen und Vorftellungen affieirt, wie das Wirkliche felbst und erscheinen wurde, obschon wir wiffen, daß wir es nur mit einer Nachbilbung bes Wirklichen zu thun haben. Sie ift bemnach nur bann afthetisch, wenn fie als Mittel bient, bas Schone barzustellen und bas in fich Bollendete zu verkorpern; wenn sie aber die Verwechselung des Scheinbaren mit dem Wirklichen felbst oder eine blos materielle Wirkung zur Absicht hat, fo artet fie aus einer afthetischen, fich felbft bewußten Täuschung in einen groben Betrug aus. Aus bemselben Grunde wendet man bei theatralischen Vorstellungen nicht wirkliche Baume, wirkliches Waffer u. f. w. an, sondern funftliche Mittel, welche in une bie Vorstellung solcher Raturgegenstände erweden und une mithin in eine afthetische Illusion verfegen. Je mehr es gelingt, diese Täuschung burch kunftfiche Mittel in une hervorzubringen, in besto höherm Grade wird fich unfer afthetifches Gefühl befriedigt fühlen. Ein Hauptgrund dieses Wohlgefallens beruht in der Mitthätigkeit, wozu fich unfere Phantafie aufgefobert fühlt, wie in ber Bahrnehmung, welche reiche Mittel der Kunft für die Nachahmung des Maturwirklichen zu Gebote fieben. Die Illusion hat in allen Künften einen großen Spielraum, und wenn man bisher behauptete, baf fie nich 4. B. im Gebiete ber Tonkunst nur in den ohnehin verdächtigen Tongemälden äußere, so hat man sie in einem allzu materiellen und beschränkten Sinne aufgefaßt. Dan wurde fie bann, weiterschliegend, auch der Poesie absprechen und fie nur in das Gebiet der darstellenden Runft und der bilbenden Runfte verweisen muffen, bei benen fie freilich erkennbarer, aber vielleicht nicht einmal fo intenfiv als in der Tonkunst und namentlich in der Doefie fich geltenb macht. So werden g. B. die Chore, Arien und Recitative in einer Over ober einem Dratorium uns um so mehr afficiren, je mehr sie in uns die Illusion erwecken, als drucke fich in ihnen ber Empfindungezustand, bem Texte entsprechend, aufs mahrste und lebendigste aus. Alle Kunste beruhen zulest auf dem schonen Schein, auf der Illusion, die jedoch nur zum geringsten Theile auf der durch blos materielle und körperlich fichtbare Runstmittel bewirkten Sinnentäuschung beruht.

Ilustrirte Ausgaben nennt man die in neuerer Zeit in Aufnahme gekommenen Erzeugnisse der Presse mit in den Text eingedruckten Holzschnitten, Aupferstichen, die nicht ein wesentlicher Zubehör wie bei den Aupferwerken sind, sondern blos dazu dienen, den Text zu veranschaulichen oder dem Druckwerke selbst ein stattliches Ansehen zu geben. Wohl zu unterscheiden sind diese illustrirten Ausgaben von den bei den Bibliophilen beliebten illustrirten Eremplaren. (S. Bibliomanie.) Die Sitte der illustrirten Ausgaben kam zuerst in England auf und verbreitete, wie dort, sich auch sehr schnell in Frankreich, worauf sie auch in Deutschland und anderwärts Eingang fand, und hat nicht wenig dazu beigetragen, den ganz besonders für sie geeigneten Holzschnitt wieder in die verdiente Aufnahme zu

bringen. (S. Holzschnitt.)

Murien, ein zur öftr. Monarchie gehöriges Königreich, welches nebst bem Königreiche Dalmatien (f. d.) ben Grundpfeiler ber öftr. Seemacht bilbet, enthält auf 520 DM. in 44 Stäbten, 45 Vorstäbten, 73 Marktflecken und 7000 Dörfern 1,156000 E., die sich meist zur katholischen Kirche bekennen. Es zerfällt in das Gubernium von Laibach, 326 DM. mit 730000, und das von Trieft, 194 DM. mit 426000 G. Bu ersterm gehören die Herzogthumer Arain (f. b.) und Karnten (f. b.), und bas Gubernium von Trieft umfaßt das öftr. Friaul (f. b.), die gefürsteten Graffchaften Görz (f. b.) und Grabis. ka (f. d.), das Gebiet von Aquileja und die Halbinfel Iftrien (f. d.); die Hauptstadt des ganzen Königreichs ift Laibach (f. b.). Das Land wird bewässert burch die Save, Drau und ben Isonzo, und hat mehre Seen, z. B. den Czirknigersee (f.b.); an den Ruften ift es flach und fandig, im Innern aber gebirgig burch die Norischen, Karnischen und Julischen Alven, und baher hier bas Klima rauh, wogegen es in ben füblichen Thalern Subfrüchte zur Reife bringt. Die wichtigsten Erzeugnisse find, zumal in Karnten und Rrain, Gifen = und Stahlwaaren; beren Fabrikation jährlich mehr als zwei Mill. Fl. einträgt. Die Mehrzahl der Bewohner ist slawischer Abkunft; sie haben in neuester Zeit angefangen, ihre Sprache zu cultiviren, werden mehr und mehr ihrer Nationalität sich bewußt, ziehen unwillkurlich auch ihre Stammgenoffen in Aroatien, Dalmatien, Bosnien und Gerbien in ihren Kreis hinein und arbeiten so barauf hin, wenn auch nicht einen unabhangigen fubMamifchen Staat, boch wieber ein einiges Bolf gu bilben. In ber That fehlt es ihnen nicht an groffgrigen Erinnerungen; fie find Die Stammgenoffen ber alten Thrager und bemohne ten, fruhzeitig mit Phonigiern, Griechen, Italienern und Relten untermifcht, im 4. Jahrh. b. Chr. bas gange Ruftenland auf ber Diffeite bes Abriatifchen Meers, Die hierzu gehörigen Anieln und bas weftliche Macedonien bis Epirus; boch Philipp, Ronig von Macedonien, entrif ihnen ben gangen Begirt von Macedonien bis an ben flug Drinius, jest Dring, morauf MI pricum ober MI Inrica, wie bamale M. hieft, in Illyrica graeca und barbara eingetheilt murbe. Das erffere, bas heutige Albanien (f. b.) murbe Macebonien einverleibt. Sier lagen Dorrhachium, jest Duraggo (f. b.), bas frubere Epibamnus, wo fich bie Ro. mer gewöhnlich nach Stalien einschifften, und Apollonia (f. b.), eine ansehnliche griech. Sanbeleffadt und Afgbemie. Illeria barbara erftrectte fich vom Aluffe Arfig, jest Arfg, in Mirien bis an ben Drinfus, mar in Zapnbia, Liburnia und Dalmatia eingetheilt und erhielt als bas Geburtsland mehrer rom, Raifer einen glangenben Mamen in ber Geschichte Seerauberei mar ein Saurtermerbegmeig ber Anrier, beren Ronige beshalb mit ben Romern icon frub in Streitigfeiten verwidelt murben, welche endlich bie Unteriochung ber Allerier unter ihrer Ronigin Zeuta im 3. 228 v. Chr. gur Rolge batten. 3mar fuchten fie wan Beit ju Beit bie Weffeln mieber abaufchutteln, allein von Gafar geschlagen und von Misauftus. Germanicus und Tiber ganglich entfraftet, wurde bas Land endlich eine rom. Proping, behauptete aber auch ale folde einen bedeutenden Rang im groffen Romerstagte. Der Rame Illyricum, bem im 4. Rabrh, bas Beiwort magnum bingugeffigt murbe, umfaßte jest faft alle gegen Dien gelegene rom Propingen Bei ber Theilung bes rom Reiche tam ? gu bem abendlanbifchen Raiferthume, bei beffen Berfall im 3. 476 es an bie morgenlanbi. feben Raifer fiel. Rachbem bie Rationalität burch biefe langwierige rom, und bie porubergebenbe goth, Occupation bes Lanbes fehr entartet mar, murbe fie im 6. Sahrh, burch einmanbernbe ftammvermanbte flawifche Bolfer, Rroaten und Gerben, wieber aufgefrifcht, benen es febr balb gelang, fich von ber fcmachen bngantin. Regierung unabhangig gu maden. Run murben gwar bie mefflichen Provingen, Rarnten, Rrain und Mirien, feit ber Rarolinger Beit fur immer bem Deutiden Reide einverleibt, Die öfflichen bagegen fielen nur noch einmal im 3. 1020 porubergebend ben morgenland, Raifern in Die Sande. Geit 1090 machten bie Benetianer und Ungarn fich ju herren fleiner ganbertheile und im 3. 1170 entftanb bort bas ungar.-flaw. Ronigreich Rafcien, aus welchem fpater fich Bos. nien (f. b.) und Gerbien (f. b.) entwidelten. Dalmatien fam anfanas an Benebig. murbe aber 1270 größtentheils ein Raub ber Ungarn, Die bis an bas Schwarze Meer porgebrungen maren. Doch fowol biefe als Benebig verloren beinahe Alles an bie Turfen'; letteres behielt nur einen fleinen Theil von Dalmatien, und Ungarn nur Glamonien und einen Theil von Rroatien. Der Kriebe von Campo-Kormio im 3. 1797 brachte bas venefian. Dalmatien nebit feinen Infeln bie Cattaro unter Ditreiche Berrichaft. 2molf Sabre fpater trat bas alte 3. aufe neue in die Gegenwart ein, indem Rapoleon am 14. Det, 1809 becretirte: "Der Rreis Billach, Rrain, bas ebemalige offr. Iftrien, Fiume und Trieft, bie Ranber, melde unter bem Ramen Littorale befannt find, und Alles, mas uns auf bem rechten Sapeufer überlaffen ift. Dalmatien nebft feinen Infeln, follen funftig ben Ramen MInrif de Propingen führen." Rachbem 3. noch einen Bumache von 31 DR, burch einen Theil bes von Baiern abgetretenen ital. Tirole erhalten hatte, murbe burch ein faiferliches Decret vom 15. Apr. 1811 bie Organifation' ber illyrifchen Provingen in militairifcher und finangieller Sinficht befinitiv regulirt. 3. blieb nun unter frang. Berefchaft bis aum Sturge Rapoleon's, morauf es 1816 ale Ronigreich an Offreich tam. Seitbem murbe 1822 bas ungar, Littorale nebft Rroatien bavon abgetrennt und wieber ju Ungarn gefchlagen, bagegen 1825 bas gange Rarntnerland bem Ronigreiche 3. einverleibt, welches fomit feine jegige Beftaltung erhielt.

Illyrifche Sprache und Literatur, f. Serbifche Sprache und Literatur, Imenau, eine tleine Stade mit 3800 C. im Großbergogfium Sachfen-Beiman, welfche den Litel einer freien Bergladt führt, an der Ilm, ist der Sie ines Bergamts und einer mehrfeitigen Jaduftiet. Der Bergdau ist beiweitem nicht mehr fo bedeutend als früffenten mehrfeitigen Jaduftrie. Der Bergdau ist beiweitem nicht mehr fo bedeutend als früf

her und gibt nur noch Gifen ale Ausbeute. Gine neue Erwerbsquelle hat fich in ber 1838

begrundeten Raltwafferheilanstalt eröffnet.

Ilmenfee, ein feche Meilen langer und 41,2 Mt. breiter, febr tiefer und gefahrvoller See im ruff. Gouvernement Groß-Nowogorod, an beffen norblichstem Gestade, zwei Meilen bon Nowogorob, ba, wo ber Wolchowfluß fich mit ihm vereinigt und jenes prächtige Klofter bes heil. Jurii fich befindet, bas in feinem einfach-eblen Bauftil und mit feinen nicht blos burch Alter ober Goldwerth, sondern auch durch mahre Runftschäße wichtigen Sammlungen fich vor ben meiften übrigen Klöftern Ruglands auszeichnet. Der Ilmenfee ift mafferreich, durch viele Strome genahrt und fur ben Fischfang fehr ergiebig. Die durch bie Bereinigung der Ina und Schlina entstehende Mfta, ber Lowat mit seiner Deltabilbung und seinen vielen mafferreichen Bufluffen, und bie Schelona find feine brei beträchtlichften Bufluffe, mahrend ber Bolchow feinen Abflug bildet, der feine Baffer bem Labogafee zuführt. Der Ilmenfee und seine Ranale bilben gegenwärtig zwei ber wichtigsten Wafferstraßen Ruflands, indem jener Kanal, ber am Mordgestabe des Sces die Mita mit bem Wolchow verbindet, Petersburg und Aftrachan vereint, und ber Ranal von Belifiluki mittels ber Düng und bes Lowat, Rigg und Vetersburg in Verbindung sest. Auf drei Seiten, im Norden, Guben und Westen, ift ber See von Militaircolonien umgeben, und Staraja Rusa, im Guben, die Sauptstadt biefer Colonien, ist durch ihre außerorbentlich ergiebigen Galinen ausgezeichnet.

Iltis, ein zur Gattung der Marder (f. d.) gehöriges Raubthier von anderthalb Fuß Länge, mit secht Zoll langem Schwanze und dunkelbraunem Pelze, ist im gemäßigten Europa einheimisch. Der Iltis richtet nicht nur in Wald und Feld viel Schaden an, indem er den jungen Haninchen und dem wilden Geflügel nachstellt, sondern ist auch ein gefährlicher Feind der Hühnerhöfe, die er in Einer Nacht oft völlig leert. Seine Beute schleppt er, sowie auch die Eier, die er indeß meist auf der Stelle ausschlürft, nach seiner Höhle. Sowol wegen des Schadens, den er anrichtet, wie wegen seines Balges, der, unge-

achtet er fehr ftart riecht, boch ein gutes Pelamert abgibt, wird er verfolgt.

Ilus, der Sohn des Dardanus und der Bateia, der Tochter des Teukrus, starb kinderlos und hinterließ das Neich seinem Bruder Erichthonius. — Ilus, der Sohn des Tros und der Kalirrhoë, der Tochter des Skamandrus, der Gemahl der Eurydice, Bater des Laomedon und somit Großvater des Priamus, war der Erbauer von Ilium. — Ilus hieß auch der Sohn des Mermerus und Urenkel des Jason und der Medea, bei dem Ulysses Gift zum Bestreichen der Pfeile holen wollte, was ihm jedoch J. abschlug aus Furcht vor der Vergeltung der Götter.

Imagination, soviel wie Einbildungetraft (f. b.).

Imam (arab.), d. i. Borsteher ober Lehrer, werden vorzugsweise die berühmtesten Dogmatiker des Mohammedanismus genannt; im Allgemeinen bezeichnet man aber damit eine von denjenigen Personen der mohammedanischen Ulema oder Geistlichen, welche in den Moscheen den Gottesdienst verrichten. Sie beten, lesen den Koran vor, predigen, leisten den Kranken Beistand, sprechen den Segen bei Vermählungen und sind überhaupt die eigentlichen Priester der Mohammedaner. In ihrer Tracht sind sie von den Personen weltzlichen Standes blos durch den Turban verschieden, der bei ihnen etwas höher als gewöhnlich geformt ist. Sie erhalten ihre Besoldung aus den Moscheen, bei welchen sie angestellt sind, und stehen bei dem Bolke in großem Ansehen. Selbst der Sultan führt als geistliches Oberhaupt der Muselmänner den Titel Imam. — Iman, was oft mit Imam verwechselt wird, bedeutet Glauben.

Imatrafall, einer der prächtigsten Wasserfälle Finnlands, liegt etwas über neun Meilen von Wiborg. Von hier aus fährt wöchentlich zu mehren Malen eine Diligence nach der südöstlichen Spise des Saimasees, dort, wo die Wuora ihm entspringt, die im wilsden Laufe jenen Felsenhängen zueilt, über die sie sich schäumend und tosend, in der Nähe des kleinen sinnischen Dörfchens Sietola, hart an der Wegscheide jener Straßen, die Wisborg mit Nyslott, und Wilmanstrand mit Serdobol verbinden, mit einem donnerartigen Getose hinabstürzt, das man schon auf Stundenweite vernimmt. Von einem kleinen offenen Säulentempel, der auf einer weit vorspringenden Granitklippe steht und von wo eine

schauspiel; auch gewährt ein kleiner Balcon am jenseitigen Ufer des Stroms einer herrlichen Standpunkt. Nahe 200 F. breit stürzt sich die wilde Wuora, von Klippe zu Klippe schaumend, auf einer Länge von mehr als 500 Schritten wol über 120 F. hoch herab und bildet einen schräggelegenen Wassersturz, wie ihn in solcher Ausdehnung, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Niagara, kein anderer Katarakt des Erdhalls aufzuweisen haben durfte. Klippe über Klippe ragt aus der wilden Wallung hervor und erhöht durch die Brandung der Wogen, die sich an ihr brechen, die Neize des intposanten Schauspiels. Bald sind es schrosse, thurmartige Felswände, bald runde, langgezogene Niffe, bald schwarze, halb verwitterte, mit dustern Tannen oder blendenden Birken gekrönte Granitschollen, die im bunten chaotischen Wechsel aus dem Schaume der zerstaubenden Fluten emportauchen. Un den Ufern des Flusses, in der Nähe des Katarakts, sindet man eine Menge durch den Wogenschlag ganz eigenthümlich abgerundeter Kiesel, die unter dem Namen der Im atraste in e bekannt sind.

Imandrasee, ein zwölf Meilen langer, drei Meilen breiter, die meiste Zeit des Jahres mit Eis bedeckter See, im hohen Norden Außlands, im Gouvernement Archangelsk, der zur Sommerszeit von herumschweisenden Lappen des Fischsangs wegen besucht wird und an dessen über 30 M. weitem Küstenringe überhaupt nur fünf stationaire Ansiedelungen anzutressen sind. Die Straße von Kem, in der Kemi-Lappmark, nach Kola am nördlichen Eisnieer führt quer über den See und berührt allein vier von jenen erwähnten Stationen. Durch einen fortlaufenden Fluß- und Seenzug steht der Imandra mit der Kandalaskaji-

ichen Bai, dem außersten Nordwestgolfe bes Beigen Deers, in Berbindung.

Smans ift ber Mame ber Alten für him alaja (f. b.)

Ambert (Barthelemy), einer der vorzüglichsten franz. Fabeldichter, geb. 1747 zu Nismes, widmete sich nach freier Wahl fast ausschließend den schönen Wissenschaften und machte sich durch sein "Jugement de Paris" (Amst. und Par. 1772) zuerst als Dichter vortheilhaft bekannt. Wenn er in der Folge auch nicht alle Erwartungen, welche durch dieses erste Auftreten angeregt wurden, erfüllte, so sichern seine anmuthigen Fabeln doch seinen Ruf. Eine Auswahl derselben enthalten seine "Oeuvres poétiques" (2 Bde., Haag 1777, 12.). Sein Lustspiel "Le jaloux sans amour" erhielt sich sehr lange auf der Bühne. Auch versuchte er sich auf dem Gebiete des Nomans, jedoch mit geringerm Erfolg. Er starb zu Paris am 23. Aug. 1790.

Imitation, f. Nachahmung.

Immanent, im Gegensaße zu dem Transeunten oder Transse end enten (f. b.), heißt alles Das, was innerhalb einer Sache oder eines Begriffs bleibt und nicht über sie hinausgeht. Die Philosophie bedient sich daher dieses Ausdrucks in mehr als einer Beziehung. Man unterscheidet z. B. äußere transeunte Ursachen von innern, immanenten, b. h. solchen, die, wie dei der Selbstbestimmung, in dem sich verändernden Dinge selbst liegen. So nannte Spinoza Gott die immanente Ursache der Welt, um dadurch zu bezeichnen, daß Gott dem Sein nach nicht von der Welt verschieden ist, eine Form der Bezeichnung, welche sich auch die spätern pantheistischen Systeme angeeignet haben. Kant sprach von einem immanenten Vernunftgebrauche, d. h. bei ihm einem solchen, der sich auf die Grenzen der gegebenen Erscheinungswelt beschränkt, im Gegensaße zu dem transscendenten, d. h. dem diese Grenze überschreitenden. Ebenso spricht man von einer immanenten Methode, d. h. einer solchen, welche sich durch den Gegenstand der Untersuchung selbst bestimmen läst, immanenter Entwickelung einer Wissenschaft, einem immanenten, d. h. nicht äußerlichen, in den Gegenstand selbst vertieften, Wissen. Der Mystister, der sich in das Wesen Gottes hinein versegen zu können glaubt, würde von einer Immanenz seines eigenen Ich in Gott sprechen können.

Immediatstände heißen im Allgemeinen solche Stände, welche den Vorzug geniesen, nur vor der höchsten Landesbehörde Recht nehmen zu dürfen, insbesondere aber die nach der ehemaligen deutschen Reichsverfassung unmittelbar unter Kaiser und Neich stehenden und teiner dazwischentretenden Territorialhoheit untergebenen geistlichen und weltlichen Stände. Alle Mitglieder deutscher altfürstlicher Familien und ebenso auch gewisse geistliche und weltliche Corporationen, wie die Neichsstifter und die Neichsritterschaft, besa-

sen als Reichsstände das Prärogativ der Reichsunmittelbarkeit, neuernannte Reichsfürsten und Reichsgrafen aber nur, wenn sie zugleich Sit und Stimme auf dem Reichstäße erhielten und somit zu wirklichen Neichsständen erhoben wurden. Mit Aufhebung des Deutschen Reichsverbands im J. 1806 wurden die meisten jener Immediatstände mediatissert, d. h. der Hoheit der souverain gewordenen bedeutendern ehemaligen Neichsstände und tergeben, und nur gewisse secundaire Vorrechte blieben ihnen nachmals durch die deutsche Bundesacte zugesichert.

Immen, f. Bienen.

Immermann (Rarl Lebr.), ein bekannter bramatifcher Dichter und Romanschriftsteller, geb. am 24. Apr. 1798 zu Magdeburg, wo sein Bater, ein gewissenhaft strenger Mann aus der altpreuß. Schule, als Kreis- und Domainenrath lebte. Zu der ernsten und ftrengen Lebendrichtung, welche er ber väterlichen Erziehung verdankte, gesellte fich indes früh als heilfamer Gegenfat die Neigung zur Poesie und eigenen bichterischen Berfuchen. Bon seinem Bater zum Juristen bestimmt, erhielt er auf dem Gymnasium zu Magdeburg seine akademische Vorbildung. Seine auf der Universität zu Halle im J. 1813 begonnenen Studien unterbrach er, indem er in die Reihen der Vaterlandevertheidiger trat. Gin heftiges Nervensieber gestattete ihm sedoch nur ben Feldzug von 1815 mitzumachen. Nach Salle zuruckgekehrt, fampfte er mit Muth und Entschloffenheit gegen eine gutgemeinte, aber unpraktische Richtung unter ben Studenten, namentlich in der Schrift "Über bie Streitigkeiten der Studirenden in Halle" (2pz. 1817), die bei dem Wartburgefoste mitverbrannt wurde. Bald barauf trat er als Neferenbar in Magdeburg in den Staatsdienst, wurde 1823 Auditeur in Münster und 1827 Landgerichtsrath in Düsseldorfi Sier übernahm er im uneigennüßigsten Sinne die Verwaltung des Theaters, welches er zu einer deutschen Musicranstalt zu erheben gedachte. In der That gelang ce ihm, aus zum Theil fdmaden Kräften ein vorzüglich geschultes Enfemble zu bilben; bennoch scheiterte bas Unternehmen, bas auf ein naiv empfängliches ober wenigstens poetischen Intentionen geneig. tes Publicum berechnet war, und nicht ohne eigene Verlufte trat J. von der Bühnenverwaltung in seine amtliche Stellung zurud. Beschäftigt mit der Abfassung feiner "Memorabilien" (Bb. 1, Hamb. 1840) starb er an den Folgen eines plöglich eingetretenen Schlagflusses am 25. Aug. 1840. Im Anfange und in der Mitte seiner literarischen Laufbahn machte sich J. besonders durch seine bramatischen Dichtungen einen Namen. In seinen Trauerspielen laffen sich die tiefen Studien, die er ben bramatischen Dichtungen Shakspeare's gewidmet, nicht verkennen. Groß in der Anlage, bedeutsam in der Charakteristik, tief in der Gedankenentwickelung, haben sie etwas Serbes und Schroffes und entbehren einer eigentlich humoristischen Auffassung und des füßen Zaubers der Lyrik, die er in seinen bramatischen Dichtungen, um diese von allen frembartigen Elementen freizuhalten, möglichst vermied. Seinen Lustspielen fehlt es nicht an finnreichen Wendungen, boch sind int Allgemeinen seine bramatischen Dichtungen, die in der deutschen Literatur einen ehrenvollon Plat einnehmen, mehr für die Lecture als für die theatraliche Wirkung berechnet. Nacheinander erschienen "Die Prinzen von Sprakus", ein Lustspiel (1821); die brei Trauerspiele "Das Thal von Ronceval", "Edwin" und "Petrarca" (1822); "Konig Periander", ein Trauerspiel (1823); "Ein ganz ichon Trauerspiel von Pater Bren, dem falfchen Propheten" (1823), veranlagt durch Puftkuchen's "Wanderjahre"; bas schöne Lustspiet "Das Auge ber Liebe" (1824); die Tragodie "Cardenio und Celinde" (1826); das dramatische Gedicht "Trauerspiel in Tirol"; bas Trauerspiel "Raiser Friedrich II."; die Lustspiele "Die Verkleibungen" (1828) und "Die Schule ber Frommen" (1829); die Trilogie "Alexis" (1832) und die tieffinnige Mythe "Merlin" (1832), seine beiden großartigsten bramatischen Dichtungen und bas Trauerspiel "Ghismonda ober bie Opfer bes Schweigens" (1839). Gleichzeitig ließ er ben Halbroman "Das Papierfenster eines Eremiten" (1822), "Miscellen" (Stuttg. 1830) und bas "Reifesournal" (Duffeld. 1833 —35) erscheinen. Selbst im Lyrischen, das ihm ferner lag, versuchte er sich in feinen "Gebichten" (Samm 1825) und ber neuen Folge feiner "Gedichte" (Stuttg. 1830); und fein lieblich brolliges Marchen "Tulifantchen" (Munft. 1830) verdient weit mehr Anerkennung als es gefunden zu haben scheint. In eine unerquickliche und unersprießliche

Fehbe mit dem Grafen Plater verwickelt, schrieb er den "Im Jurgarten der Metrik umhertaumelnden Cavalier" (Hamb. 1829). Seine mannhafte ernste Gesinnung läst sich am besten aus dem von E. Schenk herausgegebenen "Briefwechsel Mich. Becr's" (Lpz. 1837) erkennen. Eine hohe Stellung nimmt J. als Nomanschriftsteller ein durch seine "Episgramme" (2 Bde., Düsseld. 1836), die freilich sehr in der Nachwirkung des Goethe'schen "Wilhelm Meister" befangen und troß einzelner Vortresslichkeiten keine ganze Composition sind, namentlich aber durch seinen komischen, jedoch auch an ernsten Partien und meistershaften Schilderungen aus dem westfäl. Dorsteben reichen Romane "Münchhausen" (4 Bde., Düsseld. 1838—39; 2. Aufl., 1841). In sorgfältiger Auswahl erschienen seine "Gesammelten Schriften" (14 Bde., Düsseld. 1834—43).

Sumobil heißt der Theil eines Heers, welcher nicht auf dem Feldetat steht und ba-

her nicht zum Fechten gegen ben Feind bestimmt ift.

Immobilien nennt man im Gegensaße von den Mobilien (f. d.) alles undewegliche äußere Besithum, mit Inbegriff der Foderungen und Nechte, das nicht fortgeschafft
werden kann (res soli), weil es in einem Theile des Bodens selbst besteht oder doch mit
dem Boden so verbunden ist, daß es, ohne seinen Charafter im Ganzen zu verlieren, sich
micht von ihm trennen läßt, z. B. ein Gebäude. Das Immobiliar rvermögen gewährt
dieser Undeweglichkeit wegen und weil die damit vorgehenden Veränderungen meist sogleich
in die Augen fallen, in verschiedener Hinsicht eine größere Sicherheit als das Mobiliarvermögen, die noch dadurch erhöht wird, daß Veräußerungen und Verpfändungen nur unter
gerichtlicher Autorität vorgenommen werden können. Auch gewährt der Immobiliarbesis
manche Vortheile, z. B. Befreiung von Cautionen im Proces. Übrigens sind durch positive Gesese manche an sich bewegliche Gegenstände den Immobilien gleichgestellt worden,
z. Schiffe, große Bibliotheken, Waarenlager, hypothekarische Foderungen und Realgerechtsame, auch Staatsrenten, welche im Staatsschuldbuche als unveräußerlich eingetragen stehen.

Immunität, abgeleitet vom lat. immunis, d. h. frei von Verpflichtungen gegen ben Staat, nennt man die Befreiung namentlich von Abgaben (s. Steuern) und Kriegsdiensten und dann die gewissen privilegirten Ständen in bestimmten Fällen zustehende Befreiung von den allen Staatsbürgern auferlegten Verpflichtungen, insbesondere die Befreiung der Geistlichkeit (immunitas ecclesiastica) von dinglichen und persönlichen Diensten und deren Exemtion von dem gewöhnlichen Gerichtsstande. (S. Exemtionen.)

Imbla, eine Stadt in der vormaligen Nomagna, jest zur Delegation Ravenna geshörig, im Kirchenstaate, an der Straße von Bologna nach Faenza, auf einer kleinen vom Santerno gebildeten Insel, in höchst reizenden Umgebungen, soll das vom Dictator Sulla erbaute Forum Cornelii der Römer sein, ist gegenwärtig noch mit Mauern, Thürmen und Gräben umgeben und der Siß eines Bischofs und hat gegen 8000 E., ein altes Schloß und mehre ansehnliche Kirchen, darunter die im modernen Geschmack restaurirte Kathedrale und die Kirchen der Dominicaner und der Brüderschaft von San-Carlo. Ein hauptsächlicher Nahrungszweig der Bewohner ist der Weinbau. Der hier bereitete Weinstein kommt unter dem Namen Tartaro di Bologna in den Handel.

Imdla (Innocenzo ba), eigentlich Innocenzo Francucci aus Imola, geb. um 1494, erlernte die Malerei bei Franc. Francia, bann in Florenz bei Mariotto Albertinelli und wurde in der Folge einer der eifrigsten Nachahmer Rafael's, sodaß er sogar einzelne Nafael'sche Figuren und Partien geradezu in seine Gemälde aufnahm. Seine Composition ist meist ziemlich einfach und unbedeutend, auch sein Colorit nicht ohne Härte, dagegen läßt sich in dem oft schönen und kräftigen Ausdruck der Köpfe die Anmuth des Francia erkennen. Seine Hauptwerke sind Fresken zu San-Michele in Bosco zu Bologna und einige Altarblätter in der dortigen Pinakothek. Er lebte meist in Bologna und starb um 1550.

Impanation wurde im 12. Jahrh. die Meinung Derer genannt, welche, wie Rupertus Duitiensis, Abt zu Deug, und Johann von Paris, den Zusammenhang des Leibes Christi mit dem Brote im Abendmahle, im Gegensatzu der substantiellen Verwandlung, nur als ein unsichtbares Hinzutreten der Leiblichkeit Christi zu dem in Gestalt und Wesen

100

unveranderten Brote fich bachten, nach Ahnlichkeit ber Menfchwerbung gleichsam eine Bonwerbung bes Leibes. Luther wurde von ben Katholifen berfelben Annahme befchulbigt.
Amweratis (al.), einentlich bie befelbend Att, beift in bet Grammarit beientles

ausgeprägt. (G. auch Rategorifder Imperativ.)

Imperfectum (lat.) ift in ber Grammatit ber Rame für eine am Beitworte ausgebrudte Worm ber Bergangenbeit. Die lettere überhaupt, Drateritum (f. b.) genannt. fann entweber als abfolute ober als relative. b. h. mit ober ohne Begiebung auf anbere Sandlungen und Buftanbe gebacht merben. Die beriehungelofe Bergangenheit wirb eigentlich burch bas Perfectum bezeichnet, a. B. "er bat gefchrieben", Die bezugliche burch bas Imperfectum und Plusquamperfectum, a. B. "er fchrieb, als ich eintrat"; "er hatte gefdrieben, als ich eintrat". In beiben Gaben begieben fich amar vergangene Sanblungen aufeinander; in bem erffen aber merben beibe Sanblungen in Begiebung aufeinanber ale gleichzeitig, in bem zweiten ale ungleichzeitig, bie eine als bie fruber, Die anbere als bie fpater vergangene gefest. Somit murbe bas Imperfectum biejenige Beit ber Bergangenheit ausbruden, welche eine pollenbete Sanblung in Begiebung auf eine anbere mit bem Rebenbeariffe ber Gegenmart angeigt, meshalb es von Ginigen auch Brafene ber Bergangenheit genannt mirb. Darque erhellt augleich, marum im Deutschen bas Imperfectum überhaupt auch ale ergablenbes Tempus gebraucht wird; benn wenn man fagt: "Domer lebte im 9. Jahrh, v. Chr.". fo heißt bies. Somer lebte bamals, ale bas 9. Sahrh, mar, in welches man fich, inbem man fo fpricht, verfest. Die beiben gebilbetften Sprachen bes Alterthume, Die griechifche und lateinifche, haben Die Beitformen ber Bergangenbeit auch hierin genau unterschieben und erftere ben Morift (f. b.), lettere in bemfelben Sinne bas Perfectum als bas eigentlich ergablenbe ober referirenbe, beibe aber bas Imperfectum ale bas fchilbernbe ober barftellenbe Tempus gebraucht.

Juperlaf ift die Benemung einer ruff. Geldmünge im Wertse von 35ch Audein, bie feit er Regierung ber Agleiten (Alfabet generat wurde. Man unterflache fonft alte und neue Im peria land dem Feingehalt des Gedes; erfere haten dem Werts von 12/4. Die, legtere daggen galten unt 19/40 Zhie, legtere daggen galten unt 19/40 Zhie. Auswerden dem Wertschaft der Auftrag der Verlag de

und ber ben Werth von vier Thir. Conv. Munge bat.

Imperium bief die den rönn. Königen, dann in der Republik den höhern Wagiltraten, namentlich den Confini und Präderen, vom Wolfe durch eine lex curväta (f. Comitien) übertragune, höchste befeitende und ausführende Genaltz unterschieden vom dem Wäster potestan, welches die Wacht, welche jedem Wagiltraute seinem Amte gemäß zuschmunt, debeutat. Des Imperium hoffen wessenliche Schiegen die Krivern waren, war mit Impfen, f. Ruhpodenimpfung und Pfropfen.

Amponderabilien oder unwägdere Groffe nennt man in der Physift bie unbekannen turfaden, neiche den Arfeichungen des Lieft (f. d.), der Weiter (f. d.), der Eret tricitist (f. d.), umd best met (f. d.), der Eret tricitist (f. d.), umd best met (f. d.), der Eret bei der filt (f. d.), umd best der Eret bei der Firet bei Erftet mit Mengentesmus, gar meier poder antegenargetere firet fie finer, werde truch die Sinne unmittelden wehrende dere Wiche, Mangen dere Überflugt in "i. vo. miter verflichtenen diepen Bedingungen jene Beitgungen inte Triftetungen beiter der Eret bei Beitgelich gegeich, des Spriften Triftetungen inte Triftetungen beitgelich gestellt, der Eret firet Eret gegeich, des Spriften Triftetungen auch gene Untsphie eine Triftetungen feine Triftetungen der Verflichten die Eret Verflichten die flehen Weiter der Verflichten der Eret gegeich, der Spriften Triftetungen auch gene Untsphie eine Beitgelich gefreit gefreit gefreitungen auch gene Untsphie eine Firet Protect Weiter der Verflichten Eret gegeich, der Verflichten Triftetungen und her Weiter der Verflichten Beregungen ber Wolfelen ist, der der Verflichten Spriften Eret der Verflichten Spriften Verflichten Spriften Eret der Verflichten Spriften verflichten verf

Impoft nennt man eine Auflage auf bas Erzeugen, Berbrauchen umb Einbeitigen wo Sal, Gerächte, Getreiben L., im, also eine indirecte Abgabe, beren Diese Alle fein kann, nos im Bertebe ift. Eine bestimmtere Bebeutung befommt bas Wort bann, wenn man damit einzehen in einem Anne eingeführet, neben ber Erteure um gewissen Wassen laftende Abgaben bezichnet, wie es benn sonst Jampost umd Trantfleuer von Wein und bei erbeitigen bestieden ab geben bezichnet, mie es benn sonst Jampost umd Trantfleuer von Wein und bei erechtigenen Zeit der Ediffichtung, sonsten

bern auch burch bie Erhebungsmeife voneinander unterfchieben.

Impoteng ober bas Unvermogen, ben Met ber Begattung auszuüben, ift mohl gu untericheiben von ber Un fruchtbarteit (f. b.) ober ber Unfahigteit, gu gengen, gu befruchten ober befruchtet ju merben. Die Impotens fommt bei beiben Gefchlechtern, weit haufiger jeboch bei bem mannlichen ale bei bem weiblichen, vor. Gie fann angeboren ober ermorben, beständig vorhanden ober nur momentan, heilbar ober unheilbar fein. Die hauptfächlichften Urfachen ber Impotens find ganglicher Dangel ober fehlerhafter Bau ber gur Begattung und Beugung nothigen Gefchlechteorgane, fowie Rrantheiten berfelben, befonbere aber allgemeine und ortliche Ericopfung in Rolge au fruhen und unmäßigen Befchlechtegenuffes ober unnaturlicher Ausschweifungen, fcmerer Rrantheiten, mit Gebirnerichutterung verbundener Bermundungen bes Bintertopfe, boben Altere, gemuthlichet Buffanbe, bie bas Berlangen ber phofifchen Liebe aum Schweigen bringen, wie a. B. Abneigung. Biberwille ober auch Mangel an Bertrauen zu fich, in feltenen Rallen felbft eine mit fcheuer Chrfurcht gepaarte ober ju glubenbe, fcmarmerifche Liebe. Unlangend bie Behandlung ber Impotens, bie meift nur ale fomptomatifche Ericheinung gelten fann, ift bie Beilung ber fie bebingenben Grunbfrantheit, bie Entfernung ber biefe veranlaffenben und unterhaltenben Urfachen bie Sauptaufgabe. Sind biefe burch biatetifche, arzneiliche, operative ober pfochifche Ginwirtungen abfolut ober wegen befonberer Umftanbe nicht gu befeitigen, fo ift auch bie Impoteng unheilbar. In Fallen, mo Rraftvergeubung und baburch berbeigeführter Rraftmangel fie verurfacht, bat man bie Thatigfeit und Rraftauferung ber betreffenben Draane meift vergebens wieber hervorgurufen gefucht burch fogenannte Liebestrante (f. b.), von benen einige fo beftig einwirten, bag icon mandet lüftene Geels der abgelette Midfling mitten unter ben auf folge Art expungenen Geniffen dem Zod gefunden hat. Dauest bei allgemeinen der settlicher Schinde trop bet erlofigieren Benwegens denmoch der Artib fort, dore gilt e die Midserbeitelbung beider, fo find in erliem Falls Zigelung der verberben Gindflungsfrei, bange Anthalfameft um dein erfäligte, anhahre Dilt, in legkem allerdings woch verzoeffeteren Balle eine gleich Dilt und manche Arzeien Dalgenige, was noch einige, aber immer ichwache Definung eines gliddlichen Archiege gefatete.

Emprovifatoren (improvisatori) heißen in Italien Dichter, Die aus bem Stegreif (ex improviso) jebes aufgegebene Thema fogleich bichterifch ausführen, ihre Berfe beclamiren ober unter Bealeitung eines Inftrumente abfingen. Bei Bolfern bon lebhafter und fruchtbarer Phantafie ift bie Gabe bes Improvifirens, befondere durch Dufit angeregt, oft allgemein, a. B. bei vielen Regerftammen und unter ben Argbern, Gine Ibee von ben Improvifationen ber lettern geben bie von Rudert frei nachgebilbeten "Rafamen" bes Sa. riri (f. d.). BBar, wie aus mehren Stellen ber Alten gu fibliegen, Griechenfand bie Beimat ber Improvifatoren bes Alterthums, fo wurde bies fur bas neuere Europa, etwa Balencia und Minorca ausgenommen, vom 12. Sabrh, ab ausschließend Stalien, mo Detrarea bie Sitte ber improvifirenden Dichter, ben Gefang mit der Laute au begleiten, eingeführt gu haben icheint. Das lebhaftefte Gutereffe fur Die improvifirte Doefie und gwar in lat. Eprache. herrichte an ben Sofen von Urbino, Ferrara, Mantua, Maifand und Regpel. Alle beforibers ausaezeichnete Improvifatoren werben gerühmt Serafino b'Mouila, geb. 1466 in Mauila, geff, in Rom 1500, ber felbft mit Detrarea an Rubm metteiferte; Bernarbo Me. colti, l'unico Aretino gubenannt, geft. 1534; ber florentin, Criffoforo, Altissimo atnannt; ferner Ric. Leoniceno, Mario Filalfo, Pamfilo Caffi, Sppolito von Ferrara, Batt. Stroggi, Pero, Die. Franciotti, Cefare ba Fano, Criftoforo Cordi, Murelio und Dafacllo Brandolini, welche brei legtere blind maren. Mis bie griech. Gelehrten, welche gu Anfange bes 16. Jahrh, von Ronftantinopel nach Ralien atfluchtet, bafelbit mit bem Gefchmad an ihrer Sprache und Literatur auch ihre Gebranche verbreiteten, führte man bie Sumpofien ein, bei benen bie Freuden ber Tafel burch bie bee Beiftes erhoht murben. Leo X, liebte fie fehr, und unter ben um feiner Safel perfammelten Gelehrten zeichnete fich befonders Undr. Darone, geb. 1474, geft. 1527, ale Improvifator aus. Sabrian VI., ber bie Dichter ale eine Urt Abgotter anfah, vertrieb ihm amar bom Batican, wo Leo ihm eine Bohnung angewiefen: boch Clemens VII. rief ibn wieber gurud. Querno, ein anberer Emprovifator, mar bei Leo X. eine Mrt von Sofnart und murbe fpottweife ber Erapoet genannt. Rach Leo's Tobe fingen auch bie Improbifatoren

an, fatt in lat. Sprache in ber lingua volgare ju improvifiren. Großen Duf erlangte Silpio Unto niano, 1540 au Rom in nieberm Stanbe geboren, burch feine Talente aber aur Burbe eines Carbinale erhoben, ein gelehrter Renner ber alten Sprachen und in allen Biffenfchaften mohl bewandert, ber wegen feines Talente ju improvifiren ben Beinamen Poetino erhielt. Giner ber berühmteften Improvifatoren aber war ber Ritter Perfetti, geb. 1680 ju Giena, geft. ju Rom 1747, von beffen improvifirten Bebichten 1748 gwei Bande ericienen. Unter Benedict XIV. murbe er auf bem Capitol als Dichter gefront, melder Ehre bie bahin nur Petrarca und Taffo murbig erachtet worben waren; fpater verlieb man ihm fogar bas rom. Burgerrecht und fügte feinem Bappen bie Lorbertrone bei. Much Deta ftafio (f. b.) zeigte von fruher Jugend an ein feltenes Improvifationstalent, beffen Ausubung er jeboch aus Rudfichten auf feine Gefunbheit unterlaffen mußte. Andere beruhmte ital. Improvifatoren maren Bucco, ber 1764 ju Berona ftarb und an bem Abbate Lorengi einen murbigen Bogling und Rachfolger hinterließ; ber Abvocat Bernarbi in Rom, Lubov. Serio und Lubov. Roffi, Die Beibe 1799 in Reapel hingerichtet wurden; ferner Francesco Gianni, geb. 1760, ber wegen feines glubenben Republifanismus von ben Ruffen in Cattaro eingesperrt, nach feiner Befreiung aber, im 3. 1800, von Bonaparte mit einer Denfion von 6000 France befchentt murbe, und Tommafo Sgricci, geb. au Arego 1798, geft. gu Floreng am 23. Aug. 1836, ber von bem Groffergog von Toscana fur feine Improvifation auf ben Tob ber Maria Ctuart 2000 France und eine Denfion von 2400 France erhielt, und beffen gu Turin improvifirtes Trauerfpiel "Hector" ber Stenograph Delpino (Zur. 1823) im Drud erfcheinen ließ; Cicconi, ber ju Rom 1829 eine gange Epopoe improvifirte, und ber auch in Deutschland burch feine Reifen betannt geworbene Binbocci aus Sieng. Unter ben mit Improvifationstalent begabten Krauen find aus fruberer Beit Cacilia Dicheli von Benedig, Giovanna ba' Ganti und bie Barbara von Correggio berühmt. Reine jeboch murbe mehr gefeiert ale Dabbalena Moralli Fernandes, aus Piftoja, in ber Atademie ber Arfabier Corilla Dlim. pica genannt. Bom Raifer Frang I, nach 2Bien berufen und bafelbft vielfach ausgezeichnet, bann 1776 öffentlich in Rom gefront und von bem rom. Genate zu einer Nobile cittadina ernannt, lebte fie fpater in Floreng, wo fie 1800 ftarb. Dachfibem find noch ale Improvifatricen gu ermahnen Tereja Banbettini, geb. ju Lucca um 1756, Fortunata Gul. gher-Kantaftici aus Livorno, Roja Tabbei, geb. ju Rom 1801, befonbers aber Daggei, geb. Banti, welche an Ergiebigfeit ber Phantafie, Reichthum und Reinheit bes Musbruds, wie im Bohlflange und in Regelmäßigfeit ber Berfe Mile überragt. Bon jeber aber erichienen die gedrudten Berte ber bewundertften Improvisatoren nicht über bem Mittelmäßigen; Perfetti mar besmegen flug genug, bei feinem Leben nicht gugugeben, bag etwas von ihm gebrudt merbe. Auffallend ift es, daß bie meiften Improvifatoren in Toscana ober Benedig, namentlich in Siena und Berona, geboren find, und daß biefes Talent fich bie auf Die Begenwart an Diefen Orten fortgepflangt hat. - In Deutfchland, mo Boltecharafter und Sprachform ber Improvifation nicht gunffig find, finbet fich faft nur in Steiermart und Tirol einiges Talent fur Die Stegreifbichtung. Unter ben Benigen, Die Damit öffentlich auftraten, ift ale ber vorzuglichfte hervorzuheben D. R. B. Bolff aus Altong, gegenwartig Profeffor in Bena, ber bei feinem erften Muftreten im 3. 1825 vieles Auffeben erregte, jest aber biefe Dffentlichfeit aufgegeben bat; ferner find ju nennen De Langen ich mars, ber es fogar magte, mit ital. und frang. Improvifatoren Bettfampfe einzugeben; R. Richter; Frau Raroline Leonharbt-Enfer und Eb. Beermann .-In Frankreich versuchte fich feit 1824 in ber Improvifation Eugene be Prabel, bem befonders fleine Gebichte, namentlich die fogenannten bouts rimes trefflich gelangen, und in Solland Billem de Cierca, geb. ju Amfterdam 1793, ber jeboch nie öffentlich auftrat. Imputiren, foviel ale gurednen. (G. Burechnung.)

Inachus, einer der alteiten Derson der Cattur, der Sohn des Decanus und der Arthas, der Bater des Photoneus und Balaiets, nach Einigen auch der 30 cf. (d. ), war der Erammunter des alteinen Koningsgeschichtet von Urgest, neciges 323 Jahre, dei 1311 oder 1474 b. Ihr. die, die der Muste verfehmist häufig mit dem des gleichannigen Bullek alle dein! Photon und Dere uber den Beligion unkage feitzet und "hiebet gem Geliede tichter gewählt, es ber here zusprach, gerieth Poseidon barüber in Zorn und suchte bas Land mit Durre heim. Wahrscheinlich betrifft dieser Mythus eine ber altesten Ansiedelungen am Flusse Inachus.

Inauguraldisputation, s. Disputation.

Inauguration bedeutet die feierliche Einweihung einer Person zu einem Amte, eines Ortes zu einem bestimmten Zwecke und dergleichen, besonders durch Vornahme religiöser Handlungen. Sie wurde bei den Römern von den Augurn (s. d.) durch Befragung der Augurien, die den göttlichen Willen offenbarten, vorgenommen und fand bei den Königen statt, um ihnen, nachdem sie vom Volke erwählt waren, die religiöse Sanction für das oberste priesterliche Amt, das sie hatten, zu gewähren; in der republikanischen Zeit blied sie bei mehren Gattungen von Priestern bestehen, für die Magistrate siel sie weg.

Jucarnat, wahrscheinlich eine Abkürzung der lat. Worte in granatis, heißt die hocherothe, keineswegs aber fleischfarbene Farbe, obschon dies eine sehr gewöhnliche Annahme ist, und Incarnatin nennen die Engländer die etwas blaffere Farbe als Incarnat. Auch pflegt man wol das tiefe Erröthen des Antliges bei Affecten der Leidenschaft, der Scham u. s. w. Incarnat zu nennen; misbräuchlich wird der Ausdruck sogar statt

Carnation (f. b.) angewendet.

Inceft, f. Blutschande.

Inchbald (Elisabeth), engl. Schauspielerin und Dichterin, geb. 1756, entfernte sich früh aus dem Hause ihres Baters, des Pachters Simson in der Grafschaft Suffolk, um in London die Bühne zu betreten, heirathete hier den Schauspieler J., den sie aber auf einer Reise im südlichen Frankreich durch den Tod verlor. Hierauf kehrte sie nach London zurück und spielte die 1789 in Coventgarden, wo ihre Schönheit und ihre Talente ihr großen Ruf erwarben. Nach ihrem Abgange von der Bühne schrieb sie mehre Lust- und Schauspiele, von denen einige noch jest auf dem Repertoir sind. Außerdem lieserte sie eine Sammlung beliebter Theaterstücke verschiedener Versasser mit biographischen und kritischen Zugaben "The british theatre" (35 Bde., Lond. 1806—9); eine "Collection of farces" (7 Bde., Lond. 1809) und "The modern theatre" (10 Bde., Lond. 1811). Unbedeutend sind ihre Romane "The simple story" (3 Bde., Lond. 1791), und "Nature and art" (3 Bde., Lond. 1796). Sie starb am 1. Aug. 1821 zu Kensington bei London.

Inclination, d. i. Neigung, bezeichnet als Ausbruck für einen psychischen Zusstand so viel als Zuneigung ober Anhänglichkeit. In der Mathematik versteht man darunter die Neigung zweier Ebenen gegeneinander, oder einer Linie gegen eine Ebene. Die Astronomie bedient sich dieses Wortes, noch häusiger aber des deutschen Wortes Neigung für die Winkel, welche die Planeten- und Kometenbahnen mit der Erdbahn machen. In einem andern Sinne gebraucht man Inclination und Inclinatorium in der Physisten der Magnetnadel (s. d.). — Incliniren heißt ein Geschüt oder Gewehr

fo richten, bag die Mittellinie ber Seele fich vorn nach dem Sorizont zuneigt.

Incognito reisen, d. h. so viel als unbekannt reisen, wird von fürstlichen Personen gesagt, welche, um manches lästigen Ceremoniells überhoben zu sein und unnöthigen Aufwand zu vermeiden, auf größern Neisen die außern Zeichen ihres Nanges ablegen und sich gewöhnlich einen gräflichen Namen beilegen. So reiste der König Friedrich Wilhelm III. von Preußen gewöhnlich incognito als Graf von Ruppin.

Ineolat, f. Indigenat.

Incommensurabel heißen zwei gleichartige Größen, welche kein, auch noch so kleines, gemeinschaftliches Maß haben, wie dies z. B. mit den Seiten eines Quadrats und dessen Diagonale der Fall ist. Das Verhältniß zweier solcher Größen läßt sich durch ganze Zahlen nicht genau ausdrücken. Eine Zahl, die in Bezug auf die Einheit incommensurabel ist, nennt man irrational (f. d.).

Incompétenz oder Unzuständigkeit bezeichnet in der Gerichtssprache den Mangel an denjenigen Bedingungen, von welchen das Necht abhängt, eine gewisse Handlung, zumal der öffentlichen Autorität, vorzunehmen, Necht zu sprechen, Befehle zu erlassen u. s. w. (S. Competenz.) Die Einrede der Incompetenz muß vorgebracht werden, ehe man etwas thut, worin eine Anerkennung liegt.

- Correla

Incomplere Größe nennt man in der Mathematikeine solche, die aus keinen durch Addition, Subtraction u. s. w. besonders angezeigten Theilen besteht und nur durch ein bloßes Zeichen, z. B. durch a, durch x u. s. w., bezeichnet wird. Auch benennt man mit diesem Namen benannte, ganze Größen, z. B. 18 Pfd., 42 Tage u. s. w.; haben aber diese Größen noch kleinere Theile bei sich, z. B. 18 Pfd. 13 Loth, 42 Tage 11 Stunden 14 Minuten

u. f. w., fo nennt man fie complere Größen.

In coena domini ober Nacht mahlebulle, die merkwürdigste aller päpstlichen Bullen, rührt in ihrem ersten Entwurfe aus sehr frühet Zeit und namentlich von Urban V., 1362—70, her; durch Pius V. wurde sie 1567 und durch Urban VIII. 1627 erneuert und abgeändert. Sie enthält die vollständige Darlegung aller Nechte der röm. und der gesammten Hierarchie und die Verwahrung derselben gegen die weltlichen Fürsten, die Kirchenverssammlungen und die Laien, verbunden mit der seierlichen Ercommunicirung und Versluchung aller Keper. Der Anordnung Pius' V. zusolge sollte sie jährlich am Grünen Donnerstag in allen Kirchen verlesen werden, was sich aber des Widerstandes wegen, den sie nicht nur in Frankreich, wo deshald 1568 große Unruhen ausbrachen, sondern auch in Deutschland und anderwärts fand, nur in Nom bewerkstelligen ließ, wo sie auch gegenwärtig noch verlesen werden soll. Vgl. Lebret, "Pragmatische Geschichte der Bulle in coena domini" (4 Bde., Lpz. 1769).

Increment nennen vorzugsweise die engl. Mathematiker die Veränderung, welche eine veränderliche Größe erleidet, diese Veränderung mag positiv oder negativ sein, wenn sie nur von endlicher Größe ist. Auch nennen sie das negative Increment oft Decrement. Auf dem Festlande nennt man diese Veränderungen überhaupt Differenzen (f. d.) und, wenn sie unendlich klein sind, Differentiale. (S. Differentialrech nung.)

Incubation, das Schlafen im Tempel, war im Alterthume etwas gar nicht Ungewöhnliches, ba man hier in der Nähe der Götter divinatorische Träume zu erhalten glaubte, und viel erzählen die Alten von Drakeln durch Incubation, bei welcher, wie beim Somnambulismus, verschiedene anregende Einflusse mitwirkten.

Incubus, f. Alp.

Inculpat wird im deutschen Untersuchungsprocesse bei den wichtigern Verbrechen der Angeschuldigte so lange genannt, bis auf articulirtes Verhör desselben oder die Specialinquisition erkannt ist, wo er nun den Namen Inquisit erhält. Bei leichtern Vergehungen

braucht man fatt Inculpat Denunciat.

Incunabeln, auch Palaotypen ober alte Drucke, ift die in Deutschland üblichste Benennung für biejenigen Bucher, welche bis jum 3. 1500 gebruckt find, und beren Bahl wol ungefähr auf 15000 anzuschlagen ift. Der Name Incunabel stammt von dem lat. Wort incunabula, b. i. Wiege und bann überhaupt Anfang ober Ursprung, baher man fie auch zuweilen Wiegenbrucke nennt. Um richtigsten beschränkt man ben Begriff ber Incunabeln auf die angegebene Periode, weil in dieser die Technik der Buchbruckerkunft in ihren Saupttheilen vollkommen ausgebildet war. Dag Panzer fein Werk bis 1536, Maittaire bas feinige noch weiter fortführte, kann gegen diese Beschränkung keinen Beweis liefern, da beide Gelehrte mehr die Geschichte der Buchdruckerkunst überhaupt als bie befondere ber eigentlichen Incunabeln im Auge hatten. Die Kenntnif der Incunabeln ift um fo wichtiger, weil fie bie zuverläffigsten Urkunden und oft die einzigen Quellen für die specielle Geschichte der Buchdruckerkunst sind. Außerdem sind viele derselben theils für die Kunstgeschichte durch die beigegebenen Decorationen mancherlei Art, theils in wissenschaftlicher Hinsicht wichtig und intereffant, zu welcher lettern Art vorzüglich bie ersten, bem Kritifer wichtigen Ausgaben, die fogenannten editiones principes, ber altern und neuern Claffiter gehören. Folgendes find ungefähr die Sauptrudfichten, welche den Sammler bei ber Auswahl unter benfelben leiten: 1) Die Borfpiele und ersten Anfange ber Buchbruckerkunst überhaupt, wohin zuvörderst die enlographischen Producte und die ersten da. tirten wirklichen Drucke gehören, beren Reihe mit Nicolaus' V. Ablagbriefe von 1454 beginnt, obwol bas erfte mit einem gang unzweibeutigen Datum verfehene gebruckte Buch noch immer bas Pfalterium von 1457 ift. 2) Die erften Drucke einzelner Länder und

Comple

Drte, welche in ber Regel von nicht geringerer Geltenheit find ale bie vorigen. 3) Die erffen in einer gewiffen Sprache ober mit befondern Typenarten gebrudten Bucher. Die alteften Drude haben Die jogenannte gothifde Tope, etwas fpater ift ber Gebrauch ber runden ober rom., welche in Italien balb bie herrichende murbe. Gingelne griech. Worte. nur in Sols gefdnitten, ericbienen guerft in Cicero "De officiis" von 1465 und im Lactantius beffelben Jahres; bas erfte griech., mit gegoffenen Lettern gebrudte Buch mar Lasfaris' , Gried. Grammatit", welche ju Mailand 1476 erfchien. 4) Drude aus Offieinen, welche wenig geliefert haben, 1. B. S. Bechtermunge gu Eltville, Abam Rot gu Rom. Arnold be Brurella ju Deapel, Rune in Memmingen, jowie aus andern thatigen Officinen gewiffe Arten Bucher, s. B. Mentelin iche Drude von alten rom. Glafufern. 5) Drude, in benen technifche Bervolltommnungen ber Buchbruderfunft querft vortommen; fo ift J. Nideri praeceptorium divinae legis" (Roln, Roelhof, 1472, Fol.) bas erfte gebruckte Buch mit Gianatur, ber "Sermo ad populum praedicabilis" (Koln, ther Soernen, 1470, 4.) bas erfte mit Blattgabl, Cicero "De officiis" von 1465 bas erfte in Quart unb bas "Officium b. Mariae virginis" (Ben., Jenjon, 1473, 32.) bas erfte im fleinften Formate. Titelblatter ericbienen erft feit 1485, 6) Drucke mit ben erften ober febr borguglichen Berfuchen, Die Runft gur Decoration ber Bucher angumenben. Das erfte gebrudte Buch mit Rupferflichen ift Antonio's ba Giena "Monte santo di Dio" (Flor. 1477, Fol.). Die vorguglichfien Solifdnitte, von benen befonders ber ftrasburger Druder Gruninger ein großer Freund mar, finden fich in deutschen und ital. Druden. 2gl. Seller, "Gefchichte ber Solgfchneidefunft" (Bamb. 1823). Much fann man hierher Gremplare mit ausgezeichneten Miniaturen rechnen. 7) Gingelne Gremplare, welche burch befondere andere Ausftattungen eine vorzugliche Muszeichnung erhalten haben, 3. B. Pergamentbrude, Golbbrude, beren einige bereits bas 15. Jahrh. aufzuweifen hat, u. f. m. Bon ben Pergamentbrucken, welche ju Unfang ber Buchbruderfunft fo allgemein maren, bag bei ben erften Buchern bie gange Auflage auf biefem Material abgezogen murbe, und von fpatern, g. B. von ber lat. Bibel bes 3. 1462, bie Papiereremplare wenigfiene bie feltenern find, werben vorzuglich Diejenigen fehr gefucht, Die aus Officinen ftammen, welche wenig auf Pergament brudten, 3. B. Chmeonheim und Pannary ju Dom, von benen man nur feche Dergamentbrude fennt. Bgl. van Pract, "Catalogue des livres imprimes sur velin" (6 Bbe., Par. 1822 -28 und 4 Bbe., 1824 - 26). 8) Einzelne Collectionen ober Guiten, 3. B. Die von Mong au Floreng 1494-96 mit Capitalden gebrudten feche griech. Berfe (bie Anthologie, Apollonius Rhodius, Euripides, Rallimachus, bie Gnomiter und Dufaus), ober bie mailander griech. Drude mit einer mertwurdigen runden Schrift, von benen bie "Griech. Grammatit" des Lastaris von 1476 ber erfte und ber Guibas von 1499 ber lette ift. Much werben bie Drude von berühmten Officinen bes 15. Jahrh., 3. B. bie von Schwennheim und Dannary, welche noch bagu nie frarte Auflagen machten und nie die Bahl von 275 Gremplaren überfchritten, eifrig gefammelt. Was bie Gulfemittel gur Incunabelnfunbe betrifft, fo enthalten Panger's (f. b.) "Annales typographici", verbunden mit feinen "Unnalen ber altern beutfchen Literatur", Die vollftandigfte Romenclatur bis 1536. Beit unvollftanbiger, aber mit etwas mehr Detail ausgeftattet und etwas weiter fortgeführt, find Maittaire's (f. b.) "Annales typographici". Gin recht brauchbares Bert über Die intereffanteften Incunabeln ift Gerna Gantanber's "Dictionnaire bibliographique choisi du 15. siècle" (3 Bbe., Bruff, 1805-7), welches, jumal von fpan, und nieberland. Ineungbein, Bieles enthalt, mas bei Panger fehlt. Das Sauptwert aber ift Lub. Sain's "Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad ann. MD. typis expressi ordine alphabetico recensentur" (2 Bbe., Stuttg. 1826-38, 4.). Auferbem finder man gute Befdreibungen von Incunabeln in ben Budbrudergefchichten einzelner Drte, 3. B. in Mubiffrebi's (f. b.) Berten über rom, und ital. Drude, fowie in benen, welche Panger von Rurnberg, Sprenger von Bamberg (Murnb. 1799), Denis (f. b.) von Bien, Mertel von Afchaffenburg (Michaffenb. 1832) geliefert haben, in ben Monographien über einzelne Buchbruder bes 15. Jahrh., wie Gutenberg, Janfon, Mibue, Biunti u. f. m., und in ben Berten über bie Incunabeln in einzelnen Bibliotheten, 3. B. von Koffi, Dibbin (f. b.), Braun, Ceemiller, Strauf

Groß, Hupfauer u. A. Namentlich gab die Secularfeier der Ersindung der Buchdruckertunst im I. 1840 in Deutschland, das überhaupt die meisten literarischen Hülfsmittel dieser Art besist, vielsache Beranlassung, die Incunadelnkunde mit tüchtigen Schriften zu bereichern. Dahin gehören Lisch, "Geschichte der Buchdruckerkunst in Mecklenburg"; (Schwer. 1839); Schwetsche, "Vorakademische Buchdruckergeschichte von Halle" (Halle 1840, 4.); Mohnike, "Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern" (Stett. 1840); Hasseller, "Buchdruckergeschichte Uline" (Ulin 1840, 4.); Lappenberg, "Jur Geschichte der Buchdruckerkunst in Handerschlichte der Buchdruckerkunst in Handerschlichte Uline" (Namb. 1840, 4.); Mezger, "Augsburgs älteste Druckbenkmale" (Augsb. 1840, 4.); Stockmeher und Reber, "Beiträge zur baseler Buchdruckergeschichte" (Bas. 1840, 4.) u. s. w. Ugs. auch L. de Laborde, "Débuts de l'imprimerie à Strasbourg" (Par. 1840) und desselben Verfasser, "Débuts de l'imprimerie à Mayence et à Bamberg" (Par. 1840, 4.).

Indeterminismus ist die philosophische Ansicht, welche behauptet, daß die Wilkensacte des Menschen durch keine Ursachen und Motive bestimmbar sind, daß vielmehr der Wensch, ohne Grund, ja sogar troß der entgegenstehenden Motive auch das Gegentheil von Demjenigen wollen könne, was er wirklich will. Die Willensacte erscheinen demnach, gleichviel ob man den Indeterminismus als sogenannte Freiheit der Willkür (libertas aequilibrii oder indifferentiae) oder als transscendentale Freiheit auffaßt, als Zusall, d. h. als unabhängig von jedem Causalzusammenhange. Über die falsche Ansicht, als ob ein ins determinissischer Freiheitsbegriff die nothwendige Voraussehung für die Sittlichkeit sei,

f. Freiheit und Determinismus.

Index oder Index librorum prohibitorum heißt das Verzeichniß derjenigen Bücher, welche die katholische Kirche wegen der angeblich darin enthaltenen Irrlehren oder der den Verfassern derfelben zugeschriebenen kegerischen Meinungen überhaupt und namentlich den Laien verboten hat. Schon in der frühern Zeit der Kirche gab es solche Berfügungen, z. B. das Verbot der Kirchenversammlung zu Karthago im 3. 400 gegen heidnische Bücher und das der Schriften des Arius durch Kaiser Konstantin. Auch die Schriften der Vorläufer der Neformation wurden von der röm. Hierarchie streng überwacht, und es verbot g. B. im J. 1408 die Synode zu London, die Schriften von Wicliffe zu lesen, die nicht vorher approbirt wären. Als sich nach der Ersindung der Buchdruckerfunst die Zahl der Bücher mehrte, war man nur um so eifriger bedacht, die Verbreitung derjenigen Schriften zu hindern, welche dem Intereffe der rom. Kirche nachtheilig zu fein schienen (f. Cenfur), und nach der Reformation suchte man alle die neue Lehre vertheidigenden Schriften geradezu zu unterdrücken. So ließ die Universität zu Löwen 1546 auf Befehl Karl's V. ein Verzeichniß für gefährlich geachteter Bücher drucken, das 1550 in einer neuen Ausgabe erschien. Ahnliche Verbote erschienen ziemlich gleichzeitig zu Be= nedig, Paris, Köln und anderwärts. Bereits 1557 und dann wieder 1559 ließ Papst Paul IV. durch die Inquisition in Rom ein Verzeichniß der verbotenen Bucher bekannt maden, welches der erfte eigentliche röm. Index ift. Gleichzeitig im J. 1558 verbot er auch den katholischen Theologen und den Gelehrten überhaupt das ihnen früher von den Papften und von der Inquisition gestattete Lesen kegerischer Bucher. Während früher nur teberische Bücher verdammter Schriftsteller verboten wurden, zerfiel der Index nun in drei Claffen. In der ersten franden die Gelehrten, felbst der katholischen Rirche, deren fammtliche Werke verboten waren; in der zweiten die verbotenen Werke derjenigen Schriftsteller, deren übrigen Bücher nicht verboten waren, und in der dritten die anonymen Werke, namentlich alle seit 1519 erschienenen Bücher dieser Art. Auch unterlagen dem Verbote alle Bücher, worin die Rechte ber weltlichen Obrigkeit gegen die Geiftlichkeit und das Ansehen und die Macht ber Bischöfe und der Concilien im Gegensage zu dem papftlichen Stuhl vertheidigt wurden; ja die Inquisition wollte fogar alle von 62 namentlich angeführten Buchdruckern verlegte Schriften nicht gelesen wiffen. Zugleich wurden scharfe Strafen für bas Lesen ber verbotenen Bücher bestimmt, z. B. Amtsentsegung, Infamie u. f. w., überhaupt die Strafe bes größen Bannes, ber sogenannten excommunicatio latae sententiae. Eine geregeltere Form erhielt der Index durch die Rirchenversammlung zu Trient, nachdem derfelbe wegen

feiner Strenge und Barte von Pius IV. widerrufen worden war. In der 18. Siguna (1562) ernannte die Rirchenversammlung einen Ausschuß, der bas Berfahren gegen teberische Bücher bestimmen und ihm darüber Bericht erstatten follte. Das Ergebnig der Urbeiten dieses Ausschusses war aber so umfassend, daß die Kirchenversammlung in ihrer letten Sigung beschloß, biefe Angelegenheit bem Papfte zur Erledigung zu überlaffen. Pius IV. genehmigte nun 1564 durch eine Bulle das Verzeichniß der zu verbietenden Bucher, und fo entstand ber sogenannte "Index tridentinus", welchem gehn Regeln gur Beurtheilung fegerischer Bucher vorgesett waren. Gedruckt wurde berfelbe unter bem Titel "Index librorum prohibitorum Alexandri VII. Pontif. max. jussu editus" (Nom, bei Aldus Manutius). Später von Sirtus V. und Clemens VIII. vermehrt, welche zugleich die Beurtheilungsregeln genauer bestimmten, erschien er 1595 in einer neuen Ausgabe. Bugleich stiftete Sixtus V. eine eigene Congregation des Index, welche das Berzeichniß ber verbotenen Bucher fortfegen, gelehrten und frommen Mannern das Lefen verbotener Schriften gestatten und ein Berzeichniß solcher Schriften entwerfen follte, die nach Ausmerzung anstößiger Stellen gelesen werden burften. Übrigens behielt auch die rom. Inquisition bas Recht, Bucher zu verbieten. Go mehrte fich nach und nach die Menge ber Berbote ungeheuer, und allmälig ging ber Name Index tridentinus in den Namen des rom. Index über. Die Bahl ber zum Gebrauche katholischer Leser zu reinigenden Bucher enthielt der "Index librorum expurgandorum" ober "Index expurgatorius". Merkwürdig war das Verzeichnif, das Joh. Maria Brafichelli (eigentlich Wenzell von Brifigella) zu Rom 1607 herausgab, bas aber, nachdem der erfte Theil erschienen war, wegen einiger barin vorkommenden Stellen, vom Papfte 1612 unterdruckt, jedoch nachmals nach einem geretteten Eremplar abgedruckt wurde. Eine fehr vollständige Sammlung verbotener Bucher ließ der fpan. Großinguisitor Antonio a Sotomanor unter dem Titel "Index librorum prohibitorum et expurgandorum" (Madr. 1648, Fol.) brucken. Der neueste rom. Index ift vom 3. 1819 und seitdem vielfach vermehrt. Bgl. Peignot, "Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés" (2 Bbe., Par. 1806), und Mendham, "Account of the indices, both prohibitory and expurgatory of the church of Rome".

Indiana, einer ber Vereinigten Staaten von Nordamerika, zwischen Dichigan, Dhio, Rentucky und Illinois, fam ichon 1783 unter ben Schus ber Union und wurde, nachbem die Pflanzer seit 1795 von den Eingeborenen das Land am Babasch erkauft hatten, 1816 in den Bund aufgenommen. Der Name bezieht sich auf die ehemals dieses Land bewohnenden zahlreichen Indianerstämme. 3. hat einen Umfang von 1840 DM. und zählte 1840 685866 E., worunter 7000 Indianer. Das Klima ift gemäßigt, ber Himmel stets heiter und ber Boden für alle Producte des mittlern Amerika geeignet. Steinkohlen und Salzquellen find in Menge vorhanden. Bum Congresse sendet der Staat zwei Genatoren und fünf Bolksvertreter. Die Hauptstadt ist Indianopolis am White mit 1200 E.; andere wichtige Orte find New-Albann, mit 4300 E.; Vincennes am Wabasch, mit 2000 E.; New-Harmony, eine schöne, von Rapp 1815 begründete Stadt, in einem unfern vom Flusse Wabasch gelegenen Thale, in deren Nähe Dwen (f. b.) eine Colonie errichtete, in der er sein System einzuführen gedachte, die sich aber 1826 auflöste; Bevan am Dhio, von Auswanderern des schweiz. Cantons Waadt angelegt, weshalb auch die Ge= gend Schweizerland genannt wird; Blomington, mit dem College, und Clarkeville, gegrundet vom General Clarke auf ben ihm vom Congresse für feine Dienste geschenkten 150000 Morgen Landes.

Indicativ (lat.), eigentlich die bestimmt anzeigende Form, heißt in der Grammatik derjenige Modus des Zeitworts, durch welchen der Gedanke als gegebene oder gesette Wirklichkeit, also objectiv und unabhängig von der Ansicht des Subjects dargestellt wird, im Gegensaße zum Conjunctiv, der den Begriff des Möglichen, Unbestimmten und Indirecten enthält. Mithin wird durch ihn einem Subjecte ein Prädicat als wirklich zugehörig beigelegt oder abgesprochen, z. B. "Alle Menschen sind sterblich" u. s. w. Übrigens ist diese Form sehr verschieden in den Sprachen ausgeprägt und gewöhnlich in der Endung zu erkennen;

auch schließt sie häufig zugleich Person, Zahl und Geschlecht mit ein.

Indicienbeweis, f. Anzeige.

Indiction ober Romer Bindgahl nennt man die Art, die Jahre gu gahlen, gu welcher bas Ansagen ober bie Indiction gewiffer ben Romern unter Raifer Konftantin bem Großen auferlegten, aller 15 Jahre zu entrichtenben Steuern ober Binfen die Beranlaffung gab. Die Indictionen heben mit dem 3. 313 n. Chr. an und umfaffen immer eine Beitveriode von 15 Jahren. Wenn man biefe Zeitrechnung auf die Geburt Chriffi gurudführt, fo fällt diefe in das dritte Jahr einer Indiction. Demnach muß man, um die Jahre v. Chr. Beb. nach Indictionen zu berechnen, zu ber betreffenden Jahrezahl erft noch 3 hinzufügen und dann das Ganze mit 15 dividiren, wo der Rest die Indiction ergibt, und wenn kein Rest bleibt, so ist 15 die Indiction. Die Indiction 3. B. für das J. 1845 ist 3 und seit Chr. Geb. find 123 Indictionen verlaufen. Die Indiction murde fehr fruhzeitig und das gange Mittelalter hindurch in allen öffentlichen Schriften ber gewöhnlichen Jahrgahl hinzugefügt; fie begann anfange mit bem 15. Sept., unter ben fpatern griech. Raifern mit bem 1. Sept., und bann zufolge einer papftlichen Berordnung mit dem 1. Jan. (papftliche Indiction). In Urkunden und Motariatsinstrumenten kommt fie, angeblich um Falfchungen vorzubeugen, felbft noch in neuerer Zeit bisweilen vor, weshalb fie auch in den Ralen-

dern angegeben wird.

Indien nannten die Griechen und Römer das ihnen ferne, bis auf die Zeit Alexanber bes Großen fast ganz unbekannte Land jenseit des Indus, welches schon für die Phonigier, Karthager und Agypter der Zielpunkt ihres Handels mar. Erst burch die Eroberungen der Perferkönige und durch die Züge Alexander's und des Seleukus Nikator erhielten fie genauere Nachrichten über biefes Land. Nach bem Untergange bes rom. Reichs, vorzüglich aber durch die Herrschaft des Islam in Afien, hörte die unmittelbare Berbinbung Europas mit 3. fast gang auf, und bie Europäer erhielten bie ind. Waaren nur aus der zweiten Hand, theils über Agypten, theils auf einem langen Karavanenwege durch bas innere Asien. Dieser Handel war von der Levante aus in den Händen der Benetianer und Genueser, bis die Portugiesen 1498 ben Seeweg nach J. entdeckten. Seitbem erhielt bas eigentliche J. ben Namen Dftindien (f. b.). Der Name Indien kommt ohne Zweifel her von dem Volke der Sindus (f. b.), als dem bedeutenoften und den Alten bekannntesten jener Gegenden. Doch umfaßten sie mit diesem Namen nicht blos das eigentliche Hindostan, sondern alle jenseit des Indus liegenden Länder, welche sie in die India intra Gangem (bas Land zwischen Indus und Ganges sammt ber Salbinsel Defan und der Insel Centon) und in die India extra Gangem (bas heutige Hinterindien fammt dem entfernten Serica, China) theilten, eine Eintheilung, die bis auf ben heutigen Tag geblieben, und wenn auch nicht wortlich richtig (benn ber Ganges macht nicht die Grenze zwischen Border- und Sinterindien), doch ihren Grundzügen (der Unterscheidung der beiden Halbinseln) nach bleibend begründet ift. Die Eingeborenen J.'s haben kein entsprechendes Wort für den Landercompler, ben wir mit diesem Namen bezeichnen; das eigentliche Land der Hindus wird von ihnen mit dem Namen Dichambu-Dwipa, d. i. Infel des Dichambubaums, bezeichnet. - (S. auch Indische Runft, Indische Religion und Indische Sprachen.) Spater wurde der Name Indien auf die Inseln vor dem Mexicanischen Meerbusen übergetragen. (S. Beftinbien.)

Indifferentismus bezeichnet biejenige Denkungsart, welche in Rucksicht auf die Wahl zwischen mehren verschiedenartigen Gegenständen der Beurtheilung, des Glaubens ober der Reigung unentschieden bleibt und den Werth dieser Gegenstände bahingestellt fein läßt, weil sie für keinen berfelben eine überwiegende Reigung hat ober überhaupt keine Kenntniß davon nimmt. So gibt es einen politischen, philosophischen, religiofen und moralischen Indifferentismus. Kein gebildeter Mensch wird sich jedoch ben Mangel an aller Theilnahme fur die Sache bes Rechts und ber Wahrheit, die immer nur Eine ift, verzeihen; ja in Sachen des religiöfen Glaubens und ber moralischen Uberzeugung kann man ohne strafbare Gleichgültigkeit gegen bas Beiligste weder ganz indifferent noch irgend neutral bleiben. Jener vornehme Indifferentismus, welcher es unter der Burde halt, in die Biffenschaften einzugehen, beren Anbau das Berdienst eines geringern Standes ift, verdient mindestens den Borwurf der Inhumanität. Den Indiffe-

rentismus der Unfunde in Dem, was allen Menschen wichtig ift, muß man bemitteiben, wenn er von Trägheit und Unfähigfeit des Geiftes, über den Arcie der finulichen Erfahrung hinauszugehen, herrührt; von ihm fann man noch ben Indifferentismus ber Gefinnungslosigkeit unterfcheiden. Dit ben Außerungen bes moralifchen Inbifferentismus darf man aber nicht verwechseln die Unparteilichkeit des Geschichtschreibers, welcher, um treu und unbefangen zu bleiben, ber eigenen Meinung keinen Ginfluß auf feine historischen Darstellungen verstattet; sowie die Behutsamkeit und Selbständigkeit bes Eflektikers, der das Beste, wo er es findet, anerkennt; ferner die freilich an den religiösen Indifferentismus streifende Liberalität des Synkretisten, welche die Abweichung ber verschiedenen Religionen voneinander für außerwesentlich und unschädlich erklärt; und endlich die Unsicht des fogenannten Latitubin arier (f. d.). Am bedauernswürdigsten ist ber totale Indifferentismus, wo man überhaupt nichts mehr liebt oder haßt; benn mit der warmen Theilnahme für oder wider irgend Etwas stirbt auch bas Leben und die That-Fraft selbst ab. Endlich bezeichnet Indifferentismus auch in hinsicht der Lehre von der Freiheit die Annahme einer Indifferen; des Willens oder einer unbedingten Unabhängigfeit von Bestimmungegründen. (S. Indeterminismus und Freiheit.)

Indifferenzpunkt nannte die Schelling'sche Idealitätsphilosophie den Punkt, in welchem fraft der intellectuellen Anschauung die Gegenfäße und Unterschiede des Subjectiven und Objectiven, des Mealen und Idealen, der Natur und des Geistes als idealisch erkannt werden sollten, und von welchem herabsteigend die Resterion die Entwickelung dieser Gegenfäße aus der absoluten Einheit und Identität zu verfolgen habe. (S. Schelling.) — Magnetischen Ginheit und Identität zu verfolgen habe. (S. Schelling.) fam Dieser Indister gewöhnlich der in der Mitte zwischen dem Nord- und Südpol eines Magnets liegende Punkt, wo gleichsam die beiden polaren Hälften des Magnets zusammenstoßen und keine Anziehung stattsindet. Bei der Bolta's schen Säule, deren eines Ende positive, das andere negative Elektricität zeigt und bei sedem tängern durch Vertheilung elektrisiten Körper gibt es in der Mitte einen Punkt, wo keine elektrische Spannung stattsindet, und dieser Punkt ist ein elektrisch er Indisfe-

rengpuntt.

Indigenat oder Incolat, heißt das durch Geburt erlangte Recht an einen Staat, Witglied desselben zu sein, an allen Vortheilen desselben Theil zu nehmen, Staatsbürgerrechte zu erwerben, Güter zu besigen, Umter und Würden zu erlangen, welchem dann auch die Pflicht gegenübersteht, dem Staate seine Kräfte zu widmen, zu den Staatsabgaben beizutragen und vornehmlich zur Landesvertheidigung ordentliche und außerordentliche Kriegsdienste zu leisten. Das Indigenat wird auch Fremden verliehen (f. Naturalisation) und
ist verwandt, aber doch nicht ganz eins mit dem Heim Arieatleht, und man Landeseingeleste mehr auf den einzelnen Ort als auf den ganzen Staat bezieht, und man Landeseinge-

borener fein kann, ohne barum Beimatsrechte an einem bestimmten Drte zu haben.

Indiaestion bezeichnet im weitern Sinne jede Störung der Verdauung, im engern jedoch nur eine folche, die aus Überfüllung des Magens ober aus Aufnahme unverdaulicher Stoffe in benfelben entspringt. Die gewöhnlichern Erscheinungen in den lettern Fällen find allgemeine Unbehaglichkeit mit Gefühl von Schwere im Magen, Mangel an Egluft, Ekel vor Speisen, die vorher mit großem Appetite genoffen worden waren, Durchfall und Erbrechen; im höhern Grade kommen noch Beengung der Respiration mit dadurch gestörter Circulation des Bluts und Symptome der Mitleidenschaft des Gehirns hinzu, welche fich vom Kopfschmerz bis zu Dhnmacht und Schlagfluß steigern können. Die Empfänglichkeit für diese Affection bes Magens ist bei verschiedenen Individuen verschieden, wobei theils Das, was man im gewöhnlichen Leben einen guten und einen schlechten Magen nennt, alfo überhaupt die größere oder geringere Verdauungsfähigkeit des Magens, theils die häufigen der Magenschleimhaut und den Magennerven eigenthumlichen Idiosynkrafien ale urfach. liche Momente zu betrachten find. Bei einem übrigens gefunden Menschen wird eine Indigestion meist von der Natur selbst durch Erbrechen oder Durchfall, sowie durch gewöhnliche Hausmittel bald beseitigt. Anders verhält es sich bei Kranken, welche Indigestionen schr forgfältig zu vermeiden haben, theils weil sie bei ihnen leichter entstehen, theils weil sie viel schlimmere Folgen, besonders in Bezug auf die Krantheit, haben konnen und nicht fo

leicht wie bei Gesunden durch die Natur oder die Kunst sich heben lassen. Ist die Anlage zu Indigestionen so stark, daß auch leicht verdauliche Speisen in geringerer Menge nicht vertragen werden, so nennt man dieses zur vollen Krankheit gewordene übel Dyspepsie

und im höchften Grade Apepfie.

Indigo, ein bekannter schön blauer Farbestoff, wird aus mehren Arten bes Pflangengeschlechts Indigofera gewonnen. Besonders find es Indigofera Anil in Bestindien auf den Antillen und Indigofera tinctoria in Offindien, namentlich in der Proving Tinevelly in der Prafibentschaft Mabras, welche Indigo liefern; aber auch Indigofera argentea u. a. m. enthalten diesen Farbestoff. Man bereitet in Indien und Amerika diese Substanz, indem man die Indigopflanzen in Gruben mit Baffer einige Zeit maceriren läßt. Sat fich bas Baffer grun gefarbt, und beginnt die Gahrung, fo gießt man es ab und vermischt es mit Ralfwasser, worauf sich bann ber blaue Indigo absest, ben man nun auf verschiedene Beise reinigt. Der Indigo besteht in seinem reinsten Bustande, in welchen er burch Sublimation gebracht wird, aus purpurfarbenen, metallisch glanzenden, zusammengedruckten, vierfeitigen, rechtwinkeligen prismatifchen Arnftallen. Der in größern, meift vieredigen Studen im Handel vorkonimende Indigo zeigt, wenn er gut ift, auf seinen mufchligen Bruchflächen einen purpurgolbigen Metallglang. Durch eine geeignete Behandlung mit Schwefelfaure wird der fogenannte blaue Rarmin (f. b.) erhalten. Die Benugung des Indigo zur Farbung der Wolle und ber Tuche hat ihn zu einem bedeutenben Sandelsartifel gemacht. Es findet fich diefe eigenthümliche Substanz des Pflanzenreichs, die Döbereiner als ein Pflanzenmetall betrachtet, auch noch in mehren andern Gewächsen aus ber Familie ber Bulfengewächse (Leguminosae), sowie aus ber ber Apochneen; ferner im Waid und im Polygonum tinctorium und chinense. Daß der Indigo schon vor 2000 Jahren in Gebrauch gewesen sei, hat man zufolge einer Stelle bes Plinius angenommen; doch ift es sehr mahrscheinlich, daß das bei ihm vorkommende indicum blos eine Malerfarbe fei. Daffelbe gilt von einer Stelle in einer Urkunde vom 3. 1194, wo ebenfalls das Wort indicum vorkommt. In der Mitte des 16. Jahrh. wurde der Indigo burch die Hollander aus Offindien nach Europa gebracht, boch erft zu Anfange des 17. Jahrh. allgemein bekannt. Aus ber Provinz Tinevelly bezogen die Engländer 1830 gegen 32000 Riften, und in Bengalen allein werben jährlich im Durchschnitt neun Mill. Pf. Indigo gewonnen.

Indisches Feuer oder Bengalisches Feuer, besteht in einer Mengung von Schwefel und Salpeter, die entweder bei dem Schwelzen des erstern, oder auch in Staubform beider bewirkt wird. Auch sest man noch andere Materialien, z. B. Antimon, Arsenik a. s. w. hinzu. Die außerordentlich helle, fast ganz ungefärbte, weiße, kräftige Flamme dieser Mengung macht sie zu einem wesentlichen Theile der Lustfeuerwerke (s. Feuer-

wert); wichtiger aber ift ihre Unwendung als Signalfeuer (f. d.).

Indische Runft. Wie in ber Literatur (f. Canffrit), so entwickelte der Inber auch in der Runft eine reiche Phantasie, welche hier freilich in ihrer Unbandigkeit alle übrigen Bedingungen bes Kunftlebens sich unterordnete und im Gegenfage ber agnpt. Runft ihre Schöpfungen in gesethofer Willfür zu einem wirren, wenn auch einzelne Schönheiten bergenden Chaos zusammenfügte. In dem ind. Bolksleben laffen fich zwei Bluteperioden erkennen; die eine etwa 1500-1000 v. Chr., der wahrscheinlich auch die größern Grottentempel angehören; die andere in ben legten Jahrhunderten v. Chr. Geb. Die bedeutenbsten, auch wol bie altesten Monumente der ind. Architektur sind die im westlichen Theile von Dekan, etwa zwischen Goa und Surate gelegenen Grottenbauten, nämlich die Grotten von Carli und Mhar, die Tempel auf den Inseln Salsette und Elephante (f. b.) bei Bomban, die Grottentempel ber Pandu Lena, endlich die Niesenbauten von Ellora (f. b.) und die Grotten von Abjunta. Diefelben bestehen theils aus wirklichen Felfengrotten, theils aus freistehenben Bauten, welche inbef nicht aus einzelnen Steinen errichtet, sondern aus dem harten Felsgestein freigemeißelt und ausgespart sind. Gewöhnlich sind es Grotten, vieredig, auf vielen Pfeilern rubend, gegen vorn offen und auf einen freien Borhof mit Saulenhallen ausmundend; hinten findet fich, von einem Gang umgeben, ein Beiligthum als Cella ausgespart. Die Pfeiler find meift bis zu einer bedeutenden Bobe vier-

----

edig und verwandeln fich bann in einen fehr furgen cannelirten Gaulenfchaft, ber ale Capital einen gebruckten Bulft und über biefem einen cubifchen Auffas mit Confolen tragt; barauf erft folgt bie Dede mit architravahnlichen Streifen. Diefe Stugen find vielleicht bas funftlerifc Reinfte, mas bie ind. Architeftur gefchaffen hat und bruden bas Eragen einer ungeheuern Laft portrefflich aus, obwol fie auch an ben ind. Freibauten in berfelben Geftalt miebertehren. Biemeilen finden fich auch bloe bice vierfeitige Pfeiler, mabrend an anbern fraftiges Laubmert Die Abftumpfung Des Pfeilere gur Gaule bezeichnet. Doch zeigt fich fcon an biefen Freibauten große Billfur; gange Tempel ruben auf bem Ruden von Glefanten und bas Detail ift nach freiefter Phantalie gum Theil in munberlich geschweiften formen gebilbet. Das Roloffalfte ift ber aus einem einzigen Steine gearbeitete riefige Railafa in Ellora; ein tief in ben Relfen von oben berab ausgehöhlter Sof, in beffen Mitte ein arofer Tempel mit Bruden, Poramiden und fonderbar abgeftuften Dbelieten ausgefpart ift. Meben biefen ber brahminifchen Religion angehörenben Rauten finden fich bafelbft auch Reletempel und Treibauten aus ber bubbhiftifchen Deriobe, bie fich von ben erftern burch runden Abichluf, tonnengemolbartige Dede und gefchloffene Borberfeite unterfcheiben, Unter ihnen find bie Dagope besondere mertwurdig, welche aus einem enlindrifchen Unterfas und einem halblugelformigen Abichluffe befteben. Lesterer foll die bem Bubbhiemus geläufige Bergleichung bes Menichen mit ber Mafferblafe verfinnlichen; bas Innere enthalt in einem fehr engen colindrifchen Maume Reliquien. Der berühmtefte bubbhiftifche Tempel ift ber bes Bismatarma in Ellora. Unbere febr mertwurbige Grottentempel finben fich in bem Sochlande von Defan und an ber Oftfufte. Die erftern, unweit ber Stadt Baug, erinnern burch ihre farten Runbfaulen ohne ben cubifchen Unterfas und mit einem bem borifchen ahnlichen Capital an bie griech. Runft und gehoren mol in ber That ber Deriode an, in welcher bie Berrichaft ber Diabochen, nach Aleranber's Tobe, bis über ben Inbus griech. Bilbung verbreitete. Raum alter mogen bie Monumente an ber Ditfufte fein, 3. B. bie ber prachtvollen, jest gang verlaffenen Stadt Dahabalipuram, eine Stunde von Dabras, gewöhnlich bie fieben Pagoben genannt. Enblich folgt eine große Ungahl neuerer Freibauten, jumal an ber Diftufte, welche bie auf bie Beit ber Mongoleneinfalle berabreiden. Diefe find Die eigentlichen Dagoben (f. b.). Die Grundform ber eigentlichen Tempel felbft ift eine mehrfach abgeftufte Dnramibe, welche mit einer Ruppel fchlieft; Die eingelnen Abfage find meift mit ausgeschwungenen Dachern, fleinen Ruppeln und wunderlis den Pilaftern und Gefimfen, fowie mit gabllofen Sculpturen vergiert. Durchweg hat Die Decoration Die Grundform übermuchert und burch Schnorfel untenntlich gemacht; befonbere ift Unwenbung und Ausbilbung ber Befimfe bis ins Biberfinnige geffeigert. Gine ber glangenoften Pagoben ift bie gu Dichagarnat in Driffa, bie erft 1198 n. Chr. vollenbet murbe, Roch neuer, erft 1623 begonnen, ift ber ungebeure Sauntfagl bee Dilgerhofpitiums bon Madura, beffen architeftonifche Glieber fcon jum Theil aus Thier- und Denfchenformen befteben. Roch in biefer fpaten gebrudten Epoche ber Mogule mar bas Bolt anbach. tig genug, um bas hinaufichaffen ber foloffalen Dedplatten auf bie Pfeiler fo gu ermog. lichen, bag zuerft ber Raum mit Erbe aufgefüllt, bann bie Platten auf ber ichiefen Erbflache binaufgeichafft und endlich bie Erbe wieber binausgetragen murbe. In ben inb. Civilbauten herricht oft noch große Pracht; boch ift von ben alten Ronigsrefibengen, mit Ausnahme ber Erummer von Mubh, faft nichts erhalten, ba fie, sumal in bem Gangeslande, bon ben Gultanen und Mogule ale Steinbruche fur ihre gum Theil fehr prachtvoll im grab. Stile aufgeführten Bebaube benunt murben. Bleichwol ift bie Ergbition ber echten einheimischen Baulehre gegenwartig noch nicht erlofchen, wie bies bes Rammobun Ron, eines gelehrten Brahmanen, "Essay on the architecture of the Hindus" (2ond. 1834) beweift, ber ein lautes Reugnig von ber außerften Bermilberung biefer Architeftur gibt.

chem Schmud verschenen Körper oft in ebeln Berhaltniffen und mit großer Beichheit ber Linien gebildet haben. Selbst ihre lächerlichsten Göttergestalten zeugen, daß ihrer Phantafie fich bas Geschöpf gewiffermaßen als ein harmonisches Ganze bargeftellt habe. Leiber hat die Zusammensehung eines Körpers aus so verschiedenartig symbolischen Theilen, deren jeder seine Bedeutung hat, die mahre Darftellung ber großen gottlichen Gigenschaften an einem rein menschlichen Körper, mittels bes höhern Ausbrucks, auf immer verhindert. Ubrigens find nur die altern ind. Sculpturen, fast lauter Sautreliefe, von funftlerischent Geifte durchdrungen; die neuern werden zusehends lebloser und verfinken in die widerlichste Monstrositat. Unter jenen werden bie Reliefe von Elephante, Ellora und Mahabalipuram am meiften gerühmt. Bon ben altind. Gemälben in einigen Grottentempeln, d. B. in dem von Abjunta, ist noch nichts nach Europa gekomnten. Dagegen fanden sich mehre Sammlungen ind. Miniaturen aus neuerer Zeit, jum Theil in Manuscripten. Diefelben erheben fich oft zu einer gewiffen Anmuth, wenn fie Scenen des täglichen Lebens barftellen und ftehen in Freiheit der Zeichnung und im Ausbrucke ungleich höher als die dinesischen. Es kann nicht befremden, bag die ind. Runft auch für bie benachbarten Länder maßgebend wurde. So find die Stupas oder Topes in Kabuliftan nichts als eine reichere Umgestal= tung der buddhistischen Dagops in Indien, und zwar aus den ersten sechs Sahrhunderten n. Chr. Derfelben Epoche gehören die beiben Roloffe von Baminan an, ftehende Sautrelieffiguren in Nischen an einer Felswand, die eine 120 F. hoch. Später ist der Dagop noch reicher und schwülftiger umgebildet in den Prachtbauten von Cenlon, Repal und Java, welche zum Theil erft bem gang fpaten Mittelalter angehören. Bgl. Daniell, "The Hindoo excavations of Ellora" (Lond. 1804); Langles, "Monumens anciens et modernes de l'Hindoustan" (Par. 1813); P. von Bohlen, "Das alte Indien" (2 Bde., Königeb. 1830-31).

Indischer Dcean, f. Beltmeer.

Indische Religion. Manche verschiedenartige Entwickelungen haben in der Religion der ind. Bölker stattgefunden; doch kennen wir zur Zeit die Geschichte dieser Entwickelungen viel zu wenig, als daß sich eine ins Specielle eingehende Darstellung berfelben mit Zuverlässigkeit geben ließe; benn von den zahlreichen heiligen Büchern, in welchen die verschiedenen Ansichten niedergelegt wurden, find und bis jest nur Bruchstucke bekannt. Auf den Grund zugänglich gewordener glaubwürdiger Quellen lassen sich vornehmlich fol= gende allmälig eingetretene Entwickelungen der Religion der Indier annehmen: 1) Die alte Lehre der Wedas. Nach den Hymnen, welche die Bedas enthalten, wurden unter andern Naturkräften, die man als himmlische Wesen mit Chrfurcht und Andacht begrüßte, namentlich Sonne, Mond und Indra, b. i. das fichtbare Firmament und die Region ber Molten, die der Erde den fruchtbaren Negen spenden, in ausgezeichneter Weise verehrt. Uber die Berehrung dieser Naturkräfte, welche vielleicht bei dem größern Theile des Bolks ben Hauptbestandtheil der Religion ausmachte, erhebt sich aber schon in den Bedas der hohere Gedanke eines einzigen unendlichen Urhebers der Welt, durch welchen die als Gottheiten gedachten Naturfräfte walten, und gegen welchen sie nur ale untergeordnete, vergängliche Wesen erscheinen. Dieser unendliche Urheber ber Welt ift ber Brahma (f. b.). Durch fein Wort traten die Wesen der sichtbaren Welt in das Dasein, und eine feiner vorzüglichsten Manifestationen ift die Sonne. Durch Tugend, Schulblosigkeit und Anbacht foll nach ber Lehre ber Bedas der Mensch seine Seele auf Erden läutern. Nach dem Tode wird die Seele nach Dafgabe ihres frühern Betragens in einen neuen Korper verfest. Bulest kehrt bie völlig geläuterte Seele in ben Schoos bes Urwefens zuruck, aus welchem fie hervorging. 2) Die spätere Naturverehrung ber Puranas und bes Epos, die fich allmälig aus der einfachern Lehre der Bebas entwickelte. Auch hier erscheinen einzelne Naturfräfte, Elemente und Naturwesen als Gottheiten oder als von göttlichen Vorstehern regiert. Die Sagen und Dichter trugen die Geschichte biefer gahlreichen Naturgotter in weit ausgedehnten Kreisen von Mythen vor. Die brei Hauptgottheiten, welche besonders hervortreten, find der Brahma, Siva und Vishnu. Siva, b. h. der Gludliche, wahrscheinlich die Keuerkraft, als Beleberin und Zerstörerin des Weltalls gedacht, ist der Hauptgegenstand ber Berehrung der zahlreichen Religionspartei der Sivaiten, welche ursprunglich im nördlichen Indien ihren Sig gehabt zu haben scheint, aber nachher auch weiter sich verbreitete. Sing führt bie Beinamen Jewara, b. i. herrfcher, Mababema, b. i. großer Gott, Rubra, b. i. Surchterlicher, Sthanu, b. i. Standhafter, u. f. w. Er wird baraeffellt mit weißer Sautfarbe, brei Mugen, vier Armen und einen Dreitad tragend, jur Bereichnung feiner Berrichaft über Die brei Belten. Enmbole beffelben find ber mit ber Spise nach oben gefehrte Trignacl A, welcher Die Rlamme andeutet, und ber Linga ober Phallue (f. b.) Bereichnung ber belebenben, geugenben Raturfraft Giva's. Geine Battin ericheint in verfriebenen (Beffalten und heift balb Bharpani, b. i. Ratur, balb Parmvati, Tochter bee Berges, meil Ging im Bebirge mohnt; balb Durga, b. i. Schwernabbare, balb Rali, b. i. Beit, als fcreffliche Berfforerin bes Beltalle, Abtheilungen ber Sivaiten find bie Gaftas, welche porgiglich die Bhamani ober weibliche Raturfraft, Die Lingis, Die ben Linga ober bie mannliche Raturfraft, und Diejenigen, welche ben Giva ale Arbhanari, b. i. Mannweib ober als mannliche und meibliche Rraft in fich vereinigend verehren. Biffnu, b. i. ber Durchbringer, mahricheinlich ber Ather, ale belebendes Princip bee Beltalle, ift ber Sauptgegenftand ber Berehrung ber Meligionspartei ber Bifbnuiten, welche gegenwartig bie meitverbreitetfte in Indien gu fein fcheint. Bifbnu bat einen milbern Charafter ale Giva. Much er führt gabilofe Beinamen; einer ber hanfigften ift Barie, b. i. ber Grune; wie er benn auch bunfelblau ober grunfarbig bargeffellt wirb. Gin Sauptattribut beffelben ift bie Lo. toeblume (f. b.). Dft fcheint unter Biffnu auch bae Baffer gebacht au fein, und bierauf besieht fich vielleicht fein Sombol, ber Triangel mit ber Gripe nach unten V, ale Beiden bes Baffere. Ceine Gattin beift Gri, b. i. Gludfeliafeit, ober Raffchmi, b. i. Chonheit. Die Berehrung beffelben icheint befondere bei dem gebildetern Theile bee Bolte Gingang gefunden gu haben, und ber grofte Theil ber ind. Literatur ift von Biffnuiten geichrieben. Der ben Biffnu betreffenbe Mothenfreis ergablt vorzuglich bie Berforperungen bellelben ober feine forperlichen Erfcheinungen in ber Belt, Amatara, b. i. Sinabffeigung, gengunt, melde er gunghm, um bas Bofe ju übermaltigen, und mit benen bie Durangs fich viel beichaftigen. Die gebn berühmteffen Berforperungen beffelben find bie ale Rifc, bei ber großen Mint: ale Chilbfrote, bei ber Auffuchung bee Unfterblichfeitetrante; ale Cher, bei ber Tobtung bes Riefen Biraniaffcha; als Mannlowe, bei ber Tobtung bes Diefen Biraniafafiru; als Bivera, bei ber Ubermaltigung bes Enrannen Dahabali; ale Belb Balarame ober Margiurama, bei bem Rriege gegen bie Alfchatriige ober ben Rriegerffanb; als Delb Ramatichanbra ober Rama, bei bem Relbinge gegen ben Eprannen Ramana auf Cenion; ale Gott Krifchna, b. i. ber Blaue, in welcher Berforperung er die Momphe Rabha liebt und ben Drachen Ralifa tobtet; ale Bubbha ober Stifter bes Bubbhismus, und als Ralfi, b. i. ber Bofe, welche Bertorperung noch gufunftig ift und in ber er, auf einem weißen Roffe reitend, ericheinen wird, um Die Welt ju gerftoren und alle Geelen von ber Gunbe gu befreien. Diefe Berforperungen enthalten theile phyfifche und religiofe 3been, theile hifforifche Cagen. Unter bem Ramen Dichagan-natha, b. i. Beltherricher, wirb Bifbnu auf ber Rufte Roromandel und anderwarts verehrt. (G. Dichagarnat.) Much werben Brahma, Giva, Biffnu bisweilen unter bem Ramen Trimurti, b.i. ber Geftaltige, pereinigt bargeftellt. Reben ihnen ericeint im Bolfsalauben und in ben Sagen ber Dichter noch eine große Angahl Untergotter, welche meift Perfonificationen phofifcher Gegenftanbe finb. Dabin gehoren juvorberft bie acht Belthuter, Inbras, b. i. bas fichtbare Firmament, Manis, b. i. bas Fener, Jamas, b. i. bie Unterwelt, Gurjas, b. i. bie Sonne, 2Barungs, b. i. bas Maffer, Maius, b. i. ber Mind, Drithivi, b. i. bie Erbe, und Comas, b. i. ber Mond; ferner Rartiteias, ber Bote ber Botter und Rubrer ber Beere; Banefas, ber Gott ber Klugheit und Gelehrfamfeit; Ramas, ber Gott ber Liebe, und Banga, die Mymphe bes Banges. Diefen folgt eine lange Deibe Salbgotter, Damonen, beilige Wefen und Belben ; a. B. bie Ganbharmas ober himmlifchen Ganger, bie Apfarafas ober himmlifchen Rumphen, Die Rafichas ober Chathuter im Gebirge, Die Ratichafas ober Robolde und Die Rinnaras ober Malbmenichen Die auffere Berehrung biefer Botter beftanb und beffeht noch gegenwärtig bei ben Inbern in Dofern, Gebeten, Abmafchungen, Ballfahrten au beiligen Orten und Bugungen. Doch herricht hierin in ben verschiebenen ganbicaften und Stabten große Berichiebenheit; fowie benn auch an ben einzelnen Orten balb biefer, balb jener Gott vorzugeweife verehrt wird, und gwar balb in biefer, balb in jener fveciellen Dar-

dogo.

Tellung und Form. Ubrigens ift bie politische Gintheilung der ind. Bevolkerung in Prieter, Krieger, Gewerbsleute und Diener, und in eine große Anzahl Unterstände, mit ben celigiöfen Mythen enge verfnupft und durch biefelben geheiligt. 3) Der Bubbhiemus oder die Lehre des Buddha (f. d.). 4) Die Religion der Dichiniten oder der Unhanger des Dichina, die eine Abzweigung des Buddhismus zu fein icheint. Etwa im 5. Jahrh. n. Chr. entstanden, scheint sie vom 8.—11. Jahrh. im südlichen Indien weitverbreitet gewesen zu fein, wo noch gegenwärtig ihr Hauptsis ift. Prachtvolle alte Marmor: tempel der Dichiniten findet man besonders in der Proving Gugurate und den Staaten der Radschputs. Sie nehmen die ind. Götterwelt an in Art und Weise der Bishnuiten; hauptfächlich verehren fie ihre 24 ältesten Lehrer, Tirthakaras, b. i. Reinmacher, genannt und Bildfäulen derfelben find in den Tempeln aufgestellt. Das Anschen der Vedas verwerfen sie; doch lefen sie die Puranas. Ihre heiligen Bucher find zum Theil in der Prafritsprache abgefaßt. Gleich den Buddhisten empfehlen sie ein schuldloses und ascetisches Leben; nicht das geringste lebende Befen darf getödtet werden, weshalb sie auch Thierhospitaler für alle Arten ber Thiere unterhalten. Durch reines Leben wird nach ihrer Ansicht die Seele endlich so geläutert, daß sie zum Nirwana, b. h. zur vollständigen Ibentificirung mit der Weltseele gelangen kann. Der Hauptort ihres Cultus ist jest Balligota, nicht weit von Seringapatam in Mysore, wo auch ihr Oberpriester seinen Sig hat. Ubrigens theilen sie sich in Srawakas, d. i. Hörende oder Laien, und Jätninas, d. i. Strebende oder Priester. Außerdem gibt es eine ungahlige Menge von Religionsfeften, die feit einer Reihe von Jahrhunderten in Indien sich entwickelt haben. Bgl. Wilson, "On the religions sects of the Hindus" in den "Asiatic researches" (Bb. 16 und 17). Ihrem Grundwesen nach sind dieselben gegenwärtig insgesammt monotheistisch und von dem Streben durchdrungen, die Anhänger der verschiedenen religiösen Systeme in Indien zu verschmelzen und zu vereini= gen. Die wichtigste unter ihnen ift die Sekte der Seithe (f. d.), die auch eine Beit lang eine bedeutende politische Rolle gespielt hat. Gine befriedigende Darstellung der ind. Meligion, ber leitenden Ideen derselben, des Cultus und der Mythologie in historischer Entwickelung fehlt noch. Das beste Material bazu lieferten die Engländer Colebroofe und Wilson in zerstreuten Abhandlungen, Moore in seinem "Hindu pantheon" (Lond. 1810); Band Rennedy in ben "Researches into the nature of Hindu mythology" (Lond. 1831); Coleman in der, Mythology of the Hindus" (Lond. 1832); Malcolm, Bard, Upham u. A. Vgl. auch Polier, "Mythologie des Hindous" (2 Bbe., Rudolst. 1810); Bochinger, "La vie contemplative, ascétique et monastique chez les Indous" (Strast. 1831); Nève in seinen "Etudes sur le Rig-Veda" (Löwen 1842), und E. Burnouf in der "Introduction à l'histoire du buddhaisme indien." (Par. 1845).

Indische Sprachen. Die Zahl der ind. Sprachen ist ziemlich beträchtlich. Die alte gelehrte Sprache Vorderindiens, in sehr vollkommener grammatischer Ausbildung und mit einer augerft umfangreichen Literatur war bas Sanffrit (f. b.), bas, jest nicht mehr lebende Sprache, von den Gelehrten Indiens insoweit erlernt wird, daß sie sich schriftlich und mündlich darin ausdrucken können. Gine weichliche Mundart des Sanffrit, die jest nicht mehr gesprochen wird, bildete bas Pali, in welchem viele heilige Bucher der Buddhiften abgefaßt find. Bon der in der Palisprache erhaltenen Literatur ift nur wenig befannt gemacht; dahin gehören "Mahavonso", eine Geschichte Cenlone, herausgegeben mit engl. Ubersetung von Turnour (Colombo 1834, 4.), das liturgische Werk "Kammuba", herausgeg. von Spiegel (Bonn 1842) und die ebenfalls von Spiegel herausgegebenen Auszüge aus der Legendensammlung "Rasavähini" (Lpz. 1845). Bgl. über die Beschaffenheit dieser Sprache Burnouf's und Laffen's "Essai sur le Pali" (Par. 1826). Gine Grammatik derfelben nebst Wörterbuch lieferte Clough (Colombo 1824). Gleichfalls eine weichere Mundart des Sanffrit, mit fehr abgeschliffenen Formen ift bas Prafrit, in welchem die heiligen Bucher ber Dichiniten abgefaßt find, und das in den ind. Dramen häufig als Sprache der Frauen und der Personen aus der niedern Bolfsclasse vorkommt. Grammatiken des Prakrit lieferten Höfer (Berl. 1836) und Laffen (Bonn 1837). Das Rawi endlich, b. h. die Dichtersprache, ift eine aus fanfkritischen Elementen gebilbete Sprache, beren man sich auf der Infel Java in Gedichten bedient. Bgl. W. von humboldt, "Uber

bie Ramifprache" (3 Bbr., Bert, 1836-40, 4.). Unter ben lebenben Sprachen Inbiens, welche unmittelbar aus bem Ganffrit abffammen und beren Bahl 24 betraat, bemerten wir im nordlichen Indien 1) bas Rafchmirifche, 2) Das Bengalifche, für bas Saugh. ton eine Grammatit (Bond. 1821) und ein Borterbuch (Bond. 1834) lieferte und in melches viele Canifritmerfe überfent find. 3) Das Sinbi, bas urfprunglich in ber Begenb pon Mara und Delhi gefprochen wird, aber besonbere burch bie Dobammebaner ale allgemein verftandene Sprache über gang Indien verbreitet ift und, wenn es mit perf. und grab. Mortern gemifcht ift und mit grab. Buchftaben gefchrieben mirb. Dinboftan i beift. Gin hinboffanifches Leriton (Ponb. 1835) und eine Grammatit (Ponb. 1843) lieferte Chaffpeare; eine "Histoire de la littérature hindoui et hindoustani" (Dar. 1839) Garcin be Taffn. 4) Das Bribich - batha in ber Proving Bunbelthund, meldes ber am meiften poetifch ausgebilbete Dialett ift. 5) Das Dahrattifche, bas Dolesworth legitalifch (Bomban 1831) und Caren grammatifch (Gerampor 1808) begrbeiteten. 6) Das Bugur atif de, im nordmeftlichen Indien; Grammatit von Drummond (Bomban 1808). 7) Das Denbich abifche, gleichfalls im nordweftlichen Indien ; Grammatit von Caren (Gerampor 1812). 8) Das Driffa, auch Uttala genannt, ober Urija; Grammatit pon Sutton (Raltutta 1831), 3m fublichen Indien weichen Die Sprachen ihrem grammatiichen Baue nach ganglich vom Canffrit ab. Die wichtigften find: 1) Das Tamulifche ober Dalabarifde, auf ben Ruffen Roromandel und Malabar, bas von ben Europaern vielfach bearbeitet murbe; Grammatiten von Befchi (Dabras 1822) und Rhenius (Dabras 1836); ein Borterbuch von Rottler (Mabras 1842), 2) Das Rarnatifche in ber Proving Rarnate, in ber Begend von Mnfore; Grammatit von Maderell (Mabras 1821); Morterbuch von Reeve (2 Bbe., Mabras 1832, 4.), 3) Das Telinga ober Telugu. in ber Mitte von Defan; (Brammatifen von Caren (Gerampor 1814) und Campbell (Mabras 1820); Leriton von Campbell (Mabras 1821). 4) Das Singalefifche auf Ceplon; Grammatit von Chater (Colombo 1815); Leriton von Clough (Colombo 1821). Alle Die genannten Sprachen haben eine reiche Literatur, boch befteht fie meift nur aus Uberfenungen und Bearbeitungen alter Sanffritwerte, ju benen noch bie Bibelüberfenungen ber Miffiongre fommen. Die Sprachen in Binterindien haben wieder, befondere burch Die Bubbhiften, wenigstens jum Theil einige Ginwirfung bes Sanifrit erfahren. Dabin gehoren 1) bas Birmanifche, im Reiche Ava, fur welches Sough eine Grammatit (Serampor 1825), Jubion ein Berifon (Ralfutta 1826); 2) bas Sia mefifche ober Thai. in Giam, für bas Low eine Grammatit (Raltutta 1828) lieferte; und 3) bas Da al anifche (i. b.). - Miphabete gibt es in Indien manderlei. Das Demanagari ober bie Gotterfchrift, fur Die Sanffritmerte gebraucht, ift eine fehr gierlich gebilbete Schrift; altere Formen berfelben findet man in Inschriften, Die bis in bas 5. Jahrh, p. Chr. binaufreichen, Die beng alifche Schrift ift eine neuere, fliegenbere Bilbung bee Demanagari, mit fpigigern Bugen. Die tibet anifche fteht ber altern Demanagari febr nabe. Die tamuli. iche ober malabarifche hat fehr abgerundete Buge. Much bas Dali und Rami haben befonbere Alphabete. Alle find indeg in ber Ginrichtung bem Demanagari ahnlich und werben von ber Linten gur Rechten gefchrieben. Bgl. Lepfius, "Palaographie ale Mittel fur bie Sprachforfchung junachft am Sanferit nachgewiefen" (Berl. 1834). Ubrigens find Die inb. Bucher theile mit einer fcharfen Rabel ohne alle Farbe in Palmblatter eingerigt, theile mit einem Robrftift auf Dalmblatter ober Baumwollenpapier gefchrieben; Die einzelnen Palmblatter aber merben in ein Bunbel gufammengefdnurt.

Eigenschaften besitzen. Der ältern Behauptung, daß diese Bögel ihre Nester aus gewissen an Gallert reichen Arten von Seegräsern (Tang) ober aus mancherlei schleimigen Seethieren zusammensesten, widerspricht die gleichförmige Tertur der lettern. Die Untersuchungen des engl. Anatomen Everard Home (s. d.) machen es sehr wahrscheinlich, daß die bauenden Schwalben jener Länder im Schlunde und Magen einen reichlichen Schleim absschwarden, herauswürgen und verarbeiten. Das Einsammeln dieser Nester ist im ind. Arschipel ein wichtiges Geschäft, denn nach Crawfurd soll sich die jährliche gesammelte Menge auf 24000 Ctr., in Java allein auf 27000 Pf., belausen. Ihr Preis ist zwar schwankend, aber dennoch hoch, denn in Kanton wird das Pfund mit 18—24 span. Thalern bezahlt.

Individuell heißt der Etymologie und dem Begriffe nach Dasjenige, was einem einzelnen Gegenstande untheilbar und untrennbar, d. h. fo angehört, daß es von ihm nicht abgesondert werden kann, ohne seine Ratur, als besonderes Ding, aufzuheben, und Individualität nennt man den Inbegriff der Merkmale, wodurch sich ein Ding von andern feiner Art unterscheidet. Das Individuelle ist baher Gegenstand ber Anschauung und kann nur burch diese erkannt werden; das Allgemeine dagegen läßt sich nur durch Bergleichung und Nachdenken finden; deshalb muffen die Kunste nicht blos idealistren, sondern auch inbivibualisiren, weil ihre Producte Objecte der Anschauung werden sollen. Das, wodurch fich die Vorstellung des Individuellen dem Begriffe nahert, ift das Gemeinbild oder Schema der Einbildungsfraft, d. h. ein Inpus der Gesehmäßigkeit, nach welchem sich die individuel-Ien Bestimmungen einer gewissen Classe von Dingen gestalten. Je vielfältigern Bestimmungen eine Classe von Dingen zugänglich ift, desto reicher entfaltet fich innerhalb berfelben die Individualität, am reichsten da, wo das geistige Leben einer selbständigen Ausbilbung fähig ist. Deshalb bedient man sich des Worts Individuum vorzugeweise zur Bezeichnung eines Wefens, bem eine eigene geistige Regsamkeit untheilbar und ihm ausschließend angehörig inwohnt, und bezeichnet burch Individualität den Inbegriff ber geistigen Gigenthumlichkeiten, die dieses Wesen von allen andern seiner Gattung unterschei-Gleichwol ist die Individualität nicht mit dem Charafter (f. d.) zu verwechseln. Die Ursachen einer bestimmten Individualität können höchst mannichfaltig sein, wie es die Unterschiede der Individualitäten sind; jedenfalls liegen sie nicht blos in der Gesehmäßigteit des geistigen Lebens, sondern jum großen Theile in dem Verhältniffe des Geiftigen und Leiblichen. Die Frage nach bem Princip der Individualität (principium individuationis) hat übrigens in einem viel ausgedehntern Sinne die Metaphysik, namentlich bei den Scholastikern, lange Zeit beschäftigt, und wurde die Beranlasfung fehr verschiedener Lehrmeis nungen. Sie entstand dadurch, daß man nach Platonischer Art die allgemeinen Begriffe für den Ausbruck des mahren Wesens der Dinge erklärte und dadurch in Verlegenheit gerieth, wie man fich die Entstehung der individuellen Bestimmungen, durch welche sich alles. Wirkliche thatfächlich zu erkennen gibt, zu benken habe.

Indo-germanische Sprachen nennt man nach zwei Hauptvölkerstämmen bie burch Urverwandtschaft untereinander verbundenen Sprachen einer großen Zahl von Wölkern, welche, dem kaukas. Menschenstamm angehörig, über einen beträchtlichen Theil Afiene, fast über ganz Europa und von diesem aus nach andern Erdtheilen, vornehmlich Amerika, verbreitet find. Es scheidet sich aber biefer große Sprachstamm in feche Unterabtheilungen, beren jede aus Sprachen besteht, die, wie die Bolker, welche sie sprechen, wieder in engerer Bermandtschaft untereinander als mit den andern desselben Stammes stehen. 1) Die Indischen Sprachen (f. b.), an beren Spige, als die älteste, nicht nur dieser, sondern als die alteste der Sprachen bes ganzen Stamme das Sanfkrit (f. b.) steht. 2) Die De doperfisch en ober arisch en (iranischen) Sprachen, beren alteste bas sich noch eng an bas Sanffrit schließende Zend ist, erhalten in bem Zendavesta (f. b.), bem heiligen Buche ber Bekenner des Zoroaster'schen Glaubens. Mit ihm verwandt ist das Altperfische, und aus diesem entstand das Parsi ber Parsen oder Gebern und das Neupersische (s. Persische Sprache und Literatur); ferner gehören hierher die Sprachen der Afghanen und Beludichen, ber Rurben und Difeten, und bie mit vielen dem indo-germ. Stamm nicht angehörigen Elementen gemischte Sprache der Armenier. (S. Armenische Literatur.) Das Pehlwi bagegen, zur Zeit ber Parther bie heilige Sprache

bes Boroafter'ichen Glaubens, neigt fich mehr zu ben femitifchen Sprachen. 3) Die Delas. gifden Sprachen ober bas Schwesterpaar ber griechifden und lateinifchen Sprache (f. Griechische Sprache und Nomische Sprache), aus beren erstern bie Rengriechische Sprache (f. d.) hervorgegangen ift, während aus der legtern, mit welcher die Sprachen der Umbrer, Sabeller, Osker, nahe verwandt waren, die weitverbreiteten Romanischen Sprachen (f. d.) hervorgingen. 4) Die Sprachen des Volksstamms ber Relten (f. d.), jest nur noch im westlichsten Europa erhalten, die in zwei Sauptaften, dem britischen, der sich in die welsche Mundart in Wales, die cornische in Cornwallis, die armoricanische in Rlein-Bretagne, und dem gaelischen, der fich in die irische Mundart der Irlander, die gaelische der Hochschotten, und die mankische auf der Infel Man verzweigt. 5) Die Germanischen Sprachen (f. b.) mit dem Gothischen (f. Gothen) an ihrer Spige. 6) Die Slawifchen Sprachen (f. b.), in ältester Korm, wie es scheint, in dem Preußisch = Lithauischen nebst dem Lettischen; die übrigen scheiden sich in die füdöstlichen und westlichen. Bu den erstern gehören das Ruffisch e im großruff., fleinruff. und weißruff. Dialett, die Bulgarifche Sprache (f. b.) und awar die Rirchensprache (f. d.) ober das Chrillische und das Neubulgarische, die Sprachen der illyrifchen Slawen, nämlich die Serbifche Sprache (f. d.), bas Kroatische, bas Kärnte nifd-Slowenzische; die westlichen bestehen aus der Polnisch en Sprache (f.d.) mit bem Nebendialekt der Raffuben, dem Czechifchen in der bohnt. mahrischen und der ungar. flowakischen Mundart, und dem Lausigisch = Serbischen in den Mundarten der oberund niederlausiger Wenden. Gine tief begründete Durchforschung dieses ganzen Sprachstammes verdanken wir den Bemühungen Bopp's in seiner "Sprachvergleichenden Grammatik" (4 Abtheil., Berl. 1833-42, 4.), an die fich die Arbeiten Pott's u. A. rühmlich anschließen. Die neuern Bemühungen, die Verwandtschaft bieses Sprachstammes auch auf die semitischen, koptischen, malanischen und kaukasischen Sprachen auszudehnen, haben menig Anklang gefunden.

Indolenz, eigentlich Schmerzlosigkeit, bezeichnet überhaupt Empfindungslosigkeit, Unempfindlichkeit, Gleichgültigkeit, Trägheit. Die Fähigkeit nämlich des lebenden Wesens, von außen Eindrücke zu empfangen und dadurch zu Lust und Schmerz bestimmt zu werzen, hat verschiedene Grade. Den Mangel oder vielmehr eine große Schwäche derselben nennen wir Empsindungslosigkeit, Unempfindlichkeit oder auch Apathie (f. d.). Diese Schwäche ist entweder natürlich und nicht physischen, oder entstanden durch Abstumpfung der Empsindungsthätigkeit und daher mehr psychischen Ursprungs. Die Unfähigkeit, in eine innere Bewegung gesetzt zu werden, die gewöhnlich in Folge des Übergewichts des Verstandes entsteht, der ruhig und kalt die Gegenstände so zergliedert, daß er den Eindruck dersselben verliert, nennt man Gefühllosigkeit, und den Zustand der Gesühllosigkeit und Unsempsindlichkeit für gewisse Gegenstände oder Ereignisse Gleichgültigkeit. Inwiesern endslich ein hoher Grad der geistigen Lebensthätigkeit auch meist mit einem hohen Grade oon Kraft und Regsamkeit im Handeln, ein niedriger Grad dagegen von Unentschlossecht, mit Langsamkeit im Handeln begleitet ist, so wird Indolenz auch für Trägheit gebraucht, mit

der fie in genauer Berbindung-ficht.

Indossent oder Ind of fo, vom lat. indossere, d. i. auf dem Rücken übertragen, nennt man die Übertragung eines Wechsels oder einer Anweisung auf einen Andern, die von Seiten des Nemittenten auf der Rückseite des an seine Ordre gestellten Papiers besmerkt wird. Häusig nimmt man Indossement und Giro (f. d.) für gleichbedeutend, während doch eigentlich durch das Indossement der Wechsel zum girirten Wechsel und in Giroulation gesetzt wird. Ind offant heißt Der, welcher den Wechsel überträgt, Ind offast or; auf welchen er übertragen wird, und Indossetzt den Wechsel überträgt, Ind offast der hat. Der Indossant ist gleich dem Aussteller des Wechsels verpslichtet, wenn der Indossetzt nicht zahlt, dem Indossator den empfangenen Vetrag oder den Werth des Wechsels, die Valuta (f. d.), sofort nach erfolgtem Beweise, daß der Indossat nicht gezahlt habe, zusrückzuzahlen. (S. Wechsel.)

Induction heißt in der Logif bas Verfahren, durch welches man ein Merkmal, bas man an einer Mehrheit von Dingen einer Art gefunden hat, bei allen Dingen derfelben

Art voraussest, ober ber Schluß von dem Besondern auf bas Allgemeine. Während bie ffrengen Schluffe, die Syllogismen im engern Sinne, welche vom Allgemeinen auf bas ihm untergeordnete Befondere geben, immer logische Gewißheit geben, gewähren bagegen die Inductionsschlusse, wenn die Induction nicht vollständig ift, nur Wahrscheinlichkeit. Eine Induction ist nämlich entweder vollständig oder unvollständig, je nachdem man darthun kann, daß die ganze Sphäre des Hauptbegriffs, auf welchen geschlossen werden foll, erschöpft und kein Fall übersehen worden ift, oder nur von vielen untergeordneten Källen auf den gangen Umfang des höhern Begriffe schließt. Bollständiger Inductionen bedient fich in einzelnen Fällen die Geometrie; die Naturwiffenschaften muffen fich meift mit uns vollständigen Inductionen begnügen, um auf die Vielheit beobachteter Fälle die Boraussegung allgemeiner Regeln zu gründen, wobei jedoch ihren Inductionen, durch welche fie fo glanzende Erfolge erreicht haben, ber Webante zur Seite geht, daß die Natur unter gleichen Verhältnissen sich in ihren Wirkungen immer gleichbleibt und daß also schon eine genaue Beobachtung, z. B. des Verhaltens zweier demischer Stoffe, einen festen Saltpunkt barbietet. Eine Thatsache, welche gegen die inductorische Annahme einer allgemeinen Regel fpricht, heißt eine Inftang; fo ift g. B. der Walfisch eine Instang gegen den Sas, bag im Meere keine Säugthiere leben. Eine Methode, welche sich ausschließend auf Induction grundet, nennt man in buctorisch; Wissenschaften, die auf diesem Verfahren wesentlich beruhen, inductive. Bgl. Bhewell, "Geschichte ber inductiven Wiffenschaften" (beutsch von Littrow, 3 Bbe., Stuttg. 1839-42).

1 10 1 10 1

Indulgenz, f. Ablaß.

Indult ist im kirchlichen Sinne mit Indulgenz oder Ablaß (s. d.) gleichbedeutend; in der Nechtssprache bezeichnet es im Allgemeinen die Frist, die Jemandem zur Erfüllung einer Verbindlichkeit verstattet wird, und dann insbesondere soviel als Anstandsbrief oder Moratorium (f. d.). Auch braucht man in einigen Gegenden Deutschlands, z. B. in Kiel und in München, Indult oder Dult für Jahrmarkt oder Messe, indem da, wo Ablaß ertheilt wurde, wegen des Zusammenströmens vieler Menschen, allmälig Jahrmärkte sich bildeten, und umgekehrt auf Jahrmärkten und Messen zugleich Ablaskrämer sich einfanden.

Indus oder Sind, auch Mita-Morun, oder der Süße Fluß genannt, der zweite Strom Indiens, dessen Länge mit den Krümmungen ungefähr 490 M. und dessen Flußgebiet auf 19000 DM. beträgt, entspringt in Kleintibet am Fuße der Kailasaberge und durchströmt dieses Land in einem von dem Nordabhange des Himalaja und dem gegenüberliegenden Plateau Tibets gebildeten Thale in der Nichtung von Südosten nach Nordwesten, bis er nördlich von Kaschmir nach Südwesten umbiegt. Nachdem er hierauf den Himalaja gerade da durchbrochen, wo er an den Hindussest. Nachdem er hierauf den Simalaja gerade da durchbrochen, wo er an den Hindussest, sließt er in derselben südwestlichen Nichtung, das Land der Seikhs mit dem Pendschab von Afghanistan trennend, und dann durch das Land Sind dem Arab. Meere zu, in das er sich in einem Delta ergießt. In seinem Laufe nimmt er eine Menge Flüsse auf; die bedeutendsten sind der aus Afghanistan kommende Kabulstuß und der Pendschand, in welchem sich die fünf Flüsse des Pendschab vereinigen. Die bedeutendsten Städte, welche er berührt, sind Leh oder Ladak in Tiebet, Attok im Lande der Seikhs, Baktar, Hyderabad und Tatta in Sind.

Industrie ist im weitesten Sinne der Inbegriff aller menschlichen Bestrebungen, die Massen der vorhandenen Neichthümer zu vermehren, mit andern Worten, zu verdienen, insosern ein Theil der erzeugten Reichthümer Dem zu Gute kommt, welcher diese Bestrebungen macht. Gegenstand der Industrie kann Alles sein, was einen Werth producirt, der Ackerbau und der Bergbau nicht weniger als die Gewerbe, welche den Werth der Naturproducte vermehren, indem sie die unzweckmäßige Korm in eine zweckmäßige verwandeln, ebenso auch der Handel, wolcher, wie eine gesunde Nationalösonomie zeigt, stets einen reellen Werth producirt, d. h. den Mehrwerth, welchen die Waare am Orte des Verkaufs hat, gegen ihren um die eigenen Transportspesen vermehrten Werth am Einkaufsorte. In rein persönlicher Beziehung kann auch jede andere lohnbringende Beschäftigung Industrie genannt werden, wenn sie auch keine neuen Werthe erzeugt. Im engern Sinne pslegt man indessen nur die auf Werthsvermehrung der Naturproducte durch technische Operationen gerichteten Bestrebungen als Industrie zu bezeichnen und sie dann wol auch specieller Ges



merbe- und Kabrifinduftrie zu nennen. In diesem Sinne hat fie auch einem befonbern nationalökonomischen Systeme ben Namen gegeben, indem man die drei Sauptrichtungen ber Nationalokonomie, die bem Aderbau, Bergbau u. f. w., dem Sandel ober endlich ben Gewerben den Sauptantheil an Bermehrung der Nationalreichthumer zuschreiben, mit den Namen des Phyfiotratifchen Syftems (f. d.), des Merfantilfustems (f. b.) und bes Industriefustems belegt hat. Gegenwärtig ift man barüber einig, daß jede folche einseitige Richtung verwerflich fei, und ber Streit geht nur noch über ben vergleichungeweisen Grad ber Michtigkeit fort, welche jeder diefer Richtungen zu gebenift. Dhne Industrie im weitesten Sinne kann kein Bolk bestehen, da es fortwährend Werthe confumirt, also auch stets neue produciren muß, wenn es nicht untergeben will. In dem Grabe, in welchem die geistige Bilbung fich steigert und somit die Bahl ber Bedürfnisse wachft, vermehren fich einerseits die Gegenstande der Industrie im engern Sinne, andererfeits aber auch die in Kenntniß und Ubung bestehenden Mittel zu Erreichung des Zwecks, sodaß also ein Wachsen ber Industrie innerhalb der durch die Umstände dargebotenen Grenzen eine ganz natürliche und nothwendige Folge der steigenden Entwickelung der Bolker ift. Zene die Industrie bestimmenden außern Umstände find aber die natürliche Beschaffenheit des Landes in Beziehung auf die daselbst producirten Rohstoffe, die vorhandenen Wasserkräfte und Brennmaterialien u. s. w.; ferner der Grad der Intelligenz der Einwohner und die Zahl der vorhandenen Arbeiter, die vorhandenen Capitalien und die Beschaffenheit ber Berbindungen mit bem Auslande. Denkt man fich einen Staat völlig isolirt, so wurde er naturlich für alle Bedürfnisse seiner Einwohner selbst sorgen und der Werth ber Manufacte im Verhältniß ber Schwierigkeit ihrer Erzeugung steigen muffen, und was man nicht felbst produciren könnte, z. B. wegen Mangels an Rohstoff, wurde von selbst ausgeschlossen bleiben. Davon findet aber ganz das Gegentheil statt; der Handel hat die verschiedensten Länder, welche für die verschiedensten Industriezweige geeignete Bebingungen darbieten, in Berbindung gebracht und dadurch Concurreng (f. b.) erzeugt. Da ber Werth ber Manufacte nur insofern ein reeller ift, als die Baare Begehr findet, ale fie confumirt wird, so handelt es sich bei der Concurreng Mehrer nicht mehr allein barum, die Baare zu fertigen, sondern fie bei gleicher Gute am billigsten und in größter Maffe zu liefern. In diefer Beziehung hat benn nun von vornherein stets berjenige Staat ben Vorzug, bei welchem in Sinficht auf ben betreffenden Industriezweig die genannten Bebingungen am vollkommenften erfüllt find. Bas ben Ginflug jener Bedingungen anlangt, so ist die natürliche Beschaffenheit des Landes von Wichtigkeit, zuerst, indem sie die einheimischen Rohstoffe bedingt, welche zunächst und vorzugsweise ber Berarbeitung unterliegen, fo g. B. in England bas Gifen und Rupfer, in Deutschland Wolle und Flachs, in Frankreich die Seide u. f. w.; zweitens, indem von ihr, und natürlich zugleich vom Zufande des Aderbaus, die Menge der möglicherweise ohne Zufuhr zu ernährenden Arbeiter, die Preise ber Lebensmittel und somit die Arbeitelohne abhangen, eine Bedingung, welche in Deutschland vorzüglich erfüllt ift, in England am wenigsten; drittens endlich, indem von ihr bas Worhandensein und der Preis der wichtigften aller Sulfemittel der Industrie, ber Bafferkräfte und des Brennmaterials, abhängt, ein Punkt, in dem England unendlich viel voraus hat. Von den Einwohnern des Landes hängt die Industrie ab, weil diese an Zahl hinreichend sein muffen, um die Industrie betreiben zu können, ohne dem Ackerbau die nöthigen Hände zu entziehen, weil ferner von dem Grade ihrer Bilbung und ihres praktischen Sinnes die Brauchbarkeit und von der gewohnten Lebensart jum Theil der Preis ber Arbeiten abhängt; England erfüllt die beiden erften Bedingungen fehr vollkommen, in der legten Beziehung ift Deutschland voraus. Die Verbindungen mit dem Auslande, ber Sandel, die Colonien find in doppelter Beziehung wichtig, denn erftens hängt von ihnen der vortheilhafteste Bezug solcher Rohstoffe ab, die nicht im Lande erzeugt werden, und zweitens der Absat des Uberschuffes von Kabrifaten über den innern Bebarf, und es ift auch hier England im großen Vorsprunge. Daß endlich eine Industrie ohne Capitalien nicht bestehen kann, daß sie also nur da eine rasche und fräftige Entwickelung erreicht, wo ein durch Ackerbau erzeugter Wohlstand schon vorhanden ift, bedarf kaum eines Beweises; bas Capital eines industriellen Gtabliffements besteht aber außer Gebau-

-4 ST - VA

ben und Maschinen aus dem gesammten Verlage für Nohstoff und Arbeitelohn, welcher gemacht werden muß bis zum Verkauf der Waare. Was von dem Verhältnisse verschies dener Staaten untereinander gesagt ist, gilt zum Theil auch von der Concurrenz der einsheimischen Industriellen unter sich, da auch hier der Eine mehr günstige Localumstände, größere Intelligenz, größeres Capital, bessern Arbeiterschlag und umfassendere Verbin-

bungen für fich hat als ber Andere.

Sowie nun die einzelnen Individuen alle Krafte anspannen, um die Vortheile der Concurreng auf ihre Seite gu lenten und ungunftige Umftande gu besiegen, ein Wetteifer, welcher ber Saupthebel alles industriellen Fortschritte ift, fo tann man nun auch fragen, foll man die Industrie ganzer Nationen ihrer eigenen Entwickelung überlaffen, ober von Seiten der Staatsverwaltungen birect fordernd einwirken? Diefe Frage ift fcon ber Begenstand vielfacher Diecussionen gewesen und noch gegenwärtig eine der schwierigsten und wichtigsten Materien nationalökonomischer Besprechung. Man hat in dieser Beziehung viel von künstlicher Industrie gesprochen und als solche jeden industriellen Zustand bezeichnet, ber, ohne in der natürlichen Begebung des Landes eine Burgel zu haben oder aus bem natürlichen Entwickelungsgange ber Dinge hervorgegangen gut fein, nur burch vorübergehende gunftige Umftande, wie z. B. die Continentalsperre zur Zeit Napoleon's, und durch directe Unterftugung und Forderung ber Regierung herbeigeführt ift. (G. Continentalfustem.) Es gibt unleugbar folche Falle, wie 3. B. die elfasser Industrie in ihrer Entwickelung, in der für dauernde industrielle Bestrebungen gerade ungünstigsten gelegenen Gegend Frankreiche, jum großen Theil eine kunftliche genannt werden muß. Die Erfahrung zeigt dann allerbings, baf nach bem Aufhören jener vorübergehenden Umstände dergleichen Industrien allmälig zurückgehen und in sich zerfallen ober in andere Gegenden verpflanzt werden, was natürlich nicht ohne mannichfache nachtheilige Nückwirkung geschehen kann. Daraus folgt freilich die Lehre, bag man bei thätiger Beförderung eines unter den gerade vorliegenden Umständen Erfolg versprechenden Industriezweigs forgfältig zu überlegen habe, ob jene Umstände eine längere Dauer versprechen ober nicht. Wenn man aber so weit gegangen ift, jede nicht auf die Verarbeitung einheimischer Nohftoffe gegründete Industrie als eine kunstliche zu verwerfen und zu fodern, daß der Staat gar nichts für Beförderung der Industrie thun, sondern Alles der völlig freien, d. h. jeder Concurrenz ungehindert bloggestellten, Entwickelung überlassen soll, wobei sich schon von selbst Alles in das richtige Verhältniß stellen werde, so ist dies jedenfalls ein Irrthum. Das Vorhandensein des Nohstoffs ist nur Eine der Bedingungen für das Gedeihen einer Industrie; wo nun die übrigen Bedingungen in zureichender Weise erfüllt find und man sich durch Regulirung und Beförderung der Schiffahrts- und Handelsverhältnisse Zufuhren eines für die inländische Verarbeitung geeigneten Nohstoffs sichern kann, wäre es Bernachläffigung einer der wichtigsten Quellen des Nationalreichthums, die Ginführung folder Industrie hindern zu wollen, insbesondere ba, wo die Zahl der vorhandenen Sande burch den Ackerbau und ähnliche Beschäftigungen nicht ganz in Anspruch genommen wird, also die Nothwendigkeit vorliegt, für jene übergähligen Sande lohnende Beschäftigungen zu finden. Wäre keine Concurrenz anderer Staaten zu bestehen, so wurde jeder Staat sehr bald bahin kommen, den eigenen Bedarf an Fabrikaten zu erzeugen. Diese Concurrenz macht aber für emporblühende Industric den Rampf zu ungleich, da jeder neue Industriezweig, felbst unter ben gunftigsten Bedingungen, eine Entwickelungsperiode burchzumachen hat; sollte eine neue Industrie von Anfang an mit ihren ältern Nivalen Preis halten, so würde sie während dieser ganzen Periode mit Verlust arbeiten und dieser Verlust also bas erfoderliche Capital auf eine folche Beise erhöhen, daß baran häufig die Verfuche scheitern. Hier scheint es nun Pflicht der Bermaltungen, einestheils durch freie Ginfuhr der Rob. ftoffe, Begunstigung der Schiffahrt, Beforderung des Transportwesens, Ermunterung und Bevorzugung berjenigen Betriebsweisen, welche ben besten Erfolg fichern, die Sinberniffe hinwegzuräumen, anderntheils aber burch angemeffene Gingangszölle, beren Sohe fich nach den Preisdifferenzen ber in- und ausländischen Baare zu richten hat, jenen Berluft zu beseitigen. Die lettere Magregel ift offenbar ein der Industrie indirect gewährter CaBenn man ferner vielfache Rlagen barüber bort, bag gegenwartig bie induftrielle Michtung alle andern überwiege, bag über ber Sorge fur bas Materielle aller Ginn für Boberes verloren gehe und bag namentlich Die Induftrie Die öffentliche Moral unterarabe, jur Ariftofratie bee Gelbes und gum Eflaventhum und ju moralifcher Erniebrigung ber Arbeiter führe, fo ift barauf querft qu antworten, bag bergleichen hiftorliche Entwidelungen in feiner Beife gu bindern, ja ale Refultate eines innern nothwendigen Rufammenhangs aller Ericeinungen trop mannichfacher Auswuchse nicht einmal zu beflagen find; zweitens aber ift bie Rlage uber morglifche Erniedrigung und Dauperismus (f.b.) ber Arbeiter, fo begrundet fie fein mag, teinesmege eine folche, welche die Induffrie an fich trifft, ober melche burch Refeitigung aller Induftrie erlebigt merben fonnte; fie trifft vielmehr nur eingelne verwerfliche Methoben bes Betriebs (f. & abriemefen) und bie Sinberniffe, welche man ber vollen Entwidelung ber Inbuftrie, b. b. ber ausreichenden Befchaftigung ber Arbeiter entgegenftellt ober hinmeggyraumen verfaumt bat. Dur mo mirtliche Uberproduction ftattfindet, b. h. mo aufer bem inlanbifden Bedarfe mehr fabricirt wird, ale bie vorhandegen Abaugequellen abaufenen erlauben, tann pon Beforaniffen bie Rebe fein, nicht aber ba, mo, wie in Deutschland, beimeitem ber innere Confum noch nicht gebedt ift. Diefes meift beutlich barauf bin, bag nicht in ber Ausfuhr nach guffen, welche von Umftanben abbangt und fich in bem Daffe mindern muß, ale bie Induffrie auswarte porichreitet, fonbern im innern Confum bie Sauptftuse jeder Induftrie ju juchen ift. Gelbft England confumirt ben größten Theil feiner Wahritate felbft; für feine Uberproduction aber ift es bemuht, fatt ber europ. Dartte, die fich ihm allmalig verfchliegen, andere fich ju fichern, bie ibm burch Entwidelung einheimischer Inbuffrie nicht fo balb verloren geben tonnen.

Induffrie. ober Arbeitefchulen find bestimmt, Die Rugend fcon in ben fraheften Rabren zu nuglichen Beichaftigungen anzubalten und burch bie Gewohnung an Rleif unb Arbeitfamfeit ber Reigung jum Dufiggange und jur Bettelei entgegenzuwirten. Das Befentliche ber Bolfebilbung jur Inbuffrie beffeht barin, Die Jugend auf bem Lande im Sommer mit Gartenbau, Dbff. und Baumqucht, fowie auf bem Relbe, im Binter mit Rlache. und Baumwollfpinnerei, in ben Stabten aber bie Rinber ber Armen in Grinnfculen u. f. m. zu befchaftigen. Das erfte aller Bebingniffe einer Inbuftriefchule ift. bag ber Unterricht unentgeltlich ertheilt werbe, und bann, baf ber Ertrag ber gelieferten Arbeiten ben Rinbern ohne Abjug ju Gute gehe. Bu ihrer gredmäßigen Ginrichtung gehort, bag bie Art ber Inbuffrie ber funftigen Boffimmung ber Jugenb, fowie ihrem Gefchlechte, Miter, ihren Beiffesfabiafeiten und formerlichen Rraften angemeffen fei; bag bie gefertigten Arbeiten moglichft fchnell einen reellen Berth an fich haben und bag beren Ruslichfeit nicht finangmäßig berechnet werbe; baf bie gut gearbeiteten Gachen, jur Unvegung bes Erwerbgeiftes, etwas hoher begablt werben ; baf ber Unterricht auch bei ben Erwachfenen fortgefest und aller pebantliche 3mang hinfichtlich ber Disciplin moglichft vermieben werbe. Die erfte beutiche Inbuftriefdule murbe von bem Propfie von Schulftein 1777 au Prag errichtet und fand in Bohmen febr balb Rachahmung. Much in Bien und anbern oftr. Stabten, in Samburg, in ber Stadt und in bem gurftenthum Burgburg fanben bie Inbuftriefchulen fcon feit 1780 Eingang und Pflege. Demnachft wurden folche in Dedlen. burg-Schwerin, in Baben unter ber Regierung des Markgrafen Karl Friedrich, in Hessen, Hannover, Braunschweig und Baiern errichtet, und gegenwärtig gibt es wol keinen beutschen Staat ohne solche Anstalten, die freilich nach Verschiedenheit der Örtlichkeiten und Mittel eine sehr mannichsache Einrichtung haben. Nichtsdestoweniger steht Deutschland in Hinsicht der Industrieschulen Frankreich und England beiweitem nach. Besonders berühmt und eine wahre Musteranstalt ist die mit dem Fellenberg'schen Institut zu Hose wyl (s. d.) in Verdindung siehende Arbeitsschule. In Frankreich ist vorzüglich die Arbeitsschule zu Strasburg vortrefslich eingerichtet. Neuerdings hat man die Ausmerksamkeit namentlich auf die Gründung landwirthschaftlicher Armenschulen hingerichtet. Bgl. Lange, "Feldgärtnereicolonien oder ländliche Erziehungsanstalten für Armenkinder" (2 Bde., Zunst., Dress. 1836—37) und Preudser, "Andeutungen über Sonntages, Neals und

Gewerbsschulen" (2. Aufl. Lpg. 1835).

Ines de Caftro, die Lochter Pedro's Fernandez de Caftro, entsprossen vom castil. Königsstamme, fesselte als Hofbame ber Gemahlin bes Infanten Dom Pebro, bes Sohnes Königs Alfons' IV. von Portugal, durch ihre Schönheit diesen dermaßen, daß er fich nach bem Tode seiner Gemahlin, 1345, heimlich mit ihr vermählte. In der Stille des Klosters der heil. Clara zu Coimbra genossen nun beide des lang ersehnten Glücks, bis die Neider der schönen J., die hinterlistigen Rathgeber des Königs, Diego Lopez Pacheco, Dedro Coelho und Alvaro Gonfalvez, das Geheimniß durchschauend, bei diesem die Besorg= niß zu erweden wußten, daß biefe Berbindung seinem unmundigen Enkel, Ferdinand, dem Sohne Dom Pedro's von seiner verstorbenen Gemahlin, nachtheilig werden konnte. Dom Pedro, von seinem Bater wegen seiner Bermählung befragt, wagte es nicht, die Wahrheit zu gestehen, noch weniger aber konnte er bes Königs Befehl gehorchen, sich mit einer Andern zu vermählen. Im Rathe des Königs mit seinen Günstlingen wurde nun beschlossen, die ungluckliche I. zu töbten. Während ber Abwesenheit Dom Pedro's auf einer Jagd im I. 1355 eilte der König nach Coimbra; doch gerührt durch den Anblick der Unglücklichen, die fich mit ihren Kindern zu seinen Füßen warf und um Gnade bat, hatte er nicht den Muth, die graufame That zu vollführen. Doch kaum war die erste Rührung vorüber, so gelang es seinen Rathgebern, von ihm die Erlaubniß zu erhalten, den beschlossenen Mord zu vollziehen, und noch in derfelben Stunde erlag I. unter den Dolchen ihrer Feinde. Dom Pedro empörte sich nun zwar wider feinen Bater, doch gelang es der Königin und dem Erzbischof von Braga, Vater und Sohn zu versöhnen. Letterer erhielt mehre Vorrechte, wugegen er eidlich versprochen haben soll, sich an ben Mördern seiner geliebten I. nicht zu rächen. Zwei Jahre darauf starb der König; noch vor feinem Tode waren, auf seinen Rath, jene drei Männer, auf welchen die schwere Blutschuld lastete, aus dem Reiche gegangen, um in Castilien Sicherheit zu suchen. hier herrschte damals Veter ber Grausame, vor beffen furchtbarer Strenge mehre eble Castilier nach Portugal entflohen waren. Er lieg bem Ronige von Portugal den Antrag machen, diese Flüchtlinge gegen die Mörder der 3. auszuwechseln. Dom Pedro ging barauf ein und bekam 1360 Pedro Coelho und Alvaro Gonfalvez in seine Gewalt, während Diego Lopez Pacheco noch Zeit gefunden hatte, nach Aragon gu entfliehen. In graufamer Beife wurden nun die Morder, um ihre Mitschuldigen gu erforschen, vor des Königs Augen gefoltert, der ihnen dann bas Berg aus dem Leibe reißen, die Körper verbrennen und ihre Afche in die Luft streuen ließ. Zwei Jahre später berief der König die Ersten seines Reichs nach Cantanheda und erklärte durch einen feierlichen Eid, daß er sich nach dem Tode seiner Gemahlin Konstantia, kraft papstlicher Erlaubniß, mit I. de Castro zu Braganza habe trauen lassen, und zwar in Gegenwart des Erzbischofs von Guarda und eines seiner Hofbeamten, Stephan Lobato. Der Erzbischof und Lobato mußten bes Königs Wort bekräftigen, und die papstliche Urkunde, worauf sich der König bezogen, wurde öffentlich verfundet. Sodann lief der Konig den Leichnam feiner geliebten 3. aus dem Grabe heben und mit dem königlichen Gewande und einer Krone geschmuckt auf einen Thron fegen, dem alle Großen des Reichs fich nahen mußten, um den Saum bes Gewands zu kuffen und ber Königin nach bem Tobe die Hulbigung zu leisten, die sie im Leben nicht hatte empfangen follen. Nachdem biefes geschehen, wurde die Leiche aufeinem Trauer-

Tage de

wagen nach Alcobaga geführt; ber Konig, bie Bifchofe, bie Großen und Nitter bes Reichs begleiteten den Bug zu Fuß; ber gange 17 M. lange Beg aber von Coimbra bie Alcobaga war von vielen Taufenden, die brennende Faceln hielten, auf beiben Seiten befest. Uber ihrem Grabe ließ der Konig ein prächtiges Denkmal von weißem Marmor errichten und ihr Bilb mit der Konigetrone auf dem Saupte aufstellen. Die Geschichte ber unglücklichen 3. hat mehren Dichtern Stoff zu Trauerspielen gegeben, unter den Portugiesen 3. B. Gomes (f. b.), unter den Deutschen bem Grafen von Soben und unter ben Sollandern R. Feith (f. b.); am fconften aber hat Camvens (f. b.) fie verewigt, in beffen "Lufiaben" die Geschichte ihrer Liebe eine der herrlichsten Episoden bildet. Eine vergleichende Rritik ber verfchiedenen Ines-Tragodien hat Wittich feiner Überfegung bes Trauerspiels von Gomes (Lpg. 1841) beigefügt.

Infallibilitat, b. h. Unfehlbarkeit in Sachen bes Glaubens und ber Lehre, legten die allgemeinen Concilien der Kirche als Inhaberin des heiligen Geistes und sich als Repräsentanten berfelben bei, um ihren Entscheidungen und Beschluffen allgemeine Gultigkeit zu verschaffen. Auch der Papft, als Repräsentant und sichtbares Oberhaupt ber Rirche, schreibt sich dieselbe zu. Er gründet darauf die Herrschaft über Raiser und Könige, Kürsten und Herren, über die Concilien, den gesammten Klerus und alle Wölfer und nimmt in kirchlichen Dingen bas Entscheibungsrecht für fich allein in Auspruch. Die protestanti-

fce Kirche verwirft dieses Dogma und erkennt nur das Evangelium für infallibel.

Infamie ober Chrlofigkeit. Das rom. Recht, in welchem die Lehre von der Infamie fehr ausgebildet erscheint, unterscheidet die insamia facti, welche von der öffentlichen Meinung mit gemiffen Beschäftigungen und Sandlungen verknüpft wird, von der insamia juris, welche von den Gesetzen auf gewisse Vergehungen oder pflichtwidrige Handlungen gefest ift, und theilt die lettere wieder in infamia mediata, welche erst burch Urtheil eintritt, und infamia immediata, welche unmittelbare Folge ber verbrecherischen Handlung ist. Im deutschen Criminalrechte hat diese Lehre sowol durch die zum Theil wesentlich ab. weichenden Grundfage des altern einheimischen Rechts über Rechtlofigfeit und Chrlofig. keit, als auch namentlich unter bem Einflusse ber fortschreitenden Cultur und Gefetgebungspolitif mannichfache Umgestaltungen erfahren. Nach ber gemeinrechtlichen Praris wird anzunehmen sein, daß die Ehrlosigkeit als Folge einer Berurtheilung nur bann eintreten konne, wenn der Richter im Urtheile sie ausbrucklich ausgesprochen hat, ober wenn ein bestimmtes Gesetz dieselbe als nothwendige Folge eines bestimmten Verbrechens an. broht, ober in Folge einer Strafe, an welche nach ben Gesegen ober bem Gerichtsbrauch bestimmte Nachtheile für die burgerliche Ehre gefnupft find. Die neuern Gefetgebungen gehen mit Recht in Betreff dieser Ehrenschmälerung, welche immer allgemeiner an die Stelle der Entziehung aller Ehre tritt, milder zu Werke und pflegen nur an wirklich erlittene fcmere Freiheiteftrafen ben Berluft ber burgerlichen und politifchen Chrenrechte zu fnupfen, wie sie auch die fogenannte Unr üchigkeit (f. b.) immer mehr zu verdrängen suchen.

Infant (Infante), vom lat. infans, b. i. Kind, wurde in fehr früher Zeit in Portugal und Spanien der Titel für die fammtlichen Prinzen bes königlichen Saufes, und ebenfo Infantin (Infantas) für bie Pringeffinnen. Dies ift auch gegenwärtig beibehalten, nur daß in Spanien feit bem 14. Jahrh. bem febesmaligen Thronfolger der Titel eines Prinzen von Afturien durch ben König beigelegt wird, und daß in Portugal ber Thronfolger bis zur Abtrennung Brafiliens ben Titel als Pring von Brafilien führte. Der Infant Heinrich, ber älteste Sohn König Johann's I. von Castilien, war ber Erste, ber 1388 ben Titel ale Prinz von Afturien erhielt. Den Titel Infant führen die span. Prinzen auch fort, wenn fie auf fremde Throne gelangen. Go führt ber Ronig beiber Sicilien neben seinem königlichen Titel unmittelbar ben eines Infanten von Spanien, und ber Berzog von Lucca den Titel Infant von Spanien, Fürst von Lucca, Erbherzog von Parma. Das einem Infanten ober einer Infantin als Leibgedinge angewiefene Gebiet hieß Infantabo. Diefer Name erhielt fich in bem Gebiete von Infantabo, bas ber Konig Seinrich IV. von Castilien an Don Diego Hurtado Mendoza verlieh. Im J. 1475 zum Herzogthum erhoben, kam daffelbe nachmals durch Vermählung an das Haus Silva.

Infantado (Bergog von), einer ber uneigennütigsten Unhanger Ronig Ferbi-

nand's VII. von Spanien, geb. um 1773, aus bem Geschlecht der Silva, wurde in Frank. reich unter den Augen seiner Mutter, einer Prinzeffin von Salm-Salm, erzogen. Im Kriege von 1793 warb er in Catalonien ein Regiment auf seine Kosten und schloß sich bem damaligen Prinzen von Ufturien näher an, weshalb er 1806 Madrid verlaffen mußte. Seitdem in noch engerer Verbindung mit dem Prinzen, scharten fich nun um ihn die mit bem Gunstlinge bes Königs, dem Herzog von Alcubia (f. b.), unzufriedenen Großen. So wurde er in den Proces vom Escurial verwickelt, in welchem der Generalprocurator bes Königs gegen ihn auf Todesstrafe antrug, die man jedoch nicht auszusprechen wagte. Im J. 1808 begleitete er den König Ferdinand VII. nach Bayonne, unterzeichnete daselbst am 7. Juli 1808 die Constitution, welche Napoleon für Spanien bestimmt hatte, und trat als Oberst in die Garde des Königs Joseph. Doch fehr bald legte er seine Stellen nieder und foderte die Nation auf, die Waffen gegen Frankreich zu ergreifen, weshalb ihn Napoleon am 12. Nov. 1808 als Berrather achtete. Im J. 1809 befehligte er ein fpan. Armeecorps, wurde aber von den Franzosen unter Sebastiani zweimal gefchlagen und ging, nachbem man ihm ben Dberbefehl genonmen, nach Sevilla. Durch die Cortes wurde er 1811 zum Präsidenten des Naths von Spanien und Indien ernannt und mit einer außerordentlichen Sendung an den Pring-Negenten von England beauftragt. Als einem der Häupter der Partei der Servilen schenkte ihm Ferdinand VII. (f. b.) nach feiner Wiedereinfekung seine vorzügliche Gunft und ernannte ihn zum Prafidenten bes Rathe von Castilien. Nach der Wiederherstellung der Constitution im März 1820 legte er feine Stellen nieder und murde dann nach Majorca verwiesen. Im J. 1823 murde er Prasident der während der franz. Occupation in Madrid eingesetten Regentschaft, und nachdem er im Aug. dem Könige die Regierung übergeben, Mitglied des Staatsraths. Nachdem er an verschiedenen Staatsgeschäften thätigen Antheil genommen, trat er im Det. 1825 an die Spise des Ministeriums, doch schon im Det. 1826 fah er sich genothigt, seine Entlassung ju nehmen. Seitbem privatifirte er in Mabrid, wo er icharf beobachtet wurde, fodaß man ihm 1830 nicht einmal nach Italien zu reisen erlaubte. Nach dem Tode Ferdinand's VII. begab er sich nach Frankreich, wo er 1832 starb.

Infanterie oder Fugvolt heißen biejenigen Goldaten, welche mit Schickgewehr und bem Banonnet bewaffnet fechten und nicht beritten find. Der Name foll daher entstanben sein, daß eine span. Infantin, ale fie erfuhr, daß ihres Batere Beer von den Mauren geschlagen fei, eine große Angahl Fugvolt versammelte, an der Spige deffelben gegen ben Keind zog und einen glanzenden Sieg bavon trug, worauf zum bleibenden Andenken dieser Waffenthat das fpan. Fufvolt Infanterie genannt worden fei. Da Spaniens Militaireinrichtungen lange Zeit als Borbild bienten, ging diefer Rame auch auf das Fugvolf anderer Mationen über. Die frühere Gintheilung in leichte und fch were Infanterie ist nicht mehr gang anwendbar, feit die Ausbildung ber Truppen überall fo gesteigert wird, daß die Selbsthätigfeit bes einzelnen Mannes als unentbehrliches Bedürfniß erscheint. Der Gegen. sat von Linieninfanterie und Tirailleurs (f. b.) beruht nur auf der Art der Aufstellung der Truppen in zusammenhängender Linie, also als Einzelfechter. Unterabtheilungen ber Infanterie find die Grenabiere (f. Granaten), welche noch im Giebenjährigen Rriege als ber Kern der Infanterie betrachtet wurden; die Dus fetiere (f. Mustete), die in Maffe ober Linic zu fechten bestimmt find; die Fufiliere (f. d.), vorzugeweise zum zerftreuten Gefecht ausgebildet, und die Schüßen und Jäger, mit Buchsen bewaffnet, mehr durch die große Wirksamkeit ihrer Waffe als durch den Gebrauch des hirschfängers, der hier die Stelle des Banonnets vertritt, eine vorzügliche Truppe. Die Infanterie ist unter allen Truppengattungen bie felbständigste und wird mit Recht als der Saupttheil jedes Heers betrachtet, weil sie weit unabhängiger vom Terrain als alle andere Truppen fechten kann, leichter unterhalten und schneller ausgebildet wird. Nur im Drient ift aus localen Gründen die Anzahl der Cavalerie größer als die der Infanterie; in allen andern Heeren bildet die lettere die Haupemasse jedes größern oder kleinern Corps.

Infarkten ift ein medicinischer Ausbruck, welcher besonders in den Schriften des 18. Jahrh. häufig vorkommt. Man verstand darunter gallertartige Klumpen, welche aus geronnenem Blute, verhärtetem Speisebrei, fleischiger und häutiger Maffe bestichend, bald mehr



balb weniger bart fich im Didbarme feftfegen und Urfache ber Samorrhoibalfrantheit. Der lancholie u. f. w. fein follten. Rach biefen Borausfegungen waren allerbinge Rinffiere ein fehr paffendes Mittel gegen Diefes Ubel; jeboch führte Die gange Unnahme fehr balb gum Disbrauch biefes fonft fo nuslichen Beilmittels, ber auch die Lebre von ben Infartten wieber fo tief fturate, bag man fie fur eine leere Ginbilbung hielt. Allein auch hierin murbe au weit gegangen, ba bas Borhanbenfein von Infartten leicht erflarlich ift und folche fich mol annehmen laffen, ohne bag man ihnen beshalb bie fruber angenommenen Kolgen bei gulegen und bie bagegen angewendeten Mittel in ber fruhern Ausbehnung angumenben braucht.

Enferien (inferiae) hiefen bei den Alten die Tobtenopfer, welche den unterirbifcben Bottheiten fur bie Seelen ber Berftorbenen gebracht murben. Etwas Abnliches ber driff.

lichen Rirche find bie Erequien (f. b.).

Anfibulation nennt man eine Dreration, mittels beren bie mannlichen ober meib. lichen Geichlechtstheile aur Bollgiehung ber Begattung ober ju unnaturlichen Ausfchmei. fungen porubergebend untauglich gemacht merben. Die Unwendung biefer Dergtion flammt aus bem fruheften Alterthume und mabricheinlich aus Affen, von wo aus fie au ben Griechen und bann gu ben Romern gelangte, bei benen ihr porgiglich Ganger unb Schaufpieler unterworfen murben, beren Talente man baburch, bag ihnen Ausschmeifungen unmöglich gemacht murben, ficherer zu bewahren glaubte. Die Infibulation ber Danner wird fcon von Celfus befdrieben und von Juvenal und Martial ermabnt; in neuerer Beit ift fie wieber empfohlen und juweilen auch an Anaben und Junglingen ausgeführt worben, um biefe von unnaturlichen Ausschweifungen abunhalten. Der Borichlad Beinhold's in ber Schrift "Bon ber Ubervolkerung in Mitteleuropa u. f. w." (Salle 1827), alle unverheiratheten Danner ju infibuliren, um ber allgugroßen Bermehrung ber Menfchen Ginhalt ju thun, murbe mit bem verdienten Sohne, namentlich in ber Schrift von Bahrhold, "Die Beinhold'fche Ubervollerung betreffend u. f. m." (Salle 1927) aurudgewiefen. Die Angaben, baf bie Infibulation bes weiblichen Befchlechte bei manchen Bolfern bis in bie neuere Beit allgemein in Gebrauch fei, find unguverlaffig, chenfo bie Rachrichten von ben Reufcheitsgurteln, burch welche fich im Mittelalter befonders im fublichen Europa eiferfüchtige Chemanner ber Treue ihrer Frauen verfichert haben follen.

Infinitefimalrechnung ober Anglofis bes Unenblichen nennt man gemobn.

lich bie Differentialrechnung (f. b.) und Integralrechnung (f. b.).

Infinitiv (lat.) heißt in ber Grammatit berjenige Theil Des Beitworts, melder bie Sandlung ober auch ben Buftanb bee legtern in abftracter Allgemeinheit, ohne Bereichnung bes perfonlichen und numerifchen Berhaltniffes ausbrudt. Er enthalt mithin fur fich allein feine ausfagenbe Rraft, fonbern ift nur bie unbeftimmte Form bes Beitworts, in welcher biefes ohne Subject felbftanbig bargeftellt mirb, und nabert fich baburch bem abffracten Cubftantip, jeboch mit bem Unterfchiebe, bag er bas Thun noch ale etwas in ber Beit Rerfliegenbes benten lagt, mabrent baffelbe in jenen ale etwas Gelbitanbiges ericheint, & B. "Lugen ift fcanblich", und "Die Luge ift fcanblich". In biefem Ralle nimmt er auch bie Mobification bee Cubffantive an, wird ale Reutrum betrachtet und in einigen Sprachen, wie in ber griech, und beutschen, mittels bes Artifels beelinirt. Inbem nun bas Beitwort eine Thatigfeit ober einen Buffand bezeichnet, welche in zeitlichen Berhaltniffen freht, fo fann auch ber Infinitiv ber Bergangenheit, Gegenwart ober Bufunft angehoren, obgleich biefe Begiehungen nicht in allen Sprachen burch befonbere Formen hervortreten,

Infferion ober Beugung bes Lichte. Wenn man einen Connenftrahl burd eine aang fleine Dffnung eines verfinfterten Bimmere auf einen feinen Draht oder überhaupt einen fcmalen undurchfichtigen Rorper fallen lagt, fo merfen biefelben einen Schatten, ben man mit einer weißen Rlache auffangen fann. Sierbei wird man finben, baf biefer Schatten breiter ift, ale er ber Rechnung und ber grablinigen Fortpflangung bee Lichte aufolge fein follte, und bag er an feinen Grengen einen farbigen Caum hat, ben man fonft an feinem Schatten zu bemerten pflegt. Lagt man ebenfo einen Lichtftrahl fenfrecht auf eine febr fcmale, ben 400. Theil eines Bolle nicht überfteigende Rige fallen, Die fich amifchen gwei ftablernen ober überhaupt metallenen Schneiben befindet, fo theilt fich biefer Lichtftrahl und lagt in ber Mitte einen Schaften, ja auch farbige Streifen gurud. Diefe und noch viele andere Erfcheinungen beweisen, daß Lichtstrahlen, die an den Kanten eines Rörpers vorbeigehen oder durch fehr kleine Offnungen geleitet werden, eine Ablenkung von ber gradlinigen Bahn erleiden und dabei in farbige Bufchel zerlegt werben. Dan nennt diese Modification des Lichts, welche zuerst im 17. Jahrh. von Grimaldi bemerkt und von ihm Diffraction genannt wurde, jest gewöhnlicher Inflexion ober auch Beugung bes Lichts. Sie ift von Newton, Flaubergues, Biot, Fresnel, Young und Fraunhofer, in der neuesten Zeit von Schwerd genauer erforscht worden. Biele fehr gewöhnliche Erscheinungen beruhen hierauf, z. B. die Farbenbilder, die wir an dunnen cylindrischen Körpern, wie Spinnfaden und haaren, wahrnehmen. Bur Beobachtung biefer Erscheinungen bebient man sich der Inflexioskope. Das bequemfte Inflexioskop erfand Maner; boch weit reiner laffen fich diese Phanomene nach Fraunhofer's Methode mahrnehmen, ber einen Lichtbufchel durch eine fcmale, aber hohe Offnung in ein verfinstertes Bimmer leitete, bann in den Weg der Strahlen ein achromatisches Fernrohr so stellte, daß man durch basselbe bie genannte Offnung deutlich feben konnte, und hierauf vor bas Dbjectivglas bes Kernrohre einen Schirm mit einer fehr fchmalen Offnung oder mit fehr feinem Draht feste.

Influenza, f. Grippe. Inful (infula ober auch vitta) hieß bei ben Römern bie weißwollene Stirnbinbe, mit der Priefter, Bestalinnen und Opfernde das Saupt turbanartig umwanden. Anfangs ein Zeichen der Demuth, wurde die Inful nachmals zum Zeichen ber Seiligkeit und Unverleglichkeit. Opferthiere, Rirchen und Altare wurden nun mit ihr behangen, und auch bie Bittenden (supplices) und die Friedensgefandten legten sie an. In späterer Zeit diente sie ben faiferlichen Statthaltern zur Bezeichnung ihrer Burbe. Bon ben heibnifchen Prieftern ging sie im farolingischen Zeitalter auf die driftlichen Bischofe über und erhielt nun für gewöhnlich den Namen der Bifchofsmuge (mitra). Gine folche besteht aus zwei flachen, hohen, oben fpiszulaufenden Deceln von Blech oder Pappe, die mit seidenem Zeuch, von ber Grundfarbe des Meggewandes überzogen, meift reich gestickt und häufig mit Gold und Ebelsteinen befest find. Die nach vorn auftehende Seite ift mit bem Rreuze geziert, gleich ben hinten herabhangenden zwei Bandern, die noch an die rom. Inful erinnern. Die Bischofemuse ift bei ben Amteverrichtungen die eigenthumliche Ropfbedeckung aller Bischöfe, einschließlich des Papstes, der zugleich bas Recht hat, auch Abte und Propste zu infuliren, b. h. ihnen das Tragen einer Bischofsmuße ausnahmsweise zu gestatten. Auch wird die Bischofsmuse von Denen, die zum Tragen derselben berechtigt find, im Wappen geführt.

Infusion ober Aufguß nennt man sowol die Bereitungsart gewisser Arzneien, welche darin besteht, daß man feste Stoffe mit Fluffigkeiten übergießt, um die wirtsamen Theile aus ihnen herauszuziehen, als die auf diese Art dargestellte Arznei felbst. Diesem Processe werden viele vegetabilische und einige animalische Stoffe unterworfen, mahrend man von Kluffigfeiten, wie Baffer, Wein, Weingeift, Branntwein, Effig, Die u. f. m., auch zuweilen das Decoct (f. b.) einer andern Arzneisubstanz benust. Da man bei ber Infusion ftete folde arzneiliche Theile auszuziehen beabsichtigt, welche entweder der Siebehibe zum Ausziehen nicht bedürfen, oder welche fich in berfelben zersehen oder durch dieselbe perfliegen wurden, fo muß auch rudfichtlich biefer Umftande die Temperatur ber zu gebrau-

denden Aluffigkeit eine fehr verschiedene fein.

Infusorien ober Infusionethierchen, b. i. Aufgusthierchen, nennt man ber Mortbedeutung nach jene nur mittele bes Mitroftope unterfcheidbaren, bem unbewaffneten Muge meift unfichtbaren Geschöpfe, die fich in mafferigen Aufguffen auf thierische ober pflanzliche Körper erzeugen. Sie wurden kurz nach Erfindung des Mikroskops und zwar fcon um 1660 von Leuwenhoet entdeckt, indeffen fällt ihre genaue Kenntnif erft in die neuefte Zeit; auf D. F. Müller (1776), ber bereits an 400 Arten aufgahlte, folgte eine Menge von Beobachtern, unter welchen C. G. Ehrenberg (f.b.) burch ben Umfang feiner Entbedungen und die Tiefe feiner Unterfuchungen jum Begrunder ber gegenwärtigen Infuforientunde geworden ift. Der Aufenthalt biefer Beschöpfe ift ftete im Waffer oder doch im Keuchten, nie im Thau; man findet fie in jeder Art von Gewäffern, in den Fluffigfeiten ber Pflanzen und Thiere, im Schleim, Giter, ber Samenfluffigkeit ber Thiere, im Torfmoore u. f. w. Sie find die tleinsten aller Thiere, haben eine mittlere Große von



/10-1/2 Millimeter, und nur wenige, bem nadten Muge ale gefarbte Puntte ericheinenbe Arten erreichen bie in ihrer Claffe riefige Große von 3 Millimeter; Die fleinften aber haben einen Durchmeffer von 1/2000 Linie; eine Cubiflinie Baffer fann baher, nach Chrenberg, an 50 Mill. Infuforien enthalten. Ihr gewöhnlich rundlicher Rorper befieht aus einem aallertartigen, burchicheinenben, felten lebhaft gefarbten Gewebe und hat feine eigentlichen Blieber, fondern nur fehr garte Wimpern und Faben, Die mie Ruber gebraucht merben und bisweilen zu einer Art von Rabern vercint find. Chrenberg fcbreibt ben meiften eine febr gufammengefeste Drganifation ju, einen ober mehre Dagen, Darmfanal, Gebif, Mugen und Gefchlechtswertzeuge; er fand auf ihnen fogar Laufe, bie felbft wieber andere Parafiten auf fich trugen; boch murben biefe hochft munderbaren Entbedungen burch anbere Beobachter, namentlich Dujarbin, in Zweifel gezogen, ober wenigstene einfacher gebeutet. Die ber Ernahrung megen in ben bobern Thierclaffen geführten Rriege wiederholen fich auch bei ben Infuforien. Gie find niemale fchlafend beobachtet worben, vielmehr find Die meiften in ununterbrochener Bewegung. Ihre Lebenebauer ift turg; beim Berfegen ber Fluffigkeit, Die fie umgibt, gerfliegen fie, jeboch tonnen unter gunftigen Umftanben ibre Brudtheile bie urfprungliche Lebhaftigfeit wieber erlangen; feine Urt jedoch tann, wie man ehebem wol behauptete, Jahre lang eingetrodnet liegen und burch Anfeuchtung mieber belebt merben. Gie pflangen fich entweber burch Gier ober burch Gelbfitheilung ober auf beibe Beifen gugleich fort. Die Gelbfttheilung befieht barin, baf ber Rorper irgenbmo beginnt, eine Ginfdnurung ju zeigen, bie grabweife gunehmend mit bem Berfallen in zwei felbftandige Individuen endet und fich fo vielfach wiederholt, bag aus einem einzigen Infufionethierchen in wenigen Stunden burch Gelbfttheilung moglicherweife an eine Million Indivibuen entfleben fann. Da viele von ihnen mit Pangern befleibet finb, bie, aus Riefelerbe beflebend, Berflorung burch Maulnif nicht erleiben, fo tonnen bei rafcher Bermehrung binnen vier Tagen 140 Billionen biefer Panger entftanben fein, bie gufammen gwei Cubit. fuß Erbe bilben. In ber That hat man auch entbedt, bag viele Bebilbe ber jungern Erbichichten, Polirichicfer, Feuerftein, Riefelguhr ber Sauptfache nach aus gufammenhangenben Pangern theils ber Jestwelt angehörenber, theils untergegangener Arten von Infuforien beffehen, bie man icharf unterichieben und befchrieben hat. Bu vielfachen noch Teinesmege abgefchloffenen Rampfen hat die Frage geführt über die Entftehung der Infuforien, bie auch bann vor fich geht, wenn man urfprunglich gang reines Baffer in bebedten Glafern mit einigen Pflangentheilen gemengt ein paar Tage aufbewahrt. Der Gebante an Urzeugung (f. Beugung), b. h. an bie Doglichfeit bes Entftehene nieberer Dr. ganismen ohne Gi oder Altern und nur mittels bes Bufammentretens gunftiger elementarer Bebingungen, liegt hier febr nabe, und Berfuche, bie man mit außerfter Borficht pornahm, fprechen fo ju Gunften biefer Unnahme, bag Ehrenberg's vollstanbige Bermerfung berfelben und feine Behauptung, bie Infuforien entstanden nur burch Gier, die überall verbreitet fich erfi entwickeln, wenn fie in gluffigfeiten gelangen, febr viele Angriffe erfab. ren hat. Die Infuforienfunde wird gegenwartig von vielen Seiten ber bearbeitet, benn felbft über bie Infuforien weitentlegener Lander empfangt man gegenwartig Rachtiditen. und baber ift bie Bahl ber befchriebenen Arten ichon febr anfehnlich, ihre foftematifche Gintheilung auf fefter Bafis begrundet, und ber innere Bau vieler burch finnreiche Berfuche ober fogar burch Anatomirung fefigeftellt. Dbichon ju biefer tiefen Forfchung große Ubung und Bortenntnif gehoren, fo wird boch auch ber Laie bei einiger Bertrautheit mit bem Di-Proffop und mittels einer nur 150-200fachen Bergrößerung in einem halben Tropfen Sumpfmaffer eine Bunderwelt entbeden. Reich an ben herrlichften Abbilbungen ift bas Sauptwerf C. G. Ehrenberg's "Die Infusionethierchen ale volltommene Organismen" (Lps. 1838, mit 84 color, Taf., Rol.).

Ingavonen hieß nach Ing ober Ingo, einem der drei Söhne des Mannus, der eine ber bei Weige, in welche die Germanne fich theilten. (S. Germannien.) Zu ihm rechret Plinink die Gimbern, Teutonen und die Chaufen; nach neuern Gorfchungen mitglich die Ghaufen; dach nie Geraffen und die Beachen, Angeln und Lüten, die Friefen und die Geruter ihren deigesählt werden.

ams ite Sugjen, angein ind Jufen, die Freigen und bie Deruler ihnen beigegählt werben. Ingelbeim, zwie am Mein nahe beieinander gelegene Orte, in der großperzoglich beff. Proving Rheinhessen, beibe bebeutend durch ihren trefflichen Nothwein, mehr aber noch burch ihre historischen Denkmäler und Erinnerungen. Dheringelheim, mit jest 2300 G., ein ehemaliges Neichsborf, wird fcon 760 als Zubehör ber kaiferlichen Pfal; in Niederingelheim erwähnt. Es hatte mit letterm zusammen ein Ritter= und Centgericht, welches erstere zu Ende des 17. Jahrh. mit dem des furpfälzischen Oberamts Dypenheim vereinigt wurde. Die dafige uralte, jest evangelische Rirche, ist mit vielen Grabmälern und Grabschriften, auch mit Glasmalereien, welche Scenen aus Rarl bes Großen Leben barftellen, geziert. - Riederingelheim ift besondere berühmt durch ben Palaft Karl bes Großen, der zwischen 768-74 gebaut, auf 100, zum Theil aus Navenna herbeigeschafften Granit - und Marmorfaulen ruhte. Sier hielt im 3. 774 Rarl ber Große einen Reichstag, und auch unter seinen Nachfolgern, die öfters daselbst residirten, wurden hier mehre Kirchen- und Reichsversammlungen gehalten. Kaifer Friedrich I. ließ 1154 ben Palast ausbessern und auch noch Karl IV. suchte ihn in baulichem Stande zu erhalten, überließ ihn aber 1356 an Kurpfalz. Namentlich in der sogenannten bair. Fehde von 1504, bann im Dreißigjährigen Kriege und zulest bei bem Einfalle ber Franzosen im J. 1689 ift bie alte Raiferburg ganglich verwüstet worden. Mur wenige Trummer, der Saal genannt, hatten sich noch erhalten, und auch diese stürzten am 13. Febr. 1831 zusammen. Übrigens führt von diesen Orten die seit 1737 in den Reichsgrafenstand erhobene und noch gegenwärtig im Rheingau ftark beguterte Familie von Ingelheim ben Namen, die aus einem schon 1140 urkundlich erwähnten Reichsministerial-Geschlecht stammt, welches ursprüng-

lich als Burgmannen in die kaiserliche Pfalz eingesetzt war.

Ingemann (Bernh. Severin), einer ber bedeutenbsten jestlebenden ban. Dichter, geb. am 28. Mai 1789 auf der Infel Falfter, wo fein Bater Geiftlicher war, besuchte nach deffen Tode im J. 1799, von ber Mutter jum Studiren angehalten, bas Gymnafium ju Clagelse und dann die Universität, wo er für die Abhandlung "Über die Grenzen der Dichtund Redekunst" 1812 die Preismedaille erhielt. Seine erste Dichterperiode, von 1811-14, in der er feine "Digte" (2 Bde., 1811—12), eine Sammlung zum Theil lyrischer Gebichte unter dem Titel "Procne" und ein Epos in neun Gefängen mit durchgreifender allegorischer Richtung "Den sorte Ridder" (1814) erscheinen ließ, trägt ben lyrisch-epischen Charafter; dagegen erscheint er im zweiten Abschnitte seiner Dichterlaufbahn, von 1815 - 21, mehr lyrisch-dramatisch, mit einer kräftigen, frischen Lebensfärbung und einer bestimmten objectiven Richtung. Dieselbe manifestirt fich durch eine Reihe Tragodien ("Mafaniello", 1815; "Blanca", 1815; "Hyrden af Tolofa", 1816; "Loveridderen", 1816), Dramen ("Roften i Drfenen", 1815; "Reinald Underbarnet", 1816; "Taffo's Befriede", 1819), Novellen und Mahrchen ("De Underjordiffe", 1817, und "Eventyr og Fortallite ger", 1820), die jum Theil ine Deutsche übertragen find. Die inzwischen von 3. unternommene erfte Reise burch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien in den I. 1818-19 veranlagte ihn zu ber "Reifelpren" (2 Bde., 1820), welcher eine lyrische Camm. lung ("Julegave", 1826) vorausgegangen mar. Den dritten Abschnitt von 3.'s Dichter. leben, feit 1822, bezeichnet einerseits eine national-historische und religiose Richtung, andererfeits eine bewußte Aneignung ber objectiven Form ber Poefie. Dem trefflichen Epos "Balbemar de Store og hans Mand" (1824) folgten nun feine historischen Romane, in welchen er felbständig den romantischen Gehalt ber ban. Geschichte bes Mittelalters poetisch daczustellen suchte. Sie beginnen mit "Waldemar Seir" (3 Bbe., 1826); darauf folgten "Erif Menved's Barndom" (3 Bbe., 1828); "Kong Erif og de Fredlose" (2 Bbe., 1833) und "Prinds Dtto og hans Samtid" (2 Bbe., 1835). Wie er schon früher burch feine "Boimeffepfalmer" (1825) einem firchlichen Bedurfniffe feiner Zeit entgegengefommen war, fo feffelte ihn jest auch ber fymbolische Gehalt mehrer auf driftlichem Grunde entstandenen Sagen und veranlaßte seine "Blade af Jerusalems Stomagers Lommebog" (1833), und "Salomons Ring" (1839). Bu feinen vortrefflichsten Arbeiten gehören enb. lich die beiden romantisch-historischen Gedichte "Dronning Margrete" (1836) und "Holger Danffe" (1837). Eine Ausgabe seiner "Samlede Sfrifter" hat er 1843 begonnen.

Ingenieure hießen ichen in den fruheften Beiten bie Berfertiger ber Kriegemafchinen (engenas), von welchen die Wurfmaschinen und späterhin die Feuerwaffen abgezweigt Das befondere Fach ber Artillerie (f. b.) bilbeten. In altern Schriften findet man gu.

weilen ben Musbrud, baf ein mohlgenirter Buchfenmeifter am liebften gum Ingeniem angenommen murbe. Bei ber weitern Fortbildung des Rriegswefens erweiterte fich auch ber Umfang ber Gefchafte ber Ingenieure, und es fiel ihnen meift alles Das ju, was man unter bem allgemeinen Ausbruck ber Terrainverwandlung begreifen fann, weshalb ihnen auch in ber neueften Beit in ben meiften Armeen eine eigene Truppe, beffebend aus Dion . nieren (f. b.), Cappeuren, Mincuren und Pontonieren beigegeben wurde, welche bie Beauffichtigung und gum Theff auch die unmittelbare Ausführung ber militairifchen Bauten aller Urt zu beforgen hat. Der Feftungefrieg, ber bie Berbindung berBautednif mit bem Berhalten beim Angriff und ber Bertheibigung an Geftungen in ihrer eigentlichften Birt. fantleit umfaßt, bedingt fur ben Ingenieur, nachft ber erfoberlichen militairifden und technifden Musbilbung, nicht minber Duth, Entichloffenheit, Saltung und Umficht, Die ale alloemeine Gigenfchaften eines guten Solbaten ihm vorzugeweife beimohnen muffen. Gully bilbete 1604 in Franfreich bas erfte Ingenieurcorps, um Feftungebau und Belagerunge. Briege bestimmt; ihm folgten hierin nacheinander Guftav Abolf von Schweben, ber beutiche Raifer, Ronig Friedrich Bilbeim I. von Preugen, und Muguft ber Starte von Cachfen und Polen, Ingenieurschulen murben 1742 in Dreeben, 1747 in Bien, 1750 in Megieres und 1788 in Potebam gestiftet. Bei bem wefentlichen, ftete fortichreitenben Ginfluffe ber Phofit, Chemie und Dechanit auf Runft und Gewerbe ift die Benennung Ingenieure auch auf bie in biefen Richtungen thatigen Technifer übergegangen, ober bod von ihnen in Anfpruch genommen worden, fobaf es gegenwartig neben ben urfprunglichen geib . und Rriegeingenieuren auch Beramerts . Dubien ., Bruden . und Strafen ., Gasbeleuch. tunge und Gifenbahn ., überhaupt Civilingenieure verfchiebener Art gibt.

1783 jum Gouvernement Petersburg gefchlagen.

Ingereleben (Rari Beint, Lubm, von), chemaliger preug. Beb. Staatsminifter, geb. am I. Upr. 1753, widmete fich gunachft ber militairifden Laufbabn, die er aber bei ber geringen Ausficht auf Beforberung 1786 verließ. Im folgenden Jahre von ber Ritter-Schaft ber Altmart sum Landrath bes tangermunder und arneburger Rreifes ermablt, geich. nete er fich balb fo aus, bag er von Friedrich Bilbelm H. 1793 jum Prafibenten ber Rriegeund Domainentammer in Salberftabt ernannt wurde. Bon Friedrich Wilhelm III. 1798 in gleicher Gigenicaft in Die Proving Dommern verfest, machte er fich namentlich burch Die gangliche Auflofung ber Leibeigenschaft in ben ausgebehnten pommerfchen Domainen hochft verbient. 3m 3. 1806 murbe er Minifter und zugleich Chef ber Deganifationecommiffion, welche fur Preugen bas Rurfurftenthum Sannover in Befig nahm, wobei er fich burch Milbe und Gerechtigfeit ein bleibenbes Andenfen bei ben Bewohnern Sannovers grundete, Rach bem tilfiter Grieben feines Minifteriums, in Wolge ber Befchrantung bes preuf. Staate, enthoben, lebte er ale Privatmann, bie ihn ber Ronig, auf Die Bitte ber pommerichen Stanbe, 1812 gum Prafibenten ber pommerichen Regierung ernannte, mo er fich bei ben balb erfolgenben Rriegeruftungen ebenfo raftlos als wirtfam bewies. Unter feiner Leitung faßten Die pommerfchen Stande ben Befchfuß, ein Cavalerieregiment auf Roften ber Proving zu errichten, bas an bem Rampfe gegen Franfreich theilnahm und bem fich auch 3. 's einziger Cohn angeichloffen batte, ber in ber Schlacht bei Grofpreeren fiel. 3m 3. 1815 gum Dberprafibenten von Dommern ernannt, murbe er mit ber Beffgergreifung und Unnahme ber Erbhulbigung in Reu-Borpommern beauftragt, Die er auch mit Burbe und humanitat und qualeich mit garter Beruchfichtigung bes Konias von Schweben vollang. Dierauf wurde er 1818 Dberprafibent bes mit ber preug, Monarchie vereinigten Groß. herzogthums Nieberrhein, wo er sich namentlich mit großer Umsicht und Klugheit gegen die katholische Geistlichkeit benahm, deren Anmaßungen er mit großer Entschiedenheit in die gesetlichen Schranken wies, auch in der Leitung der landständischen Versammlungen große Besonnenheit bekundete und die Ansprüche der Rheinlander durch Veibehaltung ihrer Justizverfassung und anderer ihnen lieb gewordener Einrichtungen zufrieden zu stellen wußte. Nachdem er bereits am 15. Oct. 1818 sein funfzigjähriges Dienstjubitäum gefeiert, starb er zu Köln am 13. Mai 1831.

Inglis (Henry Dav.), ein ausgezeichneter Reiseerzähler, geb. zu Edinburg 1795, widmete sich anfangs dem Studium der Rechte, sehr bald aber ganz der schönen Literatur. Doch weder sein erster Roman "The new Gil Blas", obschön ein würdiges Seitenstück seines Borbildes, noch seine "Solitary walks in many lands", die in Diction, Erhabenheit und Schönheit der Gedanken mit Byron's und Scott's Schilderungen wetteisern, fanden Beachtung. Desto entschiedenern Beisall erwarben ihm seine Reisewerke, die sich nicht sowol durch Correctheit und Bollständigkeit, als durch elegante Darstellung auszeichnen. Dahin gehören namentlich sein "Spain in 1830" (2 Bbe., Lond. 1832); "Tyrol with a glance at Bavaria" (2 Bde., Lond. 1833; beutsch, Lpz. 1833); "Switzerland, South of France and the Pyrenees"; "Tour through Norway, Sweden and Denmark" und "Channel Islands, Jersey, Guernsey" (2 Bde., Lond. 1834). Er starb zu London am 20. März 1835.

Jugolstadt, eine alte Stadt und Festung in Oberbaiern, am linken Ufer ber Donau, ursprünglich Ingoldestadt, und daher im 16. Jahrh. Auripolis ober Chrysopolis genannt, hat etwa 8600 E., die etwas Fabrifhandel und Schiffahrt treiben, 10 Rirchen, barunter eine neuerdings erbaute protestantische, zwei Nonnenklöster, ein altes Schloß und ein Bymnasium. J. war ursprünglich eine königliche Villa, die bereits 806 erwähnt wird, und später die Residenz einer besondern Linie bair. Herzoge, unter denen Ludwig der Bartige durch feine Kämpfe gegen alle Nachbarn, vorzüglich die geistlichen Fürsten, durch den meuchlerischen Anfall auf seinen Better Heinrich von Landshut während bes Concils zu Konstanz, durch den Streit mit feinem eigenen Sohne Ludwig und durch fein unglückliches Ende zu Landshut im Gefängnisse im 3. 1447, am meisten bekannt ift. Nach dem Aussterben ber herzoglichen Linie in J. kam die Stadt an die Herzoge von Landshut, von denen Ludwig der Reiche 1472 die Universität zu J. gründete. Sie hatte anfangs berühmte Lehrer, unter Andern Reuchlin, bis zur Zeit der Reformation durch den überwiegenden Einfluß und die Umtriebe des Professors Ed (f. d.) alle Freidenkenden vertrieben wurden oder von selbst auswanderten, worauf die Universität in die Hände der Jesuiten kam und ihren Ruf verlor. Um sie ganz neu zu organistren, wurde sie im J. 1800 nach Landshut und von da 1826 nach München verlegt. Die von den Franzosen im 3. 1800 geschleiften Festungswerke ließ der König von Baiern in Betracht der Wichtigkeit dieses Punktes an der Donau nach eis nem großartigen Plane in neuerer Zeit wiederherstellen.

Ingres (Jean Aug. Dominique), einer der vorzüglichsten neuen franz. Maler, geb. Bu Montauban im 3. 1781, erlernte bei feinem Bater die erften Anfange der Zeichenkunft und kam in seinem 16. Jahre in bas Atelier von David in Paris, wo ihm bas Institut im 3. 1800 ben zweiten und im folgenden Sahre den erften Preis zuerkannte. Hierauf ging er nach Rom, wo er von bem fleifen Clafficismus feines Lehrers fich frei machte, ber Natur fich zuwendete und insbesondere Rafael zum Mufter wählte. Seine vorzüglichsten Gemälde find "Dbipus und die Sphinr"; "Jupiter und Thetis"; "Birgil, der dem Augustus und der Detavia die Aneide vorliest"; "Francisca von Rimini"; "Karl's V. Einzug in Paris"; "Napoleon auf dem Throne", jest im Invalidenhause zu Paris; "Nafael und die Fornarina"; "Die Messe Papst Pius' VII."; "Das Gelübbe Ludwig's XIII., in der Kathebrale zu Montauban; "Der Tod Leonardo ba Vinci's"; "Heinrich IV. mit seinen Kinbern"; "Die Martern bes heil. Symphorian", in der Kirche zu Autun, und ein "Christusfopf". Im Quirinal zu Rom malte er Romulus und ben Schlaf Offian's, und im neunten Saale des Museums an der Decke das Frescobild, die Bergotterung homer's. Unter seinen großartig aufgefaßten und herrlich ausgeführten Portraits find die des Marschalls, Berwick, Paftoret's, Bertin's de Baur und Mole's zu erwähnen. Seit 1826 Mitglied des Instituts, ging er 1834 an Vernet's Stelle als Director der franz. Akademie nach Rom,

S. DOOLO

legte aber in Folge der bittern Angriffe, die er wegen feincs "Symphorian" erdulden mußte,

Injurie

1836 diese Stelle nieder und kehrte nach Paris zurud.

Ingwer ober Ingber nennt man die getrockneten Knollen oder Wurzeln der gemeinen Ingwerpflanze (Amomum Zingiber), welche in Oftindien, auf Malabar, Java u. s. w., jest auch in Westindien, an sumpsigen Orten wächst. Die Wurzeln sind singerdick, ebenso lang, gegliedert und haben eine gerunzelte Oberhaut. In Folge der Behandlung und Trocknung unterscheidet man gemeinen schwarzen oder braunen Ingwer, und weißen oder geschabten Ingwer. Sowol dieser als jener hat einen kampherartigen Geruch und einen gewürzhaften, brennendseurigen Geschmack, doch der weiße in höherm Grade als der schwarze. Früher wurde der Ingwer häufig als magenstärkendes Gewürz genossen. In Ostindien macht man die frischen Wurzeln auch in Zucker ein und bringt sie als can dirten In gwer in den Handel. Zur Gattung Ingwer gehören auch die Pslanzen, welche die als Blockingwer, Kurkumä und Zittwerwurzel bekannten Wurzeln, sowie die Paradiestörner und Kardamomen liesen; auch diese sind fast ausschließlich ostind. Ursprungs.

Initiative ift eigentlich der erste Schritt, der erste Anstof zu einer Handlung oder einem Befchluß. Die Initiative einer Sache ergreifen heißt ben Anfang mit einer Ginleitung machen, den übrigen Betheiligten entgegenkommen. Es ift daher eigentlich falsch, daß man von Ständen, die das Necht, vollständige Gefegentwürfe vorzulegen, zwar nicht, wohl aber das Recht besigen, auf die Vorlage folder anzutragen, zu sagen pflegt, sie hatten die Initiative der Gesegebung nicht. Gerade diese haben sie, aber die Mittelstufe, die Redaction der Gesegentwurfe, gebricht ihnen. Es wird schwerlich eine volkevertretende Gewalt geben, welche die eigentliche Initiative nicht befäße. Wol aber war bis 1830 ber franz. Rammer und ist noch gegenwärtig in den meisten deutschen Verfassungeurkunden den Ständen die volle Initiative, das Recht, der Regierung gange Gesehentwürfe zur Annahme ober Verwerfung vorzulegen, versagt. Da sie jedoch das Necht haben, auf Vorlegung von Gesegentwurfen anzutragen und dabei die Gesichtspunfte anzugeben, aus welchen fie bieselben gefaßt wünschen, worauf ihnen die Regierung eine motivirte Antwort geben muß, so entbehren sie etwas Wesentliches nicht. Die beutsche Einrichtung ist vielmehr insofern fachgemäß, als fich in der That für eine zahlreiche Verfammlung weit mehr die Besprechung von Principien als eine specielle Redaction eignet. Sie hat ferner den Vortheil, daß nicht erst viele Zeit auf Abfassung und Discussion eines ganzen Entwurfs verwendet wird, den die Regierung nachher verwirft. Die Erfahrung hat übrigens gezeigt, daß in Frankreich, wo die revidirte Charte von 1830 den Kammern die volle Initiative zusprach, sehr wenig und tein politisch wichtiger Gebrauch bavon gemadit worden ift. In England findet übrigens, in Folge der gangen Gigenthumlichfeit feiner Berfaffung, bas birecte Gegentheil ftatt und, mahrend die Theorie gewöhnlich fagt, die Initiative fei dort zwischen der Regierung und dem Parlament getheilt, hat in Wahrheit die Regierung, soweit man sie als etwas vom Parlament Getrenntes auffaffen mag, die Initiative gar nicht. Denn was die Minister im Parlamente vorschlagen, das schlagen sie als Mitglieder des Parlaments vor, in welcher Eigenschaft allein sie darin erscheinen, reden und handeln durfen. Bgl. Murhard, "Die Initiative bei der Gesetzebung" (Raff. 1833).

Injection, f. Ginfprigung.

Injurie, Ehrenfränkung oder Beleidigung, heißt sedes rechtswidrige Berhalten, welches die Personlichkeit eines Andern, insbesondere seine Ehre zu verlegen geeignet und zu diesem Zwecke absichtlich geschehen ist. Nach gemeinem in Deutschland geltendem Nechte sindet wegen Injurie ein Antrag auf Privatgenugthuung statt, bestehend in Ehrenerklärung, Widerruf und Abbitte (f. b.), oder auf Bestrafung, bestehend in Geld: oder geringer Freiheitsstrafe; in einigen Staaten kann sogar beides combinirt werden; neuere Strafgeschungen pflegen jedoch die sogenannte Privatgenugthuung als ungeeignet und mannichsach unzuträglich in Wegsall zu bringen. In England kann nur dann eine Ehrenfränkung gerichtlich verfolgt werden, wenn sie entweder als gedruckte oder schriftlich verbreitete Verleumdung (f. Libell) eine Störung des Landfriedens enthält oder dem Gekränkten einen Schaden in seinem Gewerbe oder sonst zugefügt hat, welcher zu Geld anzuschlagen ist. Übrigens unterscheidet man Neal-, d.i. thätliche, und Verbal-, d.i. wörtliche Injurien;

eine in ber Gefetgebung meift befonders hervorgehobene Art ber Injurien ift das Dasquill (f. b.). Berichieben von ber eigentlichen Injurie ift übrigene bie Berleum bung (f. b.).

Intas hiefen bie Beberricher Perus por ber Croberung burch bie Spanier. Die Urgefchichte biefes Landes ift ebenfo buntel ale biejenige ber neuen Welt überhaupt, mo, mie Sagen und Trummer aroffartiger Baumerte bemeifen, in unbefannter Borgeit machtige Bolter gelebt und eine hohe Civilifation geberricht haben muffen, auf melde eine lange Beriobe ber Berobung und ber Bermilberung folgte. Smifchen bie perugnifden Bilben. bie nicht einmal eine beutliche Erinnerung an bie beffere Borgeit bewahrt batten, trat plonlich ein Frembling, Manco Capac, ber fich einen Gobn ber Sonne nannte, fich Achtung und Behorfam ju verfchaffen mußte, ein Bolt aus vereinzelten Stammen bilbete und einen Staat nach theofratifchen Grunbfaken errichtete, ber unter ben Rachfolgern jum ausgebehnteften und machtigflen ber hifterifc nachweisbaren ber neuen Beie anwuchs. Gegen vier Jahrhunderte beftand berfelbe; ber 13. Inta verfor Reich und Leben im 3, 1533 burch bie fpan. Groberer. Go viel Unficheres fich auch in ber Gefchichte eines Bolts finben muß, welches mit bem Schreiben unbefannt mar, fo find boch bie umffanblichften Rachrichten über Staatseinrichtungen und fittliche Buftanbe ber Berugner, wie fie gur Beit ber Groberung befranben, burch fpan, Mugenzeugen an uns gefommen. Sie bemeifen, baf bie Intas nicht allein als fichtbare Beherricher, fonbern auch als Bertreter und Dragne ber Gottheit galten, bie unbebingtefte Unterwerfung verlangten, jeboch mit ebenfo großer Bute als Staateflugheit bas Bolf regierten, meldes in genau gefdiebene Raften geordnet, vollig willenlos fich verhielt. Rur einer ber 13 Intas mar ein eigentlicher Groberer; bie anbern perarogerten burch friedliche Unteriochung rober Bolteffamme, welche in furger Beit civilifirt murben, ihr Reich fo fehr, bag es gur Beit feines Ralls fich von Quito bie Chile ausbebnte. Die Staateeinrichtung mar febr geregelt, aber fie tonnte nur unter einem gering begabten und ruhigen Bolte bestehen; Fortfdritte erlaubte fie nur bis ju festen Grengen. Rut öffentliche Bedurfniffe, fur ben Cultus, ber bie bei ben Meritanern gewöhnlichen Menichenopfer permarf, und für bie Bebrhaftigfeit bes Reichs mar porfictig geforgt. Roch find Die Trummer gemaltig großer Maggaine und Tempel übrig, und theilweife wird noch gegenwartig bie fogenannte Intaffra fie benust, bie, ein wirtlich faunenerregenbes Baumert, fich über ben Ruden ber Unbes burch faft 20 Breitegrabe hing, ale Militairftrage biente und felbft in ihren Trummern ben Bergleich mit manchen agnpt. Bauten aushalt, 3m Infareiche murben nur eine Sprache und eine Religion gebulbet; ber Unterbrudung mar überall vorgebeugt; aber bie Rurffen und ber Abel. Orejones von ben Spaniern acnannt, verhielten fich ftete ale abgefonberte Rafte aum Bolte und rechtfertigen bierburch bie Bermuthung, baf fie bie Rachtommen eines fremben erobernben Stamme gemejen find. Der Aderbau bluhte, und ungeachtet bes Mangels an eifernen Bertgeugen, murben Siele Bandmerte mit Erfola geubt. Sanbel fannte man nicht, ba bie Grengen ftreng bemacht murben und jebe Berbindung mit ben ununterjochten Rachbarvolfern verboten mar-Dennoch befand bas Bolt fich febr mohl, bie bie Spanier erfchienen und mit ihnen Elenb. Bermilberung und Entvolterung über Peru bereinbrachen. Die Familie bes legten Inta farb aus: jeboch leiten von Seitenameigen berfelben mehre peruanifche halbmeifie Ramifien ihren Urfprung ab, und eine berfelben murbe icon im 17. Sahrh, von ber fpan, Regierung in ben Grafenftanb exhoben. Die umftanblichften, wenn auch nicht gang guverläffigen Rachrichten über bie Intas gaben Die fpan. Eroberer felbft, wie Ciesa und aumal Garci. lafo be la Be a a (f. b.), welcher mutterlicher Seite vom letten Inta abstammte. Ihre Rach. richten find von Robertfon in feiner "Gefchichte Ameritas" gut verarbeitet worben. Der flache Roman "Les Incas" von Marmontel ift ohne allen hiftorifden Berth.

Ann, der Oenus der Alten, der golfte Atchenfluß der Donau, entfpringt im obern Angadin und verndet sich, andehen er durch den sicheurigen Beitsgebeg Kinstennün, durchgebrochen, als milbtodender Bergstrom nach Artol, wo er einem der größten und an Naturischingten reichten Khäler der Missengelings dem Namen gide und Innebend bespielt, allerehald kniffen geht er nach Johern über, wo er mehre Seen bildet, mehre Khenflusse aufprimmt, dei Telfs sichsflat wird und nach einem Laufe von 67 M. der Haffan, 100 der first bereiter alb die Bonau, in wie fie für geleße. Inda ihm ist das In neiertel der nannt, ein Rreis von 41 DM. mit 140000 E. und ber Sauptftabt Braunau, welcher fru-

her gu Baiern, gegenwartig aber gu dem öftr. Lande ob ber Ens gehort.

Annocens ift ber Rame 13 rom, Danffe. - 3. 1. 402-416, rom Bifchaf, fam bereits au ber Ubergeugung, bag obne ibn in ber gangen Chriftenbeit, besonbere in Glaubenefachen, nichte zu entscheiben fei. - 3. II., 1130-43, mußte gegen zwei Gegenpapfte und beren Beichuner, Roger von Sicilien, fampfen. - 3. III., 1198-1216, ber bebeutenbite unter ihnen, fammte aus bem Saufe ber Conti in Angani; geb. 1161, gebilbet gu Daris, Rom und Bologna, war er gleich berühmt als Theolog wie als Burift. In ihm ge-Dien bie Boe bes Papfithums und beren Ausführung aur höchften Rollenbung. Er machte Den Rirdenstaat unabbangig und führte als Bormund Raifer Kriebrich's II., ben er freifinnig und glangend ergieben lief, die Regentichaft über beibe Sicilien. Die Enticheibung ber Streitigfeiten bei Ronigemablen ertlarte er fur ein papftliches Recht, aab Ronigreiche zu Leben. empfing von ben Ronigen Europas Tribut und belegte mit Bann und Interdict (f. b.). was ibm miberfrebte. Um bas Morgenland ber Rirche zu retten, lief er bas Rreug predigen, gleichmie gegen bie Reger, namentlich bie Albig en fer (f. b.). Auf ber vierten Bateraninnobe im 3. 1215 murben 70 Ranones über Die Blaubensfaungen, Die michtigften Rechtsund Disciplingrverhaltniffe aufgeftellt, und Die Lebre von ber Brotvermanblung fanctionirt. Much genehmigte er bas Berbot bes Bibellefens und entag ben Laien ben Reich. Broar habfuchtig, war er boch ein Bater ber Bitwen und Baifen; auch vermittelte er gern ben Krieben gwifchen Stabten und gurften. Er erhob Rom noch einmal gur Beberricherin Der gebilbeten Welt und verglich Die geiftliche Dacht ber Sonne, Die meltliche bem Monbe, Seine Schriften ericbienen 1552 und 1575 in Rol. au Roln. - 3. IV., 1243-54, fampfte mit bem Banne gegen Friedrich II., aber ohne ibn zu beffegen. Die Carbinale zeichnete er burch rothe Bute aus. - 3. V., 1266, ftarb, ehe er noch bie Beibe empfangen. - Der erilirte 3. VI., 1352-62, fuchte bem Bedurfnig einer Reformation burd Beidrantung feines Sofes abaubelfen. - 3. VII. 1404-6, lebte in ber Beit ber Snaltungen und Begenpapite. - 3. VIII., 1484-92, erneuerte bie Gefege gegen Bauberei, Die befondere in Deutschland und Ctanbinavien ftreng vollsogen murben. In bem von Parteitampfen gerrutteten Rom bien er feltfamermeife Bater bes Baterlands. - 3.1X. mar nur vom 29. Det. bis 30. Dec. 1591 Papft. - 3. X., 1644-57, murbe von Dlympig Malbachini regiert und mußte fich auf einer Dunge perspottet feben, Die ibn am Spinnroden barftellt. Er bat ben rom. Aderbau burch bas papfiliche Rornmonopol gu Grunbe gerichtet. 3m 3. 1651 perbammte er in einer Bulle ben meftfal, Frieben; 1653 funf Gane von Corn, 3 anfen (f. b.). - 3. XI., Deescalchi, 1676-89, ein Romer und von ffrengen Grundfagen, fuchte bie Sinangen burch Sparfamteit ju verbeffern und unterftuste Dfireich gegen bie Turten burch Gelbvorichuffe. Er verbammte bie vier Gage, welche eine Berfammlung von Bifchofen und Baronen gu Paris 1682 gegen ben Papft aufftellte. (G. Gallica nifche Rirche,) - Rach feinem Borbilde regierte 3. XII., 1691-1700. Seine Repoten maren, mie er von fich felbft fagte, Die Armen, ber Lateran fein Bospital. - 3, XIII., Conti. 1721-24, mar ale Bifchof gemiffenhaft, ale Kurft gerecht und gutig. Innobruct, Die Sauptftabt ber gefürfteten Grafichaft Tirol, am Ginfluffe ber rei-

sindem Sill in dem Inn, über wecken zwei Brieden führen, liegt höchft romantifch in ver größten Breite des pittorecken Innthales, weiches nördisch durch eine 7—81001 %, hohe Beriete des pittorecken Innthales, weiches nördisch durch eine 7—81001 %, hohe Beriete des States der States der

und Borartberg" herausgeben. Auch befieben in 3. eine Dufterhauptichule, ein Comnafium, Die thereffanifche Mitterafabemie, ein Damenftift, ein fandwirthichaftlicher und ein Mufitverein u. f. w. Die innere alte Stadt ift wint lig und unregelmaßig und jum Theil icon in ital. Gefchmade erbaut, ichoner und großartiger nehmen fich die Reuftadt und bie Borftabte aus. Die Franciscaner- ober Doffirche enthalt außer ber fogenannten filbernen Rapelle, von ihrem filbernen Bilbe ber beil. Jungfrau und ben fehr maffiven, aus Silber getriebenen Darftellungen ber Lauretanifden Litanei fo genannt, bas berühmte Grabbentmal Raifer Maximilian's I., ber jeboch nicht bier begraben liegt, bestehend in einem Darmorfartorhag mit bes Raifere ehernem Standbilbe und 24 Basteliefe von Mler. Colin aus Decheln. Um baffelbe fieben 28 foloffale Ergfratuen ber Bermandten und Ahnen des Raifere, von ben Tirolern Gobel, Loffler und Lenbenfireich gearbeitet. Auch bas Grabmal bes Eriberioge Ferbinand II. und Der iconen Philippine Belfer, von Mler. Colin, fowie bas Grab Andr. Sofer's und beffen Stanbbild, von Schaller, befinden fich bier. Bor ber Burg auf bem iconen Rennplate fteht Die brongene Reiterftatue bee Ergbergas Leopold V., von bem tirol. Bilbhauer Rasp. Gras und bem Rothgieger Beint. Reinhart. Ein Bebaube auf bem geraumigen Stadtplat, bas fruber bie Refiben; ber tirol. Grafen, jest ein Privathaus ift, tragt bas berühmte golbene Dach, von Friedrich IV. mit ber leeren Zaiche fur 200000 Dutaten errichtet. Um Ende ber neuftabter Strafe fteht eine Triumpho pforte, welche bei Belegenheit ber hier gehaltenen Bermahlung bes Großherzoge Leopold pon Toscang mit ber Infantin Marie Luife errichtet murbe. 3. bieg früher Oenipontium, b. i. Ubergang über ben Inn, und murbe 1232 von bem Bergog Dtto I. von Meran gur Stadt erhoben. Dach ber Befignahme Tirole burch Ditreich war es eine Beit lang Gis ber offr. Bergoge. In bem Aufftanbefriege ber Tiroler gegen bie Baiern und Frangofen wurde es mehrmals von beiben Parteien genommen und wieder verloren, wodurch es viel litt. In ber Rabe liegt bas berühmte Pufifchlog Umbras (f. b.). Bal. Boller, "Gefchichte und Denfmurbigfeiten ber Stadt 3." (2. Aufl., Innebr. 1828) und "Diftorifch-topographifch-ftatiftifches Gemalbe 3.'s" (Innebr. 1839).

Inichriftentunde ober Epigraphit, f. Epigraphe.

Innung, f. Bunfte. Ino, Die Tochter bes Kabmus und ber harmonia, und bie zweite Gattin bes Athamas (f. b.), lenfte ben Born ber Juno baburch auf fich und ihren Bemahl, baf fie ben jungen Bacchus erzogen. Roch mehr reigte fie bie Gottin, ale fie, um ihre eigenen Rinder gu begunftigen, ihre Stieffinder, Phrirus und Belle, ermorben laffen wollte, die indef but in eine Ericheinung ihrer rechten Mutter, Rephele, im Traume gewarnt, fich burch bie Glucht retteten. Mis Athamas, burch die Juno rafend gemacht, feinen altefien mit ber 3. erzeugten Cobne Learchus an einem Gelfen gerichmetterte, flob bie Mutter mit ihrem jungften Cohne Melitertes und fturate fich mit ihm von ber Rlippe Moluris in Degaris ins Deer. Des Cohnes Leidnam murbe von einem Delphin and Ufer getragen, wo ihn ber Ronig Gifpphue begraben lieg und ihm ju Ehren Die Ifthmifchen Spiele (f. b.) anftellte, nachbem auf Bitten ber Benus bie 3., welche nachber unter bem Ramen Leufothea verehrt murbe, und Melifertes unter die Meergotter verfest maren. Rach einer anbern Ergablung foll ber Rorper bee Delitertes anfange unbegraben gelegen und eine fürchterliche Deft verurfacht haben, worauf das Drafel befohlen habe, ihn feierlich ju beerdigen und ihm gu Ehren Spiele anguftellen. Much übrigens noch wird ber Dhithus von ber 3. febr verfchieben ergablt, mas feinen Grund barin bat, bag berfelbe fich gang befonders ju poetifchen Bearbeitungen eignete. Go hatte Ufchplus einen "Athamas", Cophofles eine "Ino" und einen "Athamas", Euripibes einen "Phrigus" und eine "Ino", auch Achaus einen "Phrirub" gebichtet; boch find von allen biefen Bearbeitungen nur noch Bruchftude übrig.

Inoculation, f. Ruhpodenimpfung und Pfropfen.

Inquifit, f. Inculpat.

Inquifition hief bas Blaubens. ober Repergericht, welches als ein Act ber rom. Rirchengucht in ben Genbgerichten ober Rirchenvisitationen ber Bijchofe feinen Urfprung hat. (G. Cenb.) Jeber Bifchof mußte namlich jahrlich wenigstens einmal feine Dioces bereifen, um Gefes und Recht ber Rirche ju übermachen, und die Ortevorffande maren verPflichtet, Ubertretungen ihm anguzeigen. Da fich inbeff feit bem 12, Sabrh. bie Abtrunilgen ber Rirche tros bes Rirchenbannes mehrten, fo faben bie Dapfte fich veranlagt, Legaten auszufenben, bie mit Gulfe ber weltlichen Dbrigfeit bie Reger auffpuren und beftrafen follten. 3m füblichen Grantreich aber tonnten fie felbft burch einen Rreussug im 3. 1 209 nicht ganilich ausgerottet merben. Daher orbnete Gregor IX, Die Inquifition an ale ein bleibenbee Bericht, und bestimmte auf ber Spnobe ju Touloufe im 3, 1229, baf alle Lanbes. unb Buteherren, Bifchofe und Richter gur Reperverfolgung, alle Ginmohner gur unbebingten Unterftugung verpflichtet fein follten. Die Ramen ber Angeber und Beugen murben verfchwiegen; icon Bermanbtichaft und Bertehr mit Berbachtigen ober Aurfprache vermidelten in Untersuchung. Die Schulbigen murben lebenslanglich eingesperrt und Die ganbem. auch nicht bem Arate im Kalle tobtlicher Rrantheit, ber Butritt qu ihnen geftattet. 3br Gigenthum murbe unter bie Untlager und bie Behorben vertheilt, ihre Bohnungen murben gerftort, Rinber und Entel maren burgerlich ehrlos. Gelbft aufrichtig Meuige murben in unverbachtige Gegenben verfest, erhielten besondere Tracht, und maren bis auf parftlide Dispenfation aller öffentlichen Rechte verluftig. 3m 3. 1232 fam Die Inquifition in Die Sanbe ber Dominicaner, welche fich ihrer balb ausschließend bemachtigten. Lubmig IX. von Frantreich nahm fich ber Inquifition querft an, und balb folgten ibm hierin auch ber Raifer Wriedrich II. und Rammund VII. von Touloufe. Boltsaufffande im fublichen Frantreich vermochten nichts gegen fie; nur in Deutschland wollte fie nicht gebeiben, ba Bolf und Bifchofe ihr entgegen waren, wo inbeg bie Berenproceffe befto reichlichern Erfas gematrten. Balb tam fie auch in ben nieberlanben, in Italien und Aragon gum Borfchein ; in Benebig unterlag fie inbeg ber ftrengften Aufficht ber Staatsgewalt. In Granien erfang. ten Ferbinand von Aragon und Ifabella von Caftilien in ihr ein Mittel, bie Gemalt bes Rebenabels wie bes Rierus ju brechen und bie fonigliche Dacht ber Unumidrantibeit ent. gegenauführen. Schon 1391 und 1392' atte bier ein fangtifcher Monch, Gernan Martines Runes, bie Boltemuth gegen bie Ruben erregt, welcher zu entgehen fich viele taufen liefen. Den erften Berfuch, Die Inquifition wirflich einzuführen, machte 1477 ber Carbingl Debro Goniales de Denboga, indem er viele Bewohner Sevillas jub, Abkunft, auf Grund ber Berbachtigung, bag fie beimlich nach ihrer Bater Gefegen und Gitten lebten, insgeheim wie öffentlich beftrafen lief. Gobann leate berfelbe ber Regierung ben Entwurf au einem beftanbigen Glaubenegericht und einer geiftlichen Policei vor, ber Ferbinand und Ifabella wohlgefiel, und auf Mendoga's Betrieb auf bem Reichstage zu Tolebo im 3. 1480, tros bes Biderfpruchs vieler Reichsftanbe, auch angenommen murbe. Schon im nachften Jahre hatte nun die Groffnung ber Beneralinquifition gu Gevilla ftatt, bie balb nachber bas erfte Muto ba & e (f. b.) hielt, mobei fieben Verfonen lebenbig perbrannt murben. Uber 17000 Perfonen gaben fich, nach fpan. Gefdichtichreibern, felbft ber Inquifition an; über 2000 wurden in ben erften Jahren jum Schriterhaufen verurtheilt, noch weit mehr fluchteten in bie Radbarlanber. Der erfte Generalinquifitor mar ber Dominicanerprior au Gegonia. Thom. be Torquemaba, ber 1498 ftarb und in bem von ihm gestifteten Rlofter au Avila begraben murbe. Er hatte 200 Inquifitionebiener und eine Chusmache von 50 Reitern, Der Papft Sirtus IV. miberfeste fich gwar anfangs biefer fpan. Inquifition und foberte Torquemaba nach Rom, gab aber, ba biefer nicht erfchien, fonbern einen Bertheibiger fenbete, 1483 nach, bestätigte Torquemaba ale Glaubenerichter über Cafrilien und Reon, verlieh ihm bie Dacht, bie bieherigen Glaubenerichter abgufeben und nach Gutbunten neue gu beftellen, und unterwarf ihm auch Aragon, Balencia und Sicilien. In ben verichiebenen Lanbidgaften wurden Inquifitionegerichte geftiftet, bie allein unter bem Generalinquifitor ftanben. Diemand tonnte fich ber Inquifition entziehen; fie richtete auch über bie Bebanten, beutete Borte und Sandlungen nach Belieben, und jebe Angabe reichte gur Berbammung bin. Much reuige Reger, wenngleich begnabigt, maren ehrlos und burften tein öffentliches Mmt verwalten, nicht Pachter, Sachwalter, Argte, Apotheter, Specereihanbler fein, weber Gold, Silber und Ebelfteine tragen, noch reiten und Baffen führen. Much bie langft Geftorbenen verurtheilte man und icharrte ihre Gebeine aus ber Erbe, um ihre Guter ber toniglichen Rammer gugumenben. Gelbft bie Bornehmften murben um ihrer Sie derheit willen Auffeber und Bafder ber Inquifition, Ramiliares gengnnt, beren man in

Spanien 20000 gahlte. Übrigens waren mit ber Angeberei gugleich bebeutenbe burgerliche Borrechte und reicher Ablag verbunden. In bem hochften Glaubenegericht, bas fpater in Dabrib feinen Gis hatte, führte ber Groffinquifitor ben Borfis; er mahlte auf bee Ronigs Borfchlag fich bie beifigenben Rathe, von benen einer ein Dominicaner fein mußte. Bon biefen Beifigern hatten einige, Calificadores genannt, über bas Berhaltnif theologifcher Meinungen und Gape zu dem firchlichen Lehrbegriff zu enticheiben; bie übrigen maren Rechts. gelehrte mit blos berathenber Stimme. Außerbem gehorten gu bem Glaubensgericht ein Riscal, zwei Secretaire, ein Ginnehmer, zwei Referenten und mehre Officiale, welche bie Angeflagten verhafteten. Die Gefangniffe nannte man beilige Saufer (casas santas). 3m 3. 1492 mar bie Inquifition in gang Spanien eingeführt; Die gabireichen Juben hatten fich jum Theil taufen laffen; über 200000 mußten in bem gebachten Jahre ausmanbern. Den Mauren hatte man anfange freie Religioneubung gestattet, nachbem aber ber Cardinal und Ergbifchof Eimenes (f. b.) 1499 burch Gefchente und Bureben einige Zaufende jum Ubertritt bewogen hatte, erging in Folge eines Mufftanbes in Granabaim 3, 1501 ber fonigliche Befehl, gufolge beffen alle Mauren binnen brei Monaten Spanien verlaffen ober fich taufen laffen follten. Biele Taufenbe nahmen bie Taufe an, weit mehr aber gingen nach Afrita hinuber. Go wuthete bie Inquifition in Spanien fort, bis fie im 18. Jahrh. allmalig ihre Furchtbarteit verlor und bas fcredliche Schaufpiel eines Auto ba Re immer feltener murbe. 3m 3. 1770 murbe ihr verboten, einen foniglichen Unterthan zu verhaften. bevor bie Befchulbigung völlig ermiefen fei, und 1784 beftimmt, baf fie bie Acten jebes Proceffee gegen einen Granben, Minifter, Offizier, überhaupt gegen jeben angefebenen Beamten, bem Ronige gur Ginficht vorzulegen habe. Rapoleon hob fie burch bas Decret vom 4. Dec. 1808 auf. Kerbinand VII. ftellte fie gwar nach feiner Rudfehr wieberher, boch in ber Conflitution ber Cortes wurde fie 1820 ganglich abgeschafft und auch nach ber Reftauration im 3. 1823 auf Bermittelung ber europ. Grofmachte nicht wiebereingeführt. Rad . Morente's Berechnung in feiner "Histoire critique de l'inquisition d'Espagne etc." (4 Bbe., Par, 1815-17; beutich von Sod, 4 Bbe., Gmunb 1920-22), murden von 1481-1808 burd bie Inquifition 31912 Berurtheilte in Perfon, 17659 im Bilbniffe verbrannt und 291456 mit ftrengen Bufftrafen belegt. In Portugal wurde bie Inquifition erft 1557 eingeführt. Das oberfte Glaubensgericht, bem alle andern Berichte im Reiche untergeordnet maren, hatte feinen Gig ju Liffabon; ber Grofinquifitor murbe vom Ronige ernannt und vom Papfte beftatigt. Bwar hatte Ronig Johann IV., aus bem Saufe Bragania, nachbem Portugal im 3. 1640 fich von ber fpan. Berrichaft befreit, bie Abficht, bie Inquifition gu unterbruden, boch gelang es ihm nur, berfelben bie Befugnif ber Gutereinziehung ber Berurtheilten zu nehmen. Rach feinem Tobe murbe er bafur pon ihr in ben Bann gethan. Bie Die Spanier Die Inquifition nach Mmerita, fo brachten Die Dortugiefen fie nach Inbien, mo fie ihren Gin in Boa batte. 3m 18. Jahrh, murbe bie Bemalt ber Inquifition in Portugal burch ben Ronig Jofeph und ben Minifter Dombal infomeit befchrantt, bag ber Anflager bes Gerichtehofe bem Befchulbigten bie Anflagepuntte und bie Ramen ber Beugen gubor mittheilen, bag ber Angeflagte bie Freiheit haben follte, einen Sachwalter ju mahlen und fich mit bemfelben ju befprechen, und bag fein Urtheilsfpruch ber Inquifition ohne Beffatigung bes fonigliden Rathe vollaggen merben burfte. Ronig Johann VI. bob bie Inquifition nicht nur in Portugal, fondern auch in Brafilien und Dft. indien auf und ließ alle Acten berfelben in Goa verbrennen. - Die von Dius VII. wieberbergeftellte Inquifition au Rom ift ein bloges Buchtgericht über Die fatholischen Beiftlichen.

Reformen beburftigen alten Unflageproceffee (f. Untlage) getreten und feitbem in feiner Wortbilbung burch Reiche - und Landesgescheng gur faft ausschließenden Procefform in Deutschland geworben. Er hat folgenbe wesentliche Sauptabidmitte: 1) Die allgemeine Weffftellung bes Thatbeftanbes eines Berbrechens ohne Rudficht auf einen bestimmten Thater und die Berfolgung aller Spuren, welche jur Entdedung bee Urhebere fuhren (inquisitio generalissima, auch generalis); 2) die Sammlung ber Berbachtsgrunde gegen beftimmte Berbachtige, die Bernehmung ber legten über ihr Thun und Laffen gur Beit ber That, und überhaupt infofern daffelbe mit dem Berbrechen in Berbindung gebracht werden fann und die Befirebung, ein Geftandnig von benfelben zu erlangen, magu geeignete Borhalte, Confrontgtionen u. f. w. bienen; nachftdem bie vollftandige Aufnahme aller anbern Beweife ber That und bes Thaters. Sierbei tonnen auch Sicherungsmaßregeln, s. B. Berhaftung, Anhalten jur Cautionftellung ober jur Abnahme bes Sandgelobniffes, gegen ben Angefculbigten eintreten. Diefer felbft wird Inculvat genannt; bas gange Berfahren in biefem Abichnitt fummarifche Untersuchung, von Ginigen aber auch minber feierliche Specialinquifition. Ergibt fich, bag ein voller Beweis ber Schuld, ungeachtet vorbanbener farter Berbachtegrunde, nicht bergeftellt werben fann, fo ergebt nun ein "bon ber Inftang entbindendes" Urtheil, welches ben Ungefdulbigten von bem Eriminalproceffe auf fo lange befreit, ale nicht neue Umflante in Betreff ber porliegenben verbrecherifden That fich gegen ibn ergeben; bismeilen wird auch guf ben Deinigungeeib (f. Eib) erkannt. Sift aber ber Bemeis ber Schuld nicht eminent bis gur Babricheinlichkeit gebracht ober ift Die Richtichuld ale Gewißheit gestellt, fo erfolgt ein völlig lossprechendes Ertenntnig. Bei porhandenem Geffandnif ober eingetretener Uberführung wird bei geringern Berbrechen noch auf Berlangen bes Inculpaten nach vorgangiger Bertheibigung fofort ein Strafertenntnif gefallt; liegt aber ein Berbrechen por, melches wenigliens fchwere Leibeoftrafen nach fich giebt, und ift ber Angeschulbigte entweber geffanbig ober boch halber Beweis gegen ibn porbanben, fo geht bas Berfahren 3) in ben eigentlichen feierlichen Criminalprocef (f.b.) ober Die Specialinquifition uber, und es tritt in ber Regel nad vorgangigem Ertenntnif bas articulirte Berhor, eine Bernehmung bee Ungefculbigten, ber jest Inquifit heißt, über Die in Artifel gebrachten Sauptpunfte ber Unschuldigung vor gehörig bejegtem Criminalgericht ein. Diefe Specialinquifition giebt eine Chrenfchmalerung fur ben burch fie Betroffenen nach fich, baber vorherige Bertheibigung qu ibrer Abmenbung gefiattet gu merben pflegt. Dierauf folgt Bertheidigung und Enberfenntnig.

artotulation der Ucten, eigentlich beren Jusammehrftung, dam ader überhagut bet Wickjul hiere abgen Unerdung, Vereigung eines Anzeitersprächgisfest. 4- no. nennt man die proceffuslisie de Jandiung, weiche vor Übergade eines Actenflücks um Fällen eine Entschlichtung latriftner mus inn wegen der im manchen Fällen ein befronderer Inrotul al inneter min angefigs zu werden pflegt, damit sich die Parteien überseugen können, das die Artein der der eine Artein der einstelle und der der die Artein der einhaften.

Abg die Artein Alles, neu wirtlich vorzegangen in har van diright ungebriege enthatten.

Infeften, auch Rerfe ober Rerbthiere genannt von ber augern Geftalt ihres Leibes, welcher gleichfam eingeterbt ericheint und mit wenigen Ausnahmen aus ben brei beutlich gefchiebenen Saupttheilen, Ropf, Bruftftud und Sinterleib beftebt, bilben unter ben mirbellofen Thieren eine eigene große Abtheilung, nach altern Spftemen bie fechete Claffe bes Thierreiche. Gie untericheiben fich von verwandten Thierclaffen theile burch ben ermannten außern Bau, theils burch ihre Beine, bie bei bem ausgebilbeten Thiere fete nur feche und gegliebert find, b. b. aus mehren burch Gelente miteinanber verbunbenen Theilen befteben. Deift gefellen fich zu biefen Bewegungspragen noch ein ober zwei Baare verfchieben gebauter Mlugel. Gin eigentliches inneres Stelett fehlt ihnen; bagegen ift ihre bulle meift bornig ober hart und tragt ben Ramen bes Sautitelette. Das Rervenfpftem ber Infetten ift von einfacherm Bau als bas ber Birbelthiere; ein eigentliches, im Ropfe gelegenes Sirn fehlt. Die Ginne find meift in gewöhnlicher Bahl vorhanden, boch icheinen einige biemeilen aufammenaufließen, mahrend ber Gin anderer, beren Thatigfeit nicht abgeleugnet merben fann, ameifelhaft ift. Das Zaften wird befonbere burch gewiffe, oft febr funftliche, um bas Daul gelegene Drgane, Die Dalpen ober Tafter, vermittelt; bas Soren burch bie falfchlich fogenannten gubter, gublhorner ober Antennen, Die gleichfalls von mannichfaltigster Bilbung find; das Schmeden theils burch befondere Werkzeuge, 3. B. bie Bunge, theile durch bie Schleimhaut, welche die Mundhohle ober bie Saugruffel austleidet; das Niechen durch die innern Membranen der Athmungsöffnungen. Am erkennbarsten sind die Augen, die bisweilen von einfachen Nebenaugen umgeben, entweder selbst einfad find, ober ale zusammengesette außerlich eine Menge von Facetten gewahren laffen, 3. B. an der Stubenfliege 4000, an Stachelfpringkafern 25000. Dag bie Sinne der Infekten übrigens fehr icharf fein muffen, lehrt die tägliche Erfahrung; z. B. die Schnelligfeit, mit welcher viele einem Schlage ausweichen, ihr rasches Aufspuren angemeffener Dabrung, ihre Bermeidung vergifteter Lockspeisen und Ahnliches. Ihre Bewegungen find nicht allein fraftig und sehrausdauernd, sondern geschehen oft, namentlich jene des Fliegens, mit reißender Schnelligkeit, indem die Muskeln der Insekten nicht allein sehr gahlreich, sondern meift auch unter den gunftigsten Bedingungen angeheftet find. Jeder organische Stoff wird von den Insekten zur Nahrung benugt, indest ift jede Gruppe von ihnen auf irgend ein bestimmtes Nahrungsmittel angewiesen; so gibt es Käfer, die nur thierische Stoffe verzehren, andere, die nur an pflanzliche sich halten; unter den lettern genießen manche nur Samen, andere nur Blätter; ganze Ordnungen, wie Schmetterlinge, nähren sich allein von Pflanzenfäften, oder find allein Raubthiere, wie die Libellen. Da nun die Nahrung entweder fluffig ober fest fein und dann Berkleinerung erheischen kann, fo ergibt sich an ben Mundwerkzeugen ein wichtiger Unterschied, benn sie find entweder zum Beißen oder zum Saugen eingerichtet. In einer Dronung, ben Aderflüglern, finden fich beide nebeneinander vor. Jene Werkeuge andern sich in ihrem Baue, je nach Beschaffenheit der angewiesenen Nahrung, find oft fehr zusammengesett und baber wichtig für Zwede sustematischer Gintheilung. An den beißenden beobachtet man eine feitliche oder verticale Stellung im Gegenfas der horizontalen Kinnladen aller Wirbelthiere; an den faugenden verschmelzen diese Theile zu rüffelartigen Gebilden. Die Verdauungswerkzeuge find zwar merklich verschieden von denjenigen höherer Thiere, allein keineswegs von sehr einfachem Baue; die Verdauung selbst geschicht nach denselben Gesetzen wie in den höhern Thierclassen. Das Blut der Kerfe ift farblos und kalt und läuft nicht in Gefäßen um, obgleich eine Art von Herz, das fogenannte Rückengefäß, daffelbe in Bewegung fest. Die Athmungsorgane bestehen in vielästigen, den Körper durchziehenden Kanälen oder Luftgefäßen, die an den Seiten des Hinterleibes durch eine Reihe von Löchern oder Stigmen ausmünden, niemals in Lungen; bei dem unausgebildeten Infekt, der Larve, bisweilen in Kiemen, wenn ihm anders das Wasser zum Aufenthaltsort angewiesen ift. Eine eigentliche Stimme kommt keinem Infekt zu, denn die vielfachen, oft fehr lauten Tone besselben gehen nie aus den Luftwegen desselben bervor, sondern entstehen durch andere, oft sehr künstliche Organe in Folge von Reibung oder raschem Erzitternlassen. Die Geschlechter sind in jedem normal gebildeten Inselt gefondert und es gehören daher stets zwei sexuell verschiedene Individuen zur Fortpflanzung, die mit wenigen Ausnahmen durch Gierlegen geschieht. Ihre Fruchtbarkeit ift unglaublich groß und wird bei vielen vermehrt durch bald eintretende Zeugungsfähigkeit der Jungen. Man hat nachgerechnet, daß ein Paar Schmeißfliegen am Ende eines fünfmonatlichen Sommers eine Nachkommenschaft von 500 Mill. haben kann; bas merkwurdigfte Beispiel liefern in dieser Beziehung die Blattläuse, wo aus einem Individuum, welches noch Gier legt, wenn bereits die neunte Generation seiner Nachkommen vorhanden ist, in der fünften Generation schon 5904 Mill. Nachkommen entsprossen sind. Eigenthümlich ift dieser Thierclasse, namentlich ben Bienen und Ameisen, das Vorkommen ansehnlicher Mengen geschlechtsloser Individuen, die eigentlich verkummerte Weibchen find, und in dem wohleingerichteten Staate die Pflege und Erziehung ber Jungen, und manche andere häusliche Arbeit beforgen. Die Mehrzahl der Insekten hat eine Reihe von körperlichen Umanderungen oder Metamorphofen zu durchlaufen, ehe sie als vollkommen ausgebildete in die Periode ihres Lebens gefangen, wo sie eine erneute Verwandlung nicht mehr erfahren und allein zeugungsfähig find. Es können biefe Berwandlungen mehr ober weniger allgemein fein, und baber hat man in der Wiffenschaft die Zwischenstufen festgesett, welche einer jeden Gruppe von Infekten unabanderlich zukommen. Das bekanntefte Beispiel vollkommener Berwandlung bietet ber Schmetterling; aus feinem Gi entwickelt fich bie Raupe ober Larve, beren Ge-

29 \*

5. DOGLO

ichlechtetheile unausgebilbet find und die als Lebenszweck nur Ernahrung und Anfammlung von den Stoffen verfolgt, die später verarbeitet werden sollen. Durch Ginspinnung entsteht aus ihr die Puppe (Nymphe oder Chrysalide), die, ohne je zu freffen, nur durch Athmung mit der Außenwelt in Berkehr bleibt, endlich zerreißt und von dem ausschlüpfenden vollendeten Schmetterling als leere Sulle jurudgelaffen wird. Auf ähnliche, jedoch häufig verkannte Beife geschieht die Metamorphose bei Rafern, beren Larven oft für Burmer gehalten werden, bei Fliegen, beren Larven Maden heißen. Die genaueften wiffenichaftlichen Untersuchungen haben übrigens gelehrt, daß in allen diefen Buftanben das Infekt nicht fowol eine eigentliche Berwandlung erfahre, sondern daß nur seine Körpertheile, bie schon bei der Raupe in ihren Anfängen vorhanden waren, sich gradweise entwickeln, daß alfo bie wunderbare Erscheinung der Umgestaltung einer unansehnlichen Raupe in einen herrlichen Schmetterling ein einfacher und regelmäßiger Proceß sei. Die Lebensbauer ber Insekten hangt in der Regel von dem Verlaufe ihrer Metamorphose ab; die Mehrzahl der Schmetterlinge, Immen und Desflügler ift einjährig, d. h. aus dem im Berbfte gelegten und überwinterten Gi wird im nächsten Sommer ein vollständiges Infekt fich gebilbet haben, welches gemeiniglich die Begattung nicht lange überlebt, aber ben Keim feiner Dachkommenschaft zurückläßt. Bei Räfern, z. B. ben Dlaikäfern, dauert ber Larvenzustand (ber Engerling) mehre Jahre, das vollkommene Thier aber lebt nur einen Sommer. Nicht groß

ift die Zahl derjenigen Infekten, welche als ausgebildete einige Sahre leben.

Die Verbreitung der Insetten reicht über die ganze bewohnbare Erde; fehlen fie felbst in Grönland und auf den höchsten Alpen nicht ganz, so find sie jedoch in Aquatorialländern am aahl- und artenreichsten und augleich durch Große und Pracht der Farbung am meisten ausgezeichnet. Sie find mehr Luft- als Wafferthiere, tommen im Meere niemals vor, zeigen aber in Hinsicht auf Wohnung, Ernährung und Lebensweise so viele Mannichfaltigkeit, daß es unmöglich ift, hierüber etwas Allgemeines zu fagen. Ihr Inftinkt ift oft von großer Schärfe und einzelne seiner Außerungen, befonders bei den Bienen, find auch dem Bolke nicht entgangen; er läßt fie ftets die paffenbften Mittel jur Erreichung eines Endzwecks ergreifen, Befahren entbecken und folche im Gedächtniß bewahren; er befähigt sie fogar zu jenen gegenfeitigen Mittheilungen, die mindestens bei Bienen und Ameisen unzweifelhaft vorkommen. In gesteigertem Grade entwickeln die Insetten biesen Instinkt in ihrem Saushalte und in der Sorge für ihre Jungen, wovon der vielbeschriebene und am besten bekannte Staat ber Bienen eines der auffälligsten Beispiele liefert. In der Natur ift den Infekten eine wichtige Rolle überwiesen, die sie auch vollkommen erfüllen, benn die Machtlosigkeit, bie in ihrer Rleinheit zu liegen scheint, wird vollkommen aufgewogen burch die Zahl ihrer Indivi-Die übermäßig wuchernde Pflanzenwelt wird burch fie allein beschränkt, und hierburch das Fortbestehen derselben befördert; auf einen Theil des Thierreichs wirken die Infekten in ähnlicher Art ein; sie beseitigen die alljährlich neuentstehenden Trümmer organischer Körper und erscheinen im großen Haushalte ber Natur als eine ausgleichende Dacht. Unter einem großartigern Gesichtspunkte aufgefaßt muß diese Nüglichkeit die Nachtheile gering erscheinen laffen, die bisweilen, besonders wenn eine jener Epochen unbegreiflicher Kruchtbarkeit erschienen ist, durch Kerfe eintreten, welche, selbst unabwehrbar, Forsten und Ernten zerftoren, wie die Banderheuschrecke grunende Gefilde ichnell in Buften vermandeln oder als blutsaugende Mostiten große und fruchtbare Länder dem Menschen fast unbewohnbar machen. Das Reich der Kerfe zieht ebenfo fehr an durch seinen Reichthum an Kormen und durch seinen Farbenglanz als durch den Ausdruck einer nimmer raftenden Thätigkeit und bas Bunderbare der Organisation, und daher erklärt es sich, warum Die Insektenkund e oder Entomologie von jeher so hoch in Gunst gestanden und eine größere Bahl von Bearbeitern aufzuweisen hat als die übrigen Claffen des Thierreiches zusammengenommen. In Folge biefer allfeitigen Bestrebungen mehrt sich bas ichon jest an 100000 Arten begreifende Verzeichniß in das Unübersehbare, während die Anatomie, Entwickelungegeschichte, Physiologie und Suftematif der Insekten burch Entomologen einer höhern Classe täglich neue Aufklärung erhält. Zwar ift auch die spstematische Anordnung dieser Myriaden von Thieren vielfachem Wechfel unterworfen gewesen, indeß genugt es, ble Infekten in Rerfe mit beigenden und in folche mit faugenden Mundtheilen einzutheilen. Bu

- Cook

jenen gehören: 1) bie Käfer (f. b.) ober Coleopteren, mit vier ungleichen Flügeln, die vorbern hornig; 2) die Aberflügler ober Hymenopteren, mit vier ungleichen, ästig geaberten Flügeln, wie die Ameisen (f. b.), Bie nen (f. b.) und Wespen; 3) die Sitterflügler ober Neuropteren, mit vier gleichen negadrigen Flügeln, wie die Libellen (f. b.); 4) Netflügeler ober Dikthotopteren, mit vier bald gleichen, bald ungleichen, häutigen, negadrigen Flügeln; 5) die Gradslügler oder Orthopteren, mit vier ungleichen Flügeln, die vordern pergamentartig, die hintern häutig und in der Nuhe längsgefaltet, wie die Heuschen (f. d.). Zu den Kerfen mit saugenden Mundtheilen gehören: 6) die Halbslügler oder Hemipteren, mit vier freuzweis zusammengelegten, gerade ausgestreckten Flügeln, die vordern meist die zur Hälfte pergamentartig, wie die Wanzen (f. d.) und Blattläuse (f. d.); 7) die Schmetterlinge (f. d.) oder Lepidopteren, mit vier großen beschuppten Flügeln; 8) die Zweisslügler oder Dipteren, mit zwei nackten durchsichtigen Flügeln, wie Fliegen und Mücken. Die Literatur der Entomologie ist außerordentlich reich. Als wissenschaftliche Einleitung zeichnet sich aus Herm. Burmeister's "Handbuch der Entomologie" (Bb. 1, Berl. 1832); populair geschrieben, aber werthvoll, ist W. Kirby's und W. Spence's "En-

tomologie" (beutsch von Dfen, 4 Bbe., Stuttg. 1823).

Infeln, frang. iles, nennt man fleinere, ringeum von Baffer umfloffene, jusammenhangende Theile der festen Erdoberfläche. Rleine Inseln pflegt man auch Gilande und bie von zwei Armen eines Flusses gebildeten Werder (f. b.) oder Wörth zu nennen. Eine Anzahl nahe beifammen liegender Infeln heißt eine Infelgruppe ober Archipel (f. Ardipelague) und eine in gerader Linie nacheinander fortlaufende Reihe derfelben eine Infeltette. Gin vom Deere umfloffenes, auf einer Seite mit bem Festlande gufammenhangenbes Land nennt man eine Salbin fel. Was die Entstehung der Inseln betrifft, fo unterscheibet die neuere Geologie zwei ihrem Charafter nach mesentlich verschiedene Arten berfelben. Die einen, welche langgestreckt und schmal erscheinen und an ben gegenüberliegenben Enben meift in Spigen auslaufen, muffen fowol vermöge ihrer geognoftischen Beschaffenheit als wegen der Bertheilung ihrer Gebirge und bes auffallenden Parallelismus ihrer Richtung unter einander als abgeriffene Theile bes festen Landes, als Stude ehemaliger Continente, betrachtet werden. Die andere Art von Inseln aber, welche fich in ihrem Haupttypus mehr der runden als der elliptischen Gestalt nähert, begreift rein selbständige Bildungen und in sich abgeschloffene Individuen unter sich, die ihre Entstehung entweder vulkanischen Wirkungen und Ginfluffen verbanten, ober ber unermubeten Thatigkeit ber in ber Tiefe des Meers hausenden Korallenthiere, wie die große Anzahl der jährlich noch in ber Subsee und im Indischen Meere entstehenden Koralleninseln. Die Gestalt beider ist wesentlich voneinander verschieden. Im erstern Falle nämlich ragen diese Inseln hoch aus bem Meere hervor und haben eine mehr oder minder vollkommene Regelgestalt, im zweiten bilben fie niedrige, ebene Klachen, welche in ihrer Mitte ftete niedriger bleiben ale bie fie umgebende, an ben Ufern aufgeworfene Rorallenmauer. Den gefammten Flacheninhalt aller bekannten Infeln ber Erde berechnet man, Neuholland als Festland angenommen, zu 100000 DM. Die größten Infeln find Borneo und Grönland; ihnen junächst stehen Meuguinea, Madagastar, Sumatra und Großbritannien. Die größte Menge der Inseln liegt in dem weiten Beden des Großen Oceans, den Erdtheil Auftralien (f. d.) bildend, den man beshalb auch Polynesien, b. i. Bielinfelland, nennt.

Inseln der Seligen waren zufolge eines uralten griech. Mythus glückliche Inseln am Westrande der Erde im Ocean, wo die auserwählten Lieblinge der Götter, dem Tode entrückt, in Wonne und Fülle des Überflusses lebten. Wahrscheinlich bezeichnet sie schon Homer durch sein Elysium (s. d.). Hessob schildert sie besonders als Ausenthaltsort des vierten Geschlechts der Hersen und so erhielten sie bei den nachfolgenden Dichtern, z. B. bei Pindar, sowie in der röm. Poesse, namentlich seit dem Zeitalter des Augustus, allerhand Ausschmückungen. Hersdot gibt einer der libyschen Dasen den Namen In sel der Seligen, daher sie Einige nach Agypten versesen, während sie die Alten selbst an der Küste von Spanien suchen oder sie an der Westküste von Afrika in den jezigen Canarischen Inseln (s. d.) wieder zu sinden glaubten. Eine sehr anziehende Beschreibung gibt

Muret im ersten Abschnitt des fünften Buche seiner "Variae lectiones".

\$ DOOLO

Infeln bes grunen Borgebirgs, f. Grunes Borgebirge.

Insignien nennt man alle äußern Andeutungen der Macht und der Würde, bes Standes, der Amtsgewalt und der Auszeichnung. Die Insignien der Könige bei den Römern waren die goldene Krone, der elfenbeinerne Stuhl und die mit Beilen ihnen voraugehenden zwölf Lictoren, welche auch in der röm. Republik beibehalten, die Consuln, sowie in geringerer Anzahl die übrigen hohen Magistratspersonen begleiteten. Die Insignien des ehemaligen deutschen Kaisers waren die Reichskleinodien (f. d.). Gegenwärtig bilden Krone und Scepter die Insignien der europ. Monarchen. Zu den Insignien der Ritterschaft gehören Helm und Schild, und als Insignien der Heere sind Fahnen und Abler zu betrachten. Ebenso sind die Marschallsstäbe, der Stad des Lordmayors in London und die Rossschweise der türk. Paschas Insignien ihrer Würde. Die Insignien der hohen katholischen Geistlichkeit bestehen in Pallium (f. d.), Inful (f. d.), Stad und Ring. Die Hand ist die Insignie der Gerechtigkeit und das Beil die der hohen Gerichtsbarkeit. Auch alle Orden psiegt man Insignien oder Decorationen zu nennen.

Infinuation, f. Citation. In solidum, f. Solidarisch. Infolvenz. f. Bankrott.

Insolvenz, s. Bankrott. Inspection nennt man eine Heersabtheilung aus mehren Unterabtheilungen gleither Truppenarten bestehend und von einem höhern Vorgesetzen befehligt; so gibt es Inspectionen der Jäger, der Artillerie u. s. w.

Inspicirung nennt man die von dem höhern Borgefesten ausgeführte Besichtigung

und Prufung ber militairischen Ausbildung einer Truppe.

Inspiration ober The opneustie nennt man einerseite eine unmittelbare, also übernatürliche Mittheilung Gottes an die Menfchen durch den Anhauch feines Geiftes, anbererfeits ben Zustand Derjenigen, welche unter bem begeifternden Ginflusse des gottlichen Beiftes wirkten. Es war eine Borftellung bes gangen heidnischen und jub. Alterthums, daß Weise, Künstler, Dichter, überhaupt alle wahrhaft große Männer mit der Gottheit im Bertehr und unter ihrem begeifternden Ginfluffe ftanden, und bag nur von Gott felbft Belehrte von ihm und gottlichen Dingen Runde geben konnten. (S. Offenbarung.) Daher haben alle Religionsstifter beaufprucht, daß fie für unmittelbar von Gott gelehrt gehalten wurden. Eine heilige geistige Uberwältigung schrieben die Sebräer ihren Sehern ober Propheten zu, und im Neuen Testament wird die Beilige Schrift Alten Testamente ale von Gott eingegeben bezeichnet, wiefern die heiligen Menschen Gottes geredet, getrieben vom Beiligen Geifte. Rach Unficht ber Rabbiner und des Philo ift das Mofaische Gefes vom Himmel gekommen und das Alte Testament ein Werk des Heiligen Geistes, zu deffen Verständniffe nach Philo wieder Inspiration erfoderlich sei, wie auch die Alexandriner Clemens und Drigenes die 70 Dolmetscher für inspirirt hielten. Diesen Begriff haben die Christen auf das Neue Testament übergetragen, und bereits im 2. Jahrh. wird ber Beilige Beist von Athenagoras mit einem Flotenblaser verglichen, sodaß er also ber Verfaffer ber Heiligen Schrift mar, die Verfasser selbst aber nur als Instrumente erscheinen. Vollständig bilbeten erst die protestantischen Theologen die Inspirationstheorie aus, veranlagt durch ben Lehrfat von dem ausschließenden richterlichen Unsehen der Beiligen Schrift im Gegenfage zu der Tradition und der Inspiration des Papstes, wie der Uberschätzung der menschlichen Vernunft. In Folge dieser Polemit suchten fie die absolute Untrüglichkeit des Buchftabens festzustellen und leiteten nicht blos die Unregung gum Schreiben, fondern auch ben gangen Inhalt, Geschichte, Lehre, ja felbit die einzelnen Worte von einer übernatürlichen Einhauchung Gottes ab. Allein ein folches Inspirationswunder wurde nur wieder durch ein Bunder Bestätigung erhalten konnen, und man mußte confequenterweise auch eine Inspiration ber Abschreiber, vielleicht auch ber Ausleger und Sorer annehmen, um jede Möglichkeit eines Jrrthume zu beseitigen. Dazu kommt, bag ber Inhalt ber Beiligen Schrift jener Ibee in ihrer ftrengen Faffung keineswegs entspricht; benn ein Fortschreiten ber Lehre, eine freie Auffassung der Geschichte und daher verschiedener Formen, ja im Einzelnen widersprechende Darstellungen liegen unleugbar in den Heiligen Urkunden vor und die Handschriften find nicht ohne zahlreiche Lücken und Abweichungen. Nicht minder wird

duverlässigkeit, d. h. ihre Echtheit, Unverfälschtheit und Glaubwürdigkeit gefährdet. Man begnügt sich daher in neuerer Zeit mit der nicht zu bezweiselnden innern Göttlichseit derselben, oder mit der Annahme, daß der Inhalt der Heiligen Schrift in Wahrheit göttliches Wort sei, wie denn auch der in und aus ihr wehende Heilige und heiligende Geist zeigt, daß sie Gottes Hauch ist. Nach diesem biblischen Begriffe hat man sich die Inspiration nicht als eine wörtliche, sondern als eine Irrthümern vorbeugende und die ganze-veligiöse Entwickelung der heiligen Schriftseller bestimmende göttliche Einwirkung zu denken. Damit steht das höchste richterliche Ansehen der Heiligen Schriftseller bestimmende göttliche Einwirkung zu denken. Damit steht das höchste richterliche Ansehen der Heiligen Schriftseller den Christen gerühmt haben, wie in neuerer Zeit Gichtel (s. b.), Jak. Böhme (s. b.), Swedenborg (s. b.), die Camifarden und die jansenistischen Convulsionnaires in Frankreich, die Quäker, Methodisten und andere Sekten in England und Nordamerika, wird entbehrlich.

Infang bedeutet einen wirklichen oder nur erdachten Fallober Umftand, welcher zum Beleg, noch gewöhnlicher aber zur Widerlegung irgend eines ausgesprochenen allgemeinen Sapes angeführt wird. In der Nechtssprache heißt Instang ber Abschnitt eines gerichtlichen Werfahrens, welcher durch bas Anfuchen eines Theile, die Verantwortung bes andern und bie richterliche Entscheidung begrenzt wird. Daher spricht man von der Inftanz des erften Berfahrens, von der Beweisinstang u. f. w. In diesem Ginne fagt man auch, einen Beklagten von der Instanzentbinden, wenn der Aläger vom Proces zurückgewiesen wird, ohne baff er fein Recht felbft verliert, und einen Angeklagten non der Inft ang freifpreden. (S. Freisprechung und Inquisitionsproceg.) Ferner bezeichnet man mit In ftang auch diejenigen Abschnitte, welche auf das Ansuchen ber Parteien um anderweite Prüfung eines ergangenen Richterspruchs, durch Leuterung, Appellation, Restitution, Revision, Rullitätequerel und weitere Bertheibigung, gebildet werden. Solcher Inftanzen foll es nach ber deutschen Bundesverfassung in allen deutschen Bundesstaaten für Civilsaden ber Regel nach drei geben; in Criminalsachen find fie vielfältig auf zwei beschränkt Man fpricht hier von der untern und obern, mittlern und höchsten ober legten Inftang. Niemand foll wider feinen Willen einer Instanz entzogen, keine Instanz übersprungen werben. Der Inftangen gug ift die Dronung, in welcher biefe Abstufungen bes Richteramts in der gerichtlichen Organisation gebildet werden. Er ist wechselseitig, wenn die Leuterungs-, Appellations- ober Revisions- (Dberappellations-) Inftang zwischen mehren Gerichten gegenseitig von einem an das andere geht. Die oberste Instanz aber sollte immer bei einem und demfelben höchsten Gerichte fein, um durch seine Aussprüche eine confequente und übereinstimmende Fortbildung des Nechts, welche der blogen Gesetzgebung unerreichbat

ift, zu gewinnen. am be kod gag one genach berome eu fir Instinct ober Naturtrieb nennt man die in dem thierischen Besen herrschende bewußtlose und unwillkürliche Nichtung ber Thätigkeit, welche sich vornehmlich im Begehren ober Vermeiden zeigt. Sie wird Instinct genannt, weil man dabei etwas in der Natur ber thierischen Geschöpfe voraussest, was zu einer bestimmten Wirkungsweise treibt. Der Instinct ift angeboren, da er nicht erst durch Gewohnheit oder Nachahmung angenommen wird, fondern fich fogleich mit bem Dafein eines thierifchen Befens außert, und ein naturlicher Trieb, ba er nicht von Uberlegung und Nachbenken, fondern von der jedem Thiergeschlechte eigenthümlichen Organisation und Natur abhängt. Es gibt Inflincte, welche allen thierischen Geschöpfen gemein find, 3. B. der Nahrunge- und Geschlechtstrieb, andere, welche nur besondern Thierarten eigen find, z. B. den Wasservögeln der Trieb, im Wasser zu schwimnien; noch andere Triebe scheinen an periodische Bedingungen und Verhältniffe gebunden zu fein, g. B. bei den Zugvögeln der Trieb zu Versammlungen und Wanderungen. Am bestimmtesten und ausgeprägtesten treten die Inffincte bei ben Thieren auf, während die Naturanlage des Menschen auf die Entwickelung der verständigen und vernünftigen Uberlegung berechnet ift. In ben Inftincten ber Thiere, insbesondere infofern fie fich, 3. B. bei ben Bibern, Bienen u. f. w. als Runfitriebe (f. b.) außern, ift viel Uberraschendes und Wunderbares, was jedenfalls als zwedmäßige Natureinrichtung zu betrachten ift. Einen Gefichtspunkt für die Erklarung der Instincte bietet der Gebanke bar, daß bas Thier im

455

Inftitut nennt man gegenwartig vorzugeweife eine von Privatperfonen und fur beftimmte Corporationen errichtete Ergiebungs- ober Unterrichtsanftalt, in welcher Rinber und junge Leute gegen Bergutung ober auf öffentliche Roften verpflegt, erzogen und unterrichtet werben. Je nach ben besondern 3meden unterscheibet man, nachft ben Inflituten im Allgemeinen, Militair-, Sanblungs., landwirthichaftliche, Forft., Sing., Bebammen. und andere Inflitute. Diefelben follen die Borguge bes öffentlichen Unterrichts mit ben Bortheilen ber hauslichen Erziehung vereinigen. Im Alterthume, mo bie Erziehung einen gang andern Charafter hatte ale gegenwartig, fannte man folche nicht. Ebenfo wenig tonnen bie Rlofter., Stifte. und andere Schulen bes Mittelaltere ale Inflitute im neuern Sinne angefeben merben, wenn fie auch jum Theil lebiglid ben Bemubungen von Drivaten und Corporationen ihre Entftehung verbantten. Erft nach ber Mitte bes 18. Jahrh. entstanden eigentliche Erziehungeinftitute im Gegenfas gegen bie in außerlichem Formalismus mehr ober weniger unteraegangenen öffentlichen Schulen. Bafebow (f. b.) unb feine Freunde glaubten Lode's und Rouffeau's Ideen einer naturgemagen Ergiehung nicht leichter ausführen zu tonnen, ale wenn fie Inftitute errichteten, Die, unabhangig von Staat und Rirche, ein freies Weld zu Ausführung ber pabagogifchen Theorien und Weltverbefferungsplane bes Tages barboten. Das 1774 ju Deffau eröffnete Philanthropin, fowie Die biefem nachgebilbeten Ergiehungeinftitute von Salis ju Darfchline, von Babrbt ju Beibeefeim, von Campe und Trapp gu Erittom, von Calamann gu Schnepfenthal, von Feber, Spagier, Dlivier und Tillich ju Deffau fanden ein empfangliches Publicum. (G. Phi-Tanthropinismus.) Doch gingen mehre biefer Inftitute ebenfo fcnell unter, ale fie begonnen hatten; mehre famen in andere Sanbe, und nur bas Galgmann'iche hat fich erhalten. Unter ben übrigen allgemeiner befannt geworbenen Inftituten find bas ehemals Chriftian'iche bei Ropenhagen, bas eingegangene Sundeiter'iche ju Bechelbe bei Braunfdmeig, bas von R. Lang in Tharand gegrunbete, 1816 nach Baderbartheruhe bei Dresben verlegte und von Gerrius in berfelben Gegend fortgefeste, insbefondere Die von Defia. loggi (f. b.) gu Dverbun (f. b.) und von Fellenberg (f. b.) in Dofwyl (f. b.) begrunbeten Inftitute, fowie bas Blochmann'iche Inftitut in Dresben ju ermahnen.

Anfitut (fonigliches) von Frant reich. Das Bedürfnis wiffenschaftliche Beinigung wis griftigen Aufmenweirfen rie un Felt er Melcherbeidung er Aunfte umd Bölfenscheidung er Aunfte umd Bölfenscheidung er Austre mit Bedürfnischer Beiten bei Beiten bei Geben, weich en ach ist. Multen literative Gemendungte bei der Aufmelle bei Bedürfnis, 1870—91 (f. Franzsifisse Literatur), datten nur eine treze Dauer, bis unter Micheliere Schuse eine Privatgeschlicher, weich elsd bis med Aufmelle Gemender weiter gestellt der erfen geführt war, fich 1635 und bei unter Micheliere Schuse auß Academie ernagense um 10, 2ml 1637 ihre erften Affautlichen Sisungen sielt. Diese Intere Angelie den Austrehmen gestellt der frand. Brache beitmurt; deh hatte ausgelich den Albeingung weiter. Diese Intere Bedürfnis der frand. Brache beitmurt; deh hatte ausgelich den Albeingung der verkienten Schriften geführen. Bein des fleich und erhalten der eine Ausfalle und erführen der erfehren der e

hat, fo ist dies vorzugsweise auf Rechnung des Hofes zu seben, welcher in ber Atabemie blos ein Berkzeug fah, auf ben Geschmack der Nation bestimmend einzuwirken. Daher laffen fich die ungähligen Disgriffe erklaren, die von der Akademie feit bem unglücklichen Berbammungsurtheile des "Cib" (f. Corneille) bis auf die neuere Zeit gethan find. Much die Bahl ber Mitglieder, deren Anzahl auf 40 bestimmt ift, hat oft unter dem Ginfluffe großer Willfur gestanden, obschon man bei der Beurtheilung biefer Akademie von bem Besichtspunkte ausgehen muß, der von fruh an festgehalten ift, daß nämlich nicht blos eigentlich literarisches Verdienst, sondern auch besondere Gewandtheit der mündlichen Nede zur Aufnahme in dieselbe befähigen. Freilich kann dieser Umstand nicht als Entschuldigung dafür dienen, daß Männer wie Molière gar nicht und Boileau und Labrupère nur auf ausbrucklichen Befehl Ludwig's XIV. in die Akademie gewählt wurden. In Bezug auf die Ausarbeitung des großen Wörterbuchs der franz. Sprache, mit der die Akademie früh beauftragt wurde, find ihre Berdienste vielfach angefochten. Statt mit dem Tone bictatorischer Machtvollkommenheit dieses Werk zu einem Gesethuche bes guten Geschmacks machen zu wollen, außerhalb beffen es kein Seil gabe, hatte bie Akademie fich burchaus nur auf den Standpunkt der historischen Sprachforschung stellen und außer der Etymologie eine gefchichtliche Begriffeentwickelung jedes Wortes liefern follen. Dadurch mare bie frang. Sprache mehr gefordert worden als durch fleinliche Bestimmungen und Gefege, welche auf die freie Production nur lästig einwirken konnen. Der Geschmad an Devisen, Inschriften und Medaillen, der im 17. Jahrh. herrschte, gab Ludwig XIV. die Idee zur Stiftung der Academie des inscriptions, welche bei fpaterer Erweiterung ihres ursprünglich beschränkten und in der That nur untergeordneten 3wecks der Geschichte und Alterthumskunde ungemeine Dienste geleistet hat. Vier Mitglieder ber Academie française bildeten bei der Stiftung 1663 den ursprünglichen Stamm dieser neuen Akademie, deren nächste Aufgabe mar, die Geschichte durch Medaillen u. f. w. zu erläutern. Als diese Arbeit durch Benugung ber im königlichen Befige fich befindenden Alterthumsdenkmaler erledigt ichien, brobte ber Gefellschaft Auflösung; ber Abbe Bignon aber, damals Borfteher der königlichen Bibliothet, sicherte bas Fortbestehen dieser Atademie. Sie erhielt ben Namen Academie royale des inscriptions et belles-lettres und ein neues Reglement mit bestimmten Gintunften; die Zahl ihrer Mitglieder wurde vermehrt und im Louvre am 16. Juli 1701 ihre erste Sieung gehalten. Die britte ber frang. Akademien, burch wiffenschaftliche Bedeutung und Wirksamkeit noch gegenwärtig die erste der Welt, die Academie royale des sciences, wurde von Colbert 1666 gestiftet, 1699 von dem schon genannten Bignon neu eingerichtet und in seche Classen eingetheilt, wozu 1785 noch zwei neue Classen kamen. Der Maler Lebrun hatte 1648 eine Akademie der Malerei gestiftet, welche 1555 ein Patent erhielt und 1664 als Académie de peinture et sculpture von Colbert neu eingerichtet wurde. Außerdem gab es noch eine Académie d'architecture.

Alle diese Akademien wurden durch ein Edict des Convents vom 8. Aug. 1793 unterbruckt; boch am 25. Det. 1795 befchloß bas Directorium, einen National-Gelehrtenverein ins Leben zu rufen, bessen Aufgabe die Pflege und Förderung der Künste und Wisfenschaften sein sollte. Diese Anstalt erhielt den Ramen Institut national; fast gleichzeitig wurden die Normalschulen, die Polntechnische Schule, ursprünglich Ecole des travaux publics genannt, das Langenbureau, bas Mufeum ber Naturgeschichte und mehre andere große Anfialten gegrundet und erweitert. Das Institut war in drei Claffen, nämlich für bic sciences physiques et mathématiques, für die sciences morales et politiques und für bie litterature et beaux-arts getheilt, beren jede wieder in mehre Sectionen zerfiel, und bestand aus einer Anzahl in Paris wohnender Mitgleider (membres residants) und einer gleichen Anzahl Affocies in den verschiedenen Theilen der Republik; auch sollte außerdem iede Classe sich acht auswärtige Gelehrte zugesellen konnen. Die Zahl der wirklichen Mitalieder war ohne die Affocies auf 144 bestimmt. Um diese nicht ganz bequeme Organifation zu verbeffern, lieg Bonaparte, ber, felbst Mitglied bes Nationalinstitute, biefe Ehre fo hoch fcagte, daß er mahrend des ägnpt. Feldzugs feinem Titel ale Dbergeneral ftets ben eines Mitglieds des Instituts vorsette, im 3. 1802 eine Commission bilben, auf beren Gutachten bas Nationalinstitut am 23. Jan. eine neue Einrichtung und vier Classen

- Comple

erhielt. Die erfte von 63 Mitgliedern hatte die mathematischen und Naturwiffenschaften und entsprach also ber frühern Académie des sciences. Die zweite von 40 Mitgliedern beschäftigte fich, wie früher die Academie française, mit ber frang. Sprache und Literatur; bie britte, bestehend aus 40 Mitgliedern, acht fremden Affocies und 36 Correspondenten, war für Bearbeitung ber Geschichte und alten Literatur bestimmt; die vierte endlich, 20 Mitglieder, acht fremde Affocies und 36 Correspondenten gahlend, war den schönen Kunsten gewidmet. Bu Anfange des J. 1814 nahm diese Anstalt den Namen Institut impérial an, nachdem sie der Reihe nach Institut national, dann Institut des sciences, lettres et arts und endlich Institut de France geheißen hatte. Die Magregeln der Restauration trafen auch bas faiferliche Institut. Dehre feiner Mitglieder, Manner des Convents und bes Directoriums, waren ben Bourbons perfonlich verhaßt; überhaupt war das Inftitut dem größten Theile feiner Mitglieber nach liberal und war dies unter Napoleon geblieben. Ludwig XVIII. hielt für gut, die vorgefundene Ginrichtung infofern zu modificiren, daß der Name Inftitut nur ber Gefammtheit der Akademien verbleiben, jede Claffe aber wieder ben Namen Akademie annehmen sollte. Go entstanden denn burch bie Ordonnang vom 21. Mär; 1816 1) die Académie française, 2) die Académie des inscriptions et belleslettres, 3) bie Académie des sciences und 4) die Académie des beaux-arts. Zugleich fand die Restauration nöthig, viele der bisherigen Mitglieder aus der Akademic, welche unter die besondere Protection des Königs gestellt wurde, zu entfernen. Die Julirevolution im 3. 1830 hat in ben Afademien keine andere Beranderung hervorgebracht, als baf bie ans Staatsruber gekommenen Doctrinaires bie Stiftung einer fünften, Académie des sciences morales et politiques, bewirkt haben, welche burch Ordonnang vom 26. Det. 1832 entstand und 30 Mitglieder zählt.

Die Wirksamkeit aller diefer Anstalten wird nicht wenig erleichtert und gefördert durch die Preise, welche jede Afademie jährlich zu vergeben hat. Die Académie française theilt einen jahrlichen Preis von 1500 France für bas beste bei ihr eingegangene Werk ber Poesie oder Beredtsamkeit aus; zudem ist ihr die Bertheilung von zwei Preisen zu 10000 France aus ber Stiftung bes verftorbenen Staaterathe Baron Monthyon übertragen, von denen der eine für denjenigen armen Frangosen, welcher im Laufe bes Jahre die tugendhafteste Sandlung ausgeübt, der andere für den Berfaffer bes den Sitten nuglichsten populairen Buche bestimmt ift. Die Academie des inscriptions vergibt einen Jahrespreis von 1500 France und einen von Allier d'Auteroche gestifteten numismatischen Preis. Die Académie des sciences vertheilt einen jährlichen Preis von 3000 France, drei Preise aus Monthyon's Stiftung für Statistif, Mechanif und Experimentalphysiologie, einen von Lalande geftifteten aftronomischen Preis von 10000 Francs, auch ftehen ihr außerdem noch eine Menge anderer wiffenschaftlicher Preise für wiffenschaftliche und industrielle Entdedungen, Erfindungen, Berbefferungen u. f. w. zu Gebote. Ebenfo befist bie Academie des beaux-arts viele bedeutende Mittel ber Aufmunterung und Belohnung. Die Académie française ift mit der Ausarbeitung des "Dictionnaire" beauftragt. Nachdem bas "Grand dictionnaire de l'académie franç., première partie suivant la copie imprimée A-M" (Par. 1816, Fol.) unterdruckt worden war, erschien bas "Dictionnaire de l'academie franç." (2 Bbe., Par. 1694, Fol.; 5. Aufl., 2 Bbe., 1798, 4.; neueste Aufl., 2 Bbe., 1835) mit einer Einleitung von Billemain, bem gegenwärtig immerwährenben Secretair dieser Afademie. Der Academie des inscriptions find mehre wiffenschaftliche Arbeiten anvertraut. Gine Commission sest bie von den Benedictinern ber Congregation St. Maur begonnene "Histoire littéraire de la France" fort, die gegenwärtig 21 Banbe umfaßt, deren letter bis gegen bas Ende bes 13. Jahrh. geht; eine andere beforgt bie "Collection de notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque royale et autres bibliothèques publiques", welche bis jum 14. Bande gediehen ift; eine britte hat es mit ben Inschriften, Medaillen und Mungen gu thun; eine vierte ift für die Erhaltung und Befchreibung ber Alterthumer Frankreichs niebergefest; eine funfte leitet bie Berausgabe folder Documente, welche für die Geschichte Frankreichs von Bedeutung find. Außerdem veröffentlicht die Akademie noch andere umfangreiche Werke, wie g. B. die "Historiens des Croisades", die von den Benedictinern begonnene Sammlung ber "Ordonnances des

- cond-

rois de France" u. f. w., beren Berausgabe nur eine gelehrte Gesellschaft von fo bedeutenden Mitteln gewachsen ift. Auch die Herausgabe des schon von Colbert gestifteten "Journal des savants", zu welchem inden Mitglieder aller Afademien beifteuern, fällt größtentheils diefer Akademie anheim. Die inhaltreichen Schriften derfelben, die "Memoires de littérature, tirés des registres de l'académie des inscriptions" (51 28 de., Par. 1717 — 1809, 4.) werden, sowie die nicht minder wichtigen "Memoires" der übrigen Akademien feit 1809 fortgesett. Um allgemeinsten ist die wissenschaftliche Thätigkeit der Academie des sciences anerkannt. Biel trägt hierzu die Offentlichkeit ihrer Sigungen bei, welche greignet ift, felbst einem größern Publicum Interesse an der Behandlung wiffenschaftlicher Fragen einzuflößen. Bgl. über die Académie française D. Pelisson's "Histoire de l'académie franç. depuis son établissement 1635 jusqu' en 1652", fortgescht bis 1700 vom Abbe d'Olivet (Par. 1730; 3. Aufl., 2 Bbe., 1743, 12.) und d'Alembert's "Histoire des membres de l'académie franç. morts depuis 1770 jusqu' en 1771" (6 Bde., Par. 1786, 12.); über die Académie des inscriptions Gros de Boze's "Histoire de l'académie des inscriptions et des belles-lettres" (3 Bbe., Par. 1740) und über die Académie des seiences Duhamel's "Historia regiae scientiarum academiae" (Par. 1698 und 1701, 4.); Fontenelle's ,, Histoire du renouvellement de l'académie royale des sciences et les éloges de tous les académiciens depuis ce renouvellement" (2 Bde., Amst. und Par. 1709-17 mit verschiedenen Fortsehungen); ferner Condorcet's "Eloges des académiciens morts depuis 1666-1790 (6 Bbe., Par. 1773-99, 12.); Cuvier's "Recueil des éloges bistoriques lus dans les séances publiques de l'institut royal" (2 Bbc., Par. 1819) und Mignet's "Melanges" (2 Bbe, Par. 1844). Die Geschichte und Arbeiten der fammtlichen Akademien mahrend ihres Bestehens als Institut 1795.—1815 enthalten die "Mémoires de l'institut national des sciences et des arts" (33 Bbc., Par. 1796-1819, 4.) und der Didot'sche Ralender unter dem Titel "Institut royal de France".

Institutionen, f. Corpus juris, Gajus und Römisches Recht.

Instruction nennt man bie Unweifung, wie fich ein Gefandter u. f. w. zu berhalten

hat. — Über die juristische Instruction s. Proces.

Instrument, b. i. Werkzeug, heißt in ber juristischen Sprache eine mit gewissen Förmlichkeiten aufgenommene Urkunde, z. B. Notariatsinstrument. (S. Notarien.) Musikalische Instrumentenennt man alle Werkzeuge, Körper und Maschinen, die zur Klangerzeugung verwendet werden. Nach den verschiedenen Weisen, wie sie intonirt, b. h. zum Erklingen gebracht werden, laffen fie fich in viele Claffen theilen, nämlich in Blas-, Saiten-, Schlag- und Taftinstrumente. Die Saiteninstrumente theilt man wieder in Streich - oder Bogeninstrumente (f. b.) und in harfenartige, und bie Blasinstrumente in Holz- und Meffinginstrumente. Gigentlich gibt es nur zwei Arten der Tonerzeugung; entweder ift ein in Schwingung gefester fester, elastischer Rorper, oder ein gebrochener Luftstrom das tongebende Element. Als klingende Körper konnen die verschiedenartigsten Stoffe in sehr verschiedenartiger Form und Anwendung dienen, 3. B. Metall = und Darmfaiten, Holz = und Metallblättchen oder Zungen, gegerbte Thierfelle, Glas = und Metallglocken u. f. w., die wiederum entweder durch Reibung, wie Biolon (f. d.), Violoncell (f. d.), Bratfche (f. d.), Violine (f. d.), Gambe (f.d.) und harmonica (f. b.); oder durch Reigen, wie harfe (f.b.) und Guitarre (f. b.); ober burch Schlagen mit Hammer oder Alöppel, wie Pianoforte (f. d.), Hackebret (f. d.), Pauken (f. d.) und Tamtam (f. d.); oder durch Wind, wie Dboe (f. d.), Clarinette (f. b.), Fagott (f. b.), Physharmonica (f. b.) und die Zungenwerke in der Orgel (f. d.), jum Erklingen gebracht werden. Bon der zweiten Art find nur wenige Blasinstrumente, nämlich die Flote (f. d.), die Schnabelflote (flute douce), das Flageolet (f. d.), ber Czafan und alle Labialstimmen der Orgel. Trompete (f. d.), Horn (f. d.) und Pofaune (f. b.) rechnet man in der Regel zur erstern Gattung; ob aber wirklich die Lippen bes Blafere, wie bei ben Zungenstimmen, und nicht vielmehr ber burch sie gepreste Luftstrom, wie bei ben Labiglfimmen, bas eigentliche Agens fei, scheint noch zu erweisen. Die ältesten, ichon bei ben Aguptern, Sebräern und Griechen bekannten Instrumente waren harfen- und zitherartige Saiten-, fowie floten - und trompetenartige Blasinstrumente. Gei-

100 /

geninftrumente sommen (son ungefähr im 12. ober 1 3. Sabeb, vor. Spätern Urlprungs find Fagott, Doe und Clarinete, weiche legtere erft um 1690 erfunden wurte. Die das vierinftrumente verdamten ihren Urfprung, murfmaßlich um I. 3600, dem Berluche, das Sackete mit einem bequemen Mechanismus au verlehen. Nur wenig früher ist die endig Arveillemmung der Orgelt ju fesen, obbot die erften Anfrage ihrer Erfindung in die Arveillemmung der Orgelt ju fesen, obbot die erften Anfrage ihrer Erfindung in die verderfiliche Seit hinaufreichen. Bon den gaberiechen neuerdings erfundenen Inframmenten das nur die Obsehbetungs eine generalen.

Inftrumentalmufit heißt alle burch Inftrumente ausgeführte Dufit, im Gegenfat jur Bocalmufit (f. b.), beren Darftellungsmittel Die menfchliche Stimme ift. Urfprunglich Stlavin, bann Rreundin und Bertraute ber lentern, ift bie Inffrumentalmufit in neueffer Beit au einer Gelbftanbigfeit gelangt, baf fie ungbhangig pon ibr aufzutreten permag, ja bie einstige Berrin ale blofe Gebulfin fich oftere quaefellt, a. B. in Beethoven's Symphonie mit Choren u. f. m. Dan hat dies einen Disgriff nennen wollen, boch mit Unrecht. Dicht bie Sache, nur ihr Diebrauch, ber freilich nicht ausblieb, ift verwerflich. Bleiches gilt pon ber fogenannten malerifchen Dufit und von ben Daffenwirtungen. Bei lettern geht ber Gingelcharafter ber Inftrumente in ihrer vereinigten Rlangmaffe unter. mabrend jene gerabe bie verichiebenen Rlangfarbungen ber einzelnen Inftrumente zu allerlei finnlichen Rachahmungen von Raturflangen und bergleichen benutt. Bleibt biefelbe babei im Bereich bes Unmuthigen und Beitern, fo ift nichte Dagegen gu fagen; will fie aber burch Donner und Rriegelarm, burch flingenben Sonnenichein, ober burch in Zonen bargeftellte Seelenguffanbe, a. B. eines Berbrechers por ber Sinrichtung, mirflich rubren ober erfchuttern, fo ift bies eine Berirrung. Bas enblich jene Form ber Inftrumentalmufit anlangt, bie man brillante, Bravour- ober auch Birtuofenmufit nennt, bei ber es auf Darlegung ber Befdidlichteit bes Bortragenben abgefeben ift, fo ift mobl zu unterfcheiben, ob bies bes Componiften erfter ober gar einziger 3med mar, ober ob er nur ju Grreichung boberer Tenbengen febes bem Inftrumente inmohnenbe Mirfungsmittel aufbietet. In beiben Wallen wirb aum Bortrag bes Stude polle Beberrichung bes Inftrumente, alfo Birtuofitat erfobert, bennoch ift amifchen beiben Arten von Studen ein gleicher Unterfchieb, wie amifchen einem Meifter und einem Birtuofen. Die ausgehilbetfte Worm biefer Gattung ift bas Concert (f. b.), bas aber in neuerer Beit burch bie fogenannte große Phantaffe perbrangt ju merben bedroht ift, bie, alle hohern Tenbengen offen ablebnenb, blos ben niebern egpiffifchen 3meden bes Birtuofen au frohnen bestimmt ift. Die bebeutenbften Gattungen und Kormen ber Inftrumentalmufit find bas Concert, Die Songte (f. b.), bas Duo, Erio, Quatnor u. f. m., bie Duverture (f. b.) und bie Somphonie (f. b.), welchen legtern beiben bas gange Bebiet aller bermalen üblichen und vorhandenen Inftrumente gu Gebote fteht. Die Inftrumentalmufit, vor Allem ihr Gipfelpunft, Die Sumphonie, ift in Bilbung und Defen beutich und Geb. Bach. Sandn, Mogart, Beethoven, Kr. Schubert, Spohr, Meber, Menbelsfohn u. M. ihre bebeutenoften Forberer und Pfleger. (G. Deutiche Dufit.) Die Beftrebungen bes Frangofen Berliog (f. b.) finb, wie bemertenswerth immer, boch gur Beit in ihrem Ginflug noch zweifelhaft. In Begug auf Inftrumentalfpiel haben fich na. mentlich Wranfreich, Deutschland und neuerdinge Belgien fruchtbar gezeigt, meldes lettere eine große Angahl bedeutenber Runftler, hauptfächlich für Bioline und Bioloncell, wie Beriot, Bieurtemps, Drume, Gervais u. M. aufzuweifen vermag. Italien bat von Beit au Beit bebeutenbe Birtuofen, namentlich Beiger, wie Zartini, Corelli, Biotti, Daganini u. M. erzeugt, fich aber im Bangen wenig an ben Kortichritten ber Inftrumentalmufit betheiliet. Infubordination wird jede Wiberfegung eines Militairs gegen Befehle feiner

Borgefesten genannt. Da nur ber ftrengfte, unbedingtefte Gehorfam ein Seer befähigen fann, vor dem Feinde friegebrauchbar zu fein, fo muß jedes Subordinationevergeben ftreng bestraft werden. Schon eine die Biderfeslichkeit bezeichnende Miene oder Geberde des Untergebenen-darf nicht ungeahndet bleiben, vielweniger das Wort. Findet dabei zugleich ein thatlicher Angriff gegen den Borgefesten ftatt, fo ift felbst in Friedenszeiten die Todesftrafe überall verwirkt. Im Augenblicke, wo eine Truppe gegen ben Feind fechten foll, kann

der Borgefeste den nicht gehorchenden Untergebenen ohne Beiteres niederstoßen.

Infurrection oder Aufstand, die Erhebung bes Bolts gegen eine fur unrechtmäßig angesehene Berrschaft, ift wohl zu unterscheiden vom Aufruhr (f. b.), der in einer ungeordneten, gewaltsamen Widersetlichkeit gegen eine obrigkeitliche Anordnung besteht. Die Frage, inwiefern das Bolt zu einer solchen Erhebung berechtigt fein könne, hat eine fehr verschiedene Beantwortung gefunden. Dem Bolte das Recht beizulegen, beliebig und ohne einen andern Grund, als weil es ihm fo gefällt, gegen die Obrigkeit aufzustehen, das fogenannte heilige Recht ber Infurrection, unter beffen Vorwande die meiften Verbrechen und Greuel der frang. Revolution verübt murden, ist eine vollkommene Ungereimtheit; nicht weniger ungereimt ift es aber, alle Begenwehr gegen die rohesten Diebrauche ber Gewalt für unrechtmäßig zu erklaren. Mur über bas Gine ift man von jeher einverstanden gewesen, nämlich daß ber Aufstand gegen einen Usurpator oder eine Partei, welche ben rechtmäßigen Berricher in Abhängigkeit halt, nicht nur erlaubt, fondern fogar verdienftlich fei; doch hat man dabei den Punkt, wo die Usurpation in legitime Herrschaft übergeht, nicht mit Bestimmitheit angeben konnen. Schwieriger ift die Frage, in welchen Fallen bas Bolf auch gegen einen Berricher, beffen Recht zum Throne nicht zu bezweifeln ift, wegen Misbrauchs feiner Macht zur Gegenwehr, Absehung u. f. w. schreiten konne. In den fruhern Zeiten war die Idee des Nechts dabei ganz unwirksam; erft in den Religionskriegen des 16. Jahrh, wurde die Sache von der rechtlichen Seite beleuchtet. Den ersten Anstoß gab die Stadt Magdeburg, welche fich gegen den Vorwurf einer ftrafbaren Widerfeslichkeit vertheibigte, als sie bas Interim (f. d.) nicht annehmen wollte, wodurch später die "Vindiciae contra tyrannos" von Hubert Languet (f. d.) veranlagt wurden, und nächst Languet die Rechtfertigung des Mörders Heinrich's III., Clement, in der Schrift des Jesuiten Mariana (f. d.) "De rege et institutione regis". Sehr lonale Männer haben Grenzen bes burgerlichen Gehorsams angenommen, wie hume, Schlöger, Fenelon, Boffuet, Bladfone u. A., und fehr eifrige Rampfer für Recht und burgerliche Freiheit haben bem Bolte alles Recht bes Widerstandes abgesprochen, wie Sugo Grotius und Kant. Es ift leicht zu fagen, daß ein Bolf zur Nothwehr gegen ungerechte Gewalt berechtigt fei; allein im Boraus die Fälle zu bestimmen, in welchen der Bustand der Nothwehr wirklich eintritt, möchte ebenfo unmöglich als unnöthig fein. Go lange es blot Guter gilt, über welche bie Menschen verfügen und welchen fie entsagen konnen, ift unstreitig jeder Aufstand gegen eine in ihrer Entstehung rechtmäßige Berrschaft unerlaubt; wenn aber Das angegriffen wird, was einem Jeden heilig fein muß, die Religion und die moralische Entwickelung des Bolfs, wenn die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird und man nicht gehorchen kann, ohne sich felbst verächtlich zu werben, bann ift fein Mittel, sich von moralischer Bernichtung zu retten, ale der Gebrauch physischer Rraft. Aus diesem Gesichtspunkte war die Insurrection der Griechen zu betrachten, denen die Demanen noch nie Regenten, fondern stete nur Eroberer und Unterdrücker gemesen maren und denen man die Pflicht des burgerlichen Gehorfams nicht auflegen konnte, man mochte nun auf den Ursprung der Gewalt oder auf den Disbrauch derfelben feben. - In Ungarn beißt Infurrection bas allgemeine Aufgebot bes Reichsadels zur Vertheibigung der Grenzen, was bei dringenden Gefahren vom Könige ausgeht, wo bann jeder Abelige verbunden ift, in Perfon bewaffnet im Felde zu erscheinen. So focht 1809 bei Raab die ungar. Insurrection gegen ben Bicekonig Eugen von Stalien.

Intaglien (Intaglios), tiefgeschnittene Steine, f. Stein ichneibekunft.

Integralrechnung heißt berjenige Theil ber Infinitesimalrechnung, welcher aus einer gegebenen Gleichung zwischen ben Differentialen zweier ober mehrer veränderlicher Größen eine Bleichung ober Relation zwischen biesen Größen felbst auffinden lehrt. Das In tegral eines gegebenen Differentials ift biejenige Function einer ober mehrer veranderlicher Größen, burch beren Differentiation jenes Differential entsteht; es wird burch bas dem Differential vorgesette Zeichen Sbezeichnet, z. B. fx dx = 1/6 x6. Ein Differential integriren heißt das Integral bes erstern finden. Ein Integral wird vollständig oder allgemein genannt, wenn es eine willfürliche unveränderliche Größe ober Conftante enthält, particulair aber, wenn der Constante ein bestimmter Werth, 3. B. Mull, beigelegt worden ist. Die Integralrechnung ist ihrem Zwecke und Gegenstande nach das Umgekehrte ber Differentialrechnung (f. b.), übertrifft biefelbe aber an Schwierigkeit und Umfang beiweitem. Sie zerfällt in zwei Sauptabtheilungen, von denen die eine Differentialgleichungen mit zwei, die andere aber folche mit mehren veranderlichen Größen behandelt. Zede diefer Abtheilungen hat wieder zwei Theile; ber erste enthält die Integralien solcher Differentialgleichungen, in benen nur Differentiale bes ersten Grabes vorkommen; ber andere beschäftigt sich bagegen mit solchen, in benen Differentiale vom zweiten ober einem noch hohern Grade enthalten find. Die Integralrechnung wurde, wie die Differentialrechnung, zuerst um 1671 in England von Newton, und nicht lange nachher in Deutschland von Leibnig, dem die Entdeckungen Zenes gang unbekannt waren, erfunden und feitdem außerordentlich ausgebildet und bereichert, obgleich noch immer viel barin zu leiften übrig bleibt.

Intellectuell oder Intellectual bezeichnet im Allgemeinen Das, was sich auf das Wiffen, die Erkenntniß bezieht und sie ausdrückt. In diesem Sinne spricht man z. B. von intellectueller Bildung, im Unterschiede von der moralischen des Willens und der ästhetischen des Geschmacks. Im engern Sinne unterscheidet man intellectuelle Erkenntniffe von sinnlichen oder sensuellen und versteht barunter folche Erkenntniffe, die durch Verknüpfung und Entwickelung der Begriffe ohne Beihülfe der Erfahrung und finnlichen Anschauung gewonnen werden können, also was man gewöhnlich Berftandesober Bernunfterkenntnisse im Gegenfate zu finnlichen Wahrnehmungen neunt. In diefem Sinne bietet nicht blos die Philosophie, sondern auch die Mathematit ein intellectuelles Wiffen dar. Objecte der Erkenntnig, welche gar kein Gegenstand der Erfahrung werden fonnen, murben baher nur durch ein intellectuelles Wiffen erreicht werden können, und heißen deshalb auch intelligibel, b. h. nur burch Denken erkennbar. Solche intelligible Objecte bezeichnen die Begriffe Gottes, des Geiftes u. f. w. Intellectua. lismus oder Intellectualphilosophie nannte man bemgemäß bisweilen diejenige philosophische Ansicht, nach welcher nicht nur die Objecte der wahren Erkennenis nicht im Bereiche ber sinnlichen Wahrnehmung liegen, fondern auch die Quelle des Wiffens über sie in dem Verstande und der Vernunft zu suchen ift, womit sich häufig die Voraussegung gewiffer angeborener Grundfage und Begriffe verband, welche in legter Instang über Wahrheit und Irrthum entscheiden follten. Dem Intellectualismus steht dann der Empirismus (f. b.) und Sen fualismus (f. b.) entgegen, der legtere befondere infofern, als er alle Erkenntnif aus sinnlicher Bahrnehmung ableiten zu konnen glaubt. Gine noch engere Bedeutung endlich als die erwähnte erhielt das Wort intellectuell in den Gyftemen Fichte's und Schelling's als Pradicat für die nicht empirische, sondern geistige Unfchauung (f. b.), die ohne alle Reflexion und verständige, an Begriffen und ihren Berhältniffen fortgehende Überlegung, unmittelbar in das oberfte Princip alles Wiffens hinein versegen follte, für welches Sichte die absolute Spontaneität bes Ich, Schelling die Identität aller Gegenfäße in dem Absoluten erklärte. Auf ähnliche Weise suchten früher die Muftiker ihre Unschauungen bes gottlichen Befens zu rechtfertigen. Die Berufung auf diese intellectuelle Anschauung, für welche Fichte auch ben Ausbruck productive Ginbildungsfraft anwendete, ist aber aus den Systemen der Philosophie wieder verschwunden, seitdem man die Willfürlichkeit ihrer Foderung und Behauptung eingesehen hat.

Intelligenz bezeichnet ursprünglich Verständniß, Einsicht, Erkenntniß, befonders die von der sinnlichen Wahrnehmung nicht unmittelbar abhängige und auf sie beschränkte, also die verständige und vernünftige Erkenntniß; sodann die Vermögen, solche Einsicht zu erwerben, und endlich ein Wesen, welches durch solche Vermögen charakterisit ist. Deshalb gelten nicht die Thiere, sondern erst der Mensch für eine Intelligenz, indem sich seine Vorstellungen und Begriffe zu einen von den unmittelbaren sinnlichen Empfindungen unab-hängigen, in sich selbst zusammenhängenden, bewußtvollen Gedankenkreise ausbilden, in-

nerfalb beffen seine Überzugungen von Mahrbeit und Irreftum wurzeln. Es ift natie, da sir natien, des forn able, beffen seine Meben, selbt bem bischten, diete, eine Antelien bei ausgen geneigt find, deren Merkmale wir nach der Analogie Desten, was wir im uns seine ausgen geneigt find, deren Merkmale wir nach der Analogie Desten, was wir im uns seine auf inden, bestimmen. Mit ereicken Meckie voer Unrechte beit geschiebt, wieden une instelle die festen Wedingungen und allgemeinen Gestge bet gestilligen Lebens überhautz zurückseite geschelltungstudung ertsfesieber können. — Im weitern Ginne bes Worst neuen in netlig ent Jeden, der ein Gebiet des Missien der Jandelin mit Alarheit und Sicherbeit überreicht. 3. Weinen Parmeisste. Standenmann u. f. w.

Intelligenablatter nannte man bie feit Anfange bes 18. Sabrb, taglich ober an beftimmten Tagen ericheinenben Blatter mit Rachrichten, Die ichleunig gur offentlichen Renntnig ober Intelligeng gebracht merben follten, und Intelligengeom. toir bie Unftalt, welche bergleichen Rachrichten fammelte und burch ben Drud befannt machte. Schon bie Romer hatten etwas ben Intelligengblattern Uhnliches in ben "Acia populi rom.", in welchen die Geborenen, Geftorbenen, Die Berheirathungen, Chefcheibungen, Tobesftrafen, Aboptionen, Manumiffionen, auch bie angefommenen Fremben ver-Beidinet murben, und bie an öffentlicher Stelle Rebermann einfehen tonnte. In neuerer Beit find an die Stelle ber Intelligengblatter, die aber auch noch hier und ba in Rolae fruber erhaltener Drivilegien fort ericheinen, Die umfaffenbern Beitungen (f. b.) und beffer eingerichtete Localblatter unter ben verichiebenften Titeln getreten. Den erften Borfchlag aur Ginrichtung eines Intelligenzomtoire foll ber Bater Montgiane's, ber 1569 ftarb, gemacht haben : John Inne mar bagegen ber Erfte, ber 1637 in London eine folche Unftalt unter bem Ramen "The office of intelligence" ins Leben treten ließ. In Deutschland überreichte querft ber Baron Bilh. von Schrober, ber 1663 ermorbet murbe, bem Raifer Leopold einen Entwurf zu einem Intelligenzcomtoir, welchen bann von Boben 1703 wieberholte, worauf 1722 in Frankfurt am Main, 1724 in Samburg, 1727 gu Berlin, 1729 au Salle, 1732 in Dreeben, 1744 au Mugeburg, 1745 au Braunschweig, 1748 au Rurnberg. 1750 gu Sannoper und 1763 gu Leipzig Intelligengcomtoire errichtet murben.

Intelligibel, b. h. nur durch Denten ertennbar, f. Intellectuell.

Internant beise foviel als Decauffiete der Diecetor. In Preußen führen biefen Titel die ekemaligen obern Kriegscommissage, welche bei dem Armercorp die Wegeblung, Beepflegung und Bettelbung der Truppen leiten und über die Wickfiehafet und des dienungswesen die Auflicht siehen. Ihnen sind Internanten der Armer. Im Frankreich wurde ben, und alle stehen unter dem Generalintendanten der Armer. Im Frankreich wurde Des Titel Internant, wei er and Sachasthum erimenter, im Bescher (6.6.) umgewandelt.

Intenstită ift ein der Physik felor gebraichlicher Ausbruck, der die Chakte einer Birtung im Vergleich mit der Statte einer andern Birtung, unter abnlichen Umffahren anzeigt. So sagt man, das Lich der Sonne hat mehr Intenstität als das bes Mondes. Besonders wichtig ist der Wegnet ber Intenstität in der Lehre von ben galvonischen Werten, wo fie von der Lunentität qui unterschaften ist. E. G. Cat von ich mut.)

Anten jour bei bei bet bei beit in der Grammatik ein solche Zeitvort, welches, meift schon durch feine besonbere Bildung charakterifitt, eine Berfarkung oder das eifrige Beharren bei einer Thätigkett webrudt, wie "ängsligen", "horden" u. f. w., und, weil es gugleich bie öftere Bilderbolung berfelben Jandung einschieße, haufig als Frequentatioum

ober Sterativum (f. b.) erfcheint.

genenien, nickt au verwechfelten mit Inten finn (f. b.), beist Michtung und beich gemönlich von der Wicktung bes Wilche, ber Wilchtung bei Wilche best Wilche der Wilchtung bei Wilche der von eine der der der eine der Erfelg die Wilche der Jandbung, abweichen kann. Auf bas firtilicht Gewicht, netliese die Frage nach bem Berhältnis zwischen Klicht und That hat, kann die Lebe der Zeitluten aufmertsam machen, nach weicher auch eine folgeiche Sandbung ertaubt fein folg, wernn man nur eine gute Wilche dabei gabe; eine Zeher, die weit der ben mit genau gulammenschangen Gemolige der Zwes heitige der Wilret, alle Word untergräch, wenn

fie ohne Ginfdrantung aufgeftellt wirb.

Intercession ift im Civilrecties to viel als Bürgsschaft (s. b.). Im Staats- und Sofferercties ressless in an darunter bis Berensbung eines Graats bei einem andern Staats sie Sofferercties versichet und von der beiten Staats sind. Die Intercession sie in eine Arbeit der Graats sind. Die Intercession sie in eine Arbeit der Graats sind in der Beiten Beraussen aus verbessen, gegen Weltelbungen und Unrecht zu schiegen, sie zu einer mitberm Bebandlung zu empfelien, sie aus ber Kritegsgefangensfohrt zu erkamien u. s. so, ift alse gemein als quidssig anerkamet; das gegen sind die Arceressionen, die zuweilen zu Gunsten bei Arbeit der Graats sie der Beiten Graats der Verlieb zu der der Verlieb zu der der Verlieb zu der Verlie

Interbict bief in ber rom, Rechtspflege eine porläufige Berordnung bes Prators, burch welche, mit Borbehalt bes eigentlichen Rechts, Jemand im Befig einer Gache gefcubt, bareingefest ober wiebereingefest murbe. Semanbem Reuer und Baffer unterfagen (interdicere), mar fo viel, ale Jemand ine Eril fciden. In ber firchlichen Dieciplin bezeichnet man mit Interbict ein Berbot aller firchlichen Sanblungen, mit Ausnahme ber Zaufe; feine Glode burfte gelautet und bas Abendmabl Diemanbem, felbft ben Sterbenben nicht, gereicht werben, Die Beerdigungen mußten ohne Die firchlichen Gebrauche gefchehen und aller Rirchenfchmud murbe verhult ober entfernt. Es war eine allgemeine Raften- und Bufigeit. Diefes ligare terram publica excommunicatione mar eine Steinerung bes Rirchenbanns (f. b.), bes Ungthema und ber Ercommunication, welche von ber ichulbigen Derfon auf ihre Umgebung, Dienftleute, Unterthanen, auf gange Lanbeebis ftricte und gange Lander ausgebehnt wurde, und hatte gunachft gum 3med, ben Gottes. frieben (f. b.) ju vermitteln, b. b. bie Webben, menigftene auf gemiffe Beiten, gu befchranten. Spater galt es ale Strafe fur alle fcmere Bergeben gegen geiftliches ober weltliches Recht. Diefer gefteigerte ober große Bann murbe querft von Gregor V. im 3. 998 angewendet, vermoge beffen Ronig Robert, um eine Bolfdemporung ju verhuten, fich ju einer Erennung von feiner im vierten Grabe mit ihm vermanbten Gemablin Bertha verfteben mußte. Rirchengefehlich murbe bas Interbict erft 1031 auf ber Ennobe ju Limoges. 3m 3. 1209 fprach es Innoceny III. über England aus und entfeste Ronig Johann bes Reichs, bas er an Philipp von Frankreich übertrug. Die Folge mar, bag Johann bem Papfte bas Patronat über bie engl. Biethumer überlaffen, unter fchimpflicher Demuthigung und Buffung fein Reich vom Papfte au Leben nehmen und ber Ariftofratic Englande bie Magna Charta gemahren mußte. Gine aufgeflartere Beit bat auch bie Schredniffe bes Interbicts befeitigt.

Anteresse (act.) d. 5. b. daran gelegen sein, bezeichnet, im Gegensee von Geiedgiele, die Mingel, weissen man en einer Sach einumt, um in hinfliche des Gegenstandes seicht dem Beretz und die Wicklich der Erft und hat. Dem stundigen Werchsen ist ner das Einstlich, der Augen um Gewinn, in tere ses num dan neum daspe biesen Anteresse und den die Verlegen seine geste der die Verlegen seine geste der die Verlegen geste der die Verlegen der die kieden die Verlegen der die Verlegen de

Das, mas allen Menfchen intereffant fein follte, mas mithin an fich Berth bat. Intere effant in biefer Bebeutung ift nur Das, mas auf eine ausgezeichnete Beife bie hohern Thatiateiten bes Beiftes beichaftigt ober ein eigenthumlicher Musbrud berfeiben ift, alfo Das, was entweder burch feine bebeutfame Form ober feinen ausgezeichneten Behalt Die Mufmertfamteit bes Bebildeten, fur ben Berth bes Gegenstandes Empfanglichen reist und insbefondere Das, mas fich auf die Menichheit und beren Beftimmung begieht. In biefem Sinne erhebt fich bas afthetifche, fittliche und religiofe Intereffe uber alle anbern Arten beffelben. Der gewohnliche Sprachgebrauch bewegt fich jedoch in einer weitern Bebeutung des Beariffe und nennt 3. B. Bieles intereffant, mas nicht gerabe ichon ober aut ift. - Intereffe im juriflifden Ginne, id quod interest, heißt ber Rugen ober Schaben, welchen Zemand bei der Sandlung eines Undern ober irgend einem Ereigniffe hat. Diefes Intereffe ift ein blos factifches, wenn es gufallig aus ber rechtmäßigen Sanblung eines Unbern, fowol eines Einzelnen als bes Staats, entfleht; es ift ein rechtliches, menn auf Seiten bee Sanbelnden eine Berbinblichfeit vorhanden mar, Die Sandlung felbft ale fchablich gu unterlaffen, ober boch mit Borficht gu üben, und in Diefer Begiehung bat bann ber Befchabigte ein rechtliches Intereffe bei ber Gache. Denn wenn auch Derjenige, melder fich feines Rechte bebient, baburch allein feinem Unbern Unrecht thut, und Die Rachtheile, welche baraus für einen Unbern entfteben, nicht zu berudfichtigen braucht, fo befchrantt fich biefee boch wieber auf Sanblungen, welche unmittelbar nicht weiter geben ale bae Recht felbft, und im Gangen ift Reber perbunben, fein Sanbeln fo eingurichten, bag barque einem Unbern fein Schabe entftehe. Das Intereffe fast Dreierlei in fich: 1) Die blofe Erhaltung bes Beffebenben, Die Rudgabe ober ben Erfas bes Berthe einer meggenommenen ober beichabigten Sache; 2) ben positiven Berluft, welchen Jemand außer biefem Berthe noch erlitten hat (damnum emergens) und 3) ben Geminn, welchen er ohne bie beichabigenbe Sandlung murbe gemacht haben (lucrum cessans). Auch bie Binfen eines Capitale ober Grunbftude merben im gemeinen geben Intereffen genannt. - Intereffenten nennt man Diejenigen, welche an einer Gache, einem Gefchaft ein rechtliches Intereffe haben.

Intereffenrechnung. Bei Intereffen ober Binfen tommen im Allgemeinen vier Dinge in Betracht, namlich bas Capital, Die Procente, ju melden bas Capital, Die Beit, wie lange es angelegt ift, und bie Intereffen ober Binfen, welche es tragt. Die Interef. fenrech nung lehrt, wenn von diefen vier Grogen brei befannt find, die vierte, unbefannte, finden. Divibirt man die Bahl 100 burch bie Bahl ber Procente, fo zeigt ber Quotient Die Angahl ber Jahre an, in welchen die Intereffen Die Summe bes angelegten Capitale erreichen. Go verdoppelt fich ein Capital, wenn es zu zwei, brei, vier, funf ober feche Procent ausgelieben ift, begiehungemeife in 50, 33 /, 25, 20 ober 16 3ahren. Um bie Intereffen gu erfahren, die von einem Capitale ju gablen find, hat man bas Capital mit ben Procenten, bas gefundene Product aber mit ber in Sahren ausgebrudten Beit au multipliciren. und bann bas Gange burch 100 gu bivibiren, fo gibt ber Quotient bie Intereffen an. Dan Bann aber auch die Intereffen felbft wieder jum Capitale fchlagen und von ihnen Intereffen verlangen. Gin jo angelegtes Capital nennt man auf Binfesginfen angelegt; Die Binfesginfen pflegt man gufammengefeste Intereffen, und bie Rechnungsart, melde biefelben berechnen lebrt, aufammen gefeste Intereffenrechnung au nennen. Beil aber ein auf Diefe Art angelegtes Capital fehr fchnell anwachft, ift es in ber Gefengebung mehrer Staaten verboten, Capitalien auf Binfeszinfen angulegen. Go fteigen g. B. 100 Thaler gu funf Procent auf Binfesginfen angelegt, nach 20 Jahren auf 265 % Thir., nach 40 Jahren auf 704 Thir, und nach 50 Jahren fogar auf 11463/4 Thir., mahrend fie, auf einfache Intereffen angelegt, in 50 Jahren nur ju 350 Thir. anwachfen wurben. Bei ben Spartaffen und ahnlichen Inftituten werben Binfesginfen berechnet, jeboch ju einem niebrigern ale bem lanbesublichen Binefune.

Interim ober Mugsburgifches Interim nennt man bie ju Mugsburg 1548 publicirte, reichegefesliche Berordnung Raifer Rarl's V., welche, unter Bugiehung bes branbenburg. Theologen Joh. Mg ricola (f. b.) verfaßt, bestimmte, wie es in Deutschland ber Religion halber einftweilen (interim) bis jur Enticheibung burch ein allgemeines Concit Conp. . Ler. Reunte Muft. VII.

gehalten werden sollte. Schon 1544 hatte man bei einem Melizionsgefreid zu Negentsung auf Wenntalfung einer. Der Grangelische zinktigen inder inte einlieden Verlichten Anzeitung vom der Weg en 6 dur zij i he 2 net er im, umter dem pärflischen Vegaten fontratin, ju derwirten geituge, die jedoch on gefreig bied. In dem Augsburgsfigen wurde den Verstellung der die der die Verlichte der Verlichte gegeten Daftiete fand bieden Augsburgsfigen wurde den Verstellung der die Verlichte der Verlichte gegeten der Verlichte gegeten der die Verlichte der di

Anterimificum neutut man eine Ancedmung, welche einftweilen für iegem den fireige Berghäufe, eintweder burd den Westgelich der Patreien oder burd die Bernstlüngsbehörden, ober durch die Ernstläufe behörden, ober durch die Gerichte getroffen wird, mit Vorfeholt einer weitern Interfuckung mub Entflechung der Sache. Die Bernstlüng fann mur in folden Gegenflächen ein Interimifikum ancedmen, wo ihr die Entflechung der Hauptgefach zuflehe, und der ber Michter mur in dem Aglet dazu sicherien, werem die Sache inder in vom gegenwärtigen Aglande beieben, albe auch inder dazu forzeien, werem die Sache inder in vom gegenwärtigen Aglande beieben, albe auch inder dazu der der Vorgenschaften der Vorgenschaft der vorgenschaft

Diemandem bereits erworbene Rechte entrieben.

Schalles enthalten, wie "Anad", "Schnapp" u. f. w.

Interlocut dore I wissen urbeit i neunt man eine richtelige Curssenligen, welche nur ben dem poet Processe, die Seudspielige der Melager tien gulaffen, die Der die Man bei Vereiffe der Verliege in die Australie der Verliege von die June einstelle der Verliege von die June einstelle dem gede verliege in die Australie der Verliege von die die die Verliege von die Verliege van die Verliege van die Verliege van die Verliege van die

Antermeggo ober Zwisch enspiel ift feine Erfindung der Neuern; dem ichon bie Alten kannten gewisse twee, odgerissen, loder aneinandergefnügte Darfiellungen, durch welche sie den Übergang von einem Eriade zu dem andern machten und zugleich fangere Zwischmekume der Zeit ausfüllten. Gegenwärtig gibt man den Ramen Inter-

me san vormalich fleinen tomifden Doern, in welchen eine, bochftene zwei Derfonen auf. treten, und bie weber mit bem porhergebenben noch, mit bem nachfolgenben Stude in irgend. einer Berbindung fieben. Da bie Rritif an Dicfe Art Erzeugniffe, weil fie burch bie geringe Musahl Derfonen febr beidrantt find, feine ftrengen Unfoderungen gu machen icheint, fo fühlt man fich von benfelben binlanglich befriedigt, wenn fie fich nur burch Laune und fomifche Rraft auszeichnen, ohne es gerade mit bem innern Bufammenbange ber befchrant. tern Sanblung febr genau gu nehmen. Die neuern Intermeggi follen anfange in Dabri . gaten (f. b.) beftanden haben, welche gwifden ben Aufzugen abgefungen murben und auf bas Stud Begiebung batten, aber balb von ihrer erffen Beffimmung fich entfernent, qu felbftanbigen Studen geworben fein. Ale eine ber alteften und iconften Intermeggi gift Bardi'e "Il combattimento d'Apolline col serpente". Auch in ben altern frans. Dern famen Intermeggi unter ben Ramen Ronbeaur ober Sarabanden por, um mittele berfelben bem Ganger Beit gur Erholung au fchaffen.

Internuntien beißen bie Gefandten bes Papfies an auswärtigen fleinern Sofen sber bei Republiten, im Gegenfage ber Runtien (f. b.) an faiferlichen ober toniglichen Sofen. Much ber oftr. Botichafter ju Ronftantinopel führt ben Titel Internuntine.

Interpoliren (lat.), eigentlich andere geftalten ober bilben, beifit in ber philologie ichen Rritit, ben urfprunglichen Tert einer Schrift burch Ginfchaltung einzelner Borter, Saue ober ganger Abichnitte verfälfchen, baber man bergleichen Stellen und Schriften interpolirte, bie Sandlung felbft Interpolation, und ben Berfertiger folder Berfalfoungen einen Interpolator nennt. Diefe Gitte ift, wenigstene in Sinficht ber griech. und rom. Schriftbentmale, febr alt, ba fcon Colon einen Bere in Die "Iliabe" auf biefe Beife eingeschoben und Onomafritue bie ehrwurdigen Dratelfpruche bes Dufaus verfalfcht haben foll. Spater trugen befondere fub. und driftliche Gelehrte felbftgemachte Stellen ober Berfe in Die Berte Underer über, um ihren eigenen Lehren baburch hoheres Alter und Unfeben zu verschaffen. Borguglich aber gefchab bies im Beitalter ber Grammatifer, mo man feltene und ungewöhnliche Musbrude burch befannte, bie man Gloffeme nennt, qu erfenen fuchte. Die Nachweisung und Ausscheidung folcher Bufabe pon frember Sand, mit ber fich bereite Die alexandrin. Grammatiter, wie Ariftarchus (f. b.) beichaftigten, ift Aufgabe ber Rritit (f. b.). - In ber Dathematit heift Interpoliren gwifden gwei Blieber einer an ein beftimmtes Gefes gebunbenen Reihenfolge von Groffen mehre Blieber fo einreihen, baf fie, wenn auch nicht gang, boch fo nabe ale moglich bem in ber genannten Reihenfolge herrichenden Gefete fich anfchliegen, mobei man in ber Regel Die Reihe als eine arithmetifche Reihe hoberer Drbnung au betrachten pflegt.

Interpretation . f. Eregefe und hermeneutit.

Interpunction nennt man bie gefemäßige Umvendung gewiffer Schriftzeichen, burd welche bie Berbindung und Trennung Doffen, mas in einer Rebe, bem Sinne nach, aufammengehort ober getrennt werben muß, und bie Bebung und Genfung ber Stimme angebeutet merben, fobaf fie in erfterer Binficht ber logifchen Deutlichfeit, in ber anbern ber Bollfommenheit bes munblichen Bortrage bient. Die Morgenfanber fennen nur Tongeichen, aber teine eigentlichen Interpunctionszeichen; Die Romer hatten amar ben Ramen Interpunction, verbanden aber bamit einen gang andern Begriff. Ihre Interpunction mar, fowie bie ber Griechen, größtentheils eine blos oratorifche, b. h. fie bezog fich nur auf ben Bortrag und bie Declamation ber Borte, und murbe oft gar nicht ober hochftene burch einen Duuft am Ende bes Sanes, ober burch neue Pinienanfange und Abfane (versus, griech, Stichoi) angebeutet. Die neuere, gröffentheils grammatifche Interpunction iff angeblich eine Erfindung bes alexandrin, Grammatifere Ariftophanes (f. b.), welche von ben folgenben Grammatitern mehr ausgebilbet murbe, fich aber gu Rart's bes Grogen Beiten fchon wieder jo verloren hatte, bag biefer fur nothig fant, fie burch Warnefried und MI. chuin (f. b.) berfiellen gu laffen. Gie bestand anfange nur in einem auf breifache Urt angebrachten Buntte ober Stigma (baher in ber Diplomatit bie Bennung Etigme ologie), und bieweilen noch in einem Striche, die beibe auf fehr verichiebene Urt geformt wurden. Da man aber bei bem Gebrauche Diefer Beichen feine bestimmten Regeln befolgte und fich 30\*

ihrer gur nothburftigen Abtheilung ber Gase febr willfurlich bediente, fo behielt bie Interpunction noch immer viel Schwantenbes, bis ju Enbe bes 15, Jahrh, Die gelehrten venet, Buchbruder Manucci (f. Manutius) bie Interpunctionszeichen vermehrten und fich ihrer nach feffern Regeln bebienten. Ihr Beifpiel wirtte balb fo allgemein, baf man fie allerbinge als Schonfer ber gegenwartigen Intervunctionsmethobe betrachten tann, und es ift feit iener Beit, außer einzelnen genquern Bestimmungen, nichte bingugethan morben. Die allgemein üblichen Interpunctionereichen find bas Komma, Gemitolon, Rolon, Dunctum und Frage. geichen, welches bie Spanier nicht nur am Enbe, fonbern febr zwedaemaß auch ju Unfang bes Fragfages fegen; ferner bas Musrufzeichen, bas Theilungezeichen, bie Parenthefe, ber Gebanfenftrich, bas Anführungs. ober Citationszeichen und ber Ung fronh (f b)

Interregnum, b. i. 3mifchenreich, beift überhaupt bie Beit von bem Tobe ober ber Entfehung bes bisherigen, bis gur Bahl eines neuen Dberhaupts. Go bezeichnete man bisweilen die oft langere Beit bauernbe Erledigung bes poln, Throne, fowie nicht minder bie Beit bes Bicariate im Deutschen Reiche mit biefem Ramen. Borgugemeife aber bat man in ber Beidichte Deutich anbe (f. b.) mit bem Ramen Grofes Interregnum bie Beit nach bem Tobe Raifer Ronrad's IV., bis gur Bahl Rubolf's L, 1254-73, benannt, wo fein eigentliches Dberhaupt an ber Gpise bes Reiche ftanb. 3mar waren nach Bil. belm von Solland, der 1 256 umfam, Alfon & X. (f. b.) von Caffilien und Richard von Cornwallis zu Ronigen ermahlt worden, aber beibe gelangten zu feinem Unfeben, und Alfons tam fogar nicht einmal nach Deutschland. Raturlich nahmen mahrend Diefer Beit Gelbft. bulfe und allgemeine Befehbung und fonit Raub, Morb und Bermirrung im Reiche fo furchtbar überhand, baf biefe Deriobe ju ber betrubenbften in ber gangen beutichen Gefchichte gehort. Dur bie Stabte benusten bie Beit biefes rechtlofen Buftanbes qu ihrem Bortheil, indem fie Bundniffe untereinander ichloffen und baburch ben Grund au ihrer fpatern Dacht, bem Abel gegenüber, legten.

Interrer bieg bei ben Romern ber Magiftrat, ber urfprunglich nach bem Tobe bes Ronigs (Rer) eintrat, vornehmlich ju bem 3mede, Die Babl eines neuen Ronigs ju bewerkftelligen. Der erfte Interrer, vom Genate aus feiner Mitte ernannt, hielt aber noch nicht die Wahlversammlung, fondern erft ber zweite, ben er felbft ernannte, ober wenn bie Babt unter biefem nicht au Stande tam, ein folgender. Die Beit, mahrend welcher auf biefe Beife Interreges, jeber funf Tage lang, im Amte waren, hieß Interregnum. In ber Republit fommen, namentlich in ben gwei erften Sahrhunberten, Interreges vor gur Saltung ber Confulmablen, wenn bie abgebenben Confuln an berfelben verhindert maren; ihre Burbe blieb ftete patricifch, fobag, nachbem auch Plebejer in ben Genat traten, nur

bie patricifchen Genatoren ihrer fabig und gur Ernennung berechtigt maren.

Antervall bezeichnet in ber Dufit bas Berhaltnis greier Tone in Rudficht ihrer Sobe und Tiefe im Gegenfage jum Ginflange, b. i. bem Bufammentlingen gweier Tone von volltommen gleicher Tonbobe. Ift bie Birfung eines folchen Berhaltniffes auf bas Behor in fich befriedigent, fo beifit bas Intervall ein con fonirenbes; ift fie unbefriebi. genb ober hart und ermedt fie fomit bas Berlangen nach einem befriebigenbern Berhaltnif ober nach Muflofung (f. b.), fo ift es ein biffonirenbes. (G. Diffonang.) Confonirende Intervalle find Die fleine und große Tergie, Die reine Quarte und Quinte, Die fleine und große Gerte und bie reine Detave; alle andere find biffonirenbe. Much ein urfprung. lich confonirendes Intervall fann unter gemiffen Bedingungen ale biffonirendes ericheinen, wenn es nur burch Bergogerung eines anbern erwarteten entfteht, fo g. B. bie Quarte ale verzögerte ober aufgehaltene Tergie. - In ber Tattit bezeichnet Intervall bie fur gewohnliche galle feftgeftellte Entfernung gwifden zwei nebeneinander frebenden Truppenabtheilungen ober auch zweier Gefcupe. Die Große bes Intervalle richtet fich theils nach allgemeinen tattifchen Grundfagen, theile nach bem jebesmaligen Terrain, und hangt namentlich bavon ab, bag ber Truppentheil freie Beweglichteit behalt, ohne fich von bem nebenftebenben fo weit zu entfernen, baf ber innere Bufammenhang verloren geht und bas Commando nicht mehr gehort werben fann. Das Intervall ift nicht mit ber Diftang gu permedfeln, welche den Abstand hintereinander fiebender Truppen ober Befchuge bezeichnet. Interventionen, b. h. Ginmifdungen in bie innern Angelegenheiten anderer Stagten, felbst mit gewaffneter Sand, haben von jeher und überall stattgefunden und find namentlich immer ein beliebtes Wertzeug der Eroberungs- ober Unterwerfungspolitif und der Politik der Begemonie gewesen. Sparta und Athen, Karthago und Rom kannten bie Interventionspolitif, und namentlich hat Rom sie mit feiner ganzen Confequenz und mit großem Erfolge geubt. Afien hat fie nicht weniger gekannt und felbst die Geschichte Umerifas vor feiner Entbedung bietet Beifpiele berfelben. Die Franken verftanben bas Interveniren fehr gut und auch die deutschen Raiser haben in ital., ungar., poln. und fkandinav. Bandeln ftete intervenirt. Auch unter den ital. Staaten felbft, unter den Staaten der pyrenaischen und fkandinav. Salbinfel und ber großbrit. Infel kommen zahlreiche Beisviele gegenfeitiger Interventionen seit langen Jahrhunderten vor. Die Schweden und Polen intervenirten in den Oftseeprovingen und in Rugland, bis fie endlich, lettere gang, jene beinahe, über gegenfeitigen Interventionen ju Grunde gegangen find. In dem niederland. Unabhängigkeitskampfe intervenirten bald Oftreich, bald Frankreich, bald England. Im 16. Jahrh. intervenirte Frankreich in Deutschland, im 17. thaten es hier Danemark, Schweden und Frankreich, namentlich machte Ludwig XIV. häufig von der Interventionspolitik Gebrauch. Die erste Coalition gegen das revolutionirte Frankreich mar ebenfalls eine Intervention und nachher hat Frankreich unter dem Convent, dem Directorium und dem Kaiferthum vielfach in Deutschland, ber Schweiz, Italien, Spanien intervenirt. Gin Gegenfrand befonderer Aufmertfamfeit und ber Politit murde die Intervention aber erft, ale fie burch die Congresse zu Troppau, Laibach und Berona zu einer Art System erhoben werden follte und die vier festlandischen Grogmachte eine Art Recht zu haben meinten, die Ungelegenheiten aller Staaten, sobald biefelben irgend einen Ginfluß auf bas europ. Staatenfyftem zu äußern, oder eigentlich, sobald fie irgend jenen Großmächten unangenehm zu werben drohten, nach ihrem Ermeffen zu ordnen und ihre Beschluffe nöthigenfalls mit Gewalt burchzusegen. England widersprach damals theoretisch; boch hat es seinerseits nie Bebenten getragen, prattifch von bemfelben Spfteme Gebrauch zu machen. Es hat in fruhern Zeiten, namentlich in nieberland., portugief., ftanbinav. Banbeln vielfach intervenirt, hat fich neuerbinge in Belgien, Spanien und Griechenland ben europ. Interventionen angeschlossen; auch intervenirt es häufig in Amerika und hat sein oftind. Reich hauptsächlich durch Interventionen erworben und vergrößert. Kraft des Systems der Intervention dampfte Oftreich die Revolutionen in Neapel und Piemont, fließ Frankreich das Regiment ber Cortes in Spanien über ben Haufen und wurde die Schlacht bei Navarin geschlagen gegen eine Macht, mit der alle Theile im Frieden zu fein behaupteten. Nach der Julirevo= lution fing auf einmal Frankreich, bas bis bahin so viel im Interventionswesen gethan hatte, an, ein Syftem ber Nichtintervention zu behaupten, hauptfächlich beshalb, weil ihm baran gelegen war, daß die kleinen nachbarlichen Revolutionen, burch die es sich zu schützen gedachte, nicht gestört wurden. Gleichwol intervenirte Oftreich im Rirchenstaate und in Modena, und Frankreich selbst sobann in Belgien und mit England in Spanien, wenn auch unter bem neuerfundenen Namen der Cooperation. Nichtsbestoweniger stellte man eine Zeit lang dem Systeme der Intervention ein System der Nichtintervention gegenüber, und der Liberalismus, der anfangs in dem erstern zum Theil einen Anfang seines idealiftischen Weltstaats begrüßt hatte, neigte sich spater, praktisch belehrt, dem zweiten Systeme gu. Jest ift bie gange, eine Beit lang lebhaft verhandelte Streitfrage im Entschlummern, weil man die fustematischen Prätensionen von beiden Seiten aufgegeben zu haben scheint.

Dem praktischen Völkerrechte gegenüber ist allerdings ein System der Intervention, wonach eine oder mehre Mächte das Recht hätten, die innern Angelegenheiten eines andern als unabhängig anerkannten Staats zu ordnen, nicht denkbar; denn die völkerrechtliche Unabhängigkeit eines Staats fast das unbedingte Recht desselben in sich, seine Angelegensheiten nach eigenem Ermessen zu gestalten. Alle Rücksichten auf andere Staaten sind nur Klugheits, nicht Nechtssache, soweit nicht entweder die allgemeinen Grundsäße des praktischen Völkerrechts oder specielle Verträge und Rechtsverhältnisse mit andern Staaten einsschlagen, was dann nicht innere, sondern äußere, nicht lediglich eigene, sondern zugleich fremde Angelegenheiten sind, folglich gar nicht unter die Interventionsfrage gehören. Zede Einrichtung, welche einzelnen Staaten das beständige Necht gäbe, über die Angelegenheis

ten anberer Staaten zu richten, machte iene zu herren biefer, und menn auch eine falche Berrichaft burch bie gegenseitigen Ginfluffe verschiedener Dachte febr gemafint merben mochte, fo murbe boch auf Die Dauer ein Burudtreten ber Intereffen aller fo bepormunbeten Staaten hinter die burch bie Ginrichtung felbff immer machfenbe Mache ber Rarminber nicht ausbleiben und gulent wieber factifch nur bie vier ober funf Groumachte eine Stimme. haben, mahrend im Gegentheil eine immer großere Bielfeitigfeit ber Entwidelung felb. ftanbiger Staaten gu munichen ift und bie Dachte bes zweiten Ranges, melche gur Bertheibigung, aber nicht gum Ungriffe, Rraft genug haben, bem Frieden und ber Freiheit viel gunftiger find ale bie bee erften. Go wenig wir aber ein Guftem ber Interpention mit Recht und Politit im Gintlange finben tonnen, fo menig mirb fich auch ein Sinffem ber Michtintervention rechtfertigen und burchführen laffen, fofern es ben Stagten verbieten will, fich irgend um ben Stant ber Dinge in anbern Staaten ju fummern und gegen biefelben aufzutreten, fo lange nicht ein offener Angriff gegen fie geschehen, ober eine grobe Rechteverlesung gegen fie begangen ift. Denn in berfelben Ungbhangigfeit und Gelbflanbigfeit ber Stagten, welche fie por bem Interpentionerechte ichunt, liegt auch bae unbedingte Rriegerecht, mas feineswege auf bestimmte Falle beschrantt werden fann, wo fich jebenfalle Diemand gum außern Richter aufwerfen barf, ob es mit Recht geubt fei. Bas Moral und Gefchichte fur ein Richteramt übernehmen, bas fieht auf einem andern Biatte. Wenn baber auch bas Princip ber Richtintervention ausgefprochen und anerkannt mare. fo murbe boch ber Staat, ber fich burch bie Borgange in einem anbern Staate bebrobt fabe, bas Recht haben, biefen Staat unter Anbrohung bes Rriege um Abftellung feiner Beichwerben anzugehen. Db feine Intereffen wirklich bebroht find, barüber braucht er feinen Dritten als Richter anguerkennen. Den Rrieg beginnt er auf eigene Wefahr und unferwirft fich allen Bechfelfallen. Bem fein Schritt, wem biefe Form ber Ginmifchung nicht gefällt, ber hat feinerfeits auch wieber bas Recht, gegen ihn mit Rrieg aufzutreten, und in ber Moglichfeit folden Ausgangs liegt eine ftarte Bugelung bes Entichluffes. Bas immer in biefen Dingen festgefest murbe, fobalb es bie Staaten in bringenben Intereffen feffelte, fo murbe es nicht gehalten merben; ber Staat, ber fich gebrungen fühlte. gegen die Borgange in andern Staaten aufzutreten und fich fur befähigt hielte, Die Chancen bes Erfolas zu befteben, murbe unfehlbar auftreten, und man foll im Bolferrechte nicht festigegen, mas nicht unverbrüchlich gehalten wirb. Go führt immer Alles auf bie gegenfeitige Rlugheit gurud, welche bie Staaten abhalt, von ihrer Seibftanbigfeit Gebrauch gu machen, bie Undern Unftof geben tonnte, fich aber auch nicht ohne Roth in bie Ungelegenheiten Unberer zu mifchen und ebenfo wieber folche Ginmifchungen, Die gegen Dritte vorgetommen, nach Umffanben balb zu bulben, balb zu befampfen. Darüber laffen fich feine Regeln geben, fonbern ber Stand ber politifchen Intereffen enticheibet, und meber bie Dara. graphen ber Compenbien, noch bie Moralprebiaten werben Das andern, ober überhaupt ben Buftand ber Beltfreiheit und bes Beltfriebens begrunden; bagu wirten vielmehr theile bie gunehmende Berflechtung ber Intereffen, Die fich gegen jebe gemaltfame Storung erheben, theils ber mehr und mehr burchbringenbe Beift bes Chriftenthums, ber Berechtigfeit und ber Beisheit, unter welchen Ginfluffen bie Reigung aum Umfichareifen fich verminbert, bie Staaten in ber Bahl ber Mittel bebenflicher merben und Beranlaffungen au Storungen nicht fo leicht auffommen. Mußerlich find noch bie getheilten Intereffen ber großen Dachte haufig ein Schus, und außerbem wird auch ein fleiner Staat fich vor Ginmifchungen ichugen tonnen, wenn er mit Dagigung und billiger Rudlicht verfahrt, babei aber fich burch fraftigen Aufschmung, Drbnung und innere Gintracht in Anfeben au halten meifi.

Inteffaterbfolge heifit bie Erb folge (f. b.), welche, im Gegenfan zu der freien Berfügung bes Erblaffere fur ben Tobesfall, auf Befegen beruht und eintritt, wenn weber ein Erbvertrag (f.b.) noch ein gultiges Teffament (f.b.) vorhanden find. (G. Erbrecht.) Intolerang, f. Inbifferentismus und Religionefreiheit.

Intonation beift in ber Dufit die Urt und Beife, wie ber Ton ober richtiger ber Rlang burch bie Menichenftimme ober burch Inftrumente erzeugt wird. Die beiben Saupt. bedingungen einer guten Intonation find vollfommene Reinheit in Bezug auf Tonbobe, und Rlangichonheit. Gine tunftgerechte und aller Abflufungen fabige Intonation ift ber

erste und wischigke Theil aller Schule in Gesang und Insteumentspiel. Im Insteumentdau sie die Instantion ammentlich bei den Clavetinssteumenten und der Orget von großer. Bedeutung. Bei den ersteun wird sie hauptsächlich durch die Weiserung, d. b. den überzug der Jammersforse mit Wildlicher, und durch den Fällisufiel der Jämmer, dei der legtene durch Allerssteut der Allerssteut der Verlage der der der Verlage Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage Instantation weit mehr von der Äspisset und Gereichnisteit von gesteutgenen dehönigig. Auch bezeichnist man mit In ein artien die Worte, welche der Geststäte der Verlage am Mitare sinnt und die vom Engen der Verlage der Verlagsteutgene von die einer der Verlage d

Introde (icl. intexts) nennt man einen auf vollfändige Inframentalmuff belieben durzen, freielichen Sah, einemagische sonflüe das Einleitung vient. Urfrüngsigh beland bis Introde auf einem an keine bestimmte Meddie gedunderen Durckeinans pykisige, inche Krompeterchen, das am Mode in in fartek Untschaften des Dominantacerdes auslief. Rach und nach aber wurde beig Introde fümflerische des den innantacerdes auslief. Rach und nach aber wurde beig Introde fümflerische bestimmten werden nacher Inframente hisusgrößen und he entsfland aus der Introde bis Duvert ure (f. d.). Übrigens ist die ursprüngliche Introde nich mit der Inframe der Mustender der Den der Introde der Aus erwackfeln. — In der Endarbeit der Verfleht man unter Intraden die

Staatseinfunfte und landesherrlichen Gefalle ober Mbgaben.

Intrique beift bie funftliche Bertnupfung ober Bermidelung von Sanblungen und Derfonen zu einem bestimmten Brede. Im Drama verfieht man barunter befonbers bie entweber mehr jufallig jufammentreffenben-ober abfichtlich berbeigeführten Berhalt. niffe ober Umftanbe, burch welche bie Sauptperfonen gehindert, genedt, irre geführt und in Berlegenheit gefest merben. Gigentlich liegt jebem Dramg, namentlich bem Luftfriele, eine Intrique gum Grunde; boch nur Stude, in welchen fie fo überwiegt, bag fie gur Sauptfache mird und bie Charaftere nur ju ihrer Schurzung und lofung ba ju fein icheinen, nennt man Intriguen ftude, im Gegenfas gu ben Charafterfluden, in welchen die Intrique blod gur icharfern Bervorhebung ber Charaftere bient. Das Intriquenftud ift mehr beluffigenben und nedifchen Charafters, und es beruht bas Komifche barin gunachft auf ben Berhaltniffen und Lagen ber Berfonen, boch wird baburch bie Beichnung ber Charaftere und beren Ginfluß auf Die Entwickelung ber Sanblung teineswegs pom Intriquenftud ausgeschloffen. Dufter in biefer Gattung find bie fpan. Dantel - und Degenftude (comedias di capa y eswada). Das fühnfte und auch fo giemlich lente Stud biefer Art ift Begumarchais' "Marjage de Figaro ou la folle journée". Der gemuthlichen Ratur ber Deutschen haben bie mehr außerlichen Redereien bes Intriquenftude nie gufagen wollen. In ber Theaterfprache bezeichnet man mit Intrig uant alle biejenigen Charaftere, welche burch Rante, Sinterlift ober überhaupt burch boebergige und lafterhafte Motive in bas Betriebe ber bramatifchen Sandlung eingreifen. Gruber bestand biefes Rach felbftanbiger, jest fällt es aum größern Theile mit bem Charafterfach gufammen.

Antrobuction neunt man in ber Muft einen turen, meist patiertische Sab, ber einem Auprische, 3B. einem Honde, Gonzert-ober Somphonischiege, einer Duretture, Auge, einem Gefangslüche zu, je w. als Einietung, voerausgebt. Bom Worspiele (f. d.), oder Philippin unterfechebt höht die Aufrechten aburch, das fie teine abgefähren. Som das, maßtend jenes ein in sich abgrundere Sitel il. In der Pope seift Antrobuccion das eine Seift dumittlichen nach der Duretture sich, meilt im arobeit der Bern bei de

fembleftud, aus Choren und mehrftimmigen Gagen beftebenb.

Amualibe wied derjenige Militaie ieben Grades genannt, der nicht mehr jum Dienft wer bem Kinde tauglich fil, mit man unterfischete, annentich in friedbenszieten. Dat de und Gan; in valle den, von denen die ersten noch zum Ganisiondienst für fähig erachtet werden. Die Berforgung der Innablen liefen fich sohn in den friedbetten Zeiten die Kalaten und herrifes angetzen sich, spielle dem merischieden Gefiebe den untimerbagen Untschalben gefinde den untstrechten der eine der eine

Inpentarium, überhaupt febes genque Bergeichnift porgefunbener Sachen, nennt man inebefondere bas genaue Bergeichnif aller einzelnen Sachen, welche bas bewegliche Bermagen eines Menfchen ausmachen. Dergleichen Bergeichniffe merben bei Untretung einer Rormunbichaft über bas Bermogen bes Munbels, bei Sterhefallen über bie Berlaffenfchaft ber Berftorbenen, bei Ubernahme eines ererbten ober ertauften Gutes, bei Dachten u, f. m. aufgenommen. Unter ber Rechte wohlt hat bes Inventariums (beneficium inventarii) verfteht man biejenige gefestiche Bestimmung, welche ben Erben, ber in ber ebenfalls gefehlichen Grift (in Sachien ein Jahr, feche Machen und brei Jage) bas Innenfarium einreicht, gegen bie Unipruche ber Erbichaftsglaubiger ficherfiellt, falls ber Rach. lag nicht gureichen follte. Bei Panbautern macht bas Dirthich aft fin ventarium einen melentlichen Beffand aus, welches in bas lebenbige ober bas Riehinventarium, auch Doventien, und in bas tobte ober leblofe Inventarium, auch Sahrnif ober Mobilien genannt. gerfallt. Das Birthichafteinventgrium muß in bemfelben Buftanbe gurudgegeben merben, in bem es übergeben worben ift. In ber Regel wird es von Taratoren nach Gelbmerth ge. fchast. Die Raufleute find verpflichtet, jahrlich ein Inventarium ihrer vorhandenen Baa. renbestanbe aufzunehmen, mas man In ventur nennt. (G. auch Sanblung bucher.)

Wuvernes, die Sausesland ber gleichnamigen Graffigeft in Voerbickettand, am Bowag ürfich, mit 15000 E., miet sing Ablunty, weskall sie auch noch Engliss fretenge, einem guten, durch voer Jores geschieben hafen, einem befeligten Schlög, einer Abladmin win mehren gutene Geluse, ihr der Habennis win mehren gutene Geluse, ihr der Habennis eine mehren ihren Englissen ihr die Frank ihr die Konfig ihren Eige, bet geste den einer freise und eine freien Zeinmenen sich erfennen füs erfennen isse. Affectie merbriedig wurde bie Etade burch ein glückliches Gefrech bes Prätendenten kart Eduard (f. b.), welches er mie febr. 1-16 nach dem siegenische Schreiben befand.

Inverfion (lat.), b. i. Umfebrung, bezeichnet ale filliftifche und rhetorifche Rigur bie Berfegung eines Borte ober gangen Gagtheile aus feiner, ber ftrengen grammati. ichen Conftruction nach, ihm gebubrenben Stelle an eine anbere, um ben Beariff beffelben berauszuheben und bie Aufmertfamfeit auf benfelben gu lenten. a. B. ... 3um Geniegen nicht hat une Gott gefchaffen", ftatt "Gott hat une nicht jum Benießen gefchaffen". Much wird fie oft, namentlich in ber Doefie, burch ben Bohlflang und Rhnthmus hervorgerufen und gerechtfertigt. Unter ben alten Sprachen laffen bie griechische und lateinische megen ihrer außerordentlichen Freiheit in der Bortftellung die meiften Inverfionen ju, mahrend fie in ben neuern Sprachen, befonbere in ber frangofifchen, weit beidrantter find. Die Romer felbft verftanden übrigens unter Inverfion im tropifchen Ginne die Gronie (f. b.). -In ber Taftit verfteht man unter Inverfion bie Bermechfelung ber urfprunglich feffaefesten Kolgereibe neben- ober bintereinander ffebenber Trumentheile ober Beichuse. Renn Die Dronung und Uberficht es erfobert, daß jedem Theile ber Truppe, 4. B. ber Compagnie im Bataillon, bem Buge in ber Compagnie u. f. m., ein bestimmter, gewohnlich burch eine Rummer bezeichneter Plag bei ber Aufftellung und Bewegung angewiefen fei, fo tann es boch auch Berhaltniffe geben, mo ber rafche Ubergang aus einer Formation in Die andere

bas Beibehalten jener Folgereihe nicht ohne nachtheiligen Zeitverluft erlauben wurbe. In solchen Fällen zieht man den Aufmarsch mit Inversion um so mehr vor, da bei einer gut

geübten Truppe baburch feine anderweitigen Nachtheile zu befürchten find.

Investiturstreit heißt der in Kolge des von Gregor VII. 1075 erlassenen Investiturgesetes, burch welches er unter Androhung des Banns die weltliche Investitur, Belehnung (f. b.) geiftlicher Personen mit Rirchengut als Simonie verbot, veranlagte Streit. Raifer Beinrich IV. ließ zwar ben Papft als einen Tyrannen, ber fich am Gefalbten bes Herrn vergreife, auf einer Synode zu Worms am 24. Jan. 1076 abfegen, fah fich aber bafür mit bem Banne belegt und mußte fich bemuthigen. hierauf wurde ber Streit mit den Waffen geführt; Gregor ftarb 1085 überwunden, Beinrich IV. I 106 unter bem Bann. Raiser Beinrich V. fuhr fort zu investiren, und als er 1110 mit einem Scere über die Alpen zog, entschloß sich der Papst Paschalis II., ihm gegen die Freiheit der Bischofsmahlen die bischöflichen Reichslehen zurückzugeben. Doch die Lateranspnobe im 3. 1112 erkannte in biefer Handlung bes Papstes einen Hochverrath an der Kirche und nöthigte ihn, Alles guruckzunehmen. Endlich fam zu Worms 1122 zwischen Caliptus II. und Beinrich V. ein Concordat zu Stande, nach welchem Beinrich dem Papfte die Investitur mit Ring und Stab überließ und Freiheit der Bischofswahlen, jedoch unter weltlicher Aufsicht, verfprach; mahrend bagegen Paschalis II. bem Raiser zugestand, ben Pralaten die Reichslehen mittels bes königlichen Scepters zu ertheilen und von ihm vor der Confecration den Lehenseid zu empfangen. Ein gleiches Abkommen trafen Frankreich und England mit bem Papfte. Doch schon 1125 milberte Raiser Lothar II. das Concordat, indem er von den Prälaten nur den allgemeinen Unterthaneneid verlangte und die Confecration vor der Investirung gestattete.

Invocavit, s. Sonntag.

Inzucht nennt der Landwirth die absichtliche Vermischung der besten und schönsten bluteverwandten Thiere miteinander. Die Ingucht ift das einfachste, wohlfeilste und in ben meisten Fällen auch bas sicherfte Mittel gur Berbefferung und Beredelung der Saus. thiere, indem durch fie die Organisation gleichartig und die Erwartung der Gleichheit bes Abkömmlings in der einzelnen Eigenschaft gesichert wird, was besonders bei Beredelung ber Schafe burch Inzucht sich zeigt. Die auffallenosten und gunftigsten Resultate hat

Bakewell (f. b.) durch die Inzucht erzielt. (S. auch Kreuzung.)

To war der Sage nach die Tochter des Inachus, ober des Jasus, ober des Peiren, in welche fich Zeus verliebte. Um dies zu verheimlichen, verwandelte er sie in eine schöne weiße Ruh. Here jedoch merkte auch fo bas Liebesverhältniß, bat fich die Kuh von ihrem Gemahl, ber nichts Arges ahnete, zum Geschenk aus und übergab hierauf biefelbe bem allfehenden Argos (Panoptes) zur Bewachung. Sie zu befreien, ertheilte Zeus dem Bermes ben Befehl, ihren Bächter zu töbten. Aber in bemfelben Augenblicke, ale diefes geschehen, fenbete Bere ber J. eine Bremfe, von ber fie durch alle Welt gejagt wurde, bis fie am Nil Ruhe fand. Dies die gewöhnliche Erzählung, die sich in das graueste Alterthum verliert. Als Heimat der Sage und der J. ift Argos anzusehen, wo das Wesen der J. mit dem dortigen Zeus- und heredienst auf das innigste verbunden war. Ihre Wanderungen, die im Berlauf ber Beit jedenfalle fehr ausgeschmuckt wurden, laffen fich schwer mit ber mythischen Geographie in Ubereinstimmung bringen; nur die Hauptrichtung derfelben bleibt sich gleich. Hauptquelle dafür ift des Afchylus "Prometheus", womit aber wieder Bieles in den "Schufflehenden" nicht vereinbar ist. Von Argos aus tam sie an das Meer, welches von ihr den Ramen des Jonischen erhielt; hierauf nach mancherlei Frefahrten in den Kaukafus, wo sie ben Prometheus traf, welcher ihr den Weg zeigte, den sie zu nehmen hatte. Bulest gelangte fie nach Agypten, wo fie Erlöfung von ihren Leiben fanb, unter ber Berührung des Beue den Epaphus gebar und ben Isisbienst stiftete. Daß sie mit der Isis (f. d.) geradezu identificirt wurde, bazu gab namentlich die Kuhgestalt Beranlassung. Unter ben mannichfachen Deutungen ihres Mythus hat biejenige bie meifte Wahrscheinlichfeit, baß I. ben Mond ober bie Mondgöttin bedeute; ihr Umherirren zeige den unvermeiblichen Areislauf des Mondes, der hundert- oder taufendäugige Argos aber den Sternenhimmel an. Rach G. hermann ift ber Schluffel zur Deutung in bem wichtigften Naturereigniß Agyptens, in bem jährlichen Anschwellen bes Nil, zu suchen. Buttmann fah b.e 3. für eine Perfonification des Zonierstammes an, den Epaphus aber fur ben agupt. Apis, und die Berbindung beiber fur ben Ausbrud einer alten Überzeugung von einer Berbin-

bung gwifden Agppten und Griechenland.

Rob ober Jobine (lodum), abgeleitet vom griech. Jobes, b. i. veilchenartig, ift ein Element, welches im reinen Buftanbe fleine buntelgraue, metallglangenbe Tafeln barftellt, Die ein frecififches Gewicht von 4,948, einen eigenthumlichen bem bes Chlore nicht unabn. lichen Geruch und einen herben, icharfen Gefchmad haben, in reinem Baffer febr menig, bagegen im Ather und Altohol leicht loslich find, über dem Feuer fcmelgen und fich bann in iconen, tief violetten Dampfen verflüchtigen. Das Job murbe 1811 von Courtois, einem Codafabritanten in Paris, in der Afche verbrannter Meergrafer entbedt und ift feitbem faft in allen Meerpflangen, vielen Secthieren, im Meermaffer, in ben Salafoolen, in perichiebenen Mineralmaffern und einigen Metallergen gefunden morben. 3m Großen wird es gewöhnlich aus ber Afche verbrannter Geepflangen, welche Reip ober Barecfoba genannt wirb, gewonnen. Das Job geht faft mit allen übrigen Glementartorpern Berbinbungen ein; bie wichtigften barunter find bie Jobfaure (Acidum iodicum), Job maf. ferftofffaure (Acidum hydriodicum), 3obfchmefel (loduretum sulphuris), 3obta. lium (loduretum kalii, Kali hydriodicum), 3cbammonium (Ammonium hydriodicum), Sobquedfilber (loduretum hydrargyrosum und loduretum hydrargyricum) und Sobfilber (Argentum hydriodicum). Lesteres hat in ber neuern Beit vorzugeweife burch bie Daguerrotypie (f. b.) eine Bebeutung gewonnen; von ben übrigen merben bie meiften, befondere bas Jobtalium und bas Jodquedfilber medicinifch gebraucht und fowol innerlich als außerlich, jum Theil mit ausgezeichnetem Erfolge, angewendet. Das in ben Rorper gebrachte 3ob wirft hauptfachlich auf bae Lymphfuftem, Die Drufen, Die einfaugenben Gefäge und bie Schleimhaute, wo es bie Auffaugung beforbert, fobaf ein Schwinben ber brufigen Organe fich nach feinem Gebrauche bemertlich macht; auf bas Gefaßund Rerveninftem wirft es febr aufregend, befonders auf die Gefchlechtsorgane; auf die Berbauung querft mobithatig erregend, bei langerm Gebrauche jeboch ftorend und in gro. fern Gaben nach Art ber agenden Gifte. Geine Sauptanwendung findet es baber gegen Strofein, Rropf, Anfchwellungen und Berbartungen brufiger Drgane überhaupt, Sophilis, Baffer. und Rettfucht und Gicht. Der große Ruhm, ben bas Job balb nach feiner Ente bedung als Beilmittel erlangte, gab auch bei ihm zu Diebrauch Beranlaffung, und mancher traurige Erfolg feiner Anmenbung bat feitbem gur Borficht bei feinem Gebrauche aufgefobert.

Jotafte, auch Epitafte genannt, Die Tochter bes Menoteus und Schwester bes Argon, war die Gemahlin bes theban. Konigs Laius, dem fie ben Dbipus (f. b.) gebar.

Jofane, der Sohn des Sphiltes und der Automobufa, war berühmt als treiter Gefrete bes hercules. Unter andern ausgezeichneten Abaten genomm er mit des hercules Peterden dem Preis in dem Dlumpifigen Spieten. Mit dem Sohnen der Abespiaden gründere eine Cofonie auf Gardniten, wo er gulege gettlich verehrt worden fein foll. Dieten ging er wieder zu Precutels, de bespin Sode er guggen war und dem au Ehren re einen großen Erdige in un Ernet eine großen Erdige freihiget errichtete. Alls er gum Greis geworden, machte ihn Dereules gut die en feiner man in Abehon ils 3 of a. g. de benne am erflen Tage goopfert, am zweiten ein Pfredreennen gehalten wurde, wode der Eieger einen Wiegenstraten ein Erde der Berger gegen der fein der fein

Jole, die Tochter des Ronigs Eurytos in Dehalia, gab die Beranlaffung ju des Ber-

cules (f. b.) Tobe.

Jolfos war eine alte Stadt Theffaliens an der innersten Bucht des Pagajäisschen Meerbusche, sieben Stadien von Demetrias, das aus jener Triimmern emporwuchs. In I. thronten einst Pessas und Information von I. zogen die Argonauten nach Kolchie aus.

Ion war eigentlich der Sohn des Apollon, der ihn heimlich mit Arcufa, der Sochter bes Könige Erechtseus vom Athen, vor ihrer Bermöhlung mit Zurhus erzeugt hatte. Ineinem Kälfchen woh der Mutter in der nämlichen Sohle ausgegete, in welcher is vom Avollon umarmt worden war, drachte Meraur auf Bitten bes legtern des Lind nach Deliph; we es erzogen wurde. Da die fpäter eingegangene Che der Arcufa mit Aufwa einderlos litch, so beschoff Morlion, seinen inzwissen herangewachsenn Sohn dem Aufraha els eigeJonien 475

nen Sohn zu übergeben. Die Gelegenheit bagu bot fich ihm, ale Zuthus wegen feiner Rinberlofigfeit bas Dratel um Rath fragen lies. Das Dratel antwortete ibm, er habe bereits einen Sohn, und Derjenige fei es, ber ihm zuerft begegnen murbe. Diefes war Apollon's Sohn, den Zuthus, der einft bei einem Bacchusfefte ju Delphi ein Dabchen umarmt hatte, in ber Meinung, baf berfelbe eine Frucht jener Umarmung fei, mit vaterlicher Liebe auf. nahm und Jon benannte. Defto ungufriebener aber mar Rreufa mit bem gefundenen Gobne; ihr Saf ging fo weit, baf fie fogar bei bem Gaftmafrie, welches Zuthus in feiner Freude anstellen ließ, ihn gu vergiften gebachte; 3. aber opferte ben Giftbecher ben Gottern. Gine Taube, die von bem ausgegoffenen Trante toftete und gleich barauf ftarb, entbedte Rreufa's ichredliches Borhaben. Bur Steinigung verurtheilt, flieht fie jum Altare, mo 3. im Begriffe ift, fie von bemfelben meggureißen, als eine Priefterin bas Raftden berbeibringt, in welchem Rreufa ihr neugeborenes Rind ausgesest batte. Rreufa ertennt baffelbe und que gleich in 3. ihren Cohn, bem fie Apollon ale feinen Bater nennt. Die Priefterin befraftigt biefe Musfage und berebet beibe, Euthus in bem Glauben gu laffen, baf 3. fein mabrer Cohn fei. Muf biefe Sage grunbet fich Guripibes' Trauerfpiel ,, Jon". 3. zeichnete fich fehr balb burch mannliche Thaten aus und führte nach ber Cage um 1406 v. Chr. eine Colonie nach dem Peloponnes. Sier erhielt er bas Konigreich Agiale, beffen Beberricher Gelinus ihm feine Tochter jur Gemablin gab und ihn felbft an Rindes Statt annahm. Seiner Gemablin gu Ehren baute er Die Stadt Belice, nach fich felbft nannte er bas Land Jonien. Bon ben Athenern im Rriege gegen bie Cleufinier gum Unführer gewählt, befiegte er die Thragier, morauf die Athener ihn als Ronig anerkannten und fich nun ebenfalls 30. nier nannten. Er theilte Attifa in vier Stamme (Phyla), bie er entweber nach feinen Cob. nen ober nach ber Befchaftigung biefer Stamme benannte. Dit ben Joniern fiebelte er fich um 1050 v. Chr. an bie Befitufte von Uffen über. Giner andern Sage gufolge fehrte er

ipater nach Athen gurud und ftarb bafelbft. Sonien mar im Alterthume ber blubenbfte Theil von Borber - ober Rleinafien, und erhielt feinen Ramen von den Soniern, einem ber vier alteften Sauptftamme Griechenlande, welche ihren Urfprung von Jon (f. b.) ableiteten und, nachbem fie von ben 2 ch acrn (f. b.) aus bem Peloponnes verdrangt worden waren, nach Attita fich fluchteten, von mo aus fie um 1050 v. Chr. großentheils an bie Beftfufte von Affen fich überfiebelten und hier Bugleich mit ben fruher und fpater bahin eingemanderten Molern (f. b.) und Dorern (f. b.) einen breifachen Staatenverein mit republitanifcher Berfaffung bilbeten. Diefes icone und fruchtbare Ruftenland, bas fich swifchen ben fluffen hermos und Daanber, ben 3nfeln Samos und Chios gegenüber, lange bee Agaifchen Deeres erftredte und an Rarien, Molien und Lydien grengte, gelangte fehr fruhzeitig burch ben Berfehr und die Rachbarfchaft mit Fremden, burch Schiffahrt und Aderbau gu einem hoben Grabe von Bobiftand und Bilbung, ben eine große Ungahl herrlicher Stabte bezeugte, unter benen Ephe. fus (f. b.), Emprna (f. b.), Rlazomena (f. b.), Ernthra (f. b.), Rolophon (f. b.) und Dilet (f. b.) die berühmteffen murben. Diefe freien Stabte, welche ben Rern bes Jonifden Bundes ausmachten, wurden zuerft um 560 v. Chr. von den inbifchen Ronigen, und feit 548 v. Chr. von ben Perfern unterworfen. Rachbem burch bie Emporung unter Ariftagoras in Dillet im 3. 500 v. Chr. ihre Lage fich nur verichlimmert hatte, fcbloffen fie fich nach ben Siegen ber Griechen über die Perfer feit 479 v. Chr. ale Bunbesgenoffen Uthen an. Rach bem Peloponnef. Rriege wurden fie von ben Spartanern und feit dem Frieden bes Antaltibas im 3. 387 v. Chr. wieder von den Perfern abhangig, bis Meranber ber Große fie befreite. Spater theilte 3. bas Schidfal ber Rachbarlanber, inbem es nach bem britten Kriege gegen Mithribates im 3. 64 v. Chr. burch Pompejus ben Großen gur rom. Proving gemacht und endlich durch bie Saragenen fo ganglich vermuftet wurde, bag nur wenige Spuren ber alten Berrlichteit noch übrig find. Die Jonier felbft galten in Folge bes milbern Rlimas und uppigen affat. Lebens, bas auch bei ihnen nicht ohne allen Ginfluß blieb, fur weichlich, baher auch ber ionifche Dialett burch befondere Beiche und Sanftheit fich auszeichnet, Die jum Theil burch Die Saufung ber Bocale bewirft wird. Sinn fur Runft und Biffenfchaft aber wurde bei ihnen fruher gewedt und genahrt ale bei ben ftammvermanbten Griechen im Mutterlande, und namentlich murbe bier

die Dichtkunst zunächst durch Homer gleich der Philosophie, welche eine eigene, die sogenannte Jonische Schule (s. d.) umfaßte, die Malerkunst durch Apelles und Parrhasios, die Geschichtschreibung durch Herodot begonnen und ausgebildet, sowie in der Baukunst die ionische Säule (s. Säulenord nung) durch Schlankheit und schöne Verzierung beliebt war. Vgl. nächst Rich. Chandler's "Jonian antiquities" (2 Bde., Lond. 1769—97, Fol.), besonders Leake, "Tour in Asia minor" (Lond. 1824); "Alterthümer von Jonien", herausgegeben von der Gesellschaft der Dilettanti zu London, nebst erläuterndem Terte von Wagner (10 Hefte, Lpz. und Darmst. 1826 fg., Fol.); Prokesch von Osten "Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient" (3 Bde., Stuttg. 1836) und Hamilton, "Researches in Asia minor" (2 Bde., Lond. 1842).

Jonifus, f. Rhythmus.

Jonische Inseln nennt man die im Jonischen Meere an der Westküste von Albanien und dem Königreich Griechenland gelegenen Infeln Korfu (f. d.), Paro mit 52110 E. auf 11/4 DM., Santa Maura (f. Leufabia), Rephalonia (f. b.), Zante (f. b.), Theati (f. 3thata), sowie die Infel Cerigo (f. d.) an der Sudspipe des Peloponnes am Anfange bes Agaifchen Meeres, fammt den zu biefen Infeln gehörigen vielen Nebeninselchen. Schon in der Heroenzeit des griech. Alterthums finden wir diese Inseln von Griechen unter eigenen Stammesfürsten bewohnt, die später republikanischen Verfassungen Plas machten. Nach der Blütezeit Griechenlands geriethen sie unter macedon., und aus bieser unter rom. Herrschaft. Bei ber Theilung des rom. Reichs fielen sie dem byzant. Kaiserthum zu. In den Kriegen ber neapolitan. Normannen und der Benetianer mit diesem Reich wurden sie bald von jenen erobert, bald von diesen wiedergenommen, bis sie im 15. Jahrh. völlig in die Gewalt der Benetianer kamen, welche sie, mit Belaffung ihrer weltlichen und geistlichen Berfaffung, durch Proveditoren regieren ließen und sie gegen alle Angriffe der Türken siegreich behaupteten. Nach dem Untergang der Republit Benedig im 3. 1797 kamen fie an Frankreich, wurden aber fcon 1799 von ben Ruffen und Turken erobert, worauf sie ber ruff. Raifer Paul, burch den Bertrag mit ber Pforte vom 21. März 1800, in eine Republik der Sieben vereinigten Inseln verwandelte, die unter der Soheit der Pforte stehen sollte, aber unterheftigen innern Parteiungen und blos von einer ruff. Befagung im Zaume gehalten, nur bis 1807 bestand, wo fich die Franzosen ihrer bemächtigten. Auch diese vermochten sich nicht im Besite derselben zu behaupten; 1811 wurden die Infeln von den Engländern besetzt, mit Ausnahme von Rorfu, das erst durch den pariser Frieden von 1814 England zufiel. Durch den in Paris am 5. Nov. 1815 zwischen England, Oftreich, Preußen und Rufland abgeschloffenen Vertrag wurde sie endlich unter dem Titel Bereinigter Staat ber ionischen Inseln zu einem freien, befondern Staat unter dem unmittelbaren und ausschließenden Schuß ber brit. Krone constituirt. Nach diesem Bertrag hat lettere bas Befatungerecht fammt bent Dberbefehl über die Truppen des Staats und übt ihre Schuprechte durch einen Lordobercommissar aus, welcher die innere Berwaltung, sowie die gegenseitigen Verhältnisse zwischen dem Staat und der Schupmacht durch eine von einer Nationalversammlung berathene Berfammlung reguliren follte. Diefe Berfaffung kam, lediglich unter Mitwirkung von elf vornehmen Eingeborenen, am 26. Aug. 1817 wirklich zu Stande, verlieh jedoch ber Schusmacht eine fo große Gewalt, daß diese fast zur unbeschränkten Berrschaft murbe. Immerwährender Groll gegen diefelbe war die Folge davon, der, noch vermehrt durch das schroffe, schonungelose Benehmen ber meisten ber Lordobercommiffare und übrigen engl. Beamten, sich bald in passivem Widerstand und geheimen Umtrieben, bald in offener Opposition ober gar in Aufruhr kundgab, jur Zeit bes griech. Befreiungetriege in Flammen aufschlug und felbst jest noch unter ber Afche glimmt, obschon die engl. Regierung für die materielle Wohlfahrt der Infeln durch Anlegung von Landstraßen, Schulen u. f. w. viel gethan hat.

Sämmtliche Inseln, wichtig durch ihre Lage für die Beherrschung der Levantischen Meere, haben einen Flächenraum von fast 52 DM. und sind sämmtlich sehr gebirgig, in den Thälern und an den Küsten fruchtbar, auf den kahlen und dürren Bergen, die auf Kephalonia dis zu 5300 F. ansteigen, sedoch höchst steril. Sie erfreuen sich eines köstlichen, wenn auch im Sommer sehr heißen Klimas, leiden aber durch häusige Orkane und Erdbeben,

und in manden Gegenben an Baffermangel. In naturbifforifder Begiebung tommen fie gang mit bem übrigen Griechenland, befonbere bem infulgren, überein. Gie haben feine Balbungen, erzeugen faum bas Drittel ihres Getreibebebarfs, bafur aber befto mehr Bein, Dbff, Rofinen, Rorinthen, Gubfruchte, Dl. welches nebft bem Gala bie Sauptflapelartitel bes Ausfuhrhandele ber Infeln bilben, fowie auch Baumwolle und Rlache. Die Biebaucht ift unaureichenb, am bebeutenbiten noch in Schafen und Biegen; bagegen bie Tauben. Bienen . und Seibenwurmerzucht, ber Bachtel . und Rifchfang febr anfehnlich; im Dineralreich liefern bie Infeln Sals, Steintoblen, Schwefel, Marmor und Erbpech. Die Babl ber Ginmobner, Die eine Beit lang in Wolge ber Musmanberungen nach Griechenland und ber Abnahme bes Sandele febr gefunten mar, wird gegenwartig wieder auf 220000 angegeben. Dit Ausnahme von etwa 1000 Englanbern (bie Garnifonen nicht gerechnet), 5500 Buben und 8000 Stalienern, find fie fammtlich griech. ober albanefifchen Stammes. Mufer ben Juben und protestantifchen Englandern betennen fich ein Gechetheil gur rom. ta. tholifden, funf Gechetheile gur griech. Rirche. Die Beiftlichfeit barf mit auslandifchen geiftlichen ober weltlichen Beborben nur mittele bes Genate correspondiren. Gur ben Unterricht ift burch viele Particular . und Centralfchulen, burch grei Gomnafien und eine Univerfitat in Rorfu (f. b.) gut geforgt, weshalb auch bie ionifchen Griechen bie übrigen an miffenschaftlicher Bilbung übertreffen. Das Bolt gerfallt in Abel (mit ital. Titeln), melcher faft alleiniger Grundbefiger ift, in Burger und in Bauern, welche nur Dachter und Deier find. Die Sauptbeichaftigungen ber Ginwohner, welche ber Ubervolferung megen baufig im Auslande ihren Unterhalt fuchen muffen, find Landbau und die bamit verbundenen Gewerbe, Rifcherei, Geefahrt und Sanbel. Letterer, ber jest wieber, fomie überhaupt ber Mobiffiand bee Staate im Steigen ift, belief fich in ben lenten Sabren auf 4,300000 Thir, an Ginfubren und auf 4 Dill, Thir, an Ausfuhren. Rach ber Berfaffung ift bie griech. Rirche bie herrichende und bie griech. Sprache Die gefesliche. Die Gefengebende Berfammlung, welche auch die orbentlichen Staatsquegaben ju regeln bat, befieht aus elf ftan-Sigen und aus 29 aus bem grundbefigenben Abel gemahlten Mitgliebern; ber aus feche Perfonen beftebenbe Senat, welcher bie ausführende Gewalt und bie legislatorifche Initiative befist, auch die meiften Berichtebehorben und die Eparchen ber einzelnen Infeln ernennt, wird aus ber Mitte ber Gefengebenben Berfammlung gewählt. Der Lorbobercommiffar entwirft bie Bahlliften und fann bie Gefengebenbe Berfammlung außerorbentlich aufammenberufen und auflofen; er bestätigt ober verwirft bie Genatorenwahlen und alle von ber Gefengebenden Berfammlung und bem Genat beichloffenen Befege, Ginrichtungen, Berordnungen, fowie alle vom Genat ausgegangenen Ernennungen und fonftigen Sandlungen; er ernennt bie meiften Regierungs . Ringna - und theilweife auch bie bochften Berichtebeamten, tann jeben Beamten von feiner Stelle entlaffen und hat Die gange Finang., Policei . und Sanitatoverwaltung in feinen Sanden. Preffreiheit befteht nicht; Die Preffe fieht vielmehr unter ber unmittelbaren Leitung bes Senate und bes Lorbobercommiffare, ohne beffen Erlaubnif feine neue Druderei angelegt werben barf. Die Staatseinfunfte, meift aus indirecten Steuern bertommend, belaufen fich auf 1,400000 Thir., Die Ausgaben auf ungefahr 700000 Thir. Die engl. Befagung befteht aus 3000 D., mogu noch vier aus Gingeborenen beffebenbe und bon bem Lorbobercommiffar organifirte Diligregimenter, jebes von 800 DR. tommen. Bgl. Renbrid, "The ionian islands" (Ronb. 1822); "Histoire et description des îles ioniennes etc," (Par, 1823); Bauboncourt, "Memoirs on the ionian islands" (20nd, 1816); Goodiffon, "A historical etc. essay upon the islands of Corfu etc." (Lond. 1822); Reigebaur, "Die Berfaffung ber ionifchen Infeln u. f. 10." (2pg. 1839), und B. Mure, "Journal of a tour in Greece and the ionian islands" (2 Bbe., Lonb. 1842).

Intifack Meer brief bes Wittellanbiffe Wetr gwischen ber Weftiglie von Albenien und bem Konigracide Greichenlan und ber Philifte von Albeiten, unftreitig nach ben Joniern auf ber Weftliffe bes Polopomes. Daffelbe bilbet bem Weterbuffen von Taernt gwiffen Caladrien. Ballickat und Exrea O'Tenants; fernet ben Goff von Pateres und jenielt ber Weterengt von Lepanto ben von Korinth debe von Lepanto, beide, gwissen dem Polopomense und bem grieft, Grifflants; fodann der von Attabien (ben Capaciffischen Bu fen ber Alten) im Beften bes Peloponnefes und enblich ben von Arta (ben Umbracifden Bufen ber Alten) an ber Rufte von Epirus, gwifchen Griechenland und Albanien Jonifche Schule nennt man bie alteften griech. Philosophen, Thales (f. b.),

Anarimander (f. b.), Unarimenes (f. b.), Beratlit (f. b.) und Anaragoras (f. b.), die in ber Erflarung ber Ratur eine gemeinfame Richtung verfolgten, weil fie großtentheils aus Jonien ftammten. (G. Griechifche Philosophie.)

Tota iff ber griech. Rame bee Buchftabene I, welcher bei ben Griechen, wie auch bei ben Romern in ber fruheften Belt, nie ale Confonant betrachtet murbe, fonbern flete Bocal geblieben ift. Die Ginfachheit biefes Buchftabens, ber im Griechifchen unter einigen Bocalen nur burch ein Satchen in gemiffen Rallen angebeutet wird, bas man bann jota subscriptum, b. i. bas untergefchriebene Jota, nennt, veranlagte bie fprudmortliche Rebensart: "Es fehlt auch fein Jota", b. b. burchaus nichts.

Apecacuanba, Brechmurgel ober Rubrwurgel, eine ber gebrauchlichften und ausgezeichnetften Argneimittel, ift bie Burgel ber Cephaëlis Ipecacuanha in Brafilien. Diefelbe wirft besonbere auf Die Mervengeflechte bee Unterleibe und aufert fich bier in flei. nern Gaben trampfftillenb, in größern brechenerregenb. Gie wird gewöhnlich in Form Des Pulvere ober ber Infufion gegeben. Bortrefflich ift Dower's Mifchung ber Tpecacuanha mit Opium, die als Pulvis ipecacuanhae compositus ober Pulvis Doweri allgemein befannt ift.

Iphigenia, die Tochter bes Mgamemnon (f. b.) und ber Rintamneftra, nach einer anbern Cage eine uneheliche Tochter bes Thefeus und ber Beleng, aber von Rintamneffra an Rinbesftatt angenommen, follte, auf bes Gehers Ralchas Rath, ber Diana geopfert werben, um bie Gottin ju verfohnen, bie, ergurnt gegen Mgamemnon megen ber von ihm auf der Sagd erlegten, ihr geweihten birfchtuh, burch Binbftille die gur Groberung Trojas bestimmte griech. Flotte an bem Mustaufen aus bem Safen von Aulis gurudhielt. Unter bem Bormanbe, baf fie mit Achilles vermahlt merben folle, murbe fie von ihrer Mutter berbeigeholt und gum Altare geführt. Doch in bem Augenblide, mo ber Opferprieffer ibr ben Todesftog verfeste, war fie verfchwunden und ftatt ihrer lag eine fcone Birfchfuh ba, beren Blut über ben Altar ftromte; benn Diana hatte fich ihrer erbarmt und fie in einer Bolte nach Tauris entführt, wo fie bie Gerettete qu ihrer Priefterin machte. Der graufamen Sitte bes Landes gemäß hatte fie hier jeben anlandenden Griechen ber Gottin gum Dofer au bringen. Mis nun 3.'s Bruber, Dreftes (f. b.), in Bergweiflung über ben begangenen Muttermord herumirrent, bier anlangte, um, nach bem Ausspruche bes Drafels, ber Diana Bilbfaule au rauben, und ebenfalls ber Gottin geopfert merben follte, erfannte im Tempel bie Schwefter ben Bruber, ber biefe nebft ber Bilbfaule ber Diang entführte und gludlich in Die attifche Landgemeinde Brauron bei Marathon brachte, wo 3. als Priefterin ftarb und ale Tochter bes Thefeus in die heroifche Benealogie bes Landes eingetragen wurde. Rach Paufanias foll man ihr Grabmal ju Degara gezeigt haben. Rach Unbern ift fie gar nicht gefforben, fonbern von ber Diana gur Befate (f. b.) gemacht worben; nach noch anderer Sage murbe fie von ber Diana mit Unfterblichfeit und emiger Jugend begabt und unter bem Damen Dreilochia die Gemablin bes Achilles auf ber Infel Leufe. Abrigens behaupten mehre Bolfer, ben Gultus ber taurifden Diana burch bie 3. erhalten au haben. Die Sage von ber 3. in Tauris und ihrem von bort nach Griechenland gebrach. ten Gultus ift nachhomerifchen Urfprungs.

Aphilles, ber Gohn bee Amphitrnon und ber Alfmene, ber Salbbruber bee Bercules, ben er auf mehren Bugen begleitete, ber Gemahl ber Automebufa und Bater bes 30. Taus (f. b.), ftarb nach Paufanias nach bem Rampfe gegen bie Molioniben, nach Apollobor bei bem Buge bee Bercules gegen Sippotoon. - 3phifles ober 3phiflos, ein Argonaut, ber Sohn bes Philatos, von ber Diomebe ober Aftnoche ber Bater bes Pobar-Les und Protefilaus, mar ein ausgezeichneter Bettlaufer und berühmt burch feine iconen Dinberheerben, bie er bem Beiffager Delampus ichentte, ale biefer ihm mittheilte, wie er feine in ber Jugend verlorene Dannbarfeit wiebergewinnen fonne.

Sphitrates, einer ber vorzuglichften athen. Relbherren, zeichnete fich guerft in bem bootifchen ober forinthifden Rriege von 395-387 v. Chr. und bann im theban. von 378 -362 theile burch perfonliche Tapferfeit, theile burch Berfiellung einer trefflichen Manne-

jucht in feinem Beere und burch Einführung einer neuen Bewaffnung und Taftit aus. Seine großen Feldherentalente entwickelte er namentlich bei dem Siege, den er bei Rorinth gegen die Spartaner erfocht, und in dem Rampfe der Spartaner gegen Theben, in welchem er die erobernden Schritte des Epaminondas (f.d.) hemmte und die Hauptfladt Sparta vom Untergange rettete. Im J. 374 v. Chr. wurde er von dem Perferkönige Artaretres, als dieser den Emporer Mektanabis in Agnoten bekriegen wollte, über das zahlreiche griech. Goldnerheer gefest, verließ aber, ba er fich von dem eiferfüchtigen Satraben Pharnabagus in feinen Unternehmungen behindert fah, das Heer heimlich und kehrte nach Athen zuruck, um ben bamals von den Spartanern bedrängten Korchräern zu Hulfe zu eifen. Als Menfth wußte sich 3. durch Treue und Biederkeit die Liebe und Hochachtung feiner Mitburger bie in feine spätesten Lebenstage zu erhalten; nur einmal wurde er im Bundesgenoffenkriege zugleich mit Timotheus (f. d.) in Anklagestand verfest, vom Gerichte jedoch völlig freigesprochen. Außerdem zeugt von seinem edeln Charakter der wahrhaft väterliche Schus, ben er nach bem Tode des Macedoniers Annntas, des Grofvaters Alexander des Großen, der Eurybice, der Gattin des Erstern, nebst ihren Rindern angedeihen ließ. Sein Leben ift von Cornelius Nepos in einem kurzen Abrisse, ausführlich in neuester Zeit von Rehbang in "Vitae Iphicratis, Chabriae, Timothei" (Berl. 1845) beschrieben worden.

Iphimedea, die Tochter des Triops, Gemahlin des Alceus, und von Poseidon Mutter des Dios und Ephialtes, wurde nebst ihrer Tochter von thrazischen Seeräubern entführt, aber von ihren Söhnen wieder befreit. Ihr Grab zu Anthedon erwähnt Pausanias.

Ipfara oder Pfara, eine kleine felsige Insel im Ageischen Meere, westlich nicht weit von Saki oder Chios gelegen, und zum türk. Sandschak Saki gehörig, zählte vor dem griech. Befreiungskriege mehr als 20000 durch Handel und Schiffahrt wohlhabende Bewohner und bildete mahrend desselben nebst Hydra die griech. Hauptseemacht, wurde aber ungeachtet ihres tapfern Widerstands am 3. Juli 1824 von den Türken erobert, gräßlich verwüstet und entvölkert. Die gleichnamige Hauptstadt hat jest ungefähr 500 E., die sich durch Fischsang nähren, auch auf Seerauberei ausgehen.

Ipsus oder Hipsus, eine Stadt in der kleinasiat. Landschaft Großphrygien, ist historisch merkwürdig durch die Schlacht im J. 301 v. Chr., in der Antig on us (f. d.) von Seleukus Nikator gänzlich geschlagen und mit dem Leben zugleich seines Reichs verlustig wurde.

Frak Abschemi, die größte Provinz Persiens, mit mehr als 4400 DM. und ungefähr 2½ Mill. Menschen, zwischen Aserbeibschan, Ghilan und Masanderan im Norden, Kurdistan im Westen, Luristan und Farsistan im Süden und der großen Salzwüste im Osten, entspricht dem alten Medien (s. d.) und ist zum Theil gebirgig, aber größtentheils fruchtbar und zum Theil ziemlich gut bewässert und angebaut, gegen früher jedoch außerordentlich in Betreff ihrer Volksmenge wie ihres Wohlstands und ihrer Bedauung gesunken. Eine Menge Städte und Dörfer liegt ganz oder zum Theil in Trümmern, alle übrigen sind im Verfall. Die bedeutendsten Städte sind Ispahan (s. d.) und Teher an (f.d.).

Trak Arābi, das alte Babylonien (f. d.), die südöstlichste Provinz des türk. Neichs, zwischen Persien, Mesopotamien, der fyr. Wüste, Arabien und dem Pers. Meerbussen, bildet eine weite Ebene am untern Euphrat und Tigris, welche sich hier vereinigen und unter dem Namen Schat-el-Arab in den Pers. Meerbusen münden. Das Land ist westlich vom Euphrat Sandwüste, sonst aber, und besonders an den Flußusern, fruchtbar, doch nur wenig angebaut und deshalb ungesund; anders war es im Alterthume und selbst noch zum Theil im Mittelalter, wo es zu den wohlbebautesten Ländern gehörte. Bergöl, Datteln, Kameele, Büffel und Schafe sind die Hauptproducte des Landes, dessen Einwohner, meist arab. Stammes, theils in schlecht gebauten Dörfern, häusiger aber noch als Nomaden leben. Die wichtigsten Städte sind Bagdab (f. d.) und Bassora (f. d.).

Fran heißt im Allgemeinen, im Gegensaße zu Turan (f.d.), dem türk. Niederlande, das große Tafelland Asiens, das sich in einer mittlern Höhe von 3500—4000 F. von den Gebirgsketten des Hindukusch, des nördlichen Rhorasan und des Elbrus bis an den Pers. Weerbusen und das Pers.-indische Meer im Süden erstreckt und im Osten aus Afghanistan (f. d.) und Beludschift an (f. d.), im Westen aber aus dem eigentlichen Persien (f. d.) besteht. Im Osten ist der Abfall dieses Tafellandes gegen den Indus sehr jäh, im

Weften aber, vom Perf. Meerbufen bis jum Plateau von Armenien, hat es eine Reibevon Gebirgstetten gur Grenze, volche bie Alten im Allgemeinen Zagroß nannten, und bie jest bas Gebirge von Aurofina bilben. Die Mitte best ganbes bilbet eine große Safgwuffe.

Trenaus, eine der berühntellen drillichen Kircheichere bes 2. Jahr,, ein geber bei Geliche, in Stenden, ein Beiten der Schiele bei Bofstarpus, vouch, von den niedern frichlichen Etnien aufflicigend, 177 Bischof von Roon, wo er 202 flate. Well glübenden Eifere für das Christenstum schiebe er um 176 n. Spr. eine Widertsgung der verflicheren gnoftlichen Barteien, die gana num ein einer Gelicheften au. Uberlegung unter dem Tiete, Courten haereticos" erhalten, aber für die Dogmengeschichte von wiele Wichtigkeit ist. Die beite Ausgeber bei bei Schieffel ist. Beite Biegen der bei der Biegen der

Trene ober Eirene, die Friedensgöttin, eine Tochter des Zeus und der Themis, die infigife der Horen (f. d.), kommt in ber alleren Wathblogie nicht vor. Paufpanias erre wähnt zwei Bilber von ihr im Prytaneum in Althen. In Mom errichtete ihr Bespafian

einen prachtigen Tempel.

Trene, griech, Raiferin, gleich berühmt burch Geift und Schonheit wie berüchtigt burch Lafterthaten, geb. in Athen, murbe 769 mit bem nachherigen Raifer Leo IV. vermablt. Rachbem fie ihren Gemahl im 3. 780 burch Gift getobtet, feste fie, unterftust von ber Partei ber Bornehmen, fich und ihren Gobn Konffantin VI., ber erft neun Jahre alt mar, auf ben taiferlichen Thron, in beffen Befit fie fich burch bie hinrichtung ber beiben Bruber ihres gemorbeten Gemahle, welche eine Berfchworung gegen fie angefliftet hatten, befefligte. Rarl ben Großen, ber bamale bas morgenland. Raiferthum bebrohte, mußte fie anfange burch Berfprechungen bingubalten; ale es aber gum Rampfe fam, murbe ihr Beer pon ibm im 3, 788 in Calabrien gefchlagen. Das Jahr vorber, 787, hatte fie gu Dicaa eine Rirchenversammlung, die fiebente öfumenifche, veranffaltet, burch welche ber Bilber-Dienft (f. b.) wiedereingeführt murbe. 3m 3. 790 gelang es Ronftantin, fie von ber Regierung ju verbrangen und von ihrem verberblichen Ginfluffe fich ju befreien. Doch fieben Sahre barauf bemachtigte fie fich von neuem bee Throne, indem fie ihren Gohn verhaften und blenben lief, ber balb nachher ftarb. 3. mar bie erfte Frau, Die bas morgenland. Raiferthum beberrichte. 3hr Gingug in Ronftantinopel auf einem von Gold und Edelfteinen glangenden Triumphwagen, ihre Freigebigfeit gegen bas Bolt, Die Freiheit, welche fie allen Befangenen ertheilen ließ, und andere von ihr gebrauchte Runftgriffe maren jedoch nicht im Stanbe, fie por ben Rolgen ihrer Frevel ju fichern. Gie hatte mehre Große verweifen laffen und, um fich noch ficherer auf bem Throne ju befeftigen, ben Entichluß gefaßt, Rarl ben Groffen zu beirathen, ale im 3. 802 Dicephorus jum Raifer ausgerufen murbe, ber fie auf Die Infel Lesbos verwies, wo fie in einem Rlofter in 3. 803 ftarb.

Itéon (herra), General und einflufreicher Staatsmann während der engl. Staatsumwälung unter Karll (i. 6), damme aus guere Jamilie und wöhnter fich anfange dem Rechtsfäche. Beim Ausbruche des Bürgerfriegs bor er seine Dienfle der Parlamentspartei an und schwang fich durch Grommell's Unterflühung, destien Zocher Weiglier er beirachter, dalb zum Generalcommissar empor. In der Schächt von Nachen Mirr, 1840 von der krisiger er den interflügel des Parlamentsbeser gagen den Prinzen Murrecht von der Pfals, wobei er geschiegen und gefangen, von Cromwell aber alsbald wieben der befreit wurde. E. Gesphis ir am ien.) Genom daarsterstat mat Ittu gal est annstiftig, gewom er mächle Er om well (j. 8), dem mächtigsten Einflug auf den Gang der Weislussen. Derde fluckter Lammäßig aby Varlament dem Geres au unterverlet nurd der Monie, nach desse Ausschland ferung burch die Schotten, vollende zu verderben. Die Berleitung bes Königs zur Flucht von Hamptoncourt auf die Insel Wight, die Aufreizung und Fanatifirung der Truppen, bie Mishandlungen des Parlaments waren ebenso sehr ein Werk 3.'s wie seines Schwiegervaters. Einer der glühendsten Independenten, wurde J. Mitglied bes außerordentlichen Gerichtshofe, der über Karl I. das Todesurtheil aussprach, und als Cromwell mit ber Bollziehung bes Urtheils zogerte, drangte J. benfelben zu diesem letten Schritte. Im Aug. 1649 begleitete er feinen Schwiegervater zur Unterwerfung Irlands (f. d.). Beide liefen das Blut in Strömen fließen und hatten es auf ganzliche Ausrottung der Katholiken abgesehen. Als Cromwell im folgenden Jahre die Infel verließ, um Schottland ju guchtigen, übernahm 3. den Oberbefehl und führte benselben in gleich blutiger Weise. Alle Gefangene, die am Blutbade im J. 1641 irgendwie Theil genommen, murden ohne Schonung am Leben gestraft. Endlich im Berbft 1651, nachdem die Irlander fast ganglich besiegt waren, unternahm er die Belagerung ihres letten Plates, Limerick, den er auch nach großen Unstrengungen eroberte. Ginige Tage barauf, am 26. Nov. 1651, wurde 3. burch ein Fieber hingerafft, nachdem er noch zuvor ben größten Theil ber Befagung hatte niederhauen laffen. Cromwell fah fich burch deffen Tob von einem Genoffen befreit, beffen Unbeugfamkeit und fanatischen Nepublikanismus er fürchtete. 3.'s Witme vermählte fich mit bem General Fleetwood (f.b.), ber nach Cromwell's Tobe eine wichtige Rolle fpielte.

Friarte (Juan de), ein ausgezeichneter Philolog, wurde am 15. Dec. 1702 zu Drotava auf Teneriffa geboren. Nachbem er in Paris und Rouen die alten Sprachen ftubirt hatte, führte ihn 1724 bas Studium ber Mechtswissenschaft nach Madrid. Sier erwarb er fich durch fein öfteres Besuchen der königlichen Bibliothet die Freundschaft des ersten Bibliothekars, Juan Ferreras, durch bessen Verwendung er eine Anstellung bei bieser Bibliothek erhielt, worauf er 1732 Bibliothekar, 1742 Interpret im Ministerium des Auswärtigen und 1743 Mitglied der königlichen Akademie wurde. Er ftarb am 23. Aug. 1771. Seine vorzüglichsten Werke find ber Katalog der griech. Handschriften ber königkichen Bibliothek, wovon aber nur ber erste Band (Madr. 1769) erschien; eine lat. Grammatit, an der er fein ganges Leben gearbeitet hatte, die aber erft nach feinem Tode von feinem Neffen Tomás de Friarte herausgegeben wurde (Madr. 1771), und endlich seine lat. und span. Epigramme und Spruchwörter (refranes), die nebst einigen lat. epischen Gedichten ebenfalls von seinem Neffen Tomás und Domingo unter dem Titel "Obras sucl-

tas" (2 Bbe., Madr. 1774, 4.) befannt gemacht wurden.

Triarte (Tomas de), einer der bekanntesten span. Dichter, der Neffe des Vorigen, geb. am 18. Sept. 1750 zu Drotava auf Teneriffa, machte feine ersten Studien in feiner Waterstadt unter ber Leitung feines Brubers, bes Predigermonche Juan Tomás de J. Spater ließ ihn fein Dheim Juan nach Mabrid kommen, unter beffen Führung er fich in ben Humanitätswiffenschaften, ben modernen Sprachen, der Poesie und Musik vervollkomminete. Seiner unter bem Anagramm Tirfo Imareta herausgegebenen Driginalkomöbie "Hacer que' hacemos" (Mabr. 1770) folgten mehre im Auftrage ber Theaterintenbang verfaßte Ubersetungen franz. Dramen und einige Driginalstude. Rach seines Dheims Tode wurde er bessen Nachfolger als Interpret im Ministerium des Auswärtigen. Im J. 1772 übertrug man ihm bie Redaction bes "Mercurio historico y politico de Madrid", die er aber wegen überhäufter Arbeiten im Ministerium nur elf Monate bekleiden konnte. Hierauf wurde er 1776 Archivar des obersten Kriegsraths. Seinen Rufverdankt er hauptfächlich bem bibaktischen Gebichte "La musica" (1780) und ben "Fabulas literarias" (1782), die beide fehr viele Auflagen erlebten und in die meisten europ. Sprachen überfest murben. Besonders machte bas lettere, bas rein literarische Buftande und Charaftere jum Gegenstande hat, bei feinem Erscheinen burch bie Repliten ber Angegriffenen viel Aufsehen. Nachdem er darauf die ersten vier Gefänge der "Aneis" übersest, verfaßte er im Auftrage des Grafen Florida-Blanca mehre Elementarbucher für Schulen und übertrug Campe's "Neuen Robinson". Auch veranstaltete er 1787 eine Sammlung seiner Werke in sechs Banden, von der nach seinem Tode eine um zwei Bande vermehrte Ausgabe erschien (Madr. 1805), und ließ 1788 die Komodie "La senorita mal criada" erscheinen.

In Andalusten, wohin er sich 1790 zur Wiederherstellung seiner außegriffenen Gesundheit begeben hatte, schrieb er den Monolog "Guzman ol bueno" und eine Satire auf den in den span. Schulen damals noch herrschenden schlechten Geschmack in macaronischem Latein. Er starb am 17. Sept. 1791. J. leistete als Dichter, was man ohne poetisches Genie durch Fleiß und Gewandtheit in der Nachahmung leisten kann, d. h. er brachte es in der Rlarheit, Correctheit und Eleganz der Verse zu einer großen Vollkommenheit. Eine Aus-wahl seiner Gedichte gibt Wolfs "Floresta de rimas modernas castellanas".

Iridium, eins der vier Metalle, welche sich im Platinfande finden, und das fowol einen Bestandtheil der eigentlichen, hauptsächlich aus Platin bestehenden Platinförner, als der darunter gemengten schweren Schuppen, welche eine Verbindung von Iridium mit Osmium sind, bildet, wurde, mit dem Osmium zugleich, im I. 1803 von Tennant entbeckt. Dargestellt wird es aus dem in Königswasser unaustöslichen Nücksande des Platinsandes, der ein Gemenge von Iridium mit Osmium, Titansäure und Chromeisen ist, und gewöhnlich erhält man es in Form eines nicht zusammenhängenden Pulvers. Sein specissisches Gewicht ist 23,5. In unsern Osen ist es unschmelzbar und in keiner Säurc, selbst Königswasser nicht ausgenommen, auslöslich. Eine wichtige technische Anwendung besselben lehrte der Bergrath Frick. Es liefert nämlich dasselbe so tief und rein schwarze, höchst glänzende Porzellanfarben, daß sede der früher gebräuchlichen schwarzen Porzellanfarben bräunlich dagegen aussieht, sowie graue Porzellanfarben von höchstem Glanze, und dies Farben werden aus den früher ganz werthlosen Rückständen, die von der Zugutemachung des Platins in der petersburger Münze zurücksleiben, in solcher Menge versertigt, daß sie jebt bereits sehr allgemein in Anwendung sund.

Iris, die Tochter des Thaumas und der Elektra, einer Tochter des Decanus und der Tethys, die Schwester der Harpien (f. d.), eine jungfräuliche Göttin, ist neben Hermes die windschnelle Botschafterin der Götter, namentlich des Zeus und der Here, der lestern besonders bei den spätern griech. und noch mehr bei den röm. Dichtern, und begleitet die weiblichen Seelen, wie Hermes die männlichen, in die Unterwelt. Schon bei Homer ist sie ganz zur mythischen Person geworden und ihre Entstehung aus der Anschauung des Regenbogens ganz verwischt; denn daß die physische Erscheinung des Regenbogens der Mythe zum Grunde liege, ist wol nicht zu bezweiseln. Dem Grundbegriffe nach ist I. die den Frieden in der Natur herstellende Botin. Dargestellt wird sie als eine schöne, gestügelte Jungfrau mit einem Heroldsstab und einer Blume. — Auch wird der breite, farbige Ring in dem Augapsel Iris genannt. — Irissteine heißen gewisse Krhstalle oder

Quarze, welche die Farben des Regenbogens spielen.

Irkutsk, die Hauptstadt in dem gleichnamigen Gouvernement (22300 IM. mit 522500 E.) des rust. Generalgouvernements Ostsibirien, am Zusammenstusse des Irkut und der Angara, nicht weit vom Baikalsee, nach Tobolsk die wichtigste Stadt in ganz Sibirien und der Sis eines Erzbischofs, hat 25000 E., darunter eine deutsche Gemeinde mit eigener Kirche, die beträchtlichen Handel, vorzüglich mit chines. Waaren, treiben, ein theologisches Seminar, ein Gymnasium, in welchem Chinesisch und Iapanisch gelehrt wird, ein Seminar für junge Lungusen und Buräten, eine Schiffahrts und Militairschule, mehre wissenschaftliche Sammlungen, ein Theater, eine große kaiserliche Tuchfahrik und ansehnliche Branntweinbrennereien. Die warmen Bäder im bargusinischen Bezirk des Gouvernements J., gegen Nheumatismus und Scorbut sehr heilsam, werden häusig besucht.

Irland (Ireland), bei den Iren Er in genannt, die zweite der beiden großen brit. Inseln, ein mit Großbritannien vereinigtes Königreich, auf der Ostseite von dem Irischen Meere, auf den übrigen Seiten von dem Atlantischen Meere umflossen, von Großbritannien durch den St.-Georgekanal getrennt, hat einen Flächenraum von 1315 DM. Die Küste sentt sich auf der Ostseite in sanste Abhänge, während sie im Westen und Süden zerrissen und ausgezackt in Buchten und Vorgebirge ausläuft. Ein Theil der Nordküste ist von hohen Basaltklippen umschlossen, die in dem Riesendamme und dem Vorgebirge Pleastin ihre mächtigen Säulen in das Meer ausstrecken. Die ganze Küste hat zahlreiche und bequeme Häfen, deren man in einem Umfange von 160 geographischen Meilen über 60 zählt. Die Bodenstäche der Insel bildet eine schöne Abwechselung von Chenen und Hü-

101100

geln, die nur selten zu hohen Bergrucken ansteigen. Die ausgebehnteste Ebene zieht fich durch die Mitte des Landes von einem Meere zum andern. Der gebirgigste Thei! ber Infel ist die westliche Hälfte, aber auch hier bilden die Berge mehr einzelne Gruppen als große zusammenhängende Ketten. Die bedeutenosten Gebirge, jedoch nicht viel über 3000 F. hoch, find auf der westlichen Salbinsel Connaught der Nephin und Croagh-Patrick, in bem nordwestlichen Theile der Infel die Longfieldberge und im sudwestlichen der Mangerton, Mac-Gillicuddy und Sleevebogher. Der ansehnlichste Fluß ist der Shannon, überhaupt einer der bedeutenoften der brit. Infeln, der einen großen Theil 3.8 von Morben nach Westen burchströmt. Von den übrigen Flüffen find ber Bandon, Lee, Blackwater, Sure, Liffe, Bonne und Bann zu ermähnen. Unter ben zahlreichen Guffmafferfeen find die bedeutend. sten ber aus zwei verbundenen Wasserbecken bestehende, gegen fünf Meilen lange Lough. Erne in bem nordwestlichen Theile ber Infel, ber Lough-Reagh im Nordoften, ber Lough-Corrib, die brei Rillarnenseen mit reizenden Umgebungen und ber Mucroffee im Guden. Bu den größten Salzwasserseen, die eigentlich Seearme find, gehören der Lough-Conne ober die Strangfordbai im Often, ber Lough-Fonle und der Lough-Swilly im Norden. Unter den Kanalen ift berjenige der wichtigste, ber die Stadt Dublin mit dem Channon verbindet. Der Boden ber Infel ift im Gangen fruchtbar, besonders im Mittellande und im Guben. Gine Eigenthumlichkeit find bie ausgedehnten Moore (bogs), welche bie Ertragefähigkeit besselben sehr vermindern. Sie find nicht, wie in England, flach, sondern fteigen zu Sügeln un, und theilen fich in Grasmoore, die gum Theil im Sommer beweibet werden, in unzugängliche Sumpfmoore, in seichte, mit Schilf und Nohr bewachsene Seen (hassocky bogs) und Torfmoore. Bon ben Balbern, womit das Land vor Zeiten bedect war, fieht man nur noch Uberrefte, da fie feit der Eroberung der Infel durch die Englander fast überall gelichtet oder verwüstet wurden. Das Klima ift bei den vorherrschenden westlichen und südwestlichen Winden gemäßigt und die Feuchtigkeit der Atmosphäre für die Fruchtbarkeit des Bodens gunftig, der nur seicht auf felsigem Grunde liegt. Die Jahreszeiten find unregelmäßiger als in England, aber bie Temperatur milber und im gangen Jahre im Durchschnitt höher. Der Regen ift besonders im Winter häufig; Schnee und Frost sind felten baikernd. Das Klima, die Gebirgsgegenden und die Moore begünstigen das Gedeihen mancher eigenthümlichen Pflanzen. Man findet in J. fast alle in Großbritannien lebenben Thiere; Frosche und Elstern waren bis zu Anfange bes 18. Jahrh. unbekannt, und noch gegenwärtig find Maulwurfe, Aroten und alle Urten von Schlangen auf der Infel nicht heimisch. Das Nothwild wird immer seltener. Die Fluffe und Geen find fehr fischreich, und bie Banke bei Carlingford liefern vorzügliche Austern. Auger Granit, der das Grundgebirge der Infel bildet, find verschiedene Arten von Kalksiein häufig. In vielen Gegenden wird Marmor gebrochen, der schöhste bei Kilkenny. Der Bafalt, ber fich von der Mundung des Carrickfergus bis zum Lough-Fonle und in das Binnenland bis zu den Ufern bes Lough-Neagh erstreckt, gehört hinsichtlich der Regelmäßigkeit und Mannichfaltigkeit der Säulenbildung zu den intereffantesten geologischen Erscheinungen. Auch findet man in mehren Gegenden Amethyst, Jaspis und andere edle Steine. Gediegenes Gold führt ein Bergstrom in der Grafschaft Wicklow. Gilber fand man früher häufig in ben Bleiminen im nördlichen, westlichen und füdlichen I., doch murben diese reichen Gruben im 17. Jahrh. zerftort. Gegenwärtig wird nur in zwei Gruben auf Blei gebaut. Rupfer ift nicht felten; Gifen häufig; jedoch find von den im 16. und 17. Jahrh. gangbaren Gifenwerken nur noch wenige übrig. Steinkohlengruben findet man in verschiedenen Theilen des Landes, die ergiebigste und vorzüglichste zu Castle-Coomer in Leinster.

J. wird in vier Provinzen eingetheilt: 1) Ulster, die nördlichste, mit den neun Grafschaften Urmagh, Down, Antrim, Londonderry, Donegal, Tyrone, Fermanagh, Cavan und Monaghan; 2) Leinster, die östlichste, mit den zwölf Grafschaften Louth, Meath, Dublin, Kildare, Wicklow, Werford, Kilkenny, Carlow, Queen's county, King's county, Westmeath und Longford; 3) Connaught, die westlichste und kleinste, mit den fünf Grafschaften Galway, Mayo, Sligo, Leitrim und Roscommon; und 4) Munster, die südlichste und größte, mit den sechs Grafschaften Cork, Kerry, Clare, Limerick, Tipperary und Wa-

110

四、田、安、田、田

6

- E

2250

7

1

100

En - El 35"

7

E

N

1

200

15

1.37

1000

23

1

ALL!

1

SIT

4

訓

terford. Die bebeutenoffen Stäbte, außer der Hauptstadt Dublin (f. b.), find Cork, Limerid, Belfast, Sligo, Galman, Waterford und Rilfenny. Fast alle ansehnlichen Stäbte haben eine Berbindung mit dem Meere. Die Provinz Leinster hat im Berhältniffe zu ihrem Flächenraume die meisten Kirchspiele, weil sie zuerst von den Engländern angebaut wurde und baher die bedeutenofte Bunahme ber Bevolkerung erfuhr. Das Besigrecht fast alles Landeigenthums in 3. beruht auf Schenkungen, meift aus ber Regierungszeit Beinrich's VIII., der Königin Elisabeth, Cromwell's und Wilhelm's III.; nur in Connaught gibt es noch einige Familien, bie ihren Besit auf altes Erbrecht grunden. Die Besitart bes Landeigenthums ist verschieden von der in England üblichen. Gutsherrliche Rechte, bie zum Theil noch in England bestehen, gibt es in J. nicht. Die Grundherren beziehen häufig nur geringen Bins, weil in frühern Zeiten fehr lange Pachtungen, auf ewige Zeiten oder 999 Jahre, üblich waren. Es gibt wenig kleine Grundeigenthümer, und die Zahl der Freifassen (freeholders)-beträgt nicht viel über 50000, worunter 20000 mit einem jährlichen Bodenertrag von 10 Pf. St., 10000 mit doppelt so vielen Einfünften und etwa 20000 mit 50 Pf. St. sich befinden. Sie haben zusammen höchstens 11/2 Mill. Morgen. Der übrige Theil des auf beinahe 20 Mill. Morgen geschäßten Bodens des ganzen Lanbes ift in den Händen der Geistlichkeit und großer Gutsherren, deren mehre gegen 50000 Morgen besiten. Einen nachtheiligen Einfluß auf den Culturzustand hat das dem Lande eigenthümliche Verhältniß der sogenannten Mittelleute (middlemen), die von dem Eigenthumer Land pachten und es wieder an den anbauenden Inhaber verpachten, sodaß zuwei-Ien mehre Pachter und Afterpachter zwischen dem Grundherrn und dem Anbauer stehen. Der Inhaber des Landes ist verantwortlich nicht blos für den Zins, den er seinem unmittelbaren Verpachter zu bezahlen hat, fondern hat auch die Verbindlichkeiten zu vertreten, die jeder Pachter gegen feinen Berpachter und ber ursprüngliche Pachter gegen ben Grundeigenthumer hat. Die Afterpachter haben jedoch gar keine Sicherheit gegen den Grundagenthumer, und wenn mit bem Sauptpachter eine Beranberung ftattfindet, werden fie fogleich weggetrieben. Dieses System ging aus der Armuth der irischen Pachter hervor und muß nothwendig dazu beitragen, die Armuth zu vermehren. Die landwirthschaftliche Betriebfamkeit, die in drei Claffen, Aderbau, Milchwirthschaft und Biehzucht zerfällt, steht nicht so hoch als in England und Schottland; doch hat sich der Ackerbau in der neueften Zeit etwas gehoben, und es wird jest mehr Getreide als früher ausgeführt. Das Auffommen des Aderbaus hindern, außer den fleinen Unterabtheilungen des Gigenthums, das in den Dorfichaften des westlichen 3.8 übliche System gemeinschaftlicher Bearbeitung des Bodens, die vielen kleinen Pachter in Ulster, die zugleich dem Manufacturbetriebe sich widmen, und die bedeutenden, zu Weideland und Milchwirthschaft bestimmten Theile des Landeigenthums in andern Gegenden des Landes. In den Grafschaften Tipperary, King's und Queen's county, Werford, Wicklow, Kilkenny, Kildare, Meath und Louth ist der Ackerbau an Mannichfaltigkeit der Gegenstände der Cultur und durch Einführung bes Fruchtwechsels am meisten vorgeschritten. Unter ben Getreidearten wird am meisten Hafer, Weizen aber noch wenig gebaut, auch ist er nicht so fein als der englische. Die reichlich angebaute, überall fortkommende Kartoffel ist von vorzüglicher Gute und neben Hafer die Hauptnahrung des Wolks. Flachs wird fast überall gebaut, Hanf wenig. Der Wiesenbau ist noch vernachlässigt. Die Milchwirthschaft wird in mehren Gegenden ber Provinzen Leinster, Connaught und Munfter betrieben, im füdlichen J. nach dem engl. Syftem ber Mildpachtungen gegen einen bestimmten Bine für jebe Ruh und bas für jebe bestimmte Land. Es wird nur Butter gewonnen, wovon die beste nach England geht. Die Viehzucht ist nicht mit dem Ackerbau verbunden, wie in England; auch gibt es nicht, wie im fcot. Sochlande, große bagu bestimmte Bezirke. Bieh gur Maft wird befondere in einigen Theilen von Leinster und Munfter gezogen. Der ursprüngliche irische Rindviehstamm ist fast ausgestorben, und ber jest einheimische aus England eingeführt. Die Schafzucht treibt man besonders in einigen Theilen von Connaught und Munster. Das einheimische Schaf, das ein haariges Bließ hat, ift nicht mehr häufig und durch Kreuzen mit bem engl. Stamme ein anderer langwolliger entstanden. Die irischen Pferde sind stark und sicher. Biegen sind häufig in Gebirgegegenden. Schweine werden befonders von den Milchwirthen

meist mit Kartoffeln gemästet. Die Bienenzucht ist gegenwärtig im Berfall. Die Leinweberei, die Stavelmanufactur 3.6, wurde im 17. Jahrh. von dem Grafen von Strafford gegrundet, welcher Leinsamen aus Holland einführte und Spinner und Weber aus den Nieberlanden und Frankreich kommen ließ. Der Leinwandhandel, der schon um 1670 acgrundet war, erhielt zu Anfange bes 18. Jahrh. Begunstigung von bem Parlament. Die Cambritmanufactur wurde 1737 eingeführt. Bis zu Anfange bes 19. Jahrh. svann man ben Flachs fast ausschließend mit ber Sand, und auch jest werden Maschinen noch nicht allgemein gebraucht, weil bei bem geringen Arbeitelohne bas Handgespinnst wohlfeiler ift als das Maschinengarn in England. Die Leinwandmanufactur blüht vorzüglich in Ulfter und in einigen Grafschaften von Connaught. Die meisten Bleichen sind in den Grafschaften Kermanagh und Sligo. Damastfabrikation wird besonders zu Lisburn in Ulfter betrieben. Die Baumwollenmanufactur ist neuern Ursprungs. Die erste Wassersvinnmühle wurde 1784 angelegt, doch schon zu Anfange des 19. Jahrh. war die Manufactur weit verbreitet. Ihr hauptsis ift Belfast. Die Wollmanufactur ift nicht von Bedeutung, obgleich die früher burch Englands Gifersucht aufgelegten Beschränkungen seit ber Union aufgehört haben. Die Branntweinbrennerei ift fehr ansehnlich, und auch die Bierbrauerei wird immer allgemeiner. Der Sandel hat im 19. Jahrh. zugenommen. Während J. aus Großbritannien vorzüglich Gifen und Gifenwaaren, Taback, Indigo, Baumwolle, Farbeftoffe, Buder, Raffee, Bier, Sute und Rattun bezieht, führt es Saute, Fleisch, Nindvieh, Butter, Branntwein, Garn und Salz bahin. Bebeutend ift ber Berkehr mit Frankreich

und Nordamerika, wohin I. einen ansehnlichen Absat für seine Leinwand hat.

Die Bolfemenge betrug 1695 nach ber erften genauern Bevolferungeangabe 1,034162; 1731 schon 2,010221 und gegenwärtig gegen 7,800000. Ein großer Theil der Bewohner ift arm. Die in ben Leinwandmanufacturen in Ulfter beschäftigten Arbeiter find in einer gunftigern Lage. Tagelöhner und selbst kleine Pachter leben in Unwissenheit und Elend; bie geringern Landleute wohnen in armfeligen Lehmhütten, die oft ohne Kenster und Schornstein find, und bauen auf ihrem tleinen Ader Rartoffeln, Safer und Flachs. Auch unter Druck und Noth aber zeigt sich der Charakter, wodurch sich der Irländer vor bem Englander auszeichnet, feine Lebhaftigkeit, feine größere geiftige Empfanglichkeit, feine Reigung zur Geselligkeit, aber auch seine geringere Festigkeit und Gelbstbeherrschung. In firchlicher Beziehung ift bas Land in bie vier Provinzen Armagh, Dublin, Cafhel und Tuam getheilt, deren jeder ein Erzbischof von der herrschenden engl. Kirche vorsteht und unter denen 18 Suffraganbischöfe stehen. Die Erzbisthümer und die Bisthümer sind mit mehr als einer Mill. Morgen Landes ausgestattet, und die Einkunfte ber gesammten Geist. lichkeit ber bischöflichen Kirche werden auf 1 1/2 Mill. Pf. St. berechnet. Es gibt überhaupt 1700 Beiftliche in der bischöflichen Kirche, deren Mitglieder man zu höchstens 500000 rechnet. Die Ratholiken bilden drei Biertel ber Bolksmenge. In bem nördlichen und nordöstlichen Theile von Ulster sind die Presbyterianer zahlreicher als die bischöfliche Rirche. Die Ratholiken find am zahlreichsten in Connaught, Munfter und im nordwestlichen Ulfter. Der brudenbste Theil ber ben bischöflichen Beiftlichen zugewiesenen Ginfunfte find für die Anhänger anderer Glaubensparteien die Zehnten, welche der größte Theil des Bobens entrichten muß, und auf biese Weise haben Katholiken und Presbyterianer nicht nur bie bischöflichen Pfarrer, beren Sprengeln sie zugetheilt find, sondern auch ihre eigenen Geistlichen zu erhalten. Die katholische Kirche steht unter einem Erzbischofe und mehren Bischöfen. Die Zahl der katholischen Geistlichen beläuft sich auf 2000, die der presbyterianischen auf 240, wozu noch 145 von andern Glaubensparteien kommen. Für die Erziehung des Volks fehlt es noch an hinlänglichen Anstalten, obgleich man die schon unter Jafob II. errichteten Freischulen seitdem vermehrt hat, da die Zwietracht und Eifersucht zwifchen Protestanten und Ratholiken vielen Berbefferungeversuchen im Dege fteben. Gine mit reichen Mitteln versehene Universität hat J. zu Dublin und eine von dem Staate erhaltene katholische höhere Lehranstalt zu Mannooth. Der Unterricht in den Elementarschulen wird noch häufig von wandernden Lehrern besorgt. An der Spite der vollziehenden Gewalt sieht der in Dublin wohnende Statthalter (Lordlieutenant), deffen erster Secretair die Bermaltungsgeschäfte führt. Er steht unter dem brit, Ministerium, dem auch

ein Kanzler für I. beigesellt ist. Seit der Union wird I. im brit. Neichsparlament durch 28 Pcers und vier Bischöfe im Oberhause und im Unterhause von einer durch die Reformbill auf 105 vermehrten Anzahl gewählter Abgeordneter der Grafschaften und Städte vertreten. Dazu wählen in den 32 Grafschaften 60607 Wähler 64 und in 34 Städten und Klecken 31545 Wähler 41 Mitglieder.

Die ersten befannten Bewohner des Landes maren Galen (f. Relten), die mahrend der Eroberungen der Romer in Gallien und Britannien hier Buflucht suchten und ihr Wolfsthum in Reinheit erhielten. Die Galen gaben der Infel den Ramen Erin, b. i. die westliche Insel, woraus die Griechen Jerne, die Nömer Hibernia bilbeten. In dem langen Zeitraume, wo Britannien rom. Proving war, fehlen über 3. fast ganglich bie geschichtlichen Rachrichten. Die gahlreichen irland. Chronisten, die indeg nicht vor bem 10. Jahrh. schrieben, haben biese frühe Epoche mit den abenteuerlichsten Sagen ausgefüllt. Ihrer Stammverwandtschaft wegen wurden bie Irlander gegen bas 4. Jahrh. Scoten genannt, und noch bis ins fruhe Mittelalter hinein nennen die abendland. Schriftsteller bie Infel Groffchottland (Scotia major). Die alten Iren lebten stammweise unter erblichen Bauptlingen, befagen Grund und Boden gemeinschaftlich und cultivirten fast ausschliefend die Viehzucht. Ums 3. 430 verbreitete unter ihnen der Glaubensprediger Patrick, ein geborener Schotte, das Christenthum und machte die Schreibefienft und gelehrte Renntniffe einheimifch. Die Rube, welche bie Infel genog, mahrend Subeuropa von german. Horden verwüstet murbe, begunftigte die Entwidelung eines gelehrten Monchthums. Schon seit bent 8. Jahrh. wurde J. ber Sig abendland. Gelehrfamkeit; aus seinen Klofterschulen gingen die Apostel des Festlandes hervor, deren Spuren in den fogenannten Schottenklöstern noch vorhanden find. Diese Monchebildung, die wol wenig auf das Bolk felbst wirkte, erlosch, als mit dem 9. Jahrh. die Normanner auf ihren Streifereien auch 3. heimsuchten. Im J. 835 eroberten dan. Seerauber die ganze Infel und zerstörten Kirchen und Stifte. Zwar wurden die Danen, von ben Gingeborenen Dftmanner genannt, im folgenden Jahre verjagt; allein 849 kehrten die Fremblinge, von einem Häuptlinge in den innern Fehden zu Sulfe gerufen, um fo zahlreicher zurud, ließen fich auf ber öftlichen Rufte nieder und gründeten 851 bas fpatere Dublin. Um 853 kam ein norweg. Eroberer, Dlav, nach 3., der sich zum Oberkönig aller angesessenen Normanner aufwarf und auch die Eingeborenen ginspflichtig machte; Waterford und Limerick murden von feinen Brudern, Sitric und Jvor, gegrundet. Erft zu Anfange bes 12. Jahrh. fcuttelten bie irland. Danen bas norweg. Jody wieder ab. Rachdem feit Mitte bes 10. Jahrh. auch die Oftmanner bas Christenthum angenommen, wurde i 152 auf ber großen Rirchenversammlung zu Drogheda die irland. Gefammtfirche bem papftlichen Stuhle unterftellt und unter ben vier Erzbisthumern bas ichon von Patrick gegründete Armagh zum Primat erhoben.

Um'biefe Zeit fingen auch die Normanner in England an, ihre Augen auf 3. ju rich. ten. Die Infel zerfiel bamale, mit Ausnahme ber von ben Oftmannern bewohnten Ruftenftriche, in vier Königreiche, Leinster, Munster, Ulfter und Connaught, beren jedes wiederum in einander untergeordnete, von abhängigen Säuptlingen regierte Stammgebiete getheilt mar. Ein Oberkonig übte eine beschränkte Lebensherrlichkeit über bas Bange. Säufige Kriege untereinander und gegen die Diemanner, die immer ale Keinde betrachtet wurden, hielten die Eingeborenen in großer Berwilderung und machten fie gegen ausländische Eroberer ichwach. Dermod, Fürst von Leinster, hatte D'Rourke, einem untergeordneten Stammhauptling von Meath, die Gemahlin geraubt, war deshalb mit Bulfe des Dbertonias, Roberich D'Connor, von seinen Besigungen vertrieben worden und suchte 1167 in England Schut und Sulfe. Konig Deinrich II. (f.d.), ber feit langerer Zeit die Eroberung 3.6 im Einverständnisse mit Papst Sadrian IV. beschlossen hatte, vermochte zwar augenblicklich die Welegenheit nicht zu ergreifen, erlaubte aber seinen engl. Vafallen, den Dermod zu unterstüßen. Im J. 1169 landeten daher auf J. die engl. Barone Rob. Fig-Stephen und Mor. Fis-Gerald mit geringer Mannschaft und setten Dermod in Meath wieder ein. Dermod, der seinen Verbundeten die Stadt Werford abtrat, hoffte nun die ganze Insel zu unterwerfen und verband sich zu dem Zwecke noch mit dem Grafen Strongbow von Pembroke, der 1170 ebenfalls nach I. kam und ben Ostmännern Waterford und Dublin ent-

- Land

rie Run erichien auch Beinrich II., auf bas Glud feiner Barone eiferfüchtig, im Det 1171 mit 400 Rittern und 4000 Rriegsleuten in Derfon in 3. und befente gunachft Baterforb. Da er feine Eroberung auf eine papftliche Bulle fluste, fiel ibm befonbere bie Beiftlichfeit au. Much bie Rurften von Leinster und Munfter unterwarfen fich ber engi. Dberherrlich. feit, mabrend Roberich von Connaught in Berbindung mit ben anbern Sauptlingen ber Rrembherrichaft ben bartnadigfien Wiberftand entgegenfeste. Beinrich nahm Dublin mit bem gangen Ruftenftriche, verlieh bie gandereien an feine Barone und führte enal, Recht und Berfaffung ein. Diefes eroberte Gebiet murbe bie Mart (the pale) genannt. Enblich perffant fich auch im Det. 1175 Roberich zu einem Bergleich, bemaufolge 3. eigentlich gethefit murbe. Beinrich behielt ben fubofilichen Theil; Roberich nahm ben norblichen, wurde aber babei megen Connaught Bafall ber engl, Rrone und überhaupt tributoflichtig. Diefer Friede bestimmte bas Schidfal ber Jufel auf Jahrhunderte. Bunadit festen fich bie engl. Barone mit Gemalt in bas perliebene gant, pertrieben bie eingehorenen Sauptlinge und murben ber Begenftand bes glubenbffen Saffes. Balb faben auch, in Rolae bes wenig be-Mimmten Bergleiche, Die Englander Die Infel überhaupt ale ihr Gigenthum an und brangen, wiewol vereinzelt und auf aut Glud, in bas Innere vor. Die Rriege mit ben Gingeborenen, bie Billfur, Berrichfucht und die Rampfe ber Barone untereinander, die gramohnifchen Beforgniffe und vertehrten Bermaltungemagregeln bes noch fcmachen Ronig. thums machten 3. fortgefest ju einem Schauplage ber Bwietracht, Unordnung und Bermilberung. 3mar gefchaben allmalia Unnaberungen swiften ben Gingeborenen und ben Fremblingen. Schon um bie Mitte bes 13. Nabrh, unterwarfen fich viele irifche Sauntlinge unmittelbar ber engl. Krone, momit fie in bas Berbaltnif ber Barone traten und bie frubern Stammlandercion nebft ihren Stammgenoffen au Gigenthum erhielten. Allein biefe Berichmelaung, melde bie Ronige beginftigten, fant ben harteffen Miderffant an ben engl. Unfiehlern, bie baburch bie Belegenheit ju Raub und Groberung einbuften. Mis fich Rob, Bruce Die ichot, Krone angeeignet, fuchten audr irifche Sauptlinge feinen Beiftand. Sein Bruber Chuard landete 1315 mit einem Beere und wurde von ben Eren gum Ronige erhoben; aber nach breifshrigem Rampfe, ber bie Infel furchtbar vermuftete, fiel er aegen Die Englander, worauf grengenloje Bermirrung und Gefenlofigfeit eintraten. Raub. füchtige Englander arteten felbft in robe Gren aus und legten ihr Recht und ihre Gitte ab, weil nach ber Rechtsgewohnheit ber Gingeborenen Raub und Morb hochftens einer Gelb. bufe unterlagen. Das Mittel, bas bie engl. Machthaber bagegen ergriffen, verhinderte iebe Bereinigung ber Nationalitaten und veremigte ben Rriegejuffand mit ben Gingeborenen. Gin Gefes nämlich vom 3. 1367 erflarte Die Aren fur Reinbe und verbot bei Strafe bes Sochverrathe, ben Englanbern, fich mit Gingeborenen qu verbeirathen und beren Sprache und Gitten angunehmen. Babrend bes Rriege ber Beiben Rofen (f. Grofbri. tannien) maren in 3. Die Anhanger Des Saufes Dorf übermachtig. Ronig Beinrich VII (f. b.) fendete beshalb ein Deer und einen neuen Statthalter nach 3., um die faft unabhangigen Barone au untermerfen. Die Berfaffung, infomeit namlich bas Land ben Englanbern unterworfen mar, erhielt 1495 burch bie nach bem Statthalter benannte Ponningsacte eine neue Grundlage, Die eigentlich bis in bie neuere Beit geblieben ift. Das irlanb. Parlament, in bem bie angefeffenen Englanber Gis und Stimme hatten, burfte fich fortan nur mit Bewilligung bes Statthalters verfammeln und mußte bie Befegvorichlage vor ihrer Berhandlung erft ber Regierung gur Ginficht vorlegen. Biewol mit ber Erftarfung bes Ronigthume fich nun auch Die Bermaltung in 3. fraftiger geftaltete, fo gefchah boch fur bie Urbewohner nichte, und ber Drud und bie Barte, womit man benfelben begegnete, erhielten fie in Erbitterung, Robeit und milber Unabhangigfeit.

"Mit Anfange des fie. Sahrh, war unter solchen Umfälnden noch der greifer Thick ter Spield von Englichen micht unterworfen, desschau num sich der ungewöhrt hatte, des game Land als eine engl. Eroberung zu betrachten. Die Jern teltem nach alter Berfassung wir eine Mammhäuptlingen und glichen nach Gitte und Lebensart den Willem. De eine rich VIII. (f.d.) judze die fürfilden Renerungen, die ein England eingeführt, auch in Zheimisch au machen; allein die Jahrellinge, stielft viele engl. Lebensteute, weberfeben fich feinem Uniterachnen und untervarfen sich der michtigken Willem um gegenwenen. Micht

nur. baf bie Aren in bem burftigften Buftanbe geiftiger Bilbung lebten, fonbern auch ber Umffand, bas bie Deformation von ihren Reinben, ben Englandern, ausgaing, fettete fie um fo fefter an ihren alten Glauben. Befonbere nahrten bie feit 1541 in bie Infel eingebrungenen Befuiten ben Saf gegen ben abgefallenen Ronig. Beinrich VIII. fuchte amar feine Macht baburch zu verftarten, bag er fich am 23. Jan. 1542 von bem irland, und engl. Parlament jum Ronig von 3. erheben ließ, aber fur Die Berbefferung ber focialen Buftanbe bes Bolte that er nichte. Die Reformation, bie unter ihm und feinem Gohn Chuard VI. in ben enal. Begirten nur ichmache Burgel gefaft, murbe baber unter ber Ronigin Da. ria I. (f. b.) mit Leichtiafeit ausgerottet. Ale Clifabeth (f. b.) 1558 ben engl. Thron beflieg, gedachte fie anfangs ben Glauben ber Iren au ichonen, bis fie bie Anfeinbungen bes Papftes und ber fatholifchen Partei bewogen, auch in 3. Die Reformation herzustellen und bas gange fatholifche Rirchenvermogen au Gunften bes neuen Rlerus einzugiehen. Schon feit 1560 begannen in Rolge biefes Bewaltstreichs fortgefeste Emporungen, beren Urheber enal, Rluchtlinge, ber Papft und ber fpan. hof maren. Der Ctatthalter Gir John Perrot fucte bie Konigin fur burchareifenbe Reformen und eine forgfaltige Entwidelung bes Sandes ju ffimmen; allein die engl. Großen hielten dies fur gefahrlich und fur ju foffpielig. Die Ginkunfte aus 3. betrugen freilich fur bie Rrone nur ungeführ 6000 Df. St., und bie Ronigin mußte gewöhnlich noch jahrlich 20000 Df. hingulegen, um burch ein fcmaches, ichlecht bezahltes Truppencorps nur einigermaßen bie Dberherrichaft über bie Infel ju behaupten. Bon jeber Theilnahme am öffentlichen Leben ausgeschloffen, traten bamale bie Aren baufig in fpan. und frang. Rriegebienfte und tehrten mit bem Baffenbanbmerte vertraut gurud. Diefen Bortheil benugte ein fühner, erfahrener Dauptling, Sug D'Riele, ben bie Ronigin jum Grafen von Enrone erhoben hatte, und begann unter fpan. Mufmunterung 1595 einen Auffrand, ber bie Befreiung ber Infel vom engl. Jodie jum Brede hatte und reigende Fortidritte machte. Die Ronigin fchidte im Darg 1599 enblich ihren Bunfiling, ben Grafen von Effer (f. b.), mit einem heere von 22000 DR. nach 3.; boch Gffer vermochte wenig auszurichten, ichlog mit Eprone einen Baffenftillfand und entfernte fich eigenmachtig, worauf bie Emporung wieber loebrach. Dierauf murbe Lorb Mountjon jum Statthalter ernannt, ber mit bedeutenben Streitfraften in menigen Do. naten Die blutige Unterwerfung bes Lanbes vollenbete. Mis jeboch am 23. Gept. 1601 4000 Spanier unter Mquila, ber ben Titel eines Bieberherftellere bes Glaubens annahm, bei Rinfale, und balb barauf ein anderes Seer unter Deampo im fublichen Theile lanbeten, griffen bie Iren wieber ju ben Baffen. Enrone vereinigte fich mit Dcampo; beibe murben aber am 24. Dec. 1601 por Rinfale von Mountjop mit großem Berlufte gefchlagen. Die Spanier gogen bierauf im Jan. 1602 vertragemäßig ab und Enrone mußte fich freiwillig ergeben. Mis Glifabeth ftarb, war gang 3. ber engl. Rrone unterworfen, Die Unterbrudung bes Aufftandes hatte aber einen Theil ber Urbewohner hingerafft und ju maffenhaften Confiscationen von Grund und Boben geführt, die bas Dieverhaltnif bearundeten, an bem die Infel noch gegenwartig leibet. Mehr als 600000 Morgen urbaren Landes waren von der Rrone ben irifchen Sauptlingen und ihren Stammvermandten entriffen und jum größten Theil an engl. Coloniften vertheilt morben.

Asnig 3 a' to b. (; b.) feste nun der Plan, die Lage Is durch politische Reformen ur verbesten. Er molite juwerbereit die Willstire der irischen Daturetinge, die im Laufe der ur verbesten. Er molite juwerbereit die Wille der überhalber ur frein, person ich der eine Plant in der Verbesten der Ver

freie Burger. Gin irifches Rationalparlament, bas fich 1615 gum erften Dale verfammelte und bem alfa auch grifche Große beimahnten, mußte biefe Berardnungen beffatigen Unter ben 25 Borbe jedoch, die mit 25 protestantifchen Bifchofen bas Dberhaus bilbeten. befanden fich fehr menige Ratholifen, und von ben 226 Mitgliebern bes Unterhaufes maren 125 Protestanten. Uberbies blieben bie Ratholiten, aufolge bes Supremateibes, ber ben Ronia ale firchliches Dherhaupt bezeichnete, von allen öffentlichen Amtern ausgeschloffen. Der Papit hingegen ermunterte Die Gibesmeigerer (recusants) gur Ctanbhaftigfeit und führte, neben ber proteffantifchen Rirche, eine neue tatholifche Sierarchie über bie gange Anfel ein. Bu biefem firchlichen 3miefpalt, ber bierburch wieber eine fefte Stube erhielt und ber pon ben im Auslande gebilbeten Prieffern auf bas beftigfte unterhalten murbe. gefellte fich mahrend ber Regierung Rarl's I. noch bas politifche Bermurfnig. Unter ben enal. Unfieblern gemannen bie religiöfen und politifchen Grunbfase ber Duritaner (f. b.) taalich mehr Unbanger und richteten fich gegen bas Ronigthum überhaupt. Die Bren aber emporte bie Barte, momit ber Statthalter Strafforb (f. b.) bas nationale Element behandelte, indem er unter mancherlei Bormanden bie Confiscationen fortfeste, ja fogar bie aange Droving Connaught in fonigliches Gigenthum gu verwandeln fuchte. Da entichlof. fen fich bie Bren, bie Bermidelungen bes Konigs mit Schottland und England ju nuben und bas brit. 3och mit Gemalt abzumerfen. Bubem bestand bas gablreiche, gegen bie Schotten gufammengezogene Beer ber Infel faft gang aus eingeborenen Irlandern. Gin gemiffer Roger More, aus altirifcher Ramilie, entwarf querft ben Dlan gum Aufftanbe, über beffen Ausführung er mit Bord Maguire und bem Ritter D'Reale, Die beibe Rach. tommen alter Stammhauntlinge maren, in Unterhandlung trat. Balb nerhreitete fich unter ben irifden Ramilienbauptern eine Berfchworung, von ber bie engl. Proteftanten nichts abneten. Mm 23. Det. 1641 griff D'Regle in ber Proping Illifer au ben Maffen, beren Bevolferung aum Theil beimatlos in ben Balbern und Moraffen umberirrte. Der Plan an fich mar auf eine politifche Revolution, aber teinen Religionstrieg gerichtet. Allein bie fanatifche Prieftericaft rif bas Bolt qu einem fürchterlichen Morben bin, fobaf in menigen Tagen auf vericiebenen Duntten ber Infel 40-50000 proteftantifche Englanber gemorbet murben und noch mehr auf der Mucht umfamen. Diefe Blutthat murbe von den Englanbern bem bebrangten Ronige jur Raft gelegt und ubte auf ben Bang ber beginnenben Staateummalaung einen mefentlichen Ginflug. Rarl I. mußte bie Beffrafung ber iriichen Rebellen bem engl. Parlamente anbeimftellen, bas fogleich jur Ausruffung eines Deere 2,500000 Morgen irifchen Grund und Bobene confiscirte. Der Rachegug jeboch unterblieb, weil ber Rampf bes Parlaments gegen bie tonigliche Dacht felbft begann. Der Marquis von Drmond fuchte ale foniglicher Statthalter mahrend bee Burgerfriege bie Sache feines herrn in 3. aufrecht ju erhalten und fcblog 1646 unter Buficherung bon Umneffie und Religionsbulbung mit ben fatholifden Gren einen Frieben, in weldem bie lestern bem Ronige Rarl I. ein Bulfecorps von 10000 DR, verfprachen. Der papfiliche Runtius Rinuccini mirtte amar Diefem Bunbniffe entgegen, fobag Drmonb 3. verlaffen und bie feften Dlage ben Darlamentetruppen ausliefern mußte; allein nach Bertreibung bes Runtius erneuerten bie Gren ihren Bertrag und Drmond bilbete ein bebeutenbes Beer pon Gingehorenen, mit bem er ben Darlamentetruppen manchen Abbruch that. Rach ber Binrichtung Rarl's I, ffanben bie tatholifchen Bren im Beariff, auf Drmond's Betrieb ben Pringen von Bales ale Rari II. (f. b.) jum Konige angunehmen. Das republikanifche Darlament ernannte barum Cromwell jum Lorblieutenant von I., ber am 15, Mug. 1749 in 3. mit einem bebeutenben Seere lanbete, bas mit feinem Ruhrer im politifchen und religiofen Kangtismus metteiferte. Crommell nahm ohne Bergug Die Stabte Drogheba und Berford mit Sturm und lief bie Bevolferung ohne Unterfchied nieberhauen. Die Sren murben baburch von foldem Schreden ergriffen, baf fie meift ihre feften Dlage frenvillig aufgaben und in bie Morafte entflohen. Binnen neun Monaten hatte Gromwell unter Blutvergieffen faft bie gange Infel unterworfen, worauf er ben Dberbefehl feinem Schwiegerfohn Breton (f. b.) überließ, ber bas auf die vollige Ausrottung ber Ratholifen gerichtete Blutwert fortfeste. Un 40000 maffenfabige Iren, bie ihren Unterbrudern hatten gefährlich merben fonnen, mußten bie Infel verlaffen und traten in fpan. und frang. Dienfte.

Die bingeftigen Angelegenheiten bee Landes murben fortant von einer engl. Commission verwatert. Da aber bei diem Brütten die Tatpolifien Teen zahreich blieben und ihren Glauben nicht aufgaben, so beischis frommell, das gange, jum Zielt in den Milbern und Simmes werfelte Welf nach ben nestlind. Insien wer gesten wer nach fich jebed, als unmöglich erriebt. Der Pretecter erstieß bierauf von Welfelt, die fammtlichen Zene von ibrem Grund und Welfelt nach der meltigen Insie, in das frührer Königreich Commanyk, ju draien und unter Auffich der prostellantischen Welfelterung in bei felten Cabbet einzußeigen. Bei aller Barbarei, die man amwender, fonnte auch beiere Plan nur theilweise ausgeschied werden. Das under Land, das helfen werden benachten den den Milbertaufende von Eingeborenen umhertretten und in den Wordfien burch Dumaer umd Kroffl umfanne.

Die Restauration bee Roniathume anderte im Gangen bie ungludliche Lage ber tatholifden Iren wenig. Rarl II. (f. b.) ftellte amar bie Religioneverfolgung ein, aber Die Protestanten behielten Die ben Gingeborenen entriffenen Guter. Rur einige gren, Die noch permagend genug maren, einen weitfauffgen Rechteffreit au beginnen, gewannen auf Die fatholifche Reaction, welche mit ber Thronbeffeigung Satob's II. (f. b.) begann, erregte unter ben Bren große Freude. Rachbem Natob bie Rrone verforen, ericbien er au Anfange bes 3, 1889 mit einem frang, Corps von 5000 DR. in 3. Die Ratholiten ftromten ihm fcharenweife au; balb mar fein Deer auf 38000 DR. angewachfen, und bie engl. Truppen verloren alle Plate bie auf Londonberry und Innistilling. Gegen 2400 proteffantifche Grundbeffer mußten babei ihre Guter ben Ratholiten abtreten. Doch im Frubighre 1690 lanbete Ronia Bilbelm III. (f. b.) mit einem bebeutenben Corps und ichlug bas tatholifde Beer enticheibend am 1. Juli am Bonnefluffe unweit Droabeba und am 13, Juli 1691 bei Mughrim. Der Mufftand mar hiermit au Ende und bie Infel ber neuen Donaftie faft gang unterworfen. Im Mug uberlieferten bie Ratholifen ihren legten Dlas, Limerid, mobei mit bem enal. General Gintel ein Bertrag au Stanbe fam, nach meldem bie fathalifchen Tren freie Religionfühung, wie biefelbe unter Rarl II. beftanben, erhalten follten. Uber 12000 Frlander, Die für Satob aefampft hatten, gingen in freiwillige Berbannung. Durch einen Befchluß bee engl. Parlamente murben fest nochmale 1,060,000 Morgen Lanbes confiscirt und an Protestanten vertheilt. In ben Ctabten aber bilbeten bie Protestanten gur Aufrechthaltung bee bnnaftifchen Intereffed fogenannte Dranifche Gefellichaften (f. Drangemen), Die mit fanatifchem Gifer bie fatholifde Bevolferung verfolgten und bebrudten. Um jebe Regung bes fatholiichen und nationalen Glemente nieberguhalten, murben überbies barbarifche Strafgefege gegen ben Ratholicismus, Die fogenannten Penal laws, eingeführt. Rach biefen Gefeten mußten bie hohern firchlichen Burbentrager bie Infel verlaffen; niebere Priefter burften nicht aus ihren Grafichaften weichen; ber tatholifde Unterricht mar gleich ben öffentlichen Beichen bes Cultus verboten; fein Ratholit tonnte ein öffentliches Amt betleiben, Grund. eigenthum erwerben, eine Che mit Protestanten eingehen, frei teftiren u. f. m. Gine befonbere Berfugung gebot fogar ben Ratholiten, nur Pferbe im Berthe von funf Df. St. gu reiten ; im Uberfretungefalle hatte jeber Proteftant bas Recht, bem Gigenthumer bas Pferb für funf Df. abzunehmen. Dbichon biefe Befete von ben proteffantifchen Beamten nicht immer fireng gehandhabt wurben, fo nahrten fie boch bittern Saf und feuerten gu vergmeifelten Befreiungsentwurfen an. Mus Furcht por biefen Regungen fuchte bas enal. Darlament endlich bie Quellen bes irland. Rationalreichthums, ber fich befonbere in ber Boll. manufactur au entwickeln begann, ju unterbruden. Alle irland. Ratur. und Runfterzeug. niffe murben mit fo ftarfen Musganaszollen belegt, bag bie Dagregel bem Berbote aleich. Pam. Schon feit 1695 hatte bas irfant, Parlament bie Mufbebung ber Popningsacte, mithin feine legielative Unabhangigfeit, verlangt. Diefer Anfpruch murbe 1719 unter ber Regierung Georg's I. (f. b.) vom brit. Parlament gurudgewiefen, bie Gultigfeit ber Mete erneuert und 1727 ben irland. Ratholiten fogar bas Stimmrecht bei Parlaments. mablen genommen. Dehr ale brei Jahrgehnbe verharrten nun bie Irlander in bumpfer Unterwerfung. Ale fich ihre Doffnungen bei bem Aufftanbe ber Jatobiten (f. b.) in Schottland vom 3. 1745 belebten, fant fich bie Regierung gu Milberungen geneigt, fehrte

aber nach ber Schlacht von Culloben (f. b.) fogleich jur Strenge gurud. Der Drud ber protestantifden Grundberren und Pfarrer rief jest allmalig unter ben fatholifden Gren iene in ber neuern Geschichte ber Infel wichtigen Berbindungen ber Defenbere (f. b.) bervor. Ime 3, 1760 traten bie Whiteboys, b. i. meife Buriden (von ben Bemben, bie fie uber ben Rleidern trugen), auf. Es maren brotlofe Tagelohner, Arbeiter, ausgefeste Dachter, bie fich bes Dachte versammelten, um barte Grundberren, Pfarrer, Agenten, Beamte gu ftrafen ober ju morben, worauf fie gewöhnlich wieder geheinnigvoll verfcmanben. Rein Gre burfte, ohne bag er ihre Rache empfunden, gegen fie por Bericht jeugen, mas fie befonbere unerreichbar machte. Reben ihnen erschienen 1763 bie Hearts of oak, b. i. Gidenhergen, bie fich gegen bie brudenben Strafenbaufrohnben auflehnten. 3m Bangen anberte Dieje robe Gelbitbulfe Die Lage bes Landes nicht. Erft mit bem Freiheitstampfe ber norbamerifan. Colonien nahm bas Bolf einen allgemeinen Auffchwung und nothigte ber bebrana. ten Regierung einige Bugeftandniffe ab. Die Strafgefese murben mit Buftimmung bes brit. Parlaments 1778 gemilbert; Ratholiten burften biernach Pachtcontracte auf 999 Sahre fchliegen. Da Frantreich mit Unariffen auf Die irifde Ruffe brobte und bas Banb pon Truppen faft entbloft mar, fo nahmen bie Irlander Belegenheit und ftifteten 1779, querft in Belfaft, angeblich jum Schuse bes Lanbes, ein Corps irijder Freiwilliger (Irish voluntaries), bas nach amei Jahren 50000 DR. gahlte. Das Boll begann bierinit feine Starte gu fuhlen. Die Freiwilligen entwarfen mit ben Baffen in ber Sand Detitionen, und Die Regierung gerieth um fo mehr in Furcht, ale fich auch bie irland. Protestanten gu ben Ratholiten folugen und gemeinfam eine Reform bes politischen Buftanbes foberten. Dan verlangte vollige Befreiung bes irland, Sundels, Die Aufhebung ber Strafgefene. por Muem aber bie Gelbitanbigfeit bes irland. Darlamente und eine Reform bes mit un. glaublichen Diebrauchen behafteten Bahlgefeges. Um einen allgemeinen Aufftand zu verhindern, fab fich bas engl. Parlament 1782 genothigt, Die Donningsacte abzuichaffen und ben Brianbern bie legislative Unabhangiafeit zu geffatten. Bugleich murben bie Strafaefene gegen bie Ratholiten, wenn auch nicht gang abgeschafft, boch wieder bebeutend gemilbert. Diefelben burften nun Grundbefis erwerben, Schulen errichten und ihre Religionsgebrauche freier ausüben. Befonders brudent maren fur bie Ratholifen bie Behnten, bie fie allenthalben an die protestantifden Pfarrer entrichten mußten, mahrend fie überdies noch für ihr eigenes Rirchenwesen gu forgen hatten. Die Barte, mit welcher viele Pfarrer biefen Behnten von ben armen Dachtern eintrieben, brachte 1786 einen geheimen Berein gumege, beffen Mitglieder fich Rightboys, d.i. Rechtsburichen, nannten. Diefe Berbunbeten rach. ten ihre Landeleute an ben Dfarrern, nahmen bem Bolle bas cibliche Beriprechen ab, ben Behnten gar nicht ober nur qu einem bestimmten Betrage abguführen, und beftraften bie Bortbruchigen. Streitigkeiten um Die protestantifchen Rirchengefalle nahmen feitbem gu Beiten ben Charafter eines fleinen Rriege an.

Der Ausbruch ber frang. Revolution tonnte wol nirgend einen großern Biberhall finden ale in dem Sahrhunderte hindurch von feinen Gemalthabern gemishandelten 3. Die Begeifterung, Die Soffnungen und bie Entwurfe, welche auftauchten, maren ausfdmeifenb. Mus ben Freiwilligen, Die fich jeboch ichon feit mehren Jahren aufgeloft hatten, trat im Rov. 1791 ju Dublin ber Bund ber Bereinigten Irlander (United Irishmen) jufammen, an bem auch viele Protestanten Theil nahnen. Der Berein hatte ben angeblichen 3med, die Grundfabe und Greigniffe ber frang. Revolution ju verbreiten und zu befprechen; inegebeim aber betrieb er bie Ginleitung einer Revolution, welche 3. in eine unabhangige Republit verwandeln follte. Dan mar mit bem frang. Rationalconvent in geheime Berbinbung getreten, arbeitete an ber Bieberbewaffnung ber Freiwilligen, und bas Ericheinen eines frang. Deere follte bas Beichen gum allgemeinen Aufftanbe fein. Die Ratholifen benunten Die Berlegenheit ber brit. Regierung fur fich und foberten 1792 auf einer großen Berjammlung ju Dublin vollige Rechtsgleichheit mit ben Proteffanten. Das brit, Parlament fuchte ben Sturm ju befchworen, indem es bie Sinderniffe gegen irland. Sandel und Gewerbthatigleit, fowie Die berüchtigten Penal laws, bie auf wenige Refte aufhob. Die Ratholiten erhielten bas Recht ber Sachwalterichaft vor Bericht unb burften pon nun an auch Ghen mit Protestanten fchließen, 3m 3. 1793 fchaffte man Die

Strafen ab, in welche Ratholiten verfielen, wenn fie am Sonntage nicht bie proteffantifche Rirche besuchten; auch wurde ihnen bas Recht ber Theilnahme an ben Parlamentsmahlen, ohne boch felbit mahlfabig au fein, und die Bulgffung au Amtern niebern Ranges nerftattet. Da meitere Roberungen unerfullt blieben, fo lief ber Bund feine repolutiongiren Abfichten um fo fühner hervortreten, und Die Regierung befchloff endlich Die Bemegung mit Bewalt zu bampfen. Die feit 1782 in 3, eingeführte Sabege. Corpus. Acte murbe aufgehoben, in Die Stabte eine ftarte Befagung gelegt, ber Bund aber aufgeloft und ent. maffnet. Im Bertrauen auf Die frang. Gulfe ließen fich jeboch Die Berfdmorenen nicht entmuthigen. Endlich im Dec. 1796 ericbien an der irland. Rufte eine bedeutende frang, Rlotte mit 25000 DR. Landungetruppen unter bem General Soche (f. b.), bie jeboch in Rolge mibriger Bufalle und ber Ungefchichlichteit ber Befehlehaber unverrichteter Sache umtehren mußte. Die brit. Regierung icharfte nun ihr Berhalten und ftellte bie gange Infel unter Rriegerecht, mas bie Irlander befondere erbitterte. Der Bund trat 1797 gu neuer, gebeimer Thatigleit aufammen und gemann eine bochft geschickte, militairifche Dragnifation. Un ber Grise fand ein Directorium von funf Dannern, beren Ramen nur ben Gefchaftsführern ber vier Provingialausichuffe befannt maren. Schon gablte ber Bund über 500000 Berfcworene, ale im Jan. 1798 bie Regierung von einem verratherifchen Ditgliebe vollftanbigen Aufschluß erhielt. Ungeachtet biefer Entbedung und ber Berhaftung mehrer Saupter, brach ber Aufftand im Dai auf mehren Duntten bes Lanbes los. Doch maren es meift nur Ratholiten, Die eine blutige Rache an ben Drangemannern begannen; eine bebeutenbe Militairmacht verhinderte Die vollige Entwidelung ber Emporung. Bemegliche Colonnen burchzogen bie Infel und erflidten ben Aufftand im eigentlichen Sinne in Blut. Die Anführer ergriffen bie Iren und liegen fie ohne Weiteres aufhangen; bie Gefammtgabl ber Getobteten betrug gegen 30000, barunter viele von ben Ratholifen ermorbete Protestanten. Raum war bas Blutbab poruber, fo ericbien im Mug. 1798 ein frang. Gefchmaber unter Savarn und feste ein Corps von 1060 DR, unter Bofehl bes General Sumbert in ber Rillalabai an bie irifche Rufte. Große Scharen bon Gren gogen ben Frangofen ju; allein die brit. Truppenmacht hielt einen allgemeinen Aufftand barnie. ber und fammtliche Infurgenten mußten fich ergeben. Gine andere frang. Erpedition, bie unter Bonaparte und bem General Sabro mit 3200 DR. und bebeutenben Baffenvorrathen fich im Gept. ber Rufte naberte, murbe von bem brit, Abmiral Barren aufgefangen und faft gang genommen. Roch mehre andere frang, Landungeverfuche bie in ben Rov. icheiterten ebenfalls. Die brit, Machthaber fußten nach biefer Ratafronhe ben Gntichluff. eine Bereinigung bes irland, Darlamente mit bem britifchen einzuleiten ; benn bie Gelbftanbigfeit ber Gefengebung mufte nothwenbig ben Ungbhangigfeiteffinn ber Erlanber nahren und tonnte leicht babin führen, baf neue Repolutionsverfuche eine rechtliche Autorität erhielten. Der erfte Antrag, ben man bem irland. Parlamente 1799 machte, murbe mit Unwillen verworfen. Die brit, Regierung nahm bierauf ihre Buflucht gur Beftechung. Die verrotteten Fleden, von benen bie Dehrgahl ber irland. Parlamentefige abbing, murben ihren Gigenthumern mit Golbe aufgemogen. Die Regierung erfaufte bie Stimme jebes Befigere mit mehr ale 20000 Pf., wogu bas brit. Parlament unter bem Titel einer Entichabigung ungefahr 1,600000 Df. bemilligte.

Durch diefe Operation kam am 29. Mai 1800 die legislative oder die spannante stinalunion jussissen 3. und vorsbitanniem mit großer Einmenmechteit zu Etande. I. sollte featan 32 gewählte Borde und Peers, darunter vier Bifchifche, ins deit, die Stechte und Perit in Bereit und Unterhaus sinden. Agenne sollten die Ständer mit dem Briten gleiche Rechte und Freihieten genießen und zwissische wie eine die Ständer mit dem Briten gleiche Rechte und Freihieten genießen und zwissische die nie völlig steiere Brechte ständigen. Die Vorsifierte sich dagen, für die erfeine Obahre am die finfundungsweisische des gesammten Staatssallen zu tragen. Mit dem 3. 1801 trat diese Westellung vor der die Vorsifiere Brechtigste Postament im Eeden. Um die Wassische werden, die er Winsister Priecken; aber der bigiote Eo ergill. (f. d.) werd zu diesen Aggeständinft in dies zu vermögen. Die school werde gestellt die Vorsifiere der der die Vorsifiere der die Vor

einem großen katholischen Verein (Catholic association) zusammenzutreten, der sich die Durchführung ber Emancipation zum Zweck feste. Dieser Berein bilbete im Laufe eines Jahrzehnds den Mittelpunkt aller irischen Angelegenheiten und erlangte eine unbedingte Herrschaft über die Gemuther der Ratholifen. Die ungemeine Thatigkeit, die er entwickelte, als fich feit 1812 im Parlamente mehrfache Theilnahme an dem Schickfale 3.'s zeigte, rief dagegen auch die frühern Drangelogen und die alten Reibungen zwischen Katholiken und Protestanten ins Leben, sodaß die Ruhe der Insel wiederholt gestört wurde. Als 1825 die Regierung beide Verbindungen auflöste, gab D'Connell (f. d.) der katholischen Ussociation zwar eine neue Gestalt, doch feste fie ihre eigentliche Wirkfamkeit fort. Erft als nach Canning's (f. d.) Tode, im J. 1827, ber Herzog von Wellington (f. d.) das Staateruber übernahm, verließ 3. seine ruhige Haltung und gerieth in die heftigste Bewegung. Die Affociation organisirte sich wieder burch alle Grafschaften und übte vornehmlich ihren Einfluß auf die Wahlen, welche von den kleinen Landwirthen entschieden wurden. Alle Ratholiken mußten eine Abgabe zahlen, um die Vereinszwecke zu fördern und die von proteftantischen Grundherren ausgesetten Dachter ju unterftugen. Unter bem Ramen von Braunschweigelubs entstanden nun abermals protestantische Gesellschaften und damit so heftige Zwistigkeiten, daß auf ber Infel jeden Augenblick ein Burgerfrieg auszubrechen brohte. Die katholischen Bauern scharten sich zu Tausenden und durchzogen das Land, mas hingegen auch bewaffnete Versammlungen ber Protestanten veranlagte. Die Säupter der Uffociation, indem sie Alles anwendeten, um einen Ausbruch des Kampfes zu verhindern, zeigten damit der Regierung und den Protestanten erst vollständig ihre Gewalt und ihren Einfluß. Bei diefer drohenden Haltung der Ratholiken beschloß die Negierung, dem Friedensbruche durch ein großes Zugeständniß zuvorzukommen. Nachdem die Auflösung der Bereine geboten war, brachte Wellington eine Emancipationsbill vor das Parlament, die unter heftigen Parteibewegungen und bem Widerspruche der Hochtories angenommen und am 13. Apr. 1829 von Georg IV. (f. b.) bestätigt wurde. Ein neuer Gid, den auch die Ratholiken leisten konnten, trat an die Stelle des frühern, wodurch denselben endlich die Möglichfeit gegeben mar, Sig im Parlamente zu nehmen. Auch erhielten fie badurch die Fabigkeit, öffentliche Amter, doch mit Ausnahme des eines Lordkanzlers von J., zu bekleiden.

Diefe Magregel wurde von den irland. Ratholiken mit großer Freude begrüßt; denn obschon man bald einfah, daß hierdurch das Ubel nicht unmittelbar geheilt werde, so besagman nun boch bas Recht, ben Druck und bas Glend bes Landes zur Offentlichkeit zu bringen, und von diesem Rechte machten die Iren fogleich den ausgedehnteften Gebrauch. Ihr Wortführer D'Connell stellte im Parlamente junachst ben Antrag auf Abschaffung bes chenfo brudenden, wie gehäffigen Rirchenzehnten. Bei einer Bevolkerung 3.8 von fieben Mill. betrug die Gesammtzahl der Protestanten nicht viel über eine halbe Million. In vielen Gegenben, befonders im füblichen und westlichen Theile der Infel, gab es gar keine Proteftanten. Dennoch hatte jedes Rirchfpiel feinen protestantischen Pfarrer, ber von dem armen katholischen Bauer ben zehnten Theil von allem Ertrage des Grundes und Bodens jog. Die blutigen Zwiste, welche bieses Verhältniß fortgesett veranlaßte, hatten ichon 1815 ein Gefet (Tithe composition act) hervorgerufen, nach welchem es beiden Theilen freistand, fich statt der Naturalleistung über eine bestimmte Geldrente zu vereinigen. Nur wenige Rirchspiele hatten indeg davon Gebrauch gemacht. Sest, nach der Emancipation, erhielten bie Ratholiken plöglich ben Muth, die Entrichtung des Zehnten geradezu zu verweigern. Der Widerstand gegen die Abgaben wurde noch allgemeiner, als zu Ende des J. 1830 die Tornverwaltung fiel und die Whige mit bem Ministerium Gren (f. d.) and Ruder gelangten. Die neue Verwaltung, bie auf Gewinnung ber Bolksmaffen zur Durchsegung ber Parlamentereform bedacht sein mußte, kundigte alebald im Parlament an, daß fie einen Gesegentwurf über die Ablösung bes irland. Zehnten vorlegen werde. Rein katholifcher Frländer wollte mehr den Zehnten geben, und wo die Pfarrer den Beistand der Policei und der Gerichte anriefen, kam es zu blutigen Auftritten. Ganze Compagnien mußten oft zur Pfändung einiger Stude Dieh aufgeboter werden, die bann bei ber Berfteigerung kein Ire kaufte. Endlich trat Lord Stanley, der Staatssecretair für J., in der Sigung von 1832 mit dem verheißenen Gesethe hervor. Nach demfelben follte die Ablösung durch Geld

nun gegwungen vor fich geben und in Bufunft die Bablung von ben tatholifden Bachtern auf Die protestantischen Grundbefiger übertragen merben. Beibe Saufer nuhmen Die Bill an : allein biefelbe erwies fich ale unauefuhrbar, ba bie irland. Ratholifen barin feine wahre Erleichterung faben und fich ber Ausführung heftig miberfesten. Im gangen Banbe murben Bolfeverfammlungen gehalten, auf benen man bie Bermeigerung jeber Behntleiftung befchlof. Das Parlament fah fich genothigt, ben barbenben Pfarrern eine Dill. Df. ale Borichuff au gemahren. D'Connell, bas Saunt ber irland, Partei, trat fent bei ber gerin. gen Geneigtheit ber Regierung, die Lage feines Baterlandes gu verbeffern, mit ber Groff. nung hervor, bag er feine Beftrebungen fortan auf ben Miberruf (f. Rene al affociation) ber legislativen Union gwifchen 3. und Grofibritannien richten merde; benn allein eine felbfranbige Befeggebung tonne 3. Berechtigfeit verfchaffen. Diefes fuhne Mort, an beffen Bermirflichung mol D'Connell meber jest noch in ber Rolge glaubte, bas ihm vielmehr gur Aufrechthaltung ber Bewegung und jum Ginichuchterungemittel gegen bie Briten bienen follte, brachte in I, eine eleftrifde Birfung bervor. Bon einem Enbe ber Infel zum anbern murbe die Muffofung ber Union die Pofung, und D'Connell fliftete bie fogenannte Repealaffociation, die bald ber Mittelpuntt aller politifchen Opposition murbe. Der iriffice Bauer, beffen Rationalgefühl in Bolteverfammlungen burch glubenbe Rebner gemedt wurde, erhob fein Saupt und feste ben Roberungen ber protestantifchen Grundberren und Pfarrer, fatt Bitten, nun Drohungen entgegen. Es begann auf ber gangen Infel eine Unficherheit bes Lebens und Gigenthums, wie fie taum au Beiten offener Emporung fattgefunden. Alle bie gabllofen beimlichen Mordthaten geigten einen politischen Charafter. Die Aufregung bes Bolle mar fo groß, bag D'Connell felbft nur mit Dube einen Aufftanb niederhalten und bie gefesliche Bahn fefthalten fonnte. In ber Cipung von 1833, ber erften nach ber Barlamentereform, mußten baber fogleich Die irland. Ungelegenheiten in ben Borbergrund treten. Der Minifter Gren, ber überhaupt gegen 3. torpflijde Borurtheile heate, glaubte bie Ordnung nur durch Gemalt aufrecht erhalten gu fonnen. Gr brachte die fogenannte Brijche Bmangsbill (Irish coercionbill) por die Daufer, die unter hef. tigem Biberfpruch auch angenommen murbe. Rach biefem Befen erhielt ber Borblieutenant pon 3. Die Dacht. Rolfeversammlungen ohne Reiteres zu verhieten und bas Brieges recht zu proclamiren. Ein Seer von 36000 M. und 6000 bemaffnete Boliceibiener, bie man nach 3. fendete, muften ber Acte Rachbrud geben, und wirflich murben einige Begirte unter Rriegerecht geftellt. Um bie allgemeine Erbitterung einigermaßen gu befanftigen, brachte bas Minifterium auch einen zweiten Befegvorichlag, Die frifche Rirchenbill, ein, nach welcher in I. Die Rirchensteuer aufgehoben, Die Ginkunfte ber Pfrunden berabgefent und die unnothigen protestantischen Rirchen und Bilchoffige abgeschafft merben follten. Rachbem biefe Acte gum Berbruff ber eifrigen Proteffanten burchgegangen, trat ber freifinnige Bord Littelton, ber an Stanfen's Stelle Staatsfecretair fur I. gemorben, mit einer neuen irland. Behntenbill auf, vermoge welcher ftatt ber Behnten eine auf Die Grunbeigenthumer übertragene Grundrente eingeführt murbe, Die jeboch nur brei Kunftheile bes fruhern Behnten betrug. Um amei Runftheile follten alfo bie Brlander von bem Behnten überhaupt befreit merben. Das Unterhaus genehmigte biefen billigen Borichlag; bie Lorbs aber verwarfen benfelben, weil er noch die Debenbeftimmung enthielt, daß die durch bie Rirchenbill gewonnenen Ubericuffe bes Rirchenpermogens jur Berbefferung bes irland. Schul . und Gemeindemefens verwendet werben follten. Die Tories hielten eine folde Magregel für Raub an ber proteffantifchen Rirche und nannten bie Beffimmung bie Appropriation &claufel (f. b.). Unter ber Aufregung, den bie Bermerfung ber Behntenbill in 3. herporbrachte, legte Bren bas Minifferium nieber, gumal ba im Cabinet felbft Streit megen ber 3manasbill entftanben mar, und ber mifber gefinnte De ibourne (f. b.) trat im Juli 1834 an bie Gribe ber Bermaltung. Die 3mangebill murbe nun fogleich gurudgenommen und von ber Regierung gegen 3. bie verfohnlichfte Politit eingeschlagen. D'Connell, mit bem man fogar in enge Berbindung trat, lofte feinerfeite bie Repealaffociation auf, indem er die Irlander verficherte, die Gefinnungen ber Bhigs feien hinreichend Burge fur eine beffere Bufunft. Die Tories maren über biefen Bund ber Regierung mit ber irland. Bolfspartei fo entruftet, baf fie ben leichtglaubigen Ronig Bil

hefm IV. durch mannfertiel Einstistenungen im No. 1834 zu einer pthistigen Entlassung ben Briniferiums bewogen. Das neue Torpaabiner unter Peel (f. d. ), hoffte den brobenben Briurn, der sich über biefen Wechfel in Z. erhob, niederzighalten, indem es in der Seffion von 1835 eine von der vorsigen wenig verschiedene Zehntenbill einbrachte. Als aber den Allarethaus auf hen Werschied gero Wusself (f. d. d.), den Werschied aus dem iriand. Kirdenwermögen zu gemeinnistigen Iwecken zu verwenden, nochwales inging, traten die Zories sowe in Arr. zurüch um Verklowern übernahm wieder die estima der Geschäfter.

In biefem heftigen Rampfe hatten bie irland, Marlamentsalieber zum erften Dal ben Ausschlag gegeben und ber Gieg erfüllte gan; 3. mit Soffnung und Freude. Mus Dantbarteit ernannten bie Minge im Mai 1835 ben Grafen Mularane, fratern Marquis pon Rorm an bo (f. b.), einen eblen, ale Berfechter polfethumlider Freiheit befannten Charafter, jum Statthalter von 3. Das erfte Dial feit Sabrhunderten gelangte bie Infel mabrend biefer Bermaltung au ruhiger Stimmung und friedlicher Entwidelung. Alle gefehlithen Beranberungen, Die feit 50 Jahren ju Gunften ber irifden Bevolferung maren getroffen morben, hatten bisher burch bie Parteilichfeit ber Protestanten und burch bie Gewohnheit, ben irifchen Dann niebergubruden, nur theilweife und unvollfommene Ausfuh. rung gefunden. Mulgrave brachte in die michtigften Amter Ratholifen, führte eine unparteiliche Ubung ber Gerechtigfeitspflege ein, reinigte bie Bermaltung von ungefenlichen Diebrauchen und hielt die übermuthigen Proteffanten, namentlich bie Drangiffenverbindungen, im Baum, Die jogar 1836 gefenlich verboten murben. Inbeffen maren Die irland, Angelegenheiten im Parlament fortgefent ber Gegenffant heftiger Berhandlungen Die Megierung brachte in brei aufeinander folgenben Gigungen bie irland. Behntenbill ein, bie jeboch im Dherhaufe apprimal an ber fogenannten Appropriationeclaufel fcheiterte. Gublich im 3. 1838 entichloffen fich bie Diniffer, Die Claufel fallen au laffen, und Die Bill murbe, faft in ber Beftalt, wie fie querft von Luttelton eingebracht worben, angenommen, gumal ba bie Grundbefiper auf jebe Entichabigung versichteten. 3. hatte einen bebeutenben Sieg errungen; aber weniger gludlich mar es in Betreff einer neuen Stabteordnung. Das irlanb. Gemeindeweien mar nut fo fereienden Mangeln behaftet, bag felbit bie eifriaften Tories bas Unmefen nicht vertheidigen fonnten. Rur proteffantifche Burger bilbeten Die ffabtifchen Corporationen, Die fich felbft ergangten und, gleich ben Grundberren guf bem Lanbe, ber Gemeinde willfürliche Laften au localameden auflegten. Die Mufbebung ber Penal laws, Die Ginführung ber Emancipationsacte, hatten in biefem Berhaltnif menig ober nichts geandert, indem Die Ratholifen theils bas erfoberliche Bermogen gum Gintritt in Die Corporation nicht befagen, theile willfürlich von ben protestantischen Machthabern gurudaemiefen murben. Die Bhigs brachten beshalb feit 1836 einen Gefenentwurf für Berbefferung besirland, Stabtemefene, nach bem Muffer bes neuen engl., por bie Saufer, Allein bie Lorbe maren fo menig geneigt, ben Arlanbern und Ratholiten fernere Bugeftanbniffe ju machen, bag bas Minifterium die Bill 1839 enblich fallen laffen mußte. Gine Reihe minber wichtiger Befegentwurfe ju Gunften 3.s erlitt baffelbe Schidfal; taum bag bie Regierung 1836 Die Einführung befolbeter Friedenerichter und Policeibeamten erlangen fonnte, mo-Durch besondere ber Willfur ber Grundherren Abbruch gefchab. Ungeachtet biefer Dieberlagen verhielt fich bas irland. Bolf, bas namentlich 1828 burch eine Dieernte von furchtbarem Clenbe gebrudt murbe, unter ber verfohnliden Bermaltung Mulgrave's und feines im gleichen Beifte, wenn auch flüger handelnden Rachfolgers, bes Lorde Fortefeue, rubig. Rur ale im Dai 1839 ber Albfall ber Madicalen bie Mbias fur ben Augenhlid gum Rud. tritt nothigte, flammte ber alte Saff auf, und ein Beichen von D'Connell batte bingereicht. bas Land jum Schauplage eines neuen Burgerfrieges ju machen. Inbeffen mußten bie einfichtevollern Bertreter ber irifden Bolfepartei boch langft einfeben, bag bie Bhige nach ihrer Stellung und Befinnung nicht im Stande maren, Die tiefe Bunde 3.6 gu berühren, noch zu heilen. Bur Linderung bee unfaglichen Elenbe im Bolfe festen Die Dinifter noch 1838 eine irland. Armenbill burch, nach welcher in ben Graffchaften Bert- und Armenbaufer fur 70-80000 Durftige erbaut werben follten. Diefe nach ihrer Ausbehnung arogartige Dagregel, Die gang gegen Die Unfichten ber irifchen Stimmführer burchging, war nicht nur ungulanglich ; fie mußte auch fcablich fein, mo bie gange Ration am Bettel

fabe fand und fatt Almofen, eine billige Ausgleichung unngtürlicher, auf rohe Confiseation gegrundeter Befigverhaltniffe erwartete. Als im Mug. 1841 bie Bhige ber Tornvermal. tung unter Deel ganglich weichen mußten, zeigten fich auch bie irland. Stimmführer fur bas Intereffe ihrer bisherigen Bundesgenoffen lau; einem Torpcabinet gegenüber hofften fie freiern Spielraum fur ihre oppositionelle Stellung ju geminnen. Bielleicht nur um bas irland. Bolt wach und in Athem gu erhalten, reorganifirte nun D'Connell die Repealaffoeiation, Die ungeachtet bes flugen Benehmens bes torpftifden Statthalters, Grafen Gren, einen reifenden Fortgang nahm. 3mar murben die Reben und Berfammlungen im Frubfabre 1842 mahrend ber bemofratifchen Bewegungen in England eingestellt, aber gegen ben Berbit begann D'Connell bie Repealagitation um fo entichiebener, jumal ba fich auch ber fatholifche Rlerus fur bie Gache entschieden hatte und bas Bolt ermunterte. In ben erften Monaten bes 3. 1843 gerieth bie gange Infel in Bewegung. D'Connell und feine Behulfen burchzogen bas Land, riefen bas Bolt gufammen und hielten feurige Reben, in benen fie bas Glend ber Ration befchrieben, Die Gefehlichfeit bes Unternehmens verficherten, por Gewaltthaten marnten und bie Auflojung ber Union ale bas Enbe aller Leiben begeichneten. Die Aufregung gewann bei allen Friedenszuficherungen des Maitatore taglich einen brobenbern Charafter; im April fam es gwifden Ratholifen und Protestanten gum Sandgemenge und Sunderte von gandleuten verweigerten ihren Grundherren Die Binfen. Rach einer Riefenversammlung von 400000 Repealern ju Mallow am 22. Dai erflarten enblich bie gogernben Minifter auf Befragen vor bem Parlament, baf fie bie legislative Union aufricht zu erhalten entichloffen feien, und erhielten bafur die Unterflugung bes Saufee jugefichert. Best murben bie im Juli ablaufende Bill erneuert, Die ben Arlandern bas Tragen von Baffen verbietet, eine bedeutenbe Truppenmacht nach I. gefendet und mehre Friebendrichter und Dagiftrateperfonen abgefest, die an ber Rereal Theil genommen hatten. Endlich magte Die Regierung fogar Die im Det. ju Clontarf icon eröffnete große Repeal. versammlung ju verbieten, ohne babei auf eigentlichen Biberftand gu ftoffen. D'Connell ließ bagegen in ber Bochenverfammlung bes Bereine Beichluffe faffen, Die ben Panbfrieben einscharften, Die Sandlung ber Regierung für ungefeslich erflarten und bas Fortbeffeben bee Bereine aussprachen, bie 3. ein eigenes Parlament erlangt haben murbe. Gegen ben Agitator und feine Genoffen murbe hierauf biefer und anderer Augerungen gufolge gu Dublin ein Staatsproceg eröffnet, ber im Dai 1844 bie Berurtheilung ber Angeflagten wegen Aufruhrftiftung zu einjahriger Befangnifftrafe nach fich jog. Raum vermochten felbft bie Berurtheilten bas Bolf von Gewaltthatigfeiten abzuhalten, ale fie biefe Etrafe noch im Laufe bes Monate antraten. Da ingwifden bei bem Proceffe mehrfache Kormfeb-Ier vorgetommen maren, fo erflarte ber Deershof am 2. Gept. bas Berfahren für ungultig, wodurch ben Dartyrern der irifchen Sache bie Thuren bes Gefangniffes fich offneten. Ungeachtet biefer friedlichen Rofung ber Rataftrophe, hat aber bie Bewegung, menigftene fur ben Mugenblid, an Schwung und Bauber einigermaßen perloren.

Die alten triften Übrenden hat D'Genner unter bem Zitel '"Rerum hibern, seriptores veteren", in ber Urfdrift um bit (at. Uberfejung hermagsgeben (4 Bbe., Renb.
1814—28). Bgl. Gor, "Hibbernia Anglicana, or the history of I. from the conquest
thereof by the English to the present time (\*2 Bbe., 20na. (1859—09)); Waz Geoghe
gan, "Histoire de l'I. ancienne et moderne" (3 Bbe., Par. unb Umfl. 1758—63);
D'Edloran, General history of I. (\*2 Bbe., 20nb. 1799); geland, "The history of I.
from the iavasion of Henry-II with a preliminary discourse on the ancient state of that
kingdom" (3 Bbe., 20nb. 1730); Berben, "History of I. from the earliest account to the accomplishment of the union with Great-Birtian" (\*2 Bbe., 20nb. 1809); Speriffe, "Ilberflightbertifahn. Gefgider" (\*2 Iton. 1879); Burbo, "History of I." (\*2 Bbe., 20nb. 1819); D'D'Erferto, "History of I." (\*2 Bbe., 20nb. 1879); Beraumont, "I.I. sociale, politique et religieuse" (\*2 Bbe., \*Dar. 1830) unb Brenben. "Stanb" (\*\*2 Bbe., 2 Bb.) 1844).

Irmenfaule ober Irm in ful beife bie bem angeblich german. Gotte Irmin geheiligte, von ben alten Sachfen verehrte hohe Saule, welche Rarl ber Große im 3. 772 als einen Hauptsis bes Heibenthums zerstören ließ. Gewöhnlich nimmt man an, daß dieselbe bei dem alten Eresburg (f. d.), dem heutigen Stadtberg an der Diemel, gestanden habe, während sie doch vielmehr nach den Angaben der ältesten Historiker in jener öden, wasserlosen Gegend, wo die Franken nur durch einen plöglich entstandenen Quell vom Berschmachten gerettet worden sein sollen, auf den Berghöhen unweit Lippspring, zu suchen ist, also in derselben Gegend, wo die röm. Legionen einst durch Arminius den Untergang fanden, weshalb es auch um so leichter geschehen konnte, daß man sie fälschlich für ein zu Ehren des Arminius errichtetes Denkmal ansah. Bielleicht entspricht sie der in der Asen-Iehre (f. d.) vorkommenden, das Weltall darstellenden Esche Ygdrasil. Noch heute zeigt man im Dom zu Hildesheim eine Säule, die für die Irmensäule ausgegeben wird. Vgl. Jak. Grimm, "Irmenstraße und Irmensäule" (Wien 1815), und Ledebur, "Beleuchtung einiger Punkte in den Feldzügen Karl des Großen gegen die Sachsen und Slawen" (Berl. 1829).

Frokesen, ein Indianerstamm, den man bisweilen mit zu den Suronen (f. b.) rechnet, in Untercanada am Suron=, Erie = und Ontariofee, gu beiden Seiten des Lorenz= fluffes. Dagu gehören die freien Nationen der Mohawter oder Mohawte, der Senccas, Onondagos, Dueidas und Tustaroras, unter benen die ber Mohawfer die gebilbetfte und zahlreichste ift, weshalb man unter ihrem Ramen oft auch die andern Nationen mitbegreift. Gleichsam als Schupverwandte schließen sich ihnen die minder bedeutenden Bölkerschaften ber Shawanesen, Delawaren, Mikanbers und Miamier an. Die Frangofen, fo lange fie in Canada Nachbarn ber Frokofen maren, sowie die Englander, hatten, ungeachtet der mit ihnen geschlossenen Verträge, wiederholte graufame Anfälle durch sie zu erdulben; doch hat im Laufe der Zeit ihre Zahl und die Ausdehnung ihres Gebietes sich immer mehr vermindert. Während sie im J. 1700 noch 54,560 Krieger gahlten, können sie, die Huronen mit eingeschloffen, gegenwärtig faum einige Taufend stellen. Sie find an Sitten und Lebenbart den Indianern im westlichen Binnenlande Nordamerikas gleich, haben eine republikanische Verfassung mit einem gemeinsamen Oberhaupte, einer der Huronensprache ähnliche, aber nach den Stämmen wieder vielfach geschiedene Sprache und glauben an Beister, Zauberei und an die Wahrsagungsgabe der von Geistern Besessenen. Seit dem Ende bes vorigen Sahrhunderts haben sie angefangen, Aderbau, Biehzucht und selbst etwas Spinnerei und Weberei zu treiben, und durch Schulen, welche unter ihnen errichtet wurben, einige Bildung angenommen; auch find Biele in neuerer Zeit zum Chriftenthume übergetreten. Ihr Hauptort ist Anondage.

Bort, welches Campe durch Schalksernst, Jean Paul durch Ernst des Scheins verdeutschte, bezeichnet im gemeinen Leben jene feinere Art des Spottes, welche, unter der Maske treuberziger Einfalt oder Unwissenheit, die Fehler der anmaßenden Thorheit hervorhebt und lächerlich macht. Sie setzt weder ein boses Herz noch einen schlimmen Zweck voraus, kann vielmehr den reinen Zweck haben, zu belehren und zu bessern, und mit so viel Gutmüthigteit und wahrer Urbanität bestehen, daß selbst der Belachtei zum Mitlachen genöthigt oder zu besserre Einsicht erhoben wird. Als Nedesigur bezeichnet Tronie diesenige Wendung des Ausdrucks, wo man spottend das Gegentheil von Dem aussagt, was man verstanden wissen will, und durch ausgesprochenes Lob den Tadel schärft. Die Sokratische Tronie hatte den Zweck der Erregung des Nachdenkens und der Ausbildung des Bewustseins, schloß sich aber in ihrer Erscheinung der attischen Urbanität an. Eine Abart der echten Fronie ist die Persissage, welche die Mittel, deren sich die Fronie zur Belehrung und Besserung be-

bient, jur Berfpottung Underer gebraucht.

Frational heißt eine Zahl, die sich weber durch ganze Einheiten noch durch Theile der Einheit völlig genau ausdrücken läßt, also in Bezug auf die Einheit incommen sur abel (s. d.) ist. Dahin gehören alle diejenigen Wurzeln ganzer Zahlen, die sich nicht selbst unter den ganzen Zahlen befinden, also beiweitem die meisten Wurzeln, ebenso die Logarithmen der beiweitem meisten Zahlen.

Frationalität, auf die Vernunft bezogen, heißt Unvernünftigkeit, und Frationalismus eine die Würde der Vernunft verleugnende oder auch vernunftwidrige AnsichtJeregulair, d. i. unregelmäßig, heißt Alles, was von der Regel abweicht und dieser zuwider ist. Sere gulaire Raumgestalt en in der Mathematik sind solche, deren Seiten oder Winkel, Eden und Flächen nicht von gleicher Größe und Gestalt sind, im Gegensase der regulairen, bei welchen diese alle gleich sind. Um häufigsten braucht man das Wort von ebenen, geradlinigen Figuren. Eine krumme Linie heißt irregulair, wenn sie kein be-

stimmtes mathematisch ausbruckbares Gefes befolgt. Irrenanstalten nennt man Institute, in welche Geisteskranke (f. Geisteskrank. heiten) aufgenommen werden, um diejenige Verpflegung und ärztliche Behandlung zu erhalten, welche ihr Zustand erfodert, insoweit diese von den Mitteln und Einrichtungen ber Anstalt gewährt werden kann, wobei natürlich Manches, was jur Beilung von Irren nothig erscheint, &. B. Reisen, nicht mit inbegriffen sein fann. Die Einrichtung solcher Institute gehört lediglich zu den Wohlthaten, welche die Aufklärung und der Philanthropismus der neuern Zeit der Menschheit gewährt haben. War in frühern Zeiten der Gedanke an folche Anstalten noch gar nicht vorhanden und der Zustand ber meisten Beistesfranken völlig abhängig von ihren Angehörigen und darum traurig genug, so dienten auch die feit mehren Sahrhunderten diefen Ungludlichen eröffneten Rranten -, Arbeits-, Gefangen - und Buchthäuser mehr dazu, diese Art des menschlichen Elends dem Auge der Mitmenschen zu entziehen und in Bergeffenheit zu begraben, ale es felbst zu milbern, benn gewöhnlich theilten die Irren die Behandlung Derer, für die jene Häuser erbaut maren. Als die erste Frrenanstalt nach den neuern Begriffen ist das St.=Lucashospital in London anzusehen, welches 1751 gegründet und ausschließend für Irre bestimmt wurde. Seit jener Zeit, besonders nachdem auch Pinel (f. d.) und Willis ein richtigeres und menschenfreundlicheres Princip der Seelenheilkunde (f. d.) aufgestellt hatten, sind in dieser Hinsicht in ben civilisirten Staaten erfreuliche Fortschritte geschehen, obgleich beiweitem noch nicht hinlangliche Erfahrungen über diesen Gegenstand vorliegen, um die Grundfage, auf welche bie Ginrichtung einer Irrenanstalt zu basiren ift, genügend festzustellen. Besonders weis chen die Ansichten der beiden Bolker, deren Bemühungen die Geisteskranken das Meiste zu danken haben, der Engländer und Franzosen, bedeutend voneinander ab. Während die engl. Irrenhäuser meistens so eingerichtet find, daß eine strenge Beaufsichtigung der Kranken leicht geführt werden kann und also als Hauptabsicht erscheint, lassen die franz. Einrichtungen den Irren mehr Freiheit und stellen somit die ärztliche Behandlung an die Spige ihres 3meds. Es ift höchft mahrscheinlich, daß auf beiden Seiten zu weit gegangen wird, da eine gehörige Beobachtung und Unterscheidung der Kranken bald zeigt, wie schädlich hierbei jede starre Consequenz sei. Daß eben diese Berschiedenheit der Ansichten auf die äußere und innere Ginrichtung einer Irrenanstalt einen durchgreifenden Ginfluß haben muffe, ift zu klar, um weiterer Auseinandersegung zu bedürfen. Im Allgemeinen hat sich durch die Erfahrung als nüglich und nothwendig herausgestellt, daß die für heilbar gehal=. tenen Irren von den unheilbaren, die Manner von den Frauen, daß ferner die verschiedenartigen Rranken, wie die Tobfüchtigen, die Schreisuchtigen u. f. m., die durch ihren Stand schon sehr voneinander verschiedenen, die noch an andern Rrankheiten Leidenden und endlich die Genefenden durchaus zu scheiden sind. Ubrigens muß, mas die Lage, bas Baumaterial, die ganze Dauseinrichtung, die Dienerschaft, die Verwaltung und die behandelnden Personen, Arzte und Geistliche, anlangt, in einer Irrenanstalt nicht nur überhaupt den Foderungen, welche an jedes Dospital zu machen find, entsprochen, sondern auch in hinsicht auf Apparate und gewöhnlichen Utensilien noch viele Rucksicht genommen werden, die in andern Rrankenanstalten nicht nöthig find. Besonders ist zum Besten der Geiftestranken für hinreichende und für die verschiedenen Individuen paffende Beschäftigung zu forgen, wobei namentlich Weld - oder Gartenarbeit nicht vergeffen werden darf. In mehren ber neben ben auf Staatstosten gegründeten Irrenhäuser zu gleichem Zwecke von einzelnen Arzten errichteten Privatanstalten finden fich bei der viel Fleinern Anzahl der Rranken und der Plittel, welche diese meist besigen, viele vortreffliche Einrichtungen, welche ben öffentlichen noch nicht möglich gewesen ist nachzuahmen. Bon den öffentlichen Irrenanstalten find die berühmtesten in Deutschland: Siegburg bei Bonn, Brieg in Schlesien, Winnenthal in Würtemberg, Sorau in Brandenburg, Sonnenstein und Rolbig in Sachfen, von benen bie legtere bad erfte fur Unheitbare ausichließend errichtete Errenhaus mar, Achern in Baben und anbermarts; in England Neu Bethlem in Condon; in Grantreich Die Calpetrière, Bicetre, Charenton bei Paris und Rouen; in Italien Averia bei Reapel; in ber Schweis Avenches bei Laufanne. Biele berfelben laffen allerdings noch Manches au munichen übrig, ba fie theils nach einfeitigen Unfichten erbaut, theils aus ichon porhandenen Bebauden entftanden find, beren frubere einem andern 3mede bienende Ginrichtung nicht fo umgeandert werben tonnte, als es bie neue Beffimmung verlangte. Eine mertwurdige Urt Brrenanftalt ift bie Brrencolonie gu Gheel bei Antwerpen, wo unter Die 7500 E. 4-500 Brre mehr gur Pflege ale gur Beilung vertheilt find. Bgl. Roller, "Die Irrenanffalt nach allen ihren Begiehungen" (Rarier, 1831), und Jacobi, "Uber Die Unlegung und Ginrichtung von Brrenheilanftalten und Darftellung ber Brrenheilanftatt

gu Giegburg" (Berl. 1834). Brritabilitat ift ein von bem engl. Arste Bliffon, geft. gu London 1677, querft gebrauchtes Wort, mit bem er Die Fahigfeit ber organischen Gafer, fich vermoge gemiffer Reize gufammengugiehen, bereichnete. Infofern burch biefes Bufammengiehen an und fur fich fcon eine Bewegung und durch bas Bufammengiehen mehrer gaferbundel eine noch aus. gebehntere entficht, wurde bie Britabilitat ale ber Grund ber willturlichen fomol ale ber unwillfürlichen Bewegungen angeschen. Bei Diefer allgemeinen Befimmung blieb Gliffon fieben, menigftene erffarte er fich nicht genauer über die Organe, welche Breitabilitat und in welchem Grade fie bieje befagen. Evater legte der Profeffor Gorter in Sardermift geft. 1762, allen Theilen Des lebenden Rorpers Greitabilitat bei, obne jeboch über bie Befebe, benen biefe Rraft unterworfen fei, genauere Bestimmungen gu geben. Diefes that enblich Batter (f. b.), indem er gabiloje Beriuche über biefen Gegenffand anfiellte und baraus feine Schluffe jog. Dach ibm ift Die Brritabilitat lebiglich eine Gigenfchaft ber Mustelfafer und außert fich fonach in allen Theilen, welche mit Mustelfafern verfeben find. Geine Berfuche zeigten ibm , bag bas berg bie meifie Brritabilitat befige. Gorgfaltig unterfchied er bavon bie Rerventraft, welche allerdings abnliche Birtungen bervorbringe, jeboch von ber Britabilitat überbauert werbe, inbem, wenn man einen Rerven unfahig mache zu mirten, jene fich nicht mehr außere, Diefe aber. durch andere Deize erregt, fich inmer noch tund gebe. Much beichrieb er jehr genau die Ericheinungen, welche fich in einem gereisten Mustel zeigen, und gab überhaupt ber gangen Lehre von ber Erritabilitat bie Geftalt, in welcher fie die Grundlage aller neuern dynamischen Theorien geworben ift. Ginen weit ausgebreitetern Umfang jedoch als Saller's Lehre von der Freitabilitat hat die nach ihm entftanbene von ber Reigbarteit (f. b.).

Brrlicht, Brrwifd, in Mordbeutschland Tudebote, nennt man eine fleineleuch. tenbe, namentlich in jumpfigen Begenden haufig vortommenbe Luftericheinung von ber Große einer Lichtflamme, welche burch ben leifeften Luft;ug fortbewegt wird, fobaf fie von einem Drie jum andern ju burfen icheint. Da folde Ericheinungen in finfierer Racht ben Manderer fehr leicht irreleiteten, fo hat bies bie obigen, fowie manche andere provingielle Benennungen veranlagt. In warmen Sommernachten werben bie Grelichter ofter gefeben ale im Binter, und überhaupt find fie in fublichen und warmen Gegenben haufiger und auch viel größer ale in nordlichen und falten. Ihre Ratur ift noch unbefannt; mahricheinlich befieben fie aus gephosphortem Manerftoffgas, welches fich, burch Barme begunftigt, aus faulenden Rorpern entwidelt und ichon burch bloge Berührung der Luft ent. junbet. - In ber Reuerwertetunft verficht man unter Breticht ober Bremifch eine baf. felbe nachahmenbe, ju Luftfeuerwerten angewendete Art Schwarmer, welche nicht jum Beitfliegen, fonbern gum Din- und Berfpringen auf ber Erbe, ober gum abwechfeinben Untertauchen auf bem Baffer, fowie gum Brennen mit abwechselnder bellerer und ichmacherer Mlamme eingerichtet ift.

Errthum beißt ein falfches Urtheil, infofern es fur mabr gehalten wirb. Beranlagt wird der Brrthum durch den Schein, b. b. durch fubjective Berhaltniffe, welche ftatt objectiver gebraucht werben. Diefen Schein nannten bie Alten species veri, und mit Recht behaupteten fie, baf jeber Errthum einen folden Schein vorausfebe, weil, wenn ber Berftand 39 \*

wirklich einfieht, bag eine Cache nicht gebentbar ift, er folche unmöglich für mahr halten fann und folglich Riemand bas Falfche mit Billen fur mahr halt. Diefer Schein begieht fich entmeber auf Die logische Korm ober auf Die Materie Des Urtheile. Im erften Kalle entfieht ber formelle, im andern ber materielle Brrthum. Gine Ertenntnig, Die ben Gefeben bes Dentens, b. h. fich felbft miberfpricht, ift logifch falich, a. B. wenn man mahnt. ein Beift habe Rleifd und Bein. Der materielle Irrthum begieht fich auf Die von ber fubjectiven Borftellung verschiedene Gache und befteht in bem Biberfpruche ber Gebanten und Urtheile mit ben Gegenftanben, . B. wenn bie Miten meinten, Die Conne laufe um Die Grie. Der formelle Brrthum laft fich que logifden Grundfagen ertennen, meil er feinen Diberfpruch in fich felbft tragt; ber materielle nicht, weil über bie Greenntnig eines befimmten Gegenstands bie blos formellen Gefese bes Dentene nicht entideiben. Formelle Berthumer befeitigt Die Logit, materielle Die Raturlehre, Befchichte und andere Biffenichaften. Berfnupft man mit einem Brrthume mehre andere, beren Bahrheit man auf ienes erfte falfche Urtheil flust, fo beißt jenes erfte falfche Urtheil ber Grundirrthum. Das Green ift allerbinas an und fur fich menichlich, b. b. ale Rolae ber Befdranttheit bee Menichen überhaupt und immer moglich ; jeder einzelne Brrthum aber ift, weil eine Driefung bes Babren flattfinden tann, ein übermindlicher (error vincibilis); einen unüberminblichen Brithum (error invincibilis) gibt es nicht; relativ unüberminblich ift ber, melcher unter gemiffen Berhaltniffen nicht ju vermeiben mar.

Anns ift der Mann des aus der "Dopfie" befannten Bettlers auf Alfafa, der eigentlich Arnäus bies und von den Freiern der Penelope zur Aussichtung verschiedener Auftrage benugt wurde. Als Odoffens dei sinner Ausdetze, felbt als Bettler getleder, feiner Wohnung sich abetere, um jene zuderingsichen zu überzassichen, fuchte 3. han den Konstellen, feiner zu vererchern und hoberte dem Odoffenst zu einem gerefampfe peraus, im welchem J., da er zwar groß von Korper, aber schwach aus Araft war, erschlagen wurde. Seine Atmuste dung schon der Miten, beschoere im Gegensteg zum Keichtunge bes Krösse (s. 6). d. 5).

ine Spruchwort über, und fo fagen wir noch gegenwartig : "Arm wie Brus."

Trning (Chwarb), Stifter ber Arvingiften, geb, 1792 gu Annan in ber ichot, Grafichaft Dumfries, murbe 1810 Lehrer ber Mathematit ju Sabbington, 1812 Director bes Gnungfiums gu Rirtalbn, fpater Gebulfe bes Pfarrere Chalmere in Glasgow und feit 1822 Prediger an ber ichot. Rationalfirche in London, mo feine Bortrage Die Biebereinführung ber urfprunglichen Rirchenverfaffung aus ber apoffelifchen Beit gur Tenbeng hatten. Mis er barauf 1827 anfing, von dem gewohnlichen Glauben gbmeichende Unfichten über bie menichliche Natur Chrifti zu verfunden und fich nicht nur in feinen hauslichen Un-Dachteubungen, fonbern feit 1831 auch in ber Rirche fogar bis zu moftifchen Gauteleien und dilliaftifchen Ermartungen verftieg, fab fich bas Presbnterium veranlagt, einzufdreiten und ihn endlich, ba alle Mahnungen fruchtlos blieben. 1832 feiner Stelle zu entfegen. De er nichtsbellomeniger fortfuhr, ber um ihn verfammelten Schar von Unbangern in gleichem Ginne zu prebigen, murbe er 1833 von ber fchot, Generalinnobe ausgeftoffen. Er ftarb in Glasgow ju Anfange bes 3. 1835. Die von ihm geftiftete firchliche Gefte, wenn auch flein an Babl, beffeht noch, und bilbet nach ben fieben Sternen ber Offenbarung fieben Gemeinden mit fieben Borffebern. 3.'s Bortrage erfchienen ale "Oracles of God" (Lond. 1822) und "Sermons, lectures and speeches" (3 Bbe., Lond. 1828). Bgl. Sohl, "Bruchftude aus bem Leben und Schriften 3.'s" (St. Gallen 1839).

by Diedrich Knickerbocker" (beutsch, Lpg. 1825). Gleichzeitig studirte er die Rechte, gab aber bald ben Bedanken auf, Sachwalter zu werden, und trat mit seinen Brudern in Sandelsverbindung. Alle diese durch den Krieg mit England 1812 unterbrochen wurde, diente er als Abjutant des amerif. Generals Tompfins. Rach bem Frieden trat er in sein kaufmannisches Geschäft zurud. Auf einer Geschäftereise in England im 3. 1815 fammelte er Stoff ju Schilderungen des gesellschaftlichen Lebens ber Englander, die er, ale feine kaufmännische Laufbahn mit dem Verlufte seines Vermögens geendigt, in seinem "Sketchbook of Geoffroy Crayon" (2 Bbe., Lond. und Neugort 1820; beutsch von Spiker, Berl. 1825) veröffentlichte. Hierauf reifte er wieder nach Europa und schrieb in Paris "Bracebridge Hall, or the humorists" (2 Bbe, Lond. 1823; deutsch, Berl. 1826). Im Sommer 1822 besuchte er die Rheingegenden, lebte dann einige Zeit in Prag, hierauf in Dresben und kam 1824 nach England, wo er seine "Tales of a traveller" (2 Bde., Lond. 1824; deutsch, Berl. 1825) erscheinen ließ. Nachdem er unmittelbar darauf Gudfrankreich bereift hatte, ging er 1825 nach Spanien, wo or während eines vierjährigen Aufenthalts sich die genaueste Renntnis bicfes Landes verschaffte und die auf die Geschichte der Entbedung Amerikas fich beziehenden Schriften und Manuscripte im Escurial aufsuchte. Die erste Frucht dieser Studien war "History of the life and voyages of Christopher Columbus" (4 Bbe., Lond. 1828-30; beutsch, Frankf. 1828), die er nachmale in ben "Voyages and discoveries of the companions of Columbus" (Lond. 1831; deutsch im Auszuge, Stuttg. 1833) erganzte. Span. Chronifen und die Handschriften des Antonio Agapida gaben ihm fodann ben Stoff zu bem "Chronicle of the conquest of Granada" (2 Bbe., Lond. 1829; deutsch, Lpg. 1830). Nach seiner Nückfehr aus Spanien wurde er Secretair bei ber amerif. Gefandtschaft in London, wo er in der Begeisterung für die Dentmale maurischer Herrlichkeit und Sitte sein "Alhambra" (2 Bbe., Lond. 1832; deutsch, Braunschw. 1832) schrieb. Im J. 1832 kehrte er nach Amerika zuruck und lebte nun in Washington, bis er die Botschafterstelle am madrider hofe übernahm. Inzwischen erschienen von ihm "Miscellanies" (3 Bde., Lond. 1835-36) enthaltend: "A tour on the prairies", "Abbotsford and Newstead-Abbey" und "Legends of the conquest of Spain"; "Adventures of Captain Bonneville" (3 Bbe., Lond. 1837) und "Sketch-book" (Lond. 1839; deutsch, Hamb. 1840). Eine vollständige Sammlung seiner Werke mit Biographie erschien 1834 in Paris (beutsch; 74 Bde., Frankf. 1826—37).

Isaak, Abraham's (f. d.) Sohn, mit der Sara erzeugt, da beide schon in hohem Alter waren, sollte von seinem thatkräftig gläubigen Bater in frommer hingebung auf dem heil. Berge Moria geopfert werden, entging aber diesem Schicksale durch Gottes Beranstaltung, indem Abraham bei dieser Gelegenheit das göttliche Verbot der Menschenopfer empfing. Ein Patriarch, von Charakter milder und weicher als Ahraham, und reiner und ehler als sein Sohn Jakob, zog er nomadisirend auf Kanaans und Philistäas Weideplägen umher, doch versuchte er schon mehr als seine Vorfahren den Landbau. Durch seine Verheirathung mit Rebekta aus Mesopotamien setze er die Verbindung mit dem Stammlande der Familie fort. Seinem jüngern Sohne Jakob (f. d.), der ihn auf Anstisten der Rebekta täuschte, gab er den Segen des ältern, Esau (f. d.). Seine Verheirathung mit Re-

beffa hat Raroline Pichler in ihren "Biblischen Idyllen" befungen.

Isabella von Castilien, Königin von Spanien, die Tochter König Johann's II. von Castilien und Leon, geb. am 23. Apr. 1451 und seit 1469 mit dem Könige Ferdinand V. oder dem Katholischen von Aragon (s. Ferdinand) vermählt, bestieg nach dem Tode ihres Bruders, heinrich's IV., unter Ausschließung ihrer ältern Schwester Johanna, 1474 den Thron von Castilien. Noch bei Ledzeiten ihres Bruders hatte sie die Stände des Neichs so zu gewinnen gewußt, daß ein großer Theil derselben nach dem Tode Heinrich's IV. sich für sie erklärte; die Zustimmung der übrigen erzwang sie durch die siegreichen Wassen ihres Gemahls in der Schlacht bei Toro im J. 1476. Nachdem in solcher Weise die Neiche Castilien und Aragon vereinigt waren, nannten sich nun Ferdinand und J. König und Königin von Spanien. Mit der Grazie und Liebenswürdigkeit ihres Geschlechts verband J. den Muth eines Helben, die tiese Staatsklugheit eines Ministers, den Scharssun eines Gesesgebers und die glänzenden Eigenschaften eines Eroberers. Sie war

ftete bei ben Staateverhandlungen gegenwartig und hielt ftreng barauf, bag in ben öffent. lichen Berordnungen neben ben Mamen ihres Gemable auch ber ibrige gefest murbe. Mis Die hochfte Aufgabe ihrer Regierung betrachtete fie Die Bertreibung ber Dauren (f. b.) aus Spanien, und auch die Unterfrugung, welche Colombo (f. b.) fand, mar meift ihr Bert. In allen ihren Unternehmungen ftanb ihr ber ftaatefluge Carbinal Eimenes (f.b.) aur Seite. Dan bat ihr Barte, Stols, Ehrgeis und eine ungemeffene Berrichfucht vorgeworfen, aber biefe Rebler forberten bas Wohl bes Reiche nicht weniger ale ihre Tugenben und Talente. Gin Geift wie ber ihrige mar nothig, ben Ubermuth ber Grofen gu bemuthigen, ohne fie qu emporen, Granaba qu erobern, ohne bie Borben Afrifas nach Gurong qu Toden, und ihre burch fchlechte Bermaltung entarteten Unterthanen ber Lafter au entwohnen, ohne bas Leben rechtschaffener Leute in Gefahr ju fegen. Durch Ginführung eines ftrengen Bofceremonicle wußte fie ben gahlreichen übermuthigen Abel von ber Derfon bes Ronigs zu entfernen und ihm fomit jeben verberblichen Ginfluß auf Diefen au benehmen. Das Kauftrecht, welches bis babin geberricht hatte, ffurste fie burch Behauptung eines allgemeinen Banbfriedens (f. Dermanbab), fomie burch Ginfubrung einer fcmellen Rechts. pflege. Papft Alexander VI. beftatigte beiben Gatten ben Titel Ratholifche Daie. ftat (f. b.), beffen fie fich burch ihren Gifer fur bie tatholifche Rirche murbig bezeigten. Beniger jedoch ber Gifer fur biefe ale bie Abficht, ein politisches Berfolgungeinftitut gu begrunden, veranlagte fie, in Spanien die Inquifition (f. b.) einzuführen. Der Tob ibres Gobnes Don Juan, Pringen von Affurien, und ihrer Tochter, ber Konigin von Portugal, trubten ibre leuten Regierungsfahre. Gie ftarb ju Mebing bel Campo am 26. Rop. 1504, nachdem fie ihrem Gemahl, auf welchen fie ftete febr eiferfüchtig mar, ben Schmur abgenommen batte, fich nicht wieder ju verheirathen.

Ifabella II. (Maria Luife), Ronigin von Spanien, geb. am 10. Det, 1830, ifti bie Tochter Ronig Werd in and's VII. (f. d.) mit feiner vierten Gemablin Marie Chriftine (f. b.). Da Kerbinand VII. feinen Gobn batte und gufolge ber beftebenben Thronfolgeordnung nach feinem Tobe bie Rrone feinem Bruber Don Carlos (f. b.) quaefallen mare, bob er bei ber Musficht auf einen aus feiner vierten Che zu erzielenden Leibeserben bas fogenannte Salifche Befes (f. b.) unterm 29. Mar; 1830 auf, woburch die ihm nachmale geborene Tochter jur Throncrbin murbe. Gur ben Kall feines Tobes ernannte Gerbinand VII, in feinem Teffamente feine Gemablin bie gur Bolliabrigteit feiner Tochter gur Bormunderin berfelben und gur Regentin Des Reichs. Diefer Kall trat bereits am 29, Cept. 1833 ein, worauf Marie Chriftine im Ramen ihrer Tochter als Ronigin-Regentin an Dic Spige ber Regierung trat. Rachdem aber der durch den Pratendenten Don Carlos und feiner Anhanger entannbete Burgerfrieg burd Espart ero's (f. b.) fiegreiche Baffen gebampft mar, fab fich bie Ronigin-Regentin genothigt, am 10, Det. 1840 abgubanten und Spanien gu perfaffen, morauf Espartero gum Regenten, und Arquelles (f. b.) gum Pormund ber Konfain ermablt murben. Doch auch Espartero mar es nicht vorbehalten, ben Tag ber Bolliabrigfeit ber jungen Ronigin (19, Det. 1844) in Spanien gu feben und bie vom Bolfe erhaltene Bollmacht in die Sande beffelben gurudgugeben. Durch ein unnaturliches Bundniff der Republifaner ober Progreffiften und ber Chriftinifchen Partei gefturat und fluchtig, ernannte gunachft bie neue proviforifche Regierung an Arguelles' Stelle Caftanos (f. b.), Bergog von Baplen, jum Bormund ber Konigin; boch icon am S. Rop. 1843 murbe biefelbe burch Beidilug ber neuen Cortes für majorenn erffart. Geitbem hat man fich eifrigft fowol von Geiten ber Parteien wie ber auswärtigen Machte mit Beiratheprojecten fur Die Ronigin befchaftigt, Die aber gur Beit inegefammt gefcheitert find. Roch mehr Beforgniß als bie Berheirathung erregte ber ichmachliche Gefundheiteguffand ber Ronigin und ihr ofteres Unmobliein. Ihre einzige Schweffer ift Die Infantin Marie Rerbinande Buife, geb. am 30, San. 1832.

Alabe (Lam Bart), berühnter fran: Minaturmaler, ged, 21 Nancy um 1770, hiet David um Sehre. Durch feine außerorbentlich geichmaedvollen, in Farbe und Character trefflichen Minaturarbeiten zog er die Aufmerkfantleit Augoleon's schon zur Zeir des Confluides auf fich und gedorte sogar foder zu dem vertrautern Atseif voch Zulterien.

het, Die Portraitung des Anfere und ver farigiteigen Kamille vorr lang Zeit beinabe.

ein Monopol für ihn, und um nur einigermaßen den von allen Seiten einlaufenden Bestellungen zu genügen, hatte er zugleich vier bis fünf Ateliers. Übrigens war er nicht blos im Portrait thätig; als Cabinets = und Ceremonienmaler des Raifers und als Director der Decorationen der Oper und der Hoffeste malte er auch militairische Aufzüge und Keierlichkeiten, sowie treffliche Architekturbilder und Landschaften. Selbst Porzellanmalerei übte er; auch hat er manche Blätter felbst lithographirt. Sein Berdienst gestattete ihm, sich einen Palast mit fürstlicher Pracht einzurichten. Namentlich gewann er viel Geld mit dem Prachtwerk über die Krönung Napoleon's und mit Darstellungen mehrer anderer Momente aus dem Leben des Kaisers. Nach der Restauration wurde er Hofmaler Ludwig's XVIII., was er auch gegenwärtig bei Ludwig Philipp noch ift. Seine Portraits bes Raisers find die ahnlichsten, da er, in der Umgebung deffelben lebend, ihn beständig beobachten konnte. Ubrigens hat er nicht nur alle Glieder ber jungern und ber altern Linie ber Bourbonen, fondern auch fast alle europ. Monarchen gemalt. Unter feinen Landschaften ift "La barque" die berühmteste, und unter seinen Architekturbildern die Treppe des Louvre eine der meisterhaftesten Aquarellen. — Sein Sohn, Eugene 3., genießt als Marinemaler einen großen Ruf. Die einfache Naturwahrheit in seinen Bildern steht in einem wohlthätigen Gegenfat zu der Effecthascherei einigerseiner Schulgenoffen. Der Feldzug in Afrika im S. 1830, welchem er als Marinemaler beiwohnte, gab ihm Stoff zu einigen seiner vorzüglichsten Seebilder; auch das Schmugglerleben hat er in trefflichen Genrestücken geschildert. Seine Technit ift fein und durchdacht, und der Ton seiner Bilder fast spruchwörtlich berühmt.

Isagoge, d. i. Einleitung, nennt man gewöhnlich den Inbegriff von Vorkenntnissen, bie zu dem Studium eines größern wissenschaftlichen Ganzen nöthig sind. Der ältere Sprachegebrauch bezeichnete damit häufig Das, was wir jest die Darstellung einer Wissenschaft

nennen, jedoch mit befonderer Rücksicht auf das Bedürfniß der Lernenden.

Ifambert (Franc. Andre), historischer Nechtsgelehrter, Praktiker und Deputirter, geb. zu Aunan im Departement der Eure und Loire am 30. Nov. 1792, ein Zögling bes Grafen Lanjuinais, wurde 1818 Advocat und nach der Julirevolution Rath am Cassationshofe. In der Kammer hielt er fich stets zur liberalen Opposition. Positiv hat er besonders als Bevollmächtigter der Colonien gewirkt, für die er unter der Restauration bedeutende legislative und administrative Verbefferungen hervorrief. Weniger richtet er durch seine alljährlich wiederkehrenden Reden gegen die katholische Kirche und den Klerus aus. Als Advocat beim Caffationshofe fand J. vielfache Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Berühmt sind seine "Mémoires pour les gens de couleur" (Par. 1824), worin er mehre Mulatten von Martinique gegen die Verfolgungen der Colonialbehörden vertheidigte, und höchst interessant seine "Plaidoyers, dissertations et mémoires dans des causes célèbres de la restauration" (3 Bde., Par. 1831). Als historischer Jurist hat er sich burch sein "Recueil général des anciennes lois franç, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à Louis XIV" (18 Bde., Par. 1822—29), das von Decruso, Taillandier und Jourdan fortgeset wurde, ein großes Berdienst erworben. Seine "Collections des lois de 1814 à 1828" und sein "Traité sur la voirie" (3 Bde., Par. 1825—30) haben mehr einen praktischen 3weck. Außerdem hat er noch eine Menge kleinerer Arbeiten geliefert, von denen wir nur seine "Recherches historiques sur le système électoral franç." (Par. 1830) erwähnen. Er war einer der Gründer der "Gazette des tribunaux" und nimmt lebhaften Antheil an ber von Bolowffi gestifteten "Revue de législation et de jurisprudence".

Isar, ein reißender Bergstrom, der im nördlichen Tirol entspringt, nach Baiern hinabstürzt, wo er viele Inseln bildet, an München vorübersließt und, nachdem er eine Anzahl kleinerer Nebenslüsse in sich aufgenommen, sich bei Deggendorf in die Donau ergießt. Nach ihm ist das Isarmoos, eine 7½ M. lange und ½ M. breite Haidestrecke zwischen Isareck und der Donau, benannt. Der nach ihm benannte Isarkreis heißt jest Oberbaiern.

Ifaure (Clemence), die Wiederherstellerin der Jeux floraux (f. d.) zu Toulouse, geb. 1464 auf dem väterlichen Schlosse in der Nähe von Toulouse, verlor ihren Bater Ludovic I., der im Kampfe siel, schon in ihrem fünften Jahre. Bon ihrer Mutter dem Rloster geweiht, zeigte sie von Jugend auf entschiedene Vorliebe für Musik, Dichtkunst und Maurien, eine Landichaft im Guben von Mleinafien gwifchen Pamphplien und Cilicien, mar im Alterthume burch bie Raubfucht feiner Bemphner ebenfo febr gefürchtet ale berüchtigt. Die Maurier namlich, welche icon frubgeitig ale Diraten bas gange Mittelmeer beunruhigten, bilbeten bier und in bem angrengenben rauben Gilicien einen eigenen Rreifragt und traten namentlich feit bem erften Rriege gegen Mithribates, 87-84 v. Chr., ber fich mit ihnen gegen bie Romer verband, fubner und verwegener auf. Gelbft nachbem von Dom aus ber Rrieg gegen fie beichloffen mar und ber Proconful 9). Gervilius, ber beshalb ben Beinamen Ifaurieus erhielt, in einem breijahrigen Rampfe von 78-75 v. Chr., mehre Puntte nebft ber Sauptftadt erobert und gur rom. Proving gemacht hatte, trieben fie ihr unebles Sandmert fort, bis Dompeius, burch eine gabireiche Rlotte unterffust, im 3. 67 v. Ehr. fie in ihren verborgenften Schlupfwinfeln guffuchte und ganglich folug. Doch murbe auch burch biefe Dieberlagen fur bie Folgegeit ihre Dacht nicht völlig gelahmt, benn im 3. Jahrh. v. Chr. fellten fie unter Gallienus ben C. Annius Trebellianus an ihre Spige, murben amar von Drobus beffegt, nabmen aber fpater mieber bie meiften rom. Rufienftabte Ciliciens meg und plunberten noch im 5. Jahrh. v. Chr. Geleucia in Snrien, feit welcher Beit fie aus ber Gefdichte veridwinden. Ihre Sauptftabt Ifaura, welche nabe am Taurus lag, murbe nach Alexander's Tode von Derdiffas, fpater von bem rom. Proconful Servilius gerffort, unter Auguffus von Amnntas, bem Konige Galatiens, in ber Rabe ihrer frühern Lage wieber aufgebaut und bient gegenwartig in ihren Erummern gum Raubneffe.

von tauget (von 1. 1921). 2012. Leonanin, "De Isolad viel et scriptis" (dans 12. 1821). 2015. Leonanin, "De Isolad viel et scriptis" (dans 18. 1821). 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015.

Epomeo vertrieben. Lange blieb nun die Insel unbewohnt, bis die benachbarten Reapolitaner sie mit neuen Colonisten besetzen, die aber bald unter die Herrschaft der Nömer sieh beugen mußten. Wie überhaupt mehre reiche Nömer auf I. ihre Landsige hatten, so hatte auch der Kaiser Augustus daselbst einen Palast, dessen Trümmer noch jest vorhanden sind. In der Rähe liegt die Insel Procida, welche, ebenso fruchtbar wie jene, auf 1/4 DU. 15000 E. zählt. Wegen einer im Alterthum auf I. und Procida einheimischen Affenart, gab man beiben Inseln zusammen den Namen Pithecusä.

Ischl, ein Marktslecken im oberöstr. Salzkammergut (s. d.), am Traun, 1588 F. über dem Meere gelegen, mit 2000 E. und den großen Salzwerken in der Nähe, wurde noch insbesondere durch die seit 1822 daselbst eingerichteten Soolbader berühmt, welche jest jährlich von mehr als 1000 Badegästen besucht werden. Besonders wirksam sind die Soolbunstbäder, welche man über der großen Salzsiedepfanne angebracht hat. Auch ist eine kräftige Salzquelle im Orte. Die Umgebungen I.s sind so reizend, daß es der Lieblingsort des östr. hohen Adels geworden ist. Ugl. "I. und seine Soolbader" (Wien 1826);

Beidemann, "Der Führer nach und um 3." (Wien 1834).

Isegrim, eigentlich Isangrim, d.h. scharf, grausam wie das Eisen oder Schwert, ist in der deutschen Thiersage (s. Neineke Fuchs) der Name des einen ihrer beiden Haupthelden, des Wolfs. Ein lat., in Südslandern verfaßtes Gedicht des 12. Jahrh., das diesen, doch unzweiselhaft weit ältern Namen trägt und seinem Inhalt nach später in den lat. "Reinardus" verarbeitet worden ist, hat Jak. Grimm in seinem "Neinhart Fuchs"

(Berl. 1834) herausgegeben.

Afelin (Isaak), ein geistreicher philosophischer Schriftsteller, geb. zu Basel am 17. März 1728, der Sohn I ak. Christoph I.'s, der ebenfalls als historischer und politischer Schriftsteller bekannt ist und 1737 als Prosessor der Theologie zu Basel starb, studiete die Nechte in Göttingen, wo er auch als Doctor promovirte und ging dann zu seiner weitern Ausbildung auf Neisen. Nach der Nückkehr in seine Vaterstadt wurde er 1754 Mitglied des Großen Naths und 1756 Nathsschreiber, in welcher Eigenschaft er sich bei treuer und eistiger Abwartung seines Amts große Verdienste erward. Er starb zu Basel am 15. Juni 1782. Sein Hauptwerk ist die "Geschichte der Menschheit" (2 Bde., Zür. 1764—70). Nächstdem sind zu erwähnen seine "Vermischten philosophischen Schristen" (2 Bde., Zür. 1770) und seine "Ephemeriden der Menschheit" (7 Bde., Vas. 1776—82), die R. Z. Becker bis 1786 fortseste. Val. S. Hirzel, "I.'s Denkmal" (Zür. 1782).

Ifenburg, eine Standesherrschaft im Großherzogthum und Rurfürstenthum Beffen, von 15 DM. mit 50000 E., großentheils gebirgig, liefert Getreide, Flachs, Taback und viel Holz, auch Gifen und Salz und hat treffliche Viehzucht und Fischerei. Die bedeutendste Stadt ift Offenbach (f. b.). — Die gegenwärtigen Fürsten und Grafen von Isen = burg, von deren Stammburg in dem gleichnamigen Flecken in der Nähe von Robleng sich nur wenige Ruinen erhalten haben, gehören zu den altesten deutschen Dynastengeschlechtern, deren die Geschichte erwähnt. Alls der alteste geschichtlich beglaubigte Ahnherr des Hauses erschien Heinrich Grafvon J. um 1290. Nach vielfachen Spaltungen der Familie in verschiedene Linien und mehrfachen Theilungen des Besithums wurde 1712 das Erstgeburterecht eingeführt. Damals bestanden bereits die beiden noch gegenwärtig fortblühenden Hauptlinien J. - Offenbach - Birstein und J. - Büdingen, gestiftet von den Söhnen Wolfg. Ernft's, geft. 1633, nämlich jene von Wolfg. Heinr., geft. 1635, biese von Joh. Ernst, gest. 1685. Die erste theilte fich in die Speciallinien 3. - Offen - . bach, die aber schon wieder mit ihrem Begründer, Joh. Phil., 1718 erlosch, und 3. -Birstein, die in der Person Wolfg. Ernst's I., der auch Offenbach ererbte, von Raiser Rarl VII. in den Reichsfürstenstand erhoben wurde, während Wolfg. Ernst's jungerer Bruder, der Graf Wilh. Moris, mit Philippseich paragirt, die noch vorhandene Nebenlinie 3. Philippseich grundete. 3. Birftein hatte eine Stimme im wetterauischen Grafencollegium, wie bei dem oberrhein. Kreise. Durch seinen Beitritt zum Rheinbunde erlangte ber Kürst Karl von 3. - Birstein 1806 nicht nur selbst die Souverainetat, sondern auch bie Oberhoheit über die Besitzungen von J.-Büdingen, ingleichen über die der Grafen von Schönborn-Beusenstamm und Lerchenfeld. Durch die wiener Congrefacte wurde das Furfrenthum 1815 ale mediatifirtes Land unter bie Couverginetat bes Raifers von Oftreid, gefiellt, nachher aber gum großern Theile ale Standesherrfchaft ber Soheit Des Broghergoge von Seffen untergeben, melder es ben Provingen Ctartenburg und Dberbeffen einperleibte, mabrend er einen Theil bavon an Rurheffen fur banauifche Amter aur Entichabigung überließ. Bon bem gurftenthum 3., welches ber Rurfurft von Beffen in feinen Titel und fein Bappen aufgenommen bat, befigt 3.-Offenbach-Birftein unter turfurftlich und großbersoglich beff. Sobeit sufammen 71/2 DDR, mit 17300 G. und 104000 Ml. Ginfunften, Der jegige Stanbesherr ift Rurft Bolfa, Ernft III., geb. 1798, melder 1820 feinem Bater Ernft folgte und mit ber Grafin Abelbeib von Erbach-Rurftenau in tinberlofer Che lebt. Un ber Spige ber paragirten Rebenfinie 3. Philippseich fieht als Stanbesherr der Graf Georg Rafimir, geb. 1794, ber ben Titel Erlaucht führt und ale Chef feines Saufes Mitglied ber erften Rammer ber Stande im Großherzogthum Seffen ift. In ber zweiten Sauptlinie 3.-Bubingen flifteten bie vier Gobne bes Stiftere berfelben mieber vier Speciallinien, namlich 3. . Bubingen, 3. . Bachterebach, 3. gu Deerholg und 3. ju Darienborn, Die 1725 ausffarb und beren Befigungen an 3. ju Deerhola fielen. Die erfte befigt unter großherzoglich beff. Dberhobeit 3 1/4 DR. mit 1 1000 & und 90000 Bl. Ginfunften. Der gegenwartige Standesberr Rafimir Ernft, geb. 1781, wurde 1840 mit feiner gefammten nachtommenichaft von bem Großbergog von Seffen in ben Gurftenftand erhoben. Der Erbpring, Rafimir Ernft, geb. 1806, ift mit ber Grafin Thefla von Erbach-Aurftenau vermablt. Die Linie 3. - Dachterebach befist 2 DR. mit 5600 E. unter großbergoglicher und bas Umt Bachtersbach unter furbeff. Dberbobeit, Der Standesherr ift ber Graf Abolf, geb. 1795, vermablt mit ber Grafin Philippine bon 3.-Philippseich, mit ber er einen Cohn, Darimilian, geb. 1824, jeugte. Die Linie 3, au Deerhola, Die unter turbeff. Derhobeit bas Umt Meerhola, unter großbergoglich beff, bae Unt Marienborn und unter murtemberg, einen Theil an Limpurg-Gailborf, gufammen 2 DM. mit 7000 E. befint, mit bem Stanbesherrn, bem Grafen Rarl, geb. 1819, fieht jest im Erlofdungsfalle.

Aferlohn, eine michtige Sanbelefiabt im altem Sauertambe ber Graffgaft Wack, um Begierungsbeiert Armsberg, der preuß. Provins Buffglan gebeig, am teinnen Fluffe Baaren, in einer bergigen Gegend, har 7500 C., brei evangetifgte und eine fatholiffde Rirche und ein Gennafum. Die Favoriten liefern turze Cliftemwaxen, Meffigne und Exabitateten, gereure Ginnoffen, Cammerband, Seichen um Wolfengung u. f. vo. Webt als 60 anfehnliche Jambelshafte beschäftigt ber Berteber mit Jaufen, Frankreich und benn den Genten und Wolfen, frankreich und benn den Benden. In der Albe 3.6, im Jerogastum Berg., liege bie Meffingspartif in der Grune.

Aftdertis Hisbyalenfis. Bischof von Sevilla (Hispalis), ein um die span. Kitche sich verbeiteten Grillicher, est, au Cartagens in Murcia, gelt. 2026, lieferte in siehen, "sententiarum sive de summo bono libri III" ein Ert Glaubenslehre nach den Aussprücken ber illen siehen der in d

Thornes Beluficta, ein Mondy au Heiligium in Unterägupten, der ein dieselfterness Befen führer und filh gibt ein aufschweifenden Seiten der Gestlichen fabelte, wer aus Elezandria geductig und farb ums J. 430. Seine noch vorhandenn gabireichen Brieffernutsigsgeben Par. 1633, Sol.), finn dereif weiterigt für die Erzegie, wie für die Altigengeschichte. Bul. Viennere, "De bisdori Pelusiolae vita, seriptis et doctrinu" (halle 1833). 3768, die am böhfen um weiften vereibre unter allen Gestlichenn der alten Angeber.

ift eine Personificirung der weiblichen, nahrenden und gebarenden Raturfraft, welche in biefer Gottheit auch mit dem uragnpt. Thierfetifch, der Nahrung gebenden, fruchtbaren Ruh, fowie mit den vergotterten Weltkörpern des Mondes, als des weiblichen Gegenfanes jum männlichen, der Sonne, und der Erde, als der Tragerin aller Fruchtbarfeit, ber Allerzeugerin und Ernährerin, in Berbindung gebracht und durch sie symbolisiet wurde, im Gegenfas jum Dfiris (f. d.), der mannlichen erzeugenden Naturfraft. Die gablreichen Dly. then, welche die 3. betreffen, stellen daher fast fammtlich Verhaltniffe dar, die fich auf die Befruchtung und Bervorbringung beziehen, und wie fehr auch die classischen Schriftsteller, welche diese Mythen überliefert, durch Einmischung griech. Mythologie und andere Misverständniffe dieselben verwirrt haben, so tritt doch diese Bedeutung des Ifismythus in allen hervor, wie sie denn auch die J. am öftersten mit der griech. Demeter identificiren, fie als bie Säugamme und Allempfangende, ale bie gebarende, unenblichgestaltige Ratur barftellen und die Taufendnamige nennen. Natürlich war es, daß mit diefer Bedeutung ber 3. auch Die einer Wohlthaterin der Menschheit, einer Erfinderin nüglicher Ginrichtungen u. f. w. verbunden wurde. Go galt fie als Erfinderin des Schiffbaus, als Lehrerin des Ackerbaus und des Gottesdienstes u. f. w. Am reinsten scheint Plutarch, obschon auch er von Abertragung griech. Analogien nicht frei ist, den Mythus von J. und Osiris uns erhalten zu haben. Nach ihm wurden Dfiris und J. vom Kronos und der Rhea unehelich erzeugt. Als Helios, der Rhea Gemahl, hiervon Runde erhielt, schwur er, sie solle weder in einem Monate noch in einem Jahre gebaren. Dies hörte Bermes, der die Rhea ebenfalls liebte und von ihr wieder geliebt wurde; er erfand baher ein Mittel, wie trop jenes Schwurd Rhea gebaren konnte. Er spielte nämlich mit bem Monde im Bretfpiele, gewann ihm von feinem jedesmaligen Lichte den siebenzigsten Theil ab, machte daraus fünf Tage, die Schalttage der Agypter, fügte diese den 360 Tagen bei, aus denen bisher bas Jahr bestanden hatte, und verschaffte so der Göttin Zeit zur Geburt in diesen Tagen. Um ersten Tage gebar nun Rhea ben Dfiris (f. b.), am zweiten ben Arueris oder altern Horus (f. b.), am britten ben Typhon (f.d.), am vierten die J., am fünften die Rephtis (f.d.). Die Bater biefer fünf Kinder waren Belios, Kronos und Bermes. Dfiris und J. liebten fich bereits im Mutterleibe und wurden nach ihrer Geburt Gatten. Als jener später vom Typhon verfolgt, gefangen, in einen Kaften gesperrt und in ben Nil geworfen wurde, schnitt fich 3. eine ihrer Locken ab, legte Trauerkleider an und durchwanderte angstvoll das ganze Land, um ben verlorenen Gatten zu suchen, bis ihr endlich einige Kinder das Schickfal des Ofiris erzählten. So wurde fie auch benachrichtigt, daß der Raften mit dem Dfiris zu Bublos in Phonizien von den Wogen ans Land gespült worden und in den Zweigen eines Tamaristenstrauchs hängen geblieben sei. Diefer Strauch mar schnell zu einem großen Baume aufgeschoffen und hatte mit feinem Stamme die Rifte völlig umfchloffen, fodaß fie unfichtbar geworden. Der König des Landes aber ließ ben großen Stamm fällen und baraus eine Säule seines Palastes machen. Eine übernatürliche Stimme fagte der J., daß die Kiste in biefer Säule verborgen fei; sie begab sich daher nach Byblos, wo sie auf wunderbare Weife fich kundgab, die Säule niederriß und entzwei hieb, die Kifte mit dem Leichnam bes Dfiris herausnahm und mit demfelben auf dem Ril nach Agupten zurückfehrte, wo fie ihn an einen abgelegenen Drt ftellte. Allein der bei Mondlicht jagende Typhon entdeckte ihn und gertheilte denselben in 14 Stucke, die er im Lande umherstreute. Auf die Nachricht davon suchte 3. diese Stücke wieder zusammen und fand sie auch alle, bis auf das Beugungsglied, das von Milfischen gefressen worden war. Statt beffelben weihete fie nun den Phallus (f. b.) und führte deffen Berehrung in Agypten ein. Als ihr vom Dorus (f. b.) wegen Freilassung bes Enphon das Diadem vom Saupt geriffen wurde, seste ihr Sermes einen Selm in Gestalt eines Rinderschäbels auf. Nach der Ruckehr des Oficis aus ber Unterwelt gebar fie ihm noch den Barpokrates (f. b.). Die Ruh war das der J. heilige Thier, wie fie denn felbst unter der Gestalt derfelben verehrt oder wenigstens mit Rubhörnern abgebildet wurde; ja nach dem einen Mythus wurde fie fogar als junge Kuh burch einen Strahl vom Dimmel (Dfiris) schwanger und Mutter bes Apis; daher vermischten die Griechen, seit sie ben ägnpt. Isisdienst fennen lernten, hiermit ihre Mythe von Jo (f. d.). Die Rühe aber wurden in Agnoten deshalb so heilig gehalten, daß keine geschlachtet oder

geopfert, noch weniger ihr Fleisch gegessen wurde, indem man sie gewissermaßen für Incarnationen der J. anfah; starb eine, so wurde sie feierlich in den Nil begraben. Die J. wird in einem knapp anliegenden Unterkleide bargestellt, mit der ägnpt. Haube auf dem Haupte, welcher die Ruhhörner und eine Scheibe dazwischen nicht fehlen; außerdem erkennt man sie an dem Lotos (f b.), über dem Scheitel und dem Siftrum (f.b.) in der Sand. Spätere rom. Künstler gaben ihr fast alle Attribute weiblicher Gottheiten; doch sind die Bilder, wo sie den Horus fängt, am hänsigsten. Bisweilen wird sie auch, gleich der kleinasiat. Allmutter, der Enbele, der ephesischen Diana, der sie ihrer ninthologischen Bedeutung nach sehr ähnlich ift, mit einer Menge von Bruften bargestellt. Später erhielt fie bei ben Romern in Gesichtsbildung, Gestalt und Schleier einen Junonischen Charafter; nur an dem Mantel, der auf der Brust in einem Knoten zusammengeschlungen ist, dem mit Franzen befesten Schleier und ihren übrigen Attributen erkennt man noch die nichtröm. Gottin. Die J. wurde, wie der Dfiris, in ganz Agypten, vorzüglich aber in Memphis, mit vielen geheimnisvollen Ceremonien und Diensten verehrt. Bahrlich murde ihr nach bem Binterfolstitium ein großes zehntägiges Fest gefeiert, welches in einer allgemeinen Neinigung bestand. Von Agupten ging ihr musteriöser Cultus nach Griechenland, vorzüglich aber nach Rom über, wo er in den spätern Zeiten der Republik aufkam. Wegen der Menge Misbräuche, die mit dem Isiscultus in Rom, wo er ganz den Charafter eines Geheimdienstes hatte, verbunden waren, wurde er anfange daselbst verboten, und mehrmale schritt der Senat dagegen ein. Dessenungeachtet griff er immer mehr um sich und fand bei der sittlichen Berdorbenheit der spätern Nömer immer zahlreichere Anhänger, sodaß am Ende der Kaifer Augustus ihn völlig freigab und unter der Kaiferregierung die Isistempel die Freistätten der größten Ausschweifungen wurden.

Istafel (Mensa Isiaca, auch Tabula Bombina), ein altes berühmtes ägypt. Denkmal, besteht aus einer mit vermischtem blauen Schmelzwerk überzogenen, kupfernen viereckigen Tasel, mit künstlich eingelegten Silberfäden. Die Hauptsigur ist die sigende Isist der Sinn der übrigen bildlichen Darstellungen aber ist zweiselhaft. Nach der Sinnahme Roms im I. 1527 kam die Tasel an den Cardinal Bembo; jest besindet sie sich in der ägypt. Sammlung im Museum zu Turin. Durch Üneas Vicus wurde sie zuerst, in Ku-

pfer gestochen, berausgegeben (Ben. 1559).

Isla (José Francisco de), ein span. Satiriker, geb. im Apr. 1714 zu Segovia, nach andern Angaben 1703 zu Villavidane in Leon, zeichnete sich als Mitglied des Ordens der Sesuiten in mehren Klöstern als Lehrer und Prediger aus und ging, nach der Vertreibung der Jesuiten aus Spanien, nach Bologna, wo er im Dec. 1783 starb. Schon in seinem "Triunfo del amor etc." (Madr. 1746; 4. Aufl. 1804) persifiirte er die auspruchsvollen und doch kleinlichen, von den Deputirten Navarras in Pampelona veranstalteten Festlichkeiten zur Feier der Thronbesteigung Ferdinand's VI. mit so feiner Ironie, daß diese sein Lob anfangs für Ernst nahmen und ihn mit Dank und Geschenken überhäuften. Ginen europ. Ruf und eine bleibende Stelle in der fpan. Literatur erwarb er fich durch seine unter dem fingirten Namen, Don Franc. Lobon de Salazar, herausgegebene "Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes" (Madr. 1758), in ber er, nach dem Vorbilde des Cervantes, in dem ironisch dargestellten Lebenslaufe seines Helden bie span. Predigermonche jener Zeit ale geschmad. und finnlose Erbauungeredner in folcher Weise persissirte, daß das Buch von der Inquisition verboten und der zweite Theil erst 1770 mit dem fingirten Druckorte Campazas (d.i. Madrid), "a costa de cosherederos de Fray Gerundio" erscheinen konnte. Gine engl. Ubersetzung dieses Werks besorgte Baretti (Lond. 1771), und barnach eine beutsche, Bertuch (Lpg. 1773). In den spätern Ausgaben ("Coleccion de varias piezas relativas á la obra de Fr. G.", 3 Bbe., Campazas 1804; 4 Bbe., Madr. 1813; 6 Bbe., Lyon 1824 u. öft.) erfchien bas Wert mit einem britten Theile bereichert. Eine frang. Übersetzung beforgte F. Cardini (2 Bde., Par. 1822). Man hat von J. auch mehre Ubersetungen aus dem Französischen, unter welchen die des "Gil Blas" von Lefage (f. b.), die er schon 1781 vollendet hatte, die aber erst nach seinem Tobe (7 Theile in 4 Bon., Madr. 1797, 4. und öft.) erschien, die merkwurdigste ist, indem nämlich 3. behauptete, daß dieser Roman schon 1635 von einem Spanier verfaßt worden fei, der sich, beshalb angeklagt und verfolgt, mit einer von Lesage später benußten Abschrift nach Frankreich geslüchtet habe, wo er 1640 gestorben. Nach seinem Tode erschienen auch seine "Cartas familiares" (6 Bde., Madr. 1790, 12.), enthaltend seinen Brieswechsel mit seiner Schwester und seinem Schwager, die später in einer Auswahl mit gegenüberstehender franz. Übersetzung unter dem Titel "Correspondance espagnole" (Par. 1804) wieder abgedruckt wurden, und eine Sammlung seiner übrigen nachgelassenen Schriften, "Redusco de sus obras literarias, asi en prosa como en verso" (2 Bde., Madr. 1797).

Islam und Islamismus, f. Mohammedanismus.

Island, die im hohen Norden zwischen dem 63° 35' und 66° und 30' nordl. Br. und dem 353" und 3' östl. L. gelegene, von Norwegen 150 M., von Grönland 35 M. entfernte, jum Königreich Danemark gehörige Insel, ift einer ber intereffantesten Punkte der Erde. Sie hat einen ungefähren Flächeninhalt von 1406 DM., ist aber im Innern eine schauerliche Wüste und nur auf der südwestlichen Kusie spärlich bewohnt. Umgeben von fturmischen, die meifte Zeit mit Gis bedeckten Meeren, mit vielen Felfen und Klip. pen und immer höher fich thurmenden Gisfelbern, gewährt fie mit ihren hohen, fahlen, mit ewigem Schnee und Gis gekrönten Gebirgen, ihren gahlreichen ichroffen Kelsen, ihren ungeheuern Lavafeldern und ben überall fich barbietenden Spuren fürchterlicher Erdbeben und verwüstender Revolutionen, ohne Baum und, mit Ausnahme der Rüstenthäler, fast ohne Spur der Begetation, einen Schauer erregenden Anblick, zumal bei dem Gedanken, daß sie einst blühender und bewohnter gewesen, und daß die Wissenschaften und Poesse auf ihr in hoher Blüte gestanden. Das Gebirge erhebt sich auf ihr in seinen höchsten Puntten bis an 7000 F. über der Meeresfläche, ift mit weitausgedehnten Gletschern ober 30fode bededt und entfendet furchtbare Lawinen oder Snioflode nach ben Ebenen. Unter ben zahlreichen feuerspeienden Bergen ift ber Betla (f. b.) auf ber Gudtufte der bekanntefte, der schon seit dem 3. 1004 thätig sein soll; andere bedeutende Bulkane sind der Krabla, Leirniukur, Biarnaflag und Hisool auf ber nörblichen, und ber Kötligiau und Draifa auf der südlichen Kuste, die sich insgesammt erst ums 3. 1724 entzündeten. Mit ihnen stehen die vorzugsweise auf der südwestlichen Küste unendlich häufigen heißen Quellen in Verbindung, die man in Laugar, d. i. Bäder, welche ruhig fließen, und in Huer, d. i. Ressel, ober Beifer (f.b.), b. i. Strudel, die in Gestalt von Springbrunnen aufsprudeln, eintheilt, deren Waffer in der Temperatur vom Lauwarmen bis zum Siedendheißen aufsteigt und theils wohlschmeckend, theils schwefelig ift. Sie find großen Beränderungen unterworfen und versiegen fo fchnell, wie fie entstehen. In Folge ber Beschaffenheit des Bodens ift die Insel häufig von Erdbeben heimgesucht; die fürchterlichsten Verwüstungen erfuhr sie durch solche in den 3. 1755 und 1783. Gewitter sieht man hier nur selten, desto häufiger Nordlichter. Der Winter ift fehr streng und bas Klima scheint sich fort und fort zu verfchlimmern. Das Thierreich bietet Rindvieh, etwa 30-40000 Stud, aber meift ohne Hörner, Schafe, gegen 500000 Stud, oft mit vier und funf hörnern, Pferde, klein aber kräftig, Hunde, Rennthiere, die man seit 1770 eingeführt hat, Seehunde, Kalken, Schwäne und unzählige Seevögel; das Pflanzenreich nugbare Flechten, z. B. das Islandisch e Moos (f. d.), und Beeren, sowie in Garten Kartoffeln, Rüben, Rohl, Spinat, Petersilie, Flachs, vorzüglich aber Nettig, Senf und Kresse; das Mineralreich Gpps, Schwefel, Eifen und eine Art Braunkohle, Surturbrand genannt, die nächst dem Treibholz an der nördlichen und öftlichen Rufte den Holzmangel erfest. Denn Holz und Getreide, die man nach glaubhaften Zeugnissen in früherer Zeit auf J. baute, gedeihen nicht mehr. Die Zahl der Bewohner beläuft sich auf etwa 56000. Sie sind german. Abkunft, ernst und treu, von reinen Sitten, nicht gemeiner Ausbildung und bekennen fich zur protestantischen Rirche. Thre Sprache ift die alte fkandinavische, die sich hier in großer Reinheit erhalten hat; boch sprechen die Bewohner an der Ruste meist auch Danisch. Daß ein Islander nicht lesen und schreiben könnte, ist eine seltene Erscheinung. Von Liebe zum Vaterlande beseelt, zeigen fie meift eine große Bertrautheit mit deffen in Sagen und Gedichten aufbewahrter Geschichte. Ein kleiner, durftiger Menschenschlag, erreichen fie felten ein hohes Alter, befonbers haben fie an Storbut und Gicht zu leiden. Merkwürdig ist die Fruchtbarkeit der Frauen, bei benen es etwas ganz Gewöhnliches ift, daß fie 12-15 Rinder zeugen. Die Wohnun-

gen bestehen in niedern mit Moos ausgestopften und mit Rafen gebeckten Butten, von Torf ober Lavastücken. Stäbte und Dörfer gibt es eigentlich gar nicht, indem man sich gang vereinzelt nach dem Bedürfnif und der Beschaffenheit des Bodens angebaut hat. Fischfang, Jagd auf Bögel, Viehzucht, Strumpf- und Handschuhmeberei und Handel mit Eiderdunen (f. d.), Wolle u. f. w. bilden die Erwerbsquellen des Islanders. Brot gilt für einen Leckerbissen des Reichen; aus dem Isländischen Moos bereitet man Mehl, das auf sehr verschiedene Weise verspeist wird; die Hauptnahrung sind getrocknete Seesische, auch genießt man viel Milch. Das Bieh füttert man in schlimmen Zeiten mit gestoßenen Fischgräten. Wenn auch in großer Armuth, so leidet doch der Islander bei seiner Genügsamkeit für gewöhnlich keinen Mangel; dieser tritt erst dann ein, aber auch um so furchtbarer, wenn vulkanische Ausbrüche die Wiesen überschütten und das Treibeis den Fischfang und das Einlaufen europ. Schiffe verhindert. Die ganze Insel ist politisch nach den himmelsgegenden in Nord =, Dft =, West = und Sudland getheilt. Der einzige fradtabnliche Drt Reikiavig an der Westkuste, am Farcfiord, der Sig des Stiftamtmanns und des Bischofs, hat 5-600 E., eine Bibliothet von 4-5000 Banden, eine Sternwarte und eine Apotheke. Außerdem find noch Savnesiord, mit einem guten Safen und einer Gelehrtenschule, und Leirar, nördlich von Reikiavig, wegen der einzigen Druckerei auf J. zu erwähnen. Wgl.

Gliemann, "Geographische Beschreibung von J." (Altona 1824).

Die Infel foll von dem normänn. Abenteurer Nadoddr, der im 3. 861 vom Sturm verschlagen hier landete, entdeckt, von ihm des vielen Schneck wegen Sniöland genannt und, nachdem ein Schwede, Ramens Tlate, dafelbft überwintert und fie Island genannt habe, im J. 874 durch zwei andere normann. Abenteurer, Ingolfr und Leifr, mit normann. Auswanderern bevölkert worden sein. Gine frühere driffliche Bevölkerung, aus Schottland und Irland, scheint diesen Einwanderern bald unterlegen zu fein. Die Nachkommen der lettern lebten mehre Jahrhunderte in einer unabhängigen Aristofratie, während welcher Zeit auch ums J. 1000 bas Christenthum wieder Fuß faßte, bis es im J. 1261 dem Konig Hakon VI. von Norwegen gelang, die Insel seiner Berrschaft zu unterwerfen. Raum zu bezweifeln ist es, daß Islander ums 3. 932 Grönland und 986 einen Theil von Amerika, den sie Vinland (f. d.) nannten, entdeckt haben. Die Wissenschaften und Kunste, welche im Gefolge des Christenthums in J. einzogen, blühten hier bereits vor der Mitte des 11. Jahrh. und bis in die Mitte des 14. Jahrh. (S. Skandinavische Sprache und Lie teratur.) Gegen Ende des 14. Jahrh. kamen Wiffenschaften und Künste, welche seit der Ginführung der norweg. Derrichaft zu finken begannen, in ganglichen Berfall, doch hoben sie sich allmälig wieder, seitdem König Christian III. von Dänemark die Neformation im 3. 1540 einzuführen begann, die aber erst 1591 völlig zu Stande kam. Im 17. Jahrh. wurde die Insel zweimal von algierischen Seeräubern heimgesucht, die 1627 und 1687 eine Maffe Menschen mordeten und raubten; im 18. Jahrh. hatte sie überhaupt 43 Jahre Miswachs und 18 Mal Hungersnoth zu ertragen; im 3. 1707 farben gegen 17000 Menschen an den Blattern und 1784 auf 1785 gegen 9000 vor Hunger. Nichtsdestowenis ger bilbeten fich feit der Mitte des 18. Jahrh. auf I. mehre Gesellschaften, die wesentlich gur Berbreitung der Aufklärung und Bildung des Bolks beitrugen, die noch gegenwärtig herrichen. Im 3. 1809, während des Kriegs zwischen England und Danemark, bemächtigte sich ein zu den Engländern übergelaufener dan. Matrose, Jörgen Jörgenson, der mit einem armirten engl. Handelsschiffe nach Reikiavig gekommen war, der unbewaffneten Stadt und der höchsten Gewalt in J., wurde aber nach anderthalb Monaten, im Aug. 1809, von den Engländern felbst wieder verjagt, gerade ale eine gegen ihn gerichtete Verschwörung im Ausbruche begriffen war. In den J. 1824 und 1825 herrschte auf J. abermals große Hungersnoth, namentlich in Folge heftiger vulkanischer Ausbrüche in den vorhergehenden Jahren, und 1827 eine heftige Epidemie, die nicht minder zahlreiche Opfer foderte. Wgl. Thienemann und Gunther, "Reise im Norden Europas, vorzüglich in J. in den J. 1820 und 1821" (Lpt. 1827) und Barrow, "Visit of I. in the summer of 1834" (Lond. 1835).

Islandisches Moos nennt man eine Flechte, welche im Norden Europas, in Island, Norwegen und Schweden im Flachlande mächft, in Deutschland aber nur auf höhern Bergen gefunden wird. Gie besieht aus einem aufrecht siehenden, unregelmäßig geschlisten und gelappten, oben graugrünen oder bräunlichen, unten lichtgrauen ober weißen Laube von lederartiger, etwas knorpeliger Substanz. In Nordeuropa dient das Isländische Moos als Nahrungsmittel, indem man ihm einen Theil seiner Bitterkeit mittels Einweichens in Basser entzogen hat. In der Arzneikunde wird es bei verschiedenen Brustleiden, langwierigen Katarrhen, Blutspucken und Auszehrung angewendet und in verschiedener Form gegeben, z. B. als Thee, als Gallert oder auch mit Chocolade verbunden, welche man dann Mooschocolade nennt.

Isle de France, ein ehemaliges franz. Gouvernement, welches die in den gegenwärtigen Departements Seine, Dise, Seine und Dise, Seine und Marne, und Aisne enthaltenen Landschaften Hurepoir, Brie française, Gatinois, Mantais, Berin français, Beauvaisis, Balois, Soissonnais, Noponnais, Laonnais und Aunais umfaßte. Es war dieser Landestheil nicht nur das Herz, sondern auch, als Erbland der Capetinger, recht eigentlich der Kern Frankreichs, um welchen die Nachfolger des Gründers der franz. Nationaldynastie im Laufe der Zeit mit ebenso viel Glück als Geschick die Bruchstücke des zersplitterten westfrank. Neichs Karl des Kahlen sammelten und zu einem gleichmäßig organisonen Ganzen formten.

Isle de France hieß eine Zeit lang die östlich von Madagaskar im Indischen Deean gelegene, im I. 1715 von den Franzosen in Besit genommene Insel, die aber, seit sie 1810 unter engl. Herrschaft gekommen, wieder ihren frühern Namen Mauritius (f.b.) erhielt.

Isly, ein kleiner Fluß in Marokko, wurde in neuester Zeit durch die Schlacht bekannt, welche daselbst ber franz. Marschall Bugeaud (f. d.) am 14. Aug. 1844 den Mavokkanern lieferte und die ihm als Sieger den Titel eines Herzogs von Isly einbrachte.

Jomaeliten heißen mohammedan. Sektirer, die vom 10. Jahrh. an in Sprien und Persien hausten und in mehr als einer Form zu freigeistigen Grundsäßen sich bekannten. Sie bildeten einen Zweig der Imamie, einer Sekte, welche an die Existenz eines einst verschwundenen Imam's glaubte und behauptete, daß dessen Geschlecht auf geheimnisvolle Weise sich fortpflanze bis zur Ankunft des letzen Imam's, der sie von der Pflicht der Geschbeobachtung entbinden werde. (S. Imam.) Das Sigenthümliche der Ismaeliten war, daß sie nur sieben Imams anerkaunten, nämlich Ali, Hassan, Ali Seinolabidin, Mohammed Bakir, Oschafer Sadikund dessen Sohn Ismael. Bon letzerm leiteten sie ihren Ursprung her und nach ihm nannten sie sich. Trop mancher Berührungspunkte mit den Assachten sie doch nicht den blutdürstigen Fanatismus derselben. Nicht unpassend kann man sie mit den Brüdern und Schwestern des freien Geistes (s. d.) vergleichen.

Ismail, die Hauptfestung in russ. Bessarabien (f.d.), am Donauarm Kilia gelegen, war vor dem J. 1789, wo Suwarow diese früher türk. Festung durch ein blutiges Bombardement eroberte, noch ungleich wichtiger und zählte damals über 30000 E. Nach jener Zeit lag es lange Zeit in Schutt und Nuinen; erst in neuerer Zeit, seitdem es durch den bukareschter Frieden von 1812 an Nußland gekommen, hob es sich wieder. Gegenwärtig hat es 21908 E. in 2384 Häusern, zwölf Kirchen, zwei Schulanstalten und 16 Fabriken, wie denn auch bereits 142 Schiffe im J. 1840 in seinen Hasen einliesen. Vor Kilia und Reni, den beiden andern, an demselben Donauarm gelegenen Hauptfestungen und Handelsstädten in diesem südlichen Theile Bessarbiens, behauptet es beiweitem den Vorrang,

ba im 3. 1838 Kilia nur 6304 und Reni fogar nur 5394 E. zählte.

Isny, eine Standesherrschaft der Grafen von Quadt-Isny in Würtemberg, von 1/4 DM. mit 2100 E. Die gleichnamige sehr alterthümliche Hauptstadt derselben kam im 14. Jahrh. von den Grafen von Veringen an die Truchses von Waldburg, erkaufte von lettern ihre Freiheit und wurde durch Kaiser Karl IV. 1365 zur Neichsstadt erklärt. Durch den Reichsdeputationshauptschluß kam sie an die Neichsgrafen von Quadt, als Entschädigung für die an Frankreich abgetretenen Besitzungen auf dem linken Ufer des Niederrhein, und bei der Auflösung des Reichsverbandes im J. 1806 unter würtemberg. Hoheit. Der gegenwärtige Standesherr ist der Erbdrost und Erbhosmeister des Fürstenthums Geldern und der Grasschaft Zütphen, Graf von Quadt - Isny, geb. 1783.

Isobarometrische Linien heißen diejenigen Linien, die man fich durch Orte gezo-

gen benft, in welchen bie jährlichen mittlern barometrifchen Underungen gleich groß find; ifothermische oder Isothermen solche, die durch Orte von gleicher mittlerer Temperatur; ifotherifche oder Ifotheren diejenigen, die durch Orte mit gleicher Sommerhipe, und i fo ch im eni f che ober Ifochimenen biejenigen, die burch Drte mit gleicher Winterkalte geben. Der Urheber diefer Benennungen ift Aler. von humboldt, welcher zuerft alle diefe Linien einer genauen Untersuchung unterwarf. Wenn die Oberfläche der Erde überall diefelbe Rraft befäße, Barme aus bem Sonnenlichte zu entwickeln, und überdies ohne Erhohungen, ohne Meere u. f. w. ware, so wurden alle Orte von gleicher Breite dieselbe mittlere Temperatur, dieselbe Sommerhige und dieselbe Winterkalte haben und die genanuten drei Gattungen von Linien würden dem Aquator parallel laufen. Da dieses aber der Fall nicht ist, so laufen auch die genannten Linien nicht nur dem Aguator nicht parallel, sondern sie weichen felbst voneinander fehr bedeutend in der Gestalt ab. Wie die Temperatur, so ift auch die magnetische Kraft ber Erbe, die Intensität des Erdmagnetismus, nicht überall gleich. Ifodynamifche Linien beigen biejenigen Linien, welche Orte von gleicher magnetischer Kraft miteinander verbinden; isogonische solche, welche durch Orte der Erde von gleicher magnetischer Abweichung geben, und ifoklinische folche, welche durch Orte gehen, in welchen gleiche magnetische Neigungen stattfinden.

Ischron oder iso chronisch heißt Das, was in gleichen Zeiten geschieht; so nennt man z. B. die Schwingungen des Pendels isochronisch, weil zu jeder Schwingung, wenlgstens wenn sie sehr klein ist, gleich viel Zeit verwendet wird, und isoch rone Linie oder Isoch rone, häusiger und richtiger Tautochrone, diesenige krumme Linie, in welcher ein schwerer Körver, wenn er längs derselben zu fallen oder zu rollen gezwungen wäre, immer, von welcher Höhe oder von welchem Punkte dieser Linie man ihn auch herablassen möchte, bennoch in einer und derselben Zeit bis zu ihrem tiefsten Punkte gelangen würde. Nachdem Leibnis schon 1689 das Problem, diese Linien zu bestimmen, gelöst hatte, führten 1690 Jak. Bernoulli und Varignon diesen Gegenstand auf eine allgemeinere und analytische Art

weiter aus. (S. Cyfloibe.)

Isographie nennen die Frangofen das Facsimiliren. (G. Facfimile.)

Isokrates, einer der berühmtesten griech. Redner, geb. zu Athen 436 v. Chr., hatte den Gorgias, Prodikus und Protagoras zu Lehrern, wagte es aber in Folge seiner schwachen Stimme und einer ihm angeborenen Schüchternheit nicht leicht, öffentlich aufzutreten, sondern beschäftigte sich vielmehr mit dem Unterrichte in der Redekunft, den er sich fehr theuer bezahlen ließ, und mit Verfertigung von Neden für Andere, die ihm ebenfalls große Summen einbrachten. Mit Platon, deffen Gespiele er in seiner Kindheit gewesen war, blieb er bis in das späteste Alter befreundet; ebenfo mar er ein großer Berehrer des Gofrates, nach deffen Tode er allein in Athen Trauerkleiber anlegte, bagegen der heftigste Gegner ber Sophisten. Sein Hauptverdienst um die Beredtsamkeit bestand darin, daß er biese guerft für praftische Zwede, namentlich für Erwedung des sittlichen Lebens, benutte und bie größte Sorgfalt auf einen gebildeten Stil und die harmonische Abrundung der Sprache verwendete, daher ihm das Berfertigen und Ausfeilen feiner Reden viel Zeit kostete, wie ihn benn die Ausarbeitung des "Panathenaikos" zehn volle Jahre beschäftigt haben soll. Auf ber andern Seite ift nicht zu verkennen, daß feine Reben, da fie meift nach Ginem Bufchnitte verfertigt find, am Ende wegen Mangel an Abwechselung Ralte und Uberbruß erregen mußten, obschon die Tehler, die ihm die Rrititer feiner Zeit vorwarfen, daß nämlich fein Stil an Weitschweifigkeit und überladung mit Zierathen, an mußigen Ausbruden und unpaffenden Figuren leide, und bag er feine Gedanken den Worten fflavisch unterwerfe, nicht immer so scharf hervortreten. Für Griechenlands Freiheit mar er mit solchem Eifer begeistert, daß er aus Kummer über das unglückliche Treffen bei Charonea im J. 338 v. Chr. im 98. Lebensjahre eines freiwilligen Todes starb. Bon seinen 60 Reben, die man noch zu Plutarch's Zeiten unter seinem Namen kannte, von denen aber nicht die Halfte für echt gehalten wurde, find noch 21 übrig, unter benen ber "Panegyrikos", in welchem die Griechen dur Eintracht gegen die Perfer ermuntert werden, und der "Panathenaifos", eine Lobrede auf Athen, die erste Stelle einnehmen. Rach ber erften Ausgabe burch Demetr. Chalfondplas (Mail. 1493, Fol.) find fammtliche Reden theils in die Sammlungen der "Oratores attici" von Reiske (12 Bbe., Lpz. 1770—75), J. Betker (5 Bbe., Berl. 1823—24) und Baiter und Sauppe (Jūr. 1840) aufgenommen, theils von Lange (Halle 1803), Korais (2 Bbe., Par. 1807), W. Dindorf (Lpz. 1825), Bremi (Gotha und Erf. 1831), und Baiter und Sauppe (2 Bbe., Jür. 1839) besonders herausgegeben worden. Unter den vorzüglichsten Bearbeitungen einzelner Reden erwähnen wir die des "Panegyrisos" von Spohn (Lpz. 1817), Pinzger (Lpz. 1825), W. Dindorf (Lpz. 1826) und Baiter (Lpz. 1831); des "Areopagitisos" von Bergmann (Leyd. 1819) und Benseler (Lpz. 1832); des "Guagoras" von Benseler (Lpz. 1834) und der Rede, De permutatione" von Bremi (Jür. 1814). Deutsche Übersehungen sämmtlicher Werke besügen wir von Benseler (4 Bde., Prenzl. 1829—31) und Christian (8 Bde., Stuttg. 1833—36), eine franz. von Auger (3 Bde., Par. 1781), eine ital. von Labanti (Parma 1842). Auch wurde der "Panegyrisos" von Lange (Lpz. 1797; 2. Ausg. 1833) und Hosffa (Mark. 1839), und die Rede "An den Demoistos" von Drescher (Büding. 1826) besonders ins Deutsche übertragen. Bgl. Pfund, "De Isocratis vita et scriptis" (Berl. 1833, 4.).

Ifola-bella, f. Borromeifche Infeln.

Tfolani (Joh. Ludw. hektor, Graf von), kaiferlicher General im Dreisigjährigen Kriege, geb. 1586, stammte aus cyprischem Abelsgeschlechte und trat nach dem Beispiele seines Baters in kaiserliche Kriegsbienste. Im J. 1602 wurde er von den Türken gefangen, entkam aber und erhielt bald darauf das Commando eines Kroatenregiments. In den ersten Jahren des Dreisigjährigen Krieges socht er gegen den Grafen Pet. Ernst von Mansfeld und dann unter Savelli in Pommern. Später zum General ernannt, wurde er 1631 hei Sihlbach und 1632 bei Lühen geschlagen. Als Feldzeugmeister erhielt er 1634 das Generalat über die Kroaten und von den Wallenstein'schen Gütern die Herrschaften Aicha und Kriedenstein; auch wurde er im folgenden Jahre zum Lohn für seinen Verrath an Wallenstein mit dem Grafentitel begnadigt. Später socht er bei Nördlingen, in Burgund, 1637 in Hessen, 1638 in Pommern, 1639 am Oberrhein gegen Herzog Bernhard von Weimar und Guebriant und starb 1640 zu Wien. Er war weder groß als Mensch noch als Keldherr, aber ein tüchtiger Soldat, und vereinigte mit einigen guten Eigenschaften alle aus einem unstäten Leben entspringenden Fehler dieses Standes.

Isoliren heißt in der Lehre von der Elektricität einen Körper durch Nichtleiter der Elektricität von der Berbindung mit dem Erdboden und andern Leitern abschneiden und somit verhindern, daß die Elektricität, die man ihm mitzutheilen beabsichtigt, sich in ihnen verliere. Jur Isolation dienen Handgriffe oder Füße von Glas, Harz, Siegellack u. s. w., worauf man den Körper sett, oder Schnüre von Seide, worin man ihn aufhängt. Auf einem Isolirsch emel, bessen Füße von Glas sind, kann man daher auch einen Menschen mit Elektricität füllen und dann aus ihm, wie der Elektristrmaschine, selbst Funken ziehen.

Isomerische Körper nennt man in der Chemie folche Körper, an denen zwar die Analyse dieselben Bestandtheile und in denselben Gewichtsverhältnissen nachweist, die aber doch verschiedene Eigenschaften haben. Die Zahl der isomerischen Körper ist besonders groß in der organischen Chemie. Für eine ähnliche Erscheinung in der anorganischen Natur, woderselbe Körper in zwei verschiedenen Zuständen vorhanden sein kann, die sich durch Form und Verhalten zu Auslösungsmitteln unterscheiden, hat Berzellus neuerdings den Namen Allotropie vorgeschlagen. Mehr verwandt damit ist der Dimorphismus, d. h. die Kähiakeit desselben Körpers in zwei mineralogisch verschiedenen Formen zu krystallisten.

Isometrisch, b. i. gleichmessend, nennt man diejenige Projectionsweise, die sich dreier untereinander senkrechter Sbenen bedient, welche die isometrischen Hauptebenen und deren Durchschnittslinien die isometrisch en Achsen heißen. Den Namen isometrisch führt diese Projection deshalb, weil die den Achsen parallelen Dimensionen in ihrer wahren Größe erscheinen; hierin und in der deutlichen Vorstellung, welche sie von der Gestalt der Gegenstände gibt, liegen ihre wesentlichen Vorzüge, die aber erst in der neuesten Zeit richtig gewürdigt worden sind.

Isomorphismus ist der Gegensas von Dimorphismus. (S. Isomerische Kördeper.) Isomorph nennt man nämlich Körper, welche zwar verschiedene chemische Bestande Conv.-Ler. Neunte Aust. VII.

- Comb.

theile, aber gleiche Krnftallform haben. In der Regel ift aber, bei aller Berschiebenheit der Bestandtheile, doch Übereinstimmung in der Form ihrer chemischen Constitution vorhanden.

Isoperimetrisch nennt man alles Das, was gleichen Umfang hat. Ifoperimetrische Figuren sind solche, deren Umfang oder Peripherie gleich ist. Bon zwei geradlinigen isoperimetrischen Figuren hat diesenige den größten Flächeninhalt, welche die meisten Seiten hat. — Das in der Geschichte der Mathematik berühmte isoperimetrische
Problem ist eine Aufgabe, welche Jak. Bernoulli im J. 1697 den Geometern seiner Zeit
vorlegte, nämlich unter allen Curven von gleicher Länge und derselben Grundlinie diesenige
zu sinden, die so beschaffen ist, daß eine andere über derselben Grundlinie stehende Gurve,
deren Ordinaten zu den Ordinaten oder Bogen jener ersten Curve irgendein bestimmtes
Berhältniß haben, mit der Grundlinie den größtmöglichen Raum einschließt. Namentlich
hat sich Euler mit dieser schwierigen Aufgabe viel beschäftigt.

Isothermen, f. Erdwärme.

Jouard (Nicolo), gewöhnlich blos Nicolo ober Nicolo de Malte genannt, einer der beliebtesten dramatischen Componisten Frankreiche, wurde 1777 auf Malta ge= boren, wo sein Bater Kämmerer des Großmeisters war, und sollte nach dem Willen destelben in Paris zum Seedienst sich vorbereiten. Schon war er in die Marine aufgenommen, als der Ausbruch der Revolution ihn 1790 nach Malta zurückzukehren bewog. Bon feinem Bater nunmehr für den Handel bestimmt, brachte er in Palermo und Neapel mehre Jahre als Commis in dortigen Handlungshäufern zu; doch beschäftigte er sich zugleich, feiner Reigung folgend, fortwährend mit dem Studium der Composition. Gegen den Willen feiner Altern widmete er fich endlich ganz diefer feiner Lieblingeneigung, brachte in Florenz mit glucklichem Erfolg seine erste Oper "L'avviso ai maritati" und in Livorno die ernste Oper "Artaserse" zur Aufführung und wurde hierauf vom Grofmeister des Malteserordens als Organist und Rapellmeister nach Malta berufen. Nach Aufhebung des Ordens lebte er dafelbst als Privatmann und schrieb mehre kleine Opern unter dem Namen Nicolo. Erst in Paris, wohin ihn der General Baubois als Privatsecretair mitnahm und wo er sich zum großen Vortheil des Theaters Fendeau mit dem bramatischen Dichter Charl. Guill. Etienne (f.b.) verband, trat er unter dem Namen Ifouard auf. Bon feinen Opern haben "Cendrillon" (Afchenbröbel) und "Joconde" die meifte Berühmtheit erlangt. Die erftere wurde 1810 mehr als hundertmal hintereinander gegeben, und beide brachten auf feinen Antheil mehr als 160000 Francs ein. Die Aufführung feiner letten Oper "Aladin ou la lampe merveilleuse", die von Rennern als seine correctefte bezeichnet wird, erlebte er nicht. Er starb zu Paris am 23. März 1818.

Ispahan oder Isfahan, das Aspadana der Alten, einst die blühende Hauptstadt Persiens von Schah Abbas dem Großen an bis auf Nadir-Schah, auch jest noch nach Teheran die bedeutendste Stadt des Reichs, liegt in der Provinz Irak Abschemi in einer schönen, in ganz Persien am besten angebauten Gegend, am östlichen Absall des Zagrosgebirgs am Zenderud, über den zwei schöne Brücken führen. Obschon es noch immer wegen seiner Schulen berühmt ist, bedeutende Fabriken unterhält und einen ansehnlichen Handel treibt, so hat es doch, seitdem es aufgehört hat, die Residenz der pers. Könige zu sein, nur einen Schatten seiner ehemaligen Größe bewahrt, deren Verfall mit dem des ganzen pers. Neichs Hand in Hand gegangen ist. Von den 700000 E., die es im 17. Jahrh. zählte, ist es auf 200000, nach andern Nachrichten gar auf 50—60000 herabgekommen, und in seinem noch vier Stunden betragenden Umkreis liegt der größere Theil der frühern Gebäude in Ruinen. Die Juden und Armenier sind sehr zahlreich in J. und bewohnen als besondere Gemeinden eigene Vorstädte; die der erstern heißt Jahubia, die der letztern Oschulfa. Obsschon 4130 F. über dem Meere, genießt die Stadt doch des schönsten, gemäßigten und regelmäßigen Klimas, das seinen Krühling zu dem berühmtesten in ganz Assen gemacht hat.

Ifrael und Ifraeliten, f. Hebraer und Juden.

Israeli (Isaak d'), ein bekanntes Mitglied des Unterhauses und ein eifriger Tory, aber zum sogenannten Jungen England zählend, von jud. Altern stammend, hat sich auch als Historiker und Publicist einen bedeutenden Namen erworben. Unter seinen schnell aufeinander gefolgten Schriften sind vorzugsweise zu nennen die "Commentaries on the like

and reign of Charles I" (4 Bbc.); "Curiosities of literature" (3 Bbc.); "The literary character" (2 Bbc.); "Calamities of authors" (2 Bbc.); "Quarrels of authors" (3 Bbc.); "An inquiry into the literary and political character of James I"; "Literary miscellanies" (3 Bbc.) und "Coningsby, or the new generation" (3 Bbc., Lond. 1844).

Istus, eine Seestadt in Cilicien (f. d.), am Meerbusen gleiches Namens, wahrscheinlich das jezige Ajazzo in Natolien, ist durch den zweiten Sieg berühmt worden, den hier Alexander der Große in einer Schlacht im J. 333 v. Chr. über Darius erkämpste, wobei ihm das ganze pers. Lager nebst der Familie des Darius in die Hände siel, und in dessen Folge er den Plan zur Zertrümmerung der pers. Monarchie gefaßt zu haben scheint.

Istävonen, nach Jak. Grimm richtiger Iskavonen, ist der von Iek oder Ieko, einem der drei Söhne des Mannus, abgeleitete Name des einen der drei Zweige, in welche die Germanen sich theilten. (S. Germanien.) Ihm gehörten die goth. Bölker mit den

Gepiden, die Burgundionen, Bariner und Semnonen an.

Ifter ift ber alte Name ber Donau (f. b.).

Isthmus (griech.), eigentlich jeder schmale Zugang, hieß bei den Alten zwar im Allgemeinen jede Erdenge ober Landzunge, vorzugsweise aber die Landenge bei Rorinth (f. b.), zwischen dem Korinthischen und Saronischen Meerbufen, welche den Peloponnes mit dem Festlande Bellas verbindet und beren Durchstechung zu ben Zeiten der Römer, freilich ohne glücklichen Erfolg, zu wiederholten Malen versucht wurde. Hier stand in der Nähe eines Fichtenhains ein dem Poseidon oder Neptun geweihter, berühmter Tempel, in welchem fich vier vergoldete Pferde, zu beiden Seiten berfelben ein Triton und hinter denfelben ein Bagen mit ben Bildfäulen bes Neptun und ber Amphitrite befanden, welche Gegenstände theils aus Gold, theils aus Elfenbein kunftreich verfertigt maren. Nicht weit von diesem Tempel sah man ein Theater und ein Stadium von weißen Steinen, wo anfangs jedes dritte, später jedes funfte Jahr, wahrscheinlich zur Herbstzeit, die ifthmisch en Spiele oder Isthmien (Isthmia) mit außerordentlicher Pracht gefeiert wurden. Diese Spiele waren der Sage nach von Sisnphus zur Erinnerung an den Meergott Melikertes (f. d.) gestiftet und von Theseus dem isthmischen Poseidon zu Ehren erneuert worden, daher auch die Gesandten der Athener immer den Chrensit bei diesen Festlichkeiten einnah= men. Die Beschaffenheit der hierbei angestellten Wettkampfe mar gang dieselbe, wie bei den zu Dlympia (f. d.) gefeierten Spielen, indem sie namentlich in gymnischen Känipfen und Wettrennen zu Roff und zu Wagen bestanden, nur daß bei den isthmischen, wie auch bei ben Pythifchen Spielen (f. b.), Cither- und Flotenspiel, mit Gesang begleitet, spater sogar bramatische Darstellungen hinzukamen. Ganz Griechenland, mit Ausschluß ber Eleer, nahm baran Theil. Die Sieger, mit beren Statuen die eine Seite des Neptuntempels geziert wurde, erhielten einen Kranz aus Fichtenzweigen. Wgl. Krause, "Die Pythien, Nemeen und Isthmien" (Lpg. 1841),

Iftrien, eine Salbinfel bes nordöstlichen Italiens, am Abriatischen Meere, begrenzt von Arain, Friaul und Aroatien, hat einen Flächenraum von 75 DM. und gegen 150000 E. Die Luft ist ungefund, das Land aber reich an Wein, feinem Dle, Wiesewachs, Honig, Salz, Schiffbauholz, Marmor und Bausteinen; einen ergiebigen Erwerbzweig gewährt auch der Fischfang. Die Einwohner, welche sich fast durchgehends durch Robeit, Faulheit und Raubsucht auszeichnen, sind theils, namentlich in den Städten, Italiener, theils, vorzüglich auf dem Lande, flawische Illyrier. Die Römer lernten dieselben als verwegene Seerauber kennen und unterjochten sie im 3. Jahrh. v. Chr. Geb. Augustus schlug ihr Land zu Italien. Im 6. Jahrh. n. Chr. eroberten bas Land die Gothen, benen es die bnzant. Raifer wieder abnahmen, die es sobann den Karolingern abtreten mußten. Seit Mitte bes 10. Jahrh. bilbete J. eine eigene Markgraffchaft, bie aber bann wieder zum Berzogthum Kärnten gehörte, bis sie um 1170 an die Grafen von Andeche, Berzoge von Dalmatien, kam. Als ber Herzog Heinrich von Dalmatien 1204 von König Philipp geächtet wurde, gelangte 3. an den Patriarchen von Aquileja, der aber in der Folge fast Alles an Benedig verlor. So war bis 1797 ber größte Theil der Halbinsel den Benetianern unterworfen; nur der nordöstliche Theil, bas fogenannte öftr. Iftrien, bestehend aus ber

Grafichaft Mitterburg, war nach Ausfierben ber letten Befiger, ber Grafen von Gorg, an Dftreich gefallen und jum Bergogthum Rrain gefchlagen worben. Rach bem Frieben von Campo Formio befeste Ditreich auch ben venetian. Theil des Landes, ju welchem noch mehre venetian. Befigungen gefchlagen wurden. Mis aber Offreich in bem Frieden gu Presburg auf fammtliche venetign, Beligungen Bergicht geleiftet hatte, mußte es auch 3, an Frantreich abtreten. Bur Belohnung feiner Berdienfte in bem fpan. Feldzuge ernannte Rapoleon 1808 ben Marichall Beffieres (f. b.) jum Bergog von Iftrien. Spater murbe es burch Rapoleon mit ben illnrifchen Provingen vereinigt, 1813 aber an Ditreich gurudgegeben. Geit 1815 bilbet es nebft einigen Infeln im Golf von Quarnero ben Iftria. ner Kreis (103% DM. mit 195000 E.) bes ofir, Ronigreiche Allprien (f. b.). Die wichtigften Drte find Die jegige Sauptflabt Mitterburg mit 1700 G.; Capo d'Aftria (f. b.); Roviano, Die reichite Ctabt, mit 9600 C. und zwei Safen; Die Safenftabte Bola, ber Gis eines Bifchofe, mit merfivurbigen rom. Ruinen, barunter bas 360 F. lange Umphitheater; ferner Citta nuova, Parengo, Ifola, Rafanna und bas Dorf Calvove mit einem 106 F. hohen Leuchtthurm. In der Rabe ber Rufte liegen die Infeln Beglia, Cherfo und Difero, auf melder lestern fich ber illnr. Bolfeffamm porguglich rein erhalten bat.

Ifturig (Don Javier be), fran. Minifterprafibent im 3. 1836, ein in ber neuern fpan. Gefchichte viel genannter Mann, geb. um 1790 in Cabis, mo fein Bater, ber aus bem frans. Bastenlande ftammte, eines ber bebeutenbften Sanbelshäufer gegrundet hatte, machte fich nach ber Bieberherftellung ber abfoluten Monardie, in Folge ber Rudtehr Ferbinand's VII., nebft feinem altern Bruder, Don Thomas be 3., ber 1812-14 Cortesbeputirter mar, um bie politifche Biedergeburt feines Baterlandes namentlich baburch verbient, bag fie ben Dievergnügten in Cabig ihre Bohnung jum fichern Berfammlungeort boten, wo ber Aufftanb porbereitet murbe, ber unter Quiroga's und Riego's Leitung am 1, Jan, 1820 aus-Srad. Rach ber Bieberherftellung ber Conftitution begab er fich nach Dabrib, mo er an bie Spige ber eraltirteften Partei unter ben Liberalen trat und in Berbinbung mit Alcala Galiano und andern Demagogen, bie man "El quintillo de Isturiz", b. i. bas fünfte Stodwert bes 3., nannte, die öffentliche Meinung gegen bie Minifter Arquelles, Martines be la Rofa und beren Partei einzunehmen mußte. 3m 3. 1822 jum Mitglied ber Cortes und 1823 jum Prafibenten berfelben ermahlt, ging er mit nach Cevilla, wo er fur bie Guepenbirung ber Ronige ftimmte, und bann nach Cabig. Rach ber Reffauration jum Tobe verurtheilt, fluchtete er nach England, mo er in London mit bem Sandelehaufe Bulueta in Berbindung trat, fich mit Arquelles ausfohnte und mit Menbigabal in vertraute Berhaltniffe trat. 3m 3. 1834 von ber Ronigin-Regentin amneffirt, fehrte er nach Spanien gurud und murbe von ber Proving Cabis jum Procurabor bei ben Cortes ermabit. In Mabrib folog er fich wieber ben Sauptern ber eraltirten Partei an und in Berbinbung mit Alcala Baliano, Calatrava, Caballero, las Ravas u. A. brachte er am 15. Mug. 1835 ben Aufftand ber Milicia urbana gu Stanbe, ber ben Sturg bes Minifteriums Toreno bezwedte, burch ben General Quejaba aber unterbrudt wurbe. Sierauf mußte er fich einige Beit verborgen halten; ba aber balb barauf fein Freund Menbigabal an die Spige bes Minifteriums trat, fo eröffnete fich ihm nun eine glangende politifche Laufbahn. Er mar einer ber vertrauten Rathgeber bee neuen Minifterprafibenten; auch murbe er Prafibent ber im Rob. 1835 gufammengetretenen Rammer ber Procuraboren, bie Menbigabal im Jan. 1836 auflofte. Balb barauf verfeindete er fich indeg mit Mendigabal, ber es babin gu bringen wußte, bag 3. von ben neu einberufenen Procuraboren nicht mieber jum Prafibenten gewählt murbe. Dagegen arbeitete 3. nun an bem Sturge bes bei ben hohern Stanben, am Sofe und unter ben Proceres verhaften Mendigabal und amar in fo leibenfchaftlicher Beife, bag biefer ihn gu einem Zweitampf foderte, ber unblutig ablief. Rach Menbigabal's Sturge übernahm 3. am 15. Dai 1836 bas Minifterium ber auswartigen Angelegenheiten und ben Borfit im Minifterrathe. Doch burch biefe Abtrunnigfeit und burch feinen unbeugfamen Charatter, ber nach Rache burftete, reiste er nicht nur bie Cortes, fonbern bas gange Bolt bermagen gegen fich auf, bag er, nachbem bie Ronigin-Regentin am 13. Mug. 1836 in La Granja gegwungen worben mar, die Conftitution von 1812 ju proclamiren, vor ber Buth bee Bolts vertleibet nach Liffabon fluchten mußte, von mo er fich nach England einschiffte. Rurge Zeit nachher ging er nach Paris, wo er sich an Toreno, Mirastores, ben Herzog von Frias und andere ausgewanderte span. Aristokraten anschloß. Nachdem er die Constitution von 1837 beschworen, wurde er von der Provinz Cadiz in die Cortes von 1838 erwählt und Präsident des Congresses, was er auch im folgenden Jahre war. Fortwährend seind-lich gegen Espartero gesinnt, wußte er während dessen Regentschaft sich doch durch seine Schlauheit in Spanien zu behaupten und im Interesse der Königin Christine zu arbeiten, nach deren Rücksehr in Folge der Vertreibung Espartero's, zu der er treulich mitgewirkt

hatte, ihm jedoch eine bedeutende Rolle bis jest nicht zu Theil geworden ift.

Italien bilbet eine Halbinfel, die, zwischen 37° 56'- 46° 42' nördl. Br. und von 23° 3'- 36° 10' öffl. L. gelegen, nur im Norden mit dem Festlande zusammenhangt, wo fie im Westen von Frankreich und im Norden und Often von der Schweiz und Deutschland begrenzt, fonst aber im Westen und Süden vom Mittellandischen, im Often vom Abriatischen Meere umgeben wird. Mit den dazugehörigen Inseln Sardinien, Sicilien, Corfica und den kleinern, enthält sie einen Flächenraum von 5850, ohne dieselben 4610 DM. J. wird im Norden vom übrigen Europa durch die Alpen (f.d.) getrennt, die fich wie in einem Salbtreife bon dem weftlichften Theile derfelben, den Seealpen bis zu dem öftlichften, den Julischen, um Norditalien herumziehen und ihre größte Sohe auf der ital. Seite im Moutblanc (f. b.) erreichen. Im Guben ber nach J. plöglich und fteil abfallenden Alpenketten breitet fich bie tiefe lombard. Ebene mit öftlicher Abdachung aus, welche an vielen Stellen gegen bas Abriatische Meer, lange beffen Rufte sie bedeutende Lagunen (f.d.) bildet, durch Damme geschütt werden muß und sich sudwestlich fanft jum Apennin erhebt, welcher die Gestalt der ganzen Halbinfel bestimmt. Außer der lombard. Ebene finden sich bergleichen auf der Westseite 3.8 am untern Arno, sodann weiter nach Guben die Campagna bi Roma (f. b.) mit den Pontinisch en Sümpfen (f. b.), und bann bei Neapel die Campagna felice, an deren Sudseite sich der Wefuv (f. b.) erhebt. Auf der Ditseite ift die apulifche Ebene die bedeutenbfte. Der Boden 3.8 ift zwar fehr verschiedenartig, aber meift anbaufähig und in vielen Gegenden, befonders da, wo es nicht an Bewässerung fehlt, durch die höchste Fruchtbarkeit ausgezeichnet. In der ausgezeichnet angebauten sombard. Ebene ift er schwer und marschenartig, in den meist kahlen Gebirgen auf den Sohen durr, in den Thalern fruchtbar, in ben Maremmen (f. d.) am Mittelmeer und in derrom. Campagna steppenartig, und in Süditalien, wo er um Capua und Neavel nur seiner vulkanischen Beschaffenheit seine ausgezeichnete Fruchtbarkeit verdankt, im Ganzen leicht und weniger ertragsfähig. Das Klima J.s gehört, mit Ausnahme der hohen Gebirgsgegenden, durch seine Milbe zu den schönsten von Europa. Man unterscheibet vier Hauptregionen: 1) Dberitalien im Norden des Apennin, wo das Reaumur'sche Thermometer im Winter zuweilen noch bis zu 100 Ralte fallt, der Schnee oft wochenlang die Fluren bedeckt und felbst die adriat. Lagunen fich mit Gis belegen, wo die ebeln Subfruchte nur an begunftigten Stellen im Freien gebeihen; 2) Mittelitalien mit Genua bis jum 41° 30' fühl. Br., wo ein eigentli= cher Winter nur in ben Gebirgen ftattfindet, bleibendes Gis und Schnee in ben Thalern felten find, und der Olbaum und Orangen im Freien überall in den Niederungen gedeihen; 3) das übrige Unteritalien, bis auf die fublichste Spige, wo das Thermometer nur höchft selten unter 3° Kälte fällt und Schnee ebenso selten ift, wo die Aloe und die feinsten Sudfrüchte im Freien überwintern; 4) die füdlichste Spise Neapels, Sicilien und Malta, wo bas Thermometer fast nicht unter ben Gefrierpunkt fällt und neben ber indian. Feige auch bie Dattelpalme und bas Buckerrohr gedeihen, und Aloe und Papprus jur Ginfaffung von Felbern benugt werben. Im Sommer ift ber himmel fast fortwährend heiter, und Seewinde mäßigen die große Hige; doch leibet bas Land beshalb häufig an Durre, und wird im Sommer öfter vom Sirocco (f. d.) heimgesucht. Roch schädlicher find in manchen Gegenden, namentlich in den toscan. Maremmen, der rom. Campagna und überhaupt in vielen Ruftengegenden Mittel- und Unteritaliens, die dem Boden entströmenden, unter dem Ramen Malaria oder Aria cattiva (f. d.) bekannten Dunfte. Unteritalien und Sicilien mit seinem Atna (f. d.) werden häufig von Erdbeben und vulkanischen Ausbrüchen heimgefucht. Unter ben vielen Geen 3.6 zeichnen fich am Sudabhange der Alpen der Lago maggiore (f. b.), ber Luganersee (f. b.), der Comersee (f. Como), der Chia.

111000

vennaer, Bieo. und Garbajce (f. b.), im übrigen 3. aber ber Gee von Caftiglione in Toscana, Die pon Derugia, Bolfeng und Bracciano im Rirchenftagt und ber pon Gelano in ben neapolit. Abruggen aus. 3. hat nur gwei bedeutenbe Fluffe, ben Do (f. b.) und bie Etfch (f. b.); außerbem find in Oberitalien noch Brenta, Diave und Tagliamento, Die ins Abrigtifche Meer munben, und im übrigen 3. ber Arno in Toscana, die Tiber (f. b.), ber Garigliano (f. b.), ber reifende Bolturno und ber Gele ju ermahnen. Die gablreichen von bem Apennin ine Abriatifche Deer ftromenden Fluffe find fammtlich fleine nicht ichiffbare Ruffenfluffe. Rur in Dberitalien wird bie Schiffahrt burch Ranale beforbert, 4. B. ben Ticinellofanal, Die von Mailand, Pavia, Monfelice, Bologna und Die in ben abriat, Lagunen. Un Mineralquellen ift bas Land fehr reich. Die hauptfachlichften Producte find Getreibe, bas überall, aber boch im Gangen nicht ausreichend erbaut mirb. Dais, Sirfe, Reis, Bein, Dl, Rofinen, Raftanien, Gubfruchte, Manbeln, viel Dbft, Zabad, Rali, Gußhola und Johannisbrot, Rort, Gallapfel, Sanf und Flachs; Rindviel, Schafe, Schweine und Pferbe; Buffel, Biegen, Gfel, Maulefel, viel Geibenraupen und Bienen, vielerlei Geflügel und Geethiere aller Urt; Gold, Gilber, Gifen, Rupfer, Blei, Steintohlen, Gala, Galpeter, Schwefel, Mlaun, Galmiat, eble Arbeiteffeine, bejonders Darmor, Dugolane und Braunftein. Die Bahl der Ginwohner fchapt man über 22 Dill., welche funf Sauptfprachen fprechen: Die ital. in vielen Dialetten im beimeitem größten Theile bes Landes, Die frang, in Savonen, Die beutiche in ben fieben und ben 13 Gemeinden im lombard. venet. Konigreich, die aus ber arab, und ital. entfrandene auf Dalta, und Die neugriech, in einigen Begenben Gubitaliene und Giefliene. Die fatholifche Rirche iff Die berrichenbe und in ben meiften ganbern ber Salbinfel allein gefenlich beflebenbe: Grieden, ichismatifche Armenier, Protestanten, Juben und Turfen haben nur an menigen Drten bie Erlaubnif, Gottesbienft bulbungsweife ju halten. Die Induftrie und ber Sanbel 3.8, bis ju Enbe bes Mittelaltere ber bedeutenofte in gang Europa, find im Gangen mehr activ als paffiv; boch gibt es bebeutenbe Fabriten in Seibe, Glasmaaren, Fanence, Strof. buten, funftlichen Blumen, Rorallen, Maccaroni und Geife; ber Sandel ift nur in Genua, Livorno und Benedig von Bichtigfeit, und gwar mehr in Bezug auf die Ausfuhr pon Ratur - als von Runftproducten. Die Schiffahrt, im Mittelatter bie aller anbern Rationen überftrahlend, ift jest gleichfalls fehr herabgefommen und erftredt fich menig über bas Mittelmeer hinaus; boch wird von ben meiften ital. Regierungen viel gethan, um fomol fie ale ben Sanbel und bie Induffrie überhaupt wieder gu heben. Bang 3. gerfallt in brei Saupttheile: 1) Dberitglien mit ber Sarbinifden Monarchie (f. b.), bem Lombardifd - Benetianifden Ronigreich (f. b.), ben Bergogthumern Parma (f.b.), Mobena (f.b.) und Lucca (f.b.); 2) Mittelitalien, mit Toscana (f.b.), bem Rirdenfraat (f. b.) und ber Republit San-Marino (f. b.); 3) Unteritalien mit bem Ronigreich beiber Sicilien (f. b.) und Dalta (f. b.), wogu noch bie Infeln Sardinien (f. b.) und Corfica (f. b.) tommen.

Die alte Geschichte 3.6, von den alteften Beiten bis jur Auflojung bes rom. Reiche, ift fo eng mit ber Geschichte biefes legtern verbunden, baf fie meift in berfelben gang aufgeht. (C. Domifde Gefchichte.) Die erfte Deriobe ber Geschichte bes mobernen 3.6 umfaßt bie Beit von bem Untergange bes alten meftrom. Reiche bis gur Begrunbung bes neuen abendlandifchen Raiferthume ober bie Beit ber Bilbung german. Staaten burch bie erobernbe Ginmanberung beuticher Bolter von 476 - 774 n. Chr. In bem erftern Sabre ffurste Do acer (f. b.) ben rom. Raifer Romulus Muguftulus (f. b.) und be maditigte fich des Thrones unter bem Titel eines Ronigs von 3., bas auf biefe Weife guerft mieber abgefondert aus ber ganbermaffe bes rom. Reichs hervortrat. Roch mehr laefchah bies burch Theoderich ben Großen (f. b.), ber 493 Dboacer's Reich fturate, aani 3. von ben Alpen bis Sicilien mit feinen Gothen eroberte und ale Ronig über baffelbe berrichte. Go blubend inbeg auch fein Reich mar, fo fcnell ging es nach feinem Tobe, in Rolge ber innern Berberbnif, vie über bie barbarifden Gothen burch ibre Berührung mit ber verborbenen rom, Civilifation getommen mar, ber Auflosung entgegen. Die Giege ber bnantin. Felbherren Belifar (f. b.) und Rarfes (f. b.) machten ihm fcon in ber Mitte bes G. Jahrh, ein Enbe (f. Gothen) und gemannen 3, wieber bem bogantin, Reiche, Gin bogantin. Statthalter murbe unter bem Titel eines Erarch en (f. b.), ber in Ravenna feinen Gis hatte, über baffelbe gefest. Doch biefe Statthalter vermochten ebenfo wenig ale bie frühern weftrom. Raifer die andringenden beutschen Eroberer abzuhalten, und fo nelen fcon 568 bie Longobarden (f. b.) unter Alboin (f. b.) ine Land und eroberten in furger Beit faft gang Dber -, einen bebeutenben Theil von Mittel - und einen großen Theil von Unteritalien. (G. Lombarbei, Toscana und Benevent.) Erft mit ber Conftituirung bes Longobarbenreichs fann man ben Ubergang 3.8 aus bem Alterthum in bas Mittelalter ale vollendet angehen, benn mit ihr erft war ber große Procef, in ben 3. burch bie Bolterwanderung, burch bie Difchung mit bem german. Elemente gerathen war, au einem Refultat getommen, bas in ber Ginführung ber germanifch mittelalterlichen Staatsformen und focialen Buftanbe neben und an die Stelle ber gerfallenen Formen und Buftanbe bee rom. Raiferreiche beftanb, und naturlich eine Umgeftaltung ber gangen alten, chon vom Chriftenthum mannichfaltig veranberten rom. Civilifation gur Folge haben mußte. Co feben mir benn vor Allem mit ben Longobarben bas Lebensmefen in 3. berrichend merben, bas gerade unter ihnen ju einer hoben Stufe ber Musbilbung fam. Reben bem neuen Reiche, und gemiffermagen im flaaterechtlichen Gegenfage gu ihm und ale Borlaufer ber fpatern ital. ftabtifchen Republiten, entwidelte fich um biefe Beit aus ben Aluchtlingen, welche por ben Sturmen ber Boltermanberung ibre Freiheit in bie abriat. Lagunen gerettet hatten, bas Gemeinwefen von Benebig (f. b.), mahrend vor ber Sand noch bas burch bie Giege ber Longobarben auf Ravenna nebft ber Romagna und ber Bentapolis (bie funf Seeftabte Rimini, Defaro, Fano, Sinigaglia und Ancona) befchrantte Erarchat, ein Theil ber Geefufte von Unteritalien, wo Amalfi und Gacta eigene Bergoge griech. Ration hatten, fowie Gicilien und Rom mit ber Umgegend, mo ein fogenannter Patricier in bes bnantin. Raifers Ramen regierte, im fcmantenben Befig biefes lettern verblieben. Doch auch die geringe Abhangigfeit vom bygantin. Sofe verfchwand in einem grofen Theile biefer Befigungen gang, ale Leo ber Ifaurier im Unfange bee 8. Jahrh. burch feine Bilberfturmerei bie orthoboren Staliener erbitterte. Biele Stabte verjagten feine Beamten und gaben fich Confuln und einen Genat wie in alter Beit. Rom ertannte babei zwar nicht bie Berrichaft, boch eine gemiffe vaterliche Gewalt feiner Bifchofe auch im Beltlichen an. Richt lange bauerte es aber, fo geriethen bie Papfie mit ben Longobarben in Streit; ichon bas immer gunehmenbe Umfichgreifen ihrer Berrichaft, Die fich jest auch auf bas ravennatifche Erarchat erftredte, noch mehr aber ber Umftand, bag bie Longobarben Arianer waren, mußte eine unheilbare Spaltung gwifden ihnen und ben Papften berborrufen. Diefe wendeten fich beshalb um Gulfe an Die ihnen geneigtern frant. Ronige gegen bie Longobarben. Für feine Galbung jum Ronige ber Franten und feine Ernennung jum rom. Patricier und hochften Schusheren bes papftlichen Stuhle befriegte Dipin ber Rleine (f. b.) bie Longobarben und ichentte bas benfelben entriffene Grarchat bem Banfi Stephan II. Rari ber Grofe (f. b.) machte enblich bem Reiche ber Longobarben ein Enbe und vereinigte es 774 mit ber frant. Monarchie.

Siemnit beginnt bie zweite Period ber Gefchichte 3.4, von 774—961, bie Freichaft ber Auschinger fammt bem daruf folgander gliedgertein unfassen. Dei Gefch ber überwiegenden Macht ber Feinbalterrichtet. Der Übergang der Herfüglich der Zahlen Frankteinig war vorubglich ber Herbalterrichtet. Der Übergang der Herfüglich über 3.4 dem Frankteinig war vorubglich berbalt von Bischitzteit, weil aus ihr die Erneutrung der eine Ausliegener der Gerechte der Barberg gemeine Auf der Gerechte der Geschlichte der Gerechte der Geschlichte der Gerechte der Geschlichte der Gerechte der Geschlichte der Geschlichte der Gerechte der Geschlichte der Lieft, der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Geschlichte der Lieft, der eine Geschlichte der Lieft, der geschlichte der Geschlichte der Lieft, der Liefte die Ertsiebt der Unter Geschlichte der Lieft, der Liefte die Ertsiebt der Unter Geschlichte der Lieft der Geschlichte der Lieft der Geschlichte der Liefte der Geschlichte der Liefte der Liefte der Geschlichte der Liefte d

Stamme. Dach Lubwig's H. Tobe im 3. 875 murbe 3. ber Bantapfel bes gangen Saufes. bis es gulegt im 3. 880 in ben Befig Rarl bes Diden tam, ber bie gange frant. Monarchie gum legten Dale vereinigte. Dit feiner Abfegung im 3. 887 begann in 3. eine Beit ber Gefeplofigfeit und ber burgerlichen Rriege. Der Bergog Berengar von Frigul und ber Bergog Buido von Spoleto nebfi bem Martgrafen von Jorea bubiten um Die Rrone; end. lich wurde Guido SSS jum Ronig und 891 jum Raifer von 3. gewählt, und ihm folgten bei feinem Tobe im 3. 894 fein Cobn Lambert, ber 898 ftarb. 3mar machte ber farolingis fche Ronig ber Deutschen, Arnulf, im 3. 896 fein Recht auf Die ital, Ronige- und Raiferfrone mieder geltend, boch tonnte er fie nicht behaupten. Rach Urnulf's Tobe im 3. 899 Fampften wieber ber Bergog Berengar I. von Friaul, ber icon S94 ale Ronig von 3. gefront worben mar, ber Ronig Lubwig von Rieberburgund, ben ber Dapff im 3 901 jum Raifer von 3. fronte, und der Ronig Rubolf I. von Dberburgund um die Berrichaft in 3. Enblich gelangte Berengar I. jum rubigen Befit berfelben und murbe 915 jum Raifer gefront; boch vermochte er nicht, bei ber innern Auflofung bas Reich gegen bie fich feit 890 wiederholenden rauberifchen Ginfalle ber Saragenen und ber Ungarn, Die 899 gum erften Dale 3. beunruhigt hatten, wirtfam ju vertheibigen. Rach Berengar's I. Ermorbung im 3. 924 überlief Rubolf II. von Dberburgund im 3. 930 gegen Abtretung bes Arelatifchen Reiche feine Anfpruche auf 3. an ben Grafen Sugo von Propence. Sugo fuchte burch blutige Eprannei fich auf bem unfichern Throne 3.8 ju befeftigen. Durch feinen Reffen, ben Markgrafen Berengar II. von Jurea, ber 940 bei Dito bem Großen in Deutschland Gicherheit gegen bee Ontele Rachftellungen gefucht hatte und mit einem aus Gefluchteten gesammelten Beere nach 3. gurudtehrte, murbe Sugo im 3. 945 geffuret. Ihm folgten in ber Regierung fein minder gehafter Cohn Lothar; Berengar aber murbe beffen erfter Rath. Rachdem Lothar, wie man glaubt, von Berengar vergiftet, 950 geftorben mar, wollte Letterer beffen Birme, die icone Abelbeid, gegen ihren Billen mit feinem Sohne Abelbert verheirathen. Geinen Dishanblungen und ihrem Rerfer entronnen, fand fie Schus in ber Burg Canoffa; hier von Berengar II. belagert, bat fie Deto I. um Beiftanb. Diefer jog über bie Alpen, befreite fie, eroberte Pavia, murbe 951 als Ro. nig ber Longobarben gefront und vermahlte fich mit Abelheib. Da Berengar fich fofort unterwarf und ben Schluffel von 3., die Markgrafichaft Friaul, Die Dtto feinem Bruber Beinrich übergab, abtrat, fo lief fich ber Raifer bemegen, ihn, ale feinen Bafallen in ber Regierung, ju laffen. Mis aber gehn Jahre fpater Rlagen ber ital. Großen gegen Berengar einliefen, fehrte Dtto 961 nach 3. gurud, ließ ihn abfegen und gefangen nach Bamberg führen, fich felbft aber jum Ronige und 962 jum Raifer fronen. (G. Deto I.) Roch behaupteten mahrend biefer Periode in Unteritalien bie Republifen Reapel. Ggeta und Amalfi gegen bas longobard. Bergogthum Benevent ihre Unabhangigfeit, und amar um fo leichter, ba baffelbe vielfach getheilt mar und fie mit ben Bergogen einen gemeinschaftlichen geind in den Saragenen ju befampfen hatten, die fie felbft um 830 aus Sicilien herübergerufen, um fie ale Gulfevolter gegeneinanber zu gebrauchen, und bie in Apulien fefte Gige gewonnen hatten. Gelbft nachbem Raifer Lubwig II. und ber nachmalige byjant. Raifer Bafilius ber Macebonier mit vereinigter Rraft im 3. 866 bie Dacht ber Saragenen gebrochen hatten, vermochte jener bennoch in Unteritalien fich nicht gu behaupten; bagegen fagten bie Griechen feftern guf. Leptere bilbeten aus bem ben Sarage. nen abgenommenen Gebiet eine eigene Proving, bas Thema ber Lombarbei genannt, Die, bon einem Rataran ober Generalftatthalter gu Bari regiert, über hundert Jahre unter ihrer Botmäßigfeit blieb. Gelbft Dtto bem Großen gelang es nicht gang, fie aus 3. ju vertreiben und gang Unteritalien gu untermerfen. (G. Sicilien.)

Mit bem Ubergang ber Kaiferwinde an die deutschen Konige durch Streis I. Krönung beginnt bie britte Vertiede ber Gefigicht E. M. is Eit der entschiebenen Herzischt be beutschen Kaifer, volheend der fich jedoch das flädtische und hierarchijde Einent, inder noch vollig von dem Kaifern beherzicht, zu entwicklie begannen, dem Zeitzum ber fach Kaifer und der frahffechen bis zu Seitzicht Bill. Zode, 1811—1858, umfaffend. Die 1. gab bie ical. Reichbeiten dem Deutsche und dem ical. Ecksbern Boerrechte, welche ihre fahren eine Bertie Bertafflung "Schlächabgetet und Ben ical. Beider dem den finner anarente Bertafflung "Schlächabgetet und Pach gertafflunderen, der fie der mei fil immer anarente

E CONTRACTOR

chischen Zustande des Landes schnell entgegenreiften. Dagegen war der papstliche Hof bamals noch im Zustande der größten Verwilderung und Entweihung. Otto feste deshalb und weil der Papft Johann XII. gegen ihn die Baffen ergriff, denselben ab, ließ Leo VIII. wählen, züchtigte die rebellischen Römer und machte fo den Papft ganz von fich abhängig. Begen den Einfluß der Grafen von Tusculum, die den abwesenden Raiser zu Rom vertreten wollten, versuchte 980 ein edler Römer, der Conful Crescentius, in Nom wenigstens ben Schein der alten Freiheit wiederherzustellen. Mit Eroberungsversuchen auf Unteritalien beschäftigt, die noch dazu schlecht endeten, ließ Dtto II. (f. d.) die ruhmvolle, den lafterhaften Papften Bonifaz VII. und Johann XV. fürchterliche, Berwaltung bes Crefcentius ungestört. Aber Dtto III. (f. b.) machte ber Berrschaft des Crescentius ein Ende, feste Papfte seiner Bahl ein und hielt die Romer durch Gewalt im Zaume. Nach Otto's III. Tode im J. 1002 hielten die Italiener ihre Verbindung mit dem Deutschen Reiche für aufgelöst; man mählte ben Markgrafen Sarduin von Ivrea zum Könige, der zu Pavia gekrönt wurde, mahrend eine andere Partei ben deutschen Konig Beinrich II. jum Konige von J. ausrief. Ein Burgerfrieg, in welchem sich hauptfächlich Mailand und Pavia gegenüberstanden und Seinrich II. (f. b.) am Ende den Sieg davon trug, war die Folge davon. Beinrich's Nachfolger in der Königs- und Kaiferwurde, Konrad II., seit 1026, suchte mit fräftiger Hand Nuhe und Ordnung unter den widerspenstigen Basallen und Städten, unter denen schon Mailand mächtig sein Saupt erhob, herzustellen und dem Staate Frieden und Testigkeit zu geben. Doch vergebens; ununterbrochen wutheten die Fehden der immer mächtiger werdenden Städte und der Bischöfe gegen den Adel, und der Adel gegen seine Lehensleute. Das republikanische Rom, von der Familie des Crescentius geleitet, konnten weder Heinrich II. und Konrad II. noch die Päpste zum Gehorsam bringen. Als heinrich III. (f. b.), Konrad's Sohn und Nachfolger, 1046 nach Stalien kam, fand er in Rom drei Papste. Er sette sie alle drei ab und besette nachher stets aus eigener Macht den papstlichen Stuhl mit würdigen Geistlichen Diese Reform gab den Papsten ein neues Unsehen, das später seinem Nachfolger verderblich wurde. Heinrich III. ftarb 1056, nachdem er durchgreifend und mächtig, wie seit Otto I. kein deutscher Raiser, über J. geherrscht hatte.

Mit Heinrich's III. Tode beginnt die vierte Periode der Geschichte 3.8, 1056 1259, die Zeit des großen Rampfes zwischen den Raisern und Papsten um die höchste Macht und zwischen den Kaisern und den ital. Städten um die Herrschaft über 3., mit einem Worte die Zeit der Reaction des rom.-ital. Elements gegen das feudalistisch-germanische umfassend. In der langen Minderjährigkeit Beinrich's IV. gelang es der besonders durch den Monch Hildebrand, den nachherigen Papst Gregor VII. (f.d.), geleiteten Politit der Papfte, eine Opposition, die bald zu einer furchtbaren Große anwuche, gegen die weltliche Macht vorzubereiten. Dazu trugen insbesondere die Normanner bei, die sich in Unteritalien niedergelassen hatten und auf die sich der Papst in seinem Kampfe mit der kaiserlichen Macht vorzüglich stütte. (S. Guiscard unt Sicilien.) Während so im füdlichen J. die kleinen Staaten zu einem großen zusammenwuchsen, löste sich im Norden das Königreich in kleinere Staaten auf. Die lombard. Städte gründeten ihre spätere Macht; Benedig (f. b.), Genua (f. b.) und Pifa (f. b.) waren bereits groß und bluhend. Gregor VII. demuthigte 1077 Heinrich IV. (f. b.); Urban II. (f. b.) wiegelte die eigenen Sohne gegen ben Raifer auf; Ronrad, ber altefte, wurde 1093 jum König von J. gekrönt, und nach Konrad's Tobe 1101 gelang es bessen Bruber Heinrich, ben Bater vom Raiferthrone zu verdrängen. Beinrich V. (f. b.), bas Geschöpf bes Papftes, gerieth jedoch bald in harte Rampfe mit demfelben, befonders um die Erbschaft der Markgräfin Mathilbe (f. b.) von Toscana, welche bas 12. und 13. Jahrh. hindurch fortwährende Zwiste erregte. Unterbeg bilbete sich im Guben aus den Trummern republikanifcher Freiheit der Griechen- und Lombardenherrschaft der normannische Staat unter Ro = ger I. (f. b.) im 3. 1130 gum Königreich. In ben fleinen Freiftaaten im Morden 3.8 war die Staatsgewalt gewöhnlich unter die Confuln, ben Kleinen Rath (credenza), den Großen Rath und die Volksversammlung (parliamento) vertheilt. Rleine Fehden entwickelten thre jugendliche Kraft. Dergleichen war die, welche 1111 mit der Zerstörung von Lobi durch die Mailander endigte, und die zehnjährige Belagerung von Como durch Scere aller

lombarb. Stabte, 1118-28. Die Unterwerfung biefer Stadt erhob Mailand gur erffen Dacht der Lombarbei, mit ber fich die meiften benachbarten Stabte verhanden. Undere bilbeten um ihre Debenbuhlerin Pavia einen entgegengesesten Bund. Streitigfeiten amie fchen Mailand und Cremona veranlagten 1129 gwijchen beiben Bereinen ben erften Rrieg. bem ber Streit Lothar's II. und Ronrad's III. (f. b.) um bie Rrone balb eine andere Richtung aab. Dies ber Urfprung ber Guelfen (f. b.) und ber Chibellinen (f. b.). In Rom erhob fich ber von Gregor VII. gefeffelte Kreiheitefinn in bem Daffe wieber, ale feine Dachfolger minder fraftig regierten, und Arnold von Breecia (f. b.) gelang es, für furze Beit bas Scheinbild einer rom. Republit wiederherzustellen. Doch balb follte ber Rampf um Die Souverainetaterechte über 3. und um Die bochfte Gewalt in geiftlichen und wettlichen Dingen mit ber Befeftigung ber Sobenftaufen (f. b.) auf bem Raiferthron allen biefen 3miffigfeiten eine großartige Richtung geben und mit einer Energie, wie noch nie gupor. von beiben Geiten geführt werden. Friedrich I. von Sobenftaufen fuchte feine Dlane auf Befestigung ber taiferlichen Dacht über bas widerfpenftige 3. und die Bierarchie mit einer Ausbauer, einem Aufwand an Mitteln und einer geiftigen Rraft burchauführen, bie eine Beit lang einen glangenden Erfolg verfprach, julest aber boch an ber Ungunft ber Beiten und ber Ubermacht ber fich aufthurmenben Sinderniffe fcheiterte. 3mar gemannen meber die Papfte noch bie miberfpenfligen, freiheitemuthigen Stabte, welche fich feit 1167 jum Bombarb. Bunde einigten, enticheibende Bortheile uber ben Raifen; allein auch ihm gelang es nicht, feine Plane burchauführen, und eine Reibe von Ungludefallen, Die ihn nach frühern aludlichen Erfolgen traf, nothigte ibn am Enbe feiner Laufbahn mit feinen beiben Sauntgegnern, bem Dapft und ben Stabten, einen Compromif einzugeben. Dur in einer Begiebung, burch bie Bermablung feines Cobnes Beinrich mit ber normannifchefieil Grh. tochter Conftantia, gelangen ihm feine Plane. Durch Die Erwerbung bes Reichs beiber Gicilien (f. b.) fur fein Saus gewann er biefem nicht nur ein anfehnliches Erbreich, fonbern vernichtete auch eine ber geitherigen hauptfachlichften Stugen ber papfflichen Gemalt in ihrem Streite mit ber faiferlichen. (G. Friedrich I.) Gein Rachfolger, Beinrich VI (f. b.), regierte au furge Beit und mar au febr mit ber Begrundung feiner Macht im Reiche beiber Sicilien beichaftigt, ale bag er ben übrigen ital, Angelegenheiten große Aufmertfamfeit hatte mibmen fonnen. Go fam es, daß bie Angreije und bie Marteien ber Gueffen und Chibellinen im norblichen 3. immer mehr um fich griffen und im politifchen Leben 3.6 fich befeffigten. Unter ben Ebelleuten traten Die Berren ba Momano (f. Ggelin) und bie Martgrafen von Efte als Saupter, jene ber Ghibellinen, Diefe ber Guelfen auf. Mabrend ber Minderjahrigfeit Friedrich's II. und bes Thronfolgenreits in Deutschland gelang es Innocens III., ale Bormund Griedrich's II., Die weltliche Berrichaft bes beiligen Stubis in Rom urb in ber Umgegend neu zu begrunden und die Anfpruche auf Divin e und Dathilbe's Schenfungen geltenb zu machen; auch jog er 1197 faft gang Toscang gur Buelfenpartei, nur Dija nicht. Dehr blinde Erbfeinbichaft ale Gifer fur Die Gache begeifterte Die Barteien ; benn ale in Dtto IV. (f. b.) ein Buelfe ben Raiferthron bestieg, murben bie Buelfen feine und Die Ghibellinen bes Dapftes Dartei; balb fiellte jeboch bie Dieberübertragung ber Raiferfrone auf bas Dobenftaufeniche Saus in ber Derfon Friedrich's II. im 3, 1212, Die alten Berhaltniffe mieber ber. In Kloren; gab biefer politifche Parteigeift 1215 ben urfprunglich aus Privatbeleidigungen entfrandenen 3miften ber Buonbelmonti und Donati gegen bie Uberti und Amibei Bormand und Rahrung, und fo theilten fich nun faft alle Stabte auch im Innern in Guelfen und Ghibellinen. Die quelfifchen Stabte ber Lombarbei erneuerten 1226 ben Lombard. Bund. Gegen Diefe Burgerfriege erhob fich bamale ber hochgeachtete Dominicaner Johann von Bicenga ale Strafprediger und Schieberichter. Die Berfammlung von Baguarg ichien 1233 feine Bemubungen gu fronen; aber bas Streben nach weltlicher Berrichaft in Bicenga fturgte ibn. Co murbe benn die Regierung Raifer Friedrich's II. (f. b.) ju einem Rampfe auf Leben und Tob mit ber Sierarchie und ben wilben Stabterepubliten 3.6, ber von beiben Geiten mit bem größten Aufwand von Thatfraft und Geift geführt murbe. Anfangs mit giemlichem, obmol abwechfelnbem Glud von bem Raifer geführt, traf ihn fpater Schlag auf Schlag, und als aulest feine Gache wieber eine gunftige Benbung ju nehmen begann, ftarb er 1250. Die

Guelfen trugen nun ben Gicg über die Ghibellinenpartei bavon, die durch die Ranke ber Bettelorben ichon ohnedies vielfach beeinträchtigt war. Selbst das treue Parma fiel ab. Der Sieg ber Ghibellinen in Florenz im J. 1248 hatte nur eine zweijährige, und ein neuer, nach der Schlacht von Monte-Aperto im 3. 1260, nur eine fechsjährige Dauer. Die Bologneser zwangen alle Städte J.s in einen Guelfischen Bund und hatten bas Glud, in ber Schlacht bei Fossalte im 3. 1249 ben Konig Engio (f. b.) gefangen zu nehmen, ben sie nie wieder freigaben. Go kam es, daß Ronrad IV. (f. d.) während seines dreijährigen Aufenthalts in J. nur wenige Erfolge errang, und daß mit feinem Tode im J. 1254 der Kall der Hohenstaufenherrschaft so gut wie entschieden war, tros ber Tapferkeit und ber Ausbauer, mit der Manfred (f. b.) fur die Rechte feines Stamms fampfte. Mur in der trevifan. Mart hatte die ghibellinische Partei durch Gge. lin (f. d.) die Oberhand, bis er in dem gegen ihn unternommenen Areuzzuge aller Guelfen unterlag und 1259 gefangen murbe. Die Freiheit erlitt in diefen Rämpfen immer größere Beeinträchtigung; bas Haus della Scala (f. b.) folgte dem der Romano in der Herrschaft und selbst Mailand nebst einem großen Theile der Lombardei kam in den Besig des Hauses della Torre. (S. Thurn und Taris.) Uberall erhoben sich Tyrannen; nur die

Secrepubliten und die Republit Floreng blieben frei.

Die fünfte Periode der Geschichte 3.8 umfaßt die Zeit vom Falle der Hohenstaufen bis zur Gestaltung der neuern Staaten, 1259 bis ungefähr 1530, den Zeitraum des Siegs bes röm.-ital. Elements, der fich in der Ubermacht der papstlichen Gewalt und der entschiebenen Selbständigkeit ber ital. Städterepubliken, wie überhaupt durch die Blute des ital. Lebens in allen Beziehungen aussprach, jedoch bald in sich wieder zerfiel durch die innere Auflöfung bes Papstthums, fowie durch das Aufkommen von Thrannen in den freien Städten und die Bildung absolut-monarchischer Staaten. Seit Karl I. aus dem Hause Anjou, durch des Papftes Gunst König von Neapel, auf 3.8 Königskrone seinen Chrgeiz richtete, bekamen die Namen der Guelfen und Chibellinen eine neue Bedeutung. Jener bezeichnete die Freunde, dieser die Feinde der Franzosen. Diesen Parteien gesellten sich in den Republiken noch die des Adels und die des Volks bei, welche lettere fast überall den Sieg davon trug und die Oberhand gewann. Vergebens waren die Bemühungen Gregor's X., Frieden zu fliften, wirksamer die seines Nachfolgers Nicolaus' III., der Karl's Ubermacht fürchtete. Mit neuer Buth wurden die Chibellinen durch Martin IV. seit 1280 verfolgt, der Rarl I. knechtisch ergeben war. Gin anderes Intereffe, das des Sandels und der Schiffahrt, trieb die Seerepubliken gegeneinander zu den Waffen. Die Genueser unterffüßten 1261 ben byzant. Kaifer Michael VIII. Palaologus bei ber Wiedereroberung Ronftantinopele gegen die Benetianer; sie vernichteten bei Meloria im 3. 1284 die Seemacht der Pifaner und vollendeten ihre herrschaft auf dem Meere durch den Sieg über die Benetianer bei Curzola im J. 1298. (S. Genua.) Florenz vollendete feine Demofratie durch vollständige Achtung des Abels im J. 1282 und befestigte die Guelfenpartei durch weise Einrichtungen; doch ichon im J. 1300 theilte eine neue Parteiung, von dem unbedeutenden Pistoja aus verbreitet, in Florenz und gang Toscana die Guelfen felbst in zwei Factionen, die Schwarzen und die Weißen, bis lettere vertrieben wurden. (S. Toscana.) In der Lombardei schien die ersterbende Freiheit zum letten Male aufzulodern; gleichzeitig erhob sich in den J. 1302-6, der ewigen Fehden der Tyrannen mude, in den meisten Städten bas Bolf und verjagte sie, barunter auch die Bisconti (f. d.), die 1277 die della Torre in der Herrschaft von Mailand verdrängt hatten. Da erschien plöglich, nach langem Zwischenraume, ein deutscher Raiser, Seinrich VII. (f. b.), in J., um bie kaiferliche Herrschaft wiederherzustellen. Zwar errang er mannichfaltige Vortheile; am Ende aber mußte er doch mit seinen Planen scheitern, ba feit dem Sturze der Sohenstaufen die Anarchie sich so befestigt hatte, daß die Verhältnisse einer geordneten Monarchie immer ungunstiger geworden waren. Vorzüglich mar es Florenz, bas feine Entwürfe vereitelte, die Stadt, die jest die frühere Rolle Mailands spielte, allen Versuchen, J. Einer Macht zu unterwerfen, kräftig widerstand und durch ihren Freiheitesinn lange ihre Hegemonie bemahrte, während es im übrigen J. von Tyrannen wimmelte. Das ahibellinische Pisa kam nach Beinrich's Tode im J. 1314 an Uguccione della Fagginola, und Lucca, das er ebenfalls beberrichte, nach feiner Bertreibung bafelbft im 3. 1316 an Caffructio Caffracani; Dabug fiel 1318 bem Saufe Carrara anbeim; Aleffanbria ererbten, fowie Tortona im 3. 1315 und Cremona im 3. 1322 bie Bisconti gu Mailand; Mantua, mo feit 1275 Die Bongcoffi geberricht hatten, fam 1328 an Die Gongaga (f. b.); in Ferrara befefligte fich 1317 bie lange beftrittene Berrichaft ber Efte (f. b.); Ravenna beherrichten fchon feit 1273 bie Polenta; Berona nebft mehren anbern Stabten feit Anfang bee 13. Rabrh, Die Scala (f. b.), Bologna feit 1335 bie Depoli u. f. w. In ben übrigen Stabten herrichte biefelbe Enrannei, bie um fo brudenber murbe, je ofter bie herrichenben Geichlechter wechselten. Diefe fleinen Furften hielten ben Bergrößerungeablichten Robert's von Reapel, ben Clemens V. jum Reichevicar in 3. ernannt hatte, Die Bage, und Raffer Bubwig ber Baier (f. b.), ber 1327 nach Italien fam, um bie Unjou und bie Guelfen gu unterbruden, fab fich felbft mit ben Bhibellinen in Sanbel vermidelt, fowie andererfeite bie Schlechtigteit Johann's XXII, auch ben Gifer ber Guelfen fo abfühlte, bag beibe Parteien, bas gemeinichaftliche Intereffe ber Freiheit erfennend, fich einander mehr naberten. Dloblich erichien im 3. 1330 ber Ronig Johann von Bohmen in 3. Bon ben Breecianern gerufen, vom Papfte begunftigt, von Lucca jum Berrn gewählt, überull ben Berfohner und Rriebeneftifter fpielend, murbe es ihm gelungen fein, die Dacht, die er beabfichtigte, gu grunden, hatten nicht die Florentiner nebft 2140 Bisconti, Daftino bella Scala und Robert von Reapel fich ibm entgegengeftellt. Rach feinem Sturge begann Maftino bella Scala, ber bie Salfte ber Lombarbei und Lucca beberrichte, Die Freiheit ber gangen Lombarbei gu bebroben. Auch gegen ibn leitete Floreng ben Biberftand und erregte ibm einen Bunbeefrieg, in welchem es nichts gewann ale Gicherung ber Freiheit. In bem vom Abel gerriffenen Rom herrichte Cola Riengi (f. b.) feit 1347 eine furge Beit. Die Genuefer, ber emigen Bantereien ber ghibellinifchen Spinola und Doria und ber quelfifchen Grimalbi und Fieschi mube, vertrieben 1339 alle biefe Familien und gaben fich in Simon Boccanegra ben erften Doge. Uberall in gang 3. herrichte 1347 eine entfesliche Sungerenoth und 1348 eine noch gräfilichere Deft, ber Schwarze Tob, welcher zwei Drittheile ber Bepolferung hinraffte. Richt meniger furchtbar mar bie Geifiel ber Golbnerbanben ober aro. fen Compagnien, Die nach bem Rrieden ben Rrieg auf eigene Sanb fortfesten und überall plunberten und branbichatten, wie bie bes Grafen Werner im 3. 1348 und bes Mittere Montreal im 3. 1354. Go feben wir benn mit bem Sturge ber faiferlichen Gemalt 3. im 14. und 15. Jahrh, in immer größere politifche Berruttung verfallen und eine Auflöfung aller fittlichen Bande eintreten, wie fie nur in wenigen Beitpuntten ber Gefchichte geherricht hat, mabrend merfmurbigerweife bamit ein glangendes Aufbluben ber Runfte, Wiffenfchaften und bes gewerblichen Lebens parallel ging, eine Ericheinung, Die fich aus ber ungeheuern Daffe ber geiftigen und materiellen Rrafte erflaren lagt, welche burch ben Streit gegen bie faiferliche Berrichaft entfeffelt worben maren und nun, ba fie burch ben Cturg Der legtern ihr Dbject verloren hatten, fich ebenfo fürchterlich gegeneinander fehrten, ale in anbern Begiehungen Großes ichafften. In biefer allgemeinen Anarchie treten vorzuglich funf Dunfte, um bie fich bie übrigen gruppiren, tonangebenb hervor, namlich Unteritalien, ber Rirchenftagt, Florens an ber Spise von Toscana, Mailand unter ben Bisconti und Benebig, von benen jebes einen Rreis beffimmter Beftrebungen bilbet. Bor ber Sand verfuchte es noch einmal Rarl IV. (f. b.) bas faiferliche Unfeben berguftellen; er erichien 1355 in 3., untermarf fich unverzuglich gang Toscana, icheiterte aber am Enbe an bem Freiheitsfinne der tapfern Burger von Giena und Difa. Dem Papft Innocen; VI. gelang es, 1354-60 ben gangen Rirchenftaat ju erobern; aber burch bie Bedrudungen ber Legaten aufe Augerfte gebracht und von Floreng unterftust, fielen 1375 alle eroberten Stabte wieber ab, worauf fich mahrend bes großen Schisma bie Freiheit biefer Stabte, ober vielmehr bie Berrichaft ihrer fleinen Enrannen, vollig befoftigte. Ingwifden beharrten bie Bisconti in ihren Groberungeplanen, reisten 3.6 gange Rraft gum Biberftanbe und mach. ten bie alte Parteiung ber Guelfen und Ghibellinen über die nahe Gefahr vergeffen. Genug unterwarf fich 1353 bem Giov. Bisconti, ber Bologna 1350 von ben Popoli gefauft hatte; boch feine Unternehmung gegen Toscana icheiterte an bem Wiberftande ber verbunbeten Toscan. Rerublifen. Ginen anbern Bund gegen ihn ichloffen 1354 bie Benetianer

mit den kleinen Tyrannen der Lombardei, bis sie am Ende nach vielfachen Kämpfen der lettern mit ben Visconti gegen Anfang bes 15. Jahrh. aus Wegnern ber Bisconti'schen Eroberungsabsichten ihre Nebenbuhler wurden. Giangaleazzo Visconti erwarb 1395 vom Raiser Wenzel die Belehnung mit Mailand als Berzogthum, unterwarf fich 1399 Siena, 1400 Perugia und 1402 Bologna, sodaß Florenz, furchtbar bedroht, allein für die Sache der Freiheit gegen ihn ftand. Allein nach seinem Tode im 3. 1402 ging während der Minberjährigkeit seiner Söhne ein großer Theil seiner Staaten wieder verloren. Als in Lahiflaw von Neapel, der, das Schisma benugend, fich des ganzen Rirchenstaats bemächtigte, 1409 bem bedrängten 3. ein neuer Eroberer aufstand, magte wiederum Florenz allein ihm zu widerstehen. Doch diese Gefahr mar nur vorübergehend, denn balb erhoben sich bagegen die Visconti wieder. Der Herzog Filippo Maria Visconti eroberte 1416—20 alle seine Staaten ber Lombarbei wieder; auch unterwarf fich ihm 1421 Genua. Da verband fich Klorenz 1425 nochmals gegen ihn mit ben Benetianern, die alles Land bis an die Abda eroberten und im Frieden von Ferrara 1428 behielten. In Perugia gelang es Braccio da Montone fich 1416 zum herrn dieser Stadt und ganz Umbriens, ja felbst auf eine Zeit lang von Rom, zu machen. In Siena gelangten 1430 die Petrucci zur festen Herrschaft.

Nach der Schwächung Mailands durch die Benetianer und Florentiner, und bei der beständigen Beunruhigung des König's Alfons von Aragon in Neapel durch die Partei ber Anjou war jest keine gefährliche Ubermacht in J. mehr vorhanden, obwol gegenseitige Eifersucht noch häufige Kriege erregte, in welchen die beiden Parteien unter den ital. Miethfolbaten, die Bracheschi, nach Braccio ba Montone, und die Sforzeschi, nach Sforza Attenbolo fo genannt, einander stets feinblich gegenüber standen. Dem Franc. Sforta (f.d.) gelang es, nach dem Aussterben der Bisconti im 3. 1447, sich 1430 jum herrn bes mailand. Staats zu machen. Als die Benetianer mit einigen Fürsten fich gegen ihn verbanden, fand er einen Bundesgenoffen an Florenz, wo sich um diese Zeit durch Reichthum und Klugheit das Haus Medici (f. d.) erhob. Mailand, wo die Sforza fich befestigten, Benedig, das die Halfte der Lombardei befaß, Florenz, das durch Lorenzo Medici weise geleitet wurde, ber Rirchenstaat, der größtentheils dem heiligen Stuhle zuruckgegeben war, und Neapel, bas unfähig mar, seine Macht zu gefährlichen Angriffen zu gebrauchen, bilbeten im 15. Jahrh. das politische Gleichgewicht J.s, sodaß in den fortgeseten Fehden dieser Staaten keiner der Unabhängigkeit des andern furchtbar werden konnte. Da zog 1494 Rarl VIII. von Frankreich, der Erbe des Hauses Anjou, heran, um Neapel und das durch die Sicili. sche Besper (f. b.) den Franzosen entrissene Sicilien zu erobern. Zwar trat Lodov. Sforza, Moro genannt, erft fein Bundesgenoffe, bann als Feind, wider ihn; allein Papft Alexanber VI. (f. d.), um feinen Sohn Cefare Borgia (f. b.) zu erheben, begunftigte bes Ronige Plane. Karl eroberte Reapel schnell durch bie blutigen Baffen seines stehenden Heeres, verlor es aber fehr bald wieder durch die Gifersucht der übrigen größern Dachte an Alfons II. von Aragon. Auch Karl's VIII. Nachfolger, Ludwig XII. (f. d.), wurde von Kerdinand dem Katholischen aus dem mit ihm wiedereroberten Neapel 1504 verbrangt. Glücklicher mar Ludwig XII. gegen Mailand, das er, auf ein Erbrecht gestüßt, 1500 fich unterwarf. Cefare Borgia's Versuche auf 3.8 herrschaft wurden durch ben Tot seines Vaters im J. 1503 vereitelt, worauf der kriegerische Papft' Julius II. die vor ihm begonnene Unterwerfung des Kirchenstaats vollendete. Er schloß mit Kaiser Maximilian I., Kerdinand dem Katholischen und Ludwig XII. I 508 die Ligue von Cambran gegen die Vergrößerungsabsichten der Benetianer, deren Schlauheit aber diefen Bernichtung drohenden Bund bald zu trennen wußte, und sobann 1509 mit ben Venetianern, Spaniern und den Schweizern zu Vertreibung der Franzosen aus J. die heilige Ligue, die aber damals ihren 3med noch nicht erreichte. Der Streit zwischen ben Sforza und spater zwischen Raiser Rarl V. (f. b.) mit den Franzosen um Mailand dauerte fort und endete erst durch Franz's I. (f. b.) von Frankreich Nieberlage bei Pavia im J. 1525. In Folge davon blieb Mailand bem Kranc. Sforza, dem bei seinem Tode im J. 1540 sein Sohn Filippo in der Negierung folgte. Die mediceischen Papste, Leo X. (f. d.), 1513-21, und Clemens VII., 1523-34, waren eifrig auf Bergrößerung ihres Hauses bebacht. Rarl V., unter ben feit der Schlacht von Pavia sich gang 3. beugte, vereitelte zwar Clemens' VII. Anschläge, seine Macht gut

ichwächen; et eroberte umd plünderte 1527 Mom, aber, bald mit dem Papfle verfähnt, ethob er 1530 die Möchere in den gürtfenftande. Florens, das durch innere Demoratifiation
feinem alten gerüchteismi eingebied datt und factich som eine Moche
biecern beherricht wurde, mußte ann unter dem Dezog Aleffandro I. fich somtlich in die
Meigh der Fürsfenthimer sellen. Won da an gebrigite ver icht. Phility von der Gloren
bieben die Gerel gewesen, am Gemeingefül und der Geschächer 3,6 an einem Mittelpuntte.

Die fechste Derio be ber Beidichte 3.6 umfaßt bie Beit bes Berfalls bes gangen neuital. Elemente, ber fich politifch in bem erneuerten Gintreten ber Frembherrichaft und bem ausichlieflichen Borberrichen fremben Ginfluffes ausfprach, welche von nun an alle Umgefialtungen ber ital. Staaten bis auf Die frang, Revolution beffimmten. Rach bem Aussterben bes Mannestamme ber Martgrafen von Montferrat gab Raifer Rarl V. Diefes Land 1536 bem Gongaga (f. b.) ju Mantua. Aus Parma und Piacenga, Die Papft Julius II, fur ben beiligen Stuhl erobert, machte Dapft Daul III, 1545 ein Bergogthum und gab es feinem Baftarb Dietro Luigi Karnefe (f. b.), beffen Cohn Ottavio 1556 bie faiferliche Belchnung erhielt. Genua fand in Undreg Doria (f.b.) 1523 feinen Befreier bon ber frang, Berridaft, ben 1547 Die Berichmorung Ries co's (f.b.) nicht zu ffürgen permochte. Rarl V. überlief ichon 1553, aufer Mailand, auch Reapel feinem Cohne Philipp II. (f. b.) von Spanien, und hiermit wurde auf anderthalb Sahrhunderte, jum Unglude fur bas gange geiftige und politifche Leben ber Salbinfel, ber oftr. fpan. Ginflug vorberrichend ; boch im Brieben zu Chateau-Cambrefis im 3. 1559 murbe Diemont bem Bergog Emanuel Philibert von Savonen gurudaegeben. In ber gweiten Salfte bes 16. Jahrh, hob fich ber Mor I.s. fo weit bies bei bem Berlufte bes Belthanbels möglich mar, burch langen Frieden, ber bis jum Erbfolgeftreit über Mantug und Montferrat fortbauerte, moburch bie Roth bes Dreifigiafi. rigen Rriege auch über 3. fam. Geine Bedrangnif in Deutschland nothigte Raifer Kerbinand II., jene beiben ganber 1631 Franfreiche Schublinge, Rarl von Revere, ju Beben gu geben, beffen Gefchlecht bis jum fpan. Erbfolgefriege im Befige blieb. Durch ben Abgang Des Saufes bella Rovera fiel Urbino 1631 bem papflichen Stuhle anbeim. Der Friede 3.6 wurde, mit Ausnahme ber Unternehmungen Lubwig's XIV, auf Caponen und Diemont, in ber zweiten Salfte bee 17. Sabrh, nicht geftort, und ichien burch ben turiner Reutralitatevertrag von 1696 auf lange Beit gefichert ju fein, ale ber fpan. Erbfolgefrieg ausbrach. Offreich eroberte 1706 Mailand, Mantug und Montferrat, behielt bie erftern beiben für fich, inbem Mantug megen Kelonie bes geachteten Bergoge eingezogen murbe, und gab letteres an Savonen. Im utrechter Frieden von 1714 betam Offreich noch die Infel Sarbinien und Reapel, Savonen aber bie Infel Sicilien, Die es gegen Sarbinien an Dfireich abtrat. Darma und Biggenig erhielt, als 1731 bas Baus Farnefe ausftarb, ber fpan, Infant Rarl. In bem poln, Thronfolgefriege von 1733 eroberte Rarl Emanuel von Saponen, mit Kranfreich und Spanien verbunden, Mailand, und behielt bavon im wiener Rrieben von 1738 Rovara und Tortona. Der Infant Rarl von Spanien murbe Konig beiber Sicilien und trat bafur Parma und Piacenga an Oftreich ab. Ale bie Debiceer gu Mloreng 1737 ausftarben, erhielt ber Bergog Frang Stephan (f. b.) von Lothringen nach ber Beflimmung bes wiener Pralimingrfriebens Toscana, bas er 1745, mo er Raifer murbe, aur Secunbogenitur bes offr. elothring, Saufes machte. Im offr, Erbfolgefriege eroberten Die Spanier 1745 Mailand, wurden aber burch Rarl Emanuel baraus vertrieben, welchem Maria Therefia jum Dant einige mailand. Lanbichaften abtrat. Maffa und Carrara fie-Ien 1743 ale Erbe an Mobena. Parma und Piacenga eroberte ber fpan. Infant Don Philipp für fich, verlor es gwar wieber, erhielt es aber ale erbliches Bergogthum im aachener Frieden von 1748 gurud. Go theilten fich im 18. Jahrh. Die Baufer Lothringen, Bourbon und Cavonen in gang 3., bis auf ben Rirchenftaat, Mobena und bie Republiten, welche als abgelebte Greife bem Treiben ber neuen Beit, in Die fie nicht mehr paften, fraftlos aufchauten. mahrend oftr. und fpan, Ginflug um die Dberberrichaft in 3. fampften.

Die siebente Peri ode der Geschichte I.s begreift die Zeit seit bet franz. Revolution bis auf die Gegenwartz die Zeit des veranglacken Bersinde, I. eine neue Gelbsfandigteit und ein neues nationelles Leben zu erringen. Im Sept. 1792 brangen die franz. Truppen zuerst in Savogen ein, wurden zwar 1793 auf einig Zeit wieder vertrieben, behaupteten es aber

boch am Enbe bee Jahres. Der Nationalconvent hatte fcon im Febr. 1793 auch Meavel ben Rrieg erflart. 3m Apr. 1794 rudten Die Frangofen im Diemontefifchen und Genuefifchen por, murben aber im Juli 1795 von ben Offreichern, Garbiniern und Reapolitanern aus 3. nochmale vertrieben. Rachbem 1796 Rapoleon Bonaparte ben Dberbefehl bes frang. Beere in I, erhalten, gwang er gunachft ben Ronig von Garbinien gum Frieben, in meldem Rigga und Cavonen an Franfreidy abgetreten werben mußten. Rachbem er fobann bie offr. Lombarbei erobert, ben Bergog von Parma und ben Papft gebrandichagt und bem Ronige von Reapel folde Furcht eingefloft hatte, baf er um Frieben bat, errichtete er 1797 aus Mailand, Mantua, bem Theile von Parma bieffeit bes Po und Mobena bie Cisalpinifche Republit (f. b.). Der Rirchenfraat (f. b.) wurde 1798 in eine Romifche Republit, Genua in eine Ligurifche Republit (f. b.) umgewandelt. Much Benedig murbe, ale bie Frangofen burch bas venet. Gebiet in Offreich eingebrungen, von ihnen befent und ber Republit eine bemofratifche Form gegeben; im Frieden gu Campo For. mio (f. d.) aber bas venet, Bebiet bis an bie Etich an Ditreich überlaffen und ber Uberreft mit ber Cisalpinifchen Republit vereinigt. Der Ronig von Carbinien fchlof gwar mit Frankreich am 25. Det. 1797 einen Alliang- und Gubfibienvertrag; boch 1798 fand bas in Rolge ber zweiten Coglition von Regpel ber in Rom angegriffene Directorium (f. b.) für aut, ibn gur Abtretung feiner Staaten auf bem feften ganbe gu nothigen. Reapel felbft murbe vom Beneral Championnet (f. b.) 1799 befest und in eine Parthenopeifde Republit verwandelt; Toscana aber wie Diemont von ben Frangofen militairifch permaltet. In Tolge ber Siege ber Coglition (f. Cumarom) murben inbef bie Frangofen wieber aus Reapel und Rom und bem gangen übrigen 3. bis auf Genua (f. Daffena) vertrieben, und ber Ronig und ber Papft febrten in ihre Sauptftabte gurud. Doch burch feinen glangenben Relbaug von 1800 (f. Daren go) vernichtete Bonaparte faft alle biefe Bortheile ber Coalifirten in Dberitalien, bas er jum größten Theile wieder eroberte. 3m funeviller Grieben pon 1801 murbe ber Befig Benedige fur Offreich beftatigt; ber Bergog bon Darma befam Toscana ale Ronigreich Etrurien (f. b.); Parma aber wurde mit Franfreich vereinigt. Die Cisalpinifde und Die Ligurifche Republit wurden von Offreich und Frankreich verburgt und mit letterer bie eingeschloffenen Reichsleben vereinigt. Run murbe auch ber Ronig von Reapel gum Frieden gu Floreng vom 28. Darg 1801 genothigt, in welchem er Diombino, ben Stato begli Brefibl, welchen Frankreich wieberum an Etrurien abtrat, und feine Salfte ber Infel Elba abtreten mußte. In Folge bes Friedens gu Amiene von 1801 mußten bie Frangofen Reapel, Rom und Elba raumen. Die Republifen Genug und Lucca erhielten burch ben erften Conful noch im 3. 1801 neue Berfaffungen. 3m Jan. 1802 erfolgte bie Umfchmeljung ber Gisalpinifchen in eine Italienifche Republit, nach bem Muffer ber neuen frang. Berfaffung, und Bonaparte murbe Prafibent berfelben. Much Genua erhielt wieber eine neue Berfaffung und ben Girolamo Duraus jum Doge; Piemont aber murbe mit Frantreich vereinigt. Doch fcon 1805 vermanbelte ber nunmehrige Raifer Rapoleon bie Stalienifche Republit in ein Ronigreich Stalien, machte fich jum Ronig, feinen Stieffohn Gugen Beaubarnaie (f. Leuchtenberg) aber gum Bicefonig beffelben, gab ibm eine ber frang, abnliche Berfaffung und vereinigte bamit Guaffalla, mahrend feine Schweffer Glifa Bacciocchi (f. b.) Piombino und Lucca als Fürftenthumer und frang, Leben erhielt. Der Friede ju Presburg im 3. 1805 vollenbete Die frang. Allgewalt in 3. Das oftr. Benebig nebft Iftrien und Dalmatien murbe mit bem Ronigreiche J. vereinigt, bas nun einen Flacheninhalt von 1672 DD. mit 5,657000 G. hatte. Am 24. Mai 1806 murbe Guaffalla, am 25. Die Ligurifde Republit, am 21. Juli Darma und Piacenza frang. Provingen. Reapel wurde 1806 ebenfalle von den Frangofen befent und von Rapoleon am 31. Mary feinem Bruber Bofeph Bonaparte (f. b.) ale Ronigreich gegeben, und von biefem trop eines Aufftanbee in Calabrien und einer Lanbung ber Englander in Befig genommen, 1808 aber, ba Jofeph jum Konige von Spanien ernannt mar, bem Groffberiog von Berg, 3. Murat (f. b.), verlieben, mahrend bas von ben Englandern beberrichte Deer bem Konige Ferbinand ben Befig Giciliens ficherte. Roch im 3. 1808 murbe Etrurien gu Franfreich gefchlagen und 1809 gab ber Raifer Toscana als Statthalterichaft feiner Schwefter Glija mit bem Titel ale Großherzogin. In bemfelben

Jahre cefolgte die völlige Bereinigung des Riechenstaats mit Frankreich. Nach dem wiener Frieden wurden Ifteien und Dalmatien vom Königerigie J. abgetrennt und bem neugebildeten Königerigie 31 fur ien (f. ), deiwerteich: Baiern muße von Arieb den Etifchries, einen Theil des Eisadfreijes und das Landgericht Claufen an J. abtreten. (S. Frankreich).

Unerfchutterlich ichien nun bes frang, Raifers Macht in 3. wie in gang Gurong befeffigt; both ber Relbiug nach Mufland follte auch fie balb ffurgen. Murat verließ Die Gache Grantreiche und verband fich am 11. Jan. 1814 mit Direich, beffen Beere unter Bellegarbe (f. b.) in S. einbrangen, gegen Rapoleon, und ber Bicefonig Gugen mußte am Enbe, tros feiner tapfern Bertheibigung, in Rolge bes Baffenftillftands vom 23, Upr. 1814 mit ben Arantofen gant 3. raumen. Reavel blieb gufolge ber Beffimmung bes wiener Congreffes im Belise Murat's; allein bie verungludte Schilberhebung beffelben im 3. 1815 brachte es wieder an feinen alten herrn, ben Ronig Ferbinand IV., und bewirtte Durat's Bertreibung und am Ende beffen Tob. Ingwifchen hatte bie miener Congregacte vom 9. Jun. 1815 3.6 Berhaltniffe geordnet. Der Ronig von Sarbinien erhielt feine Stagten mieber, nach ben Grengen von 1792, nebft ber ebemaligen Republit Genua; ber Raifer von Offreich vereinigte mit feiner Erbmonarchie bas neuerrichtete lombarbifchvenet. Konigreich, bas Saus Dfreich . Efte befam wieber bie Couverainetat in Do. beng, Reggio, Miranhola, Maffa und Garrara; bie Raiferin Marie Buife erhielt Darma. Diggenia und Gugffalla; ber Grabering Verbinand pon Offreich murbe mieber Groebergog von Toscana; Die Infantin Marie Luife erhielt Lucca; ber Rirchenftagt murbe, mit Musnahme bes am linten Ufer bes Do gelegenen Lanbftriche, ganglich bergeftellt, ber Ronig Ferbinand IV, wieber ale Ronig beiber Sicilien anerkannt, und im Befin ber Infel Malta blieben bie Englander, mahrend bie Republit Can-Marino und ber Rurft von Monaco unter allen politifchen Umgeftaltungen, die 3. feit der frang. Revolution erlebt, fich unverfebrt erhalten hatten. Go wurde bas oftr. Ubergemicht in I. fefter als iemais begrundet, auf ber Gee aber und an ben Ruffen gebot England. Siermit mar inbeg unter ben Bolfern 3.'s ber Bunich nach Ginheit und Unabhangigfeit nicht unterbrudt. Saft allgemein fpurte man bas Berlangen nach einer reprafentativen Berfaffung und pergebens fuchten fich bie Regierungen, porzuglich Reapel, Rom und Turin, gegen geheime politifche Gefellichaften, wie Unitarier, Carbonari u. f. m., felbft gegen bie Freimaurer, burch Regergerichte, Zefuiten und geheime Policei au fchusen. Der Geift bes Carbonarismus (f. Carbonari), burch bie fpan. Revolution von 1820 aufgeregt und die Grrichtung eines ital. Bunbesffagts und beffen Unabhangigfeit von frember Derrichaft, ngmentlich von Difreich, bezwedenb, brobte ben politifchen Buftanb 3.6 überhaupt und ber eingelnen Staaten inebefondere au fturgen und erfcutterte theilweife wirflich, vorzüglich Reapel und Sicilien, mo ber Ronig Ferdinand I. (f.b.) 1820 eine freifinnige, ber fpan. von 1819 abnliche Conflitution verfprechen mußte, auch Garbinien, wo ber Konig Bictor Emanuel I. (f.b.) im Jan. 1821 ju Gunften feines Brubere Rarl Felir refignirte. Die Cabinete ber Grofmachte Europas behaupteten indes fraftig ben Grundfag ber Stabilitat burch ichleunige Unterbrudung jeber Revolution und burch Befampfung bes gefahrlichen Boltegeiftes. Offreich, ale bie bei ben Aufftanden in 3. junachft betheiligte Dacht, welche ichon 1815 ber Einführung bes Reprafentativipfteme in 3. vorgebeugt hatte, übernahm es, mit Buftimmung ber übrigen auf bem Congreffe au Laibach versammelten Dachte, mit gemaffneter Sand bie legitimen Rechte ber toniglichen Dacht in Reapel und Sicilien fowie in Sarbinien wieberberauftellen. Gin viertagiger Rampf ber Ditreicher mit bem Revolutionsheere von Reapel (f. Gicilien ) pom 7 .- 10. Darg 1821, und ein breitägiger mit ber Koberationspartei von Diemont (f. Sarbinifche Monarchie), vom 7 .- 9. Upr. 1821, ftellten die Rube und alte Ordnung in I. wieder ber. Seitbem murbe in Ubereinftimmung mit ben auf ben Congreffen ju Laibach und ju Berona binfichtlich 3.8 festgeftellten politischen Grund. faben bas Unterbrudungefoffem mit ber größten Strenge geubt. Bahrend man aber von Seiten ber Regierung in mehren Staaten burch Zesuiten und andere Mittel bie Dieberbrudung und Entgeiftigung bes Boltes formlich foftematifch betrieb, erftartten auch von neuem die gebeimen Befellichaften, welche bas Bolt au erheben und in ihm ben Beift fur eine au erringende iconere Bufunft gu entflammen fuchten. Dagegen fuchten bie RegieDie Urfachen ber ital. Revolution in ben 3. 1820 und 1821 murben nirgend geho. ben; bie ungahligen Proferiptionen und bas Gintertern fo vieler angefebener, allgemein geachteter Danner hatten einen nur noch tiefern Groll erregt; immer fefter hatte in Rolge bes Drudes und ber Berfolgung von oben ber Carbonarismus gewurzelt und fich weiter verameigt, ale in Franfreich bie Julirevolution ausbrach, in Folge beren im Gept. 1830 Belgien und im Rov. 1830 Polen fich erhob. Da die frang, Revolution einen fchnellen und gludlichen Ausgang nahm, binfichtlich Belgiene offen und in Betreff Dolene ftillichmeigent bas Soften ber Richtintervention befolgt murbe, fo glaubte auch Italien biefen Beitpuntt mabrnehmen au muffen, um fich aufe neue au erbeben und über ben Beift ber Berfinfterung bie Dberhand ju geminnen. Ghe bies noch gefchab, batte im Ronigreich beiber Gici. lien am 8. Nov. 1830 Ferbin and II. (f.b.), ber in minber ftrengem Beifte als Frang I. und mehr bas Bohl feines Landes berudfichtigend ju regieren gleich vom Anfange Die 216. ficht geinte, und, mabrend ber erften Unruben im Rirchenftagt, am 2. Gebr. 1831 Gre. apr XVI. (f. b.) ben Thron bestiegen. Der Bergog von Mobeng, Frang IV., fuchte mit Energie fort und fort feine bespotifchen Grundiage burchauführen, ungegehtet icon bier und ba Beichen ber Aufregung bes arg gebrudten Bolfes fich fund gaben. Dffen gab er feine Befinnungen zu ertennen, unter Anberm auch baburch, bag er, ale bereite fcon bie meiften europ. Dachte bie neue frang. Regierung anerfannt hatten, beharrlich bie Unet. fennung berfelben permeigerte. Go mar es fein Munber, baf in Moben a (f. b.) querft unter allen ital. Stagten, in ber Racht vom 3, auf ben 4, Rebr. 1831, ein Aufffand erfolgte, ber indes burch militairifche Gewalt gedampft murbe. Raum vernahm man ju Bologna ben Donner ber Ranonen in Dobena, ale auch bier am 4. Febr. bas Bolf fich erhob, und icon am 5. murbe eine Provingialgarbe errichtet, Die ital. Cocarbe aufgeftedt und eine provifo. rifche Regierung eingefest. Der Bergog von Dobena hielt fur gerathen, mit ben Geinigen nach Mantug ju fluchten, und mit Blipesichnelle verbreitete fich nun ber Aufruhr über Die Propingen von Mobena und Reggio, fobag man bier fur nothig fand, Burgergarben gu errichten und eine proviforifche Regierung ju ernennen, Die fpater in eine Dictatur und enblich in eine Bereinigte Regierung von Mobeng und Reggio umgefchaffen murbe, melde fogleich viele mobithatige Ginrichtungen ine Leben treten lief. Rafch breitete fich von Bologna aus ber Mufftand auch über ben groften Theil bes Rirchenftagte, Romagna, Pentapolis und Umbrien, aus. Gin Theil ber neuen Burgergarben wurde beordert, Die papftlichen Truppen, welche noch in ben Provingen ftanben, ju vertreiben, und ichon am 8. mar bie weltliche Berrichaft bee Papftee fur beendigt erflatt, worauf Bahlcollegien aufammenberufen murben, welche Deputirte gur Berathung ber neuen Berfaffung ermab. Ien follten. Unruben in Parma am 12, veranlaften am 15. Die Bergogin Marie Quife gur Rlucht. Die Ctabt Uncona hatte fich bereite am 8. Febr. fur die neue Drbnung ber Dinge erflart; fpater brangen bie Burgergarben bie Rieti und Civita-Caffellana vor und bebrohten felbft bie Sauntstadt, wo ein porbereiteter Aufftanb fura por bem Ausbruche entbedt murbe. Der Dapft, nicht im Stanbe , mit Bewalt bie Unruben au bampfen, versuchte eine

Gegenrevolution gu bewirten, boch feine Bemubungen maren vergebens. Um 26. Webe. traten jum erften Male bie Abgeordneten ber freien Provingen 3.6 jufammen und proelamirten einftimmig Die pollige Emancipation ber in ihrer Berfammlung vertretenen ital. Propingen pon ber geitlichen Berrichaft bes Papftes und Die Bereinigung berfelben in Ginen Staat unter Giner Regierung, Die aus einem Prafibenten, einem Minifterrathe und einer Gefengebenden Confulta befteben follte, welche am 4. Darg bereits ermabit murben. Doch Die Cabinete ber europ. Sauptmachte hatten befchloffen, hinfichtlich 3.8 bas Softem ber Antervention in Unmenbung gu bringen. Mit feinen eigenen und oftr. Truppen rudte ber Bergog von Mobeng, ohne ernftlichen Biberftand ju finden, am 9. Darg in feiner Refibeng ein Co fab fich ber General Bucchi mit einem Theile ber Burgergarben, benen fich bie am meiften Gefährbeten anichloffen, genothigt, fich auf bas bolognef. Gebiet zu beatben. Die Oftreicher hatten ichon am 5. Dars Werrara befest und rudten am 13. auch in Darma ein. Roch immer wollten bie Bolognefer an feine Intervention glauben, fie mablten ben General Bucchi gum Dberbefehlshaber und verlegten, als Die Difreicher Bologna fich naberten, am 20. Dar; Die proviforifche Regierung nach Ancona, worauf auch Bo-Joang am 21, pon ben Difreichern befent murbe. Dach bem peraeblichen Gefechte ber Staliener bei Rimini am 25. Mars mar bie proviforifche Regierung in Die Dothmenbigfeit perfent, fich aufzulofen. Um 27. Dars murbe nun auch Ancona ben Offreichern übergeben und am 4. Apr., nachbem bie Italiener unter Gercognani am 30. Dare bie Baffen geftredt, Spoleto burch bie papftlichen Truppen befest. Die, welche am meiften compromittirt maren, fuchten nach ben Jonifchen Infeln qu entfommen, murben aber burch bie Ditreicher gefangen genommen und fpater an ihre Regierungen ausgeliefert; nur ben General Quechi perurtheilte man von Seiten Dftreichs zu Reftungsgrreft, (G. Rirchenftagt.)

Der Bergog von Modeng ertlarte fogleich nach feiner Rudtehr alle Berordnungen und bie Acte ber proviforifchen Regierung fur ungultig, berief eine Commiffion gur Berurtheilung ber Theilnehmer an ber Revolution und regierte feitbem mit eiferner Sand, fobaf alles Leben erffarrte und Grabesfiille herrichte. Much ber papftliche Sof hob Alles von ber neuen Regierung Ungeordnete auf; boch bei ber Schmache beffelben und ben vertehrten Magregeln, Die man ergriff, murbe es ihm, nachdem bie Ditreicher am 18. Dai Ancona und am 15. Jul. Bologna geraumt hatten, fehr fcmer, Rube und Dronung ju erhalten. Erneute Unruhen im Rirchenstaat veranlagten ein neues Ginruden ber Offreicher am 24. San. 1832 und gaben bem frang. Ministerium Beranlaffung, am 22, Febr. 1832 Ancona (f. b.) zu befegen, wogegen ber Dapft vergebene proteffirte. In Darma fuchte nach ihrer Rudtehr die Bergogin Marie Luife burch Milbe und manche zwedmäßige Unberungen die aufgeregten Gemuther ju verfohnen, mas ihr auch insoweit gelang, baf bie Rube nicht weiter geffort murbe. In ber farbin. Monarchie mußteber Ronig Rarl MIbert (f. b.), ber am 27. Upr. 1831 ben Ehron bestiegen, im Unfange feiner Regierung burch ein liberales, bie Bohlfahrt bes Landes beforbernbes Regierungefinftem fein Land vor Aufftanben gu bemahren; balb aber anberte er fein Regierungeinftem und ichlug gang ine Gegentheil um. ben Bergog von Modena fich jum Mufter nehmend, und por Allem Die Beftrebungen bes mobernen Refuitismus begunftigend, fobag es nicht Bunder nehmen barf, wenn man fort. mabrend von Berfchworungen bort, Die jum Theil ebenfo geheim unterbrudt wie gemacht merben. Die bebeutenbffe unter benfelben war bie im 3, 1833 entbedte, in Kolge beren 32 Individuen verhaftet und jum Tobe verurtheilt murben. Ebenfo mislang ber unfinnice Ginfall ber poln, und ital, Aluchtlinge nach Savonen in ber Racht vom 2 .- 3. Febr. 1834 vollig. (G. Sardinifche Monarchie) Go berrichte benn in Folge bes Dislimgens aller Aufftanbeversuche in 3. eine Art Rube; aber ce mar die ber Erichopfung und feine Beruhigung ber Gemuther. Berfolgungen, Berhaftungen und willfurliche Sandlungen mahrten fort, und mit ihnen Furcht, Saf und Erbitterung. Die Provingen, welche, wenn auch nicht auf Unterftugung von außen, boch barauf gerechnet hatten, bag man auch bei ihnen bas Onfiem ber Richtintervention in Umwendung bringen werbe, und fich baburch hatten verleiten laffen, bie brudenden Feffeln gu brechen, wurben in hartere Stlaverei gefchlagen ale fruber. Go fonnte es nicht fehlen, bag geheime Berbindungen, unter benen die von Daggini (f. b.) im 3. 1831 in Darfeille geftif-

tete, ber griech, Setaria abnliche Berbinbung La giovine Italia bie nerhreitetfle ju fein fceint, entflanden, welche fort und fort fich bemuben, die morfchen Gebaube ber ital. Stage ten ju fturgen. 3mar ichien im 3. 1838 Alles fich beruhigt zu haben, Die offr. Truppen wurden beshalb aus bem Rirchenffaat gurudaerogen, und bie Frangofen muften gleichzeitig noch im Dec. 1838 Ancona raumen; fa bie allgemeine Amneffie, welche Raffer Kerbinand I. von Offreich im Det. 1838 bei feiner Rronung in Mailand fur bie politifchen Berbrecher ergeben lief, ichien bie öffentliche Meinung im lombgrbifch venet, Ronige reiche ber offr. Regierung gang gewonnen und neue Berichworungen unmöglich gemacht au haben. Allein bas Ubel lag tiefer, als bag es burch eine Amneflic hatte gehoben merben Fonnen; es liegt einestheils in bem wieberermachten Rationglaeifte ber Staliener, ber ihre Bereinigung au Giner Ration verlangt, und anderntheile in bem brudenben Degnotismus ber meiften ital. Regierungen und ihrem Biberftreben gegen jeben geiftigen und politifchen Wortfchritt. Go fam es benn, baf ichen in ben 3 1843 und 1844 mieber Unruhen in ber Romagna ausbrachen, bie zwar ohne frembe Intervention gebampft murben, aber boch bie Bilbung von Banben peranlaften, welche ber napftlichen Regierung lange viel zu ichaffen machten und eine Menge politischer Proceffe berbeiführten, Die mit ber größten Strenge geführt, mit vielen Tobes und anbern ichmeren Strafurtheilen enbigten, Die an ben betreffenben Inbivibuen . fo meit man ihrer habhaft merben fannte mit Strenge vollzogen murben, viele Unbere aber ju immermabrenber Berbannung grangen. (S. Rirchenftaat.) Richt zweifelhaft ift es, baf bie Giovine Italia, Die jest unter ihrem Sauptleiter Maggini ben Mittelpuntt ihrer Bewegungen in London und andere Rebenherbe in Malta, Rorfu und Smorna bat, fortwahrend mit einer Infurgirung 3.6 um. geht, und bag ihr gebeime Unterftugung und Beforberung ihrer Plane in biefem ganbe nicht entgeben, wo ber gebilbete Theil ber Bemohner, wenn auch nur mit raffiner Theils nahme, im Gebeimen beifällig ihrem Treiben gufieht. Diefer ital. Gebeimbund hat feine Abfichten vorzüglich auf bie Romagna und Reapel gerichtet, und feine gwar verungludten Unternehmungen im 3. 1844 lieferten ben Beweiß, wie vielen Ginflug er hat, inbem es ibm namentlich gelang, mehre Offigiere ber oftr. Marine ju gewinnen, wie die Gebruber Banbiera, Die Cohne bee Abmirale gleichen Ramens, und mit ihnen von Rorfu aus eine Infurrectionserpedition nach Neapel zu unternehmen, bie indef in Volge von Berrath ganglich mislang und bie Sinrichtung vieler ber babei Betheiligten gur Kolge batte. Ral. uber bie Gefchichte 3.6, neben ben Berten von Muratori (f. b.), Giemonbi (f. b.), Guicciarbini (f. b.) und Botta (f. b.), Lebret, "Gefchichte von 3." (9 Bbe., Salle 1778-87); Kantin Desoboards, "Histoire de l'I, depuis la chûte de la republique rom, etc." (9 Bbe. Dar. 1802-3); Perceval, "History of I." (2 Bbe., Lond. 1825) und Leo, "Geschichte ber itgl. Stagten" (5 Bbe., Samb. 1829-32).

Italienische Runft. Die in Italien einbringenben Barbaren fanben bas Land mit Prachtbauten ber mannichfachften Beftimmung und mit Trummern bebedt. Entweber ichon Chriften ober bem Chriftenthum fich febr balb gumenbend und von dem Geifte ber Civilifation angeweht, liegen fie fich im Bedurfnig ihres Cultus bie Erhaltung ber Bafiliten (f.b.) angelegen fein, beren Korm fie fich bann auch bei ber Erbauung neuer Rirchen gum Duffer nahmen. Dachgewiesen ift, bag bie in Stalien feit 493 angefiebelten Ditgothen (f. Gothen) bei Dem, mas fich ale ihnen angehorig barthun lafit, bie in Italien vorgefundene Baumeife gum Mufter nahmen. Dag ber Ronig Theoborich (f. b.) viel und in eigenthumlicher Beife haben bauen laffen, ift eine nicht unwahricheinliche Unnahme; ale beglaubigte Dent. maler von ihm liegen indeffen nur vor fein Grab, jest bie Rirche Ganta-Maria bella Rotonba in Ravenna, beimeitem bas bebeutenbfte feiner erhaltenen Dentmale, beffebenb aus einer gehnedigen, innen runben Rapelle, bebedt mit einem einzigen ale Rlachtuppel ausgehauenen Steine und ehemale noch ringe berum umgeben von einem gehnseitigen Porticus; ferner bie Bafilita San-Apollinare, bas Baptifterium Santa-Maria in Cosmebin und ein Fragment bee foniglichen Palaftes, inegefammt ebenfalle in Ravenna. Gingelne Details Diefer Dentmale, Die mefentlich noch bem Stile bee finfenben Romerreichs angehören, find fo traftig und icon gearbeitet, wie man es in biefer Beit faum ermarten follte. Ubrigens wurde fpater von ital. Runfthiftorifern mit Unrecht unter bem Ramen gothifcher Bauftil

alles Das begriffen, was nicht mit ihren Anfichten von Clafficitat übereinftimmte und folge lich auch bie Bauten bes gangen Mittelaltere bis qu Anfange bee 15. Jahrh. (G. Bau. Bunft.) Ginen eigenen Rreis bilben bie Bauten bes bniantin, Ergregete in Ravenna. 2. B. Die vielleicht ichen pon ben Gothen begonnene achtedige Runnelfirche Gan Ritale phichon fie im Mejentlichen in Stil und Anlage mit benen bes oftrom, Reicht übereinftimmen. Den Longobarben, Die in ber Berrichaft über Dheritalien auf Die Gothen folgten und 569 ihre Macht bis in die Gegend von Rom ausbehnten, bat man, um auch biefe Beriobe burch grofartige Baubentmale ju beglaubigen, namentlich bie beiben von Davig, Gam Dichele und Can-Giovanni in Borgo jugefdrieben, Die aber nach neuern Untersuchungen beibe bem 12. Jahrh, angehoren. Die menigen mirflich fongobarh, Baubenfmale, 2 BR bie noch porhandenen Unterhauten bei ber Mafferleitung in Spoleto, charafterifiren fich burch gebiegene Arbeit, Machtigfeit ber Conftruction und vollige Schmudlofigfeit. Gigenthumlich ftationgir zeigte fich in biefen Sahrbunderten befonbere ber Bafilitenbau Rome. in welchem fich taum irgendmo eine mefentliche Mobification fund gibt; nur bie Kenfter wurden ichmaler und bie Caulen mit größern Bwifchenraumen geftellt, legteres mabricheinlich aus bem Grunde, weil die altrom. Gaulen nach und nach zu fehlen anfingen. Die Beit ber Berrichaft Rari bes Großen nach ber Bertrummerung bes longobarb. Reiche und ber Friede mit ber Rirde hatten ber Baufunft forberlich merben tonnen, wenn nicht bie burch barbarifche Ginfalle erzeugte Berarmung foldes verhinderte. Erft mit bem 10. Jahrh. ermachte in ben perichiebenen Panbichaften Stallens ein neues Beben fur bie Architeftur: in bie alten, theile burch Rom, theile burch Bnjang überlieferten Formen brang umgeftaltend und gemiffermaffen neu belebend ein provinzieller Beift. Eoscana blieb im Gangen ber alten Bafilifa am treueffen, behandelte fie jeboch mit neuer, origineller Bierlichfeit und agb ihr ein organifch burchgebilbetes Aufere, mabrend an ben alterifflichen Bailifen nadte, raube Seitenmande mit einer reichen Mofaiffacade in Diebarmonie ftanden. Beugen beffen find bie Ravellenreiben lange ber Debenichiffe an ber unter Karl bem Großen erbauten Apoftellirche in Morens und bas aus berfelben Beit fiammende achtedige Baptifferium bafelbit: Can-Miniato al Monte aber, bas fconfte und reichfte biefer forentin, Gebaube, burfte mol erft bem 13, Nabrh, angehoren, Bahrend Alorens burch bunten Detailfchmud eine gemiffe heitere Pracht erftrebte, ging man in Lucca und Difa noch meiter und gab ben Facaben und Rundgebauben ein noch glangenberes Unfehen burch mehre übereinanberftebenbe Saulenreihen mit Bogen. Gan-Frediano in Lucca, befonbere aber ber Dom, bas Baptifferium, ber frumme Thurm und eine Reibe von Rirchen in Pifa, Die insgefammt bem 11, und 12. Jahrh, angehoren und im Innern noch reinen Gautenbau geigen, ftellen biefes Princip in feinem vollen Reid thum bar; boch bemerft man am Dome fcon bie fur bie venetian. Bauten bedeutfame Ruppel. Muf Benedig mirtte namlich, wie fruber auf Ravenna, Bngang unmittelbar ein, welches fich von ber altrom. Bauweife meniger bie griech. Stilifirung und bas Saulenfoftem ale ben etrust. Gewolbe. und Ruppelbau angeeignet hatte. Go bilbet ber Dom San-Marco (976 - 1071) ein griech. Rreus mit funf groffen Ruppeln; Die Rebenraume find, wie in ber Gophienfirche ju Ronftantinopel, burch Arcaben von den fich freugenden Sauptichiffen getrennt; eine Bothalle mit fleinen Ruppeln lauft nach oftrom. Beife auf brei Geiten herum. Bon abnlicher Unlage, nur fleiner, ift Santa-Foeca auf Torcello. In bem ben Arabern abgenommenen Sicilien murbe bie Bafilita amar beibehalten, aber mit bem grab. Spisbogen und einem bisweilen breifachen Ruppelbau, fomie mit reichfter Mofaitvergierung verbunden, mie bie Rogeretapelle ju Dafermo und ber Dom von Monreale barthun. Abweichend von Dbigem geigt bie Architel. tur ber Bambarbei bie, anger Deutschland, vielleicht fruhefte Unwendung gegliederter Pfeiler und Gemalbe. Much bier ift ber Plan noch immer ber ber Bafflifa; Die Rarabe feboch ift ju einer felbständigen, mit ber Rirche nicht organisch verbundenen, burch Portale und Galerien gegierten Pruntmanb umgebilbet, wie an ben beiben ermahnten Rirchen in Pavia, Gan-Ambrogio in Mailand, an ben Domen von Modena, Cremona, Piacenga, Barma, Kerrara, Bicenig, Spoleto u. a. m. gu bemerten ift. Ingwiften hatte fich im nordlichen Europa ber Spisbogenbau und allmalig auch ale

neuer confequent burchgebilbeter Stif, ber Spigbogenfill, entwidelt und mar in ber erften

Balfte bes 13, Rahrh, au glagemeiner Berrichaft gelangt. Diefe Baumeife bot fo entichies bene Bortheile und entsprach in fo vieler Sinficht bem rituellen Beburfniffe, baf fie auch in Stalien, obaleich bort mehr außerlich als in bas Gange ber Bauten einwirfend, Unwenbung fand, wie bies g. B. Giotto's (f. b.) Giodenthurm gu Moreng, bie Rirchen gu Affifi und Droieto, und bie loggia au Morena bemeifen. Doch bemirfte bas Geffhalten ber Stalle. ner an ben übertommenen claffifch-rom. Formen, bag an ben prachtvollften Bauten biefer Art. 4. B. ben Domen von Mailand, entworfen 1386 von Beinrich von Gmund, und pon Riotens, um 1300, tros ber goth. Details, noch immer Die Borisontallinie in ben Gefimfen porherricht, wie es fich benn auch burchgebend zeigt, bag biefer Stil bem Italiener fortmahrend etwas Frembes, pon außen Gingeführtes blieb. Der hochite Glaus ital Architeftur entwidelte fich im 15. Jahrh., wo in Berbindung mit bem Wiederermachen ber claffifchen Literatur auch augleich bie antiten Bauformen wieder ans Licht gezogen murben und bas fogenannte Gin quecento (500), eine ber größten Epochen ber gangen Runftgefchichte, begann. Der Ubergang von ber Billeur gur Regel, Die Berbindung ber phantaffifden Domantit bes Mittelaltere mit bem Ernfte ber Untite charafterifiren biefe Beit. Bafrenb Ara Giocondo und Leo Battiffa Alberti (f. b.) die alten Formen aufzufinden und gefebmatia au beffimmen fuchten, ichritt Gilippo Brunelleschi (f. b.), 1375-1444, gur ausgebehnteften Anwendung ber neugewonnenen Principien. In feiner Diefenfuppel bes Dome von Moreng mar er noch theilweise an ben Spiebogen gebunden; freier und reiner bemeate er fich im Entwurfe ber beiben Rirchen Can-Borengo und Canto-Snirito Gein berrlichfies Bert ift ieboch ber Dalaft Ditti in Morens, beftebend que einfachen Ruftifa. manben mit halbrunden Genftern, aber von größter Schonheit ber Berhaltniffe und machtigen Dimenfionen. Das Gange tragt ben ernften Charafter einer Burg, ber auch ben Da. faften ber Schuler Brunelleschi's, 3. B. bem Palaft Debici von Dicheloggo und bem Palaft Stroggi von Cronaca geblieben ift, nur baf hier bas Detail, gumal bie Kenfter und Rrangaelimfe, noch gierlicher ausgebildet ericheint. Anbere ichone Rauten biefer Beit führten Bernarbo Rofellini, nach Anbern Francesco bi Giorgio, in Sieng und Dieng. und Giuliano ba Dajano und Baccio Pintelli in Rom aus. Bon Leo Battifta Alberti. bem erften Theoretiter biefer Richtung, ruhren gwei Palafte in Floreng, Die bortige Chorrotunde von Santa-Annunciata, die Rirchen Gan-Anbrea in Mantug und Can-Francesco in Rimini ber, welche lettere, beren Facabe einem Triumphbogen gleicht, für fein Deifterflud gilt. In Benedig wurde bie neue Richtung burch bie Kamilie Lomb arbi pertreten, melde bafelbft bie Dalafte Angarani, Darjo, Benbramin, Corner Spinelli, Contarini u. M. mit elegantem Mofgiffchmud und reichen Loggien erhaute; meniger bebeutenb find ihre Rirchen. Ubrigens entfprach biefe gange Periode, in Bezug auf graciofe Umichaffung ber wieberaufgefundenen Untite ju einem mehr becorativen Stil, ber frang, Rengiffance.

3m 16. Sahrh, trat bas großartige antite Baufnftem regelrechter und bewußter, oft in groffartiger Beife auf. Den Ubergang bilbet ber grofe Bramante (f. b.), 1444-1514, beffen frubere Bauten, meift in Dberitalien, a. B. Die Rirchen Santa-Maria belle Gragie und Santa-Maria preffo San-Satiro in Mailand, und die herrliche Racade bes Doms von Lugano, bie indef von Ginigen einem gemiffen Rotari jugefdrieben wird, noch gang bas anmuthige Geprage bee Cinquecentofiile tragen. Spater eignete er fich in Rom ben ftrengern, trodnern Stil an, wie er im bortigen Palafte ber Cancelleria, in San-Dietro in Montorio, im Palafte Giraub und andern Bauten gu Tage tritt. Rach feinem fpater aufgegebenen Plane murbe 1506 ber Reubau ber Veterefirche in Rom begonnen. Dem Stile Bramante's fieht am nachften Balth. Deruggi, 1481-1536, welchem Rom mehre feiner gierlichften Palafte, unter Anberm bie Farnefina und ben Palaft Daffimi, perbantt. Gein Schuler Geb. Gerlio, melder lange in Frantreich lebte und am Bau bes Louvre und bee Schloffes Fontainebleau Theil hatte, wirfte am meiften burch fein Lebrbuch ber Baufunft. Much Rafael Sangio (f. b.), ber Reffe Bramante's, mar als Arditett hochft ausgezeichnet. Die bebeutenbften von ihm ausgeführten Bauten find ber Dalaft Cafarelli in Rom und ber berrliche fleine Palaft Panbolfini in Floreng; auch er binterließ ale Baumeiffer ber Petersfirche in Rom einen hochft geiftreichen, ebenfalls nicht ausgeführten Dian, nach welchem an Bramante's Ruppelbau ein toloffgles Langichiff fich

anichlieffen follte. Sein Schuler in ber Dalerei, Giulio Romano (f. b.), 1492-1546. folgte felnem Stile auch in ber Bautunft. In Rom find von ihm die Billen Dabama und Pante erhaut. In ber Colge mibmete er feine ganie Thatiafeit Mantug, ma ber etmas troden componirte Dalaft Te und ber Umbau ber Rathebrale pon ihm berrubren. Antonio Sangallo aus Alorens, geft, 1546, fcuf ben groffartigen Dalaft Karneje in Rom, in meldem bie Burbe und Majeftat bes florentin. Palafifile mit bent Deichthume bes rom. aufe iconfte verbunden find. Pirro Ligorio, geft. 1580, ein gelehrter Antiquar, banb. habte, 4. B. in ber Billa Dig, ben rom, Still mit einer mehr becorativen Bierlichfeir Den gröften, feboch nicht gerabe gunftigften Ginfluß auf Die ital. Architeftur übte Michel Ungelo Buongrotti (f. b.), 1474-1564, von bem auch bas weltberühmte Rrangefimfe am Dalafte Rarneje herrührt. Die bisher genannten Deifter hatten fich in ihrer Gefammtcomposition ben melentlichften Coberungen ber Antite bequemt und ben malerischen Sinn ihrer Beit burch naine Bierlichfeit bes Details gur Geltung gebracht: Michel Angelo bage. gen bafirte feine Composition auf ben malerifchen Effect und brachte bei aller Groffartige feit bes Gangen boch eine große Willfur in bas Gingelne. Die Sacriftei von San-Borengo in Mlorena, ber Umbau bes Capitole, ber Rlofterhof von Santa-Maria begli Ungeli und por Allem Die Bollenbung ber Saurttheile, vorzüglich ber Ruppel ber Betersfirche in Rom. feit 1546, gelten als feine bebeutenbften felbftanbigen Berte; Die Porta Dia aber, melde in fein Tobesighr fallt, bezeichnet bereits eine tiefe Ausgrtung feines Still. Unter feinen Beitgenoffen, welche ber Billfur bes groffen Meiftere erfolgreich entgegentraten, ift befonbere Bige. Barossio, genannt Bignolg, 1507-73, ju nennen, ber mit feinem Lebrbuche ber Architeftur britthalb Sahrhunderte binburch wenigstene bie Gingelformen ber Runft vor groberer Entartung bewahrte. Das große Luftichlof Caprarola amifchen Rom und Miterbo, welches er fur bie Warneje baute, ift eine ber geiftreichften und prachtiaften Dalaftanlagen Italiens. Der rom. Schule gebort auch Galegino Mieffi (f. b.), 1500-72, an, ber fpater feine gange Thatigfeit Genug gumenbete und bafelbft viele Dalaffe, Bil-Ien und Rirchen baute, Die fich burch malerifche Composition und Bierlichkeit auszeichnen. Bon ihm ift auch bie Rirche Dabonna bi Carignano in Genua. Dichele Can - Dicheli bon Berona, 1484-1549, auch ale Ingenieur ausgezeichnet, entwarf bie iconften Stabtund Weffungsthore feiner Beit und trug Die Befleibung mit antifen Gaufenorbnungen auf bie venetian, Dalafte uber. Bon ihm find bie Dalafte Grimani und Cornaro. Bacopo Zatti, genannt Sanfovino, 1479-1570, mehr ale Bilbhauer berühmt, mar nicht frei von einer gemiffen nuchternen Billfur; fein beftes Gebaube ift bie fogenannte alte Bibliothet in Benedig. Gein hochberühmter Rachfolger, Andrea Pallabio (f. b.) von Bicenia. 1518-80, bat burch aabllofe Dalaffe und Rirchen feiner Baterftabt und Benebig eine noch fest bemertbare Pholicanomie gegeben. Benn nicht ber Großte in feinem Rache. fo mar er boch ber Beididtefte. Allen Beburfniffen und Umftanben mußte er fich mit Gra. gie au fugen. Er hielt fich fern von ber Billfur und Rubnheit Dichel Ungelo's und ift amar nirgend grofartig, aber auch nie bigarr und ftete mohlthuend in Anordnung und Detail. Diejenigen feiner Bebaube, auf melche er felbft ben meiften Berth legte, find Die fogenannte Bafilita und bas Theater nach antiter Urt ju Bicenga, fomie bie Rotonba ber Kamilie Capra. Much er machte fich, gleich feinem Rachfolger Scampani, burch ein Lehrbuch ber Architeftur berühmt. Gleichzeitig blubte ber leste große florentin. Baumeifter Bartol. Mmmanati, 1510-92, ber ben Palaft Ditti in toloffalen Ruftitaordnungen vollen. bete und bie Dreifaltigfeitebrude in brei iconen leichtaefcmungenen Bogen aufführte.

Metorefirche, ber er bie tripiale Racabe binaufugte : und Borento Bernini (f. b.) 1598-1680 . der die Detergeirche mit ben großen Colonnaden verfah, und aus bem ehernen Bebalte bes Dantheone ben großen Tabernatel mit gewundenen Gaulen goff, von bem auch bie Scala Regia im Batican und ber Palaft Barberini herrubren. In Diefe Beit geboren ferner Die Bauten ber Daler Domenico Bampieri (f. b.), Pietro ba Cortona (f. b.) und bes Bilbhauers Al garbi (f. b.). Als Gipfelpuntt bes lingefchmades gilt ber Tici. nefe Franc. Borromini, 1599-1667, in beffen Bauten alle Linien in Gurven und Schnortel aufgeloft ericheinen. Die Architeftur vom Anfange bes 18. 3ahrh., welche fich Amar maffiger in ber form, aber mo moglich noch matter zeigt, gablt unter ihre beffern Berte bas Rlofter Cuperga bei Turin von Filippo 3vara, 1685-1735, und bas Schlof Caferta bei Reapel pon Lobop, Ban vitelli, 1700-73. Refuiten und Franapfen maßten fich bas große Bort an . und tros der iconen Dufter murbe in Italien, mit menigen Ausnahmen, bis jum Enbe bes IS. Jahrh, in einer Beife gebaut, Die barum boppelt ju beflagen mar, weil fie bem Auslande ale Dufter galt. Erft nachdem Auslander auf Die Grundfage ber Bautunft bei ben Alten hingewiesen hatten, burch Diranefi u. A. bie porhandenen Monumente genauer gepruft und gemeffen worden maren, und Miligia ben Autoritatealauben iconungelos bei ber Burgel angegriffen batte, fehrte man gu Drin. einien gurud, Die mieber eine beffere Schule begrundeten, aus ber ber Marchefe Cagnola, Simonetti, Campefi und Stern, Die Architeften ber wichtigften Berte in Mailanb Rom und Reapel, hervorgingen.

Die it alien if che Daler ei ruht, wie bie beutiche Malerei, in ihrem Urfprunge, theils auf altrom, Trabition, theils auf bogant, Ginwirtung, Natur, Rationalcharafter und Religion bewirften aber in beiben Lanbern eine gang verfchiebene Entfaltung. Glubenbe Phantafie, frobe Lebensluft, angeborener Schonbeitefinn, ichmarmerifche grommigfeit und ftete Gelegenheit bee Anschauene fconer Ratur und Deifterwerfe alter Runft, machten in Italien bie Malcrei blubenber und fruchtbarer als ie in einem andern Lanbe. mahrend in Deutschland ber Tieffinn und Fleif ber alten Deifter fich mehr auf Das Gemuth richtete. Die Staliener blieben in bem Ibealftil ber Malerei ebenfo unerreichbar, wie die Griechen in ber Bilbhauertunft. Gewohnlich fent man ben Unfang ber Malerei in Tralien ine 12. Jahrh.; aber ichon weit fruber murde in greeco (f. Free comalerei) auf Zafeln, Bergament und in Emgil gemalt, mobei Ctil und Technit oft noch vollig fratromifch find, Seibft die biefen Bilbern au Grunde liegenbe geiffige Anichauung wird oft noch burch bie Sombolit bes Alterthume vermittelt; Die Fluffe noch ale Rlufgenien, Die Berge burch Bergantter, Die Racht burch ein verhulltes Weib bargeftellt. Manches bavon, namentlich wiele Gemalbe in ben Ratafomben, ift noch erhalten. Unter Papft Leo I., ober bem Groffen, murbe im 3. 441 in ber Bafilita bes beil, Daulus, am Wege nach Dffig, bie 1824 abbrannte, ein großes Gemalbe in Mofait gearbeitet, und auch die Bildniffe ber 42 Bifchofe in biefer Rirche maren, wie man behauptet, aus biefer Beit. Damale maren Dofaiten (f. b.) und entauftifche (f. Entauftit) Gemalbe gewöhnlich, fpater fing men an mit einer Art Leimfarbe' ju malen, mas man a tempera (f. Temperamalerei) nannte. Gegen bas Enbe bes 6. Jahrh, famen viele Gemalbe jum Borichein, Die nicht pon fterblichen Sanden, fondern von Engeln und feligen Beiftern herruhren follten. In biefe Claffe gehort eine ber berühmteften Abbilbungen bes Beilanbes in Rom, Acheropita genannt, auf Dolg gemalt, Die man nur mit vieler Dube im Allerheitigften gu feben betommt. Db es mahr fei, bag ber Evangelift Bucas (f. b.), ben alle Malergunfte fpater au ihrem Befchuger mahlten, felbit Daler war, barüber ift viel geftritten worben; in Rom werben namentlich die Madonnenbilber ju Sta.-Maria Maggiore, Sta.-Maria bel Do. nolo. Sta. Maria in Araceli und in ber benachbarten Grotta Rerrata ibm quaefchrieben. 3m 5. Jahrh, wurden Dofaitmalerei auf Goldgrund und Emailmalerei in Italien von einbeimifchen fowol ale bugant. Runftlern icon eifrig getrieben. Gine ber alteften biefer Runfibentmale ift ber Chriftus am Rreuge in ber Dreieinigfeitefirche gu Gloreng, ber fcon 1003 bafelbft vorhanden mar. Ume 3. 1200 fiftete ein griech. Runftler, Theophanes, bereits eine Dalerichule in Benebig.

Der echt italien. Stil erblubte querft in Wlorens und laft fich nach brei Daupt-

Turnette Consic

perioben betrachten, von Cimabue bie auf Rafael, von Rafael bie auf bie Caracci und bon ben Caracci bis auf Die gegenwartige Beit. In ber erften Beriobe mar Die Malerei wollig im Dienfte ber Rirche; bei noch wenig entwickelten Runftmitteln concentrirte fich ibr ganges Streben auf eine fcone und reiche Enmbolit, mahrend fich Die Reinheit ber Intention in murbiger Saltung und frommem Ausbrud ber Riguren ausprägte. Gin amar außerlich burch bie architettonifche Anordnung, innerlich burch bie Beichranttheit ber Dittel befangener, auf menige Enpen beidrantter Stil erhielt fich, von Biotto an, faft ein Sahrhundert hindurch, bis im 15. Jahrh. unter Dafaccio bas Streben nach Raturmahrheit berporbrach, und endlich burch Leonardo ba Binci fich ber grundlichffen Ginficht in bie Ratur bemachtigte, Bierburch mar bie Rabigfeit iconer Darfiellung fur bie Malerei erworben, die wir nun au Anfange ber ameiten Deriode unter Rafael und Dichel Angelo. Digian und Correggio auf bem Gipfel ihrer Leiftungen finden. Durch bie Stimmung ber Beit wie burch ihre eigene Richtung trennte fie fich fehr balb von ber Rirche, und volliger Billfur überlaffen, verbreitete fie fich nun mit unbefchrantter Freiheit über profane wie über religiofe Gegenftanbe, verlor aber baburch bas Tiefe und Gole ber Auffaffung und ging in eine leichtfinnige, gehaltlofe und oberflächliche Darftellungemeife uber, Durch unmittelbare Nachahmung ber Ratur fuchte barauf Carapaggio bie eine Seite ber Malerei. bie ber Raturnachahmung, ju fichern, verfiel aber in ben gehler ber Gemeinheit, aus melchem auch bie eflettifche Schule ber Caracci, melde bie britte Beriobe beginnt, tron ibrer Gelehrfamfeit und ihrem Streben nach allfeitiger Correctheit, Diefe Runft nicht retten fonnte, weil tein innerer Unhaltepuntt fur tunftlerifche Gebanten mehr vorhanden war. Bon biefer Beit an beftand bie Dalerei in Italien gwar unter gefchidten Runftlern fort, boch mit manierirter Millfur und ohne bie Marme und Geniglitat ber Bluteepoche. In neuerer Zeit gewann bie Schule David's (f. b.) mit ihren Ubertreibungen viele Anhanger unter ben ital. Malern, mabrend bie Richtung von Dverbed (f. b.), Cornelius (f. b.) und Roch (f. b.) bei ihnen feine Burgel ju faffen vermochte.

Auf biefe allgemeine Uberficht laffen mir eine gebrangte Ungabe ber michtigften Thatfachen folgen. In Difa und Giena regte fich querft in Stalien ber Runfffleiß; Biunta Difano, Guido von Siena, Anbr. Tafi und Buffal maco maren Borganger bes Cimabue (f. b.), 1240-1300, ber querft richtigere Berhaltniffe einführte, feinen Gefalten mehr Leben und Musbrud gab und von feinen Beitgenoffen als ein Bunber betrach. tet murbe. Mit ihm erft beganneine florentin. Da lerich ule mit beftimmterer Gigenthumlichteit, welche ber leblofen Starrbeit ber ital. bnaantin, Runftubung ein Enbe machte. Sein Schuler Giotto (f. b.), 1270-1336, ber ihn noch barin übertraf, bag er feinen Beftalten eine bisher unbefannte Gragie ju geben mußte, mar ein Freund Dante's und Detrarca's, und trieb neben ber Gefchichtsmalerei mit gleichem Blude Sculptur, Bautunft, Mofait . Dortrait - und Miniaturmalerei. Er maate querft Berfurgungen und einen nafürlichen Faltenwurf, boch blieb fein Stil noch fehr troden und fteif. Bonifacius VIII. berief ihn nach Rom, wo er bie berühmte Ravicella in Mofait barftellte. Seine Dachfolger maren Gabbi, Stefano, Dafo und Simone Martini, ber bie berühmten Bilbniffe bon Detrarca und Laura malte. Durch Dafaccio (f. b.), 1401-43, vollendete fich fobann bie Emancipation ber Runft pon ber topifchen Befangenheit; er perfucte es querft mit Erfola, Menfchen, Gebaube und Lanbichaften gur Berberrlichung ber beiligen Geichichten angumenben. Doch erft feine Schuler fingen an in Dl ju malen und gwar auf holgerne Zafeln ober mit Bups übergogene Banbe, benn erft viel fpater fing man an auf Leinwand gu malen. Daolo Uccello legte ben Grund jum Stubium ber Perfpective, in welcher Beglebung Luca Signorelli, ber querft die Anatomie ftubirte, und Domenico Ghirlanbajo (f. b.), 1451-95, ber eble Formen und Gefühl mit Renntnig ber Perfrective verband und ben Diebrauch ber zu häufigen Bergolbungen abicaffte, fich auszeichneten. Dit lesterm erreichte bie altere florentin. Schule ihren Sohepuntt; ber burch Defaccio au ihrem Lebensprincip erhobene eblere Realismus ericheint bei ihnt vollig burchae. bilbet und frei gehandhabt. Der erhabene Beift bee Leonarbo ba Binci (f. b.), 1452-1519, ber in allen Runften und Biffenschaften Deifter war, bob endlich die Runft burch miverfelle Studien auf eine Sobe ber Darftellungemittel, welche, nebft bem erneuten Stu-

bium ber Antifen, ale Grundlage bee Aufichmunge ber nun folgenben Engebe betrachtet merben muß. Durch ihn erhielt bie florentin. Schule ben ernften, frengen, tieffinnigen Charafter, ju bem fie fich vom Anfange an hinneigre, und ben fie fpater mit ber von Michel Angelo erwedten Rubnbeit und Riefentraft vereinte. Die rom. Chule rechnet unter ibre Stifter icon ben Miniaturmaler Dberigi ba Gubbio, geff. 1299, ber bie Sanbfchriften mit fleinen Bilbern gierte; Guibo Palmerucci, Dietro Cavallini (f. b.) und Gentile ba Wabriano maren bie gefchickteffen feiner Rachfolger. Waft alle Maler biefer Beit pflegten ihren Gemalben Infebriffen beigufugen, und Die Berfundigung Maria mar ihr Lieblingegegenffand. Un einbeimifchen großen Dalern hatte bas bamglige Rom teinen Uberfluß, meift maren es Runftler aus anbern ital; Stabten, welche im Dienfte ber Dapfte und ber rom, Rirchen arbeiteten. Gin Sauntlig ber Malerei mar Berugia, mo es icon im 13. Jahrh, eine Malersunft agh. Dietro Banucci (f. b.), Peruging genannt, 1446-1524, brachte querft mehr Gragie und eble Korm in biefe Schule, melde burch ibn etwas Bemuthliches, Ebles, einfach Grommes unverfünffelt Raturliches als ihren bleibenben Sauptcharafter erhielt. Dielleicht am lanaften hielt Benebig an ber brantin. Runfiubung feft, beren Spuren bie ane Enbe bee 15. Jahrh, fich ertennen laffen. Untonello pon Deffing (f. b.). 1414-93. Schieler ber pan End. brachte bie Dimalerei nach Denebig, welche fich bie venetian. Daler, s. B. Bittore Carpaccio (f. b.). Carlo Crivelli u. M., fonell gneigneten. Giopanni Bellini (f. b.), 1426-1516, und fein Bruber Gentile, ber lange Beit unter Dobammeb's II. Regierung in Ronftantinopel arbeitete, finb bie ausgezeichnetften Daler ber frubern venetian, Schule. Ihre Rarbung mar icon febr fraf. tig, leuchtend und burchfichtig, ihr Stil einfach und fommetrifd rein, ohne fich jum Ibeaten au erheben. Der treffliche Anbr. Manteana (f. b.). 1431-1506, grunbete bie pabuan, Schule, melde mefentlich auf bem Studium ber Antife berubenb, eine faft relief. artige Strenge ber Composition mit venetian. Karbung vereinigte. Auch in Berong, Baffano und Breecia blubten Dalerfchulen guf. Gjovanniven Ubine, welcher fich burch treue Rachahmung ber Ratur in Rebenbingen fo auszeichnete, bag Rafael ihn bie Buirlanben um feine Gemalbe in ber Karnefing und ben Logen malen lief, Pellegrino und Regillo ba Borbenone, maren bie geschiefteffen Borganger ber beiben größten Deiffer ber venetian, Schule, Giorgione und Digian. In ber Lombarbei laffen fich fchon febr fruh mehre Schulen unterfcheiben, namentlich eine altmallanbifche und eine altmobenefifche. Der bebeutenbfte Maler ber erftern um die Mitte bes 15. Jahrh. ift ber einfach fromme Umbrogio Borgognone; ibm folgte ber tieffinnige, phantafiereiche Bernarbino Quini (f.b.), geft. um 1530, welcher gewohnlich nicht nach feiner Bebeutung gewurdigt wirb. Leonardo ba Binei's Berufung nach Mailand im 3. 1482 brachte in bie bortige Schule ein neues, reiches Leben; bamale malten Luini und Cefare ba Gefto jene Bilber, welche in fo manchen Galerien als Berte bes großen Reiftere felbft gelten. Much in Ferrara herrichte ein reges Runftieben; Gelafio, ber gegen 1220 lebte, Mlighieri, Mighifi, Cofimo Tura, Greole Brandi, Doffo Doffi (f. b.), 1479-1560, und befonbers Bobov. Daggolini (f. b.) maren bie vorzuglichften bortigen Daler. Unter ben bolognef. Deiftern zeichneten fich befonders aus Bramante (f. b.), 1444-1514, bet jugleich großer Baumeifter mar, Lippo Dalmafi und Franc. Daibolini (f. b.), geb. 1450, bem ein garter, frommer Musbrud und ungemeiner Bleif eigenthumlich maren. Dierher gehort auch ber liebliche Innocenzo ba Imola (f. b.). Doch fie Alle murben fpater beimeitem übertroffen von bem unvergleichlichen Antonio Allegri ba Correggio (f. b.), welcher ben Charafter ber lombard. Schule, ber in Sarmonie ber Farben, gefühlvollem Ausbrud und echter Grasie beffeht, erft eigentlich grundete.

In ber zweiten Periode febren bie größen Meilter aller gleiten, bie faß gleichgig, als hauper ber bier Schulen, alle Iweige ber Runft zur höhften Bullfommenhiet brachten. Rach fiprem Jahrhundert nennt man im Jaulien fie umd ihre Schuler Clinquecentifit Lenardo da Minci hatte in der fie er ein. Sig al te alle Verhältniffe der Rigueren und die Regeln der Berferette umd Beituchtung befinnen. Berichnen mehren beite Schuler Luis in ber Wefgeld for Merfertte und Meilte gu wereinigen wuße, Salaine, Melgi umd der frange fie, be, dwell Emdenden, od als de Schuler Lenardo a Mincie zu Beituch und der forentin

Schule gerechnet werben; ferner ber treffliche Baccio bella Dorta (f.b.), beffen Berte fich burch bie Doheit ihrer Gebanten und bie Glut ber Andacht fowol ale ber Farben ausgeichnen; ber fanfte, gefühlvolle Unbr, bel Garto (f. b.), 1488-1530; ber ibeenreiche Baltafar Deruggi, ber lebenefrobe Daggi (f. b.) und ber auferorbentlichffe aller Runftler, Michel Ungelo Buonarotti (f. b.), 1474-1564. Mit gleicher Rraft und Tiefe umfaßte fein Beift bie Bilbhauerfunft, Bautunft und Malerei. Gein Feuer ber Composition, fein grundliches Studium ber Angtomie, Die wilbe Rubnheit feiner Bendungen und Berfurgungen bezeichneten ihm einen gang eigenen Beg; boch fur bie Runft murbe er ale Borbild verberblich, weil feine Rachahmer in Ubertreibung und Berichmabung bes einfach reinen Stils verfallen mußten. Gein großes Fredcogemalbe, bas jungfte Bericht, in ber Girtinifchen Rapelle in Rom, und noch mehr bie berrliche Dede berfelben Rapelle, bleiben unerreichbar in ber Sobeit bes Stile. Die Schonheit jog ibn nie fo an wie bie Rraft und Groffe, um fo mehr, ba er in jener nie ben Rafael erreichen fonnte, in Diefer aber eingig mar und blieb. Bezeichnend ift es fur feine Richtung, bag er ber Dalerei neben ber Bilbhauertunft, melde er la prima arte nannte, nur einen fegundairen Berth augeffand. Es gibt nur ein einziges ale echt anerkanntes Digemalbe von feiner Sand; bagegen find viele feiner Entwurfe von feiner Schule in Dl ausgeführt. Roffo be' Roffi, Daniel von Bolterra, G. Bafari, Salviati, Angelo Brongino (f. b.), Aleffandro MIlori (f. b.) u. A. waren feine Schuler und Rachabmer. Sie vernachlaffiaten über gewaltfamer Anordnung und Außerlichfeit bes Ausbrude nur ju oft bas Colorit. Ginen neuen Beift medten 1580 Lobov. Cigoli (f. b.) und Greg. Pagani burch Rudtehr jur Ratur und beffern Gefchmad im Bellountel; Domenico Paffignani, Eriftoforo Allori (f.b.) und Comobi maren ihre Rachfolger. Un ber Spite ber rom, Schule ftanb ber erfte alter Daler, Rafael Cangio (f. b) von Urbino, 1483-1520. Gein Geift zeigte fich ebenfo erhaben in feinen großen Frescogemalben, in ben Stangen und Logen bes Baticans, ale lieblich, ibeenreich und originell in ben Freecogemalben ber bas Leben ber Dinche barfiellenben Karnefing. Micht minber berrlich find feine weltberühmten Digemalbe. Geine Große befteht in ber hochften Anschauung bes geiftigen Abels ber Menfchennatur, welche ie ein Runftler befeffen hat, und in einer Darftellungsgabe, welche über ihren riefigen Ditteln nie ben Befegen bes Stils untreu murbe. Sein Gentus ließ fich niemals geben, forbern ericheint in jebem feiner Bilber in berfelben teufchen und feierlichen Schonheit. Seine Schuler, ber fuhne Giulio Romano (f. b.), 1492-1546, ber buffere Franc. Penni il Rattore, 1488-1528, ber erhabene Baanacavallo (f.b.), Derin bel Baga, Poliboro Calbara (f. b.), Semignano, Barofalo (f. b.) und viele Andere, waren gefchidte Meifter; boch verliegen fie bald ben einzig richtigen Beg ihres großen Borbildes und arteten in Manier aus. Feberico Baroccio (f. b.), 1528-1612, ber feinem Geifte nach mehr ber Tombard. Schule angehörte, ba er ber Anmuth bes Correggio ernftlich nachftrebte, fuchte ber Manier entagaenaumirten und hat ungemein viel Gragie und Ausbrud. Er und feine Schu. ler, Frane. Banni, Dellegrini, und bie Bruber Bu cheri brachten ein legtes Lebens. auffladern in bie rom. Schule, boch lieferten bie lettern mehr gefällige als große Berte unb arteten wieber gang in Manier aus. Dugiano zeichnete fich in ber Lanbichafte ., unb Rogari, Pulgone und Fachetti in ber Portraitmalerei aus. Un ber Gpige ber venetian. Shule ftanben bie beiben trefflichen Coloriften Giorgione (f. b.), 1477-1511, und Tigiano (f. b.), 1477-1576. Des erftern Portraits find berühmt burch Barme und Bahrheit, ber lettere mar in allen Runftfachern groß, in Berichmelgung und Behandlung ber Aleifchtinten unnachahmlich, ale Gefchichte- und Portraitmaler trefflich und ber erfte große Lanbichaftsmaler; auch ber Erfte, ber bie Carnation bes menichlichen Rorpers mit voller Bahrheit malte. Bei ben Gruppen mahlte er bie Form ber Beintrauben jum Borbilde. In ihm culminirte bie venetian. Schule befonbere in der murbigen Muffaffung bes menichlichen Lebens von ber freudigen, prachtvollen Geite; er zeigt ben Denfchen weniger in feiner bochften religiofen ale in feiner bochften weltlichen Entwidelung, Seine berühmteften Rachfolger waren Cebaftiano bel Diombo (f. b.), Palma Becchio (f. b.), Lorengo Lotto, Paris Borbone (f. b.) und Regillo da Porbenone (f. b.). Der treffliche Schiavone (f. b.), beffen Bellbuntel und faftiger Pinfel mahrhaft ausgegeichnet finb ; ber bie Birtlichteit, felbft bie gemeine, bis jur Taufchung nachahmenbe Baffano (f. b.), bas Saupt einer gangen Malerfamilie, welche in ber venetian. Schule bie Genremalerei vertritt; ber geniale, glubend begeifterte Tintoretto (f. b.), 1512 - 94, ben Tisian aus Runftlerneid fruh aus feiner Schule verbannte; ber phantaftifche, pracht. liebende Paul Beroneje (f. Cagliari), 1530-88, ber, im hochften Befige ber Technit und reichen Darftellung feiner Schule, auf feinen Gaftmalern bie Coffume ber verichiebenften Beiten gufammenfiellte, und ber Beronefe Carlo Cagliari maren Bierben ber venetian. Schule. Doch auch fie artete aus, wenngleich ber Rern eines gefunden Raturftubiums fie meniger ale bie übrigen Schulen ber Danier anheimfallen lief. Das Saupt ber fpatern lombard. Schule mar ber gefühlvolle, liebliche Correggio. Seine Rachfolger und Schuler maren Franc, Rondani, Gatti, Lelio Drfi und befonbere Franc. Das. 301a (f. b.), 1503-40, voll Leichtigfeit, Weuer und eigenthumlicher, boch oft manierirter Gragie. Baubengio Ferrari (f. b.), welcher eigentlich noch ber mailanb. Schule im engern Sinne angehorte, hatte fich fpater ber Schule Rafael's augemendet und in biefer eigenthumlich gemifchten Richtung viel Berrliches hervorgebracht. Bon ber berühmten Dortraitmalerin Gofonieba &n quifciola in Cremona, 1530-1620, behauptete van Dut, baff er burch die Unterhaltung mit ihr mehr gelernt habe ale burch bas Studium ber Deiffer. Anbere berühmte Runftlerinnen biefer Beit maren Lavinia Kontana, Artemifia Gentiles di, Maria Robu fi und Glif, Sirani, Camillo und Biulio Procaccini geichneten fich burch Rraft ber Phantafie und treffliches Colorit aus. In Bologna finb neben Bagnacavallo zu ermahnen Franc. Primaticcio (f. b.), 1490-1570, Ricolo bell' Abbate (f. b.), Dellegrino Tibalbi, Dafferolli und Prospero Wontana (f. b.); aumeift mehr ober meniger von Grane. Raibolini abhangig, ohne ihn jeboch ju erreichen.

Die britte Deriobe beginnt mit bem Beitalter ber brei Caracci, beren Streben, ben reinen Stil wieberherauftellen und burch bas vereinte Stubium ber alten Deifter, Ratur und Biffenichaft , ber überall gefuntenen Runft neuen Glang ju geben , ein herrlicher Erfolg fronte. Bon biefer Beit an verwischen fich bie Unterichiebe ber frubern Schulen mehr und mehr, und es laffen fich nur grei Sauptelaffen unterfcheiben, nämlich bie Dach. folger ber Caracci, bie man Efleftiter, und Die bes Dichel Angelo Caravaggio, Die man Raturaliffen nennt. Diefe Scheibung, menn auch nicht ftreng im Gingelnen burchauführen, mar gant naturgemaß. 3mei Bege führten aus bem Unmefen ber Manieriften unb beibe ichlug man ein. Die Efleftifer hofften burch Unnahme bes Guten aus allen Schulen einen auf fefte normen gegrundeten neuen Stil ju erhalten; fie bemuhten fich, Die Beichnung von ber Untite, Die Farbe von Tigian, bas Bellbuntel von Correggio u. f. m. au entnehmen und auf biefe Beife ben frubern naturnothwendigen Schopfungen ahnliche bewußt au produciren. Da bies naturlich nur in fehr befchranttem Ginne gelang , interef. firen une, tros ihrer roben Gemaltsamfeit, Die Raturaliften mehr, benn felbft ihren Ertravagangen liegt Birflichfeit au Grunbe. Lobov. Caracci (f. b.), 1555-1619, ber Dheim ber beiben Bruber Agoftino, 1558-1601, und Unnibale, 1560-1699, mar ruhig, nachbentenb, fanft und ernft; feine Lehrer Fontana und Tintoretto fprachen ibm anfange alles Runfitglent ab; befto eifriger flubirte er und erwarb fich bie tiefften funft. lerifden Ginfichten. Maoffino vereinte mit einem ebeln Charafter ungemeinen Scharffinn und Die vielfaltigften Renntniffe. Dit bitterm Spott verfolgte ibn Unnibale baruber, ber uffer Lobovico's Leitung Riefenfdritte in ber Runft that. Da Die 3miftigleiten gmifchen ben beiben fo ungleichen Brubern nie aufhorten, wibmete fich ber getrantte Agoftino aus Berbrug ber Rupferffecherfunft. Erft bie Anfeinbungen ihrer Gegner vereinten fie mieber, worauf fie aufammen in Bologna eine Atabemie flifteten. Rach Rom berufen, um bie Galerie bes Bergogs Karnefe ju malen, entameiten fich bie Bruber von neuem; ber fanfte Agoffino trat gurud und überließ bas ehrenvolle Bert bem Feuergeifte feines Brubere. Unnibale hatte bie große Arbeit rubmlich vollenbet, murbe aber um ben großten Theil bes Lohnes bafur ichanblich betrogen. Tief gebeugt, fuchte er fich fowol burch neue Arbeiten ale burch eine Reife nach Reapel au gerftreuen; boch bie Unfeindungen, Die er bort erlitt, beidleuniaten feinen Tob. Der fille Lobovico vollenbete unterbeffen nebft feinen Schulern eine ber größten Arbeiten, ben berühmten Porticus von San-Dichele in Bosto in Bologna, auf bem fieben ber berrlichften Gemalbe bie Legenben bes heil. Benebict timb ber heil. Cacilia barftellen. Die leste Arbeit biefes großen Meiftere mar bie Berfundiaung Daria, in zwei foloffalen Figuren, auf bem großen Salbbogen ber Rirche von Boloana. Der Engel ift mit einem leichten Gewande befleibet, und burd einen ungludlichen Faltenwurf fcheint fein rechter guß ba gu fteben, wo ber linte bingebort, und umgefehrt. In ber Rabe bemertte man bies nicht; erft ale bas Berufte abgebrochen mar, fab Lobovico ben Rebler, ber feinen Reinden gu ben bitterften Rrititen Beranlaffung gab, worüber er fich gu Tobe gramte. Uberhaupt machte bie tobtliche, oft mit Bift und Dolch bemaffnete Reind. fchaft, jumal ber neapolit, Raturgliffen, ben Eflettitern viel Roth. Much ift Unnib. Caracci ale Grunber ber ital, Lanbidaftemalerei zu betrachten. Unter ben gabllofen Schulern ber Caracci firebten bie berühmteften banach, Die Unmuth bes Correggio mit ber ernften Brofe rom. Deifter ju vereinen. Cefare Arctufi zeichnete fich burch bie treueften Copien Correggio's und Quibo Meni (f. b.), 1575-1642, befonbers burch bie begl. Schanheit feiner Ropfe, Die Lieblichteit feiner Rinberfiguren und Die ungemeine Leichtigfeit aus, womit fein Pinfel Alles gleichfam hinfdrieb. Franc. Albani (f. b.), 1578-1660, ber mit Buido in ftetem Betteifer lebte, lieferte viele größere Rirchengemalbe, boch murbe et besonbere berühmt burch ben Reis . momit er in fleinerm Mabifabe liebliche Gegenftanbe ber Rabel und befonbere Gruppen von Amorinen barftellte. Gein lanbichaftlicher Sintergrund ift trefflich; feine Berte athmen Seiterfeit, Schers und eine, freilich biemeilen fabe Unmuth. Domenico 3 ampieri (f.b.), 1581-1641, anfange megen feiner allgugroffen Schuchternheit und Beicheidenheit von feinen Lehrern überfeben, murbe nach und nach burch Fleiß und eifriges Streben ber Liebling berfelben. Geine Berte geugen von ben grundlichften Renntniffen und find reich an Charafterausbrud, Kraft und Rahrheit, Rach Reapel berufen , murbe er von ber bortigen Malergunft vielfach verfolgt, nach Ginigen foggr vergiftet. Much Guercino (f. b.) von Cento, 1590-1686, gehort bem Stile nach biefer fpatern bolognef. Schule an; er ift in feinen frühern Bilbern ausgezeichnet burch eine gemiffe berbe Unmuth, burch Feuer und Rraft ber Darfiellung; fpater nahm er eine berfdwimmenbe, blaffe Reichheit an, ber mehre Etlettiter unterlagen. Gipp, Banfranco. 1580-1647, geichnete fich befonbers burch Lichteffecte aus und Bartol. Schib one gebort au ben trefflichften Coloriften biefer Schule. Enblich find noch bie Bibie na (f. b.). bie Dola (f. b.), Ml. Tiarini, Dietro ba Cortona (f. b.), Ciro Rerri bier gu nennen,

Un ber Spige ber Raturaliften, bie nur bie Ratur ohne Auswahl und ohne feinern Schonheitefinn mit fuhnem, oft frechem Pinfel nachahmten, fteht Dichel Mugelo ba Caravaggio (f. b.), 1569-1609. Gein Sauptgegner in Rom mar ber Ritter b'Arpino, ber an ber Spige ber bortigen Ibealiften ober vielmehr Manieriften ftanb. Carapaggio und feine Rachfolger, Danfrebi, Lionello Spaba u. M. mahlten oft bie gemeinfte Ratur jum Dobell, bas fie felavifch nachahmten, und fo bie Burbe ber Runft entweihten . obichon ihnen Rraft und Genie nicht abgufprechen mar. In Rom nahm im Anfange bes 17. Jahrh, burch Deter Laar (f. b.) bas Genrebilb in Geftalt ber fogenanne ten Bambocciaben (f. b.) überhand, und viele Runfiler, befonbere Dichel Angelo Cerquo sai (f. b.) folgten biefem Befchmad mit mehr ober weniger Sumor und Graite, mogegen fich ber heroifche Eflettiter Unbr. Sacochi nicht ohne Erfolg auflehnte, obwol Genre - und hiftorifche Malerei gar mohl nebeneinander befteben tonnten. Gein berühmtefter Schuler war Carlo Maratti (f. b.), 1625-1713, beffen Stil nicht ohne Abel, aber pon einem etwas leeren Ibealismus burchbrungen mar. Dietro Liberi, Andr. Ce-Jefti, Die Portraitmalerin Rofalba Carriera, 1675--1757, Die fich in ber Daftellmalerei auszeichnete, ber anmuthige Franc. Trevifani, Piagetta, Tiepolo und ber Derfpectiomaler Unt. Canaletto (f. b.) maren bie berühmteften venetian. Maler biefer Beit. Carlo Cianani (f. b.), 1628-1719, erwarb fich großen Ruhm burch Gigenthumlichfeit umb feine ebenfo traftige als angenehme Behandlung ber Farben. Unter feinen Schulern geichnet fich befonders Marcant. Franceschini aus, 1648-1729, beffen Berte reigend und feelenvoll finb. Ginf. Maria Crespi (f. b.), genannt il Spagnuolo, verbient feines Aleifies und auten Stils megen Ermabnung; leiber haben feine Bemalbe fehr nachaebuntelt. Unter ben Romern zeichnete fich Dompeo Battoni, 1708-87. vorzug.

lich aus, obwol seine anspruchslose Grazie den Kampf mit dem neuen, kraftvollen Eklekticismus eines Ant. Naf. Mengs (s.d.) nicht bestehenkonnte. Angelica Kauffmann (s.d.) verdient als Grazienmalerin genannt zu werden. Als Nebenschulen der Malerei in Italien sind die neapolitanische und die genuesische zu erwähnen. Bon den Neapolitanern nennen wir Tommaso de' Stefani, geb. 1230; Fil. Tesauro; Simone; Colantonio del Fiore; geb. 1352; Solario il Zingaro; Sabatino, geb. 1480; Belisario; Caracciolo; Gius. Nibera (s.d.), genannt Spagnoletto, geb. 1593, einer der seurigsten Schüler des Caravaggio, den er an Schönheitssinn weit übertraf; Spadaro; den trefslichen Frances co di Maria, geb. 1623; Andr. Vaccaro; den fühnen, geistreichen Landschaftsmaler Salvator Nosa (s.d.), geb. 1615, Preti (s.d.), geb. 1613, und Luca Ciordano (s.d.), 1632—1705, den man wegen seines schnellen Arbeitens Luca fa presto nannte. Solimena, geb. 1657, und Conca gehören zu den neuern Meistern dieser Schule. Die ausgezeichnetsten Künstler der genues. Schule waren Semino, geb. 1485; Luca Cambia si, geb. 1527; Paggi; Strozzi, genannt il Prete Genovese; Castigelione, geb. 1616; Biscaino; Gaulli und Parodi.

Der berühmteste aller modernen ital. Maler war Camuccini (f. b.) in Rom, gest. 1844; sein Stil ist groß und echt historisch; doch lassen seine Bilder kalt. Als Portraitmaler zeichnete sich in Rom Landi aus, doch sindet man sein Colorit ebenfalls ein wenig kalt. Unter den jungern Kunstlern ist Agricola zu erwähnen. In Florenz ist unstreitig Benvenuti der vorzüglichste Kunstler, der in neuerer Zeit den Palast Pitti mit Frescogemälden verzierte. Mit ihm wetteisert der in Florenz lebende franz. Kunstler Fabre, dessen Landschaften ebenso trefflich sind, wie seine historischen Gemälde. Auszeichnung verdient gleichfalls der in Siena lebende Colignon. Der Florentiner Sabbatelli in Mailand ist seiner Federzeichnungen wegen geschätzt; Hanes und Pelagio Palage gelten als die berühmtesten Historienmaler; Migliara, gest. 1837, war als Architekturmaler ausgezeichnet, und Ermini in Florenz lieferte schöne Miniaturmalereien in Isaben's Manier. Die meisten dieser Künstler standen und stehen unter dem sichtbaren Einstusse der Oavid'schen Schule, wie die schönen, aber kalten Fresken des Maistanz, besonders der David'schen Schule, wie die schönen, aber kalten Fresken des Maistanz, besonders der David'schen Schule, wie die schönen, aber kalten Fresken des Maistanz, besonders der David'schen Schule, wie die schönen, aber kalten Fresken des Maistanz

landere Appiani (f. d.) recht beutlich zeigen.

In der Rupferstech erfunst zeichnen sich die Italiener ebenfalls fehr vortheilhaft aus. Tommaso Finiguerra (f. b.), ber erfte befannte Meister biefer Runft, theilte fie um die Mitte des 15. Jahrh. dem Baccio Bandini mit. Ihnen folgte Mantegna (f. b.), allein erft Marcant. Raimonbi von Bologna, um 1500, brachte größere Freiheit in feine Rupferstiche, und feine Arbeiten nach Rafael bleiben wegen ihrer richtigen Zeichnung ftete von großem Werth. In feiner Manier arbeiteten Bonafone, Marco Di Ravenna, die Ghifi u. U. In anderer Art brachten Agostino Caracci, Parmeggiano, Carlo Maratti (f. d.) und Pietro Testa vortreffliche Sachen mit der Nadirnadel hervor. Stefano della Bella zeichnete fich durch geiftreiche und zierliche Arbeiten aus. Unter ben Meuern, welche eine früher unbekannte, wirkungevolle und fleißige Behandlungeart einführten, verdienen Bartologgi (f. b.) in ber punktirten Manier, Cu. nego, Volpato (f. d.) und Bettelini besondere Erwähnung, vor Allen aber der Florentiner Raf. Morghen (f. d.), der die Rupferstecherkunft auf einen Grad ber Bolltommenheit brachte, den man zuvor nicht ahnete. Das Bedürfniß der Kunftler diefes Fachs, fich an große Mufterbilder alter Meister zu halten, um würdige Gegenstände ihres Fleißes zu haben, gab diefer Runft einen felbständigen Charafter; fie, die früher dienend gewesen, erhob sich dadurch zu eigenthümlicher Würde, und die Arbeiten Morghen's, noch mehr die Longhi's (f. d.), vielleicht bie beachtenswerthesten unter allen neuen Rupferstichen, Die von Toschi, Anderloni (f. b.), Folo, Palmerini, die Umriffe Lafinio's, die ausgeführten Blatter Garavaglia's, Lapi's und Schiavonetti's beweisen eine Reg. famteit, welcher die Liebhaberei der Reisenden, die Menge Prachtwerke über wichtige Bebaude stets neue Beschäftigung und Anregung jum Bessern zuweisen.' Bgl. Young Ott-Ien, "Italian school of design" (Lond. 1823, Fol., mit 84 Rpfn.); Speth, "Die Runft in Italien" (Munch. 1823) und Langi, "Geschichte ber ital. Malerei" (beutsch von Ab. Wagner, 3 Bbe, Lpg. 1830-33).

Dit bem Ginbrechen ber german, Bolter perfummerte auch bie Dlaftit Realiens mehr und mehr, bie fie allmalia alle Gelbffanbigfeit verlor und von Brann abbangig wurde. Manches wichtige Bert bezog man fogar birect von bort; fo bie golbene Altartafel ju Can. Marco in Benebig im 3. 976 und bie ehernen Pforten von St .- Paul bei Rom im 3. 1070, an welchen bie Umriffe ber Figuren mit Gilber- und Golbfaben ausgebrudt und mit Email ausgefüllt maren. Unberes murbe gwar in Italien, boch von busant, Runftlern gefertigt; fo bie Brongethuren von Can-Marco in Benedig, am Dom gu Amalfi und an mehren Rirchen ju Galerno, Dalermo, Benevent, Monreale, Trani u. f. m. Much bie Altarbefleibungen von Silber und Gold, g. B. in Citta bi Caftello, ju Gan-Ambrogio in Mailand und andermarts find gang in brant, farrer Reife gehalten. Giner ber frubeften ital. Runftlernamen in biefem Rache, Bonannus von Difa, fanb fich auf amei übrigene noch fehr roben Grathuren an ben Rathebralen von Monregle und Difa, aus ben 3. 1180 und 1186. Schon beffer ift eine Brongethur im Baptifterium bes Laterans au Rom vom 3. 1203, welche bie Ramen Subert und Petrus von Piacenga traat. Die Steinfeulpturen bes 11. Jahrh., befonders an oberital. Rirchen, g. B. ju Modena, Berona, Ferrara, Parma und Lucca, erheben fich felten über bas Barbarifche. Erft Dicola Difano (f. b.) hob bie Plaftit ploslich auf einen Duntt bober Entwidelung und befreite fie aus ihrer trodenen Starrheit. Damale ftanb bie beutiche Sculptur in ihrer hochfien Blute, und mahricheinlich murbe Dicola Difano burch norbifde Runftwerte ober reifenbe nordifche Runftler angeregt, mabrent ibm qualeich bie Antife au Gebote ftanb. Ron biefer baben allerbinge feine Beffalten noch mehr ale von bem boben gemuthlichen Musbrude ber beutschen Bildwerte jener Beit. Geine Sauptarbeiten find bie berrlichen Kangeln im Baptifterium ju Difa und im Dom ju Giena, und ber Gartophag bee beil, Dominicus in ber gleichnamigen Rirche ju Bologna. Dach Ricola Difano verlor fich Die antite Formenfulle und Beichheit wieber, und bie ihm folgenden Runftler naherten fich bem bamale ftrengern Stile Deutschlands. Go bie in Rom lebenbe Runftlerfamilie ber Cosmaten, um 1300, und Giovanni Difano, Ricola's Cobn, 1240-1320, von bem ber Brunnen auf bem Domplate von Derugia mit gabireichen Reliefe, eine fcone, einfache Dabonna am Dome ju Floreng und bie Rangeln im Dom gu Difa und in San-Unbrea in Piftoja berrubren. Es lebten bamale viele beutiche Runftler in Italien, beren einige ale Mitarbeiter an ben Sculpturen bee Dome von Drvieto genannt werben ; biefelben ubten faft bas aange 14. Jahrh, bindurch nicht nur auf die Sculptur ben großten Ginfluß que, fonbern brach. ten jugleich auch ben goth. Bauftil nach Stalien. Giotto (f. b.) fcheint ale Daler und Baumeifter auch auf Die Bilbhauerei eingewirft zu haben; wenigstens muffen Die fymbolifchen Reliefe, melde Unbr. Difano, 1280-1345, an bem florentin, Glodenthurme feit 1334 ausführte, im Gangen feine Erfindung fein, Bon Andr. Difano ift auch bie icone altere Brongethur an bem gegenüberliegenben Baptifterium. Borgugliches leiftete Andrea's Cohn, Dino Difano, an mehren Rirchen in Difa. Der Maler und Baumeifter Unbr. Dreagna zeichnete fich nicht weniger ale Bilbhauer aus; boch beutet Gingelnes in feinen Sculpturen am Tabernatel von Dr Gan-Michele in Floreng bereits auf ben Daturalismus bin, welcher fich im 15. Nahrh, ber florentin. Malerichule bemachtigte. Prachtboll in ber Befammtanlage, aber minder rein und weich in ben Formen find einige Dentmaler in Dberitalien; fo in San-Euftorgio ju Mailand, bas bes Petrus Martnr, welches 1339 von Giov. Balbuccio aus Difa gefertigt wurde, und in Berona bas bes Can belle Scala, fowie bas Grab bee beil. Muguftin im Dom gu Pavia, welches lettere von Balbuccie's Schuler Bonino ba Campi one gearbeitet ift. Much Benebig und Reapel befigen bebeit tenbe Berte aus biefer Epoche.

maten Stile barfiellte. An feineg meltheruhmten Brongethuren bes Bantifferiume nan Flateng ift awar ber frenge antite Reliefftil aufgegeben und bafur eine malerifche, auf Derfpective beruhenbe Anordnung befolgt; allein die Kormenreinbeit, ber Abel ber Auffaffung und ber Decoration, fowie Die Technif bee Guffes machen biefen Mangel vollig vergeffen. Much mehre Statuen an ber Rirche Dr San-Michele, ein Drachtfartophag bes heil, Benobius u. f. m. befunden überall ben großen Meifter. Gleichzeitig fcuf Luca bella Robbig, etma 1406 -80, eine neue Runffübung, namlich die glafirte Terracotta, in welcher er ungablige Reliefe, hauptfachlich meine Riauren auf blauem Grunde mit reichem Drnament, arbeitete, Auffaffung und Ausführung find meift anfpruchelos, oft flüchtig; Die Korm aber annuthig. Much ale Bilbhauer und Erggießer nimmt bella Robbia eine bebeutenbe Stelle ein: boch brachte ibm bie burch gablreiche Schuler weit verbreitete Arbeit in Terrarotta ben größten Rubnt. Machtiger im Ausbrude ber Leibenschaft und qualeich noch mehr ber Auffaffung ber Antite bingegeben ericeint Dongtello (f. b.) von Morens, 1383-1466. in feinen gablreichen Reliefe und Statuen. Unter lettern find am befannteften bie Qubith unter ber Loggia be' Langi; bie Dagbalena im Baptifterium, Detrus, Marcus und ber herrliche St. Georg an ber Rirche Dr San-Michele, fomie ber berühmte Zuccone, b. i. Rabifopf, am Glodenthurme bes Dome au Rlorens. Donatello's Bruber Simon fertigte eine ber Brongethuren von St. Deter in Rom und bas Grabmal Martin's V. im Pateran. Much Brunelleechi (f. b.) versuchte fich mehrfach in ber Sculptur. Bum Raturalismus geneigter ericheint Unbr. Berocchio pon Morens, 1432-SS, in feinen Statuen an Dr San-Michele und in ber florentin, Ufabemie. Er foll querft Kornertheile gum Bebuf bes Studiums in Gnre abgeformt und Die erften Tobtenmasten verfertigt baben. Geine Bithwerte pflegte er mit ben naturlichen Warben au bemalen, wie es benn treffliche bemalte Portraitbuften in Bachsmaffen aus biefer Schule gibt. Much mar Berocchio Maler und Lehrer Leonardo ba Minci's und Dietro Derugino's, both foll er bie Malerei aufgegeben haben, weil er fich von beiben übertroffen fah. Unbere Runftler biefer Schule maren Ranni b'Antonio bi Banco, Dicheloggo ber Architeft, Die beiben Roffelini. Mino ba Riefole und Benedetto ba Majano, von bem bie Rangel in Santa-Croce berruhrt. Die gleichzeitigen venet., lombarb. und neapolit, Runftler haben ebenfalls manches Bebeutenbe geliefert, boch ift nur ber Reapplitaner Ungelo Uniello Giore, geft, gegen 1500, burch feine iconen Grabmonumente allgemein befannt. 3m 15. Jahrh. erwachte auch die Debailleurfunft wieder, und eine Ungahl großer gegoffener Debaillen, bie gegenmartig ju ben größten Schaben eines Cabinets gehören, frammt aus biefer Beit. Mittare Wifann (f.b.), beffen Sauptarbeiten 1429-49 fallen, bat die meiften und ichonften geliefert, Dit bem Anfange bee 16, Sabrh, trat bie ital, Runft in bas Stabium ihrer hochften

Reife. Durch unablaffiges Stubium ber Ratur und ber Untite mar man nicht nur ber Darftellungselemente und ber Technit Meifter geworben, fonbern beherrichte auch ben ibealen geiftigen und forperlichen Ausbrud vollig. Augerlich und innerlich forbernb entfalteten fich augleich die Prachtliebe ber Turffen und eine groffartige Bemegung auf allen geiftigen Gebieten. Bon Berocchio's großen Schulern Giov, Franc, Ruftici und Leonarbo ba Binci (f. b.) hat fich leiber nichte erhalten ale eine herrliche Brongegruppe bes erftern und begeifterte Rachrichten von einer Reiterftatue bes legtern. Unbr. Sanfovine ber Altere, geft. 1529, hat ebenfalls einfach großartige Berte geliefert; von ihm und feinen Schulern rubrt bie prachtige Umfleibung bes beil, Saufes von Loreto ber. Dichel Ungelo Buonarotti (f. b.), 1474-1564, ber anfange bie Sculptur gu feinem eigentlichen Beruf auserfeben hatte, bob biefelbe auf ihre gewaltigfte Bobe, fuhrte fie aber bann auch mieber bem Berfall entgegen, ba er meniger auf bie Darftellung ruhiger Schonheit ale auf bie grofartigen Lebensaugerungen ausging, morauf feine Dachahmer beim braftiichen Effecte ber Formen fieben blieben. Geine freiern florentin. Berte athmen jedoch noch bie milbe Gragie ber Schule; fo feine herrliche Dieta in St. Peter in Rom, fein Bacchus und fein David in Morens, Gin Amor, ben er in Morens vergraben batte und mieber ausgraben lief, murbe fur eine icone Untite gehalten, bie ber Runftler einen gurud behaltenen Urm beffelben porzeigte. Durch Papft Julius II. nach Rom im 3. 1503 gerufen, begann er bas große Grabmonument beffelben, boch burch ben Papft felbft fortmabrend ju großen

Bauten und Freeken in Anspruch genommen, konnte er von ben rielen für das Grabmal bestimmten Statuen nur den großartigen Moses, die Rahel, die Lea und die im Louvre befindlichen beiben Gefesfelten ausführen, welche lettere schon ben wildtitanischen Geift feiner spätern Werke athmen. Erst diesen Arbeiten folgte fein Meisterwerk, die Monumente des Giuliano und Lorenzo Medici zu San-Lorenzo in Florenz. Sein Nebenbuhler Baccio Banbinelli, 1487-1559, fand ichon völlig unter bem Ginfluffe feines Stils und eignete fich besonders das Gewaltsame, außerlich Imposante bavon an, wie fein hercules und Cacus, seine Reliefs an den Monumenten Leo's X. und Clemens' VII. und seine Statuen bet Choreinfaffung des Doms in Florenz beweisen. Unter ben eigentlichen Schülern und Gehülfen Michel Angelo's find nur Poggibon fo, genannt Montorfoli, und Rafael da Montelupo zu nennen. Benvenuto Cellini (f. d.), Zeitgenoffe und Keind des großen Mannes, hat in seiner unschätbaren Selbsibiographie zahlreiche Aufschluffe über das damalige Künstlerleben niedergelegt. Er war befonders als Goldschmied und Medailleur bedeutend; boch von seinen zahlreichen, zum Theil in Paris für Frang I. verfertigten gro-Bern Sculpturen ift, außer ber etwas nuchternen Bronzestatue bes Perfeus und einer

trefflichen Bufte in Floreng, nichts erhalten.

In Benedig blühten um diefe Zeit Pietro, Tullio und Antonio Lomb ardi und Jacopo Sanfovino ber Jüngere, eigentlich J. Tatti, aus Florenz, 1479—1570, ber Schuler bes ältern Sansovino. Eine Zeit lang Nachfolger ber Nichtung Michel Angelo's, brachte er biefe feit 1527 nach Benedig, doch in zarterer, freier Beife, und fammelte eine Schule um sich. Von ihm ift die Marmorstatue der Madonna in San-Marco und die Johannes des Täufers in der Kirche zu Casa grande. In der Lombardei zeichneten sich der noch der ältern, mehr becorativen Runstübung zugethane Bambaja und Marco Ugrate aus; von dem lettern ruhrt die Statue des geschundenen St.-Bartholomaus im Dom von Mailand her. Neavel belist treffliche Grabmonumente von Giov. da Nola, genannt Merliano, bem Schuler bes Aniello Fiore. Als Gemmen- und Stempelichneider zeichnete fich nächst Benv. Cellini befonders Valerio Vicentino aus. Selbst die Kleinkunstelei, bas Einschneiben von ganzen Geschichten auf Pfirsichkerne und bergleichen, wurde in dieser Künstlerisch so reichbewegten Zeit durch die Bologneserin Properzia Roffi, gest. 1530, vertreten. Die meisten Arbeiten aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh, verfolgten die von Michel Angelo eingeschlagene Richtung bis zur Manier. Dahin gehören die Werke des Mailanders Guglielmo bella Porta, welcher die Beine des Karnese'schen Herculcs so gut restaurirte, daß Michel Angelo die später aufgefundenen echten nicht besfer fand. Von ihm find das großartige Grabmal Papst Pius' III. zu St.=Peter in Rom und die vier großen Propheten in ben Pfeilernischen ber ersten Arcade baselbst. Bartol. Ammanati, der auch Baukunstler war, arbeitete in der Weise seines Lehrers Bandinelli unter Andern ben großen Brunnen auf bem Signorenplat in Floreng. Damals schuf ber Niederlander Giov. ba Bologna aus Douai, 1524-1608, in ahnlichem Stile feine ehernen Thore am Dom zu Difa, feinen Reptunbrunnen, feine Reiterstatue Cosmo's I. und feinen allzuberühmten Raub einer Sabinerin in Florenz. Mit Lorenzo Bernini (f. d.), 1598-1680, trat dann eine Periode vollständiger Entartung ein, welche durch zahllofe Schüler noch bedeutend gesteigert wurde. Bernini selbst, der auch in der Architektur eine ahnliche Stellung einnahm, imponirte bei aller Bernachläffigung ber ftrengen Gefete bes plaftifden Stils noch burch einen kräftigen Naturalismus und oft überwältigenden Ausdruck der Leibenschaft, während seine Schüler bald völliger Stillosigkeit, Unwahrheit und Affectation anheimfielen. Seine berühmtesten Werke find bie ohnmächtig hinfinkende heil. Therese, die heil. Bibiana, die Reiterstatue Konstantin's und der brillante Stuhl Petri. Gein Zeitgenoffe Aleffandro Algardi (f. b.), 1598—1654, war zwar im Ganzen von Bernini's Richtung beherrscht und erfeste wie dieser die plastische Conception durch malerischen Effect, erfreute aber durch eine gewisse Weichheit und Lieblichkeit. Besonders bekannt find fein koloffales Relief, Leo der Groffe und Attila, sein Crucifix und feine Schone Bronzestatue Innocenz's X. Unter Bernini's Nachfolgern, beren Arbeiten balb alle Kirchen Italiens füllten und manches eble Werk des Cinquecento daraus verdrängten, find als die besfern zu nennen Domenico Guido, Ant. Raggi, Ercole Ferrata, Gabr. Brunellt, ber

blinde Gonelli von Cambass, der die Bildhauerei durch Tasten erlernte und auf diese Weise eine Büste Cosmo's I. von Toscana fertigte; Tubi, Camillo Nusconi, von dem das Monument Gregor's XIII. in St.-Peter herrührt, Angelo Rossi, der das Grab Alexander's VIII. arbeitete, Gaetano Zumbo aus Syrakus, und im 18. Jahrh. Corradino und Sanmartino. Ein gesunderer Lebensathem zeigte sich unter den in Italien arbeitenden Fremden; so bei den Niederländern Franz Duquesnon, genannt II Fiamingo (s. d.), 1594—1644, Arthur Quellinus und dem großen franze Naturalisten

Pierre Puget. (S. Frangösische Kunft.)

Nach ber Mitte des 18. Jahrh. trat auf Einwirkung von Raf. Mengs (f. d.) und Windelmann (f. d.) hin eine, wenn auch nur bedingte Rudfehr von der Manier zur antiken Reinheit ein. Der Träger diefer Richtung war Ant. Canova (f. b.), 1757 —1822, der in überaus zahlreichen Werken einer neuen Auffassung der Natur die Bahn brach. Sein Stil ift oft weichlich, doch von einer Reinheit, wie fie feit den großen Meistern bes 16. Jahrh. nicht mehr gesehen worden. Sein Ginfluß auf bie neuere, zumal franz. Runft ist nicht zu berechnen. Von seinen ital. Schülern nennen wir Ant. d'Efte, befannt burch treffliche Reliefs und Buften; Giuf. Fabris, beffen Arbeiten, 3. B. die Monumente Taffo's und Leo's XII., an einer gewissen Stillosigkeit leiden; D. Tadolini, G. Kinelli, die beiden Ferrari (f. d.), L. Bartolini in Florenz, der vielleicht als der echteste Beifteserbe Canova's zu betrachten ift, und Pompeo Marchefi (f. b.) in Mailand, geb. 1796, einer der ersten jest lebenden Runftler feines Faches. Bon ihm ruhrt die schöne, obwol nicht völlig ähnliche Statue Goethe's in Frankfurt her, und sein bedeutend= stes neueres Werk ist die Gruppe la buona madre nel Venerdi santo zu Santo-Satiro in Mailand. Andere berühmte mailand. Kunftler find Gaetano Monte, B. Comolli, ber Verfertiger des schönen Reliefe Dante und Beatrice in der Villa Melgi, unweit Como, Sangiorgio und Putti, welche lettere beide die großen Bronzewerke auf dem Arco della pace in Mailand fertigten. In Florenz fteht L. Pampaloni, in Reapel L. Perfico in großem Ruf. Endlich hat A. Thorwaldsen (f. d.) in neuerer Zeit sehr bedeutend auf die ital. Sculptur eingewirkt; außer L. Bien aime, Galli, Benzoni u. A. war auch ber bedeutenoste Bildner des jesigen Italiens, Pietro Tenerani aus Carrara, fein Schüler, der sich zuerst durch eine Psyche und eine Venus berühmt machte und neuerbings mehre kolossale Seiligenstatuen und die Modelle zu den in München gegossenen Standbilbern bes Königs Ferdinand von Reapel und Bolivar's lieferte. Die Aussichten ber ital. Sculptur find gegenwärtig in mehren Beziehungen fehr gut; eine reiche Rirche, historischer Sinn und Localpatriotismus burgen zur Zeit für die Ausführung zahlreicher heiliger Begenstände und öffentlicher Denkmale. Doch find bie beutsche und bie frang. Runft gegenwärtig in fo großartiger und eigenthümlicher Entwickelung begriffen, daß fie längere Zeit hindurch mehr auf die ital. Sculptur einwirken als von ihr Anregung empfangen durften. Bgl. Serour d'Agincourt, "Histoire de l'art par les monuments" (6 Bde., Strasb. 1819—20, Fol.).

Italienische Musik. Dem tiefsinnigen, harmonischen Element der deutschen Musik und dem declamatorisch-charakteristischen der französischen gegenüber, besteht das Grundwesen der neuern italienischen im reinen Wohlklang. Dies zeigt sich in dem Vorwalten sinnlich schöner Melodie, deren Reiz durch lebhaste, jedoch einsache, klare Ahnthmik gehoben wird, mit der aber die Harmonik keineswegs eng verschmolzen ist, die vielmehr in einem ganz untergeordneten Verhältniß zu ihr steht, daher sie auch meist gleichgültig behandelt und zuweilen ganz vernachlässigt wird. Ebenso ist in der neuern ital. Musik das charakteristische Eingehen auf Situationen und Gemüthslagen dem sinnlichen Wohlklang stets untergeordnet, nicht selten in ihm ganz untergegangen. Diese neuere ital. Musik hat in Rossinis (s. d.) ihren Gipfelpunkt erreicht und im Wesentlichen ihr Grundgepräge behauptet, obschon sie durch Bellini und Donizetti manche Modisicationen erfuhr. Ganz and ders verhält es sich mit der altital. Musik, die in Italien zwar wachsend und reisend und in dem Italiener Palestrina culminirend, doch ursprünglich von Niederländern nach Italien verpflanzt, auch vorzugsweise von Niederländern dort gepflegt wurde. Ihr Grundwesen

-111 Va

beffebt in ber Sarmonie ober, richtiger ausgebrudt, in ber Bielftimmigfeit; Melobie aber im heutigen Ginne, bas Bervortreten eines darafteriftifchen Gebantens, einer Zonreihe von entidiebenem ronthmifden und melobifden Charafter, Die von ber Sarmonic gwar gehoben, unterftust und flarer ausgepragt werden fann, an fich aber icon verftanblich und von bestimmtem Musbrud ift, findet fich in ihr taum in unficherer Undeutung, eigentlich gar nicht. Denn mas jenen Canto ferm o (f. b.) anlangt, ben man manchen Gaben gu Grunde legte und mogu man oft befannte Bolfemelobien benugte, fo murde berfelbe, auch angenommen, bag er in ben unverhaltnigmäßig langen Zonen und ber rhothmifchen Monotonie noch erfennbar blieb, von ben contrapunftifchen Stimmen fo übertont, bag er irgend eine charafteriftifche Begiebung ober Ginwirtung auf bas Stud nicht haben tonnte, und überhaupt mehr ein Untnupfungepuntt fur ben Componiften ale bedeutfam fur ben Borer mar. Dabei ift noch ju bemerten, bag bie Barmonie im engern Sinne, namlich bie blofe Accordfolge, weit mehr ein Ergebnif ber Stimmenführung ale auf Die verwandtfcaftliche Begiebung ber Accorde queinander bafirt mar, bag aber auch bierin gerabe in Berbindung mit bem Wefthalten an ben fogenannten Rirchen- ober griech. Tonarten (f. Griechifche Dufit) ber Grund quienen gang eigenbumlichen Mobulationen au fuchen ift, die fo frembartig und boch fo munberbar ergreifend aus jenen alten Gefangen gu uns fprechen. Die auffallende Erfcheinung, baf in der Dufit ein und beffelben Bolts biefe fcheinbaren Ertreme bervortreten fonnten, erffart bie Entwidelungegefchichte ber ital. Du. fit. Bie alle neue Runft, fo fand auch die Dufit in ber Religion ben Boben, aus bem fie hervorfprogte. Bie viel aus ber griech, ober hebr. Dufit in bie driftlich-firchliche herübergetommen fei, ift nicht nachzuweifen. 3mar wird bem Bifchof Ambrofius (f. b.) von Mailand bie Berpflangung bes morgenland. Somnen- und Pfalmengefange in bas Abend. land augeschrieben; auch ift es ausgemacht, bag man fich in fpaterer Beit noch lange abmubte, ein Onflem ber Dufit nach griech. Grundfagen aufzurichten. Aber ebenfo gewiß ift, baf bie neue nur in bem Daffe, in welchem fie von ben Reffeln eines ihr aufgebrungenen miberftrebenden Enfteme fich frei ju machen wußte, gebieh und reifte. Die erfte Entmidelungsphafe erlebte biefelbe burch ben rom. Bifchof Gregor I. ober ben Großen, geft. im 3. 604. Er vermehrte bas Toninfiem (f. Ton und Tonarten), verbefferte bie Dotation (f. Roten) und führte eine langfam gemeffene, gravitatifche Sangweife ein, um bas Beilige von bem Profanen ju untericheiben. Roch lange aber war von einer Sarmonie nicht Die Rebe. Erft im 10. Jahrh. machte ber flandr. Benedictinermonch Suchald ben erften befannt geworbenen Berfuch, mehre Tone zugleich erflingen zu laffen. Aber fein fogenanntes Drganon beffand blos in einer Reihe auf- und abfteigenber Quarten mit und ohne Dctavenperboppelung, und in Italien nahm man gerabe am wenigften Rotig bavon. Gelbft nachbem burch Buido von Aresso, um 1020-40 (f. Ut, re, mi), Franco von Roln (f. b.), im Anfange bee 13. Jahrh., und fpater burch Darchettue von Pabua (f. b.) und Johannes de Muris in Paris, im 14. Jahrh., bebeutende Berbefferungen in ber Denfuralmufit und Sarmonie versucht waren, mußten biefe erft burch Auslander, namentlich Dieberlander, nach Stalien gebracht werben. War boch auch Daleftrina's (f. b.), 1560 -1600, Lebrer ber Dieberlander Goudimel (f. b.). Dit Paleftrina aber beginnt bie Beit ber Blute bes funflichen Contrapunfte ber rein firchlichen Richtung ber Dufit. Bilbungsichulen murben errichtet, und Italien, namentlich Rom und Benedig, begann bem Mustande mit Binfen gurudgugahlen, mas es von ihm erhielt. Die hervorleuchtenbften Damen jener Beit find außer Paleftrina, Felice Anerio, Andr. und Giov. Gabrieli, L. Maregio, Ranini (f. b.), Barlino (f. b.), ber Deutsche 2. Sagler und ber Dieberlander Dr. lando Laffo. Doch mabrend biefer Epoche aber, gu Enbe bes 16. und Anfange bes 17. Sahrh., bereitete fich ein Umichwung vor, ber, geforbert von vielen gufammentreffenben Umftanben, ber Dufit eine in ihrem innerften Wefen veranderte Richtung gab. Es wurben nämlich die erften Berfuche eines bramatifchen Still gemacht. Baren auch jene Berfuche eines Dragio Becchi in Mobena, Giulio Caccini und Em, bel Cavaliere in Rom, Deri in Aloreng u. M. noch lange nicht Doern gu nennen, fo mar boch eine neue Richtung angebeutet, vor Allem bilbete fich allmalig Die Grundbedingung berfelben beraus, Die Selbifanbiateit ber Melobie. Man fina an, nicht mehr auf ben Gologesang mit Beglei-

fung eines Instruments als etwas blos dem Volke Angehöriges verächtlich herabzusehen, nachdem Bine. Galilei glückliche Bersuche barin gemacht hatte. Die geistlichen Spiele, Mysterien, Dratorien und die sogenannten Rirchenconcerte, wie das sich allmälig durch Tartini (f. b.), Marbini (f. b.) und Pugrani ausbilbende Instrumentspiel, trugen bas Ihrige zur Verbreitung ber neuen Beife bei. Dazu fam, daß diefelbe, namentlich in bem füblichen Bolkscharakter, ftarke Sympathie finden mußte. Wie das Instrumentspiel, Die Rammer- und concertirende Musit, so bildete sich der Kunstgesang aus, wozu die Gefangschule bes Bernacchi von Bologna mitwirkte. Benedig und Neapel wurden die Sauptpflanzschulen der neuen Richtung und nacheinander A. Scarlatti (f. b.), Leon Leo (f. b.), Durante (f. b.), Jomelli (f. b.), Pergolefe (f. b.), Sacchini (f. b.), Piccini (f. b.), Cimarofa (f. b.), Paifiello (f. b.), Bingarelli (f. b.) u. A. ihre Sauptbeforberer. So wuchs das neue Rind Italiens, die Oper (f. b.), heran, vom In- und Auslande gepflegt, geschmeichelt und verzogen. Hauptsächlich burch Ginführung ber Bravourarie wurde die dramatische Wahrheit in Fesseln geschlagen, und die Person des Sangers über die bramatische Person gestellt. So war es benn endlich die Leistung bes Sangers, auf welche das Publicum horchte, das Andere als nothwendige Folie nehmend und während deffen der freien Unterhaltung sich überlassend. Da trat Roffini (f. d.) auf. Genial, voll Temperament, flug seine Zeit erfassend, mit den Leistungen des Auslandes in der Instrumentalmusit vertraut, wußte er Eigenes und Vorgefundenes in einen Brennpunkt zu fasfen, der augenblicklich gundete, und seine Opern murben Weltopern in' einem Sinne wie wenige und in einer Kurze ber Beit, wie noch wenigere. Unter dem Beere feiner Nachfolger sind nur Bellini (f. d.) und Donizetti (f. d.) zu nennen. Namentlich zeigte der erstere eigenthumliche Kraft; auch beschränkte er mit Glud bas überwuchernde Coloraturmefen. In der Blüte der Jahre dahinsterbend, überließ er Donizetti das unbestrittene Suprimat. Noch ist einiger Meister zu gedenken, die ihrer Geburt nach Italiener, aber ins Ausland verfest, in ihrer Musik eine Nichtung nahmen, die mit der ihres Vaterlandes kaum einige allgemeine Zuge gemein hat. Dieses find Cherubini (f. b.) und Spontini (f. b.), die der franz., und Salieri (s. d.) und Righini (f. d.), die mehr der deutschen Schule sich anschlossen. Was außer ber Oper in musikalischer Sinsicht von Stalien zu fagen ift, läßt fich in wenige Worte fassen. In der Kirchenmusik find die Gefänge während der heiligen Woche in der papfilichen Rapelle die einzigen traditionellen Aberrefte des alten Glanzes, und in der Instrumentalmufik ift Italien hinter Deutschland und Frankreich weit gurudgeblieben, so in Composition wie in der Ausübung. Doch hat es die ausgezeichnetsten Beiger aufzuweisen, in Tartini (f. b.), Corelli (f. b.), Paganini (f. b.), wie benn auch die Geigeninstrumente eines Amati (f. b.) und Stradivari gu Cremona von unerreichter Vortrefflichkeit find.

Italienische Schule bezeichnet in der Kunstgeschichte den Inbegriff der ital. Arditekten, Maler, Bildhauer, Componisten, insofern sie in ihren Kunsten Nationalcharakter
entwickelt haben. (S. Italienische Kunst und Italienische Musik.) In der Geschichte der Philosophie dagegen versteht man unter dem Namen der Italisch en Schule
die vor Sokrates in Italien oder Großgriechenland entwickelte Philosophie, der Pythago-

raer und Cleaten, im Gegenfag der Sonifchen Schule (f. b.).

The state of the state of the state of the

Italienische Sprache und Literatur. Die Sprache Italiens in allen ihren verschiedenen Mundarten vom Sardinischen und Corsicanischen bis zu dem schon sehr ins Französische hinüberspielenden Piemontesischen gehört demjenigen Stamme an, welchen man den romanischen nennt und dessen Wurzel die lat. Sprache ist. (S. Nomanischen Sprachen und Römische Sprache.) Der Arctiner Leonardo Bruni stellte im 15. Jahrh., als man in Italien die Sprache grammatisch zu behandeln ansing, die Ansicht auf, welcher Cardinal Bembo und viele Andere, neuerlich noch Quadrio beitraten, das die verschiedenen Dialekte, welche in Italien vorgefunden werden, dieselben seien, die schon zur Zeit der alten Kömer in den Provinzen des röm. Neichs gesprochen wurden; Massei in seiner "Verona illustrata" leugnete gleich den Genannten, daß die modernen Dialekte durch Vermischung des Lateinischen mit den Sprachen der in Italien eingedrun-

35 \*

431 1/4

genen Barbaren entstanden seien, und hielt sie vielmehr für Ausartungen der gebildeten lat. Sprache; Muratori befampfte dieje Ansicht und wies nach, von welchem Ginflusse auf das Italienische die Sprachen der eingedrungenen Völkerstämme gemesen; Raynouard endlich in feiner "Grammaire comparée etc." (Par. 1821) ging so weit, das Italienische recht eigentlich als ein Erzeugniß der Bolkerwanderung zu betrachten. Alle diese Ansichten heben immer nur Gine Seite ber Sache hervor. Man kann sich aber den Gang der Sprachentwickelung etwa fo vorstellen. Die lat. Schriftsprache mar außerhalb der Mundarten des alten Italiens, von benen fich noch allerlei Spuren in ben lat. Schriftstellern und auf Monumenten finden, von den Dichtern und Gelehrten ausgebildet worden; fie wirkte aber auf das Bolk zurud. Unter ihrem und der eingedrungenen fremben Sprachen Einstuß erfuhren die Volksmundarten allmälig Wandlungen, bis sie die Gestalt annahmen, in welcher Dante fie im 13. Jahrh. vorfand. Man unterschied drei Sprachen, die lateinische, welche die gelehrte blieb, die frankische oder fremde und die einheimische oder gemeine, wie aus einer alten Grabschrift Gregor's V., ber 999 starb, zu ersehen ift ("Francigena, vulgari et voce latina instituit populos", d. h. "er lehrte in frant., gemeiner und lat. Sprache"). Die gemeine hieß auch die romanische; so schon im 13. Jahrh. in einem Edict Konig Jatob's I. von Aragon, welches die Uberfesung der Bibel ins Romanische verbot. Allmälig wurde die Gemeinsprache (lingua volgare) neben ber lateinischen wieder zu einer Schriftsprache ausgebilbet, und zwar zunächst von den fogenannten Boltsbichtern und Chronisten. Die ersten Spuren ber lingua volgare finden sich um das Ende des 12. Jahrh. und zwar in Sicilien und Reapel. Es find zwei ital. Inschriften aufbehalten, die eine vom Dom zu Ferrara mit der Jahrszahl von 1135, die andere des Haufes Ubaldini vom J. 1184, die aber leicht später verfaßt sein können. Gewisser ift, daß Raiser Fried= rich II., ber 1197 Sicilien erhielt, Dichter in der Boltssprache, Trovatoren an feinem Sofe hatte und selbst in sieil. Sprache dichtete. Die älteste Bulgärsprache, von der wir Kunde haben, ist also die sicilische. Diese war es auch, die sich als Sprache der Dichter und Chronisten über gang Stalien verbreitete. 3m 13. Jahrh, finden wir fie nicht nur in Suditalien, sondern auch im Florentinischen, Bolognesischen und überall. Nur von vier Städten, Ferrara, Modena, Reggio, Parma, fagt Dante in feiner Schrift "De vulgari cloquentia", ne hatten teine Dichter hervorbringen können, aber es finden fich dennoch Spuren, welche beweisen, bag Dante irrte. Aus dem Anfang des 14. Jahrh. find die berühmten florentin. und fanesischen Chroniken eines Dino Compagni, Belluti, Andr. Dei u. A. Auch übersette man lat. Autoren in die Bulgarfprache. Die Bunderromane vom Zauberer Merlin, Lancelot, von bem heil. Graal, den Reali di Francia wurden um 1350 italienisch verfaßt. Ende lich bilbeten Dante Alighieri (f.d.), Petrarca (f.d.) und Boccaccio (f.d.) die Gemeinsprache zur größten Rundung, Biegfamkeit und Schönheit in Poefie und Profa aus. Dante unterwarf diese Sprache sogar schon der fritischen Untersuchung. Es gab in Italien, sagt er, 14 Dialekte, mit vielen Untermundarten, sodaß sich in diesem kleinen Erdwinkel wol 1000 und mehr verschiedene Sprachweisen finden, die, seiner Meinung nach, alle nicht gur Schriftsprache taugten, auch felbst ber bolognef. Dialett nicht, den er übrigens am meiften lobt. Bur Schriftsprache eigne sich nur diejenige, welche von den illustri dottori, die in der lingua volgare gedichtet, von Siciliern, Pugliesen, Toscanern, Romagnuolen, Lombarden und in den Marken ausgebildet worden und welche fich in allen Provinzen bei den Gebildeten, an ben Sofen finde, ohne irgend einer Proving eigen zu fein. Man legte baher dieser Gemeinsprache (volgare, commune) auch die Namen der Hof-, Cardinal- oder Pruntsprache bei (aulica, cortigiana, cardinale, solenne, illustre).

Im 15. Jahrh., mit dem Aufblühen der sogenannten humanistischen Studien, versiel die ital. Sprache und wurde wieder roh, da die Gebildeten sie verachteten und verschmähten. Man kann den Cardinal Bembo (s. d.), 1470—1547, als ihren Wiederhersteller ansehen, indem dieser sich nach Petrarca bildete und, wenn auch selbst kein ausgezeichneter Dichter, doch Nacheiserung weckte, auch über die geschmackvolle Schreibart Regeln gab. Durch ihn belehrt, verfaßte Gianfrancesco Fortunio "Regole grammaticali della volgare lingua", welche zuerst 1516 in Ancona erschienen und bis 1552 nicht weniger als 15 mal wieder aufgelegt wurden. Ein Venetianer, Liburnio, dann Marcanton. Flaminio schlossen sich mi

grammatischen Schriften an. Endlich erschienen 1525 Bembo's eigene ',, Prose", welche in dieser Hinsicht Epoche machen. Es entbrannte damals ein heftiger Kampf der Latinisten gegen die Verehrer der Gemeinsprache; ja man war so verliebt in die alten todten Sprachen, daß felbst die Damen lateinisch und zuweilen griechisch dichteten. Die Gelehrten in Pifa, Padua u. f. w. eiferten fur die Rechte der lat. Sprache; ein Nomolo Amafeo hielt 1529 vor glanzender Berfammlung, in welcher fich auch Papft Clemens VII. und Raifer Rarl V. befanden, zwei Reben zum Lobe der lat. Sprache und wiber die gemeine, welche in die Aneipen und auf die Märkte gehöre, und der berühmte Carlo Sigonio fchrieb "De lat. linguae usu retinendo". Raum aber war die Gemeinsprache wieder in Aufnahme gekommen, fo entspann fich ein neuer heftiger und hartnäckiger Zwift, indem die Florentiner, fich stüßend auf die Berkunft der berühmten Schriftsteller des 13. Jahrh. (der Trecentisten), hauptfächlich Dante's, Petrarca's und Boccaccio's, die Ehre in Unspruch nahmen, Italien mit seiner Gemeinsprache beschenkt zu haben. Der Rampf, ber sich jest entspann, war nicht blos ein kindischer Streit, wie oft gesagt worden ift, über den Namen ber Sprache, ob volgare oder italiana oder toscana, sondern ein Rampf der Idee von einer Gefammtnationalität Italiens gegen das Particularintereffe von Florenz und von Siena, benn auch die Sanesen maßten sich die Ehre der Sprachschöpfung an. Claudio Tolommei in seinem Dialog "Il Cesano" (Ben. 1555) trat für die Florentiner in die Schranken; ihm gesellten fich bei Bened. Barchi in dem Dialog "Ercolano" (Ben. 1570), ber fich auch auf Bembo berief, Lodov. Dolce in seinen "Osservazioni etc." (Ben. 1550) und Leon. Salviati in seinen "Avvertimenti della lingua etc." (1584). Bu Wegnern hatten biefe den Triffino, der Dante's alte Ansicht geltend machte, den fehdelustigen Jeron. Muzio in seinen "Battaglie per disesa dell' ital. lingua" (Ben. 1582) und ben Castelvetro in seiner "Correzione di alcune cose etc." (1572). Dante und die andern großen Dichter, fagte Triffino, feien Italiener gewesen, nicht Florentiner; bem gemeinsamen Baterlande gehörten fie an. Wir muffen eine Gemeinsprache haben, fagte Muzio, eine Sprache Italiens, geeignet, den modernen Ideen Form zu geben; wir durfen nicht bei den Trecentiften ftehen bleiben. Die gute Sache der Trecentiften wurde nun mit Eifer, ja mit Buth von den Mitgliedern der Crusca vertheidigt. Schon Salviati hatte dieser Gesellschaft angehört und war unter Denen, welchen man die Ausarbeitung eines Wörterbuchs anvertraute. In dieses Wörterbuch sollte nur Das aufgenommen werben, was die Autorität der Trecentiften für fich hatte. Torquato Taffo murde von der Crufca, namentlich von Salviati, heftig angegriffen und geschmäht, wegen einiger Ausbrucke in seinem Dialog "Del piacer onesto" und bann wegen seines ganzen großen Epos; auch an dieser Kehde nahmen Biele für und wider Theil. Die Gegner ber Crusca hatten bas große Publicum auf ihrer Seite; man wollte damale von den Trecentiften nichte wiffen; Barchi wurde, wie er felbst erzählt, ale junger Mensch einmal ausgescholten, daß er sich mit dem Petrarca, den man ihn lesen sah, ben Geschmack verdurbe. Während die Crusca die Sprache des 13. Jahrh. wiederherzustellen suchte, fannen die Gegner derfelben auf Bereicherung und Weiterbildung ber Sprache, so schon in der Orthographie; Trissino in seiner "Epistola delle lettere etc." (1524) schlug vor, das griech. E, co, ferner z, j, v, ch, gh, th, ph aufzunehmen und ließ auch feine Dramen fo bruden; zwar fand er heftigen Widerfpruch, z. B. von Lodov. Martelli u. A., brang aber doch mit j, v und z durch. Ubrigens waren es in der That damals vorzugsweise Toscaner, welche sich mit dem Studium der Sprache beschäftigten. Des Pierfranc. Giambullari Wert "Il Gello" ("Uber die Sprache, die man in Florenz spricht und schreibt") erschien daselbst 1547. Auch mit Vocabularien waren schon Versuche gemacht; Minerbi hatte seiner Ausgabe des "Decameron", ein Wortverzeichniß beigefügt (1535), der Neapolitaner Fabric. Luna 5000 toscan. Wörter zusammengestellt (1536), Franc. Alunno aus Kerrara ein umfassenderes Wörterbuch "Richezze della lingua volgare" (1543) herausgegeben. Endlich 1612 erschien bas große Wörterbuch ber Crusca, burch welches fich bie Mitglieder derfelben kühnlich zu Gesetgebern von Italien aufwarfen. Sie sahen indeß fehr bald, daß Umarbeitungen und Vervollständigungen desfelben nöthig waren und ließen 1623 die zweite und 1691 in brei Banden die dritte Ausgabe erscheinen. Die vierte, in feche Banden prachtig ausgestattet, wurde erft 1729-38 beforgt. Gleichzeitig ließ es sich

die Erusca angelegen sein, Musterschriftsteller, "Testi di lingua" herauszugeben. Auch Carlo Dati, der sich viel um Neinheit der Sprache mühete und eine eigene Abhandlung über die Pslicht, seine Muttersprache gut zu sprechen (Flor. 1657), geschrieben, gab eine Sammlung von Mustern "Prose siorentine" (1661) heraus. Die ältern Schriftsteller über die ital. Schreibkunst erschienen 1683, gesammelt von Gius. Aramatori unter dem Titel "Raccolta degli autori del ben parlar". Schon gegen die erste Ausgabe des Wörterbuchs der Erusca und gegen die Anmaßung ihrer Mitglieder hatte sich bereits im J. 1612 Paolo Beni in seiner "Anticrusca" erhoben. Pater Dan. Bartolo, der später auch eine "Ortograsia ital." (1670) schrieb, bekämpste 1655 die akademische Pedanterei in seinem "Il torto

e il diritto del Non si può", und viele Andere schlossen sich diesem an.

Die Vertheidiger des florentin. Vorrechts fanden außer den florentin. Akademikern noch andere feltsame Bundesgenoffen; eine Masse von Volksdichtern in allen Theilen Italiens überließ ihnen willig die Bulgarfprache als toscan. Gigenthum, aber nur, weil diefe Dichter ihren befondern Volksdialekt allein hegten und ehrten, also eine antinationale und im Bolke fehr mächtige Partei bildeten. Auch der Rampf gegen die Dialekte wurde mit großer Dize und mit vieler Erbitterung geführt. Die Poesie in den Volksdialekten blühte vom 16. zum 17. Jahrh. überall auf der Halbinfel; in Piemont, wo 1515 Aglione's Gedichte erschienen; in Reapel, wo die Pontanische Afademie dawider eiferte, aber nicht verhindern konnte, daß der Dialekt mit der Erhebung des Bolks gur Zeit Dafaniello's einen neuen Aufschwung nahm und wo Basilio mit seinem "Pentameron", Cortese und der pseudonyme Sgruttendio auftraten; in Bologna, wo der Schlosser Cefare della Croce (1550-1605), Bolognas Hans Sachs, und Scaligero della Fratte von den Akademikern befchdet wurden; in Genua, wo Foglietta, Zabatta, Dortona, Villa, Spinola, Cafero und Cavallo zu nennen sind; in Padua, wo die Volksdichter sich gegen die Akademiker und gegen den venetian. Dialekt zugleich zu wehren hatten und wo wir die bukolischen Dichter Maganza, Miva, Rufficello und Bertarello und den Dramatiker Ugn. Balco bemerken; in Benedig, wo Calmo, der Sohn eines Gondeliers, der berühmteste Bolfedichter; ferner Beniero, Ingegneri, Caravia, Pino und Britti; ja felbft in Florenz, wo Lorenzo von Medici (f. b.), Die Pulci (f.b.), Gabr. Simeoni, Doni, Franc. Berni (f. b.), von dem die Poesie Bernesche den Namen haben, Cicognini, Michel Angelo Buonarotti der Jungere, Lor. Lippi und Franc. Baldovini, deffen unendlich gepriesene Liebesflage "Lamento di Cecco da Varlungo" 1694 erschien, und endlich in Rom, wo Perresso und Gius. Berneri, der Ber= faffer des "Meo Patacco" auftraten. Um das 3. 1650 war die Blüte dieser Bolkspoefie fast überall zerfallen; erfreulich lebte fie nur in Sicilien fort, wo Gio. Deli (f. b.), auch Stef. Meldiore bichteten, und bis in das gegenwärtige Sahrhundert in Mailand, wo fie erft um Die Mitte des 17. durch ben devoten Carlo Maria Maggi gepflegt, dann gegen die Pedanterei des Pater Branda von Ballestrieri und Porta, den Nachfolgern Maggi's vertheidigt und zur Satire angewendet, endlich von dem jungen Groffi in feiner erften Novelle zu ernster Dichtung entfaltet wurde.

Als die Volkspoesse ermattete, sing man an, die Dialekte grammatisch und lexikalisch zu behandeln. Zu den beiden Parteien, den Trecentisten und den Nationalen, welche letztern eine sich sortentwickelnde Gesammtsprache verlangten, kam nun eine dritte Partei, welche durch Pslege der einzelnen Dialekte das Sprachgebiet erweitern, bereichern und vervollkommnen zu können glaubte. Schon Muratori, 1672—1750, hatte auf die Dialekte ausmerksam gemacht; es folgten Cesarotti, Bettinelli, Apostolo Zeno, Galeano Napione u. A. Der erste Versuch eines Provinzialwörterbuchs wurde im Mailändischen von Gius. Capis gegen Ende des 16. Jahrh. gemacht, und im 17. Jahrh. schrieb Dvid. Montalbani über den bolognes. Dialekt Dann wurde der brestianische und in Tarenga's Inder zu Teosilo Folengo's Werken der mantuanische bedacht. Das erste bedeutendere Unternehmen ist aber Fernando Galiani's Schrift "Del dialetto napolitano". Für den piemontes. Dialekt sorgten erstlich Vopisco, dann durch Grammatik und Wörterbuch Maurizio Pipino (Tur. 1783), der auch eine Sammlung herausgab; für den paduan. Patriarchi und sür den sielle Sammlungen wurden veranstaltet, besonders für den neapolitan. Dialekt

von der Akademie der Filopatricki (28 Bbe., 1760); die im mailand Dialekt umfaßt 12, die im venetian. beinahe 50 Bande. Noch entstand im 18. Jahrh. eine vierte Partei, als deren Wortführer vornehmlich Baretti angesehen werden kann. Diese Partei verachtete Trecentisten und Provinzialisten nicht weniger als den Nationalismus; sie verlangte allgemeine Weltbildung, spottete gleichermaßen der Schönredner ohne Gedanken und der Denker ohne Stil, der allgemein verbreiteten Wortklingelei und der philosophischen Schwerfälligkeit; von den Engländern und Franzosen, meinte sie, solle man lernen

und in ber Universalentwickelung mit fortgeben.

So war der Weg für den Einbruch der franz. Revolution auch im literarischen Italien gebahnt. Die florentin. herrschaft und die Anbetung der Trecentisten wurden völlig gefturgt. Bincento Monti führte ben Reigen ber Sturmer. In feiner "Proposta di alcune correzioni etc." griff er die Cruscanti nachdrucklich an, und sein Schwiegersohn und Genosse Giulio Perticari überbot ihn noch als Verächter der Trecentisten in der Schrift "Scrittori del Trecento e loro imitatori", die gewaltiges Aufsehen erregte. Aber Monti wollte felbst ein neuer Dante fein; er verwarf, wie jener alte Dante, ben Gebrauch ber Dialekte und schuf eine Gemeinsprache, eine neue aulica und cortigiana, und zwar eine echt hofmannische, aristokratische und vornehme. Go war auch er schon reactionair; spater kehrte die Reaction, wie überall in Europa, noch eine andere Seite heraus; sie wurde romantisch. Die altesten Denfmäler ber Sprache wurden ans Licht gezogen und neuen Fleiß wendete man den Dialekten zu. Bedeutende neue Schöpfungen gelangen bem schwächlichen spielenden Wesen der Romantik nicht; doch als Ausbeute dieser Richtung ergaben sich wenigstens reichhaltigere lexikalische Arbeiten, so die Wörtersammlungen des Genuesischen von G. Casaccia (Genua 1841) und von G. Olivieri (Genua 1841); bes Mailandischen von Cherubini (2 Bbe., Mail. 1814); des Pavesischen von Demselben (1827); bes Mantovanischen (Pavia 1829); des Venetianischen von Gius. Boerio (Ven. 1826); des Ferrarischen von Nannini; des Brescianischen von Melchiorri und von Gagliardi; bes Piemontefischen, erft von Capello di Sanfranco, dann von Balli, ferner von Barbie, ausführlicher von Mich. Ponza (3 Bbe., Tur. 1830—32) und Mich. Pomba ("Dizionarietto", 3. Aufl., 1834, nebst Nachtrag, 1836); des Reggianischen von Gio. Danti und Gio. Alai, deren Wörterbuch (Reggio 1832) jedoch fcon vor 60 Jahren verfaßt ist; des Sardinischen von Vissentu Porru ("Nou dizionariu", 1832—34); des Bolognesischen von Claud. herm. Ferrari (neue Aufl., 1835-38); des Parmesanischen von F. Peschieri (Parma 1837); bes Piacentischen von L. Foresti (Piacenza 1837, mit Nachtrag 1838); des Sicilischen von Innoc. Fulci ("Glottopedia", 1836) und von Binc. Mortillaro (Palermo 1838). Giul. Ferraria sammelte Gedichte im florentin. (Flor. 1812), Gamba (Ven. 1832) und Lamberti (Treviso 1835) im venetian. Dialekt. Für Herausgabe von "Testi di lingua" zu forgen, fuhr die Afademie der Crufca fort, von deren Borterbuch Paolo Zanotti 1836 die zwölfte Ausgabe besorgte. Zu einer neuen Bearbeitung desselben hatte die Akademie 1810 eine Commission von zwölf ihrer Mitglieder niedergesest, doch ist beren Arbeit noch nicht veröffentlicht worden; auch ist überhaupt nichts von Seiten der Akademie seit dem dritten Bande ihrer "Atti" (1829) erschienen. Grammatiken und Wörterbücher der ital. Schriftsprache sind in solcher Menge geliefert worden, daß Franc. Antolini schon 1825 in seiner Schrift "La lessicomania esaminata" (2. Aufl., Mail. 1836) barüber spottelte. Auszuzeichnen find Quir. Biviani's "Manuale della lingua ital." (Padua 1834 fg.), fortgesest von Binc. Tuzzi; Ant. Lessoni's "Frasologia" (Mail. 1835 fg.) und Ric. Tommafeo's "Nuovo dizionario de' sinonimi" (neu bearbeitet von Bieuffeur, 2 Bbe., Flor. 1839). Eine Übersicht ber Geschichte der ital. Sprache enthalten des Siciliers Ben. Castiglia "Studii sulla lingua" (Palermo 1836). Endlich sind noch mehre technische Wörterbücher zu erwähnen, wie Marchi's "Dizionario tecnico-etimologico" (Mail. 1828); Stratico's "Dizionario di marina" (1813 fg.) und Grafsi's "Dizionario militare" (2 Bde., 1817). Sehr gefördert wurde die Kenntniß der ital. Sprache durch die Forschungen von Ausländern über die roman. Sprachen überhaupt, namentlich durch Raynouard und mehr noch durch Friedr. Diez in der "Grammatik der roman. Sprachen

(2 Bbe., Bonn 1836-38) und burch Fuche in ber Schrift "Uber bie fogenannten unre-

gelmäßigen Zeitwörter in den roman. Sprachen" (Berl. 1840).

Im driftlichen Italien wurde sehr bald die Kirche die Angel, um welche sich alle geistigen Interessen und Bestrebungen brehten. Das Denken beschäftigte sich im Scholaflicismus mit den himmlischen Dingen, die Runft biente ber Religion; indeffen gingen ber aus dem Beidenthum herübergerettete gebilbete Sinn und die Bekanntichaft mit ben Werten ber alten Runft und Wiffenschaft nie ganzlich verloren. Wir finden um die Zeit ber frank. Herrschaft eine Menge sogenannter Soher Schulen überall auf ber Salbinsel verbreitet, unter Lothar I. namentlich Cremona, Fermo, Florenz, Friuli, Ivrea, Pavia, Turin, Verona und Vicenza; Benevent war im 8. und 9. Jahrh. ein Sig mannichfaltiger Bildung; auch Montecafino (f. d.), die berühmte Stiftung des heil. Benedict, eine vorzügliche Pfleganstalt ber bamals geltenden Wiffenschaften, und Rom ber Sammelplas aller höchsten Interessen der Zeit. Schon im 12. Jahrh. waffnete fich die Wissenschaft gegen das weltliche Regiment des röm. Stuhls: Arnold von Brescia (f. b.) wurde 1139 in ben Bann gethan. Die Beibehaltung bes alten rom. Rechte in ben Stabten und bie Mus. bildung des firchlichen Rechts auf der Grundlage des röm. verursachten eine angelegentliche Beschäftigung mit ber Nechtsgelehrsamfeit. Im 11. Jahrh. bestand eine Rechtsschule zu Ravenna, und in Bologna lebten um diefelbe Zeit berühmte Rechtelehrer, ein Depo, und gu Anfange des 12. Jahrh., Irnerius, beffen Weisheit von allen Seiten, auch vom com. Raiser zu Rathe gezogen und zu beffen Zeit die Rechtsschule zu Bologna gestiftet wurde. Andere berühmte Rechtslehrer baselbst waren die sogenannten vier Doctoren Bulgarus, Martinus, Jacobus und Ugo, und ber Monch Gratianus (f. b.), im bafigen Rlofter San-Felice, vollendete 1150 die Sammlung von den damals gültigen kirchlichen Rechten, welche unter dem Ramen des "Decretum Gratiani" bekannt ift. Auch in andern Städten blühten Rechtsschulen, wie in Mailand, Mantua, Mobena, Padua, Piacenza und Pifa. Auf die Pflege der Arzneikunde wirkten die Berührungen Suditaliens mit Griechen und Sarazenen ein. Die Araber hatten ber Wiffenschaft des Galenus eine neue Ausbildung gegeben, und Salerno und Amalfi unterhielten mit allen farazenischen Safen im 10. Jahrh. ben lebhaftesten Sandelsverkehr; damals entstand die Salernitanische Schule der Medicin, aus welcher die alte Sammlung von Gesundheiteregeln, die "Medicina Salernitana", herrührt.

Die Poesie wurde in Italien durch die provençalischen Troubadours eingeführt; sie gedieh an den Sofen der Fürsten, und bie provengalische Sprache wurde auch von denjenigen Italienern, welche sich mit ber Dichtkunft abgaben, beibehalten. Es sind handschriftliche Sammlungen biefer Art erhalten, fo g. B. eine vom 3. 1254, welche Lieber enthält, die am Hofe Azzo's VII. von Efte gedichtet worden waren. Azzo hatte an feinem Sofe ben Maestro Ferrari aus Ferrara als Biullare, b. i. Spagmacher, ber fich, wie berichtet wird, trefflich auf die provençalische Dichtkunst verstand. Auch der Fürst von Trevigi, Gherardo ba Camino, und Bonifacio III. von Monferrato sind als große Freunde der provençalischen Poesie bekannt. Unter den Dichtern in provençalischer Sprache sind Folco oder Folchetto von Marfeille, von Geburt Italiener, Nicoletto aus Turin, Bonif. Calvo aus Genua, Bartol. Giorgi aus Benedig und Alb. Quaglia, hauptfächlich aber Perceval Doria aus Genua, welcher Staatsmann, Philosoph und Dichter war, fowie der berühmtefte von Allen, der tapfere Nitter und Troubadour, Sordello von Mantua, zu erwähnen. Db ein gewiffer Lucio Drust aus Pisa, ber sich ber ital. Sprache statt ber provençalischen bediente, in das 12. Jahrh. zu verweisen sei, ist minbestens ungewiß; sicherer ist die Annahme, daß Ciullo b'Alcamo, von welchem ein Lied in provençalischer Form und ficil. Sprache erhalten ift, in dieses Jahrhundert gehore, und ausgemacht, daß Friedrich II., ber 1197 herr von Sicilien wurde, nicht nur mit Dichtern sich umgab, sondern auch selbst in sicil. Sprache bichtete. Bald verbreitete fich die Dichtung in sicil. Sprache und Beife über gang Italien; um 1200 finden wir einen Lodov. bella Bernaccia aus florent. Familie, einen Guibo Guinicelle, nach der Angabe Dante's, der ihn fehr hoch stellt, aus Bologna, woher auch Guido Chislieri und Dnesto, die Dante chenfalls erwähnt, stammten; die bedeutendsten aber ber von ihm Genannten find Guittone von Arezzo, um bas Ende bes 13. Jahrh., beffen "Rime" von Lodov. Valeriani (2 Bbe., Flor. 1828) herausgegeben wurden, und

Guido Cavalcanti (f. d.) um 1300. Auch ist hier noch Jacopone von Todi zu erwähnen, der 1306 starb und dem das bekannte "Stadat mater" zugeschrieben wird; er dichtete geistliche Gesänge nicht nur in latein. Sprache, sondern auch in einem Gemisch von Sicilianisch und Marcheggianisch. Dante in der "Vita nuova" sest die ersten Anfänge der sicil. Poesie in die Zeit zwischen 1140—50, und daß Sicilien den Ansang mit Dichtungen in ital. Sprache gemacht habe, nimmt auch Petrarca an. Bgl. die "Poeti del primo secolo della litteratura ital." (Flor. 1816). Der Inhalt aller dieser Dichtungen ist die Liebe, die ideale, demüthige, aufopfernde, schwärmerische Liebe des Mittelalters, sei es, daß sie als Liebe zum irdischen Weise, sei es, daß sie als Liebe zur himmlischen Jungfrau auftrict, beide Vorstellungen berühren sich aufs innigste; die Frauenliebe war ebenso gut ein Cultus als der Gottes- und Heiligendienst, man glaubte, daß treue Frauenliebe dem Nitter seine Seligseit nicht minder verdürge als unverdrüchliche Anhänglichseit an die Kirche. Undemerkt mischte sich das Himmlische und Irdische in der Seele der Menschen; die Kirche, die unter Innocenz III. ihre Vollendung erhielt, galt für die unmittelbare Darstellung des Neichs Christi aus Erden, und alles irdische Thun und Streben gewann nur dadurch, daß

es auf bas himmlische bezogen wurde, Werth und Bebeutung. Noch sammelten sich alle Wissenschaften entschieden um die Kirche als ihren Mittelpunkt. Gelehrte Papfte ftanden im 12. und 13. Jahrh. an der Spige der geistigen Entwickelung, wie Innocenz III, Innocenz IV. und Bonifacius VIII. Das papstliche Recht wurde anfangs durch neue Sammlungen bereichert und endlich auf Befehl Gregor's IX. von Raimund von Pennafort in fünf Büchern, benen Bonifag VIII. ein sechstes hinzufügte, systematisch zusammengestellt, und durch die Clementinen (f. b.) geschlossen. (S. auch Corpus juris.) Die Nechtestudien blühten auf der Universität zu Bologna, die zu Anfange bes 13. Jahrh. 10,000 Schüler zählte, und Arezzo, Pabua, Vicenza, Neapel standen ihr wetteifernd zur Seite. Die Geseywissenschaft der Städte machte nicht minder Fortschritte; Sammlungen des Nechts entstanden in Mailand, Ferrara, Verona und Modena, und auch diese bürgerlichen Nechte erhielten ihre himmlische Sanction; Giovanni von Vicenza, ein Dominicaner, ein Mann von begeisterter Frömmigkeit und ben bas Bolk auch als Bunderthäter pries, seitdem er 1233 gang Bologna burch seine gewaltige Predigt erschüttert und ben Burgerfrieg gestillt, auch viele lombardische Stabte jum Frieden bewogen und alte Streitigkeiten geschlichtet hatte, reformirte, wie gleichzeitige Geschichtschreiber erzählen, die Statuten von Padua, Treviso, Feltre, Belluno, Vicenza, Verona, Mantua, Brescia u. f. w. und brachte einen öffentlichen und feierlichen Friedensschluß zwischen allen diesen Städten in großer Volksversammlung bei Verona zu Stande. Wie die Nechtswifsenschaft so stand auch die Philosophie auf kirchlichem Boden. Man darf nur die glänzendsten Namen dieser Zeit nennen, Thomas von Aquino (f. d.) und Bonaventura (f. d.), um den Charafter derfelben zu bezeichnen. Das Studium des Aristoteles, dessen Werke unter den Augen des Aquinaten neu ins Lateinische übersetzt und von ihm commentirt wurden, brachte eine lebhaftere Bewegung in die philosophischen Bestrebungen. Brunetto Latini, der Lehrer Dante's, verfaßte eine Art Encyflopädie der damaligen Wiffenschaften, der Geschichte, Erdbeschreibung, Naturkunde, Grammatik, Moral und Politik, in frang. Sprache unter dem Titel "Livre du trésor", die in ital. Übersegung, von Giudice, unter bem Titel "Il tesoro" (2 Bbe., Ben. 1533) gedruckt erschien.

In allen diesen Wissenschaften hatte man allmälig manchen Fortschritt gethan. Die Geschichtschreibung, die im II. und 12. Jahrh. noch einen rohen und naiven Charakter hatte, wie die Chroniken und Klostergeschichten von Arnolphus, den beiden Landolphen, Sottsried Malaterra u. A. zeigen, nahm schon ein entwickelteres und anmuthigeres Wesen an. Chroniken versaßten Gottsried von Viterbo (s. d.), Giov. Colonna, Niccobaldi u. A. in lat. Sprache, oft unter wunderlichen Titeln, wie "Mare historiarum", "Pomarium" u. s. w. Unter den Siciliern, deren Mehre die Geschichte ihrer Zeit auszeichneten, war Matteo Spinello, dessen Werk die J. 1247—68 umfaßt, der Erste, der italienisch schrieb. Auch die Geschichte von Florenz, Mailand und vielen andern Städten wurde in Chroniken versaßt. Für die Naturwissenschaft hatte sich früh in Sicilien eine Neigung entwickelt. Friedrich II., der nicht nur mit Dichtern, sondern auch mit Philosopen gung entwickelt. Friedrich II., der nicht nur mit Dichtern, sondern auch mit Philosopen

phen, wie man alle Gelehrten nannte, fich umgab, fdrieb felbft ein Wert über bie Bogel. Die Armeitunft breitete fich in Unteritalien und von bort immer frifcher und lebenbiger aus. In Salerno lehrten Vietro Mufandino, Matteo Plateario u. M., Die mit vielene Rubm genannt werben; in Lucca, Parma, Floreng und Genua begegnen und überall gepriefene Arate, namentlich Bundarate, Die auch meift fich in Schriften Dentmale gefest haben. Charlatanerie und Aberglaube lieffen noch immer eine rationelle Behandlung ber Araneiwiffenichaft nicht auffommen; Bunbercuren und Amulette mußten beifen, und bauptfächlich fpielte bie Aftrologie eine große Rolle. Wenn von Mathematitern jener Zeit bie Rebe ift, fo muß man babei immer zugleich an Aftrologen benten; boch gab es fcon manche flare Ropfe . Die fich an Die Geometrie und Arithmetit allein hielten und mit Berachtung ber Sternbeuterei und Moffit nach ben Berhaltniffen ber Groffen forichten. Campano fdrieb einen Commentar jum Guflibes; bas meifte Lob aber verbient Leonarbo Tibonacei, ber bie arab. Biffern einführte, ein nuchterner Berftand, ber fich von ben gfrologiichen Brillen feiner Beit frei erhielt. Der Gifer in ber Schiffahrt, welchen befonbers Cubitalien und Benebig bamale entwickelten, gereichte ber Mfronomie und ben Erfinbungen ju groffer Borberung; ber beruhmte Benetigner Darco Dolo (f. b.) machte feine für jene Beit ungeheure Reifen, und man fernte bereite bie Magnetnabel gur Drientirung gebrauchen. Glafer murben zu verschiebenen Zweden geschliffen, und Roger Baco in feinem "Opus magnum" um 1300 erwähnt ichon ber Brillen, die ein Florentiner erfunden haben foll.

In der Runft, die Ratur gu beobachten, und in der Fertigfeit, Bertzeuge gu biefem Bebufe und gur Darftellung naturlicher Ericheinungen gu fertigen, tam man gumalia meiter. Bon einem ber vielen berühmten Aftronomen und Mathematifer bee 14. 3ahrh., von Paolo Dagomari, bem man ben Beinamen II geometra gab, wird berichtet, bag er viel Fleif auf Die Berfertigung von Inftrumenten jur Beobachtung bes Firmamente vermenbet, auch bag er eine Art Ralenber aufammengestellt babe, und Giov, Donbi in Dabug ftellte eine Art aftronomifcher Uhr auf, welche er in Gemeinfchaft mit feinem Bater Sacopo verfertigt hatte. Die Bifferfchaft fing ichon an, Die gemeinfte Lebenspragis nicht au verschmaben, wie benn ein Bolognefer, Detrus be Crescentiis (f. b.) in lat. Sprache ein fpater ine Stalienifche überfestes Bert über ben Aderbau fchrieb, und fogar Dichter mabiten fich Gegenftanbe ber Biffenichaft zu Bormurfen, fo Daganino Benafebe 1360 ebenfalle ben Aderbau in feinem "Tesoro de' rustici" und Kazio begli Uberti bie gange Erbe und ben fichtbaren Simmel in feinem "Dittamonde", einem Gebichte in Terginen nach bem Dufter ber "Gottlichen Romobie" Dante's. Diefe Beftrebungen hingen naber ober entfernter mit einer philosophifchen Richtung gufammen, welche fich bamale in gang Rtalien, tros aller Regerverfolgung und Inquifition, rafch verbreitete, einer Richtung acaen bie firchliche Lehre und ben driftlichen Glauben überhaupt. Die Befanntichaft mit ben Schriften bes Uverrhoes (f. b.) hatte fich verbreitet. Der erfte, welcher auf biefen Philosophen, ben man bamals nur ben Commentator, namlich bee Ariftoteles, nannte, aufmertfam machte, war, wie es icheint, Dietro b'A bano (f. b.), ein Philosoph und Aftrolog, ber ihn in feinem "Conciliatore" haufig citirt; fodann verfaßte 1334 ber Gervit Urbano von Bologna ein Bert über ben Averrhoes, welches ber Borfteher bes Orbens befannt machte, ba man noch nicht abnete, mas fur eine Quelle ber Regerei Averrhoes balb werben wurde. Es fiubirten ihn alle Jene, bie, wie Petrarca fagt, nur aus Furcht vor ber weltlichen, nicht vor ber emigen Strafe fich mit ihren gottlofen Meinungen im Bintel verftedt halten und heimlich gegen alle heiligen Dogmen wuthen. Dan barf freilich ben Utheismus jener Beit nicht mit bem bes 18, Jahrh, verwechfeln: von ber Beifterwelt fam man Damals noch nicht los, wenn man auch die driftlichen Lebren fur Erfindungen, für Drothen hielt und verspottete. Man bachte fich bie Ratur belebt von unfichtbaren Dachten, man glaubte an ben Ginfluß ber Sternfrafte ober Sternengeifter auf bas menichliche Leben, und felbft bie bentenbften Ropfe ber Beit maren nicht frei von foldem Aberglauben. Die Kurften begunftigten bie Aftrologie; in Bologna und Pabua hatte fie feit bem 13. Sahrh, eigene Lehrftuble und überall ablreiche Pfleger; Die Mfronomen waren inegefammt augleich Sorostopfteller und nicht felten auch Alchamiften. Gelbit ben berühmten Danmunbus Bullus (f. b.) rechneten fie gewohnlich in biefer Sinficht gu ben ihrigen; boch ift

es nicht erwiesen, daß er sich mit astrologischen ober alchnmistischen Wissenschaften beschäftigt habe. Bon Pietro d'Abano und von Cecco d'Ascoli, der auf Anstisten seiner Feinde 1327 als Reper verbrannt wurde, steht dies fest. Diejenigen, welche, wie Petrarca, vom kirchlichen Standpunkt aus gegen die Astrologie eiferten, thaten es nicht, weil sie über den Wahn der Zeit erhaben gewesen wären, sondern nur von andern Formen dieses Wahnes aus; sie hielten die Astrologie für Teufelsblendwerk, und die Astrologen für

Opfer des leibhaften Satans.

Die Vorstellung, welche die Menschen entschieden beherrschte, war die von einer doppelten Welt, der himmlischen und der irdischen, und man suchte diese beiden Welten auf die verschiedenste Weise miteinander zu vereinigen. Die kirchliche Vorstellung seit GregorVII. machte den kirchlichen Organismus zur Darstellung des himmlischen Reichs auf Erden; die irdische Welt sollte ganz verschlungen werden in die himmlische, in die Kirche. Dieser Ansicht gegenüber entwickelte sich die andere, welche später in der Reformation des 16. Jahrh vollende zum Ausbruch kam, daß die Welt zwar allerdings des Teufels Reich und nur der himmel die mahre göttliche Welt fei, daß aber ebendeshalb der himmel auf Erden gar nicht dargestellt werden könne, sondern daß der Mensch auf Erden für den Himmel leben, jedoch dieses irdische Leben mit irdischen Mitteln einrichten muffe. Diese Ansicht fprach dem Raifer die herrschaft der Erde zu und wollte den Papft zu der Stellung eines bloßen Priesters herabdrücken; sie gehörte der kaiserlichen Partei an und wurde von den Chibellinen in Italien gegen die Guelfen, die Anhänger des Papstes und feiner allgemeinen herrschaft vertreten. Ungählige Andere nahmen zwar nicht an ber Ibee einer Weltherrschaft des Papftes, wol aber an der weltlichen Pracht der Hierarchie und an dem schwelgerischen Leben der Geiftlichkeit Anstoß; sie wollten mit dem Gedanken einer Berwirklichung des himmels auf Erden Ernst machen, alle Genüsse von sich ausschließen, der Welt entsagen; schwarmerische Gesellschaften, Gekten, Saufen von Asceten entstanden, wie die Beguinen (f. d.), Waldenfer (f. d.) und Albigenfer (f. d.), Brüder und Schwestern des freien Geiftes (f. b.), die insgesammt bem Gedanken an die Verwirklichung des Himmelreichs und dem Regiment des Papstes mehr oder minder abfagten; und ihnen gegenüber auf der kirchlichen Seite die Orden ber Francis caner (f. b.) und Dominicaner (f. d.), der Reiniger des kirchlich-driftlichen Lebens, der Eiferer für das weltumfassende Christusreich. Aus diesen Elementen ist Dante's großes Gebicht zu begreifen. Dante mar von den driftlichen Borftellungen, von himmel und Solle, von der Nothwendigkeit, die Welt zu verachten und dem ewigen Dafein zu leben, ganz erfüllt; Die Erde ift ihm die Stätte der Verworfenheit, auf welcher man fich nur für bas Reich ber Seligkeit bereit zu machen hat, ohne es hienieden felbst je finden zu können; er wendet den Blick ab von der Tragödie dieses Erdenlebens und schaut das Schauspiel an des einzigen Lebens, in welchem Wahrheit ift, das gottliche Gericht, die höllische und himmlische Komödie. Er geißelt die Verweltlichung ber Kirche, beweint die Erde als ben Schauplas unvermeiblichen und unaufhörlichen Jammers und erquickt sich an dem Anblick der neuen Welt, die jenseit diefer elenden zu erwarten ift. Die Triebfeder des irdischen Lebens, die sinnliche Liebe, verklärt sich ihm aus ihrer irdischen Idealität zu einer völlig transscendenten, himmlischen Sbealität; die Wiffenschaft selbst, die heibnische, weift ihn ebenso nur auf die gottliche Welt hin; Virgil, der Neprafentant der claffischen Studien, ift Dante's Führer in das jenseitige Neich. Was in Dante früh vollbracht war, daffelbe vollbringt in den andern großen Dichtern dieses Jahrhunderts das Leben allmälig; Petrarca verachtet in seinem Alter den "Canzoniere", den er mit so großem Fleiß gedichtet und verbessert, als eine Jugendverirrung, und Boccaccio bereut es schmerzlich, daß er seinen "Decamerone" geschrieben: Alles sehnt sich nach dem Himmel und schämt sich der Erde und des irdischen Sinnes.

Ungeachtet dieser Wendung, welche der Geist der Zeit in den genannten Männern nahm, haben sie der weitern Entwicklung des menschlichen Geistes die größten Dienste geleistet. Nicht nur durch ihre Pslege der Volkssprache bauten sie das Fundament für eine neue, sich nach und nach aller Fesseln der Überlieferung entledigenden Zeit, sondern auch durch ihren Gifer für Erforschung des Alterthums bahnten sie, ohne es zu wollen, Wege an, auf welchen man sich von den mittelalterlichen Vorstellungen allmälig immer weiter

entfernen mußte. Unbere Manner ihrer Zeit waren ichon fühner als fie, indem fie es wagten, sich gegen das Joch des driftlichen Glaubens zu erheben; aber diefen Männern fehlte der klare, durch Forschung geläuterte Blick, der ihnen den Abgrund des Aberglaubens, in welchen fie fich auf der andern Seite flurzten, gezeigt hatte. Petrarca und Boccaccio, die den driftlichen Lehren treu blieben, thaten mehr zu deren Erschütterung, indem sie die Liebe zu der heidnischen Literatur und zu den Denkmälern der alten Kunst entstammten und nährten. Auch das Studium der griech. Sprache wurde damals in Italien nicht vernachläffigt; Petrarca und Boccaccio find auch in diefer Beziehung zu nennen, von benen ber erstere den griech. Monch Barlaam (f. b.), einen Calabresen, der nach Salonichi und Konstantinopel in seiner Zugend gereift und Basilianer geworden mar, um die griech. Sprache grundlich zu erlernen, und Boccaccio den Leonzio Pilato, nach Petrarca's Angabe ebenfalls einen Calabresen, zum Lehrer gehabt hatte. Pilato, der durch Boccaccio's Vermitte= lung den Lehrstuhl der griech. Sprache, den ersten Italiens, den man um 1348 in Klorenz errichtete, erhalten hatte, übersette auf Boccaccio's Dringen die "Ilias" und einen Theil der "Odnffee" ine Lateinische. Boccaccio und Petrarca sammelten Handschriften, letterer auch Münzen; die Universitäten und die Bibliotheken mehrten sich überall und einzelne Manner gingen in ber Sorgfalt ihrer claffischen Studien schon so weit, daß sie sich die Bergleichung von Sandschriften angelegen sein ließen, vorzüglich Coluccio Salutato, geboren in Toscana 1330, der auch eine Abhandlung schrieb über die Ursachen des schlechten Zustandes, in welchem man die Sandschriften finde. Die Reiseluft, welche bedeutend zugenommen hatte, trug zur Aufklärung in dieser Zeit ebenfalls bei. Der Aftronom Andalone del Nero, ein Genucser, reiste im Dienste seiner Wissenschaft; Petrarca benupte seine Reisen dur Entdeckung und Erforschung von Alterthümern. Auch über Asien erhielt man wieder, wenn auch mit vielen Kabeln vermischte Nachrichten. Der Franciscaner Dorico von Pordenone, der übrigens im Rufe heroischer Tugenden, sogar vollführter Wunder starb, durchzog verschiedene Gegenden Asiens bis 1330 und hinterließ eine Beschreibung derfelben, die Pater Benni aus einer Sandschrift von 1401 bekannt gemacht hat.

Der gefunde Sinn fürs Leben, die Lust an der wirklichen Welt und an ihren Berhältnissen, welche auf dem wissenschaftlichen Telde die Beschäftigung mit der Natur, mit dem Accebau u. f. w. hervorrief, offenbarte sich am frischesten in der Poesie, nicht sowol in jenen Liebekliedern, die auch wieder das Gemüth in eine ideale Sphäre verfegen, als in den kleinen Geschichten, die man einfach und veizend zu erzählen verstand, Geschichten, wie sie sich besonders in der Sammlung der "Cento novelle antiche" sinden, dann geschmückter im "Decamerone" des Boccaccio und endlich bei Franc. Sacchetti, der theils dem Boccaccio nachahmte, theils aber auch wieder einfacher erzählte. Diese Novellen, halb Bahrheit halb Dichtung, bilden den Ubergang zu den gereimten Chronifen, deren das 14. Jahrh. mehre aufzuweisen hat, wie die Geschichte von Aquila zwischen 1252-1362, beschrieben in sogenannten Martellianischen Versen von Boezio di Rainaldo di Poppletto, gewöhnlich Buccio Renallo genannt, und die Fortsetzung dieser Geschichte bis 1382 von Ant. di Boezio, genannt Buccio von San-Vittorino; ferner Ser Gorello's von Sinigaldi gereimte Chronik Arezzos zwischen 1310—84 u. f. w. Sind diese Reimercien ziemlich roh und ungeschickt, so find die Chroniken in ital. Profa, welche wir aus dieser Zeit haben, besto Ichoner, wie die florentinischen von Dino Compagni, von Giov. Villani, deffen Bruder Matteo und des lettern Sohn Filippo, von Donato Belluti, von Caftore di Durante, von Si= mone della Tosa, die sanesische von Andr. Dei u. A. Dag aber die Beschreibung ber wirklichen Welt nicht zu vielen Raum gewinne, dafür sorgten die phantastischen, hinreißenden, herrlichen Rittergeschichten voll mystischer Wunder und christlicher Anschauungen, welche feit dem Anfange bes 14. Jahrh. fich über Stalien verbreiteten, die Geschichtent von Joseph von Arimathia und dem heil. Graal, von Lancelot, die Neali di Francia u. f. w.

Dieser Stoffe bemächtigten sich die Dichter im folgenden Jahrh., und neben den Liebescanzonen, Nachahmungen des Petrarca'schen "Canzoniere", wie z. B. in Giusto de' Conti's (s. d.) Sammlung von Sonetten auf "die schöne Hand" seiner Geliebten ("Labella mano"), oder in denen Lorenzo's von Medici, neben den Lobgesängen auf hohe Häupter, wie z. B. den prachtvollen Stanzen des Angelo Poliziano (s. d.) und neben man-

- Lunch

chem satirischen Gebicht, z. B. bes Barbiers Burch iello (f. b.) in Florenz, entstanden Rittersagen, wie die Bearbeitung des ersten Buchs der "Reali" von dem Improvisator Cristosovo Altissimo in Florenz, der 1514 noch lebte; der "Buovo d'Antona", eine Bearbeitung des vierten Buchs der "Reali" in Ottaven von einem Ungenannten; "La Spagna", 40 Gesänge in Ottaven, nach dem achten Buche der "Reali", von dem Florentiner Sostegno di Zanodi, der "Cirisso Calvaneo" von Luca Pulci (f. d.), nach seinem Tode von Bernardo Giambullari beendet, der "Morgante maggiore" von Luigi, dem Bruder des genannten Pulci, und endlich der "Orlando innamorato" von Bonardo (f. d.). Die ital. Poesse nahm in diesem Jahrh. eine untergeordnete Stelle ein. Die Fürsten, welche die Pslege der Wissenschaften und Künste zu ihrem Hossurs rechneten und sich mit gelehrten Cavalieren wie mit ritterlichen umgaben, die Visconti, Sforza, Este, Montserrat, vor Allem die Medici und König Alfons von Neapel, ließen sich auch wol durch den Bortrag von Sonetten und Epen in der lingua volgare ergößen, allein ihren vornehmsten Ruhm sesten sie darein, die gelehrten Wissenschaften zu begünstigen, die Studien der alten Sprachen und der griech. Philosophie. Die Philosogie nahm sest den ersten Nang unter den Wissenschaften ein.

In der ersten Sälfte des 15. Jahrh. begegnen uns überall noch Philosophen im ältern Sinne, ftrenge Aristoteliker, Lehrer ber Ethik und Eloquenz, gewaltige Disputatoren, Die gelehrte Turniere ausfochten wie die Ritter Waffenturniere und wie die Troubadoure der frühern Jahrh. poetische Wettkampfe. Borzüglich zeichneten fich die Augustinermonde in biesen Studien und Kampfen aus. In Benedig lebten gleichzeitig drei Paule, die unter bem Namen Paolo Beneto oft miteinander verwechselt worden find, alle drei große Dialekti= ker und Aristotelische Klopffechter; der berühmteste unter ihnen war der Lehrer Savonaro= la's, mit dem Beinamen doctor profundissimus. Ein anderer Philosoph dieser Zeit, Biagio Pelacane aus Parma, wurde famosissimus doctor betitelt und ein dritter, Niccolo Kava, philosophorum sui saeculi praestantissimus. Zu diesen Aristotelikern gehört auch noch Lauro Querini aus Candia, geb. 1420, der in Benedig und Pabua die Eloqueng und Ethik lehrte. Inzwischen waren viele Griechen, besonders feit die Eroberung Konstantinopels den Turken 1453 gelang, aus ihrem Baterlande vertrieben, nach Italien gefommen, so schon Johann Argiropulo, der 1434 in Padua, später in Florenz und Rom lehrte und Berke bes Ariftoteles überfeste, bann aber Georgius Gemiftus Pletho, Georg von Trapezunt u. A. Jedenfalls gereichte die Ankunft der Griechen dem Studium der griech. Sprache in Italien, das schon beliebt war, sehr zur Förderung. Die steife Scholaftik wich mehr und mehr, und ber Geschmack bilbete sich feiner, mannichfaltiger und freier aus. Wie die Griechen bem alten Rom feine höhere geistige Entwickelung zugeführt hatten, fo brachen fie jest auch die Starrheit der mittelalterlich rom. Bildung. Die Erfinbung ber Buchbruckerkunft fam bem Gifer ber humanisten zu Bulfe. Balb genoß nichts mehr die Achtung der gebildeten Geister als das Alterthum und deffen Denkmale. Sandschriften wurden aus dem Staube der Bibliotheken hervorgesucht, übersetzt und erklärt; in Rom fanden Nachgrabungen ftatt, und man fing an, die Denkmale, die aus dem Schutte erstanden, forgfältig zu untersuchen und gelehrt zu beschreiben. Ginen eleganten lat. Stil fich anzueignen, griech. zu verstehen, das heidnische Alterthum zu verehren und die christliche Barbarei mit ihrem Scholasticismus, ihren heiligen Fabeln und ihrer abenteuerlichen Philosophie zu verachten, galt für den höchsten Ruhm.

Wie die Fürsten Gelehrte um sich sammelten, so sammelten jest auch einzelne hervorragende Männer Gesellschaften um sich, in denen man über Gegenstände entweder der Philosophie und Moral oder, was bald vorherrschende Wode geworden war, der schönen oder
humanistischen Wissenschaften (amene lettere), d. h. solcher, welche das Alterthum betrafen, verhandelte. Eine Vereinigung von Männern zur gegensettigen Mittheilung poetischer Erzeugnisse hatte schon im vorigen Jahrh. Jac. Alegretti aus Forli um 1380 in Nimini
gestistet. Negelmäßige Versammlungen gelehrter Männer, zur Besprechung philosophischer Gegenstände, bildeten sich in diesem Jahrhundert zuerst bei den Augustinern von SanSpirito in Florenz, wo man über Fragen der Physit und Metaphysit, welche an der Wand
angeschlagen wurden, disputirte. In derselben Stadt gab bald darauf Cosimo von Medici
den Gelehrten, die ihn umgaben und deren Namen zu den glänzendsten dieser Zeit gehören,

Marfilius Ricinus (f. b.), Dico von Mirandola (f. b.), Criftoforo Lanbini (f.b.) Giov. Cavalcanti (f. b.), Leo Battifia Alberti (f. b.) und fo vielen Andern Gelegenheit, fich bei ihm regelmäßig ju verfammeln, und gwar in ber ausbrudlichen Abficht, um fich gegenfeitig im Stubium ber Platonifchen Philosophie ju forbern. Diefe Befellfcaft, Die nach Cofimo's Tode im Saufe bes berühmten Bernardo Rucellai gufammentam, legte fich ben Ramen ber Platonifchen Atabemie bei und feitbem murbe bas Wort Atabemie in Italien gewöhnlich, um folche Gejellichaften von Freunden der Runfte und Biffenichaften, die fich zu regelmäßigen Bufammentunften verbanden, gu bezeichnen. In Rom entstand die Atademie des Cardinal Beffarion, welche fich mit Gegenstanden ber Doraf und der Philosophie beschäftigte, und die Afabemie bes Pomponio Leto, welche die erfte humaniftifche ift. Bald aber murben fie vertegert. Das man ihnen hochverratherifche Abfichten Schuld gab. 1. B. Ermorbung bes Papfies und bergleichen, mar, mie es fcheint, nur ein Bormand, ihre Berachtung bes driftlichen Glaubene, ihre Borliebe fur bas Beibenthum war ber mahre Grund, weshalb Daul II. Die Atabemie gufhob und ihre Mitglieber gefangen nehmen und ber Tortur unterwerfen lieg. Much Platina murbe bamals gefoltert und Der Papit felbit marf ibm por, bag er und feine Freunde Platonifche Bebren benen ber Rirche vorzogen und über die Unferblichfeit ber Geele verberbliche Deinungen heaten. In Meapel bilbete fich eine andere Utabemie unter ben Aufpicien bes Ronigs Alfons, an beren Spise Unt. Danormitano ftand, ju ber Laur. Balla und andere namhafte Sumaniften gehörten und bie nach bem Ramen ibres zweiten Prafibenten Pontano bie Accademia del Pontano genannt ju merben pflegt. Bontano veranberte feinen Bornamen Giovanni in Jovianus, und Cannagar und andere Gubitaliener folgten biefem Beifpiele; man wollte nichte Chriftliches, Barbarifches an fich bulben. In Benedig fliftete ber altere Albus Manugius eine Afabemie von Dannern, Die ihm bei feinen Ausgaben ber Claffiter behulflich maren und unter benen der Grieche Darco Dufuro, bann Dietro Bembo (f.b.) und Mario Canuto vorzuglich glangten. Much in Verrara, in Forli und an anbern Orten entftanden Atademien. Unter ben Lehrein bes Lateinischen und Griechischen maren bie erfien und einflugreichften ber Bogling bes Petrarca, Giovanni ba Ravenna, von welchem bamale gefagt murbe, ce feien aus feiner Schule berühmte Italiener in folder Denge berporgegangen, wie aus bem troian. Dferbe die herrlichften ber Briechen; Manuel Chrefoloras (f. b.), ber in Alorens feit 1398 Griechifch lebrre, Buarino (f. b.) von Berona, ber in beiben Gprachen von 1436-60 gabilofe Schuler bilbete, bann Georg von Trapegunt, geft. 1484, Joh. Mrapropulos, geft. 1486, Theodorus Baga (f. d.), geft. 1478, 3oh. Beffarion (f. b.), geff, 1472, Gerraius Gemiffus Dletho (f. b.), ber Gicilianer Giov. Murifpa, ber gried, Sanbidriften fammelte und in Bologna, Floren; und Ferrara öffentlich lehrte, Gasparino von Bargigia aus ber Gegend von Bergamo, ber in Davig, Benebig, Dabug und Dailand bie lat. Claffiter erffarte, ber Camalbulenferabt Umbrogio Traverfari, Leonardo Bruno aus Aresso, Franc. Filelfo, ber fühne Laurentius Balla (f. b.), Ricol. Perotto, Poggio, Beroaldo ber Altere und Angelo Poligiano (f. b.). Der Gifer, ben Betrarca gewedt hatte, Die Dentmale ber alten bilbnerifchen Runft au erforichen, murbe immer lebenbiger, Girigen von Ancong, ber 1433-35 gang Stalien burchreifte, eröffnete ben Reigen mit feinem antiquarifchen "Itinerario"; ber Alorentiner Poggio (1440), Bionbe Rlavio (1481), Pomp, Leto, ber Stifter ber archaelegifden Atademie in Rom, Raff, Daffei (f.b.) aus Bolterra, Andr. Wulvio u. A. befdrieben bie Alterthumer ber Stadt Rom in Berten, benen meift noch wenig Rritif inwohnt, Die aber megen vieler Radrichten über feitbem untergegangene Dentmale noch immer wichtig find.

Der monarchische Grundiga der Papititums war ingestiene ebenso wie der der die erftemen mit von ansisteratische Bestrebungen ner Beließei, des gließeide den Füstend Duttifiande eine soweren ansisteratische Bestrebungen erwächten, in Errei geration. Die Gomilien won Konstan um Baste erstäuteren der hönliche Auslehe mus de frucktere grgen die schulten um sich geriemte Bestreklung von der Gestegescheiden Macht der Hindere grgen die schulten um sich geriemte Bestreklung von dere Gestegescheiden Macht der Wicksfederersmungen vorsig, das des Gomiliem von Jerens um die finste Aerensspooke, welche Julius II. 1512 veransstatete, das undedingte Kinfelm des früh. Einschlied behaupteten. Welche Gefriften wurden über diesen Gegenstan geweichtigt ist Osminianer foderen sie

den Pauft, fo Johann de Turrecre mata, welcher Legat auf dem bafeler Concil war, und Cajetan (f. d.), gegen beffen Schrift im Auftrage ber Synobe von Pifa 1512 ber Doctor der Sorbonne, Jak. Almain, für das Recht der allgemeinen Concilien schrieb. Schon 1432 hatte Nik. von Cufa (f. d.) die angebliche Schenkung Konstantin's in Zweifel gezogen; die Literaten wurden jest immer fritischer, Laurentius Balla erklärte entschieden bas betreffende Document für unecht, und kein katholischer Schriftsteller wagte seitdem die Echtheit deffelben zu behaupten; auch ben Pfeudo-ifidorifchen Decretalen (f. Ifidorus Sispalenfis) fing man an nicht mehr zu trauen. Mit eigentlich fritischer Geschichtsforfcung war man noch nicht im Stande, die Grundlagen der papfilichen Dacht anzutaften, man kampfte mehr mit icholastischen Grunden für und wider; aber ein Anfang geschichtlicher Einsicht war doch immer gemacht. Zugleich war gegen die Habsucht der Curie, die Berkäuflichkeit der Umter und Pfrunden, der Dispensationen und des Erlasses von Rirchenbußen, sowie gegen die Unsittlichkeit des Klerus allgemeine Klage und Beschwerde reger und reger geworden; in Italien brangen hohe Geistliche auf Reformation, der Patriarch von Benedig, Laurent. Justinianus, gest. 1455, der Erzbischof Antonio von Floreng, geft. 1459, und ber papfiliche Referendar Rod. Sangio in Rom felbst, der Verfasser des "Speculum vitae humanae" (1468); ein Karmeliter, Baptist Mantuanus, geißelte die Sittenlosigkeit der Geistlichen in Epigrammen und in einem Gedichte "De horum temporum calamitatibus"; Joh. Pico von Mirandola schrieb 1517 eine "Oratio de reformandis moribus" und Laurentio Abstemio, Bibliothekar zu Urbino, spottete in Fabeln. Schon dachten Viele an Aufhebung der Priesterehe, so Nik. Panormitanus, ein Jurist zu Pavia, und der nachmalige Cardinal Giov. Ant. di San = Giorgio, gest. 1509; selbst Aneas Sylvius Piccolomini (f. d.) war, ehe er als Pius II. den papstiden Stuhl befrieg, diefem Gedanken geneigt.

Mit den Studien, die man jest ale die einzigen bee Menfchen würdigen anzusehen begann, und die man deshalb die humanistischen nannte, und mit dem Sinne für die Betrachtung der antiken Denkmale gedieh die bildende Runst (f. Italienische Runst); zugleich entwickelte sich eine Neigung für glänzende Haushaltungen und ein mit Anmuth, Schönheit und sinnvollem Scherz geschmucktes Leben. Das erste Beispiel einer prächtigen Hofhaltung hatte Karl I. in Neapel gegeben; bald folgten alle Fürstenhäuser und die Häupter der großen Familien in den Städten nach, vorzüglich in Mailand Galeazzo Maria Sforza, in Florenz Lorenzo Medici, in Rom die Nepoten der Papste, insbesondere unter Gregor XII., Calirt III. und Sirtus IV. Feste und Ritterspiele jagten einander; Besuche frember Gewalthaber, z. B. Kaiser Friedrich's III. in den J. 1462 und 1469 erhöhten den Glanz. Friedrich III. theilte freigebig Titel und Würden aus, machte zahllose Grafen, Ritter und Doctoren; eine mahre Titelmuth ergriff die Staliener, Alles wollte emportommen, geehrt und begnadigt fein, und fur Geld war diefes Biel gar leicht zu erreichen. Es bildete sich die elegante Hofsitte, das feine, rücksichtsvolle, cavaliermäßige Benehmen aus, von welchem und Baldaffare Castiglione (f. d.), ber seine Schule an den Höfen der Markgrafen von Gonzaga, der Berzoge von Urbino, ber Könige von England und Frankreich, des Raiser's Rarl, der Päpste Leo's X. und Clemens' VII. gemacht, ein in frischen, reizenden

Farben gezeichnetes Bild in seinem "Cortegiano" hinterlassen hat.

Männer, welche ihre Zeit erkannt hatten, fühlten, daß das Leben der Nepubliken zu Grunde ging; die Chelosigkeit großer Menschenmassen, die überhandnehmende Lüderlichkeit, Kriege und Seuchen hatten Italien erschöpft, die Blüte des Handels welkte hin, Amalst war längst, seit dem Beginne des 15. Jahrh. auch Ancona vor der steigenden Thätigkeit Pisak, Genuas und Venedigs erblichen, bald stand nur Venedig allein noch auf seiner Höhe, das 1420 gegen 36000 Seeleute hielt; aber auch Venedigs Handel erlag den eigenen ehrgeizigen, in Kämpfen um den Besit der Lombardei sich erschöpfenden Bestrebungen, den Fortschritten der osman. Macht und dem Ausschwunge Portugals. Ital. Seeleute nahmen fremde Dienste, Eristoforo Colombo (s. d.) konnte in seiner Vaterstadt keine Unterstützung sinden, und um die Mitte des 15. Jahrh. gab es in Italien keine Seemacht von Belang mehr. Statt dessen wuchs die Macht der einzelnen Machthaber im Lande

bie Zeit ber Fürstenherrschaft tam herauf. Scharfblidende Männer verstanden ihre Zeit

und Machiavelli (f. b.) schrieb seinen "Principe".

Die Poesie mar zur reinen Sofpoesie geworden. Die Gelehrten waren zugleich Poeten; unter diesem Namen wurden fie auch von der strengfirchlichen Partei, von den Bettelmönden, die es mit der absoluten Papstgewalt hielten und Regerrichter maren, angefeindet und verrufen. Diese Poeten dichteten in lat. Sprache Oben, Episteln und Satiren nach dem Muster der Alten, voll heidnischer Vorstellungen und unmäßigen Lobeserhebungen ihrer vornehmen Gönner. Man übersette auch die Komödien des Terentius und Plautus und dichtete neue Stude nach diesen Mustern. Italien hatte noch keine andern Dramen gehabt ale die fogenannten Myfterien (f.d.), von benen aber aus alterer Zeit vor dem 15. Jahrh. in Italien nichts erhalten ift; die altesten, die wir besigen, find von den Florentinern Giuliano Dati und Feo Belcari, um 1445, dann von Bernardo Pulci ("Barlaam und Josaphat"), Lorenzo Medici ("Die Heiligen Johann und Paulus") und Ant. Alamanni ("Die Buffe der Magdalena"). Indeß hatten schon im 14. Jahrh. Albertino Muffato zwei Tragodien ("Ezzerinis" und "Achilleis") nach dem Borbilde des Seneca, später Detrarca ein verloren gegangenes Schauspiel "Philologia" (die zwei dialogisirten Geschichten, die "Medea" und die "Eroberung von Cesena", sind ihm wol nur untergeschoben), Vergario ein Trauerspiel "Paulus", Gregor. Corraro eins unter dem Titel "Progne", Leo Batt. Alberti (f.d.) eine Romödie "Philodoxios", Leonardo Bruni (f.d.) eine andere, die "Polyxena", gedichtet, insgesammt Jugendarbeiten, die niemals aufgeführt wurden. Pomponio Leto fing zuerst an, Komödien des Terenz und Plautus in den Baufern der vornehmen Pralaten aufzuführen. Diefe Stude, fowie auch manchmal neugedichtete Dramen, ober vielmehr Dialoge in lat. Versen, wurden 1470—90 in Rom auch häufig bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt. Dem Beispiele, bas Nom gab, folgten alebalb Mantua, wo man ein stehendes Theater errichtete und Stude von lebenden Dichtern mit vieler Pracht gab, 3. B. den "Orfeo" bes Ang. Poliziano, und fodann Ferrara, wo Bercules I. die Stude des Terentius und Plautus in ital. Uberfetung auf einem prächtig eingerichteten Theater aufführen ließ; für biefe Buhne bichtete auch Bonardo feinen "Timone", nach einem Gespräche Lucian's, Ant. de Pistoja und Nic. de Correggio andere Dramen in gereimten Berfen. Der "Filolauro" (gedruckt zu Bologna 1520) ist ein Dialog halb in der Schriftsprache halb im lombarb. Dialett. Bornehme Berren versuchten sich in Dramen, 3. B. Aleff. Pazzi, Leo's X. Repote, ber Marchese Galcotto del Carretto, der wunderliche Sachen bichtete, unter Unbern ein Stud, worin 42 Personen auftreten, "Il tempio d'amore". Das erste ordentliche Trauerspiel nach griech. Regeln abgefaßt ist die "Sofonisbe" (1515) des Triffino (f. d.), bem fich in berfelben Manier Giov. Rucellai (f. b.) mit ber "Rosmonda", einer Bearbeitung ber "Hekuba" bes Euripides, und bem "Oreste", einer Bearbeitung ber "Iphigenia in Tauris" anschloß. Um biefelbe Zeit gingen aus bem Bolke Dichter hervor, die sich der einheimischen Mundart zu höchst lebendigen, naiven und heitern Compositionen voll scharfen Biges und üppiger Laune bedienten, und zwar zunächst in Piemont Aglione, beffen Gedichte icon 1515 gedruckt wurden, in Florenz Lorenzo Medici, bie Pulci u. A. In Bologna, Padua, Meapel und Benedig fällt die Blüte ber Bolkspocfie erft etwas spater, zwischen 1550-60, in Bologna mehr spiestburgerlich und derbkomisch, in Padua ländlich und schäferlich, in Reapel leidenschaftlich, wild, jauchzend, blutig, voll Raufch und ausgelaffen spottend, in Benedig verliebt, suß, schmerzlich, farbenreich und farkastisch.

Die lyrische Dichtkunst fand zu Anfange des Jahrhunderts in den neu entstandenen und immer zahlreicher entstehenden Akademien ihre Pflege, in denen neben Abhandlungen über Sprache und Dichtkunst Oden, Hymnen, Fabeln u. s. w. vorgelesen wurden. Jacopo Sannazaro (s. d.) aus Neapel, geb. 1458, erwarb durch seine "Arcadia", dem Schäfergedicht, außerordentliche Liebe und hatte zahllose Nachahmer. Auch das Lehrgedicht fand Liebhaber und sehr talentvolle Bearbeiter, namentlich an Luigi Alamanni (s. d.), der in der "Coltivazione" den Ackerbau, und an Giov. Rucellai, der in den "Ape" die Bienenzucht in Versen behandelte. Eine eigenthümliche poetische Gattung aber bildete sich an den Höfen aus, wo Alles damals von Nitterthum und Nitterlichkeit stroßte, Turniere bei keinem Feste sehlten und eine phantastische Erneuerung des alterthümlichen Ritterwesens versucht

wurde, nämlich bas romantische Epoe. An ber naiven Saltung ber alten Mittergebichte, bie aus ben "Reali di Francia" und andern Sagenbuchern hervorgegangen waren, fonnte fich bas Zeitalter ber Runft und Bildung nicht mehr genügen laffen; ichon im "Morganse maggiore" mifchte fich eine leife Ironie ein; im "Mambriano", ben Franc. Bello aus Ferrara um bas Ende bes 15. Jahrh. bichtete, beginnt bas Alterthum fich geltend zu machen, heibnische Gotter, Dufen und bergleichen werden angerufen; Matteo Bonardo end= lich, ber feit etwa 1460 am Sofe von Ferrara als Cavalier bes Marchese Borsa und fpater Bercules' I. lebte, bilbete ein Epos aus allen ben phantaftischen Elementen, welche bamals die Seelen erfüllte; ber Gegenstand, ein Rampf der Mauren und Chriften, ift gang geeignet, die ritterliche und fromme Schwarmerei ber Beitgenoffen gu befriedigen, die Darfellung, taufend wunderbare und geheimnifvolle Machte, Bauber- und Feereien, Drient und Decident, Beldenthum und Liebe, Beibnifches und Chriftliches vermifchend; Bonardo hat im Epos jum erften Male aus ben ftrengen, enthalt famen Gottesftreitern minnigliche Belben gemacht; "benn", fingt er, "Lieb ifts, die bem Mann verhilft zu Glorien, bager geehrt wird und ihn Andere schäßen". Unverzüglich folgte diesem Dichter der nicht minder schwärmerische und babei fo reizend übermuthige, ben Stoff wie im Spiel beherrschende, funftlich verwebende, mit allem Reig bes Bunderbaren, Uberraschenden, Neuen, Mannichfaltigen, anmuthig schmudende und fühn gestaltende Cavalier des Cardinals Hippolnt von Este, Ariosto (f. b.). Un den Bofen gebieh auch die fatirische Poesie; fie war dort rudfichtevoll und fuchte wol, um Mahrheiten wie übergoldete Pillen einzugeben, ein oriental. marchenhaftes Gewand, wie dies z. B. in Macchiavelli's humoristischem "Belfagor" der Fall ift. Auch Luigi Alamanni erwarb sich als Satiriker Ruhm. Schonungsloser waltete der Spott in gewisfen Gesellschaften von jungen Geistlichen, wie z. B. die der Bignajuoli in Rom war; Mitglieder dieser Gesellschaft waren unter Andern Franc. Berni, 1490—1536, Giov. Mauro u. A., die ihren Spott in Profa und in Verfen über Monche, Geistlichkeit, Rirche und Religion, furz über alles Beilige ausgoffen. Pietro Aretino (f. d.), der fich, wenn er wollte, auch fo fromm geberben konnte, dichtete die lofesten und unfauberften Sachen, und auch die damals berüchtigte Schrift "De tribus impostoribus", welche die Religionsstifter für Lügner erklärte, soll von ihm fein.

Mit folden Arbeiten brauchte man zur Zeit Leo's X. nicht gar zu fehr geheim zu thun; man fand damit, wenn auch äußerlich, vor dem Volke, das Decorum noch einigermaßen gewahrt wurde, Beifall bei Cardinalen und Pralaten; es gehörte am papstlichen Sofe selbst zum guten Tone, über die kirchlichen Bräuche und Lehren zu wißeln. Vor keiner Frage schreckten diese Poeten zuruck; man disputirte in Gesellschaft über die Meinung der Averrhoisten, daß die Seele sterblich sei, und ob nicht Menschen- und Thierseele von einer und derfelben Substanz seien, und fand gemeiniglich für diese Ansichten besfere Grunde als für die entgegengesetzten. Seitdem man die wirklichen Schriften des Aristoteles wieder ans Licht gezogen, zu ftudiren angefangen und überset hatte, wollten alle gebildeten Leute Ariftoteliter, ober wie fie fich vielmehr nannten, Peripatetifer fein. Beinahe die gange Erbe, schrieb schon in der legten Zeit des 15. Jahrh. Marsilius Ficinus, der berühmte Ubersetzer Platon's, ift von ben Peripatetikern eingenommen, und zwar von zwei verschiedenen Setten berfelben, den Alexandrinern und den Averrhoisten; jene unterscheiden Geift und Seele, erstern halten fie für unfterblich, legtere für vergänglich, diefe laffen den Beift gang und gar vergeben; beibe erschüttern die Grundlagen aller Religion, hauptfächlich baburch, baß sie die göttliche Vorfebung nicht mit ihren Systemen vereinigen können. Aber dabei unterwarfen sich die Periparetike zum Scheine der kirchlichen Autorität; man könne, fagten fie, nur die Rirchenlehre nicht philosophisch beweisen. In Padua lebte zu Anfange des 18.-Jahrh. ein Professor, von seiner kummerlichen Gestalt il peretto genannt, aus Mautua gebürtig, Pietro Pomponazzo, ber als Lehrer zu Bologna 1524 ftarb; er war kein Sprachkenner, verstand außer seinem Mantuanisch nur Latein, bas er schlecht genug schrieb, aber im Ariftoteles und Averrhoes war er wohl bewandert. Die Unsterblichkeit der Scele, fagte er in feiner Schrift "De immortalitate animae", fei mittels ber Aristotelischen Philoforhie und mittels des Denkens überhaupt nicht zu erweisen, und, wenn man nicht die Of-

Conv eler. Reunte Mufl. VII.

Begen folden Unglauben hatte Ricinus burch Bieberermedung ber Platonifchen Philoforbie mirffam fanufen ju tonnen geglaubt; bamit bie Poeten, fagte er, enblich aufhoren muffen, Die gottlichen Beheimniffe fur eitle Dichtungen zu erflaren, gabe er Platon und Morin beraus. Joh. Frang Dico führte fogar bie tabbaliffifden Schriften ber Juben als Sulfetruppen gur Bertheibigung ber Rirdenlehren berbei. Aber bie 3meiffer, namentlich bie feurigen Gubitgliener, liegen fich nicht mit folden Autoritaten ichlagen. Bernarbino Relefin, geb. in Cofenia 1508, pon meldem Baco fagt, er fei mehr im Berftoren ale im Mufbauen groß gemefen, ging weit über Ariftoteles und Platon auf Die alten Raturphilofo. phen ber Griechen gurud; man nannte ihn ben Bieberherfieller bes Parmenibes. Er arfindete in feiner Raterfladt eine Atabemie, Die ben Ramen ber Cofentinischen fpater mit bem ber Coffanti, b. i. ber Stanbhaften, vertaufchte und leitete feine jugenblichen Genoffen aum Studium ber Datur an; man versuchte mit ben eigenen Rraften bes Denfens in Die Mofferien ber Ratur einzubringen. In weitern Rreifen wirfte Telefio burch feine Schrift "De rerum natura juxta propria principia" (6 Bbe., Reap. 1586). Roch ausgebreiteter mar ber Ginflug bes Mathematifere und Phpfifers Dieron. Carbanus (f. b.), 1501-76, ein milber, ffurmifcher, von ber Gebnfucht nach Biffen und von Schmer; und Luft bee Dentene bachantifch aufgeregter Geift, ber bie Jugend, welche feinen Bortragen laufchte, taumelnd mit fich fortrift. Diefer Schule gegenuber fente Franc, Datrigi, geb. auf ber Anfel Cherfo 1529, bas Bert bee Ricinus fort; in ben "Discussiones peripateticae" befampfte er bie Ariftotelifer und in ber "Nova de universis philosophia" entwidelte er eine Art Reuplatonismus, indem er jugleich in ber Befchichte ber Philosophie einen Bufam. menhang feit Bermes Trismegiftus nachaumeifen fuchte. Go febr bie Rirche biefe philofophifche Richtung, welche ihre Lebre zu vertheibigen fchien, bamale fich gefallen lief. fo tonnte es boch bamit nicht andere ergeben als gegenwartig mit ber Begel'ichen Speculation : es geigte fich, bag fie nur ein Pantheismus mar und abermale gur Entwidelung atheiftifcher Anfichten Anlag gab. Entichieben trat bas pantheiftifche Clement in ber Lehre bee Giorbano Bruno (f. b.) auf, ber bie Belt ale ewig betrachtete und feine anbere Gottheit anerfannte, ale bas bie Belt belebenbe Princip, b. i. bie Beltfeele. Gein eigentliches Berbienft feste er in die Bieberbelebung ber alten Bullifchen Runft, ber ars magna, Die er aus einem Gulfsmittel füre Bebachtniff in eine Softematit bes Dentene ummanbelte.

fer für die Forderung der humanistischen Biffenschaft, doch die Lehre von der Rechtfertigung durch Christi Blut festhielten und beschloffen, weil sie den Gottesbienft in Rom und gang Italien fo elend mishandelt fahen, Alles zu thun, was fie vermöchten, um bie gottlichen Gefete zu beobachten. Der nachmale fanonisirte Gaetano von Thiene, von bem ber Theatinerorden den Ramen hat, die nachmaligen Cardinale Caraffa, ber Stifter bes genannten Ordens, Contarini, Giberti, Saboleto u. A., 50-60 an ber Bahl, bilbeten eine Gesellschaft, die fie "Dratorium der gottlichen Liebe" nannten, um in einer Rirche von Trastevere Betftunden zu halten. Contarini mar ein Schuler bes Dom ponaggo, aber einer ber Erften, die gegen beffen Buch "De immortalitate animae" fcbrieben. Durch Rome Plunberung, den Fall der toscan. Sauptstadt und die Unruhen und Kriegesturme in gang Italien verscheucht und vertrieben, fammelten sich die frommen Manner allmälig in Benedig, bas allein vollfommener Ruhe genoß. Cortefe, Abt von San-Giorgio Maggiore bafelbft, öffnete ihnen ben Garten feines Rlofters; es entstand eine Art geiftlicher Afademie, beren Scele Contarini war. Am andern Ende Italiens, in Meapel, wurde gleichzeitig Diefelbe Richtung von einem Spanier Juan Baldez vertreten, der unglaublichen Ginflug weithin, besonders unter Bornehmen und Frauen übte, mit Bielen in Bertehr und Briefwechsel stand, unter Andern mit der berühmten Bittoria Colonna, auch mit Julia Gonzaga, die für die schönste Frau ihrer Beit galt. Bahlreiche Schriften gingen von den Anhäugern biefer fast gang ber protestantischen ahnlichen Richtung aus. Wie leicht ber Ubergang biefer Richtung jum Protestantismus war, zeigt bas Beispiel bes Rapuziners Bernardo Doch ino, der zweimal General feines Orbene und von Bembo, ber feine Predigten bewunderte, zum Gemiffendrath ermählt worben war, 1541 aber, als gegen feine Rechtgläubigkeit Berbacht entstand, flüchtete und gulest, nach vielem Umherirven, auch aus Genf, Burich und Bafel vertrieben, 76 Sahre alt, in Mahren an ber Veft ftarb.

In diesen frommen Areisen bildete sich auch eine fromme Poesse aus. Marcant. Flaminio aus Serravalle, geb. 1498, der die Pfalmen paraphrasirte und commentirte. war auch Poet und seine Gedichte fand man damale und noch in späterer Zeit unwiderstehlich burch Anmuth und Liebreig. Diefe Art Poefie, die überhaupt etwas Beibliches hatte, murbe am meiften von den Frauen gepflegt. Bittoria Colonna (f. b.), Beronica Tambarra, die beide jung verwitwet nicht wieder heiratheten, waren unerschöpflich an frommen und garten Gefangen, und ihrer Geistesschweftern waren fo viele, daß ichon 1559 Lodov. Domenichi eine Sammlung von Gedichten "Di alcune (b.h. beinahe 50) nobilissime et virtuosissime Doune" herausgeben fonnte. Nun nahm auch das Rittergedicht eine eigenthumliche Gestalt an. Gine wesentliche Beranderung hatte sein Charafter ichon burch ben übrigens luftigen und lebensfrohen Franc. Berni (f. d.), 1490-1536, von dem die tomische Dichtart der Versi Berneschi den Namen hat, erfahren, indem Berni den Roland Bonarbo's glatt und fein machte. Dagegen verfolgten Luigi Alamanni (f.b.) in feinem "Girone il Cortese" und Bernardo Taffo (f.b.), Torquato's Bater, in feinem "Amadigia und in feinem "Floridante" (um 1545) bereits eine moralische Tendenz; Giangiorgio Triffino (f. b.) aus Bicenza mählte schon einen geschichtlichen Stoff, Italiens Befreiung von den Gothen; endlich dichtete der jungere Taffo (f. d.), die Seele voll chriftlicher, schwarmerischer Frommigkeit, seine "Gerusalemme liberata". Daneben freilich sesten Andere noch die ältere Weise fort, so Teofilo Fol en go ben humoristischen Ton in seinem "Orlandino", und Bicenzo Brufantini die verliebten Abenteuer in der "Angelica innamorata". Einige, zu benen Triffino den Übergang bildet, deffen "Italia liberata" reimlos ift, brachten bem Antifen ihre Huldigung dar, fo Giambatt. Giraldi in feinem "Ercole" und Lodov. Dolce im "Enea" und im "Achille", in denen er sich den Homer zum Vorbild genommen.

Die Richtung der Neuerer, wie man sie anfangs nannte, eines Baldez und Contarini, gewann almälig Einfluß auch am röm. Hofe und endlich auf die Papstwahlen. Im J. 1555 wurde Marcellus II. gewählt, ein Mann nach dem Herzen der frommen Eiserer, und da Marcellus bald starb, noch in demselben Jahre sogar der strenge Cardinal Caraffa selbst, der unter dem Namen Paul IV. den papstlichen Stuhl bestieg. Zest kämpste man nicht mehr mit Schriften gegen die Rezer und Gottlosen, man kämpste mit Bullen und mit dem

36 \*

= -151 Va

Soliftof. Die Inquilition murbe wiederhergeftellt und nachfichtelos gegen Rebermann gentt. foggr gegen Inquifitoren felbft. Die orthobore Richtung mar burchgebrungen; auch folde febendluftige, behagliche Manner, beren Ginige auf Peter's Ctuble folgten, wie Dius IV, und Gregor XIII., mußten ihr ihren Bang laffen; überall flammten Scheiterhaufen, und bie fub. nen Denter mußten ihre Bahrheiteliebe mit bem Leben buffen. Inbef gab ce ihrer noch Manche, melde ber gabrenbe Drang bee Erfennene nicht ruben ließ, bie ine 16, Jahrh, binein, befondere im Guben Staliene. Thom. Campanella (f. b.) aus Calabrien, ber 1591 feine "Philosophia sensibus demonstrata" fdrieb, mußte lange im Rerter fcmachten und foredliche Koltern erbulben; freilich founte man nur politifden Berbacht vor, aber Bolitif und Atheismus ichienen Sand in Sand ju geben. Much bie neapolitan. Afabemien ber Sereni, ber Arbenti und ber Incoaniti lofte ber Bicefonig Dictre von Tolebo um bie Ditte biefee Sahrhunderte auf, aus Rurcht, daß bergleichen Berfammlungen junger Robiti politifch gefährlich werden mochten. Allerbings mar freies und fuhnes Denten ebenfo fehr politifch ale religios gefahrlich. Die Wortfdritte ber Raturwillenichaften, infoweit fie fich aus frieblicher Beobachtung bee Simmels und ber Erbe ergaben und nicht mit beffructiven Bebanten verbundet ichienen, bulbete man, und biefe Fortidritte waren in ber That alangend. Die Mathematif murbe mit Gifer und unterfrunt pon bem Ctubium ber elaffifden Alten getrieben: Reberigo Com manbino aus Urbine, 1509-75, überfente und erlauterte in eleganter Schreibart bie griech, Mathematifer, Dic, Tartaglia que Breecia, 1500-57. bes Carbanus Schuler, Lobon, Werrari, 1522-64, und Raffaele Bombelli, beibe aus Bologna, bilbeten bie Lehre von ben Gleichungen bee britten und vierten Grabes aus. Der Mailanber Bonavent, Cavalieri erfand und fcbrieb feinen "Metodo degli indivisibili" (1629). Man begann Licht und Karbe zu beobachten. Ein merfinurbiger, eigenthumlicher Dann, ebenfalle ein Gubitaliener, Franc. Daurolico aus Deffina, 1494-1575, hatte ben Bau bes Muges unterfucht und über bas Ginfallen ber Lichtftrablen Beobachtungen gemacht. Der Gerpit Gra Daolo Sarpi (f.b.), ber alle Biffenichaften mit unermublichem Gifer burd Rath und That forberte, zeichnete fich auf bem Relbe ber Optif baburch aus. baf er bie Gigenichaft ber Bris, fich auszudehnen und gufammengugiehen, entbedte. Er fpequlirte über bie Mildung ber Substangen, über bie Ernabrung bes Lebens und bergleichen. und legte überall Beobachtungen ber Ratur feinen Speculationen zu Grunbe. Der Zefuit Franc. Maria Grimalbi (f. b.) aus Bologna, 1613-63, fdrieb "Phisico-mathesis de lumine, coloribus et iride" (1665), und trug in biefer Schrift unter Anderm feine Ent. bedungen über bie Strablenbrechung por, Runftler murben burch biefe Forfchungen in ben Stand gefest, über bie malerifden Wirfungen bes Lichte nachaubenten, Es entffand bie Bifenichaft ber Derfpective; ber Daler Dietro bella Krancesca und ber Architeft Deruggi ftellten Untersuchungen über biefelbe an, und ber Benetigner Dan, Barbaro ichrich bas erfte Lehrbuch "La prattica della prospettiva" (Ben. 1568). Die Affronomie murbe faft bon feinem ber Manner, welche fich ben Raturmiffenfchaften widmeten, vernachläffigt; bie Fortichritte in ber Dathematit und Dotit, ber in mannichfaltigen Bertzeugen erfinderifche Beift ber Beit, bie Worberung, beren fie um ber Affrologie willen von ben Großen genog, bas Alles tam ihr ju fatten. Dicht minder bedeutend ale Balileo Galilei (i.b.) waren Biop. Domenico Caffini (f. b.), Galilei's Schuler, Evangelifta Toricelli (f. b.), ber Erfinder bes Barometers, und Gianant. Da a ini aus Dabug, 1588-1617, ber ben Brennfpiegel perpolltommnete. Giambatt, Riccioli befampfte in feiner "Astronomia nova" bas Ropernicanifche Onftem, aber burch die Menge von Beobachtungen, Die er am Simmel anfiellte. forberte er prattifch, mas er theoretifch au gefahrben fuchte. Dit ber Schwere, mit ber Statit und Dechanit beschäftigte fich Luca Balerio in Rom; ebenfo wie ber Abbate Benebetto Caftelli aus Breecia, Galilei's Schuler, ber 1625 Profeffor an ber Sapienga in Rem murbe und querft bie Geometrie auf Die Sybraulit anwendete. Gianalfonfo Borelli. geb. im Reapolitanifchen 1 608, wenbete bie Dechanit auf bas organifche Leben an; fo fchrieb er "De motu animalium". Überhaupt machten bie Botanit, Die Unatomie, Die Phyliologie betrachtliche Fortichritte; bie Botanit besonbers burch Dierandrea Dattioli aus Cieng. 1501-77, Fabio Colonna aus Deapel, 1567-1630, Marcello Dalpighi aus bem Bolognefifchen, 1628-94, Prosperino Alpino aus bem Bicentinifchen, 1553-1616, ber

bie ägnpt. Pflanzen beschrieb; die Naturgeschichte der Thiere durch Aliffe Aldrovandi, der Europa durchreiste; die Anatomie durch mehre der Genannten, vorzüglich aber durch Giro- lamo Fracastoro (s. d.), Gabriele Fallopia aus Modena, und dessen Schüler Fabricio di Acquapendente, der, ebenso wie auch Sarpi, Untersuchungen über den Blutumlauf ansstellte. Der genannte Alpino brachte auch die Semiotik auf; der Neapolitaner Giov. Batt. Porta, der Ersinder der Camera obscura, beschäftigte sich mit dem Zusammenhang der äussern Gestalt und der innern Beschaffenheit der organischen Wesen in seiner "Phtyoguomica" und in der "Humana physiognomia". Im I. 1603 stiftete der junge Fürst Federigo Cest zu Nom die Akademie der Lincei, d. i. der Lüchse, ganz zum Zweck der Naturstudien, richtete ihr einen botanischen Garten, ein Naturaliencabinet ein und ließ auf seine Kosten die naturwissenschaftlichen Werke der Mitglieder drucken. An vielen Orten entstanden botanische Gärten, z. B. in Padua, Florenz; in Pisa wurde der erste Lehrstuhl für Chemie errichtet.

Man konnte es sich unmöglich verbergen, daß die angelegentliche Beschäftigung mit den Naturwiffenschaften ben Glauben der Menschen an bas überfinnliche erschüttern mußte; allein am Anfange des 16. Jahrh. fürchteten die Machthaber eine folche Erschütterung: nicht, da durch diefelbe ihr Besigstand nicht zu leiden fchien, und nur, wenn diefer angetaftet wurde, regten fie fich und gebrauchten Gewalt. Diefer Standpunkt hatte fich geandert, seit die religiöse Reaction zur Macht und Herrschaft gelangt war; man wollte jest seine Meinung, seinen Glauben durchseben; man begnügte fich nicht mehr mit der äußerlichen. Unterwerfung unter die Verordnungen der Rirche, man foderte herzliche Unterwerfung, glänbige Bustimmung, Aufopferung der Philosophie, und da man wohl wußte, daß sich bieses Alles nicht erzwingen lasse, so schaffte man die gefährlichen Zweifler und Denker aus bem Lande und wo möglich aus dem Leben, wie den Giordano Bruno im 3. 1600 in Rom, und den braufenden und farkastischen Meapolitaner Lucilio Bannini (f. d.) im 3. 1619 in Paris. Diesen Geistern, obwol fie fich von einem gewissen unftischen Element in der Naturbetrachtung nicht losmachen konnten, war es boch wenigstens mit der Aftrologie kein Ernft; alle Autoritäten ohne Ausnahme fturzten vor ihrer Prufung nieder, fie trauten nur ber eigenen finnlichen Wahrnehmung und bem eigenen Gedanken, der eigenen Combination; freilich mußten sie schon ihres Unterhalts wegen der aftrologischen Gier ihrer Zeitgenoffen frohnen, wie bies auch Repler that, aber fie verspotteten bie Deutekunft und ubten fie nur auf Berlangen aus. Um liebsten wurden die scharffichtigsten Bachter des Glaubens und ber Rirche sich aller Naturwissenschaften gang und gar entledigt haben, da sie die Gefahren faben, womit diese stets ben Glauben bedrohten; bas mar indeg unmöglich, benn die Liebe du diesen Wissenschaften hatte eine zu gewaltige Ausbreitung gewonnen. Es blieb baher nichts Anderes übrig, als daß man dieselben für die Religion unschädlich zu machen suchte. Als Nicol. Cufa (f. b.), schon hundert Jahre vor Kopernicus, in seiner Schrift "De docta ignorantia" bie Lehre vortrug, daß die Erde um die Sonne gehe, fand er feinerlei Anfechtung in Rom, im Gegentheil Gunft bei drei Papften bis an feinen Tod und wurde jum Cardinal erhoben, auch wurden feine Werke in Italien 1502 ohne Binderung gedruckt. Ropernicus felber verdankte den Muth, fein Wert "Über die Umwälzung der himmelskörper" 1543 herauszugeben, ber Gunft und Aufmunterung eines Bischofs, eines Cardinale und fogar eines Papstes, Paul's III., bem es auch gewidmet ift, und noch ehe daffelbe erichien, gab icon ein Staliener, Celio Calcagnini, 1540 einen Berfuch, den Ropernicaniichen Hauptgedanken zu entwickeln, beraus, in der Schrift "Quod coelum stet, terra autem moveatur". Der greife Galilei aber mußte 1633 ben verberblichen Irrthum abschwören, daß die Erde um die Conne laufe. Und dennoch hatte das Wort Wiffenschaft noch zu guten, Ehrfurcht erwedenden Mang; hatte man boch 1617, als die Thatigkeit ber rom. Inquisition gegen Galilei bereits im Bange war, noch Repler, den bedeutendften Bertreter ber Ropernicanischen Lehre, an die wichtigste Universität bes Rirchenstaate, nach Bologna, berufen wollen; die orthodore Partei felbst hatte sich ber Ehrfurcht vor bem geheiligten Ramen der Wiffenschaft nicht entschlagen konnen, nur wollte fie es dahin bringen, bag bie Wiffenschaft gang wieder zur Dienerin der Theologie, der Kirche murde. Die Knechtung bes forschenden Beiftes hatte ihr allerdinge trog aller Marterkammern und Scheiterhaufen nicht gelingen können, wenn nicht bas fladernde Feuer eines freien, alle Autoritat vergebrenben, geiftigen Lebens, bas wol ein halbes Jahrhundert vorgehalten hatte, allmalia von felbit aus Dangel an Nahrungeftoff erlofden mare. Bas fich aus ben bamale ber Untersuchung porliegenben, ber Gefdichte und Ratur abgewonnenen Materialien bentenb machen ließ, haben bie ebeln Beifter Staliens geleiftet; aber aus ben Elementen, bie fie mit ihren Mitteln noch nicht übermaltigen fonnten, bildete fich unvermeiblich eine retigiofe Reaction, beren allmälige Befampfung ben Dentern anberer Rationen aufbehalten blieb Mis Girtus V. aus innerm Saffe gegen alles Beibnifche bie Denfmaler Roms au gerfforen begann, fanben fich noch Cardinale, Die por folder Barbarei fich entfeaten und Damiber bemuthige Borftellungen machten; Girtus lief fich auch beffimmen, bent Berfto. rungemerte Ginhalt au thun, aber mas er unvernichtet lief, bas follte wenigfiene ben Triumph bes Chriftenthume über ben beibnifden Beift verfinnbilblichen; auf Raiferfaulen pflantte er Beiligenhilber und einer Minemenflatue gab er ein machtiges Kreus in Die Daub. Die Blute bes humanismus mar babin. Die flagte nicht ichon Grasmus von Rotter-Dam, felbit Melandithon um ben Berfall ber Biffenichaften! Die Beit bee Sammierfleines hatte begonnen, ber geiftlofen, Stoff aufhaufenben Gelebrfamteit. Des Baronius (f. b.) großes firchengeschichtliches Bert, auf papfilichen Befehl gegen bie "Magbeburger Centurien" gufammengetragen, gibt bavon ein Beifpiel. Die Biffenfchaft murbe auf alle Beife wieber gur Daab ber Rirche gemacht. Die Reform bes Ralenbers, Die Gregor XIII. ausführen ließ und bei melder fich ein fonft nicht febr befannter Calabrefe, Luigi Life, burch Angabe ber einfachften Methobe bemerflich machte, mar nur ber Berechnung ber firchlichen Refle megen auf Bunich bes tribentiner Concile unternommen morben. Durch bas tribentiner Concil mar bie Rirchenlehre ein fur allemal feftgeftellt, und fo ber Theologie ein Ende gemacht; man wollte und mußte nun auch eine feftgeftellte Bibel haben, eine folde, an ber bie Rritif fein Recht mehr hatte : beshalb nublicirte Girtus V 1500 einen authentifchen Tert ber Bulgata, ben jeboch ichon 1592 Clemens VIII. authentifch verbeffern mußte. Gine neue lat, Uberfegurg, welche 1607 in Benf erfcbien, mar bas Dert eines Protestanten, Gio. Deobati aus Lucca, und wurde pon ber Rirche verbammt.

Die Geschichtschreibung, welche in ber Beit ber wiedergufblübenden Biffenichaften nach antiten Duftern getrieben worben war, nicht aus Intereffe fur bie Gachen, fonbern aus Buft an ber Darftellung , aus Gifer, es ben Alten nachjuthun und alfo mit weit überwiegenber, oft ausschließlicher Rudficht auf elegante Latinitat, fobag unter ber großen Daffe von Gefdichtidreibern nur menige, wie Dacchiavelli (f. b.), einen eigenthum-Itchen Charafter entwidelten , theilte um bie Mitte bes 16. Jahrh. bas allgemeine Schid. fal ber ital. Literatur; fie murbe angftlich, fleinlich und hofifch, fie beichrantte fich auf bie engften Localitaten, auf bie geringfügigften Gegenftanbe, Infdriften, Alterthumer einzelner Stabte, ober fie biente ben firchlichen Intereffen, wie in ben Berten bes Baromius und feiner Fortfeger, bes Pallavicini und Paolo Carpi über bas tribentiner Coneil. Es ift unglaublich , welch ein ichmachbergiger, friefender, eitler, gedifcher Ginn überall in Stalien einrig. Die Daffen Des Bolles, Die überhaupt nur infofern pon bem miffenfcaftlichen Aufftreben berührt gemefen maren, ale fie ben Biberichein beffelben in Bolte-Dichtungen, Romobien und Liebern empfanden und fich jum Spott über firchliche Dinge hinreigen liegen, ober gur Auflehnung gegen mancherlei Drud und Laft, murben von ben Bettelmonden und balb auch von ben Besuiten emfig bearbeitet und bevot gemacht, ohne bag fie fich beshalb die Luft ju fpotten und im Stillen ju raifonniren rauben ließen; fie lafter. ten und beteten in einem Athem, fchimpften und ließen fich treten. Die Gebildeten lebten an Sofen ober richteten fich nach bem Mufter ber Sofe, hatten feine Intereffen mehr ale Soffefte, Dofvermahlungen, Schmaufereien ber Großen, Ginholungen, Ehren und Beforberungen, glatte Berfe und mobifflingende Reime. Gin Streit, wie jener, ob bie Schrift. fprache italienifch , toecanifch ober fanelifch ju nennen fei, erhipte alle Ropfe, und gwar feiner oberflächlichften Bebeutung nach, benn einen patriotifchen Ginn gewannen ibm nur Benige ab; gang Italien zerfchlug fich in Parteien über ben Berth eines Dabrigals ober eines Dramas; fo ftritt man fich über ben Stil und Die Composition bes Trauerfpiele "Canace" bon 1543-90 unablaffig in Schriften und in allen Atabemien herum, und Gugrini's ,,Pastor fido" erregte 1585 einen Serren unter ben Literaten, ber gar nicht enben

In biefer gangen Beit mar man im Trauerfpiel wie im Luftfpiel unmanbelbar ben antifen Borbilbern gefolgt. Un bem Trauerfpiele "Atamante", von Girolamo Bopvi, fand Muretus, ber beruhmte Philolog, ber gleich allen Belehrten feiner Beit auch felbft Doet mar, su tabeln, baf ber Dichter, von ben alten Muftern abweichenb, fein Stud in Acte und Scenen getheilt hatte. Die meiften Dramen wurden bei feftlicher Belegenheit an Dofen oft von vornehmen Perfonen aufgeführt; auch maren fie oft von Furften und hoben Abeligen ober Pralaten gebichtet. Die Stabte wetteiferten mit ben Furfien; Bicenga lief 1565 ein holgernes Theater von Pallabio bauen, um ben "Edipo" bee Gio. Unbr. bell Anquillara barin aufzuführen, und in bemfelben Jahre baute Palladio ein foldes Theater für bie Benetianer, als biefe ben "Antigono" bes Grafen bel Monte wollten aufführen laffen, Unter ben jahllofen Tragobienbichtern biefer Beit geichnet fich Torquato Taffo aus, beffen "Torrismondo" vielleicht bas Befte ift, was in biefer Urt gemacht murbe. Wie ben Cophoffes und Gurinides in ber Tragodie, abmte man noch immer in ber Romodie ben Tereng und Plantus, Die Rachahmer ber Griechen, nach. Dieje Luftfriele maren gewöhnlich, na mentlich im Unfange bes 16. Jahrh., voll von Dbfconitaten. Dit ben Dichtern, unter benen Pietro Aretino obenanfteht, wetteiferten bierin bie Schaufpieler; bem Unanffandi. gen ber Erfindungen, wird verfichert, habe bas Unfloffige bes Coffums und ber Geberbung nichts nachgegeben. Leo X. nahm an ben Schlurfrigfeiten und Spagen ber Romobie noch teinen Unflof; er lief bie Roggi, eine Atabemie von Siena, Die erfte, welche Romobien gab, alle Tahre einmal nach Rom fommen, um por ihm ju fpielen. Lobov. Ariofto machte Luftfpiele fur ben Bergog Alfone, ber nach Angabe bee Dichtere ein Theater bafür einrichten ließ, bas fconfte, welches man bamale noch gefeben hatte. Much Triffino und Mamanni verfuchten fich in ber Romobie; Die beften Stude aber lieferte ber Mlaren. tiner Giammaria Cecchi. Manche behaupteten, ein Luftfpiel muffe in Profa geschrieben fein, weil es bas wirfliche Leben barftelle, und Carbinal Bibiena, Leo's X. Liebling, bich. tete fo bie "Calandra", bie 1520 mit großem Beifall aufgeführt murbe; besgleichen Aretino und mancher Andere; bie ausgezeichnetften Stude in Diefem Genre find von einem Schuhmacher aus Floreng, Giambattifta Gelli. hier bilbete fich nun icon ein Ubergang in bie Bolfetomobie. Das Luftfpiel in antifer Form gerieth immer mehr in Abnahme, je frommer, moralifcher, fittfamer die Belt wurde. Rur auf ber Boltsbuhne erhielt fich ber berbe Spaf, ber Ubermuth, Die fede Laune. Ungelo Ruggante, gubenannt Beolco, ben Speroni ben mobernen Robeius nennt, verfafte Poffen in allerlei vermifchten Dialetten und bediente fich babei ber beliebten fiebenden Charaftere ober Dasten (f. b.). Chenfo wendete Undr. Calmo in Benedig, eines Gonboliere Gohn, Die verfchiebenartigften Dialette in feinen Luftfpielen an. In der Commedia dell' Arte, wie man biefee Bollefchaufpiel nannte, bas von ben Schaufpielern halb improvifirt-wurde, fam nach und nach eine Menge verfchiebener Charaftere auf, je nach ben Rationalitaten individualifirt; ein Raufmann, Pantalone, ber Benetianifch fpricht; ein Argt aus Bologna, il Dottore; ein rom. Guf. ling, Ramens Gelfomino; Beftrame, ein Ginfaltepinfel aus Mailand; ber Ruppler Brighello ift Ferrarefe, ber tomifche Bebiente Arledino, Bergamable; es tommt auch noch ein Spagvogel aus Apulien hingu, Pulcinello; ein neapolit. Bramarbas, Spaviento, und

etwa ein Paar Tolpel aus Calabrien, Giangurgolo und Coviello; enblich ein Stotterer, Tartaglio, und ein Bauner, Truffalbin; bie Liebhaber und bie Frauen, Cofombine, Gpi. lette, Smeralbina fprechen Romifch ober Todcanifch. Gehr mertwurbig ift bie Banblung, welche in ber neapolitan. Commebia bell' Arte mit bem Charafter bes "Capitano" nach und nach por fich geht; anfange ift biefer Capitano, ber immer vom Pulcinello genedt mirb, ein Prahler, welcher Mitterthaten auftifcht, nachher unter fpan. herrichaft ein feiger und hintertiffiger Caftilier, endlich im 17. Jahrh. wird er jum Scaramus, ber fich fur einen Grafen ober Marchefen ausgibt und feine vielen Befigungen rubmt, Die aber alle nur in feinem Ropfe eriffiren. Bahrend biefe Art Beluftigung ben untern Claffen allmalig gang anheimfiel, wurde in ber vornehmen Sphare eine neue Dichtungsart erfunden, welche bem tugenbliden, frommelnben und gartelnben Beifte ber Beit beffer gufagte, namlich bas Schaferfpiel. Agoffino Beccari aus Ferrara brachte es auf, und fein erfies Paftoralbrama "Das Opfer", mit Mufit von Alfonfo bella Biola, wurde vor Bercules II. von Ferrara 1554 aufgeführt. Diefem Beifpiel folgten andere Ferrarefen. Gie Alle übertraf Zaffo mit feinem "Aminta", und nachbem biefes Stud fturmifden Beifall gefunden, mar balb gang Italien mit Schaferfpielen überfchwemmt ; bas berühmtefte berfelben ift Buarini's (f. b.) "Pastor fido", ber jum erften Dale 1585 ju Turin gegeben murbe. Bur Abmechfelung machte man auch Fischerspiele (drammi pescatorii). Die Dper (dramina per musica) fant erft gegen Enbe bee Jahrhunderte auf; bas erfte namhafte und auf bie Dufit berechnete Bert biefer Art ift, wie es fcheint, bie "Dafne", von einem Florentiner Rinuccini,

in Mufit gefest von beffen Landemann Jac. Peri, um 1594,

Die Sprache wurde jest, bem pruntenben Sofieben, ber fchnortelhaften Architettur und Bilbnerei überhaupt entfprechent, immer funftlicher und gefuchter. Giner ber Erften, welche fich in gefchraubten Wendungen; gehauften Bilbern, auffallenden Bortfpielen, Mffonangen u. f. w. gefielen, mar fcon im : 6. Jahrh. Luigi Grotto, ber Blinde von Abria genannt, weil er von Jugend auf bee Augenlichte beraubt mar; biefer bichtete außer Dben und Conetten auch Trauer. Luft- und Schaferfpiele voll affectirter Gedanten und Benbungen, die aber mit vielem Beifall aufgenommen wurden. Roch gab es felbft im folgenben Jahrhundert einen Dichter, ber nach Ginfachheit und Erhabenheit bes Bortrags und ber Erfindung trachtete, Babriello Chiabrera (f.b.) aus Savona, 1552-1637. Er ging barauf aus, ein Colombo in ber Poefie gu fein, wie er felbft fagte, a trovar nuovo mondo, und ce gelang ihm, fich ben Ramen bee ital. Pinbar ju erwerben. Er fand vielen Beifall, befondere wol, weil er in feiner Gefinnung gang reactionair, gang tatholifch mar, doch fein Stil wenig Rachahnung. Dagegen traten Ungablige in die Fußtapfen des Reapolitaners Giambatt, Marino (f. b.), bes fo gang für biefe conventionelle Beit gefchaffenen Dichters, bes Meiftere in ber Mberlabung und Aberfeinerung bee Stile. Geine Junger, Cafoni, Buido u. M., befonders aber Claud. Achillini (um 1620) und Girofamo Preti, geft. 1626, überboten ihn noch in ben Concetti (f. b.) und Runftlichfeiten aller Art. Die bramatifche Dichtung verfiel im 17. Jahrh, befondere auffallend; unter ber gangen Maffe gahllo. fer Stude find faum einige Trauerfpiele von 3op plo aus Bologna, geft. 1634, vom Grafen Campeggi, ebenfalls aus Bologna, geft. 1624, von bem Gicilier, Pater Drtenfio Sca macca, einem Befuiten, ber allein mehr als 50 geiftliche und weltliche Dramen fdrieb, ermabnenewerth, und unter ben Luftfrielen bie Stude im Bolfebialeft, g. B. im florentinifchendie "Tancia" von Michael Mgnolo bem Jungern; im mailanbifchen bie von Maggio und im neapolitanifthen die von Cefare Cor'tefe; Die Ctude von Maggio find fehr fatholifch und hofifch, bagegen frifch und luftig die neapolitanifchen. Das Schaferbrama letftete in biefer Beit bas Außerfte in Abgefchmadtheit. In ber Dper murbe aller Berth auf Buhnenponip, Mariche mit Pferben, Triumphwagen und bergleichen gelegt.

Gottesreichs und Italiens und die brennenoffe Sehnsucht nach dem Ende dieser verderbten. Welt athmen, ferner Bened. Mancini, 1646-1708, der die Afademie der Arfadier in Rom stiften half und fich in Elegien, Hymnen, Paftoralen auszeichnete. Der Akademien gab es in Rom allein wenigstens ein Dugend, die bedeutendsten barunter find die ber Umoristi, gestiftet um 1600 von Paolo Mancini, die fich rühmen konnte, daß es in Italien keinen namhaften Mann gebe, der nicht ihr Mitglied fei und der fogar zwei Papfte angehörten, Elemens VIII. und Alexander VII.; ferner die der Ordinati, aus Eifersucht auf die Umoristi von Giuf. Strozzi mit Unterstüßung eines Cardinals Redi um 1608 gestiftet; die der Lincei und die der Arfadier (f. d.), die es sich zum Ziele setten, eine Reinigung bes Geschmacke in Italien zu bewirken. Unter ben Stiftern derfelben, Giammaria Crescim. beni (f.d.), Bened. Mancini, Gianvinc. Platina, entspann fich bald ein lächerlicher Streit, indem Platina behauptete, die Statuten der Gesellschaft, die er redigirt hatte, seien von ihm auch ausgesonnen, mahrend die Andern ihm nur das Verdienst der schriftlichen Ausführung laffen wollten. Die Konigin Chriftine von Schweden, die in Rom lebte, versammelte bei fich ebenfalls eine bichterische und gelehrte Afademie. Unter ihrem Schuse, oder beffer in ihren Diensten, standen Mencini, Zappi, Alessandro Guidi und ber Physifer Gianalfonso Borelli. Wie es aber diesen Gelehrten zu ergeben pflegte, zeigt Borelli's Beifviel. Nachdem er sich mit dem Fürsten Leopold Medici überworfen, weil er gewisse Arbeiten in eigenem Namen herausgab, fatt die Ehre der Beröffentlichung der Akademie dieses Fürsten zu gonnen, wurde er 1674 aus Meffina verwicfen; in Rom nahm fich barauf zwar die Konigin Christine seiner an, deren Unterstüßung er sich durch eine Abhandlung zur Vertheidigung der Aftrologie, die sie liebte, er aber für Posse hielt, erkaufen mußte, ließ ihn jedoch endlich als Bettler 1679 in einem Sospig fterben.

Während die fogenannten großen Geister der Zeit ihre Freunde und Gönner mit Lob beräucherten, fich feibst beräuchern ließen ober mit ihren Gegnern fich in giftigen Schriften über fleinliche Sachen herumstritten, blieb den Besten unter ihnen feine Baffe gegen die Erbärmlichkeit der Zeit, aus welcher hinweg die Frommen unter den Poeten fich nach dem Simmel fehnten, ale Wig und Spott. Mencini und Lodov. Abimari, der unter Anderm auch die Bufpfalmen in Berfe brachte, schwangen nur eine guchtigende Geißel über die Lafter der Zeit, doch in den bittersten Satiren ergoß der Maler Salvator Rofa (f. b.), geft. 1675, seinen tiefen Unmuth. Das romantische Epos trat nun noch einmal auf, in abermale veranderter Gestalt, elegant nachläffig, scharfzungig, mit höhnisch verzogener Miene; Aleffandro Zaffoni (f. b.), ein Feind aller Borurtheile und Rarrheiten, in benen er die Masse der Menschen sich kindisch umtreiben und sich kläglich hinschleppen sah, ward in feiner "Secchia rapita" Schöpfer bes komischen Heldengedichts, ein Verdienst, bas ihm übrigens burch Franc. Bracciolini aus Pifioja fireitig gemacht wurde, indem diefer, noch ehr Taffoni's Gedicht gebruckt war, ein Epos berselben Gattung "Lo scherno degli dei" 1618 veröffentlichte. Chiabrera machte bamals noch ernsihafte Epen im großen Stil, wie "L'Italia liberata", "La Gotiade", "L'Amadeide" u. f. w., cbenjo aud Bracciolini, z. B. "La croce racquistata". Den meisten Beifall gewann jeboch das fomische Genre, in welchem fich nun auch Andere versuchten, besonders Lorenzo Lippi und Bartol. Corfini. Die Reihe der Beldendichter beschließt Nice. Forte guerri (f. b.), 1674-1735, der feinen,,Ricciardetto" blos in ber Abficht begann, wie er felbst erzählte, um feinen Freunden zu zeigen, daß so etwas bem Genie nicht viel Schweiß foste.

Die zur Pflege der Naturwissenschaften vom Großherzog Ferdinand II. in Florenz 1651 gegründete, 1657 unter dem Namen del Cimento von Leopold Medici förmlich eingerichtete Akademie löste sich schon 1667 auf; es war kein Boden mehr für die geistige Negsamkeit in Italien. Wieder ein Süditaliener war es, Tommaso Cornelio, der der Cartesianischen Philosophie in Italien Eingang zu verschaffen suchte; als Arzt und Mathematiker fand er viel Gunst, aber als Philosoph auch viel Anseindung. Bei dieser Gelegenheit ist auch noch Michel Angelo Fardella, ein Sicilier, zu erwähnen, der sich gleichfalls an der Cartesianischen Philosophie heranbildete und unter Anderm wegen einer Schrift "Animae humanae natura ab Augustino detecta etc." (Ven. 1698) sehr beachtenswerth ist; sowie der wenig bekannte Giammaria Ciassi wegen seiner "Meditationes de natura plantarum et

tractatus de acquilibrio praesertim fluidorum etc." (Ben. 1677). Die Philologie fichelte fich nach Solland über; ital. Gelehrte brachten nur noch ungeheure Cammelmerfe zu Ctanbe. wie die "Italia sacra" bes Ughelli (20 Bbe. 1644-62), bie "Miscellanea italica erudita" bee Baubengio Roberto, ober lexitalifche Arbeiten, wie bie bes Bigcomo & a cciolati (f. b.). 1682- 1769, aus bem Pabuanifchen, welche beffen ganbemann und Schuler Gaibio Forcellini (f.b.), 1688-1768, fortfeate und in feinem "Lexicon totius latinitatis" auffneiderte; ber Borfieber ber Ambroffanifchen Bibliothet in Mailand, & Ant Muratori (f. b.) brachte aus Sandichriften und Buchern ungeheure Maffen von Material in gemaltigen Kolianten gufammen, und ber Benetigner Bincengo Coronelli, ber 1718 ffarb, recht eigentlich blos ein Sammler, arbeitete an einer alphabetifch geordneten "Biblioteca universale", bie auf 40 Banbe angelegt mar; boch find jum Glud nur fieben fertig geworben Nachbem bie Atabemie del Cimento fich aufgeloft hatte, war ce nun faft nur Bologna, bas in den nachften 50 Jahren Italiens miffenschaftlichen Ruhm einigermaßen aufrecht erhielt. Berühmte Uftronomen von borther waren Giov. Domenico Caffini (f.b.), 1625 -1712. und Euffachio Danfredi, 1674-1738, ber fich auch ale Dathematiter, Sn. broftatifer und Poet einen Ramen machte; burch feine Reifen und geographifchen Arbeiten erwarb fich Luigi Ferbinando Marfigli (f. b.), 1658-1730, ber Stifter bee Instituto delle scienze, Ruf; Franc. Maria Banotti (f. b.), 1692 - 1777, zeichnete fich auf bem Relbe ber ichonen Wiffenschaften und ale Dichter que. 2Bo ce einen Mann bon freiem Muthe und gefundem Beiffe gab, erlag er bem Saffe und ber Berfolgung. Dietro Giannone (f. b.) wurde bas Opfer zweijabriger harter Gefangenichaft. Gianbattiffa Bico (f. b.) vertam in Durftigfeit und enbete blobfinnig. Dennoch erhoben fich noch ein Gaetano Filangieri (f. b.), ein Maria Dagano aus Salerno, 1750 -1800, ben man wegen ber Rlarbeit und Beredtfamteit feiner Lehrvortrage ben Digton Reapele nannte, aber bee Atheismus angeiculbigt, in ben Rerter marf, und ein Cefare Beccaria (f. b.). Much brachte Stalien noch einen feinen Raturbeobachter, mie Aleffandro Bolta (f. b.), hervor, bem andere Phyfiter nicht unwurdig gur Geite fieben. jest meift aus Piemont und Savonen, bie bieber an ber geiftigen Entwidelung Itgliens noch feinen Untheil genommen, nun aber, ba alle andere ital, Lander ermattet maren, in bie Schranten traten: babin gehörten ber Dathematiter Lagrange (f. b.), ber Chemifer, Graf Berthollet (f. b.), ber Graf Caluago (f. b.), ber Grunder einer miffenfchaftlichen Gefellichaft, welche 1783 ale Afabemie ber Biffenichaften conflituirt murbe. Die Dehrgahl biefer Danner war indeß gezwungen, im Muslande Unterhalt ober Rettung vor Berfolgungen ju fuchen. Unbermarte wendeten fich bie meiften Rrafte auch mabrend bos 18. Jahrh. nur ben Alterthumern ju; ber Cammlerfleiß mar unermublich. Dan jog alte Dentmale, Infdriften, Sanbidriften und Mungen and Licht, machte bibliographifche, biographifche und antiquarifche Studien und mußte fid unfaglich viel mit dem Berbienfte, bas man fich barin um die Biffenfchaft erwarb. Corfini, Morelli (f. b.), Fabroni (f. b.), Banbini, Mubiffrebi (f. b.), Maffei (f.b.), Langi (f. b.), bie Bisconti (f.b.), Rofini, Rea (f.b.), Ignarra, Ficcoroni, Manni, Geftini (f. b.) u. M. maren hier zu nennen. Gin Deutscher, Bin delmann (f.b.), mar ce, ber in Diefe verein. gelten antiquarifden Beftrebungen etwas Leben, Ginn und Bufammenbang bringen mufite.

Committee of

Roch ftarker zeigte fich die frang. Einwirkung in der Poefie. Die Dichter, welche man in ber ersten Halfte bes Jahrhunderts noch als Muster gepriesen hatte, wie der Aftronom und Poet Manfredi, der Professor Zanotti und Dom. Lazzarini aus Macerata, 1668-1734, der fo fehr feilte und fichtete, daß er nur vier von feinen Sonetten in die Sammlung feiner Gedichte aufnahm; sie alle geriethen allmälig in Vergeffenheit. Während die Franzosen sich noch in der ersten Salfte bee Sahrhunderts an Marini'ichen Gedichten weideten, bichteten nun die Italiener wäfferige Dden nach franz: Vorbildern; Alles, was aus Frankreich kam, wurde mit ergebener Verehrung aufgenommen, wiewol es die Italiener nie Wort has ben wollten, daß sie Nachahmer der Franzosen seien. Franc. Algarotti (f. d.), der an des Königs von Preufen Sofe lebte und noch ein Schület Manfredi's und Zanotti's war, als Mathematiker den "Newtonianismo per le Dame" schrieb (1733), verfaßte als Poet lange, bunne Dben, die für ben heutigen Lefer nicht auszuhalten find, obgleich fie gar nicht übel klingen. Im Luftspiel fing Carlo Goldoni (f. b.) um 1736 an, Molière nachqueifern, beffen "Tartutse" Girolamo Gigli (f. d.) von Siena schon einige Jahre früher in seinem "Don Pilone" für die Italiener bearbeitet hatte, und Carlo Goggi's (f. d.) phantaftische Frazzen, die freilich keine Copien find, konnten dem Goldoni'schen Charakterstücke gegenüber die Theilnahme, welche sie sich bei einem Theile der venet. Theaterfreunde ero= bert hatten, nicht auf die Dauer feffeln. Bei aller Frangofelei hielt man indef aus alter Erinnerung ober wenigstens aus einer Art Patriotismus noch immer an der herkömmlichen Bergotterung der ital. Classifer, der Trecentisten, fest, und als Saverio Bettinelli (f.b.), ein Jesuit von gang frang. Bildung, gelehrt, fein, farkaftifch, in feinen 1757 gefchriebenen "Lettere di Virgilio" Dante und Petrarca herabsette, da brath die ganze ital. Welt der Ufabemiker und Schöngeister gegen Bettinelli los, vor Allen Baretti (f. d.). Diefer vertheibigte die Literatur feines Baterlandes auch gegen ben Engländer Sam. Sharp; er felbst aber überfeste Corneille's Trauerspiele ins Stalienische und brang auf Weltbildung statt der nationalen. Meldhiorre Cefarotti (f. b.) überfeste Boltaire's Schriften. Man pries Parini (f. b.) in Italien unfaglich bafür, daß er es gewagt hatte, fich in seinem fatirifchen Bedicht "Die vier Tageszeiten" von der fklavischen Nachahmung der Griechen und Römer loszureigen, aber man verschwieg oder wollte nicht sehen, daß Parini's Gedicht Rouffeau'sche Gebanken und Voltaire'sche Form abspiegelt. Mur eine Kunft bilbete Italien bamals eigen= thumlich aus und brachte fie zu ihrer höchsten Blute, nämlich die Mufit (f. d.). Auch in ber Poefie war ja schon langst ber musikalische Ausbruck zur Sauptfache geworden, sie hatte sich längst in blogen Rlang und Ton aufgelöst, endlich wurde sie völlig zur Dienerin ber Mufit; die Operndichtung verdrängte jede andere Gattung, Operndichter erwarben bie höchsten Preise des Beifalls, der Ehre, der Auszeichnung und der Belohnung. Apostolo-Zono (f. b.), der als der Wiederhersteller der dramatischen Burde gepriesen wird, und Metastafio (f. d.), von deffen Lieblichkeit und Ruhm alle Herzen und Lippen überfloffen, wurden die Dichter des Jahrhunderts. Merkwurdigerweise lebten Alle, die damals. ben poetischen Glang Italiens aufrecht erhielten, im Auslande; Baretti in London, Algarotti in Potedam und Zeno, bis 1729, bann Metastafio, bis an feinen Tod, in Wien.

Nicht nur die republikanischen und philanthropischen Ideen, welche mit der franz. Lieteratur in Italien eindrangen und von Cesare Beccaria im Norden, von Filangieri im Suben mit Enthusiasmus verbreitet wurden, sondern auch Thatsachen, politische Ereignisse, praktische Versuche, die neuen Theorien im Staatsleben zu verwirklichen, ruttelten die Geisster auf. Ioseph II. dehnte seine reformatorische Khätigkeit auch auf seine ital. Bestungen aus, Riöster und geistliche Güter wurden eingezogen, portug, und span. Zesuiten kamen als Vertriebene nach Italien, bald hob sogar ein Papst den Tesuitenorden gänzlich auf; die Verfolger Pietro Gi annone's (s. d.) musten bei Protestanten und Griechischkatholischen, bei einem Friedrich II., bei der Kaiserin Katharina von Russland Schus suchen, dann sah man einen Papst über die Alpen gehen, um in Wien persönlich wegen des Bestandes seiner geistlichen Macht zu unterhandeln. In Toscana nahm der neue Großherzog Peter Leopold, seit 1763, die durchgreisendsten Reformen vor, hob die beschwerlichsten Grundlasten und die störendsten Schranten des städtischen Gewerbes auf, verbesserte das Gerichtswesen, schrankte die Rlöster ein, machte der geistlichen Inquisition ein Ende und suchte die toscan. Kirche-

nach ben Planen bes Bifdoefe Di i cci (f. b.) von Diftoia unabhanaiger vom rom. Stuble git machen; in Reapel ruttelre ber Marchefe Zanucci an ben alten Rechten ber Barone und fein Nachfolger, Marcheje bella Samburg, feit 1776, ging in bemfelben Bleife fort. Diemand wollte mehr an ben Teufel alauben; ber Abt Tartarotti, ber fich bes Teufele annahm, erntete nur Spott, und taum mar es nothig, baf Daffei feine "Magia annihilata" fcbrieb; Miemand achtete mehr ber Beiligkeit ber Abelsvorzuge, Biuf. Parini verfpottete fie in feinem Gebicht "Mattino, Mezziogiano etc."; Riemand lien mehr bie unumftofflichen Cabungen ber Atabemien gelten, Dietro Berri brach ihnen ben Stab in feinen "Pensieri sullo spirito della letteratura in Italia". Alles erfullte ber philosophifche Beift, wie man es nannte; faft mit benfelben Borten, benen wir in Boltaire's Briefen mehrmals begegnen, fagt Beri : Das Alte fann fich nicht mehr halten, au febr hat fich bas licht verbreitet, au große Kortichritte macht ber philosophische Beift. Danner wie Berri, Graf Carli, Cefare Beccaria und Parini in Dailand ichienen ben Atabemien nur anzugehoren, um beren Geltung und Anfeben recht von innen berauf ju ffurien, murben im Staatsbienft gebraucht und batten Gelegenheit, ihren Gebanten Bermirtlichung und baneben in Schriften bie weitefte Berbreitung ju geben. Delchiorre Cefarotti entrunbete bie Jugend mit begeifterten Doffnungen, Gebanten ber Wiedergeburt und einer reichen Butunft Staliens und ber Denfchbeit. Alfieri (f. b.) brach bem Drama gum erften Dale in Italien eine eigene Bahn; er fühlte es, bag man immer nur fremben Duffern gefolgt fei, erft ben Griechen und Domern, bann ben Frangofen; er wollte frifch aus bem fprubeinben Quell ber fich verftingen. ben Beit, aus ber Tiefe bes eigenen, nach Freiheit burftenben, fur Tugend brennenben Gemuthes fchopfen. Freiheit mar die Lofung Monti's (f. b.) und ligo Koscolo's (f. b.) Da brach die frang. Mevolution aus; mit ihr, glaubte man, breche ber Morgen ber Freibeit an, Alles jauchate ben Frangofen entgegen. Die Daffen murben entflammt, Die Mutoritaten gefturst, Freiheitebaume und Republiten erichtet; ber Dapft felbft ließ fich von bem allgemeinen Schwindel fortreißen; Dius VI. glaubte ben zeitbewegenden 3been fich beugen ju muffen, man lief fich am rom, Dofe bes Siciliers Rice, Spebalieri Buch "Diritti dell' nomo", meldes die Bolfsfouvergineiat prediate, bebigiren und bem Berfaffer Beforberung angebeihen. Der Raufch hatte indes bald ein Enbe.

Unter bem Bicetonia Gugen Begubarnais murbe Mailand abermale bas Athen Staliens; Monti, Boscolo, Gilvio Dellico (f. b.) bilbeten bier ein glangenbes literarifches Eriumvirat. Dan bielt ben Gebanten einer Wiebergeburt Italiene feft, aber fie follte national fein; ber weltburgerliche Traum mar verfchwunden, und boch tonnten fich bie patriotifchen Gedanken auf bas politifche gelb nicht mehr ohne Gefahr hinauswagen, man rettete feinen Batriotismus in Die Berichangungen ber friebfertigen Literatur. Dante mar nun bie Lofung, welche Bicengo Monti ausgab, Dante bas Danier, unter welchem fich bas geiftig junge, neu erwachende Stalien fammeln follte, und die Jugend folgte wirflich bem Rufe Monti's. Monti murbe ber Mann ber Beit und behauptete feine Dictatur bis fpat über feinen Tob hinaus, bis gur fram. Julirevolution. Monti aber war ein Berefunftler, ein Deiffer in ber Behandlung ber Sprache, bes Tonfalle und bes Bohllauts, ein Bunberthater in ber Unwendung bezaubernber Phrafen; entscheibenbe Bebanten ober tief ergreifenbe Gefühle, Charafterzeichnung oder mahr gefchilderte Leibenichaft jucht man bei ihm vergebens; um ein pagr Stichworte brebt fich und in gestempelten Wormen bewegt fich feine Poefic und feine Profa. Er ift nicht nur abhangig in Erfindung und Form bon ben frang. fogenannten Claffifern, er bat gange Stellen pon Racine, man mochte fagen, nur überfest, Die Staliener haben nie ein eigenes Drama gehabt. Inbeffen pflegen fie es übel gu nebmen, wenn man fagt, bag Monti Dachahmer ber Frangofen gemefen. Der Blang feiner Diction, ber Schimmer feiner Dhetorit, ber Effect, ben bas Alles auf bie Menge machte, gewann ibm Beifall und vorzüglich in ber Lnrit Rachtreter genug, unter benen etma Cefare Arici aus Bologna auszuzeichnen ift. Monti, bie Brider Dinbemonte (f. b.) und felbft Ilgo Foscolo hielten noch ftarr an bem Blauben feft, bag nur antite Stoffe fich fur bas Erauerfpiel eigneten; Foscolo wich in feinem Ricciarda" nur ausnahmemeife einmal von biefer Regel ab, und Monti tampfte noch als Greis fur ben Bebrauch ber beibnifchen Motho. logic ("Sulla mitologia", Mail. 1825). Die Ibeen ber frang. Revolution, Menfchenmurbe,

Nepublikanismus und antike Größe, hatten biefe Männer geweckt und füllten ihr Denken und Vorstellen gang aus. Damals, ale fich Italien republikanisch umformen ließ, hatten fie mit ihren Symnen, mit ihren tonenden Stichworten einen Sturm von Begeisterung erwecken können; als bald barauf die Zeit des Drucks eintrat und die Sammerlichkeit und Wandelbarkeit der großen Menge mit Händen zu greifen war, zog fich Monti mit seinem Patriotismus in bas Reich ber Verfe gurnd, wo er, als ein Konig verehrt, feine Gitelfeit hinlanglich befriedigt fand, mahrend Foscolo um den Untergang des Baterlandes und der golbenen Freiheitshoffnungen im Auslande flagte und fich einfam ftrengen Studien bingab. Der von Monti gepredigten Anbetung des göttlichen Dante gab er eine neue, gediegenere Wendung, indem er dem Verständnif des alten Dichters, durch Erwägung des sittlichen und patriotischen Elements in beffen Werken, für die Italiener einen noch unbetretenen Weg öffnete. Er hat, fagte man von ihm, die Kritik geadelt und die Philologie gu hoherer Burde, zu politischer Bedeutung erhoben. Noch immer gilt in Italien Foscolo als Besetzgeber auf dem Gebiete der afthetischen Rritif. Merkwürdiger noch ift er durch ben Eifer für bie Moralitat, welchen er in Italien entzundete. Tiefe Chrfurcht vor dem Da. men der Tugend, bie in der frang. Epoche, welcher er seine Bildung verdankt, als Gottheit verehrt wurde, ist eins der bezeichnendsten Merkmale der Schule Foscolo's. Diese Tugendreligion pflanzte ihren Bekennern den Trieb ein, die Monschen zu gewinnen, führte zu einer Art Miffion; vorzüglich mußte man bie Jugend für ben Tugendglauben heranbilden und das Wort Volkserziehung wurde die Lofung der Schule. Man schritt auch zur That, seste neue Organisationen des Schulmesens durch, führte neue Methoden ein, wie die Bell-Lancastersche, gab belehrende Schriften über Erzichung, auch moralische Erzählungen und bergleichen Kinderbücher heraus. Die füngere romantische Schule machte in dieser Sinficht mit ber claffifchen Monti's und Foscolo's gemeinfame Sache; befondere viele Mailander, Biava, Cefare Cantu, die Brüder Sacchi, Mich. Parma, in Toscana A. Majer, in Benedig Biuf. Gobemo, in Treviso Fapanni u. A. bemuhten fich eifrig um das Erziehungswesen.

Die Generation der Restaurationsepoche wurde in Italien wie in Deutschland fromm und romantisch. Die neue Nichtung verrieth sich zuerst burch eine Auflehnung gegen ben Regelzwang der akademischen Dichtung, gegen die Berehrung des heidnischen Alterthums, gegen die Anwendung mythologischer Namen in ber Poefie; man wollte driftlich sein, vertiefte sich in die Mysterien ber Religion; man spannte den Blid auf das Jenseit, denn hienieden meinte man nichts zu finden als Greuel, Missethat und Elend; man gefiel sich barin, alles Schreckliche und Jammervolle, bas je geschehen ober nur irgend möglich war, gufammenzuhäufen, in Bilbern ber Berruchtheit, des Glends und der Berzweiflung zu schwelgen; man fah Criminalgeschichten und Tollhausbegebenheiten für bie wurdigften Borwurfe der Poefie an; man machte die Erbe zu einem Drt ber Schreden, um fich befto brunstiger nach dem himmel fehnen zu konnen. Diefes Greuelftudium, das nur wenige Bertreter zählt, wie Bictorelli und Frugoni war bald durchlaufen und der ins Mittelalter verliebte, theile schwächliche, empfindelnde, weiche, weiberhafte, thränenreiche, theils Priegerische, Baffen schwingende, himmel fturmende und mit der Bolle spielende Romanticismus der jungern Schule machte fich Bahn. Man fing jest an, seine Stoffe aus bem frühern Mittelalter, aus echt driftlichen Zeiten zu wählen. Gin förmlicher Sturm auf bie Burgen des Clafficiemus begann. Berchet führte ben Reigen und niachte fich in ber Lyrif, im Drama und Epos bald eine ftarfe Partei. Mangoni (f. b.) gab ben Ausschlag burch die Erfolge, welche er mit feinen Dichtungen erkampfte. Die Rieberlage ber Claffi. fer aus ber frang. Schule, welche bie antiken Stoffe und bie brei Ginheiten vertheidigten, war entschieden. Monti hatte noch 1816 in Verbindung mit Giuf. Acerbi (f. b.), welcher Die Leitung übernahm, Scipio Breislaf (f. d.) und Pictro Giordani ein Organ für bie Behauptung ber claffischen Grundfage gegrundet, die "Biblioteca italiana", welche in aller Beife die Behauptung durchzuführen suchte, daß auch ohne politische Einheit, ja troß aller Berfplitterung und Berriffenheit, Italien im Geifte ein einziges Gange fei ober fein muffe und fich fo fühlen lernen folle, vermöge und mittels ber Ginheit feiner Sprache und feiner Literatur. Giordani aus Piacenza wurde als eine Stuge der Partei angesehen und hatte

fich burch bie Reinheit feiner Sprache und die Rundung feines Stile balb fo großen Ruf erworben, bag man jeden Auffag von ibm, der nur wenig ichrieb, wie ein Ereignis begrüßte.

Dagegen foufen fich auch bie Romantifer in Mailand, Berchet, Manioni, Gioia und Groffi ein Draan in bem "Conciliatore", ber aber einer eifersuchtigen Bewachung non Seiten ber offr. Regierung unterlag, allmalig mit immer großern Cenfurluden erfchien und fcon 1820 pollia unto brudt murbe. Das Saus bes Grafen Berro, in meldem auch Silvio Dellico ale Ergicher lebte, mar bamale ber Sammelpunft ber romantifchen Schule Maifanba und aller Berühmtheiten aus ber Frembe, Die gelegentlich Stalien besuchten: bort fab man 2. Bilb. Schlegel, Lord Brougham, Lord Byron, Frau von Stael und viele Unbere. Dellico, Uao Roscolo's vertrauter Freund, ein Timger ber altern claffifden und patriotifden Schule, aber icon gut Frommigfeit und Romantit hinneigenb, überfeste Bnron's "Manfred", wie bagegen Byron Pellico's "Francesca", und ichlof fich ber Dartei bes "Conciliatore" immer enger an. Man burfte fich auf politifche Gegenftanbe nicht einlaffen, aber ichon bas beständige Reben von Italiens Biebergeburt und von patriotifcher Zugend medte ben Aramohn ber Regierung; Die Mitarbeiter bes Journals murben ale Carbonari angefeben, Berhaftungen begannen, bie Deiften entflohen, Pellico murbe gefangen gefest. In ber That find in feinen politifchen Tragobien nicht immer nur Die Schreden bes Burgeramiffes ben Geanungen bes Rriebens gegenübergeftellt, fonbern fie athmen auch Sag gegen Brembherrichaft. Das Unglick vollendete Gilvio Pellico's chriftliche Biebergeburt. Der Ibergang au gusichlieglicher Frommigfeit war bei ben Unhangern biefer Schule nicht ichwer : Reufchheit, Behmuth, Beichheit und Gehnfucht nach bem ewigen Frieden, Gottebinnig. feit find bie Glemente, bie bei allen biefen Romantifern, bei Mangoni, bei Groffi, bei bem Maler Maffimo b'Ageglio, Mangoni's Schwiegerfohne, bei Carrer, Georgini, Carcano. Biava u. f. w. fich finden. Den Gipfel biefer Gefunnung erfteigt Pellico in bem nach feiner Freilaffung gefdriebenen Buche "Le mie prigioni", bas gang im Geifte bemuthiger, verzeihenber Liebe abgefaft ift. Gin Reichthum von geiftlichen Dben und Somnen entftanb feitbem : Mangoni, Borghi, Arici, Emiliani, Montinari, Paolo Coffa, Mamiani bella Ronera, Mussarelli, Mittorelli u. M. wetteiferten miteinanber in biefer Dichtungeart. Much bie geiffliche Berebtfamfeit nahm einen Aufichwung; am meiften geschäht find auf biefem Reibe bie Raffenprebiaten und anbere geiftliche Reben von Giuf. Barbieri ("Opere", 4 Bbe., Pabua 1821; "Orazioni quaresimati", 8 Bbe., Mail. 1836 fg ), ber ale Dichter bie Manier Cefarotti's fortführte. Genna, bie fromme Literatur bat eine folde Musbebnung in Italien gewonnen, bag wol ein Biertel aller bafelbft ericeinenben Bucher aus geift. lichen und Erbauungsichriften zu beftehen pflegte. Die andere Fraction ber romantifchen Schule, Die gewaltfam ffurmenbe, ber Dellico mit feiner Uberfegung bes "Manfred" febr gu Bulfe fam, bob Byron und Foscolo auf ben Schilb; ihre Belben find toloffal, übermeufdlich in Tugent und Lafter; bas Dafein ift ibr ein Bernichtungefampf, ben ber Eble gegen bie hölliften Dachte führt und in welchem auch ju unterliegen groß ift. Diefer Richtung gehoren Gueraggi aus Livorno ("Schlacht von Benevent") und Anfelmo Guarlandi ("Belagerung von Moreng", 1836) an. Ale eine britte Claffe fann man biejenigen Dichter betrachten, melde bie Borgige ber claffifden und romantifden Schule ju vereinigen fuchen; bie meifte Beachtung unter biefen verbient Riccolini (f. b.), gegenwartig ber Liebling bes ital. Publicums. In Sicilien fant bie romantifche Schule ebenfalle Unhanger und ein Drgan ju Deffina in dem "Bufchauer von Bantle"; gegen biefe Richtung und fur bie moralifden Tenbengen fampfte bas bafelbit auf Anreaung Binc, Mortillaro's, eines eifrigen ficilian. Patrioten, 1834 entftanbene Blatt "Il Manrolico". Dit bem "Conciliatore" gugleich maren in Mailand 1819 noch zwei andere fritische Journale entftanden "Il ricoglitore" und "L'accattabrighe". Leateres ging balb wieber unter, ber "Ricoglitore", vorguglich bes unermublichen, in allen Gatteln gerechten Cefare Cantu Drgan, murbe 1838 mit bem "Indicatore" vereinigt und nahm in feiner neuen Geftalt ben Titel "Rivista europea" an. Cefare Cantu bemubt fich feit langerer Beit, Die Italiener mit ber beutichen Literatur befannt ju machen ; boch halt bice fchwer, jum Theil wol beshalb, weil, fagt ein Italiener felbft, fich bie Italiener nicht fo leicht in beutichem Befchmad und beuticher Empfindungemeife gurechtfinden tonnen, ferner meil es Literaten in Daffen gibt, die aus beni

Französischen übersegen, aber nur Wenige, die sich an die beutsche Sprache wagen. Inbessen kommt boch in Mailand eine "Biblioteca scelta" von Ubersegungen aus dem Deutschen heraus, wovon bereits mehr als 20 Bandchen erschienen find; die Auswahl ift freilich feltsam genug. Gedichte von Matthisson, Bürger u. A. hat Bellati übersett und gefammelt herausgegeben, Goethe's "Faust" Scalvini, den "Taffo" Raineriübertragen; die "Bahlverwandtschaften" sind unter dem komischen Titel "La scelta dei parenti" erschienen. Von Schiller find fast alle Dramen überfest, ber "Wallenstein" von Bergani, Die übrigen theils von Ferrario, theils von Maffei, die meisten von beiden. Auch Iffland's und Ropebue's Stude find überfest, Iffland ift den Italienern zu trocken, nur "Die Jager" haben Beifall gefunden; Ropebue, so entsetlich verballhornt die Ubersetung feiner Stude ist, findet großen Beifall. Bon Leoni's Überfegung des Shakspeare (1819—21) machte sich bald eine zweite Auflage nöthig, und 1830 wurden zwei Ubersegungen der fammtlichen Werke Shakspeare's zugleich begonnen, die eine von Bazzoni und Sormani, die andere von Soncini, jedoch, meinte damals die "Biblioteca italiana", kalt aufgenommen, weil das Zeitalter ichon wieder zu praktisch sei und in ben menschlichen Dingen nicht bas Fatum walten, sondern die Bernunft herrschen laffen wollte; um diefelbe Zeit erschienen "Nomeo und Julia" von Giov. Barbieri und "Macbeth" von Niccolini überfest. Von Byron's "Manfred" hat Marc. Mazzoni eine neue Übersetzung 1832 herausgegeben und 1838 "Poemi di Byron". Mit Ubersegungen aus dem Französischen ist Alles überschwemmt; sie machen einen von den 1842 in Italien erschienenen 3024 Werken in 5807

Bänden den größern Theil aus.

In der Philosophie hat lange Zeit Giandomenico Romagnosi (f. d.), geb. 1761, die vorzüglichste Stelle behauptet, der auch in der Politik und Staatkokonomie, sowie befonders in Fragen des bürgerlichen und peinlichen Rechts seit dem ersten Jahrzehnd dieses Jahrhunderts von Sicilien bis zu den Alpen wie ein Drakel betrachtet wurde; er verdankte feine Bildung noch der Zeit der Encyflopadiften, hatte einen großen Hang, die Natur zu beobachten, und suchte auch bas Staatswefen auf Naturgefege gurudzuführen; feine empirifche Richtung führte ihn in der Theorie auf ein Abwägen der Kräfte, auf die dem constitutionellen Princip fich nähernbe Anficht, daß im Staate Alles von dem Gleichgewicht der Gewalten abhänge. Unterbeß fah Süditalien, wo schon Borelli in seiner "Genealogie ber Gebanken", Bozzelli in seiner "Anwendung der Philosophie auf die Moral" der philosophischen "Ibee" mehr Gewicht zu geben versucht hatten, in dem Sicilier Pasquale Galluppi einen Philosophen sich heranbilden, der die deutschen Philosophen studirte und den Berfuch machte, fich von der bisherigen empirifchen Methode gang loszureißen. Ginen ähnlichen Versuch machte im Norden ber Halbinfel ber tiroler Priester Nosmini. Er ging von bem Begriffe des Seins aus. Seine Philosophie ist Transscendentalphilosophie; sie verhalt sich zu der Romagnost's wie die Identitätsphilosophie zu der Kant'schen. Nach Romagnost muß fich ber Beift in einem alle Menschen umfassenden Reiche objectiviren; diefer Gedanke nimmt bei ihm die Wendung, duß die Kirche diefes Neich, den allumfaffenden Staat darftellen foll; die Manner ohne Vaterland und ohne Familie, die Priester, muffen die Gemeinleitung ausführen. Nosmini ift durch und durch reactionair, ideal-katholisch; im J. 1828 gründete er ben Orden der Christlichen Liebe, der 1839 durch eine papstliche Bulle bestätigt wurde und beffen Haupt Rosmini noch gegenwärtig ift. Er hat eine Schule gebilbet, beren namhafteste Jünger Tarbiti, Nic. Tommaseo und ber Marchese Gust. be Cavours in Turin find. Cavours hat 1841 "Fragments philosophiques" herausgegeben, in denen er die Geschichte ber neuern Philosophie (bis auf Rant) behandelt, die Grundzüge der Rosmini'schen Philosophie darstellt und einen Versuch der Ethik und Betrachtungen über Philosophie des Christenthums im Rosminischen Sinne liefert. Nosmini wurde neuerlich von den Jesuiten in Schriften angegriffen und verkepert; ba aber die Gunst bes Papstes ihm nicht zu rauben war, fo präconisirten die Jesuiten seitdem den Philosophen Vinc. Gioberti von Turin, einen ehemaligen Demagogen, ber fpater ale ein entschiedener Bertheidiger bes allgemeinen Rirchenthums auftrat. Er hat in feiner Philosophie ein ahnliches Berhältniß zu Rosmini, wie neuerlich Schelling zur Begel'schen Schule. Das Ubersinnliche, Transscendentale, wird burch Anschauung (intuito) begriffen, es ist Offenbarung des übersinnlichen Seins, ver-

5 7000

mittelt burch bas Wort, für beffen unverfälschte Erhaltung die Rirche zu forgen hat, bamit nicht Sprach - und Begriffeverwirrung einreiße. Nosmini ift, ohne es zu wollen, eine Stube berjenigen Partei, die Graf Balbo in seinem "jungwelfischen" Manifest "Le speranze d'Italia" vertritt, gegen die, wie er fie nennt, "jungghibellinische", d. h. öftreichische. Balbo, beffen Schrift an ben ital. Bofen, benen Oftreiche Allmacht in Italien zuwider ift, gar nicht misfiel, will Italien felbständig wissen, Oftreich moge dafür die Türkei nehmen, Preußen mit Polen zu einem Staate verbunden werden. Man will sich mit diesen Wünschen und Planen auf das Papstehum stüßen und Rosmini's Gedanke von der Herrschaft der Leute ohne Vaterland und Familie, der hiermit übereinzukommen fcheint, hat in der That die östr. Regierung aufmerksam gemacht. Der Gegenfat zu diesen religiösephilosophischen und philosophisch-religiösen Bestrebungen bildet die Richtung und Schule des Geschichtschreibere Giuf. Gugl. Botta (f. b.). Diese will von einem absoluten Geift, ber fich in der Geschichte offenbart, einer bie Erscheinungen beherrschenden Borfehung nichts wiffen; sie hofft nichts, träumt nicht von einer großen Zukunft, betrachtet mit Trauer und Wehmuth das Elend der Menschen und mit spöttischem Lächeln ihre utopischen Traume. Dieser Richtung reihete fich feit etwa 1820 der Philolog und Dichter Graf Leopardi (f. b.) an, der nut bei den Alten einen unbefangenen Blid für die Ratur und gesundes Leben zu erkennen meint; Alles, was die Vorstellungen der Menschen erfüllt, reigt und entzuckt, Ruhm, Glud und Tugend, Vorsehung und Jenseits find in scinen Augen Schein und Täuschung. Die Zahl ber Manner von Botta's und Leonardi's Ansicht ift in Italien gering, obwol Leopardi's Gedichte burch die tiefe Melancholie, welche in ihnen herrscht, burch ihre vatrio= tifche Karbung und die Schonheit ber Grrache außerorbentlichen Beifall gefunden haben, besonders in den Kreisen jungerer Italiener, deren Stimmführer die "Antologia di Firenze" (1820 begonnen, 1833 durch großherzogl. Detret unterbruckt) zu ihrem Drgane gemacht hatten. Die Maffe bes niebern Bolfes ift in ben Banden ber Monde und Jefuiten. Unter den gebildeten Standen breitet fich ber fogenannte conftitutionelle Sinn immer rascher und allgemeiner aus; im höhern Bürgerstande die Mehrzahl, ein großer Theil der adeligen Jugend, felbst viele Beamte, die besten Talente find von den liberalen Ideen ergriffen. Gefdrieben wird zu Gunften berfelben von Flüchtlingen im Auslande. Die Werte, welche in Italien erscheinen, find, abgesehen von den ichon erwähnten Claffen der religiofen, philosophischen und voetischen Literatur, und von den Ubersehungen, fast durchaus nichts weiter als Anfammlungen von Beobachtungen, Notizen, Materialien, theils naturgeschichtlichen, theile biftorischen und antiquarischen Inhalts. Man beschreibt Pflanzen, Thiere, Mineralien, Alterthumer, Bauwerte, Mungen, beschriebene Dentsteine, Bafen, und Vafenmalereien, Graber, antife Gerathichaften, Sandidriften, Inftitute, Mufcen, Städte, Länder u. f. m., erklärt, oft abentenerlich genug, unthologische Schildereien, etrusfifche Schriftzuge und Dieroglophen, gibt Schriften bes rom. Alterthums ober des 14. Jahrh. und anderer Zeiten aus Bandschriften heraus, fchreibt Commentare barüber und macht historische Actenstücke in prachtvollen-Sammlungen durch ben Druck befannt. Die Ausstattung ber antiquarischen und naturbistorischen Werke ist häufig sehr glänzend; die Arbeitsamkeit der Gelehrten, unter benen auch wieder viele der obengenannten Dichter, wie Foscolo, Leopardi, Cefare Cantu und Miccolini zu nennen find, ist aller Anerkennung, und bie Ausbeute an geschichtlichem Stoff des besten Dankes werth. Allerdings ift ben Schriftstellern Italiens das literarische Leben außerordentlich fauer gemacht; die Cenfur drückt schwer, alle die vielen fleinen Staaten fverren fich gegeneinander ab, ausländische Bucher muffen meift eingeschmuggelt werben, in Reapel find fie fogar mit einer hoben Abgabe belegt, das literarische Eigenthum ift nicht geschütt, der Buchhandel auf alle Weise gelähmt, ber Schriftsteller hat von feinen Arbeiten selten Ruhm und, Abersegungen etwa abgerechnet, fast nie Gewinn, sondern im Gegentheil, da er den Berlag gewöhnlich felbst übernehmen oder doch fich dabei betheiligen muß, nur laft, Muhe, Untoffen und Sorge. Diefe Verhältnisse muß man nicht übersehen, wenn man den Zustand der ital. Literatur mit bem anderer Lander in Bergleichung ftellen will. Jedenfalls ift nicht zu verkennen, daß die Italiener sich aus der Erschlaffung, der sie im 18. Jahrh. mit dem übrigen Europa verfallen waren, ebenso wie die andern Nationen zu erheben suchen; sie haben bas revolutionaire und

bas reactionaire Stadium in ihrer Weise mit durchlaufen, und die geistigen Fähigkeiten, welche sichtlich in reichem Mase vorhanden sind, lassen erwarten, das sie auch an der Bildung einer bevorstehenden neuen Zeit werden thätigen Antheil nehmen können. Bgl. Tiraboschi, "Storia della lett. ital. sino all' anno 1700" (14 Bde., Modena 1772—81); Giambatt. Corniani, "I secoli della lett. ital. dopo il suo risorgimento" (9 Bde., Brescia 1818), fortgescht von Stefano Ticozi (2 Bde., Mail. 1832—33); Gius. Massei, "Storia della lett. ital. sino al sec. XIX." (4 Bde., Mail. 1834); Camillo Ugoni, "Della lett. ital. nella seconda meta del sec. XVIII." (3 Bde., Brescia 1820—21; deutsch, 3 Bde., Zür. 1825—30); Franc. Ambrosoli, "Manuale della lett. ital." (4 Bde., Mail. 1831—33); A. L. (Levati), "Saggio sulla storia della letterat. ital. nei primi 25 anni del sec. XIX." (Mail. 1831); Ginguené, "Hist. de la litt. ital." (ital., mit Anmerkungen von B. Perotti, 12 Bde., Flor. 1823—26) und Ruth, "Geschichte der ital. Poesse" (Bd. 1, Lpz. 1844).

Italinsky (Andr.), ruff. Diplomat, hieß eigentlich Andrej Jakowlewitsth und stammte aus einer saporojischen Rosadenfamilie, die in Folge ber Mazeppa'schen Unruhen sich unfern Kiew angesiedelt hatte, wo er 1743 geboren wurde. Während seines Aufenthalts in Petersburg, wo er feit 1761 Medicin und Chirurgie studirte, war er, wie es scheint, sehr naher Zeuge ber Thronumwälzung zu Gunften Ratharina's II. Reichlich unterstüßt und mit Empfehlungen versehen, ging er zu feiner weitern wissenschaftlichen Ausbildung nach London und später nach Edinburg, wo er mehre Jahre fich aufhielt und fortwährend eifrig dem Studium der Medicin fich widmete. Nachdem er fodann feine Beimat besucht, ging er nach Lenden und Paris. In letterer Stadt lernte er den Baron Grimm kennen, der ihn dem 1780 in Paris als Comte du Nord anwesenden. Großfürsten Paul vorstellte. Schon im folgenden Jahre wurde J. nun Secretair bei der ruff. Gefandtschaft in Neavel. Der nahere Umgang mit Gir William Samilt on (f. b.) führte ihn bem Stuoium der Alterthumswiffenschaften im weitesten Umfange bes Worts zu und veranlaßte ihn, zu diesem Zwecke reiche Sammlungen anzulegen. Als eine Frucht seiner ernstlichen Studien in dieser Beziehung ift der Text der zweiten von Tischbein bekannt gemachten Samilton'schen Basensammlung (4 Bbe., Neap. 1791—1809, 4.) anzusehen. Nach Kaifer Paul's Thronbesteigung wurde er jum Wirklichen Staatsrath, Kammerherrn und außerorbentlichen Gesandten am neapolitan. Hofe erhoben. Raiser Alexander sandte ihn in ben ersten Jahren seiner Regierung ale außerordentlichen Gesandten nach Konstantinopel, wo er bis jum Ausbruche bes ruff. turk. Kriegs blieb, dem der Friede von Bukarescht 1812 ein Ende machte. Gemeinfam mit dem General Rutusow unterhandelte und unterzeichnete er diesen Frieden, worauf er als bevollmächtigter Minister wieder nach Konstantinopel qurudtehrte. 3m 3. 1817 murbe er in gleicher Eigenschaft nach Rom verfest, wo er bis zu feinem Tobe, am 27. Juni 1827, verweilte. Beerdigt murbe er auf bem griech. Gottesacter zu Livorno. Seine Sammlung oriental. Handschriften vermachte er bem Affatischen Inflitute in Petereburg; feine mehr als 30000 Banbe farke auserwählte Buchersammlung aber wurde zerftreut. Seine Bufte, von Canova, ließ ber Raifer Mikolaus in ber Akademie der Wiffenschaften zu Petersburg aufstellen.

Iterativum oder Frequent ativum (lat.) heißt in der Grammatik ein schon burch seine eigenthümliche Endung markirtes Zeitwort, durch welches die öftere Wiederholung einer Handlung oder eines Zustandes ausgedrückt wird, d. B. "streicheln", "klappern" u.f. w.

Ithaka, jest Thiaki, eine kleine Insel im Jonischen Meere von 3' a DN., zwischen ber Küste von Epirus und Samos, süblich von Leukabia, nordwestlich von Kephalonia, von letterer Insel durch den Guiscardkanal getrennt, war im Alterthume als Vaterland und Reich des Donfseus (s.d.) berühmt. Nach der Beschreibung Homer's in der "Odnssee", die freilich in Hinsicht der jetigen Beschaffenheit der Insel manchen Zweisel erregt, fand man hier, obgleich der Boden gebirgig und felsig war, Neichthum an Getreide und Wein, und außer der Hauptstadt gleiches Namens und der mit ihr verbundenen Burg des Odnsseus namentlich folgende bemerkenswerthe Punkte: die Berge Neritos oder Neriton und Neion, durch welchen der Hafen Rheithron gebildet wurde, und das Vorgebirge Korar oder den Rabenfelsen. Das heutige Thiaki mit der Hauptstadt Vathi von 2000 E. und einem geräumigen Hafen, gehört zu dem Vereinigten Staate der Jonischen Inseln und

bringt als Hauptproducte Dl, Wein, Rofinen und Korinthen hervor, die in großer Menge ausgeführt werben. Bgl. Gell, "The geography and antiquities of I." (Lond. 1807); Schreiber, "I., ober Bersuch einer geographisch-antiquarischen Darftellung ber Insel nach Homer und ben neuern Reifenden" (Lpg. 1829) und Ruhle von Lilienstern, "Uber das Somerifche 3., nebft einem Plane des fephalonischen Reiche" (Berl. 1832).

Ithome, eine befestigte Stadt in Messenicn, seit 369 v. Chr. die Hauptstadt des Landes, lag nördlich von Meffene auf dem gleichnamigen Berge Ithome, bem jegigen Monte Bulcano, auf welchem, bem griech. Mythus zufolge, Zeus von den Nymphen er-

jogen und fpater in einem ihm geweihten Tempel verehrt murbe.

Iturbibe (Don Augustin de), Raifer von Merico, geb. 1784, nach andern Angaben 1790, zu Ballabolid in Mexico, ber Sohn eines eingewanderten biscanischen Ebelmanns und einer reichen Creolin, lebte 1810, zur Zeit bes ersten Aufstandes in Mexico, als Milizlieutenant auf seinen Gütern und wies damals alle Anträge der Insurgenten standhaft gurud. Im Gegentheil übernahm er auf ben Ruf bes Bicekonige Apobaca ben Befehl über die Miliz feiner Proving und führte ihn fo gefchickt, daß die Borden der Insurgenten nach mehren Niederlagen fich zerftreuten. Sierauf lebte er von 1818 an wieder auf feinen Gutern, bis ihm im Febr. 1821 der Bicekonig Apodaca ben Deeresbefehl übertrug. 3. naherte fich jedoch bald der Partei der Insurgenten und stellte fich dann an ihre Spige. Nach vergeblichen Unterhandlungen mit bem Vicetonige, bem Lande eine besondere Berfaffung zu geben, bestieg er selbst am 18. Mai 1822 unter dem Namen August in 1. als Raiser den Thron von Mexico und wurde als folder, nachdem der neugewählte Congress am 22. Juni einmuthig die Raiserwurde in J.'s Familie für erblich erklart hatte, am 21. Juli gefront. Als jedoch fehr bald der öffentliche Schaß erschöpft war, machten die entgegengesetten Parteien des Congreffes gemeinsame Sache gegen den neuen Raifer, dem allerdings die Rraft und das Genie abgingen, die Gesetgebung und Berwaltung des Staats zu ordnen und die Wiberspenstigen im Zaume zu halten. Mehre der bedeutendsten Generale verschworen sich zu seinem Sturz, und der Aufstand erhob sich gegen ihn. 3. dankte daher ab und legte am 20. Marg 1823 feine Bollmacht in die Bande des Congresses nieder. (S. Sudamerifa.) Der Congreg bewilligte ihm und feiner Familie einen Jahrgehalt von 25,000 Piafter unter ber Bebingung, bag er in Italien feinen Aufenthalt mable, worauf er mit feiner Familie nach Livorno gebracht wurde. Dbgleich von bem Parteihaffe vielfach verleumdet, hatte I., dem man weder Despotismus noch Habsucht mit Recht zum Vorwurf machen konnte, viele Anhänger in Mexico. Unterrichtet von der durch fie zu feinen Gunften angezettelten Berschwörung, ging er 1824 mit seiner Familie nach London, in der Absicht, nach Mexico zurudzukehren. Allein der Congreg entdeckte dies Alles, erklärte J. am 28. April 1824 in die Acht, und befahl dessen augenblickliche Hinrichtung, sobald er ans Land träte. Als nun 3. am 16. Juli verkleidet ans Land flieg, wurde er vom General Garga erkannt, verhaftet und schon am 19. Juli in Padilla erschossen. Seiner Witwe und ihren fünf Kindern feste ber Congressein Jahrgelb von 8000 Piastern unter ber Bedingung aus, daß sie sich an dem ihr angewiesenen Orte in Colombia aufhalte, und im 3. 1835 wurden seinen Erben eine Mill. Piaster ausgezahlt und 20 DM. Landes in Teras, Neu-Merico und Dber - und Untercalifornien als Eigenthum angewiesen. Wgl. 3.'s "Statement of some of the principal events in the public life of Augustin de I., written by himself" (engl. von Quin, Lond. 1824; beutsch, Lpz. 1824).

Itschil, Ejalet, das alte Cilicien (f. b.).

Itns, ein Sohn des Tereus und der Profne, f. Philomele.

Itehoe, ursprünglich Egeho, eine Stadt im Berzogthum Solftein, an ber schiffbaren Stör, welche sie in die durch eine Brücke verbundene Alt- und Neuffadt theilt, der Versammlungsort der Provinzialstände, hat 6000 E., mehre Taback =, Cichorien = und andere Fabriken und Manufacturen, ansehnliche Pferde - und Viehmärkte, bedeutenden Kornhandel, 28 eigene Fahrzeuge und lebhaften Berkehr zu Waffer mit hamburg und Altona. Das dafelbst bestehende adelige Fräuleinkloster ist eine sehr alte Stiftung, die vor. Ivenfleth erst nach Borefleth und von da 1272 nach J. verlegt wurde. J. verdankt seine Entstehung der Burg, welche ber Graf Egbert, auf Befehl Rarl bes Großen, 809 an der Stör wider die Dänen und Wenden anlegen mußte. Vom 12. Jahrh. an war es Nendenz der Grafen von Holftein. Im Dreißigjährigen Kriege wurde es mehre Male von den Schweden erobert und 1657 durch dieselben bis auf wenige Häufer niedergebraunt.

Istein (Joh. Adam von), einer der befanntesten Abgeordneten ber zweiten Kammer der bad. Ständeversammlung, geb. am 18. Cept. 1775 zu Maing, wo fein Bater furfürstl. Geh. Nath war, wurde nach vollendeten akademischen Studien 1798 Accessift bei dem furmainz. Amte Amorbach, dann Syndicus dafelbst und später Stadtbirector in Amorbach. Nachdem die Besitzungen des Fürsten von Leiningen, zu benen Amorbach gehörte, unter bab. Dberhoheit gefommen waren, wurde er 1810 als Dberamtmann in Schwegingen angestellt, und bei bem Regierungsantritt des Großherzogs Ludwig im J. 1819 als Dofgerichterath nach Manheim verfest. Im 3. 1822 jum Landtagsabgeordneten und als folder zum ersten Secretair der Rammer erwählt, nahm er den lebhaftesten Antheil an deren benkwürdigen Verhandlungen. Als die Foderung einer Ersparnif von 50,000 Fl. im Militairetat zwischen Regierung und Ständen eine völlige Zerwürfniß herbeiführte, welche die Vertagung und bald barauf die Auflösung der Kammern zur Folge hatte, wurde 3., gleich ben übrigen von der Hofpartei gehaften Oppositionshäuptern, der Gegenstand kleinlicher Verfolgung. Er sollte zum Hofgerichte in Mörsburg verfest werden, was nach den damaligen Verhältnissen als Verbannungestrafe galt und wogegen er, mit Berufung auf den Neichsdeputationsbeschluß, vergebens protestirte. Mit Verlust seiner Stelle bei längerm Ungehorsam bedroht, und ohnedies schon durch die großen Anstrengungen auf dem Landtage im höchsten Grade angegriffen, wurde er von einem lange andauernden nervösen Kopfleiden befallen, in Betracht dessen ihm endlich bie Negierung die erbetene Penfionirung, jedoch nicht ohne bedeutende pecuniäre Verkümmerung für ihn, bewilligte. Im 3. 1831 war er indeß fo weit wiederhergestellt, daß er die auf ihn gefallene Bahl zum Abgeordneten des Amtes Schwegingen annehmen konnte. Gebleichten Sauptes, aber burch den Umschwung der Zeit gleichsam verjüngt, nahm er an den wichtigen und lange dauernden Verhandlungen dieses Landtags den lebhaftesten Antheil und gehörte seitdem auf allen Landtagen zu den Candibaten, welche die Rammer zur Prafidentenwürde vorschlug. In der Budgetcommission," zu deren Präsidenten er seit 1830 jederzeit gewählt wurde, suchte er mit Kraft und Einsicht in allen Zweigen bes Staatshaushalts vernünftige Ersparnisse und Dronung herbeizuführen, wie es seine desfallsigen umfassenden und belehrenden Berichte zeigen. Mit eigenthumlicher Gewandtheit brachte er die hannov. Berfassungsangelegenheiten zuerst in einer deutschen Ständeversammlung zur Sprache, was balb in allen beutschen Kammern übereinstimmenben Anklang fand. Das Berlangen nach einer Amneflie für die politischen Flüchtlinge in Baben, die Bitte um Wiedereinsetzung ber Professoren Nottedt und Welder, der Kampf für die freie Preffe und für Ginführung bes Geschworenengerichts, die Opposition gegen die ministeriellen Wahlrescripte und gegen die Urlaubsverweigerung u. f. w. fanden an ihm ben wärmsten, nachhaltigsten und entschiedensten Bertreter. Er ist vielleicht das größte parlamentarische Talent in Deutschland, unter den Bordersten in den Reihen des Liberalismus, jedoch mit Vorliebe bei den Gegenfranden weilend, die praktischer und dem Volke verständlicher Natur find, und dabei vom ebelften politischen Charafter. Darum ist er auch nicht blod in Baden und bessen nähern Umgebung hochgeehrt und gefeiert, sondern Giner der Wenigen, auf die das gesammte beutsche Vaterland stolz zu sein ein Necht hat.

Juza, im Alterthume Ebusus, eine der Pythiusischen Inseln, zur span. Provinz Mallorea gehörig, mit einem Flächenraume von 8½ DM., ist gebirgig, waldig, gut be-wässert und fruchtbar an Dl, Wein und Sübfrüchten. Die Einwohner, etwa 20,000 and der Zahl, wahrscheinlich von Phöniziern herstammend, welche von Karthago aus sich im 8. Jahrh. v. Chr. daselbst ansiedelten, sprechen einen eigenen Dialekt, treiben Fischerei und Schifffahrt und bereiten viel Seefalz. Den Karthagern wurde die Insel von den Rösmern abgenommen; später setzen sich die Mauren darauf fest, die sie 1233 durch König Jakob I. von Aragon vertrieben wurden. — Die gleichnamige Hauptstadt der Insel mit

3000 E. und einer Rathebrale ift befestigt und hat einen Seehafen.

moelo

Juren, das alte Eporedia, ein feste Sabt mit 7500 E., einer Anthebrale, und einem Preifterfeminar, ift gugleich die Hauptladt ber auf fathin. Diereintendamy Turin gehörigen Prosing Jorca, die auf alf. OM. 137,000 E. gabit. Dies letgere entstand aus ber Marfgraffichaft Ivrea, welche Aard der Grenn der Erberung ber Engodarberreich beließt gründer. And der Köftegung Art der Diesen nuch Eroberung ber Engodarberreich beließt gründer. And der Köftegung Kart der Diesen nur Erden ist, Saff fanden die Marfgrafen von I. unter Denen, die sich mit bie tall, Koingebren von der Grennen, der fich und von Marfgrafen Berengart is, fich um 950 der Afrones zu bemächtigen, den er aber sehr bald wieder aufgeben mußte. Wie er, die beisten die feine Marfgrafen der Beinen, welche gugleich Grezog in Wengund waren, die Marfgrafen Krouin wegandhu und dem Neich einwerteibre. Die diesen blie fig. ein Auftrafferich il. dem Gröfen Thomas dem Zwogen damit betehnte, dessen Nachten men sich auch, obziech in Seiten Wertschaft.

Jory, ein Martifieden mit 800 E. an ber Eure, im Begirt Evreur bes frang. Departement Eure, ift geschichtlich beneduurdig burch bie Schlacht baselbs, in welcher Konig heinrich IV. am 14. Mary 1390 bie lignistischen Truppen bes Herzogs von Magenne und

ben fpan. General Egmond befiegte.

Aman ift ber Rame mehrer ruff. Groffurften und Bare. - Iman I. ober Ralita, 1328-40, Groffurft von Mostau, fuchte, obgleich abhangig von ben Tataren, über bie anbern ruff. Furften fich ju erheben und Dostau gur Sauptfradt Ruflands ju machen, mas ihm gum Theil icon baburch gelang, bag es ftatt Blabimir ber Gig bes Metropoliten murbe. - 3 man II., 1353-59, ber Cobn 3.'s I., war weber ben Streitigfeiten mit ben anbern ruff. Furften, noch bem Rampfe mit ben Lithauern gemachfen, bie ihm große ganberftreden am Dniepr entriffen. - 3man III., ale Bar 3man I., BBafitjewitfch, 1462-1505, wird fur ben Begrunder bes ruff. Barthums angefehen; er vereinigte nach und nach die andern ruff. Furftenthumer, wie Twer, Mofhaist und Bologba, mit bem mostowitifchen Groffürstenthum, unterwarf 1478 bas machtige Romogorob (f. b.), wo Die ber Banfa angehörenben Raufleute größtentheils gemorbet murben, und befreite fich ganglich von ber Dberhoheit ber Tataren, unter ber Rugland fo lange gefchmachtet hatte, indem er die durch die Theilungen der Rhanate und Timur's Eroberungen herbeigeführte Schwache bes Rhans von Raptichat flug benuste. 3m 3. 1472 vermablte er fich mit Bor, einer Tochter bes Thomas Palaologus, Brubere bes legten bygant. Raifers, burch welche ben europ. Sitten ber Gingang nach Rufland geoffnet murbe und ber zweitopfige bnaant. Abler in bas ruff. Bappen tam. Er ftellte querft Ginheit und Untheilbarteit bes Reichs ale Reichegefes auf und war ber erfte, ber fich Bar von Grogrugland nannte. - 3 man II. Bafilje mitich, ber Schredliche genannt, 1533-S4, that mehr fur die Beforberung ber Civilifation feines halbwilben Bolte ale alle feine Borganger, bie er aber auch alle an Braufamteit übertraf. Er jog beutiche Sandwerter, Runftler und Belehrte nach Rugland, legte bie erften Buchbrudereien an, begrunbete ben Sandel burch einen Bertrag mit ber Ronigin Glifabeth, nachbem bie Englanber ben Sceweg nach Archangel gefunden hatten, und errichtete 1545 ein fiebendes Beer, Die Streligen (f. b.). 3m 3. 1552 eroberte er Rafan und 1554 Aftrachan; ale er aber Liefland ben Deutschen Rittern zu entreißen versuchte, verbanden fich bie Polen, Schweden und Danen gegen ihn. Bon Stephan Bathori (f.b.) bebrangt, wenbete fich 3. an ben Raifer Rubolf II, und an Papft Gregor XIII. Legterer, in ber Soffnung, ben Bar, welcher Sinneigung gur rom .- tatholifchen Rirche vorfpiegelte, ju geminnen, entfendete feinen Runtius Poffevin (f. b.), ber 1582 gwiften Stephan Bathori und 3. ben Baffenftillftand ju Bapolya vermittelte, jufolge beffen 3. fein Recht an Liefland abtrat. Begen Rowogorod, beffen Freiheitefinn ibn aufbrachte, unternahmer 1370 einen Bug und morbete bort binnen feche Bochen an 60000 Menfchen. Richt weniger muthete er in Twer. Mostau und an anbern Drten. Um Enbe feiner Regierung unternahm Bermaf (f. b.) feinen Bug nach Sibirien. - 3man Alerjewitich, Deter's I. Salbbruber, geb. 1663, geft. 1696, nahm, obgleich er 1682 Bar murbe, wegen Rrantlichfeit und Blobfinn an ber Regierung wenig und feit 1688 gar teinen Theil. - 3man III.

geb. am 23. Mug. 1740, war der Sohn bes Bergoge Anton Ulrich von Braunschweig. Bolfenbuttel und der ruff. Großfürstin Unna Rartowna (f. b.). Die Raiserin Unna Im a no wna' (f. d.) nahm ihn gleich nach feiner Geburt aus ben Sanden ihrer Nichte, erflärte ihn zu ihrem Sohne und gab ihm eine Wohnung neben ihrem Zimmer. Sterbend ernannte sie ihn zu ihrem Thronfolger und ihren Günstling Biron zum Vormund und Negenten mahrend der Minderjahrigkeit deffelben. Biron (f. d.) ließ nach der Raiferin Tode, am 28. Det. 1740, dem Prinzen huldigen, und ale er felbst verbannt wurde, übernahmen die Altern 3.'s die Regentschaft. Doch schon am 5. Dec. 1741 bemächtigte fich Peter'e I. Tochter Elifabeth (f. b.) des Throns. Der junge J. wurde anfangs zu Iwanogrob bei Narwa gefangen gehalten; feine Altern entließ man nach Deutschland; im 3. 1756 brachte man ihn auf die Festung Schluffelburg, bann an einige andere feste Orte und nach ber Thronbesteigung Katharina's II. wieder nach Schlüsselburg, wo man ihn in strengem Gowahrsam hielt. Als hier Mirowitsch, ein Edelmann aus der Ufraine, der als Lieutenant bei ber Befatung in Schluffelburg ftand, mit Bulfe eines untergeschobenen Befehle ber Raiferin den Berfudy madyte, den Gefangenen zu befreien, wurde 3. von den andern Offizieren, als fie fahen, daß Widerstand vergeblich sein wurde, am 5. Dec. 1764 ermordet, wozu sie im außersten Falle durch einen Befehl der Raiferin Elifabeth ermächtigt maren. Die Rapelle in Schluffelburg, wo man ihn begrub, wurde später zerftort.

Iwein heißt der Beld einer bretonischen, jum Sagenfreis von König Artus (f. b.) und der Tafelrunde (f. d.) gehörenden Sage, die im 12. Jahrh. der nordfrang. Trouvere Chretien von Tropes in dem "Chevalier au lion" bearbeitete, ber dem deutschen Dichter hart mann von Auc (f. b.) den Stoff zu feiner vollendetsten Erzählung "Iwein" lieferte. Ein wälisches Märchen "Die Frau bes Brunnens", bas die Sage vom 3. enthält, aber felbst nicht die unmittelbare Quelle des franz. Gedichts ist, hat Lady Charlotte Guest im ersten Theile ber "Mabinogion" (Lond. 1838) aus einer Handschrift bes 14. Jahrh. in wälischer Sprache, Th. de la Villemarque in franz. Ubersetzung nach einer Handschrift des 13. Jahrh. in feinen "Contes populaires des anciens Bretons" (Bb. 2, Par. 1842) bekannt gemacht. Durch Lady Gueft, von beren Buch San-Marte (A. Schulz) cinen Auszug in seiner "Arthurfage" (Queblinb. 1842) lieferte, ift auch am angeführten Drte zuerst das ganze Gedicht Chretien's, das bis dahin nur in ungenügenden Auszügen ber Franzosen und in der altengl. Ubersestung in Nitson's "Ancient english metrical romances" (286. 1, 1802) bekannt mar, aus einer parifer Handschrift herausgegeben morden; ansehnliche Bruchstücke deffelben aus einer vaticanischen Sandschrift gibt A. Reller in "Li romans dou chevalier au leon" (Tub. 1841) und in feiner "Romvart" (Manh. 1844).

Fron, König der Lapithen in Thessalien, ein Sohn des Phlegnas, oder des Leonteus, und ein Enkel des Periphas, eines Sohnes des Lapithas, welcher der Stammvater der Lapithen war, heirathete die Dia, des Deioneus Tochter, mit welcher er den Peirithous zeugte. Jupiter verstattete ihm an der Göttertafel Theil zu nehmen. hier entbrannte er für Juno; diese aber täuschte ihn, und er umarmte statt ihrer eine Wolke, aus welcher Umarmung die fabelhaften Centauren entsprungen sein sollen. Jupiter schleuderte ihn für diesen Frevel mit seinem Blise in den Tartarus, wo er ihn mit Schlangen an ein Rad fesseln ließ, das

vom Sturmwinde in ewigen Areifen herumgetrieben wurde.

Inner, die Tochter des Pan und der Echo, die Dienerin der Jo, wurde von der Sere in einen Bogel, den sogenannten Wendehals (lynx torquilla), verwandelt, weil sie den Zeus zu dem Liebeshandel mit der Jo verführt hatte. Von dieser Zeit an war dieser Bogel, wie man glaubte, in Bezug auf die Liebe mit übernatürlichen Kräften begabt. Man gebrauchte ihn daher als Mittel, Jemand verliebt zu machen, indem man ihn mit Füßen und Flügeln auf ein vierspeichiges Rad band und dieses unter Aussprechung von Zaubersormeln umbrehte. Auch die bildende Runst brauchte J. als Symbol der Überredungskünste zur Liebe; auf Vasen und Gemmen halt häusig ein Jüngling diesen Vogel seinem Mädchen entgegen.



## Fod.

Sablonowffi, eine fürstliche Familie in Polen, ber mehre ausgezeichnete Manner angehören. Staniflam J. wurde, nachdem er fich im Rampfe gegen die Rosacken, Tataren und Schweden hervorgethan und dem Könige Johann Sobiefti in der fiegreichen Schlacht bei Choczim 1673 zur Seite gestanden hatte, 1682 Großhetman der Krone. Hochberühmt ift fein Rudzug aus der Butowina, der, nachdem er fich hier 1685 mit bem poln. Seere gegen die weit überlegenen. Heeresmaffen der Türken und Tataren glücklich vertheidigt hatte, daffelbe aus sehr schwieriger Lage befreite. Er starb 1702. — Jos. Alex. 3., geb. am 4. Febr. 1712, wurde Bojewode von Nowogorod und erhielt 1743 die Burde eines beutschen Reichsfürsten. Im J. 1768 verließ er nach dem Ausbruche der Unruhen sein Vaterland und wählte, nach mehren Reisen durch Frankreich und Italien, Leipzig zu feinem Aufenthalte, wo er am 1. März 1777 starb. Ein Freund und Beförderer der Wissenschaften, legte er auf seinen Erbgütern, wie Jablonow, reiche Sammlungen von Büchern, Mün= zen u. f. w. an; auch schrieb er felbst mehre poln, lat. und franz. Werke. Im 3. 1765 feste er drei Preise für drei von ihm gestellte Aufgaben aus der poln. Geschichte, der politischen Okonomie, der Physik und Mathematik aus, deren erste Vertheilung durch die Naturforschende Gesellschaft in Danzig 1766 erfolgte. Da diese aber den Preis für 3.'s Aufgabe, die Ankunft des Lech in Polen gründlicher als bisher zu erweisen, der Abhandlung Schlözer's zuerkannte, ber das Dasein des Lech in das Reich der Fabeln verwies, was der Fürst als eine unstatthafte historische Regerei ansah und wogegen er die "Vindiciae Lechi et Czechi" (Lpz. 1770, 4., neue Aufl. 1775) richtete, fo entzog er jener Gesellschaft die Preisvertheilung und gründete 1768 in Leipzig die noch bestehende "Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft der Wissenschaften", die aber erst 1774 ind Leben trat. 3. schenkte derselben ein bei der Kämmerei der Stadt Danzig stehendes Capital, von deffen Intereffen sie brei goldene Preismedaillen mit dem Bildniffe des Kürften, jede 24 Dukaten an Werth, prägen läßt und für die beste Beantwortung der drei aus den genannten Fächern gewählten Fragen ertheilt. Da in Folge des Kriegs die Zinszahlung seit 1811 ausblieb, so wurde auch die Thätigkeit der Gefellschaft unterbrochen, bis im J. 1828 durch einen Bergleich die Sache wieder geordnet wurde. Bgl. "Acta societatis Jablonov." (6 Bde., Lpz. 1772—73, 4.) und "Nova acta societatis Jablonov." (8 Bde., Lpg. 1802—42, 4.). — Die Familie J. bluht noch in Rugland und Oftreich. Un ber Spige berfelben steht ber Fürst Unton 3., geb. 1793. — Maxim. 3., geb. 1785, ist russ. Geh. Rath und Großmeister des kaiserlichen Hofes; Ludw. 3., geb. 1784, öftr. Wirklicher Geh. Rath, Dberftlandstallmeifter und Oberstlandküchenmeister in Galizien und Lodomirien.

Jablunka, ein zu den teschener Kammergütern des Erzherzogs Rarl gehöriges Städtchen, im teschener Kreise des östr. Herzogthums Schlessen, in rauhen Gedirgsgegenden der
Karpaten gelegen, mit 2000 E., die sich von Leinwandsabrikation nähren, ist schlecht gebaut und ärmlich, aber lebhaft und bedeutungsvoll wegen der Hauptstraße, die hier durch
den sogenannten Jablunkapt und bedeutungsvoll wegen der Hauptstraße, die hier durch
den sesindliche, kriegsgeschichtlich denkwürdige Schanze wurde 1541 errichtet, als Schlesien von den Kürken, die fast ganz Ungarn überschwemmt hatten, bedroht war. Im Dreisigjährigen Kriege eroberte sie 1625 das manskeldische Corps und hielt sich ein ganzes Jahr
lang darin; 1645 aber bemächtigte sich ihrer der schwed. General Königsmark. Im ersten
schles. Kriege nahm sie Friedrich der Große; im Siebenjährigen Kriege gerieth sie durch
mehrmalige Bestürmung ganz in Verfall. Erst in neuerer Zeit hat man wieder mehr Gewicht auf dieses Bollwerk gelegt und es von neuem in guten Vertheidigungsstand gesett.

Jacht nennt man ein einmastiges, verdecktes Fahrzeug, das vorzüglich von Englanbern und Amerikanern, in der Ostsee unter dem Namen Erröe-Jacht von den Dänen gebraucht wird und sich durch schnelles Segeln auszeichnet. Man benust die Jacht häusig zum Überbringen von Depeschen und nennt sie dann Postjacht; bei einer Flotte dienen zu gleichem Zweck die Advisjachten. Der königliche Jachtelub in England ist eine Gefellschaft vornehmer Herren, die eine Menge herrlicher Spieljachten zum Vergnüsen unterhalten und, diese oft selbst bedienend, Wett- und Lustfahrten unternehmen; doch sind nicht alle dem Club gehörigen Schiffe eigentliche Jachten, sondern sogarzuweiten Fregatten in verjüngtem Maßstabe und neuerdings selbst Dampsschiffe, wiez. B. die königliche Lustjacht "Victoria und Albert".

Jad Budding, f. Sanswurft.

Jackson (Andrew), Prafident ber Bereinigten Staaten von Nordamerika 1829-37, wurde am 14. März 1767 auf dem Landgute seiner aus Irland stammenden Altern unweit ber Stadt Camben in Subcarolina geboren und zum geiftlichen Stande bestimmt. Als aber die Englander in die Provinz einstelen, verließ er, 15 3. alt, die Schule und trat in die Reihen der freiwilligen Krieger. Nachdem er zwei seiner, Brüder im Kampfe verloren hatte, fein Bater und bald barauf auch feine Mutter geftorben waren, trat er aus bem Kriegsbienste, widmete fich, 17 3. alt, zu Salisbury der Rechtswissenschaft und begann 1786 feine Laufbahn als Sachwalter in Nordearolina. Vier Jahre fpater zog er nach Nashville in Tennessee, wo er von seinen neuen Mitbürgern zum Procuzator erwählt wurde und als Befehlshaber der Miliz mehrmals die Indianer von den Grenzen zurückschlug. Als Tennessee in die Reihe der Staaten der Union trat, wurde er Mitglied des Bürgerausschusses, ber 1796 bas Grundgeses entwarf, bald nachher Repräsentant bes neuen Staats bei dem Congresse und später Senator. Als indeg die politischen Grundfäße der Föderaliften bas Ubergewicht erlangten, legte er seine Stelle nieber, fehrte nach Tenneffce gurud und wurde hier 1799 zum Oberrichter und Oberbefehlshaber der Miliz ernannt, zog fich jedoch nachher von allen Staatsgeschäften zurud. Er bewirthschaftete sein Landgut am Cumberlandfluffe, als 1812 bei dem Alusbruche des Kriegs mit England der Congres ihm als Generalmajor den Dberbefehl über die Milizen anvertraute. An der Spige von 2500 M. schiffte er ben Mississpi hinab, um die Ruste bei Neuorleans in Luisiana gegen einen etwaigen Angriff zu schüßen; als aber ein solcher nicht stattfand, erhielt er ben Befehl, nach Tenneffee zurudzukehren und feine Truppen zu entlaffen, wogegen er vergebens Borstellungen machte. Kaum in Tennessee angelangt, fielen die von den Spaniern in Penfacola unterftugten Creek-Indianer in das Land ein, das fie mit Feuer und Schwert verwusteten. 3. sammelte rasch wieder seine Truppen, schlug sie gänzlich nach Florida zuruck und bemächtigte sich sogar ber Stadt Penfacola. Als einige Zeit darauf die Engländer Neuorleans in ber That bedrohten, erhielt 3. von neuem von dem Congreg ben Befehl über bic Linientruppen. Bei feiner Ankunft in Neuorleans fand er weder Truppen, noch Baffen, noch Schiegbebarf. Der größte Theil ber Bewohner zeigte fich gleichgültig, ja fogar übelgefinnt und ber Gesetgebende Körper ohne Kraft und Willen. Unter diesen schwierigen Berhältniffen entwickelte J. die gange Energie seines Charafters und feiner Thatigkeit. Durch strenges Eingreifen beseitigte er alle Hinderniffe, sobaß er ein wohlgerustetes Heer ben Englandern entgegenstellte, ale diese im Oct. 1814 mit beinahe 5000 M. landeten. Obgleich er nur 2000 M. unter ben Waffen hatte, griff er die Engländer fogleich mit Erfolg an, und als einige Monate barauf, nachbem sich beide Theile verstärkt hatten, die weit überlegenen Feinde mit 10000 alten Kriegern, die in Spanien gedient hatten, am 8. Jan. 1815 bie Berschanzungen ber Amerikaner zu erstürmen suchten, erlitten sie eine entscheidende Niederlage. Die willkurlichen Magregeln jedoch, die fich I. vor dem Siege burch Ginführung des Rriegsgeseges, burch Auflösung ber Gesetgebenden Berfammlung erlaubt hatte, zogen ihm fpater Berantwortung zu; ein burch ihn feiner Dibersetlichkeit wegen verbannter Richter trat ale Rläger gegen ihn auf, und als 3. dem erlaffenen Berhaftsbefehle fich entzog, murbe ihm eine hohe Gelbbuffe auferlegt. In ben J. 1816 — 21 zeichnete er sich wieder in bem Kampfe gegen bie Indfaner aus; boch fah er sich auch neuen Angriffen ausgefest, als er zwei Engländer, welche die Indianer jum Kriege aufgereigt hatten, erfchießen ließ. Nachdem er 1821 bas von ben Spaniern abgetretene Florida in Besit genommen, zog er sich wieder in bas Privatleben zurud. Schon 1824 schlug ihn die Gesetgebende Bersammlung bes Staates Tennessee zur Prafibentenwurde vor; auch erhielt er, besondere in ben füblichen Staaten, eine bebeutenbe Stimmenzahl; bas Saus ber Reprafentanten aber, bem bamale, ba

583

fich feine entichiebene Stimmenmehrheit ergeben hatte, perfaffungemagia bie Dahl gufiel. ernannte 3's Mithemerber Duinen 2 bams (f. b.). In ben nun folgenben Jahren regte Die Ginführung bes Bolltgrife, ben die fublichen aderbauenben Staaten ihrem Intereffe nachtheilig fanben, ihren alten Miberftreit gegen bie norblichen beftiger auf, und es murbe beshalb Alles aufgehoten, Die Wieberermablung bes Drafibenten Abams zu verhindern, mabrend bie Begenpartei an 3.'s frühere Gemaltichritte erinnerte und ihn leibenichaftlich angriff. Die bemofratifche Partei, welche bie Rechte ber einzelnen Staaten gegen bie Ro-Derglregierung verfocht, fiegte, und 3., ber fich fcon fruber fur bie reinen Demotraten erflart hatte, wurde 1828 jum Prafibenten ermablt. Dach bem Antritte feiner Murbe am 4. Mary 1829 befente er bie hohern Bermaltungeftellen mit füchtigen Beichaftemannern; er hielt fich über ben Parteien, und mahrend er in ber Bermaltung bee Innern Dagigung geigte, fuchte er in ben auswärtigen Berhaltniffen ben Frieden zu erhalten und bie Musbreitung bes ameritan. Sanbels nach ben Grunbfaben einer freifinnigen Balitit au beforbern. Er machte bas bemofratifche Drincip ber freien Rablen geltenb und munichte burch Befen bie Dauer aller Staatsamter auf vier Rabre beschrantt gut feben. Die Dpposition vermieb es, im Congreffe gegen ben Prafibenten aufzutreten, und erft 1831 begann wieber ein offener Rampf ber Parteien, bem bie wichtigen Fragen über bie Fortbauer ber Bant, über ben Bolltarif und über bie Bwiftigfeiten mit ben Indianern, Die nach 9.'s Borichlage feit 1830 immer mehr auf bas rechte Ufer bes Miffiffippi gebrangt murben, neue Rabrung gaben. Bahrend nun bie Partei bes Prafibenten und feine Gegner immer erbitterter fich anfeinbeten, brach im Commer 1832 bie Biberfeglichfeit gegen ben Bolltarif befonbere in Subcarolina mit einer Seftigfeit aus, bie bem Frieben ber Union gefahrlich ju merben fcbien. In Diefer verwidelten Lage ber öffentlichen Ungelegenheiten, mo nur eine fraftige Sand bie Bermaltung gludlich au leiten vermochte, murbe 3, 1832 nochmals auf pier Rabre sum Drafibenten gemablt. Er erließ gegen Gubcaroling, bas burch bie Drobung fich von ber Union au trennen, die Aufhebung bes Tarife ergwingen wollte, einen Aufruf, ber Rraft und Burbe mit Berfohnlichfeit verband, und machte au gleicher Beit friegerifche Ruffungen, bem Gefete Achtung zu verichaffen. Ale biefe Gefahr burch bie Ermaffigung bes Tariff abgemeinet mar, führten bie Angelegenheiten ber Bereinigten Stagtenhant ju neuen Bermidelungen. 3. hatte ichon früher feine Abneigung gegen biefe Anftalt nerrathen und bem Beichluffe bes Congreffes, welcher 1832 fur bie Erneuerung bes Privilegiums berfelben entichieb, fein Beto entgegengefest, weil ihr Borrecht ein Monopol fei und ber nachtheilige Ginfluß einer burch fie begrundeten Gelbariftofratie unterbrudt merben muffe. Jest ging er in feinen Dagregeln gegen bie Bant immer weiter; er lief bie bei ihr niebergelegten Staatsgelber gurudlieben, inbem er 3meifel gegen bie Sicherheit ber Unftalt ermedte, und erlief im Dec. 1833 eine Botichaft an ben Congreff, morin er fein Rerfahren burch bie Beichulbigung rechtfertigen wollte, bag bie Bant burch Benugung ibrer Beldmittel fich einen ungebuhrlichen Ginfluß auf die Bablen zu verschaffen gefucht und bem Ringnaintereffe nachtheilige Schritte gethan habe, um bie gur Tilgung ber öffentlichen Schuld bestimmten Staategelber langer ju ihrer Berfugung gu behalten. Diefe Dagregeln erregten einen heftigen Rampf gwifchen bem Drafibenten und ben Bantmannern, ber um fo lebhafter und allgemeiner murbe, ba nun bie Bant fich bewogen fab, bie Begunfti. gungen und Erleichterungen, womit fie fruber in allen Staaten ben Bertebr unterftust hatte, ju befchranten. Diefe hemmungen erwedten auch Parteien unter bem Bolfe, mab. rend ber Drafibent über biefe Streitfrage mit bem Genat gerfiel, ber, auf die Seite ber Bant tretenb, ihn einer verfaffungewidrigen Gewaltanmagung befculbiate, und die beftigften perfonlichen Ungriffe gegen ihn machte, mogegen bie Debrheit bes Saufes ber Reprafentanten 3.'s Berfahren billigte. 3. erließ im Apr. 1834 an ben Genat eine Bermah. rung, worin er ben Bormurf ber Berfaffungeverlegung auf beffen Befchluffe malate, und feine im Rampfe fur bie Freiheit bemahrte Baterlandeliebe und feine Uneigennutigfeit in ber Bermaltung ber öffentlichen Ungelegenheiten mit fraftiger Beredtfamteit geltend gu machen mußte. In einigen Staaten fam es amar amifchen ber Bantpartei und 3.'s Inhangern zu offenem Rampfe, aber burch feine Beharrlichteit, feinen gefestichen Gang und bei ber Unterftugung, bie 3. unter ben fleinen Grundeigenthumern und ber arbeitenben

Slaffe fand, wußte er sich fortwährend gegen seine mächtigen Gegner zu behaupten. Dem Handel Amerikas schlug er allerdings durch seine mit Energie durchgeführte Maßregel unendliche Wunden, und die dadurch veranlaßte Einstellung der Zahlungen in vielen Staaten erschütterte den Credit gewaltig; allein sie war durchaus nöthig, um den übertriebenen Speculationen der Geldaristokratie ein Ziel zu seßen, den ackerbautreibenden Staaten aufzuhelsen und die demokratischen Institutionen vor gefährlicher Beeinträchtigung von Seiten des immer weiter um sich greifenden Handelsgeistes zu schüßen. Daß indeß I. unter den obwaltenden Verhältnissen bei der erneuerten Präsidentenwahl im I. 1840 unterlag, war sehr natürlich. Sein Nachfolger wurde 1841 Harrison (f. d.), der indeß wenige Wochen nach seinem Regierungsantritte starb, worauf der Vicepräsident Tyler den Präsidentenstuhl bestieg. I. aber lebte seit seinem Nücktritte in großer Zurückgezogenheit und wiederholt schon wurde das Gerücht von seinem Tode verbreitet. Vgl. Warden, "Notice

biographique sur le général J." (Par. 1829).

Jack (Beinr. Joach.), Bibliothekar zu Bamberg, geb. dafelbst am 30. Det. 1777, wurde 1803 bei der centralisirten Bibliothet des ehemaligen Fürstenthums Bamberg angestellt, über die er seit 1815 die Aufsicht allein führt und um deren Aufstellung, Ordnung und Bereicherung er fich große Verdienste erworben hat. Auch lieferte er eine "Bollstandige Beschreibung der Bibliothek zu Bamberg" (4 Bde., Nürnb. 1831—34) und "Alphabete und ganze Schriftmufter vom 8 .- 16. Jahrh. aus den Handschriften der Bibliothet zu Bamberg" (4 Sefte, Lpz. 1833-36, Fol.). Mit Jos. Seller (f. d.) besuchte er die ansehnlichsten Bibliotheten Deutschlande, ber Schweiz, Frankreiche, Englande und der Niederlande, über deren Mehrzahl er in der "Reise nach Wien, Triest, Benedig, Berona und Innebruck" (4 Bde., Weim. 1822-24) und in der "Reife durch Frankreich, England und die beiden Niederlande" (2 Bde, Weim. 1826) berichtete. Seine Vorliebe für Reisebeschreibungen beurkundete er auch in der größtentheils von ihm selbst bearbeiteten und sehr verbreiteten "Taschenbibliothek ber wichtigsten und interessantesten See = und Landreifen" (87 Bandch., Mürnb. 1827—36). Von seinen Forschungen in der Specialgeschichte seines Vaterlandes zeugen die "Geschichte Bambergs" (4 Bbe., Bamb. 1806-9), "Lehrbuch der allgemeinen Geschichte Bambergs" (Bamb. 1811; 2. Aufl., 1820), "Bamberg und deffen Umgebungen" (ein Taschenbuch, 3 Jahrg., Erlang. 1812—19), "Pantheon der Literatur Bambergs" (7 Hefte, Erlang. 1812—15, 4.), "Pantheon der Litera» ten und Künstler Bamberge" (2 Bde., Erlang., bann Bamb. 1822—25) und "Zweites Pantheon der Literaten und Künstler Bamberge" (Bamb. 1843; 2. Aufl., 1844), "Bamberg. Jahrbücher von 741—1833" (5 Bbe., Bamb. 1829—34), "Der Dber-Mainkreis, historisch, statistisch, topographisch und geographisch beschrieben" (6 Sefte, Augeb. 1829-30) und die "Neueste Runde des Konigreichs Baiern", welche den 13. Band der "Allgemeinen Länder - und Bolferfunde" (Weim. 1820) bildet. Außerdem ermahnen wir noch feine "Betrachtungen über ständische Mediatifirte, Edelleute und Gutebesiger" (Augeb. 1818), "Wahres Bild der Klöster" (2 Bbe., Bamb. 1826—27) und "Galerie der Klöster Deutschlands" (2 Bbe., Nürnb. 1831—32).

Jacob (P. L.), Bibliophile, f. Lacroir (Paul).

Jacobaa von Holland, die Erbtochter Wilhelm's VI., Grafen von Holland und Hennegau, geb. 1400, kam nach dem Tode ihres Baters im J. 1417 als Witwe des Dauphins von Frankreich in Besit von Holland und Hennegau, zu einer Zeit, wo jene Länder durch zwei Parteien, die Hoek (f. d.) und die Kabeljaus, in die grauenvollste Zerrüttung versett waren. Auf Anstisten der Erstern vermählte sie sich mit dem Herzog Johann von Brabant, trennte sich jedoch bald, angeblich wegen zu naher Verwandtschaft, wieder von ihm und verband sich mit dem Herzog Humphrey von Gloucester. Der verstoßene Gemahl machte ihr nun mit seinem Anhange Holland sireitig, und als er plöglich gestorben, suchte ihr Vetter, Philipp der Gute von Burgund, vermeintliche Erbansprüche darauf geltend zu machen. Nach langen Zwistigkeiten sah sich J. zu einem Vergleiche genöthigt, in welchem sie sich gegen Anerkennung ihres Erbrechts verpstichtete, nicht ohne Einwilligung des Herzogs von Burgund eine neue Ehe einzugehen. Gleichwol vermählte sie sich, nachdem ihre Ehe mit dem Herzog von Gloucester vom Papste gelöst war, heimlich mit einem Edelmann,

Franto von Borfele. Raum hatte ber derzog Philipp down Umbe ethalten, so ließ et auch Franto von Borfele gefangen nehmen. Diefem dad Leben zu retten, mufte nun I. 1833 ihrem habstüdigem Better ihre Endreten, welche von nun an mit bem burgund. Gebiete vereinigt wurden. Aus Gram über is viel Misgefeich fach I. im I. 1436. Bem auch oft leichfimige, efchofen fie bod immer als ein obles, debauentwertehe Beich.

Nacobi (Friedr, Beinr.), einer ber geiftreichften Philosophen, geb, ju Duffelborf am 25, San. 1743, murbe von feinem Bater, ber ein mobilbabenber Raufmann mar, ebenfalls für den Raufmannoftand beftimmt. Frubzeitig zeigte fich jedoch bei ihm ein inniges religioles Beburfnis, bas ihm. ale er im 16. Sabre ale Lebrling nach Wrantfurt tam, manchen Snott auson. In Benf, mobin er balb nachber ging und fich brei Sabre aufhielt, gemann er burch Umaana, Unterricht und Lecture ber beffern Erzeugniffe ber frang, Literatur eine folde Liebe au miffenichaftlicher Befchaftigung, bag er nur mit ichwerem Bergen in feine Raterfiabt gurudfebrte, um bee Ratere Sanblung zu übernehmen. Gin gunftiges Gefchief mabite ibm burch feines Batere Sand eine mit allem Reichthum bes Beiffes und Rorpers acidmudte Gattin, Bettn von Clermont, aus Baele bei Nachen. Nachbem er mehre Sabre bas Sanbelegefchaft getrieben, ohne ber Beichaftigung mit ber Literatur untreu zu merben, und mit vielen aufgezeichneten Perfonen feiner Zeit in Berührung getommen war, murbe er burch Bermittelung bes Grafen von Goltffein jum Mitaliebe ber Soffammer ernannt. fobaff er fich nun bee Sanbelegeichafte entlebigt fab. Durch feinen altern Bruber wurde er mit Bieland befannt; noch mehr aber wirfte Goethe auf ihn ein. Ungcachtet er 1776 in ben Befis bes anfehnlichen Bermogens feiner Frau gelangte, gab er boch fein Umt nicht auf; vielmehr folgte er 1779 einem Rufe nach Munchen, mo er Geh, Math murbe. 3mar fiel er hier baburch, baf er bie Chablichfeit bes bair, Mauthwefene offen barlegte, balb in Unanade; boch blieb beehalb fein Birfungefreis unverandert. Erft ale fcmere Rrantheit und ber Tob feiner geliebten Gattin fein Glud unterbrachen, widmete er fich mehr ber miffenichaftlichen Betrachtung. In Rolge ber immer meiter in Deutichland fich perbreitenben Bemeaungen ber frang, Repolution ging er 1794 nach Solftein und bielt fich bann balb in Manbebed und Samburg, balb in Gutin auf, bis er 1804 einen Ruf an die neu zu bilbenbe Atabemie ber Miffenichaften in Dunchen erhielt, au beifen Unnahme er um fo mehr genothigt mar, ba bie Unternehmungen eines Schwagere ihm einen beträchtlichen Theil feines Bermogens gefofiet hatten. 3m 3. 1807 murbe er Prafibent ber Afabemie, legte aber biefe Stelle 1813 mit Beibehaltung feines Gehalts nieber und farb am 10. Dars 1819, Unter feinen Schriften find hervorzuheben: "Bolbemar" (2 Bbe., Rieneb. 1799; Musa. legter Sand, Lpg. 1826); "Ebuard Alwill's Brieffammlung" (Breel. 1781; Musg. leg. ter Sand, Pps. 1826); "Uber Die Lehre bes Spinosa, in Briefen an Mentelefohn" (Breef. 1785; neue Muff, 1789), "Dav, Sume über ben Glauben, ober Begliemus und Regliemue" (Breel, 1787) und bas "Genbichreiben an Richte" (Samb, 1799). Mis Dichter geichnete fich 3. aus burch fraftige Darfiellung, treffliche Schilberung ber Ratur und bes menichlichen Bergene, einen lebendigen, geiftreichen, fuhnen und boch fichern Ausbrud; ale Philofoph burch Barme bes religiofen Befuhle, verbunden mit ber Eigenthumlichfeit und Schonbeit ber Darftellung, Gleichwol gibt es nicht leicht einen Schriftsteller, über welchen gleich verichiedenartig geurtheilt worben mare. Der Grund bavon liegt in ber Perfonlichfeit 3.'s, ohne beren Renntnig in ber That faft alle feine Schriften unverftand. lich find. Große Berbienfte ermarb er fich um Die Philosophie burch feine Polemit, worin er die Luden, Die Billfur und die in feinen Mugen verberblichen Foigen ber berrichenben Dentart des Zeitaltere mit fritifchem Beift und mit großer Beredtfamteit aufdedte. Allein gu einer festbegrundeten und durchgeführten philosophischen Weltanficht fehlte es ihm an ftrenger Confequent, Methobe und vor Allem an eigentlich productivem Scharffinn. Bie bem außern Ginne die Mugenwelt, fo offenbare fich une bas Gottliche, behauptete er, burch ben Glauben, ober, wie er fpater fich ausbrudte, burch bie Bernunft. Diefe Dffenbarung fei ein unmittelbares Bewußtfein; alles Biffen (bes Berffandes) nur ein Biffen aus ber ameiten Sand. Diefe Dffenbarung ober Bernunftanichauung foll fogar von einem perfonlichen Schopfergotte fprechen. Allein Dieje 3bee ift ohne 3meifel erft burch Entwidelung bes Dentens ju gewinnen, gegen welche Entwidelung, wenigftens ale miffenschaftliche, 3.

mit einer an Wissenschaft grenzenden Schärfe polemisirte. Es war natürlich, daß 3. bei dieser eigenthümlichen Denkart nicht leicht der Schüler eines andern Philosophen werden, sondern den Philosophen seines Zeitalters nur als polemisirender Kritiker gegenübertreten konnte. In dieses Verhältniß kam er mit Mendelssohn, Kant, Fichte und Schelling. Die mit dem Lestern durch 3.'s Schrift "Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung" (Lpz. 1811; 2. Aust., 1822) veranlaßte Streitigkeit wurde zum Theil mit großer Erhitterung geführt. Nichtsdessoweniger gebührt ihm der Rang unter den edelsten Wahrsheitsforschern, eine edle, religiöse Denkart bleibt ihm unbestritten; ja manche tiefgefundene Schäße, die er aus seinem innersten Leben zu Tage förderte, gehören zu dem reinsten Gewinn des Wahren und Guten. An seine "Werke" (6 Bde., Lpz. 1812—24) schließt sich der von Fr. Noth herausgegebene "Auserlesene Briefwechsel" (2 Bde., Lpz. 1825—27). Bgl. Schlichtegroll, Weiller und Thiersch, "Friedr. Heinr. 3. nach seinem Leben, Lehren und Wirken" (Münch. 1819) und Kuhn, "T. und die Philosophie seiner Zeit" (Mainz 1834).

Jacobi (Joh. Georg), ein annuthevoller deutscher Dichter, der altere Bruder des Borigen, geb. am 2. Dec. 1740 gu Duffelborf, studirte seit 1758 in Göttingen, und als ihn die Kriegennruhen von hier vertrieben, ein Jahr lang in Helmstedt Theologie, worauf er wieder nach Göttingen guruckfehrte. Als der Professor Rlos, mit dem er in Göttingen in freundschaftlichem Verkehr lebte, nach Salle berufen wurde, erhielt er durch deffen Vermittelung ebenfalls einen Ruf dahin als Professor ber Philosophie und Beredtsamkeit. Seine "Poetischen Versuche" (Duffeld. 1764) brachten ihn 1766 mit Gleim in perfonliche Bekanntichaft, die fur fein Leben enticheibend mar; benn Gleim mar es, ber bas Gefühl des Dichterberufs in ihm erweckte und nährte und ihm 1769 zu einem Kanonikat in Halberftadt verhalf, wo Beide mehre glückliche Jahre miteinander verlebten. 3m 3. 1784 folgte er einem Rufe Joseph's II. nach Freiburg im Breisgau als Professor ber schönen Biffenschaften. Nachdem er noch eine zweite vermehrte Ausgabe feiner "Sammtlichen Werke" (7 Bde., Bur. 1807-13; neueste Aufl., 4 Bde., 1825) beforgt hatte, starb er am 4. Jan. 1814. Er hatte fich nach frang. Dichtern, inebefondere nach Greffet und Chaulien gebildet, und erft in feinen fpatern Jahren erhob er fich von der tandelnden Weichheit feiner frühern Gedichte zu männlich-kräftigerer Empfindung. Zum Nachtheil eines beffern, kräftigen Geschmade wurde er von seiner Zeit überschätt. Seine Biographie lieferte fein Freund Jos. Albr. von Ittner (Zür. 1825).

Jacobi (Jak.), ordentlicher Professor der Mathematik an der Universität zu Königsberg, geb. 1804 als der Sohn eines Raufmanns zu Potsbam, erhielt den ersten wissenschaftlichen Unterricht in dem dasigen Gymnasium und bezog in seinem 17. Jahre die Universität zu Berlin, wo er seine Studien anfangs zwischen Mathematik, Philosophie und Philologie theilte. Sein ausgezeichnet flarer Beift, sein smarfes und tiefeindringendes Urtheil, ließen ihn bald bas Fach erkennen, welches den Beruf feines Lebens bilden follte und das er bereits mit so großartigen und glänzenden Untersuchungen bereichert hat. Nachbem er sich 1824 als Privatdocent bei der Universität habilitirt, wurde er im folgenden Jahre auf Begel's Empfehlung als Lehrer der Mathematif an die Universität nach Königsberg gefendet, wo er 1827 eine außerordentliche und 1829 die ordentliche Professur der Mathematik erhielt. Wie felten auch für die Mathematik neben gründlicher und umfaffender Wiffenschaft ein klarer Lehrvortrag angetroffen werden mag, der den Zuhörer zu festeln und mit sich in die höhern Regionen seines Fachs zu erheben vermag, so vereinigt doch J. Beides in einem hohen Grade. Als Schriftsteller hat er fich durch seine ausgezeichneten Leiftungen zur Lofung ber höhern Gleichungen, für die schwierigsten Aufgaben der Differential = und Integral-Rechnung und für andere Theile der höhern Mathematik, welche er vorzugsweise in lat. Sprache theils in besondern Werken, wie die "Fundamenta novae theoriae functionum ellipticarum" (Königeb. 1829, 4.), theile in zahlreichen Beiträgen in Crelle's "Journal für die reine und angewandte Mathematik", theils in den "Abhandlungen" der königlichen Atademie der Wiffenschaften zu Berlin niederlegte, einen wohlverdienten Ruf im Inund Auslande erworben. In noch weitern Areisen wurde er seit 1836 als Erfinder der Galvanoplastik (f. d.) bekannt. Ein besonderes Berdienst um die Universität zu Königsberg

erwarb er fich in Berbinbung mit bem Profeffor Neumann burch bie Bilbung eines mathematifd-phyfitalifchen Seminare, welches zu einem foniglichen Inflitut erhoben worben ift.

Jacobs (Chriftian Friedrich Bilh.), einer ber gefchmadvollften Alterthumetenner und porgualicifen Sumaniften ber neueften Beit, ebenfo ausgezeichnet ale ergablenber Schriftsteller und Uberfeger, ftammt aus einer alten holftein. Familie, Die fpater fich nach Thuringen wendete, und wurde gu Gotha, mo fein Bater ale Cachwalter lebte, am 6. Det. 1764 geboren. Bon bem Gomnafium feiner Baterflabt, bem er 1777 übergeben murbe, fam er 1781 auf bie Univerfitat ju Beng, wo er in ber Philologie Schus, in ber Theologie Briesbach horte und mit Danfo und Buichte ein enges Freundichaftebundnig fnupfte. Rach Berlauf von zwei Zahren tehrte er in bas vaterliche Saus gurud, nach feinem eigenen Beftanbnif "reicher an Erfahrung als an Biffenfchaft", befchaftigte fich bort bie Bintermonate hindurch mit ber Lecture ber griech, Claffifer und begab fich im Dai 1784, burch Benne's Ruf veranlaft, nach Gottingen, wo er febr balb in bas philologifche Ceminar aufgenommen wurbe und feine weitern Stubien eine entichiebene Richtung nahmen. Schon ein Sahr barauf erhielt er eine Lehrerftelle an bem Gomnafium ju Gotha, wo er nun neben andern literarifchen Arbeiten ben Plan zu einer neuen Bearbeitung ber ariech. Unthologie, ben er fpater fo berrlich ausführte, ernftlich vorbereitete. Wieberholte Rufe an auswärtige Schulen und Universitaten, Die er ablehnte, gaben Die Beranlaffung, bag er 1802 qualeich eine Unftellung bei ber öffentlichen Bibliothet erhielt. In biefer boppelten Befchaftigung, an ber Schule und Bibliothet, lebte 3. außerft gludlich, bis er 1807 bem Rufe nach Munchen als Lebrer ber alten Literatur am Poceum und Mitglied ber neu of. ganifirten Atabemie ber Biffenichaften folgte. Dit biefem Schritte begann für ibn eine trube und unruhige Butunft; benn ichon ein Jahr barauf zeigte fich bort Dietrauen und Behaffigteit gegen bie Mustanber und bie politifchen Rampfe, welche bamale Baiern bewegten, riefen auch in bem Rreife von wiffenschaftlich gebilbeten Dannern gegenseitige Berbachtigungen und Unfeindungen hervor. Mus bem Sturme Diefer leibenichaftlichen Befehhtungen rettete 3. ben Ramen eines Riebermanns. Bon Freund und Reind gleich gegehtet, verließ er gegen Enbe bes 3. 1810 Munchen, um, nachbem er mehre anbere vortheilhafte Anerbietungen aus fernen ganbern ausgeschlagen hatte, in feiner Beburteftabt Gotha bie Stelle ale Dberbibliothetar und Director bee Municabinete gu übernehmen. Sier wirtte er nun eine lange Reihe von Jahren, felbft noch ale Zubelgreis, mit raftlofer Thatigteit, gefällig und mohlwollend gegen Alle, die fich ihm nahten; hier mirtt er noch gegenwartig, nachbem man feinem hoben Alter bie verbiente Rube und Erquidung nach langer Arbeit gegonnt, burch Rath, Erfahrung und Beiffand, noch immer begeiffert fur bie Biffenichaft, in ber er langft bie Deifterfchaft errungen. Bie ale Denich, Familienoberhaupt und Beamter, ebenfo gibt 3. namentlich auch ale Gelehrter ein mufterhaftes Bilb ber Rachah. mung, ba er ber Alterthumswiffenichaft, beren verschiebenfte Zweige er mit Glud bearbeitete und forberte, ftete nur bie ebelfte Seite abaugewinnen und fie fo in ber gebilbeten Belt ale Bemeinaut einzuführen gemußt hat, mahrend er auf ber anbern Geite bei ber gemaltigen Gabrung in Diefer Biffenfchaft, welche in Die Beit feiner pollen Thatigfeit fiel, von ieber Parteiung und niedriger Streitsucht fern geblieben ift. Die außerorbentliche Productivitat feines Beiftes zeigt fich in einer langen Reihe von Schriften bes mannichfaltigften Inbalts, in benen ohne Ausnahme Correctheit und Glegang bes Stils, Grundlichfeit und Gefchmad wetteifern. Unter ben literarifchen Erzeugniffen, Die gunachft auf Rritit und Erflarung ber Alten fich begieben, nennen wir bie "Animadversiones in Euripidem" (Gotha 1790); "Emendationes in Anthologiam grace," (Pp. 1793); "Emendationes criticae in scriptores veteres" (2 Bbe., 2pt. 1796-67); "Additamenta animadversionum in Athenaeum" (Bena 1809); "Lectiones Stobenses" (Bena 1827); unter ben Ausgaben bie ber "Antehomerica" bes Tiefes (2pt, 1793), bes Bion und Mofchus (Gotha 1795), ber "Anthologia graeca" (13 Bbe., Ppt, 1794-1814), die er nachher aus ber einzigen Sanbichrift, bie fich erhalten hat, unter bem Titel "Anthologia graeca ad fidem codicis Vaticani edita" (4 Bbe., Pps. 1813-17) perbeffert berausgab; ferner bes "Achilles Latius" (2 Bbe., 2pg. 1821), Die mit Belder qualeich veranffaltete Bearbeitung von "Philostratorum imagines et Callistrati statuae" (Rps. 1825), ben "Delectus epigrammatum

graec," (Gotha 1826) und die Ausgabe bes Alianus "De natura animalium" (2 Bbe., Jena 1832). Bon ben Uberfesungen nennen wir bie bes Bellejus (Epa. 1793), ber "Athenienfifchen Briefe", aus bem Englifchen mit Anmertungen (2 Bbe., 2pg. 1799-1800), eine Cammlung gelungener Übertragungen ber griech, Anthologie unter bem Titel "Tempe" (2 Bbe., Lpa, 1803) und bes Demofthenes "Staatfreben und Rebe fur bie Rrone" (2pg. 1805; 2, febr verb. Muff., 1833); auch lieferte er in ber von Dfiander und Schwab in Stuttgart beforgten Bibliothet beutscher Uberfegungen ber griech. Profaiter ben Longus und Philoftratus und einzelne Stude in ber pon R. Rion begonnenen beutiden Uberfesung von Cicero's Berten (2 Bbe., 2pg, 1840 - 41). Auferbem finben fich namhafte Beitrage von ihm in ber "Bibliothet ber alten Literatur und Runft", in ben ale ,, Nachtrage ju Gulger's Theorie ber iconen Biffenichaften" ericienenen ,, Charafteren ber Dichter aller Rationen" (7 Bbe., 2pg. 1793-1803), in Bieland's "Attifchem Dufeum", in Bolf's "Literarifchen Analetten" und in vielen andern gelehrten Beitfchrif. ten, Die ben icharfunnigen Rrititer und finnvollen Ausleger bes alterthumlichen Geiffes bemahren. Auch gehoren bierber feine "Beitrage jur altern Literatur ober Mertwurdigfeiten ber öffentlichen Bibliothet ju Gotha" (3 Bbe., 2pg. 1835-43). Geine Reben und Ab. handlungen über Gegenftanbe bes claffifchen Alterthums u. f. w. find von ihm felbft geordnet und jum Theil mit vielen neuen Bugaben bereichert als "Bermifchte Schriften" (Bb. 1-3, Gotha 1823-24; Bb. 4-8, Eps. 1829-44) berausgegeben worben. Um ben fruchtbringenben Unterricht in ber griech. Sprache erwarb er fich ein mefentliches Berbienft burch fein noch fest weit verbreitetes, burch treffliche Methobe ausgezeichnetes .. Elementarbuch ber griech, Sprache" (4 Bbe., Beng 1805 fa.), welches vielfach aufgelegt, von ben Berfaffern abnlicher Bucher ausgebeutet und ofter nachgebrudt worben ift. Enblich find auch feine belletriftifchen Schriften, Die fconften Fruchte feiner humaniftifchen Studien, wie "Miwin und Theodor", "Rofaliens Rachlas", Die "Auswahl aus ben Papieren eines Ungenannten", Die "Reierabenbe in Maingu", "Die beiben Marien" u. f. w. binfichtlich bes reinen Ginnes und ber lebendigen Schilberungen ber verschiebenen Charaftere und Berhaltniffe, ben beften ihrer Battung in ber beutschen Literatur beigugablen. Die meiften berfelben nebit vielen anbern erfchienen gefammelt unter bem Titel "Schriften fur bie Jugenb" (3 Bbe., Lps. 1842-44); "Griablungen" (7 Bbe., 1824-37); "Ahrenleje aus bem Iggebuche bee Pfarrere gu Mainau" (2 Bbe., 1823-25) und in ber "Schule fur Frauen" (7 Bbe., 2pg. 1827 fg.). Ginen treuen Abrif feines Lebens gab 3. felbft in ben " Perfonalien" (2pg. 1840), welche ben fiebenten Band ber "Bermifchten Schriften" bilben. Den hohen Berth feiner Berbienfte bat bas In- und Ausland auch baburch auferlich anguertennen acfucht, bağ er von feinem ganbesfürften jum Beb. hofrath ernannt, und von ben bebeutenbften Atabemien und gelehrten Gefellichaften ale Ditglied aufgenommen murbe.

Jaconnets, Jacquets ober Jaquenettes find eine Gattung baumwollener, meift glatter, felten geftreifter Dustine, gewebt aus Garn Rr. 80-120 mit 2500-3500

Faben auf bie Elle.

Aachtel (Jos), bekannt durch feine Methode des Universalunterrichtet, wurde ju Dijon geborn und in der Mostechnichme Schule ju Paris gediete. Nach derendere Nechtstudien inn er an als Advocat zu praktieten, wurde dann Professe der Stechtstudien fing er an als Advocat zu praktieten, wurde dann Professe der Heisenschlich eine Erkeitschlich inn geran als Evenfand der Artillerie, später Secretari im Ariegaministerium und, nachdem er einige Zeit Gustlitut des Diecetors der Polysechnichen Schule und Professe Mathematik gemelen, als Professo der franz, Sprache und Kiteratur nach Bonen einem der Erkeit der Greiche der Angeleiche Bereiten. Diese führe er jeit ist 1815 seine Methode des Universichnisteringtein der Beden ein, nachdem er 30 Jahre lang nach der allen, ihm verkehrt erschienken Methode netterighete hete. Er ging dade in den Komuldigen aus "Mit Wenschen haben gleich, Antelligenz, gleichen Werstland", und "Mütes ist in Millem". Ersterer linigt allerdings sehr parados und erregte bestähe lebaften Westlerbung ihm gleich wurde konstelle der Bereitschlich und gestellt der Angeleiche Anfalgen hatten und befähigt einen Junk Gentosieltung sich gleichmäßig ausgehölten; der ander läuffe aus for kiefel der Angeleiche Kentagen hatten und bestähzt siehen, durch Gentosieltung sich gleichmäßig ausgehölten; der ander Laufe auf pantheiltsiche Anschen haus. Seine Methode, den und der Westlesche der Westlesche der Erkeit im Kabistielt zu sesen, die Kraft bestieben aus andern Natur und der Westlesche der

schen zu machen und so den Geist zur Herrschaft über Alles zu erheben, was an und um ben Menfchen äußere, materielle Naturift. Ale unerläßliche Bedingung aber, jene Berrichaft bes Geistes zu erreichen, betrachtet er die Selbstüberwindung. In Beziehung auf den Unterricht, bas Lernen, das Erwerben von Kentniffen, das Erkennen und die Ginficht in bas Wesen der menschlichen und natürlichen Dinge, die durch die Erfahrung geboten werden, stellt er die unausgesetzte Ubung und Stärkung des Gedächtnisses an die Spike. Der Sprachunterricht ist in seiner Methode am weitesten entwickelt. Es wird bei bemfelben vom Sape ausgegangen und der Schüler zuerst angeleitet, die vorgesagten Worte nachzusprechen und zu memoriren, sodann durch immer weiter gehende Analyse das Einzelne aufzufaffen. Durch stufenweise fich steigernde Ubungen gelangt ber Schüler nach und nach dahin, das Lefeftud in jeder Beziehung zu verfteben und nachzubilden, zuerft an Worte und Formen fich genauer aufchließend, allmälig freier. Der grammatische Unterricht läuft mit dem stillstifchen, sobald als möglich, parallel. Es wird bazu eine furz und bestimmt abgefaßte Grammatif gewählt, bie gar feine Beispiele zuhaben braucht. Man läßt ben Schüler einen Parapraphen nach dem andern merken und die Beispiele dazu in seinem Gedächtnisse oder im Lesebuche suchen. Gang dieselbe Methode wird bei dem Erlernen fremder, alter wie neuer Sprachen angewendet. Der Schüler lernt einzelne Säße auswendig, erhält die Aberfehung derselben und muß nun nach Anleitung der Wortstellung und des Lehrers die entsprechenden Wörter in ben fremden Sprachen felbst fuchen, und spater aus dem Saue der Muttersprache den fremden wiederherstellen. Ift auf diese Weise ein Abschnitt zu völligem, vorerst noch mechanischen Verständniß erhoben, so beginnt die grammatische Analyse und Synthese und wird mit dem weiter zu Lernenden verbunden. Buerft wird die Aufmerkfamkeit auf die Formen, dann auf die Syntar gerichtet. Wie in der Muttersprache werden auch hier Lesen, Auswendiglernen, Überfegen, Auslegen des Gelefenen und Gelernten, Aufschreiben, Nachbilden und mündliche und schriftliche Übungen im ununterbrochenen Kreislaufe vorgenommen. Auch auf Mathematit, Geographie, Geschichte und Naturkunde, selbst auf Musit und Zeichenkunst wurde J.'s Methode angewendet. Abgesehen von den vädagogischen Principien 3.'s lagt es fich boch nicht leugnen, daß fowol er wie feine Dachfolger im Ginzelnen diefe Methode mit überraschendem Erfolge angewendet haben. 2gl. "3. 8 Univerfalunterricht, oder Lernen und Lehren nach der Naturmethode", deutsch von Krieger (Zweibr. 1833) und bearbeitet von Weingart (Ilmenau 1830), Braubach (Marb. 1830), Krieger (Zweibr. 1830) und Soffmann (Jena 1835). — Der Jacotot'schen ist die Hamilton'sche Methode nicht unähnlich. (S. James hamilton.)

Jacqueminot (Baron), franz. General und Oberbefehlshaber der Nationalgarde in Paris, geb. 1787, trat, tüchtig wissenschaftlich vorbereitet, zur Zeit des Kaiserreichs in die Armee. Fortwährend zu topographischen Arbeiten verwendet, hatte er keine Gezlegenheit, sich auf dem Schlachtselbe auszuzeichnen. Als Oberst trat er 1815 aus dem activen Dienste. Von 1827—34 vertrat er in der Kammer das Departement der Vogezsen, seitdem das der Seine. Er gehörte unter der Restauration sortwährend zur Opposition und wurde 1830 Mitglied der Regierungscommission, welche Karl X. vermochte, jede Keindseligkeit einzusstellen und von Nambouillet aus die Reise ins Ausland anzutrezten. Für seine größe Unhänglichkeit, die'er seit der Julirevolution dem Hause Orleans bewies, ernannte ihn Ludwig Philipp zu seinem Abjutanten und sehr bald auch zum Maréchal de Camp. In der Kammer unterstüßte er nun mit Eiser die Politik des Hoses, besonders wirkte er in der Sigung von 1835 für die Septembergesese. Im Oct. 1842 wurde er Generallieutenant und durch die Gunst und das Vertrauen des Hoses an Gerard's Stelle Oberbesehlshaber der Nationalgarde von Paris. Seine Erhebung zu diesem wichzigen Posten, den die öffentliche Meinung einem alten verdienten Krieger zugedacht, erregte

anfange vieles Misfallen.

Jacquerie nannte man den Bauernaufruhr, welchen die politische Auflösung, der Frankreich (s. b.) in der Mitte des 14. Jahrh. durch die Kriege mit Eduard III. (f. d.) von England unterlag, im J. 1358 im nördlichen Theile herbeiführte und zwar deshalb, weil die Edelleute ihre Bauern, die sich geduldig schinden ließen, spottweise "Jacques bon homme" zu nennen pflegten. Den ersten Anlaß zum Ausstande gaben die Verwüstungen,

welche König Karl ber Böse von Navarra in ber Umgegend von Paris anrichtete, und die den Landmann besonders hart trasen. Da die Bauern von dem verwilderten und schwelgerischen Adel durch Frohndienste, Abgaben und Strasen auf das härteste bedrückt wurden, so wendeten sie sich zugleich gegen diese ihre nächsten Peiniger, legten Hunderte von Schlössern in Schutt, ermordeten die Edelleute, die ihnen in die Hände sielen, und schändeten deren Frauen und Töchter. Bald verbreitete sich dieser Aufruhr aus der Gegend von Beaus vais und Clermont in die Landschaften Brie, Soissonnais, Laonnais und an den Ufern der Marne und Dise. Hunderttausende von Bauern hatten sich erhoben und verübten die scheußlichsten Greuel, um, wie sie sich ausdrückten, Das zu thun, was ihnen gethan worden war. Obschon die Empörung weder Plan und Zusammenhang hatte, noch bei den Bewohnern der Städte Anklang fand, so würde sie doch mit der gänzlichen Vertilgung des Abels gerndet haben, hätten nicht die Edelseute aller Parteien, Franzosen, Normänner und Engländer, sich vereinigt und die Bewegung in Blut erstickt.

Jacquin (Nikol. Jos., Freiherr von), ein berühmter Botaniker, stammte aus einer alten brabantischen Familie und wurde 1727 zu Lenden geboren. Er ftudirte in Antwerpen, Lowen, Lenden und Paris, und mahlte endlich Wien zum Aufenthalte. Nachdem Frang 1. auf van Swieten's Betrieb 1753 ben faiferlichen Garten zu Schönbrunn angelegt, beschloß man, mehre Botaniker nach fernen Welttheilen auszusenden und lebende Pflanzen sammeln zu lassen. 3. erhielt ben Auftrag, nach Amerika zu gehen. Er bereifte von 1755—59 mehre westindische Inseln und einige Küstenstriche des heutigen Colombia und erhob durch feine Sendungen die wiener Garten zu ben reichften jener Beit. Sierauf wurde er 1763 jum Bergrath und Professor ber Chemie und Mineralogie zu Schemnig ernannt, und 1768 Professor der Chemie und Botanik an der Universität zu Wien, wo er als Neftor ber beutschen Botaniker 1817 ftarb. 3. steht unter ben Botanikern seiner Zeit auf einer hohen Stufe, denn abgefehen von feinen Berdienften um botanische Garten, zeichnete er auch sich als Lehrer und Schriftsteller aus. Er gab zuerst in Deutschland kostspielige, aber auch sehr nügliche Prachtwerke heraus, so die "Flora austriaca" (5 Bde., Wien-1773-78, mit 500 col. Rupfert.), die "Stirpium american. historia" (Wien 1763-80, mit 264 gemalten, nicht gestochenen Tafeln) und mehre große Monographien und Abhandlungen. — Sein Sohn Jof. Franz, Freiherr von J., der als Regierungsrath und Profeffor der Chemie an der Universität ju Wien 1835 starb, ift der Verfasser des für die damalige Zeit sehr verdienstlichen "Lehrbuchs der allgemeinen und medicinischen Chemie" (2 Bbe., Wien 1792; neue Aufl. 1810) und mehrer botanischer Werke.

Jaen, eine Provinz des span. Königreichs Andalusien, früher ein selbständiges maurisches Königreich, nördlich von der Sierra Morena, im Osten durch das Gebirge von Cazorla und im Süden durch die Sierra Nevada durchzogen, durch den Guadalquivir, Guadalimar und viele andere Flüsse reich bewässert, zählt auf 209 M. 315,000 E. und gehört zu den schönsten Gegenden der pyrenäischen Halbinsel. Durch die Mauren bei ihrem Einsalle in Spanien erobert, behauptete J. als maurischer Staat seine Selbständigkeit bis 1234, wo er von Ferdinand III. erobert und zum Königreich Casiilien geschlagen wurde. Die gleichnamige Hauptstadt der Provinz mit etwa 20,000 Einwohnern und einem prächtigen Dome, der Sig eines Bischofs, liegt in einer reizenden Gegend. Außerdem sind zu erwähnen Andujar mit 14,000 Einw., wo die berühmten span. Wassertrüge gefertigt werden; Linares mit Blei und Silbergruben; das Dorf Naras de Toloza, wo König Alfons 1250 über die Araber und 1812 die Spanier über die Franzosen siegten; der Bergpaß

Banlen (f. b.) und die Ansiedelungen in der Sierra Morena (f. b.).

Jaffa, ober Joppe, war schon im Alterthum eine berühmte, feste Seestadt Spriens, Hier soll Andromeda an den Felsen geschmiedet worden sein; hierher ließ von Thrus Salomo die Baumaterialien zum Tempel schaffen; hier hatte Petrus die Erscheinung mit dem Tuche, welches mit allerlei Thieren angefüllt vom himmel siel. Unter Konstantin dem Großen wurde die Stadt zum Bischofssis erhoben, zu ihrer hauptblüte aber gedieh sie durch die Kreuzzüge, wo sie als hauptlandungsplas der Kreuzsahrer eine große Bedeutung erhielt und darum ein steter Zankapsel zwischen den streitenden Parteien war, bie sie 1268 ganzelich für die Christen verloren ging. Im J. 1790 wurde sie von den aus Agypten heranzie-

henden Frangofen unter Bonaparte erstürmt, worauf fie ber Schauplag bes über bie furt. Gefangenen verhängten Blutbades war. Im I. 1832 bemächtigte fich iprer Mehemed Nicht boch wurde fie fibm 1840 von ben Turfern mit engl. und firt. Duffe wieder degenommen.

Ragb ober Baibwert nennt man bie Runft, nugliches Bilb in gehöriger Denge und angemeffenem Buftanbe ju erhalten, fchabliches ju verminbern ober nach Umftanben gang ausgurotten, und beibes auf bie gredmäßigfte Art gu benugen. Die Jaab gerfallt bemnach in zwei Sauptabtheilungen; Die erfte beschäftigt fich mit ber Raturgeichichte bes Bilbes, ber Bilbrucht und bem Bilbichus, bie zweite enthalt bie Lehren von ber Sabhaftmerbung bes Milbes burch Tobtung ober Rang und ber Wilbbenusung. Die Raturgefchichte bes Milbes, wie ber Sager fie gegenwartig fennen muß, befteht nicht nur in ber Miffenichaft von bem Bau ber innern und außern Theile und ber Gintheilung und Benennung beffelben, feinem Aufenthalt, feiner Rahrung und Fortpflangung, fondern vorzuglich auch in ber Renntnif ber Gigenthumlichfeiten in feinem Leben und Benehmen, feinen Befchlechte. und Altereverschiebenheiten und feinen Spuren ober gabrten. Die Lehre von ber Bildaucht beruht auf ber Renntnif von ben Berhaltniffen, bie jeder Bilbart gutraglich ober nachtheilig find, von bem einer jeben Bilbgattung guträglichften Boben und Drte, pon bem gehörigen Berhaltnif in ber Menge einer Bilbgattung gur anbern, und bee mannlichen und weiblichen Bilbes berfelben Gattung gegeneinander, und ben Regeln, wie man neue Bilbftanbe im Freien ober in Thiergarten anlegen ober gefuntenen wieber aufhelfen tonne. Der Bilbichus endlich befteht einerfeite in ber möglichften Bertilaung alles Raub. geuges, ber Bolfe, Ruchfe, wilben und verwilderten Ragen, der Marber, Bitiffe, Biefel und Raubvogel, andererfeite in ftrenger Aufrechthaltung ber Befege gegen Bilbbieberei, gu vieles und ungeitiges Sagen, Berlegungen ber Schongeit und Beunruhigungen ber Balber.

Die Jagd felbft theilt man in Sinficht ber ju jagenben Thiere in Sobe - und Dieber ., ober auch in Bobe ., Mittel - und Nieberjagb. Bur hohen Sagb gehoren im norblichen Deutschland Roth., Dam., Reb. und Schwarzwild, Baren, Bolfe und Luchfe, Muerund Birtwildpret, Fafanen, Trappen, Rraniche und Schwane. Alles Ubrige rechnet man aur niebern Jagb; mo aber eine Ditteljagb ift, ba rechnet man zu biefer bas Deb. und Schmarzwild, bas Birt - und Safelmilbpret und ben großen Brachvogel. Das Raubgeug, mag es gur hohen ober niebern Jago geboren, fann nach neuern Bestimmungen in mehren Stagten von jedem Jaabberechtigten gefchoffen werden. Die Jago auf hobes fomol ale nieberes Bilb mirb auf febr verfchiedene Art betrieben. Die altefte Beife befteht barin, bag man bem Bilbe unbemertt naber ju fommen fucht und es bann burch einen Schus erlegt, mas man bei Bodwilb Burfchaang, bei Rieberwilb Suche gu nennen pflegt, Comol bei biefer, wie bei jenem ift ein gut abgerichteter Sund nothig, um bas Bilb aufaufpuren, ju ftellen, bas angeschoffene ju verfolgen und bas erlegte ju apportiren. Gine ameite Sagbart ift ber Unftand (f. b.). Much pflegt man manche Arten von Bilb burch Rachahmung ihres Locktones, 3. B. ben Rebbod burch bas fogenannte Blatten, unb Bolfe und Ruchfe burch ben Zon eines geangfteten Safen anguloden und bann gu ichiegen. Kaft ebenfo allgemein und anwendbar ift bas Treib ja gen, wo eine beftimmte Angabl pon Treibern bas gwifchen ber Treiblinie und ben Schugen befindliche Bilb auf lestere autreibt. Much bei biefen Jagbarten werben, wenn ber Gegenftand berfelben in Sochwild befteht, Schweißhunde, geht die Jago aber auf Dieberwilb, Suhnerhunde erfobert. Gbenfo lagt man burch Braten ober Bilbbobenhunde in Gegenden, wo bas Bilb nicht febr aabireich ift, baffelbe auffuchen und fich gutreiben. Endlich gibt es noch mancherlei Sagben, bei melden bas Bilb, gewöhnlich Sochwild, mit Regen, Lappen oder Tuchern umftellt unb in bem eingestellten Begirte erlegt wirb. Muger biefen und abnlichen Ragbarten, bei benen der Menfch die Sauptrolle fpielt, gibt es auch viele, bei benen Sunde mehr thun ale Denfchen. Sierher gehort vor allen bie Parforcejagb, bei welcher ein Sirfch, faft immer ein ftarter Rothbirich , von einer Meute, b. h. einer großen Ungahl fogenannter Parforcebunbe, fo lange verfolgt wirb, bis er aus Buth ober aus Dubigfeit fich ftellt und bann burch eine Rugel auf ben Ropf, ober einen Stich hinter bem Blatte ine Berg getobtet wirb. Da bei ber Parforcejad von ber Bilbbenugung abgefehen werben muß, bie Deute febr tojtbar au unterhalten und ein eigens mit gebahnten Wegen verfebenes Revier bagu erfoberlich ift,

a support of

auch viele berittene Jager nothig find, fo ift biefelbe nur ein Bergnugen großer Gerren und mehr aus jenen Grunden, als weil man das Graufame berfelben eingefehen, in neuern Beiten immer feltener geworden. Nur in England stehen die Parforcejagden noch in ihrer Blute. Auch Hafen, Füchse, Dachse und wilde Schweine pflegt man mit eigens bazu abgerichteten Bunden parforce zu jagen. Gewöhnlicher aber ift für diefe Wildarten die Bege (f. b.), bei ber man fich auf Safen und Fuchse der Windhunde, auf wilde Schweine der schweren Saghunde, und auf Dachse der Dachssucher bedient. Füchse und Dachse werden in ihren Bauen auch durch Dachsel aufgesucht und festgemacht, worauf man an bem Drte, wo man ben Bund am deutlichsten bellen hort, den Bau aufgrabt und feinen Bewohner mit einem Saten ober einer Bange hervorzieht und tobtschlägt. Bur Raninchenjagd bebient man sich ber Frettchen, die man, nachdem die Eingange des Baues mit Negen verlegt find, hineinläßt, worauf die Kaninchen herausfahren und fich in den Negen fangen. Die Falken, die man in frühern Zeiten zur Jagd auf Hafen, Reiher und anderes Wild abrichtete (f. Falfnerei), find fast gang außer Gebrauch gefommen. Außerdem fängt man bas Wild, namentlich bas Raubzeug und die Wildgattungen, die man felten zum Schuf bekommt, wie Ottern und Biber, burch Kallen, 3. B. fogenannte Schwanenhälfe ober Berlinereisen, Tellereisen und Angeleifen; das Federwild, Raub= wie egbare Bogel, auch Safen u. f. w. in Negen, Fang= schlingen und Laufdohnen; fleinere Bogel in Bangedohnen, Sprenkeln und auf Leim= ruthen. Die Wildbenugung endlich, welche es bamit zu thun hat, aus ber Jago ben moglichsten Rugen zu ziehen, erfodert die Kenntniß der gehörigen Jagdzeit für jede Art Wild, die Beurtheilung, wie viel dem Wilbe ohne Nachtheil für künftige Zeiten Abbruch gethan werden dürfe, die Kunft, das Wild auf die feinem Werthe am wenigsten nachtheilige Art ju erlegen, aufzubrechen, abzubalgen und zu zerlegen, feinen Transport zweckmäßig einzurichten, die Balge gehörig zu erhalten, und endlich die Berechnungen bes Gelbertrages ju führen. Bgl. aus dem Windell, "Sandbuch für Jager, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber" (3 Bbe., 2. Auft., Lpz. 1820-22); Dobel, "Reueröffnete Jager-Practica" (4. Aufl., 3 Bbe., Lpz. 1828, 4.); Hartig, "Lehrbuch für Jäger" (3. Aufl., Tub. 1817) und Bechstein, "Forst - und Jagdwiffenschaft", fortgefest von Laurop (14 Bbe., Gef. und Gotha 1818—27).

Mille kriegerische Bolker bes Alterthums waren eifrige Jager, so namentlich bie Perfer. Nach Berodot hielt Cyrus fo zahlreiche Meuten, daß die Ginkunfte ber vier größten Städte des Reichs faum hinreichten, fie zu ernähren. Auch die Griechen hatten die Ausbilbung bes Waidwerkes zu einem hohen Grade gebracht. Dagegen vernachläßigten bie Römer die Jagd, indem fie ihren Sflaven das Fangen bes Wilbes überließen. Bon beiben Dationen wurde fie theile in Gedichten, theile in Profa unter dem Namen,, Cynegetica" wiffenschaftlich behandelt. Unter ben Griechen gehören hierher befondere die dem Zenophon (f. b.) beigelegte Abhandlung "Cynegeticus" und ein langeres Gedicht in vier Buchern von Dp pian (f. b.); unter den Römern die unter dem obigen Titel bekannten Gedichte bes Gratius Faliscus, feines Zeitgenoffen, des Dvidius (f. b.) und des Remefianus (f. b.), welche vereinigt von Haupt (Lpz. 1838), während die des Gratius Faliscus und Nemesianus von Stern (Salle 1832) am besten bearbeitet find. Überaus fühne Jager maren die alten Gallier und unter ben Deutschen die Cimbern und Teutonen. Erft die rom. Zwingherrschaft entfrembete ben Gallier ber Jagb, die nach 500 Jahren wieder burch bie Franken in Aufnahme fam. Seitdem wurde dieselbe im Frankenlande jum abeligen Bergnügen und zu einer besondern Kunst ausgebildet. Der König, Edelleute, Soldaten und Geistlichkeit kannten kein höheres Bergnügen als die Jagd, an der felbst die Frauen Theil nahmen. Die Beistlichkeit betrieb bie Jagb fo leidenschaftlich, daß bereits eine Kirchenversammlung im 3. 517 fich genothigt fah, ben Beiftlichen zu verbieten, Sunde und Falken abzurichten und zu halten. Als Patron bes gefammten Waidwerks galt der heil. hubertus (f. b.). Ein fehr eifriger Waidmann war Rarl ber Große. Derfelbe kannte fast keinen andern Aufwand ale in prächtigem Jagdzeug, in Hunden und Falken. Gin großer Berehrer der Jagd, besonders mit hunden, von denen er eine eigene Art aus der Tatarei kommen ließ, war auch Ludwig der Heilige. Philipp der Kuhne begunftigte dagegen bie Falknerei. Karl IX. verfaßte ein eigenes Werk über die Jagd "La chasse royale". Auch

Beinrich IV. und feine Rachtommen waren große Jager. Bei ben Krangofen beariff bie Ragb im engern Ginne bas Erlegen und Fangen bee Bilbes (venerie), Die Ralknerei bagegen bas Rangen bes Beflugeis burch Stofvogel , unter benen ber graue islandifche Falle ber beliebteffe mar. Das altefte frang. Bert über bie Jagb, bas noch heute in ber Sand. fchriftenfammlung ber toniglichen Bibliothet ju Paris fich befindet, ift ein Lebrgebicht aus ber Beit Lubwig bes Beiligen : "De la chasse du cerf". Mugerbem fchrieben noch über bie Raad ber Bifchof Denis von Senlis, Phil. v. Bitrn, Gafton Phobus von Koir und Gasces be la Bigne. Bmifchen Jagb und Falfnerei herrichte übrigene ein ffeter Bettffreit um ben Borrang, ben bie Faltnerei ftete behauptete, weil ihr bie Frauen ben Borgug gaben Doch fam beshalb die Jagb nicht in Berfall. Ramentlich bilbete fich die Sirichjagb ale Parforcejagd gur mahren Glangepoche bes BBaibmerte aus. Der Dirfchjagd mit ber Meute folgte bas Erlegen bes Bilbichmeines im offenen Rampfe mit bem blanten Stahl, befondere im Dlondichein. Der Berbit galt fur bie gunfligfte Jahresgeit gur Jagb , boch hatten bie verichiebenen Arten bee Maibwerte ihre beffimmte Beit. Der Dirich wurde gur Reiftreit, por Gintritt ber Brunft, ber Gber im Geptember, Die Streidwogel vom Detober an ben gangen Binter binburch erlegt. Die Ronige von grantreich hatten bas Recht, im gangen Reiche au fagen, boch gogen fie porguglich bie Balber ber Poggefen, Arbennen und pon Compiggue por, mo fich Baren, Dirfice, Rebe, Auerochien, Boife, Bilbichmeine, Luchfe u. f. m. in Menge vorfanden. Dabei mar bie Jagb ein unerlaglicher Befrandtheil ber toniglichen Sofhaltung geworben. Es maren Schloffer und Rlofter auf bem Bege bes Konige bei feinen Jagbjugen jur Beberbergung ber Gunde verpflichtet, welche Berpflichtung ber Geiftlichfeit und ben Laien endlich fo brudenb murbe, bag fie barüber murrten und Rari V. fich genothigt fah, ju biefem Behufe neue Schloffer, wie Kontainebleau, Compiegne, Gaint-Bermain, Chambord und Berfailles ju bauen. Abnlich ging es auch in Offreich gu. Bon Maximiliane II. Beiten an waren bie Borftabte Biene verpflichtet, Jagbfrohnen zu leiften, welche erft 1689 geregelt murbe. Bum Genug ber Jagb erfor fich Maximilian ben beutigen Prater, auch baute er bas Jagbichlog Schonbrunn. Sowie Pracht und Aufwand beim BBaidwert wetteiferten, fo hielten bie Jagbberechtigten auch ftreng auf ihr Recht. Bas früher in Krantreich Gemeinaut mar, wurde balb ausichliefliches Gigenthum ber Großen. Der burgunbifche Ronig Buntram lief feinen Rammerling Chondon aufhangen, weil er im Balbe von Baffac einen Buffel erlegt hatte. Die Monche von Gaint-Denis erhielten bagegen von Rarl bem Großen bie erbetene Bergunftigung gur Sirfchjagb. Schon unter ben letten Rarolingern murbe bie Saab aus einer angeborenen Befugniff ein bingtiches. ftreng begrengtes Decht, welches ble Geburt verlieb. (C. Jagbrecht.) Lubwig XI. band. habte bie Jagbgefete mit eiferner Strenge auch gegen ben Abel; boch mußten bie Eblen auf der Berfammlung ju Toure im 3. 1483 ihre entzogenen Rechte mieber ju geminnen, und jeber herr hatte nun bie Jagb im Umfange feiner Berichtebarteit. Rach bem Bertom. men in ber Bretagne ftand auf bas nachtliche Entwenden eines Raninchens Galgenfrafe. Den Unabeligen blieb bas Baibwert ganglich unterfagt, und wer, einmal beftraft, jum gmeiten Dale betreten murbe, bufte ben Frevel mit bem Tobe. Erft Ludwig XIV. feste eine entehrende Strafe ftatt bes Tobes, bie bis gur Revolution in Anwendung fam. Die fort. fcreitenbe Civilifation, in Berbinbung mit vernunftigern, auf moglichite Erfparung im Staatehaushalte gerichteten fraateofonomifchen Unfichten, bat in neuefter Beit bie Jagb in fo enge Grengen gewiefen, bag bie Beit nicht fern fein burfte, wo bas Bilb nur noch in Thiergarten gehegt wirb.

Wild auf seinem Grund und Boden zu töbten. In Deutschland kam die Idee von der Regalität der Jagd und die damit zusammenhängende Eintheilung der Jagd in hohe, mittlere und niedere erst im 16. Jahrh. auf. Das positive Necht behandelt hier die Jagdgerechtigkeit auf dem Grundeigenthume eines Andern gleich einem Servitut, sodaß also daraus keineswegs die Vergütung alles Wildschadens folgen kann, sondern nur des durch übermäßigen Wildsfand angerichteten. Mögen auch particularrechtlich hier einige Milderungen eingetreten sein, so wendet sich doch, namentlich im Hindlicke auf die menschenmörderischen Gesche über Wildsrevel und auf deren factisch eher sich steigernde strenge Vollziehung, die öffentliche Stimme und der gesunde Sinn der wahrhaft Wohlgesinnten der Aushebung aller Forstprivilegien mehr und mehr zu.

Ragello ober Jagiello, der Sohn Digerd's, ber Enkel Gedimin's (f. b.), wurde 1381 nach dem Tobe seines Baters Großherzog von Lithauen und behauptete sich in dieser Würde gegen seinen Dheim Kjenstut, den er gefangen nahm und ermorden ließ, und gegen beffen tapfern Sohn Witold (f. d.), mit dem er sich verföhnte. Im J. 1386 bestieg er, nachdem er bas Chriftenthum angenommen und fich mit der Königin Sed wig (f. b.) vermablt hatte, als Blabiflaw II. ben poln. Thron. Seine fortwährenben Rampfe mit ben beutschen Mittern in Preugen und fein Beftreben, Lithauen in Berbindung mit Polen ju erhalten, find die Sauvtmomente feiner 4Sjährigen Regierung. Die beutfchen Ritter besiegte er in ber großen Schlacht bei Zannenberg (f. b.) im 3. 1410, die fur Polen gunachft zwar nur geringen Erfolg hatte, mit ber aber bes Drbens ganglicher Berfall begann. Die Berbindung Polens mit bem von besondern Bergogen beherrschten Lithauen blieb nur eine lose, und zulest trat Lithauens Bergog Swidriganlo in offenem Rampfe gegen Polen auf. Durch bie Grundung bes Bisthums zu Wilna suchte 3. bas rom. Chriftenthum in Lithauen zu befordern. Schon immer bei ber Beiftlichfeit im Berbachte einer Sinneigung zum huffitismus, rief er 1 132 die Suffiten zur Bulfe gegen die Ordensritter, Die Pomerellen vermufteten. 3m 3. 1 400 grundete er an ber Stelle ber verfallenen Unftalt Rafimir bee Großen die Universität zu Rrafau, bie noch gegenwärtig feinen Namen tragt. Er ftarb 1434 in Grobef bei Lemberg und murde zu Rrafau beigesest. Bon feiner vierten Gemahlin Glifabeth hinterließ er einen Sohn, Blabiflam Ill., feinen Nachfois ger in ber Regierung.

Ragellonen ist der Name einer Opnastie, die in Polen und Lithauen, Böhmen und Ungarn geherrscht hat. Sie stammte von Jagello (s.d.) ab. In Polen regierten sieden Könige aus dem jagellonischen Hause, von 1386—1572, in vier Generationen; auf Jagello seibst folgten dessen Söhne Wladislaw III. und Kasimir IV., dann des lettern drei Söhne, Johann Albrecht, Alexander und Sigismund I. (s.d.), zulett Sigismund's Sohn, Sigismund August's, mund August's, mit dem der jagellonische Mannsstamm in Polen ausstard. Der lette Sproß der männlichen Linie in Polen war die Schwester Sigismund August's, die Königin Anna, mit der Stephan Bathori (s.d.) sich vermählte und die 1596 kinderlos stard. Mit Sigismund III., einem Sohne des Königs Iohann von Schweden und der Schwester Sigismund August's, Katharina, kam 1587 eine weibliche Linie der Jagellonen wieder auf den poln. Thron und regierte in dessen Whadislaw IV. und Iohann Kasimir (s.d.) noch die zum I. 1668. In Ungarn regierten zwei Zagellonen, Wladislaw, der zugleich auch Polen und Böhmen beherrschte und dei Barna siel, und dessen Sohn Ludwig IL, der bei Mohatsch blieb. Übrigens waren die Jagellonen mit mehren beutschen Häusern, wie Brandendurg, Sachsen und Braunschweig, verschwägert.

Jagemann (Christian Jos.), ein um die Verbreitung der ital. Literatur in Deutschland sehr verdienter Gelehrter, geb. 1735 zu Dingelstädt im Eichsfeld von katholischen Altern, trat, zum Mönchsstande hestimmt, mit dem 17. Jahre in den Augustinerorden, entsich aber aus dem Kloster zu Konstanz gleich nach dem Noviziat. Mit Hunger und Noth kämpfend half er sich durch die nach Dänemark, wo er zwei Großonkel aufsuchte. Diese verschafften ihm eine Hauslehrerstelle; doch vom Heimweh getrieben, kehrte I. nach zwei Jahren ins Waterhaus zurück und mußte zut Sühnung nach Rom pilgern. Mit

90 ..

a belot with

Rreuben manberte er nach Dom, bat ben Papft um Erlag ber Strafe wegen feiner Entweichung und um Diepens vom fanonifchen Alter, muste jedoch Sabre lang auf Die Erfullung feiner Buniche hoffen. Ingwijchen hatte er Die ital. Literatur fo lieb gewonnen, bag er nach erhaltener Priefferweihe noch langer in Klorens zu bleiben beichloß und beshalb Die Stelle ale Beichtvater bei ben Deutschen bafelbit annahm. Seine ital. Uberfegung von Bufching's "Erbbefchreibung" (Flor. 1770) brachte ihm zwar bei ben Italienern ben Ruf eines Gelehrten; boch eine fehlgefchlagene Soffnung bestimmte ihn, nach feinem Baterlande gurudtautebren, mo er burch ben Rurfurffen von Maing ale Director am fathofiichen Gomnafium ju Erfurt angeffellt und 1775 ale Privatbibliothetar ber Bergogin Amalie nach Beimar berufen murbe. Er ftarb am 4. Rebr. 1804. Durch feine Bearbeitung von Tiraboschi's "Storia della letteratura ital." (3 Bbe., Pps. 1777-81) trug er viel bei gur genauern Renntnif ber altern ital. Literatur. Gein "Ital. Borterbuch" machte bas Beburfnif eines beffern nur fubibarer, und feine "Sprachlebre" fam burch Rernow in Beraeffenheit. - Gein Gobn, Ferdinand I., geb. ju Beimar 1780, erwarb fich ben Ruf eines nicht unbebeutenben Dalers. Er war ber Schuler Tifchbein's in Raffel, bilbete fich bann in Bien und Paris weiter aus, erhielt 1804 ben Profeffortitel und lebte bann 1806 - 10 in Stalien, jumeift in Rom. Ale Fahnentrager machte er ben Freiheitefrieg mit und ftarb 1820. - Raroline J., Die Schwefter bes legtern, geb. zu Weimar 1778, murbe gur Musbildung ihres feltenen Talents fur Die Tonfunft von ber Bergogin Amalie nach Danheim gefenbet, hier von Bed und Iffland unterrichtet und barauf ale hoffangerin am weimar, Theater angeftellt. Durch ihre außerorbentliche Schonbeit, wie burch ihre feelenvolle Stimme, ihren trefflichen Bortrag und ihr im Tragifchen ergreifendes Spiel rif fie Alles gur Bewunderung bin. Auch gewann fie Die Deigung bes Großherzoge Rarl Muguft, ber fie mit bem Rittergute Beigendorf befchentte und gur Frau von Beigenborf erhob. Ihrem machtigen Ginfluffe foll fogge Gorthe gemichen fein, inbem

Sager .

lebte fie abrechfeind in Bertin um Banbeim und auf ihrem Gute.

Jäger find ein er wickligtien Teurpenaren umd durch die vorjügliche Sicherheit ihres fernhin treffenden Schuffes benie jum Angelf wie zur Vertieddagung gerigne. Sie haben might die Poffinmung, in Wolffe au fechen mein der Weiffenmung in Wolffe au fechen mei die durch die Weiffenmier des Ginden micht die Poffinmung in Wolffe au fechen mein der die Vertieng durch gefeinket Benutyung besternd der die Vertien die Vertien der die Vertien die Vertien die Vertien der die Vertien der die Vertien die V

et, um ihr ganglich bas geld zu raumen, von ber Berwaltung ber Bubne gurudtrat, auf welche fie von ba an bis gum Tobe bes Groffperzoge ben groffen Ginflug ausübte. Spafer

Feuer lichten und an fraftiger Gefchugbedienung hindern,

Der öftr. gebliebene Theil, mit gegenwärtig 32000 E., hat zum Sauptort Jagernborf, eine Stadt von 5000 E., den Sig der obern Behörden des Fürstenthums und merkwürdig burch die schönen Trummer zweier Burgen.

Jaguar, f. Unge ..

Jahn (Friedr. Ludiw.), ein originell fraftiger Mann, vielfach bewegt von der Beit und von volksthumlich-padagogischen Ideen, geb. am 11. Aug. 1778 ju Lang in der Priegnis, wo fein Bater Prediger war, besuchte bas Gymnasium zu Salzwebel und bas jum Grauen Kloster in Berlin und studirte hierauf in Salle und Gottingen Theologie. Dann ging er als Bauslehrer nach Greifswald, wo er mit G. M. Urndt (f. b.) in freundlichem Berkehr lebte, und 1805 nach Jena, wo er sich zu habilitiren beabsichtigte. Aus Sas gegen bie Franzosen wollte er vor ber-Schlacht bei Jena in das preuf. Heer eintreten, murde aber baran verhindert, indein man ihn als frang. Spion festnahm. Mit ben geschlagenen Preußen flüchtete er bis Lubed; erft 1809 fehrte er nach Berlin gurud, wo er 1810 als Sulfelehrer am Kölnischen Gymnasium angestellt wurde und 1811 seine Turnanstalt eröffnete. In dem Schmerze nämlich über die Demuthigung Deutschlands, insbesondere Preugens, durch einen stolzen Feind, begeisterte er fich zu bem Entschluffe, die Wiederherstellung des Bolfegeistes durch die Entwickelung der Volkskraft zur Aufgabe feines Lebens zu machen. Er bekämpfte baher durch Lehre und Beispiel jede Art der Ausländerei, und trug durch Rebe, Schrift und That dazu bei, den Stolz des Nationalgefühls zur mannhaften Abwehr alles Fremden zu erwecken. Da er die Zeit kommen fah, wo fein Baterland Manner brauchen werde, die ben Muth hatten, bas Leben für ben Sieg einzusegen, er aber bie Grundlage folder Gefinnung in dem urdeutschen Nationalcharafter erkannte, fo mandte sich fein Gifer auf die Wiederherstellung der reinen Kraftsprache des deutschen Bolks und auf die volksthumliche Bildung der deutschen Jugend. Die preuß. Jünglinge follten zu deutschen Mannern reifen für den Todeskampf ber Freiheit und der Chre bes Baterlandes. Das Mittel bagu glaubte er in der Turnkunft (f. d.) gefunden zu haben. Gleichzeitig wirkte er auch ale Schrift. steller für Belebung des deutschen Rationalfinns unter der Jugend, wodurch er nicht wenig für Erhebung des Bolks in dem großen Rampfe von 1813 beitrug. In Folge des Nufs seines Königs ging er 1813 nach Breslau, trat in das Lüpow'sche Corps und wurde von hier mehrfach von bem Ronige von Preugen zu bringenden Sendungen verwendet. Mit dem Lüpow'schen Corps und als Führer eines Bataillons Freiwilliger machte er den Feldzug von 1813 und 1814 mit und zog 1815 mit in Paris ein. Rach der Ruckfehr in die Heimat hielt er feit 1817 in Berlin Vorlesungen über deutsches Volksthum und wurde vom Staate ale Turnlehrer befoldet. Allein fowol er wie feine Anhanger, schon früher in politische Bereine (f. Tugenbbund) verflochten, konnten nicht gleich ihr aufgeregtes Kraftgefühl, noch weniger bas ber keden, hochfahrenden Jugend, wieder in die Schranken der Mäßigung, des Unstands und der burgerlichen Unfichten gurudbrangen, und erregten fo fehr bald den vielfach gereizten Argwohn bemagogischer Umtriebe. Die Turnplage wurden geschloffen; 3. felbst aber wurde im Juli 1819, da er gerade einem Rufe ale Professor der Geschichte nach Greifswald zu folgen im Begriff stand, ale Demagog verhaftet, zuerst nach Spandau, dann nach Kustrin gebracht, hierauf vor eine Immediatcommiffion in Berlin gestellt, im 3. 1820, bis zur Entscheidung, als Festungegefangener in Rolberg unter Aufsicht gestellt, 1824 ju zweijähriger Festungestrafe verurtheilt, 1825 indeg von der Anschuldigung, durch freche Außerungen über die bestehende Verfassung und Ginrichtung des preuß. Staats Misvergnugen und Unzufriedenheit erregt zu haben, freigesprochen. Nichtsbestoweniger untersagte man ihm, seinen-Aufenthalt in einer Universie tate oder Gymnafialftabt und innerhalb zehn Meilen von Berlin zu nehmen. Er wählte daher Freiburg an der Unftrut jum Aufenthaltsorte, wurde aber 1829, weil er der Jugend durch seine demagogischen Umtriebe ein gefährliches Beispiel gegeben haben follte, nach Rolleba verwiesen und ihm erst später gestattet, wieder nach Freiburg zurückzukehren, wo er 1838 bas Unglud hatte, burch Feuersgefahr feiner ganzen Sabe verluftig zu werben, jedoch sich nachher wieder anbaute. In Freiburg blieb er daher auch, als der König Friedrich Wilhelm IV. nach feinem Regierungsantritte ihm die Freiheit zurudgab, an jedem beliebigen Orte sich niederzulassen. Im Nov. 1840 erhielt er auch nachträglich bas Giferne Kreuz.

Sine große Theilnahme erregte 1844 sein Aufruf, ihn in so weit zu unterstüßen, baß ihm sein Besisthum in Freiburg verbleibe. Wie in seinen Ansichten, so ist er auch in seinem Außern noch ganz der Mann von 1813. Demagog ist er eigentlich nie gewesen; nur in seinem Eiser für Preußen und dessen König ging er weiter, als in höhern Regionen beliebt wurde. Außer der mit Eiselen herausgegebenen "Deutschen Turnkunst" (Berl. 1816) erswähnen wir von seinen, durch kernige, freilich auch manchmal etwas geziette Sprache ausgezeichneten Schriften "Das deutsche Bolksthum" (Lüb. 1810; 2. Aufl., 1817); "Nusnenblätter" (Naumb. 1814); "Neue Nunenblätter" (Naumb. 1828) und "Merken zum deutschen Bolksthum" (Hibburgh. 1833), worin er die maßlose, undeutsche Nichtung der Bewunderer der franz. Julirevolution angriff.

Jahn (Jos.), ein verdienter katholischer Theolog und Schriftsteller, geb. 1750zu Taswiß in Mähren, widmete sich vorzugsweise dem Studium der oriental. Sprachen und wurde
dann Prosessor der Theologie an der Universität zu Wien. Im J. 1807 legte er freiwillig
seine Stelle nieder, wurde dann Kanonikus und starb zu Wien im J. 1816. Er schrieb sowol eine chald. und syr., wie eine arab. und endlich auch eine hebr. Grammatik (Wien
1809). Den meisten Nuf erward er sich durch die "Introductio in libros sacros veteris
testamenti" (Wien 1804; 3. Aust. 1825). Außerdem haben wir noch von ihm eine "Biblische Archäologie" (2 Bde., Wien 1797—1860; 2. Aust. 1817—18) und einen "Com-

mentarius criticus in libros propheticos veteris testamenti" (Wien 1815).

Jahn (Joh. Chrift.), Conrector an ber Thomasschule zu Leipzig, einer ber geachtetften und für die Forderung der clasischen Gymnasialbildung thatigften Schulmanner Deutschlands, geb. am 15. Jan. 1797 zu Stolzenhain im preuß. Herzogthume Sachsen, wurde feit 1812 auf der Landesschule zu Meißen vorbereitet und bezog 1818 die Universität zu Leipzig, um unter Hermann's und Spohn's Leitung Philologie zu studiren, mit welchem Leptern er sehr bald in ein wahrhaft freundschaftliches Verhältniß trat. Bereits im 3. 1819 erhielt er hier eine außerordentliche und 1821 eine ordentliche Collaboratur an der Thomase schule, die er 1823 mit einer Abjunctur an der Landesschule zu Grimma vertauschte. Im 3. 1825 legte er diefelbe indes freiwillig nieder, habilitirte fich ein Jahr barauf in Leipzig burch die Abhandlung "De Ovidii et Sabini epistolis" und nahm 1830 eine ihm abermals angetragene Collaboratur an der Thomasschule an. Nachdem er feine Thatigfeit bei der Universität längst aufgegeben und mehre ehrenvolle Anerbietungen des Austandes abgelehnt hatte, rudte er 1835 in das Conrectorat diefer Unftalt auf. Schon fruhzeitig beschäfe tigte fich I. mit bem Studium ber brei namhaftesten rom. Dichter, bes Dvid, Sora; unb Birgil, deren Kritik und Erklarung durch ihn um ein Bedeutendes weiter gebracht worden ift, wie die von ihm verbefferte dritte Auflage der Gierig'ichen Ausgabe von Dvid's "Metamorphosen" (2 Bde., Lpz. 1821), die Bearbeitung des Horaz (Lpz. 1824; 2. Aufl. 1827), des Virgil (Lpz. 1825; 2. verb. Aufl., 1838), die leider noch unvollendete große kritische Gesammtausgabe der Werke des Dvid (2 Bde., Lpz. 1828—32), die anomym erichienene troffliche Schulausgabe von Dvid's "Tristia" (Lp3. 1829) und feine Gratula. tionsschrift "De Horatii earmine primo" (Lpz. 1845, 4.) hinlanglich bestätigen. Ein allgemeines Berdienst erwarb er sich aber durch Ubernahme der Redaction der von ihm im 3. 1826 begründeten und bis jest mit gleicher Umsicht und Ginficht fortgeführten "Jahrbucher für Philologie und Padagogit", Die fehr bald auch über Deutschlands Grenzen binaus Anflang und Verbreitung fanden, ba fie durch ausführliche, gediegene und unparteiifi,e Recensionen, durch treffliche bibliographische Berichte und Ubersichten, durch vollständige Mittheilung von Schulnachrichten, burch forgfältige Anzeige von allen babin gehörigen Monographien und Programmen vor allen ähnlichen Zeitschriften sich auszeichnen und bei ben Gährungen in der Alterthumswiffenschaft und bem Kampfe bes humanismus mit dem Realismus nur für eine ruhige und würdevolle Besprechung ber Angelegenheiten ber Schule im Allgemeinen, und der zeitgemägen Ginrichtungen und Berbefferungen bes Gymnastalunterrichte inebesondere, ihre Spalten geöffnet haben.

Jahr nennen wir gewöhnlich den Zeitraum, in welchem die Erde ihren Lauf um die Sonne einmal vollendet und nach bessen Berlauf die bavon abhängigen Veranderun= gen in bet Natur sich wiederholen, gleiche Etscheinungen der Tagestänge, ber Rälte und

Barme u. f. w. eintreten. Da biefer natürliche Zeitraum feine gange Bahl von Tagen enthalt, im gewöhnlichen Leben aber nur ein Zeitraum von einer Anzahl von ganzen Tagen zur Beitrechnung brauchbar ift, fo hat man zuvörderft bas aft rono mifche und bas bur. gerliche Jahr zu unterscheiben. Die Länge bes astronomischen Jahres ist nicht gang unveränderlich; im Mitteln beträgt fie nach ben neuesten Bestimmungen 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 48 Secunden, während die längste Dauer, wie sie um 3040 v. Chr. stattfand, etwa 38 Secunden mehr, die fürzeste, wie sie um 7800 n. Chr. eintreten wird, ebenfo viel weniger ale bie mittlere beträgt. Das Jahr in diefem Sinne genommen, ober den Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Frühlingenachtgleichen (Berbftnachtgleichen, Sommerfolfitien, Winterfolftitien) nennt man auch bas tropifche Jahr, jum Unterschiede von bem siderischen Sahre, worunter man die Zeit eines gangen scheinbaren Umlaufs der Sonne am himmel, oder die Zeit versteht, welche die Sonne braucht, um zu demfelben Firstern, von dem sie ausgegangen ist, zurückzukehren. Das siderische Jahr ift wegen der Vorrudung ber Nachtgleichenpunkte, welche der Conne ente gegenkommen, etwas langer als bas tropifche, nämlich um 20 Min. 23 Sec., und beträgt 363 Tage 6 Stunden 9 Min. 11 Sec.; die Lange des tropischen ift jedoch für die Erde und beren Bewohner am wichtigsten. Berfchieden von beiden ift bas Dond jahr ober bie Periode von zwölf Mondwechfeln, nach beren Berlauf die Sonne beinahe benfelben Ort am himmel wieder einnimmt; es beträgt 354 Tage 8 St. 48 Min. 36 Gec., und ift alfo fast um 11 Tage kurzer als bas Sonnenjahr. Die Zeitrechnung ber verschiedenen Bolker und die Anordnung ihrer burgerlichen Jahre grundet fich entweder auf das Sonnen = ober auf bas Monbjahr; indef haben nur die Mohammedaner ein reines Mondjahr, mahrend die meisten andern Bolfer, die sich des Mondjahre bedienen oder bedient haben, baffelbe durch Ginschaltungen mit bem Sonnenjahr in Gintlang fegen oder festen. Schon die Agup. tier wußten, bag bas Sonnenjahr faft genau 365 / Zage lang fei, behielten jedoch ihrer Festtage wegen ein unveranderliches Jahr von 365 Zagen bei, das um 1322 v. Chr. eingeführt worden zu fein icheint. Die Romer und Griechen hatten ein Mondjahr, bas mit dem Sonnenjahre durch einen Schaltmonat in Berbindung gefest wurde. Ein folcher wurde von den Romern jedes zweite Sahr eingeschaltet und zwar nach dem Monat Februar, melcher in diesem Schaltjahr nur 23 Tage hatte, während ber Schaltmonat 27 ober 28 Tage erhielt. Diefer Einrichtung ungeachtet gerieth die rom. Zeitrechnung allmalig in große Berwirrung, und die Ralenderfeste pasten nicht mehr auf die Jahreszeiten, in welche fie fielen, auch fiel ber Anfang des Jahres nicht mehr, wie ehemals, um die Zeit des fürzesten Tages. Julius Cafar fand baher eine andere Ginrichtung bes Ralenders (f. b.) für no. thig, die nach ihm den Namen bes Julianischen Kalenders erhalten hat, aber eigentlich von bem alexandrin. Aftronomen Sofigenes, ber ben Cafar mit feinem Rath unterftuste, erfonnen zu fein scheint. Cafar legte bem 3. 46 v. Chr., bas ohnehin ichon einen Schaltmonat gehabt hatte, noch 67 Tage hinzu, fodaß es 445 Tage erhielt, weshalb man es annus confusionis, d.i. Jahr ber Berwirrung, nannte. Für die Folgezeit feste er fest, daß bie Lange des Jahres für drei aufeinanderfolgende Jahre 365 Tage betragen, jedes vierte Jahr aber einen Tag mehr haben follte, bem er feine Stelle in bem fürzeften Monate, bem Februar, und zwar nach bem 23. Tage beffelben, anwies, wo die Romer ohnehin eine Ginfcaltung gewohnt waren. Diefe Ginschaltungsmethode murde indef nur bann völlig genau fein, wenn das Jahr gerade 365 Tage 6 Stunden enthielte, daran fehlen aber noch il Min. 12 Sec. ober der 129ste Theil eines Tages, sodaß alle 129 Jahre ein Tag zu viel eingefcaltet wirb. Aus diefem Grunde mußte fich das burgerliche Jahr mit ber Zeit boch wieder von den natürlichen Erscheinungen entfernen; 3. B. die Frühlingenachtgleiche trat nicht immer wie anfangs um den 21. Marg ein, fondern fiel allmälig auf frühere Dionatstage. Erft im 14. oder 15. Jahrh. scheint man hierauf aufmerkfam geworden zu fein. Papft Sixtus IV. wollte eine Verbefferung des Kalenders burch den Aftronomen Regiomontanus veranstalten laffen, diefer starb jedoch vor Ausführung berfelben; erft Papft Gregor XIII. brachte fie mittels der Borfchlage des Mlonfins Lilius zu Stande und führte fie burch die Bulle vom 24. Febr. 1581 ein. In berfelben wurde bestimmt, bağ im Detober bes 3. 1582 jehn Tage, vom 5 .- 14. Det., für die Folgezeit aber in vier Jahrhunderten drei Schalt-

Comb

tage megfallen follten. Hiernach follte alfo, wie bieher, jedes vierte Jahr, ober jedes Sahr, beffen Sahreszahl burch vier theilbar ift, ein Schaltjahr fein, nur mit der Ausnahme berjenigen Secularjahre, beren Jahrszahl nicht burch 400 theilbar ift, alfo 1700, 1800, 1900, 2100 u. f. w., wogegen die burch 400 theilbaren Gacularjahre 1600, 2000; 2400 u. f. w. Schaltjahre fein follten. Diefe Ginfchaltungsmethode ift unter bem Ramen bes Gregorianischen Ralenders bekannt; fie wurde fofort in ben meisten katholischen Ländern eingeführt, in dem protestantischen Theile Deutschlands aber erft im 3. 1700 und in England und Schweben erft ein halbes Jahrhundert fpater; die Bekenner ber griech. Rirche, also auch die Ruffen, bedienen sich noch gegenwärtig des Julianischen Kalenders und find bemnach hinter ben übrigen driftlichen Rationen in der Zeitrechnung feit 1800 um zwolf Tage durud. Ubrigens ift auch die Gregorianische Ginschaltungsregel noch einer kleinen Berbefferung bedürftig, indem nach ihr etwa in 4000 Jahren ein Tag zu viel eingeschaltet werden wurde. Das bürgerliche Jahr der Araber und Turfen hat 354 Tage (12 Monate, abwechfelnd von 29 und 30 Tagen) und ift baher gegen bas wahre Mondjahr um 8 Stunden 48 Min. zu furz, weshalb in 30 Jahren 11 Tage eingeschaltet werden, und zwar find Die-3. 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 25, 29 bes 3Mjährigen Enflus Schaltjahre. Bei ben Juben hat das gemeine Jahr in der Regel auch 354, zuweilen aber 355 oder 353 Tage; in den regelmäßigen Schaltjahren kommt ein Schaltmonat von 30 Tagen bazu, und zwar wird ein folder in ben 3. 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 eines 19jährigen Cyflus eingeschaltet. Bon bem tropischen und siderischen Jahre unterscheidet man in der Aftronomie noch bas a no maliftifche Sahr ober die Zeit von einer Sonnennähe (oder Sonnenferne) ber Erbe bis zur nächsten; es ist noch um 5 Min. 12 Sec. länger als das siderische, oder um 25 Min. 35 Sec. länger ale bas tropische Jahr. Großes ober platonisches Jahr nennt man dicjenige Periode, in welcher der Pol des Aquators einen Umlauf um den Pol der Ekliptik macht, oder nach beren Verlauf die Nachtgleichenpunkte wieder auf dieselben Punkte ber Efliptit fallen; fie umfaßt einen Beitraum von beinahe 25,900 Sahren.

Jahr und Tag, f. Frift.

Jahredzeiten werden gewöhnlich vier angenommen, nämlich Frühling (f. b.), Sommer (f. b.), Herbst (f. b.) und Winter (f. b.). Diese vier Perioden, welche durch die Erscheinungen, durch den Stand der Sonne erzeugt, scharf voneinander unterschieden sind, nennt man die astronomischen Jahredzeiten nicht immer zusammenfallenden Wechsel der Witterung versteht, der vorzügslich von der Lage der Orte auf der Obersläche der Erde abhängt. So hat das Jahr in der heißen Zone nur zwei Jahredzeiten, die trockene Jahredzeit und die Negenzeit.

Jahrringe nennt man die krummen Linien um den Kern des Baumes, die in Folge dessen, daß ein Theil des Splints jährlich in den Kern übergeht, entstehen, welcher Zuwachs auf dem Querschnitt des Baumes mehr oder weniger deutlich zu erkennen ist. Aus der Zahl der Jahrringe läßt sich indeß das Alter des Baumes nur annähernd angeben, weil sie meist nur sehr undeutlich hervortreten, und manche Bäume in einem Jahre mehre Ninge ansegen, bei höherm Alter aber vielleicht erst in zwei die drei Jahren einen Ning. Dem Techniker, welcher durch lange Erfahrung und Übung seinen Blick geschärft hat, konnen sie aber doch

als ein Merkmal zur Beurtheilung ber Gute des Solzes Dienen.

Jakob, Isaak's zweiter Sohn, war der lette der Patriarchen und der Stammvater der Ifraeliten (f. d.). Er wußte von seinem ältern Bruder Esau (f. d.) das Recht der Erstgebort durch ein Linsengericht an sich zu bringen, und erschlich später, auf Anstisten seiner Mutter Nebekka, von seinem Vater auch den Segen des Erstgeborenen und mit diessem die Verheißung Abrahams. Die Nache des schwer beleidigten Bruders fürchtend, sich er zu seinem Verwandten Laban in Mesopotamien, welchem er 14 Jahre um den Preis seiner Töchter Lea und Nahel, und noch sechs Jahre, um eine Herbe zu erwerben, diente. Darnach entzog er sich diesem mit Weibern, Kindern und Eigenthum durch die Flucht und, als er versolgt wurde, durch gütlichen Vergleich. Sodann kehrte er nach Kanaan zurück und weidete auf dessen Triften, nachdem er sich mit seinem Bruder ausgesöhnt hatte. Hier starb ihm seine geliebte Rahel und ein Fürstensohn der Hevither schändete seine Tochter

Dina. Er hatte zwölf Söhne, sechs von Lea: Nuben, Simeon, Levi, Juda, Istaschar und Sebulon; zwei von Rahel: Joseph und Benjamin; zwei von der Beischläferin Bilha: Dan und Naphtali, und zwei von Silpa: Gad und Asser. Seinen Liebling Joseph (s. b.) verkauften dessen Brüder an Ismaeliten, die ihn nach Agypten brachten. Dort sah ihn der Vater wieder als ersten Würdenträger des Neichs, und zog auf seine Veranlassung in das weidereiche Land Gosen, wo er im 147. Jahre seines Alters starb. Der moralische Charakter I's ist, namentlich in seinen frühern Jahren, nicht tadellos und steht an Ein-

fachheit und Biederkeit bem feines Bruders Cfau nach.

Jakob I., König von Schottland 1424—37, geb. 1393, der Sohn Robert's III., verdankte die Geiftesbildung, die ihn vor feinen Zeitgenoffen auszeichnete, einer langen Befangenschaft in England. Sein Bater schickte ihn 1405, um ihn ben Nachstellungen seines Dheims, des nach der Krone strebenden Berzogs von Albany, zu entziehen, nach Frankreich. Das Schiff murde jedoch an die engl. Rufte getrieben und heinrich IV., obschon er soeben mit Schottland Waffenstillstand geschlossen, hielt es für gerathen, ben Prinzen als Unterpfand des Friedens festzuhalten. Nach Nobert's III. Tode, der den Verlust des Sohnes nicht-überlebte, riefen zwar die Schotten den jungen J. als König aus, aber der Herzog von Albann, welcher Reichsverweser geworden, betrieb die Auslösung des Gefangenen ebenfo läffig, wie feit 1420 fein Sohn und Nachfolger, Murbac. Anfangs wurde 3. auf verschiebenen Schlöffern in strengem Gewahrsam gehalten. Indessen gab ihm heinrich IV. tuchtige Lehrer, und der Pring benutte die Muße, um seine glücklichen Anlagen im hohen Grade auszubilden. Während Beinrich's V. Feldzügen mußte I. nach Frankreich kommen, um baselbst die Schotten vom Bundnisse mit den Franzosen abzubringen. Die Schotten hingegen verweigerten ihrem Konige den Gehorfam, weil er nicht frei mar. Daß I. sogar nach Schottland reifte, um die Anhänglichkeit seiner Unterthanen zu wecken, ist nicht erwiesen. Nach Heinrich's V. Tode verstanden sich die Engländer endlich zur Freilassung des Prinzen, der ihnen auf dem Throne nüßen konnte. Nur mußten sich die Schotten zur Zahlung von 40000 Pf. St. verpflichten, die man zur Vermeidung jeder Erörterung als Rostund Erziehungsgeld anschlug. 3. fehrte nun im März 1424 nach Schottland zuruck, fand aber bas Reich in Auflösung, bas Bolt in tiefer Verwilderung und den Glang ber Krone erloschen. Die Regenten hatten die Krongüter an ihre Freunde verschleubert und dem Abel jede Zügellosigkeit gestattet. Die Ebelleute zogen mit ihren Knechten zu Tausenden im Lande umher, befämpften fich und plunderten die Burger und Bauern. Der König begann seine Herrschaft mit Einziehung der Kronguter und trieb die Berbindungen des Adels gegen die Krone und den Landfrieden auseinander. Hierauf jog er Murdac und deffen Unhang zu strenger Nechenschaft und ließ die Schuldigen nach dem Spruche des Parlaments hinrichten. Mit ebenso viel Eifer als Besonnenheit suchte I. durch eine Neihe von Neformen die Cultur bes Landes zu befördern und bas Bolt der Berwilderung zu entreißen. Ansiedelungen wurden unternommen und Handel, Gewerbe und Ackerbau angelegentlichst, besonders durch Ginführung fremder Handwerker, unterstüßt. Durch Erweiterung ber Gerechtsame ber Burger im Parlament, durch Ginführung einer bewaffneten Landesmilig, burch Errichtung vieler Lehranstalten, sollte bas Bürgerthum überhaupt gehoben und die wüste Macht des Abels gebrochen werden. Gine verbefferte und strenge Rechtspflege fostete während 3.'s Regierung 3000 Räubern das Leben, die gehangen, geviertheilt ober gefreuzigt wurden. Die Verbindungen 3.'s mit Frankreich, befonders die Verlobung feiner Tochter Margarethe mit dem Dauphin (Ludwig XI.), verwickelte ihn seit 1436 mit England in Feindseligkeiten. Bahrend fich 3. demzufolge an ber Grenze befand und bas Schloß Morburgh belagerte, benutte der mit weitern Gutereinziehungen bedrohte und unaufriedene Abel die Gelegenheit, und trat zu einer Berfchwörung gegen des Königs Leben zusammen, die dessen eigener Dheim, Walther Stuart, Graf von Athol, leitete. Als 3. den Anschlag erfuhr, entließ er das Heer und zog sich mit seiner Gemahlin in ein Dominicanerfloster bei Perth zuruck, um im Verborgenen auf die Entdeckung zu lauern. Durch einen seiner Diener wurde jedoch der Aufenthalt verrathen. In der Nacht vom 20. Febr. 1437 brang Nob. Graham mit einer Räuberbande in das Kloster und ließ ben König ermorden. Seine Gemahlin war die fcone Anna Beaufort, Tochter bes Berzogs von Comerfet und

Anklin der Hugge von Ancasic. Er teinte bisches madrend der Gefangerschaft im Schiesse un Windere kennen und hat die Geschichte einer Liebe in einem fangern angiebenden Geschet, "The king" Chunair" beschrichten. Ihm seigt einer Kiebe in einem fangern angiebenden And dem Ibrone. (S. Etwart.) Bigl. Troing, "Ixres of the social hopenet" (2 Bdr., 2 Unil, Bohn, 1510). Die Schiegenssfire rühmen die Wildung, Geschefamsteit und die Kunffrerigsteinen 3.4. Wehre er auch wos fanm der Ersinder der Nationalmelobien Mieberhoftetland ist, hohat er dom dom Erwistel der Antennuss der Konten und fache und die Verache von der Verlieben der Verlieben und fache in die Verache von Beraften und der Verlieben der Verlieben und fache der Verlieben und der Ver

Jafoh I., Ronig von Grochritannien und Grlaub 1603-25, ale Ronig von Schott. land, feit 1567, Satob VI. genannt, Cohn ber Ronfain Daria (f. b.) und bee Benen Darnien, aus bem Saufe Stuart (f. b.), geb, gu Gbinburg am 19, Juni 1568, murbe fogleich nach ber Beburt ber Mufficht bes Grafen Marr anvertraut, weil feine Mutter, mit ihrem Gemahl gerfallen, ihre neigung bem Grafen Bothwell gugemenbet hatte. Rach ber erzimungenen Abbantung feiner Mutter am 24, Juli 1567 fronte man ben Rnaben gum Ronige von Schottlanb. Bahrend bas Reich unter ehrgeigigen Regenten, einer wilben Reudalariftofratie und ben Ginmijdungen Englande und Franfreiche ber Auflofung entgegenging, perlebte & feine Rindheit ju Stirling und machte unter feinem Lebrer Bu chanan (f. b.) große Kortidritte in ber Schulgelehrfamfeit, befonbere, nach ber Sitte bamg. liger Beit, in ber Theologie. Schon frub icheint er fich auch bie überfpannten Begriffe von ber toniglichen Gemalt und bem von Gott verliebenen Berricherrecht eingepragt au haben, mas ihm felbft, mehr aber noch feinen Dachfommen, fo verberblich murbe. Raum mar 3. jum Junglinge erwachsen, ale fich bie Parteien feiner nacheinander bemachtigten und in eine Reibe von Berichmorungen und Befreiungsversuchen verwidelten, mobei er immer nur feine Unterbruder vertaufchte. Ale endlich bas Leben feiner ungludlichen Mutter, Die er nicht liebte und gegen beren Schickfal er bieber gleichgultig gemejen, in Gefahr ichmebte. bebrohte er mit Gutichloffenheit bie Ronigin Glifabeth (f. b.) von England mit Rrieg und rief auch ben Beiftand Kranfreiche. Danemarte, felbft Spaniene an. Allein bie Un-Aulanglichkeit feiner Dacht, Die Ausficht auf Die engl, Thronfolge, bas gleifnerifche Benehmen Elifabethe und endlich ein Jahrgeld von 5000 Df. St., bas ihm biefelbe ale Bundesgenoffen feit langerer Beit bemilligte, beffimmten ibn nicht nur, ben Born über bie Sinrichtung feiner Mutter zu unterbruden, fondern 1588 auch mit Glifabeth ein neues Bundnig gegen Spanien einzugeben. Unter vielen, von Glifabeth bereiteten Sinberniffen beirathete et 1589 Unna, Die Tochter bes Ronias von Danemart. Bei ber Debanterie, Charafteriofigfeit. Saumfeligfeit und Gutmuthigfeit, Die er allenthalben bemies, mar Schottland in fortgefester Emporung begriffen. Dachbem 1592 bie presbyterianifche Rirchenverfaffung gegen feinen Millen vom Parlamente bestätigt worben, brach eine pon Spanien unterftunte Berichmorung bes fatholifchen Abele aus, ber 1596 bie Emporung ber protestantifchen Beiftlichteit folgte. Dach bem Tobe ber Ronigin Glifabeth murbe er 1603 ale ber nachfte mannliche Erbe auf ben Ihron von Gngland berufen : feine Uraros. mutter Margarethe mar namlich eine Tochter Beinrich's VII. von England. (C. Tubor.) Das Biel feiner unausgefesten Bemubungen, in behen ibn besonbere ber Dinifter Ce cil ber Jungere (f. b.) unterftust batte, mar nun erfullt; auch bie Englander freuten fich nach bem langen Beiberregiment über ben Befis eines im fraftigen Dannesalter fiehenden Berrfchers. Der Ronia inbeffen entraufchte bald alle Parteien, inbem er feine bespotifchen Grunbfage, Die Schmache und Gitelfeit feines Befend und Die Reigung fur Gunftlinge nicht lange verbarg. Bufolge feines Baffes gegen jebe Wreiheitsibee unterbruckte er fogleich Die Presbyterfaner in beren Grundfagen er erzogen worden, und gab fich aus politifchen Grunden ber bifcoffichen Rirche bin. Auch begann er eine ungeifige Berfolgung ber Ratholifen, benen er fich bisher fehr quaeneigt hatte. Dies rief Die pon Sefuiten geleitete Dufververfdworung (f. b.) bervor. Dem Parlament feste I, in einer langen, fcwulffigen Rebe feine Unficht von ben foniglichen Prarogativen auseinanber. Als baffelbe aber Die vorgefchlagene politifche Union gwifden England und Schottland verwarf, faste et, gleich feinen Borgangern, ben Entfchluß, abfolut au regieren. (G. Großbritannien.)

Eigenmächtig unterließ er die Bernfung bes Parlamente unt unterfagte beutfelben febe Verhandlung von Staatsfachen; er verlieh Stimmrechte, beherrschte die Wahlen, erhob willkürliche Steuern und strafte die Widerspenftigen, selbst die Richter, mit Gefängnif und Confiscation; das Parlament aber entgalt ihm foldes durch höchst fparliche Zumeffung von Subfibien, was fur den Konig um fo empfindlicher war, ba er burch Berfdmenbung und Freigebigfeit fich in tiefe Schulben gestürzt hatte. Diefes Berhältnif bauerte bie gange Regierungsepoche hindurch und begrundete, nebft bem harten Berfahren in Rirchenfachen, zwischen Volt und Thron eine unheilsvolle Spannung, die unter der folgenden Regierung mit der Umwälzung bes Staats endete. Ebenfo energielos und dem Intereffe und der protestantischen Gefinnung des Boles zuwider war 3.'s auswärtige Politik. Nur mit Dlube ließ er sich 1603 zu einem Bündnisse mit Frankreich zu Gunsten der Niederlande bewegen, vereinigte fich aber schon im nachsten Jahre wieber mit Spanien. Rach Abschlug bes Waffenstillstandes zwischen Spanien und ben Niederlanden verlobte er sogar ben Prinzen von Wales, Beinrich, mit Anna, ber Tochter Philipp's III. von Spanien. Mur ber plogliche Tod bed Pringen, am 16. Nov. 1612, verhinderte diese ben Engländern, wie den Schotten verhaßte Verbindung. Eine fast gangliche Aussöhnung zwischen Volk und König veranlagte 1613 die Vermählung von 3.'s ältester Tochter, Elisabeth, mit bem protestantischen Rurpringen, dem fpatern Friedrich V. von ber Pfalz (f. d.). Als aber fein Schwiegersohn die bohm. Königsfrone annahm, zog er sich von demselben zuruck, weil er dessen Berfahren als rebellisch ansah. Dieses Betragen lub auf J. die Verachtung ber ganzen protestantischen Belt, felbst ben Spott der fatholischen Dlachte. Um ben Rurfürsten von ganglichem Untergange git retten, murbe eine neue Berbindung mit bem Sofe von Madrid, und die Berlobung des engl. Thronfolgers mit der fpan. Pringeffin eingeleitet. Allein bas Parlament und der unwürdige Günstling Buding ham (f. d.) legten sich dazwischen und bestimmten J. zu einem Bundniffe mit Frankreich gegen das Haus Offreich. Gbe indeffen der Krieg ausbrach, starb ber wankelmuthige König am S. Apr. 1625. Ungeachtet der innern Berwürfniffe nahmen mahrend diefer langen Friedenszeit England und Schottland in Sandel, Gewerbe und politischem Bewußtsein einen ungeheuren Aufschwung. Die amerifan. Colonien gelangten zur festen Begrundung. Nur Irland (f. d.) gerieth burch bie gutgemeinten, aber verkehrten Reformmafregeln 3.'s in noch tiefere Berruttung. Gein Sohn Rarl I. (f. d.) folgte ihm auf dem Throne. Man hat von ihm mehre Schriften, die vom Bischof Montacuti als "Opera" (Lond. 1619) herausgegeben wurden und für des Königs Charafter und feine Bildung sehr bezeichnend find. Er vertheidigt darin das absolute Herrscherrecht, eifert gegen ben Gebrauch bes Tabacks, verficht die Möglickfeit der Zauberei, sowie bes Vorhandenseins von bofen Geistern und untersucht fehr umständlich, warum der Teufel am liebsten mit alten Weibern umgehe. Bgl. Nichols, "The progresses, processions and festivities of king J. 1" (3 Bbc., Lond. 1829).

Jakob II., König von Großbritannien und Irland, 1685—88, zweiter Sohn Karl's I. (f. d.), ein Enkel bes Borigen, geb. am 21. Det. 1633, erhielt den Titel als Bergog von York und eine fehr forgfältige Erziehung. Nach ber Ginnahme ber Stadt York durch bas Parlamentsheer, am 24. Juni 1646, wurde er mit seinen Geschwistern im Jamespalast zu London unter der Obhut des Grafen von Northumberland gefangen gehalten, entkam seboch 1648 durch eine gefahrvolle Flucht zu seiner Schwester Marie, der Gemahlin des Pringen Wilhelm's II. von Dranien. Wahrscheinlich erft nach ber hinrichtung seines Baters ging er zu der Mutter, Henriette, Heinrich's IV. Tochter, nach Frankreich und trat 1652, von Allem entblößt, ale Freiwilliger unter Turenne's Fahne. Nach dem Frieden von 1655 mußte er aber Frankreich verlaffen. Er sammelte hierauf im Intereffe feines Saufes bie brit. und irischen Flüchtlinge um sich, kampfte als span. Benerallieutenant unter Conde's und Don Juan's Befchl bis gegen Ende bes 3. 1659 gegen feinen Freund Turenne und erward in diesen Feldzügen viel Kriegserfahrung, obgleich er sich nicht durch glänzende Gigenschaften auszeichnete. Nach der Restauration bes Hauses Stuart erhielt er von seinem Bruder Rarl II. (f. d.) als Grofadmiral den Oberbefehl über die brit. Seemacht, die er zu hoher Blute brachte. Er war als Prafident der Ufrikanischen Compagnie 1665 der Anflifter eines Krieges gegen Solland, über deffen Flotte unter bem Admiral Dybam er am

3. Auni in ber Rahe von Loweftoffe einen vollständigen Sieg erfocht. Rach bem Tobe feiner Gemablin Anna, ber Tochter bes Ranglere Sobe, nachmaligen Grafen von Claren don (f. b.), erflarte er auf Beranlaffung der Jefuiten im 3. 1671 offen feinen Übertritt gur fatholifden Rirde, ber er ichon feit feinem Aufenthalt in Frantreich heimlich angehorte. Der Ausbruch des Rriege gwijchen England und Solland gab ihm 1672 Gelegenheit, ben allgemeinen Unwillen über ben Religionehandel burch Rriegethaten auszulojden. Er vereinigte die brit. Flotte mit dem frang. Gefchwader unter d' Eftrees (f.b.) und lieferte am 28. Dai bem Abmiral be Runter an ber Rufte von Couthwoldban eine furchtbare Schlacht, in der fich beide Parteien den Gieg gufchrieben. In Kolge ber berühmten Tefibill vom 28, Febr. 16.3 legte er aber ben Dberbefehl und gleich ben übrigen Ratholiten alle öffentlichen Amter nieder. Grofen Unwillen erregte beffenungeachtet im Cept. beffelben Jahres bie Bermahlung bes Bergogs mit ber fatholijchen Pringeffin von Mobena, Maria von Efte. 216 bie angebliche Berichworung ber Ratholiten im 3.1679 eine heftige Aufregung verurfachte, mußte fich 3. nach Bruffel begeben. Bahrend Diefer Abwefenheit ging ein formlicher Antrag ju feiner Musschliegung vom Ehrone im Unterhause durch, ber jeboch vom Dberhaufe und vom Konige entichieben jurudgewiefen wurde. Rach ber Auflofung bes Parlaments, bie er burchfeste, fam er 1681 nach England gurud. Doch murbe er mieber ale Statthalter nach Schottland gefchieft, wo er gegen bie emporten Presbyterianer mit großer Graufamteit verfuhr. Rach ber Rudtehr im Dary 1682 erlangte er über feinen ichwachen Bruber ein foldes Ubergewicht, bag ibn berfelbe trog ber Teffacte in ben Staatsrath aufnahm und überhaupt die Bugel der Regierung überließ. Bon allen Protestanten mit Distrauen betrachtet, beflieg 3., nach Rarl's II. Tobe, am 6. Febr. 1685, ben Thron. Er verficherte gwar bent Staatbrathe, dag er die Freiheiten ber Ration achten merbe, traf aber fogleich alle Anftalten, bas Reich in eine abfolute Monarchie umgumandeln und bie fatholifche Rirche herzustellen. Der Bergog von Monmouth, ein naturlicher Cohn Rari's II. und grofer Liebling bee Bolte, ben 3. nach ben Rieberlanden getrieben, benugte bie allgemeine Dieflimmung gum Berfuche, fich bee brit. Thrones gu bemachtigen. Er landete am 11. Juni 1685 mit taum 100 M., die fich balb auf 2000 mehrten, wurde aber fchon am 20. bon bem Grafen Reversham geschlagen und nugte mit feinen Unhangern bas Schaffot befleigen. 3. fchidte nun, burch ben Gieg tubn gemacht, eine fogenannte Dbebienigefanbtfchaft nach Rom, die um die Aufnahme Englands und Schottlands in Die fatholifche Rirche bitten mußte. Rachbem er bas Parlament burch Drohungen eingeschüchtert hatte, ließ er 1686 von einem Collegium gefälliger Richter der Krone Die Bewalt der Dispenfation in Fallen bes öffentlichen Rechts gutheilen, und benunte bann biefe Gewalt, Die Katholiten in alle geiftlichen und politifchen Amter und Wurben einzuführen. Roch in bemfelben Jahre wurde eine fogenannte Sobe Commiffion eingefest, Die ohne Beiteres alle bem Sofe misfallige Beiftliche vorlud und fieben Bifchofe, Die dagegen proteftirten, in ben Tower bringen ließ. Endlich magte ber Ronig' 1687, erft in Schottland, bann in England, die Publication einer allgemeinen Tolerangacte, woburch alle Gefete gegen bie Monconformiffen und ber Tefteid aufgehoben, mithin die Ratholiten gefestich eingeführt murben. Bei ber Ausficht, das nach 3. 8 Tobe, in Ermangelung mannlicher Rachtommen, feine beiben proteftantifchen Tochter Maria und Anna gur Regierung tommen wurden, blieb bas Bolt rubig. Allein im 3. 1687 verbreitete fich unter bem Bubel ber Prieffer, Boflinge und Pariffen bas Berucht, bag die Ronigin nach einer 14 Jahre langen unfruchtbaren Che ichmanger fei. Der Schreden führte die Proteftanten zu dem Argwohn, als fei biefe Schwangerichaft erbichtet, jumal ba fich ber hof bemuhte, alle fremden Perfonen von der Ronigin ju entfernen. Um 10. Juni 1688 endlich wurde bie Dieberfunft ber Konigin von einem Pringen bem Bolfe verfundet; allein bas Bolf glaubte nicht an die Entbindung, fondern hielt bas Rind für ein untergeschobenes. Die einflugreichen Saupter ber Bolfspartei menbeten fich nun ernftlich an ben Pringen Bilbelm III. von Dranien, ben Schwiegeriohn bee Ronige, und beriethen mit bemfelben einen Ginfall in England. 216 3. von ben Buruftungen horte, gerieth er in folche Furcht, bag er im Sept. 1688 ploglich alle feine verhaften Berordnungen wiberrief, bie Katholiten aus ben Amtern trieb, dafür Proteftanten einfeste und auch bie Chtheit Des Pringen von gwolf Richtern unterfuchen ließ. Der Pring von Dranien landete

im Nov. 1688. Als sich der König von Allen verlassen sah und selbst auf die Flotte und das heer nicht mehr rechnen konnte, sich er am 23. Dec. 1688 mit seiner Familie nach Frankreich, wo ihm von Ludwig XIV. das Lusischloß Saint-Germain eingeräumt wurde. Das Parlament erklärte ihn am 22. Jan. 1689 des Thrones verlustig und sprach denselben dem Prinzen von Dranien als Wilhelm III. zu. Von Frankreich aus unterhielt I. eine stete Verbindung mit seinen Anhängern (f. Jakobiten), durch deren Unterstützung er mehre vergebliche Versuche machte, den verlorenen Thron wieder zu erlangen. (S. Ir-

land.) Er ftarb zu Saint-Germain am 16. Sept. 1701.

Jakob III., ber Pratendent, auch ber Ritter Sanct - Georg genannt, ber Sohn bes Vorigen, geb. ani 10. Juni 1688, wurde 1701 von Frankreich, Spanien, dem Papste und den Berzogen von Modena und Parma öffentlich als Konig anerkannt, zu derfelben Zeit aber vom brit. Parlament als Hochverräther erflärt und vom Throne von Großbritannien auf immer ausgeschlossen. Ludwig XIV. war anfangs Willens, sich 3.'s gar nicht anzunehmen; allein die Thränen Maria's von Este brachten ihn im Zimmer der Frau von Maintenon gegen die Ansicht der Minister zu anderm Entschlusse. Fortan bediente er sich beffen als eines Schreckbildes gegen die brit. Macht und ftattete ihn mit koniglichen Chren und dem gleichen Jahrgelbe feines Baters aus. Die beabsichtigte Vereinigung Schottlands mit England feit ber Thronbesteigung ber Königin Unna (f. b.) erregte fortwährenden Widerstand und vermehrte die Macht und die Bahl der Jakobiten (f. b.). Ludwig XIV. fuchte diefen Buftand, der durch Berschwörungen und Berhandlungen unterhalten wurde, zu benugen, und im Darg 1708 verließ eine frang. Flotte von 32 großen Schiffen unter Forbin, ein Deer und den Pratendenten am Bord führend, ben Safen von Dun-Kirchen, um an der schot. Rufte zu landen. Allein die brit. Regierung, die den Anschlag etfahren, hatte den Admiral Byng (f. b.) mit einem ftartern Gefchwaber abgefenbet, und biefer zwang Forbin, unverrichteter Sache umzukehren, mahrend bas Parlament einen Preis von 50000, fpater von 100000 Pf. St. auf ben Ropf des Pratendenten feste. 3., wenigstens augenblicklich moralisch zu Grunde gerichtet, machte nun die Feldzüge in Flandern unter dem Marschall Villars mit und kämpfte mit Auszeichnung bis zum Abschluffe bes utrechter Friedens im 3. 1713. Frankreich mußte in demfelben die protestantische Erb. folge in Großbritannien anerkennen und bemnach ben Pratendenten aus Franfreich verweisen. Die Konigin Unna hatte bisher mit ihrem Bruder im geheimen Briefwechsel geftanden und ihm fogar verfprochen, die Regierung gut feinen Gunften niederzulegen, wenn er anders den katholischen Glauben verlassen wollte. Auch die angesehensten Männer ihres Hofe, wie Marlborough und Godolphin, waren für diefen Plan und ftanden mit 3. in Berbindung. Anna aber ftarb 1714, ohne diefe Gesinnung öffentlich durch die That zu bewahren. Mit ihrem Tobe erhoben fich bie gahlreichen Jafobiten in England und in Schottland und machten mancherlei Demonstrationen gegen die Regierung Georg? & I. (f. b.), zumal ba bie Tornpartei von demfelben verachtet, ja verfolgt wurde. Im Berbst 1715 standen in Schottland 15-20000 Jakobiten, angeführt vom Grafen Marr, unter ben Baffen, bie auf eine Landung des Prätendenten ängstlich harrten. 3., nachdem ihn noch zuvor ber Regent von Frankreich, ber Bergog von Orleans, aller Sulfsmittel beraubt, erschien am 2. Jan. 1716 fast ohne Begleitung zu Peterhead in ber Graffchaft Buchan und wurde von den Insurgenten ale Konig empfangen. Dbichon er bas Parlament zusammenrief und mehre Regierungshandlungen vornahm, magte er fich boch nicht fronen zu laffen, weil es ihm ganglich an Entschloffenheit und Festigkeit gebrach. Bielmehr gerieth er bald über feine Lage in Bergweiflung; feine auswärtige Macht regte fich, und ber Preis, ber auf feinem Ropfe ftand, konnte leicht einen Berrather loden. 3. entwich daher am 15. Febr. mit geringem Gefolge nach ber frang. Rufte. Bon Allen verlaffen und verspottet, suchte er nun beim Papfte Bulfe, ber ihn anfangs zu Avignon, bann zu Rom felbst aufnahm unb königlich ehrte und unterftütte. Inzwischen leiteten die Jakobiten neue Berfchworungen ein und verbanden fich fogar mit Rarl XII. von Schweden, was jedoch dem Cabinet zu Lonbon vetrathen wurde. Diefen Entwurfen trat auch bas mit England zerfallene Spanien bei. Auf die Ginladung bes Ministers Alberoni langte 3. am 26. Marg 1719 in Madrib an, wo er vom Sofe chrenvoll empfangen wurde. Schon vor feiner Ankunft war eine

4000

neue, trefflich ausgerüftete, auf zehn Kriegsschiffen 20000 DR. Landungstruppen führenbe Expedition gegen bie engl. Rufte unter Segel gegangen. Noch einmal ichien bem Pratenbenten die Krone seiner Bater in Aussicht gestellt. Allein die Flotte murde am Cap Finis. terre, gleich ber großen Armada, burch einen Sturm gerftreut und mußte im Safen gu Cabis Zuflucht fitchen. Dieser Unfall machte ben Sof gegen ben Prätendenten gleichgültig, und, von Niemand zurudgehalten, verließ er im Aug. Spanien und landete am 25. wieber in Livorno. Im Sept. heirathete er, in Hoffnung auf große Mitgift, Maria Clementing, Die Tochter bes Polen Jafob Sobieffi und ber Pfalggräfin Sedwig Elisabeth. Wom Papft und seinen Anhängern reichlich unterftugt, sowie von England scharf überwacht, lebte er fortan in Rom und ergab fich allmälig bei ber Hoffnungelosigkeit seiner Lage Ausschweifungen, die ihn mit feiner Gemahlin entzweiten. Gine Reihe von Verschwörungsverfuchen der Jakobiten ging an dem Prätendenten ohne Theilnahme vorüber. Erst 1727, nach dem Tobe Georg's I., entschloß er sich, sein Gluck wieder zu versuchen. Dit Erlaubniß und Unterftugung des Papftes begab er fich nach Genna, um von da nach England zu geben, mußte jedoch bald bas Unfinnige diefes Schritts einsehen. Doch einmal wollte fich endlich ber franz. Minister Kleurn unter Ludwig XV. ber Familie Stuart gegen England bedienen und ließ in diesem Sinne 1740 berfelben Vorschläge machen. 3., zu alt und zu vergagt, um an die Spise einer Erpedition gu treten, ruftete 1744 feinen Sohn Karl Eduard (f. b.) mit Bollmacht aus. Den Siegen des jungen Abenteurere, ber im Sommer 1745 in Schottland landete, murbe am 27. Apr. 1746 burch die Niederlage bei Culloben (f. b,) und damit allen Soffnungen der Stuarts (f. b.) für immer ein Ende gemacht. Die lette Beit seines Lebens brachte J. in Folge von Etikettenstreitigkeiten zu Albano zu. Er ftarb dafelbst am 1. 3an. 1766.

Jakob I., Raifer von Haiti, f. Deffalines (Joh. Jak.).

Jakob (Ludw. Seinr. von), ein im Fache der Philosophie und der Staatswiffenschaften verdienter Schriftsteller, geb. ju Bettin am 26. Febr. 1759, machte feine porbereitenden akademischen Studien auf dem Gymnaffum zu Merseburg und bem Stadtgnninafium zu Salle, wo er auch feit 1777 Theologie ftubirte, 1780 Lehrer am Stadtanmnafium wurde, 1785 fich habilitirte und 1791 eine Professur ber Philosophie erhielt. Geit 1800 beschäftigte er fich vorzugsweise mit Philosophie des Nechts und ber Wesetgebung, positivem Recht und Staatswiffenschaften, und hielt bann gablreich besuchte Vorlesungen über Politik und Nationalokonomie. Die Auflösung der Universität zu Halle im 3. 1806 bewog ihn, 1807 einem wiederholten Ruf nach Charkow als Profestor der Staatswissenschaften zu folgen, wo er sich fehr balb mit der ruff. Sprache vertraut machte und von der Regierung den Auftrag erhielt, Lehrbucher für den philosophischen Curfus in den Gomnasien auszuarbeiten, beren bis zum J. 1812 sechs in ruff. Sprache gedruckt erschienen. Im 3. 1809 murbe er nach Petersburg berufen, um an ben Berathungen über Gegenstände der Gefeggebung Theil zu nehmen, 1810 bei der kaiferlichen Gesetzommission als Chef der Abtheilung für die Rebaction ber Criminalgesete und bald barauf. als Mitglied ber fünften Abtheilung des Finanzministeriums angestellt. Im 3, 1816 nahm er in Rufland feine Entlassung, wobei er den Titel als Staaterath erhielt und ihm ein Jahrgehalt ausgefest wurde, und folgte dem an ihn ergangenen Rufe als Professor ber Staatsmiffenschaften nach Salle: Er ftarb im Babe zu Lauchstädt am 22. Jul. 1827. Won feinen Schriften find gu ermahnen: "Prolegomenen gur prattischen Philosophie" (Balle 1787) und "Grundriß der allgemeinen Logik u. f. w." (Halle 1788; 4. Aufl., 1800), durch die er viel für Verbreitung ber Rant'schen Philosophie wirkte; "Lehrbuch der Nationalofonomie" (Salle 1805; 3. Aufl., 1825), in welchem er zuerft in Deutschland die Theoric des Rationalreichthums als eine von der Staatswirthschaft verschiedene Wiffenschaft vortrug; "Grundfaße der Policelgesegebung und Policeianstalten" (Chart., Salle und Lpz. 1809); "Einleitung in bas Studium bet Staatswiffenschaften" (Salle 1819); "Entwurf eines Criminalgesesbuchs für bas ruff. Reich" (Salle 1818); "Staatsfinanzwissenschaft" (2 Bbe., Halle 1821; neue Aufl., von Eiselen, 1836). Die von ihm herausgegebenen "Essais philosophiques sur l'homme, ses principaux rapports et sa destinées (Salle and the second

1-000 C

1818) follen den Ruffen Poletita zum Berfaffer haben. — Seine unter bem Namen Talvi als Schriftstellerin bekannte Tochter ift an den Professor E. Robinson (f. b.) verheirathet.

Jatobiner (Jacobins), heißen junachft bie Mitglieder einer zur Zeit ber Revolution über gang Frankreich verbreiteten, durch ihre Ginwirkung auf die Ereigniffe berüchtigten Boltsgesellschaft. Beim Zusammentritt ber Etats generaux (f. b.) im 3.-1789 gu Berfailles stifteten bie Abgeordneten ber Bretagne jur gegenseitigen Annaherung einen Club (f. d.), der in furgem die Mehrzahl ber Deputirten aller drei Stände umfaßte. Mit der Nationalversammlung wurde auch dieser, bisher wenig beachtete Verein nach Paris verlegt, wo er aber fogleich eine andere Geftalt und Bedeutung erhielt. Der Club fah fich hier, im Mittelpunkte des politischen Fiebers, von allen Talenten und Leidenschaften umdrängt, bie nach irgend einer Stellung in ber Bewegung fuchten. Um 6. Nov. ichon verlegte er feinen Sig aus einem Privathause in ben Saal bee Jakobinerklostere in der Strafe St.- Sonore und nahm dabei den Namen ber "Gefellschaft ber Conftitutionefreunde" an. Ruhne, schwarmerische Abvocaten und Publicifien, überhaupt Manner, die unter dem Ginfluffe ber Zeitideen langst über einer Rengestaltung des öffentlichen Lebens gebrutet, nahmen nun die Mednerbuhne bes Clubs ausschließend in Besig. Gie predigten in glühenden Deden die allgemeinen Menschenrechte und die Zertrummerung des alten Staats und der alten Gesellschaft, um Raum für die Berwirklichung von Freiheit und Gleichheit au gewinnen. Bald griff biese schwärmerische Begeisterung für einen neuen Buftand, aber auch die Buth und der Sag gegen das Alte, in die durch Druck und Glend erbitterten Bolfsmaffen, felbst in die Nationalversammlung binüber. In den Provinzen entstanden ähnliche Bereine, die fich mit dem Mutterelub verbanden und von ihm ben Fanatismus und ben bemokratischen Radicalismus empfingen. Als politisches Gegengewicht flifteten bie frühern Wortführer, Mirabeau, Lafanette und Chapelier, im Klofter der Feuillants (f. b.) die "Gefellschaft von 1789", durch die aber der revolutionaire Strom, der aus dem Mutterelub hervorbrach, nicht mehr gehemmt werben konnte. Bielmehr gewann letterer nach Unjahl, Talenten, Berbindungen und Gulfemitteln das Übergewicht über die vielen andern Bolksgesellschaften. Die Partei des Berzogs Philipp von Drleans (f. b.), bestehend aus Illuminanten und bezahlten Schreiern, ftellte fich nun an die Spige. Robe, unwiffende, verdorbene Subjecte, welche fich dazu brangten, fleigerten bie wild demofratische Richtung des Clubs und wollten die Lehre von der Gleichheit befonders auf das Eigenthum angewendet wissen. Bereits zu Anfange des 3. 1791 war die Nevolution von ihrem reformatorischen Gange abgeleitet, wozu die Jafobiner wefentlich beigetragen. Sie hatten ben Maffen einen vernichtenben Saß gegen das Bestehende und die Perfonlichkeiten, und zugleich die überspanntesten Begriffe von Bolfesouverainetat beigebracht. Die Sigungen bes Clube hielten damale icon gleichen Schritt mit denen der Nationalversammlung; bie Jakobiner beriethen alle Fragen, die dort verhandelt wurden, im voraus und faßten Beschluffe, bie ben rechtmäßigen Gesetzebern vorgriffen. Nach Aufhebung ber geiftlichen Orden erhielt der Club im Upr. 1791 das ganze Klostergebaude gegen einen Miethzins, ber jedoch nie erlegt wurde, gur Berfügung. Er vollendete nun feine Drganisation, führte einen officiellen Bericht über die Sigungen, "Journal de la société des amis de la constitution", ein und jog burch eine regelmäßige, von einem besondern Ausschuß geleitete Correspondenz bie Schwestergesellschaften noch näher an sich. Raum konnte bas weite Gewolbe der Rirche die Menge der Buhörer und Mitglieder faffen. Gin wechselnder Präfident leitete die Berathungen; Secretaire beforgten das Protofoll und die Abstimmung; Schapmeifter verwalteten die Beiträge und Geschenke; Cenforen follten die Ruhe und Dronung aufrecht halten. Die Sigungen, die fpater täglich, und zwar bes Nachts, ftattfanden, wurden mit Berlesung der Prototolle und der Correspondenzen der Provinzialelube eröffnet. Die Berhandlungen felbst waren regellos, anfangs oft lächerlich, spater Schrecken erregend. Die Musführung ber Beschlüffe wurde ben fühnsten und schamlosesten Mitgliedern übertragen und erfolgte ohne Bogern. Der Fluchtverfuch Ludwig's XVI. verlieh dem Treiben der Jafabiner einen unermeglichen Aufschwung. Briffot (f. b.) und Laclos (f. b.) foderten im Club mit stürmischem Beifall die Abschaffung des Königthums, wenigstens die Beränderung ber Dynastie. Als die Nationalversammlung dessenungeachtet die wankende Monarchie zu halten fuckter brükten die Jakobiner mit gewaltsamer Umwalgung und führeten die Unruchen an, die im Mennat Juli soll taglich dervoorbrachen. Ein gebeiner Aussignet, oder wielunder ein engerer Bund, der die Jahre der Sachbiner unssigließ, eletest die Auffähne und der aufte die Auffahre und der aufte die Auffahre und der auffahre un

Die Berbindungen bes Sofs mit bem Mustande, Die Bublereien ber Emigranten, bie Burcht por einer Gegenrepolution burch die Fremben, Alles vereinigte fich, um fortmabrend ben Kangtismus bes Clubs und feinen Ginfluß aufe Bolt au fleigern. Dur in ben Tafohinern fan bag Rolf bie aufrichtigen, wenn auch nicht berufenen Mahrer bes Dationelintereffes, und jebe Anficht, jeber Arowohn, ber im Glub verlautete, geffaltete fich fogleich ale öffentliche Meinung. Die Nationalversammlung, Die vollig in ben Schatten getreten mar, perbot ben Safobinern bei Gelbftrafe und Berluft bee Burgerrechte, im Gent. 1791, bie Fortfegung Der Berhandlungen über legislative und politifche Dafiregeln. Die Papiere aller Clube follten confiscirt und verbrannt merden; auch durfte fein Coldat mehr Die Rolffgefellichaften befuchen. Die Gebrüber gameth (f. b.), bie bieber mit Barna ne (f. b.) ale bie Baupter gegolten, jogen fich mit ben meiften übrigen Deputirten qurud. Man batte gehofft, biefer Schlag werbe die ftebenbe Anarchie vernichten. Allein Do. bennierre (f b). Wetion (f. b.), ber Bergog von Orleans und einige fangtifche Gironbiften traten nun ale Ruhrer hervor und verftarften ben Club aus bem muthenbiten Dobel. Qualeich wurden bie Mahlen gur Gefengebenben Berfammlung allenthalben unter bem Ginfluffe ber Safobiner vollzogen und beim Beginn ber Gibung, am 1. Det. 1791, beffand bie Berfammlung icon gum Theil aus Jatobinern. Der Club ergriff in ber Politit fogleich wieber die Initiative und verhandelte bie Frage um Rrieg und Frieden mit bem Mustanbe. Inbef ffimmten nur bie Gemäßigtern fur ben Rrieg; bie Ultras, wie Robespierre, maren bagegen, weil fie bie Erftarfung bes Ronigthums ober bie Militairbictatur Lafanette's fürchteten Die Unfalle bes Gelbmas von 1791, bas Manifelt bes Bergog von Braunfcmeig, endlich bie Beigerung bes Ronigs, bie Decrete ber Rationalverfammlung zu beftatigen, verfenten bie Boltsmaffen fo in Aufregung, baf ber Satobinerelub nun gang offen ben Umffurg bee Throne und die Errichtung ber Republit gu fobern magte. Rur eine neue Revolution, bief es, tonne Franfreich retten. 3m Schofe bee Clube murbe ein formlicher Infurrectionsausichus gebilbet, ber bie Gemeinbe von Daris bearbeitete, Die Banben ber fogenannten Reberirten berbeiricf und endlich ben Aufffand vom 10, Mug, und bie Bertrummerung bee Throne in ber That au Stanbe brachte. (S. Franfreich.) Mit ber Phafe, in welche jest Die Revolution trat, fiel Die Ration gang in Die Banbe ber Clubiften. Mus ben Safobinern ging ber repolutiongire Gemeinberath bervor, ber in ben Deneleien im Gept, fogleich feinen Charafter offenbarte. Die Beichluffe bes Clubs famen nun mittels ber Schmeffergefellichaften, von benen großere Stabte oft mehre jablten, ale Bittfdriften aus allen Theilen bes Reiche und ber Urmee an bie Berfammlung. Bauberten Die Befengeber, biefen Bunfchen bie Form von Decreten au geben, fo ericbienen bie brohenden Deputationen ber Satobiner und bie bewaffneten Saufen ber Gemeinde und gaben ben Petitionen Rachbrud. 216 am 21. Gept. 1792 ber Rationalconvent (f. b.) feine Arbeit begann, ließ fich bie Dehrgahl ber Deputirten gum Beweife bes Patriotismus in ben Club aufnehmen. Die Dajoritat bes Convente bilbeten unter bem Namen ber Berapartei Die entichiebenften Jatobiner. Gelbft Dumouries (f. b.), ale er am 4. Det. nach Paris tam, um bie Mittel gur Gegenrevolution ausfindig gu machen, mußte fich mit ben Jatobinern verbrubern. "Du wirft, o Felbherr!" redete ihn Danton an, "auf beiner Laufbahn bas Blud haben, mit ber Dife bes Bolts bas Scepter ber Ronige ju gerbrechen und bie Kronen por ber rothen Duge einer Gefellichaft, Die bie bich ehrt, in ben Stant au werfen." Mit ber Grundung ber Republit nabmen Die Satobiner ben Ramen ber "Freunde ber Freiheit und Gleichheit" an. Die Beftrafung bes Ronias befchaftigte nun ben Dutterelub aufe lebhaftefte. In zahllosen Schreiben wurden die Schwestergefellschaften aufgefobert, ben "Tod des letten Tyrannen" zu betreiben; in gleicher Weise sprach man zum Bobel der Hauptstadt. Die vielen, langen Sigungen, in welchen ber Club den Proces des Königs verhandelte, zeigten das schrecklichste Bild von Noheit, Berwirrung und Kanatismus. Das Gefdrei ber Volksmenge, welche ben Saal, ja bas gange Rlofter belagerte, fteigerte die Buth ber Sprecher. Wilbe Frauen, die fogenannten Strickerinnen (Tricotenses), spielten dabei die Sauptrollen. Diese Beiber hatten im Rlofter felbst einen Club "republikanischer Frauen" gestiftet. Gleiche Massen mußten in den legten Tagen bes Processes ben Convent und während ber hinrichtung des Königs bas Schafot umlagern. Der blutige Sieg, den die Jakobiner mit Ludwig's XVI. Tode errungen, führte sie auf ben Höhenpunkt ihrer Macht und ihres Einflusses. Sie beherrschten durch ihre Organisation bas Bolf und die Armee, durch die Majorität ben Convent, burch den Drang und die Gefahr des Augenblicks eigentlich alle Geister, die sich der Nevolution mit Ernst hingegeben hatten. Die Unfälle nach außen, der Aufstand des Südens und der Abfall Dumouriez's wurden benutt, um in einer letten Revolution die gemäßigte Partei vollende auszurotten. Diefe wenigen gebildeten, Schonung und Gefesmäßigkeit predigenden Geifter ftanden dem politifchen Ibeal des Clube, einer wuften Demofratie, noch entgegen. Während die Bergpartei auf der Rednerbuhne des Convents den Rampf gegen die Girondift en (f. d.) eröffnete, bereiteten die Jakobiner jene Reihe von Deputationen und Aufständen ber revolutionairen Gemeinde vor, die endlich mit der Katastrophe vom 31. Mai 1793 endeten.

Ein politischer Club, bas Organ bes entfesselten, durch langen Druck bemoralisirten Wolfswillens, war nun nach einer Reihe fürchterlicher Umwälzungen die einzige Autorität, welche bas Schickfal Frankreichs bestimmte. Dbgleich ber Club, wie der Convent, die Tugend und die Rechtschaffenheit zur Tageordnung erhoben, so beschloß er doch auch, daß fortan die Furcht und der Schrecken die Herrschaft führen sollten, um die errungene Freiheit und Gleichheit gegen die vielen Feinde zu befestigen. Die wirklichen Mitglieder der Jakobinergefellschaften mochten fich felbst zu diefer Zeit kaum auf die Bahl von 500000 belaufen; allein der Geift des Jakobinerthums, die Buth, der Fanatismus und die Schwärmerei für absolute Gleichheit und Bolkssouverainetat, beseelten für ben Augenblick gang Frankreich und machten es gegen Europa siegreich. Auch-in dem besiegten Auslande, in Belgien, Holland, Deutschland, später fogar in Italien, wurden Jakobinerclubs errichtet, bie jedoch, mit Ausnahme ber Jakobinerverschworung in Neapel im 3. 1794, keineswegs einen so rasenden Fanatismus entwickelten. Die Verfassung vom 10. Aug. 1793, die alle Staategewalten aus Urversammlungen hervorgehen ließ und dem Proletariat Wahlfahigfeit jugestand, sollte das Princip verwirklichen, das die Jakobiner wenigstens auf den Lippen trugen. Die einzelnen politischen Maßregeln, die furchtbaren Gesetze der Schreckenszeit, wurden fammtlich im Club verhandelt, bevor der Convent das Siegel der Gefehmafigkeit darauf druckte. So entstand bas Revolutionstribunal (f. d.), der Wohlfahrtsausschuß (f. b.), bas Gefet gegen die Berbachtigen, die Revolutionsarmee, bas Gefet des Marimums (f. b.), die blutigen Decrete gegen die Girondisten, gegen die emporten Provinzen und Stäbte u. f. w. Die Denunciation im größten Magstabe bilbete das Mittel, womit der Club die öffentlichen Gewalten, die Armee und felbst das Privatleben der Einzelnen beknechtete. Gine furchtbare Inquisition fand damit in Berbinbung; Minister, Beamte und Commissare mußten ben Jakobinern ihre Register öffnen und über fich felbft und die Untergebenen die ftrengfte Rechenschaft ablegen. Wer fich eines Keindes, eines Gläubigers entledigen oder sonst Rache nehmen wollte, benuncirte beim Club, und fofort wurde bas Opfer ins Gefangnig geworfen, um als Ariftofrat ober Berschwörer bas Schafot zu besteigen. Die Gefängniffe von Paris enthielten auf diese Weise immer eine Bevolkerung von 5-8000 Ropfen. Durch die Denunciationen bes Clubs mußten hunderte von Beamten und die verdientesten Generale, wie Cuftine, Houdard, Lamarlière, Brunet, Luckner, Biron, bas Schafot besteigen. Sebst die Gerichtshöfe wurben nicht verschont. Der Club benuncirte wiederholt das Caffationstribunal und verlangte bie Nevision der Urtheile, was endlich dem Prasidenten den Kopf kostete. Zulest denun-Conv. Ber. Reunte Auft. VII.

eirte der Club alle Reichen als Berichwörer, alle Kriegscommiffare als Aristofraten. Mehrmals erschienen Deputationen vor dem Convent, die demfelben Strenge gegen die Berfchwörer und Burgertugend einschärften, ober ben Regierungsausschüffen Weichlichkeit in Berfolgung der Aristokraten vorwarfen. Auch die Presse wurde von diesen Despoten furchtbar übermacht; alle misfälligen Schriftsteller erlagen ber Berfolgung. Die Pregfreiheit follte "nur zum Vortheile des öffentlichen Wohls, nicht zu Gunften ber Keinde der Republit" bestehen; Chabot (f. b.) trug bei ben Jakobinern fogar auf die Errichtung einer "demokratischen Cenfurcommission" an. Die Deputirten, auf ihren blutigen Sendungen, verlangten Jakobiner zu Behülfen, und diefe, wie jene, legten bei ihrer Rückfehr dem Club früher als dem Convent Nechenschaft ab, wo sie, wie Carrier (f. d.), für ihre Unthaten überschwengliches Lob ernteten. Um 18. Nov. 1793 bat der Wohlfahrtsausschuß ben Club, baf er alle zu Amtern fähige Burger burch bas ganze Land bezeichnen moge. Der Club schlug zugleich die Untersuchung über bas moralische und politische Verhalten aller Angestellten vor. Endlich trug ber Sakobiner Bourdon bei seinen Genoffen auf ein Reinis gungevotum über alle öffentliche Gewalten ber Sauptstadt an. Unter gang befonderm Ginfluffe der Jakobiner ftand das Nevolutionstribunal, das aus den wuthendsten Anhängern berfelben bestand. Man theilte sich gegenseitig die Proscriptionsliften mit und berieth über Die Behandlung ber Gefangenen, wie über ben Spruch bes Richters. Rein bezeichnetes Opfer konnte bei der Formenlosigkeit des Processes und der Gewissenlosigkeit ber Richter bem Bluturtheil entgehen. Endlich follte auch die Freiheit des Cultus, bas erfte ber Menschenrechte, niedergeriffen werden. Am 6. Nov. 1793 foderte Bourdon die Abschaffung des katholischen Gottesdienstes. Täglich erschienen nun bei ben Jakobinern Priefter, Die unter der Erklärung, daß fie Betruger gewesen, ibre Amter niederlegten und bafur den rauschendsten Beifall empfingen. Hebert (f. d.) aber, ein charakter = und bilbungeloser Demagog, vereinigte fich mit feinen Freunden und ftiftete ben fogenannten Cultus ber Bernunft. Hiermit hatte der allgemeine Parorysmus seine Spige erreicht. Die Männer des Schreckens, die allen Widerstand im Innern gebrochen, fielen nun einander felbst an und die Revolution nahm den Gang gegen ihre bisherigen Träger.

Inmitten ber Zertrummerung aller öffentlichen Verhältniffe hatte fich im Wohlfahrtsausschuffe ein neues Organ gebildet, beffen Ginfluß und Ansehen um fo fchneller flieg, je gebieterischer der Kriegszustand einen Mittelpunkt politischer Gewalt erheischte. Unter den elf Jakobinern, die den Ausschuß bildeten, wußte sich Robespierre (f. d.), das Haupt und der Abgott der Jakobiner, das Ubergewicht zu verschaffen. Diefer Klügste der Schredensmänner haßte alle Factionen, alle Perfonlichkeiten, alle Organe, die neben ihm Gewalt und Bedeutung erstrebten. Er wollte Alle, und zwar durcheinander vernichten; er unterftüste die Centralisation und die auf Schwächung der Jakobiner berechnete Politik des Ausschuffes, um an benfelben ein Werkzeug zur Ausrottung zu gewinnen. Bu Anfange des 3. 1794 befahl der Wohlfahrtsausschuß plöglich die Auflösung aller Bolksgesellschaften, mit Ausnahme ber Jakobiner; mehr als 40 Bereine, barunter die Corbeliers (f. b.), die Nebenbuhler der Jakobiner, mußten unter dem Vorwande, als wären fie der Sammelplas von Aristokraten und Föberalisten, auseinandergehen. Die Jakobiner freuten fich des Zuwachses und des Privilegiums auf Patrivtismus; allein im Allgemeinen hatte die Demagogie einen harten Schlag empfangen, benn ganze Maffen traten vom politischen Schauplage, um nie wieder zurückzukehren. hierauf erhob fich Robespierre im Club und benuncirte zwei Parteien als die Verräther am Vaterlande und der Menschheit: die Übertreiber (Enragés) und die Gemäßigten (Indulgents). Bu Erstern gehörten Bebert, Cloots (f. b.), Chabot und eine Menge Ausländer und Bankiers, überhaupt Alle, welche in der Gemeinde eine wichtige Rolle spielten; zu Lettern Danton (f. d), Fabre d'Eglantine (f. d.) und Cam. Des moulins (f. d.), die gefürchtetsten Nebenbuhler Nobespierre's. Tags vorher noch die Kornphäen, wurden sie und mit ihnen viele Andere auf diese vage Denunciation hin aus ber Gefellschaft gestoßen und wenige Wochen nachher auf bas Schafot geliefert. Der Jakobiner Brichet machte fogar ben Borfchlag, man folle auch ben Convent auffodern, fich felbst von feinen unwürdigen Mitgliedern zu reinigen. Robespierre, ber die Sache noch nicht für reif hielt, fpielte über das Antaften der Gefetgeber den Entrufteten

und fchidte Brichet ale Enragirten auf bas Schafot. Diefes Buthen gegen bie Saupter ber Mevolution erfulte felbft bie Jafobiner mit Bittern. 3m Darg 1794 becretirte ber Convent auf Antrag Boulanger's, baff die Truppen fortan nur bem Convente und bent Boblfahrte ausichuffe ben Gib ber Treue fcmoren follten. Die Jafobiner flimmten gwar ein, aber bas Decret mar grabegu bie Abbantung ber Anarchie und bes Revolutionerechtes. Muf Robespierre's Betrieb mußte nun ber Jafobinerclub fogar eine Reinigung feiner felbft vornehmen. Die Denuncirten erfchienen auf ber Rednerbuhne und waren genothigt, alle an fie gerichteten Interpellationen ju beantworten, ihre Bermogens- und Familienverhaltniffe u. f. w. angugeben. Dieje Inquifition, bie Robespierre burch feine furchterliche Autorität in aller Strenge aufrecht bielt , entmuthigte Die fühnften Demagogen. Um ben Glub mit einem gleichgultigen Gegenstande zu gerftreuen, eröffnete bann Robespierre Die Berhandlungen über Die Berbrechen ber brit. Regierung und Die Mangel ber brit. Berfaffung. Die langen und lacherlichen Debatten, in welchen ein Gerbergefell ernftlich ben Reib Robespierre's erregte, wurden ploglich burch bas Attentat bes Labmiral auf Collot b'herbois und bas vermeintliche ber Gailie Renaulb auf Robespierre unterbrochen. Robespierre mifchte in biefen Proces bie Ramen aller feiner Reinbe im Convent, im Glub, ja in gang Europa, und feste eine weitverzweigte Berichworung aufammen, Die wieberum 53 Denichen bas Leben toftete. Couthon (f. b.) ftellte jest wieber ben Antrag, bie Gefellichaft folle über bie Erflarung verhandeln, bag bie brit. Regierung bes Berbredene ber beleidigten Menfcheit fouldig fei. Doch Robespierre, ber wohl fah, bag Gefahr im Berguge fei , unterbrach bie Romobie und geigte bem Club ein neues großes , gegen bie Republit gerichtetes Complot ber Bemäßigten an. Der Schlag follte Alle treffen, von benen er Biderffand erwartete; ce mar ein Rampf auf geben und Tob, ber ihm felbft bie Siderheit benahm. Bochenlang beflagte er fich im Club; enblich am 23, Meffibor (Buni) magte er die Ramen Tallien (f. b.), Bourbon, Dubois. Crance und Rouche (f. b.) gu nennen. Es zeigte von ber Auflojung bes jatobinifchen Beiftes, bag biefe Denunciation wenig fruchtete. Erft am 7. Thermibor (Juli) erfchien eine Deputation ber Jatobiner ale "Dolmetider ber Boltemunide" por bem Convent und verlangte Die ernfliche Berfolaung und Beftrafung ber Berichworer, Um nachften Tage zeigte auch Robespierre bem Convent fein Berwurfniß mit bem Ausichuffe an und benuncirte bie Gemäßigten. Das buftere Schweigen, welches ber Convent beobachtete, brach Robespierre burch bie Bemerfung, bag fich bie Schlachtopfer nicht willig überliefern wurden. Um Abend wußte er bie Jatobiner gegen den Convent und den Musichus ju entflammen; wilde Danner, wie Dumas, Benriot, Coffinhal, Papan, erhoben fich und jagten Collot d'Berbois und bie übrigen Deputirten aus bem Caale. Papan foling vor, bie Ausschuffe, bie verfammelt maren, augengenblichlich au überfallen. Dobespierre aber, ber es auf ben gangen Convent abgefeben. wollte die Bewaffnung ber Maffen in den Borftabten und bas fichere Manoeuvre vom 31. Dai 1793. Endlich magte die Dajoritat bes Convents, Die fur ihr Leben gitterte, Die Sand an Robespierre gu legen; am 9. Thermidor (27. Juli) wurde er mit feinen Benoffen verhaftet. Bei ber Radricht vom Sturge bes Eprannen erffarten fich gwar bie Safobiner in Dermanens und fenten ben Dobel in Aufffand; boch ber Deputirte Legenbre brang am Abende mit einem Corps entichloffener Danner im Ramen bes Convents in ben Club, feerte ben Saal und übergab bem Convente ben Schluffel. Diefe plobliche phylifche und moralifche Dhnmacht ber Demagogie mar eine Kolge ber gewaltigen Beranberung, Die fich in ber Dation im Stillen und unter Bittern vorbereitet hatte. Die Daffen fehnten fich nach Dronung und Sicherheit und begruften ben Tag, an welchem bie gefestiche Gewalt über bie blutigen Bertzeuge ber Revolution bie Dberhand gewann, mit Jubel; bas Berhaltnif ber Jatobiner gum Bolte und gum Staate wurde mit einem Schlage ein vollig anberes. Richt nur in Paris, fonbern auch in ben Clubs ber Provingen nahmen Alle ben Rudgug, welche bieber gurcht ober politifche Uberfpannung gurudgehalten. Der Bobenfas, welcher blieb, Die Subjecte, die aus Robeit, Chrgeis, Gewinnfucht und Bergweiflung in ber Revolution eine Molle übernommen, und bie bas Beil ber Quillotine vericont hatte, erhielten nun ibre Stellung bem Bolfe und ben öffentlichen Bemalten gegenüber. Gelbft bie niebern Daffen,

die in hoffnung auf Berbefferung ihrer Lage immer bereit waren, die Umwälzung ju un-

terftugen, griffen, enttäufcht und in furchtbares Glend versunten, zu ihrer Arbeit.

Mehr als 80 Jakobiner mußten bei dem Sturze ihres Meisters mit dem Leben begablen. Am 11. Thermidor erschien vor dem Convente eine Deputation des Clubs, die Robespierre verleugnete und fich für die "wahren" Jakobiner erklärte; einige Tage barauf empfing ber Convent eine Abreffe, in welcher die Jakobiner den Fehler eingestanden, daß fie aus einem Menschen einen "Gögen" gemacht, und daß fie nun mit geläuterter Einsicht fortfahren wurden, ben öffentlichen Geift zu leiten. In Diefen Demuthigungen war das Geständniß ihrer Dhumacht enthalten. Die politische Reaction, die nun allenthalben bervorbrach, erregte felbst bei ben Siegern vom 9. Thermidor Beforgniß; die meiften begriffen nicht, daß fie fur mehr ale ihr eigenes Leben gestritten. Jakobinische Deputirte, wie Duhem, Badier, Barère (f.b.), Collot d'herbois (f.b.), Billaud Barennes (f.b.), fuchten Daber dem Club und der Revolutionswuth, doch vergebens, wieder aufzuhelfen. Um 16. Det. 1794 verbot der Convent alle affiliirten Bereine und die Collectivcorrespondenzen der Polksgesellschaften. Uberdies veranlagten die Ausschweifungen vieler Provinzialelubs die gangliche Schließung berfelben. Auch die Preffe erhob fich zur fraftigften Berfolgung ber Nakobiner. Um ben Deputirten Freron (f. b.) scharten fich die jungen Leute bes reichen Mittelftandes, um Bolt und Convent gegen die Meutereien der Clubiften zu fchüten. Mis am 9. Nov. die Jakobiner über Carrier's gewaltsame Befreiung berathschlagten, wurde ihr Saal von biefen Freiwilligen gefturmt und erobert. Dieje Rampfe gewannen bald einen fo gefährlichen Charafter, daß ber Convent am 12. Nov. die vorläufige, am 24. Jan. 1795 die völlige Aufhebung des Clubs decretirte. Die Reste der Jakobiner begaben fich nun in die Borftabte St.=Marceau und St.-Antoine, wo fie in den Gefellschaften der Arbeiter Aufnahme fanden. Aus dieser Berbindung ging eine Reihe gefährlicher Emporungen hervor, die bei der allgemeinen Moth des untern Volks für die beginnende Ordnung gefährlich geworden waren, hatte der Convent nicht durch die Wiederaufnahme der 73 geächteten Girondiften seinen reactionaren Charafter befestigt. Um 21. Marg überfielen Die verbundenen Jakobiner und Vorstädter den Convent, wurden aber ganglich zurückgeschlagen. Nach ähnlichen Störungen am 1. und 2. Apr. brach endlich am 1. Prairial (20. Mai) eine furchtbare Emeute aus, welche den Umfturz des Convents und die Aufrichtung der Berfaffung von 1793 jum Zweck hatte. Nach bem hartnäckigsten Rampfe unterlagen die Jakobiner. Überall wurden fie nun gleich wilden Thieren verfolgt; gegen 20,000 buften in ben Rerkern; die noch öffentliche Amter verwalteten, mußten dieselben aufgeben. In den Provinzen aber zerfielen die noch bestehenden Clube von felbst. Der Convent ließ schon im Mai ben Berd fo vieler Revolutionen, bas Jakobinerklofter, fchleifen und ben Raum au einem öffentlichen Plage (Marché de St.-Honoré) einrichten. Die Milbe der Directorial= regierung machte est indeg ben Jakobinern wieder möglich, fich in der Bauptstadt in einem neuen Club im Pantheon zu concentriren. Hungersnoth, Arbeitsmangel und das Sinken der Affignaten jog besonders die arbeitenden Claffen herbei, sodaß der Berein bald auf 4000 Mitglieder anwuchs. Man feste fich jum Zwecke, auf die Herftellung der Verfaffung von 1793 hinzuarbeiten, bann aber auch die Gleichheit im Besit, Arbeit und Lebeusgenuß, oder die vollständigste Revolution der Gesellschaft herbeizuführen. Das Directorium schloß am 26. Febr. 1796 diese Geburtestätte des franz. Communismus (f. b.) unt ließ die Mitglieder verfolgen. Die Saupter des Clubs stifteten hierauf unter Babeuf (f. b.) eine weitlaufige Berfchwörung, die auf ben Sturz ber Regierung ausging, aber fcon im Mai entbedt und blutig gerächt wurde. Die Steigerung, welche der republikanische Geift burch die immer brohender hervortretenden Plane der Royalisten erhielt, brachten nochmals bie ganglich zersprengten Trummer bes Jakobinismus zusammen. Der fogenannte Club Salm, ber bem ronalistischen Club Clichy (f. Directorium) entgegengesest war, barg neben ben Directoren selbst die wildesten Elemente vom J. 1793. Um den royalistischen Club zu unterdrücken, wurde im Juli 1797 bas Verbot aller politischen Vereine erlaffen. Nach der Revolution vom 18. Fructidor (f. d.) traten die strengen Republikaner mit ben alten Jakobinern zu einem Verein zusammen, der unter dem Namen Reunion du manege bald die vollständige Einrichtung des frühern Mutterclubs gewann. Die Directoren

Moulins und Gohier beschütten ben Club als eine Stute ber Republik; allein Siènes (f.b.) in Berbindung mit Fouche (f. d.) ließ ihn schließen, worauf sich die Mitglieder in die Strafe Bac zurudzogen. hier wurden endlich die Jakobiner im Aug. 1799 als geschloffene Partei zum letten Male zersprengt. Rach ben Greigniffen vom 18. Brumaire (f.b.), wo die politische Gewalt dem frühern Sakobiner Bonaparte gufiel, suchte Fouche die confpirirenden Uberbleibsel der alten Jakobiner mehrmals in ihren Schlupfwinkeln auf und ließ sie ins Gefängniß werfen oder deportiren. Mit Befestigung der monarchischen Gewalt mußte nun der Jafobinismus, der in seinen Bestrebungen, Ginrichtungen und Mitgliedern an den alten Revolutioneclub anknupfte, ganglich verschwinden. Der Name Jakobiner ift jeboch seitdem ein ftehender Begriff geworden und man bezeichnet damit nicht nur die Buthriche einer entfesselten Demokratie, sondern überhaupt alle, die in Fanatismus und Berbrechen ben bestehenden öffentlichen Zustand umfturzen wollen. In diesem Sinne wurden nach der Nestauration der Bourbons jene Abelige und Priester Jakobiner genannt, welche bie beschworene Verfassung unterdruckten, ben Pobel zu Greueln aufreizten, die Deputirten verletten und das Land durch Rerter und formlose, blutige Processe in Furcht und Schrecken festen. Bgl. "Moniteur universel" (1790-99), Thiere, "Histoire de la revolution française" (10 Bbe., Par. 1823-27) und "Les Jacobins depuis 1789 jusqu'à ce jour" (Par. 1822).

Jakobinerorden nannte man in Frankreich auch die Dominicaner (f. b.).

Jakobiten nannten fich bie Monophyfiten (f.b.) nach dem Monche Jakob Barabai ober Zanzalos, gest. 578, der sie, nach ihrer Zerstreuung, unter Justinian's Regierung zu einer felbständigen Religionspartei wieder vereinigte. Sie hatten in Sprien, Agnyten und Mesopotamien zahlreiche Gemeinden mit Bischöfen und Patriarchen, und vermochten fich unter ber herrschaft ber Araber, die fich feit der Mitte bes 7. Jahrh. des Drients bemächtigten, um fo eher zu behaupten, da fie fich fowol von der griech. wie von der rom. Rirche getrennt. Da jedoch die ägypt. Jakobiten später die Gunft der Araber misbrauchten, fo kam es 1352 zu einer Verfolgung, die fehr Vielen das Leben koftete. In ihrer Reli= gionbubung nunmehr eingeschränkt und von ihren affat. Brüdern allmälig getrennt, bildeten die ägnpt. Jakobiten feitbem eine besondere Sekte, die noch jest unter dem Namen Ropten (f. b.) besteht. Innere Uneinigkeiten und politische Urfachen veranlaßten um diefelbe Zeit eine Absonderung der abnffin. und armen. Monophysiten. Die Jakobiten in Gnrien und Mesopotamien, gegenwärtig aus etwa 30 - 40,000 Familien bestehend, haben fich, ungeachtet mancher Ginigungeversuche ber rom. Rirche, bis auf die Wegenwart als eine unabhängige Sekte behauptet. Sie stehen unter zwei Patriarchen, von denen der eine zu Diarbett bie for., der andere im Rlofter Saphran bei Mardin die mejopotam. Gemeinden regiert. Die Gewohnheit der Befchneidung vor der Taufe und den Lehrfas von ber einigen Natur Chrifti, weshalb fie Monophysiten heißen, haben sie mit den Ropten und Abnffiniern gemein; in Verfassung und Liturgie aber weichen sie weniger als die übrigen monophysitischen Gemeinden von der orthodoren griech. Rirche ab.

Fatobiten heißen in England die politischen Anhänger des 1689 vom Throne vertriebenen Königs Jatob II. (f. d.), sowie seines, von den katholischen Mächten als Jatob III. (f. d.) anerkannten Sohnes, und seines Enkels, des Prätendenten Karl Eduard (f. d.). Wiele Engländer und Schotten, die Erstern aus katholischem Interesse, die Lettern aus Liebe für die angestammte Opnastie, gingen mit Jakob II. nach Frankreich und förderten hier unter Beihülfe des franz. Cadinets die Intriguen und Erpeditionen, welche dem männlichen Zweige des Hauses Stuart (f. d.) die brit. Krone wiederverschaffen sollten. Die Namen Macdonald, Walsch, Fisjames, Berwick, Hamilton u. A., sind durch diese Flüchtlinge in Frankreich heimisch geworden. Von größerer Bedeutung als diese Ausgewanderten war indessen die Partei, welche die vertriebene Opnastie unter den engl. Tories und in Schottland behielt. Der ganze Abel Hochschottlands blied jakobitisch, indem er das Interesse des Landes mit dem der Opnastie vermischte. Durch den Widerstand der Jakobiten kam die Union zwischen Schottland und England erst 1707 zu Stande. Die Königin Anna (f. d.) war, im Einverständniß mit den engl. Großen, gar nicht abgeneigt, ihrem Stiesbruder, Jakoh III., die brit. Thronsolge vor dem entserntern Hause Hannover

auzuwenden; allein der von katholischen Rathgebern geleitete Prätendent verweigerte standhaft die Ruckfehr zur protestantischen Rirche, welche die Königin als Bedingung stellte. Alls mit der Thronbesteigung Georg's I. (f. d.) die Whigs and Staatsruder kamen, wagten die bedrückten Jakobiten in Schottlaud die Fahne des Aufruhrs zu erheben. Ein Graf Mart stellte sich an die Spige von etwa 15-20,000 Schotten, und noch im J. 1715 erschien Jakob in Person und ließ sich zum Könige ausrufen. Durch ben Gifer bes brit. Parlaments wurde jedoch dieser Aufruhr leicht gedämpft. Unter der Regierung Georg's II. (f. b.) versuchte ber Prätendent Rarl Eduard nochmals, den Thron seiner Bater zu erobern. Er erschien 1745 im Juli in Schottland, und fast bas ganze Land griff für ihn zu den Waffen und erkannte ihn ale König an. Die Schlacht von Culloden (f. d.) aber machte am 27. April 1746 auch diefer Schilderhebung ein blutiges Ende. Nachdem die bedeutenbsten Parteihäupter unter dem Schwerte des Henkers gefallen, war die politische Bedeutung der Jakobiten für immer gebrochen. Dafür bewahrten jedoch die Schotten bis in die neuere Zeit eine schwärmerische Verehrung für ihr untergegangenes Königshaus, die fogar ein Element der Volkspoesie wurde. Unter den vielen darauf bezüglichen Dichtungen und Memoiren heben wir hervor "Culloden papers" (Lond. 1815), Hogg's "Jacobite relics" (2 Bbe., Edinb. 1819) und Chambers' "Jacobite memoirs" (Edinb. 1834).

Jakobsstab, f. Drion.

Jakugk, eine ruff. Proving in Ditfibirien, die mit den funf Begirken Irkugk, Rirenst, Mischneubinst, Werchneubinst und Mertschinst, und mit den beiden Kuftenverwaltungen Ochoze und Ramtschatka gegenwärtig bas große Gouvernement Irkuze bilbet, bas auf ungefähr 100,000 DM. im J. 1838 nur 345,466 männliche Einwohner enthielt, wovon auf die Provinz Jakuzk selbst nur 85,462 kamen. Korjäken, Jakuten, Jukagiren und Tungusen sind die eigentlichen Bewohner dieser rauhen, fast ganz unwirthbaren Provinz, die außer der Hauptstadt Jakuzk, außer Olekminsk und Wiluisk nur noch wenige feste Wohnsite zählt, und meist nur von nomadisirenden Völkerschaften der Jagd und des Fischfange wegen durchzogen wird. Ausgezeichnet ist diese Provinz durch ihren großen Wasserreichthum, indem außer der Lena, bem gigantischen Sauptstrom, mit seinen vielen Quellfluffen, als der Diekma, dem Aldan und der Wilui, noch die ansehnlichen Ströme Anabara, Dlenet, Jana, Indigirka, Kolyma und der Dmodon, die sämmtlich ins nördliche Eismeer fallen, diefer Proving angehören. — Die Hauptstadt Jakugk, an der Lena, von kaum 2000 E. bewohnt, treibt einen regen handel und Verkehr einerseits bis nach Ochoze und Ramschatka, andererseits bis nach Irkugk und Tobolsk hin, und ist einer ber Haupt= fammelpläße für die oftsibir. Karavanen und Pelzwaarenlager. Auch ist sie einer jener Berbannungsorte, wohin gewöhnlich wichtige politische Berbrecher gesandt werden.

Jalape, die rübenartige Wurzel der in Mexico heimischen Jalapenwind e (Convolvulus Jalapa) hat einen widrigen, scharfen Geschmack, einen eigenthümlich specifischen Geruch, besonders in gepulvertem Zustande, und dient als kräftig wirkendes Purgirmittel. Im Handel kommt sie gewöhnlich in runden Scheiben oder gespalten vor. Aus der echten Jalapenwurzel wird mittels Weingeistes das Jalapenharz ausgezogen, welches von noch weit stärkerer Wirkung als die Wurzel selbst ist. Mit ihr sind die gemeine und die langblumige Wunderblume (Mirabilis J. und Longistora J.) nicht zu verwechseln, welche gleichfalls den Namen Jalape führen, in Mittelamerika wild wachsen und ebenfalls purgirend wirken. Jalapin nennt man das in der Jalapenwurzel entdeckte Alkaloid.

Jalta, im russ. Gouvernement Taurien, ein in reizender Lage, am südlichen Felögestade der Krim, am Fuße des hohen Tschatyr-Dagh oder Zeltberges, mit herrlicher Aussicht auf das Schwarze Meer, amphitheatralisch gelegener und mit jedem Jahr immer mehr und mehr ausblühender Handelsort, dessen Schissfahrt ebenso bedeutend zu werden verspricht, als die des benachbarten Balaklawa, Sudak und Feodosia, mit denen es seit einiger Zeit schon zu rivalistren beginnt. — Ein anderes Jalta liegt am Asowschen Meere, zwischen Petrowskaja und Mariupol, im Gouvernement Zekaterinoslaw (s.d.), und verspricht ebenfalls ein bedeutender Handelsplaß zu werden.

Jamaica, eine von den großen Antillen, südlich von Cuba, mit einem Flächeninhalt von 270 DM., die wichtigste Besitzung der Engländer in Westindien, wurde von Colombo

Special

ouf seiner zweiten Reise 1494 entbeckt und San-Jago genannt. Sein Sohn Diego war ber erfte fpan. Gouverneur auf berfelben. Unter ber fpan. Dberherrschaft murben die gablreichen Urbewohner mit unerhörter Graufamfeit verfolgt und fo die Bevölkerung ber Infel bedeutend gelichtet, ber fich unter Cromwell 1654 bie Briten bemächtigten, die fie nun Jamaica nannten. Ihre Bevolkerung stieg feitdem wieder, namentlich auch in Folge Deffen, daß viele unzufriedene Königlichgefinnte und mehre Pflanzer aus Barbadoes fich bahin wendeten. Allein ein furchtbares Erdbeben, im J. 1692, bas fast ber gangen Dberfläche ber Infel eine andere Gestalt gab, und die barauf folgende Pest lichtete bie Bevolkerung, die fich gegenwärtig auf 400000 gemehrt hat, worunter nur etwa 37000 Beifie. Das Klima ift ungesund, am Tage heiß, in der Racht falt und feucht; ber Boben vortrefflich angebaut. Er erzeugt mehr als die Sälfte alles in Großbritannien verbrauchten Zuckers; ferner Kaffee, Cacao, Indigo und Baumwolle, hat schöne Waldungen, vorzüglich Mahagoniholz und treffliche Weiden, auch gebeiht bafelbst der Zimmtbaum, der aus Censon bahin verpflanzt wurde. J. wird durch einen brit. Gouverneur regiert und hat ein Parlament, beffen Dberhaus aus zwölf vom Könige ernannten Mitgliedern besteht, und zu deffen Unterhause 45 Repräsentanten erwählt werden. Im Innern ber Infel, im Gebirge, besieht eine kleine Negerrepublik, welche die Englander 1738 für unabhängig erklärt haben. Die Sauptstadt ist San-Jago de la Vega, oder Spanish-Town, der Sig des Gouverneurs, mit 6000 E., die einigen Sandel treiben. Wichtiger ift Ringfton mit 33000 E. und einem schönen Hafen. Endlich ist noch zu erwähnen Port-Royal, ebenfalls mit einem guten Hafen und

15000 E., das 1692 durch das Erdbeben gang zerftort murde.

James (Georg Panne Nainsford), Historiograph von England, geb. 1801 zu Lonbon von alter Familie, eröffnete, burch eine gute Erziehung und Reifen vorbereitet, feine literarische Laufbahn mit einer Neihe von Erzählungen, welche er der Literary fund society übergab, die fie fpater unter bem Titel "String of pearls" (2 Bbe.) erfcheinen ließ. Demnächst veröffentlichte er, von Washington Irving und Walter Scott aufgemuntert, in überraschend schneller Folge die Romane "The beauty of Arles"; "Richelieu, a tale of France" (1826); "Darnley"; "De l'Orme"; "Philipp Augustus"; "Henry Masterton" und die Fortsesung "John Marston Hall"; "Mary of Burgundy"; "The gipsy, a tale"; "One in a thousand" (1835); "Attila" (1836); "The robber"; "The Huguenot"; "Charles Tyrrel" (1839); "Corse de Leon, or the Brigand" (1841) unb "Morley Ernstein, or the tenants of the heart" (1842). Alle diese Romane wurden ebenso gunftig aufgenommen, wie fein Gedicht "The ruined city", fein "Book of the passions" und die Schrift "On the educational institution of germany" (1835), welche von den Erziehungsanstalten in Belgien, Naffau, Baben, Würtemberg und Baiern handelt. Nicht minder fruchtbar und gewandt zeigte er fich als historischer Schriftsteller. Sein erster Versuch auf diesem Felde war "The history of chivalry" (1830). Ihm folgten "The memoirs of great commanders" (1832); "The history of Charlemagne" (1832); "The history of the life of Edward the Black Prince" (1836); "Memoirs of celebrated women" (1837); "Lives of foreign statesmen" in Lardner's "Cyclopedia"; "The life and times of Louis XIV" (4 Bbc., 1838), "James Vernon's letters, from 1696 to 1708" (3 Bbc., 1841), und "A history of the life of Richard, Coeur de Lion, king of England" (2 Bbe., 1842). König Wilhelm IV. ernannte ihn zum Historiographen von England.

Jamejon (Anna), eine bekannte engl. Schriftstellerin, geb. zu Dublin am 19. Mai 1797, eine Tochter bes Hofmalers ber Prinzessin Charlotte, Murphy, wibmete fich fruhzeitig dem Erziehungsfache. Auffehen erregte zuerst ihr auf einer Reise in Italien geschriebenes Tagebuch, das sie anonym unter dem Titel "Diary of an Invalid" herausgab. Nach ihrer Verheirathung mit Rob. Jameson ließ sie "Loves of the poets" (1829), "Characteristics of women, moral, poetical and historical" (LS33), "Memoirs of celebrated female sovereigns" (1834) und "Visits and sketches at home and abroad" (4 Bbc., 1834), in welche auch ihr schon früher erschienenes treffliches "Diary of an ennuyée" aufgenommen ift. Ihre "Characteristics of the female characters of Shakspeare" (beutsch von Ad. Wagner, Lpz. 1834), zu benen sie die meisten Nadirungen selbst gezeichnet, werben von Allan Cunningham, in feiner ffiggirten Uberficht ber neueften engl. Literatur, mit

Recht ale Beugen bes feinen Tatte ber Berfafferin und ihrer genauen Befanntichaft mit ben Geheimniffen ihres Befchlechte gepriefen. Mußer Frantreich und Stalien befuchte fie gu wiederholten Dalen Deutschland, fur beffen Literatur und gefellichaftliche Buftanbe fie fich lebhaft intereffirt. Langere Beit verweilte fie namentlich in Beimar, Wien und Dresben, wo fie mit Goethe und beffen geiftreicher Schwiegertochter, mit Detternich, ber Pringeffin Amalie von Sachfen und mit vielen anbern Celebritaten in naberer Berührung fanb. Durch die Berufung ihres Gemahle ju einer hoben richterlichen Function in Dbercanaba lernte fie 1834 auch Amerita tennen. Als Rejultate ihrer vielfeitigen Reifeerfahrungen in beiben Erbtheilen find ihre "Winter-studies and summer-rambles in Canada" (Bond. 1838; beutich von Amalie Binter, 2 Bbe., Braunichm, 1839) und "A handbook to the public galleries of art" (Lond, 1841) au betrachten. Ihr Zalent und ihre Auffaffung ber focialen Dieverhaltniffe ber Gegenwart, namentlich ber Frage von ber Emancipation ber Frauen, erheben fie gu ber Bebeutung einer engl. George Sand, wenn auch, bei ber Reigung ber Englander jur Stabilitat, fie in ihrem Baterlande felbft vielfach vertannt wurde. Bie in Morbamerita ale Schriftfiellerin bochgeebrt, fo ift fie fur Deutschland ibrer germanifchen Sympathien wegen unter allen engl. Schriftftellerinnen die intereffantefte Ericheinung.

Samtejon (1906), deute est autsgeschwickten (noch "Sunteralogien), au etce und 1750, muche nachger Photefigier der Mattugaldicht au Enhaug und erwarf his feitbetill auf 1860 auf 1860

Namieson (John), berühmter schot. Sprachforischer und Alterthumskenner, auch einant als Dücker und theologischer Schriftlicher gede 1718, wer eine lange Keich von Ighern Prediger einer von ber sieder Schriftlicher und theologischer Schriftlicher und find bei der in generale und der Alle gerennten Gemeinde in Edinburg, wo er am 12. Juli 1838 falte. Er trau gureft als Blichter auf mit den "The sorvous of säwers" (1789), benne et pfätter das Geloche, "Eternity" (1798) signen ließ, gerichtet an die Freisberfer und philosophischen Schriftlich, "Eternity" (1798) signen ließ, gerichtet an die Freisberfer und philosophischen Schriftlich, bie er zum Glauben gurufzglichen sich germißer. Ben mitjen Schriftlichen Schriftlichen Schriftlichen ist eine Leisberge (1898), und "The www of sacred history" (2 Bbez, 1802) zu erwähnen. Den meisten Ruttder, auch im Altsafabe, erwarden sim feine, Kynmological dictionary of the socitis language" (2 Bbez, 1808—9, 4.; im Aluguag 1818), "Historical account of the angient culdess of lona and of their settlements in Sechland, England and Ireland" (2016)

1811, 4.), "Hermes Scythicus, or the radical affinities of the greek and latin languages

to the gothic" (1814) unb "Grammar of rhetoric and polite literature" (1818).

Janet (Franç.), eigentlich Clouet, ein franz. Maler, wurde in Tours zu Anfang des 16. Jahrh. geboren. Sein Lehrer ist nicht bekannt, doch scheint derselbe, nach den Bilbern J.'s zu schließen, der flandr. Schule angehört zu haben. Auch sein Todesjahr ist unbekannt. Seine Hauptwerke, meist kleine, höchst geistreiche Portraits von der seinsten Bollbendung, fallen um die Mitte des 16. Jahrh. Mit den damals in Frankreich arbeitenden Italienern hat er in seinem Stile nichts gemein; viel eher mag man ihn den franz. Holbein nennen, obwol in sehr eingeschränktem Sinne, da er nur wenige und unbedeutende hisstorische Bilder gemalt hat. Seine wichtigsten Werke besinden sich im Louvre; Arbeiten

von ihm werden gegenwärtig fehr theuer bezahlt.

Sanin (Jules), ber farbenreichste, schillernoste, aber auch leichtfertigste aller neuern franz. Tagesschriftsteller, wurde im Dec. 1804 zu Ampun bei Saint-Etienne von israelit. Altern geboren und kam in seinem 16. Jahre nach Paris. Nachdem er hier im J. 1823 die Schule verlassen hatte, erhielt er sich eine Zeit lang durch Privatunterricht. Der Zufall führte ihn zur Journalistif, in der er sich bald durch die Beweglichkeit seines Geistes hervorthat. Er schrieb zunächst für den "Figaro", 1828 für die "Quotidienne", 1829 für ben "Messager" und zu Anfange bes 3. 1830 trat er burch Bermittelung der Bergoginvon Berri bei den "Débats" ein. Sehr bald vertauschte er das Feld der politischen Discuffion mit dem Feuilleton, bas er am meisten gehoben und erweitert hat. In der Bespredung aller beliebigen Tageserscheinungen, der Theater, der leichtern literarischen Probuctionen, hat er eine unerschöpfliche Fulle glanzender Phrasen entfaltet, die ihn zum Ronig der Feuilletonisten gemacht hat. Tiefern literarischen Gehalt haben seine Schriften nicht, und besonders da, wo man Einheit der Conception und stilistische Reife fodern kann, wollen seine Leistungen wenig bebeuten. Seine Novellen und Romane, "Contes fantastiques" (2 Bbe., Par. 1833), "Contes nouveaux" (2 Bde., Par. 1833), "L'ane mort et la femme guillotinée" (Par. 1829), "La confession" (2 Bde., Par. 1830) und "Barnave" (4 Bbe., Par. 1831 - 32), ermangeln durchaus jedes kunftlerischen Gehalts. Uberhaupt fehlt es ihm zur Hervorbringung größerer Werke sowol an Tiefe als an Ausbauer. Mur da, wo biefelben mehr eine Reihe einzelner Journalartifel bilben ober wo sie unmittelbar das alltägliche Leben abspiegeln, wie z. B. sein "Un hiver à Paris" (1843) u f. w. zeugen sie für eine ungewöhnliche Birtuosität. Ubrigens hat I. eine Menge oberflächlicher Aritiken, wortreicher Einleitungen und blendender Borreden geschrieben, wie er denn überhaupt seine Keder jeder literarischen Speculation leiht.

Janitscharen. Diese turt. Milig wurde 1329 von bem osman. Gultan Drthan aus jungen jum Ubertritt in ben Mohammedanismus gezwungenen driftlichen Gefangenen errichtet, aber erst vom Sultan Murad I. um 1360 vollständig organisirt, mit verschiedenen Privilegien ausgestattet und bis auf die Zahl von 12000 gebracht. Er verordnete, daß sie sich aus den gefangenen Christen recrutiren sollten, von denen je der fünfte Mann für sie bestimmt war und ließ sie von bem heiligen Derwisch Sadschi Bektasch einsegnen, der ihnen auch den Namen Jeni-tscheri, b. i. neue Arieger, und, durch Auflegen des Armels seines weißen Filzrocks auf das Saupt eines ihrer Befehlshabers, zu ihren hohen . weißen Filzmüßen, von denen eine Art Armel herabhing, die Beranlaffung gab. Die Zahl ber Janitscharen nahm bald sehr zu, weil man regelmäßig auch den zehnten Theil aller Christenkinder der europ. Türkei bazu nahm, die durch eine eigene Erziehung und Disciplin jum Eintritt in das Corps vorbereitet wurden. Die Privilegien, beren sich die Janitscharen erfreuten, bewirkten jedoch in der Folgezeit, daß auch eine große Menge junger Turten in das Corps trat; darum nahm man benn auch feine Kriegsgefangenen mehr dazu, und gegen Ende des 17. Jahrh. hörte auch der Zehnte der Christenkinder auf. Dazu gab man einer Menge Muselmänner aller Claffen, ja felbst Christen, die Erlaubnig, sich gegen Erlegung einer Summe in die Musterrolle des Corps einschreiben zu laffen, wofür sie zwar keinen Sold, aber eine Menge Privilegien, z. B. Steuerfreiheit, erblich erhielten, aufässig fein und bürgerliche Gewerbe betreiben durften, und nur im Falle des Arieges zu Ariegebjensten verpflichtet waren, was übrigens selten geschah. So gab es zwei Arten von Janiticharen, bie regelmäßig organifirten, bie in Rafernen in Ronftantinopel und einigen anbern Stabten untergebracht maren, und beren Angabl in ihrer Blutegeit auf 60000, gulest aber wol nur auf 25000 fich belief, und bie unregelmäßigen, Jamat's genannten, die burch alle Stabte bes Reichs in einer Angabl von 3-400000 gerffreut maren. Gene maren in Dras, b. i. Borben, von benen jebe ihre eigene Dbg, b. i. Raferne hatte, eingetheilt, beren anfangliche Babl von 80 fpater bie auf 196 ftieg und bie fowol in Bezug auf Privilegien, wie auf Mannichaft und Embleme u. f. w. fich mannichfaltig unterfchieben. Bebe Drta befag ihre befondere Raffe, in welche die Guter ber verftorbenen unbeweibten Saniticharen floffen, und aus welcher Die Invaliben Unterftugungen erhielten, und hatte feche Officiere, pon benen besonbere ber Roch in großer Achtung fanb. Un ber Spige fammtlicher Drtas ftand ale Dherbefchishaber ber Mag (f. b.), mit einem Rigig-Beg ober Unterbefehlehaber. Die Macht bes Erftern über feine Untergebenen mar faft unbegrenat und fand nur in ber Aurcht eines Aufftandes eine Schrante; er hatte Gewalt über Leben und Tob und alle Beforberungen bingen von ihm ab. Die Janiticharen erhielten alle Jahre einen weiten Mod aus grobem Tuch und im Brieben einen Golb, ber, mit Ausnahme ber Dinciere, je nach ihrem Alter von 1 - 20 Meper ben Tag, im Rriege aber noch hober flieg; außerbem erhielten fie taglich eine farte Portion an Reis. Brot und Rleifch und affen an gemeinichaftlichen Tifden. Gie murben überhaupt aut unterhalten und maren immer zu Unruben bereit, wenn fur ihre Beburfniffe nicht hinlanglich geforgt murbe. In Kriebendzeiten verrichteten fie die Dienfte von Policeidienern und maren ju dem Behuf nur mit einem langen Stab verfeben; im Rriege aber führten fie eine lange fchwere Flinte, einen furgen Gabel, ein Meffer und ein Diffol im Gurtel. Gie bienten nur au Rufe, bilbeten gewohnlich bie Referve im turf. Deere und waren eine Beit lang burch ben blinden Ungeftum ihres milben Angriffe berühmt, ber jeboch, ba fie ohne alle Taftif fochten, nur fo lange ihren Geanern gefährlich mar, ale biefe ihnen feine überlegene Zaftit entgegenfesten. Muf ihre Kahnen hielten fie nicht fehr, befto mehr war es Chrenfache fur fie, ihre Relbteffel nicht zu verlieren, Die, wie überhaupt Alles, mas jum Rochmefen geborte, eine große Rolle bei ihnen fpielten. wie fie benn auch gleichfam ale gelbzeichen ihre holgernen Loffel in einem Futteral an ihren Musen trugen. Aus ben Naniticharen murben ferner Die Leibmachen bes Gultans genommen, ber felbft in ber Dufterrolle einer Drtg, ale beren Chef er gemiffermaßen galt, eingetragen mar und ben Gold berfelben bezog. Andere Drtas maren zu bem befondern Dienfie in ben wichtigften Teftungen ober auf ber Alotte bestimmt. In ben fruheften Beiten maren bie Janiticharen einer firengen Disciplin unterworfen; als aber bie osman. Berricher immer mehr verweichlichten und ju blogen Scrailefürften wurden, erichlaffte biefe immer mehr, und die Janiticharen wurden bald bie auchtlofefte und gulegt auch faulfte, unfriegerifchfle Truppe, bie bas Mertzeug jebes Rebellen mar und beren Befchichte neben ihren Rriegethaten aus einer fortlaufenben Reibe von Emporungen, Ermorbungen von Gultanen, Begieren, Agas u. f. w. und ben augellofeften Greueln aller Art besteht, fobag fie am Ende ben Gultanen gefährlicher murben ale bie auswartigen Reinde. Die Berfuche ju Reformen ober Auflöfungen, welche verschiedene Gultane mit ihnen unternahmen, batten ents weber nur einen ungenügenben, balb wieber verwifchten Erfolg, ober icheiterten ganglich und führten ju ichredlichen Serailerevolutionen. Erft bem Gultan Dabmub II. gelang es, fie ju vernichten. Die Janiticharen ju Ronftantinopel batten fich nämlich im Mai 1826 gu ber Errichtung ber neuen Milig (Rigam bichebib) bereit erflart, bann aber am 15. Juni bagegen emport, und verlangten bie Ropfe ber vornehmften Staatsbeamten. Allein ber ebemalige Saniticharengga Buffein Mag, an ber Gpise ber bem Gultan treu gebliebenen Topbidi (Ranoniere), Rumbarabidi (Bombarbiere) und Boffanbidi (Radter ber großherrlichen Garten), die burch die Entfaltung ber Rabne bes Propheten und ben vom Dufti und ben Ulemas über bie Janiticharen ausgesprochenen Bann fanatifirt maren, ichlug bie Aufrührer auf bem Plage Utmeidan gurud und ließ ihre Rafernen befchießen und verbrennen, wobel 8000 Janiticharen in ben Mammen umfamen. Gine Rundmadung vom 17. Juni ertlarte bas Janiticharencorps fur immer abgefchafft und belegte ben Ramen Janitichar mit einem Fluch. Dagu wurde ein Blutgericht aur Berurtheilung ber übriggebliebenen Schuldigen niedergefest und jeber Berfuch ber Saniticharen, fich wieder gu erheben, im

Cosolo

Blut erstickt, sodaß die Zahl der Hingerichteten im Sept. 1826 sich auf 15000 und die der Verbannten auf mehr als 20000 belief. Auch in den Provinzen ging die Auflösung der Janitscharen nicht ruhig und unblutig vorüber. Wgl. die vom türk. Reichschistoriographen Es-Seid-Mohammed-Essad verfaßte Geschichte der Janitscharenauflösung (Konst.

1828, 4.; frang. von Cauffin de Perceval, Par. 1833).

Janitscharenmusik ober türkische Musik, eigentlich die wildlärmende Militairmusik der Türken, nennt man überhaupt jede Musik, wo die melodieführenden Blasinstrumente von einer Menge Lärminstrumente zur Hervorhebung des Ahnthmus begleitet oder vielmehr übertäubt werden. Die hauptsächlichsten dieser Lärminstrumente sind die große Trommel, die Becken, der mit Schellen behangene halbe Mond, der Triangel u. s. w., die die Türken keineswegs erfunden; sondern nach asiat. Weise nur zusammengestellt haben. Schon das Alterthum war reich an solchen lärmenden Rhythmusschlägern zu wilder Betäubung. In Europa sinden diese Schallwerkzeuge vorzugsweise nur in der Militairmusskungendung, in Italien darf aber ein solches Chor von Lärminstrumenten (Banda) auch in den Orchestern nicht kehlen. Die ausgezeichnetste Janitscharenmussk hatten Napoleon's Heere.

Janfen (Cornelius), dem der Janfenismus feinen Ramen verdankt, ein eifriger Anhänger des Augustinus, geb. 1585, war von 1630—36 Professor der Theologie in Löwen, dann Bischof zu Ppern in Flandern. Erst nach seinem Tode im J. 1638 wurde er jum Reformator. Einer feiner Freunde gab nämlich 1640 fein Bert "Augustinus" (Löwen, Fol.) heraus. Dieses empfahl die Augustinische Lehre von der freien Gnade als die wahre Orthodoxie und regte den alten Streit über Augustinische und Semipelagianische Lehre zwischen den Dominicanern und Jesuiten aufs neue an; aus dem Ordensstreite wurde nun ein Kirchenstreit. Schon 1567 waren 76 Säge von Mich. Bajus (f. d.) in Löwen verdammt worden; 1598 hatte man eine Commission (Congregatio de auxiliis gratiae) niedergeset, welche die Streitigkeiten über die Lehre vom Gnadenbeiftande schlichten follte, was ihr aber nicht gelang; 1611 enblich war bas Gebot ganglichen Stillschweigens erfolgt, welches durch J.'s Buch wieder gebrochen wurde. Urban VIII. verbot daffelbe 1642 auf Betrieb der Jesuiten durch die Bulle In eminenti, doch die Universität Löwen protestirte gegen bas Verbot. Die Regierung aber entschied sich 1647 für die Bulle und feste beren Annahme in Belgien fo ziemlich durch. Großen Beifall fand 3.'s Werk in Frankreich, wo gleichzeitig ber Benedictinerabt von St.-Cyran, Jean Duvergier de Savranne, geft. 1643, in demfelben Geifte wirkte und den Streit unmittelbar gegen die Außerlichkeit ber Jesuiten in Religion und Moral richtete. Durch Gelehrte, wie Ant. Arnauld (f. b.), Pascal (f. b.) Pierre Nicole und Perrault wurde der Jansenismus, der im Kloster Port-Ronal (f. d.) feinen Sig hatte, innerlich vollendet. Als Innocenz X. 1653 funf Sage von J. verdammte, erklärten Arnauld's Freunde, fie feien von dem Berfaffer nicht in dem Sinne gefchrieben, 'n welchem fie verdammt feien; aber 1656 behauptete Alexander VII., baf fie in dem Sinne gemeint, in welchem fie verdammt feien. Bon vier Bifchofen und von Seiten Port-Royals wurde entgegnet, daß die Entscheidung über den Ginn biefer Gage ebenfo fehr ber Biffenfchaft wie der Kirche angehore. Clemens IX. versuchte 1669 eine Ausgleichung und Innocens XI. begunftigte fie; aber Ludwig XIV., bei bem die Jesuiten viel galten, wollte bavon nichts wiffen. Um ber Bebrudung zu entgehen, wanderten viele Sanseniften nach den Niederlanden, wo ihr eifrigster Sprecher Arnauld 1694 ftarb. Inzwischen hatte feit 1671 Paschasius Quesnel (f. b.) bas Neue Testament mit moralischen Betrachtungen allmälig erscheinen laffen und fo ben Jansenismus in die Maffe des Bolks einzuführen gefucht. Die Jesuiten und ber phantasietrante Ludwig XIV., dem Jansenismus und Aufruhr gleich galten, brangen beshalb auf gewaltsamere Schritte gegen Queenel, ber nun aus ber Reihe der Bäter des Dratoriums gestoßen wurde und 1709 zu Amsterdam starb. Auch Port-Royal wurde nicht nur aufgehoben, fondern fogar zerftort. Endlich erließ Clemens XI. 1713 bie von Ludwig XIV. und feinem Beichtvater, bem Jefuiten Letellier, gefoberte Conftitution Unigenitus, in welcher 101 Gage bes Quesnel'ichen Neuen Teftamente, darunter auch mehre Bibelfprüche und Lehrfäge rechtgläubiger Rirchenvater, als fegerifch, gefährlich und Argerniß gebend verdammt wurden. Doch diefelbe erregte nur Unwillen und Spott und mehrte die Zahl der Jansenisten. Ludwig XIV, suchte sie zwar mit

Gewalt burchzusehen, starb aber darüber 1715. Jest widersette sich derselben der Erzbischof von Paris, Cardinal Noailles, mit einem großen Theil des Klerus und Volkes und appellirte an ein allgemeines Concil. Als hierauf die Minister Dubois und Fleury auf unbedingte Annahme der Bulle drangen, wanderten abermals viele Jansenisten nach den Niederlanden. Erst im J. 1730 indes wurde die Bulle als Reichsgesch registrirt. Der Jansenismus artete später aus in Schwärmerei und wundergläubige Mystif. Am Grabe des Franz von Paris, gest. 1727, geschahen Wunder; die Convulzion airs (f. d.) geriethen in förmliche Naserei. In Frankreich hörte der Jansenismus als öffentliche Erscheinung nach und nach auf; Benedict XIV. vermittelte den Frieden durch einen milden Hirtenbrief. In den Niederlanden hat er sich in einem eigenen, von Nom getrennten und öffentlich anerkannten Kirchenwesen aufgestellt, dem seit 1723 der Erzbischof von Utrecht und die Bischöfe zu Harlem und Deventer vorstehen. — Ein älterer Cornel. J., bekannt als Ereget, starb 1571 als Bischof von Gent.

Jansfens (Abr.), ein berühmter niederländ. Historienmaler, soll ein Zeitgenosse Bubens gewesen und 1560 zu Amsterdam geboren sein. Leichtsinnig und leidenschaftlich, machte er sich vollends unglücklich durch die Verheirathung mit einem freudesüchtigen, verschwenderischen Mächen, sodaß er zulest in Armuth verkümmerte. Sein Todesjahr ist unbekannt. Viele Kirchen in Flandern besigen Gemälde von seiner Hand; am berühmtesten sind seine Grablegung und die Madonna mit dem Kinde in der Karmeliterkirche zu Antwerpen. Auch die Galerien zu München, Wien, Dresden und Berlin bewahren Vilder von ihm. Als Rubens' Nebenbuhler und voll grenzenlosen Hasses gegen ihn, soll er diesen zu einem Wettstreite herausgesodert haben, den aber Rubens, der damals auf dem Gipfel seines Nuhmes stand, ablehnte. I. war allerdings ein tüchtiger Zeichner und trefslicher Colorist, allein neben Rubens nimmt er nur eine untergeordnete Stelle ein. — Cornelius I., wahrscheinlich im Flamändischen geboren; in London oder in Amsterdam, an welchem letten Orte er 1665 starb, erwarb er sich den Nuf eines vortresslichen Portraitund Historienmalers. — Auch Vict. Honorius 2., geb. zu Brüssel 1664, gest. daselbst

1739, erwarb sich als Historienmaler einen geachteten Namen.

Januar, im Deutschen Jenner, ber erste Monat des Jahres, erhielt den Namen nach Janus (f. d.) und wurde im J. 251 v. Chr. durch die Decemvirn an die Spise bes

bis bahin aus gehn Monaten beftehenden rom. Sahres geftellt.

Januarius, der Heilige, Bischof von Benevent, wurde zu Anfange des 4. Jahrh. unter Kaiser Diocletian, nachdem er vielen andern Martern nicht unterlegen, zu Puzzuoli enthauptet. Sein Körper ift in Meapel in der unterirdischen Kapelle der nach ihm benannten Hauptkirche beigesest; sein Haupt nebst zwei Fläschchen angeblichen Blutes, welches eine fromme Matrone bei der Enthauptung desselben aufgefangen haben soll, wird in einer prächtigen Kapelle verwahrt, welche vier Gemälde von Domenichino schmucken. Das Blut hat die wunderthätige Eigenschaft, auch wenn es noch so hart geronnen, wieder fluffig zu werden, wenn es in die Nahe bes Hauptes gebracht wird. In ber Regel wird breimal im Sahre, namentlich am Sterbetage bes Beiligen, ben man auf ben 19. Sept. gefest hat, bas Wunder unter dem Herbeiströmen zahlloser Gläubiger und Neugieriger versucht, auferdem noch bei besondern Beranlaffungen, wie Erdbeben, Epidemien, allgemeinen Calamitäten u. f. w. Fließt das Blut nicht, so gilt dies für ein schlimmes Zeichen, das schon oft Neapel in große Unruhe verfest hat. 3. ift ber Schuspatron des Konigreichs Neapel, und ihm zu Ehren stiftete der König beider Sicilien, Rarl, der nachherige Konig Rarl III. von Spanien, 1738 den Januariusorden, der in Neapel 1806 für erloschen erklärt, 1814 aber wiederhergestellt wurde.

Janus, eine uralte Gottheit der Nömer, welche wahrscheinlich pelasgischen Ursprungs ist. Die Pelasger nahmen nämlich zwei höchste Gottheiten an, in denen sie die Natur und deren Befruchtung personisicirten und die sie zuweilen als zwei verschiedene Wesen, männlichen und weiblichen Geschlechts, zuweilen aber auch in einem einzigen vereint darstellten. Bon den Pelasgern nahmen die Aboriginer oder Lateiner diese vereinigt dargestellte Gottsheit an und nannten sie Janus, den sie als Gott der Götter, als Regierer des Jahres und aller menschlichen Schicksale, als Gebieter über Krieg und Frieden verehrten. Man stellte

ihn bar mit einem Scepter in'ber rechten und einem Schluffel in ber linten Sanb, auf einem ftrahlenden Throne figend; auch wurde er mit zwei Gefichtern vorgeftellt, einem jugenblichen und einem bejahrten, von welchem eine vorwarte, bas andere rudmarte fab, worin Ginige fontbolifch die Beisheit bes 3., die in die Bergangenheit und Butunft fchaut, Undere die Biederfehr bes Jahres und ber Jahreszeiten, ober, ba man ihn auch mit vier Befichtern abgebilbet fant, Die Beltgegenben, noch Unbere fein Umt ale Dberthurhuter im Simmel und auf Erben, bas ihm Dvib beilegt, angebeutet fanden. Plutarch erflart fich bie boppelfopfige Darftellung baburch, bag er 3. ben Aderbau aus Theffatien nach Latium bringen und beehalb mit bem einen Geficht nach Griechenland, mit bem anbern nach Latium fcauen lagt. Rach einer anbern Sage foll 3. mit ber anbern bochften Gottheit ber Urvolter Staliens, mit bem Saturnus, in Gine Berfon verichmolgen, einer ber alten Ronige ber Lateiner gemefen fein, feinem Bolte ben Aderbau gelehrt, gwedmäßige Befese und gotteebienftliche Gebrauche eingeführt und ben von feinen Rindern vertriebenen , nach Latium fluchtenden Saturnus gut aufgenommen und ju feinem Mitregenten ermablt haben. Unter ihrer Regierung fah Latium fein golbenes Beitalter. Unter bes 3. Schube ftanben alle Arten von Gin . und Musgangen. Dach ihm hieß bie Thur janua, und jeder unverfchloffene gewolbte Durchgang janus. Er mar ber Gott bee Tages und bee Sahre, und von ihm erhielt ber erfte Monat feinen Ramen. Ihm mar ber erfte Tag bee Sahre und bon jebem Tage bie erfte Stunde beilig; auch machte man bei allen feierlichen Opfern mit ihm ben Anfang. Romulus baute ihm ben berühmten Tempel, ber nach ber Berorbnung Ruma's bei bem Anfange eines Rrieges aufgethan murbe, fo lange ber Rrieg bauerte, offen blieb , und nicht eber, ale bie in allen ben Romern unterworfenen Lanbern Friebe mar, acfchloffen murbe. Letteres gefchab in bem langen Beitraume von 700 Rahren nur breimal, namlich unter Ruma felbft, nach bem erften punifchen Rriege und unter Auguftus.

Japan, von ben Ginwohnern, nach ber größten Infel, Ripon ober Difon genannt, von ben Chinefen Dichi - pen, woraus Japan, b. i. Aufgang ber Conne, entftant , beffeht aus ungabligen , von vielen Meerengen und Baien burchichnittenen Infeln und Infelden in bem mit Rlippen, Strubeln und Untiefen angefüllten, fturmifden, und beebalb ichmer guganglichen Japanifchen Meere, Die innerhalb bes 146-170° offt. R. und 28-49° norbl. Br. liegen, und im Beften bom chinef. Zong-Sai (Dfimeer), ber Strafe von Rorea, bem Japanifchen Deer und bem Tatarifchen Sunbe, im Dften aber vom Großen Deean umgeben werben, und beren Flachenraum man auf 12-13,000 DD. berechnet. Alle find vulfanifcher Ratur, felfig, und Die größern mit hoben, jum Theil bie Schneelinie erreichenden Gebirgen bebedt, in welchen fich mehre bebeutenbe Bulfane befinden, weshalb vulfanifche Ausbruche und Erdbeben haufig vortommen. In Folge biefer Berhaltniffe ift ber Boben gu einem großen Theile ficinig und mager; viele ber fleinern Infeln befteben nur aus fablen, burch vulfanifche Devolutionen entftanbenen und gerriffe. nen Rlippen. Das Klima ift megen ihrer hohen Gebirge und ihrer Lage auf ber Diffeite bes alten Continents rauber, als man ibrer geographischen Breite nach vermutben follte, befonbere in ben nordlichften, wo noch im Dai fich Giefelber befinden. Gelbft auf ber mittlern Jufel Nipon fallt im fturmifchen Binter oft gollhoher Schnee, und nur in ben fublithern Infeln ift ber Binter milb; bagegen ift, bie norblichern abgerechnet, ber Sommer fcon und beiß. Begen ihrer unregelmäßigen, gerriffenen Geftalt bieten bie Infeln viele Buchten und Bufen und nur unbedeutende Fluffe, aber mehre, jum Theil nicht unbebeutenbe Landfeen. Das Land, jum großen Theil an fich gwar nicht febr ergiebig, entwichelt boch burch ben regen Aleif feiner Bewohner und in Folge ber fruchtbaren Sommerregen, je nach feinen verfchiebenartigen flimatifden Berhaltniffen, einen großen Deichthum an ben verfchiebenartigften Producten bes Pflangenreiche ber gemäßigten Bone. Die wichtigften bavon find: trefflicher Reis und Getreibe aller Mrt, Sojabohnen, Thee, ber jeboch bem dinef, nachftebt, Baumwolle, Geibe, ausgezeichneten Rampher, fcones Dbft und Gubfruchte, Bambus und Daulbeerbaume, überhaupt bie Gemachfe bes nordlichen Chinas und fubliden Europas, und in ben fublichften Infeln auch einige tropifche. Das Thierreich ift nicht febr gabireich; außer einer Unmaffe von Ratten und Daufen, Sunden und Ragen, findet man nur wenig Biegen, Schweine, ffeine Pferbe und Rindvieh, bagegen mehr Buf-

fel, Wildpret aller Art, Baren, Bolfe, Affen, gahmes und wildes Geflügel, Seibenrauven, Bienen, Ameisen, Seuschrecken, sowie eine Menge der in den dortigen Gewässern gewöhnlichen Seethiere aller Art, auch Perlen und Korallen. Das Mineralreich liefert viel Gold und das beste Rupfer, außerbem fast alle übrigen Metalle, Edelsteine, Schwefel, verschiedene Salze, Steinkohlen u. f. w. Die Bahl ber Einwohner wird auf ungefähr 35 Mill. angegeben. Mit Ausnahme weniger Ainos und Mandichus auf den nördlichen Infeln, besteht die Bevolkerung aus eigentlichen Japanern, einem aus der Mischung ber mongolischen mit der malaiischen Race entsprungenen Bolf. Sie gehören zu den civilisivtesten Nationen Usiens, sind intelligent und bildfam, gutmuthig und von edlerm Charafter als die Chinefen und dabei fehr reinlich, fleißig und industrios; auch genießen die Frauen, deren sie gewöhnlich nur eine heirathen, bei ihnen größere Freiheit, als bei irgend einem afiat. Volke; boch find fie wolluftig und rachfüchtig. Sie sprechen eine Sprache, die ganglich von dem Chinesischen und dem benachbarten Roreischen und Mandschuischen verschieden und in zwei Redeweisen noch gangbar ift: in der altern, reinern, auch Samatosprache ge= nannt, ber Gelehrtensprache, die jedoch von Jedermann verstanden und vorzüglich in der höhern Literatur, besonders der Geschichtschreibung, der Dichtkunst und am Hofe des geist= lichen Oberhauptes angewendet wird und in zwei Dialette zerfällt, naiden und gheden genannt, von benen man jenen für die religiofen Schriften, biefen für die profanen gebraucht; und in der neuern, der Bulgärsprache, die von jener sehr abweicht und stark mit dinef. Worten gemischt ift, jedoch mehr Wohlklang hat als bas Chinesische. Außerdem bedienen fich die japan. Gelehrten häufig der chinef. Sprache, besonders in religiösen Werfen. Für ihre Sprache haben fie breierlei Arten von Schrift, die aus der dinef. entsproffen find, welche fie im 3. Jahrh. n. Chr. als Bilder = ober Begriffsschrift erhielten, nach und nach aber in phonetische Schriftarten umwandelten. Jene drei Schriftarten find: das Firokana für die Schriften in Bulgarfprache, bas Ratakana, für Gloffen und bergleichen, und die eigentlichen chinef. Charaftere mit phonetischem Werth für die höhere Literatur. Seit bem 13. Jahrhundert kennen fie die Buchbruckerei, die fie mit Holztäfelchen bewerkfiellis gen, worein die Buchstaben geschnitten find; sonst schreiben fie, wie die Chinesen, mit Din= seln. Bgl. Rlaproth, "Mémoire sur l'introduction etc. des charactères chinois au Japon etc." (Par. 1829). Die beste japan. Grammatik lieferte, burch Bearbeitung ber bes Rodriguez, A. Rémufat (Par. 1825), und das beste japan. engl. und engl. javan. Wörterbuch Medhurst (Batav. 1830), sowie ein chines.=japan. Siebold (Lend. 1841). Künste und Wissenschaften lieben die Sapaner sehr und haben sich in mehren derselben vor allen andern Asiaten hervorgethan; doch sind sie in Folge ihrer Abgeschlossenheit auf einem niedrigen Grade der Ausbildung berfelben stehen geblieben und größtentheils in ihnen die Schüler der Chinefen, inebefondere in den schönen Kunften, in der Beitrechnung, Aftrologie und Arzneiwissenschaft, obschon ber Umgang, den sie mit den Europäern hatten, sie über Manches beffer belehrt hat. Um eifrigsten betreiben sie Geschichte, Geographie, ferner Aftronomie, Botanit und Arzneikunde, die lettere freilich nach fehr roben Begriffen, obschon sie die Acupunctur und Mora üben. Außerdem nehmen die Dichtkunft, Musik und Malerei, in welcher lettern sie die Chinesen übertreffen, einen hohen Rang unter ihren Liebhabereien ein; auch haben sie theatralische Vorstellungen mit Musit, in denen, was in ganz Asien nicht gewöhnlich ist, Frauen als Schauspielerinnen auftreten. An Schulen fehlt es nicht bei ihnen, in Jedo (f. d.) haben sie eine Art Universität und am Hofe des Dairi besteht eine Akademie, welcher die Abfassung der Reichsannalen und des kaiserli= chen Almanache obliegt. Überhaupt find die Japaner wißbegierig und keineswegs auf ihr Wiffen so eingebildet wie die Chinesen; wie sich benn die japan. Gelehrten viel mit der holland. Literatur beschäftigen, hollandisch sprechen und Landkarten nach Art der europ. liefern. Das Neujahr fangen fie mit dem 1. Febr. an; fie rechnen nach Mondjahren und gleichen die Differenz mit dem Sonnenjahre durch Hinzufügung eines 13. Schaltmonats aus.

Der Neligionen gibt es in J. drei. Die älteste und ursprüngliche ist die Sinto oder Sin-siu, die sich auf die Verehrung von Geistern gründet, welche die Aufsicht über alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge haben und Sin oder Kami heißen. Am höchsten wird von diesen-Geistern die Göttin Tea-sio-dai-sin, d. i. großer Geist des himmlischen

43000

Lichts, verehrt, die ihren im 4. Jahrh. n. Chr. erbauten Saupttempel Nai-ku ober Dai-finfu in der Proving Je hat; dann folgt der Gott Tajo-kco-dai-fin, der als Schöpfer des Himmels und ber Erbe und als Schuggeist des Dairi angesehen wird, und deffen Saupttempel Geku auf bem Berge Nuki=no-ko-jama ebenfalls in der Proving Ize liegt, und end= lich der Gott des Kriegs und Schickfals, der Bruder der erwähnten Göttin, Fatsman, der Drakel ertheilt und seinen 570 n. Chr. erbauten Tempel bei Ufa hat. Das Haupt dieser Religion ist eigentlich ber Dairi oder das geistliche Dberhaupt von I., ber aber jest zum Budbhismus (f. d.) übergegangen ift, der zweiten in J. herrschenden Religion, welche 552 aus Rorea dahin verpflanzt wurde und zu der fich jest die beiweitem größere Mehrzahl des Volks bekennt. Dieselbe nahm bald so überhand, daß sie die Regierung zur Staatsteligion erklärte, was die völlige Verschmelzung des Sintodienstes mit dem Buddhismus für die Masse des Volks veranlagte, sodaß die Sintogötter in den Buddhatempeln und die Buddhagötter in den Sintotempeln angebetet werden; denn die Gelehrten hüten fich gar fehr, die Unterschiede beider Religionen zu erklären. Giner ber berühmtesten bubdhistischen Tempel ist in Miako (f. b.). Die dritte in J. verbreitete Religion ift bie bes Sukbo ober Sindo, eine Nachahmung der philosophischen Lehre des Ron = fu = tse (f. b.), die 284 nach 3. aus China verpflanzt worden fein foll. Die Regierung ift im höchsten Grabe bespotisch mit einer Beimischung von Lehnswesen. Der Form nach besitt ber fogenannte Raiser, ber zu Miato resibirt und aus der Familie bes ersten Eroberers bes Landes, Sin-mu, abstammen foll, die höchste Gewalt. Doch schon feit langer Zeit ift diese nur noch scheinbar, und der Raiser, bekannt unter dem Namen des Mikado oder Dairi, eigentlich Dairi-fama, d. h. Herr des innern Palastes, da es verboten ist, bei seinen Lebzeiten dessen eigentlichen Namen auszusprechen, ift jest lediglich bas geiftliche Dberhaupt des Staats und von dem weltlichen oder Rubo gang abhängig, beffen Politik es dahin gebracht hat, ihn nach und nach gang feiner irdischen Gewalt zu entkleiden. Bu diesem Behuf ist er zu einer Art Gottheit gemacht und durch die strengste Etifette vom Bolke getrennt worden. Er wird ale ein Nachkomme der Göttin Tea-sio-dai-sin angesehen und führt den Titel Ten-sin oder Sohn bes Himmels; er barf sich nie dem Bolke zeigen und außer feinem Hofftaat und den Beamten des weltlichen Oberhaupts hat Niemand Zutritt zu ihm; nur einmal im Jahre geht er in eine Galerie, die nach unten zu offen ist, sodaß man seine Füße sehen kann; wenn er im Bereiche seines ungeheuern, wohlbefestigten Palastes, in welchem er von einem Beamten bes Rubo bewacht wird, frische Luft schöpfen will, wird Allen burch ein Zeichen Entfernung geboten, ehe ihn die Träger auf ihre Schultern heben, denn niemals darf er die Erde berühren. In diesem Palaste lebt und flirbt er, mit reichlichen Ginkunften versehen, die er noch durch den Verkauf der Chrentitel vermehrt, der ihm als Vorrecht geblieben ist; auch werden noch die Befehle des Kubo im Namen des Dairi erlassen und er bei allen wichtigen Dingen zum Scheine von diesem befragt. Das Geschlecht des Dairi stirbt nie aus; hat er keine Kinder, so sendet ihm der Himmel eine, d. h. er sindet ein, gewöhnlich aus den vornehmsten Geschlechtern des Neichs gewähltes Kind unter den Bäumen bei seinem Palaste. Er hat drei Minister und kann neunmal neun Frauen nehmen; seine Aleider dürfen nur von reinen Jungfrauen gefertigt werden und sein Essen wird ihm jedesmal auf neuem Gefchirr gereicht, das man dann zerbricht.

Das weltliche Oberhaupt, Aubo ober Dichogun, d. h. Oberfeldherr, genannt, der in Jedo residirt, ist der eigentliche Herrscher J.s., obschon er dem Dairi der Form nach den ersten Rang überläft und sogar Ehrentitel von ihm ninunt, die er durch ansehnliche Gesschenke erwiedert. Wenn der Kubo ohne Erben stirbt, so wird sein Nachfolger aus einer der drei Familien erwählt, die vom Stifter der gegenwärtigen Opnastie abstammen. Unster ihm stehen die Damjos oder Lehnsfürsten der verschiedenen Koks oder Provinzen. Früher waren dieselben fast ganz unabhängige, nur durch ein schwaches Lehnsverhältnis dem Raiser untergebene Herrscher; jest sind sie, mit Ausnahme von zweien, welche noch einen Theil ihrer alten Nechte bewahrt haben, nichts als Statthalter des Kubo, welche abgesetzt, verwiesen, ja am Leben gestraft werden können, dabei aber auss despotischste und willkürlichste in ihren Provinzen, deren ganze Verwaltung ihnen untergeben ist, hausen. Acht Verwaltungsbehörden oder Ministerien besorgen die Regierungsgeschäfte. Alle Am-

ter find erblich. Der Rubo übt ben grenzenlofesten Despotismus aus; Grund und Boden werden als sein Eigenthum angesehen, und der Landmann muß oft die Balfte, ja mitunter zwei Drittel feines Ertrags ale Abgabe entrichten. Die Gefete find außerst streng und werden ohne Unsehen ber Person vollzogen; Jeder ift verpflichtet, den Wächter und Aufpaffer des Andern zu machen und der Bürge des guten Betragens feiner Umgebungen zu fein; auf die meisten Verbrechen steht die Todesstrafe; für schwere Verbrechen muß selbst die ganze Familie, ja in einzelnen Fällen fogar die Straße oder der ganze Wohnort des Verbrechers bußen. Alle Militairs und Beamte des Rubo find verpflichtet, nach einem Vergehen auf erhaltenen Befehl sich ben Bauch aufzuschlißen. Ein folcher Tob bringt keine Schande und die Söhne folgen ihren Vätern in Würden und Gütern. Daher üben sich auch die Söhne der Standespersonen Jahre lang in der Kunst, das eigenhändige Bauchaufschlißen mit Unftand und Gewandtheit zu vollziehen. Es gibt acht Stände, die aber keine Rasten bilden: die Damjos oder Fürsten, den Abel, der im Besit fast aller höhern Staats-, fowie der Militairämter ist, die Priester, die Krieger, die Kaufleute, eine sehr zahlreiche, aber nicht geehrte Classe, die Handwerker und Künstler, die Bauern, Arbeitsleute, Fischer und Seeleute und die Sklaven. Die Einkunfte des Rubo bestehen theils in Naturalabgaben aus ben fünf fogenannten faiserlichen Provinzen und einigen Städten, die unmittelbar unter ihm stehen, und aus ben Tributen ber-Lehnsfürsten. Die Kriegsmacht des Rubo besieht aus 100000 M. Infanterie und 20000 M. gepanzerten Reitern, die mit Bogen, Dolchen, Säbeln, zum Theil auch mit Flinten bewaffnet find, auch schwere Kanonen führen, die sie jedoch noch weniger als die Chinesen zu gebrauchen verstehen. Zu ihnen kommen noch im Kriege die Contingente der Lehnsfürsten, die sich auf 368000 M. zu Fuß und 33000 Reiter belaufen. Im Kriege zeigen die Japaner Muth und Tapferkeit, boch wird ihr Land mehr durch seine unangreifbare Lage als durch ihre militairische Geschicklichkeit, in der sie fast noch mehr als die Chinesen zurückgeblieben sind, vertheidigt.

Der Aderbau in J. ift febr blubend; das Land gut und fleißig, felbst in den magern Landstrecken, bebaut; gute Straffen mit Herbergen durchschneiden es, und die Häuser, wenn auch einfach und wegen der Erdbeben nur aus Bambus und Lehm höchstens zwei Stock. werk hoch gebaut, find doch überall nett und reinlich; ebenfo ist die Kleidung der Bewohner. Der Gewerbfleiß, inebesondere auch der Bergbau und die Metallbereitung, befinden fich ebenfalls in sehr blühendem Zustande. Vortrefflich sind die höchst feinen Seiden- und Baumwollenstoffe, das Porzellan, die lackirten Waaren, das Papier aus der Rinde eines Maulbeerbaums, die Stahl- und Rupferarbeiten, besonders die Säbel und andere Waffen, deren Ausfuhr jedoch, sowie die der Bücher, vornehmlich solcher, welche Nachrichten über das Land enthalten, Landkarten und Münzen streng verboten ist. Vor Ankunft der Europäer hatten die Japaner zahlreiche Flotten und trieben ausgebreitete Schiffahrt und activen Handel, auf der einen Seite bis Bengalen, auf der andern bis zur Nordwestkuste Amerikas, jenseit der Beringstraße. Allein seit 1585 hat das Land keine Kriegsschiffe mehr, und 1638 wurde, ba man den Einfluß der Ausländer zu fürchten anfing, aller Verkehr mit dem Auslande verboten, sodaß selbst Japaner, die durch Zufall in fremde Länder verschlagen worden, bei ihrer Rückkehr einer strengen Aufsicht unterworfen ober gar eingesperrt wurden. Mangafaki (f. b.) ist der einzige Hafen, welcher den Chinesen und Koreanern mit jährlich zehn Dschonken und ben Niederländern mit drei Schiffen zum Handel unter harten Beschränkungen offen steht. Sonst ist der ganze Handel J.& Binnenhandel und die Schiffahrt Ruftenschiffahrt, die beide fehr blübend find und durch Einrichklungen aller Art, 3. 23. eine Art Handelszeitung mit den Preiscouranten der Waaren, den Meffen u.f. w., von der Regierung gefördert werden. Das japan. Reich wird in das Hauptland und in die Rebenländer eingetheilt. Jenes enthält ungefähr 7300 DM. mit 30 Mill. E., zerfällt in acht Do, d. i. Wege, ober große Landschaften und in 68 Rolfs ober Provinzen, und besteht auper einer Menge kleinerer aus folgenden brei Hauptinseln: Nipon oder Nifon, auch Diphon, b. i. Sonnenland, mit 5100 DM. Flächenraum, ber Länge nach von einer hohen, in mehren ihrer Gipfel die Schneelinie übersteigenden Bergkette burchzogen, welche bie Infel in zwei ungleiche Halften theilt, die Wasserscheide ber nach beiben Seiten hin ins Meer sich ergießenden Fluffe bildet und die Städte Miato und Jedo enthalt; Riu-

- senio

fiu, mit 1330 DM. und der Stadt Nangafaki (s.d.) und Sikok ober Sikok, mit 800 DM. Zu den Nebenländern gehören die von hohen, rauhen Gebirgen durchzogene Insel Jezo, mit den japan. Kurilen (f. d.), die zusammen etwa 2000 DM. mit 800000 E. enthalten, der südliche, von Ainos und einigen Mandschus bewohnte Theil der Insel Karasto oder Saghalin, im Tatarischen Meere mit 2200 DM., und die Bonininseln (s.d.).

Die älteste Geschichte I.s, auf einheimischen Annalen beruhend, ist nichts als ein Bewebe von Fabeln, mit den ungeheuersten Zahlen vom Alter der angeführten Götterdungstien u. f. w. angefüllt. Bgl. Titsingh, "Annales des empereurs du J.", herausgegeben von Rlaproth (Par. 1834) und Desselben "Mémoires sur la dynastie : egnante des Diagouns", herausgeg. von Abel Némusat (Par. 1820). Nur so viel ist gewiß, daß die Ainos die ersten Bewohner 3.6 bildeten, und daß schon sehr zeitig, ums 3. 500 v. Chr., chinet. Colonien bahin famen und mit ihnen dinef. Civilifation und Cultur, Die fich im Berhaltnif mit der wach senden Verbindung mit China nach und nach so über das gange Land verbreiteten und es durchbrangen, daß es jest vollkommen den chines. Culturtopus tragt. Die beglaubigte Geschichte 3.8 beginnt mit Sin-mu, dem Stifter des japan. Reichs, der, mabrscheinlich chines. Herkunft, um 660 aus dem Westen kam, Nipon eroberte und es civilisirte. Die Japaner haben ihn zum Nationalheros gemacht und leiten ihn von den Göttern ab, sowie sie ihre Dairis als eine Fortsetzung seiner Dynastie betrachten und von ihr ableiten. Die Geschichte dieser Dynastie bietet im Außern nichts als die Geschichte verschiebener Ariege mit den Chinesen um Korea und mit den Mongolen, die im 13. Jahrh. mehre erfolglofe Berfuche, bas Land zu erobern, machten. Im Innern besteht fie theils in dem Derichte von der Grundung der verschiedenen Ginrichtungen u. f. w., durch welche diese Dunastie bas Land civilisirte, theils in der Erzählung der immerwährenden Thronstreitigkeiten, die in ihr wie in allen asiat. Dynastien herrschten. Ein wichtiges Moment war die Einführung von Statthaltern, die in Folge der Zerrüttung im Schoofe der Herrscherdynastie am Ende zu fast selbständigen Bafallen wurden und bei der immer mehr zunehmenden Schwäche der Herrscher Usurpationen versuchten, bis 1192 einer dersetben zum Rubo oder Ofchogun sich emporschwang und als folder, ähnlich ben fränk. Hausmeiern, bas Regiment in seine Hand nahm. Diese Dschoguns befestigten sich bald und griffen immer mehr um sich; ein langer innerer Kampf, zwischen ihnen und den legitimen Herrschern war die Folge davon, der dahin führte, daß im 14. Jahrh. ihre Macht bereits so überwiegend war, daß fie die Dairis ernannten. Von diesem Zeitpuntte an find fie als die eigentlichen Herrscher I.s zu betrachten; aber damit begannen auch die Ehronstreitigkeiten in ihrer Dynassie, die schon 1334 durch eine andere verdrängt wurde, welche wieder in der Revolution von 1585, in der der Dairi den letten Rest seiner weltlichen Macht verlor, einer andern weichen mußte, indem Fide Insi, ein Mann von niederer Herlunft, sich zum Dichogun emporschwang, alle weltliche Macht an sich riß und ben Titel Taiko sama, b. i. unumschränkter Herr, annahm. Sein Nachfolger Je Jasu ober Gonghin machte 1617 bie Dberherrschaft in feiner Familie erblich und wurde fo der Stifter der gegenwartigen Rubo. Dynastie, welcher es auch gelungen ift, die Macht der früher so mächtigen Lehnsfürsten gang zu beschränken und sie sich völlig unterthänig zu machen.

Was die Verbindung I.s mit den westlichen Wölkern betrifft, so ist es ungewiß, ob es die Alten kannten; die erste Kenntniß von demselben hatten die Araber. Erst zu Ende des I.3. Jahrh. kamen durch Marco Polo (s. d.) Nachrichten von I., das er Zipangu nannte, nach Europa. Im J. 1542 wurden drei portug. Chinafahrer an die japan. Küste verschlagen, die eine Niederlassung daselbst anlegten, worauf der Jesuit Franz Kaver als christlicher Missonar dahin ging. Die Portugiesen erhielten im ganzen Neiche freien Zutritt und Handel, und Jesuiten durchzogen als Glaubensprediger das ganze Neich. Obgleich die Priester dem Christenthum entgegen wirkten, so breitete es sich doch sehr bald aus, da die Lehnsfürsten den neuen Glauben unterstüßten. Allein die auf die Nevolution von 1585 solgende Opnastie der Dschoguns war gegen die Portugiesen und die Missonare seindlich gesinnt, da ihr beide gefährlich schienen. Das Betragen der Portugiesen war auch in der That im höchsten Grade unvorsichtig, übermüthig und zügellos. So erfolgte denn endlich

Conv.=Lex. Reunte Aufl. VII.

1.00

ihre Bertreibung; Die Sollander bagegen erhielten für ihren babei geleifteten Beiftand und auf Die Berficherung, daß fie eines andern Glaubens als die Zesuiten feien, 1616 bie Erlaubniß zum freien Sandel in allen Safen bee Reiche. Nach langen Berfolgungen wurden endlich 1837 alle Portugiefen mit ihren Missionaren auf ewig aus dem Reiche verbannt, gegen die Chriften blutige Strafen verhängt und die Bafen bes Reiche allen fremden Bolkern verschloffen, mit Ausnahme der Hollander und Chinesen, die sich aber die härtesten Bedingungen mußten gefallen lassen und von denen die lettern 1634 in Hinficht ihres Aufenthalts in 3. auf bie Insel Defima (f. Mangafati) beschränkt murben, bie fie nicht ohne Aufseher verlassen durfen. Die Engländer hatten zwar im 17. Jahrh. eine Diederlassung auf Firato angelegt und bedeutende Handelsvortheile erlangt; doch ging bieser Handel bald wieder verloren. Den Ruffen erklärte die japan. Regierung schon 1792 ihre Abneigung, mit ihnen je in Verbindung zu treten, und so ist jeder Versuch Rußlands, z. B. im 3. 1804, eine unmittelbare Sanbeleverbindung mit 3. angufnupfen, ohne Erfolg geblieben. Wgl. Kämpfer, "Geschichte von J." (deutsch von Dohm, 4 Bbe., Lemgo 1777— 79, 4.); Meylau, "J. voorgesteld in schetsen" (Amft. 1830); Hendrif Doeff, "Herinneringen uit J." (Harlem 1833); van Overmeer Fischer, "Bijdragen tot de kennis van het japanisch rijk" (Umft. 1833) und Menlau, "Geschiedkundig overzigt van den handel der Erropeen op J." (Batav. 1833); ferner bie betreffenden Abhandlungen in den Schriften ber afiat. Gesellschaften zu London und Paris, sowie der Gesellschaft der Runste und Wisfenschaften zu Batavia; endlich bie wichtigen Berte Siebold's (f. b.), seine "Nippon-Archief etc." und feine "Reise nach J. in den J. 1823-30".

Japhet, b.i. der Weitverbreitete, war der dritte Sohn Noah's. Seine Nachkommen, die Japhetiten, breiteten sich vorzugsweise im nördlichen Assen und in Europa aus, wes-halb er, nach dem Mosaischen Bevölkerungsspsteme, als Stammvater der dort verbreiteten Bölker, der Armenier, Meder, Griechen, Thrazier u. s. w. genannt wird. In arab. Sagen heißt er der Stammvater der Türken (durch seinen Sohn Turk) und Barbaren; er soll elf Sohne gehabt haben, welche als Stammväter ebenso vieler assat. Nationen bezeichnet werden.

Jarife (Rarl Ernft), ein bekannter deutscher politischer Schriftsteller, wurde zu Danzig 1799 von protestantischen Altern geboren und protestantisch erzogen. Als Jüngling huldigte er leidenschaftlich dem bemagogischen Schwindel, der nach dem Befreiungefriege die Jugend ergriffen hatte. In Bonn, wo er bie Rechte studirte, glaubte er im Umgange eines Ratholiten bas Höhere, bas er bald ängstlich zu suchen begann, im Katholicismus entbeckt zu haben, was ihn bewog, mit feinem Freunde Philipps (f. d.) zur röm. fathollschen Kirche überzutreten. Hierauf habilitirte er sich in Bonn als Docent, erhielt den Professortitel und ging dann als Advocat nach Köln. Später erhielt er die Erlaubniß, an der Universität zu Berlin Vorlesungen zu halten, wo er das "Politische Wochenblatt" grundete, das ihn endlich boch so verwickelte, daß er mit Freuden 1832 dem Rufe als Rath in die Hof- und Staatskanzlei zu Wien, wo er auch nachher die Erziehung der Prinzen von Naffau leitete, folgte. Von feinen Schriften find zu erwähnen bas "Sanbbuch des gemeinen beutschen Strafrechts" (3 Bbe., Berl. 1827), die anonym erschienene Schrift "Die franz. Nevolution von 1830" und die "Bermischten Schriften" (3 Bbe., Munch. 1839). Nachst bem "Politischen Wochenblatt" versorgte er namentlich und noch gegenwärtig ben "Oftr. Bcobachter" und die "Allgemeine Zeitung" mit zahlreichen Artikeln, die sich an dem hochtrabenden Tone des Verfassers leicht erkennen lassen.

Jargon (franz.) nennt man theils eine verderbt gesprochene, theils eine fur besondere Zwecke gebildete Sprache, so z.B. die Bauernsprache, bas Züdisch-beutsch, und die

Diebsfprache. (S. Rothwälsch.) Ein Dialett (f. b.) ift ber Jargon nicht.

Jargons heißen die hyacinthähnlichen, kleinen, goldgelben, gelbrothen ober violettblauen Steinchen von der Größe eines Nadelkopfs, die von Puy in der franz. Auvergne in den Handel kommen und zu Verzierungen von mancherlei Arten Galanteriewaaren verwendet werden. Die guten Sorten haben einen starken Glanz und sind vom echten Hyacinth schwer zu unterscheiden. Täuschend werden sie auch aus Glas gefertigt.

Jarnac, eine Stadt im Bezirk Cognac des franz. Departements der Charente, mit 2200 E., die sich besonders von Branntweinbrennerei nähren, ist berühmt durch die

Schlacht im J. 1569 zwischen Katholiken und Sugenotten, in der der Prinz von Conde gefangen murbe. In neuerer Zeit hat man auf bem Schlachtfelde ein Denkmal errichtet.

Jarostaw, die Hauptstadt des russ. Gouvernements gleiches Namens von 807 DN. mit 944000 E. und einer Festung, am Einstusse des Kotorost in die Wolga, hat 28000 E., sehr viele Fabriken und nicht unbedeutenden Handel. Sie ist der Sit eines griech. Bischofs, während der Erzbischof von J. zu Rostow residirt, und hat 29 Kirchen, ein geistliches Seminar, ein Gouvernementsgymnassum und eine Kreisschule. Das daselbst von einem Demidow gestiftete Athenaum der höhern Wissenschaften mit einer ansehnlichen Bibliothek genießt den Rang und die Rechte einer Universität. — Ein anderes Jarostaw in Galizien, mit 8000 E., treibt lebhaften Handel, besonders nach Danzig.

Jasmin (Jasminum officinale), ein kleiner Strauch mit weißen Blüten und gefiederten Blättern, stammt aus Usien, wächst aber jest auch in Südeuropa, Südfrankreich und Italien, ja selbst in der Schweiz verwildert. Die Winter Deutschlands verträgt er nicht und wird deshalb in Töpfen gezogen. Mit ihm darf der Bastardjasmin oder Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius), ein bekannter in Gärten und Anlagen sehr häusiger Strauch, nicht verwechselt werden, dessen Blüten sonst als krampsstillendes Mittel dienten, jest nur zur Bereitung des sehr geschästen und zu Parfumerien verwendeten Jasminöls

benust werden, aber auch mangenvertreibend fein follen.

Jasmin (Jacq.) ober Jacquou Janfemin, der berühmteste Patoisbichter Frankreiche, ber feit Gobolin (f. b.) aufgestanden, ift zu Agen 1798 geboren. Gin humoristisches Bild feiner Jugend gibt er in seinen "Soubenis". Sein Bater war biesen aufolge ein buckeliger Schneiber; fein Grofvater jog als Bettler im Lande umher; er felbst fand als Rnabe im Chore Aufnahme. Balb aber wurde er lofer Streiche wegen wieber entlaffen und mahlte nun den Stand eines Haarkunstlers, weil Frifeurs und Poeten, die beibe Ropfarbeit haben, gut zusammenpaffen. 3. machte sich schnell burch eine Reihe ber lieblichsten poetischen Productionen bekannt, die insgefammt im Volksdialefte feiner Baterftadt geschrieben find. Gleich eines ber ersten seiner größern Gedichte "Lou Chalibary, poëme heroï-comique burlesque en trois chants, en patois agenes" (1825) richtete die Aufmerkfamkeit des füdlichen Frankreichs auf biefen volksthumlichen Ganger, deffen Ruhm feitbem im fteten Steigen begriffen gewesen ift. Glücklicherweise hat der Beihrauch, der ihm felbst von den bedeutenoften Mannern der hauptstadt, g. B. von Ch. Nobier, gestreut ift, ihm seinen klaren Blick und feinen einfachen Sinn nicht umnebelt. Reine noch fo schmeichelhafte Auffoderung, sich in Paris ober in einer ber größern Provinzial. städte niederzulaffen, hat ihn zur Aufgebung seines bescheidenen Standes vermocht. Der ersten Sammlung seiner Gebichte "Las Papillotos" (Agen 1835), die manche wunderherrliche Perle der reinsten Poesie enthält, folgte 1842 eine neue Sammlung, welche an poetischem Gehalte jener erften nicht nachsteht. Die lieblichste Dichtung, welche aus seiner anspruchslosen Feber hervorgesprossen ist, burfte "L'Abuglo de Castel-Cuillé" (Agen 1836) fein, bas ein Meifterfluck garter Empfindung und fconer Composition genannt werben kann. Man hat J. ben Vorwurf gemacht, daß er fich hier und ba in seiner Sprache bem Frangofischen allzu fehr annahere; indeffen fällt biefer Umftand bem Dichter nicht zur Laft, ift vielmehr im Entwickelungsgange ber füdlichen Patois nothwendig begründet. Bal. Günther, "Abhandlung über die südfranz. Bolkspoesie" (Bernb. 1844).

Jahmund, eine Halbinfel, welche ben nördlichen Theil der Insel Rügen (f. d.) in Neuvorpommern bildet und mit derselben durch zwei schmale Landstriche zusammenhängt, dehnt sich bei einer Länge von fast 1½ DM. mehrmals bis auf ½ M. in die Breite aus und hat eine Menge Buchten, die das sie umgebende Baltische Meer gebildet. Sie ist zum großen Theil mit Wäldern bedeckt, von welchen der riesige Buchenwald, die Stubniß genannt, der bedeutendste ist. In den Wäldern sinden sich kleine Landseen mit zwar klarem, aber fast schwarzem Wasser; so in der Stubniß der sogenannte Herthasee, der eine Tiese von 40—50 F. hat. Eine merkwürdige und höchst pittoreske Erscheinung sind ferner die blendenden Kreideselsen von Stubbenkammer, mit dem höchsten Gipfel, dem Königsstuhl, von welchem sich eine fast senkrechte Wand von 2—300 F. ins Meer herabsenkt, sowie

40 \*

-437 1/4

enblich ber hohe Felfen von Arkona (f. b.). 3. hat einen Flächenraum von etwa 2 DM. und etwa 2-3000 E., die durch Ackerbau und Biehzucht fich fast fammtlich in einer fehr gunftigen Lage befinden. Der Hauptort ift der Flecken Sagard mit 800 E. Das Gut Spiker war bas Stammhaus der Familie von Jasmund, welcher früher die ganze Balbinfel gehörte, die aber bereits im 17 Jahrh. nach Sachfen und Mecklenburg überfiebelte. Nach dem Dreißigjährigen Kriege war fie eine Zeit lang im Besite bes schweb. Generals Wrangel, bann ber Grafen be la Gardie, von benen fie ber Fürst Putbus erwarb.

Jaspis, s. Quarz. Jaspisporzellan, s. Wedgwood.

Jaffy, bie Sauptstadt ber Molbau, am Fluffe Bachlui gelegen, die Residenz bes Hofpobare und Gis bes griech. Metropoliten, fowie ber Landesbehörden ber Moldau, mit einer Citabelle, ist ein offener, schlecht gebauter Ort von etwa 24000 E., unter benen fich auch viele Griechen, Deutsche und Juden befinden, die einen nicht unbedeutenden Sandel treiben. Unter der Daffe elender Sutten, in engen mit Unrath angefüllten Gaffen, zeichnen sich ein Dutend mit abendländischem Lurus ausgestattete Bojarenpaläfte, sowie die 45 Rirchen und 26 Klöster aus. J. ift das Jassiorum municipium der Römer, und der von Trajan erbaute sogenannte Fürstenhof stand bis 1783, wo er mit verbrannte. In den Türkenkriegen seit dem 18. Jahrh. wurde die Stadt mehrmals von den Ruffen und Oftreichern befeht, aber immer wieder der Pforte guruckgegeben und am 9. Jan. 1792 das felbst der Friede zwischen Rußland und der Pforte unterzeichnet. Außerordentlich litt I in dem im J. 1821 hier ausgebrochenen Aufstande der Griechen gegen die Türken, in Folge deffen es am 10. Aug. 1822 von den Janitscharen zerftort wurde. Dies fowie die im letten ruff.-turk. Ariege hier ausgebrochene Pest und 1831 die Cholera brachten die Bevölkerung

in furger Zeit von 40,000 E. auf 18,000 herab.

Jauer, ein ehemaliges Fürstenthum, im süblichen Theile des gegenwärtig preuß. Regierungsbezirks Liegnis, grenzte nordwärts an die Fürstenthumer Glogan, Sagan und Liegnis, oftwärts an Schweidnis, füdlich an Böhmen und im Westen an die Oberlausis, hatte eine Flächenausbehnung von 55 1/2 DM. und zerfällt jest in die landräthlichen Areise Jauer, Bunglau, Löwenberg, Hirschberg und Schönau. Es entstand, als 1314 bie Sohne des Berzogs Bolko von Schweidnis fich in das väterliche Erbe theilten und der mittlere derfelben, Beinrich, bas Fürstenthum Lowenberg und ben um 3. gelegenen Theil bes Fürstenthums Schweidnig erhielt, worauf sich derfelbe Berzog von Schlesien, Berr zu Kürftenstein und J. nannte und seine Residenz zu J. nahm. Da er sich jederzeit von der böhm. Lehnshoheit frei zu halten gewußt hatte, so ging auch nach seinem im. J. 1346 erfolgten Ableben fein Fürstenthum ungehindert an feinen Reffen Bolto II. von Schweidnis über. Erft in Folge der Berbindung, welche diefer mit dem bohm. Konigshaufe einging , kamen nad feinent und feiner Gemahlin Agnes Tode, 1392, die Fürstenthumer J. und Schweidnig an die Krone Böhmen und von da nachmals durch Friedrich des Großen Eroberung an Preußen. Die gleichnamige Hauptstadt des Fürstenthums, in lieblicher Hügelgegend gelegen, mit 6000 E., hat eine schöne katholische Kirche, das alte piastische Fürstenschloß aber ist seit der preuß. Herrschaft in ein Zuchthaus verwandelt. Die Einwohner treiben Leinwandweberei, Brauerei u. f. w., ein besonders wichtiges Fabrikat aber sind die weithekannten jauerschen Bratwürfte.

Jauregui y Aguilar (Juan be), Dichter und Maler, wurde um 1570 zu Sevilla geboren und tebte um 1607 in Rom, wo er in diesem Jahre feine Uberfegung von Taffo's "Aminta" erfcheinen ließ. Wahrscheinlich begab er fich dahin, um sich in der Malerkunft auszubilden, in welcher er fich bald einen Ramen erwarb. Rach feiner Rudtehr ins Baterland wurde er Stallmeister der Königin Isabella, ersten Gemahlin Philipp's IV., und fo an die Residenz gefesselt, wo er den ganzen übrigen Theil seines Lebens zubrachte und im Jan. 1641 ftarb. Die erwähnte Ubersegung von Taffo's "Aminta" (mit J.'s "Rimas", Sevilla 1618) ift noch immer eine ber vollenbetsten Muster bieser Gattung und beiweitem feiner Bearbeitung von Lucan's "Pharsalia" (Mabr. 1684) vorzuziehen, da auch er, frither den claffisch-italien. Mustern folgend, hierin dem Gongorismus huldigte. Außerdem legt man ihm noch ein größeres Driginalgedicht "Orfeo" (Mabr. 1624) bei, obschon das= felbe auch unter ben Gedichten bes Don Augustin be Salazar n Torres sich abgebruckt befindet. J. war nicht Verskünstler als eigentlicher Dichter. Seine fammtlichen poetischen Werke wurden in der "Colleccion" des Fernandez (Bd. 6—8., Madr. 1789 und 1819) wieder abgedruckt. Als Maler gehört er der florent. Schule an, und besonders sollen seine Portraits, unter denen sich auch das des Cervantes befand, geschäßt gewesen sein.

Java, die schönste der Sundainseln in Oftindien, zwischen 122° 20' und 133° 30' östl. L. und 5" 52' und 8° 46' sübl. Br. gelegen, ist westlich durch die Sundastraße von Sumatra und öftlich durch die Baliftrage von Bali getrennt und hat einen Flächenraum von 2326 DM. Das Klima, fehr heiß in den niedern Gegenden, tuhler in den höher gelege= nen, ift, mit Ausnahme der Nordfuste, wo es viele Moraste tödtlich machen, und des Thales Guepo-Upa, b. h. Giftthal, unweit Bathur, wo weder Begetation stattfindet noch Thiere zu leben vermögen, gefund. Die ganze Insel steht auf einem Berde unterirdischen Keners, das unaufhörlich thätig ist und seine Wirkungen fast überall und durch die furchtbarsten vulkanischen Ausbrüche aller Art offenbart. Es ist daher auch nur pyropenisches Gestein, insbesondere Trachyt und Dolerit, welcher überall zu Tage tritt und die Hauptmasse des festen Bodens und Gebirges bildet, das in zwei Ketten, die sich vereinigen und dann wieder spalten und absondern, die Länge der ganzen Infel durchzieht, und über dessen Ramm sich kegelförmig Sohen von 10-11600 F. erheben, meist Bulkane, die theils schon erloschen, zum großen Theile (38) aber noch thätig find. Dieses pyrorenische Gestein zeichnet sich in feiner Auflösung in Dammerde durch die außerordentlichste Fruchtbarkeit aus und ift die Urfache der beifpiellosen Uppigkeit der Begetation, durch welche fich 3. vor allen andern Ländern der östlichen Halbkugel auszeichnet; nirgend auf derselben finden sich so dichte und überreiche Tropenwälder, als die sind, welche fast überall die Gebirge 3.8 bededen. Natürlich ift es baber, daß die Infel überaus fruchtbar und reich an Naturerzeugnissen aller Zonen ist, da vermöge ihrer verschiedenen klimatischen Zonen außer den Gewächsen der Tropenländer auch alle Früchte der gemäßigten Klimate daselbst gedeihen. 3. hat eine Bevölkerung von etwa 7 Mill. Menschen, darunter viele eingewanderte Chinesen, deren mit Javanerinnen erzeugte Nachkommen Pernaken heißen und eine besondere Mischlingsbevölkerung bilden; ferner Mohren, Buggifen, Malaien, Araber und Europäer, meist Miederländer, deren mit Javanerinnen erzeugten Rinder man Lipplapps nennt. Die eigentlichen Javaner, die Mehrzahl der Einwohner, find malaiischen Stammes, mohlgebilbet, von gelblicher Hautfarbe, fanft, höflich, verständig und dankbar, doch auch rachgierig und abergläubig. Sie zerfallen in verschiedene Stände und lieben Schauspiele, Thierkampfe, Musik und Tanz. Ihre Zeitrechnung beginnen sie mit der Ankunft des Adl-Saka, der ihnen das Alphabet brachte, mit 73 v. Chr.; auch haben sie eine verhältnismäßig reiche Sauptsprachen sind die javanische in zwei Dialekten, die fundische und die der Europäer. Außerdem ist das Rawi als heilige Sprache der Javaner zu erwähnen. Herrschende Religion ift seit dem 14. Jahrh der Islam; die driftliche Religion ift geduldet, auch gibt es noch viele Seiden. In Folge des von den Hollandern mit aller Macht gesteigerten Anbaus ber Insel erzeugt sie außerordentlich viel Kaffee, Buder, Reis, Indigo, Taback und Thee, außerdem eine Menge feltener und nupreicher Pflanzen, befonders Gemurg - und Farbepflanzen, boch auch mehre giftige, unter benen besondere der Upasbaum bekannt ift. Auch findet man die gewöhnlichen Thiere der tropischen Inseln Ufiens, die berühmten Indianischen Bogelnester, und in den Bergen Gold, Rupfer und Galz. Nur etwa der dritte Theil der Infel steht unter eingeborenen Fürsten; alles Ubrige ift im Besipe ber Riederländer, von beren Generalgouverneur in Batavia auch jene abhangig find.

Das niederländ. J. ist in 17 Provinzen getheilt, unter denen Batavia (f. d.), mit der gleichnamigen Hauptstadt die wichtigste ist, und umfaßt gegen 2000 DM. mit ungefähr 5 Mill. E. Die niederl. Regierung ist für das Land höchst drückend, indem sie es nur als eine große Domaine betrachtet, deren Ertrag sie durch alle mögliche Mittel, künstliche wie natürliche, gerechte wie ungerechte, auf den höchsten Grad zu steigern sucht, wie sie denn unter Anderm sich zur Eigenthümerin alles Grund und Bodens erklärt hat, fast den ganzen Andau des Landes bestimmt, den ganzen Productenverkehr monopolistisch betreibt, und den Eingeborenen nur die Bebauung gegen eine kleine Vergütung überläßt, sodaß

5.000

630

diefe factifch aus Grundbesigern zu hörigen Frohnbauern oder Meiern geworden sind. Noch gibt es auf der Subseite der Insel zwei sogenannte unabhängige Fürsten, die jedoch in der größten Abhangigkeit von der niederl. Regierung stehen, den sogenannten Raiser von Mataram ober Susunam, ber in Surafarta, und ben Sultan, ber in Dichofdschofarta regiert; beide stammen von den alten Raifern von Mataram ab und besigen ein Gebiet mit fast 2 Mill. Menschen. Außerdem gibt es noch zwei gleicherweise von ben Niederländern abhangige Sultane auf ber nordöftlich von J. liegenden, 63 DM. großen Infel Madura. 3. wurde in den ältesten Zeiten von Indien aus civilisirt und die brahminische Religion daselbst eingeführt. Zeugen dieser frühen Bildung sind die herrlichen Trümmer von Temveln, Gößenbildern und Grabmalern, die man vorzüglich in den Ländern der beiden unabhängigen Fürsten findet, sowie die durch mündliche Uberlieferungen erhaltenen Gefänge der Pontoos oder Sänger ber Javaner. Nachdem niehre einheimische Reiche in J. geblüht, zulest in dem von Madschaput vereinigt, kamen 1 406 die Araber auf der Insel an, führten den Mohammedanismus ein und gründeten die Reiche Bantam und Mataram, die bald durch Theilungen und andere Verhältniffe sich mannichfaltig veränderten, sodaß gegen Ende des 16. Jahrh. die Reiche Mataram, Ofchakatra, Bantam und Cheribon bestanden. Um 1579 landeten die Portugiesen auf J. und ließen sich dafelbst nieder, wurden aber schon 1594 von den Niederländern verdrängt, die sich nun felbst ansiedelten und auch bie Engländer verjagten, welche sich ebenfalls niedergelaffen hatten und ihnen entgegengetreten waren. Bon biefer Zeit an bietet bie Geschichte J.s nichts als bas Bild bes Umfichgreifens der Hollander, welche unter fortwährenden Kriegen die einheimischen Reiche Schritt vor Schritt verkleinerten ober gar vernichteten, bis am Ende nichts als die erwähnten Bafallenfürsten übrigblieben. Im 3. 1811 wurde die Infel von den Englandern erobert, durch den parifer Frieden aber den Niederlandern zurückgegeben, welche sie 1816 wieber besetzten. Lange wollte unter der fehlerhaften niederland. Berwaltung die Colonie nicht gedeihen, bis es endlich den Gouverneurs van der Capellen (f. d.) und Jan-van ben Bofch (f. d.) durch Förderung bes Ackerbaus und andere Magregeln gelang, die Infel zur höchsten Stufe colonialer Blute zu erheben. Doch dauerte es lange Zeit, ehe die Miederlander wieder in gesicherten Besit bes Innern der Insel kamen und die Ginwohner zum Gehorsam brachten. Wiederholt hatten sie mit Aufständen zu kämpfen, von denen der von Diepo Negoro um 1825 ber gefährlichste war, und noch gegenwärtig macht sich ber Widerwille der hart gedrückten Eingeborenen mitunter durch einen Aufftand Luft. Bgl. Raffles, "History of J." (2 Bbe., Lond. 1817); Roorda van Eijssinga, "Jets over nederlands India" (Rampen 1836); Selberg, "Uber die Lage der Insel 3." (Rinteln 1840).

Fart, ein reißender Fluß, der bei Walrheim im würtemberg. Oberamte Ellwangen entspringt, anfangs in nördlicher, zulest aber in südwestlicher Richtung an Ellwangen, Kirchberg, Langenberg und Jartberg vorübersließt, dann eine Zeit lang die Grenze zwischen Würtemberg und Baden bildet und endlich, nach einem Laufe von 25 Wegstunden, bei Jartfeld, Wimpfen gegenüber, in den Neckar mündet. Nach ihm ist der Jartkreis benannt, einer der vier Regierungsbezirke des Königreichs Würtemberg, von 94 DM. mit

375,000 G. und ber Sauptstadt Ellwangen (f. b.).

Jarthausen, im würtemberg. Oberamte Neckarsulm, ist berühmt als Stammort bes Ritters Gög von Berlich ing en (f. d.), der in einer der drei daselbst besindlichen Burgen geboren wurde. Noch gegenwärtig im Besitze der Familie Berlichingen, wird es seines historisch-romantischen Interesses wegen häufig von Reisenden besucht. Neuere Ausgrabungen haben ergeben, daß der besonders auch durch seine Lage ausgezeichnete Ort schon

unter ben Romern bedeutend gewesen fein muß.

Jay (Antoine), ein geistvoller franz. Schriftsteller, geb. am 20. Dct. 1770 zu Guitres im Departement der Givonde, studirte zu Niort und in Nantes, wo Fouche' sein Lehrer war, und die Nechte zu Toulouse. Schon damals für Necht und Freiheit glühend, war er später der Sache der Nevolution schwärmerisch ergeben; allein der Nevolutionsausschuß ließ ihn verhaften. Freigesprochen, erhielt er 1795 eine Verwaltungsstelle zu Libourne, legte sie aber nieder und nachte 1796 zu seiner Bildung eine Neise in die Vereinigten Staaten, Nach seiner Rücksehr im J. 1802 wurde er Abvocat und übernahm dann den Unters

richt ber Rinber bes Minifiers Fouche. Geine Beantwortung ber von ber frang. Atabemie im 3. 1806 aufgegebnen Preiefrage "Tableau littéraire du ISième siècle" erhielt 1810 bie Balfte bee Preifes (indem bie andere Rabre querfannt murbe) und fein "Eloge de Montaigne" 1812 bae Meceffit. In biefem Jahre mar er Sauptrebacteur bee "Journal de Paris"; auch gab er ben "Glanour" ober "Essais de Nicolas Freeman" beraus. 3m 3. 1813 erhielt er bie Profeffur ber Geschichte am Athenaum, und mabrent ber Sunbert Tage mar er vom Departement ber Gironbe gemabltes Mitglied ber Deputirtenfammer. Rach ber Schlacht bei Baterloo fiblug er in ber Rammer bem Pringen Lucian por, Rapoleon gur Abbantung ju bewegen. Die von ihm am 28. Juni 1815 entworfene Abreffe ber frang. Regierung an die frang. Urmee vor ben Thoren von Paris, murbe von ibm, Arnault, Garat u. M. am 29. Juni in Davouff's Sauptquartier ju Lavillette überbracht. Rach ber ameiten Restauration aab er feine brauchbare "Histoire du ministère du cardinal Richelieu" (2 Bbe., Par. 1815) beraus, und nahm feitbem nebft Etienne Theil an ber Rebaction bes "Constitutionnel" und ber von ihm 1818 gegrundeten "Minerve". Die liberale Tenteng ber von ihm, Joun, Arnault und Rorvine vertretenen "Biographie des contemporains" jog ihm und Joun eine Gefangnifftrafe in Ste. Pelagie ju. Bahrend ber Dauer berfelben verfaßten fie bas vielgelefene Buch "Les hermites en prison ou consolations de Ste. Pelagie" (2 Bbe.). Rach ber Julirevolution murbe 3. jum Ditgliebe ber Atabemie ber Biffenichaften und ber frang. Atabemie gemablt. Geiner afthetifchen Richtung nach fteht er noch auf bem Standpuntte bes 18. 3ahrh.; er hat es bemnach nicht unterlaffen fonnen, Die Regungen ber romant. Schule in geharnischten Bournalartifeln im "Constitutionnel" fomie in eigenen glugfchriften gu befampfen.

politifcher Mittelpuntt ift ber Sauptort Jafg. Berenn.

Reanne b'Arc, ober bie Jungfrau von Drleane, geb. 1410 in bem lothring. Dorfe Domremp an ber Mofel, mar bie Tochter ehrbarer Lanbleute. Gleich ihren Beichmiffern murbe fie zu ben bauslichen Beichaften angehalten, melde bie Berhaltniffe ibret Altern mit fich führten. Gie fonnte naben und fpinnen, aber nicht lefen und fchreiben; ibre Religionetenntniffe verfliegen fich nicht über ben naiven Glauben jener Beit. Bor anbern Mabchen zeichnete fie fich burch Ginfachbeit, Reufchheit, Fleif und eifrige Frommigfeit aus. Im Alter von 13 Jahren glaubte fie jum erften Dal eine überirbifche, mit einem Lichtglange verbundene Stimme gu boren, Die fie gur Sittfamteit und gu fleifigem Rirchen. befuch ermahnte. Gie gelobte ichon bamale, lebenslang Jungfrau gu bleiben. Der Ginbrud, ben bas Elend ber Zeit auf bas reigbare Gemuth 3.'s machte, gab biefen Offenbarungen bald eine andere Richtung. Durch bie Groberungen Beinrich's V. (f. b.) hatten die Englander mehr ale bie Balfte Franfreiche an fich geriffen; ihre Bundesgenoffen maren ber Bergog von Burgund und Rabella, bie Gemahlin bes mabnfinnigen Rarl's VI. (f.b.). Im füblichen Franfreich behauptete fich nur mit Dube ber neunzehnjährige Dauphin, nachmale Rar! VII. (f. b.). Das Geburteborf 3.'s hing Legterm an, ber nachfte Drt Maren bem Burgunber; baufig tam es unter ben Bauern ju blutigem Streit. 3., von fartem Rorperbau und bem Raturgefes ber Frauen nicht unterworfen, mochte 15 3. alt fein, als fie erflarte, die überirbifchen Stimmen hatten fich fur ben Dauphin erflart, fie muffe fur benfelben nach Granfreich in ben Rrieg gieben. Dan fuchte fie von biefen Gebanten abgubringen, indem man fie an einen jungen Dann aus Toul verheirathen wollte; allein 3. fcwur vor bem geiftlichen Gericht, daß fie nie bie Ehe verfprochen, und ihre ergurnten Bermanbten mufiten fie gemabren faffen. Unterbeffen war ber Dauphin mahrent ber Belagerung non Driegne burch bie Englinder im Det. 1428 in bie bedrangtelle Page gerathen. Da erhielt ? burch ihre Stimme und in Traumen ben Auftrag, jene Stadt ju entfenen und ben Daumbin nach Rheims gur Rronung gu fuhren. Gie wendete fich beimlich an Baubricourt, ben Befehlshaber von Baucouleurs, ber ihre Antrage ale bie einer Ravrin erff mehrmale gurudwies, fie aber enblich in mannlicher Tracht und Ruftung und unter einiger Bebedung gum Dauphin nach Chinon fenbete. Rarl, bem fie bier ihren überirbifchen Beruf mittheilte und in Rudficht feiner Geburt verficherte, er fei ber mahre Ronig von Frant. reich fonnte fich bellenungegehtet nicht überzeugen. Erft nachbem ju Doitiere angesehene Manner bie Berfunft und ben Manbel 3.6 gepruft und achtbare Matronen ibre Jung. fraulichfeit bezeugt hatten, zweifelte man nicht langer an ihrer bobern Genbung. Rach manden Bergogerungen jog enblich bie achtzebniabrige Jungfrau in Mannertracht, mit einem Schwerte aus ber Rirche ju Rierbois und einer weißen Kahne ausgeruftet, an ber Spige begeifferter Scharen nach Drleans, bas Dunois (f. b.) vertheidiate. Um 29, Mpr. 1429 warf fie fich mit Lebensmitteln in die Stadt, und vom 1 .- 8. Dai vertrieb fie in perichiebenen Ausfällen die Englander aus ihren Schangen und nothigte biefelben, Die Belagerung aufzuheben. 3. murbe nach biefem wichtigen Giege bas Schreden ber Teinbe und bei ben burch jahrelangen Rieberlagen entmuthigten Frangofen ber Gegenffand religiofer Berehrung. Begeifterung und Rationglaefühl erwachten burch bie munberbare Erfcheinung bes Mabrhens ploglich beim Rolle und unter ben Truppen. Ungegehtet biefer Bul bigungen blieb 3. weiblich bescheiben. Rur wenn triegserfahrene Danner ihren fuhnen Anordnungen miberfprachen, berief fie fich beflimmt auf Die gottliche Genbung. Wegen Sobe und Diebere aber mufite fie ihre weibliche Burbe ftreng zu bemahren. Rach ber Befreiung von Orleans ging fie an ben gweiten Theil ihrer Gendung. Unter ihrer Ruhrung gog der Dauphin von Gien aus mit einem fleinen Seere nach Pheims, indem er unterwegs Murerre, St.-Rlorentin und Chalone unterwarf, Trones aber unter 3.'s Befehl eroberte. Mm 17. Juli 1429 ging bie Rronung vor fich. 3. hielt mahrend biefer Feierlichkeit, bem Blangpuntte ihrer furgen, munberbaren Laufbahn, mit ihrer Rahne an ber Geite Rarl's, marf fich bann por ihm nieber und bearufte ibn unter beifen Thranen ale Ronia. Bugleich geigte fie an, baf fie, nachbem bie Cenbung nun erfüllt, in ihre Beimat gurudtehren wolle. Rari VII. bestimmte bie Jungfrau, Die feine Lage fo fchnell geanbert, beim Beere au bleiben. Da fie aber von Gott burch bie innere Stimme feine befonbere Beifung empfing, belafteten fie balb traurige Ahnungen. Rachbem fich bie michtigften Stabte ber Champagne freiwillig unterworfen, entichloß fich Rarl gegen Paris aufzubrechen, mahrend bie Jungfrau nur bis St. Denis vorzubringen ricth. Deffenungeachtet wagte man am 8, Gept. einen fruchtlofen Angriff auf Die Sauptftabt, mobei 3. am Schenkel fcmer vermundet, von bem Grafen von Alencon faft mit Gewalt vom Schlachtfelbe getragen murbe. Gie folgte nun auf bas Bitten ber Großen bem Beere nach ber Loire und zeigte allenthalben, ihre weiße Sahne femingend und in die Feinde eindringend, eine Tapferteit, die an Bergweiffung grenste. Beim Angriff auf St. Dierre-le Moutier fammelte fie, ben feinblichen Sieben blongeftellt, Die gerfprenaten Truppen und entichied fo bie Ginnahme ber Stabt. Dagegen mußte fic, ichlecht unterflüst, die Belagerung von La Charite aufgeben. Bu Anfange bes 3. 1430 fclug fie in Berbinbung mit mehren anbern Anführern in ber Rabe von Lagny ben berüchtigten burgund. Barteiganger granquet b'Arras, beffen gerechtfertigte Sinrichtung ihr fpater ale Berbrechen angerechnet murbe. Auf Die Rachricht, baf bie Englanber und Burgunder vor Compicane gogen, marf fie fich am 24. Mai mit wenigen Truppen in biefen wichtigen Plat. Bei einem Ausfalle, ben fie eines Tages auf bie Burgunber machte, wurden die Ihrigen von ber Ubermacht mehrmals gurudgefchlagen. 3. bedte mit ber legten Schar ben Rudung und wurde von ben Burgundern erreicht, indem ein voreiliger Berfclug bes Stadtthore fie am Gindringen hinderte. Sie ergab fich bem Baftarb von Benbome, ber fie an Johann von Luremburg auslieferte, burch ben fie bem Bergoge von Burgund übergeben wurde. Alle bie Englander bie Runde vernahmen, gundeten fie im Lager Arenbenfeuer an und fiegen in allen unterworfenen Stabten tirchliche Dantfefte anordnen, mabrend bie Frangolen und ber trage Ronia qu ihrer Mettung nichts unternahmen. Mis

3. fab, baf fie ben gefürchteten Englanbern ausgeliefert werben follte, fuchte fie iber bie Mauern von Beauvoir zu entfommen, mobei man fic ftart beichabigt erariff. Bierauf murbe fie nach Rouen, ben Gip ber engt. Dacht, gebracht und bem geiftlichen Berichte bee Bifcofe Cauchon von Beguvais ale Bauberin und Regerin übergeben. Gin langer, abicheulider Proces, bem eine große Angabl Doctoren ber Theologie und ber Rechte aus Paris und Rouen beimobnten, begann im Ban. 1131 und endere nach vier Monaten mit Berurfheilung ber Jungfrau sum Teuertobe. 3. hatte fich mabrend biefer Beit, ungeachtet ber phyfifchen und moraliiden Leiben, die man ihr auflegte, wunderbar ftanbhaft und ergeben benommen. Mis fie aber am 24. Dai um Scheiterhaufen abgeführt wurde, entichlog fie fich im Angelichte Des Tobes und unter bem Drangen ber Beiftlichen qu einem Biberruf, ber ihre Strafe in emiges Gefängnis verwandelte. Dies lag jedoch nicht in ber Abficht ber Englander und beren Partei. Dan fperrte fie ein, legte in ihr Bimmer brei robe Colbaten, nahm ibr bie weibliche Rleibung, fobaf fie fich jum Gebrauch bingelegter Dannerfleiber entschließen nußte und betrachtete bies, wie einige Reben, Die ihr in ihrem Jammer entfallen maren, ale Dudfall. Schon am 39, Mai murbe fie mieber gum Scheiterhaufen geführt. Der Duth und die fromme Graebung, Die fie bewies, ruhrte felbft ibre Richter und überteugte fogar ben Benter von ihrer Unfdulb. Rach ber Boltsfage flieg eine weiße Zaube aus den Klammen jum Simmel empor. Auf Unfuchen ihrer Familie, die mabrend ihrer Giege von Rart VII. in ben Abelftand erhoben worben, wurde ber Procef icon 1 140 revibirt und bie Untlage 1 455 fur unbegrundet, bie Jungfrau fur unfdulbig erffart. Bu Douen und Orleans wurden ihr einfache Dentmaler gefest. Unter ben vielen Dichtungen, welche Die romantische Geffalt 3.'s mit mehr ober meniger hiftorifcher Treue verherrlichen follen, erreicht feine im entfernteffen bie erhabene Tragobie Schiller's. Bal. Lenglet bu Freenon, "Histoire de Jeanne d'Arc" (2 Bbe., Par. 1753 - 54); Alberbn, "Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi" (3 Bbe., Par. 1790), enthaltend bie Procegacten, Berriat Gaint-Prix, "Jeanne d'Arc, on coup d'oeil sur les révolutions au temps de Charles VI et VII" (Par. 1817); Lebrun be Charmetes, "Histoire de Jeanne d'Are" (3 Bde., Par. 1917); 3ollois, "Histoire abrégé de la vie et des exploits de Jeanne d'Arc" (Par. 1821) und Raumer "Uber Johanne b'Are" im "Sifterijden Zafdenbuche" (1845).

Jean Paul, f. Richter (Jean Paul Friedr.). Bebo, bie Refideng bee Rubo in Japan, am Deerbufen von Jebo und am Muefluffe bee Tobagama gelegen, ift eine Ctabt von ungeheurem Umfange und foll 280000 Saufer und 11/2 Mill. E. haben, barunter mehr als 40000 Blinde. Gie wird von gablreichen Ranalen burchichnitten und unter ben nicht minber gablreichen Bruden ift bie aus Cebernholg erbaute, mit prachtigem Belanber verfebene Niponbas bie berühmtefte, von ber aus bie Entfernung aller Drte im japan. Reiche berechnet wirb. Die mit ben gewöhnlichen fleinen japan. Saufern befehten Strafen durchichneiben fich faft alle in rechten Binteln. Das Sauptgebaube ift ber Dalaft bes Rubo, in ber Ditte ber Stabt auf einer Anhohe, mit Graben und Ballen umgeben, ber funf Stunden im Umfange hat. Er gerfallt in brei Saupttheile; in dem erften wohnen die mannlichen Rachfommen und Bermandten des Rubo, in bem zweiten bie Lehnefürften bee Deiche, die alljahrlich feche Monate bafelbft refibiren und beren Kamilien jum Unterpfande ihrer Treue immer bafelbft mohnen muffen, und in bem britten, ber, jum Beichen ber Bewalt, mit einem hohen vieredigen Thurme verfeben ift, ber Rubo und feine Frauen. Außerbem gibt es noch viele andere fehr weitlaufige Palafte japan. Großen. Much befteht bafelbfi eine Buchdruderei, in welcher unter Anberm Die große japan, Enenflopabie in 80 Banben gebruckt ift.

Tefferfon (Ahomas), der deite Prifte Präftent der Bereinigen Staaten vom Neckanierit, 1801-19, 40c. mn. Rye. 1743 au Späwell in Verginner, weibnet fisst anfangs gang nach einer Bespäme, das er im Bespä eines bedeutenden Bermögent war, der Wattergauf und ber Watterfall mit bermögent war, der Watterfall mit bermögent der Statischen Prichte der Verginner der Verginne

Baterlandefreunden bei, die fich gegen ben Gebrauch aller aus England eingeführten Magren verbanden : auch trat er 1773 bem Bereine bei, ber auf bie Berufung eines allgemei. nen Congreffes bingrbeitete. Ale biefer befchloffen mar und auch in Birginien bie Bahl ber Abgeordneten ftattfinden follte, ichidte er, burch Rrantheit gurudgehalten, einen Entwurf au einer Inftruction fur bie Abgeordneten ein, ben aber bie Berfammlung fur au fühn hielt, wiewol fie ben Drud beffelben ("Summary view of the rights of British America", 1774) befchlog. Bum Deputirten im Congreg von 1775 gemahlt, behauptete er in bemfelben ununterbrochen ben entichiebenen Zon, ben er einmal angenommen hatte, und ftimmte gegen jeben Bergleich mit bem Mutterlande, ber nicht auf ber freifinniaften Grund. lage rubte. Debft Abame, Frantlin, Cherman und Livingfton wurde er Ditalieb ienes Musichuffes, ber 3.'s Ramen mit ber Befchichte ber ameritan. Freiheit innigft verbunden hat. Much entwarf er Die von ben virgin. Abgeordneten vorgeschlagene Unabhangigfeitserflarung, Die nach lebhaften Grorterungen mit wenigen Beranderungen vom Congres am 4. Juli 1776 angenommen murbe. 3m Det. beffelben Jahres trat er in Die Gefengebenbe Berfammlung von Birginien, in ber er eifrig barauf binarbeitete, bas übereilt entworfene Grundgefes diefes Staats umjugeftalten. 3m 3. 1779 murbe er Gouverneur von Birginien, gab aber amei Sahre nachher Diefe Stelle auf, weil, wie er faate, aur Beit bes Ramnfest ein Rrieger an ber Spipe bes Staats fteben muffe, und mar bann Gefanbter in Paris, bis er 1786 nach London ging, um in Berbindung mit Abams neue Unterhandlungen angufnupfen. Rachbem er 1789 nach Umerita gurudaefehrt, murbe er balb nachher Staats. fecretair ber neugeftalteten Unioneregierung, in beren Ramen er 1792 eine enticheibenbe Sprache gegen Englande Unmagungen führte. Er legte bem Congreffe mehre grundliche Berichte über Ginheit ber Dunge, Dage und Gewichte, über bie Rifchereien und ben Sanbel vor, nahm aber im Dec. 1793 feine Entlaffung und lebte auf feinem Bute Monticello in Birginien. Die Parteifucht, welche bamals in ber Berwaltung herrichte und ber fich 3. miberfeste, war Urfache, bag man ihn von nun an ale ben Chef ber Oppolition betrachtete. In Folge ber Erbitterung, welche hieraus auf beiben Seiten entffand, beschuldigte man ihn. er wolle die Conftitution fturgen und fich ale Tribun an die Spige bee Bolte ftellen. Doch fiel bas Faliche einer folden Beichulbigung nur ju beutlich in die Mugen; baber fam es, bag man 3. am 17. Febr. 1801 an John Abams' (f. b.) Stelle und am 17. Febr. 1805 gum gweiten Dale gum Prafidenten ernannte. 218 Prafident behauptete er fanbhaft bie Burbe bee Freiftaats gegen England. (S. Bereinigte Staaten.) Benniplyanien munichte ihn 1809 abermals jum Prafibenten ju mablen; allein er erflarte, baf er nach ben Grundfagen der Conflitution in ben Privatftand gurudtreten merbe, und Dabifon (f. b.) murbe fein Rachfolger. In ber Bermaltung begrundete er querft bas Onftem, meldes bie weiße und rothe Bevolferung ber Bereinigten Staaten nach und nach ju verfchmeigen und die legtern gu civilifiren beabfichtigte. Er führte bie Schuspockenimpfung ein, bie er auch unter ben Indianern ju verbreiten fuchte. Dach ber Riederlegung ber Prafibenten. wurde nahm er eifrigen Untheil an ber Ginrichtung ber neuen Univerlitat zu Charlotteville, wurde 1818 Borftand bes fur biefe Ungelegenheit ernannten Ausschuffes und als bie Unftalt ine Leben getreten, ju ihrem Rector erwählt. Er lebte ben Biffenichaften und bem Aderbau auf feinem Gute Monticello, gerieth aber gulegt in folche Berlegenheit, bag er bie Legislatur von Birginien um bie Erlaubnif bat, feine Befigungen burch eine Potterie perfaufen ju burfen. Er ftarb am 50. Nahrestage ber von ihm 1776 entworfenen und untergeichneten Unabhangigfeiterflarung, am 4. Juli 1826, mit John Abame an einem Zage. Bon feinen im Drud erfchienenen Arbeiten ermabnen wir noch ben "Revibirten Cobe fur Birginien" (1779), bie "Bemerfungen über Birginien" (1782), ben "Entwurf einer Runbamentalconflitution" (1783), bas "Manual of parliamentary practice", bie "Dentichriften über bie foffilen Riefenknochen in Birginien, über bie geiftigen Unlagen ber Reger und über bie Unabhangigfeit bes Baterlanbes" und bie engl. Überfegung von Deffutt be Tracn's "Commentaire sur Montesquien" (1824). Bgl. Bibble, "Eulogy on Thom. J." (Philabelphia 1827), "Memoirs of Thom. J." (2 Bbc., 1849), eine Rechtfertigung feines offent. lichen Lebens, und feine eigeren ,, Memoirs and correspondence" (5 Bbe., Lond. 1828-29), Reffreps ober Jefferne (Gir George), ebenfo berüchtigt wie berühmt ale Richter

und Lordfangler unter Jatob II., wurde guerft badurch befannt, daß er bei ben Affifen gu Kingston, wo viele Advocaten der Pest wegen nicht erschienen waren, 1866 außerordentlicherweise das Recht erhielt, als Sachwalter aufzutreten. Bald wußte er fich in London als guter Gefellschafter Clienten und Popularität zu erwerben. Sein Ginfluß in ber City und ber Eifer, womit er die Wünsche des Hofes durchsette, verschafften ihm die Protection des Herzogs von York, und er wurde nun erst Richter, dann Oberrichter zu Chester. Als das Parlament 1680 eine große Menge der Anhänger des Hofes (Abhorrers) zur Haft bringen ließ, erhob man 3. jum Dberrichter der Ring'sbench, in welcher Stellung er bem hofe bie größten Dienste leistete, wofür er 1681 die Würde eines Baronet erhielt. Die wahren oder vermeintlichen Verschwörungsversuche in den letten Regierungsjahren Karl's II. gaben seiner rohen Parteilichkeit für den hof Gelegenheit, unter der Form des Nechts die blutigsten Greuel zu verüben. Wollte er einen Angeklagten verurtheilen, so überhäufte er benselben mit Schimpf, entzog ihm und seinen Vertheidigern das Wort, schreckte die Zeugen und drohte sogar den Richtern und Geschworenen mit Amtsentsegung und Strafe. Seine furchtbare Stimme, ein gluhenbes, fürchterliches Gesicht, mußten Unschuldige wie Schuldige einschüchtern. So brachte er unter Andern den Republikaner Algernon Sid. nen (f. d.) ohne gesehmäßige Uberführung aufe Schafot. Mit der Thronbesteigung Jatob's II. (f. b.) gelangte er zu außerorbentlichem Einfluß. Rach Unterdrückung der Empörung des Herzogs von Monmouth mußte er in den westlichen Provinzen deffen Anhanger zur Rechenschaft ziehen. Er begann zu Dorchester, wo er ohne Weiteres 80 Menschen aus niedrigem Stande hinrichten ließ. Auf gleiche Weise verfuhr er zu Ereter, Taunton und Wells, wo er auf die brutalste Weise 251 Personen, kaum unter der Form des Rechts, jum Tobe brachte. Laby Liste, die zwei Flüchtlinge aufgenommen, ohne das Berbrechen derfelben zu kennen, mußte, unter fürchterlichen Drohungen von Seiten J.'s, verurtheilt werben, nachdem sie die Richter schon zweimal losgesprochen. Auch die durch ihre Wohlthatigkeit bekannte Wiedertauferin Gaunt, die ebenfalls einen Flüchtling aufgenommen, ber bann feine Beschützerin, um begnadigt zu werben anzeigte, ließ er verbrennen. Bum Lohne dieser Unthaten wurde er zum Pair erhoben und erhielt bas Amt des Lordkanzlers. Im J. 1686 trat er in die vom Könige willkurlich errichtete Hohe Commission, wo er fich vor den Ubrigen durch rohe Behandlung der widerspenstigen Bischöfe auszeichnete. Im Widerspruche mit diesem Betragen verwendete er auch oft, wo das Intereffe bes hofes nicht im Spiele war, seinen Ginfluß, feine Talente und fein schreckendes Wefen im Dienfte der Gerechtigleit und der leibenden Unschuld. So hatten die ftabtischen Beamten bamals die Gewohnheit, jeden Armen, der fich irgend eines geringen Bergehens fculdig gemacht, mit dem Tode ju bedrohen, damit die Angeklagten um Deportation nachsuchten, worauf fie die Unglucklichen für ihre persönliche Rechnung in die Strafcolonien verkauften. Durch 3. wurde dieses Unwesen an das Licht gezogen. Nach Jakob's II. Sturze suchte der gehaßte Erkanzler zu entfliehen; allein man entdeckte ihn in einer Schenke in Matrosenkleidern und seste ihn in den Tower. Noch ehe er indeß zur Rechenschaft gezogen werden konnte, ftarb er hier 1689.

Jehovah, d. i. Der, der da sein wird, der Ewige, wurde von Moses, als er die Ifraeliten aus Agupten führte, Gott genannt, wodurch er diesem Volke die erhabene Idee des

Bleibenden und Unvergänglichen gab. (S. Dofaismus.)

Jekaterinburg oder Kath arin en burg, eine Kreisstadt im Permschen Gouvernement, bas ehebem zum alten Königreich Kasan gehörte, nach ber gegenwärtigen politischen Sintheilung Rußlands aber als selbständiges Gouvernement, welches in Perm seine Hauptstadt und den Sis seiner höchsten Behörden hat, und als noch zu Europa gehörig betrachtet wird, liegt am Offsaume des erzreichen mittlern Ural und ist wegen seiner Lage, inmitten der reichsten Erzschürfe, auch die bevölkertste von sämmtlichen Städten des Permschen Gouvernements, die Hauptstadt selber nicht ausgeschlossen. Bon den 707726 männslichen Seelen, welche nach der Boltszählung vom J. 1838 in sämmtlichen zwölf Kreisen des Gouvernements vorhanden waren, besaß der Jekaterindurgsche allein 119442, und während die Hauptstadt Perm im gleichen Jahre 10286 E. beiderlei Geschlechts besaß, zählte J. deren 15779: J. ist der Siß eines Oberbergamis, unter dem alle uralischen Bergwerke stehen; ferner gibt es daselbst eine Bergwerkschule, eine Kupfermunze, wo

das im Ural gewonnene Aupfer sogleich zu Kopeken verprägt wird, wichtige Metallfabriken, Gisen- und Drahthämmer, Steinschleifereien und eine Kanonengießerei, sowie ansehnliche Goldwäschen in dem goldreichen Isset, einem zum System des Db gehörenden Flusse.

Jekaterinodar, die Hauptstadt der Tschernomorzen, oder der Tschernomorischen, d. h. der am Schwarzen Meere wohnenden Rosacken, deren Land nach der neuesten politischen Eintheilung Rußlands zur Provinz Ciskaukasien gerechnet wird, und der Sig des Atamans und sämmtlicher Militairbehörden, liegt im Sumpsthale des Kuban, in feuchter, ungesunder Lage und hat ein ziemlich starkes Fort, worin außer einer schönen Kathedrale auch das neue, massiv erbaute, stattliche Kriegshospital für das gesammte tschernomorische

Beer fich befindet. Die Bahl ber Bewohner beläuft fich taum auf 5000.

Jekaterinoslaw, ein zum europ. Rußland gehöriges Gouvernement mit gleichnamiger Hauptstadt, welches mit den Gouvernements Cherson und Taurien, der Provinz Bessarabien und dem Lande der Donischen Kosacken nach alter Eintheilung das nahe an 9000 DM. große Sud= oder Neurufland bildet, das meist aus Erwerbungen der letten beiden Jahrhunderte von den Türken besteht und auf 1510 DMt. ungefähr 800000 E. beiderlei Geschlechts gählt, ist eine weit ausgedehnte, steppenartige, grasreiche Ebene, die nur im Besten des Dniepr und längs dieses Stroms felbst einige Abwechselung erleidet, wo die 14 unter dem Namen der Porogi bekannten Wasserfälle durch zum Theil romantische und fast gebirgige Gegenden sich schäumend und die Schiffahrt unterbrechend hindurchstürzen. Bei ber füblichen Lage des Landes gedeihen hier alle sonst in Rufland gar nicht vorkommenden Früchte, wie Aprikosen, Pfirsichen, Rirschen, Maulbeerbäume, vortrefflich, ja man findet selbst Mandel- und Feigenbäume, wie denn auch die Nebe, Melone und Arbuse hier im freien Felde gedeihen. Eine in den vielen, zum Theil mit stattlichen Dörfern überfäeten Erdschluchten des Gouvernements besonders häufig vorkommende Frucht ist der Schlehban, aus deffen Beeren man hier ein vortreffliches Getränk, ben Schlehenwein ober Ternewka, bereitet. An Holz ist großer Mangel und man muß sich in vielen Gegenden des Schilfs und Strohe oder des Ruhmifts zur Teuerung bedienen. Dabei aber ist die Zagd durchaus nicht unbedeutend, besonders die mittlere und niedere, da die Ebenen an Trappen, Rebhühnern, Steppenhühnern, Schnepfen und Wachteln und auch an Wölfen, Füchsen, Hafen und Kaninchen reich sind. Selbst Buffel gibt es an einzelnen Stellen, und Jerboas oder Springhafen find nichts Ungewöhnliches, wie fich benn auch der Pelikan, ein sonst in Europa nicht leicht vorkommender Wogel, hier häufig einfindet. Besonders bilden in neuester Zeit der Seidenbau, bei dem Gedeihen der Maulbeerplantagen und die veredelte Schafzucht burch span. Merinos das Hauptaugenmerk ber Regierung, die den Wohlstand dieser neuerworbenen, meist nur von nomadisirenden Bölkerschaften durchzogenen Provinzen sehr zu heben sucht. So sind auch in dieser einst so wenig zugänglichen Provinz bereits Hunderte von Colonien aus den verschiedensten Nationen angelegt, und man findet neben Preußen und Sachsen Tataren und Perfer, neben Großruffen und Kosacken Griechen und Armenier, neben Magnaren und Raizen Moldauer, Balachen, Albanefer und Bulgaren oder Arnauten im bunten Gemisch friedlich nebeneinander wohnend. Chortiz oder Chortizkaja, auf einer großen Insel bes Dniepr, ist ber Hauptsig aller beutschen, Rachitscheman am Don der Hauptsig aller armenischen Colonien. Die wichtigsten Städte des Gouvernements, welches in neuefter Zeit in acht Kreife eingetheilt ift, wozu noch bas Gebiet ber afowschen Rosacken kommt, sind nächst Taganrog (f. b.) und ber Hauptstadt Jekaterinoslaw, bie im J. 1838 12414 E. beiberlei Geschlechts, 6 Kirchen, 9 Schulen und 32 Fabriken befaß, Nowo-Mostowst mit 9382, Rostow mit 8609 und Bachmut mit 6596 E. Die wichtigsten See- und Sandelsstädte lange dem Ruftensaum des Afowschen Meere find Mariupol und Jalta (f.b.), und die bonischen Handelspläge Nachitschewan, Rostow und Afow (f.b.).

Jemappes, ein Dorf unweit Mons ober Bergen in der belg. Provinz Hennegau, ist geschichtlich durch die Schlacht, welche die franz. Republikaner unter Dumouriez (f. d.) am 6. Nov. 1792 gegen die Östreicher unter dem Herzog von Sachsen-Teschen und dem General Clerfant (f. d.) gewannen. Die Östreicher hattensich, ungefähr 20000 M. stark, auf den Höhen vor Mons in den drei Dörfern Jemappes, Cuesmes und Berthaimont versichanzt und erwarteten die Franzosen. Clerfant vertheidigte die beiden ersten Positionen,

- - -

Beaulieu das dritte Dorf. Am 5. Nov. gegen Abend erschien Dumouriez mit seinem 30000 M. starken, aber wenig geübten Heere und stellte sich im Halbkreis auf. Der franz. linke Flügel unter d'Harville sollte Berthaimont umgehen, der rechte unter Ferrand aber J. von der Seite angreisen. Im Centrum erhielt Beurnonville den Auftrag, Cuesmes und der Herzog von Chartres (der jesige König Ludwig Philipp) I. zu stürmen. Das Gefecht begann am frühen Morgen des solgenden Tags und schien sich gegen Mittag zum Nachtheil der im Centrum mehrmals geworfenen Franzosen zu entscheiden. Da stellte sich Dumouriez selbst an die Spise einiger Bataillone und erstürmte mit gefälltem Bayonnet Cuesmes, während der Herzog von Chartres mit gleicher Energie I. angriff. Bald sah sich auch Clersant genöthigt, die Schanzen, zu verlassen. Von Beaulieu, der gar nicht ins Feuer gekommen war, gedeckt, traten die Ostreicher den geordneten Nückzug auf Brüssel an. Sie hatten 5000 M. verloren, die Franzosen wol ebenso viel, obgleich Dumouriez einen solchen Verlust leugnete. Dieser erste Sieg, den das revolutionaire Frankreich davontrug, hob den Muth des Volks wie des Heers, und der Weg nach Belgien war nun geöffnet.

Jemen, das glückliche Arabien, f. Arabien.

Jena, im Großherzogthum Sachsen-Weimar, die Hauptstadt des ehemaligen Herzogthums Sachsen-Jena, das von Bernhard, dem Sohne des Herzogs Wilhelm von Sachsen-Weimar, 1672 gestiftet, mit dessen Sohne Johann Wilhelm 1690 schon wieder austsarb, worauf es an die Linie Sachsen-Eisenach und nuch deren Aussterben 1741 an Sachsen-Weimar zurücktam, liegt in einem romantischen Thale am Einslusse der Leutra in die Saale, über welche eine steinerne Brücke führt und hat gegen 6000 E. und ein altes Schloß. Ihren weltgeschichtlichen Namen verdankt die Stadt der Universität und der Schlacht am 14. Oct. 1806. Sie ist der Sit des Oberappellationsgerichts für die großherzoglich und herzoglich sächs. und fürstlich reuß. Lande und einer Lateinischen und einer Mineralogischen Gesellschaft. Der in der Nähe auf dem Hausberge gelegene sogenannte Fuchsthurm ist ein

Uberrest des alten Schlosses Rirchberg.

Den Gebanken, eine Universität in 3. zu stiften, faßte Kurfürst Johann Friedrich ber Großmuthige von Sachsen, als er 1547 als Gefangener Rarl's V. durch 3. geführt wurde und hier eine Zusammenkunft mit seinen drei Söhnen hatte. Sie sollte statt ber ihm entriffenen Universität Wittenberg die Pflegerin der Wiffenschaften und Erhalterin der reinen evangelischen Lehre werden. Drei Klöster mit ihren Gutern wurden fogleich zur Begrunbung derfelben angewiesen und bald sammelten sich Lehrende und Lernende, unter ihnen der Philolog Joh. Stigel und der Theolog Victorin Striegel, sodann Ehrh. Schnepf, der berühmte Arzt Joh. Schröter und Matth. Flacius, sodaß dem Stifter, als er 1552 freigelaffeit wurde, bereits eine ansehnliche Zahl Studirender entgegenziehen konnte. Durch Joh. Schröter, der bei Raifer Ferdinand I. in großem Anschen ftand, wurde der neuen Unstalt die lange vergeblich erbetene kaiserliche Bestätigung bewirkt und sie hierauf, mit allen Dechten und Freiheiten begabt, am 2. Febr. 1558 feierlich eröffnet. Sie ift gegenwärtig bie gemeinsame Universität der berzoglich fächf. Länder, von denen sie auch, nach einer beflimmt festgefesten Repartition, die nothigen Geldzuschuffe erhalt. Ihre Unterhaltungstosten betragen mit Einschluß der Nevenuen von der ihr eigenthumlich zugehörenden Berrschaft Nemda und dem Rittergute Apolda an 40000 Thir. Ein eigenthümliches, vorzügliches Berdienst hat sie sich fast ununterbrochen dadurch erworben, daß sie die neuen Unsichten, welche von Zeit zu Zeit ben Wiffenschaften, befonders durch die Philosophie eröffnet wurden, mit bereitwilliger Empfänglichkeit aufnahm und mit regem Eifer förberte und pflegte. So fand die Kant'iche Philosophie in J. am frühesten Eingang, und Neinhold, Fichte, Schelling und Begel lehrten hier zuerft. Auch die erfte Literaturzeitung für Deutschland, von Schug 1785 gegründet, ging von hier aus und trug, wie die feit 1864, nach Abersiedelung der Schüß'schen nach Halle, von Eichstädt beforgte und die seit 1842 unter bem Titel "Neue Jenaische Literaturzeitung" herausgegebene viel zur Verbreitung neuer, geläuterter Ansichten und gründlicher Wiffenschaftlichkeit bei. Unter den Professoren, die in 3. gelehrt haben und noch lehren, findet fich in allen Facultäten eine große Anzahl berühmter Namen. Die in J. zuerst angeregte Feier des Wart burg festes (f. b.) und die Stiftung ber Burschenschaft (f. b.) baselbst, sowie ber zufällige Umstand, dag Canb (f. b.) gulest fich in S. aufgehalten hatte, brachten ber Univerlität mannichfache Rachtheile, namentlich auch 1819 bas Rerbot bes Befuche berfelben von Geiten preuß, Unterthanen, bas erft 1825 mieber aufgehoben murbe. Daburch ift es gefommen, bag bie Universitat, melche nach bem 3, 1815 über 800 Stubirenbe gahlte, jest faum 500 bat, obichon fie bis auf bie neuefle Beit berab mit befonderer Gorafalt von Geiten ihrer Regierungen gevffeat murbe. Es beffeben bafelbit ein philologifches, theologifches, homiletifches und tatechetifches Gemingr, mit melden Pramien und Stipenbien verbunden find; auch bat fie einen botanifchen Garten, ber burch Singugabe bes großherzoglichen Bartene erweitert murbe, ein archaologifches Cabinet und eine Stermwarte, in bem ehemaligen Garten Schiller's, mit einem meteorologischen Inftitut. Die Bibliothet, beren erfter Rern Die ehemalige turfürftliche ju Bittenberg mar, ift burch Untaufe und Bermachtniffe gegenwartig gu 150000 Banben angemachien. Unter ben übrigen Sammlungen zeichnen fich bie Mufeen fur Dineralogie und für vergleichenbe Angtomie que. Dit ber Univerfitat fieht bae Dberapbellationsgericht in Berbindung, infofern bie funf erften orbentlichen Profefforen ber Rechte angleich Mitglieber bes Gerichte find, beffen übrige Mitglieber bie Rechte orbentlicher Ch. renprofefforen geniegen. Bal. Benter, "Siftorifch-topographifches Tafchenbuch von 3." (Sena 1836) und Gichfläht, "Annales academiae Jenensis" (Bb. 1, Sena 1823, 4.).

Die Colacht bei 3. am 14. Det, 1806. Preugen, bas verfaumt hatte, zu rechter Beit jum Rampfe gegen Frantreich an Oftreich fich anguichließen, mar burch feinen nothgebrungenen Beitritt gum wiener Bertrage am 15, Dec. 1805 (f. Aufterlig) in eine febr ungunftige Lage verfest worden. Es hatte Rleve, Ansbach und Reufchatel an Frankreich abtreten muffen und bagegen Sannover erhalten. In Folge beffen mit England und Schweden in Rrieg verwidelt und in feinem Sanbel auf bas nachtheiliafte gebemmt, gugleich von Rapoleon fortbauernd übermuthig behandelt, blieb ihm nichte übrig, ale bie Baffen gegen Franfreich ju ergreifen, um feine und Rorbbeutschlande Unabhangigfeit ju fichern. Allein fratt bis an ben Rhein fchnell vorzubringen, Rutheffen, bas neutral bleiben wollte, jur Theilnahme ju nothigen und bie gerftreut in Gubbeutichland cantonirenben Corps ber frang. Armee einzeln anzugreifen, concentrirte ber Dberfelbhert, ber 72jabrige, unentichloffene Bergog von Braunichmeig, Rari Bilbelm Terbinanb (f. b.), bas preuf. fachf. Deer in Thuringen. Daburch verlor er nicht nur ben rechten Mugenblid bes Angriffe, fondern auch alle Bortheile feiner Schut. und Berbindungslinie mit ber Elbe, indem er bartnadig auf feiner Anficht bestand, Rapoleon werbe nicht angriffemeife verfahren, obfcon Lucchefini, wie fruber ber gurft Sobenlobe, und in bem au Erfurt am 5. Det. gehal. tenen Rriegerathe Maffenbach u. M. ibm entgegentraten und bas rechte Saglufer nebft ber Straffe pon Sof farter au befegen anriethen. Rach bem Dpergtioneplane bes Bergogs follte ber linte Rlugel ober bas 36000 DR, ftarte Corps bee Rurften Friedrich Lubm. bon Sobenlobe. Ingelfingen (f.b.), mit welchem am 20. Gept. 22000 DR. Cachien unter bem General von Berfchwis fich vereinigt hatten, über Saalfelb, Schleiz und Sof vorruden, Der rechte unter bem General Ruchel, 21000 M. fart, ben Thuringermalb umgeben, und ber Bergog felbit wollte bas 47000 DR. ffarte Mitteltreffen, bei meldem fich auch ber Welbmarichall von Möllendorf befand, und bem eine Avantgarbe von 11500 DR. unter bem Bergoge pon Sachfen-Beimar porgngog, über Meiningen nach Burgburg führen. Diefer Truppenmaffe, melde nicht gang 138000 DR, gablte, fland bie frang, Armee mit 200000 DR, in zwei großen Colonnen, der linte Flügel auf ber Strafe von Burgburg nach Gorba, ber rechte auf ber von Murnberg nach Leipzig, entgegen. Rapoleon, ber Paris erft am 25. Cept. verlaffen hatte und am 8. Det. in Rronach eingetroffen mar, hatte nicht fo bald bie Schmache bes preug. linten Flugels, ber mehr ale funf Deilen breit ungebedt ftanb, erfpaht, ale er befchlog, biefen gehler gu benugen und fich in fcnellfter Beit gum Deifter bes Landes gwifden ber Caale, Elbe und Elfter gu machen. Demnach marichirten Bernabotte und Davouff, amifchen ben beiben Flugeln bes frang, Beers, mit 70000 DR. von Bambera über Rronach in bas reufifche Boigtland. Um 8. Det. ging Durat mit ben Garben und ber Reiterei, 25000 DR, fart, bei Saalburg, mo ein fdmacher preug, Poften fant, über Die Saale, Coon am 9, brangen Murgt und Bernabotte über Schleig vor, wo fich basvom linten Alugel abgeschnittene und umringte, aus 6000 DR. Preugen und 3000 DR. Sachien

beffebenbe Corps unter Tauengien, mit großem Berlufte rubmboll burchichlug. Bleichgeitig rudte ber rechte Rlugel bes frang, Seers unter Coult und Den nebft 10000 Dt. Baiern unter Brebe, an bas neutrale Bobmen gelehnt, 64000 DR, ffart, am 9, Det, uber Dof und am 10. über Plauen vor. Am 10. Det, vernichteten bie von Roburg ber mit 30000 DR. auf bem linten Glugel vorgebrungenen Darichalle gannes und Augereau, an ber Spige bie Divifion Suchet, ben 6000 DR. ftarten Bortrab bes preuf. Beere bei Saalfelb, wo ber Pring Lubmig von Preufen, melder ben bestimmten Befehl hatte, jedes Befecht au vermeis ben, im Rampfe fiel. Co mar ber linte Rlugel bes preuf, Beers umgangen. Napoleon, bem jest ichon Sachien nebft ben Beerftragen nach Dreeben und Berlin offen fanb, brang nun ungehindert im Ruden ber preug. Armee bie Raumburg por, bae Davouft am 13. Der, befeste, mahrent bas preug. Beer noch von 3. bis Gifenach fich ausbehnte und ber Bergog fein Sauptquartier vom 10 12. Det, ju Beimar hatte. Auch murben von ben Grangofen bie beiben wichtigen Duntte auf bem linten Saglufer, 3. und Rabla, befeht, jenes pon gannce, biefes von Augeregu. Rapoleon felbft traf von Gera aus am 13, Det. in 3. ein. Nachbem bas frang. Beer von Bof bie Raumburg vorgerudt, mufte nun bas bieber mit bem Befichte gegen ben Thuringermalb getehrte preuf. Deer mit einem Dale fich gegen bie Caale bin jurudwenden. Der Berjog felbft jog am 13. Det. von Beimar nach Muerftabt (f. b.), um bei Freiburg und Laucha ben Ubergang über bie Unffrut und bie Berbinbung mit ber Referoe wiederzugewinnen, ba bie Gaalpaffe bei Raumburg bereits vom Reinbe genommen maren. Geine Bewegung ju beden, fiellte ber Rurft von Sobenfobe-Ingelfingen feine Armee auf ben Sohen bes linten Saalufere bei I. auf. General Duchel aber follte von Erfurt und ber Bergog von Cachfen-Beimar vom Thuringermalbe her ber Sobentobe'ichen Urmee fich nabern. In biefer Lage bot Rapoleon bem Ronige von Preufen ben Frieben an; allein ber Uberbringer feines Schreibens vom 12. Det, aus feinem Saurtquartiere au Gera, Capitain Montesquiou, fant ben Konig erft am Tage ber Schlacht. Co vollendete am 14. Det. ber Doppeftampf bei Muerftabt (f. b.) und bet 3, taftifch bie Dieberlage ber ftrategifch bereits gefchlagenen preuß. Urmee. Rapoleon ichien von bem Mariche bee Bergoge von Braunichweig auf Auerftabt feine Runde au haben, ale er in ber Racht aum 14. Det. auf bem Landgrafenberge bei 3. ben Angriffeplan entwarf. Er mar Meifter ber Ubergangepuntte auf bas linte Gaglufer; inbem nun auch Bernabotte, und amar eigenmachtig, weil er nicht unter Davouft fteben wollte, gegen Dornburg berangog, fo murbe bas preug. Deer unter bem Rurften von Sobenfohe von bem bes Berage von Braunfdweig getrennt. Bener, indem er blos bie Chauffee bewachte, Die gur Ebene führte, mo er angegriffen merben follte, hatte unterlaffen, bie fleilen Unboben au befesen, melde rechte und finte bas Dublthal bei 3, beberrichen; bagegen hatte biefer bie Unbohen und ben Daf bei Rofen unbefest gelaffen. Beibes benuste Rapoleon, inbem er in ber Racht gum 14. Det, Die unwegfamften Stellen in ben engen Schluchten ebenen ließ, um bas Befcus auf bas Plateau bes Babiplages ju bringen. Um anbern Morgen verbarg ein bich. ter Debel feinen Aufmarich. Rach und nach führte er 80000 DR. in Die Schlacht, ben lin-Ten Glugel unter Angeregu, Die Garben unter Lefebore, bas Mitteltreffen unter Lannes. ben rechten Alugel unter Coult. Gpater rudte Den aus bem Sintertreffen in Die erfie Limie por. Drei blutige Gefechte entichieben bes Fürften von Sobenlohe Rieberlage. Buerfi murde ber preuf. Bortrab unter Tauengien bei Rlofewig geworfen, bann bas Sauptcorps unter bem Gurffen von Sobenlohe bei Biergebnheiligen, enblich bei Rapellenborf ber bieberige rechte Glugel bee Deere unter bem General Ruchel. Diefer langte namlich von Dellingen ber au frat an, um ben gurffen von Sobeniobe ju unterffußen, und erneuerte, fatt ben Rudiug beffelben zu beden, bas Gefecht, als Durat an ber Spipe ber Reiterei in Die meidenden Linien ber Preugen einbrach. Unordnung und Berftreuung bes gangen Beers pon 50000 Dt. mar bie Folge biefes unberufenen Unternehmens bes Generals Ruchel.

An bemielten Tage feste ber Dezgog von Braumfchweig fein 50000 M. fartes her. bei welchem fich der Afbnig, beei Prinzen bee Haufe und ber Feldmarfigall Wöllenborf befanden, in beet Abheilungen, bie erfle unter Schmettan, auf der son Auerstäde nach Köffen fübrenben Haupftroße in Benegung. Allein fidon hatte werig Stunden zwere Devourft, Deffen Dere aus Gubnie, Krinde von Worande Dedivionen befande und einen 36000 M. fart mar, ben wichtigen Baf bei Rofen befent. Die wieberholten Ungriffe ber Division Schmettau, welche bei Saffenhaufen auf ben Reind fließ, und bie Cavalerieangriffe bes Generale Blucher wurden abgeschlagen, indem die zweite Abtheilung bes preuß, Decre, burch bie fchlechten Wege aufgehalten, nicht gur Unterftugung eintraf. Als nun vollends ber Bergog felbft burch einen Mintenichus in Die Mugen und ber General Schmettau tobtlich verwundet worden waren, ging die Ginheit ber obern Leitung verloren. Der Ronig übertrug ben Dberbefehl bem Teldmarichall Mollendorf, ber ben Rudaug anordnete; ba fich aber bie umtehrende erfte Abtheilung mit ber bergneilenden zweiten verwichelte, jo benuste Davouft bie baraus entftanbene Unordnung, um einen polifianbigen Gieg zu erfampfen, ber ihm ben Titel eines Bergogs von Auerflabt erwarb. Roch bedte eine Zeit lang General Raldreuth ben Dudug bee beere auf ber Strafe von Auerfrat nach Wieimar und Buttftabt. Die Schlacht follte fich am 15. Dct. erneuern, ale ber Ronig in Sommerba bes Aurften von Sobenlobe Dieberlage erfuhr. Best mußte bas von feiner Berbinbungelinie mit Salle, wo unter Bergog Eugen bie Referve frand, ganglich abgefchnittene, von Mapoleon's Scharen überall verfolgte und in Berwirrung gebrachte Scer in fleine Corps fich auflofen, bie unter bee Fürften von Sobenlohe Befehl auf Umwegen über bas Bargebirge nur jum Theil erft am 26. Det. Dagbeburg und bie Elbe erreichten. Die Preugen verloren bis aum 14. Det. über 50000 DR, an Tobten, Bermundeten und Gefangenen; Die Sachfen uber 6000 DR. an Gefangenen. Der Berluft ber Frangofen murbe von ihnen felbit auf 7000, morunter 270 Dffiziere, angegeben. Roch größere Rerinfte erlitt Prouffen nach der Schlacht. Schon am 16. ergaben fich 14000 in Erfurt eingeschloffene Preugen nebft bem Rurften von Dranien unter Mollenborf mit Capitulation an Murat gu Gefangenen; Die gefangenen Sachfen aber erhielten gegen bas Beriprechen, nicht mehr gegen Frankreich ju bienen, bie Freiheit, worauf Rapoleon burch ben Groffbergog von Berg am 17. bie Reutralitat bes Rurfürftenthums Cachfen erflaren ließ; boch murbe ber Friebe mit biefem erft am 11. Dec. ju Dofen abgefchloffen. Go hatte Napoleon beim Borbringen nach Berlin feine rechte Klante gefichert und fich alle Bulfequellen bes von ihm befenten Rurfürstenthums eröffnet. Dafch brangten nun einander die wichtigften Ereigniffe. Um 18, überfiel Bernabotte bie 10000 DR. farte preuß, Referve unter bem Bergog Gugen von Burtembera bei Salle und machte 5000 Gefangene; barauf gog Davouft über Leipgig und Bittenberg, Lannes über Deffau am 25. Det. nach Berlin, wo Rapoleon am 27. eintraf. Dem Beneral Raldreuth gelang es, einen Theil ber preuf. Deerguberreffe, etma 12000 D., hinter Die Dber gu führen. Blucher bagegen ichloft fich mit ben Trummern ber Referve nicht an den Kurften von Sobentobe an, fondern gog, ale biefer mit 17000 M. bei Drenglau am 28. Det. capitulirt hatte, nach Strelis, wo unter dem Befehl bes Bergogs von Braunschweig-Die das Corpe bes Bergoge von Cachfen-Beimar ju ihm flieg, Das ale Bortrab burch ben Thuringerwald gebrungen war und an ber Schlacht nicht Theil genommen batte. Er war jest 21000 Dt. fart, aber von Murat, Bernabotte und Coult verfolat, mußte er fich am 5. Rov. nach Lubed werfen und am 7. bei Ratfau capituliren. Inamifchen hatte fich auch ein Corps von 6000 Dt. unter General Schimmelpfennig am 29. bei Pafemalt an ben General Dilhaub und am 31. ein anderes Corps von 4000 DR. unter bem General Bila bei Unflam an ben General Beder ergeben. Betaubt von fo vielen Schlagen, welche bas preuß, Deer binnen 14 Tagen vernichteten, übergaben auch bie Reflungscommandanten ihre Dlage bem Reinbe; fo Stettin ber Generallieutenant von Romberg am 29, Det.; Ruftrin ber Dberft von Ingereieben am 31.; Sameln ber Beneral von Scholer am 19. Nov.; Mienburg ber General von Etradhwis am 25. Nov. Dagbeburg batte Beneral von Rleift icon am 8. Dov. ben Frangofen unter Den ichimpflich geöffnet. Daburch gefchab es, bag Rapoleon, ju neuen Entwurfen erhoben, Die ichon bem Abichluffe naben Kriebensunterhandlungen ploplich abbrach, feine Waffen über bie Dber trug, Die Polen unter feine gabne rief und bie fpat anrudenben Ruffen an ber Beichfel ereilte. Im Befige bes gangen nordlichen Deutschlands, wo nur noch Rolberg (f. b.) fich bielt, befchloß nunmehr Rapoleon, fein Continentalinftem in Berlin und in Waridan aufaurichten, baburch aber England gur Berausgabe ber frang, bolland, und fran, Colonien au gwingen und jugleich die Unabhangigfeit ber Pforte gegen Rugland ficherguffellen

Rgl. Maffenbach, "Biftorische Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Berfalls des preuß. Staats" (2 Bbe., Amft. 1809). Bur Berewigung bes Siegs bei J. erhielt in Paris eine Brucke ben Ramen Pont de Jena; fie follte nach dem Ginzuge der Berbundeten im J. 1814 durch Blücher gesprengt werden, wurde indeß auf die Fürbitte Ludwig's XVIII., die

der Raiser Alexander unterstütte, erhalten und Pont de l'école militaire genannt.

Jenikale, alte kleine Bergfestung und Seeftadt auf der von der Krimschen Halb. infel fich wieder absondernden Balbinfel Rertsch, nahe an der Deerenge von Jeni. fale, bie nach ihr benannt ift und die ben Seeweg aus dem Afowschen ins Schwarze Meer bildet. hier wie in dem benachbarten Kertsch und Arabat, sowie in Taman und Fanagoria, auf der gegenüberliegenden Salbinfel, die zum Lande der tichernomorischen Rofaden (f. Jefaterinobar) gehört, findet man unglaublich viele Denfmaler aus ben Zeiten der Griechen, Romer und bes Pontischen Reiche, wie man denn durch die Bolfefage und durch die Benennungen mehrer Ruinen vielfach an Mithridates (f. d.), deffen Sig man hier allgemein annimmt, erinnert wird. Der Handel bes Städtchens ift nicht

fehr bedeutend, auch zählt es gegenwärtig faum 2000 E., meift griech. Nation.

Jenifei, einer ber großen fibirischen, dem nördlichen Gismeere angehörenden Riesenftrome, ber in nur wenig gefrummtem Laufe ber Lange nach burch die Proving Jenifeift (f. b.) fließt, und hier auch feine brei vorzüglichsten Mebenströme, die obere Tungusta ober Angara, und die mittlere und die untere Tungusfa aufnimmt. Sein Stromgebiet umfaßt 47000 DM., folglich 17000 DM. mehr als das der Wolga, indem mittels der Angara auch bas riefige Beden bes Baikalfees mit in sein Stromnes hineingezogen wird. Gein Langenlauf beträgt mit Ginschluß der Arummungen 410M. Die füdlichste Stadt an bem J., deffen Quellen unter dem 51° nordl. Br. liegen, ift Minufinft, die nordlichfte an feinem Mundungsgolf, deffen nordlichfte Grige den 72° nordl. Br. erreicht, Rantaift. Innerhalb biefer gangen ungeheuern Grengen liegen nur brei Stadte, Rrasnojarft, Jeniseift und Turuchanft, und einige wenige fleine Stationsborfer und Butten an dem 3., fodaß die wegen der Jagd, des Fischfangs und des Ginfammelns von Mammuthknochen und Bahnen an feinem Geftade entlang ziehenden Ravavanen oft gange Tagereisen machen muffen,

ehe sie ein gastliches Afpl finden.

Jenifeift, eines der beiden großen Gouvernements, die zusammen Dftfibirien bilden, zerfällt in die fünf Bezirke Krasnojarsk, Jeniscisk, Atschinsk, Kansk und Minusinsk. Auf feinem ungeheuern Areal, welches Deutschland, Frankreich und England an Größe gleichkommt, gablte es 1838 nur 102843 mannliche G., im Norden hauptfachlich aus Samojeden, im Guben aus Tungufen beftehend. Das Land ift meift eine weite mufte Cbene, indem Die Bodennatur ber je nifeif den bis zur Lena hinüberreichenden Steppe, Die vielen Do. räfte und die arktische Kälte der mittlern und nördlichern Landstriche dieses Gouvernements fast allen Anbau hindern. Nur im Suden, an der Grenze Chinas, kommen Gemuse und einzelne Strauchfrüchte gut fort, namentlich gedeiht auch hier die chinefische, 3-4 Pfb. schwere Gurke gang vortrefflich. Fischfang in den großen Strömen Tag, Jenifei (f. b), Ratanga und Anabara, und in vielen wafferreichen Seen, 3. B. dem Pjafino u. f. w., und Sagd find die Sauptbeschäftigungen der Ginwohner. Der Pelghandel bietet den Saupterwerbszweig bar; die Haupthandelspläte find Rrasnojarft, Zeniseift und Turuchanft, besonders bildet die Stadt 3. jährlich auf einige Wochen durch ihre große Meffe im Auguft den Sammelplat faft aller Bewohner des großen Steppenlandes. Die Hauptstadt des Landes ift Krasnojarst, am Jenisei, mit 6900 E., während die Stadt J., die dem Gouvernement den Namen gab, nur 5900 E. gahlt. Alle übrigen Städte haben kaum 1000-2000 E. In diesem Gouvernement im außersten Morden, auf der fogenannten Samojedenhalbinsel, die durch die tief ine Land einschneidenden Jenisei- und Katangagolfe gebilbet wird, befindet fich zugleich ber nordlichste Felfenvorsprung des afiat. Continents, das Mordoftcap oder Cap-Sjewerowostofnoi, unter dem 78° nordl. Br.

Jenner (Edward), berühmt durch die Ginführung der Ruhpo den impfung (f.d.), geb. am 17. Mai 1749 zu Berkelen in der Grafschaft Gloucester, lernte anfangs bei einem Wundarzte in Sudbury bei Briftol und ging bann zur Fortsetzung seiner dirurgischen

1-171-17

Studien 1770 nach London, wo er bald mit J. Sunter (f. b.) bekannt wurde, burch beffen Bermittelung er die auf Coof's erster Neise um die Erde gesammelten Naturalien zu ord= nen bekam. Nachher ließ er sich in seinem Geburtsorte als Wundarst nieder, wo er neben feiner bald ziemlich bedeutenden Praxis mit naturhistorischen Studien fich viel beschäftigte. Auf die Schupfraft der in seiner Gegend öfter epizootisch herrschenden Ruhpocken gegen die Menschenblattern schon früher durch die Außerung einer Bäuerin aufmerksam gemacht, verfolgte er diesen Gegenstand seit dem 3. 1775 und kam auch durch unermüdete Ausdauer im J. 1788 so weit, daß er mit sich selbst über das Berhältniß der Kuhvocke zur Menschenpocke einig wurde. Eine abermals ausbrechende Epizootie gab ihm Gelegenheit, seine Entdeckung praktisch anzuwenden. Am 14. Mai 1796 impfte er zum ersten Mal von der Hand eines Milchmädchens, Sara Nelmes, einem Knaben, James Phipps, die Kuhpokfen ein, und hatte die Freude, daß die dem Knaben später eingeimpften Menschenblattern ohne alle Wirkung blieben. Dem Auffage, den er darüber für die "Philosophical transactions" fdrieb, wurde die Aufnahme verweigert; er machte nun seine Entdedung in der Schrift, Inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae" (Lond. 1798; deutsch von Ballhorn, Hannov. 1799) bekannt, wodurch sie bald Anerkennung in reichem Maße erhielt und sich schnell über gang Europa und Amerika verbreitete. Er wurde als Wohlthater ber Menschheit gepriesen; boch fehlte es ihm auch nicht an Gegnern und Neibern. Im J. 1802 erhielt er 10000 und 1807 20000 Pf. St. als Nationalbelohnung, auch 1805 das Burgerrecht der Stadt London. Seine Freunde bildeten jur Berbreitung der neuen Entdeckung die Royal Jennerian society, deren Prasident er felbst wurde und der er fpater eine andere Ginrichtung gab. Seine letten Lebensjahre verlebte er theils in Cheltenham, wo er Ortsvorstand war, theils in Berkelen, wo er auch ami 26. Jan. 1823 starb. Bährend J. durch seine Entdeckung und durch die Beharrlichkeit, mit der er sie verfolgte, sich einen Namen in der Weltgeschichte erwarb, sicherte er sich auch in seinen nähern Umgebungen durch seine echte Humanität ein ebenso schönes Andenken. Die Muße, welche ihm feine rein wissenschaftlichen Arbeiten vergönnten, verlebte er gern in Geselligkeit oder wid: mete fie den schönen Kunften, namentlich der Musik und der Dichtkunft. Von den Schriften, in benen er feine weitern Beobachtungen über den Gegenstand seiner hauptfächlichsten Forschungen mittheilte, sind noch anzuführen: "Further observations on the variolae vaccinae or cow-pox" (Lond. 1799); "Continuation of facts and observations of the cow-pox (Lond. 1800); "On the varieties and modifications of the vaccine pustule occasional by an herpetic state of the skin" (Chestenham, 1819), und "On the influence of artificial eruptions in certain diseases etc." (Lond. 1822).

Jephtha, Nichter und Heerführer in Ifrael, ein natürlicher Sohn Gilead's, wurde als solcher von seinen Halbbrüdern aus dem väterlichen Hause vertrieben und wendete sich nach dem Lande Tob, jenseit des Jordan, wo er bald als Anführer einer Freibeuterschar sich großen Ruf erward. Daher riefen ihn seine Landsleute, die Gileaditer, als sie von den benachbarten Ammonitern befriegt wurden, zu Hülfe und stellten ihn an die Spige ihres Heers. Ehe er jedoch zu Felde zog, that er das Gelübde, wenn Gott ihm den Sieg verleihe, Das zu opfern, was ihm bei seiner Heinschr zuerst begegnen würde. Dies war seine einzige Tochter, und er opferte sie nach Einigen wirklich, Andere wollen die betreffenden Schriftworte dahin deuten, als habe er dieselbe nur im Tempel zu ewiger Jungfräulichkeit geweiht. Nachsem er das Bolk Ifrael von äußern Feinden befreit, regierte er dasselbe sechs Jahre lang.

Jerdan (William), einer der verdienstvollsten Literaten Englands, geb. im Apr. 1782 zu Kelso in der Grafschaft Nordurgh, studirte in Edinburg die Nechte, entschied sich aber dann für die literarische Laufbahn und vedigirte eine Zeit lang das Morgenjournal "Aurora" in London, später das Abendblatt "Sun", bis er die von Hüttner gegründete "Literary gazette" übernahm, welche er noch gegenwärtig mit anerkannter Tücktigkeit leitet. Zu seinen Verdiensten um Literatur und Literaten gehören demnächst seine freigebige Unterstügung der Literary sund society, sein Vorschlag, eine National association zu gründen, die mit einem Capital von 100,000 Pf. St. die Schriftsteller von den Verlegern emancipiren soll, und der von ihm ausgegangene Plan für die Royal society of literature. Nächst seinen politischen oder wesentlich kritischen Arbeiten, schrieb er auch eine

"Voyage to the isle of Elba" (1814) und zu Fischer's "National portrait gallery of il-

lustrious and eminent personages" (5 Bbe., 1830-34, 4.) die Biographien.

Jeremias, ein hebr. Prophet, der zweite unter den fogenannten Großen Propheten, bessen Weissagungen und "Klagelieder" im Ranon des Alten Testaments erhalten sind, war der Sohn eines Priefters Hiltia und zu Anathoth geboren. Noch im Junglingealter, im 13. Jahre der Regierung des Königs Josias, 628 v. Chr., trat er als Prophet auf; später, von feinen Landsleuten verfolgt, begab er fich nach Jerufalem, wo er, die verhängnigvolle Lage des Staats in religiöser wie politischer Hinsicht fest im Auge behaltend, tros Mishandlungen und Gefängniß seinen prophetischen Beruf unwandelbar treu übte. Bebefias ließ ihn ins Gefängniß segen, aus welchem nach der Zerstörung Jerufalems Nebukadnezar ihn befreite, der ihm gestattete, zu Mizpa in Judäa zu bleiben, von wo er später, um den Bedrückungen der Statthalter zu entgehen, mit vielen der noch zurückgebliebenen Juden nach Agnpten zog. Hier ftarb er in hohem Alter um 570 v. Chr. Die fpatere Sage weiß sein Grab in Kairo; nach den Berichten des Hieronymus und Tertullianus wurde er gu Tode gesteinigt. Seine Lehren und Drakel, die von glühender Baterlandsliebe und unerschütterlichem Bertrauen zu dem Gott der Bater zeugen, wurden durch feinen Schreiber Baruch aufgezeichnet. Seine "Alagelieder" (metrifch überset von Riegler, Erl. 1814) find Elegien über die Berwüftung Jerufalems und gehören zu den schönften Erzeugniffen der hebr. Poesie. Gine fritische Ausgabe bes J. beforgte Spohn, Vater und Sohn (2 Bbe., Lpz. 1794—1823), und einen "Praftischen Commentar zum 3." Umbreit (Seidelb. 1843).

Jerica (Pablo de), einer der anmuthigsten unter den neuern fvan. Dichtern, geb. am 15. Jan. 1781 zu Bittoria, findirte zu Dnate die Rechte, widmete fich aber nach dem Tode seines Waters der Leitung der Handelsgeschäfte seines Hauses. Alle Zeit indeß, die er den Geschäften abmugigen konnte, verwendete er auf die Lecture span. und frang. Dichter; auch versuchte er sich selbst in verschiedenen Gattungen der Poesie. So übertrug er den größten Theil von Dvid's "Beroiden" in heroifche Romangen, und der Beifall, womit feine ersten Berfuche aufgenommen wurden, bestimmte ibn, seine besten Rrafte ber Poche gu widmen. Er ging 1804 nach Cadi;, wo er das Englische, Italienische und Portugiesische erlernte, später nach Coruña und nach der Vertreibung der Franzosen aus der Halbinsel wurde er Secretair der Cenfurjunta von Galicien. Als aber 1814 die Verfolgung gegen die Anhänger der Constitution losbrach, fah er sich genöthigt, nach Frankreich zu flüchten, wo er nun zu Bayonne und Bordeaux wieder den Mufen lebte. Auf Beranlaffung des span. Gefandten zu Paris wurde er 1815 gefänglich eingezogen, nach Pau gebracht und hier auf Befehl des Präfecten drei Monate lang in ftrenger Saft gehalten, worauf er fich wieder nach Paris wendete. Im S. 1820 fehrte er in fein Baterland gurud, mo feine Mitbürger ihn zum Commandanten der Nationalgarde von Vittoria, zum Mitgliede der Provinzialdeputation von Alava und 1823 zum constitutionellen-Alcalden von Vittoria erwählten. Beim Einfalle ber Frangofen wurde er abermals gefangen genommen, nachher jedoch wieder in Freiheit gesett. Sehr bald von einer neuen inquisitorischen Berfolgung bedroht, entschloß er sich, für immer Spanien zu verlaffen, kaufte sich in Frankreich an und erhielt hier die Naturalisation als franz. Bürger. Seinen "Ensayos poéticos" (Va-Iencia 1814; 2. Aufl., Par. 1817), die in der dritten fehr vermehrten Auflage (Bordeaux 1831) den Titel "Poesias" erhielten, folgten später "Letrillas y fábulas" (Bordeaux 1838). Eine Auswahl derselben gibt Bolf's "Floresta de rimas modernas castellanas". Außerbem erschienen von ihm "Colleccion de cuentos, fábulas, descripciones, anécdotas, diálogos etc., sacados de comedias antignas españoias" (Borbeaur 1831) und "Miscelanea instructiva y entretenida, recopiloda y traducida al castellano" (4. Bbe., Borbeaux 1836). Der größte und zugleich der beste Theil seiner Gedichte hesteht in Fabeln, komischen Erzählungen und Epigrammen, in denen er durch fein Talent für Persiftage und Ironic glänzt und durch Naivetät, schalkhafte Annuth, feine, überraschende Wendungen und eine ungemeine Natürlichkeit und Leichtigkeit in der Diction und Verfification fesselt.

Jericho, einst eine der wohlhabendsten Städte Palästinas, zwei Stunden westlich vom Jordan, seche Stunden nordöstlich von Jerufalem entfernt, und von letterm durch

a section of

41 \*

eine öbe, felsige Gegend getrennt, wurde im Westen von hohen Kalksteinbergen begrenzt, und hatte eine wohlbewässerte, klimatischwilde, fruchtbare, an Palmen, Rosen, Balfam und Honig reiche Umgegend. Sie war von Nordosten her der Schlüssel zum Lande, und wurde beshalb von den Ifracliten bei der Eroberung Kanaans unter Josua zuerst angegriffen und nach siebentägiger Belagerung erobert und geschleift. Zur Zeit der Richter war sie wieder bedroht; später wurde sie vom König Ahab besestigt; auch scheint sie nachher der Sip einer Prophetenschule gewesen zu sein. Herodes der Große, der hier residirte und starb, verschönerte sie; unter Bespassan wurde sie abermals zerstört, unter Habrian von neuem aufgebaut. Im Zeitalter der Kreuzzüge traf sie wiederholt das Schicksal der Verwüssung und endlich gänzliche Zerstörung. Ein ärmliches Dorf, Nicha, hat ihre Stelle eingenommen. — Die Rose von Ferich (Anastatica hierochuntica), ein rankenartiges Gewächs mit einer wohlriechenden, wunderbar gestalteten Blume, die nach der Legende in der Wüsse auf der Stelle hervorsproßte, welche Maria auf der Flucht mit dem Fuße berührte, wurde wahrscheinlich zur Zeit der Kreuzzüge von dort nach Deutschland verpstanzt.

Termak Timotejew, ein unruhiger Kosackenhäuptling, wurde, als er wegen einer Empörung mit mehren seiner Gefährten vor dem Zar Iwan Wasiljewitsch flüchten mußte, von Semen Stroganow (f. d.) zu einer Unternehmung gegen Sibirien gewonnen. Nach mehren mit seinen Kosacken wider die in Sibirien gebietenden Tataren unternommenen Zügen gelang es ihm 1581 in drei Gesechten den Tatarenkhan Kutschjum zu bestegen und am 26. Oct. durch einen Sturm auf das Hordenlager desselben am Irtisch die Eroberung seiner Hauptstadt Ssibir zu entscheiden, wodurch Sibirien (f. d.) an Rußland kam. Später unternahm re noch mehre Züge zur Erweiterung seiner Eroberung, auf deren einem er 1584

seinen Tod fand. In Tobolsk ist ihm ein Marmordenkmal errichtet.

Jermolow (Alerei Petrowitsch), ruff. Feldherr und Diplomat, wohnte den Feldzugen von 1805 und 1807 sowie 1812-13 bei und befehligte im Apr. 1815 das zweite Armeecorps des ruff. Heers, bas unter Barclan de Tolly aus Polen nach dem Rhein aufbrach. Im J. 1817 wurde er Generalgouverneur der transfaukasischen Provinzen und Dberbefehlshaber der kaufasischen Urmee, und sodann als außerordentlicher Botschafter an · ben perf. Hof geschickt und zwar mit einem Gefolge, welches die Blute des ruff. Abels vereinigte, da es darauf abgesehen war, dem brit. Einflusse daselbst entgegen zu arbeiten und ihn, wo möglich, zu vernichten, was ihm auch vollkommen gelang. Buruckgekehrt in fein Gouvernement, war er eifrigst bemuht, in jenen Ländern ruff. Handelsunternehmungen zu befördern, deutsche Colonien zu gründen und die erften Reime europ. Cultur zu begunftigen. Er schlug 1826 mit feinem seit 1820 auf 100,000 Mt. vermehrten Beere den Angriff ber Perfer zurud, welche unter Abbas Mirga den Frieden gebrochen hatten, zuchtigte nach mehrjährigen Kämpfen 1827 bas räuberische Bergvolt der Tschetschenzen und vertrieb ben treulosen Amulad-Beg, fiel jedoch im Nov. 1827 mitten in seinen Erfolgen in Ungnade, worauf ber General Pastemitich das Dbercommando ber Armee gegen Perfien übernahm. Seitbem lebt J. guruckgezogen in Moskau von Gram und Alter gebeugt. Seine imponirende Perfonlichkeit, seine Vertraulichkeit mit den Soldaten, sein vorzügliches Talent zur Ausführung von Kriegsplanen im Großen haben sein Andenken im Kaukasus erhalten, und noch gilt er bort für den tüchtigsten der bisherigen Generalgouverneure.

Jerobeam ift der Name zweier Könige des Neichs Ifrael. J. I., 975—954 v. Chr., war der Sohn Nebath's aus dem Stamme Ephraim und wurde noch bei Ledzeiten Salomo's, in dessen Diensien er stand, von dem an der Spipe der Misvergnügten stehenden Propheten Ahia als künftiger Beherrscher der zehn Stämme bezeichnet, mußte aber deshalb nach Ägypten sliehen. Als indes nach Salomo's Tode Nehabeam das Volk, statt dessen billige Foderungen zu gewähren, noch mehr zu beschweren drohte, rissen sich zehn Stämme von ihm los und wählten J. 975 v. Chr. zu ihrem Könige. J. befestigte Sichem und Pnuel und wählte ersteres zu seiner Nesidenz, die er jedoch später nach Thirza verlegte. Aus Furcht, das Volk möchte dem Nehabeam wieder zufallen, hob er die Wallsahrten zum jerusalemischen Tempel, dem Vereinigungspunkte aller Stämme, als beschwerlich für das Volk auf und errichtete zu Dan und Bethel Separatheiligthümer, indem er an jedem dieser Orte ein Gold en'e & Kalb (s. d.) ausstellte. Da die gesehlichen Priester und Leviten

nach Juda auswanderten, ließ er den Gottesdienst durch Priester aus dem Bolke besorgen, wogegen die Propheten warnend und drohend, jedoch vergebens, eiserten. Er starb 954. 3. II., 825 — 784 v. Chr., war der Sohn und Nachfolger des Joas oder Jehoas. Glücklich im Rampse gegen die Sprer, erweiterte er die Grenzen des Reichs und erhob es in einen blühenden Zustand; aber ein Sünder in derselben Weise, wie Nebath's Sohn, weissagten ihm die Propheten Hosea und Amos den Untergang des Reichs durch die Assprer.

Jerfen, f. Guernfen.

Jerufalem, die berühmte Residenz der sub. Könige und als solche der burgerliche, wie durch ihren Tempel der religiose Einigungspunkt des jud. Bolks, ist gegenwärtig eine auf den Trümmern der ehemaligen Herrlichkeit schlecht und unregelmäßig gebaute Stadt, im Paschalit Damast, mit etwa 20000 E., von benen ungefähr ein Viertel Juden, ein Wiertel Chriften aller Confessionen und Seften, die Balfte Mohammedaner find. Wie den Juden und Chriften, ift fie auch ben Mohammedanern heilig; von den Turken wird fie Rudfi-Cherif, von den Arabern El-Rode, d. i. die Beilige, genannt. Sie ift im Verhältniß zur Umgegend hoch gelegen und mit einer Ringmauer, die mit Thurmen besett ift, umgeben. Im Innern gewährt fie in ihren engen, nur zum Theil gepflasterten, schmuzigen Stra-Ben, sowie durch ihre meift niedrigen und unregelmäßigen Baufer mit flachen Dachern ohne Schornsteine, einen traurigen Anblick. Desto reicher ist sie an bedeutungsvollen Erinnerungen, die fich für den dahin Pilgernden an einzelne Orter und hervorragende Gebäude in ihr fnüpfen. Un der Stelle des weltberühmten Salomonischen Tempels, der nach dem Eril von Serubabel neu aufgerichtet und von Berodes bem Großen stückweise umgebaut und vergrößert wurde, steht des Rhalifen Omar Moschee El Saram, deren reich geschmucktes Innere den halbrunden, schwarzen Stein aufbewahrt, welcher Jakob ale Kopffissen und Mohammed als Schemel, von dem er zum himmel gestiegen, gedient haben foll. Die Rirche zum Beiligen Grab (f. b.), in der Mahe des Calvarienberges (f. Golgatha), von De. lena, der Mutter Konstantin des Großen, zu Anfange des 4. Jahrh. erbaut, und nach dem Brande 1808 von neuem, aber in schlechterm Stile, aufgeführt, umfaßt die heiligen Leis bensorte; nur den letten Tag vor Oftern ift ihr Besuch freigegeben, sonst wird sie blos gegen hohe Eintrittegebühren geöffnet. Den Franken gehört die Rirche St. Salvator in bem Franciscanerkloster, in welchem europ. Chriften jedweben Bekenntniffes eine gaftfreundliche Aufnahme finden. In seiner Mahe wird die Werkstatt Joseph's gezeigt. Das große griech. Kloster beherbergt fast den ganzen griech. Alerus. Außer der Kirche deffelben haben die Griechen deren noch 13. Ein Kloster der Armenier gilt für das reichste in der Levante; ein anderes armen. Kloster, das zum Gefängniß Christi, soll an des Raiphas Haufes Stelle stehen. Auch die foptischen, abuffinischen und sprifchen Christen haben in der Nähe der heiligen Grabestirche Klöster und Versammlungsorte. Von dem Stephansthore im Often nach dem Calvarienberge führte, 1220 Schritte lang, die an Erinnerungen reiche Via dolorosa oder der Schmerzensweg Christi. Die Stadt hat sieben Thore, von denen bas an der Moschee Omar's zugemauert ift, weil durch daffelbe, nach einer alten mohammedan. Sage, die Christen einst ihren Ginzug in J. halten werden. Un Wasser ift die Stadt nicht arm, obwol jest alle Quellen, wie Siloah, der Brunnen Maria, der Teich Gihon, außerhalb berfelben liegen. Die Hauptnahrungsquelle ist für den größten Theil der Bewohner der Berkauf von Reliquien, Amuleten, Rosenkränzen u. f. w. an die Pilger.

Über die erste Begründung J.s ist nichts Sicheres bekannt. Die Heilige Schrift nennt Abraham's Zeitgenossen Melchisedek einen König von Salem, was das nachherige J. gewesen sein soll. Beim Eindringen der Ifraeliten in Kanaan unter Josua, um 1500 v. Chr., hatten sie die Jeduster inne, die sich auch in J. durch ihre feste Burg Jedus auf dem Hügel Zion hielten, die David auch diese eroberte, und dahin von Hebron seine Residenz verlegte. Er nannte sie Stadt David's. Durch Salomo's Tempel wurde sie die Gottesstadt, das wahre Jerusalem, d. i. die Wohnung des Friedens. Salomo erweiterte die Stadt durch den Bau des Tempels auf Moria, einem Hügel östlich vom Zion und von diesem durch das Tyropöon, d. i. Thal der Käsemacher, getrennt, verschönerte sie durch einen königlichen Palast und befestigte sie. (S. Hebräer.) Obgleich sie spätere Könige, wie Usias, Jotham, Histias und Manasse, noch mehr befessigten, vermochte sie sich doch wiederholt gegen Uns

griffe nicht zu behaupten. Im J. 588 v. Chr. wurde fie von Nebukadnezar mit Sturm genommen und zerffort; aber nach bem Eril, von 536 v. Chr. an, aus den Trümmern wieder aufgebaut. In der folgenden Zeit wurde sie 320 v. Chr. von dem ägypt. Könige Ptolemaus Lagi, 161 v. Chr. von dem Sprer Antiochus Epiphanes, 64 v. Chr. von Pompejus erobert, und endlich von Titus im 3. 70 n. Chr. zerftort. (G. Juden.) Erft aus biefer Zeit finden sich bei dem jud. Geschichtschreiber Josephus genauere Nachrichten über die Lage und Bauart. Auf vier Hügeln, Zion, Afra, Moria und Bezetha erbaut, bestand sie aus der Oberstadt mit der Burg Zion, aus der Unterstadt, nördlich von Zion und Moria, auf dem Hügel Akra, und aus der noch nördlicher gelegenen Neustadt. Auf der nordwestlichen Ede des Tempelberges Moria, der durch Bruden mit der Dberftadt zusammenhing, hatte Johannes Hnrkanus die Burg Baris erbaut, welche Berodes verschönerte und verstärkte und bem Marcus Antonius zu Ehren Antonia nannte. Sie hatte besondere 3ugänge zu dem Tempel, auf den Eden Thürme, und war fortwährend mit einer röm. Wache befest. Als ausgezeichnetes Gebäude ist noch der prächtige Marmorpalast des Herodes an ber nördlichen Seite ber Dberftadt zu nennen, ber mit einer 30 Ellen hohen Mauer umgeben war. Un der öftlichen Ede der Oberstadt lag der geräumige freie Plas Anftus, der mit Galerien umgeben, durch eine Brucke mit dem Tempel in Berbindung ftand. Garten, Lufthäufer, Teiche und die Todtengrüfte bilbeten die nächste Umgebung der Stadt. Was Titus noch verschont hatte, ließ im 3. 118 Raifer Habrian vollends zerftören; er wollte felbst den Ramen vernichten, indem er an die Stelle 3.8 eine neue Stadt, Alia Capitolina mit einem Tempel bes röm. Jupiter feste, welche zu betreten den Juden bei Todesstrafe verboten war. Bu Anfang des 4. Jahrh. wurde J. durch Konstantin den Großen und deffen Mutter Se-Iena eine driftliche Stadt, und die Absichten Julian's, den jud. Tempel wiederherzustellen, hinderte der Sage nach der Ausbruch unterirdischen Feuers. 3. blieb nun unter der Bert. schaft der bnzant. Raiser, bis es der Perferkönig Roshroes H. 614 eroberte. Zwar wurde es dem Raifer Heraklius 628 nochmals wiedergegeben, aber schon 637 entriffen es ihm unter dem Rhalifen Omar die Araber, von denen es unter die Berrschaft der Turkmanen fam.

Aus Gewinnfucht gestatteten die Turkmanen zwar die Wallfahrten zu den heiligen Orten; doch durch die Bedrückungen emport, predigte endlich der fromme Gifer die Kreuzauge (f. b.), welche die Begründung eines driftlichen Königreichs Jerufalem zur Folge hatten. Als im ersten Kreuzzuge Gottfried von Bouillon (f. d.) J. am 19. Juli 1099 erobert hatte und zum ersten Könige erwählt worden war, welchen Titel er jedoch nie führte, machte er es jum Mittelpunkt bes neuen Königreichs, welches sich aufangs nur über die alt-ifraelit. Provinzen Judaa, Samaria und Galilaa erstreckte, in der Zeit seiner höchsten Blüte aber, in der Mitte des 12. Jahrh., im Westen von dem Mittelländischen Meere, im Norden von der Graffchaft Tripolis, im Often von Damast und ber fyr. Wufte und im Suden von dem steinigen Arabien begrenzt war, und außer diesem unmittelbaren Gebiete auch noch mehre benachbarte christliche Lehnsstaaten in sich begriff. Gottfried's Nachfolger wurde deffen jungster Bruder, Balbuin I. (f. b.), 1100-18, ber bas Reich beträchtlich erweiterte und querft den Königstitel führte. Sein Nachfolger und Vetter Balduin II., 1118-31, fand bei feinen harten Rämpfen gegen die Sarazenen in den unter ihm emporblühenden Johanniter = und Tempelherrnorden eine farke Stuße. Balduin's II. Eidam und Nachfolger, Graf Fulko von Anjou, 1131—42, wußte die nach Selbständig= keit strebenden Vafallenstaaten in Abhängigkeit von seiner Krone zu erhalten und ebenfo auch beffen alterer Sohn, Balbuin III., 1143-62, der in seinem Schwiegervater, dem griech. Raifer Manuel, einen mächtigen Bundesgenoffen gegen innere und äußere Keinde hatte und seinem Staate durch Vervollständigung der von dem Stifter herrührenden, nach europ. Mufter entworfenen Verfaffung einen größern Salt gab. Deffenungeachtet aber begann schon unter seinem ihm nachfolgenden Bruder Amalrich I., gest. 1173, der Berfall des Neiche, welches bald barauf durch den schwachen Usurpator Guido von Lufignan (f. d.), der dem kräftigen Sultan Saladdin nicht zu widerstehen vermochte, an den Rand des Abgrunds gebracht murbe. Roch zu rechter Zeit, im J. 1190, vertauschte der König Guido seine wankende Krone gegen die cyprische an Richard Löwenherz, der das Ronigreich I., welches nur noch ein auf bas Gebiet von Tyrus beschränktes Titularkönigreich

war, an Elifabeth's, der Tochter König Amalrich's I., vierten Gemahl, Beinrich von Champagne, gab. Aber weder dieser, gest. 1196, noch seine Nachfolger Amalrich II. von Eppern und Johann von Brienne vermochten das Verlorene wieder zu gewinnen. Mit der Tochter bes Lettern, Jolantha, erheirathete Raifer Friedrich II., nicht ohne Widerspruch von Seiten des epprischen Königshauses, Unsprüche auf die Krone von J. und gelangte auch wirklich im vierten Kreuzzuge 1229 in Besig ber heiligen Stadt, die jedoch ichen 1244 für immer an die Ungläubigen verloren ging. Der lette Reft der europ. Besitzungen in Palaftina, Ptolemais, fict 1292 in die Bande der Sarazenen. Nichtsdestoweniger führten seit Kriedrich II. alle deutschen Kaiser und neben ihnen auch die Herzoge von Lothringen wegen angeblicher Erbanspruche, sowie die Könige von Sardinien mit Beziehung auf Buido von Lusignan, den Titel als Könige von 3., und neuerdings hat ihn auch der Kaiser von Offreich, als Repräsentant bes Baufes Lothringen, wieder angenommen. Den Sarazenen entriffen J. im J. 1382 die eirkaffifchen Mamlufen. Im J. 1517 wurde es von dem türk. Gultan Gelim I. erobert, beffen Sohn Soliman II. ce 1534 mit ber jegigen Ringmauer umgab. Im Besite der Pforte blieb nun I., bis fie es mit Sprien 1833 an Mehemed Ali von Agnpten verlor, der es bis 1810 behauptete, wo die drei driftlichen Großmächte, England, Frankreich und Offreich, bas heilige Land wieder ber Pforte unterwarfen, worauf 1841 England und Preuffen ein evangelisches Bisthum in J. errichteten, bas in dem engl. Beiftlichen Mich. Sal. Alexander, ben fie auf gemeinschaftliche Koften unterhalten, seinen ersten Bischof erhielt. Bal. Diehausen, "Zur Topographie des alten 3." (Kiel und Hamb. 1833, mit zwei Grundriffen); R. von Raumer, "Palästina" (2. Aufl., Lyz. 1838, nebst Machtrag, Lpi. 1843); Chateaubriand, "Itinéraire de Paris à J." (3 Bde., Par. 1811; beutsch von Müller und Lindau, Lpz. 1815); J. H. Manr, "Reise nach Konstantinopel, Agypten und den Libanon" (3 Bde., St. Gallen 1820); Sieber, "Neise von Kairo nach I." (Lpg. 1823); Jahn, "Neise von Mainz nach Agypten, J. und Konstantinopel" (Main; 1828); Berggren, "Reisen in Europa und im Morgenlande" (3 Bbe., Stoch. 1826—28; deutsch von Ungewitter, Darmst. 1829—34).

Jerusalem (Joh. Friedr. Wilh.), einer der besten deutschen Kanzelredner des 18. Jahrh., geb. am 22. Nov. 1709 zu Denabruck, wo sein Vater Superintendent war, stubirte seit 1724 in Leipzig Theologie, dann auch einige Jahre zu Lenden, und begleitete hierauf zwei junge Abelige auf die Universität zu Göttingen. Nachdem er von einer Reise nach London im J. 1740 nach Deutschland zurückgekehrt war, ernannte ihn ber Herzog Karl von Braunschweig zu seinem Hof. und Reiseprediger, sowie 1742 zum Lehrer und Erzieher bes Erbprinzen Karl Wilhelm Kerdinand. Durch ihn wurde ber Berzog zur Stiftung des nachmals so berühmt gewordenen Collegium Carolinum in Braunschweig bewogen. Nach und nach wurde er Propst der Klöster St. Crucis und Agibii, 1749 Abt von Marienthal, 1752 Abt des Mlosters Ribbagshausen und, nachdem er den Ruf als Kanzler ber Universität zu Göttingen aus Anhänglichkeit an bas braunschweig. Haus abgelehnt hatte, 1771 Vicepräsident des Consistoriums zu Wolfenbüttel. Am Abende seines Lebens traf ihn das Ungluck, daß sein innigstgeliebter Sohn, Rarl Wilh. I., der zu Weglar den Reichshofrathproces studirte, sich 1773 in einer melancholischen Stunde erschoß, welches Ereigniß für Goethe (f. d.) die Veranlaffung zur Herausgabe feiner längst vorbereiteten "Leiben des jungen Werther" wurde. Er starb am 2. Sept. 1789. Einer der aufgeklarteften Männer seiner Zeit, wirkte er als Ranzelredner gang im Geifte Mosheim's (f. b.). Neben seiner "Sammlung einiger Predigten" (2 Bbe., Braunschw. 1788—89) find seine "Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion" (2 Bbe., Braunschw. 1785) zu nennen, zu benen seine "Nachgelassenen Schriften" (2 Bbe., Braunschw. 1792

-93) die Fortsetzung bilden.

Testanents, wirkte unter der Regierung der jud. Könige Usias, Jotham, Achas und Histas, ungefähr 759—717 v. Chr., als Volksführer und Prophet. Unter dem Könige Achas beschäftigte ihn besonders der Feldzug der Könige Rezin von Damask und Pekach von Israel gegen Achas. Unter hiskias behandelte er in seinen Reden häusig die drohende Macht der affpr. Könige Salmanassar und Sanherib. Was von den unter seinem Namen

im Alten Testamente enthaltenen Drafeln erweislich von ihm selbst herrührt, sichert ihm eine Stelle unter den vorzüglichsten hebr. Dichtern. Seine Sprache vereinigt Einfachheit und Klarheit mit der höchsten Würde und Majestät, und an Fülle und Kraft bei dem schönsten Ebenmaße kommt ihm die Poesie keines andern Propheten gleich. Der Inhalt seiner Dichtungen sind Strafreden und Klagen über die Sünden des Bolks, drohende Berkündigungen eines nahen Berderbens und herzerhebende Aussichten in eine schönere Zukunst. Hoheit des Gefühls und der Gesimmung spricht aus jedem Zuge, und Alles trägt den Stempel der echten Begeisterung. Der zweite Abschnitt seines Buchs, Cap. 40—66, der an dichterischem Werth dem ersten Theile keineswegs nachsteht, ist wahrscheinlich von einem andern in der babylon. Gefangenschaft lebenden Propheten abgefaßt und wichtig für die neutestamentlichen Lehren. Unter den neuesten Übersegern und Erklärern des I. sind zu erwähnen Gesenius (3 Bde., Lpz. 1820—21; Bd. 1, 2. Ausst., 1829), Hisig (Heibelb.

1833) and Hendewert (2 Bbe., Königeb. 1838-43).

Jefuiten ober Gefellschaft Zefu nannte fich ber geiftliche Orden, ber, ohne Rirchenamter und Pralaturen, durch schlau verdeckte Herrschsucht schnell zu dem Range einer welthistorischen Erscheinung sich emporzuschwingen wußte, die in ihrer Art einzig ift. Der mindefte Theil diefer Große ging von dem Stifter der Gesellschaft, Ignag von Lonola (f. d.), aus, der feinen Ruhm mehr der Weltklugheit und der Kraft feiner Rach. folger als sich selbst verdankt. Auf der Universität zu Paris verband er sich am 16. Aug. 1534 in einer Marienkapelle auf dem Montmartre mit Pierre Lefevre, einem Savonarden, Kranz Xaver, einem Navarresen, Jak. Lannez und Nik. Bobabilla, zwei geistvollen Spaniern, und Rodriguez, einem portug. Edelmann, zur Bekehrung der Ungläubigen und zu einer Wallfahrt nach Jerusalem. Da ber Arieg mit den Türken die Reise nach Jerusalem hinderte, fo zerstreuten sich die Verbundeten auf den Universitäten in Dberitalien, um neue Mitalieder zu werben. Lonola selbst ging mit Lefevre und Lannez nach Rom, wo er seinen Plan zur Stiftung eines neuen, ganz eigenthümlich eingerichteten Ordens 1539 zur Ausführung brachte. Bufolge eines Traumgesichts nannte er benfelben Gefellschaft Jesu und verpflichtete die Glieder, deren Stamm jene erften Berbundeten bilbeten, neben ben Gelubden der Armuth, Reufchheit und des blinden, beständigen Gehorfams gegen die Dbern, noch zu dem vierten, sich in jedes Land, wohin der Papst sie als Missionare schicken wurde, unweigerlich und ohne Lohn zu begeben und ihre Aufträge mit allen möglichen Aräften und Mitteln ins Werk zu fegen. Die Novigen follten außer andern geiftlichen Ubungen auch burch die niedrigsten Dienste bei Kranken gepruft werden, indem des Zaver Beispiel es gu einem besondern Chrenpunkte der geiftlichen Ritterschaft gemacht hatte, die ekelhaftesten Geschwüre der Kranken in den Spitälern aufzusaugen. Eine besondere Bulle Papst Paul's III. bestätigte am 27. Sept. 1540 ben Orben, beffen Glieder im folgenden Jahre bei einer Verfammlung zu Rom den Stifter zum ersten General ernannten, der aber einer Berwaltung im Großen burchaus nicht gewachsen war und beffen rohe Entwürfe, meift burch Lannez ausgebildet, durch biefen und feine gelehrten Freunde zur Ausführung gebracht wurden. Gleich Paul III. bewilligte auch Julius III. diesen regulirten Klerikern Vorrechte, wie sie noch nie irgend eine Körperschaft in der Kirche oder im Staate befessen. Sie follten nicht nur alle Rechte ber Bettelmonche und ber Beltgeiftlichen zugleich geniefen und mit ihren Gütern von jeder bischöflichen und weltlichen Gerichtsbarkeit, Aufsicht und Besteuerung ganglich befreit sein, sodaß sie außer ihren Ordensobern und dem Papste feinen Berrn auf Erden anzuerkennen hatten; fie follten auch befugt fein, priefterliche Amtehandlungen jeder Art bei Menschen aus allen Ständen, felbst mährend eines Interdicts, auszuüben; fie follten von allen Gunden und Rirchenstrafen eigenmächtig abfolviren, Belubbe der Laien in andere gute Werke verwandeln, ohne weitere papstliche Bestätigung überall Rirchen und Guter erwerben, Orbenshäufer anlegen und nach Befinden ber Umftande fich felbst von der Abwartung der kanonischen Stunden, von Fasten und Speiseverboten, ja fogar vom Gebrauche des Brevier dispensiren konnen. Uberdies wurde ihrem General bei einer unumschränften Macht über alle Glieber bes Orbens freigestellt, fie mit Aufträgen jeder Art, wohin er wolle, zu fenden, aller Orten als Lehrer der Theologie anzustellen und mit akademischen Burben zu bekleiden, die denen der Universitäten gleich gelten follen.

Allgemeine Verbreitung in ber menschlichen Gefellschaft bei möglichst festem innern Zusammenhange ale Orden war der Hauptgrundsag der Verfassung der Gesellschaft Befu. Bufolge derfelben theilt fie fich in mehre Classen oder Stände. Die Novigen, welche aus ben talentvollsten, gebildetsten Jünglingen und Mannern ohne Rucksicht auf Geburt und außere Berhaltniffe gewählt und zwei Sahre lang in besondern Novigiathaufern durch Ubungen ber Selbstverleugnung und bes Gehorfams geprüft werden, gehören noch nicht unter die wirklichen Blieder. Die geringsten unter biesen find die weltlichen Mitarbeiter ober Coadjutoren, die feine Rloftergelübde leiften und baber entlaffen werden konnen. Gie bienen dem Orden theils als Untergebene und Gehülfen der Glieder höherer Grade, theils ale Verbundete. Vornehme Weltleute, Staatsbeamte und andere einflugreiche Verfonen, wie 3. B. Ludwig XIV. in seinem Alter, hatten bisweilen die Ehre, zu diesem Grade aufgenommen zu werden. Höher im Range stehen die Scholastiker und die geistlichen Coadjutoren, welche gelehrte Renntniffe besigen, feierliche Monchsgelübde leiften und fich insbesonbere zum Unterricht der Jugend verpflichten muffen. Ihrer bedient man fich als Professoren, Prediger, Rectoren und Lehrer, Sofmeister und Gewiffenerathe in den Familien und als Gehülfen bei ben Miffionen. Den oberften Stand machen die Professen aus, wozu nur Die erfahrensten Glieder erwählt werben, deren Weltklugheit, Kraft und Treue gegen ben Orden fich vorzüglich bewährt hat. Gie leiften Profeß, indem fie neben ben Monchegelub. ben sich noch zur Übernahme von Missionen aller Art verbindlich machen, und bienen, wenn sie nicht in den Profeshäufern zusammenleben, als Missionare unter den Beiben und Regern, als Regenten der Colonien in fernen Welttheilen, als Beichtväter der Fürsten und als Residenten des Ordens an Orten, wo er noch feine Collegien hat, find aber von der Berpflichtung jum Jugendunterrichte völlig befreit. Mur die Professen haben eine Stimme bei der Wahl des Ordensgenerals, der felbst Profes gewesen sein muß und aus ihrer Mitte die Affistenten, Provinzialen, Superioren und Nectoren wählt. Der General bekleidet feine Burbe lebenslang und hat feinen Wohnsig in Rom, wo ihm ein Abmonitor und fünf Uffistenten oder Rathe zur Seite stehen, die sonst die fünf hauptnationen, Italiener, Deutiche, Frangofen, Spanier und Portugiesen, bei ihm reprafentirten. Er erhalt burch monatliche Berichte von den Provincialen und viertelfährige von den Superioren der Profeshäufer, den Rectoren der Collegien und den Noviziatmeistern Nachricht über merkwürdige Drdensbegebenheiten, über politische Greignisse und über die Charaktere, Fähigkeiten und Berdienste aller einzelnen Glieber, worauf er verordnet, was zu thun und wie ein bewährtes Subject zu brauchen sei. Alle muffen ihm blindlings und auch wider ihre Überzeugting gehorchen; gegen seine Befehle gilt feine Appellation, ja er kann felbst einzelne Orbensregeln abandern, Mitglieder ohne Untersuchung ausstoßen oder durch Bersendungen exiliren und Strafen verhängen ober erlaffen, wie es ihm gut bunkt.

Schon beim Tode des Stifters im J. 1556 gahlte die Gesellschaft 1000 Glieber in zwölf Provinzen. Die erfte war Portugal, wo Zaver und Robriguez 1540 auf Ginlabung des Königs Collegien angelegt hatten. Nicht minder schnell ging es mit der Fortpflanzung ber Gesellschaft in den ital. Staaten und in Spanien, wo das Beispiel der Großen, vorgüglich eines der mächtigsten Granden, Frang Borgia, Berzogs von Gandia, wirkte; auch im katholischen Deutschland, namentlich in Offreich und Baiern, verbreitete fich ber Orden sehr schnell hauptfächlich auf den Universitäten zu Wien, Prag und Ingolstadt, wo er ein Übergewicht erlangte, in deffen Besit er sich zwei Jahrhunderte lang behauptete. In seinen streng hierarchischen Grundsäßen, in feiner rastlosen, begeisterten Thätigkeit und in seiner erfolgreichen Bekehrungsweise erkannten die papistisch gesinnten Fürsten, wie die Päpste felbst, bas wirksamfte Gegengift gegen ben mächtig anwachsenden Protestantismus. Auch bem großen Saufen empfahlen sich die Jesuiten bald als Kinder eines neuen Zeitgeistes, mit dem auch Diejenigen, die den Monchen fonst abhold waren, sich leicht befreundeten. Wem die Franciscaner zu plump und gemein und die Dominicaner als Moralisten und Inquisitoren ju ftreng und finfter maren, dem fagten die feingebildeten, heitern, umganglichen Jesuiten besto beffer zu. Müßiges Sinbruten bei Gebet und Gesang konnte ihnen Niemand vorwerfen, nirgend hielten sie sich lange bei ihren Andachtsübungen auf, forgfältig vermieden sie den Schein des Stolzes auf eine besondere Beiligkeit und in ihrer Klei-

· ====

bung glichen fie gang ben Weltgeistlichen, ja sie durften sogar biese Kleidung mit der üblichen Landestracht vertauschen. Uberbies war ihnen vorgeschrieben, bei ihrer geistlichen und politischen Wirksamkeit sanft zu verfahren, die Menschen durch Nachgiebigkeit gegen ihre Eigenheiten zu gewinnen und überhaupt keine Leidenschaft blicken zu laffen, sondern ihre Absichten und Maßregeln geheim zu halten und bei äußerer Kälte und Zurückaltung desto unablässiger im Berborgenen burchzuseben, was öffentlich Widerstand erregen konnte. Der Geist dieser Lebenskunft und Gewandtheit für Händel aller Art ging besonders von ben ftaateflugen Grundfagen ihres zwelten Generale, Jak. Lannez (f. b.), aus, ber, mas die Regeln des Stifters noch Dufteres und Monchisches enthielten, geschickt zu mildern und bem Zwecke des Ordens zeitgemäß anzupaffen wußte. Diefer Zweck war ursprünglich kein anderer, als die Nettung und Befestigung der päystlichen Universalmonarchie gegen jeden Angriff des Protestantismus, der Fürsten und der Nationalbischöfe. Darauf arbeiteten die Jesuiten unter dem Bormande, die Religion oder die Ehre Gottes zu befordern (in majorem Dei gloriam, wie die Infchrift ihres Wappens fagt), planmäßig hin, und bemächtigten fich beshalb ber Jugend burch Anlegung von Schulen und ber Erwachsenen durch Umgang, Beichtstuhl und Predigtamt. Als Lannez 1565 starb, war diese Richtung und der ihr angemeffene fraftige Geift bereits entschieden in das innere Leben des Ordens eingebrungen, sodaß das Beisviel klöfterlicher Frommelei, welcher sich sein Nachfolger Franz Borgia ergab, und das Ansinnen der Päpste Paul's IV. und Pius' V., ihn wie andere geistliche Orden zur Beobachtung der kanonischen Stunden zurückzubringen, unwirkfam blieben. Die folgenden Papste und Generale gestatteten dem Orden Freiheit von allem mondischen Zwange, und bald festen die wichtigen Erfolge die Zweckmäßigkeit des Lannez'schen Suftems ins Licht. Einen kaum glaublichen Fortgang hatten die Difsionen des Ordens außer Europa, namentlich im portug. Offindien, wo Franz. Zaver (f. b.) 1541 —51 und die ihm nachgeschickten Gehülfen in Goa, Travankur, Cochinchina, Malakka, Cenlon und felbst in Japan, Sunderttaufende zum Chriftenthume bekehrten, sowie in Brasilien und Paraguan, wo andere Zesuiten nicht ohne Erfolg auf die Bildung und Unterwerfung der Eingeborenen hinwirkten. Dur Afrika zeigte fich widerfpenstig; die westlichen Rusten nahmen die Zesuiten nicht einmal auf und im Often wurden sie von den Kopten verjagt und von den Abnifiniern als Hochverrather gerichtet. Dafür nahm ihr Gewicht in Europa felbst desto schneller zu und vollkommen gelang es ihnen, die Spuren, welche die Reformation in katholischen Ländern zurückgelassen hatte, zu vertilgen. Was von den Barnabiten (f. b.), Somaskern, den Bätern der christlichen Lehre und vom Dratorium (f. b.) und zulest von den Piaristen (f. b.) nur im Kleinen oder für die niedern Bolkeclassen zur Verbesserung des Schulmefens begonnen wurde, leisteten sie im Großen und für die höhern Stände. Claudius Aquaviva, aus dem Geschlechte der Herzoge von Atri, der vierte General ber Jesuiten, 1581-1615, wurde der Schöpfer ihrer Padagogif, und seine "Ratio et institutio studiorum Societatis Jesu" der Lehrplan ber Jesuitenschulen (f. b.). Für ihren Orben zogen bie Jesuiten aus ihren Schulanstalten ben großen Vortheil, die besten Köpfe frühzeitig auswählen und für ihre Zwecke heranbilden zu können, und fo ift es auch erklärlich, wie die Gefellschaft Jefu fich fo bald burch wissenschaftliche Berdienfte bei der gelehrten Welt in Achtung fegen konnte. Ihre unleugbaren Vorzüge verstand aber Niemand beffer geltend zu machen als sie selbst. Dabei mehrten sich ihre Bäuser und Besitzungen; ihre Kirchen und Beichtstühle wurden nicht leer; Bermächtnisse und Schenkungen fielen ihnen in Maffe zu und mit Geschicklichkeit wußten sie jeden Vortheil wahrzunehmen. In ihrer innern Verfassung wollten sie weder durchschaut, noch überhaupt nachgeahmt sein. Alls daher eine Anzahl Frauen und Mädchen in Italien und am Miederrhein um 1623 fich beifommen ließ, unter bem Namen Jefuitinnen zu einem Orden zusammenzutreten, ber in Berfaffung, Amtern und Graden eine völlige Nachbilbung ber Gesellschaft Jesu mar, wirkte diese 1631 ein papstliches Breve zur Aufhebung desselben aus. Obschon ihre wiederholten Versuche, sich in England und den nordischen protestantischen Staaten anzusiebeln, gescheitert waren, hatte sich die Bahl ihrer Mitglieber boch bereits 1618 auf 13112 gemehrt, die in 32 Provinzen vertheilt maren. Stolz

auf diese Blute, feierten fie 1640 unter dem General Vitelleschi mit großem Geprange bas

hundertjährige Jubilaum ihres Ordens.

Doch die Freude dieses Festes konnte nicht gang ungetrübt sein. Denn ungeachtet bes großen Beifalls, den die Gesellschaft Jesu an den Sofen und unter dem Bolfe fand, hatten doch die nichtjesuitische Beistlichkeit und die Belehrten bald das Unheil entbeckt, beffen Reim dieselbe ausstreue. Den Universitäten, Bischöfen und Pfarrern ftand fie durch Borrechte im Wege, -und den alten Mondysorden, deren Neid sie durch Eingriffe in deren Gebiet ebenso sehr als durch ihr Gluck gereitt hatte, gab ihr ungeistliches Betragen Stoff genug zu Befchwerden und giftigen Ausfällen. Denn fie beobachtete nirgend eine Grenglinie gegen den Wirkungefreis anderer Orden und vertrug fich höchstens mit den Karthäusern, welche wegen ihres Stillschweigens die einzigen Beiftlichen außer ihren eigenen Ordensgenoffen waren, bei denen die Zesuiten beichten durften. Endlich erregten sie auch das Distrauen und die Eifersucht der Staatsbeamten und Juriffen durch ihr Einmischen in politische Händel, deffen verderbliche Wirkungen in Portugal schon unter den Königen Johann III. und Sebastian (f. d.), ihrem Zöglinge, weltkundig, und nach des Lettern Tode eine Hauptursache der Uberlieferung dieses Reichs an die span. Krone geworden war. Daher wehrten auch in Frankreich das Parlament und die hohe Geiftlichkeit die Versuche der Jesuiten, sich einzudrängen, 20 Jahre lang entschlossen ab. Die Universität zu Paris erklärte ihren ganzen Orden für unnüß und unvereinbar mit den Rechten der gallicanischen Rirche, und nur der Gunft des Dofe hatten sie es zu banken, daß sie endlich, 1562, unter dem Ramen der Bater des Collegiums von Clermont, unter Bergichtleiftung auf den Gebrauch ihrer wichtigsten Freiheiten, in Frankreich zugelaffen wurden. Ungeachtet dieses gebruckten Zustandes wußten sie boch sich in Paris und den südlichen und westlichen Provingen balb fostzusegen, und mabrend ber burgerlichen Unruhen unter bem Schuse ber Guifen den frang. Protestanten Abbruch zu thun, ihre Vorrechte allmälig geltend zu ma= chen und sich trop des Verdachts ber Theilnahme an Heinrich's III. Ermordung zu behaupten. Zwar wurden sie wegen des Attentats ihres Schülers Chatel auf Heinrich IV., 1594, als Majestätsverbrecher feierlich aus Frankreich verwiesen, doch hielten sie sich ununter= brochen in Toulouse und Bordeaux auf und, auf Fürsprache des Papstes von Heinrich IV. schon 1603 wieder aufgenommen, spielten sie als Beichtväter des Hofs bald wieder die vo= rige Rolle. Der Theilnahme an Heinrich's IV. Ermordung durch Ravaillac (f. 8.) konnte man sie nicht überweisen; bas Buch, worin der span. Jesuit Mariana (f. d.) Den Königsmord vertheidigt, halfen sie selbst mit verurtheilen, und so blieben sie durch List und Schmeichelei gegen ben Sof in ungestörtem Besite. Bu noch viel höherm Ansehen gelangten sie in dem Deutschen Reiche, da Ferdinand II. und III. ihnen vollständig vertrauten. Ungemeines politisches Talent entwickelten sie während des Dreißigjährigen Kriegs; sie waren die Seele der Ligue, die ohne ihr Wissen nichts that, und konnten deshalb auch 1629 die zufolge kaiserlichen Mandats von den Reichständen wieder herausgegebenen katholi= schen Rirchengüter zum Nachtheile der Orden, benen sie gehört hatten, an sich ziehen. Durch. Pater Lamormain, ihren Ordensgenoffen und Beichtvater des Raifers, wurde Wallenstein gestürzt und durch ihn und seine Gehülfen das eifersüchtige Baiern bei Offreich erhalten.

Doch während sie in Deutschland als Staatsmänner glänzten, ohne indeß den Sieg der Religionsbuldung im westfäl. Frieden hindern zu können, brach in Frankreich und den Miederlanden durch die jansenistischen Streitigkeiten ein neues Ungewitter über sie herein. Der alte Haß der Universität zu Paris, die sich fort und fort gesträubt hatte, ihnen Lehrstühle einzuräumen, regte sich dabei, mit der moralischen Strenge der Jansenisten zugleich, gegen den notorischen Semipelagianismus des Jesuiten Molina und seiner Ordensbrüsder. (S. In ad e und Fansen.) Unheilbare Wunden schlugen ihnen Pascal's (f. d.) "Lettres provinciales" (1666), welche bei dem über 65 Säße jesuitischer Casuisten von Innocenz XI. 1679 ausgesprochenen Verdammungsurtheil als Zeugniß angeführt wurden und deren kaustischem Wiß sie nichts als Schmähungen entgegenzusesen hatten. Wenig half es ihnen, daß die von den jesuitischen Beichtvätern Ludwig's XIV., Lach aise (f. d.) und Letellier, ausgewirkten königlichen Decrete und päpstlichen Bullen dem Jansenismus Todesstreiche versesten und die berüchtigte Bulle Unigenitus (f. d.) ihnen endlich den vollen

5.000/c

Sieg zuwendete; fie blieben ber Anhanglichkeit an die von Pascal angeführten Lehrfaße ihrer vornehmsten Casuisten verdächtig, die dem Nachdenkenden über ihr oft so räthselhaftes und zweibeutiges Betragen nicht geahnete Aufschluffe barbieten mußten. Gine schlaffe Moral, die, den Neigungen des unsittlichen Zeitgeistes angepaßt, die Grundsaße des Hanbelns den Eingebungen einer eigennüßigen Klugheit und den äußern Umständen unterwarf und die schlechtesten Mittel um guter Zwecke willen heiligte; der Probabilismus, ein System von Grundfäßen und Lebensregeln für Lasterhafte wie für Tugendhafte, der Alles erlaubte, was fich mit mahrscheinlichen Meinungen vertheidigen ließ; Beschönigungen für, Meineide und Verbrechen aller Art, bald durch willfürliche Wortverbrehungen, bald durch zweideutige Ausbrücke und verwirrende Auslegungen, bald gar burch heimliche Vorbehalte (reservationes mentales), wobei man sich nur etwas Anderes zu denken brauchte als man fagte und that, um wegen der gröbsten Sunden vor sich felbst gerechtfertigt zu fein, und Anderes mehr, waren die Vorwürfe, die man ihnen aus Pascal's Briefen und den Schrif= ten ber Jesuiten Sanchez, Baunn, Escobar, Suarez und Bufembaum (f. b.) machte. Ihre eignen Vertheidigungen dagegen bestätigten den wider ihre Sittenlehre erregten Verbacht, indem fie die Balfte zugaben, wo bas Banze verwerflich war. Dabei wurden andere Beschuldigungen laut, die fie noch weniger widerlegen fonnten. Die Seichtigkeit ihrer Lehrart und das theatralische Unwesen ihrer Schulen hatte ihr Ordensbruder Mariana felbst gerügt; ihr grober Ordensegoismus war in Sciotti's "Monarchia solipsorum" öffentlich an den Pranger gestellt, und gegen den Leichtsinn, mit dem sie bei ihren Beidenbekehrungen die Verehrung der alten Gögen unter der Bedingung zuliegen, daß die Befehrten dabei an Christus und die Jungfrau Maria denken sollten, sowie gegen ihre Unverträglichkeit mit den übrigen Missionaren in China hatten schon mehre päpstliche Bullen, jedoch ohne Erfolg, geeifert. Uberdies entbeckte man hier und da auch eine Ubereinstimmung ihrer Sitten mit ihrer Moral, weil sie bei ihren Ausschweifungen nicht immer vorsichtig genug zu Werke gingen; daher denn fogar die von ihnen bekehrten Frokesen sich in einem Friedensschlusse 1682 ausdrücklich die Entfernung der Jesuiten ausbedungen, die Alles thäten, was Jesus nicht gethan. Auch aus einigen Städten in Italien mußten sie wegen verbotenen Umgangs mit dem weiblichen Geschlechte entfernt werden, und allgemeinen Abscheu in ganz Europa erregte 1731 der Proces gegen den Jesuiten Girard wegen Schändung eines unschuldigen Mädchens im Beichtstuhle, und immer allgemeiner lernte man einsehen, daß sie keineswegs die Beförderung der wahren Neligion und Tugend, sondern nur die Verbreitung des Papismus und nebenbei ihren eigenen Genuß und Vortheil beabsichtigten. Den letzten Vorwurf bestätigten die Klagen der Raufleute wegen des bedeutenden Handels der Zesuiten mit den Erzeugnissen ihrer außereurop. Missionspläße. Die von ihnen unter span. Hoheit aus den Eingeborenen in Paraguan (f. d.) und Uruguan gebildete Republik, in der sie unumschränkt herrschten, mochte allerdings das beste Mittel zur Bildung jener Wilden gewesen sein; daß sie aber dem Orden auch als Handeleniederlage und Geldquelle wichtig war, zeigte fich bei Gelegenheit eines Taufchvergleichs, durch den Spanien fieben Pfarrbezirke dieses Landes 1750 an Portugal überließ. Der Widerstand, den die Eingeborenen unter Anführung der Jesuiten den portug. Truppen leisteten, nöthigte die betheiligten Mächte endlich, jenen Vergleich aufzuheben. Troß ihres Leugnens kamen die Jesuiten in Portugal hierüber in eine peinliche Untersuchung, die noch nicht beendigt war, als 1758 ein meuchelmörderischer Angriff auf das Leben des Königs Joseph I. ihre Sache verschlim= merte. Der Minister Pombal (f. d.) brachte ihre Mitwirkung dabei zu großer Wahr= scheinlichkeit, und wußte endlich durch ein Edict vom 3. Sept. 1759, worin der König sie für Hochverräther erklärte, ihren Orden aus Portugal zu vertreiben. Bis zu biefer erften Niederlage gahlte der Orden 24 Profeshäuser, 669 Collegien, 176 Seminarien, 61 Noviziathäuser, 335 Residenzen und 273 Missionen in heidnischen und protestantischen Ländern, und im Ganzen 22589 Glieber aller Grade, worunter die Hälfte geweihte Priester waren.

Auch in Frankreich, wo der Minister Choiseul-Amboise (f. d.) sowol als die Pompadour (f. d.) gegen die Zesuiten eingenommen waren, brachte ihnen der Handel, den sie allen papstlichen Befehlen zum Trope fortführten, den Untergang. Seit 1743 hatten sie durch ihren Abgeordneten, den Pater Lavalette, unter dem Vorwande einer Mission zu

Martinique ein Hanbelshaus angelegt, bas ben Vertrieb ber Erzeugnisse dieser und ber benachbarten westind. Inseln fast allein an sich zog und mit den größten Kausseuten Frankereichs in Verkehr trat. Da jedoch zwei Schiffe mit einer Ladung von zwei Mill. an Werth den Engländern in die Hände sielen, machte das Handelshaus Lionen zu Marseille, an welches Lavalette diese Ladung an Jahlungsstatt gesendet hatte, weil die Iesuiten keinen Ersas leisten wollten, einen Process gegen sie anhängig, der nicht nur ihre Verurtheilung zur vollen Entschädigung dieses Hauses, sondern auch die Ausdeckung anderer Misbräuche ihres Ordens nach sich zog. Da Lorenz Ricci, ihr General, mit der Erklärung: Sint, ut sunt, aut non sint, d. h. sie bleibe, wie sie ist, oder falle ganz, jede Abänderung der Verfassung des Ordens verweigerte, hob ein königliches Decret 1764 den Orden als eine blos politische Gesellschaft auf, und vergebens erließ der Papst Clemens XIII. gleichzeitig eine Bulle, worin er die Jesuiten als die frömmsten und gemeinnüßigsten Religiosen empfahl.

Aus Spanien wurden sie 1767 und bald barauf auch aus Neapel, Parma und Malta verbannt, was unstreitig das Werk Choifeul's und des fpan. Ministers Aranda (f. d.) war, worauf endlich der Papft Clemen & XIV. (f. d.) in der Bulle Dominus ac redemtor noster vom 21. Juli 1773 die völlige Aufhebung ber Gefellschaft Jesu in allen Staaten der Christenheit aussprach. Diese Magregel wurde allenthalben rasch und gewaltsam ausgeführt, boch waren die bedeutenbsten Geldsummen und Actenftucke von den Zesuiten, wie man erzählt, schon vorher bei Seite geschafft worden, und ihre Archive und Kassen befriebigten nicht die Erwartungen. Übrigens geschah den Erjesuiten weiter kein Leid, als daß sie ihre Häuser verlassen, ihr Ordenskleid ablegen, allen Verbindungen miteinander entsagen und sich entweder unter andere Orden oder unter die Aufsicht der Bischöfe begeben mußten. Aus dem Erträge ihrer eingezogenen Güter erhielten fie Jahrgelder, die nur Portugal nicht verabfolgen ließ. Sier sowie in Spanien gestattete man ihnen auch feinen Aufenthalt, während fie im Rirchenstaate, in Dberitalien, in Deutschland, wo man bei ihrer Auflösung am schonendsten verfuhr, in Ungarn, Polen und selbst in Frankreich als Privatpersonen geduldet wurden. In das allgemeine Einverständniß über die Entbehrlichkeit der Jesuiten stimmte zwar Friedrich II. nicht ein, indeß mußten sie in den preuß. Staaten ihr Drdenskleid und ihre Berfaffung aufgeben und fich unter bem Mamen ber Priefter bes foniglichen Schulinstitute auf Jugendunterricht einschränken. Doch auch diese Anstalt hob Friedrich Wilhelm II. auf und so blieb ihnen nur noch Nugland. Aus diesem Neiche hatte fie zwar schon Peter der Große 1719 vertrieben; allein mit dem östlichen Theile Polens wurden 1772 wieder mehre Häuser ihres Ordens Rugland einverleibt. Die Kaiserin Katharina behielt sie auch nach der Aufhebung bei und Czernitschew's und Potemkin's Gunst verschaffte ihnen die Erlaubniß, 1782 einen Generalvicar zu wählen.

Inzwischen hatten sich die Umstände in Nom zu ihrem Vortheil geändert. Clemens XIV. wat 1774 gestorben, und fein Nachfolger Pius VI. zeigte sich bald als Freund der, wenn auch unterdrückten, doch lange noch nicht erloschenen Gesellschaft Jesu. Die Erjesuiten blieben angefehene Geiftliche, benen vielgeltende Freunde aus allen Ständen anhingen und wichtige Lehr - und Rirchenamter anvertraut wurden. Es gab ihrer in den achtziger Jahren außer Italien gegen 9000, die nach dem herrschenden Glauben immer noch in fester Verbindung und unter geheimen Dbern standen; auch follten sie in das Treiben der Rofen = Freuzer (f. d.) eingegangen fein und fich in die Plane der Illu minaten (f. d.) gemengt haben. Die von Fr. Nicolai (f. d.) in Berlin redigirte "Allgemeine deutsche Bibliothet", welche die Erjesuiten zum Untergange des Protestantismus verschworen wähnte und überall Spuren ihres Einflusses entdeckt haben wollte, machte damale viel von dem Jesuitismus reden, deffen ein Protestant leicht beschuldigt werden konnte, wenn er vertraut mit Ratho= liken umging. Doch verstand man unter Jefuitismus nicht nur bas Widerstreben-gegen alle bem Papstthum ungunftige Ibeen und Anstalten, sondern überhaupt bas Schleichen und Lauern der hinterlift, das Berfahren nach dem Grundfage: "ber Zweck heiligt die Mittel", und bas versteckte Spiel ehrgeiziger Rante unter ber Maste ber Leutseligkeit und Religiosität. Ungestört von folden Angriffen einer oft ungerechten Parteilichkeit, hofften die Erjesuiten inzwischen auf ihre Wiederherstellung. Gin Bersuch 1787, als Vicenti= ner wieder aufzuleben, schlug ihnen fehl; die Bater des Glaubens aber, ein geistlicher

Drben, den Paccanari, ein schwärmerischer Tiroler und ehemaliger papstlicher Solbat, unter bem Schute der Erzherzogin Mariana, 1795 meift aus Erjesuiten sammelte und mit Bulfe bes Papftes als eine neue Gesellschaft Jesu unter veränderter Regel zu Rom in Thätiakeit sette, wurden von den geheimen Dbern der echten Jefuiten nie als ihres Gleichen anerkannt und daher in Italien und Frankreich unter policeiliche Aufsicht gestellt, in England aber, wo Abbe Broglio ein Collegium derfelben bei London errichtet hatte, fast bem Hunger preisgegeben. In erweislicherm Zusammenhange mit den Planen der Erjesuiten stand, was Pius VII. (f. d.) für sie that. Er bestätigte ihren Orden 1801 in Beigrufland und Lithauen, wo er unter dem Generalvicar Daniel Gruber, auf padagogische und priesterliche Thätigkeit eingeschränkt, fortwirkte, und stellte fie im Stillen 1804 auf der Insel. Sicilien wieder her. Seinen ersten freien Schritt nach dem Sturze Napoleon's bezeich. nete Pius VII. durch die Wiederherstellung des Ordens der Jesuiten für die gange Christenheit in ihrer vorigen Gestalt, mittels der Bulle Sollicitudo omnium vom 7. Aug. 1814. Schon am 11. Nov. 1814 erfolgte in Nom die feierliche Eröffnung ihres Novigiats. Auch traten sie dafelbst 1824 in den Besig des Collegium romanum, und ihre Zahl mehrte sich fo, daß man 1829 außerhalb der Stadt für ihr Unterfommen Plas suchen mußte. Als da= selbst ihr Ordensgeneral Pater Ludwig Fortis, welcher den Pater Vincenz Parani, ebemaligen Provinzial der Gesellschaft Jesu in Italien, zum Generalvicar berselben ernannt hatte, am 27. Jan. 1829 geftorben war, wurde am 9. Juli 1829 unter bem Ginfluffe des Cardinal-Staatsfecretair Albani der Pater Joh. Roothaan, aus Amfterdam geburtig, jum General erwählt, dem vier Behülfen für die vier Ordensprovinzen Gallien, Spanien, Germanien und Stalien beigegeben wurden und ber noch gegenwärtig an der Spise des Ordens steht. In Modena wurde den Jesuiten 1815 ein Collegium eingeräumt; zu gleicher Beit fanden fie in Gardinien und Meapel Gingang. Auch erhielten fie 1829 in Meapel, außer bem ihnen schon bewilligten Rechte bes Unterrichts in Collegien, auch das Recht der ausschließenden Erziehung des jungen Abels in einem Lnceum.

In Spanien wurden die Jesuiten schon am 29. Mai 1815 burch Ferdinand VII. wieder in den Befig aller feit 1767 ihrem Drden in Spanien entzogenen Rechte und Guter eingesett. Die Staatsveränderung Spaniens im März 1820 hatte ihre abermalige Verbannung aus diesem Neiche, sowie die Herstellung der absoluten Gewalt 1823 ihre Nückfehr zur Folge. Endlich im Jahre 1835 erfolgte abermals die Aufhebung bes Drbens, befsen Wirksamkeit aber deshalb in dem vom Bürgerfrieg zerrütteten Lande nicht aufgehört hat. Seinen Hauptsig hat er gegenwärtig in Gibraltar, und namentlich scheint es ihm gelungen, in Andalusien festen Fuß gewonnen zu haben. Portugal beharrte standhaft bei der Berordnung vom 3. Sept. 1759, welche die Jesuiten aus dem Reiche verwies. Dom Miguel stellte zwar durch das Decret vom 30. Aug. 1832 die Gesellschaft Jesu, jedoch ohne Aujpruch auf ihre früher gehabten Guter, Privilegien und Vorrechte wieder her; durch Dom Pedro aber murde, nachdem er am 23. Juli 1833 Liffabon erobert, diefes Decret aufgehoben, worauf die Jesuiten genöthigt waren, sich wieder nach Italien einzuschiffen. Nichtsdestoweniger haben fie fich in neuerer Zeit in Liffabon und andern Städten wieder eingenifiet. Sie ftehen mit Gibraltar im Bertehr, wo eine die Arbeiten leitende und vorbereitende Junta besteht, die von Rom aus ihre Befehle erhalt. In Frankreich suchten sie vergebens wahrend der Consusarregierung und unter dem Kaiserreiche sich einzuschleichen. Auch nach der Restauration vermochte die Partei der Ultraroyalisten ihnen blos Duldung zu verschaffen. Als geschwidrig wurden im J. 1528 ihre Congregationen und Secondairschulen zu St.= Adjeul bei Amiens, Ste.=Anne in der Bretagne, zu Dole im Jura, zu Montmorillon im Departement Vienne, zu Bordeaur, Air, Forcalquier und Billon, welche 3000-3500 Zöglinge zählten, aufgelöft, und in Folge ber Julirevolution wurde ihr Orden für alle Zeit in Frankreich aufgehoben. Doch ist gegenwärtig auch hier ihr Treiben unverkennbar. Sie sind geschäftig, den Samen der Zwietracht auszustreuen und bemühen sich in der Schule und bei der Universität ihren frühern Ginfluß wiederzugewinnen. In Belgien, wo durch die Jesuiten zum Theil die Nevolution im J. 1830 herbeigeführt wurde, sind sie seit der Trennung bieses Staats von den Niederlanden immer heimischer geworden, sodaß es ihnen moglich wurde, zu Mecheln am 4. Nov. 1834 eine Universität in ihrem Geiste zu eröffnen,

welcher bie gu Bruffel am 20, Dov. beff. 3. inaugurirte freie Univerfitat bas Gegengewicht gu halten bemubt ift. In England haben fie feit bem Anfange bes 19, Sabrh. gu Stonnhurft bei Prefton in Lancafhire und gu Sobberhoufe Collegien ihres Orbens mit Ergiehungs. anftalten. In Irland murben 1825 Drbenehaufer und Schulen errichtet. In ben Beieinigten Ctaaten von Dorbamerita haben bie Refuiten gu Georgetown ein Graiehungehaus und ibre Babt ift bafelbft febr im Bunehmen; in Centralamerifa aber wurden 1830 alle Deben, mit Musnahme ber Bethlehemiten, aufgehoben. In bem ichmeiser. Canton Freiburg wurde am 15. Sept. 1818 bas vormale bafelbft befrandene Tefuitencollegium ju Freiburg jum Unterrichte ber Jugend wiederhergestellt, bas im Durchidmitt gegen 400 Boglinge, bauptfächlich aus Franfreich, Dftreich und Baiern gablt. Much baben Die Sofuiten dafelbft ein Penfionat, ein Gomnafium und ein Athenaum und gu Stafis ein Seminarium. Grater wurden fie auch im Canton Schwyg aufgenommen. Dachfibem entwidelten fie in ber Schweis, namentlich im Canton Lugern, ihre unbeilbringenbe Thatigfeit. Ihre bafelbft beablichtigte Aufnahme verfeste faft bas gange Land in bie großte Mufregung und Bermirrung, fodaß fich Frankreich, England, Offreich und Rugland 1845 veranlagt fanden, in biplomatifden Roten an Die eidgenoffifche Tagfagung gur Rube gu mahnen, die indeffen nicht verhindern fonnten, daß die Liberalen, die fich ber Zesuitenfrage gu ihren Bireden bemachtigt, bas Bolt in Freifcharen fammelten, Die im Apr. 1845 in ben Canton Lugern einfielen, um bie Cache mit Gewalt ber Baffen gu enticheiben. Debr als ein Gieg ben Freischaren genust, burfte bie morberifche Rieberlage, Die fie im offenen Rampfe mit ben eidgenöffifchen Aufgeboten erlitten, ben Jefuiten ichaben, ba man bei ber genauern Untersuchung biefer bochft beflagenemerthen Greigniffe in ihnen febr balb bie erften Urheber berfelben ertennen wird. Deutichland hat gur Beit bie Mufnahme ber Befuiten verweigert und in ben Berfaffungen einiger beutichen Staaten, wie 4. 23. im Ro. nigreich Cachfen, find ausbrudliche Bermahrungen gegen einen berartigen Berfuch niebergelegt. Allein Spuren ihrer weitverzweigten Thatigfeit zeigten fich auch bier, g. B. in Sannover, wo 1845 bie Wiedereinführung bes Ratechismus von Canifius verfucht murbe, in ben preug. Mheinlanden, auf die vornehmlich von Belgien aus gewirft wird, felbft im Ronigreich Cachjen, wo fich ju Braunau in ber Dberlaufig eine Genoffenschaft jum Dergen Maria aufgethan hatte und in bem Altar ber 1844 neuerbauten Rirche gu Annabera Reliquien Lonala's und Frang Laver's niebergelegt murben. In Dft reich mirten bie Jefuiten fortwähreud ale De dem ptoriften (f. d.) oder Ligorianer. Die nach ihrer Bertreibung aus Rugland in Dfreich aufgenommenen Jefuiten wurden gwar 1825 mit Landesverweifung bebroht, wenn fie fich nicht ben ganbesbifcofen unterorbnen wollten : nichtsbeftoweniger maren fie bereite 1827 in Galigien im Befig von funf Collegien, benen 1829 bas ju Lemberg ale fechetes fich anfchlog. In Rugland wurden fie ibrer Umtriebe balber burch ben Utas vom 1. Jan. 1817 junadift aus Petersburg und Mostau verwiefen; ba fie aber ihre Profeintenmacherei nach wie vor fortfrieben und burch gebeime Rante aller Art ber Regierung immer misfälliger wurden, fo hob ein Ufas vom 25. Darg 1820 ihren Drben im ruff, Reiche und in Polen fur ewige Beit auf. 2Bas einft ber britte General bee Orbene, Frang Borgia, von ben Schicfglen beffelben fagte: "Bic Lammer haben wir une eingeschlichen , ale Wolfe regieren wir, wie Sunde wird man une vertreiben, aber wie Abler werben wir und verjungen", ift jum größten Theil in Erfullung gegangen; boch bie riefigen Anftrengungen des Orbens, fich bleibend zu verjungen, die er gegenwartig gu maden fcheint, und benen Staat und Rirche, um fie ju nichte ju machen, mit gleicher Energie und in gleichem Intereffe entichieben entgegengutreten berufen find , werben an bem Beifte fcheitern, ber jest bie Belt beherricht und ber fich in bleibende Reffeln nicht mehr ichlagen lagt. Aus ben beften Quellen ift ber "Catechismo de' Gesuiti" (2pg. 1820) gefcopft; bie Echtheit ber "Monita secreta societatis Jesu" (Paberb. 1661; beutich, Machen 1826) aber murbe in Zweifel gezogen. Bal. 2Bolf, "Allgemeine Gefchichte ber Refuiten" (4 Bbe. 2. Muff., Pp. 1803); Scheffer, "Précis de l'histoire générale de la compagnie de Jésus. snivi de Monita secreta" (Par. 1824); de Pradt, "Du Jesuitisme ancien et moderne" (Par. 1826); Sylv. Jordan, "Die Zesuiten und der Zesuitismus" (Altona 1839); Duller, "Befdichte ber Jefuiten, ein Buchlein fure beutiche Bolf" (2pg. 1840); Ellenborf, "Die

Moral und Politik der Jesuiten" (Darmft. 1840) und "Neueste und vollständige Ge-

schichte ber Jesuiten, ein Bolksbuch" (Lpg: 1845).

Jesuitenschulen. Der Jesuitenorden suchte seit feiner Gründung nicht blos burch Predigt und Beichtstuhl, fondern auch durch die Erziehung der Jugend dem neuen Geifte, welcher mit ber Reformation fich Bahn zu brechen angefangen hatte, entgegenzuwirken und die fatholische Rirche, wie die rom. Hierarchie zu ftugen und zu befestigen. (S. Jefuiten.) Eine der ersten Sorgen der Jesuiten, wenn sie Eingang in ein Land sich verschafft hatten, war darauf gerichtet, Collegien für den Jugendunterricht zu gründen und Lehrstühle an Universitäten und Gymnasien zu erlangen. Dies gelang ihnen in den meisten Staaten, namentlich in Portugal, Spanien, Italien, Baiern, Oftreich ganz nach Wunsch; in Frankreich jedoch nach wiederholten Rampfen nur fehr unvollkommen. Die geregelte Wirkfamkeit des Ordens für die Zugenderziehung begann mit der unter dem General Claudius Aquaviva 1599 veröffentlichten, von feche aus verschiedenen Ländern zu diesem Zwecke nach Rom berufenen Patres, zuerst im J. 1588 entworfenen "Ratio et institutio studiorum societatis Jesu", welche die Grundlage seiner Erziehungs- und Unterrichtsgrundsäte ausmacht. Die Gelehrfamkeit, der Gifer und Fleiß, welche die Jesuiten auf ihre Schulen verwendeten, verschafften diesen bald großen Ruf, wozu der Verfall des Jugendunterrichts in den katholischen Ländern, und die durch die Schulverbesserungen der Protestanten auch unter den Ratholiken angeregte Sehnsucht nach einer Schulverbesserung nicht wenig beitrugen. Da ber Unterricht in ben Jesuitenschulen gang im Sinne bes bamals in ben protestantischen Enmnasien und lat. Schulen herrschenden philologischen Formalismus gehalten wurde, fo ift es kein Wunder, daß auch einzelne Protestanten dem Gifer und ber Methode der Zesuiten große Lobsprüche zollten, z. B. Bacon (f. d.) von Verulam und Joh. Sturm. Die Schulen ber Jesuiten waren theils Studia inferiora (Gymnasien), theils Studia superiora; eine vollständige Anstalt umfaßte beibe. Die Studia inferiora zählten fünf Claffen, die aufwärts folgende Namen führten: insima, media, suprema classis Grammaticae, Humanitas, Rhetorica. In den drei Grammaticalclaffen murde die Grammatik gelehrt; die unterste bestand aus zwei Abtheilungen, Rudiment und Grammatik, wovon in jener die ersten Anfangsgründe, in diefer die Anfänge der Syntar gelehrt wurden. Der Unterricht in ber mittlern Gymnasialclasse, auch fleine Syntax genannt, erhob sich zwar zur ganzen Grammatik, jedoch nicht zur vollen Erkenntnig derfelben, die erft in der oberften Grammaticalclaffe, auch größere Syntax genannt, erzielt wurde. In der humanitateclaffe bezog fich ber Unterricht einzig und allein auf Vorbereitung für die Beredtfamkeit, die den Sauptgegenstand der Rhetorikclasse ausmachte, womit sich das Inmnasium schloß. Der Umfang des Unterrichts in diesen Anstalten war sehr beschränkt. Alles drehte fich um die Erlernung der lat. Sprache, welche die Schüler nicht nur lefen und schreiben, fondern auch sprechen lernen sollten. Über den formalen Zweck des Sprachunterrichts kamen sie nicht hinaus. Cicero war das gesetlich vorgeschriebene Muster für den Stil. Das Studium des classischen Alterthums war völlig untergeordnet und absichtlich vernachläffigt. Die griech. Sprache wurde zwar gelehrt, aber die Leistungen waren gering; die Muttersprache wurde ganz zurückgesest. Wissenschaften wurden gewöhnlich in der Humanitätsclasse nur fragmentarisch und in bunter Mannichfaltigkeit mehr gelegentlich gelehrt, auf die Rhetorik aber viel Fleiß verwendet, und der Meligionsunterricht auf allen Stufen sehr eifrig betrieben. Die Studia superiora umfaßten den philosophischen und theologischen Cursus. In jenem, welcher zwei bis drei Sahre dauerte, wurden Aristotelische Philosophie, Moral, ebenfalls nach Aristoteles, und Mathematik gelehrt; in diesem, welcher vierjährig war und zu dem nur Fähige nach vollendetem philosophischen Cursus übergingen, erstreckte sich der Unterricht über die Heilige Schrift, die hebr. Sprache, scholastische Theologie und Casuistik. Auf die Bucht in den Schulen legte man großen Werth. Strenge Dronung, Gewöhnung und äußere Andachtsübungen wurden forgfam gepflegt. Körperliche Züchtigung trat bei ihnen fehr zurud, dagegen suchten fie die Schüler auf jede Weife zum Wetteifer anzutreiben.

Die Leistungen der Jesuitenschulen sind sehr verschieden beurtheilt worden und lassen sich verschieden beurtheilen. In keinem Falle läßt sich leugnen, daß die Jesuiten die Zwecke, die sie beim Unterrichte der Jugend mit Consequenz und Beharrlichkeit verfolgten, in einem

hohen Grabe erreichten. Diefe Zwecke felbst aber fiehen mit einer gefunden und fortgeschrittenen Pabagogit in Wiberspruch. In der formalen Bildung burch bas Latein, welches fie auch megen ber rom. Hierarchie, die fie baburch mit zu ftugen glaubten, zum Mittelpunfte ihres Unterrichts machten, haben fie viel geleiftet, und nach bem Standpuntte fruherer Beiten verdient ihr Unterricht in biefer Sinsicht nur Lob. Kannten boch auch die protestantischen Gymnafien tein höheres Biel, bas fie jedoch meift nicht in dem Grade, wie bie Jefui= tenschulen, erreichten. Berwerflich aber muß es genannt werben, daß ber 3wed ber Jefuiten bei diefer rein formalen philologischen Bilbung fein anderer war, als das tiefere Den= fen zu verdrängen und der höhern Bernunftbildung entgegenzuwirken. Die Wiffenschaft hat diesen formalen Standpunkt bes Gymnasialunterrichts bereits gerichtet, und auch abgesehen von bem geheimen 3mede ber Jesuiten, muffen deren Schulen vom Standpunfte ber gegenwärtigen Bilbung aus verworfen werben. Die Bucht ift stete die dunkelfte Seite ber Jesuitenschulen gewesen. Sie faßten dieselbe nur rein außerlich auf, und in dem Wett= eifer neben guten Gefühlen die gefährlichsten Leibenschaften gefliffentlich aufregend, war es ihnen nur um Gewöhnung zu unbedingtem Gehorfam zu thun, aus welchem die Heuches lei und ein ganzes Heer unfauberer Geister nothwendig entspringen mußten. Da die Jefuitenfchulen für mahre Erziehung und Bilbung fo wenig leifteten, ja berfelben machtig entgegenwirkten, fo mar die Aufhebung des Ordens für den öffentlichen Unterricht nur für ein Glud zu erachten. Biele Erjefuiten blieben jedoch im Befit ihrer Lehrstellen an Gnmnafien und Universitäten, ja ber Orden selbst bauerte insgeheim in einigen Staaten, wie Rufland, fogar öffentlich fort, bis er durch Pius VII. partiell bereits feit 1801, allgemein im J. 1814 wieder hergestellt wurde. Seitdem hat er von neuem versucht, in allen katholifchen Staaten fich festzusepen und ben Jugendunterricht wiederum an fich zu bringen. Wie er aber nach feiner klugen Beife die Beiterscheinungen ausbeutend und Zeitrichtungen sich anbequemend, jest nicht blos die röm. Hierarchie gegen die Angriffe und Übergriffe der Regerei, sondern auch die weltlichen Fürsten gegen die zerftorende Macht ber Revolution zu schüten verspricht, so ist zwar von den neuen Zefuiten die alte Grundlage der Jugenderziehung ihrem ganzen Wefen nach beibehalten, jedoch in manchen untergeordnetern Puntten nach ben Zeitfoderungen umgestaltet worden, namentlich in Bezug auf die Mutterfprache und die Realien. Unter die Staaten, in welchen die Zesuiten den Jugendunterricht wieber vollständig an fich zu reißen suchen, gehören vorzüglich einige italienische (bas Collegium ju Rom gahlt Schuler aus allen ganbern), Belgien, bie fatholische Schweiz und Frankreich. Doch will es ihnen in Frankreich bis jest wenig gelingen, obgleich fie hier, wie in Belgien, wo ihre Bestrebungen größern Erfolg gehabt haben, die Fahne ber Untetrichtsfreiheit aufstecken. Um ihren 3weck besto besfer zu erreichen, haben sie fich mit einigen weiblichen religiösen Orden, 3. B. den Schwestern des Ordens der göttlichen Vorsehung, welche ben Unterricht ber weiblichen Jugend an sich zu bringen fuchen, verbundet. Ihre von bem gefunden Sinne der Mehrzahl ber Ratholiken zurudgeftogenen Bestrebungen werden aber ficher ohne allen nachhaltigen Erfolg bleiben. Die vorgeschrittene Bilbung ift ihnen ein übermächtiger Gegner; bennoch mögen Katholiken und Protestanten auf ihrer hut sein.

Jesuitenstil nennt man in der Baukunst und Decoration diejenige Behandlungsweise der Formen, welche den Jesuitenkirchen und Jesuitenanstalten seit der Mitte des 17.
Jahrh. vorzüglich eigen war. Die Jesuiten meinten es mit der Architektur so wenig ernst,
wie mit irgend einer andern Seite des geistigen Bölkerlebens; nur imponiren wollten sie
mit ihr. Zunächst die gegen die Mitte des 17. Jahrh. hielten die deutschen Jesusten mit afsectirter Ehrbarkeit fest am gothischen, ja selbst am byzantin. Stil, wie ihre Kirchen zu Koblenz, Bonn und Köln beweisen. Das Innere ihrer Gebäude aus damaliger Zeit ist mit
heiterer Pracht ausgestattet, voll Vergoldung und Schniswerk; besonders sind die Altäre
ihrer Kirchen kolossale großentheils vergoldete Zusammensehungen von Blumen, Wolken,
Engeln, Heiligen und Architektur, mit oft drei meist sehr schlechten Gemälden übereinander.
Seit der Mitte des 17. Jahrh. treten sie so ziemlich an die Spise der kirchlichen Baukunst,
und der ausgeartete ital. Stil wurde nun ihr rechtes Eigenthum. Damals auf der Höhe
ihrer Macht, hauten sie ihre größten Kirchen, und zwar meist mit großer Solibität und

Conv. : Ler. Reunte Aufl. VII.

1000

Pracht. Sehr kostbare Stoffe, Jaspis, Porphyr, Lapis Lazuli u. s. w. wurden, zumal in Italien, zur Decoration gewählt; Decken, Gewölbe, Pilaster u. s. w. mit den reichsten Castettirungen, Laubwerk und Festons überladen. Armlich blieb aber die phantasielose Composition des Ganzen, so reich und wunderlich man auch Thürme und Kuppeln verschnörkelte Der große Pomp ihres Kirchenstils bei innerer Armseligkeit riß die ganze katholische Kirchenbaukunst ihrer Zeit mit sich fort, die nach dem Vorgange der Zesuiten dem rohen Effect Alles, auch das Leste opferte. Gegenwärtig steht der Zesuitenstil etwa auf dem Standpunkt der Classicität vom Ende des vorigen Jahrhunderts. Auch in dieser einfachern Form verschmähen die Zesuiten den Effect nicht, zu welchem Behufe sie z. B. weismarmorne Capitäle auf schwarze Pilaster sesen, wie sie denn auch geheimnisvolle Lichtessecte durch Gardinen hervorzubringen suchen. Hier und da, z. B. in der neuen Kirche zu Schwyz, nähern sie sich sogar dem münchener Stile. Doch ihre Zeit ist vorüber; die gegenwärtige Kunst

läßt sich nicht mehr von ihnen bevormunden.

Jejus, der Wortbedeutung nach fo viel ale Beiland ober Erlofer, war ein im Anfange ber driftlichen Zeitrechnung bei den Juden nicht seltener Personenname. — Jesus von Nazareth ift schon als Stifter bes Christenthums (f.d.) und als das Ideal des vollfommenen, nach Gott gebilbeten Menschen, ber merkwürdigste, erhabenste und verehrungswurdigste der Sterblichen, wenn wir auch absehen von der Wurde, die ihm als Chriftus (f. d.) beigelegt wird. Er wurde unter der Regierung des rom. Kaifers Augustus nach der gewöhnlichen Zeitrechnung im J. 754 nach Rome Erbauung, mahrscheinlich aber vier, vielleicht auch zehn Jahre früher geboren, zu Bethlehem in Judaa, von Maria, einem Sprößling aus dem verarmten David'schen Geschlechte, die einem Zimmermann, Joseph, vertraut war. Seine Abstammung aus David's Geschlechte bezeugt auch Paulus und von seinem Volke wurde er für einen Sohn Joseph's und Maria's gehalten. Die historischen Quellen seiner Lebensgeschichte sind außer einigen unbedeutenden Erwähnungen bei den rom. Profanschriftstellern, Tacitus, Suetonius und Plinius, und einem sehr ehrenvollen Zeugniffe des jud. Geschichtschreibers Josephus hauptsächlich die vier Evangelien (f. d.) bes Neuen Testaments, deren Glaubwürdigkeit in neuerer Zeit, namentlich von Segelianern, Dav. Fr. Strauf (f. b.) in seinem Werke "Das Leben Jesu kritisch bearbeitet" (2 Bde., Tub. 1835) und Bruno Bauer (f. b.) in der "Aritik der evangelischen Geschichte der Synoptifer" (3 Bde., Lpz. 1841 und Braunschw. 1843), zwar angegriffen, aber bis jest siegreich vertheibigt worden ift. Bgl. Joh. Jak. Heß, "Lehre, Thaten und Schickfale unsers Herrn" (2 Bbe., Bur. 1806); Greiling, "Das Leben Jesu von Nazareth" (Halle 1813); R. Hafe, "Das Leben Jefu" (3. Aufl., Lpg. 1840); A. Neander, "Das Leben Jesu Christi" (Hamb. 1837) und Christoph Friedr. von Ammon, "Die Geschichte des Lebens Jesu" (2 Bbe., Lpg. 1842-44). In den Briefen der Apostel finden sich die Thatfachen bezeugt, daß 3. aus David's Gefchlecht abftamme, daß er in niedrigen Berhältniffen gelebt, zwölf Apostel gewählt, die Taufe und das Abendmahl eingeset habe, unter Pilatus gefreuzigt, begraben, aber von Gott am britten Tage wieder auferweckt und von ben Aposteln und Jungern lebend gesehen, hierauf aber zu Gott erhoben worden sei. Uber feine Geburt, Kindheit und Erziehung berichten die Evangelisten Marcus und Johannes gar nichts, Matthäus und Lucas aber nur Weniges. Die Erzählung des Lucas vom Verweilen des zwölfjährigen Anaben im Tempel zeigt von seinen hervorstechenden Anlagen und seinem tiefen religiösen Sinne. Wie die hohe Bildung, durch welche er über andere Menschen hervorragte, in einem verbildeten Zeitalter und Bolfe an seinen Geift gekommen sei, barüber hat man zwar Bermuthungen aufgestellt, aber fie erklaren boch bie Sache nicht. Wenn schon das Genie in der Kunst und Wissenschaft sich nur von oben ableiten läßt und das Geheimniß seiner Entwickelung dem geübtesten Auge entzieht, so können wir uns um fo eher mit der Rechenschaft begnügen, die Jesus felbst von seiner geistigen Ausstattung, Thatkraft und Lehre gibt, nämlich daß sie von Gott sei. Es ist uns auch wich= tiger zu wissen, was er war, als wie er es geworden ist. Sein öffentlicher Auftritt begann zur Zeit als Johannes am Jordan taufte, und Lucas berichtet, daß Jesus babei in feinem 30. Lebensjahre gestanden habe. Da nun der Evangelist Johannes ein dreimaliges Hinaufgehen Jesu nach Jerusalem zum Osterfeste erwähnt, so schloß man, daß sein öffentliches

Leben nur drei Jahre gebauert habe. Die Boraussepungen hierbei find, daß Jesus zu jedem Ofterfeste nach Serusalem gegangen sei und Johannes von jeder Reise dieser Art Bericht gethan habe. Da aber beide Boraussegungen gang ungewiß find, so fann Jesu öffentliches Leben auch viel länger als brei Jahre gedauert haben. Als Johannes der Täufer am Jordan taufte, ging auch Jesus hin zu ihm und ließ sich von ihm taufen. Er wurde babei von Johannes, der eine auf ihn herabschwebende Taube ale das Sinnbild des auf ihn kommenben Geistes Gottes betrachtete, als der von den Propheten verheißene Deffias (f. b.) erkannt und bezeichnet. Zefus felbst mar bavon und bag er bas Reich Gottes stiften follte, in feinem Bewußtsein aufe innigste überzeugt. Diefe Uberzeugung war nicht etwa Schwarmerei, benn von dem Charafter eines Schwarmers findet fich in Jefu Leben nichts. Nicht bunkle, verworrene Gefühle beherrschten ihn, sondern er war klar und besonnen; er verachtete nicht das geschriebene Wort der Offenbarung, sondern er ehrte ce; er wollte sich nicht äußerlich mit bem Schein ber Religiosität umgeben, sondern tadelte ein solches Berhalten; er machte sich keine Moral, griff nicht zu gewaltsamen Mitteln für seine Zwecke, brangte fich auch nicht zum Martyrerthume und war nicht gefühllos bei physischen Schmerzen, wie bies bei Schwärmern der Fall ist, sondern that und war das Gegentheil. Noch viel weniger aber fann man ihm beimeffen, daß er die Rolle eines Betrugers habe fpielen wollen. Dem widersprechen ein reiner und erhabener Charakter, die hohe Ehrfurcht der Apostel gegen ihn und ihr fester Glaube an ihn, seine ganzliche Uneigennüßigkeit, sein Bertrauen auf Gottes Schus und feine gangliche Bergichtleistung auf politische Macht und irdifche Berrlichkeit. Zwar murde er, ale er fich nach ber Taufe in ber Ginsamkeit zu seinem großen Werke vorbereitete, von dem versucherischen Gedanken, die Erwartung feines Volks von einem politischen Messias für seine Zwede zu benugen, betreten; aber er wies ihn sogleich und für immer von sich. Er trat auf vor dem Volke als lehrender Rabbi und Messias mit ber ernsten Ermahnung zur sittlichen Besserung und mit der Ankundigung, daß die Eröffnung des Neichs Gottes nahe sei, während er jedoch für seine Person noch alle Pflichten ber Mosaischen Religion erfüllte. Seine Belehrungen, die wir in der sogenannten Bergpredigt zusammengestellt finden, waren hauptfächlich moralischer Natur, sowie auch feine iconen Gleichnifreden über das Reich Gottes moralische Zwecke hatten. Seine Wunder, hauptfächlich unvermittelte Seilungen Kranker, waren Wohlthaten, machten bas Wolf aufmerksam auf ihn und begründeten den Glauben, daß er der Berheißene sei. Sein Charatter und sein Leben waren nach dem unverwerflichen Zeugnisse seiner vertrautesten Jünger so rein und fleckenlos, und er bewährte eine so vollkommene Liche zu Gott und zu allen Menschen, daß wir in ihm mit Recht das verkörperte Ideal eines sittlichen Menschen verehren und fein Beispiel für alle Chriften für verpflichtend halten. Das Reich Gottes aber, bas er stiften wollte, war eine neue religiöse Lebensgemeinschaft zu wahrer und reiner Gottesverehrung, echter menschlicher Tugend und religiöfer Hoffnung auf ein ewiges Leben. Diese Lebensgemeinschaft, zu deren Stiftung er die zwölf Apostel (f. b.) bestimmte, sollte alle Bolter umfaffen, und auf keinem äußern Zwang, fondern blos auf Glauben ober innes rer Zustimmung beruhen und nur Taufe und Abendmahl als äußerliche Erkennungszeichen haben. Sowie alles Neue, wenn es auch noch so wahr und gut ist, von Denen, die mit blinber Vorliebe ober aus Interesse am Alten hängen, bekämpft wird, so fand auch Jesus an den Priestern, Schriftgelehrten und Pharifäern heftige Gegner, die ihm nach dem Leben trachteten. Nachdem diefe fich seiner Person, als er jum Paffahfeste in Berusalem mar, jur Nachtzeit bemächtigt und ihn noch vor Tagesanbruch zum Tode verurtheilt hatten, übergaben sie ihn dem röm. Landpfleger Pilatus, mit der Anklage, er habe, indem er sich für den Meffras erklärt, das Bolk zur Empörung gegen die Römer reizen wollen. Pilatus erkannte zwar Jesu Unschuld, war aber doch schwach genug, den stürmischen Anklägern nachzugeben. Das Verhalten Jesu in seinem Leiden ist für alle Christen mit Recht Gegenstand der Bcwunderung und Berehrung geworden. Jefue felbst erkannte in seinem gewaltsamen Tobe eine Schickung Gottes, die er zum Beile der Welt zu erfüllen habe, und ber Erfolg bewährte es, daß sein Tod am Kreuze nicht die Vereitelung, sondern die Vollendung seines großen Berks war. Seine Wiedererwedung aus bem Grabe, wodurch ihn Gott vor allen Sterb-

42 \*

a late In

lichen auszeichnete, war das Siegel seiner göttlichen Sendung und gab seinen, durch seinen Tod ganz verschüchterten Jüngern den Muth, nun frei hervorzutreten, sein Werk fortzusesen, das Evangelium unter allen Gefahren und Verfolgungen standhaft zu verkündigen und der Treue gegen Jesu selbst ihr Leben freudig zum Opfer zu bringen.

Jesus Sirach, f. Girach.

Jeux floraux, b. i. Blumenfpiele, heißen bie poetischen Wettkampfe, welche jahrlich zu Toulouse unter dem Vorsitze der Académie des jeux floraux geseiert werden. Die Geschichte dieser literarischen Gesellschaft, wol der altesten in Europa, zerfällt in drei Derioden. Die erste, vom Anfange des 14. bis gegen bas Ende bes 15. Jahrh., beginnt mit bem Bersuche einiger Burger von Toulouse, ber mit bem Berfalle des Ritterthums in Subfrantreich gefuntenen Pocfie der Troubabours (f. b.) burch die zeitgemäße Stiftung eines gelehrt zunftigen Instituts wieder aufzuhelfen. Sieben berselben vereinigten fich damals unter dem Namen der sept trobadors de Tolosa zu einer poetischen Gesellschaft, von deren öffentlichem Auftreten der am Dienstage nach Allerheiligen bes 3. 1323 erlaffene poetische Ginladungsbrief an alle Sanger ber Provence der alteste urfundliche Beweis ift. Alle Freunde der fogenannten frohlichen Runft ober Wiffenschaft (gay saber oder gai savoir) werden darin auf den 1. Mai 1324 nach ihrem in der Augustinervorstadt von Toulouse gelegenen Garten zu einem poetischen Wettstreite entboten, bem Sieger aber ein Preis und der Titel eines "Doctors der fröhlichen Wiffenschaft" verheißen. Arnaud Bidal de Castelnaudary gewann damals den Preis, ein goldenes Beilchen, der später von der Stadt Toulouse gestellt wurde. Schon im folgenden Jahre constituirte sich bie Gesellschaft als Consistori de la gaya sciensa mit einem Kanzler und sieben Mantenedors. Das Berbeiströmen der Preisbewerber aus gang Frankreich veranlaßte fie 1355 zu einer Bermehrung ber Preise; es wurden nun eine wilbe Rose fur bas beste Sirventes, ober Paftourelle, eine Ringelblume für bas beste Tanglied und zuweilen noch jur Aufmunterung der jungern Runftgenoffen bem beften fleinern Gedichte eine Relfe, alle brei von Silber, und bem Erwerber bes erften Preifes noch außerbem ber Titel Baccalaureus und bem aller brei Preise ber Titel Doctor ober Meister (maestre) ertheilt. Bgl. Gatien-Arnoult, "Monuments de la littérature romane, publiés sous les auspices de l'académie des jeux floraux" (2 Bbe., Toulouse 1841—43). Auch in Catalonien und Aragonien bildeten fich gegen Ende bes 14. Jahrh. Filialgefellschaften nach bem Mufter ber Muttergesellschaft zu Toulouse. Diese hielt, trop des Verlustes ihres Palastes und Gartens in ber bei einer Belagerung geschleiften Augustinervorstadt, ihre, wenn auch fpater beschränkten Situngen im Stadthause ununterbrochen bis 1484 fort. In diesem Jahre wurde aus nicht mehr zu bestimmenden Ursachen das Fest eingestellt und die ganze Einrichtung war in Gefahr zu Grunde zu gehen, als eine reiche Burgerin von Toulouse, Clemence Isaure (f. d.), sie durch Anschaffung neuer, kostbarerer Preisblumen wieder belebte und burch eine reiche testamentarische Stiftung Sorge für den Fortbestand der Gesellschaft trug. welche in dieser ihrer zweiten Periode den Namen jeux floraux annahm. Aber wie früher ber Mangel, so störte jest ber Überfluß die Verfolgung des eigentlichen Zwecks der Gesellschaft. Der Stifterin reiches Vermächtniß wurde nämlich in Festen verpraßt, in Geschenken an die Mitglieder vergeudet, kurz so gemisbraucht, daß endlich der Akademiker Laloubere von Toulouse den König Ludwig XIV. um Abstellung des Unfuge und Umgestaltung ber Gefellschaft in eine Akademie bat. Mit der Bewilligung dieser Bitte im 3. 1695 beginnt bie dritte Periode der Gesellschaft. Sie erhielt den Namen Académie des jeux floraux und der König ernannte ihr einen Kanzler, 35 mainteneurs ober Richter und 20 maîtres. Das Einkommen berfelben murbe auf 1400 Livres bestimmt, wovon 1000 gur Anschaffung der Preisblumen und 400 zur Bestreitung der Festkosten und anderer Ausgaben verwendet werden sollten. Den ersten Preis, ein goldenes Taufendschon (Amaranthe), 400 Livres werth, gewann die beste Dbe; die andern drei waren wie früher ein Beilchen, eine wilde Rose und eine Ringelblume von Silber. Die silberne Rose gewann der beste Auffas in Profa; sie wurde 1745 in eine golbene umgewandelt und zugleich bestimmt, bag, wer fie breimal errungen, jum Maitre ès jeux floraux ernannt werden folle. Jeder, ohne Unter-

schied bes Landes und Geschlechte, burfte fich um die Preise bewerben. 3m 3. 1773 wurde bas Ranileramt abgeschafft, bas Siegel ber Gesellschaft einem beständigen Secretair und das Prasidium einem alle drei Monate unter den Mitgliedern durch das Loos gewählten modérateur anvertraut. Alle diese Einrichtungen haben sich fast unverändert bis auf die Gegenwart erhalten und nur durch die Revolutionsstürme von 1790—1806 eine Storung erlitten. Auch das feit 1696 jährlich erscheinende, die Preisgedichte und Berhand. lungen der Gesellschaft enthaltende "Recueil annuel de l'académie" erlitt um 1700—3 und 1790—1806 Unterbrechungen. Bgl. Poitevin Peitavi, "Mémoires pour servir à l'histoire des jeux floraux" (Touloufe 1815).

Jever, ein Theil des alten Friesenlandes, in der Folge eine eigene Berrschaft, gegenwartig mit ber gräflich Bentind'ichen Herrschaft Kniphausen zusammen ein Kreis bes Großherzogthume Dibenburg, liegt an ben Jahbemundungen und besteht theils aus sterilent Sandboden, theils aus fruchtbarer Marsch, welche durch eine Menge Siele ober Schleusen bes überfluffigen Baffers fich entledigt, zugleich aber durch funftliche Deiche vor bem einbringenden Meere gesichert ift. Die gleichnamige Hauptstadt, die mit Inbegriff der am stärkften bevölkerten Safenvorstadt 4000 E. zählt, erhalt burch ihre Thore, Wälle, Graben und ihr Schloß ein etwas alterthumliches Unsehen, hat einen Seehafen und ift Sie ber Rreisbehörden. Das Jeverland zerfiel im Mittelalter in brei verschiedene Sauptlingschaften. welche aber 1359 in Edo Wimmeke ein gemeinsames Dberhaupt erhielten und unter diesem Berrschergeschlechte blieben, bis die Erbtochter Maria, die ihr Land 1532 bem bruffeler Lehnhof aufgetragen hatte, daffelbe 1573 testamentarisch an den Grafen Johann XVI. von Dibenburg vererbte. Des lettern Sohn, mit welchem das alte oldenburg. Haus 1863 ausftarb, vermachte bas Land feinem Schwesterfohn, dem Fürsten Johann von Anhalt-Berbit, nicht ohne heftigen Widerspruch von Seiten Danemarks, welches, als Erbe von Dibenburg, auch jene Herrschaft sich aneignen wollte. 3. blieb nun bei Anhalt-Zerbst, bis zum Aussterben dieses Sauses im 3. 1793, wo es als Runkellehn an die Raiserin Katharina II. von Rufland, eine geborene Pringeffin von Anhalt-Berbst, überging, die hierdurch, mas von Seiten Ruflands lange vergebens erstrebt worden war, Sig und Stimme auf bem Deutschen Reichstage erhielt. Raifer Alexander trat 1807 bas Land an bas Königreich Holland ab; 1814 aber wurde es zu dem Großherzogthum Olbenburg geschlagen.

Jezira, ein kabbalistisches Buch, f. Kabbala.

Joachimsthaler nennt man die Mungen, die aus dem in den Bergwerken ber Grafen von Schlick zu Joachimsthal in Böhmen zu Ende bes 15. Jahrh. gewonnenen Silber geschlagen wurden. Gie waren eine Nachahmung ber Gulbengrofchen (f. b.) und gelangten bald zu einem folden Rufe, daß ihr Vorbild verdrängt und ihr Name ein bleiben. ber wurde, nur daß er abgefürzt in Thaler überging. Nach dem auf dem Avers dargestellten bohm. boppeltgeschwänzten Lowen nannte man fie auch Lowent haler und nach ben Müngherren Schlickenthaler, und lat. Slieni, auch Joachimici ober Vallenses.

Joanes (Vicente), ein ausgezeichneter span. Maler, geb. 1523, gest. 1579, studirte wahrscheinlich in Italien nach Rafael und ftiftete bann eine eigene Schule zu Balencia, wo er viel fur die bortigen Rirchen arbeitete. Er malte nur religiofe Gegenstände und foll fich auf jedes neue Werk durch den Genuß des Abendmahls vorbereitet haben. Alle feine Werke athmen einen stillen, einfachen und unschulbigen Sinn, mit dem fich Anmuth, Correctheit und sprechender Ausbruck verbinden. Seine Richtung ift im Ganzen bie ber in Italien gebilbeten Nieberlander, &. B. des Drley, welcher Rafael's Schuler mar, obwol auch ein gewisser Ginfluß ber florentin. Manieriften fich bei ihm fund gibt. Gein Colorit ift meist etwas stumpf. Die Spanier pflegen ihn mit großem Unrecht Rafael gleich ju stellen. Sein Sohn, Juan Vicente J., war ebenfalls Moler, erreichte aber den Bater nicht. Jobfiade, komisches Heldengedicht von Karl Arnold Kortum (f. d.).

Jöcher (Christian Gottlieb), der Werfamer bes "Gelehrtenlerikon", war am 20. Juli 1694zu Leipzig geboren, wo er anfange Debicin, bann Theologie ftubirte, 1714 fich habilitirte, 1730 eine orbentliche Professur in ber philosophischen Facultat erhielt, 1732 Professor ber Geschichte, 1742 Univer atebibliothefar wurde und am 10. Dai 1758 ftarb. Sein "Allgemeines Gelehmenierikon" (4 Bbe., Lpg. 1750-51, 4.) wurde von Abelung bis jum S

(2 Bbe., Lp3. 1784-87) und von Rotermund bis Rin (Bb. 1-6, Abth. 3, Brem. 1810

-22) erganzt. Seine übrigen Schriften find ziemlich vergeffen.

Jode (Peter de), der Alte, ein berühmter Kupferstecher, geb. zu Antwerpen 1570, der Sohn und Schüler des Kupferstechers Gerhard de J. (geb. 1521, gest. 1591), vervollkommnete sich später in seiner Kunst bei H. Golzius und in Italien. Nach der Rückfehr in seine Baterstadt im J. 1601 stach er viele große historische Blätter, unter andern das jüngste Gericht nach J. Cousin, auf zwölf Platten, einen der größten Kupferstiche. Er hielt sich auch einige Zeit in Paris auf und starb zu Amsterdam 1634. — Sein Sohn, Peter de J., der Junge, geb. 1606, ebenfalls Kupferstecher, übertraf ihn zwar an Leichtigkeit der Behandlung, ist aber sehr ungleich in seinen zahlreichen Werken. — Sein Enkel, Arnold de J., geb. 1636, erhob sich als Kupferstecher nicht über das Mittelmäßige.

Jobelle (Etienne), Sieur de Lymodin, geb. zu Paris 1532, ist als dramatischer Dichter wichtig, weil er, zuerst die romantische Poesie des Mittelalters verlassend, statt der bis dahin gespielten Mysterien, Moralitäten und Farcen, das sogenannte classische, in der Form den Griechen und Römern nachgeahmte Schauspiel in Frankreich einführte. Er schried die beiden Tragödien "Cléopâtre captive" (1552) und "Didon se sacrissant" (1553) und eine etwas leichtfertige Komödie "Eugène ou la rencontre", die bald Nachahmung fanden, jest aber nur noch literarisches Interesse haben. Bei der ersten Aufführung der "Cléopâtre" im J. 1552 machte J. die Heldin und einige seiner Freunde, die sogenannten Dichter des franz. Siebengestirns, spielten die andern Rollen. Heinrich II. ließ ihm dafür eine ansehnliche Summe Geldes auszahlen. Obgleich J. zu seiner Zeit in hoher Achtung stand und ausgebreitete Kenntnisse besas, so state er doch in höchst ärmlichen Umständen im Juli 1573. Nach seinem Tode erschienen seine "Oeuvres et melanges poétiques" (Par. 1574, 4.; beste Ausgabe, Lyon 1597, 12.). Übrigens war er auch Maler, Bilbhauer und Architekt.

Joel, der Sohn Pethuel's, ein hebr. Prophet, der zweite unter den sogenannten zwölf kleinen im Kanon des Alten Testaments, weissagte im Reiche Juda und scheint Amos' Zeitgenosse gewesen zu sein. Über seine Lebensumstände ist nichts Näheres bekannt. In seinem Buche schildert er eine Verwüstung des Landes durch Heuschrecken, mahnt kräftigst zur Buße, verheißt Verherrlichung des Volks durch Gott und spricht die Hoffnung aus, daß die Feinde gerichtet werden sollen. Zum Streite ermahnend, gebietet er, aus den Pflugscharen Schwerter und aus den Sicheln Speere zu machen. Deutsch übersest und erklärt ist I. von Justi (Lpz. 1794), Wiggers (Gött. 1799) und Holzhausen (Gött. 1829).

Johann ift der Name 23 röm. Papste. J. I. ober der heilige regierte 523-26; 3. II. ober Mercurius, 532—35; J. III., 560—73; J. IV., 640—42; J. V., 685—86; 3. VI., 701—05, bewog durch Androhung göttlicher Strafe den Herzog von Benevent, Gifulph, zur Ruckgabe ber bem Erarchat entriffenen Städte; 3. VII., 705-07; 3. VIII., 872—82, versuchte bereits, jedoch noch ohne Erfolg, die geistliche Macht gegenüber der weltlichen zu erheben, mußte den von Hadrian II. gebannten Patriarchen von Konstantinopel, Photius, anerkennen und den Sarazenen Tribut bezahlen; J. IX. regierte 898—900; 3. X., 914—28, kam durch Theodora auf den papstlichen Stuhl und wurde auf deren Tochter Marozia's Beranstaltung erbroffelt; J. XI., 931 - 33, starb eingekerkert in der Engels. burg burch seinen Bruder Alberich. I. XII., 956—64, anderte feinen Namen Octavius um, als er ben papftlichen Stuhl beftieg, was seitbem gewöhnlich wurde; er rief Otto I. gegen Berengar II. nach Stalien, fronte 962 ben Sieger zu Rom, murde aber, ba er von ihm abfiel, entfest, kehrte indeg nach Otto's Wegzuge zurück und wurde im ehebrecherischen Bette nach ber Bolksfage vom Teufel erschlagen. J. XIII. regierte 965-72; 3. XIV., 984—85, ftarb in der Engelsburg im Rerker; 3. XV., 986—96, kanonisirte als ben Ersten den Bischof Ulrich von Augeburg, mußte vor dem Usurpator Crescentius fliehen und rief gegen ihn Otto III. zu Sulfe; 3. XVI., 997, scheint sehr bald gestorben zu fein und wird deshalb von Manchen gar nicht mitgerechnet; J. XVII., 997—98, Gregor's V. Gegenpapst von des Crescentius' Partei, wurde geblendet; J. XVIII. regierte 1003-4; J. XIX., 1004-9, starb als Monch; J. XX., 1024-33; J. XXI., 1276-77, wurde von einer einfallenden Dede erschlagen und hat Briefe, philosophische und medicinische Schriften hinterlaffen. Er murbe, wenn man 3 XVI. nicht mitgahlt, erft ber XX. fein, foll

sich aber, weil die Sage des 13. Jahrh. eine Päpstin Johanna (f. d.) als J. VIII. auf Petri Stuhl gesest hatte, als der XXI. gezählt haben; am merkwürdigsten sind Jo-

hann XXII. (f. b.) und Johann XXIII. (f. b.).

Johann XXII., Papst 1316—34, geb. zu Cahors 1244, hieß vorher Jakob von Difa ober Euse. Nicht minder gewandt wie gelehrt, namentlich ein tüchtiger Kanonist, wurde er Robert's, des Sohnes Karl's II. von Reapel Kanzler, später Bischof zu Frejus, 1310 Erzbischof von Avignon und Cardinal und am 7. Aug. 1316 zu Lyon zum Nachfolger Clemens' V. ermählt. Die Zeit mar bamale eine fehr bewegte. Bergebene fuchte er bie Unruhen, namentlich in Niederdeutschland, die schon seinem Borganger viel zu schaffen gemacht hatten, baburch zu befeitigen, daß er 1318 die Spiritualen von neuem verdammte. Denn die über sie verhängten Verfolgungen und Strafen brachten dieselben nur zu größerm Unsehen; der große Saufe nahm fehr bald die Widerspenstigkeit für Beroismus und perehrte die Verfolgten als Märtyrer; zur Auswanderung gezwungen, fanden sie in Sicilien willkommene Aufnahme, und bald gewannen sie auch auf die politischen Verhältnisse in Deutschland bedeutenden Einfluß. Lange fah er dem Streite zwischen Ludwig dem Baier und Friedrich von Oftreich zu, welche nach Beinrich's VII. Tobe, 1313, als Gegenkaifer fich einander gegenüberstanden. Erst als 1323 das Glück für Ludwig sich entschieden, trat er gegen biefen auf und überhäufte ihn mit Borlabungen, Bannfluchen und Interdicten, ohne sich im Geringsten durch deffen Zug nach Rom, wo sich Ludwig durch Bischöfe krönen ließ, fowie burch die unruhigen Bewegungen unter ben Römern felbst und Ludwig's Berfohnungeversuche in feinem Plane ftoren zu laffen. In eine noch größere Gefahr brobende Lage fah er sich baburch versest, daß mehre berühmte Rechtsgelehrte, wie Marsilius von Pabua, Johann von Gent u. A., dem papstlichen Stuhle das Recht absprachen, sich in burgerlichen Angelegenheiten die Entscheidung beizumeffen. Auch fie suchte er zu Boden zu schmettern, indem er fie 1327 in einer befondern Bulle mit dem Bann belegte. Dit ben Gebannten vereinigten fich indeg immer mehr bie freier benkenden Monche, wie Wilhelm Decam (f. b.) u. A., zur Unterstüßung des ihnen geneigten Raifers Ludwig, ber hierauf einen ihrer Brüder unter dem Namen Nikolaus V. 1328 zum Papst ernennen ließ. Doch bies Alles konnte ihn nicht gur Nachgiebigkeit bestimmen. Raum hatte Ludwig Italien verlassen, so nahm er 1330 Nikolaus V. gefangen, zwang ihn, seiner Würde zu entsagen und trennte hierauf durch ein Edict Italien vom Deutschen Reiche, sodaß bei Ludwig fast ber Entschluß, die Krone niederzulegen, zur Neife gediehen war, als 3. 1334 starb. Vor seinem Tobe fah er sich noch von den Mönchen der Reperei beschuldigt; allein viel schwerere Schuld laftet auf ihm hinsichtlich seiner beispiellosen Gelberpressungen, die es ihm möglich machten, einen Schaf von mehr als 22 Mill. Goldgülden zu hinterlaffen. Bon ihm rühren die Extravaganten (f. d.) her, mit denen das Corpus juris canonici schließt.

Johann XXIII., Papst 1410—15, ein Neapolitaner, hieß vorher Balthafar Coffa und hatte zu Bologna bie Rechte ftubirt. Er wurde unter Bonifacius IX. Kammerer, 1402 Cardinal und 1410 auf bem Concil zu Pisa zum Nachfolger Alexander's V. erwählt, jeboch unter ber Voraussegung, feiner Burbe zu entsagen, wenn fich die beiden Gegenpapfte Gregor XII. und Benedict XIII. ju gleicher Entsagung bewegen ließen. Da huß ju Prag immer fühner auftrat, wurde er von J. nach Rom beschieben, und ba er nicht erschien, in ben Bann gethan und Prag mit dem Interdict belegt. Gine allgemeine Rirchenversammlung follte die Einigkeit und die Ordnung in der Kirche wiederherstellen; dies wunschte J. ebenso fehr als Raiser Sigismund; baf aber Konstang (f. b.) zum Bersammlungsorte bestimmt wurde, war ein Meisterstück des staatstlugen Kaisers. Raum hatte die größte aller Kirchenversammlungen, bei welcher sich J. in Person eingefunden, im Nov. 1414 begonnen, ale J. ju fpat die fchlimme Lage, in der er fich befand, erkannte. Genothigt, am 2. März 1415 ber papstlichen Krone zu entsagen, verschlimmerte er seine Sache baburch, bag er am 20. März heimlich mit seinen Anhängern nach Schaffhausen entfloh und hier feine Abdankung widerrief. Der gegen ihn eingeleitete Criminalprocef endete bamit, bag er, 70 grober Schandthaten, wie Mord, Blutschande und Unzucht und Räubereien aller Art überwiesen, feierlich abgesett wurde. Zu Freiburg festgenommen, wurde er zunächst im Schloffe Gottleben bei Konstanz, dann zu Manheim und später zu Beidelberg in Paft gehalten, bis er sich 1419 loskaufte und nach Italien ging, wo er, vom Papste Martin V. begnabigt und, nachdem er kurz zuvor zum Cardinalbischof von Tuscoli und zum Dekan bes

Cardinalcollegiums ernannt worden war, im Nov. 1419 zu Florenz ftarb.

Johann ohne Land, König von England, 1199—1216, geb. zu Orford 1166, war der jungste Sohn und der Liebling Seinrich's II. (f. d.), nahm aber deffenungeach= tet an den Empörungen Theil, die den Lebensabend jenes großen Könige und ichwachen Vaters trübten. Schon 1179 hatte er für seinen Theil Irland erhalten; doch mußte er 1185 von dort abberufen werben, weil fein unkluges Betragen die Bevölkerung in Auf-Rand gebracht. Als König Rich ard I. (f. d.), Löwenherz, der als der ältere von Heinrich's II. Söhnen den engl. Thron bestiegen, in ber Gefangenschaft bes Herzogs von Oftreich schmachtete, verband sich 3. 1193 mit Philipp II. August von Frankreich, um bem Bruber die Krone zu rauben. Der Anschlag scheiterte nur an der Festigkeit der Bischöfe und des Regentschafterathe. 3. erhielt nach Richard's Ruckfehr Verzeihung und ließ sich sogar zum Kriege gegen Frankreich bereit finden. Mit Richard's Tode im J. 1199 follte eigentlich bie engl. Krone bem zwölffährigen Herzoge Arthur von Bretagne zufallen, einem Sohne Gott. fried's, des verstorbenen ältesten der Brüder. (S. Plantagenet.) Allein J. wußte die Großen zu gewinnen und wurde bei der überdies noch wenig bestimmten Thronfolge am 22. Mai 1199 statt seines Meffen ale König von England gekrönt. In feinen franz. Staaten lernte er hierauf die fcone Sfabella, bie Tochter bes Grafen von Angouleme, fennen und vermählte sich mit ihr, während er seine erste Gemahlin Hadwise, die Erbtochter bes Grafen von Gloucester, verstieß. Der Umstand indeß, daß Zsabella schon dem Grafen de la Marche verlobt war, verwickelte ihn in Krieg mit seinen franz. Vasallen. Auch be= gann 1202 ber König Philipp das Intereffe seines Gidams, des jungen Arthur, aufrecht zu erhalten und fiel mit einem starken Heere in der Normandie ein. Arthur gerieth hierbei in die Gefangenschaft 3.'s und wurde von diesem 1202 zu Rouen eigenhändig ermordet. Diese Greuelthat, wie der verächtliche Charafter J.'s überhaupt, bestimmte die franz. Bafallen zum Abfall, und die englischen begaben fich in ihre Beimat. Binnen zwei Jahren hatte er alle frang. Besitzungen bis auf einen Theil von Poitou und Guienne verloren. Um diese Beit brachen auch die Streitigkeiten des Königs mit bem allerdings frech anmaglichen Papfte Innocenz III. aus. Der Papst hatte ben Carbinal Stephan Langton eigenmächtig jum Erzbischof von Canterbury ernannt und belegte England, da ber König die Bestätigung verweigerte, 1208 mit dem Interdict. 3. schwur, wie er zu thun pflegte, "bei Gottes Bahnen" Rache, jagte die Geiftlichkeit aus dem Lande, jog deren Guter ein und fperrte die Dr= densbrüder bei magerer Roft in die Alöster. Da er den Bannfluch erwartete, so ließ er sich von feinen Großen den Treueid erneuern, die fich um fo weniger weigerten, ale fie felbft von der Priesterherrschaft hart gedrückt murden. Als jedoch der Papst im Det. 1209 wirklich den Bann verhing, wurde 3. kleinmuthig, und biefe Schwäche, wie Sag und Furcht, brachte auch die Großen zum Abfall. Der Papst wagte deshalb 1212 den König des engl. Throns für verluftig zu erklaren, trug Philipp von Frankreich die Vollstredung des Urtheils auf und predigte gegen J. förmlich den Kreuzzug. Während sich der ländersüchtige Philipp ruftete, trat jedoch ber Papft, aus Beforgnif vor der franz. Ubermacht, 1213 mit 3. zu Dover in Unterhandlung. J. unterwarf sich hier personlich den schimpflichsten Bedingungen. Er willigte nicht nur in die Ginfegung Langton's, die Restitution aller geistlichen Guter, in eine bedeutende Entschädigungssumme, wovon der Papst sogleich 8000 Pf. empfing, sonbern resignirte auch am 25. Mai die Kronen von England und Irland in die Bande bes Papftes. Beide Reiche follten für immer vom papftlichen Stuhle zu Lehen geben, und von dem Könige jährlich in zwei Terminen ein Lehnzins von 1000 Mark Silber bei Berluft bee Thronrechts erlegt werben. Nachdem J. biefen Bertrag, ben erft Beinrich VIII. förmlich brach, beschworen und proclamirt, begann er gegen Frankreich ben Rrieg, boch mußte er schon 1214 Waffenftillstand schließen. Gin Jahr früher hatte ihm der Papst bie Absolution ertheilt. Die engl. Geiftlichfeit erhob indeß bei der Ausgleichung fo ungeheure Foderungen, daß der Papst seinen neuen Bafallen zu schützen genöthigt war, wofür sich Lesterer jedes Mechts bei Besegung geiftlicher Stellen begab. Raum waren die Bandel beigelegt, als ein neuer Streit für das fonigliche Ansehen einen noch schlimmern Ausgang

665 nahm. Die vom Könige gebrückten und gemishandelten Barone verbanden sich im Jan. 1215 mit der unbefriedigten Geistlichkeit, um bas von der Krone allmälig erdrückte öffentliche Recht als allgemeine Schupmauer gegen Despotie wieder aufzurichten. Der Erzbischof Primas Langton war die Seele bes Bundes. Am 27. Apr. erschienen die Verbundeten mit einem farten Beere vor Orford und stellten dem Konige Foderungen, welche aus dem Freiheitsbriefe Heinrich's I. und den Gesegen Eduard's zusammengetragen waren. Als der König dieses Ansinnen verwarf, griffen die Barone zu den Waffen, nahmen London und zwangen den ganzen Abel zum Beitritt. 3. ließ sich endlich, von Allen verlassen, bereit finden, am 19. Juni 1215 auf einer großen Wiese zwischen Staines und Windsor die Freiheiten zu bewilligen, die unter dem Namen der Magna Charta (f. d.) als das Fundament ber engl. Staatsverfassung betrachtet werden. Alsbald bestimmte er aber, gegen fein Berfprechen, ben Papst als ben Oberlehnsherrn, diese Freiheiten durch eine Bulle zu verdammen und die Widerspenstigen mit dem Rirchenbann zu belegen. Der Bürgerfrieg brach nun wieber aus und 3. verübte mit seinen Miethtruppen gegen den Abel so furchtbare Graufamkeiten, daß die aufs Außerste getriebenen Barone dem Kronprinzen Ludwig, dem Sohn Philipp's II. von Frankreich, die engl. Krone anboten und zu Hülfe riefen. Ludwig erschien im Mai 1216 mit einem starken Heere, wurde zu London mit offenen Armen aufgenommen und unterwarf fich, bei dem geringen Widerstande, den ihm 3. leiftete, fast bas ganze fübliche und öftliche England. In diefer Lage ftarb 3. unter ernftlichen Buruftungen zur Bewahrung seiner Krone am 19. Det. 1216. Die hervorragenden Züge seines Wesens waren Treulosigkeit, Habsucht, Grausamkeit und Wollust. "Gelbst die Hölle", sagte ein Zeitgenosse, "wurde durch ihn verunreinigt." Mit dem Willen der ganzen Nation, die sich jest von Frankreich abwendete, bestieg nun J.'s neunjähriger Sohn, Beinrich III., unter dem

Protectorat des Grafen Wilhelm von Pembroke, den engl. Thron.

Johann von Lenden, s. Taufgesinnte. Johann von Luxemburg, König von Böhmen, ältester Sohn des Grafen Heinrich's V. von Luremburg, des nachherigen deutschen Königs, und Margarethens von Brabant, geb. um 1295, erbte die Tugenden, aber auch die Fehler seines tapfern, redlichen, aber oft unpolitischen und ewig unftaten Batere. In feinem 15. Jahre vermählte er fich mit Elifabeth, ber Tochter Ronigs Bengel III. von Bohmen, bes letten mannlichen Sprof fes ber Przempfliben und erlangte mit ihr, nicht ohne Wiberspruch von Seiten bes Saufes Habsburg, 1311 die bohm. Konigefrone. In ben Wirren, welche nach feines Batere Tode im J. 1313 durch die zwiespältige Kaiserwahl verursacht wurden, hielt er sich zur Partei · Ludwig des Baiern und folgte diesen-ins Feld, so oft nicht die stets wieder emporlodernde Flamme bes Aufruhrs seine Anwesenheit in Böhmen nöthig machte. So war er 1315 in Italien, 1322, nachdem er von den Sofen zu Avignon und Paris und aus Luremburg zuruck. gekehrt, wieder in Prag. In demfelben Jahre nahm er einen vorzüglichen Antheil an bem Siege bei Mühldorf; auch focht er 1324 für den König von Frankreich in Lothringen und unterftütte 1328 denfelben im Kampfe gegen die Flamlander. Dann eilte er mitten im Winter 1329 den deutschen Rittern nach Preußen zu Hülfe, wobei er ein Auge einbüßte und war noch in demfelben Jahre wieder in Frankreich, wo ihn König Philipp VI. zum Statthalter von Gascogne einsette. Seine enge Verbindung mit Frankreich mar eine Folge ber Vermählung seines Sohnes, bes nachherigen Raisers Rarl's IV. (f. b.), mit Blanca von Balois. Seine Gemahlin ließ er mährend seiner Irrfahrten in Prag zuruck, um das Geld einzusammeln, welches er im Auslande vergeudete. Wenn er aber auf diese Weise feinem neuen Königreiche mehr Schaden als Vortheil brachte, so erweiterte er es doch wenigstens burch die Erwerbung bes Bergogthums Breslau im 3. 1327 fraft bes Bertrags mit dem kinderlosen Bergog Beinrich, sowie auch daburch, daß er fast alle übrigen schlef. Fürsten seiner Soheit unterwarf, und so ben Grund gu bem von feinem Sohne Rarl IV. innerlich organisirten, großen deutsch-flawischen Ländervereine legte. Als er 1330 in bem von innern Zwistigkeiten zerriffenen Italien als gludlicher Eroberer abenteuerte, machte er fich bem Raifer Ludwig verbachtig, als strebe er nach der Raiferkrone, verständigte sich aber 1332 mit demfelben und begab fich, nachdem er in Prag neue Gelder erhoben, nach Paris und Avignon. Hier vermählte er sich 1334 jum zweiten Male mit Begtrir von Bourbon.

Die seinem Sohne Johann Heinrich von Seiten Oftreichs und mehrer neibischer Fürsten streitig gemachte Erbschaft von Kärnten und Tirol verwickelte ihn 1335 in langwierige Händel und führte zulest auch noch einen völligen Bruch zwischen ihm und dem Kaiser hersbei; inzwischen sehen wir ihn aber 1338 wieder im Kampfe gegen die Lithauer und gleich darauf in Frankreich. Im J. 1340 verlor er durch einen rheumatischen Jufall auch sein zweites Auge, weshalb er auch Johann der Blinde genannt wird; doch seste er nichtsdestoweniger sein unstätes, rauferisches Treiben fort, die er endlich in der mörderischen Schlacht bei Erech im J. 1346 einen seines Lebens würdigen Tod fand.

Johann von Schwaben, f. Johannes Parriciba.

Johann VI. (Maria Jos. Ludw.), König von Portugal und Algarbien und Kaifer von Brafilien, geb. am 13. Mai 1767, war der Enkel König Joseph's I. und der Sohn der Königin Maria und des Infanten Dom Pedro, der als König Peter III. hieß und 1786 starb. Bon Monchen erzogen, erhielt er eine fehr mangelhafte Bilbung und verfiel fruhzeitig in Trübsinn. Im J. 1790 vermählte er sich mit ber Infantin Charlotte Joachime, ber Tochter König Rarl's IV. von Spanien, mit der er drei Sohne: Dom Antonio, geb. 1795, gest. 1801, Dom Pedro (f. b.) und Dom Miguel (f. b.) und fünf Töchter zeugte: Maria Theresia, geb. 1793, die Witwe des Infanten Don Pedro Carlos von Spanien; Fabella, geft. 1818, die Gemahlin Ferdinand's VII. von Spanien; Maria Francisca, geft. 1834, die Gemahlin des Infanten Don Carlos von Spanien; Marie Fabella, geb. 1801, die vom 10. Marg 1826 bis 26. Febr. 1828 die Regentschaft in Portugal führte, und Anna da Jesus Maria, geb. 1802, seit 1827 mit dem Marquis, nachherigen Bergog von Loule, vermählt. In Folge der Gemuthekrankheit seiner Mutter, wurde er als Prinz von Brasilien am 10. Febr. 1792 Regent von Portugal, im Sept. 1796 als Souverain und am 15. Juli 1799 als wirklicher Regent proclamirt und nach dem Tode seiner Mutter, am 20. Märg 1816, wirklicher König. Bei ber alten Sandelsverbindung Portugals mit Eng. land ließ J. als Regent den Abgeordneten des franz. Nationalconvents schnöde abweisen und trat 1793 ber ersten Coalition gegen Frankreich bei. Schon kurz rorher hatte er ber span. Regierung ein Sulfecorps zur Vertheidigung der Pyrenaen überlaffen. Nachdem aber Spanien mit Frankreich im Frieden zu Bafel 1795 fich geeinigt, fah er fich nun ganz ben Feindseligkeiten Frankreichs bloßgestellt, sodaß ihm endlich nichts übrig blieb, als sich unter engl. Schuß zu stellen. Bonaparte aber nöthigte in Folge deffen Spanien zu einem ernftlithen Angriff auf Portugal, das im Frieden zu Badajoz am 6. Jan. 1801 Dlivenza an Spanien und ein Stud Buganas an Frankreich abtreten mußte. Als nach bem tilfiter Frieben Napoleon von J. verlangte, bag er alle portug. Safen ben Englandern verschließen und alle Englander in Portugal verhaften und ihr Eigenthum einziehen laffe, diefer aber nur die erste Foderung erfüllte, erklärte jener am 11. Nov. 1807 im "Moniteur": "das Haus Braganza hat aufgehört zu regieren", worauf ein franz.-span. Heer in Portugal einruckte. Nachdem J. am 26. Nov. 1807 eine Regierungsjunta niedergesett hatte, schiffte er sich am folgenden Tage mit seiner Kamilie nach Brafilien ein. Von Rio-Janeiro aus hob er am 1. Mai 1808 alle bisherige Verträge mit Spanien und Frankreich auf und schloß sich nun enger als je an England, das ihm fein europ. Königreich, von der Tapferkeit bes portug. Heere und ber Begeisterung des Boltes fraftig unterftust, wieder eroberte, feitbem aber burch ben Marschall Beresford (f. b.) einen entschiedenen Ginfluß auf die Verwaltung des Landes ausübte, bis in Folge der Revolution im 3. 1820 burch die Cortes, welche J. anerkannt hatte, ein neues Staatssystem begründet wurde. Im J. 1821 kehrte er nach Portugal zuruck, während sein Sohn, Dom Pedro, in Brafilien blieb, und, nachdem die Nationalversammlung am 1. Aug. 1822 Brasilien für ein unabhängiges, von Portugal getrenntes Reich erklärt hatte, bas 3. aber erft 1825 anerkannte, am 12. Oct. 1822 zum Kaifer von Brafilien ernannt wurde. Nachdem er am 1. Det. 1822 die neue freisinnige Constitution beschworen, begannen nun auch alsbald die Machinationen der Anticonstitutionellen, die insbesondere durch seine ränkesüchtige Gemahlin Charlotte, mit der er schon fortwährend in Zwiespalt gelebt hatte, und burch seinen Sohn Dom Miquel geleitet murben und endlich die größten Wirren herbeiführten. Der schwache König verbannte feine Gemahlin und feinen Sohn, hob aber bann die Constitution auf; er versprach

eine neue Constitution, berief aber hierauf die Verbannten zurück, wodurch der Parteikampf der Constitutionellen und der Absolutisten nur gemehrt werden konnte. Ein von seiner Gemahlin und seinem Sohne im J. 1824 vorbereiteter Aufstand, bei dem es auf die
Entthronung des Königs und den Untergang der Liberalen abgesehen war, wurde noch zu
rechter Zeit vereitelt. (S. Portugal.) Durch engl. Einfluß dazu vermocht, ernannte der
König am 6. März 1826 seine Tochter Maria Isabella für den Fall seines Todes zur Regentin von Portugal, die der rechtmäßige Thronerbe selbst verfügen werde, und stard am
10. März 1826. Sein Sohn Dom Pedro betrachtete sich als den Erben des portug. Thrones, entsagte aber demselben zu Gunsten seiner Tochter Maria da Gloria (s. b.).

Johann II. Kasimir, König von Polen, 1648—68, geb. am 21. März 1609, ber zweite Sohn König Sigismund's III. mit feiner zweiten Gemahlin, ber Erzherzogin Konstanze von Oftreich, genoß als deren erftes Rind die forgfältigste Erziehung. Die Machinationen seiner Mutter, die ihm die Nachfolge auf des Baters Thron zuwenden wollte, übersehend, schlug er selbst, nach seines Baters Tode im 3. 1632, bei dem Reichstage seinen Stiefbruder Bladiflaw jum Konige vor, und wurde, nachdem diefer ben poln. Thron bestiegen, mit ansehnlichen Domainen begabt. Nach mehrfachen Abenteuern auf seinen Reisen in Holland, Deutschland, Frankreich und Stalien, ließ er fich 1640 in Rom in den Jesuitenorden aufnehmen und balb nachher burch Innocenz X. zum Cardinalpriester ernennen; doch fcon 1646 lebte-er wieder in Polen in weltlichen Verhältniffen. Nach feines Stiefbrudere Tode am 20. Nov. 1648 zu deffen Nachfolger auf dem poln. Throne gewählt, war feine Regierung ein fortgefester Rampf gegen Rugland und Schweben und gegen in= nere Unruhen und Verschwörungen. Den Krieg mit Schweben endete ber Friede ju Dliva am 3. Mai 1660, zufolge beffen Polen die Infel Dfel, Esthland und, mit Ausnahme einer einzigen Wojewobschaft, auch Liefland verlor, und den mit Rufland der Friede zu Andrusfow am 14. Jan. 1667, in welchem es Weiß- und Rothrufland fammt der Ufraine bis an ben Dnjepr an Rugland abtreten mußte. Die allgemeinen Zerwürfniffe im Innern bes Reichs bestimmten ihn, in der Reichstagsverfammlung am 16. Sept. 1668 dem Throne zu entfagen. Im folgenden Sahre fah er sich genöthigt, nach Frankreich zu gehen, wo ihn Ludwig XIV. mit mehren Abteien beschenkte. Er starb zu Nevers am 16. Dec. 1672 und wurde in der Zefuitenkirche zu Paris beigefest; im 3. 1676 aber in die Kathedrale zu Krakau geschafft, wo man ihm ein prächtiges Denkmal errichtete. Mit feiner Gemahlin, Luife Maria von Gonzaga, der Witme feines Bruders Wladiflam, lebte er in finderlofer Che, und es erlosch mit ihm bas Haus der Zagellonen.

Johann III. Sobieffi, König von Polen, 1674—96, einer der größten Felbherren und Krieger des 17. Jahrh., geb. am 2. Jan. 1629, wurde nebft feinem Bruder Marcus Sobieffi von seinem durch Tugend und friegerischen Muth gleich achtungswürdigen Vater, Jakob Sobiefti, Castellan von Krakau, auf das sorgfältigste erzogen und sodann auf Reisen gesenbet. Beide Bruder hatten Frankreich, England, Stalien und Deutschland befucht und waren in der Türkei, als 1648 bes Baters Tod sie in die Heimat rief. Damals hatten die Polen den Ruffen in der Schlacht bei Pilawiecz unterlegen. Sofort ergriffen beide die Waffen, um das Misgeschick ihrer Landsleute zu rächen. Marcus Sobieski fiel in dem Treffen an den Ufern des Bog; J. wurde durch seinen außerordentlichen Muth und feine Tapferkeit sehr balb der Gegenstand der Bewunderung seiner Nation und der Schrekken der Tataren und Kosacken. Er erhielt 1665 das Krongroßmarschallamt, wurde 1867 Krongroßfeldherr und Wojewobe von Krakau und, nachdem er am 11. Nov. 1673 die Schlacht bei Choczim gegen die Türken gewonnen, die hier 28000 Mann verloren, am 21. Mai 1674 einstimmig zum König von Polen erwählt, worauf er 1676 sich nebst seiner Gemahlin Marie Rasimire Luise, einer Tochter des Marquis Lagrange d'Arquien und Witwe bes Wojewoden Johann Zamoiffi, in Krakau feierlich fronen ließ. Seine Würdigkeit bezeugten seine nachfolgenden Regierungshandlungen. Als 1683 die Türken Wien belagerten, eilte er mit 20000 Polen herbei und rettete, in Berbindung mit ben inzwischen ebenfalls herbeigekommenen deutschen Hülfsvölkern, die Raiserstadt durch die Schlacht am 12. Sept. 1683, in der er auch die Fahne Mohammed's erbeutete, die er an den Papst sendete. Bei feinem Ginzuge in Wien wurde er von den Ginwohnern mit unbeschreiblichem Enthu-

stasmus empfangen. Sie drängten sich hinzu, um feine Kuße zu umschlingen, seine Kleider, fein Pferd zu berühren, und nannten ihn laut ihren Retter und Befreier. Ein Prebiger in Wien wählte zur Siegespredigt den Tept: "Es ward ein Mensch von Gott gesandt, ber hieß Johannes." Seine spätern Unternehmungen gegen die Türken waren weniger vom Glücke begünstigt. Er starb, vom Schlage getroffen, am 17. Juni 1696, und kaum hatte er die Augen geschlossen, als sich Sag und Neid vereinigten, sein Andenken zu schänden. Mag J. auch seine Fehler gehabt haben, so vermögen sie boch seine Tugenden nicht zu verbunkeln. Er liebte die Wiffenschaften, rebete mehre Sprachen und war nicht weniger feines fanften Charakters wie seiner angenehmen Unterhaltung wegen beliebt. Seine brei Söhne hinterließen keine mannlichen Nachkommen. Bgl. "Lettres du roi de Pologne Jean S. à la reine Marie Casimire, pendant la campagne de Vienne" (franz. von Plater, herausgegeben von Salvandy, Par. 1826) und Salvandy, "Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean S." (3 Bbe., Par. 1829). Seine ihn überlebenden Söhne, Jakob, Konstantin, nnd Alexander zeigten sich gleich der hinterlassenen Witwe des großen Vaters nicht würdig. — Jakob S., geb. 1667, wurde, als sich ihm nach König August's II. Absehung im J. 1704 Aussichten auf den poln. Königsthron eröffneten, nebst seinem Bruder Konstantin, auf Beranstalten August's II. hinterlistigerweise aufgefangen, der sie anfangs in der Pleigenburg zu Leipzig, dann auf dem Königstein verwahren ließ und erst nach dem Frieden zu Altranstädt wieder freigab. Er ftarb am 19. Dec. 1737. - Bon feinen beiden Tochtern verheirathete sich die älteste, Hedwig, mit Latour d'Auvergne, Herzog von Bouillon, Oberkammerherrn des Königs von Frankreich; die jüngere, Marie Clementine, mit dem brit. Prätendenten Jakob III. (f. b.). - Alexander G., geb. 1677, ber mit Rucksicht auf feinen gefangenen altern Bruder und in Betracht der Wankelmuthigkeit des poln. Volkes alle Antrage, die man ihm in Absicht auf die poln. Krone machte, zuruchwies, ging später nach Nom, wo er Kapuziner wurde und am 19. Nov. 1714 ftarb. — Konstantin S., geb. 1680, der sich mit einer Gräfin Wessel verheirathete, frarb am 28. Juli 1726 finderlos.

Johann der Beständige, Kurfürst von Sachsen, 1525—32, geb. am 30. Juni 1467, ein Sohn bes Rurfürsten Ernst (f. d.), folgte seinem Bruder Friedrich bem Beifen (f. b.) in der Regierung. Er war am Sofe feines mutterlichen Bermanbten Raifer Friedrich's III. erzogen worden, hatte unter Maximilian I. gegen die Angarn gefochten und machte gleich nach feinem Regierungsantritte durch energische Magregeln dem Bauernkriege ein Ende. Ein Freund Luther's und eifriger Beförderer der Reformation, verband er sich 1526, als den Evangelischen neue Gefahren drohten, zu Torgau enger mit dem Landgrafen Philipp I. (f. b.) von Seffen, welchem Bundniffe fpater mehre ansehnliche Städte beitraten, und begab sich bann auf den Reichstag nach Speier, wo man ihm hoffnung zu einer Kirchenversammlung machte. Im J. 1528 ließ er eine allgemeine Kirchenvisitation in feinen Landen halten und 1529 protestirte er nebst andern Reichsfürsten gegen den Beichluß bes Reichstags zu Speier, bag es fernerhin Niemand freistehen folle, ber Reformation sich anzuschließen. Nachdem er sodann noch mehre Zusammenkunfte hinsichtlich ber jum Schuse der evangelischen Lehre zu ergreifenden Magregeln gehalten, übergab er auf dem Reichstage zu Augsburg, wo er sich mit einem ansehnlichen Gefolge einfand, am 25. Juni 1530 bie Augsburgische Confession (f. d.). Als er auch hier ben Raifer zu feiner genügenden Nachgiebigfeit bewegen fonnte, bemühte er fich nun eifrigft, den Schmalkalbischen Bund zu Stande zu bringen, ber ben 3weck hatte, im Falle ber Noth Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Nachdem er noch die Freude gehabt, den ersten Religionefrieden zu Nürnberg zu Stande kommen zu sehen, ftarb er zu Schweinis bei Wittenberg am 16. Aug. 1532. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Johann Friedrich ber Großmüthige (f.d.).

Johann Friedrich I. oder der Großmüthige, letter Kurfürst von Sachsen ernestinischer Linie, 1532—47, der Sohn des Kurfürsten Johann des Beständigen (s.d.) und der Prinzessin Sophie von Mecklenburg, geb. zu Torgau am 30. Juni 1503, übernahm nach des Baters Tode die Regierung in seinem und seines unmündigen Bruders Joh. Ernst Namen, dem er, als dieser mündig geworden, 1542 die Pflege Koburg abtrat und überdies ein sährliches Einkommen von 14000 Fl. zahlte. Schon 1533 ließ er durch Spalatin, Jonas und Amsdorf in seinem ganzen Lande eine Kirchenvisitation halten.

Nachdem er 1534 Ferdinand I. als rom. König anerkannt, wurde er im folgenden Jahre in Wien feierlich mit der Kurwurde belehnt. Im 3. 1538 lofte er das der Stadt verpfandete Burgarafthum Magdeburg ein, worauf er seinen übrigen Titeln den eines Burggrafen von Magdeburg beifügte. Mit den schmalkaldischen Bundesgenoffen vertrieb er den Ber-20g Heinrich von Braunschweig, der als Feind des Schmalkalbischen Bundes durch Mordbrenner die Lande seiner Nachbarn heimsuchte. Alls er den ohne sein Wissen vom Capitel zu Naumburg erwählten katholischen Bischof Pflugk durch den protestantischen Bischof Dit. von Amsdorf (f. b.) erfette, ber nun die Reformation im Stifte einführte, die ihm gemeinschaftlich mit feinem Better, dem Berzog Moris (f. d.) von Sachsen, in der Stifteftadt Wurgen zustehende Regierung fich eigenmächtig anmaßte und die damals zu leistende Türkensteuer daselbst mit Gewalt eintreiben ließ, gerieth er beshalb mit Moris in Unfrieden. Der in der Charwoche 1542 dem Ausbruche nahe Krieg zwischen beiden wurde indef burch den schleunig herbeieilenden Landgrafen Philipp von Seffen ohne Blutvergießen beigelegt, sodaß die Beere in Frieden noch den Ofterfladen verzehren konnten, weshalb der Bolkswiß den Borfall den Fladenkrieg nannte. Als Raifer Karl V., auf beffen Seite der Bergog Moris von Sachsen getreten war, bie schmalkalbischen Bundesgenoffen für immer ju Boben zu schlagen beabsichtigte, ließ der Kurfürst 1546 sein Heer mit dem bes Landgrafen von Seffen in Franken zusammenftoßen, worauf sich bei Donauwörth auch die übrigen Bundesgenoffen anschloffen. Der Herzog Moris eroberte, ba die schmalkalbischen Bundesgenoffen in Unentschloffenheit die geeignetste Zeit des Angriffs vorübergeben ließen, mit Ausnahme von Wittenberg, Gotha und Eisenach, das ganze Land seines Vetters. Zwar gelang es diefem, nicht nur feine Erblande wiederzuerobern, sondern auch die gefammten Länder des Bergoge in Besit zu nehmen. Doch nunmehr vom Kaifer in die Acht erklärt, gerieth er nach der Schlacht bei Mühlberg am 24. Apr. 1547 in beffen Gefangenschaft. (S. Schmal= kaldischer Bund.) Am 10. Mai wurde ihm das Todesurtheil gesprochen, jedoch am 18. Mai baffelbe in einen Vergleich verwandelt, zufolge beffen er unter Anberm für fich und seine Nachkommen auf die Kurwurde verzichtete. Nichtsbestoweniger blieb er Gefangener bes Raisers, ber bei Salle auch den Landgrafen Philipp von Seffen in feine Gewalt bekam, bis der nunmehrige Kurfürst Moris von Sachsen, emport darüber, daß er durch seine Fürsprache die Freilassung der beiden gefangenen Fürsten nicht erlangen konnte, 1552 mit 25000 M. in Schwaben einbrach, worauf der bestürzte Kaiser eiligst die Flucht ergriff, nachdem er zuvor J. freigegeben, welcher im Sept. nach Thüringen zurückkehrte, wo er mit allgemeinem Jubel empfangen wurde. Im 3. 1553 beerbte er feinen ohne Nachkommen verstorbenen Bruder Johann Ernft. Nach dem Tode des Kurfürsten Moris bemuhte er fich, die Rurwurde wieder zu erlangen, jedoch vergebens. Er ftarb am 3. Marz 1554, und ihm folgte in der Regierung fein Sohn Johann Friedrich II. (f. b.) mit feinen Brübern Joh. Wilh. und Joh. Friedrich III.

Johann Friedrich II. oder der Mittlere, Herzog von Sachsen, geb. am 8. Jan. 1529, hatte fich nach der Schlacht bei Mühlberg mit der ihm ergebenen Mannschaft nach Gotha gerettet und übernahm sodann nebst seinem Bruder Joh. Wilhelm, geb. am 11. März 1530, zugleich im Namen seiner beiden unmündigen Brüder Joh. Friedrich III., geb. am 16. Jan. 1538, und Joh. Ernst, gest. 1553, die Administration des zufolge der wittenberger Capitulation der ernestinischen Linie zugetheilten Ländertheils und stiftete. burch seinen Bater dazu veranlaßt, 1552 die Universität zu Jena, die er aber erst 1558 einweihen konnte. Nach dem Tode des Vaters sollten zufolge testamentarischer Anordnung feine drei ihn überlebenden Sohne gemeinschaftlich die Regierung führen, doch ichon im März 1557 überließen sie bie beiden jungern dem altern Bruder auf bestimmte Zeit allein. Nach dem kinderlosen Ableben Joh. Friedrich's III. im J. 1565 theilten seine beiden Brüber die Lande in zwei gleiche Theile, ben weimarischen und gothaischen, von denen der erste bem ältern, der andere dem jungern Bruder auf drei Jahre eingeräumt wurde. Lebhaft an den theologischen Streitigkeiten Theil nehmend, zu welchen besonders die beiden Professoren zu Jena, Flacius (f. d.) und Strigel (f. d.), Beranlassung gaben, richtete I. viel Unheil in seinem Lande an, wo eine Menge Geistlicher durch ihn ihrer Amter entsest wurden. Doch in noch viel größeres Ungluck fturzte er fich und fein Land baburch, daß er, burch nichtige

Berfprechungen getäuscht, Wilh. von Grumbach (f. b.) in feinen Schus nahm, ber von ihm unterstütt, Würzburg eroberte und beshalb 1563 in die Acht erklärt wurde. Da 3. weber durch Vorstellungen und Bitten, noch durch Drohungen bewogen werden konnte, bem Geachteten und beffen Unhangern feinen fernern Schut zu verfagen, fo erklarte ber Raiser ihn selbst 1566 in die Acht und ließ 1567 seine Unterthanen an seinen Bruder Joh. Wilh, weisen, worauf ber Kurfürst August von Sachsen, beauftragt mit ber Vollziehung ber Acht, am 13. Apr. 1567 den Grimmenstein durch Capitulation einnahm. Grumbach und seine Unhanger wurden fofort hingerichtet, 3. aber gefangen zuerst nach Dresten, bann nach Wien und hierauf zu ewigem Gefängniß nach Wienerisch-Neustadt gebracht, wohin ihm 1572 feine Gemahlin Elisabeth, die Tochter Friedrich's III. von der Pfalz, folgte, die bafelbst am 8. Febr. 1594 starb. 3. felbst, wegen bes Türkenkriege 1595 nach Steier gebracht, starb hier in Folge eines Falls am 9. Mai 1595. Nebst seiner Gemahlin wurde er nach Koburg geführt und bort beigesett. Ungeachtet seine Lande anfange seinem Bruber Joh. Wilh., der am 2. Febr. 1573 ftarb, ganz zugetheilt waren, so wurden doch 1570 feine Göhne, Joh. Rafimir, geb. 1564, und Joh. Ernst, geb. 1566, unter Bormunbschaft in den Besit des väterlichen Erbes wieder eingesett. Bei der hierauf im J. 1572 vorgenommenen neuen Landestheilung erhielt ersterer Roburg, letterer Gisenach; beide starben indes ohne männliche Nachkommen, jener 1633, dieser 1638, und ihre Lande

fielen hierauf an die weimar. Linie.

Johann Georg I., Rurfürst von Sachsen, 1611-56, der Sohn des Rurfürsten Christian's I. und der brandenburg. Prinzessin Sophia, geb. am 5. März 1585, wurde am 23. Juni 1611 der Nachfolger feines verstorbenen Bruders Christian's II. Er bereifte fehr jung Italien, nahm seit 1607 an der Regierung Theil und vermählte sich in selbigem Jahre bereits zum zweiten Male mit der Tochter des Markgrafen Albert Friedrich von Brandenburg, Magdalene Sibylle. Den größten Theil der Zeit feiner langen Regierung füllt der Dreifigjährige Krieg (f. b.), in welchem, burch fein zweideutiges Benehmen, Sachsen eine fehr schlechte Rolle spielte und felbst bas Gefühl, selbständig etwas zu unternehmen, verlor. Nicht geneigt, seinem Glauben im Falle ber Noth Alles zu opfern, war der Kurfürst nur auf augenblickliche Vergrößerung seines Staats bedacht. Durch sein stetes Drafel, ben Dberhofprediger Boëvon Soënegg (f. b.), welcher ganz im öftr. Intereffe hanbelte, sehr schlecht berathen, schloß er sich 1620 dem Raiser Ferdinand II. an, unterwarf diesem die Lausipen, die ihm schon vorläufig als Hypothek zugesichert waren, und 1621 auch Schlesien. Unzufrieden, daß die durch Achtung Friedrich's V. von der Pfalz erledigte Rurwürde an Maximilian von Baiern übertragen wurde, fing er an, dem Kaifer zu grollen, mit dem er sich erst dann wieder aussöhnte, als ihm 1623 die Lausis unterpfändlich überlaffen wurde. Da indeg der Raifer immer deutlicher feine Plane durchbliden ließ und Gustav Abolf rasch in Deutschland vorrückte, suchte der Kurfürst zwischen Schweden und Ditreich den Vermittler zu machen. Er gefiel sich, an der Spipe eines unmächtigen Bundes zu stehen, den die protestantischen Stände in Leipzig geschlossen hatten, dis er endlich 1631 durch bie Noth gedrungen war, sich Guftav Adolf als Bundesgenosse anzuschließen. Eben beshalb meinte er es aber auch nicht redlich mit der Sache, die Gustav Abolf verfocht; fortwährend fcwankend, was erthun folle, gedieh fein Plan, fich ganz von Schweden loszufagen, zur Reife. Im Frieden, welchen er mit dem Kaiser zu Prag am 30. Mai 1635 abschloß, erhielt er die ihm bisher verpfändeten Laufigen erb= und eigenthümlich. (S. Laufig.) Der neue Friede brachte Sachsen weder Ehre noch Segen. Nachdem der Kurfürst am 6. Dct. 1635 bem Könige von Schweben ben Krieg erklärt, wurde sein Land von dem kaiferlichen Heere und nachher von den Franzosen nicht minder wie von den Schweden auf eine empörende Beife heimgefucht und verwüstet, bis er sich mit Schweden am 27. Aug. 1645 zu Rösschenbroda bei Dresben zu einem Waffenstillstande vereinigte. Bei ben Friedensverhandlungen zu Denabrud und Münfter ließ er durch seine Abgeordneten Erklarungen abgeben, die fcmerlich den ersten protestantischen Fürsten verrathen möchten; doch bildete er in mancher Beziehung eine fehr weife Opposition. Im westfäl. Frieden wurde er im Besig ber Lausigen. sowie ber Biethumer Meißen, Merfeburg und Naumburg bestätigt, bas Erzbisthum Magdeburg aber nur auf die Lebenszeit des Abministrators August ihm überlassen, nach beffen

5-000h

Tobe es an Brandenburg fiel. Nach bem Frieden jebe durchgreifende Magregel zur Berbesserung des Zustandes seines durch den Krieg zerrütteten Landes, das durch ihn seinen moralischen Halt verlor, aus Bequemlichkeit vermeidend, starb er am 8. Dct. 1656. Bufolge seines Testaments entstanden durch seine vier Söhne nächst der Kurlinie noch drei regierende Linien, Sachsen-Weißenfels, Sachsen-Merseburg und Sachsen-Zeit. (G. Sach fen.)

Johann Georg II., Kurfürst von Sachsen, 1656—80, ber alteste Sohn und Nachfolger bes Borigen, geb. am 31. Mai 1613, suchte, da er fein Gebiet durch die Abtretungen an feine Bruder geschmalert fah, durch planlosen Anschluß an bas faiferliche Saus feine Schwäche zu verdecken, während er eiferfüchtig auf Brandenburg blickte und in feinen Entschließungen gleich seinem Bater bin- und herschwankte. Die Streitigkeiten mit seinem Bruder wurden 1657 durch Bergleich geschlichtet. In bemfelben Jahre führte er nach dem Ableben Raiser Ferdinand's III. das Reichsbicariat und wirkte hauptsächlich mit zur Wahl Leopold's. Im Ganzen sehr wenig friegerisch gefinnt, unterstütte er doch ben Raiser im Kriege gegen Frankreich. Unter feiner Regierung wurde 1660 das Hennebergische zwischen den beiden fächs. Linien getheilt, 1667 im Kloster Zinna zwischen Sachsen und Brandenburg eine Münzconvention errichtet und 1671 mit Sachsen-Lauenburg ein Erbvertrag geschlossen. Er starb zu Freiberg, wohin er sich ber Pest wegen begeben hatte, am 22. Aug. 1680. Er hat das Verdienst, daß er manche zweckmäßige Einrichtung machen und manches wohlthätige Geset erscheinen ließ; dagegen opferte er seiner Prachtliebe und feinen Bergnügungen Summen, die das erschöpfte Land kaum zu erschwingen vermochte.

Johann Georg III., Kurfürst von Sachsen, 1680—91, der einzige Sohn und Nachfolger des Borigen, geb. am 20. Juni 1647, hatte ichon 1673 als Anführer eines fächs. Armeecorps gegen die Franzosen seinen kriegerischen-Sinn bewährt. Mit Energie und Willensfestigkeit ergriff er nach des Vaters Tode die Zügel der Regierung, und mit Entschiedenheit trat er gegen die Anmaßungen seiner Bettern auf. In Gemäßheit seines Bundnisses mit dem Kaiser Leopold gegen die Türken, trug er 1683 mit seinen 20000 M. Sachsen im Verein mit ben Polen unter Johann Sobieffi wesentlich zur Entsetzung Wiens bei. In Person schloß er 1684 mit der Republik Benedig einen Subsidienvertrag, zufolge dessen 3000 M. Sachsen bis 1687 in Morea gegen die Türken fochten; auch unterstüßte er 1686 ben Raifer mit einem Beere, welches im gedachten Jahre ben Turken Dfen entreißen half. Gine kräftige Opposition übte er namentlich gegen Frankreichs Politik; er war beim Ausbruche des Reichskriegs im 3. 1688 der erste aller deutschen Fürsten, der gegen Ludwig XIV. aufbrach, doch mußte er sich ohne ausreichende Unterstützung von Seiten der übrigen Fürsten zunächst damit begnügen, die Grenzen zu decken. Um neue Rüftungen zu betreiben, eilte er 1789 nach Sachsen. Im J. 1690 übernahm er bas Commando der Reichsarmee; boch vermochte er auch jest nicht viel auszurichten. Bereits frankelnd eröffnete er den Teldzug von 1691 und ftarb zu Tubingen am 12. Sept. 1691.

Johann Georg IV., Aurfürst von Sachsen, 1691—94, der älteste Sohn und Nachfolger des Vorigen, geb. am 18. Oct. 1668, erhielt wenige Tage nach seiner Geburt von seinem Großvater mutterlicher Seite, dem Könige Friedrich III. von Dänemark, den Titel eines Erben von Danemart und Morwegen. Fruhzeitig feffelte ihn die Liebe zu der schönen Magdalena Sibylle von Neigschüt, geb. 1675, ber Tochter bes fachf. General= lieutenants Rudolf von Neißschüß. Ihn andern Sinnes zu machen, wurde er zur Reichsarmee an den Rhein gesendet. Hier befand er sich, als sein Bater starb. Nach Antritt der Regierung schien er anfangs dem politischen Systeme seines Vaters treu bleiben zu wollen und trat deshalb auch 1692 mit dem Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg in engere Verbindung; doch übel berathen, anderte er fehr bald feine Politik und Schloß 1693 mit bem Raifer ein Bunbniff. Nach bem Wunsche seiner Mutter und auf Andringen des Kurfürsten von Brandenburg mußte er sich 1692 mit der verwitweten Markgräfin von Brandenburg-Ansbach, Eleonore Erdmuthe Luise, einer geborenen Prinzeffin von Sachsen-Eisenach, vermählen; doch an der Seite feiner Geliebten, zu der er nun nur in um fo heftigerer Liebe entbrannte, empfing er bei der Einholung die Braut, der er sich nie genaht haben und die ganglich zu verdrängen, er von Seiten der Mutter feiner Geliebten angefeuert worden sein soll. Schon im Febr. 1693 erhob er feine Geliebte zur Grafin von

Rochlis, auch waren mehre vorbereitende Schritte gethan, sie förmlich zu ehelichen, als sie am 4. Apr. 1694 an den Kinderblattern starb. Der Kurfürst konnte sich von der Kransken wie von der Todten kaum trennen, ließ sie mit fürstlicher Pracht und den höchsten Cherenbezeigungen hinter dem Altar in der Sophienkirche bestatten und überlebte sie nur wesnige Wochen. Untröstlich über ihren Verlust, versiel er in dieselbe Krankheit und starb am

27. Apr. 1694. Ihm folgte in der Regierung fein Bruder August II. (f. b.).

Johann (Bapt. Jos. Fabian Sebast.), Erzherzog von Ostreich, General der Cavalerie und Generaldirector des Genie- und Fortificationswesens, geb. am 20. Jan. 1782, ist der sechste Sohn Raiser Leopold's II. mit der Infantin Marie Luise, der Tochter König Rarl's III. von Spanien. Die Ausbildung seines Geistes verdankt er mehr sich selbst als feinen Lehrern. Frühzeitig erwachte feine Reigung für die Rriegskunft, auf welche er, wie auf Geschichte und zugleich auf Naturwissenschaften, seine Studien richtete. Bergebens hatte 2r gewünscht, 1797 und 1799 den Feldzügen unter seinem sieggekrönten Bruder, dem Erzherzog Karl, beizuwohnen; erst nachdem diefer 1800 vom Beere sich zurückgezogen und deffen Nachfolger, Kran, wiederholte Unfälle erlitten hatte, erhielt er an deffen Stelle ben Dberbefehl des geschlagenen Beers. Er wußte den Beift der Truppen neu zu beleben und bas erste Vorruden war glücklich; doch am 3. Dec. 1800 wurde er trop seiner personlichen Tapferkeit durch die geschickten Manoeuvres Moreau's während eines heftigen Schneegestobers bei Hohen linden (f. b.) geschlagen, und auch eine zweite Schlacht bei Salzburg Konnte ben siegreichen Moreau nicht aufhalten. Nach dem luneviller Frieden wurde er zum Generaldirector des Genie - und Fortificationscorps und zum Director der durch ihn zur schönsten Blute erhobenen Ingenieurakademie zu Wien und der Cadettenakademie in Wienerisch-Neustadt ernannt. Schon im Sept. 1800 hatte er Tirol bereift, mit deffen Erhebung und Vertheidigung er sich nun eifrigst beschäftigte. Kurz vor dem Ausbruche des Krieges im J. 1805 eilte er nach Tirol, um hier und in Vorarlberg schnell die Bewaffnung des Bolks zu bewirken. Dann befehligte er die Heerabtheilung in Tirol, welche die Baiern beim Passe Strub schlug und die Scharnig heldenmuthig, wiewol vergebens, vertheidigte. Als Napoleon auf Wien losmarschirte, faßte 3. ben genialen Plan, über Galzburg fich auf die feindlichen Verbindungen zu werfen, doch der Unfall der Brigade Szenassy verhinderte die Ausführung. Er vereinigte sich deshalb nun in Kärnten mit dem Erzherzog Karl, um mit ihm Wien und die Monarchie zu retten, aber die unglückliche Schlacht bei Austerlig und der darauf folgende Friede pereitelte auch diese Absicht. Nach dem Verluste Tirols bestimmte er seine Sammlungen über dieses Land, das er zeither vielfach zum Gegenstande seiner naturwissenschaftlichen und antiquarischen Studien gemacht, der Universität zu Innebruck, die ihn zu ihrem beständigen Rector gewählt hatte. Von jest an richtete er feine Forschungen auf die Norischen Alpen, auf die Alpen von Salzburg, Steiermark und Kärnten, und von Naturforschern, Antiquaren, Zeichnern und Malern begleitet, burchzog er das Land nach allen Seiten, um die Geschichte. Alterthumskunde und den ethnographischen und staats- und landwirthschaftlichen Zustand besselben möglichst vollkommen aufzuhellen. Zugleich faßte er jest schon den Plan zur Grundung bes Johanneums in Gras, ben er 1811 verwirklichte. Als bald nach bem tilsiter Frieden in Oftreich neue Rüftungen begannen, arbeitete er an einem Systeme des Angriffs und der Vertheidigung für Salzburg und Inneröftreich. Unter seinem Borfige wurden die großen Magregeln der Referven und der Landwehr beschlossen und ausgeführt. Er leitete durch Hormanr (f. d.) die Vorbereitungen ju dem ruhmvollen tiroler Aufstande, befehligte beim Ausbruche bes Krieges von 1809 bas nach Italien und Tirol bestimmte heer von Inneröstreich, siegte bei Benzone und Porbenone, schlug bei Sacile ben Vicekönig Eugen und war bis an die Etsch vorgebrungen, als die Unfälle des öftr. Beers bei Landshut, Edmuhl (f. b.) und Regensburg ihn jum Rückzuge nöthigten. Un ber Piave kam es abermals zu einer Schlacht, deren Ausgang für ihn zwar ungunftig, doch ohne große Folgen war, und erst das Treffen bei Tarvis entschied ben weitern Rudzug. Sein Plan, die ihm entgegenstehenden Feinde einzeln zu schlagen, die verlorene Verbindung mit Tirol zu eröffnen, Inneröstreich zu befreien und durch einen Marsch gegen Wien Napoleon's Macht zu theilen, wurde vereitelt. Am 14. Juni verlor er bie Schlacht bei Raab gegen ben Vicekonig Eugen meift burch bie Schuld ber ungar.

50000

Insurrection, worauf er sich nach Komorn und Presburg zog. Bei der Schlacht von Wagram (s. d.) hatte er Befehl, sich mit dem äußersten linken Flügel des Erzherzogs Karl zu vereinigen, was, wenn er es hätte bewerkstelligen können, wahrscheinlich dieser Schlacht eine andere Wendung gegeben haben würde. An dem Kriege von 1813—14 nahm er keinen Antheil, dagegen leitete er 1815 die Belagerung der Festung Hüningen, die er, nachem er die Übergabe erzwungen, schleifen ließ. Darauf ging er nach Paris, besuchte Engaland und kehrte 1816 in die Heimat zurück. Seitdem lebt er zumeist in Gräß, das als Hauptstadt Steiermarks, des Landes, welches er vorzugsweise liebt, ihm und seinem fast bleibenden Aufenthalte daselbst sehr viel zu danken hat.

Johann von Destreich, f. Juan d'Austria.

Johann (Repomut Maria Joseph, Pring), Bergog zu Sachsen, einer Der geistreichsten und gebildetften aller Pringen, ber Bruder bes regierenben Konigs Frieb. rich Auguft II. (f. d.) von Sachsen, wurde in Dresten am 12. Dec. 1801 geboren als jungster Sohn des Prinzen Maximilian mit seiner ersten Gemahlin, der Prinzeffin von Parma. Seine erfte Erziehung leiteten ber General von Forell und ber Freiherr von Weffenberg; fpater murbe der General von Wagdorff fein Führer. Den Religionsunterricht erhielt er nacheinander durch den Abbe de Splvestre, den Vater Löffler und den nachherigen Bischof Mauermann. In die Mathematik wurde er durch den Dberftlieutenant Fleischer und den Dajor von Eppendorf, in die juriftischen und staatswiffenschaftlichen Studien durch den Hofrath Stübel eingeführt. Gleichzeitig machte er umfasfende geschichtliche und sprachliche Studien; auch beschäftigte er fich eifrig mit schöner Literatue und Musit, namentlich war es die ital. Sprache, die er zu feinem Lieblingestudium fich erwählte. Um fich mit bem praktischen Staateleben vertraut zu machen, trat er bereits in seinem 20. Jahre mit Sis und Stimme in das Geh. Finanzcollegium ein. Eine Reise nach Italien im 3. 1821 mit feinem altern Bruder Clemens, der dort ftarb, befestigte ihn noch mehr in feiner Borliebe für die ital. Literatur. Nach der Rudtehr entschloß er fich, vielleicht angeregt durch die Ereignisse in Griechenland, auch noch die griech. Sprache zu erlernen, für die er den Hofrath Böttiger als Lehrer erwählte. So bildete er sich nicht nur zum scharffinnigen Juristen und gewandten praktischen Staatsmann, sondern zugleich zum feinen Erforscher ber ital. Literatur und grundlichen Renner ber griech. Sprache. Im 3. 1825 übernahm er neben dem Präsidenten Freiherrn von Manteuffel das Vicepräsidium im Geh. Finanzcollegium. Bald nachher ließ er als eine gereifte Frucht feiner ital. Sprachstudien die ersten gehn Gefange von Dante's "Solle" in reimfreien Glffylbern, mit einem Philalethes unterzeichneten Vorwort und einigen Anmerkungen, zur Privatvertheilung drucken. Auch nahm er vielen Antheil an dem 1824 gestifteten Königlich fachf. Alterthumeverein, an deffen Spite er noch gegenwärtig als hochfter Borftand fteht. Der Befit bes Ritterguts Jahnishausen veranlagte ihn fogar, ber Landwirthschaft feine Aufmerksamkeit zuzuwenden. In ungezwungenen Abenbgefellschaften verfammelte er fehr gern einen Kreis gebildeter Manner um fich. Doch erft burch die Ereigniffe bes 3. 1830 murde er mehr in die Offentlichkelt gedrängt und seine Thätigkeit der großen Masse des Bolks sichtbarer. Nach der Erwählung seines ältesten Bruders zum Mitregenten trat er an die Spise der zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe niedergesesten Commission; auch übernahm er das Generalcommando ber Communalgarben, das er noch gegenwärtig mit Liebe und Gifer und mit einer heilfamen Mischung von Gefegesstrenge und Billigkeit führt. Gleichzeitig erhielt er Sig und Stimme im Geh. Rath, bis diefer aufgeloft murde, worauf er ben Borfis im Staatsrathe bekam; auch führte er bis zum Frühjahr 1831 das Präsidium im Geh. Finanzcollegium. Die Verfassung, an beren Zustandekommen er ben thätigsten Antheil nahm, wies ihm, als Prinzen des königlichen Sauses, einen Plas in der ersten Kammer an, in ber er seitdem mit dem beharrlichsten Gifer feine Liebe zum Baterlande, seine Barme für die Sache der humanität, seine genque Kenntnif der Bedürfniffe der Zeit und seine feltene Vertrautheit mit Theorie und Prapis des Staatslebens bewährte. Er nahm ben regsten, lebendigften Antheil an Berathungen und Debatten und unterzog fich in den Deputationen, in die ihn die Bahl der Mitstände berief, den muhevollsten Arbeiten. Als Mitglied ber Deputation, welche den Entwurf bes Criminalgefesbuchs zu begutachten hatte, trug er als Referent wesentlich zu dem verhältnismäßig raschen Zustandekommen dieses so umfänglichen Werts bei. Großen Ginflug übte seine Stimme auch bei Berathung bes den Ständen 1842 vorgelegten Entwurfs einer Strafprocefordnung, der die Beibehaltung des geheimen schriftlichen Berfahrens bezweckte. In der Kammer wie im Privatleben zeigte er sich als einen entschiedenen Anhänger und eifrigen Vertheidiger der katholischen Kirche. Nach dem Tobe seines Baters, am 3. Jan. 1838, trat er in den Besit der Secundogenitur. Im Sommer 1838 machte er abermals eine Reise nach Italien, die er bis nach Sicilien ausdehnte. Einen schönen Beweis seiner fortgefesten sprachlichen Studien lieferte er in der metrischen Ubertragung der "Göttlichen Komödie" mit kritischen und historischen Erläuterungen (2 Bbe., Drest. und Lpz. 1839-40, 4.). Seine am 21. Nov. 1822 geschloffene Che mit der Prinzessin Amalie Auguste, geb. am 13. Nov. 1801, ber Tochter des Königs Maximilian von Baiern und ältern Schwester der Königin Marie von Sachsen, ist bis jest mit brei Prinzen, Albert, geb. 1828, Ernst, geb. 1831, und Georg, geb. 1832, und feche Prinzessinnen gesegnet. Die Erziehung der Prinzen leitete unter den Augen der Altern der Geh. Rath von Langenn (f. d.) bis jum 3. 1845, wo derfelbe diefes Auftrage enthoben und zum Wirklichen Geh. Rath und Director des Justizministeriums befördert wurde.

Johanna, die Päpstin, welche nach einer im 11. Jahrh. zuerst auftretenden und seit dem 13. Jahrh. allgemein geglaubten Sage, unter dem Namen Johannes Anglicus oder Johann VIII., zwischen Leo IV., gest. 855, und Benedict III., gest. 858, den päpstlichen Stuhl innegehabt haben soll, war angeblich engl. Abkunft, in Mainz geboren und kudirte als Mann verkleidet in Athen. Später kam sie nach Rom, wo sie zuerst als Notar arbeitete und nach und nach bis zur päpstlichen Bürde sich emporschwang, nach drittehalbjähriger Regierung aber durch ihre unvorhergesehene Entbindung auf der Straße bei einer Procession ihr Geschlecht verrieth. Das Unhistorische dieser Erzählung ergibt sich daraus, daß nach Urkunden, Briesen und Münzen des 9. Jahrh. Benedict III. bereits im I. 855 den päpstlichen Stuhl bestieg, also unmittelbar auf Leo IV. folgte. Der Sinn der Dichtung aber scheint eine Satire entweder auf die ausschweisenden und unter weiblichem Einslusse siedenschen Päpste Johann VIII., X., XI. und XII. oder auf den Ursprung der pseudosssischen Decretalen zu sein. Auch wollte man vielleicht auf diese Weise gewisse eigenthümliche Ceremonien bei der Papstweihe historisch begründen. Bgl. Blondel,

"Joanna Papissa" (Amft. 1657).

Johanna I., Königin von Neapel, 1343—82, geb. 1326, war die älteste Enkelin des Königs Robert von Neapel, aus dem Hause Anjou. Nach dem Tode ihres Baters, des Herzogs Karl von Calabrien, gest. 1328, vermählte sie König Robert 1333 mit Andreas, bem Sohne bes Königs Karl Robert von Ungarn, aus dem Hause Anjou. Er ließ ihr, als feiner Nachfolgerin, huldigen, gab seinem Eidam das Herzogthum Calabrien und ernannte einen vormundschaftlichen Rath. Mit Andreas waren Ungarn als Rathe des jungen Fürsten nach Neapel gekommen, die durch Roheit und Willfür sich verhaßt machten. Als nun diese nach König Robert's Tode, 1343, verlangten, daß Andreas zugleich mit seiner Gemahlin als König gekrönt werden follte, widersetten sich die Anhänger des Hauses Tarent; ber Better ber jungen Königin, der Prinz Lubwig von Tarent, gewann um fo leichter beren Vertrauen und Liebe, da fie von Seiten ihres Gemahls einer fehr rohen Behandlung ausgesetzt war. Am 20. Aug. 1345 wurde Andreas in dem Schlosse bei Aversa neben der Königin Schlafgemach von Verschworenen erdroffelt. Man klagte dieselbe der Mitfculd an, ohne Solches beweisen zu können, und niehre Berbachtige wurden graufam hingerichtet. Da hierauf der Prinz Ludwig von Tarent das Berzogthum Calabrien, auf welches ber machtigste Unhänger des ermordeten Andreas, der Prinz Karl von Durazzo, Anfpruche machte, in Besig nahm, fo fam es nun zu offenem Streite zwischen ber ungar.-burazzischen und ber tarentinischen hofpartei. Mitten in dieser blutigen Verwirrung feierte die Königin am 20. Aug. 1347 ihre Bermählung mit Ludwig von Tarent. Nunmehr überzog König Ludwig I. der Große von Ungarn, um den Tod seines Bruders Andreas zu rächen, Meapel im Dec. 1347 mit Krieg. Die Königin verglich sich nun zwar mit Karl von Du-

razzo; boch von dem siegreichen Ungarkonig geschlagen, mußte sie in die Provence fliehen, worauf fie Schut bei bem Papfte in Avignon suchte. Der Papft erklärte die Konigin für unschuldig an der Ermordung des Andreas; auch wurde sie später von einem deshalb niedergesetzen Gerichte in Avignon 1350 völlig freigesprochen. Inzwischen hatte der Ungarfönig die Prinzen des Hauses Durazzo in seine Gewalt bekommen und Rarl von Durazzo wegen seines Abfalls von der ungar. Partei im Jan. 1348 enthaupten laffen. Allein bald erregte der Druck seiner ungar. Statthalter in Neapel so viel Unzufriedenheit, daß man an eine Zuruckerufung der Königin dachte. Nachdem dieselbe, um Geld zu erlangen, im Juni 1348 Avignon dem Papfte für 80,000 Fl. verkauft hatte, fegelte fie nebst ihrem Gemahl im Aug. 1348 mit zehn genues. Galeeren nach Neapel. Der nun'beginnende fleine Krieg wurde aber von den Soldnern der Konigin fo läffig geführt, daß die ungar. Partei, der 1350 der König Ludwig von Ungarn perfonlich zu Hulfe eilte, bereits große Fortschritte gemacht hatte, als es dem Papste gelang, 1352 den Frieden zu vermitteln, Bufolge beffen ber Ungarkonig gegen die versprochene Summe von 300,000 Fl., die aber niemals gezahlt wurde, bas Königreich räumte. Doch bas Land war erschöpft; bie Barone führten die alten Fehden fort; die zwar schone und geistreiche, aber auch üppige und verschwenderische Königin und ihr ebenso leichtsinniger Gemahl, der zum König gekrönt wurde, waren ohne Ansehen. Die Brüder des enthaupteten Prinzen Karl von Durazzo und andere Große erhoben 1354 die Waffen gegen den Sof, und der Papst that die Königin und ihren Gemahl in den Bann. Nachdem letterer 1362 gestorben, vermählte sich die Königin noch in demselben Jahre mit dem Titularkönig Jakob III. von Majorca, der aber durchaus keinen Einfluß auf die Regierung übte und die meiste Zeit in Spanien zubrachte, wo er 1374 starb. In Neapel herrschte jest zwar Ruhe, aber keine Ordnung. Der Königin eigene Kinder waren gestorben; sie bestimmte baher Margaretha, die Tochter ihrer 1366 verstorbenen Schwester Maria und des ersten Gemahls berfelben, des enthaupteten Prinzen Karl von Durazzo, zu ihrer Nachfolgerin und vermählte sie 1368 mit Karl dem Kleinen von Durazzo, dem Sohne des Grafen Ludwig von Gravina, des Dheims der Margaretha. Da indeß Karl der Kleine seit 1370 in Ungarn lebte, der König Ludwig von Ungarn aber wieder Ansprüche an Neapel zu erheben begann, so vermählte sich bie Königin 1376, um eine neue Stuge zu haben, mit einem Condottiere, bem Pringen Ofto von Braunschweig, und gab ihm das durch ben Tod des kinderlosen Philipp 1373 erloschene Fürstenthum Tarent. Hiermit war aber Karl der Kleine von Durazzo fehr unzufrieden; daher reizte ihn der Papst Urban VI., welchen die Königin durch die Aufnahme des Gegenpapstes Clemens VII. beleidigt hatte, jum Kriege gegen Neapel, erklärte die Königin bes Thrones für verlustig und that sie in den Bann. Die Königin adoptirte nun am 29. Juni 1380 den Herzog Ludwig von Anjou, zweiten Sohn des Königs Johann bes Guten von Frankreich, und feste ihn zum Erben ein. Ehe diefer aber der bedrängten Königin zu Sulfe kommen konnte, eroberte Karl von Durazzo, der in Rom von Urban VI. mit der Krone von Reapel belehnt worden, durch Ungarn mit Truppen und vom Papste mit Gelb unterftust, am 16. Juli 1381 die Hauptstadt. Der Pring Otto wurde gefangen, die Königin mußte sich durch Capitulation ergeben und Karl von Durazzo ließ nun auch seine aus Ungarn zurückgekehrte Gemahlin Margaretha krönen. Allein balb erhoben sich mehre neapolitan. Große für Ludwig von Anjou, welcher mit einem Beere aus dem obern Stalien aufgebrochen war, und Karl beschloß beshalb ben Tod ber gefangenen Königin. Am 22. Mai 1382 wurde sie in dem Schlosse Muro in Basilicata erdrosselt. Ihr Gemahl Otto aber entkam aus der Gefangenschaft und entfloh in die Provence.

Johanna II., Königin von Neapel, 1414—35, war die Tochter Karl des Kleinen und Margaretha's von Durazzo, geb. 1371, und Enkelin der Maria, der Schwester der Königin Johanna I. Nachdem Ludwig von Anjou 1384 gestorben und Karl der Kleine 1386 in Ungarn erschlagen worden war, hatte Margaretha ihren unmündigen Sohn Ladislaus zum König von Neapel ausrufen lassen und als Vormünderin die Regierung übernommen. Dagegen bemächtigte sich die Witwe Ludwig's von Anjou, Marie von Bretagne, als Vormünderin ihres Sohnes Ludwig's II. der Provence, und rüstete ein Heer aus, mit

----

43 \*

5-000 li

welchem Dtto von Braunschweig im Det. 1387 nach Reapel zog, wo Margaretha's Regierung viel Unzufriedenheit erregt hatte, und die Sauptstadt befegte. Der Rrieg zwischen ben Parteien Anjou und Durage bauerte nun mit abwechselndem Glude fort. Ladislaus wurde 1390 als König von Neapel gekrönt; dasselbe geschah mit Ludwig II. burch ben Papst Clemens VII. in Avignon. Endlich entschied der Papst Bonifaz IX. am 1. Juni 1398 den Streit zu Gunsten des Königs Ladislaus, der nun im 3. 1400 Neapel mit Capitulation einnahm, worauf Ludwig II. in die Provence zurückfehrte, wo er 1417 mit Hinterlassung zweier Söhne, Ludwig's III. und Nenatus', starb. Als Ladislaus sein zügelloses Leben am 6. Aug. 1414 beschlossen, wurde seine Schwester als Johanna II. zur Königin ausgerufen. Sie war 1389 mit dem Erzherzog Wilhelm von Oftreich vermählt worden und hatte nach deffen Tode im J. 1406 in Neapel ein freies Witwenleben geführt. Ihr Liebhaber Pandolfo Alopo erhielt nach ihrer Thronbesteigung die Burbe eines Großkammerers; doch sein Einfluß erregte fehr bald die Eifersucht der Großen, welche die Ronigin bewogen, 1415 sich mit dem tapfern Grafen de la Marche, Jakob von Bourbon, zu vermählen. Dieser ließ ben tyrannischen Gunftling Alopo enthaupten und hielt felbst die Königin in einer Art von Abhängigkeit; allein auch er machte sich ben neapolitan. Großen verhaßt, weil er zu fehr feine Landsleute, die Franzosen, begünstigte. In Folge einer Berschwörung der Großen mußte er 1417 der königlichen Gewalt ganz entsagen und fich mit dem Fürstenthume Tarent begnügen. 3mar kehrte er 1419 an den Sof zuruck, doch fand er sich hier so zuruckgesest, daß er das Königreich verließ und als Franciscaner 1438 farb. Darauf erhielt Sforza, ein berühmter Condottiere, die Würde als Großconnetable, Giovanni de Caraccioli aber wurde der Königin Günstling. Die gegenseitige Eifersucht der beiden stolzen Männer erregte bald neue Wirren. Sforza trat, vom Papste Martin V. veranlaßt, in die Dienste Ludwig's III. von Anjou, ließ ihn 1420 zum Könige von Neapel ausrufen und belagerte Neapel. Die Königin adoptirte nun den König Alfons V. von Aragon und ernannte ihn zum Thronerben. Allein ehe biefer tapfere Fürst ihr zu Gulfe kommen konnte, mußte sie sich mit Ludwig III. von Anjou, dem Papste und Sforza vergleichen. Alfons trat nun an die Spise der ehemals ungar. durazzischen Partei und hielt am 7. Juli 1421 seinen Einzug in Neapel. Hier erregte er indeß bald durch seine Personlichkeit die Eifersucht Caraccioli's; Intriguen mischten sich in die Unterhandlungen; feine Partei verstärfte sich durch den Zutritt mehrer Barone von der Partei Ludwig's von Un= jou, und aus Kurcht vor seiner wachsenden Macht zog sich die Königin in das Castell von Capua zurud. Bon Alfons belagert, durch Sforza befreit, erklärte sie hierauf Alfons aller Ansprüche auf Neapel verlustig und adoptirte 1 423 Ludwig III. von Anjou. Als Alfons dringender Angelegenheiten wegen sich nach Aragon begeben, fiel 1424 die Sauptstadt in die Gewalt Ludwig's von Anjou, und nur das neue Castell blieb von den aragonischen Sölbnern besett. Aus Eifersucht gegen Ludwig III. wendete sich Caraccioli seit 1429 wieder Alfons zu und vermittelte 1430 einen Vertrag zwischen ihm und der Königin. Allein allmälig wurde nun auch ber übermuthige und nach Landbesit ftrebende Caraccioli der Königin, die er sogar körperlich mishandelte, so verhaßt, daß sie ihn fallen ließ. Dhne ihr Wiffen und Wollen wurde er 1432 ermordet. Nachdem Ludwig III. 1434 zu Cosenza verstorben und seine Anspruche auf Neapel auf seinen Bruder Renatus übergegangen maren, seste auch die Königin diesen zum Erben des Königreichs ein. Sie ftarb am 2. Febr. 1435. Bgl. Dom. Crivelli, "Della prima e della seconda Giovanna, regine di Napoli" (Padua 1832).

Johannes der Täufer, der Verwandte und Zeitgenosse Jesu, war der Sohn des jud. Priesters Zacharias und wurde muthmaßlich im J. 749 nach Roms Erbauung (5 v. Chr.) zu Jutta im Stamme Juda geboren. Er wählte die streitge Lebensart eines Nassträers und trat im 15. Jahre der Negierung des Kaisers Tiberius (29 n. Chr.) in der Wüste Juda auf, mit prophetischem Ernste zur Besserung mahnend und durch die Taufe im Jordan dazu verpflichtend. In Jesu, den er ebenfalls taufte, erkannte er nach der Ungabe des Evangeliums Johannis den Höhern, dem er nur Bahn zu machen habe, doch scheint er zu dem reinern Messasbegriffe, der in der Seele Jesu lebte, sich nicht erhoben zu haben. Wenigstens führen darauf einige Andeutungen in den übrigen Evangelien, vor Allem aber der Umstand, daß die Schüler des J. selbst nach dem Tode desselben eine be-

sondere Sekte zu bilden fortsuhren, später gnostische Lehren annahmen und noch gegenwärtig unter dem Namen der Johannisjunger oder Sabier (f. d.) im Drient bestehen. Theils die offene Erklärung des J. gegen die Ehe des Herodes Antipas mit Herodias, der Gemahlin seines Bruders Philippus, theils wol auch politische Besorgnisse des Herodes bewirkten, daß er in die Feste Macharus gebracht und später enthauptet wurde. Die Kirche hat, mit Ausnahme einiger Sekten des Mittelalters, der Person des Täusers stets Achtung gezollt. (S. Johannistag.) Auch steht er, da er von Alters her in England als Schusheiliger der Bauleute galt, bei den Freimaurern in hohen Ehren, welche den Johannistag als das größte Maurerfest begehen. Bgl. Nohden, "J. der Täuser" (Lüb. 1838).

Johannes ber Evangelist, der vertrauteste Jünger Jesu, mar der Sohn eines Fischers, Namens Zebedäus, und der Salome. Früher vielleicht ein Schüler Johannes des Täufere, schloß er sich innig an Jesus an und erfaßte dessen Geist und Plan mit der ganzen Tiefe feines religiösen Gemuths. Nach bem Beimgange bes Erlösers nahm er bie Maria zu fich, wirkte fur die junge Christengemeinde in Jerufalem und in Samaria, vornehmlich aber in Ephesus als Haupt der vorderasiat. Gemeinde. Unter Raiser Domitian nach Patmos (f. d.) verwiesen, foll er unter Nerva nach Ephesus zurückgekehrt und hochbetagt im 3. 101 n. Chr. gestorben fein. Sein "Evangelium" stellt die Perfonlichkeit Christi mit Berucksichtigung emanatistischer Ibeen bar, die in Kleinasien herrschten, und ift gegen ältere und neuere Zweifel ale echt anzuerkennen, wenn'auch vielleicht einzelne Theile deffelben eine spätere Überarbeitung erfahren haben. Dagegen hat er bie "Apokalnpfe", welche in prophetisch-symbolischer Form die Zukunft und Vollendung des Gottesreichs schildert und mahrscheinlich erft nach ber Zerftorung Jerufalems abgefaßt ift, entschieden nicht geschrieben. Nach ben neuesten Forschungen soll sie gleich bem zweiten und britten Briefe bes J. ein Werk des ephefinischen Presbyters Johannes, eines Freundes und Nachfolgere bee Apostele, sein. Die besten Commentare zu den Schriften bee J. sind von Lucke (4. Aufl., Bonn 1844) und Baumgarten-Crusius (Bb. 1, Jena 1844). Bgl. Schweizer, "Das Evangelium Johannis nach seinem innern Werthe" (Lpz. 1841).

Johannes Chrysorrhoas aus Damast, deshalb gewöhnlich Joannes Damascen us genannt, der Verfasser des dogmatischen Hauptlehrbuchs für die morgenländ. Kirche, geb. um 700, stand als Schasmeister in Diensten des Rhalifen und hieß als solcher Al Mansur. Im J. 730 wurde er Mönch im Kloster Saba bei Jerusalem und starb um 760. In seiner "Auseinandersesung des orthodoren Glaubens" bearbeitete er die Dogmatit als ein Ganzes nach den dialektischen Grundsätzen des Aristoteles, jedoch nicht ohne manche Platonische Idee einzumischen. Außerdem schrieb er eine Dialektik, polemische Schriften gegen die Bilberstürmer und einen Dialog zwischen einem Christen und Sarazenen. Für sein Ansehen spricht schon, daß er selbst in der röm. Kirche heilig gesprochen wurde und daß er noch gegenwärtig in der griech. Kirche als dogmatische Norm gilt. Die beste Ausgabe seiner Werke lieferte Lequien (griech. und lat.; 2 Bbe., Par. 1712, Fol.).

Johannes Parricida, auch Johann von Schwaben genannt, wurde ber Morder seines Dheims, des Raisers Albrecht's I. (f. d.). Sein Bater, gleich Albrecht, ein Sohn Rudolf's von Habsburg, war über die öftr. Stammlande mitbelehnt, seiner. Mutter Agnes die Grafschaft Anburg als Morgengabe besonders verschrieben und von ihr, einer bohm. Königstochter, waren nach Wenzel's III. Tobe gegründete Räherrechte auf Böhmen ihm vererbt worden. Als nun 3., zur Bolljährigkeit herangewachsen, ben König wiederholt um sein Erbtheil bat, weigerte fich biefer, ungeachtet der Fürsprache mehrer Bischöfe, besonders des mainzer Erzbischofs Peter Aichspalter, sogar fein mutterliches Erbland Anburg, auf bas zulest J. seine Wünsche beschränkte, demselben auszuliefern. Hierüber erbittert, beschloff. fich zu rächen und verschwor sich mit ben oberschwäb. Rittern Walther von Eschenbach, Rudolf von Palm, Rudolf von der Wart, Konrad von Tegerfeld, Balter von Castelen u. A., welche gleichfalls Krankungen erlitten hatten, gegen des Königs Leben. Als nun Albrecht am 1. Mai 1308 auf einer Reise von Baben im Aargau nach Brugg bei Windisch über die Reuß überfeste, drängten sich die Verschworenen an ihn und ermordeten, ehe die übrigen Begleiter folgen konnten, den Kaifer in der Gegend bes alten Bindonissa auf dem Grund und Boben seines Stammgute. Die Ver-

fcmworenen entflohen, jeder einzeln, J. in Monchstracht nach Italien, wa er fich lange Zeit in Dunkelheit zu verbergen suchte. Nach Ginigen foll er fpater vom Papft Clemens V. zu Avignon Berzeihung erbeten und erhalten haben und als Augustinermonch zu Pifa gestorben sein, nach Andern als Mönch, ohne daß man ihn erkannt, auf dem Stammgute Eigen gelebt und erft bei feinem Tobe, 1368, fich als ben unglucklichen Bergog von Schmaben zu erkennen gegeben haben. Raifer Beinrich VII. sprach bald nach seinem Regierungsantritt zu Speier über die Mörder seines Vorfahren die Acht aus. Vorher aber schon hatten Glifabeth, die Gemahlin, und die verwitwete Ungarnkonigin Agnes, die Tochter bes Ermordeten, graufame Rache an den Verschworenen und ihren Freunden und Verwandten, deren fie irgend habhaft werden konnten, geübt. Ihre Burgen wurden zerftort, die Befahungen ermordet, überhaupt mehr als 1000 unschuldige Männer, Weiber und Kinder meift durch Henkershand hingerichtet. Palm verbarg sich geraume Zeit in Bafel und verschwand bann für immer, Walther von Eschenbach biente 35 Jahre lang als hirt im Würtembergischen; nur Rudolf von der Wart, der nach Sochburgund zum Grafen Dietpold von Blamont geflohen war, murde von biefem ausgeliefert, an dem Schweife eines Pferdes gefchleift und lebendig aufs Rad geflochten, wo er nach brei Tagen und Nächten, während seine treuc Gemahlin nicht von seiner Seite wich, schmerzvoll ftarb. Die Königin Agnes stiftete auf dem Felde, wo der Mord geschehen war, ein Monche- und ein Frauenkloster, Königsfelben genannt, bas mit ansehnlichen Gutern reichlich beschenkt und beffen Sochaltar auf der Stelle angelegt wurde, wo der König gestorben war.

Johannes Secundus, eigentlich Jan Nicolai Everard, einer ber berühmtesten neuern lat. Dichter, wurde am 14. Nov. 1511 im Haag geboren, wo sein Bater, ber nachmals unter Raiser Karl V. in Mecheln Präsident des Hohen Naths von Holland war, als Jurift lebte. Er studirte zu Bourges die Rechte und wurde Doctor derselben; doch grofern Reiz hatten für ihn die schöne Literatur und Dichtkunst. Auch zeichnete er sich durch feine Kenntnisse in der Malerei, ber Bilbhauer- und Aupferstecherkunst aus, was ihn zu Schoreel's Freund machte. Bur Ausbildung feiner Talente reifte er nach Italien, darauf nach Spanien, wo er Secretair bes Cardinals Tavera, Erzbischofs von Toledo, wurde, auf deffen Rath er im Sommer 1535 Rarl V. auf seinem Zuge nach Tunis begleiten sollte. Doch erlaubte ihm seine schwache Gesundheit nicht, den Mühseligkeiten des Kriegs sich zu unterziehen, weshalb er nach den Niederlanden zurückfehrte, wo er am-24. Sept. 1536 zu Utrecht ftarb. Unter seinen lieblichen erotischen Dichtungen in classischem Latein sind feine "Basia" (Utr. 1539 und öft.; deutsch von Passow, Lyz. 1807) am bekanntesten. "Opera poëtica", bestehend in Elegien, Doen, Epigrammen und vermischten Gedichten, wurden zuerst von feinen Brüdern, Nik. Gaudius und Andr. Marius, die gleichfalls als Dichter sich auszeichneten (Par. 1541; neue Ausg. Gött. 1748), am vollständigsten

und besten aber von Bosscha (2 Bbe., Lend. 1821) herausgegeben.

Johannisbeere, die Frucht des Johannisbeerstrauchs (Ribes rubrum), erscheint in zwei Hauptsorten, der rothen und der schwarzen. Bon der rothen unterscheidet man wieder folgende, durch die Cultur allmälig hervorgerusenen Spielarten: die kleine tothe, die eigentliche Stammform und die gemeinste in den Gärten; die große rothe holländische, mit großer, schöner, kirschrother Frucht von besonderer Güte; die große rothe mit dutigen Blättern, aus England stammend; die große sleischrothe mit angenehmer Frucht und die große und leine weiße englische. Wild kommt die Stammform in den Voralpen des südlichen Deutschlands, verwildert im mittlern und nördlichen Deutschland vor; übrigens gedeiht die Johannisbeere in jedem Boden und in jeder Lage. Bon der schwarzen Johannisbeere unterscheidet man die kleinbeerige, die großbeerige und die mit gescheckten Blättern. Wild kommt die schwarze Johannisbeere in den Gebirgswäldern von Frankreich und Deutschstand vor. Die Früchte derselben haben einen wanzenartigen Geschmack; Blätter und Zweige besiehe eine urintreibende Kraft und dienen abgekocht gegen Gicht und Rheumatismus.

Johannisberg ober Bischofsberg, ein schönes Bergschloß im Rheingau, im Herzogthum Nassau, oberhalb Rubesheim, Bingen schräg über gelegen, hat theils durch den, namentlich auf dem dasigen Schloßberge in einer röthlichen Erde wachsenden trefflichen Rheinwein, theils durch die diplomatischen Zusammenkunfte, die nichtmals hier statt-

anben, Berühmtheit erlangt. Das Bergschloß wurde 1722-32 auf den Ruinen eines alten Benedictinerkloftere erbaut, gehörte früher nebst Bubchör gum Bisthum Kulba, wurde 1807 von Napoleon dem Marichall Kellermann geschenkt und 1816 vom Raiser Franz bem Fürsten Metternich zu Lehn gegeben. Die Ginkunfte betragen 30000 RI.; ben Beinzehent erhält der Raiser von Difreich, der sich die Oberherrlichkeit vorbehalten hat. — Das Schloß Johannisberg im öftr. Schlessen gehört bem jedesmaligen Kurftbischof von Breslau, der hier im Sommer residirt. Bu bem Schlosse führt eine Terrasse von 300 Stufen; von dem Thurme genießt man eine reizende Aussicht-in die malerische Umgegend.

Johannisbrot nennt man die Frucht eines an den Kusten Nordafrikas, Spaniens und Sudfrankreiche wachsenden Baums von mittlerer Größe (Ceratonia siliqua), ber in die Familie der Bulfengemachfe gehort. Die reifen Bulfen, in den Apotheken Siliquae dulces genannt, find in ben Gegenden, wo fie wild machsen, eine Nahrung ber niedern Bolksclassen. In Agnpten wird aus ihnen ein Syrup bereitet, in welchem man andere Früchte einmacht. Da sie nährend und zugleich gelind abführend find, so werden sie auch

den Brufttheen zugefest.

Johannischriffen, f. Sabier.

Johannisfeuer oder Würzfeuer, ein heibnischer in die chriftliche Kirche übergegangener Gebrauch. Schon bei ben Romern feierte man bas Fest ber Besta burch angegundete Feuer unter Zang und andern Beluftigungen. In den alteften Zeiten der Rirche pflegte man in der Nacht vor dem Johannistage (f. d.) Feuer anzugunden, über die man hinwegsprang, um durch den aufsteigenden Dampf ben Teufel von sich zu bannen. Bu gleichem Zwecke zündete der Aberglaube später am Johannistage geweihte Kräuter an, die man auf Rohlen verdampfen ließ, und noch gegenwärtig werden in Thüringen und anberwärts am Vorabende des Johannisfestes auf ben Bergen Holzhaufen verbrannt.

Johannistag heißt das Fest, durch welches die christliche Kirche am 24. Juni das Andenken Johannes des Täufers (f. d.) von Alters her ehrt. Die Ratholiken feiern außerdem noch am 29. Aug. die Enthauptung des Johannes. In der evangelischen Kirche, 3. B. auch in Sachsen, wird der Johannistag nicht mehr als besonderes Fest begangen, sondern die Teier deffelben mit dem nächstliegenden Sonntag verbunden; nur in Leipzig feiert man ihn noch besonders und schmuckt an diesem Tage die Graber mit Blumenkrangen.

Johanniswürmchen, f. Glühwurm. Johanniterritter. Bereits im J. 1048 legten Kaufleute aus Amalfi zu Jerusalem eine Kirche nebst einem Monchskloster an, womit sie bald ein Hospital nebst einer dem beil. Johannes geweihten Rapelle verbanden. Hiervon führten die Monche, welche verpflichtet waren, franke und arme Pilger zu verpflegen, den Ramen Johanniter ober Sospital bruder. Diefelben erhielten unter ihrem erften Borfteber, Gerhard Tonque, vom Papft Paschalis II. eine eigene Ordensverfaffung und von Gottfried von Bouillon u. A. bald große Besigungen. Der zweite Borfteber, Raimund von Pun, verwandelte im Anfange bes 12. Jahrh. den Orden, indem er zu bem Monchegelübde noch die Berpflichtung jum Rampfe gegen die Ungläubigen fügte, in einen geiftlichen Ritterorben, nahm ben Titel eines Ordensmeisters an und theilte fammtliche Mitglieder in drei Claffen: in Ritter gur Kriegführung, in Rapellane jum geiftlichen Dienft und in dienende Bruder jur Berpflegung ber Kranken und Geleitung ber Pilgrime. Der Drben bilbete und breitete fich allmälig immer mehr aus, gewann in faft allen driftlichen Landern große Befigungen und Ginfluß und erhielt von den Papften, die ihn als ein Werkzeug zu ihren 3meden begunftigten, große Borrechte. Go fam es denn, bag auch er, nachbem er eine Zeit lang ftreng feine Gelubbe befolgt und tapfer die Ungläubigen bekampft hatte, bald zu entarten anfing, übermuthig wurde, in boje Streitigkeiten mit den Templern und der Geiftlichkeit im Morgenlande gerieth, ein ausschweifendes Leben zu führen anfing und badurch zum Verlufte Palästinas mit beitrug. Nach der Eroberung Jerusalems durch Saladdin im 3. 1187 verlegte er feinen Sig nach Ptolemais, und als auch biefes ein Jahrhundert fpater verloren ging, begaben sich die Nitter nach Cypern, wo ihnen der König dieser Insel die Stadt Limisso einraumte, die sie jedoch nur 18 Jahre behielten, indem sie 1309 Rhodus eroberten und hier ihren Sauptsis aufschlugen, weshalb sie auch Rhobiserritter genannt mutden. Hier

hatten sie ernste Rampfe mit ben Türken zu bestehen, und berühmt ist ihre tapfere und gluckliche Bertheidigung unter bem Grofmeister Peter von Aubuffon gegen bie Turken unter Mohammed II., welche 1480 die Stadt Rhobus mit einer ungeheuern Ubermacht belagerten. Allein die Angriffe der Türken wiederholten sich, und von Europa verlassen, wurde ber Großmeister Philipp de Villiers de l'Isle Abam nach der hartnäcigsten Gegenwehr vom Sultan Soliman II. gezwungen, Rhobus am 24. Det. 1522 ju übergeben. Die Ritter verweilten nun unftat nacheinander an mehren Orten, bis ihnen Karl V. 1530 bie Infeln Malta, Gozzo und Comino unter der Bedingung eines beständigen Kriegs gegen die Ungläubigen und der Segräuber und der Ruckgabe diefer Infeln an Neapel, wenn es dem Orden gelange, Rhodus wiederzuerobern, eigenthumlich als faiferliches Lehn überließ, wovon sie nun auch Malteserritter genannt wurden. Unter Zean de Lavalette, der seit 1537 Großmeister war, die Hauptstadt und Festung Lavalette (f. d.) baute und 1568 starb, schlugen sie 1565 einen gewaltigen Angriff Soliman's II. mit großem Verluste zurud und festen darauf ihre Seekriege gegen die Turken, in benen fie allerdings mehrmals dem Untergange nahe kamen, mit so viel Tapferkeit und standhaftem Muthe fort, baf sie bis zur franz. Revolution selbständig sich behaupteten. Allein diese brachte ihnen den Untergang ihrer Selbständigkeit. Schon hatten sie früher, in Kolge der Reformation, ihre Güter in England, den Niederlanden und Skandinavien verloren, jest war dieses nun auch in Frankreich der Fall, und als sie von Bonaparte auf feinem Zuge nach Agypten angegriffen wurden, ergab fich unter dem Großmeister hompefch (f.b.) am 10. Juni 1798 Malta ohne allen Widerstand durch verrätherische Capitulation. Im J. 1800 eroberten engl. Flotten die Insel, und obschon im Frieden zu Amiens bestimmt wurde, daß sie dem Orden zurudgegeben werden folle, blieb boch England feitdem im Befig derfelben. Bum Beften bes Dr. bens hatte hompesch, bald nachdem er Malta verlassen, auf seine Burde Bergicht geleistet, worauf am 16. Dec. 1798 ber Kaiser Paul I. von Rufland zum Großmeister erwählt wurde; allein seine Wahl fand wegen seiner Religion vielen Widerspruch, besonders beim Papste, und der Kurfürst von Pfalzbaiern, Mar Joseph, hob sogar am 21. Febr. 1799, um ben Streitigkeiten mit Rugland auszuweichen, ben Orben in seinen Staaten ganglich auf und jog deffen Guter ein, was balb barauf in Folge ber Zeitereigniffe fast in allen Staaten, wo er noch Besitungen hatte, geschah, 1810—11 auch in Preufen, wo dafür 1812 ber preuß. Johanniterorden, eine blos für den Adel bestimmte Decoration, gestiftet wurde. Die einzigen noch übrigen Trümmer der Besitzungen waren das Grospriorat in Böhmen und zwei bergleichen in Rufland. Nach Paul's I. Tobe ernannte ober bestätigte ber Papst nacheinander mehre Italiener als Großmeister bes Orbens, welcher, nach bem Verluste von Malta, zu Catania in Sicilien seinen Sitz genommen hatte. Nach der Vertreibung Napoleon's suchte der Orden auch seine Restauration zu bewerkstelligen, doch mit schlechtem Erfolg; im Gegentheil kam er immer mehr herunter. Im J. 1826 erlaubte ihm ber Papst ben Sis des Orbenscapitels nach Ferrara zu verlegen und erst in neuester Zeit haben sich ihm wieder gunstigere Aussichten eröffnet, besonders in Italien und in Oftreich, das die Balleien des Ordens im lombard.-venetian. Königreiche wiederhergestellt hat.

Das Dberhaupt dieses zur Zeit seiner Blüte beinahe durch ganz Europa, wo er allent-halben große Besisungen hatte, verbreiteten Ordens wurde frei gewählt und führte den Titel Großmeister des heil. Hospitals zu St.-Johann in Jerusalem und Guardian der Armee Jesu Christi; von auswärtigen Mächten bekam der Großmeister den Titel Altezza eminentissima. Er bezog, außer einem Einkommen aus der Ordenskammer, alle Gefälle der ihm eigenthümlich überlassenen Inseln und hatte die weltliche Macht größtentheils in seinen Händen. Die geistliche Gewalt, d. h. die unmittelbaren Ordensangelegenheiten, wurden von dem Capitel geleitet, welches aus acht Abgeordneten der verschiedenen Jungen und den zwei ältesten Rittern, die sämmtlich den Titel Großtreuze führten, bestand, und in welchem der Großmeister den Vorsis hatte. Die vornehmsten Stellen in dem Orden bekleideten die Häupter der acht Jungen, in welche die Ritter nach den Nationen, aus denen sie bestanden, eingetheilt wurden. Die Zungen hießen Provence, Auvergne, Frankreich, Italien, Aragon, Deutschland, Castilien und England, welche lestere aber schon 1537 aufgehoben wurde; die Ländereien derselben waren in Priorate, diese in Balleien und biese wiederum

- - - 1 TO - 1 TO -

in Commenden ober Commthurcien eingetheilt. Unter ben Prioraten hatte bas deutsche ben Vorzug und hieß deshalb Grofpriorat. Es wurde von dem Grofprior von Deutschland ober bem Johannitermeifter durch Deutschland bekleibet, ber ein beutscher Reichsfürst mit Sig und Stimme im Reichsfürstenrathe mar, seine Residenz in Beitersheim hatte, welches mit dem dazu gehörigen Fürstenthum 1806 an bas Großherzogthum Baden fam und die Gerichtsbarkeit über das Heermeisterthum Brandenburg, sowie über verschiedene andere Prioreien und Balleien in Deutschland besaß, von benen mehre in protestantischen Sänden waren. Die Johanniterritter beobachteten bie Regel des Augustinerordens; die Protestanten waren jedoch nicht verbunden, ehelos zu leben. Alle Mitglieder mußten von gutem alten Abel fein; außer den Protestanten nahm man in letter Zeit auch Mitglieder der griech. Rirche auf. Die Drbenspflicht jedes Ritters, wenigstens vier Feldzuge, Raravanen genannt, gegen die Ungläubigen zu machen, murde in ber legten Zeit wenig mehr beobachtet, und burch ben Frieden von Amiens hob man fogar alle Feindfeligkeiten gegen die Turken auf. Die Rleibung der Nitter bestand in Friedenszeit in einem langen schwarzen Mantel, mit einem achtedigen weißen Rreuze auf demfelben und auf der Bruft; im Rriege follten fie einen rothen Baffenrod mit einem schlichten Rreuz auf ber Bruft und Ruden tragen. Blos in geiftlis den Sachen war der Drben dem Papfte unterworfen; in allen weltlichen Dingen befag er vollkommene Souverainetat. Bgl. Villeneuve-Bargemont, "Monuments historiques des Grand-Maîtres de l'ordre de St.-Jean de Jerusalem" (2 Bbe., Par. 1829, mit Rpfrn.) und Kalkenstein, "Geschichte des Johanniterordens" (2 Bbchn., Dresb. 1833).

John Bull, beutsch Johann Oche, ist die scherzhafte Bezeichnung der Gesammtheit des engl. Volke. Sie soll zuerst von Swift (s. d.) gebraucht worden sein; Andere lassen sie durch den Roman "John Bull" von John Arbuthnot, geb. 1658, gest. 1735, veranlaßt werden; noch Andere identisiciren sie mit dem altengl. Lieblingsbraten, dem roast-deef. Iedenfalls soll sie ha haupteigenschaften des engl. Nationalcharakters zusammenfassen. In England selbst gilt John Bull für das Symbol nationaler Charaktertüchtigkeit, geistiger Gesundheit, physischer Kraft und sinanziellen Wohlbesindens, eines ehrlichen Gemüthe, eines weichen Herzens und einer offenen Hand, jener Liebe zur Freiheit, die das Necht sodert, zu denken, zu reden, zu schen und zu thun, was beliebt, und jener Liebe zur Gerechtigkeit, aus welcher Anständigkeit unter dem höhern und redlicher Verkehr in den niedern Bolksclassen hervorgehen. Im Auslande bezeichnet man mit John Bull die Eckigkeit des engl. Volke im gesellschaftlichen Leben und seine Unfähigkeit oder Ungeneigkheit, sich den Gewohnheiten anderer Länder zu fügen. Abgebildet wird John Bull als ein stämmiger Mann mit breitkrempigem Hut, bequemem Nock, faltenreichem kurzen Beinkleid, Strümpfen und Schuhen, vollbackigen Gesichts, beide Hände in den geldvollen Taschen, zuweilen

aber auch mit einem wirklichen Stierkopf.

Johnson (Benjamin), gewöhnlich Ben Jon son genannt, ein berühmter bramatischer engl. Dichter und Shakspeare's Freund, geb. am 11. Juni 1574 zu Westminster, mußte, nachbem er in der dafigen Schule seine erfte Bildung erhalten hatte, das Gewerbe feines Stiefvaters, eines Maurers, ergreifen, deffen er jeboch bald fo überdrußig wurde, daß er sich anwerben ließ und ben Feldzug in Flandern mitmachte. In seinem 20. Jahre nach England zurückgekehrt, besuchte er die Universität zu Cambridge. Nachdem ihnsaber bald darauf Mangel an Subsistenzmitteln von dort auf die londoner Buhne und ein Zweikampf, in welchem er feinen Gegner todtete, ine Gefangnif gebracht hatte, wurde er nach feiner Freilaffung Dramaturg und ichrieb unter Andern die zwei geistreichen Lustspiele "Every man in his humour" (1596) und "Every man out of his humour" (1599). Um diese Zeit erfolgte seine Aufnahme in ben von Walter Raleigh (f. b.) gestifteten Club, wo er neben Shakspeare, Beaumont, Fletcher, Donne u. A. durch Wig glanzte. Nach Jakob's I. Thronbesteigung wurden seine poetischen Talente vielfach zu Verherrlichung von Soffestlichkeiten in Anspruch genommen, und so entstanden seine allegorischen, unter dem Namen Masten (Masks) bekannten Gelegenheitsstücke. Neben seinen wenig dramatischen Trauerspielen "Sejanus" und "Catilina" schrieber seit 1605 einige feiner vorzüglichsten Lustspiele, wie "Volpone", "Epicene" und "The alchymist". Safob I. ernannte ihn 1619 jum Sofdichter mit einem Gehalte von 100 Mark, welche Karl I. auf 100 Pf. erhöhte. Durch Krankheit und Armuth gebeugt, flackerte sein Geist später nur noch einmal auf in dem unvollendeten Schäferspiele "The sad shepherd". Er starb am 16. Aug. 1637 und ruht in der Westminsterabtei. Seine Werke erschienen zu London (6 Bde., 1716; 7 Bde., 1757), am vollständigsten mit einer Biographie des Dichters von W. Gifford (7 Bde., Lond. 1816) und von Barry Cornwall (Lond. 1838). Bgl. Graf Baudissin, "Benj. J. und seine Schule" (2 Bde., Lpz. 1836).

Johnson (James), ein berühmter engl. Arzt, geb. 1778 zu Ballinderen in Irland, erlernte zu Port Glenone und Belfast die Chirurgie und studirte dann in London. Als Schiffsarzt besuchte er in Staatsbiensten Neufundland, Neuschottland, das Mittellandifche Meer, Grönland, die Sudsonsbai, Oftindien und China, auf welcher lettern Reise er drei Jahre zubrachte. Nach seiner Rückfehr wurde er der Expedition nach Walcheren im 3. 1809 beigegeben und 1812 jum Flaggenwundarzt ber Mordseeflotte ernannt. Im 3. 1814 begleitete er den Herzog von Clarence, der ihn zu seinem ordentlichen Wundarzt machte. Noch in demfelben Jahre ließ er fich als Arzt in Portsmouth nieder. Als ber Berzog von Clarence nach England zurückgekehrt, ging auch J. wieder nach London. Hier wurde er nach dessen Thronbesteigung im J. 1830 königlicher Leibarzt. Seine Schriften find zahlreich und betreffen meift diatetische und folde Gegenstände, zu deren Erforschung ihm seine Reisen Gelegenheit gaben; bahin gehören "On the influence of tropical climates" (Lond. 1813; 5. Aufl., 1836); "On the nature etc. of gout" (Lond. 1818; beutsch von Bloch, Halberst. 1819.); "The influence of civic life, sedentary habits and intellectual refinement on human health" (Lond. 1818; deutsch von Breslau, Weim. 1820); "The influence of the atmosphere more especially of the british isles" (Lond. 1818); "Change of air" (5. Aufl., Lond. 1837) und "The economy of health etc." (3. Aufl., Lond. 1838; deutsch unter dem Titel "Hygiastik" von Calmann, Lpz. 1838). Auch redigirt er seit 1816 das "Medical and chirurgical journal and review" und seit 1818 das "Medical and chirurgical review and quarterly register".

Johnson (Nichard), Vicepräsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1837—41, ein Landeigenthümer aus Great Crossings bei Lexington in Kentucky, ist um 1780 geboren. Im F. 1813, wo er Congresmitglied für Kentucky war, wurde er in dem damals von den Vereinigten Staaten gegen die Engländer und Indianer an der nordwestlichen Grenze geführten Kriege beauftragt, ein freiwilliges Neiterregiment von 1000 M. zu errichten, als dessen Dberst er unter General Harrison's (f. d.) Oberbesehl zu stehen kam. In dem den Feldzug in dieser Gegend siegreich beschließenden Tressen an der Themse in Obercanada entschied er den Kampf durch Sprengung der vom brit. General Proctor sehlerhaft mit Zwischenräumen aufgestellten Infanterielinien. Seit dem Frieden sebte er als Pflanzer unter seinen Stlaven und Stlavinnen, welcher letztern Verhältniß zu ihm keineswegs das reinste war, wie er denn auch einige mit ihnen erzeugte Töchter gegen die kentuckschen Gesehe mit weißen Landleuten verheirathete. Von der Jackson'schen Partei, der er mit Leid und Seele angehörte, seitdem sie Bundesregierung leitete, wurde er 1837 an van Buren's (f. d.) Stelle zum Vicepräsidenten erwählt. Als solcher führte er die 1841, wo er wieder abtreten mußte, wol der Unwissendste unter Allen, die jemals diesen

Stuhl eingenommen, den Borfit im Bundesfenate.

Sohnson (Sam.), ein ausgezeichneter engl. Publicist und Gelehrter, geb. am 18. Sept. 1709 zu Lichsield in der Grafschaft Stafford, erwarb sich in dasiger Schule und der zu Stourbridge eine vielscitige Bekanntschaft mit der classischen Literatur und kam schon in seinem 19. Jahre als Führer eines reichen jungen Mannes nach Orford. Als dieser jedoch die Universität nach zwei Jahren wieder verließ, zwang ihn seine Dürstigkeit heimzukehren, obschon er unter Anderm durch eine Übersehung. von Pope's "Messias" in lat. Herametern Proben seines Zalents gegeben hatte. Nach dem Tode seines Vaters, 1731, völlig mittelsos, übernahm er eine Unterlehrerstelle an der Schule zu Market-Bosworth in der Grafschaft Leicester, gab sie jedoch bald wieder auf und lebte einige Zeit in Birmingham, wo er eine Übersehung von Lobo's "Reise nach Abhssinien" herausgab, die ihm aber nur fünf Guineen eintrug. Nach fruchtlosen Bemühungen, umfassende literarische Verbindungen anzuknüpfen, suchte er 1735 seine Lage durch Verheirathung mit einer ältlichen Witwe zu verhessen, die ihm 800 Pf. St. zubrachte, und errichtete in Virmingham eine Erziehungs-

anstalt. Da er jeboch nur brei Böglinge erhielt, ging er 1737 mit Garrid, einem berfelben, und dem unvollendeten Tranerspiele "Irene" nach London. Sier lieferte er für das "Gentleman's magazine" durch Zeitereignisse veranlaßte polemische Beiträge, Biographien und, vom 19. Nov. 1740 bis 23. Jan. 1743, seine "Berhandlungen bes Senats von Lilliput", in benen er vom torpstischen Gesichtspunkte aus die damaligen engl. Parlamentsverhandlungen darftellte. Dem bereits früher erschienenen Gedichte "London" (1738), einer feine Beit geißelnden Nachahmung der dritten Satire Juvenal's, ließ er bas "Life of Richard Savage" (1744) folgen, das feine Tuchtigkeit als Prosaiker und feinen Geinen Beobachtungegeist beurkundete. Dagegen fanden seine "Miscellaneous observations on the tragedy of Macbeth" (Lond. 1745) wenig Beifall. Endlich erschien 1747 der Plan zu feinem engl. Wörterbuche, für welches ihm ein Sonorar von 1575 Pf. St. zugesichert wurde. Bahrend der fieben Sahre, welche er an diefem Berte arbeitete, lieferte er noch "The vanity of human wishes", eine Nachbildung der zehnten Satire Juvenal's; auch gab er von 1750. -52 die fast allein von ihm geschriebene Zeitschrift "The rambler" heraus. Gein "Dictionary of the english language" (2 Bde., Lond. 1755, Fol.) erlebte bis 1785 feche Auflagen, später noch mehre; die neueste beforgte Todd (3 Bde., Lond. 1827). Rurg vor dem Erscheinen beffelben hatte ihn die Universität zu Orford zum Doctor creirt. 3.'s Lage murbe indeß durch den glanzenden Erfolg seiner Arbeit so wenig verbesfert, daß er noch im J. 1756 wegen einer Schuld von 5 Pf. 18 Sch. in Verhaft kam. Die Wochenschrift "The idler", die er 1758-60 herausgab, enthält meift eilig geschriebene, minder geistreiche Beiträge als der "Rambler". Seinen weit verbreiteten politischen Roman "History of Rasselas, prince of Abyssinia" (Lond. 1759; engl. und franz. von Dufresnes, Par. 1832), schrieb er in fehr kurzer Zeit, um die Kosten des Begrabniffes feiner Mutter und ihre Schulden zu bezahlen. Erst 1765 erschien seine längst angekündigte Ausgabe bes Shakspeare, . die aber ein tiefes Eindringen in den Geist des Dichters und eine genaue Bekanntschaft mit der Literatur der Zeit Shakspeare's vermissen ließ. Unter dem Ministerium des Grafen Bute erhielt er 1762 eine Pension von 300 Pf. St., durch welche er, wie seine spätern politischen Flugschriften, "The false alarm" (1770) und "Taxation no tyranny" (1775), zu glauben berechtigen, gunftig fur den hof gestimmt wurde. Gine Reise nach Schottland und ben Hebriden im 3.1773 veranlagte ihn zu seiner "Journey to the western isles of Scotland" (Lond. 1775). Die darin geäußerten Zweifel gegen die Echtheit der Dichtungen Diffian's verwickelten ihn in eine heftige Fehde mit Macpherfon (f. d.). Geine lette literarische Arbeit waren die "Lives of the most eminent english poets" (Lond. 1779—81; deutsch von Blankenburg, 2 Bde., Altenb. 1781). Nach längerer Krankheit ftarb er zu London am 15. Dec. 1784. Seine Werke wurden von Samfins (11 Bde., Lond. 1787) und von Murphy (12 Bde., Lond. 1792; neue Aufl, 1824) gefammelt. Eine geistreich aufgefaßte und lebendig erzählte Lebens- und Charakterschilderung 3.'s, die zugleich eines der interessantesten biographischen Werke jener Zeit ist, lieferte Jak. Boswell (2 Bdc., Lond. 1791, 4.; neue Aufl. von John Wilson Crokes, 5 Bde., Lond. 1831).

Joinville, eine Stadt im franz. Departement der Obermarne, in reizender Gegend am Fuße eines Berges und am rechten Ufer der Marne gelegen, über welche hier eine Brücke führt, hat eine sehr alte Kirche, Notre-Dame, ein Collège und gegen 3000 E., welche durch Manufactur von wollenen Strümpfen, Hüten u. s. w. und Handel sich nähren. Sie war der Hauptort der alten gleichnamigen Baronie, die 1551 von König Heinrich II. zu Gunsten des Herzogs Franz von Guise, seines Cousins, in ein Fürstenthum verwandelt wurde; von ihrem damaligen Glanze sind aber kaum noch die Spuren erhalten. Auf dem nahen Berge stand das prachtvolle, weitläusige Stammschloß der Herzoge von Guise, das 1790 abgetragen wurde. Unter den ältern Baronen von J. ist Jean Sieur de Join-ville (s. d.) der berühmteste. Gegenwärtig führt der dritte Sohn des Königs Ludwig

Philipp von Frankreich, Frang, den Titel eines Prinzen von Joinville.

Joinville (Jean, Sire de), der erste bedeutende Historiker der Franzosen, der das Leben Ludwig's IX. mit zauberischer Individualistrung des genau aufgefaßten Stoffes in einer für sein Zeitalter trefflichen Sprache beschrieben hat, wurde um 1223 aus einer der ältesten Familien der Champagne geboren und trat früh in den Dienst des Königs Thibaut IV.

von Navarra, der zugleich Graf von Champagne war und unter den nordfrang. Dichtern bes 13. Jahrh. ben ersten Rang einnimmt. Er war bereits Seneschal und Großmeister des Grafen von Champagne, als er 1245 den Entschluß faßte, sich Ludwig IX. auf deffen Rreuzzuge anzuschließen. Bur Bestreitung ber Ausrustungekoften verpfändete er einen Theil seiner Guter und schiffte sich sobann mit neun Rittern und 700 bewaffneten Mannern zugleich mit Ludwig IX. in Marseille ein. Da er aber auf der Insel Cypern, wo man anlegte, feinen Rittern und Leuten den Gold nicht mehr bezahlen konnte, fo trat er mit feiner kleinen Ammee in des Konige Dienft. Mit dem Konige, deffen Freund er geworden, kehrte er 1254 nach Frankreich zurück und lebte von da an oft an dessen Hofe; doch ließ er fich durchaus nicht bewegen, an beffen zweitem Kreuzzuge im J. 1269 Theil zu nehmen, indem er fich damit entschuldigte, daß mahrend feiner frühern Abmefenheit feine Bafallen von den Beamten des Königs gedrückt worden seien. Nachdem er Ludwig's IX. Ende in Tunis, im J. 1270, erfahren, beschrieb er dessen Leben und starb um 1318. Seine "Histoire de St.-Louis", eine ber kostbarsten Werke der Literatur des Mittelalters, murbe zuerst zu Poitiers (1547, 4.), dann durch Menard (Par. 1617), von Charl. Dufresne (Par. 1668, Fol.) und neuerdings in der "Collection complète des mémoires" von Petitot (Par. 1819) und im "Panthéon littéraire" von Buchon herausgegeben. Auch wird ihm ein sprachlich nicht unintereffantes "Credo" zugeschrieben, abgedruckt in den "Mélanges, publiés par la Société des bibliophiles franç." (Par. 1837).

Jojakim, Sohn des Josias, hieß früher Eljakim und wurde mit Hülfe des ägnpt. Königs Necho im J. 609 v. Chr. König von Juda. Nachdem er im achten Jahre seiner Regierung den Chaldäern zinsbar geworden, suchte er kurz vor seinem Tode im J. 599 seine Selbständigkeit wiederzugewinnen und bewirkte dadurch, daß ein chaldäisches Heer gegen Juda anrückte. Indeß erlebte er die Eroberung Jerusalems nicht und erfuhr erst im

Tode die Mishandlung, welche Jeremias berichtet.

Joliba, f. Niger.

Jolle nennt man ein kleines, hinten und vorn länglichrund zulaufendes Fahrzeug mit einem, auch zuweilen zwei Masten, deren sich vorzüglich die Norweger, namentlich die Lootsen, da es sehr gut in stürmischer See sich bewährt, bedienen. Auch bezeichnet man damit an einigen Orten, z. B. in Hamburg, ein offenes, als Fähre benuttes Boot, das

durch den Jollen führer mit Rudern bewegt wird.

Jomard (Edmond Franc.), Dberbibliothekar der königlichen Bibliothek zu Paris, ein gründlicher Kenner der ägypt. Alterthumer, geb. zu Berfailles am 21. Nov. 1777, begann feine Studien auf der Schule feiner Baterftadt, befuchte fpater bas College Mazarin zu Paris und nach deffen Aufhebung die Unterrichtsanstalt des Brücken = und Strafenbaus. Er war 1795 einer der Ersten, welche in die neubegründete Polytechnische Schule aufgenommen wurden, und 1798 nahm er an dem Feldzuge nach Agypten Theil. schwieriger topographischer Arbeiten, mit denen er dort beauftragt wurde, behielt er doch noch Muße, die alten Denkmäler des Landes zu zeichnen und zu beschreiben. Im J. 1802 nach Frankreich zurückgekehrt, erhielt er sogleich den Befehl, sich nach Baiern zu begeben und die topographischen Arbeiten längs der böhm. Grenze und in der Oberpfalz zu leiten. Im J. 1803 wurde er nach Paris zurückberufen, um an der Redaction der "Description de l'Égypte" Theil zu nehmen und nach Conte's Tode erhielt er das Secretariat der damit beauftragten Commission. Nach bem Frieden von 1814 reiste er seiner archäologischen Studien wegen nach England. Nach Frankreich zuruckgekehrt, wurde er mit Degerando, Laborde, Lastenrie und Gauthier Mitglied des Erziehungsausschusses, der mit Einführung des wechselseitigen Unterrichts beauftragt war; 1818 Mitglied der Akademie der Inschriften und kurze Zeit darauf Ehrenmitglied der Akademien zu Berlin, Neapel, Kopenhagen und Turin. Im J. 1821 entwarf er die Statuten der Geographischen Gesellschaft. Sein Einfluß auf Alles, was Afrika betraf, wurde von jest an immer bedeutender. Cailliaud, dessen "Voyage à l'oasis de Thèbes" er herausgab (Par. 1820), Beaufort und Pacho mit Sulfenotizen und Aufträgen, trug zur Veröffentlichung von Mangin's "Histoire de l'Egypte" (Par. 1823) viel bei, gab Dard's "Dictionnaire wolof" (Par. 1825) heraus und machte nach Drovetti's Materialien die "Voyage à l'oasis de Syouah! Jomelli (Nicolo), ein berühmter ital. Componift, geb. 1714 ju Atelli im Ronigreiche Reapel, ftubirte gu Reapel unter Leon und in Bologna unter Martini bie Compofition. Rachbem er fich ohne allen Erfolg mit bem Sabe von Balleten beichaftigt hatte, fdrieb er feine erfte tomifche Dper "L'errore amoroso" (1737), bie fo großen Beifall fanb. bağ er fich angefeuert fühlte, auf biefem Bege weiter zu geben. Roch großeres Blud machte feine nachffe fur bas Theater ju Klorens geschriebene Oper "Odoardo" (1740). Sierauf ging er 1740 nach Rom, mo er nun ale Operncomponist eine ungemeine Truchtbarfeit entwidelte. Ramentlich ermannen mir "Astianatte", "Ifigenia" und "Cajo Mario". Um jene Beit lebte in Rom ein junger Portugiefe, Terrabellas, ber ein gludlicher Rebenbuhler 3.'6 au merben brobte. Es bilbeten fich Parteien und beim Carneval im 3. 1747 unterlag 3. in ber That feinem Gegner, beffen Dper großes Aurore machte, mahrend bie feinige burchfiel. Die Partei bes Portugiefen triumphirte, ließ eine Dentmunge ichlagen; ba fanb man eines Tage ben Portugiefen von Dolchflichen burchbohrt in ber Tiber. 3., ben man ber Theilnahme an biefem Morbe beschulbigen tann, ging hierauf 1748 ale Rapellmeifter bes Bergoge von Burtemberg nach Stuttgart, wo er große Auszeichnung genofi: Rach feiner Rudfehr nach Stalien im 3. 1765 lub ihn ber Ronig von Portugal , Johann V., an feinen Bof ein; boch 3. lehnte biefen Ruf ab. Da feine in Rom gefente Dper "Achille in Sciro", gleich noch einer andern teinen Beifall erntete, vielleicht gerabe, weil 3. in Deutichland mehr beutfches Befen in fich aufgenommen, als feine finnlich lebenbigen Bandeleute vertragen mochten, fo mendete er fich nach Reapel, wo es ihm aber nicht beffer erging und ftarb bafelbft am 28. Mug. 1774. Rury vor feinem Tobe componirte er noch ein "Miserere", welches porgualich megen ber fich flets gleichbleibenben Bertettung ber beiben Chore Bemunberung verbient. Unter feinen übrigen Rirchenftuden find befonbere ein .. Benedictus". ein "Requiem" und eine Daffion berühmt, Geine Dufit bat manches Berbienftliche, namentlich mar er feinen ital, Zeitgenoffen in Binficht auf wirtfamere Inftrumentation, lebhaftere Schattirung bes Musbrude u. f. m. voraus.

Immin (Denni, Baron), Geneculicutenant in tuff, Diemften, frühre Genecad beina, Kaifereiche, bedamt als mititatischer Gerifffeller, worde no. Meigt 179 gin Paperne (Veterlingen) im Waadlande gedoren. Er begann feine Luffbahn in einem franz, Geweistertsignent und widden fich nach der Kataftrophe vom 10, Mug. 1792 dem Handel. Die Kreolution in der Schweisterischer dem Auftragen der Mente der Verligten der Verligten der Kreisterischer der Mitze vom 20 Sahren Deberflüstennar der Wilk; um Generalfereratie der Kreisgangstegnehten wurde. Seines Amstelle Geriffelle franz er is 1803 durch Smyffelung des Generals Reg, beffen wurde, der in sieher der in sieher Schweisterische Schweisteris

alle Erfolge des Armeecorps zueigne, fo stellte er denfelben 1809 zur Disposition und ließ ihn ohne Beschäftigung. 3. verlangte beshalb 1810 seinen Abschied und ftand im Begriff, als Generalmajor in ruff. Dienste zu treten, als Napoleon ihn zum Brigadegeneral beforberte. Später zum faiferlichen Diftoriographen ernannt, erhielt er beim Beginn bes Feldaugs von 1812 den Auftrag, die Geschichte der Großen Armee zu schreiben; doch wurde er dann während des Krieges selbst auf andere Weise verwendet. Er war erft Couverneur von Wilna, dann von Smolenst, und entwickelte auf bem Nückzuge die größte Thatigfeit. Nach der Schlacht von Lügen trat er wieder in den Generalstab des Marschalls Nen und trug viel zum Siege bei Baugen bei. . Nen brachte ihn hierauf als Divisionsgeneral in Borfchlag; allein Napoleon feste ihn wegen angeblicher Rachläffigkeiten im Dienst außer Thatigkeit. Über diese nicht verdiente Behandlung erbittert, übrigens feines etwas rauben Wesens wegen nicht beliebt, verließ 3. nach dem Waffenstillstande von Plasmis heimlich die frang. Fahnen und ging zu den Verbundeten über. Von einem frang. Rriegsgerichte wurde er deshalb zum Tode verurtheilt, Raifer Alexander aber erhob ihn zum Generallieutenant und Adjutanten. Doch nahm J. an dem Kriege gegen Frankreich keinen thätigen Antheil; auch fchwieg er, wie Napoleon später felbst zugestand, über die Operationsplane, die er kannte. Im J. 1815 folgte er bem Raiser Alexander nach Paris und erhielt von Ludwig XVIII. das Ludwigsfreuz. In der Folge machte er sich sehr verdient um die Brundung der Militairakademie zu Petersburg. But Rechtfertigung feines oft heftig angegriffenen Abfalls von Frankreich veröffentlichte er die "Correspondance entre le général J. et le général Sarrazin sur la campagne de 1813" (Par. 1815); "Correspondance du général J. avec le baron Mounier" (Par. 1821) und "Lettre du général J. à Mr. Capefigue" (Par. 1841). In der neuern Kriegeliteratur erwarb er sich einen ausgezeichneten Namen durch die "Histoire critique et militaire des campagnes de la révolution" (5 Bde., Par. 1806; 3. Aufl. unter Mitwirkung des Oberst Roch, 15 Bde., Par. 1819-24); "Vie politique et militaire de Napoléon, racontée par lui-même au tribunal de César, d'Alexandre et de Fréderic" (4 Bbe., Par. 1827; beutsch von Bag, 4 Bbe., Tüb. 1828-29); "Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre et de leurs rapports avec la politique des états" (Petersb. 1830; 5. Aufl., Par. 1837; deutsch von A. Wagner, Berl. 1831, und von Bilderling, 2 Bde., Lpz. 1837—39.)

Jona, hebr. Prophet, der Sohn des Amitthai, stammte aus der Stadt Gath Hatchefer im Stamme Sebulon und trat beim Beginne der Negierung Jerobeam's II. auf. Die wunderbare Erzählung, welche das unter seinem Namen im Ranon besindliche Buch enthält, ist vielleicht eine Überarbeitung des phöniz. Mythus von Hercules, der die Hessone von einem Meerungeheuer dadurch befreit haben soll, daß er in den Nachen desselben sprang und drei Tage und drei Nächte lang die Eingeweide des Ungeheuers zersteischte. Mit diesem Mythus verstocht der Verfasser den Vericht von der Seereise des J. und von der Vekehrung der heidnischen Niniviten, um den Hebrärern den Veweis zu sühren, daß Gott allen Bußesertigen ohne Unterschied der Nation gnädig sei. Noch gegenwärtig wird das angebliche Grab des Propheten in der Gegend des alten Ninive gezeigt. Übrigens gehört das nach ihm benannte Buch der vorepilischen Zeit an. Bgl. Friedrichsen, "Kritischer Überblick der

Ansichten vom Buch Jona" (Altona 1817).

Jonas (Justus), einer der thätigsten Reformationsgenossen, wurde am 5. Juni 1493 zu Nordhausen geboren. Nachdem er bereits 1521 zum Prosessor der Theologie und Propsi in Wittenberg ernannt worden war, entfaktete er den regsten Eiser für die Sache der Kirschenverbesserung; er begleitete Luther nach Worms, unterstüßte ihn bei der Übersesung des Alten Testaments und bei der Kirchenvisitation, nahm an dem Marburger Gespräche, sowie an der Abfassung der sogenannten Torgauer Artisel Theil und war auch auf dem Reichstage zu Augsburg gegenwärtig. Zugleich wirkte er durch eigne und durch Übertragung fremder Schriften. So überseste er Mehres von Luther, vor Allem aber die "Apologie der Augsburger Confession" von Melanchthon ins Deutsche. Im I. 1541 wurde ihm die Superintendentur in Halle und 1546 die in Koburg anvertraut. In dieser Stellung starb er am 9. Oct. 1555 zu Eisseld. Bgl. Knapp, "Narratio de Justo J." (Halle, 1817).

Jonathan, der Sohn des Judenkönigs Saul ift ein Lieblingsheld der alttestament.

lichen Goge, Die ihm mit allen ersmallichen Wassigern ausgestätzte bat; nammetlich hat man feine imnige Freundschaft mit dem jungen helben David, dem Rebenbubter feines Waters, jum Gegenfland ber garteften, onziehnwören Schiederungen genugdt. Er fiel, fammt feinem Water und feinen Widbern in der großen Schlacht gegen die Philisfter be füben, Zo nath an Mehpul soher der Matfabate, der Gobben Schlachte, ein tagefrer heersführer, befigget die Gelieberte und wurde nach feines Bruders Judas Matfabatien Tobe im X. 158 p. Chr. Serrführer ber Zuden.

Jones (Gir Anigo), engl. Architeft und Decorationsmaler, geb. gu Lonbon 1572, verrieth ale Tifchlerlehrling ein fo hervorftedenbes Talent für Malerei und Bautunft, bas Graf Dembrote ihn in beiben unterrichten ließ und bann mit fich nach Frankreich. Rianbern, Deutschland und Stalien nahm. 3. verweilte langere Beit in Benedig, fludirte in Dicensa die Deifferwerfe bee Dallabio und machte fich balb burch feine Arbeiten fo befannt. daß Chriftian IV. von Danemart ihn ale Sofbaumeifter nach Ropenhagen berief. 3m Gefolge ber Schwefter beffelben, ber Gemablin Satob's VI. von Schottlanb, tam er an bes lestern Sof und murbe Baumeifter in beffen Dienfte. Rachbem er fpater noch einmal Stalien befucht hatte, wurde er vom nunmehrigen Ronige Jatob I. von England, jum Dberauffeber ber toniglichen Gebaube beftellt. Geine Unhanglichfeit an Rarl I. brachte ihn ins Befangniff, aus welchem er fich burch Aufopferung bes groffern Theils feines Bermogens und einer Buffe von 400 Df. Ct. befreite. Balb nach Rarl's Sinrichtung ffarb er am 21. Muli 1651. Mis Schopfer ber engl. Bautunft heißt er ber Bitrub Englands. Seine be-Deutenbften Baumerte find ber Banfetfaal im Palafte Bhiteball, bas Bospital ju Greenwich, Die Gaulenhalle an ber St.- Daulefirche, Die alte londoner Borfe, bas Schlof bes Grafen Pembrote gu Bilton in Biltfbire und ber Palaft Ambersburn in berfelben Graf. fchaft. In feinem Stile ericheint er ale Rachahmer Pallabio's, boch nicht ohne jene eigen. thumliche herbe Rraft, welche bie norbifchen Rachfolger ber ital. Schule bezeichnet und oft an bie beffen Beiten ber Rengiffance erinnert. Gine Sammlung feiner Beichnungen gab Bill, Rent (Lond, 1727; beffe Musg, mit Erlauterungen in frang, und engl. Sprache, 2 Bbe., Lond, 1770). Er felbit ichrieb auf Jatob's I, Befehl eine Abhandlung über bie Dentmaler auf ber Ebene von Galieburn , "Essay on Stonehenge", bie erft 1655 erfcbien (neue Muff., 1725 und 1815).

Jones (John Paul), Ceehelb und Begrunder ber Darine ber Bereinigten Staaten von Rorbamerita, ber Gohn eines Gartnere, wurde am 6. Juli 1747 ju Arbigland in Schottland geboren. In feinem gwolften Jahre tam er gu einem Raufmann nach Bhitebaven in Cumberland in Die Lehre, ber einen lebhaften Sanbel nach Amerika unterhielt. und ichon ein Sabr fpater reifte er im Auftrage feines Berrn nach ben ameritan, Colonien, Rach beenbiater Lebraeit mibmete er fich bem Stlavenhandel; boch emport über biefes Gefcaft, entichlog er fich jur Rudtehr nach Schottland. Da ber Capitain bes Fahrzeuges, auf bem er bie Reife machte, untermeas farb, fo übernahm 3. beffen Munctionen und murbe nach gludlicher Rudtebr vom Gigenthumer jum Supercargo ernannt. Fortan wibmete er fich gang bem Seebienfte und machte als Rauffahrer verfchiebene Reifen in bie meffinb. Bemaffer. Beim Musbruche bes Unabhangigfeitefrieges ber norbamerit, Colonien bot er 1775 bem Congref feine Dienfte an. Er erhielt ben Grab eines Lieutenants am Borb ber Brigg Alfred, balb barauf ben Befehl ale Capitain über bas Schiff Provibence. Dit ber fleinen, aus etwa feche Schiffen beftebenben Flotte bes Congreffes begann er nun jene erfien Rampfe gegen bie brit. Geemacht, Die an fubnen Thaten und reicher Beute mol faum ihres Gleichen baben. 3m Dai 1777 murbe er nach Franfreich geschiett, um bafelbft ein großeres Commanto zu übernehmen. Da jeboch bie frang, Regierung mit ber Rriegertlarung an England jogerte, fo unternahm 3. am 10. Apr. 1778 von Breft aus mit einer Bleinen Brigg von 18 Ranonen einen fuhnen Areuggug gegen bie nordlichen brit, Ruften auf eiane Sand. Er landete in Bhitehaven, gunbete bafelbft mehre Schiffe an, vernagelte bie Ranonen und nahm bas Schlof bes Grafen Geltirt, wo fein Bater Gartner mar. Die Grafin, bie fich allein befand, mußte ihre Roftbarteiten bergeben, erhielt biefelben jeboch fogleich mit einem romantifchen Briefe gurud. Die Erpebition enbete mit Wegnahme ber brit. Sloop Drate an ber irland. Rufte. Sm Mug. 1779 erhielt 3. ein großes Schiff von . 40 Kanonen und wurde Commodore einer aus franz. und nordamerik. Schiffen zusammengesetzten Escadre. Der eigentliche, gegen Liverpool gerichtete Anschlag scheiterte. Doch feste J. die ganze brit. Kufte in Schrecken und nahm am 22. Sept. nach einem furchtbaren Kampfe'bas überlegene brit. Schiff Serapis. Mit 800 Kriegsgefangenen und reicher Beute kehrte er nach Brest zurud. Sowol zu Versailles, wie bei seiner Rucktehr im folgenden Sahre zu Philadelphia, empfing man ihn mit der größten Auszeichnung. Die übrige Zeit des Krieges brachte er mit Genehmigung des Congresses, wegen seiner genauen Bekannntschaft in den amerikan. Gewässern, auf der franz. Flotte zu. Nach dem Frieden suchte er mit John Led nard (f. b.) einen Pelghandel zwischen der Nordwestkufte von Amerika und China zu begründen, was jedoch mislang. Auf Einladung der Kaiserin Katharina trat er hierauf als Contreadmiral in ruff. Dienste und trug 1788 wesentlich zum Siege über die turk. Flotte bei; doch die Eifersucht Potemkin's und des Prinzen von Nassau bewog ihn, schon im nächsten Jahre Rufland wieder zu verlassen. Nachdem er ohne Erfolg feine Dienste Dstreich angeboten, zog er sich unzufrieden nach Paris zurud und starb daselbst fast vergeffen am 18. Juli 1792. Die Gesetzgebende Versammlung ehrte seine Bestattung burch eine Deputation. Die unter feinem Namen erschienenen "Mémoires" (Par. 1789; 2 Bbe., Edinb. 1830) durften wol kaum authentisch sein. Seine Biographie lieferte Sherburne (Washington 1826). In Romanen behandelten sein abenteuerliches Leben Cooper, in "The pilot" (1823), Allan Cunningham in "Paul Jones" (3 Bbe., Lond. 1828; deutsch,

Lpz. 1827—28) und Dumas in "Le capitain Paul" (Par. 1838).

Jones (Sir William), einer der größten Drientalisten, geb. am 28. Sept. 1746 zu London, besuchte die Schule zu Harrow und die Universität zu Orford, wo er sich dem Stubium der morgenland. Literatur und zunächst der arab. und der perf. Sprache widmete, während er gleichzeitig mit dem Italienischen, Spanischen und Portugiesischen sich beschäftigte. In seinem 19. Jahre wurde er Erzieher bes jungen Grafen Spencer; zwei Jahre spater fing er an die chinef. Sprache zu erlernen. Der Wunsch, sich eine unabhängigere Lage zu bereiten, bestimmte ihn 1770 das Amt als Erzieher aufzugeben und die Rechte zu ftudiren, wobei er aber das Studium der morgenländ. Literatur eifrig fortsette. Als praktifcher Rechtsgelehrter fand er dann fehr bald viele Beschäftigung. Doch seinem Bunfche, in Indien eine Anstellung zu erhalten, trug die Regierung Bedenken zu entsprechen, da er zu unverholen seine freisinnigen Ansichten, namentlich in einer Dbe an die Freiheit (1780) zu Tage legte. Erst unter bem Ministerium Shelburne wurde er 1783 zum Oberrichter in Kalkutta ernannt und bei dieser Gelegenheit in den Ritterstand erhoben. In Indien widmete er alle Mußestunden, welche sein Amt ihm ließ, der wissenschaftlichen Forschung bes politischen und gelehrten Zustandes des Landes; er gründete 1784 die Asiatische Gefellschaft in Kalkutta; auch studirte er die Sanskritsprache, nachdem er dieselbe als ein unentbehrliches Sulfsmittel zur Kenntnig ber alten Geschichte Indiens hatte kennen lernen. Sein ganzes Leben war von dem großen Gedanken beseelt, den Drient und Dccident in engere geiftige Verbindung zu bringen, die Literaturschafe des Morgenlandes bem verfeinerten Europa mitzutheilen und die Morgenländer sowol an ihre eigne Literatur zu erinnern als für europ. Mittheilungen und Fortschritte empfänglich zu machen. Er ftarb zu Ralkutta am 27. Apr. 1794. Die Oftindische Compagnie ließ sein Standbild in Kalkutta aufstellen; auch erhiclt er Denkmäler zu London in der St. Paulskirche und zu Orford. Bon seinen gelehrten Arbeiten erwähnen wir nächst der "Grammar of the persian language" (Lond. 1771; 9. Muff. 1809, 4.), die "Poëseos asiat. commentarii" (Lond. 1774; wieder abgedruckt von Eichhorn, Lpz. 1777); die Ausgabe und Übersehung der "Moallakat, or seven arabian poems (Lond. 1783, 4.); die Übersetungen von "Medschnun und Leila" nach Halefi (Kalkutta 1788), Kalidasas' "Sakuntala" (1789) und der "Gesetzerordnungen" bes Menu (Raltutta 1794) und feine zahlreichen Beitrage zur Gefchichte, Alterthums. kunde und Literatur Indiens und Asiens in den von ihm für die Asiatische Gesellschaft in Ralkutta herausgegebenen "Asiatic miscellany" (3Bde., Kalkutta 1785—88) und "Asiatic researches" (Ralfutta 1788 fg.). Eine vollständige Ausgabe seiner Schriften beforgte feine Witwe (6 Bbe., Lond. 1799; 4.). Die von ihm nachgelassenen Sammlungen kamen an Colebrooke (f. d.), der daraus unter Anderm die "Digest of Hindoo law" heraus.

gab. Bgl. Teignmouth, "Memoirs of the life, writings and correspondence of Sir Will.

J." (Lond. 1804; neue verm. Ausg. von Wilfs, 2 Bde., Lond. 1840).

Jongleurs, von bem mittellat. joculator, provençal. joglar, joglador, altfrang. jouglere oder jougleor, hießen bei den Provençalen und Rordfrangosen die Spielleute von Profession, jum Unterschiede von den gelehrten und höfischen Runftdichtern, den Eroubabours (f. b.) und Trouvères (f.b.) im engern Sinne. Diefe lettern hatten meift Jongleurs in ihren Diensten, um ihre Lieber vorzutragen, b. h. ju fingen und zugleich auf einem Inftrumente zu begleiten; benn höfische Runstdichter fangen wol manchmal felbst ihre Lieber. hielten es aber für unanständig, fich zugleich auf einem Instrumente bagu zu begleiten. Auch die Könige, die großen und kleinen Dynasten hielten an ihren Höfen solche Spielleute, die, wenn fie zugleich felbst Dichter waren, mit Ruckficht auf ihr Verhältnif als bienenbe Hoffünstler in Nordfrankreich, Ménestrels, in England Minstrels hießen. Endlich gab es auch gang herrnlose Jongleurs, fahrende Sanger, die fich nicht blos an den Sofen und in den Burgen in der abeligen Gefellschaft, sondern auch auf Märkten und in Schenken unter dem Bolke herumtrieben, wie die Taboureurs, d. i. Trommler, die Bankelfanger der Dorfschenken, das lette Glied dieser Sanger- und Musikantenschar. Go trieben die Jongleure, außer ihrer ursprünglichen Beschäftigung ale Spielleute, auch das Gewerbe von Ergahlern oder Vorträgern blos gefagter Gedichte (f. Kableor), ja fie waren auch oft zugleich Seiltänzer, Tafchenspieler und Gautler, führten weibliche Runftgenoffinnen (Jongleresses) und abgerichtete Thiere mit sich, und gaben überhaupt gymnastisch-mimische Vorstellungen und fogar ichon eine Art dramatifch dargestellter komischer Scenen oder Bankereien, Wig- und Rathfelfpiele (Jongleries oder Riotes); auch ließen fie fich ale Liebesboten und Gelegenheitemacher gebrauchen. Dadurch und durch ihre eigene, meist unordentliche Lebensweise zogen sie sich mehrmals den Kirchenbann und Landesverweisung zu und sanken so sehr in der öffentlichen Achtung, daß der Name Jongleur gleichbedeutend mit Poffenreißer, Lugner und Betrüger wurde, mahrend fie in früherer Zeit geehrt, reich beschenkt und sogar mit Grundbesit belehnt waren. Doch hielten die Sofe noch lange eigene Jongleursbanden, die dann gewöhnlich unter einem Roi des menestrels, Director ober Kapellmeifter, fanden und in ben Städten bilbeten die Spielleute eine besondere Bunft (Corporation des ménétriers), bie burch Ordnungen geregelt war. Bgl. bas "Fabliau des deux Trovéors ribaus", herausgegeben von Robert (Par. 1834) und Bernhard, "Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers de la ville de Paris" in der Zeitschrift "Bibliothèque de l'école des chartes" (Bd. 3-5). - Gegenwärtig versteht man unter Jong leure lediglich Meifter in allen Ubungen der Körpergewandtheit und Aquilibriftik. Schon die Alten, namentlich die Römer, kannten diese Tausendkünstler, die man im Allgemeinen praestigiatores, d. i. Wundermanner, nannte. Bekannt waren besonders die Messerwerfer (ventilatores) und die in fteter Bewegung fich umtreibenden Ballspieler und Rugelwerfer (pilarii). Die größten Meister dieser Art aber gab aus taufendjähriger Uberlieferung hinderindien und Worderassen, zwischen dem Ganges und Drontes. Fanatische Bufübungen, orgiastische Aufregungen hatten hier, wo ber Rörper so fügsam sich den schwierigsten Zumuthungen bequemt, diese Kunstfertigkeiten zuerst in Aufnahme gebracht, die Vergangenes fühnen, Bukunftiges herbeiführen oder errathen helfen follten. Go entstanden hier die schamanisfchen Gauteleien, die man ebenfalls bei mehren nordamerif. Bolferstämmen antraf. Bon den finnigen, das Spiel liebenden Hindus zu einer Kunst erhoben, wurden diese Jonglerien ein Gewerbe, das in China, an der Ruste Koromandel und auf den beiden Halbinseln biesfeit und jenseit des Ganges noch gegenwärtig mit der höchsten Meisterschaft getrieben wird. In neuerer Zeit hat auch Deutschland Gelegenheit gehabt, sich von den Kunstfertigkeiten diefer Hindus durch die Jongleurs zu überzeugen, die bisweilen über England nach bem Festlande kamen.

Jonson (Ben), f. John son (Benjamin).

Fordaens (Jat.) ober Jordaans, ein niederland. Maler, geb. zu Antwerpen. 1594, war ein Schuler des Abam van Dort. Rur die Liebe zu beffen Tochter machte es ihm möglich, bem brutalen Benehmen seines Meistere fich ju fügen, mas noch feiner feiner

431 1/4

Schüler über sich vermocht hatte. Ihretwegen kampfte er auch die Sehnsucht nieder, welche ihn nach Italien zog. Namentlich copirte er in Antwerpen Werke von ital. Meistern. Bald fah er sich mit Bestellungen überhäuft, zumal da Rubens selbst ihn an seinen Arbeiten Theil nehmen ließ. Unter Andern fertigte er die Cartons zu Tapeten, welche der König von Spanien bei Rubens bestellt hatte. Seine Ölgemälde gingen fast an alle europ. Höse. Eine große Sicherheit und Leichtigkeit der Darstellung, eine bedeutende, obwol nicht vielseitige Kraft der Charakteristik und ein reiches, volles, aber auch oft grelles Colorit sind fast an allen seinen Gemälden zu bemerken. Ihre Gegenstände sind außer den bestellten heiligen Geschichten besonders große Bacchanalien, wie sie schon Rubens in seiner spätern Beit gern malte. Eine geistreiche Auffassung muß man darin nicht suchen; kecke Derbheit und kräftige Ausführung sind ihre größten Berdienste. Da er in einem sehr hohen Alter 1678 starb, so erwarb er sich ein bedeutendes Bermögen, versiel aber auch in eine zulest sehr geistlose Manier.

Jordan, f. Palaftina.

Jordan (Camille be), franz. Publicift, Redner und gemäßigter Bertheibiger ber constitutionellen Freiheit, ber Gohn eines Raufmanns, wurde am 11. Jan. 1771 zu Lyon geboren, wo er auch im Dratorium eine wissenschaftliche Bildung erhielt. Er machte fich 1790 zuerst durch mehre Flugschriften bekannt, in welchen er für die katholische Meligion und gegen die constitutionelle Rirche sprach. Als feine Baterstadt bas Joch des Convents abschütteln wollte, stellte er sich an die Spipe ber Bewegung; nach ber Einnahme ber Stadt mußte er nach ber Schweiz entweichen. Spater ging er nach London, wo er mit ben Dannern der brit. Opposition in enger Verbindung fand. Erft 1796 kehrte er nach Frankreich zurück, wo er nun als Deputirter von Lyon in den Nath der Fünfhundert trat, in welchem er sein seltenes Rednertalent entfaltete und als royalistisch Gesinnter die Aushebung der Gefege gegen die Priefter durchfeste, welche den constitutionellen Gib verweigerten. Bei der Revolution am 18. Fructidor (f. d.) mußte er sich als Geächteter verbergen. Doch fonnte er sich nicht enthalten, eine zornige Adresse, "I. à ses commettants sur la révolution du 18 Fructidor etc.", zu erlassen, mas ihn nöthigte, nach Bafel zu emfliehen. Auch hier nicht ficher, begab er fich nach Tubingen, von da nach Beimar, wo er feine Muffe bem Ctubium der deutschen Literatur widmete. Nach dem 18. Brumaire (f. b.) kehrte er nach Frankreich zurud, zeigte fich aber ungeachtet ber Anerbietungen Bonaparte's als heftiger Gegner des Consulats. Unter dem Titel "Vrai sens du vote national pour le consulat à vie" veröffentlichte er 1802 eine Schrift, in der er zwar ben hohen Eigenschaften und Berdiensten des ersten Consuls Gerechtigkeit widerfahren ließ, aber auch deffen ehrgeizige Bestrebungen an das Licht brachte und den künftigen Despotismus voraussagte. Gegen Erwarten wurde er felbst nicht zur Rechenschaft gezogen, wiewol man die Schrift confiscirte. I. lebte nun bis zum Sturze bes Kaiferreichs außerst zuruckgezogen und machte Studien über die Moralphilosophie, über Klopstock und die deutsche Literatur. Nach der ersten Restauration trat er in den Stadtrath von Lyon. Mit einer Deputation wurde er nach Dijon an ben Raifer von Offreich gesendet, um für seine Proving eine Berminderung der Contributionslasten zu erbitten. Db er auch den Auftrag hatte, für herstellung ber Bourbons zu sprechen, ist zweifelhaft. Am 8. Aug. 1814 wurde J. in den Abelstand erhoben. Nach ber Rücktehr bes Kaifers war er unter bem Zorne der Bevölkerung zu Lyon für den Grafen Artois thatig. Bei ber zweiten Restauration wies er jedoch aus Misvergnugen über bas aus. schweifenbe Betragen bee Sofe jebe öffentliche Mitwirtung von fich. Erft 1816 trat er für bas Ainhepartement in die Kammer. Nachdem er für die Ausnahmgesetze gegen die Freis heit der Person und der Presse gesprochen, half er 1817 das freisinnigere Bahlgefet durche führen. Das willkürliche und graufame Schalten bes Prevotalhofs zu Lyon öffnete ihm endlich ganglich über bie Ministerialpolitit bie Augen, und fortan naherte er fich ben Doctrinaires . und gehörte zur Opposition. 3. verlor hierauf die ihm 1816 ertheilte Burde eines Staatsrathe; um aber seine Unabhangigkeit gang zu wahren, wies er auch die Pension zurud. Indeß konnte er wegen Kränklichkeit in der Sigung von 1820 wenig wirken. Er ftarb am 19. Plai 1821. Ein Hauptzug seines Charafters war das religiöse Element. Seine vielen Flugschriften find jest ohne Bedeutung; eine Sammlung feiner wichtigsten Reden erfchien zu Paris 1826.

lofte fich jeboch biefes Berbaltnif und mit einer fur fich und ibre Tochter genügenben Den-

Jordan (Dora), geb. 1762 ju Waterford in Irland, wo ihre Altern, Ramens Bobb, Shaulvieler waren. In gleicher Gigenschaft kam Dora 1782 nach Gugland. Bei nannte sich anjenga Buß Fernandie, sollte mit 35 Jordan und spielet mit goeisem Brifall in Bot, mit noch größem 1785 auf der Drurpfane Binde in London. Dies gewann sie der richtig Abvoerd Foor ihr gu Gelicheten. Als der 1790 ber drogs vom Clarence, der nachmalige Konig Bischul IV., um ihre Gunst wacht, stelle sie Ford der Mah, ob er sie briterhen ober im Bestige bed Bergog siehen wolle. Da er dos erstere midt stat, gestäch das leiterte, und sie telle nur, ohne das Theater zu verlassen, mit dem Bergog in glücklichem Wecken der fein Britern abert und Valle gerecht und bis alle erchtimisse der kinn gedichten 30%. 1811

fion trat fie von ber Bithnic ab. Miebratthies Bertrauen ffürzte fie in Geldverlegenheit. Sie flüchtete nach Paris und flarb bafelbft 1815. Jorban (Golbefter), Professorer Mechte zu Marburg, geb. am 30. Dec. 1792 gu

Jordan (Snivefter), Profeffor ber Rechte ju Marburg, geb. am 30. Dec. 1792 ju Dmes, einem jum Dorfe Urams gehörigen Beiler unweit Innebrud, ber Gohn eines armen Schuhmachers, unter acht Rinbern bas fungfte, verbantte ben Unftog jur Gelbitbilbung feines Batere Bruber & rang 3., ber ale Boltebichter unter bem Ramen bee aramer Schuftere in gang Tirol befannt mar. Rach einer im alterlichen Saufe hochft traurig verlebten Jugend, in ber er neben bem Schubmacherhandmert, au welchem er angehalten murbe, Die fcmerften wirthichaftlichen Arbeiten auf bem Felbe ber Altern verrichten mußte, fortmabrend ben Dishandlungen bes in feinem Dismuth gegen feine Ramilie muthenben Batere ausgefest, tam er enblich, nachbem er bereite in eine fcmermuthige Stimmung verfunten, burch Bermittelung bes Pfarrere ju Arame 1806 auf bas Gomnafium ju Innebrud, mo fich fein Berftand allmalig aufhellte. Geinen Gymnafialcurfus beenbete er feit 1811 in Munchen, worauf er 1813 bie Universität zu Landshut bezog und bie Rechte flubirte. Rachbem er 1814-15 eine Bofmeifterftelle in Bien betleibet, ging er gunachft nach Salaburg und murbe hierauf von Baiern beim Landgerichte gu Rofenheim angeftellt. In ber Abficht, Die Geinigen und Die Beiftlichen in Tirol, Die ihn bereite ale einen Gottesleug. ner formlich in ben Bann gethan, mit fich ju verfohnen, ging er noch einmal in die Beimat; boch ber Fanatismus ber Beifilichfeit nothigte ihn gur ichleunigen Flucht. Rachbem er feine Stelle in Rofenheim aufgegeben, ging er 1815 wieber nach Lanbehut, mo er 1817 bie juriftifche Doctormurbe erhielt und nun ale Sachwalter auftrat. 3m Apr. 1818 ging er ale Sadmalter nach Munchen, 1820 auf furge Beit nach Frantfurt am Dain und 1821 nach Beibelberg, mo er nun ale Drivatbocent auftrat. Bereite im Gept. 1821 folgte er bem Rufe als außerorbentlicher Profeffor ber Rechte nuch Marburg, mo er im folgenben Jahre orbentlicher Profeffor und Beifiger bee Spruchcollegiume murbe und 1825 bas Prorectorat befleibete. 3m Det. 1830 von dem atabemifchen Genate ale Bertreter ber Univerfitat in Die furbeff, Standeversammlung gewählt, trat er nun in Die glangende Lauf. bahn, auf ber er ale muthiger und redlicher Rampfer fur Bolterechte fich ben Dant und bie Achtung aller beutiden Bolteftamme erworben bat, bie aber ibn bem Rerter und bem politifchen Tobe juführte. Mis Borfiand und Referent bes Musichuffes, bem bie Drufung bes bon ber Regierung ben Stanben vorgelegten Entwurfe ber Berfaffungeurtunde aufgetra. gen wurde, erwarb er fich um die Geftaltung berfelben Die entichiedenften Berbienfte, Die erft bann recht glangent bervortreten, wenn man ben ber mefentlichften conflitutionellen Buraichaften ermangelnben Entwurf mit ber Berfaffungeurfunde von 1834 vergleicht. Much in ber erften conffitutionellen Stanbeverfammlung pon 1831 nahm er ale Abgeordneter ber Univerfitat an ben Berhandlungen über bas Prefgefes, bie Burgerbewaffnung, bas Refrutirungegefes, die Gemeinbeordnung und bie Ablofung ber Grundlaften ben thatigften Antheil. Rach Auflofung bes Landtage in Folge ber Berhandlung über Die Bunbestags. beichluffe von 1832 murbe 3. gwar von ber Univerfitat wieder gu ihrem Bertreter gemablt, boch bas Minifterium bot nun Alles auf, um ihn von bem Banbtage auszuschließen, und verlangte, baf er ale Staatebiener bie Genehmigung gum Gintritt in bie Stanbeversamm. lung nachfuche. In Ubereinstimmung mit einer Entschliegung bes gfabemifchen Genats erichien er, ohne fich burch Strafauflagen ichreden ju laffen, jur anbergumten Beit in Raffel. Alle nun bierauf auch die Standeverfammlung ben Befchluf fafte, baf bem Gintritte 3.'s fein Sinderniff im Bege fiebe, murbe ber Landtag am 18. Darg 1833 aufgeloft, Biermit enbete 3.'s parlamentarifche Laufbahn. Als öffentliche Unerfennung feiner Berbienfte wurde burch freiwillige Beitrage ein Stipenbium fur feine Ramilie ju Marburg geffiftet. In Folge einer Rachwirfung ber in Murtemberg fattgefundenen Untersuchungen megen politifcher Umtriebe, murbe 3. 1839 mit großem Erlat fuspenbirt und balb nachber ine Criminglaefangniff abgeführt, um einer Unterfuchung megen Demagogie, Soch- und Lanbeeverrath zu unterliegen, in die ein Apotheter Doring in Marburg aus perfonlichem Saffe burch ein fcmabliches Gemebe von Lug und Trug ibn verwidelt haben foll. Die Chifanen und Berunglimpfungen, benen er fich feit 1833 ausgefest fab; bie Barte, mit ber er feit feiner Wefinehmung behanbelt murbe; bie ftrenge Bemachung, ber er unterlag; bie Schidfaleichlage, Die ihn in Diefer Beit trafen; Die ungewohnlich lange Dauer feines Proceffee, feine Berurtheilung in erfter Inftang im 3. 1843 ju Caffation und funfjahriger Reftungeftrafe; enblich ber allaemeine Glaube an Die Schulbloffafeit eines Mannes, ber nie einer politifchen Berbindung angehort, nie einem politifchen Restmable beigewohnt hatte, nie eines Bergebene gegen bie Staatsgefese gegieben worben war, ber alle bemagogifche Umtriebe als Die politifche Entwidelung gefahrbent haute und bie Reformen bes Staats nur auf bem gefenlichen Wege berbeigeführt miffen wollte: - biefes Alles hatte fur 3. in gang Deutschland Die lauteffen Sommathien, Die fich in Franfreich und Amerita fundagben, erreat, ale er im Mars 1845 auf Berfugung bee Dberappellationegerichte gu Raffel gegen Caution und unter ber Berbindlichfeit, bis gur Erlaffung feines Urtheils in oberfter Inftang, bas Beichbilb ber Stabt Marburg nicht gu überfcreiten, auf freien Auf gefest wurde. Bal. außer feiner "Gelbftvertheidigung in ber wider ihn geführten Griminalunterfuchung" (Manh. 1844), Die brei Bertheibigungsichriften T's pon 21. Boben (Krantf. 1843-44). In feiner atabemifchen Laufbabn bemahrte er fich burch grundliche Renntnif bee öffentlichen Rechte und freifinnige Grundfane. Aufer mehren Gelegenheitefdriften umb anbern Beitragen in juriftifden Beitfdriften find namentlich bervorzuheben feine "Berfuche über allgemeines Strafrecht" (Darb. 1818) und fein "Lehrbuch bes allgemeinen und beutiden Strafrechte" (Darb. 1831). Geine intereffante Gdrift "Die Refuiten und ber Befuitismus" (Altona 1839) ift ber Abbrud eines Artifels fur bas "Staateleriton".

Jordanes auch Jornandes genannt, ein Geschäeftschreiber des 6. Jahrb., wer von Geburt ein Gebte und bis ju seinen Bektebung Vetar bei einem danischen Füllen. Kälschich wirder als Wischop von Navenna ausgestückt, ja es fragt sich, obe er überhauft plifogs geneten. Gein Wert, Die Getarum sie Goberum origine et redus gestär? das mit dem 3. 559 schiefts, ift, wie er seicht analiet, ein Nussung aus dem verleren gegangenen Werte des Cossischoors, untrissisch und in darbeitschen dasse abgestär indiebbestovenigez ader insofern siehe schieden der den der führen Geschäckten des siehen der betrieferungen Manches aussenacht bat, was insonen aberes sieh indet. Die beste Ausgabe ist die bie die Mutatori in den "Seriptores ver, italie." (Abei I), wo. auch die verte Gehrift ver 3., "De regorum et temporum successione", ein Müch for Welt-

gefdichte bis auf Juftinian, abgebrudt ift, ber aber wenig Brauchbares enthalt.

 Debanmentunff" (1. Maf., Pp., 1841); "Danbbuth der Geburtshift" (3. Muf., Pp. 1831); "Danbbuth der Ranfferten der Meiser" (3. Muf., Pp. 1831); "Danbbuth der Freieillem Berariet für Airte und Geburtshifte" (2p. 1834); "Danbbut aum Ertenne nub Seiten der Rindertunftzeiten" (2 Muf., Pp. 1839); "Der Sund Ertenne terepetigen, gemütslichen und gefülgen Entwicklungsfürfen" (2p. 1829); "Die Zurechnungsfüsstell der Schangern und Gebärnber" (2p. 1829); "Die Zurechnungsfüsstell der Schangern und Gebärnber" (2p. 1829); "Die Zurechnungsfüsstell der Gebarngern und Gebärnber" (2p. 1839) und "Intellenbus meuleisergrichten Freien der Schangern der Gebürnber der Geptigen "Über Allumpfüße und eine leichtere und zuschmäßigere Beitung bereiten" (2Maf. 1860) und "Die Ebe in Wetter die ausseichnen. Mät 2 fich irren (2. Muf., 2p. 1816) aber mit die Beranläung au den wielen Forschungen über beiten werder der Geptigen der Gebürnber der der Gebürnber der Ge

Jofefines der Afrances abes nannte man biejenigen Spanier, welche MBBB ber Conflictution von Basonen und ben Rönig Jöreb Bonaparte übe und bienspflickig wurden. Nach der Richter Fetdinand VIII. wurden sie mit gleiche Datte wie die Knägere ber Gotte verfolgt und da die Angeschennen der Krantreich gestückter, durch das Berert vom 30. Mai 1814 gleich allen anderm Ausgewandertern geächtet. Auch von der Ammelie, die 1816 ertaffen, 1817 aber greichgenommen murde, waren sie ausseschieden. Erft nachbem Fetdinand von der Ammelie, die 1816 ertaffen, 1817 aber greichgenommen murde, waren sie ausseschieden. Gestäckte der Gestäte der G

tete ihnen Allen ohne weitere Ginfchrantung bie Rudtehr ine Baterland.

Bofeph, ber fpatgeborene Cobn 3 a to b's (f. b.) und ber Rabel, wurde von feinen Brubern, bie ihn wegen ber Liebe bee Batere beneibeten, an mibianitifche Stlavenhanbler perfauft, burch melde er in bas Saus Botiphar's, eines pornehmen Staatsbeamten in Manpten, tam. Der teufche Wiberftand gegen bie Bumuthungen ber Rrau Dotiphar's brachte ihn gwar ins Befangnis, boch bie troftvolle Auslegung, bie er bem gleichfalls verhafteten toniglichen Munbichenten von einem Traume gab, babnte ihm ben Beg jum Glude. Denn ba ber Dunbichent wieber ju Gnaben gefommen, erinnerte er fich bei Gelegenheit eines Traumes, ben Pharao gehabt hatte, bes Traumbeutere im Rerter. 3. murbe gerufen, ertlarte ben Traum bes Ronige von ben fieben fetten und fieben magern Ruben mit Beiftesgegenwart und Renntnif bes Landes von fieben fruchtbaren und fieben unfrucht. baren Jahren, bie Manpten nacheinanber ju erwarten habe, und gab babei fo zwedmäßige Borichlage jur Gicherung bes Bolts vor Mangel, bag Pharao ihm bie Ausführung berfelben übertrug. Begen ber Berbienfte, bie er fich um Agnpten ermarb, nannte ihn ber Ronig "Erretter ber Belt" und machte ihn ju feinem Grofvegier. Berheirathet mit Asnath, ber Tochter bes Dberpriefters ju Beliopolis, bie ihm grei Gobne, Manaffe und Ephraim, gebar, im Befige ber hochften Gewalt nach bem Ronige, fowie ber Liebe bee Bolte, jog 3. auch die Seinen nach Agypten und raumte ihnen bae Land Gofen ein, mofur fein Bater Batob ben beiben Gohnen beffelben gleiche Rechte mit ben übrigen Brubern gab. (G. De. braer.) Die Graablung feines Lebens ift unftreitig eine ber iconften Partien in ben Dofaifden Schriften, weshalb auch 3. ein Lieblingeftoff ber Runft murbe.

Jofeph, ber Gatte ber Maria (f. b.) und Pflegevater Seft, wird de i Marthiust ber Gober bei Marthiust ber Gober bei State gemochnicken Annahme trieb er bas Handwart eines Jimmermanns und Aifchies, nahrend find bis id. Sage für einem Goldaten ausgabt, der seine Berlobte, Maria, gefchwängert babe. Aus bogmatifdem Interefic bilber fich in der chriftliffigen Airche bie Afflich, J. habe ert als 80 flohigter Greis und als Batter von

seche Kindern, die er mit der Salome erzeugt, die Maria zum Weibe genommen. Übrigens ist er wahrscheinlich schon vor dem öffentlichen Auftreten Jesu gestorben. Die merkwürdigsten Sagen über ihn sinden sich in der arabisch geschriebenen, apokryphischen "Historia Jo-

sephi fabri lignarii". (S. Apotryphen.)

Joseph von Arimathia, d. i. von Ramathaim im Stamme Benjamin, war Beissier des Synchriums zu Jerusalem und scheint ein geheimer Freund der Sache Jesu gewesen zu sein, da er diesen im Tode ehrte und den Leichnam desselben einbalsamirt in dem Felsengrabe, welches er in seinem Garten hatte anlegen lassen, beisete. Die Lage dieses Gartens und somit des heiligen Grabes ist von der Sage willkürlich bestimmt worden und läßt sich kaum mehr ausmitteln. Der wirklichen Tradition nach hat I. zu den 70 Jüngern

gehört und in England zuerft bas Evangelium verkundigt. (S. auch Graal.)

Joseph I., rom.-deutscher Raifer, 1705-11, ber altere Sohn Leopold's I. (f. b.), geb. zu Wien am 26. Juli 1678, empfing ichon 1689 die ungar. und 1690 die rom. Ronigefrone. Durch seinen Dberhofmeister, ben Fürsten von Salm, freisinnig und fern von mondischer Ginwirkung erzogen und spater burch Befreundung mit Eugen für beffen freie Unfichten über Staat, Leben und Rirche gewonnen, befchrantte er fogleich nach feinem Regierungsantritt ben Ginflug ber Jefuiten, entfernte fie vom Sofe und gestattete bagegen ben Protestanten in Ungarn und Böhmen Begunstigungen, bie seine Borfahren benfelben verweigert hatten. Mit Kraft und Gifer feste er ben von feinem Bater überkommenen fpan. Erbfolgetrieg (f. b.) gegen Franfreich fort und es gelang ihm, burch Eugen's (f. b.) und Marlborough's (f. d.) Siege die Franzosen nach und nach aus Italien und ben Nieberlanden zu vertreiben und Ludwig XIV. fo gefährlich in seinen eigenen Grenzen zu bedrohen, daß er wiederholt um Frieden bitten mußte. Um aber mahrend ber Zeit bes Kampfes nicht gehindert zu werden, verglich er fich, unter Englands Bermittelung, mit bem Schwedenkönig Rarl XII., der 1706 auf bem Wege von Polen nach Sachsen rucksichtelos feinen Weg durch Schlessen genommen hatte, und gewährte in den mit ihm 1707 geschlossenen Tractaten den schlef. Protestanten Religionsfreiheit und die Ruckgabe von 120 ihnen von den Jesuiten früher entriffenen Rirchen. Zugleich zwang er ben Papft, ber fich parteiisch zu Frankreich hinneigte, mit Baffengewalt, seinen Bruder Rarl ale Konig von Spanien anzuerkennen. Er sprach über die Rurfürsten von Baiern und Köln 1706, und über den Herzog von Mantua 1708, weil fie ihren Reichspflichten zuwider mit dem Reichs. feinde Ludwig XIV. sich verbunden hatten, die Acht aus, bemächtigte sich, nicht ohne heftigen, gewaffneten Wiberftand ber Ginwohner unter Meindl und Plinganfer, bes Rurfurftenthums Baiern und begann beffen Lander ju gerftuckeln und zu vertheilen. Much gelang es ihm ben Aufstand ber Ungarn, ber noch bei Lebzeiten feines Baters, von Frankreich angefcurt fich erneuert hatte, zu besiegen. Seine Fürsorge für das Reich bewies er dadurch, bağ er die Fortbauer bes Reichstags bon Regensburg befestigte, die seit 1704 in Folge heftiger Dishelligfeiten unter ben Mitgliebern gehemmte Thatigfeit bes Reichstammergerichts neu belebte und bie Reicheftandschaft ber im Dreifigjahrigen Kriege burch Baiern mediatisirten Stadt Donauwörth wiederherstellte. Für feine Staaten forgte er durch Errichtung einer kaiserlichen Staatsbant und durch Stiftung ber Akabemie ber Wiffenschaften und Künste zu Wien; auch erbaute er bas Schloß Schönbrunn und suchte bem Bauernstande bereits manche Erleichterungen der Leibeigenschaft zu verschaffen. 3. war ein kenntnifreider und einsichtevoller Berricher, voll beutscher Gesinnung bei aller perfonlichen Unhang. lichkeit an die Lehren und Gebrauche feiner Rirche, gegen Anderedenkende tolerant und tros feiner ernsten Burbe und feiner Borliebe für ftrenges Hofceremoniel und prachtvolles Sofgepränge milb und leutfelig. Leibenschaftlich liebte er die Jagd. Er ftarb am 17. Upr. 1711 an ben Blattern. Ihm folgte als Raifer sein Bruder Rarl VI. (f. b.).

Joseph II., röm. beutscher Kaiser, 1765—90, Sohn Franz's I. (f. Franz Stesphan) und ber Maria There sia (f. b.), wurde am 13. März 1741 geboren, zu einer Zeit, wo seine Mutter in solcher Bedrängnist war, daß sie kaum eine Stadt zu ihrem Woschenbette zu haben fürchtete. Unter Leitung des Fürsten Bathnann und des Staatssecretairs von Bartenstein sorgfältig unterrichtet, zeigte er frühzeitig einen lebhaften, heitern Geist, schnelle Fassungsgabe und ein glückliches Gedächtniß, zugleich aber auch oft einen gewissen,

fforrifden Gigenfinn und großen Bibermillen gegen langeres Stillfigen und gegen alles Mustmenbiglernen. Dhaleich er baber im Gangen hinter feinem Bruber Peopolb guruethlieb. fo machte er boch giemlich rafche Cortidritte in ben Sprachen; auch trieb er mit pieler Puft Reibmes . und Rriegetunft, befonbere aber Dufit. Im Umgange mit tuchtigen und treff. lichen Mannern mar er jum Jungling berangereift, ale ber Siebenfahrige Rrieg ausbrach. Ginen Mugenblid lang begte Maria Therefig ben Dlan, ihren Cohn an bemfelben Theil nehmen au laffen, boch balb barauf von ber Unficht geleitet, ihn feinen Stubien nicht au entrieben, nahm fie biefen Entichlug wieder jurud. 3m 3. 1760 vermablte er fich mit ber geiff. und gemuthvollen Pringeffin Maria Luife von Parma, Die er gartlich liebte, aber fcon 1763, nachbem fie ihm eine Tochter gefchenft, Die ber Mutter balb nachfolgte, burch ben Job mieber perlor. Much feine zweite Gemablin, Die bair, Prinzeffin Josephe, ftarb nicht lange nach ber Bermablung. Rach bem bubertusburger Frieben und gemiffermagen in Rolge beffelben murbe 3. 1764 gum rom. Ronig ermablt, und nach bem Tobe feines Baters, am 18. Mug. 1765, Dherhaupt bes Deutschen Reichs. 3mar erflarte ihn Maria Therefig gugleich jum Mitregenten ber oftr. Staaten, boch behielt fie bie eigentliche Regierung berfelben ungeschmalert in ihren Sanben und überließ ihm nur bae Grofmeifterthum aller Ritterorben . Die Bermaltung ber Armee und Die mirfliche Dberleitung bes gefammten Rriegsmefens. Sofort machte er in Diefer Stellung mit Bulfe bes Grafen Lagen, jum Theil nach bem Dlufter Friedrich's II., viele gredmaffige Ginrichtungen in ber Militairofonomie; er verbefferte bas Loos ber gemeinen Golbaten und führte jabrliche Deersrevuen ein. Dit grofmitthiger Kreigebigfeit ließ er 22 Mill. Rl. Staatspapiere ober fogenannte Coupons, bie er aus feines Batere Erbichaft erhalten hatte, verbrennen und gab bem Staate auch bie von feinem Rater ale Drivateigenthum angetauften Domainen gurud. Bugleich brang er, mit feinem eigenen Beifpiel porangebenb, auf Bereinfachung ber hofhaltung, auf Ginichrantung ber Rieiberpracht, perbot freng alle Schleichmege ju Amtern und Ehrenftellen und mufte bem Brincip ber Bevorzugung ber Inlander gegen bie Mustander bei Amtebefenungen mieber Geltung zu verichaffen. Die Sagrbipiele murben verboten, eine neue Policeiorbnung eingeführt, Die Tortur abgefchafft, milbere Berorbnungen über Die Beftrafung ber Sauberei Befculbigten erlaffen, Die Beirathen erleichtert, um bie burch ben legten Rrieg gufammengefdmolgene Bevolkerung wieder ju heben und mit bem Mbel wegen Erleichte. rung ber immer brudenber werbenben Frohnen unterhanbelt. Theile weil feine überftremenbe Thatfraft bei ber Gelbftregierung feiner Mutter nicht genug Spielraum fant, theils um fich fur feinen Regentenberuf umfaffenber poraubereiten, reifte er ohne Geprange, als ein ichlichter Privatmann, meift unter bem Ramen eines Grafen von Kaltenftein. Go befuchte er von Ginen eigenen ganbern Ungarn , Bobmen , Dahren , von fremben, Stalien, Spanien, Rrantreich, Solland, und benuste eine biefer Reifen, um am 25, Mug. 1768 Rriedrich bem Grogen im Lager bei Reife einen Befuch ju machen , ben berfelbe im folgenben Jahre im Lager ju Dahrifch-Reuftabt ibm ermiberte. Aller Bergen gemann er burch fein leutseliges Befen, namentlich bei feinem Befuche in ben Dieberlanden 1776 und bei feiner Anwesenheit gu Paris 1777. Gin Beweis feiner lanbesvaterlichen Fürforge mar es, baß er bei Belegenheit einer Sungerenoth in Bohmen und Dabren 1770, Die burch muche. rifde Dreiferhohung ber reichen Gutebefiger und Betreibehanbler noch gefteigert murbe, bie Rriegemagagine öffnen, mobifeiles Getreibe aus Ungarn nach Bohmen einführen und bie reichen ganbbefiger gegen feftgefeste baare Bahlung gur Mustieferung eines bestimmten Quantums Korn gur Bertheilung an bie Armen groingen lief. Bur Unterftugung biefer fraftigen Dagregeln fügte er felbft ein Gefchent von 60000 gl. bingu, bie gurft Raunig in Dahren vertheilen mußte, bem balb darauf eine gleiche Gumme ber Raiferin Daria Therefig folgte. Bas ibm mit Baiern (f. Erbfolgefrieg) nicht gelungen mar, bas gelang ibm bei ber erften Theilung Polens im 3. 1772, burch welche Oftreich, ohne rechtliche Unfpruche ju haben, Baligien, Lodomerien und bie Graffchaft Bips, im Gangen einen Bumache, von 1400 DR. mit 3 Dill. G. erhielt. Gin ahnlicher Schritt ber Gewaltthatigfeit mar es, buß 3. ben Sochftiften Paffau und Galgburg, 1783 und 1784, Alles, mas zu beren Sprengeln im Oftreichifden gehorte, millturlich entrog. Erbittert übrigens auf Breugen, weil es ihn pon ber Befinnahme Baierns abgehalten hatte, fuchte er 1780 bei Gelegenheit einer

Reise durch einen großen Theil von Europa, die Kaiferin Katharina II. von Rufland zu Mohilem am Dniepr auf und wußte burch die Gewandtheit und Anmuth feines Befens die Raiferin und ihren allmächtigen Günstling Potemkin statt ihrer zeitherigen Verbindung mit Preußen zu einer Alliang mit Offreich zu bestimmen, und ihr gegen bas Berfprechen feines Beiftandes bei Bertreibung ber Turken aus Europa, die Berheifung des Befiges von Italien und ihre Buftimmung zur Erwerbung Baierns bei einem fünftigen Incidengfalle abzudringen. Als er nun 1780, nach dem Tode seiner Mutter, in den vollen Besis jeiner Erbstaaten trat, begann er im weitesten Umfange seine längst gehegten und nur ungern zuruckgehaltenen Umgestaltungen. Als ein stiller Bewunderer Friedrich des Gro-Ben aufgewachsen, durch die Philosophie seiner Zeit geleitet und die bamals gepriesenen Schriften der Franzosen über Staatseinrichtungen und Staatswirthschaft gebildet, wollte er, wie diefer, feine Staaten als Gelbstherrscher leiten und in ihnen das Staats - und Rirchenwesen, das bürgerliche und geistige Leben auf alle Weise verbesfern. Um demzufolge zunächst die Abgesondertheit und verschiedentliche Gestaltung der einzelnen Staaten, die der Anwendung gleichmäßiger Verwaltungsprincipien und Reformen vielfach hinderlich war, aus dem Wege zu räumen, verband er zum ersten Male diese Länder zu einem einzigen, in 13 Regierungebezirfe getheilten Staat, unt fuchte nun durch Gleichheit ber Ginrichtungen, ber Berwaltung, ber Sprache, ber Sitte, benfelben zu einem gleichförmigen Ganzen zu bilden. Er verordnete Begründung der Abgaben auf die Grundsteuer, nach Umfang und innern Werth des Bodens, drang auf Aufhebung der Leibeigenschaft, feste die gegenseitige Freizugigkeit in den bohm.-oftr.-deutschen Landen fest, und veranstaltete feit 1783 die Ausarbeitung einer allgemeinen Gerichts- und Concursordnung und neuer Gefesbücher, in benen Gleichheit vor dem Gefese und statt der Todesstrafen Zwangsarbeit and Brandmarkung und hartes Unschließen im Gefängnisse anbefohlen wurden. Hauptangriff aber war gegen die Hierarchie gerichtet.

Wenn ihm das Rirchenwesen, wie es zeither bestanden, schon an sich ber Dent. und Glaubenefreiheit entgegen, überladen mit unnügen Klöstern und die Fürstengewalt befcränkend erschien, so wurde diese üble Meinung, welche Kaunis zugleich theilte, noch durch die besondere Abneigung gegen die Geiftlichkeit selbst verstärkt, da er dieselbe oftmals die andächtige Denkungsart seiner Mutter hatte miebrauchen feben. Er erklärte fich baber zuvörderst vom Papste unabhängig, indem er keine Bulle deffelben in seinen Staaten mehr gelten ließ, die er nicht durch fein placet regium bestätigt hatte, befahl namentlich, die Bullen Unigenitus (f.d.) und In co en a domini (f.d.) aus allen Ritualen herauszunehmen; hob nach und nach innerhalb acht Jahren 700 Klöster auf, minderte die Zahl der Ordensgeistlichen von 63000 auf 27000, und stellte die altern Monchsorden unter die Aufficht ber Bischöfe, benen er auch alle zeither vor bas Forum des Papstes gehörigen Dispenfationen in Chefachen übertrug. Bugleich erließ er am 15. Det. 1781 ein Tolerangedict, das den Protestanten und nichtunirten Griechen freie Religionsubung verstattete, und von dem nur die Deiften ausgeschloffen maren. Gelbst den Bustand ber Juden verbef. ferte er, und in den katholischen Rirchen wurden deutsche Gefange des Erjesuiten Denis eingeführt. Papft Pius VI. glaubte vielleicht durch eine perfonliche Besprechung mit bem Raiser diesen reißend schnellen Gang der Reformen und Neuerungen hemmen zu konnen, und kam zu Oftern 1782 felbst nach Wien; er wurde glanzend und mit Achtung aufgenommen, vermochte jedoch nichts über den Raiser und nahm blos ben Troft mit hinweg, daß. das Volk beiweitem noch nicht reif für diese Verbesserung fei. Gine gleiche Fürsorge wie den kirchlichen Verhältnissen widmete 3. auch den Interessen der Gewerbe und des Sandels. Er lieg neue Kabrifen anlegen, ermunterte die Berbesserung der schon vorhandenen durch Beldvorschüffe und Belobungen, hob festelnde Monopole auf, machte Fiume zu einem Freihafen, legte einen neuen Hafen zu Carlopago in Dalmatien an und verschaffte seinen Unterthanen die freie Schiffahrt auf der Donau bis ins Meer. Ebenso beforderte er Runfte. und Wiffenschaften, belebte die Akademie der bildenden Kunfte durch ausgesette Preise; er stiftete Bibliotheken, Sternwarten, Wohlthätigkeitsanstalten und eine Menge Schulen für Bürger und Landmann, gründete die Universität zu Lemberg und die Dedicinisch-chirurgische Militairakademie zu Wien und hob ben Pregzwang auf, indem er die Buchercenfur aus ben Banben ber Geiftlichen in die aufgeflarter Gelehrten brachte und freie Urtheile geftattete. Aber biefer fo rege und aufrichtige Gifer fur bas Bohl feiner Staaten murbe nicht anertannt, noch meniger unterflüßt. Co fanb bie 1766 begbfichtigte Berbefferung bes Reichegerichtemefene und die bemgemäß angeordnete Bifitation, Die neun Jahre, 1767-76, bauerte, in ber Menge von Beitlaufigfeiten ein fo bedeutenbes hemming, bağ biefe Dagregel ohne Erfolg blieb. In Ungarn hatten feine Reformen einen verheerenben Aufruhr ber Blachen jur Tolae, welchen er nur burch Sinrichtung ber Unführer Boriah (f. b.) und Rlosta und 150 Unberer ju bampfen im Stanbe mar. Der fur bie Abrundung feiner Stagten portheilhafte Plan, gang Baiern gegen bie Abtretung ber entlegenen Rieberlande eingutaufden, icheiterte an Friedrich bes Grofen Biberftanbe, ber aur Sintertreibung Diefes Entwurfe 1785 ben gurftenbund (f. b.) grimbete. Dit gludlichem Erfolge bagegen, obwol nicht ohne Willfur und Gewaltthatigteit, feste er 1782 gegen bie Sollander bie Aufhebung bes Barrieretractate (f. b.) burch und lief bie Befeftigungen fammtlicher Barriereplane ichleifen; auch eramang er 1785 im Streite mit ben Sollandern über bie Groffnung ber Schelbe eine Bergleichslumme von 9 Mill. Al. und eine Bebieteabtretung. Dicht lange barauf erflarte er am 10, Rebr. 1789, in Rolge feines Bundniffes mit Rugland , ben Turten ben Rrieg , ber in ben erften Monaten eine gunftige Benbung fur Oftreich zu nehmen ichien, bann aber befto ungludlicher geführt murbe. Das Seer mußte fich nach bem Uberfall bei Lugofch, am 20. Cept. 1788, ber gugleich 3.'s Gefunbheit gerftorte, gurudgieben und verlor nach und nach burch Geuchen und Gefechte 70000 DR. Rrant und niebergebeugt tam 3. im Dec. in Bien an, und obgleich in bem folgenden Felbauge Loubon (f. b.) und ber Pring Jo fia & (f. b.) von Sachfen-Roburg burch bie Groberung von Belgrad und bie Giege bei Fotichani und Martineftie bas Kriegeglud wieberherftellten, fo trafen ben Raifer von anberer Seite ber neue harte Schlage. Die Rieberlander, erbittert über feine Gingriffe in ihre Berechtfame, Freiheiten und Sitten, und geleitet von bem Abvocaten van ber Root (f. b.), bem Domherrn van Gupen und bem Offigier van ber Derich ertlarten fich für frei und vertrieben bie taiferlichen Eruppen aus allen Provingen; nur Luremburg blieb in bes Raifers Bewalt. Dit abnlicher Emporung brobten bie Ungarn und felbft in Bohmen und in Tirol. allenthalben burch ben Ginfluß bes ihm feindlich gefinnten Rierus und Mbeis angeregt ober unterflust, erhoben fich bebentliche Unruhen. Du erflarte 3. im Jan. 1790 alle mahrenb feiner Regierung in Ungarn erlaffenen Berordnungen, mit Ausnahme bes Tolerangebicts, fur aufgehoben. Abnliche Ertlarungen richtete er auch an bie Belgier, Tiroler und Bohmen; aber bie Belgier blieben im Aufftanbe, und bie Ungarn bezeigten eine beleibigenbe Freude uber bie erzwungene Rachgiebigteit bee Raifere, mabrend bas bittere Gefühl ber Bertennung feiner mobigemeinten Abfichten und biefe bemuthigenben Erfahrungen feinen Tob befchleunigten, ber am 20. Rebr. 1790 erfolate. 3. mar ein iconer Mann, von mittlerer Grofe, von lebhaf. tem Temperament, mit hober Stirn und blauen, feelenvollen Augen. Boll bes ebelften Billens und ber reinften, moblmeinenbften Abfichten, fehlte er einzig barin, bag er in Ausführung berfelben ju haftig und berrifch verfuhr, und ju iconungelos Berfaffungen und Privilegien ber Rationen, wie Rechte und Gitten ber einzelnen Stanbe antaffete, und baff er bie Bolfer feiner Staaten mit einem Schlage in ben Beffie verbefferter Ginrichtungen feben wollte, fur bie ihnen bie Borbereitung und Reife abging. Geine raftlofe Thatigfeit, Die Ginfachheit feines Befene, Die ftrenge Birthfchaftlichfeit, Die Denfchenfreund. lichfeit und Leutfeligfeit, Die jebem Unterthan Butritt verfiattete und überall gern half , mo fie tonnte, und feine Regentenforgfalt, machen ibn jum Dufter jebes gurften. Friebrich ber Große fagte von ihm in einem Briefe an Boltaire: "Er ift an einem bigoten Sofe geboren und hat den Aberglauben abgeworfen, im Prunt erzogen und hat einfache Sitten angenommen, mit Beihrauch genahrt und ift befcheiben." Auf bem ehernen Stanbbilbe, bas ihm fein Reffe Raifer Frang I. 1807 in Bien burch ben Bilbhauer Bauner feben lief, fleben bie treffenden Borte: "Josepho secundo, qui saluti publicae vixit non diu sed totus." Bgl. "Anetboten und Charafterguge von Raifer 3. II." (Ulm 1790); Desal, "Chazatteriftit 3,'s II." (Bien 1790); "Briefe 3.'s II." (2, Muff., Lps. 1892); Groß-Doffinger, "Die Alkeintegierung J.'s II." (Stuttg. 1837) und Burchardt, "Kaiser J. in

feinem Leben und Mirken" (Deif. 1837).

Joseph (Friedrich Ernst Georg Karl), Herzog von Sachsen-Altenburg, geb. zu Hildburghaufen am 27. Aug. 1789, ift der alteste unter den jest noch lebenden vier Sohnen bes Herzous Friedrich von Sachsen-Altenburg (vormals von Sachsen-Hildburghausen), mit Charlotte, der Tochter des Großherzogs Rarl von Medlenburg. Strelig. Er erhielt eine sorafältige Jugenbbilbung und Erziehung und besuchte 1806 — 9 die Universität zu Erlangen. Als Major in preug. Diensten machte er ben Feldzug von 1815 mit. Nach Beendigung bes Krieges gegen Frankreich verweilte er einige Zeit an ben Höfen zu Berlin und Stuttgart. Am 23. Apr. 1817 vermählte er fich mit ber Pringeffin Amalie von Burtem. berg, geb. am 28. Juni 1799, ber Tochter bes Herzogs Ludwig. Aus ber Che mit ihr ftammen die vier Pringeffinnen: Marie, geb. 1818, feit 1843 vermählt mit dem Kronprinzen von Hannover, Therefe, geb. 1823, Elifabeth, geb. 1826 und Alexandra, geb. 1830. Bereite feit 1830 nahm er wefentlichen Antheil an ben Regierungegefchäften feince Baters, bem er bei beffen Ableben, am 29. Sept. 1834, in der Regierung folgte. Als Gatte und Bater ift der Bergog ein Mufter für feine Unterthanen. Er ist freigebig und ein abgefagter Feind aller Schmeichelei. Sehr religiös und bibelgläubig zeigt er boch durchaus gegen Andersbenfenbe fich tolerant. Gin perfonlicher Freund bes Militaire, forgt er eifrig für beffen Ausbildung. Industrie und Handel, Kunste und Wiffenschaften, Schule und Rirche nehmen feine Aufmerksamfeit in hohem Grade in Unspruch. Seine altete Schwester Charlotte, geb. 1787, ift mit dem Bergog Paul von Burtemberg vermählt; die jungere, Therefe, geb. 1792, die Gemahlin bes Konigs Lubwig von Baiern. Sein Bruder, ber Pring Georg, geb. am 24. Juli 1796, vermählte fich 1825 mit der Pringeffin Maria von Medlenburg-Schwerin, geb. am 31. Mart 1803, aus welcher Che bie beiben Pringen Ernft, geb. 1826, und Dorig, geb. 1829, ftammen. Gein zweiter Bruder, ber Pring Friedrich, geb. 1801, ift unvermählt. Gein jungfter Bruder, ber Pring Eduard, geb. 1804, vermählte fich nach bem Tobe feiner erften Gemahlin 1842 wieder mit ber Pringeffin Luise von Reuß-Greiz, geb. 1822, die ihm den Prinzen Albert, geb. 1843, gebar, nachbem feine beiben Pringen aus erfter Che 1844 wenige Tage nacheinander verftorben maren.

Josephine (Marie Rose), Kaiferin ber Franzosen, erfte Gemahlin Napoleon's, geb. am 23. Juni 1763 auf der Infel Martinique, wo ihr Water, Tafcher de la Pagerie, königlicher Hafencapitain war. Ihre Familie stammte aus ber frühern franz. Landschaft Blaifois (Blois); ihre Mutter, die jede Auszeichnung verweigerte, ftarb erft 1807. Dbichon 3. nur die in den Colonien gewöhnliche Bilbung erhielt, glanzte fie boch frühzeitig burch natürliche Anmuth bes Geiftes und Bergens. In bem Alter von 15 Jahren fam fie nach Frantreich und heirathete am 13. Dec. 1779 ihren Landsmann, ben Bicomte Aler. Beauharnais (f. b.). Die Sprößlinge biefer nicht gludlichen Che waren Eugen, ber nachmalige Herzog von Leuchtenberg (f.b.), und Hortenfia, die nachherige Gemahlin bes Ronige Ludwig Bonaparte von Holland. Ihr Gemahl murbe mahrend ber Schreckenszeit ins Befängniß geworfen und hingerichtet. Die Schritte, bie fie gu feiner Befreiung that, jogen ihre Berhaftung nach fich. Schon follte fie vor bem Revolutionetribunal erscheinen, ale bie Ratastrophe vom 9. Thermidor eintrat. 3m Gefängniß hatte fie die Bekanntschaft ber nachherigen Gattin Tallien's, der fpatern Fürstin Chiman (f. b.), gemacht. Auf Bermen. ben berfelben jog Tallien auch fie am andern Tage aus bem Gefängniffe, verschaffte ihr wieber einen Theil ihrer confiscirten Guter und machte fie mit Barras (f.b.) betannt, ber fort. an ihr Freund und Befchuger wurde. Barras, in beffen leichtfertigen Gefellschaften fie als Hauptzierde glanzte, vermittelte auch ihre Bermählung mit Napoleon Bonaparte. Diefer bamals noch unberühmte General hatte für die weniger durch regelmäßige Schonheit als burch Unnuth ausgezeichnete Frau eine lebhafte Reigung gefaßt. Der Civilact murbe am 9. Mart 1796 vollzogen; die kirchliche Ginfegnung foll erft 1804, drei Lage vor der Rro. nung, auf Berlangen tes Papstes burch ben Carbinal Fefch (f. b.) stattgefunden haben. Zwölf Tage nach ber Vermählung begab fich Bonaparte als Dberbefehlshaber zur Armee von Italien. Mitten in ben Schlachten und Siegen konnte er aber seine Gattin so wenig vergeffen, daß er sie durch Junot nachführen ließ. 3. war nun die Konigin aller Triumphe,

Me man ihrem Gemahl bereitete. Mur mie Dube tonnte fie abgehalten merben, benfelhen auch nach Manpten gu begleiten. Gie lebte mabrend biefer Beit ju Dasmaifon, bas fie an fich gebracht hatte. Rach ber Rudtehr Bonaparte's ichloff fie fich noch enger an ihn. Gie regelte ihr Betragen und half burch Ginfluf und Berbindungen bie politifchen Erfolge beffelben porbereiten. Rach bem 18 Brum aire (f. b.) beiog fie mit ihm ben Dalaft Lurem. hourg und im T 1800 bie Tuilerien. Un ihren fleinen Sof mußte fie nach ben Ablichten Bonaparte's felbit bie ronaliftifche Partei au felleln. Mit Gefchmad entfaltete fie einen außerorbentlichen Burud, ber gwar bie Induffrie belebte, ihr aber ichon bamals bie größten Gelbrerlegenheiten bereitete. Bongparte mar folg und gludlich in bem Glange und bem Sauber feiner Gemablin. In Delmaifon, beifen Garten fie mit erotifchen Blumen anfullte, entfaltete fie in ausermanlter Befellichaft ihre gefelligen Talente und verbrachte bie Beit mit Griel, Dufit, Literatur und bramatifchen Darftellungen. Gern borte fie Bong. parte vorlefen; auch benuste er oft ihr außerorbentliches Gedachtnif. Dagegen fuchte fie bie politifchen Barten ihres Gemable auszugleichen und nicht ohne Erfolg mahnte fie von Gewaltthaten ab. Riele Emigranten verbanften ihr Die Rudfehr ine Raterland, Amter und Penfionen. "Benn ich Schlachten gewinne", fagte einft Bonaparte, "fo gewinnft bu bie Bergen." In ber Ramilie Bonaparte's, bie immer nur mit Reib auf fie fab, machte fie gewöhnlich bie Friedensflifterin. Der Anlauf, ben Bonaparte jum Throne nahm, erfüllte fie mit Beforgnif und bem Borgefühl bes Unglude. Im Berein mit Kouche (f. b.) bot fie Alles duf, ben legten Schritt menigftene hinauszuschieben. Much foll fie bie Anknupfung ber Umterhandlungen von Geiten ber Bourbone mit ihrem Gemahl begunftigt und fich baburch bas Mohlmollen Lubmia's XVIII. augegegen haben. Mm 2. Dec. 1804 feste ihr Mann. Leon (f. b.) bie Raifertrone eigenhandig auf. Inden perbara fie fich nicht, baf biefe Erbobung auch ihre balbige Entfagung nach fich gieben werbe. Ihre Che mar unfruchtbar geblieben; Die Befeffigung ber neuen Donaftie bingegen machte einen Thronerben um fo wunichenswerther. 3. mußte lange ihr Schidfal hinauszuhalten. Enblich murbe es burch perfonlichen Briff mit bem Raifer beichleunigt. Dan hatte fie mit einer Stifette umgeben, bie ihr freies Befen belaftigte; Rapoleon aber betlagte fich über ihre großen Berichmenbungen. Rach bem 3. 1807 lief er ihr ben Borichlag machen, fie folle bie Chefcheibung pon ibm perlangen; boch bierau mar fie nicht au permogen. Rappleon fuchte ibr nun fortgefest, boch ohne Barte, Die Rothmenbigfeit einer Trennung im Intereffe Frantreichs und feiner politifchen Schopfungen einzureben. Enblich nach ichredlichen Scenen und horten Rampfen gab fie ihre Ginwilligung. Die Trennung ber Che murbe am 16. Dec. 1809 gefeslich ausgefprochen. Es ift gewiß, bag nicht nur 3., fonbern auch Rapoleon bem faiferlichen Chrgeize hiermit ein großes Opfer brachte. Seine Unbanglichfeit und Reigung fur bie Befahrtin feiner munderbaren Laufbahn mar, wenn auch nicht mehr fo lebenbig, boch micht erlofchen. 3. lebte nun mit taiferlichem Titel und Lugus ju Ravarre in ber Rabe von Epreur, erft febr eingezogen, balb aber umgeben von ihren alten Bofleuten. Gie bemahrte eine ichmarmerifche Reigung fur Rapoleon, blieb mit bemfelben in Briefmechfel und empfing mehrmale beffen Befuche. Auch fab fie gumeilen ben jungen Konig von Rom. Gegen bie Raiferin DR a rie Quife (f. b.) lobte Rapoleon bei jeder Gelegenheit Die auten Gigenichaften feiner erften Frau. Der Untergang und bas Unglud bes Raifere brachen ihre geiftige und phofifche Rraft. Roch von Brienne fchrieb ihr Rapoleon: "Ich habe den Tob im Gefecht gefucht; er wurde mein Bohlthater fein; allein bich mochte ich noch einmal feben." Die fremben Monarchen, befonbere ber Raifer Alexander, bewiefen ihr große Rud. fichten. Die Gunft, ben Befallenen nach Elba zu begleiten, follte ihr jeboch nicht gemabrt werben. Rach ber Rudtebr von St. Leu, mo ihre Tochter hortenfig ben Souverginen ein großes Gaftmahl gegeben, fühlte fie fich querft von bem Ubel ergriffen, bem fie balb untertag. Gie ftarb am 29. Dai 1814 an einer Salsentzundung. In ber Rirche ju Ruel, unweit Malmaifon, murbe fie bestattet. Ihre Rinber errichteten ihr bafelbft 1822 ein Dentmal, auf bem fie in fnicenber Stellung bargeftellt ift. Bgl. "Lettres de Napoléon à Joséphine pendant la première campagne d'Italie, le consulat et l'empire" (Dar. 1827) unb "Lettres de Joséphine à Napoléon et à sa fille" (2 Bbe., Par. 1833).

Jofephus (Flavius), jub. Gefdichtidreiber, geb. 37 n. Chr. gu Jerufalem aus bem

Driefterffanbe, gehorte gu ber Sette ber Pharifaer und mar eine Beit lang Statthalter von Balilaa. Spater hielt er ale jub. Felbherr in ber Feftung Jotapata eine fiebenwochentliche Belggerung unter Befpafian und Titus aus. Ale Die Reftung burch Berrath überliefert morben mar, floh er in eine Sohle, murbe aber entbedt und bem rom, Welbheren überliefert. Diefer wollte ihn bem Dero überfenden, als es, wie man fagt, 3. gelang, burch bie Prophezeiung, bag Befpafian einft Raifer werben murbe, fich beffen Gunft und bie Freiheit ju verschaffen. Dies bewog ihn auch, ale er mit Titus vor Berufalem gezogen mar, feine Landeleute aur Unterwerfung aufaufobern. Rach ber Eroberung Berufaleme ging er mit Titus nach Rom und ichrieb feine "Gefchichte bes jub, Rriegs" in fieben Budern, bebraifd, bann griechifch, ein Bert, bas unter allen Gefchichtebuchern bem Livius am nachften tommt; ferner Die "Jub, Alterthumer" in 20 Buchern, enthaltend Die Gefchichte ber Juben von ben alteften Beiten bie gegen bas Enbe ber Regierung Rero's, unb bie gwei Bucher vom "Alterthume bes jub, Bolts", gegen Apjon, einen gleranbrin, Grammatifer und ertfarten Miberfacher ber Juben, gerichtet und tofibare Bruchftude aus alten hiftorifchen Schriftftellern enthaltenb. Die befle Musagbe feiner Berte, unter benen fich auch eine Gelbitbiographie befindet, ift bie pon Savercamp (2 Bbe., Mmft, 1726, Rol.); fpater murben fie herausgegeben von Dberthur (3 Bbe., Eps. 1782-85) und von Richter (6 Bbe., 2pg. 1825-27). 3m Gamen ift 3. ein unbefangener und glaubwurbiger Siftorifer. Das in ben "Sub. Alterthumern" enthaltene Beugnif von Jefu ruhrt in feiner jenigen Geftalt nicht von 3. ber, fonbern ift entichieben interpolirt.

Josias, Pring von Sachienskohung, geb. am 26. Dec. 1737, der britte Sohn bes
gregog fram Josias, tat fein in öfft. Ritgehöllenft, machte ben Siebenjährigen Kiegs
mit und flieg die jum Keldwarffall. Alls folder befehligte er 1758 die öfft. Armes geget
bis Aufren und beit bei Aufren geget
bis Aufren und beit Willedman. Abs der Erderung von Shogien und beut
im Emminschaft mit Sumaron ersochten Siege bei Hoffinni, soling er das trüt. Daupet
gere bei Wartlinesse und in abm den größen Apeil der Waladest mit Batariste in. Ingenen, Reconstructive gefenge er als commanditender Meneral in den Riederlanden
1793 und 1794 die Frangsen die Albenhowen und Vererwiche und bracke Weigen
1795 und 1794 die Frangsen die Albenhowen und Vererwiche und bracke Weigen
1795 und 1794 die Frangsen der er 1794 die frang. Phigs Gond, Walenciemes, Duesno und Sandececks, wurde aber dann bei Maubeuge und Fleurus geschieden und musie
Kelgien räumen. Erz ges sich dexaut, das er des sienen vogracierten Alter sich nicht in den

neuere Rriegewefen hineinfinden tonnte, nach Roburg jurud, mo er 1815 frarb.

 Apparate ericheinen ließ. Mugerbem hat er Beleuchtungen ber bie Juben betroffenben Berte von Chiarini (1830) und von Stredfuß (1833), "Pegislative Fragen, Die Juben betreffend" (Berl, 1842), biftorifche und fritifde Auffage in ben von ihm 1839-41 rebis girten "Ifraelit, Annalen" geliefert, eine Überfepung ber Mifchna (6 Bbe., Berl. 1832, 4.) berausgegeben und fich auch in anbern Gebieten als einen Dann von Talent gezeigt. Bofug, ber Rachfolger bos Dofes ale Dberfelbherr ber Afraeliten, mar ber Cohn

Run's, aus bem Stamme Ephraim, murbe von Dofes erzogen und zeichnete fich fchon fruh bei einer Mustunbicaftung bes Landes Rangan que. Daber ernannte ibn Dofes auf bem Buge nach Dalaffing por feinem Tobe gum Anführer bes Rolfs. Ale folder eroberte er einen großen Theil Rangans, bas er unter bie Stamme Mrgels vertheilte. Er fanb bem jungen Stagte 25 Jahre por und ffarb im 110, Lebensighre. Das im Ranon befind. liche Buch, welches 3.'s Ramen tragt, ift weber von ibm noch in feiner Beit verfaßt, fonbern erft in ber David'ichen Beriobe gufammengetragen morben. Die Samariter haben ein Buch Joing, welches bie Greigniffe von bem Jobe bes Mofes bis jur Beit bes rom. Raifers Alexander Geverus dronitenartig ergablt und nur gum Theil mit bem alttefta-

mentlichen Buche aleiches Ramens übereinftimmt.

Toubert (Barthelemp Catherine), Dbergeneral ber frang, Republit, murbe am 14. Mor. 1769 au Bont. De. Baur im Departement Min geboren. Mus Reigung fur ben Golbatenftand trat er im Alter von 15 Nahren eigenmachtig in ein Artillerieregiment, aus bem er auf Berlangen feines Raters mieber ausscheiben mußte Beim Ausbruche ber Renglution befant er fich ju Dijon Gr follte bafelbft bie Rechte ftubiren, perfolate ftatt beffen aber bie politifchen Greigniffe und bereitete fich mit Gifer theoretifch und praftifch auf eine friege. rifche Baufbahn por. 3m 3. 1791 trat er in ein Bataillon Freimilliger, murbe 1793 Lieutenant und gerieth bei einer tubnen Waffenthat auf turge Beit in farbin, Gefangenicaft. Mie Generalabiutant erhielt er 1794 eine Anftellung in ber Armee von Italien. Rellermann, ber ben feltenen Duth 3.'s bewunderte, verfchaffte ibm 1795 ben Rang eines Dberften und ben Befehl über eine Brigabe. Bald barauf flieg 3. nach ber Schlacht von Loano jum General. In biefer Stellung nahm er unter Bonaparte ben gewichtigften Antheil an bem Welbzuge pon 1796. Er fampfte im Apr. bei Montenotte, half Die feinblichen Schangen bei Millelimo furmen, gmang mit bem Beneral Denarb ein Corpe Difreicher unter Propera bei Coffaria gur Rieberlegung ber Daffen und mohnte allen ben Gefechten bei. bie binnen einigen Monaten Garbinien aum Trieben nothigten und ber frang, Armee bie Lombarbei öffneten. Gleichen Ruhm erntete er bei Lobi, Dailanb, Berona und am Garbafee. Gegen Enbe Juni behauptete er mit feiner Brigabe einen gangen Tag lang bas Defile von Corona gegen bas 30000 DR. farte Corps Burmfer's. Rach ben nun folgenben fiegreichen Gefechten bei Fano, Lonabo, ber Schlacht bei Caftiglione, bei Arcole, Cam. para, Montebalbo u. f. m. murbe er jum Divifionsgeneral erhoben. Bon Strapgien auf. gerieben, an ichmeren Schufimunben leibend, pflegte er hierauf mehre Monate ber Rube gu Breecia. 3m Jan. 1797 eröffnete er ben Felbaug, indem er fich bem aus Tirol bervorbrechenben General Alving entgegenwarf. Rach einem heftigen Gefechte am 12. entfpann fich am 14, Die blutige Schlacht auf bem Plateau von Rivoli, wo ber verameifelte Duth 3.'s ben Sieg fur bie Frangofen entichieb. Schon am anbern Tage feste er bem Reinde nach und eroberte am 3. Febr. Trient. Um 20. Darg brach er an ber Spige breier Divifionen ine Innere von Tirol ein. Unter ben blutigften Gefechten mit ben Generalen Loudon und Rerpen ging er über Bogen, Rlaufen und Briren bas Etfchthal hinauf, eramang burch ben fühnften Angriff bie Daffe ine Dravethal, mahrend er ben Feind auf ben Brenner warf, und vereinigte fich enblich am Urfprunge ber Drave am 8. Mpr. mit ber Grofen Armer unter Bonaparte. Gegen 7000 Gefangene, einige Fahnen und Ranonen maren bie Giegesteichen biefes burch ichnelle Dariche und fubne Angriffe ausgeführten Bugs, ber auf ben Friedensichlug machtig wirfte. 3. murbe mit ben Fabnen nach Paris gefchiet, mo fich bie Parteien feiner ju bemachtigen fuchten. Dachbem er turge Beit ben Befehl in Bolfanb, bann in Daing geführt, übernahm er im Det. 1798 an Brune's Stelle bas Commando ber Armee von Stalien. Bei bem naben Muebruche bes Rriege mit Dftreich unb ber feinblichen Stimmung bes farbin. Dofe brach er ploglich, wol nicht ohne Buftimmung

709

bes Directoriums, im Dec. auf, nabm Turin und mit Gulfe ber republifanifden Partei bie übrigen feffen Plage in Piemont, morauf er in Form eines Friebens ben Ronie aut Abbantung bewog. Rach bem Beifpiele Bonaparte's gebachte er bie Republitanifirung Rtaliens fortgufegen und ftand ichon im Beariff, Diefelbe Operation auch gegen Toscana au wiederholen. Allein bas Directorium hatte ben Muth, Diefer eigenmachtigen Golbatenpolitif entgegenautreten. Diebergnigt febrte er nach Paris gurud und ließ fich bon ber burd Gienes vertretenen Partei geminnen, Die mit Bulfe eines populairen Generale bas Directorium (f. b.) und bie Berfaffung au fturgen und eine fraftvollere Staategewalt berauftellen fuchte. Um ibm porerft noch mehr Rriegsrubm au verschaffen, gab man ibm an Moreau's Stelle ben Dberbefehl über bas Beer in Oberitalien. Rachbem er fich zu Paris bermahlt, reifte er in ben erften Tagen bes Mug. 1799 gur Armee, mit bem Entichlut, eine bebeutenbe Schlacht ju liefern ober ju fterben. Er jog bie Truppen aus Unteritalien an fich und concentrirte feine gange Streitmacht binter Rovi, um Tortong zu entfesen, Allein au feinem Erftaunen murbe er am 45. Mug. ploglich von bem Unge ber gangen ruff. offr. Armee unter Sumarom überrafcht, Babrend er fcmantte, ob er unverbereitet bie Echlacht annehmen ober in die Apenninen gurudgeben follte, eröffneten bie Duffen am 16. Mug. bas Befecht. Berftort fturgte fich 3. unter feine Tirailleurs, um biefelben ju einem Banonnetangriff ju fammeln und murbe babei von einer feinblichen Rugel in bie Bruft getroffen. Moreau, der auf 3.'s Bitten beim Deere geblieben mar, mußte fcnell ben Befehl wieder übernehmen. Die Gebeine bes Gefallenen lief fpater Bonaparte in bem Fort La Malgue bei Toulon beifegen, bas feitbem ben Ramen 3.'s traat.

Bouffron (Thiodore Simon), boctringirer Publicift und Philosoph, geb. am 7. Juli 1796 ju Bontete, einem Dorfe bes Jura, widmete fich, nachdem er feine vorbereis tenben Stubien gu Dijon beenbigt batte, feit 1814 auf ber Rormalfchule unter Confin's Leitung mit fo großem Gifer ber Pflege ber Philosophie, bag er icon 1817 burch Roger-Collard's Bermittelung jum Maltre de conférences an ber Normalichule und zum Suppleant der philosophischen Profeffur am College Bourbon ernannt murbe. Geine ichmache Gefundheit nothigte ibn 1821 Die lestere Stelle niebergulegen, und ale im barauffolgenben Sabre die Rormalimule aufgeboben wurde, veranftaltete er Privatvorlefungen, ju benen fich eine betrachtliche Unaghl von Buborern fanb. 3m 3, 1824 grundete er in Gemeinfcaft mit Daul Frang. Dubois (f. b.) und Da miron (f. b.) bas einflugreiche Journal "Le globe", welches nach allen Richtungen bin im boben Grabe anregend mirfte. 3m San, 1429 murbe er als Suppleant von Milon aur Profeffur ber alten Philosophie bertifen, bis ihm nach der Julivevolution ale Abjunet von Roper-Collard Die Borlefungen über Die Beichichte ber modernen Philosophie übertragen wurden. Bu gleicher Beit erhielt et auch wieber bei ber Rormalichule als Lebrer ber Philosophie eine Anftellung. Im 3. 1832 murbe er am College be France Rachfolger Thurot's und 1833 Mitglied ber Mademie ber morglifden und politifden Biffenichaften. Geine Rrantlichfeit, welche er burch eine Reife nach Stalien zu beben gehofft hatte, amang ibn indef im 3. 1837 feine Profeffur am College be Rrance mieber niederquiegen. Mis Coufin Minifter bes Unterrichts murbe, ernannte er 3. jum Mitglied des Universitaterarbs. Mis Deputirter von Pontarlier, im Departement Doube, bas er feit 1831 in ber Rammer vertrat, gehorte er gu ben Doctrinaire (f. b.). Borgugeweife fchlog er fich an Buigot an. Unter feinen fchriftitellerifchen Leiftungen verdienen feine Studien über bie fcot. Philofophie, Die er vorzuglich berudfichtigt bat, bervorgehoben ju merben. Dabin geboren bie "Esquisses de philosophie morale" von Dugalbe Stemart (Par. 1826; 3. Muff., 1841), bie "Oeuvres" von Reib (6 Bbe., Par. 1836), welche er mit werthvollen Einleitungen begleitete. Geine "Melanges philosophiques" (Par. 1833; 2. Mufl., 1838), von benen nach feinem Tobe eine neue Wolne erfchien (1843), enthalten die wichtigften Artifel, welche von ihm im "Globe" ericbienen maren. Bon feinen Borlefungen an ber Corbonne ericbien ber "Cours de droit noture!" (2 Bbe., Par. 1834-35). Gr farb am 1. Mars 1842. Joujon mar ein Spiel, welches in ben neumiger Jahren bee vorigen Jahrh, bon

Jung und Alt, Bornehmen und Riebern in Gefellschaften wie auf Spaziergangen, turg wo fich nur Belt bagu bor, mit einer wahren Manie gespielt wurde. Das Spielgeng felbft beftand auf zwei dumen hölgernen Scheiben, etwa zwei Zall im Durchmeffer, die durch einen Keinen Enlinder verbunden waren, an dem sich eine Lange Schumz befand, die mittels einer Die am Tinger hing, und die Pointe des Spiels war, die abrollende Schutz mittels eines

Rudes, bevor fie noch gang abgerollt, fich felbit wieber aufrollen gu laffen.

Jourban (Jean Baptifte, Graf), Marichall und Pair von Frantreich, geb. am 29. Mpr. 1762 au Limoges, mo fein Bater Chirurg mar, trat febr jung in ein Infanterieregis ment, bas nach Amerita geschickt murbe, um ben Bereinigten Staaten bie Unabhangigfeit ertampfen au belfen. Sier fur Freiheiteibeen begeiftert, wendete er fich ber frang, Repolution beim Ausbruche berfelben mit Gifer gu. Er trat 1790 als Capitain an Die Spige ber reitenben Rationalgarbe ju Limoges und führte im folgenden Sahre ein Bataillon Kreiwilliger in ber Morbarmee. Die Bolfereprafentanten erhoben ihn megen bemiefener Befdidlichteit und Tapferteit am 27. Dar; 1792 jum Brigabe ., und am 30. Juli jum Diwifipinsaeneral. Rach ber Rieberlage Sou darb's (f. b.) bei Courtran mußte er fpaar ben Dberbefehl über Die Rordarmee übernehmen. Er fuchte nun bie vollig gugellofen Truppen einigermaßen zu biecipliniren und marf am 16. Dct. 1793 bie feinbliche Sauptmacht beim Dorfe Battignies. Da er aber bei vorgerudter Jahreszeit bie Operationen mit bem entbloften Beere nicht fortfegen wollte, feste ibn ber Convent außer Thatigfeit. Schon im Frubjahre 1794 trat er wieber an bie Spige ber auf 87000 DR. verftarften Daas. unb Sambregringe, Er ichlug mit berfelben am 26, Muni ben Reind bei Rleurus, brangte benfelben über bie Roer, nahm Mons, Bruffel, Luttich, Conbe, Balenciennes, und gewann am 2. Det, an ber Roer eine Schlacht, welche bie Ditreicher über ben Rhein gurudaugeben nothigte. Um 6. Gept, 1795 volliog er unter bem feinblichen Reuer ben fuhnen Dheinabergang bei Duffelborf. Doch von Dichegru nicht unterftust, mußte er vor bem oftr. Genergl Clerfant wieder gurudgeben. Bei Eroffnung bes Felbruges von 1796 unterftuste er erft ben Rheinübergang Moreau's bei Rehl, am 25. Juni, und feste bann am 2. Juli groifchen Reuwied und Duffelborf über ben glug. Er nahm mit feinem Corpe am 16. Juli Frankfurt und brang über Burgburg bingue, murbe aber, von Moreau ganglich getrennt. nach mehren beftigen Gefechten vom Ergberiog Rarl aufe linte Mheinufer gurudgetrieben, Diefe fur ben gangen Relbaug enticheibenbe Dieberlage, Die eine Folge bes ichlecht combinirten Operationerlane mar, beftimmte 3., bas Commando niebergulegen. Er trat nun in ben Rath ber gunfhundert und machte fich ale Berichterftatter febr verbient um bas Conferiptionegefen, moburd jum erften Dal feber Arangofe für eine Deriobe feines Lebens jum Solbaten erflart wurde. 3m Frubjahre 1799 übertrug ihm bas Directonium ben Dberbefehl über Die Urmee an ber Donau. Er überfdritt ben Rhein bei Bafel am I. Darg und brang amifchen ber Dongu und bem Bobenfee vor, murbe aber am 22. Darg bei Ditrach vom Ergherzog Rarl nach harter Begenwehr geworfen, und am 25. bei Stodach pollig gefchlagen. Er eilte nach Paris und beflagte fich uber bie fchlechten Dagregeln, melde biefe Dieberlage eigentlich herbeigeführt hatten. Bei ben Bahlen im Dai wurbe et mieber in ben Rath ber Runfbunbert gemablt. Begen feiner Opposition gegen ben Bemaleftreich vom 18. Brumaire (f. b.) ausgeftogen, übertrug ihm indeg boch ber erfte Conful im 3. 1800 bie Reorganifation und Bermaltung Piemonte, mobei er mit feltener Uneigennühigfeit bas Intereffe bes Banbes berudfichtigte. 3m 3. 1803 trat 3. in ben Genat und 1804 erhielt er bei Grundung bes Raiferreiche bie Burbe eines Darichalls und Gis im Staaterathe. Gin felbftanbiges Commando mochte ihm Rapoleon nie guertheilen. Inbeffen gab er ibn bem Ronig Joferb in ber Gigenfchaft ale Generalmajor gur Geite, und

Tourban (Mathieu Jouve), genannt ber Ropfabichneiber, ein burch feine in ber frang, Revolution verübten Greuel berüchtigter Menich, geb. 1749 im Dorfe Et. Juft im chemaligen Biparais, mar erft Sufichmieblebrling, bann Rleifcherfnecht, Golbat und enb. lich Dafcher. Als folder jum Tobe verurtheilt, verftedte er fich unter bem Ramen Detit ju Darie und ging in Dienfte, Beim Muebruch ber Repolution lebte er ale Schentwirth. Schon bei ben erften Mordicenen im 3. 1789 fpielte er ben bezahlten Anführer. Rach ber Ginnahme ber Buffille, am 14, Juli, ermurate er ben Bouverneur berfelben, Launan. In ben Unruben am 5 und 6 Det ju Berfailles ichnitt er ben beiben Garbiften, bie bas Gemach ber Ronigin pertheibigten, Die Ropfe ab und frecte biefelben auf Diten. Ron bem Blutgelbe leate er hierauf ju Avignon einen Sanbel mit Garberrothe an. Ale man 1791 bie Bereinigung ber Grafichaft Bengiffin, Die bem Dapfie gehorte, perhandelte, bilbete fich in bem Landen ber papfilichen Partei gegenüber eine revolutiongire Rotte aus Deferteurs, Da. fdern und Abenteurern, Die unter bem Ramen ber Armee von Pauclufe Raub. Morb und Brand perühte, Darbem biefes Corns feinen Anführer, ben Chenglier Patrie, ermorbet, fiellte fich 3 an bie Gnife. Rach vielen anbern Gemalrthaten maate berfelbe fogar bie formliche Belagerung ber Stadt Carpentras, mußte jedoch mit Berluft von 500 Dt. mieber abrieben. 216 gu Apianon bas Bolt am 16. Det. 1791 ben Secretair bes Gemeinberathe, Pescuper, einen muthenben Repolutionsmann, ermorbet hatte, ericbien I, fogleich au blutiger Rache, Er ließ 73 Derfonen, barunter 13 Frauen, in bas Regierungegebaube, Die Glacière, ichleppen und biefelben in ber Racht des 16, und am 17. Det. fammtlich mit Gifenftangen tobrichlagen. Auf Die Dachricht Diefer als "Massacre de la glacière d'Avignou" befannten Greuelthat befahl awar bie Gefeggebenbe Berfammlung bie Berhaftung ber Anftifter; allein bie Jatobiner mußten auch auf Diefe Morder Die Umnoftie vom Dara 1792 auszudehnen, und 3. fente feinen Sandel fort und ffurate Die, welche gegen ibn aus. gefagt, ins Berberben. Gegen Enbe bes 3. 1793 murbe er fogar Befehlehaber ber Gen-Darmerie im Departement Bauclufe. In Diefer Gigenichaft lieferte er ber au Drunge niebergefenten Renglutionscommiffion ungablige Schlachtopfer. Mabrent feiner Unmefenbeit au Paris gu Anfange bes 3. 1794 trat er, bafur mit Lobfpruchen überhauft, in ben 3afohingreligh. Rach feiner Rudfehr magte er ben Boltereprafentanten Beliffier, Der mit einem Urlaubeichein bee Convente verfeben mar, ju verhaften. Dies jog ihm eine Untlage por bem Repolutionstribunal qu. Er ericbien por bemfelben am 27. Dai mit einem großen Bilbe Marat's auf ber Bruft. Deffenungeachtet murbe er aber als Enrage (f. Jatobi. ner) perurtheilt und noch benfelben Zag bingerichtet.

über bergleichen Unfälle im Auszuge entnommen und biese von der Mannschaft beeibigt. — Über-literarische und andere Journale s. Zeitschriften und Zeitungen.

Jounenet (Jean), frang. Siftorienmaler, geb. zu Rouen 1647, erhielt den ersten Unterricht in der Malerei durch feinen Bater, Noel J., einen mittelmäßigen Kunftler, und machte bann in Paris seine Studien, wo er sich bald vielen Ruf erwarb. In seinem 29. Jahre malte er die Beilung der Gichtbrüchigen als Botivtafel für die Kirche Notre=Dame. Bereits 1675 in die Akademie erwählt, lieferte er als Aufnahmestück das Gemälde Esther vor Ahaeverus. Bald barauf wurde er auch jum Professor, nachher jum beständigen Director der Akademie gewählt. Er farb 1717. Die Hauptgemalbe aus seiner Blüteperiobe waren die Bilder für die Rirche St.-Martin aur Champs, die zwolf Apostel für die Invalidenkirche und seine berühmte Kreuzabnahme für die Kapuzinerkirche. In seinem 69. Sahre durch Schlagfluß an der rechten Sand gelähmt, gewöhnte er fich mit der linken au malen, worin er es zu einer folchen Fertigkeit brachte, daß er noch das Magnificat im Chor von Notre-Dame malte. Seine bedeutendsten Gemalde, darunter auch die Kreuzabnahme, befinden fich gegenwärtig im Louvre. Sein Stil ift fehr ungleich, felbft in ben vor feiner Lähmung gemalten Bildern. Im Ganzen besigt er bie correcte Zeichnung ber bamaligen franz. Schule; in ber Rraft bes Ausdrucks, zumal bes schmerzlichen, ift er zuweilen den übrigen Nachfolgern Pouffin's und Lebrun's überlegen; auch ift fein Colorit hier und ba von der größten Schönheit und Wärme; gewöhnlich aber ließ er sich gehen und erscheint als Manierist.

Joun (Vict. Jos. Etienne be), ein geistvoller Sittenmaler und fruchtbarer franz. bramatischer Dichter ber classischen Schule, wurde 1769 in bem Fleden Joun nahe bei Berfailles geboren. Raum 13 3. alt, begleitete er den gum Gouverneur des frang. Gunana ernannten Baron von Besner als Unterlieutenant nach Canenne, kehrte jedoch im folgenden Jahre nach Frankreich zurud und sette seine Studien zu Berfailles fort. Zwei Jahre später verließ er Frankreich zum zweiten Male und ging als Offizier im Negimente Luxemburg nach bem franz. Vorderindien. Im J. 1790 nach Frankreich zurudgekehrt, schloß er fich ber Sache ber Revolution an, wurde Capitain und schwang sich zum Generalabjutanten von D'Moran empor. Indeffen zog er ben Argwohn der Schredensmanner auf fich und mußte nach der Schweiz flüchten. Nach Robespierre's Sturz fehrte er 1794 zuruck und wurde als Chef bes Generalftabes ber parifer Armee angestellt. In Folge mehrfacher Berbächtigungen, denen er ausgesett war, nahm er endlich seinen Abschied, um sich ganz der Literatur zu widmen. Im J. 1815 wurde er Mitglied ber franz. Akademie. Unter feinen bramatischen Leistungen fanden seine Opern eine besonders gunftige Aufnahme; dies gilt vorzüglich von "La vestale" (1807) und "Ferdinand Cortez" (gedichtet mit Esménard, 1809), die beide von Spontini componirt wurden. Außerdem erwähnen wir noch "Les bayadères" (1810, componirt von Catel), "Les Amazones ou la fondation de Thèbes" (1812, comp. von Méhul), "Les Abencerrages" (1813, comp. von Cherubini) und "Guillaume Tell" (mit Bis geschrieben, 1829, comp. von Rossini). Unter seinen Trauerspielen hatte nur "Sylla" (Par. 1822; 6. Aufl. 1824) einen bedeutenden Erfolg, mahrend "Tippo-Saëb"(1813), "Bélisar" (1818) und "Julien dans les Gaules" (1827) fast spurlos vorübergingen. Seine vorzüglichsten Lustspiele find "L'arbitre, ou les consultations de l'an VII" (mit Longchamps, 1799); "L'avide héritier, ou l'héritier sans héritage" (1807) und "Le mariage par imprudence" (1809). Den meisten Werth haben seine Sittenschilberungen und Genrebilber, in denen er eine außerst gewandte Darstellungsgabe entfaltete. Eine Sammlung der von ihm der "Gazette de France" mitgetheilten "L'hermite de la Chaussée d'Antin" unterzeichneten Artikel ist das geistreiche Buch "L'hermite de la Chaussée d'Antin" (5 Bbe., Par. 1812—14). Als schwache Fortsetzung besselben find zu betrachten "Guillaume, le franc-parleur" (2 Bbe., Par. 1814; 7. Aufl., 1817) und "L'hermite de la Guiane" (3 Bbe., Par. 1816); "L'hermite en province" (14 Bbe., Par. 1818—27) ift eine Sammlung von Auffagen verschiedener Verfasser, die geringen Werth hat. Dagegen fanden seine beiden mit Jan (f. d.) herausgegebenen Werke "Les hermites en prison" (2 Bde., Par. 1823) und "Les hermites en liberté" (2 Bde., Par.

17150/1

1834) wieder bie günftigist Aufnahme, befondere bei dem liberalen Publicum. Snawissen werrathen alle biest Schlermung, sowie die Wonnare, Ackeile ou les passionn's Beber. Par. 1827) und "Le centenaire" (2 Bec., Par. 1833) einem Schliefter, der bei allem Tallent und Genantheselt boch über den Milbungsgrad der Belatür siem Periode nicht binaußigin, Eine Gelammtaussgad berechtigisten, 24 erfeihein in 27 Bähmen (Par. 1833–288).

Jovellanos (Don Gaspar Melchor be), eigentlich Jove . Llanos, einer ber bebeutenbften Staatsmanner und Schriftfteller bes neuern Spaniens, geb. am 5. Jan. 1744 gu Gijon in Afturien von angefehenen Altern, wurde, ale jungerer Gohn, fur ben geiftliden Stand beffimmt und erhielt auch, nachdem er die Univerlitäten gu Dviebo und Avila verlaffen, 1757 bie niebern Beihen und bie Burbe eines Licentiaten bes fanonifchen Rechts. Balb barauf murbe er Mitglied bee Collegiums von San-Ilbefonfo gu Alcala be Bengres, Baccalaureus und fupplirender Profeffor an der bortigen Univerfitat. Don Juan Arias Saavebra bemog ihn 1767, Die geiftliche Laufbabn mit ber richterlichen zu vertaufchen und verschuffte ibm bie Stelle eines Beifibere bes Eriminalgerichte an bem oberften Berichte. hofe von Sevilla, und icon 1774 murbe er burch Beforberung jum Auditor bei bem Mcuerbo von Cevilla in ben Rreis ber hohern Bermaltung verfest. In Gevilla trat er nicht nur als thatiges Mitglied ber "Gefellichaft ber Baterlandefreunde", fondern auch ale Dichter auf und gwar mit bem Luftfpiele "El delincuente honrado"; bann fcrieb er "Pelavo", eine Tragobie im frang.claffifchen Gefchmade; auch überfeste er bas erfte Buch von Milton's "Berlornem Paradies" und gab unter bem Ramen Jovino feine "Ocios juveniles", Iprifche und fatirifche Bebichte, beraus. Dehr jeboch ale burch biefe, wenngleich fprachlich elaffifden Schriften, wirtte er fur bie bamale fich vorbereitenbe Reftauration ber fpan. Doefie burch feinen Ginfluß auf Die begabteften Junger ber aufblubenden Dichterfcule von Ga-Samanca. 3m 3. 1778 jum Beifiger bes oberften Criminalgerichtshofes in Dabrid beforbert, befreundete er fich bier mit ben einflugreichften Staatsmannern, wie Campoma. nes (f. b.), Cabarrus (f. b.), und murbe Ditglied ber brei Afabemien und anderer gelehrter Gefellichaften pon Dabrid, in welchen er fich burch gebiegene und mufferhaft gefdriebene Abhandlungen und Reben auszeichnete. Rachbeng er 1780 Ditglieb bes Drbensrathes, ber oberften abminifrativen Behorbe ber geiftlichen Ritterorben geworben, fammelte er auf ben Bifitationereifen, Die er gu machen hatte, ben Stoff gu bem im Muftrage ber Gefellichaft ber Baterlandefreunde an ben Sohen Rath von Caffilien gerichteten meifterhaften Gutachten über ein neu einzuführendes Aderbaugefes ,,Informe sobre la ley agraria" (beutfch von Bequelin, Berl. 1816). Da er fich feines Freundes Cabarrus annahm, ber als eines ber erffen Opfer ber Ummalaungen fiel, Die nach bem Regierungs. antritt Rarl's IV. (f. b.) erfolgten, fo murbe er 1790 unter bem Bormanbe eines Muftrages, Die Studienreform bee Drbenehaufes von Calatrava in Galamanca und ben Betrieb ber Roblengruben in Affurien zu beauffichtigen, aus ber Refibeng verbannt. Babrend bes Aufenhaltes in feiner Proving bemubte er fich , berfelben moglichft nublich au fein; namentlich grundete er in feiner Raterfladt eine bobere miffenichaftliche Unterrichtsanftalt, bas Real instituto asturiano, fur beffen Erhaltung er bie an feinen Tob beforgt mar. 3m 3. 1794 erhielt er endlich bie ihm feit Jahren fcon gebuhrende Titularftelle im Sohen Rathe von Caftilien; 1797 aber ernannte ibn ber unumfdrantt herrichende Gunftling Gobon , in beffen Intereffe ee lag , bie Reformen fcheinbar zu begunfligen , jum Gefandten in Detereburg und gleich barauf, ba er biefe Beforberung ablehnte, jum Juftigminifter. Bald aber vermandelte fich Gobon's Gunft in fo heftigen Bag, daß er fogar verfucht haben foll, 3. vergiften ju laffen; er entfeste ibn feines Amtes, verbannte ibn 1798 wieber nach Gijon, lief ibn 1801 nach ber Rarthaufe von Balbemuga auf ber Infel Daforea abführen und 1802 in bas Staatsgefangnig von Bellver bringen. Sier fchrieb er unter Anderm poetifche Briefe über bas Leben in ber Burudgezogenheit ("Sobre la vida retirada") und über Die eiteln Buniche und Beftrebungen ber Menfchen ("Sobre los vanos deseos y estudios de los hombres") an feine Freunde Carlos Gongales de Dofada und Cean Bermubes. Enblich in 3. 1808 erlangte er in Rolae bes Aufftanbes von Aranjuez und bes Ginrudens ber Rrangofen feine Rreiheit, und gog fich nun nach feiner Baterftabt gurud. Er wiberftand nicht nur allen glangenben Unerbietungen Jofeph Bonaparte's, fondern wurde fogar ein

eifriges und thatiges Mitalieb ber ben Rampf gegen biellfurngtion leitenben Centraliunta Mis biefe fich au Anfang bee 3. 1810 in unordentlicher Alucht aufloffe, mar es 3. ber burch Befonnenheit und unermudete Unftrengung fo viele Mitglieber noch vereinigte. um rechteaultig eine Megentichaft ernennen und Die Bufammenberufung ber außerorbentlichen Cortes verordnen au laffen. Rach biefem fein Baterland rettenben Schritte mußte I., burch beffen Sanbe bie aus Amerita übermachten Schabe gegangen maren, von feinem Diener Die jur Beimtehr erfoderliche Summe fich borgen. Undant und Berfolgung waren ber Lohn fur feine Aufopferung und Uneigennusigfeit und gwangen ihn, fich nach Muros auruckquieben. mo er. aur Bertheibigung ber Centraliunta, feine beruhmte "Dentichrift an feine Benoffen" (2 Bbe., Coruna 1811, 4.) fdrieb. Ale Die Frangofen Afturien raumten. febrte er 1811 nach Gijon gurud, wo er im Triumphe, unter Glodengelaute und Ranonenbonner mit bem Rufe: "Es lebe ber Bater bes Baterlandes! ber Mohlthater ber Stabt und ber Proping!" empfangen murbe. Die balb aber ftattfindende abermaliae Befehung ber Propins burch bie Frangofen nothigte auch ihn wieder gur Clucht. Griftarb am 27. Nov. 1811. Die Cortes, melde einen Monat frater enblich ihre Ciaungen eröffneten, erffarten am 25, Jan. 1812 burch einmuthigen Beichluf I. fur bochverbient um bas Baterland. Bal. Gean Bermubes, "Memorias para la vida de J." (Mabr. 1814); Shoro Antillon, "Noticias historicas de J." (Dalma 1812) und die Biographie 3.'6 von Suber in ben "Beitgenoffen" (Dritte Reibe, Bb. 3). Gine Sammlung feiner Werte beforgte Don Ramon Maria Canedo (7 Bbe., Mabr. 1830-32, 4.; verm. Mufl., & Bbe., Barcelong 1839).

Jovinianne, ein rein. Monch, trat ums J. 388 gegen bie in ber Ritche um fich greifende liberschäupun gutgerlicher Berte mit großer Araft auf umd verdient beshalb als einer der frührfen Zeugen evangelicher Wahrbeit genannt zu werden. Wie wir aus einem Biefel bes Ambolius, besonders der aus mehren Gegenschäften bes Die er von mus essen bestiffen, bekämpte Z. bie Werchmischeit bes der Allers umd die Krieden und ber Monchathums, sowie Gliffen von der Befinder und bes Allerus umd bekehaupt jede nicht nich feiliger Gesinnung verdumdern Allerschäuften der Beische gesticht frache bed aber abeit auch unbaldere Sign nur, wie den, daß ie burch die Zamfelber Eine betragten der Beische gesticht frache der dohe auch aller der Beische gesticht geracht der Beische der Beschen und die verfallen könnten. Er wurde vom zönn. Bischof Girickus, daß daraft auch vom Ambolius verfallen könnten. De zwurde vom zönn. Bischof Girickus, daß daraft auch vom Ambolius verfallen könnten, "De . J. et Visignation" (Ept. 1839).

Roneufe (Bergoge von), ein aus Mauitanien fammendes, altes frang, Donaften. gefchlecht, welches feinem Baterlanbe, befonbere in ben Beiten ber Religionefriege, mehre bebeutenbe Danner geliefert hat. - Buillaume, Bicomte be 3., ber, anfange Beift. licher , fpater in Rriegebienfte trat , zeichnete fich 1562 im Rampfe gegen bie Protestanten aus und murbe 1582 Marichall von Granfreich. - Sein Sohn, Annas, Bergog von S. ber Gunftling Ronig Beinrich's III. und Gemabl ber Margarethe von Lothringen, that fich ebenfalls ale Geaner ber Sugenotten bervor und murbe Abmiral von Kranfreich. - Richt minber ausgezeichnet mar bes lettern Bruder, Frang, Carbinal und Ergbifchof von Zouloufe und Rouen, geft. 1615, der unter Beinrich III. und IV. und Ludwig XIII. Die wichtigften biplomatifchen Gefchafte leitete und auch die erfte Ibee ju bem Canal von Lanaueboc, als einem Berbindungsmittel bes Atlantifden Meeres mit bem Mittellanbifden gab. - Der jungfte Bruder ber beiben lettern, Beinrich, anfange Colbat, bann nach bem Tobe feiner Gemablin, 1587, Rapuginer, vertaufchte 1592, ale einziger Stammbalter, Die Rutte mieber mit bem Barnifch und trat an Die Spige ber Lique, verfohnte fich aber 1596 mit Ronig Beinrich IV. und fehrte noch vor feinem Tobe, ber im 3. 1600 erfolgte, in bas Rlofter jurud. - Much in ben Rriegen Ludwig's XIV. zeichnete fich ein Sproffling biefes Gefchlechte, Bean Armand be 3., geft. 1710, ale Beerführer aus.

Joyeuse entrée, flamiss Biebe Intemst, d. i. fröhlicher Einzug, jeigen die wichtigen Privilegien der Stände von Bradant (mit Einschuß von Antwerpen) und Simburg, voelge die Freuzes bei der Hudigung wer dem Einzug in die Weidburg beschwören mußen. Ihr wichtiglie Puntt war, daß, sodald der Herzeg eins berselben ausgeben würde, kein Interethan weiter zum Gebordum assen ihn verröckste eine U.E. B. zu dann den

Jopon, b. i. Jof. Caboudal, f. Caboudal (Georges).

Buan, f. Don Juan.

707

Juan b'Muffria (Don) ober Johann von Direich, ein naturlicher Cohn Raifer Rarl's V., murbe am 24. Rebr. 1546 entweber ju Regensburg, ober, mas mahricheinlicher ift, in einer Ctabt Belgiens geboren. Als feine Mutter mirb gewohnlich Barbara Blomberg, eine icone regensburger Patriciertochter, genannt; boch behaupten andere Chroniften, 3. fei ber Cohn einer flandr. Grafin ober einer bruffeler Baderin, noch andere foggr, er fei bie Grucht eines verbotenen Umgangs bes Raifere mit feiner Schmeffer Maria bon Ungarn gemefen. Das Rind murbe frubieitig nach Spanien gebracht und bort in ber Rabe von Ballabolid von des Raifere vertrautem hofmarfchall Quiraba ale beffen Cobn heimlich erzogen und zeichnete fich febr balb burch Schonbeit, Gefchidlichfeit in ritterlichen Abungen und einnehmenbe Sitte aus. Dach bes Raifere Tobe murbe er querft feinem Salbbruder Philipp II. bei einer Jagd im Baldgebirge Toros, bann von biefem 1 560 bei einem Soffefte au Ballabolib ben Gronen bes Reichs als Rarl's V. Cobn porgefiellt und erhielt pon nun an eine fanbesaemafe Umgebung und gemeinschaftlich mit bem Pringen von Parma und bem Infanten Don Carlos forgfaltigen Unterricht. Dbgleich aum geifflichen Stande bestimmt, jog ihn boch frubjeitig icon ein unwiderfteblicher Drang jum freien Rriegeleben bin. Erft fpater, jum Lobne fur bie treue Anbanglichteit, Die er bem Ronige durch Entbedung der heimlichen politischen Umtriebe feines Cohnes Don Carlos mit ben Dieberlandern bewies, gab Philipp II., wiewol ungern, Don Juan's Reigung nach, ernannte ihn jum Anführer eines Beichmabere Baleeren gur Befchupung ber Rufte gegen bie Ceerauber und übertrug ibm balb barauf, 1569, ben Dberbefehl bes gegen bie aufruh. rerifden Moristen ju Granaba befimmiten Deers. In furger Beit fellte er bier bas Rriegs. glud, bas burd bie Uneinigfeit ber frubern Beerfuhrer verloren gegangen mar, wieber ber; er beliegte . theile burch Riugheit und Tapferteit . theile aber auch burch Graufamfeit und Sinterlift Die Moristen, und beenbiate 1570 ben Rrieg mit ganglicher Bertreibung und Ausrottung biefes ungludlichen Bolts. Gine ehrenvollere und glangenbere Laufbahn eroffnete fich fur Don Rugn, als 1572 bie vereinigten Geemachte bes Mittelmeere, ber Dapft, Spanien und Benedig ihm die Gubrung ber Galeerenflotte übertrugen, melde bie gludlichen Groberungen ber Turten unter Selim II. aufzuhalten bestimmt mar. Rachdem er ju Deffina die Schiffe ber Bundesgenoffen gefammelt und geordnet, eilte er bie Flotte ber Reinbe aufausuchen, traf fie bei Beranto (f. b.), griff fie tron ihrer Uberlegenheit fogleich beftig an und erfocht über biefelbe am 7. Det einen glangenben Gieg. 3wietracht unter ben Bunbesgenoffen binberte jeboch bie weitern Unternehmungen gegen bie Turfen, Daber trennte fich 3. von ihnen, wendete fich mit feiner Flotte gegen Tunie, eroberte Diefe Stadt, legte eine 8000 Dt. ftarte Befagung binein und beschäftigte fich inegeheim mit bem Plane, bier auf ber nordafrit. Rufte einen eigenen Staat ju grunden. Philipp II. aber, fcon früher auf feines Salbbrubers Ruhm eiferfüchtig, murbe nicht fobalb burch feine Spaher hiervon unterrichtet, ale er ihn gur Beobachtung ber unruhigen Genuefer nach Mailand fenbete und balb barauf bes Statthalters Requefene Tob benugte, um ihm 1576 Die Statthaltericaft ber Dieberlande ju übertragen. Er fuchte anfange burch Rachgeben und milbes, freundliches Betragen bie Dieberlander fich geneigt ju machen, fab aber balb. befonbere ba er von Philipp II. ohne Gulfe gelaffen und von dem Pringen Bilhelm von Dranien bei bem Bolte planmafig verbachtigt murbe, feinen Ginflug mieber ichminben, Die Beufen (f. b.) gemannen bie Dberhand, bemachtigten fich burch Lift ber Citabelle von Antwerpen und 3. fab fich genothigt, ihnen auch Bruffel zu überlaffen, bie bie Unfunft Des Pringen von Parma mit Truppen, vorzuglich aber ber Gieg bei Gemblours, am 31, Jan. 1578, Die Cache ber Spanier wieder hob. Die fortwahrenden Unruhen, mehr noch ber Rummer und Berbruß über bie ftete fich erneliernbe Ungufriedenheit und bad Distrauen feines Brubers, ber fogar julest fürchtete, 3. mochte fich jum Ronige ber Dieberlande erbeben , vielleicht auch Gift , gerftorten bie Befundheit bes jugenblichen Belben; er ffarb im perfchangten Lager bei Ramur am 1. Det. 1578. Geinem Bunfche gemäß murbe fein Leichnam nach Spanien gebracht und im Escurial neben feinen Bater beftattet. Bgl. Dusmenil , "Histoire de Juan d'Autriche" (2. Aufl., Par. 1828). - Ein anderer Don Juan b'Mu firia, geb. 1629, ber Gobn Philipp's IV. von Spanien und einer Schaufpielerin, Maria Calberona, burch geiftige Anlagen guegezeichnet, murbe im 3. 1647 DberbefehleGehorfam, sodann kampfte er 1652—54 gegen die Franzosen, die in Spanien wiederholte Einfälle machten, siegreich und wurde in Folge dessen 1656 mit Leitung bes Kriegs gegen die Franzosen in den Niederlanden beauftragt. Obgleich hier anfangs vom Glücke begünstigt, unterlag er, als Turenne gegen ihn gesendet wurde, in der Schlacht in den Dünen am 14. Juni 1658. Ebenso endigte sein Feldzug gegen Portugal, der 1660 glücklich begonnen hatte, mit einer Niederlage. Durch die Cabalen des Beichtvaters der Negentin wurde er nach Consuerga verbannt, nachher aber, als er die Verbannung des erstern durchgeset hatte, zum Statthalter in Aragon ernannt. Karl II. rief ihn später an den Hof und ernannte ihn zu seinem Minister. Er starb 1679.

Juba, König von Numidien, der Sohn Hiempsal's II., eines Urenkels des Masinissa, stand in dem Kampse zwischen Cäsar und Pompejus auf der Seite des lettern. Cäsar's Legat, Q. Curio, wurde mit zwei Legionen, die er nach Afrika übergeführt hatte, durch ihn und den Pompejaner Attius Barus im J. 49 v. Chr. vernichtet. Nach der Schlacht bei Pharsalus sammelten sich bei ihm unter Q. Metellus Scipio die Pompejaner; mit ihnen unterlag er in der Schlacht bei Thapsus im J. 46, nach deren Berlust er sich selbst tödtete, den Wassen Cäsar's. (S. Afrikanischer Krieg.) — Sein Sohn, Juba II., wurde in Nom erzogen. Augustus, der ihn mit der jüngern Kleopatra, einer Tochter des Triumvir Antonius und der Kleopatra von Ägypten verheirathete, gab ihm im J. 25 einen Theil des väterlichen Reichs, das röm. Provinz geworden war, mit dem Gebiet des mauritanisschen Fürsten Bocchus zur Beherrschung. Durch geographische vom ältern Plinius benutze

und historische Schriften, die une verloren find, erwarb er fich vorzüglichen Ruf.

Jubeljahr oder Ablaffjahr ist eine Nachahmung des jud. Halljahrs (f. d.). Papft Bonifa 3 VIII. (f. b.) mar es, der zuerft bas Jahr 1300 für ein Jubeljahr erklärte, in welchem Alle, die buffertig nach Rom wallfahrten und fromme Spenden darbringen würden, einen vollkommenen Ablaß (f. d.), und zwar die Romer von 30, die Fremden von 15 Tagen, erhalten follten. Eine Ungahl von Menschen strömte in Processionen in Rom zusammen. Theils ber Gewinn, ben die rom. Curie hiervon machte, theils ber Bunfch, daß möglichft viele Chriften diefer firchlichen Bohlthat in ihrem Leben einmal theilhaftig werden wollten, bestimmten im J. 1343 Clemens VI. jedes 50., Urban VI. im 3. 1389 jedes 33. und endlich Paul II. im J. 1470 jedes 25. Jahr für ein Jubeljahr zu erklaren. Freilich wurden nun die weltlichen Regenten auf das viele Geld, welches in den Jubeljahren nach Rom getragen wurde, eifersüchtig, sodaß Paul II., um sie zu beschwichtigen, sich genöthigt sah, auf den Grund hin, daß auch Diejenigen, welche nicht perfönlich nach Rom kommen konnten, der Wohlthat des Ablaffes theilhaftig werden follten, in den verschiedenen Ländern bestimmte Rirchen den Ablaß ertheilen zu laffen, jedoch nur unter der Bedingung, daß der Hauptertrag an die apostolische Kammer abgeliefert werde. Das Geld felbst murbe theile jum Turkentriege, theils jum Bau ber Peterskirche verwendet, welche lettere Bestimmung seit bem 16. Jahrh. die alleinige geblieben ift. Die Reformation, zu der das Ablagmefen den ersten Anstoß gegeben hatte, schmälerte die Ginfünfte ber Jubeljahre bedeutend. Das von Benedict XIV. für 1750 ausgeschriebene Jubeljahr zog nicht einmal mehr 200000 Menschen, und zwar meist Arme und Bettler, nach Rom, die nicht nur nichts einbrachten, sondern eine mahre Plage waren. Das Jubeljahr im J. 1800 wurde durch die politischen Greignisse ganz verhindert und das 1825 von Leo XII. ausgefcriebene Jubeljahr murbe amar in Rom felbst mit großem Enthusiasmus gefeiert, im Auslande aber, obschon man es bis 1827 verlängerte, wenig beachtet. Bgl. Hoche, "Geschichte bes papstlichen Jubeljahre" (Salberft. 1825) und Paulus, "Geschichtliche und rechtliche Prüfung des Jubelablaffes" (Seidelb. 1825).

Jubilate, f. Sonntag. Juchten, f. Juften.

Jucken (pruritus) nennt man eine eigenthümliche Empfindung auf der äußern ober Schleimhaut, welche immer eine leichte Reizung der von ihr befallenen Theile anzeigt. Die Ursachen davon können theils von außen kommen, theils in dem betreffenden Körpertheile selbst liegen, wie bei vielen Hautkrankheiten, bei denen das Jucken manchmal fast un-

erträglich wirb. Bon biefem Gefühle hat man auch eine eigene hautkrankheit, bas Saut = juden (prurigo) genannt, bei melder fich oft nur ein fehr geringer, mit bem heftigen allgemeinen Juden in keinem Berhältnig ftehender Ausschlag von tleinen Blätterchen finbei und die hauptfächlich bei unreinlichen Personen vorkommt. Die Krankheit ist ziemlich hartnadig und gibt auch, wenn fie vernachlaffigt wird, zu weitern Sautfrantheiten Anlag.

Juda, Stamm und Königreich, f. Juden.

Judas, s. Palastina. Judas Ischarioth, so genannt von seiner Baterstadt Karioth im Stamme Juda, war der Sohn Simon's und einer ber zwolf Apostel. Auf ben Reisen Jesu hatte er bas Umt des Raffenführers, nicht ohne Manches, wie Johannes berichtet, zu veruntreuen. Daß er später ben Beiland für 30 Setel, b. i. 20 Thaler, an bas jub. Synedrium verrieth, erklärt fich aus der Ungeduld, mit welcher er, ber noch am irdifchen Ruhme und Befis Saftende, ben öffentlichen hervortritt Jesu als Messias erwartete und wunschte. Ware 3. ein vollendeter Bofewicht gewesen, fo wurde er weder von Jefu in ben Kreis ber Junger aufgenommen, noch durch den Erfolg feiner That ju jener Bergweiflung getrieben worden fein, in welcher er fich erhenkte. Das hat man in alterer und felbft neuerer Zeit nicht immer gehörig beachtet. Bei der Einsehung des Abendmahls scheint J. nicht mehr zugegen gewesen zu fein.

Judas Makkabai oder Dattabaus, b. i. hammer, jub. held, ftammte aus dem Befchlechte der Sasmonaer und leitete nach dem Tode feines Baters, des Priefters Mattathias, den Befreiungstampf ber Juden gegen den for. König Antiochus Epiphanes und feine Nachfolger. Bon dem J. 166 v. Chr. an schlug er die fpr. Feldherren Gorgias, Lyfias und Nikanor in mehren Schlachten und war eben im Begriff, mit den Nömern ein Bündniß abzuschließen, als ihn ein übermächtiges Heer der Syrer zu einem neuen Kampfe nothigte, in welchem er, 160 v. Chr., sein Leben verlor. In den zwei Büchern der Dat. tabaer, bie zu den Apofrnphen bed Alten Teffamente gehoren, findet fich ein doppelter,

jum Theil verschiedener Bericht über feine Rriegsthaten.

Judas Thaddaus oder Lebbaus, einer der zwölf Apostel, war vermuthlich ein Sohn bes Alphäus und Bruber des jungern Jakobus. Während ihn die kirchliche Sage bes Abendlandes in Persien predigen und den Märtyrertod erleiden läßt, soll er nach der morgenland. Tradition in Arabien, Syrien und Palaftina gewirft haben und in Ebeffa geftorben fein, oder, wie Andere hinzuseten, später noch Affprien besucht und in Phonizien fein Ende gefunden haben. Der nach ihm benannte, im Ranon befindliche Brief icheint, ba Manches in demfelben auf nachapostolische Zustände und Lehren hindeutet, nicht von I. herjuruhren. - Ein anderer Thabbaus, nach ber Sage einer ber 70 Junger, mar ber, wel-

chen Jefus an den edeffanischen Fürsten Abgar (f. b.) gefendet haben foll.

Juden heißen die Ifraeliten oder hebräer (f. d.) feit dem babylon. Exil als Mach. kommen ihrer Vorfahren aus bem Konigreiche Juba. Geit 536 v. Chr. waren nach und nach mit Erlaubniß der perf. Könige Tausende von Juden aus den babylon. Staaten nach Palästina zuruckgekehrt. Dier hatten sie 521-516 ben Tempel wiedererbaut, die verödeten Städte allmälig wieder bevolkert, bas Mosesthum neu begrundet und auf Beranstalten Nehemia's Jerufalem im J. 444 mit einer Mauer umgeben. Bon Sohenprieftern und Beamten regiert, lebten die palastin. Juden, gleich ihren beiweitem zahlreichern Brüdern in Babylonien, bis auf Alexander des Großen Eroberungen im 3. 331 ungestört unter perf. Hoheit, bann unter Antigonus und Seleukus, und feit Ptolemaus Lagi, welcher nach ber Eroberung Jerusalems im 3. 301 eine ftarte Colonie nach Alexandrien abführte, fast hundert Jahre unter ägnpt. Herrschaft. Die for. Könige, denen nunmehr Jubaa anheimfiel, suchren die Juden mit Erpreffungen und feit 174 felbst mit Religionsverfolgungen heim. Antiochus Epiphanes ließ ben olympischen Jupiter im Tempel aufstellen, verbot die Beschneibung, befahl Schweine ju opfern, verwüstete bas Land und ließ viele bem Gefete treu Bleibenbe hinrichten. Golches Elend wedte Begeisterung. Jubas Datkabai (f. b.) sammelte die Rechtgläubigen um sich, schlug die Sprer, zog siegreich in Jerusalem ein und stellte 165 ben Tempelbienst wieder her. Nach seinem Tode im 3. 161 vollendeten seine Bruder Ibnathan und Simon bas Befreiungswerk; ber Konig von Syrien mußte Frieden schließen, und im 3. 145 murbe bas Synedrium (f. b.) wieder errichtet. Simon's Cobn, Johannes Snrfanus (f. b.) ermeiterte als Ronig und Soberpriefter, 136-105, bas Bebiet feines unabhangigen Landes burch Eroberungen in Camaria und Ibumaa; boch fcor unter feinen Enteln, Snrtanus II. und Ariftobulus, buffte bas Land feine Unabhangiafeit mieber ein. Dompeius, burch bie um ben Thron fireitenben Bruber herbeigerufen, eroberte im 3. 63 Berufalem (f. b.) und machte Aubag vom rom, Sprien abbangia, Dierauf plunberte M. Licinius Craffus im 3. 54 ben Tempelfchas. Untigonus, ein Cohn bes gefangen abgeführten Ariftobulus, errang gwar mit Sulfe ber Parther im 3. 42 bie Ronigemurbe wieber; allein Berobes (f. b.), ber Cohn bes Landvermefere Untipater aus Thumag, behauptete fich mit Bulfe ber Romer, eroberte im 3. 37 Berufalem, ließ ben Untigonus und beifen Anbanger binrichten und endlich im 3. 30 auch ben alten Onrtanus, ben lesten mannlichen Spron bes Saufes ber Daftabaer. Dur burch Unruhen, Drud und auslandifden Beiffand fich aufrechthaltend, blieb ber Frembling verhaft, obwol er im 3.19 ben Tempel prachtig aufbaute. Gein Cohn und Rachfolger Arche-Taus murbe im 3. Sn. Chr. nom Raifer Augustus abgefeht und Juda au Enrien gefchlagen von mo aus es feine Panboffeger erhielt. Raifer Claubius ertheilte allen Suben bes rom. Reiche bas Burgerrecht; allein bie Billfurlichfeiten ber Romer, Parteienhag, innere Berruttung und bie Untipathie amifchen Auben und Griechen mehrten Die Ungufriebenheit, Die im 3, 66 n. Chr. burch eine Belotenpartei in offene Emporung gegen Rom ausbrach, welche nach einem hartnadigen Rampfe im Mug. 70 mit ber Eroberung Jerufalems burch Titue, ber Einafcherung bee Tempele, ber Diebermenelung und Beaführung vieler Bunderttaufende von Juden enbigte. Die gandereien Judaas murben gum Theil verauffert, und bie Juben, die bereite in Perfien, Arabien, Rleinafien, Agopten, Eprene, Griechenland und Mom giemlich gablreich maren, pollende nach allen Raubern bin gerftreut. Rom Raifer Derva gefchust, hatten bie afiat. Juben unter Trajan eine um fo hartere Behandlung gu erbulben. Ihre letten Berfuche, bas rom. Joch abaufchutteln, in Enrene im 9, 115, auf Copern im 3. 116, in Defopotamien im 3. 118, in Palaffing unter Bar Cochba (f.b.) feit 130 enbeten im 3. 135 unter bem Raifer Sabrian mit einem entfeslichen Blutbab und ber Berobung Mubaas. Biele ihrer Lebrer wurden hingerichtet und icharfe Berordnungen gegen Muben und Aubenthum erlaffen, jeboch jum Theil burch Antoninus Bius mieber aufgehoben. Gegen Ende bes 2. Jahrh, traten gwar wieber beffere Beiten fur bie Juben ein: feitbem aber mit bem Raifer Ronftantin im 3. 330 bas Chriftenthum jur Berrichaft gelangte, murben fie burch faiferliche Ebicte und Concilienbefchluffe immer harter betroffen. Um biefe Beit ichon finden fich bie Juben in Allprien, Spanien, Minorca, Gallien

und in einigen Stabten am Rhein; fie trieben Aderbau, Sanbel und Gemerbe, befagen Grundftude, murben ju Amtern und Militgirbienft berufen und hatten eigene Berichtsbarteit. 3m 3. 418 murben fie vom Militairbienft ausgefchloffen; auch erfolgte 429 bie Aufhebung bes Batriarchats ju Tiberias, und immer mehr faben fie fich im Laufe bes 5. Sahrh, eingefdrantt. Ungleich mar ihr Loos in ben verichiebenen ganbern nach bem Untergange bes meftrom. Reichs. Babrend fie in Italien, Sicilien und Sarbinien giemlich unangefochten lebten, hatten fie im brantin. Reiche viele Bebrudungen und in Franfreich und bem meftgoth. Spanien im 6. und 7. Jahrh, graufame Berfolgungen gu erbulben, 3m parthifchen und feit 226 im perf. Reiche mar, ungeachtet einzelner Berfolgungen im 5. und 6. Jahrh., ihr Loos erträglich. Die Juden in Palaftina, welche mit Gulfe ber Perfer im 3. 610 Berufalem einnahmen, traumten fogar bie Mieberherftellung ber alten Gelbftanbigleit, murben jeboch vom Raifer Beraftius gebemuthigt. Die Berrichaft bes Islam, ber nach Beffegung ber Jubenftamme von Chaibar, 627, fich Beftafien, Berfien, Agupten, Mfrita, Spanien und Sicilien nach und nach unterwarf, anderte mefentlich bie Lage ber Juben in jenen ganbern. Abgefehen von einzelnen Bebrudungen und Berfolgungen, wie in Mauritanien im 3. 790 und in Agypten im 3. 1010, lebten fie unter ben Rhalifen und grab, Kurften in giemlicher Rube und nahmen im maurifden Spanien an Babl und Bilbung feit bem 8. Jahrh. gu. Mancher unterrichtete Jube mar Rath, Schreiber, Mftrolog ober Leibargt ber maurifchen Ronige, und bie Sturme, Die fie g. B. in Granaba im 3. 1063 und in Corbova im 3. 1157 trafen, maren meift nur eine Folge anderer politifcher Ereigniffe. Bub, Gemeinden gab es im 9, Jahrh, auch in Rairman, Beg und Darotto; in Ba-

bolonien verringerte fich ihre Bahl feit bem 11. Jahrh., bagegen flieg fie in Palaftina burch haufige Anfiedelungen; felbft bei ben mongol, Rhans ftanben fie in Anfeben. Trauriger mar ihr Schidfal in bem driftlichen Guropa, jumal in ben halbeultivirten unter Lehnemefen, Sauftrecht und Prieftergewalt ftehenden Weftlandern. Im bngantin. Reiche hatten fie im Anfange und gegen Ende bed S. Jahrh. Berfolgungen ju erleiben, bie ihre Uberfiebelung in das Land ber Chagaren, eines hunnifchen Boltsftamms an ber Bolga veranlagten. Bunftiger mar fur fie bas folgende Jahrhundert; dagegen hatten fie ju Anfange Des 11. Jahrh, unter Raifer Bafilius II. wieber harte Sturme ju befteben. In Stalien mar gegen beträchtliche Belbopfer ihr Buftand leiblich; gludliche Beiten verlebten fie in Reapel, wo fie nur im 3. 1261 verfolgt wurden, in Trani, Dtranto, Salerno, Rom, Lucca und, befondere in fpaterer Beit, in Toscana, ber Lombardei und Savonen, mo erft 1435 eine Berfolgung gegen fie ausbrach. Die Papfte nahmen fich faft burchgehenbe ihrer an. Geit bem 13. Jahrh. mußten fie indeg Abfonderungezeichen tragen und feit bem 15. in eigenen Quartieren (ghetti) mohnen. Auf Sicilien, mo fie Grundeigenthum und eine geregelte Communalverfaffung befagen, wurden fie meber von ben Arabern noch von ben Rorman. nen bedrudt und auch von Friedrich II. gefcont. Spater aber mußten fie fchwere Abgaben jahlen und feit 1296 auch Abzeichen an ihrer Tracht tragen. Rachbem man feit 1428 vergebene fie gu befehren verfucht hatte, murben fie 1493 auf Befehl Ferbinand Des Ratholifchen, 100000 Geelen an ber Bahl, aus ber Infel vertrieben und menbeten fich nach Reapel, mahrend bie beimlichen Ruben ober neuen Chriffen noch bis 1570 von ber Anquifition verfolgt murben. In Garbinien gab es vom 10-15, Sabrh. Juben; auf Boggo leb. ten beren feit 1390, auf Malta feit 1479 und auf Dantellaria fcon por 1496. 3m blubenben Buftanbe befanden fie fich im 8. und 9. Jahrh. in Frantreich, namentlich in Paris, Lyon, Langueboc und Provence; fie hatten Grundbefis und ein magister Judaeorum verwaltete ihre Angelegenheiten. Geit 877 aber fing bie unter ben fchmachen Raro. lingern emporfrebenbe Beiftlichfeit an Se au bebruden, weshalb fie unter ben Capetingern baufig aus ben Biethumern in Die Baronien auswanderten. Konigen, Bifchofen, gehnebefigern und Stadten mußten fie augleich fpater bae Recht ihrer jammerlichen Erifteng abtaufen. Bur Dechtfertigung wieberholter blutiger Aufftanbe und hinrichtungen, feit bem 11. bis in die Mitte bes 14. Jahrh., murben Geschichten von Softienburchftechungen, gemorbeten Chriftentnaben und Brunnenvergiftungen gegen fie erfonnen. Abmechfeind vertrieben und wieder aufgenommen, erhielten fie endlich gegen hohe Summen Schus und bie Berlangerung ibrer Privilegien, boch ichon 1395 murben fie fur immer aus bem mittlern Franfreich vertrieben. In England, mo fie icon im 9. Nabrh, vortommen, brach am Rronungstage bes Ronigs Dichard Lowenhers, im 3. 1189, ein blutiger Zumult gegen fie aus. Much hatten fie tros ihres von Johann ohne Land fur 4000 Dart Gilber ertauften Freibriefs unter Beinrich III. viel gu leiben, mit welchem Richard von Dort, Pring Couard und die Universität ju Orford wetteiferten. Man nahm ihnen Sabe und Snnagoge und 1270 bie Befugnif bes Grundbefiges, fuchte fie feit 1260 gu befehren und wies fie endlich 1290 aus bem Lanbe, worauf fie meift nach Deutschland und Wrantreich auswanderten, Im Deutschen Reiche maren Die Juben ale fogenannte Rammerfnechte Gigen-

thum ber Kalier, die fie verkaufen und abtraten. Man findet sie im 8. Aghei, in dem Meinfaldern, in 10. in Saglich und Böhmen, im 11. in Schiedsben, Branten und Wieni, im 12. in Schiedsben, Branten und Wieni, im 12. in Benachendung und Schieffen; sie mußten Echzeuf, Kopf., Geneucee und Schiemagfetuer und andere Aghaben absilen und wurden von den Landsbekrenn vollkrieß, dereich zu der eine der ein der ein der eine der ein der eine d

Juben 713

und frant. Rreife, in Seffen, Gachfen und Branbenburg an. Blutige Berfolgungen in Schlefien veranlagte ber Franciscaner Capi ftranus (f.b.) 1452-55. Geit dem 13, Sahrh. war ihnen eine auszeichnende Tracht auferlegt und wiederholt murben feit bem 14. Jahrh. alle ihre Roberungen burch bie Raifer fur nichtig erflart. Rur bier und ba hatten fie Burgerrechte und unbewegliches Gigenthum; im Allgemeinen maren ihnen blos Sanbel und Bucher geftattet, und felbft bas Befes hatte fur fie hartere Strafen; boch murbe ber Leib. 30ll abgefchafft. In verschiedenen Orten mußten fie in eigenen Jubenftragen mohnen, und aus mehren Reichsftabten, jumal feit bem 15. Jahrh., murben fie vollig verwicfen, fo aus Mim 1380, Magbeburg 1384, Augsburg 1440, Liegnis 1447, Bamberg 1475, Glas 1492, Salzburg 1498, Rurnberg 1499 und Regensburg 1519. In ber Schweis, mo fie fchon im 13. Jahrh. ermahnt werden, burften fie liegende Grunde befigen; boch auch hier begannen 1348 bie Berfolgungen. 3m 3, 1401 murben fie in Binterthur und Schaffhaufen bebrangt und 1424 aus Burich gewiesen, mo fie jedoch 1451 und 1490 mieber fich aufhalten burften. Das Concil gu Bajel befahl 1434 allen Juden bas Chriftenthum gu predigen. Mus Genf murben fie 1490, aus Thurgau 1491 pertrieben. Mehr Rube und Coule, ja feit 1264 fogar gemiffe Borrechte genoffen fie in Dolen und Lithauen. Bon Konig Rafimir III. begunftigt, vermehrte fich ihre Bahl feit 1348 anfehnlich burch bie aus ber Schweis und Deutschland einwandernden Rluchtlinge. In Du fland findet man fie im 10. fomie im 14. Jahrh.; boch murben fie in fpaterer Beit ausgewiefen. In Ungarn, wo fie feit bem 11. Jahrh, vortommen und Grundbefis haben burften, murben fie in ben

legten Jahren bes 14. und 15. Jahrh, verfolgt.

Im driftlichen Spanien blieben bie Juben bis in bie greite Salfte bes 14. Jahrh. in giemlich ungeftortem Genuffe ihrer nicht unbebeutenben Borrechte: fie fanben Unftellung und maren von ben Ronigen bevorzugt, hatten eigene Berichtsbarfeit und Lanbereien. Doch mit ber Urmuth bes Abels, ber Dacht ber Priefter und ben aus ben Bucheraefcaften ber Auben entftanbenen Diebrauchen wuchfen Sag und Berfolgung. Allmalig nahm man ibnen bie Befugnif, beliebig ju mohnen, fcmalerte ihre Rechte und erhohte ihre Steuern. In Aragon murben fie gur Beit eines Regenmangels aus ben Stabten verwiesen; in Sevilla, Corbova, Tolebo, Balencia, Catalonien und Majorca richtete ein Aufftand in ben 3. 1391 und 1392 eine große Dieberlage unter ihnen an; nur burch bie Taufe ober burch bie Alucht nach Afrifa vermochten fie fich zu retten. Das gange 15, Jahrh, maren Berfolgungen, gewaltfame Betebrungen und Inquifitionstnrannei gegen bie Betauften, bie nicht auswandern burften, an der Tagesordnung. Bu Taufenden feit 1480 verbrannt, murben fie enblich 1492 ganglich vertrieben. Bon ben 300000, bie nach Portugal, ber Provence, Stalien, Afrifa und ber Turfei ausmanberten, hatte nach acht Jahren etwa ber gehnte Theil, arm und elend, eine Bufluchtfratte gefunden. In Portugal, wo fie fcon im 11. Jahrh. portommen, lebten fie unter einem Grofrabbinen in fieben Diftricte vertheilt; eine abfonbernbe Rleibung mußten fie feit 1429 anlegen. 3m 3. 1492 murben 80000 aus Spanien geflüchtete Juben gegen acht Golbpfennige Ropfgelb auf acht Monate in Portugal aufgenommen, nach beren Ablauf die Armern gur Taufe, Die Bobihabenden gur Auswanberung fich genothigt faben. Konig Emanuel befahl 1495 bie Berweifung aller Ruben aus Portugal und lief ben Urmen bie Rinder unter. I 4 Sabren megnehmen und nach ben Schlangeninfeln einfchiffen. Uber 2000 gefaufte Juben murben 1506 in Liffabon ermorbet. Die Beiden ber heimlichen Auben auf ber porenaifchen Salbinfel mahrten ohne Unterbrechung bis gur Aufhebung bes Auswanderungeverbors im 3. 1629 und auch noch fpater, j. B. 1655, tamen Mutos ba Re vor. Erft 1773 marb ber Unterfchied amifchen alten und neuen Chriften aufgehoben.

So war zu Anfang des 16. Jahrt, das westliche Europa deinaste von Juden entricket; die missine leder noch in Geutschland. Istellen, Polene, in von esman, und erforden. Staaten. Nicht sehr zeich von einer Zahl in den entferntern as iat. Reichen, im Anders, word eine germöerig undschänigte Ander in sehrliches, stonzes im Westa. weiße in Sennac gibt; in Persea zibt; no Persen, von sie unter Druck in Unwissendiet ichen; in Asfanistian, wo sie von Kould aus die nach Ghina handeltz in Anders, wo sie in Canspanoe sie fopu um 25. door ervaden verbere; in Cochio-inden, voolisse vermutstick mit den Pore

tugiefen tamen. Aderbau und Sandwerte treiben; in ber Bucharei, mo fie burgerliche Freiheiten genieffen und viele Seiben - und Metallmagren fertigen ; in ber Tatgrei, in Ching, in Albuffinien, mo fie feit vielen Jahrh, beimifch fich bis 1608 in Unabhangigfeit behaupteten ; in Suban und Loango. 3m nordlichen Afrita, namentlich in Algier, Tlemegen, Dran, Tetuan, Tunis u. f. m., machten fich in Folge ber Ereigniffe in Spanien in ben 3. 1391 und 1492 neben ben bereits beffebenben altern jub. Gemeinden fehr viele ber gahlreichen Rluchtlinge neben ben altern Juben anfaffig. In Feg erhielten fie 1504 ein eigenes Quartier in ber Reuffabt. Ramentlich begunftigte fie in Res und Zaffielt um bie Ditte bes 17. Rahrh. Mulen Archen. In Marotto, wo ein Scheith mit 12 Abgeordneten ber Stabte über bie fub. Bevolterung gefest ift, befleiben Juben, Die hier Sandel und Gewerbe treiben, nicht felten bie oberften Beamtenftellen. In ber Berberei litten fie 1790 an mehren Drten in Folge politifcher gebben. In Algier lebten fie unter bem fcmablichften Drude, aus bem fie erft burch bie Frangofen feit 1830 befreit murben. Bei weitem gunftiger mar ihre Lage in ber Zurtei, mo fie, burch gabireiche Untommlinge aus allen Landern Guropas vermehrt, bis auf die Erpreffungen ber Bafchas, die Infoleng ber Janiticharen und Rriegsleiben, namentlich in Morea, felten Unfechtungen erlitten. Beträchtlich find ihre Gemeinben in Ronftantinopel, Abrianopel, Salonichi, Smorna, Aleppo und Damast. In Palaftina, mobin aus Polen viele Juben auswanderten, lebten fie bis auf die Begenwart in großer Urmuth. Gie theilen in ber Turfei mit ben Demanen gleiche burgerliche Rechte, und auch in

Manpten ift ihre Stellung bebeutenb gunffiger geworben.

In bem driftlichen Europa traten in Rolae bee Aufblubene ber Biffenichaften und der Reformation beffere Gefinnungen gegen Juben ein; boch erft feit dem legten Biertel bes 18. Jahrh, murben fie in verfchiebenen ganbern als Burger aufgenommen. Gegen bie Juben in It a lien mutheten vom 16, bis ins 17. Sahrb. Inquifition und Papfte; modentlich wurden feit 1584 fur fie ju Rom driffliche Belehrungepredigten gehalten, Die fie anguboren gegwungen maren. Saufig murben fie bie 1570 aus einzelnen ital. Stabten permiefen, wie s. B. aus Reapel 1540. Mehr Kreiheit genoffen fie in Benedig, Dabug, Mlorens, Difa, und feit 1600 in Livorno, mo fie noch gegenmartig gute Schulen haben. In febr vielen Stabten find ihnen Ghetti angewiefen. In Sarbinien fonnen fie in ben Ghetti Sandel, Runfte und Bewerbe treiben, aber feinen Grund und Boden erwerben. In Dobena find fie ben Befchrantungen, bie 1814 aufgehoben murben, feit 1831 mieber unterworfen. Much in ber Lombarbei und in Dalmatien gibt es jub. Gemeinden und gmar in erfterer mit burgerlichen Rechten. In Franfreich murben bereits feit 1550 fpan. und portug, Auben in Banonne und Borbegur aufgenommen; bie in Gliaf und gothringen behielten unter ber frang. Berrichaft fo giemlich ihre altere Berfaffung. 3m 3. 1784 murbe ber Leibzoll abgefchafft und burch die Revolution im 3. 1791 ben Juben, die man feitbem Ifraeliten nannte, bas Burgerrecht jugefprochen. Bur Befoftigung biefer neuen Berhalt. niffe murben im 3. 1806 eine Berfammlung jub. Rotabeln und ein Snnedrium einberufen. Die Befdrantungen bes 3. 1808 maren nur temporair. Durch bie Berfaffungen von 1814 und 1830 und bas Gefes von 1831, fraft beffen ber Ctaat bie Rabbinen befolbet, murbe bie Emancipation ber frang, Auben vollenbet. Gleiche Grundfabe berrichen in Belgien, wo fie ebenfalle vollstandig emancipirt find. Die feit 1655 wieder in England quaelaffe. nen Juben erlangten 1723 bas Recht, Grundeigenthum ju ermerben; Die Raturalifations. acte für fie von 1753 murbe gwar fpater wieber gurudgenommen; bennoch lebten fie in ungeftorter Freiheit. Geit 1830 gu ben Corporationen und feit 1833 gur Abvocatur gugelaffen, ging im Dars 1845 im Dberhaufe auch Die Bill burch wegen ihrer Bulaffung gur Albermanswurde. In bem freigewordenen Solland fanden 1603 bie portug. Juden ein Mini; fie forol ale bie beutichen Ruben lebten bier frei, wiewol vom Burgerthum ausgefchloffen, bas fie erft feit 1796 erhielten. Das Staatsgrundgefes von 1814 beftatigte ihre vollftanbige Emancipation. In Dan em art, wo fie feit 1600 auftraten, ethielten fie 1738 viele Freiheiten und 1814 fast unbefchranttes Burgerrecht. In Schweben gibt es erft feit 1776 Juben ju Stodholm und in brei anbern Stabten; nur eingelne von ihnen er. halten ale Mudgeichnung bas Burgerrecht. Rorm egen verfagt ihnen bis jest jeben Gin. trittin bas Land. Mus bem eigentlichen Rufilanb, wo Deter I, fie wieder aufgenom

men hatte, murben fie, 35000 Seelen an Rahl, unter ber Raiferin Glifabeth 1743 nevtries ben, Unter ber Raiferin Ratharing II, fanben fie fich wieber ein; pon Alexander I, murben fie mit gewerblichen Freiheiten begunftigt, von Difolaus I. vertrieben. Dagegen mohnen fie unter bem ruff, Scepter in Ruyland, in ber Rrim (Dbeffg und Cherfon), in Gruffen, mo im Mittelalter Die Judenftadt Aspaubani vortommt, in Rautafien und ben ebemals poln. Landestheilen. Gine Urt flufenmäßiger Emancipation ber Juden in Rufland ift feit 1835 im Berte: auch murben neuerbings Schulen für fie angelegt und fie fur militairoffichtig erffart. Im Ronigreich Dolen, wo fie gange Statte und Dorfer inne haben und amifchen Abel und Bauernftand bas Mittelglied bilben, fanden fie bei ber Regierung Schus, obaleich fie burch ben Drud bes Abels, Die Borurtheile bes nicht gebildeten Bolfe und qumeilen burch Mufftanbe, wie 1649 in ber Ufraine und 1654 in Lithauen, viel zu erbulben hatten Unter eigener Berichtsbarfeit, nom Staatsleben ausgeschloffen, als Sanbeltreibenbe, Branntmeinschenfen, auch als Landleute und Sandwerter, meift in Armuth, pon halben Barbaren und Stlaven umringt, gestaltete fich bier ihre Lebensweise und Meltanfcauung auf eigene Urt. fobag fie ben fpan, und gemiffermagen auch ben beutichen Auben nachftanden; boch find auch fie feit bem lesten Decennium bes porigen Sahrh, in Bilbung weiter vorgeschritten. In ber poln, Revolution zeichneten fich mehre Juben ale Militaire aus. Bielleicht gerabe politifche Bebenten bewogen bie ruff. Regierung im 3. 1844 gu manchen harten Dagregeln gegen die Juden in Polen, namentlich binfictlich ibrer Bobnfise an ben westlichen Grengen. Geficherter ift bie Lage ber gablreichen Juben in ber preug. Proving Dofen und in bem offr. Galigien. In Ungarn, wo fie 1685 Dfen vertheibigen halfen, genieffen fie bebeutenbe Rechte und ben Schus ber Magnaten. Auch in Giebenburgen gibt es Juden. In ber Sch wei ; waren fie bisher nur in Enbingen und Langenan gebulbet; fie murben 1543 und, nachbem fie wieder Gingang gefunden, 1616 aus Bafel, 1622 aus Appengell, 1634 que Burich, 1655 aus Schaffhaufen entfernt und erft in neuefter Beit haben einige Cantone Schritte ju größerer Dulbung gethan. In Spanien, wo fie erft feit 1837 wieber gebulbet finb, gibt es augerft wenige Juben. In Portugal, wo fie feine Staatsburgerrechte haben, gibt es faft nur beutiche Juben. Durch Englanber und Bollander murben die Einmanderungen ber Juden in I merita veranlagt, fo 1625-54 in Brafilien und 1639-64 in Capenne. Ale freie Burger leben fie in Gurinam, wo fie 1664 einmanberten, in Jamaica, mo fie 1650 fich anfiebelten und 1831 emancipirt murben, in Canada, mo 1832 ihre Emancipation erfolgte, und in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita, mo fie in ben meiften Staaten ichon 1778 allen übrigen Confessionen gleichgeftellt murben. Much in Snbnen faben fich Juben angefiebelt.

Das mannichfaltigfte, aber traurigfte Bilb gemabrte feit bem 16. Jahrh. bas Loos ber Suben in Deut icht anb. Bon Chre und Burgerthum, Grundbefis und Bunften, felbft bon vielen Sandelszweigen ausgefchloffen, ju Bucher und Rleinhandel genothigt, ftets von harten Gefegen gehemmt, ertauften fie ihre Erifteng mit erniebrigenben, unter mehr ale 60 Benennungen ihnen auferlegten Abgaben. In mehren Drten murben fie gar nicht gebulbet, aus andern vertrieben und felten wieder zugelaffen. Deift nahm man nur eine feftgefeste Bahl auf, und bas Befes theilte fie in gahllofe Claffen, g. B. privilegirte, tolerirte, unvergleitete, Dof., Schus., Stamm., Greng., Schacherjuden u. f. w. Dbaleich ibnen Raifer Rarl V. 1530 und 1541 ben Reichsichus gemabrte, wurden fie boch aus verfcbiebenen Staaten getrieben, namentlich 1551 aus Baiern, 1555 aus ber Pfale, 1573 aus ber Dart Brandenburg und 1670 aus ben oftr. Erblanden. Auch gab es gegen fie gerichtete Bolfstumulte, A. B. 1574 in Dahren, 1614 und 1615 in Frantfurt am Dain und Borms, 1730 in Samburg und 1779 im Elfaf. Rur bier und ba erhielten fie Beraunftigungen; feit 1528 murben fie in Rurth, feit etwa 1604 in Samburg und Altona (bie portug, Juden mit Burgerrechten) und 1670 in ber Dart Branbenburg aufgenommen. In Ditreich gab es um biefe Beit geabelte Juben; bie jub. Gemeinbe in Prag erhielt 1649 megen ihres Bohlverhaltens bei ber Bertheibigung ber Stadt einige Privilegien; auch gab es feit 1697 wieder eine jub. Gemeinde in Bien, und in Ansbach murbe 1737 ber Leibzoll aufgehoben. Im Gangen aber bauerten bie harten undulbfamen Schusprivilegien und Jubenordnungen, g. 28. in Leipzig von 1682, in Preugen von 1730 und 1750, in Baiern von 1732, in Glogan von 1743, in Dreeben von 1746 und 1772, in Pothrine gen von 1753, in Ditreich von 1755 und in Schwarzburg von 1756, fowie bie frantenbfte Behandlung ber Juben fort, bie die Philosophie eine neue Civilifation begrundet hatte und politifche und religiofe Freiheit ale Gemeingut anerfannt wurden. Namentlich traten Beffing (f. b.), Dendelefohn (f. b.) und Dobm (f. b.) feit 1778 fraftig fur die Juben auf, und bas oftr. Tolerangebiet von 1782 hatte in mehren beutichen Staaten eine Reibe mobilthatiger Berordnungen fur die Juden gur Rolge. In Dunchen erhielten fie 1787 bie Erlaubniß, ihr Lauberhuttenfeft zu feiern, auch murbe feitbem ben Jubinnen gestattet bort niebergutommen. In bemfelben Sabre ichaffte Dreugen ben Leibzoll, funf Sabre bernach Die Autonomie ber Rabbinen und Die Colidaritat ab; 1797 murde Die Stellung ber Juben auch in Bohmen verbeffert und feit 1803 in gang Deutschland, Belbburg in Meiningen ausgenommen, ber Leibzoll aufgehoben. Gine noch beffere Butunft eröffnete fich ben Buben in Rolge ber Auflojung bes Deutschen Reiche, Rachbem Befifalen ihnen 1808 bas Burgerrecht und eine Gemeindeverfaffung verlieben, folgten abnliche Schritte in Deffen im 3. 1808, in Baben im 3. 1808 und 1811, in Anhalt Deffau und Balbed 1809, in Purtemberg, Sachfen-Beimar, Sachfen-Deiningen und Frankfurt 1810 und 1811, in Ded. lenburg und Baiern 1813. Das preug. Ebict vom 11, Marg 1812 gemahrte ihnen eine beinahe volltommene Bleichstellung; im Ronigreich Sachfen wurde nichts verbeffert. 21. Iein feit 1814 erfolgten in verschiebenen beutschen Staaten hinfichtlich ber Juben Rudfcritte, obgleich die wiener Bunbesacte Die Aufrechthaltung ber benfelben verliebenen Rechte aussprach. Gie murben in beffen, Sachsen-Beimar und Dedlenburg in ihren Rechten befchrantt, in Sannover, Samburg und Frankfurt bes Burgerthums beraubt, aus Lubed und Meiningen vertrieben, und 1819 fogar mit Pobeltumulten heimgefucht. In Preugen murben fie von Lehr . und Gemeinbeamtern wieder entfernt, von ber Beforberung im Dilitair und in ben Rheinlanden vom Gefchworenengericht ausgeschloffen , auch ihnen 1824 unterfagt, Berbefferungen im Gotteebienfte vorzunehmen, und 1834 fogar in Berlin Befebrungspredigten fur fie eingeführt. Ungeachtet biefer Reactionen geht jedoch ber beffere Beift fiegend vorwarts, wie, außer einzelnen Berordnungen, vornehmlich bie ftanbifden Berhandlungen in Baben, Baiern, Burtemberg, Beffen, Braunichmeig, Gachfen und Sannover und bie Untrage auf mehren preug. Provingiallandtagen in ben 3. 1843 und 1845 barthun. In Burtemberg murbe ihnen mit menigen Ginfchrankungen burch bas Gefes vom 25. Apr. 1828 bas volle Burgerthum ertheilt; in Rurheffen murben fie 1833 emancipirt. Much in Braunfchweig, Sannover und Gachfen gefchah Giniges jur Berbeffe. rung ihrer Lage; boch begnugte man fich mit halben, ju teinem Biele fuhrenden Dagregeln. Offenbare Rudichritte machte bie Gache ber Juben in Baiern. (G. Emancipa. tion ber Juben.) Das ruff, Project einer Anfiedelung ifraelit, Chriften, im 3. 1517, tonnte ebenfo menia Erfolg haben, ale bie 1825 von Reunort aus proclamirte Grundung eines jub. Staats. Richt Befchrantungen und Befehrungsanftalten, ju benen man in neuefter Beit in Preugen wieder feine Buflucht nimmt, fondern Emancipation und innere Entwidelung find bie Mittel, Die jub, Bevolferung in ben Dragnismus ber driftlichen Staaten ohne Nachtheil einzureiben. (S. auch Jubenthum und Jubifde Liter atur.)

 beutsch Etutte. 1834) und Capefigue, "Histoire philosophique des juis depnis la décadence des Maccabées jusqu'à nos jours" (Par. 1838); sur ble meutsch Edit die Editschriften, "Sulamith", "Der Jube" (von Rießer), "Augemeine Beitung bes Jubenthums" (von Philippson), "Macl. Annalen" und "Archives isracilites".

Judenfirfche, auch Schlutte (Physalis alkekengi), hgift ein in verschiedenen

Abenmedaillen nennt man eine Classe goldener und filberner Schanftade im mitteilfertigine Gite, die von einem Goldschmie der Gerasburg oder im Prog gefreitigt fein follen. Sie sind jest felten, meist von bebeutendem Metallwerth, von vorzüglicher Arbeit und die Begenden im Möndiglichers, wodurch man dem Glaubern an ein hohet Mitte bereit den veranissen wollte. I der net fost fe stiegen die von dem Artuffelle Arbeitig dem Sansfrmittigen im 15. Jahrt, geschlagenen Müngen, die auf der einen Geite das altenisse, deutkreitund tragen, bestehen die einem Seingen Roch mit spiem Dut, das aller-

binge einem Judentopf ahnlich fieht.

Bubenpech, f. Maphalt. Bubenthum bezeichnet ben Glauben und ben burch felbigen bebingten Inhalt ber Gefete und Religionsibeen ber Buben (f. b.). Bon ben nach bem babplon, Eril auftretenben Propheten murben nicht Wieberherstellung bes Mofaifchen Staats und politifche Selb. ftanbigteit, fondern Treue gegen Gott und bas Gefes und eine von religiofer Beiligung abhangenbe Beltherrichaft ber mahren Lehre gepredigt. Als bas Prophetenthum erlofch und burch Eera (f. b.) und feine Rachfolger allmalig im 2. Jahrh. v. Chr. bas tanonifche Unfeben ber beiligen Schriften begrundet wurde, mußte eine mertliche Berfchiedenheit gegen ben alten Sebraismus fichtbar werben, fowol in ben fich entwidelnben religiofen Begriffen, ale in ber Praris, wie folche aus bem Biberftreite bes nunmehrigen Buftanbes und feinem Erfoberniffe mit bem Bort bes alten Gefebes hervorging. Undererfeits murten burch die Betanntichaft mit bem Leben und ben Schriften ber Perfer und Griechen bie Beifter angeregt, altere Ginrichtungen in Folge nothwendiger Berhaftniffe burch jungere Autoritaten geanbert und burch bie Eprannei ber Romer, Die Laffer ber Beiben und bie anhaltenben Berfolgungen gewiffe Anfichten und Dbfervangen vorherrichenb. Die neuen Elemente mußten Rampf und Spaltungen erregen (f. Chriftenthum, Pharifder und Sab bucaer) und baber fich balb eine bestimmte Korm fchaffen. Rach und nach nahmen altere Überlieferungen und jungere Auslegungen (f. Zalmub) und alte Inftitutionen mit neuen Begriffen bie Stelle bes Dofaifchen Buchftabens und ber hebr. Lehre ein und murben im 3. Sabrh, ergangenbe Theile bes neben bem fcbriftlichen auch ein munbliches Befen anertennenben Jubenthume. Daffelbe batte fruber bei beibnifchen Aurften und Kamilien Eingang gefunden; jest aber mar es theils burch bas Chriftenthum verbrangt, theils burch bestimmte ausgepragte Lehrmeinungen und bas fubifche Leben vielfeitig burchbringenbe Borfchriften unzuganglicher geworben. Inbeffen ift boch Debres aus bem Jubenthum in ben Dohammebanismus (f. b.) übergegangen. Die Grundlage, welche bas Jubenthum im 3 . - 5. Jahrh. burch ben Talmub erhielt, hat fich, ungeachtet bes Biberfpruchs ber Raraer (f. b.) und anderer balb wieber verfdwundenen Geften, bei ber großen Debrheit ber Juben behauptet und im 6 .- 10. Jahrh. von Palaftina und Babylonien, fpater von Stalien aus, über alle von Juben bewohnte Lanber, vielleicht China und Inbien aus. genommen, verbreitet. Schon von Philo (f. b.) und fpater feit bem 9. Jahrh. philofophifch bearbeitet, nachher burch Polemit geftahlt und bis in bie neuefte Beit burch Gefeslebrer und Philosophen, wie Daimonibes (f. b.) und Denbeld fobn (f. b.), aufrecht

gehalten, bat es bemfelben weber an Entwidelungen noch an innern Rebben gefehlt. (S. Budifche Literatur, Rabbala, Chafibim und Onnagoge.) Es find aber im Bubenthum ju unterfcheiben ber bogmatifche Beffandtheil ober bas Berhaltnif Gottes gum Menichen; ferner ber hiftorifche und fombolifche ober ber Bund Gottes mit Sfrael und Die bamit gufammenhangenden Inftitutionen und religiofen Sandlungen; und endlich ber fittliche und ber juridifch-fociale. Die dogmatifchen Elemente, aus bem ftrenaften Monotheismus hervorgebend, murben auf mannichfache Beife ausgebilbet; ebenfo nahm bas Studium ber Religionsquellen febr verichiebene Richtungen, gleich wie Die Lehren vom Deffias, von ber Geele und ber Geifterwelt wefentliche Mobificationen erfuhren. Much begegnet man, jumal in ben Productionen fern voneinander liegender Epochen, febr verfchiebenen Anlichten über Welt und Leben, über Biffenichaft und Bichtigfeit einzelner Gebrauche. Ungahlige Meinungen geriethen in Bergeffenheit, Ceremonien veralteten und gehren mechfelten ober blieben unbeachtet. Gelbft bie Erziehung (f. Bubifdes Schul mefen), bas Studium, ber Gottesbienft mußten die Ginfluffe jener Entwidelungen erfahren; Die Befese über jub. Recht find in vielen Staaten großentheile abgefchafft und bie focialen vermanbelt. Daber ift die mirtliche Praris im Jubenthume bem Buchstaben oft fremb. fa entgegengefest und ju einer Befanntichaft mit bemfelben bebarf es ber Renntniff ber jub. Lehren, ihrer Entwidelung und ber praftifchen Ergebniffe. Un Unichulbigungen bat es nie gemangelt und auf foldem Grunde ruben gum Theil Die roben Beiebe und Anftalten, Die gegen die Juben ine Leben treten. Die bigote, wie die fanatifche Berfolgung ber Juben, namentlich in Damast im 3. 1840, einerfeite, und ber Meinungefampf unter ben Juden felbft andererfeite haben in neuefter Beit bie Entwidelung bes Jubenthume, haupt. fachlich in Deutschland, mefentlich geforbert. Gine unbefangene Burbigung bes jub. Lebene hat bargethan, bag bie Betenner bes Jubenthume andern Staateburgern nicht nachfteben und burch ihre Glaubenevorichriften an ben Pflichten bes Denichen und bes Burgere nicht verhindert werden. Dogmatifc behandeln bas Judenthum Formftecher, "Die Religion bee Beiftes" (Frantf. 1841); S. Sirfd, "Onftem der religiofen Anichauungen ber Juben" (Bb. 1, Lps. 1841-42), Steinheim u. M. Bgl. auch "Beitschrift fur Die Biffenicaft bes Jubenthums" (Berl. 1823).

Jüblich Deutsch beit der Dielett der deutschen Luden, in weichem siede, eigene jüd. und veraltere durfich Euskrade um Gewenen in jemilich gleichen Wenge vorfanden find. Durch die abgeschiessen erfolgene Griften der Juden seit mehren Jahrkunderen befrühert, sieden ihre Mundsvor gegenwährt sie in Deutschland zu vertieren; vernigssten ihr das Jüdichen deutsche deutsche Ausgeschaft der Verlagen und Wächern von der verschen verschwanden, weise die in verdorberen Welfe der den geneinen Juden, zuwal im Verlen, noch angetroffen wird. Byd. Wêre, "Die Graachsechalsmiss der beutigen Juden, im Interesfe der Gegenwart um der indernderen Beliebe der geneinen Juden juden, juden im Interesfe der Gegenwart um der indernderen Welfe der der geneinen Juden juden, juden im Interesfe der Gegenwart um der inderndere Weischwart auf Vonderschaftung "Opnet, 18-31. Wieles aus dem

Rubifch-Deutschen ift in bas Doth malich (f. b.) übergegangen.

Die erfte Beriode reicht bis 143 v. Chr. Durch Esta vorbereitet, ichlos bie Intelligen bet fild. Boltes fich immer fester an ben Inhalt bes Pentateuche und ber Propheten an. Es wurden Auslegungen und Bufge ber altern Geschichte (Mibraschim), forvie griech. Aberiegungen gefertigt und mehre ber fogenannten Bagio ar and a (f. b.) einnelne Mfgle Die gweite Periode von 143 v. Chr. -135 n. Chr. Der Mibraich ober Die Erforfoung ber heiligen Schriften theilte fich in Balacha und Sagaba; jene begriff bie Musbilbung bee Gefetes zu praftifchen Refultaten, biefe mar ber Inbegriff ber religiofen und gefdichtlichen Auslegungen. Beide, anfange von ben Beifen vorgetragen, foufen fic allmalia fdriftliche Dentmaler. Diefe Entwidelung beforberten bie öffentlichen Schrifterlauterungen in Schulen und Snnagogen, Die Gelbffandigfeit bes Spnebriume, ber Gettentampf und die Ginwirtungen ber glerandr. Gultur. In Diefen Beitraum fallen perichiebene griech, und bie alteren gramgifchen Berlionen (f. 3 ar aum), fammtliche biblifche A poten phen (f. b.) und die erften driftlichen Schriften; auch wurden Gebete, Auslegungen, Lieber und Spruchfammlungen verfaßt. Bu bemerten find ber Dichter Gzechiel (f.b.), ber Berfaffer bee erften Buche ber Maffabaer, Jafon, Jofephus (f. b.), Dhilo (f. b.), Johannes (f. b.), und ale Grunder ber munblichen Gefestebre Sillel (f. b.), Schamai, Jodianan ben Caccai, beibe Bam aliel (f. b.), Gliefer ben Sprcan, Jofua ben Chananja, Ifmael und ber beruhmte Atiba (f. b.). Rabbi (f. b.) ober Beisheitefchuler wurde ein Chrenname ber Gefegtundigen. Außer mattabaifchen Mungen haben fich auch einige von Juben berftammenbe griech, und lat. Inichriften aus biefer Beitveriobe erhalten.

Die britte Beriobe, pon 135-475. Die Untermeifung in Salacha und Sagaba murbe bas Sauptgefcaft ber namentlich feit Sillel blubenben Schulen in Galitag, Enrien, Rom, und feit 219 in Babylonien ; bie hervorragenoften Manner maren biejenigen, welche Die Difdna (f. b.) und ben Talmub (f. b.) burch Rechtsbescheibe, Unterricht und Sammlungen grundeten, a. B. Gijefer ben Jatob, Jehuba, Jofe, Deir, Simeon ben Jochai, Sehuba ber Beilige, Rathan, Chija, Rab, Samuel, Jochanan, Sunna, Rabba, Rama, Dapa, Afche und Abina. Ale lente Autoritat in biefer Begiebung ift Mar ben Afche, geft. am 25. Cept. 467, ju betrachten. Rachfibem murben Muslegungen, Bufane jum Girach. ethifde Abhandlungen, Ergablungen, Rabeln und Befchichtliches gefdrieben, Die Bebete bereichert , bas Targum ju Bentateuch und Propheten vollenbet und burch billel im 3. 340 bas Ralenbermefen festgestellt; auch fehlte es nicht an maforethifden Leiftungen (f. Da. fora) und Berfuchen im Rache ber Beiltunde und Uftronomie. Die meiften palaftin. Leb. rer verftanden Griechifch, und faft alle apofrophifche Bucher waren ben Juben befannt. Rach bem Untergange ber Afabemien in Dalaffing murbe Perfien, namentlich Die Schulen au Sura, Dumbebitha und Raharbea, ber Mittelpunft jud, Lehre. An Sabbath - und Refttagen borte man in ben Schulen ober Bethäufern belehrenbe und erbauliche Bortrage; Die Gefeglehrer hiegen Zanaim, Die Bortragenben Beife und die Erflarer Emoraim. Bon ber Literatur ber griech. Juben biefer Periobe haben fich nur Fragmente, g. B. von Mquila (f. b.) und Symmachos (f. b.), erhalten. Dit biefer Epoche folieft bie alte Beit unmittelbarer Uberlieferung.

Die fünfte Periode, von 740—1040. Die Araber, welche die wiffenschaftlichen Leistungen von Indien, Perlien und Griechenland fich aneigneten, erwedten die Auchierung ber morgenland. Judon, unter bennet Arte, Altronomen, Grammatiker, Schriftenber,

erflarer und Chroniften erftanben. Much murben religiofe und gefdichtliche Sagaba's, Gittenbucher und Granterungen bes Zalmub perfaft. Gleichzeitig mit Ungn, um 750, bem erften Schriftiteller ber Raraer (f. b.), find bie alteften talmub. Compenbien. Die altefte Gebetordnung wurde um 800 und bas erfte talmud. Worterbuch um 900 verfertiat. Die berühmteften Geonim fpaterer Beit maren Saadia, geft. 941, gleich befannt ale arab. Uberfeber und Ertlarer ber Schrift, Rechtslehrer, Grammatiter, Theolog und Dichter; Scherira, geft. 998, und beffen Cobn Sai, geft. 1038, ber ein Borterbuch lieferte und um bie Gefenfunde fich vielfaltig verbient machte. Aus Dalaffing ftanmte bie Bollenbung ber Mafora und bes Bocalinftems; jahlreiche Mibrafchim, Die bagiographifchen Taraums und die erften Schriften theologifcher Rosmogonie (f. Rabbala) murben bort ausgearbeitet. Bom 9 .- 11. Jahrh, gab es in Rairwan und Jeg berühmte Lehrer und Schriftfieller, 3. B. Maat ben Goleiman ale Arst. Jatob ben Diffim ale Theolog, Chefes ale Dechtelebrer und Beritograph, Riffim ale Rechtefundiger und Ethifer, Chananel ale Berfaffer Der Commentare jum Zalmub und Pentateuch; ferner bie Grammatiter ben Roraifch, Dunafch, Chajudich. Much Italien hatte gelehrte Rabbinen feit bem 8. Jahrh. . . B. Julius in Pavia, ber aftronomifche Schriften, Schabthai Donolo aus Averfa, geb. 913, ber Befdichtebucher, und Jofippon, ber Dibrafchim gu ben Pfalmen und poetifche Feftgebete (Diutim) lieferte, in welcher legtern Begiehung fich vornehmlich Gleafar ben Jatob Ralir um 970 auszeichnete. Bari und Otranto maren bamale bie Gibe jub. Gelehrfamteit. Salmon, Jefehua um 920, Jefet um 953 maren berühmte faraifche Lehrer. Rach bem Untergange ber babylon. Atabemien, 1040, murbe Spanien, bas icon im 10. Jahrh. jub. Schriftsteller aufzuweifen hatte, g. B. Menachem ben Gerut als Lexitographen, Saf. fan ale Affronomen , und Chaebai ale Argt und Forfcher, ber Sauptfis jud. Gultur. Rach Mains , Pothringen und Frantreich fam bas Biffen im 10, Jahrh, aus Stalien. Mus biefem Beitraum ftammen auch die alteften erhaltenen hebr. Cobices, Die bis gum 9. Jahrh. hinaufreichen, ber Reim (900) und die neuere Profodie ber hebr. Berfe (1000).

Die fechete Periode, von 1040-1204. In Diefer glangenbften Epoche bee jud. Dittelaltere befchaftigten fich bie fpan. Juben neben ber Rationalliteratur, ber Theologie, Gregefe, Grammatit, Doefie und Gefestunde, auch mit Uftronomie, Chronologie, Dathematit, Philosophie, Rhetorif und Debicin. Es murben Predigten, ethische und gefchichtliche Arbeiten geliefert. Dan fchrieb arabifd, rabbinifch und bebraifd, und die Gefestundigen waren meift auch in andern Sachern bewandert. Bir fuhren hier nur an die Gefestehrer Samuel Salevi, geft. 1055; 3faat Alfali, geft. 1103; ben Chronographen Abraham ben David, 1161; Die Grammatifer Abulmalid, 1950, und Salomo Parchon, 1160; Die philosophischen Theologen David Motamez, im 11. Jahrh., und Joseph ben Zadit, gest. 1159; ben Sittenlehrer Bechai, ebenfalls im 11. Jahrh.; ben Aftronom und Geographen Abraham ben Chija, 1123; ben Reifenben Benjamin von Tubela, 1160; Die Dichter Salomo Gabirol, 1050, und Dofes ben Eera, 1120; Die ausgezeichneten Gelehrten und Dichter Jehuba Balevi, geft. 1142, Aben Esra (f. b.), geft. 1168, und enblich ben gefeierten Daimonibes (f. b.), beffen Tob biefen Beitraum befchlieft. Dehr national und großentheils in ben Grengen ber Salacha und ber Sagaba war bie Thatigfeit ber frang. Rabbinen. 3m 11. Sahrh, fchrieben talmub. und biblifche Commentarien, auch Feftgebete Berfchom, 1030, und beffen Bruber Dachir, ber auch ein talmub. Worterbuch verfaßte; Simeon ben Maat, Jofeph tob Elem, Jehuda Sacohen und ber gepriefene Galomo ben Ifaat, genannt Rafchi (f. b.); im 12. Jahrh. wurben, nachft biblifchen Commentarien von Samuel ben Meir, Menachem ben Salomo und Mofes aus Pontoife, wichtige Bufage gum Talmud (Tofafot) verfaßt von Ifaat ben Afcher, Jatob ben Meir, genannt Tam, Sfaat ben Samuel und Simfon ben Abraham. In der Provence, welche Spaniens und Frantreiche literarifden Charafter vereinigte, wo in Lunel, Rarbonne und Rimes Afabemien beftanden, treffen wir Talmubiften, wie Gerachja Salevi, Abraham ben David, Abraham ben Rathan; Sagabiften, wie Mofes Sabbarichan, 1066; Grammatifer, wie Jofeph und Mofee Rimchi; Uberfeger, wie Juda Tibbon; Commentatoren u. f. m.; in Deutschland, befonbere in Daing und Regeneburg, berrichte große talmub. Belehrfamteit; namentlich zeichneten fich hierin aus Simeon, ber Berfaffer bes "Jaltut", Jofeph Rara als Ereget, Elieser ben Nathan und Baruch ben Isaak, sowie Samuel der Fromme als religiösser Dichter, und als Neisebeschreiber Petachia, 1187. Die berühmtesten ital. Nabbunen waren Nathan ben Jechiel, gest. 1106, und Hille ben Eljakim. Nur wenige Namen wers den aus Griechenland und Asien genannt, doch hatten die Karäer einen tüchtigen Schriftsteller an Juda Hadassifi, 1148. Der größte Theil der Festgebete war vor Maimonides vollendet. Übrigens sind von den Werken aus der Zeit von 740 bis zu Ende dieser Periode

viele wichtige verloren gegangen.

Die siebente Periode, von 1204—1492. Die durch des Maimonides und feines Zeitalters Leistungen hervorgerufene Thätigkeit wurde theils im Gebiete der theologisch-eregetischen Philosophie, theils in der Bearbeitung bes nationalen Gefetes sichtbar. Mit einer mpstischen Religionslehre wuchs zugleich ber Meinungsstreit zwischen Talmubiften, Philosophen und Kabbalisten. Die ausgezeichnetsten Männer lebten in Spanien, später in Portugal, in der Provence und in Italien. Spanien gehören an, im 13. Jahrh., die Dichter Jehuda Chavisi (f. d.), Abraham Halevi und Isaak Sahola; die Uberseger Samuel, Moses und Jatob Tibbon; die Aftronomen und Philosophen Isaat Lattef, Juda Cohen und Isaat aben Sid, der Berfasser der Alfonsinischen Tafeln; die Gesethehrer Meir Salevi, Mofes ben Rachman ober Rach manibes (f. b.) und Salomo Abbereth; ber Rafurkundige Gerschom ben Salomo; die Kabbalisten Todros ben Joseph und Moses de Leon; die Sittenlehrer und Theologen Jona Gerundi, Schemtob Palquera und Bechai; im 14. Jahrh. Die Uftronomen Sfaat Ifraeli und Ifaat Alchadev; Die Philosophen Levi ben Gerson, Joseph Bakar und Dloses Vidal; die Gesetlehrer Jomtob, Nissim, Vidal, Isaak ben Schescheth, der Theolog Chasdai Kreskas und der Rabbalist Joseph Gecatilla; Josub Cohen. Schoeb, Schemtob Sprot, David Abudarham, Joseph Caspi und David Cohen. Im 15. Jahrh. wurde ein Sinken bemerkbar; hervorzuheben find Joseph Albo, Schemtob ben Joseph und Isaak Abuab, sowie in Portugal Abraham Catalan. Sebr. Bucher wurden zuerst zu Trar in Aragon 1485 und zu Liffabon 1489 gedruckt. In der Provence waren als Dichter und Philosophen berühmt Joseph Hazobi, Jedaja ben Bonet, Calonymos und Moses ben Abraham; als Grammatiker David Kimchi und Profiat Duran, genannt Ephodäus; als Gesethehrer und Commentatoren Menachem ben Salomo, David Rimchi und Jerucham, ferner Ifaat de Lattes, Abr. Fariffol, Meir ben Simeon und Ifaat Nathan, 1437, der Berfaffer der hebr. Concordantien. In Italien waren jud. Gelehrte mit Übersetzungen arab. und lat. Werke beschäftigt; dort gediehen die eigentlich ästhetischen Werke, wie die Leistungen von Immanuel ben Salomo, der die ersten hebr. Sonette lieferte, Mofes de Rieti, Meffir Leon u. Al. beweifen. Auch gab es Gefeglehrer, wie bie beiden Jesaia de Trani und Joseph Rolon; Philosophen, wie Hillel ben Samuel, Juda ben Mofes und Jochanan Ulman; Rabbaliften, wie Menachem Recanate; Uftronomen, wie Immanuel ben Jatob; Grammatifer, wie Joseph Sark und Salomo Urbino, und in Padua hielt Elia del Medigo aus Randia, gest. 1493, öffentliche Vorträge über Philosophic. Seit 1475 wurden in Italien auch hebr. Bucher gedruckt. Während aus Frankreich nur wenige Gesetlehrer, wie die Sammler ber Josafot, Moses de Couch und Jechiel ben 30feph, Eregeten und Dichter, wie Berachja, bekannt find, brachte Deutschland zahlreiche Bearbeiter des Gefeges, wie Eliefer Salevi, 1240, Meir aus Rothenburg, 1280, Mordechai, Afcher, nachher in Toledo, beffen Sohn Jakob, 1339, und Ifferlin, 1450, hervor; ferner ben Rabbaliften Glafar aus Worms, den Theologen Menachem Rara und ben Apologeten Lippmann aus Mühlhausen. In Griechenland zeichnete fich aus Mordechai Comtino als Aftronom und Commentator, 1470; in Palästina Tanchum ben Joseph, um 1260, burch sein talmub. Wörterbuch, und Jakob Sikeli; in Afrika Abraham, der Sohn von Maimonides, Juda Corfani und Simeon Duran; unter den Karaern aber Aaron ben Joseph, 1294, Naron ben Elia, 1346, und Elia Beschißi, geft. 1490. Die meisten vorhan-Senen hebr. Handschriften frammen aus biefem Zeitraum; aber ein großer Theil ber mittelalterlichen jud. Literatur liegt ungebruckt in ben Bibliotheken zu Rom, Florenz, Parma, Turin, Paris, Orford, Lenden, Wien und München.

Die achte Periode, von 1492—1755. Die Zerstreuung der aus dem westlichen und

Conv. : Ler. Reunte Aufl. VII.

fühlichen Guropa vertriebenen Juben und bie burch bie Buchbrudertunft begunfligte Derbreitung ber Beiftesmerte anberten Schauplas und Charafter ber jub, Literatur. Mahrenb bie Gultur ber fpan, Ruben auf ben Drient und ber Auffchwung claffifden Biffens auf Rta. lien einwirfte, verdufterte ber burch Bebrangniffe genahrte Dofticismus bie Gemuther. und die poln. Auben ergaben fich einem fleinlichen Talmubflubium, bas ihre geiffigen Rrafte nuslos ericopfte. Daber jene Maffe bes Mittelmaffigen in ber biblifchen Gregefe. Der Rabbala und ber talmub. Dialeftit im 17. Sabrh., mabrent Doeffe, Grammatif und Wiffenfchaft faft banieberlagen. Debr murbe bie bomiletifche Coriftauslegung und bie Bebiete ber Rechteautachten und populairer Belehrung angebaut. In Italien und bem Drient (1492), in Deutschland und Wolen (1550), fowie endlich in Solland (1620) mirtten jub. Chulen, Drudereien, s. B. ju Smyrna, Benedig, Livorno, Amfferdam, Drag und Rrafau, fowie achtreiche Schriftfteller, Die hebraifch, rabbinifch, lateinifch, fpanifch, portugiefifch, italienifch und jubifch-beutich fcrieben, und unter benen große Talente und ansgezeichnete Belehrte fich hervorthaten. Sier tonnen nur angeführt werben: 1) von 1492-1540 ber Theolog und Philosoph Maat Abravanel (f. b.) und beffen Cohn Me. huba ("Dialoghi de amore"); Die Philosophen Abraham Biba und Saul Coben; ber Mathematiter und Commentator Glia Mierachi; ber Theolog und Commentator 3faat Arama; ber hagabifche Ausleger Jatob Chabib; Die Befestehrer Jatob Berab, Joseph ben Leb, David ben Gimra und Levi Chabib; Die Grammatifer Mbr. be Balmes, Glia Levita (f. b.) und Galomo ben Delech; ber Daforet Jatob ben Chajim; ber philosophi. fche Commentator Dbabia Sforno und Die Raraer Raleb Afandopulo und Juda Gibbor. 2) Bon 1540-1600 bie Siftorifer Cam. Usque und Jof. Coben; ber Literarbifforifer Bebalia Jachia; ber Dramatifer Jehuba Commo; Die Dichter Gal. Usque und Ifrael Dagara; ber Rrititer Mfaria be' Roffi (f. b.); ber talmub. Leritograph Dofes Digo; ber Debiciner Amatus; ber Legitograph und Apologet David be' Pomi; ber Chronift und Aftronom David Gane; ber Grammatifer Cam. Artevolte; ber Antiquar Abr. Dortaleone; ber Chorograph und Ethiter Dofes Almosnino; ber Apologet Ifaat Erofi; ber theologifche Philosoph Jehuda Muscato; Die Rabbaliften Ifaat Luria und Mojes Cor-Duero; Die Commentatoren, Prediger und Gefestundigen Jofeph Raro, Dofes Alfchech, Samuel be Mebina, Mofes Ifraels, Morbechai Jafe, Calomo Luria, Lowe ben Begalel, Ephraim Lentichus; ferner ber Polnhiftor Bendel Manoach und ber Tertfritifer Menachem Lonfano. 3) Bon 1600-50 bie Gefehlehrer Jomtob Seller, Chajim Benbenafte, Jofeph Erani, Joel Girte; bie Theologen Jefaia Burmig und Ubr. Coben Berera; ber Rabbalift Chajun Bital; bie Tertfritifer Gal. Rorgi und Gal. Abeni; Abraham ben Ruben (fran. Mifchna); die Mebiciner Roberich de Caftro und Abr. Bacut; Imanuel Aboab (,,Nomologia"); ber Statiftiter Simcha Luggato; ber Antiquar Jat. Jeh. Leo; ber fpan. Uberfeger Saabia Monetot; ber Dichter Abenatar; ber Poetifer Jatob Roman; Jojeph bel De bigo (f. b.); ber Theolog Menaffe ben Ifrael; ber Literarhiftoriter David Conforte; ber Dichter und Leritograph Leo be Mobena und ber Rarder Sam. Jemfel. 4) Bon 1650 -1700 ber Prediger und Apologet Saul Mortera; ber Polemifer 3f. Drobio; Die Be. feplehrer Schabthai Cohen, Samuel Ebels, Abr. Able und Sieffa Silva; ferner bie Debiciner Simcha ben Gerfon, Maron ben Camuel und Jafob Bahalon; Spinoga (f. b.); be Barrios; ber Bibliograph Schabthai ben Joferh; Die Leritographen Benjamin Duffaphia und be Lara; ber fpan. Uberfeger Jat. Canfino; ber Apologet Ifaat Cardofo; Thomas be Pinebo, ber Berausgeber des Stephanus Bogantinus; Josel Wigenhaufen, ber Uberscher des Alten Testaments ins Jubisch-deutsche; ber fpan. Uberseher Jak. Aberbana; ber Philosoph Dofes Chefes; Gerfon Chefes, ber Berfaffer eines "Reimleritons" und der Literarhiftorifer der Raraer Morbechai ben Difan. 5) Bon 1700-55 bie Gefes. lehter Zehuba Mojanis, Elia Cohen, Dav. Frankel und Jonathan Cybejdus; ferner ber Apologet und Philosoph David Mieto; ber Bibliothekar Dav. Oppenheimer; bie Mebieiner Abr. Cohen, Schabthai Marini und Tobia Cohen; ber Grammatifer Salomo Sanau; Jaf. Emben; ber Grammatifer und Apologet Jehuba Briel; Dof. Chajim Luggato; Bechiel Beilprin ben Galomo; Ifaat Lamperonte, ber Berfaffer bes talmub. Real. leritone; Perenra und ber Raraer Simcha Sfaat.

Die neunte Periode, von 1755 bis auf bie Gegenwart. Bon bem Geiffe bes 18, Sabrh. unterfrust, eröffnete Denbelsfohn (f. b.) feinen Glaubensgenoffen eine neue Mra, in welcher, nicht unahnlich bem 11. und bem 16. Jahrh., eine junge Rraft ber nationalen Literatur neue Bahnen brach. Es anberten fich Charafter, Inhalt, Musbrud unb Sprache. Es murben Dichtfunft, Eprachen und Sprachtunde, Rritif, Grafebungelebre, jub. Gefdichte und Literatur angebaut, Die beiligen Bucher in Die europ. Sprachen und frembe Berte in bas Bebraifche übertragen, und Dehre nahmen an Europas miffenichaftlichem Leben thatigen Antheil. Berte aus allen Bebieten bes Biffens und eine anhaltenbe Polemit, meift in hebr., beutider und frang, Sprache, maren Die Refultate ber burgerlichen und geiftigen Wortichritte ber europ, Juben, wiewol im ruff. Dolen qualeich eine neue Dr. Hit fich ausbreitete. Biele altere jub. Berte murben in Italien und Bolen berausgegeben. Bum Beleg für jene literarifche Thatigfeit nennen wir von ben bereite Berftorbenen bie Gefestehrer Ezechiel Landau, Elia Bilna, Daleachi Cohen und Zefaia Berlin; ben Rechte. lehrer 3. D. Meger; bie Philosophen Menbelefohn, Gal. Maimon, Benbavib (f. b.); bie Dichter Kranco Menber, Ephr. Lungto, Bers Beffeln (,, Mofeibe"), Gal. Coben und Simba Calimani; Die beutiden Dichter Ephr, Dof, Rub (f. b.), Bufdenthal und Mich. Beer (f. b.), ben Prebiger be Gollas; bie Profaiften, Aftbetifer, Grammatifer und Uberfeber Joel Lome, Ifaat Guchel, Benfev, David Levn, Dav. Krieblanber (f. b.), Galom. Poppenheimer, Maat Satanow, Simon Bonbn und Lowijohn; ben Adthuologen Bloch (f. b.); bie Argte van Laar, Marcus Berg und Dlich, Friedlander (f. b.); bie Mathematifer Raphael Levi, Baruch Stiom und Abraham Caffel; ferner Calomo Dubno, Saul Levin, S. D. Gans (f.b.), M. L. Davids (f. b.), Afulai, Rubinftein, Denbenheim, Beter Beer, Beitteles und Creigenach; von Lebenben in Deutschland Deier Girid. M. Bainborf, Joft (f. b.), Johlfon, M. Beiger (f. b.), Gal. Diegner, Lebrecht, Rapoport, Salomon (f.b.), Saalfdug, Ephr. Unger, Steinheim, Gabr. Rieger, Bung, Formftecher, Sirfd, Rurft, S. Stern, DR. Stern, L. Dutas, Berthold Auerbach, 3. Frantel, M. Franti, DR. Sache, Arnheim, D. Rieg, Solbheim, Rley und G. Beil; und im Mustanbe Simfon Blod, Mich. Beer, Leon Salevn, Tfaat b'Beraeli (f.b.), Luggato, Reggio, Galvabor, Lowenfohn, Munt, Clonimfti und Balentin. Die Uberfichten ber jub. Literatur in ben Berten pon Bartologi, Bolf, be Doffi betreffen vornehmlich bie fechete bie achte Deriobe.

Jubifdes Schulwefen. In ben Zeiten, wo ber theotratifche Staat ber Juben in Selbffanbigfeit blubte, mußte fich bie gefammte Erziehung auf eigentbumliche Urt entwideln, in Folge bee religiofen Principe, auf welchem bas gange öffentliche Leben ber Ruben beruhte. Die hausliche Erziehung trug ben Charafter ber Ginfachheit, bes Ernfies und ber Frommigfeit an fich. Die beilige Gefchichte bilbete ben Gegenftand ber frubeften Belebrung in allen Familien, und die Ubung ber Rinber in ben Geboten und Borfchriften bes Gefebes nahm bie gange Sorgfalt ber Altern in Unfpruch. Die Rationalitat in Religion und Sitte bilbete den Mittelpunft ber gangen Erziehung. In ber fruhern Beit des bebr. Staats befcrantte fich ber gewöhnliche Unterricht barauf, bag ber Bater feinen Rinbern Die beilige Beichichte und bas Gefes burch munbliche Mittheilungen lehrte und bag bem Bolfe bie Schrift in der Synagoge, welche gemiffermagen Die Stelle einer öffentlichen Schule vertrat, erflart murbe. Der hohere Unterricht über Religion, Cultus und Staateverfaffung mar Sache einzelner Manner, in ber Regel aus bem Priefter- und Levitenftanbe, welche lernbegierige Schuler um fich perfammelten. Go entftanben in frubern Beiten Die Propheten. foulen (f. Propheten), in fpatern bie Schulen ber Rabbinen (f. Rabbi). Dachbem burch Bermehrung ber Abichriften ber heiligen Bucher bas Lefen Beburfnif geworben war, fernten bie Rnaben gewöhnlich ichon vom vierten Rebensjahre an burch Buchftabiren lefen; indes beichrantte fich bie Erlernung bee Lefens und Schreibens wol in ber Degel auf bic Sohne ber Priefter und Leviten. Der Bater mar meift ber einzige Lehrer feiner Rinber und befonbere Ergieber mag es nur in vornehmen Familien gegeben haben. Auf andere Unterrichtegegenftande, außer bem Inhalt ber beiligen Schriften, erftredte fich, wie es icheint, ber Unterricht nicht, und nur menige Renntniffe aus ber Araneifunde und Mathematif fanden fich in bem Briefterftanbe. Die Tochter erhielten amar gar feinen eigentlichen Unterricht, wurden

ieboch mit vieler Gorafalt ju frommen, fittsamen, treuen und geschiedten Sausmuttern, aber auch au gefelligem Unffant und feiner Sitte ergogen. Dit ber Berffreuung bes ind. Boles über alle Theile ber Erbe mufite Ergiehung und Unterricht bei bemfelben eine aang andere Geftalt annehmen Ju Bahnlonien und Mannten eigneten fich bie Juben frembes Mitten an und beangen es auf Die Muslegung ber beiligen Schriften Daburch entstanden Die Nabbinenschulen. melche aber über unfruchtbare Grubeleien ober phantaftifche Gnofie nicht binaustamen In befonderm Angeben ftanden Die Schulen ju Terufalem, Babnion und Alexandria; aber auch andere erlangten auf einige Beit Dubm. Offentliche Schulen im gegenwärtigen Sinne maren fie aber nicht. Theologische und juriffriche Gefenfragen bilbeten ben Gegenfland bes Unterrichte. Dach ber Berftorung Bernfaleme gab es grei Sauptgegenben biefer fub. Belehrtenschulen ober Atabemien, namlich bie palaftinenfifche und bie babplonifche Dort bluhten bie Schulen in Tiberias, Japhne, Beth. Soron, Gerphoris, Rifibis bis ins 3. Nabrb., worauf in Babnionien ju Gura, Dumbebitha und Naharbea berühmte Afabemien ber Juben entstanben. Als ber Zalnind entstanben mar und Unfeben erlangt hatte. bilbete bas Studium beffelben ben Mittelpunft bes Unterrichts, Die beiligen Schriften felbft aber traten in ben Sintergrund. Daneben wurden jedoch auch Die eigentliche Aurisprudens. Ratur und Argneikunde betrieben. Grater, vom 6, Sahrh, an, entftanben im Drient und im Occibent neue jub. Schulen, welche Berühmtheit erlangten, und die Juben maren gleich ben Arabern eine furge Beit bindurch ben Chriften in ber Liebe und bem Gifer fur Biffenichaften überlegen. Die Ginrichtungen und Gebrauche auf ben fub, Atabemien hatten viel Abnlichkeit mit ben ber fpatern driftlichen Universitaten, 3. B. in Bezug auf Privilegien und Immunitaten ber Lebrer, Stipenbien ber Schuler, afabemifche Amter und Burben, und die lettern werden allgemein von jenen abgeleitet. Unter ben jub, Lehrern und Gelehrten bes Mittelalters hat teiner großern Rubm erlangt, ale Daimonibes (f. b.). Die Berfolgungen, melchen bie Juban in ber ameiten Salfte bes Mittelaltere in allen driftlichen ganbern ausgesest waren, wirften ungunftig auf ihr Ergiebunge. und Unterrichtemefen ein. Daffelbe verfiel nach und nach ganglich. Die hobern Stubien gingen über ben Zalmub nicht binaus und die Tugenb bes Bolfs muche in ber Regel ohne allen Unterricht guf. Erft mit Friedrich II. und Tofeph II., welche fich bie Berbreitung ber Mufflarung und Bilbung auch unter ben Juden angelegen fein liefen, trat eine Anderung gum Beffern ein. Roch mehr Ginflug erhielten Die Beftrebungen Denbelefobn's (f. b.), ben alleinigen Gebrauch ber bebr. Sprache ju perbrangen. Reben ben aften Schulen, in melden außer bem Lefen und Schreiben bes Bebraifden, bem Stubium bes Zalmub und einem burren formalen Religioneunterrichte fo aut wie fein anderer Unterricht porfam. entftanden einzelne beffere jub, Unterrichtsanftalten in Drag, Deffau, Samburg, Geefen und an andern Orten, welche bas Bute ber driftlichen Pabagogit in fich gufaunehmen ftrebten. Buerft in Beffen, bann in anbern beutfchen Staaten, entftanben befonbere Unftalten gur Bilbung ifrael. Lehrer, burch beren Birtfamteit es moglich wurde, ba, wo bie Juben gabireid genug waren, eigene Schulen fur bie Rinder ber untern Stanbe gu errichten. Bo bies nicht anging, besuchten bie Judentinder driftliche Schulen und erhielten nur befonbern Unterricht in ibrer Religion, Deshalb und ba auch bie fur Afraeliten allein beffimmten Schulen von ben driftlichen nur burch ben Religionsunterricht fich unterfcheiben, bie hohern allgemeinen Studien aber von den Juden auf driftlichen Enmnafien und Univerfitaten betrieben werben, tann gegenwartig, wenigstene in Deutschland, von einem eigenthumlichen jub. Schulmefen gar nicht mehr bie Rebe fein. In Bezug auf Die Religionstenntnif find Die tunftigen Rabbinen meift an Privatunterricht ober Gelbitfubium gewiefen. Der Befuch driftlicher Schulen von Seiten ber ifrael. Qugent, welcher von vielen Juben gemiebilligt wird und gewiß auch auflofend auf bas Aubenthum wirft, wird burch bie fub. Ceremonialaefege febr erfcmert. Die haustiche Erziehung ift bei ben gegenwartigen Juben in Bolge ber Aufhebung fruberer Abgeschloffenheit von ben Chriften burch erfolgte Emancipation ober both burch Bugeffebung großerer Mechte, fowie burch mehr und mehr fich verbreitende freiere religiofe Unfichten und burch ben bamit gufammenhangenben religiofen Indifferentismus von ber alten Ginfachbeit und frommen Gitte vielfach abgewichen, ohne im Bangen beshalb gerabe fchlecht geworden gu fein. Bielmehr erfennen auch bie

Ifraeliten den Segen einer forgfältigen Erziehung mehr an als in frühern Jahrhunderten. Durch ihre Wirksamkeit für eine bessere öffentliche Erziehung ihres Volks haben sich in neuerer Zeit Verdienste erworben Philippson in Dessau, Salomon in Hamburg, Budinger in Kassel, Heß in Frankfurt, Auerbach und Friedländer in Berlin u. A.

Judica, f. Sonntag.

Judith wird in dem nach ihr benannten apokryphischen Buche des Alten Testaments als Tochter eines gewissen Merari und als Witwe des Manasse zu Bethulien aufgeführt. Der Erzählung zufolge rettete sie ihre von Holosernes, dem Feldherrn des Nebukadnezar, hart bedrängte Vaterstadt Bethulien dadurch, daß sie schöngeschmückt in das seindliche Lager ging, den Feldherrn durch listige Vorspiegelungen sowie durch ihre Schönsheit bethörte und ihm, dem Berauschten, den Kopf abhieb, worauf dann die Belagerten einen Ausfall machten und das seines Führers beraubte Heer schlugen. I. lebte, wie der Bericht hinzusügt, noch lange hochgeehrt in Bethulien und wurde 105 Jahre alt. Da sich dieses von Josephus nicht erwähnte Ereigniß in die jud. Geschichte durchaus nicht einreihen läßt, überdem in dem Buche Vieles unwahrscheinlich und ungeographisch ist, so nuß

bas Bange ale Erbichtung gelten.

Juften, nicht, wie man gewöhnlich zu fagen pflegt, Juch ten, ist eine Art lohgares Leder, welches in Polen, hauptfächlich und vorzüglich aber in Rufland gefertigt wird und beffen Bereitung, eine Erfindung der Bulgaren, obwol diefelbe durchaus kein Geheimniß ift, in Deutschland bis jest noch nicht vollständig hat gelingen wollen. Der Name diefer Lederart kommt von dem ruff. Worte Justi, d. i. ein Paar, her, weil die Felle nicht allein paarweise, mit Bast zusammengenäht bearbeitet, sondern auch im Großhandel so verkauft werben. Das Juften zeichnet fich burch große Weichheit, Biegfamkeit und Wafferbichtigkeit aus. In hinsicht der Farbe hat man weiße, schwarze und rothe Juften, doch find die rothen die vorzüglichsten. Was die Bereitungsart betrifft, so nimmt man in Rußland nur Felle von halbgewachsenem, d. h. dreijährigem Rindvieh und gerbt sie gang nach bem gewöhnlichen Processe der Lohgerber, oder auf Marofinart. Sobald die Saute aus der letten Lohbrühe kommen, werden fie auf der Fleischseite mittels eines wollenen Lappens mit Birfenol ober Birfentheer eingerieben, wodurch fie ihren eigenthümlichen Geruch erhalten. Der Grund für die Farbe wird mit Alaunwasser gegeben. Nach wiederholtem Alaunen werden mit einer gekerbten Walze die Narben auf der Narbenseite gezogen und bann die Häute mit einem Fernambukabsud, dem etwas Potasche zugesett ift, gefärbt.

Jugendschriften nennt man im Allgemeinen diejenigen Schriften, welche nicht für ben Schulgebrauch, sondern dazu bestimmt find, der Jugend außer der Schulzeit eine erheiternde und belehrende Unterhaltung zu gewähren. Im Besondern verfteht man darunter biejenigen biefer Schriften, welche bie ichon etwas reifere Jugend im Auge haben, und unterscheidet bann von ihnen die für ein jungeres Alter geeigneten Rinderschriften, eine Unterscheidung, die jedoch sehr unbestimmt ift. Daß die Jugend in ihrer Bildung ungemein gefordert wird, wenn fie Gelegenheit und Anleitung zur Lecture von Schriften erhalt, die in angemeffener Darstellungs- und Ausdrucksweise Gegenstände vorführen, für welche sie Intereffe empfinden kann und welche in irgend einer Beziehung ihre Anschauungen, Borstellungen und Gedanken berichtigen, verdeutlichen und deren Kreis erweitern, barüber kann kein ernftlicher Zweifel gehegt werden. Dagegen läßt es fich aber auch nicht leugnen, daß durch Lecture ohne Auswahl ober durch Bielleserei der Jugend ungemein geschadet und die Romanleserei vorbereitet wird. Niemals darf das Lesen von Jugendschriften bas Kind von der wirklichen Welt, von der Natur und von Spielen abziehen oder ernstere Beschäftigungen verleiden; es darf nicht eine tägliche Beschäftigung, sondern nur mit Unterbrechungen nach der Arbeit oder wenn Umstände den Aufenthalt in der freien Natur oder im Kreise von Gespielen nicht zulaffen, gestattet werden. Die Gegenstände ber Jugendschriften können sehr mannichfaltig fein; sie wechseln von Zeit zu Zeit wie die der Romane. Im 18. Jahrh., wo die Jugendschriften erst anfingen größere Bedeutung zu erhalten, obgleich schon früher einzelne sich finden, waren es zunächst Märchen und Fabeln, in und nach ber philanthropinistischen Zeit Robinsonaben, Reisebeschreibungen und Darftellungen aus ber Länder- und Wölkerkunde, moralische Erzählungen, Familiengemälde, gemeinnütige

Bolebrungen aller Art, welche ber Jugend jur Lecture bargeboten wurben. In umb fiers nach ber Beit bes beutiden Befreiungefriegs bilbeten Darfiellungen aus bem beutichen Rationalleben porguadmeife ben Gegenfland von Quaenbidriften, bis mit Chriftoph Schmid (f. b.) und feinen gabtreichen Rachahmern Die religios-moralifche Gradblung im Gemande bes Rinderremans allgemein beliebt wurde. Die Ungahl der Rinder- und Sugenbichriften hat fich in ber neuern Beit fo fehr nermehrt und in Begug auf ihren Inhalt eine folche Mannichfaltigfeit erlangt, baf es gegenwärtig fcmer ift, einen porberrichenben Charafter barin gu untericheiben. Uber ben Werth ber verichiebenen Gegenftanbe ber 3ugenbidriften find bie Deinungen immer getheilt gemefen, je nach bem Gefchmade ber Beit und ber Gingelnen. Manientlich hat bas Darchen febr verfchiebene Urtheile erfahren und ift erft in neuerer Beit wieber ju Ghren gefommen. Rinberbramen murben querft von ben Frangofen bearbeitet, die in Bejug auf Jugenbichriften überhaupt lange einen Borgug por ben Deutschen behaupteten, ber erft feit einigen Decennien aufgehort hat. Ron bort murben fie auch nach Deutschland verpffanit. Ge laft fich fur und gegen jeben Gegenftanb etwas vorbringen. Die vorberrichende Lecture von Reifebeichreibungen und Robinfonaben treibt die Phantafie ebenfo zu abenteuerlichen Bilbern und Planen, wie die ftete Beichafti. aung mit Marchen, und morglische Griablungen fonnen nicht minder mohlthatig wirfen als anbere Darfiellungen: Abmechielung allein ichutet por Ginfeitigfeit und barque entfpringenben Gefahren. In Deutschland wird bei Jugenbichriften leiber oft gu menig Sorafalt auf Correctheit bes Stile verwendet und bie ihnen gewohnlich beigegebenen Bilber beleidigen nicht felten ben affhetifchen Ginn, Beibes ift ein Ubel. Gute und vielgelefene Jugenbichriften lieferten Chriftian Felir Beiffe, Campe, Galamann, Glas, R. Dh. Runte, bie Bruder Grimm, Souwald, Jacobs, Chriftoph Schmid, von Schubert, Beinr. Rebauu. M.

Jugurtha, Ronig von Rumibien, ber Cohn bes Daftanabal, eines unehelichen Cobnes bes Mafiniffa, erhielt an feines Baters Brubers, Micipfa, Sofe, ber bem Mafiniffa in ber Berrichaft über Mumibien folate, eine fo forafaltige Ergiebung wie beffen eigene Cohne Ubherbal und Diempfal. Er mar icon und ftart von Rorper, mit groffen Talenten begabt und bilbete fich fruh jum Rricger. Bor Dumantig, mobin ibn Micipfa, ber ibn gu fürchten begann, 134 v. Chr. ben Romern ju Gulfe gefchickt hatte, erwarb er fieb burch Mugheit und Tapferfeit beren und ihres Welbherrn, bes jungen Scipio, Achtung und Freundfchaft. Ale er gurudgefehrt mar, fuchte ibn Micipfa burch Gute gu feffeln, nahm ihn an Rinbesflatt an und ertfarte ibn mit feinen Cobnen zum gemeinichaftlichen Erben feiner Rrone, 3.'s fein Mittel icheuende Berrichfucht zeigte fich balb nach Micipfa's Tobe. Bereite im 3. 116 v. Chr. ließ er ben Siempfal ermorben, Abberbal aber flob por ihm nach Rom. Der bahin burch 3. gefchidte Gefanbte gewann burch Beftechung ben größten Theil bee Senate. Die rom. Befandtichaft, Die unter P. Doimins nach Rumibien gur Drbnung ber Berbaltniffe gefdidt wurde, entidulbigte, von ihm gewonnen, Siempfal's Ermorbung und gab bei ber Theilung Rumibiene amifchen Abherbal und 3. Diefem Die beffere Salfte. Dach ihrer Abreife fiel I. wieber in Abherbal's Gebiet ein, eroberte, obwol zweimal burch bie Romer von ber Belagerung abgemahnt, im 3. 112 bie Stadt Girta, in bie er ben Abberbal eingefchloffen hatte, und ließ diefen, fowie bie bort anfaffigen Romer graufam tobten. Da feste ber Tribun Mummius es in Rom burch, baf ihm ber Rrieg erflart murbe, ben ber Conful L. Calpurnius Difo Beffig und fein Legat, ber Confular M. Amilius Ccaurus, mit Erfolg führten, bie fie beibe von I, burch Befiedung gewonnen wurben. Doch murbe ber Friede in Dom nicht beffatigt, I. vielmehr auf ben Untrag bee Dummius nach Dom por bas Bericht bes Bolte befchieben. Er ftellte fich, ale er fich aber verantworten follte, leate ihm ber Tribun C. Babius, ben er erfauft batte, Stillichweigen auf und vereitelte fo eine Enticheibung ber Gache. 3. trieb feinen Ubermuth in Rom fo weit, bag er ben Daf. fiva, einen unehelichen Cohn bes Buluffa, Brubere bee Micipfa, in welchem er einen Rebenbuhler burch Bunft ber Romer fürchtete, ermorben ließ. Als er, bem bas verfprochene fichere Beleit gehalten wurde, bierauf Mom verließ, foll er fich oft umgefchaut und endlich gefagt baben, tauflich fei bie Stadt und frubgeitig werbe fie untergeben, wenn fich ein Raufer finbe. Der Rrieg gegen ibn murbe im 3. 110 vom Conful Spurius Poflumius Albinus ohne Erfolg fortgefest, ja nach beffen Abreife gelang es bem 3., ju Anfange bes 3.

109 bes Confuls Bruber, Aulus Postumius, sammt dem Heere einzuschließen und durchs Joch gehen zu lassen. Q. Cäcilius Metellus, der nun als Consul nach Numidien kam, blieb allen Bestechungskünsten unzugänglich, J. wurde von ihm im J. 109 in der Schlacht bei Neuthul geschlagen und im J. 108 nach einer zweiten Schlacht und der Eroberung von Thala genöthigt, zum mauritan. Könige Bocchus zu flüchten. Nachdem auf den Betrieb des Marius (s. d.) Metellus zurückberusen worden war, führte jener den Krieg wider J. und Bocchus; sie wurden bei Cirta im J. 107, noch einmal im J. 106, geschlagen und hierauf lieferte Bocchus den J. an Sulla (s. d.), des Marius Quastor, aus. Bei dem Triumph, den Marius am 1. Jan. 104 in Rom seierte, wurde J. als Gefangener aufgesührt, dann in den Kerfer geworsen und dem Hungertode preisgegeben. Eine meisterhafte Geschichte des jugurthinischen Kriegs besigen wir durch Sallustius (s. d.).

Julep (Julapium) ist eine fonst mehr als jest gebräuchliche Arznei, welche aus zuckerhaltigen, kühlenden und beruhigenden Flüssigkeiten besteht und gewöhnlich vor Schlafengehen, um der Störung der Nachtruhe durch Husten vorzubeugen u. f. w., in zwei bis drei

Gaben genommen wird.

Julia, die einzige Tochter des Kaisers Augustus von feiner zweiten Gemahlin Scribonia, geb. 39 v. Chr., ausgezeichnet durch Schönheit, Beift, Bildung und Leutseligkeit, wurde im 3. 25 an des Augustus Schwestersohn Marc. Claudius Marcellus, nach beffen Tode im J. 22 an Marc. Vipsanius Agrippa verheirathet, dem sie drei Sohne und zwei Töchter gebar. Ihre Stiefmutter Livia, die ihr von ihrer Che mit Marcellus her verfeindet war, durch welche sie ihre Plane für ihren eigenen Sohn Tiberius gefährdet fah, bewog nach des Agrippa Tode den Augustus, seine Tochter im J. 11 an Tiberius zu vermählen, um biesem die hoffnung auf Nachfolge in der Berrschaft zu sichern. Die Che bestand, tros gegenseitigen Widerwillens der Gatten, bis jum J. 2 v. Chr., wo Augustus plöglich bem Senat anzeigen ließ, daß seine Tochter sich so weit vergeffen habe, das Forum zum Schauplag ihrer nächtlichen Ausschweifungen zu machen, und fie nach ber Infel Panbataria (jest Ventotiene) bei Neapel verbannte. Mehre angesehene Männer, die als ihre Buhlen bezeichnet wurden, erlitten Verbannung oder den Tod. Es scheint sicher, daß Livia, ihren Saß zu befriedigen, durch übertriebene Schilderung der Bergehungen ber 3., von benen sie an sich nicht freigesprochen werden mag, und durch die unwahre Beschuldigung, daß an diese Vergehungen sich Verbindungen gegen die Herrschaft und das Leben des Augustus knupften, diesen, der seine Tochter immer gartlich geliebt hatte, zu dem raschen, von den Römern beklagten Schritt gegen dieselbe bewog. Von Pandataria, wohin ihre Mutter Scribonia fie begleitet hatte, wurde 3. fpater nach Rhegium (Reggio) geführt, wo fie, von Tiberius in Mangel und Dürftigkeit gelassen, im J. 14 n. Chr. ftarb, bald nachbem Tiberius ihren Sohn Agrippa hatte töbten laffen. Ihre beiden andern Sohne Cajus und Lucius Cafar waren ichon ber erftere im 3. 4, ber zweite im 3. 2 n. Chr. geftorben. Ihre Töchter überlebten sie, die ältere, Julia, starb im J. 28 n. Chr. auf der Insel Trimetus an der apulischen Rufte, wohin sie zwanzig Jahre früher wegen Chebruchs von Augustus verbannt worden war; die jungere, die tugendhafte Agrippina (f. b.), starb im 3. 33 durch Tiberius nach Pandataria verbannt.

Julianshaab, die bedeutendste Niederlassung an der Südspiße Grönlands unter 60° 40' nördl. Br., wurde 1773 durch Dänen begründet und besteht gegenwärtig aus etwa 1800 Menschen, welche auch einiges Vieh halten. Sie soll der Punkt sein, wo schon im

Mittelalter burch bie Islander eine Colonie angelegt wurde.

Julianus (Flavius), röm. Kaiser 361—363 n. Chr., von den Christen wegen seines Abfalls vom Christenthum Apostata, d. i. der Abtrünnige, benannt, war am 16. Nov. 331 geboren und der Sohn des Julius Konstantius, eines Bruders Konstantin des Großen. Als nach des lettern Tode im J. 337 dessen Söhne ihre Vatersbrüder und Nessen aus dem Wege räumten, wurde J. und sein Bruder Gallus verschont. Beide erhickten seit dem J. 345 auf einem Schloß in Kappadocien eine mönchische Erziehung, unter welcher Gallus verdumpft wurde, während sich in J. Widerwille gegen das Christenthum und eine lebhafte Liebe zu der griech. Poesse und Philosophie, vornehmlich der neuplatonischen, entwickelten. Der Gunst der Eusebig, der Gemahlin seines Dheims Konstantius II., hatte

er es au banten , baf er feine Stubien eine turze Beit in Ronftantinovel , bann in Mitomebia, wo ber Rhetor Libanius (f. b.), mit bem er im Beheimen vertehrte, auf ihn wirfte, und in Athen fortfegen burfte, und bag er, nachdem Gallus, ben Ronftantius 351 aum Cafar ernannt und mit ber Bermaltung bes Driente beauftragt batte. 354 bingerichtet morben mar, von Konftantius 355 ju Mailand jum Cafar ernannt und nach Gallien gefdidt murbe, um biefes Land gegen bie Ginfalle ber german, Bolfer au fdusen. Die Mlemannen (f. b.) wurden von ihm namentlich in bem Saupttreffen bei Argentorgtum (Strasburg) im 3. 357 gurudgefchlagen, Die Franten gum Frieden genothigt, und breimal ging er, bie Reinbe au ichreden, über ben Rhein. Auch fur Die innere Bermaltung Galliene mirfte er mobithatia burch aute Dechtepflege und Dilberung und Drbnung ber Abagben. 3m Marg bee 3, 360 riefen ibn feine Truppen, beren theilmeife Entlaffung Ronffantius mistrauifch verlangt hatte, jum Muguftus aus; fein Berlangen, als folder von Ronffantius anertannt gu merben, murbe von biefem gurudaewiefen, und 3. brach nun mit feinem Deere aus Gallien auf und brang im folgenben Jahre bie Raiffus in Moffen por. mo er bie Nachricht von bes Konftantius am 3, Nov. 361 in Cilicien erfolgtem Tobe erfuhr. Dagig und gerecht wie er war, und bem Darc Aurel nacheifernd, fchaffte er ale Alleinberricher viele Diebrauche ab und linberte, namentlich burch Befdrantung bee Sofftaate, bie Steuerlaft bes Bolte; die geschichtliche Bebeutung und innere Macht bes Chriftenthums aber perfannte er ebenfo fehr, wie die Berfuntenheit bes Beibenthums bei feinem erfolglofen Streben bas lettere ju reinigen und berguftellen, burch welches er fich jeboch nicht gu eigentlichen Berfolgungen ber Chriften binreifen lieg. Um ben Krieg acaen bie Derfer alud. lich ju enben . machte er im 3. 362 ju Antiochia große Muffungen und brang im 3. 363 bis Rtefiphon und meiter uber ben Tiaris por; Mangel an Lebensmitteln nothigte ibn gum Rudaug, auf meldem er von ben Reinben verfolgt murbe und an einer im Treffen erhaltenen Bunbe am 20, Juni 363 ftarb. Jovianus, ber von ben Truppen als fein Rach. folger ausgerufen murbe und im Rebrugt 364 farb, rettete bas beer burch einen fdimpflichen Frieden, ben er mit Sapor, bem perf. Ronige, fchlof, und bob bie Berordnungen bes 3. gegen bas Chriftenthum wieber auf. 3. war auch fruchtbarer Schriftfieller; verloren find feine Gedichte, Die Gefchichte feiner Relbauge graen bie Bermanen, und, bis auf bie Stellen, Die in Des Bifchofe Enrillus Biberlegung aufgenommen fint, feine Schriften acgen bas Chriftenthum; Die erhaltenen tragen bas Geprage ber bamaligen Cophiffit und geichnen fich burch glangenben Stil, burch Belefenbeit und Big mehr aus als burch Rraft, Bahrheit und Reichthum an innerm Gehalt; fie find theile fophiftifche Muffage, Die er Reben nennt, theile Briefe, unter benen vornehmlich ber Brief an bie Athener über feinen Abfall von Ronftantius werthvoll ift, enblich zwei Catiren, Die eine, "Cuesares" genannt, eine Beidreibung ber Saturnglienfeier im Dinmpus und ber Bewirthung ber pon ben Romern pergotterten Raifer am Tifche ber Botter; Die anbere, "Antiochikos" ober "Misopogon" gegen bie Untiochier und ihre Beripottung bes ennischen Außern, bas I. liebte, gerichtet. Geine gesammelten Berte find von Martinius und Cantoclarus (Dar. 1583), pon Petavius (Par. 1630), von Spanhemius (Ppg, 1696), bie "Caesares" von Splburg (Frantf. 1590), Beufinger (Gotha 1736), Barlef (Erlang. 1785) berausgegeben. -Marc. Dibius Salvius Julianus hieg ber reiche Senator, ber bie rom. Raifermurbe bon ben Pratorianern um etwa 300 Mill. Geftertien (ungefahr 12-13 Mill. Thaler) erfaufte, Die fie, nachbem fie ben Dertingr (f. b.) am 28. Dary 193 n. Chr. ermorbet batten, an ben Meiftbietenben verfteigerten; er behielt fie nur bis jum 1. Juni beffelben Jahres, mo er beim Unruden bes Geptimius Geverus ermorbet murbe.

fchaft bestätigt und zum Markgrafen und Reichsscepterträger, welchen legtern Borgug er jedoch mit Brandenburg theilen mußte, erhoben wurde und von Kaifer Karl IV. 1357 den Berzogstitel erhielt. Bon feinen Sohnen erheirathete der eine, Gerhard, die Graffchaft Berg, der andere, Wilhelm VI., der ihm 1362 in Julich nachfolgte, die Graffchaft Gelbern, welche Ländermaffen unter Bergog Abolf 1420 miteinander vereinigt wurden. Der legte männliche Sproß dieses Fürstenstammes, Wilhelm VIII., hinterließ 1511 fein Land feiner Erbtochter Marie, welche an Johann den Friedfertigen, Herzog von Kleve, verheirathet war, und so wurden, als dieser 1521 in Kleve zur Regierung gelangte, Jülich und Berg, nicht ohne lebhaften Widerspruch von Seiten der albertinischen Linie in Cachfen, die eventuell damit belehnt mar, mit Kleve (f. d.) vereinigt. Nach dem Aussterben dieses fleveschen Fürstenhauses, mit Bergog Johann Wilhelm am 25. Marg 1609, begann der sogenannte In lich fche Erb folge ftreit, welcher, nach mancherlei Wechselfällen und vorläufigen Bergleichen, im 3. 1666 befinitiv dahin beigelegt wurde, daß Sachfen den Titel, Kurbrandenburg aber Rleve nebst Mark und Ravensberg und Pfalg-Neuburg, das schon feit 1614 in seinem factischen Besite befindliche Bergogthum 3. nebst Berg erhielt. Nach dem Erlöschen dieser pfalz-neuburgischen Linie im 3. 1742 gedieh Julich fammt der übrigen Verlassenschaft derfelben an die pfalzesulzbachische, nachmals fur-bairische Linie und blieb nun mit Baiern vereinigt, bis es 1801 durch den luneviller Frieden an Frankreich abgetreten und zum Departement ber Roer geschlagen wurde. Durck ben wiener Congreß fiel 1814 bas Berzogthum J., mit Ausnahme einiger zu Limburg geschlagenen Parzellen, Preugen zu, und ber Sauptfern beffelben, etwa 5 1/4 DM. mit 35300 G., bildet nunmehr einen Kreis des preuß. Regierungsbezirks Machen. Die Kreisstadt Julich, an der Noer, mit 3000 E., ist eine Festung dritten Ranges.

Julius, jest der siebente Monat des Jahres, war nach der alten Zeitrechnung der Römer, die ihr Jahr mit dem März begannen, der fünfte und hieß daher Quintilis, fowie ber August (f. b.) Sextilis, bis er zu Ehren bes C. Julius Cafar, ber in diefem Monate geboren mar, seit 45 v. Chr. ben gegenwärtigen namen erhielt. (S. Ralender.)

Julius ift der Name eines röm. Geschlechts, das schon in der Geschichte des Nomulus erwähnt wird, und beffen Abstammung ber Dictator C. Julius Cafar von Julus ober Ascanius, des Aneas Sohn und Enkel der Benus und des Anchises herleitete. Unter ben patricifchen Familien, die zu biefer Gens gehörten, find befonders die mit den Beinamen Julus und Cafar bezeichneten bekannt. Mehre Glieder ber erftern bekleideten in dem erften Jahrhundert der Republik die höchsten Staatsämter. Der Beiname Cafar wird verschieden, namentlich aus der pun. Sprache abgeleitet, wo er Elefant bedeuten soll; durch einen Julius, der ein folches Thier felbst getödtet, foll er auf die Familie gekommen sein und burch den großen Cafar (f. b.) erlangte er Unfterblichkeit. Unter den geschichtlich bekannten Männern dieses Geschlechts ift Sextus Julius Cafar, der 208 v. Chr. Prator war, ber erste, der ihn trägt. Außer dem Dictator, der durch Aboption im J. 44 v. Chr. feinen Schwesterentel Cajus Octavius, darauf Cajus Julius Cafar Octavianus genannt (f. Augustus), in das julische Geschlecht hereinzog, ift vornehmlich Lucius Julius Cafar bekannt, der als Conful im 3. 90 v. Chr. mit ungleichem Glück gegen die Samniter focht, und, um den Abfall aller Bundesgenoffen zu verhindern, das Gefeg beantragte, welches den treugebliebenen Italern und Latinern bas Bürgerrecht verlieh (Lex Julia de civitate). Im 3. 87 wurde er als Gegner bes Marius und Cinna ermordet mit feinem Bruder Cajus Julius Cafar Strabo, der im 3. 90 die curulische Adilität bekleidet und als Redner und Tragödiendichter sich Ruf erworben hatte.

Julius Cafar, f. Cafar (Cajus Julius). Julius hießen drei röm. Papste. — J. I. war 336—52 röm. Bischof und ist sonst weder berühmt noch berüchtigt. - 3. II., 1503-13, eigentlich Julianus bella Rovere, aus Albizola, der Nepote Papst Sirtus' IV., wurde von diesem zum Bischof und Cardinal und am 1. Nov. 1503 auf ben papstlichen Stuhl erhoben. Weniger zum Dberhaupt ber Rirche geeignet, war er dafür ein um so größerer Krieger und Politiker. Fast feine ganze Regierungszeit füllten Kriege für die Unabhängigkeit und die Vergrößerung des papstlichen Gebiete. Dabei war er ein Freund der Runfte und Wiffenschaften und aller Werke des

Friedens. Deber feil für Gold, noch bem Nepotismus ergeben und bor feinem Feinbe gitternd, hatte er vielleicht noch Größeres auszuführen vermocht, wenn er weniger dem Trunfe ergeben gewesen ware. Er vertrieb ben Cefare Borgia (f. b.), eroberte Bologna und anbere Städte, that den Bergog von Ferrara in den Bann, brachte bas emporte Floreng wieber zur Ruhe und schloß gegen bie Nepublik Venedig mit dem Kaifer Maximilian und dem König Ludwig XII. von Frankreich die Ligue von Cambran. Kaum aber hatte Benedig ihn burch Abtretung einiger Städte zufrieden gestellt, so vereinigte er sich mit diefer Republik gegen Frankreich zu einem neuen Bundnif, der heiligen Ligue, der auch Spanien, England und die Schweiz beitraten. In eigner Person führte er nun den Krieg gegen Frankreich, gegen das er in seiner Erbitterung fogar ein turk. Sulfsheer aufbot. Dem von Ludwig XII. und dem Raifer Maximilian behufs einer Reform des Papsithums 1511 nach Vifa berufenen Concil stellte er 1512 eine allgemeine Kirchenversammlung im Lateran entgegen. Mitten unter großen Entwürfen ftarb er am 21. Febr. 1521. — 3. III., 1550—55, hieß cigentlich Gianmaria bei Debici, nannte fich aber nachher bel Monte, nach dem Stammorte seiner Familie. Er war einer ber ausschweifenbsten und liederlichsten Menschen. Unter Paul III. im 3. 1536 zum Cardinal erhoben, wurde er als Principallegat zum Concil nach Trient gesenbet, wo er mit Gifer bas papstliche Interesse vertrat. In feinem 66. Jahre zum Papft gewählt, erhob er bald nachher zum Arger aller Cardinale seinen Liebling und frühern Affenwärter zum Cardinal. 3m 3. 1551 eröffnete er wieder in Trient bas Concil, bas aber ichon im folgenden Sahre von neuem auseinandergeben mußte. Gin Bund. nig mit dem Raifer gegen Frankreich gab er bald nachher wieder auf; mit Benedig gerieth er wegen der Inquisition in Streit, mit den Destorianern verhandelte er wegen einer Union. Er farb 1555.

Julius (Nik. Heinr.), ein um das Gefängniswesen sehr verdienter Gelehrter und Schriftsteller, geb. am 3. Dct. 1783 in Altona bei Hamburg, erhielt in letterer Stabt in dem Hause seiner Altern, welche dem bemittelten Kaufmannestande angehörten, eine fehr forgfältige Erziehung, und kam bann zu feiner weitern Ausbildung nach Berlin. Im 3. 1803 ins älterliche Haus zuruckgefehrt, konnte er fich boch nicht, wie es sein Bater wünschte, zum Raufmann bestimmen; vielmehr studirte er von 1807 an in Beidelberg und bann in Bürzburg Medicin, worauf er sich 1809 als praktischer Arzt in Hamburg niederließ. In ber hanscatischen Legion biente er 1813 und 1814 als Stabs. und Brigabeargt und im Feldzuge von 1815 als Lieutenant und Abjutant des freiwilligen Jägercorps. Nach bem Frieden kehrte er zum ärztlichen Berufe nach hamburg zuruck, von wo aus er 1825 eine Reise durch die drei brit. Reiche machte, auf der er neben der Untersuchung aller Bohlthätigkeitsanstalten, auf Sufeland's Rath, seine Aufmerksamkeit vorzugsweise den bort so fehr vorgeschrittenen Gefängnissen zuwendete. Seitdem hat er bas Studium derselben und ber mit ihnen nahe vermandten Rettungshäuser für die verwahrloste und verbrecherische Jugend sowie die sittliche Besserung ihrer Bewohner zur Aufgabe seines Lebens gemacht. Durch die in Berlin, wohin er sich 1827 wendete, gehaltenen Vorlesungen, die unter dem Titel "Borlesungen über die Gefängniffunde" (Berl. 1828) im Druck erschienen, begrunbete er selbständig die von ihm also genannte Gefängnißkunde, für die er auch mit Unterstühung der Megierung ein eigenes Organ in den "Jahrbüchern der Straf = und Besserungsanstalten u. f. w." (Bb. 1-4, Berl. 1829-45) fcuf, die er gegenwärtig mit Fr. Nöllner und G. Varrentrapp herausgibt. Die Resultate seiner später für die 3mede ber Gefang. niffunde unternommenen Reisen in Amerika, den beiden Canadas, Frankreich, Belgien, Gubbeutschland, Polen und England legte er jum Theil in ben Berken "Nordamerikas fittliche Zustände" (2 Bbe., Lpz. 1839) und "Beiträge zur brit. Irrenheilkunde" (Berl. 1844) nieber. Die deutsche Ubersegung der Schrift des Kronprinzen Dekar von Schweden "Uber Strafe und Strafanstalten" (Lpg. 1841) begleitete er mit Ginleitung und Anmerkungen.

Juncker (Friedr. Aug.), ein verdienter Schulmann, geb. 1753 in Halle, wo sein Bater Schneibermeister war, erhielt seine Bilbung in der Schule des Waisenhauses und später auf der Universität seiner Vaterstadt, wo er sich besonders an Knapp, Nösselt und Meier anschloß. Er wurde 1775 ordentlicher Lehrer am königlichen Pädagogium, 1780 Feldprediger in Magdeburg, und folgte 1799 dem Ruse als Garnisonprediger und Wais

schulmann mehr durch die Klarheit seines Unterrichts und praktischen Takt als durch Eingehen in neue Ansichten und Methoden aus. Die von ihm herausgegebenen Schulbücher fanden zum Theil große Verbreitung, namentlich sein "Biblischer Katechismus", der 1834 in der 19. Auslage erschien, und das "Kleine Schulbuch für Anfänger im Lesen und Densen", welches mehr als 70 Auslagen erlebt hat. — Joh. I., geb. zu Lehndorf bei Gießen am 23. Sept. 1679, gest. als Professor der Medicin an der Universität zu Halle am 25. Dec. 1759, war einer der eifrigsten Anhänger G. E. Stahl's (s. d.) und ist zugleich zu bemerken als der Verfasser der "Hallischen griech. Grammatik" (1705; 33. Aust., 1821), die ziemlich allgemein dis zum Erscheinen der Vuttmann'schen griech. Grammatik in allen Schulen eingeführt war. — Christian J., geb. am 16. Det. 1668 in Dresden, gest. als Director des Gymnasiums zu Altenburg am 19. Juni 1714, ist, außer andern historischen Schriften, insbesondere durch seine noch gegenwärtig brauchbare "Anleitung zu der Geographie der mittlern Zeiten" (Zena 1712, 4.) bekannt und verdient.

Jung (Joachim), einer der scharssinnigsten Männer des 17. Jahrh., geb. zu Lübeck am 22. Oct. 1587, widmete sich anfangs mit besonderm Eiser der Mathematik und wurde 1609 Prosessor derselben zu Gießen, legte aber 1614 seine Prosessur nieder, studirte Mebicin und promovirte 1618 zu Padua. Im J. 1624 wurde er wieder Prosessor der Mathematik zu Rostock. Die Prosessur der Medicin in Helmstedt anzutreten, zu der er 1625 den Ruf erhielt, hinderten ihn die Unruhen des Dreißigjährigen Krieges. Hierauf lebte er in Braunschweig, dann wieder in Rostock, die er 1629 Rector am Johanneum zu Hamburg wurde, wo er am 23. Sept. 1657 starb. Seines Scharssinns wegen, den er besonders bei Bekämpsung der scholastischen Philosophie zeigte, stellte ihn Leibnit dem Kopernikus und Galilei zur Seite und wenig niedriger als Descartes. Die Botanik verdankt ihm die erste richtige Feststellung der Begriffe Art und Gattung und die Grundlagen einer Kunstsprache, die aus scharssinnigen Untersuchungen hervorging und erst nach seinem Tode und nach einer Abschrift seiner Dictaten (denn er selbst hat nichts drucken lassen) von Joh. Basget in "Joach. Jungii isagoge phytoscopica etc." (Hamb. 1678, 4.) bekannt gemacht und

später von Linne ausgebildet wurde.

Jung (Joh. Heinr.), genannt Stilling, ein durch seine Lebensschicksale merkwürbiger, phantasiereicher, freilich aber auch fehr überspannter Schriftsteller, wurde gu Im-Grund im Naffauischen von armen Altern am 12. Dec. 1740 geboren. Er wollte anfangs Rohlenbrenner werden, lernte bann als Schneiber, beschäftigte fich nebenbei mit höhern Dingen und suchte endlich ein Schullehreramt zu erlangen. Da aber folches ihm nicht gelang, so kehrte er zu seinem Handwerke zuruck, von dem er jedoch, weil Jedermann leicht für ihn Zutrauen und Neigung faßte, bald wieder abgerufen wurde, um eine Hauslehrerstelle anzunehmen. Nachdem er fich etwas erspart, fludirte er Medicin zu Strasburg, wo er im nähern Umgange mit Goethe lebte, ließ fich bann zu Elberfeld als Argt nieber und zeichnete fich besonders als Operateur des Staars aus. Er wurde 1778 an der Rameral. schule zu Lautern angestellt und bei Borlegung dieser Anstalt nach Beidelberg als Professor der Landwirthschaft mit ihr dahin versett. Im J. 1787 folgte er einem Rufe als Professor ber Dionomie und Rameralwissenschaften nach Marburg, kehrte aber 1804 als orbentlicher Professor der Staatswissenschaften nach Beidelberg zurud und lebte zulest ohne öffentliche Anstellung zu Karlsruhe, wo er als bad. Geheimrath am 2. Apr. 1817 starb. Seine fchriftstellerische Laufbahn eröffnete er mit der an tiefen Unschauungen reichen Ergahlung feines Lebens "Beinrich Stilling's Jugend, Junglingsjahre, Wanderschaft" (3 Bbe., Berl. 1777—78), der er später "Beinrich Stilling's häusliches Leben" (Berl. 1789) folgen ließ. Beide Werke ließ er bann in einer neuen Gestalt unter bem Titel ;, Beinrich Stilling's Leben, eine mahre Geschichte" (5 Bbe., Berl. 1806) erscheinen; den Schluß bagu macht "Beinrich Stilling's Alter" (Beidelb. 1817), herausgegeben von feinem Enfel 2B. Schwarz. Seine kameralistischen Werke waren für ihre Zeit sehr verdienstlich, berühmter aber machten ihn feine gahlreichen, etwas muftifchen Schriften, wie "Theobald ober die Schwärmer" (2 Bde., Lpz. 1797; 3. Aufl., Lpz. 1828); "Das Heimweh"; "Der Volkslehrer"; "Der driftliche Menschenfreund"; "Der graue Mann, eine Bolteschrift" (Nurnb.

1795—1816); "Das Schaßkästlein"; "Theorie ber Geisterkunde" (Nürnb. 1808); "Apologie ber Theorie der Geisterkunde" (Nürnb. 1809) und "Scenen aus dem Geisterreiche" (Frankf. 1803), welche lettere Schriften das größte Aufsehen erregten und den heftigsten Widerspruch fanden. Von seinen frühern Nomanen sind zu nennen: "Geschichte des Herrn von Morgenthau" (2 Bde., Berl. 1779) und "Geschichte Florentin's von Fahlendorn" (3 Bde., Berl. 1781); zulet ließ er "Erzählungen" (3 Bde., Frankf. 1814—15) erscheinen. Eine schöne Charakteristik J.'s gibt Goethe, "Aus meinem Leben" (Bd. 2).

Jung-Bunglau, Hauptstadt des gleichnamigen Kreises im Königreich Böhmen, am linken Ufer der Jer, mit 5200 E., sechs Kirchen, von denen eine früher dem Malteserorden gehörte, einem Piaristenkloster, einem Gymnasium, einer Hauptschule und einem Schlosse, das jest als Caserne benütt wird, hat Tuch- und Ledersabriken, Kattundruckereien, etwas Weinbau und treibt, durch ihre vortheilhafte Lage im Mittelpunkte gewerbfleißiger Orte begünstigt, einen ergiebigen Handel. Ihre Gründung verdankt sie den Herzogen Wratislam und Boleslam I. zu Anfange des 10. Jahrh. Nach der Ermordung des
Herzogs Wenzeslam durch seinen Bruder Boleslaw, den der Kaiser Otto I. nicht anerkennen wollte, wurde sie von letzterm im J. 938 genommen. Dieses Alt-Bunzlau wurde im
Hussitenkriege und im Oreisigjährigen Kriege gänzlich verwüstet und an seiner Stelle er-

hob sich nun das nahgelegene Klein- oder Jung-Bunglau.

Junger (Joh. Friedr.), beutscher Lustspielbichter, geb. am 15. Febr. 1759 zu Leipzig, wo fein Vater Kaufmann war, widmete sich, nachdem er eine gute Vorbildung erhalten, anfangs eine Zeit lang bem Sanbel und ftubirte bann die Rechte, wendete sich indeß später ganz ben schönen Wiffenschaften zu. Nachdem er furze Zeit Hofmeister zweier Prinzen gewesen, ging er nach Weimar und 1787 nach Wien, wo er 1789 als Hoftheaterbichter angestellt, 1794 jedoch, nachdem bas Theater eine Beränderung erlitten, wieder entlafe fen wurde. Seit diefer Beit lebte er von dem fparlichen Ertrage feiner Schriften fo einfiedlerisch fleißig, daß er in Folge hiervon einer tiefen, oft an stillen Wahnsinn grenzenden Melancholie verfiel, tropdem aber bie psnchologisch merkwürdige Erscheinung bot, daß er gerade in jener hypochondrischen Zeit die heitersten Geisteserzeugnisse lieferte. Er starb am 25. Febr. 1797. Seinem ersten Romane "Huldreich Wurmfamen von Wurmfeld" (3 Bbe., Rpz. 1781—87) schloß sich in schneller Folge eine Reihe anderer Romane an, die mit dem vielgelefenen "Frig" (4 Bbe., Lpz. 1796-97) endeten. Sie empfehlen fich durch eine frische, leichte und gefällige Erzählung; die tiefere komische Kraft aber geht ihnen ab. Um beifälligsten wurden aufgenommen "Der kleine Cafar", ein komischer Roman nach dem Englischen (3 Bbe., Lpz. 1781-87) und "Better Jafob's Launen" (6 Bbe., Lpz. 1786 -92). Größere Verdienste als im Noman erwarb sich J. um die deutsche Bühne. 3war fehlte es ihm an selbständiger Erfindungsgabe; doch wußte er sich mit Glück fremde Stoffe zu eigen zu machen. Gein Wis, bas Luftige und Feine feiner Intriguen und ein leichter, natürlicher Dialog in der Gefellschaftssprache berechtigen ihn zu einem ehrenvollen Plageunter den deutschen Theaterdichtern damaliger Zeit. Seine Luftspiele erschienen in drei Sammlungen als "Lustspiele" (5 Bbe., Lpz. 1785—90), als "Komisches Theater" (3 Bbe., Lp3. 1792-95) und ale "Theatralischer Machlag" (2 Bde., Regeneb. 1803-4); feine "Gedichte" wurden von Ed herausgegeben (Lpz. 1821).

Junges Deutschland, anfangs das Neue Deutschland genannt, war ein über die Schweiz und einige franz. Städte verbreiteter Zweigverein des Jungen Europa (s. d.), mit welchem er, zufolge der 1834 entworfenen und später in einigen Punkten abgeänderten Statuten, gemeinschaftliche politische Zwecke verfolgte. Der leitende Ausschuß, von wenigstens fünf Mitgliedern, bestand meist aus politischen Flüchtlingen, von denen jedoch verhältnismäßig nur wenige an der Verbindung Theil nahmen; die übrigen bei dersselben betheiligten Personen, deren Zahl nie 300 überstiegen haben soll, waren meist deutsche Handwerker. Die Verbindung zersiel in besondere Clubs von mindestens fünf Personen; an der Spisse jedes Clubs stand ein eigener Präsident, der mit dem Ausschusse correspondirte. Die Verbindung sollte eine eigene Gerichtsbarkeit über alle strafbaren Handsungen der Mitglieder ausüben und jeder Verrath als todeswürdig angesehen werden. Zur Vollstreckung des Urtheils war jedes vom Ausschusse ernannte Mitglied verpslichtet. Die

5-000 L

Bunbeskaffe follte aus freiwilligen Beiträgen ber Clubs für ihre Stiftungskarten gebilbet werden, sowie aus ben freiwilligen Gintrittsgelbern und monatlichen Beiträgen ber Mitglieder. Indeß hat diefe Organifation fast durchweg nur auf bem Papiere bestanden und auch die unabhängig vom Jungen Deutschland in der Schweiz entstandenen Bildungevereine für deutsche Handwerker blieben der Verbindung wenigstens so weit fremd, daß keine völlige Verschmelzung mit dieser erfolgte. Man dachte indeß an Ausdehnung der Gefellschaft und zugleich an Trennung vom Jungen Europa, als einige Vorfälle in ber Schweiz, wie der an Ludw. Leffing am 4. Nov. 1835 nahe bei Zürich verübte politische Mord, die Berfammlung beutscher Handwerker im Steinhölzli bei Bern, sowie Gerüchte von einem beabsichtigten bewaffneten Ginfalle in Deutschland, den schweiz. Regierungen Veranlaffung gaben, eine curforische Untersuchung über die geheimen politischen Berbindungen einzuleiten. In Folge derfelben wurden auch die hauptfächlichsten Theilnehmer am Jungen

Deutschland ausgewiesen, womit dann zugleich der Verein selbst zerfiel.

Junges Deutsch land ist auch der ziemlich willkürlich auf einige jüngere Schriftsteller angewendete Name, bei dem man nicht im entferntesten an irgend etwas zu denken hat, was einer politischen Verbindung ähnlich ware. Theils Selbstüberschäßung und Eitelkeit, theils gedankenlose Sipe von Seiten der Schriftsteller selbst, theils zu große Angstlichfeit und vielleicht felbst perfönliche Geneigtheit von der andern Seite haben dieses Phan= tom geschaffen, woran jedenfalls der Name bas Furchtbarfte war. Dieses Junge Deutschland beschränkte sich keineswegs auf die fünf Schriftsteller, benen man die Ehre zu Theil werden ließ, jenen Ramen zu tragen, vielmehr stimmten fast alle jungere Schriftsteller, welche aus der Quelle der durch die Julirevolution bewirkten allgemeinen politischen Aufregung schöpften, darin überein, gegen das alte Deutschland, d. h. gegen Alles, was wirklich veraltet war ober ihnen veraltet zu sein schien, nach besten Kräften anzukämpfen. Von Einigen wurde dieser Kampf in Flugblättern und Flugschriften, von Andern in politischlyrischen Gedichten oder in Tendenznovellen oder in kritisch-asthetischen Raisonnements zu führen gesucht. Sehr bald wendeten indeß einige Stimmführer im Verein mit Andern, welche ben Willen hatten, an der literarischen Oberherrschaft Theil zu nehmen, aus eigener Machtvollkommenheit jenen später so verdächtigten Namen auf sich und ihre literarischen Freunde an und gründeten fo eine Art literarischer Fünfherrschaft, die bei den geringen Sympathien der Einzelnen untereinander und bei der demokratischen, keine Oberherrschaft buldenden Richtung der jungen deutschen Literatur überhaupt sehr bald von selbst in sich zerfallen mare, mahrend das gegen fie nachmals erlaffene Interdict ihnen eine Art Rachwirkung und einen Schein von Märtyrerthum verlieh. Wienbarg (f. d.) hatte zuerst 1834 feine in Riel über Afthetik gehaltenen Borlesungen bem Jungen Deutschland gewidmet, nämlich ber Gemeinschaft ber jugendlichen Beifter, welche auf bem friedlichen Wege der Ideenentwickelung in der Ufihetik und Poesie, wie in den politischen, religiösen und gefellschaftlichen Berhältniffen eine neue Beilsordnung ber Dinge herbeizuführen für nöthig ober wünschenswerth hielten. Unter bemfelben Collectionamen ftellte Ruhne (f. b.) in ber "Zeitung für die elegante Welt" die Schriftsteller Beine (f. b.), Laube (f. b.), Gugtow (f. b.), Mundt (f. b.) und Wienbarg zusammen als Diejenigen, in benen ber neue Geift der deutschen Jugend seinen entsprechendsten Ausdruck fand ober wenigstens finden sollte. Die Zeit hat bewiesen, wie gering die Sympathien zwischen den Genannten waren, obgleich sie allerdings ber Tendenz und der formellen Erscheinung nach etwas Verwandtes hatten. Sie gehörten weber zu den reinen Politifern noch zu den reinen Dichtern und Afihetikern, vielmehr suchten fie ihre Tendenzen in ein poetisirendes Gewand zu hüllen und andererfeite ihre Dichtungen mit bem Stachel einer Tendeng zu versehen. Auch bies ift ihnen Allen gemeinfam, daß fie bei der Politif nicht stehen blieben, fondern damit noch einen mehr oder minder unklaren Begriff von einer Reformnothwendigkeit der gefellichaftlichen Berhältniffe verbanden, daß fie namentlich dabei die Che, die Emancipation bes Beibes, die sogenannte Emancipation des Fleisches, womit man es übrigens nicht so arg meinte als es scheint, und andere, jest mehr oder weniger vergeffene oder bis zur Emudung durchgesprochene Dinge im Auge hatte. Dazu legten sie sich das Christenthum in Segel'scher Beise aus, entsagten jedoch freiwillig jeder Wirkung auf die Daffe und ftusten sich vielmehr, wie auch ihr bilbernder oder wißelnder, ftets aber eleganter und anmuthiger Stil beweist, auf die höhere afthetisch gebildete Gesellschaftsclasse. Diese Merkmale waren so ziem. lich Allen gemeinsam, aber in Bezug auf Talent, Gehalt und Gesinnung waren bie Unterschiede zwischen ihnen nicht gering, und nichts kann einander dem Wesen nach fremder sein als 3. B. die geniale Frivolität und Zügellosigkeit Beine's und die keufche und gefunde, im Grunde echtdeutsche Gefinnung Wienbarg's. Daß sie in ihren keden Behauptungen vielfach zu weit gingen, kann nicht geleugnet werden, dagegen haben fie aber auch indem Kreise, auf welchen sie wirkten, durch geistreiche Auffassung und Behandlung der Zeitfragen manche Anregung verbreitet, manche veraltete Ansichten beseitigt; namentlich haben sie bahin gewirkt, bem beutschen Stil eine neue Seite, die ber gesellschaftlichen Glegang, abzugewinnen. Von den spätern Radicalen unterscheiden fie fich in durchaus wohlthuender und anzuerkennender Weise badurch, daß sie nicht allein der Kunftschönheit ihr Recht angedeihen ließen, sondern ausdrücklich dahin arbeiteten, die schöne Kunftform für das Leben und die Wirklichkeit felbst zu retten. Indem fie aber, fatt ftill zu wirken, vorlaut ein Programm der Bukunft aufstellten und häufig fatt ber Sache die Versonen angriffen, hatten fie nach vielen Seiten hin Anstoß und Argerniß gegeben, und es bedurfte nur der berüchtigten De= nunciation des früher mit Einem derselben innig verbundenen Den gel's (f. d.), um gegen die genannten Schriftsteller die Regierungen felbst aufzurufen und zu dem Verbote ihrer Schriften und literarischen Unternehmungen, ja felbft ihrer künftigen, Anlag zu geben. Diese Magregel, welche im Publicum nur um so größere. Sympathien für die mit dem Bann belegten Schriftsteller erweckte, ließ fich für bie Dauer nicht burchführen, wurde jedoch Beranlassung, daß das innere Zerwürfniß zwischen den Genannten nun offen zu Tage fam, wie sich aus den Erklärungen Einzelner und aus ihren gegenseitigen Befehdungen ergab. Die meisten Schriftsteller dieser Rategorie wendeten sich nun der reinen Aunftproduction zu; Giner oder der Andere suchte sich in seinen Raisonnemente mehr und mehr dem Bestehenden zu nähern; Wienbarg verstummte fast ganzlich. Die eigentliche Opposition gegen bas Bestehende ging nun in viel radicalere Bande über, welche die Megation an sich zu ihrem Banner erhoben und die absolute Lehre predigten. Dennoch hört man den gegenwärtig bedeutungelosen Parteinamen Junges Deutschland als Berdächtigungeruf immer noch wiederklingen und man unterläßt nicht, felbst folche Schriftsteller barunter zu begreifen, bie mit dem Jungen Deutschland vielleicht einzelne unter zeitgenöffischen Schriftstellern gar nicht zu vermeidende Berührungspunkte boten, im Ganzen aber von dem Jungen Deutschland selbst als ihnen nicht angehörig oder sogar feindselig bezeichnet worden sind. Im weitern Sinne wird es zwar immer ein Junges Deutschland geben, fo lange es Fortschrittsideen gibt, an denen sich die leicht erregbaren jungen Geister berauschen, und selbst Goethe und Schiller haben in ihrer Jugend einem folden Jungen Deutschland angehört, aber in dem angegebenen erceptionellen Sinne bezeichnet der Name ein an fich wesenloses Phantom, welches allein badurch, daß man ihm eine bem Bestehenden Gefahr drohende Wichtigfeit beilegte, eine erhöhtere Bedeutung gewinnen fonnte.

Junges Europa. Nach dem vereitelten Savoyerzuge machte Mazzini (f. d.) zur Vorbereitung weiterer Plane den Vorschlag geheimer Verbindungen unter den Gleichgesinnten verschiedener Nationen, die miteinander im Zusammenhange stehen und einen gemeinschaftlichen Centralcomité haben sollten. Neben dem Jungen Italien (f. d.) constituirte sich im Frühjahre 1834 ein Junges Polen und das Naue Deutschland. (S. Junges Deutschland.) Diese brei Verbindungen traten durch Abgeordnete am 15. Apr. 1834 in einer in den Sprachen der drei Nationen abgesaften Verbrüderungsacte zum Jungen Europa zusammen, mit dem Wahlspruche: "Freiheit, Gleichheit, Humanität." Die Acte selbst enthält ein vag gehaltenes Bekenntniß des Glaubens der Verbündeten an eine Gleichheit und Verbrüderung der Menschen und Völker zu freier und harmonischer Entwickelung. Diese zu verwirklichen, seien die drei republikanischen Verbindungen in ein Offensiv- und Desensivhündniß getreten. Zebe derselben solle frei und unabhängig desstehen, aber die allgemeinen Grundsäte befolgen, wie sie in einer von den Ausschüssen der der Verden. Die Vereinigung der Nationalausschüsse der Verdlunächtigten der drei Ausschüsse bilde

ber Centralcomité bes Mungen Guropa als gemeinfchaftliche Bunbesbehorbe, Rur fammt. liche Mitalieber folle vom Centralcomite ein gemeinschaftliches Snmbol angenommen und feber öffentliche Erlag burch eine gemeinichaftliche Devife erfennbar gemacht werben. Much jebes andere Balt, bas ber Berbindung beitreten wolle, habe fich gur Unnahme ber in biefer Acte niebergelegten Grunbfage gu verpflichten. Die Thatigfeit bee fo conftituirten Jungen Guropa mar gunachft auf Stiftung neuer Berbindungen unter ben republikanifch Befinnten anderer Nationen gerichtet. Go murbe eine Auffoberung an Die fcmeit. Datrioten jur Grundung einer Jungen Schweis erlaffen. Gine phrafenreiche Ginleitung begeichnet die Bestimmung bes "Jungen Guropa der Bolfer" babin, bag es an die Stelle bes "Alten Europa ber Ronige" treten wolle, und ftellt eine europ. Bolferverfammlung mit gleicher Bertretung fur alle Botter in Ausficht. Am 10, Apr. 1835 fam ju Laufanne amifchen ben Abgeordneten ber bamais in St.-Delagie gu Paris verhafteten frang, Republitaner und benen bee Mungen Guropa ein Berbruberungevertrag gu Stanbe. Gine meitere Berbreitung erhielt bie Berbindung burch ben am 24, Jan. 1836 ebenfalls gut Laufanne abaefchloffenen Bertrag mit ben ehemaligen Carbonari bes Ditafteriums von Migceio. Bon einer formlichen Berbruberung mit ber Jungen Schweis ift bagegen nichts befannt geworben. Die Thatigfeit im Intereffe ber Gefammtverbruberung befchrantte fich faft ausschließend auf Die Ausschreibung einer Berfammlung aller Nationen auf ben 31. Dai 1835, mobei Daggini einige nicht angenommene Borichlage gur öffentlichen Confituirung ber Jungen Schweis machte, Gin von bem frang, Alüchtlinge Granier berausgegebenes Journal "Le proscrit" biente eine Beit lang ben Bweden bes Jungen Gurong. Seit ben Begmeifungen aus ber Schweis im 3. 1836 ift eine fernere Birffamfeit bee Jungen Europa verfchwunden. Rur ein poln. Berein icheint noch in neuefter Beit mit ben nach England ausgewanderten Sauptern bes Jungen Italien in Berührung geblieben ju fein.

Junges Italien (Giovine Italia). In ben 3. 1831 und 1832 hatte ber mislungene Berfuch, Mittelitalien in Aufftand ju verfegen, mehre ital. Fluchtlinge nach ber Schweis geführt, mo burch Maggini (f. b.) eine engere geheime Berbinbung unter ihnen entftand, Die fich balb in Italien felbft vergreigte. Die in Rom ericheinenden ,, Notizie del giorno" fprachen ichon gegen Enbe bes 3. 1832 vom Plane einer Rationalaffociation gur Befreiung Italiene, welche Rom jum Mittelpunfte bes Jungen Italien machen wolle und gaben Bruchftude einer aufgefangenen geheimen Corresponden; mit Borfchlagen gur Berbreitung republitanifcher Grundfase und Errichtung bemaffneter Guerrillasicharen. Balb barauf wurde in Diemont eine Berfchworung entbedt, Die gablreiche Berhaftungen und Sinrichtungen nach fich tog. Etwa gleichzeitig mar man in Regpel einer Militairconfpiration auf die Spur gefommen. Im Det. 1832 murbe au Rhobes im Depot ber ital. Fluchtlinge einer berfelben, Emiliani, von Landeleuten getobtet. Es verbreitete fich fehr balb bas Berucht, biefe That fei burch ein von bem Jungen Italien gefälltes Tobesurtheil hervorgerufen, mogegen Maggini in feiner in Genf erfchienenen Beitichrift "La giovine Italia" proteffirte. Spater inbeff erfuhr ber fonigliche Procurator in Rhober, bag ber Ausschuff ber geheimen ital, Gefellichaft au Marfeille über bie Italiener Emiliani und Sturiatti Tobes. urtheile gefallt, weil fie Schriften verbreitet, Die gegen bie heilige Gefellichaft ber ital. Datrioten gerichtet feien, und Daggini follte biefe Urtheile unterzeichnet haben. Die gerichtliche Untersuchung nach ber wirklich erfolgten Ermorbung beiber ergab inbeg nichts über ein Berhaltniß ber Giovine Italia ober Daggini's gut biefem Ereigniß. Letterer mar bamale Mitglied ber Charbonnerie democratique, die in Parie ihren Mittelpunft hatte, und auch bas Junge Italien icheint qu jener Beit nur ein Wilfal ber Carbonaria gemefen qu fein, Allein ungufrieden mit ber Unthatigfeit und bem neutralifirenben Despotismus berfelben, peranlafte Magini Die Trennung Des Jungen Italien, wodurch Diefes in eine unabbangige, aber jugleich feinbfelige Stellung gur Carbonaria tam. Es entwidelte eine große Thatigfeit und fuchte fich gur Borbereitung bes Unternehmens gegen Gavopen in Dheritalien au perameigen, revolutionaire Schriften au perbreiten und bie Truppen au geminnen. Auch in Mailand hatte bas Junge Italien Theilnehmer gefunden und 20 Individuen verichiebenen Standes murben bafelbft bes Sochverrathe ichulbig erffart. In Modena, mo es noch leichter Gingang fand, wurben im Apr, und Mug. 1835 gehn Mitglieder beffelben einer Verschwörung gegen die Regierung des Herzogs auf Indicien schuldig erklärt, und in Piemont hatte man gegen Ende des I. 1836 eine besonders von Genua aus angesponnene Verschwörung entdeckt, wonach etwa 30 Personen verschiedenen Standes verhaftet wurden. Die Untersuchung in der Schweiz und in ihrer Folge die Auswanderung der Häupter des Jungen Italien nach England unterbrach die Thätigkeit der Verbindung; doch hat diese im I. 1844, durch die wol hauptsächlich von London aus veranlaßten Insurrectionsversuche in Neapel und im Kirchenstaate Zeichen ihres fortwährenden Bestands gegeben.

Jungfrau, ein berühmter Gletscherstock im berner Oberlande, 12872 F. über der Meeressläche, auf der Nord- und Westseite von ungeheuern Abgründen umgeben, wurde zuerst 1805, 1811 und 1812 durch die Brüder Meyer aus Aarau, 1828 von sechs Bewohnern aus Grindelwald und 1841 von dem Naturforscher Agassiz (s. d.) bestiegen.

Junafrau von Drleans, f. Jeanneb' Urc.

Jungfrauen (die eilftausend) sollen nach einer Legende, deren erste Spuren im 9. Jahrh. sich vorsinden, die aber völlig ausgebildet erst um die Mitte des 12. Jahrh. auftritt, zwischen dem 3. 452 und 466 von den Hunnen unter Attila bei Köln überfallen und wegen ihres Christenglaubens niedergemeßelt worden sein. Ihre angeblichen Reliquien wurden im 3. 1156 durch Gerlach, Abt von Deuß, entdeckt und durch die heilige Elisabeth, Äbtissen in Schönau, die besondere Offenbarungen empfangen haben wollte, als echt anerkannt. Zugleich wurde damals ihre Geschichte durch Bissonen dieser Elisabeth und Anderer ausgeschmückt. Am wahrscheinlichsten ist es, daß die Fabel aus Misverstand der alten Martyrologien entsprungen, in denen man die Worte "XI. M. Virgines", d. i. 11 Märtyreijungfrauen, für "XI. Mille Virgines", d. i. 11000 Jungfrauen, genommen hat. Ubris

gene halten felbst Ratholifen, wie ichon Baronius, die Erzählung für erdichtet.

Jungmann (Jof. Jak.), flaw. Sprachforscher, geb. zu Hudlig in Bohmen am 16. Juli 1773, wurde zunachst in ber Schule feines Geburtsortes unterrichtet. Die Renntnig der deutschen Sprache erward er sich in der Piaristenhauptschule zu Beraun; die humaniora studirte er im neustädter Gymnasium, Philosophie und die Rechte auf der Universität zu Prag. Im J. 1799 wurde er am Gymnasium zu Leitmeriß angestellt, wo er aufangs die Grammatik, später die Rhetorik und Poctik lehrte, 1815 als Humanitätslehrer an das altstädter Gymnasium in Prag versest und hier 1834 zum Präfecten erhoben. Bei ber Universität bekleidete er 1828 und 1839 das philosophische Dekanat und 1840 war er Rector. Während die gewissenhafte Erfüllung seiner amtlichen Verpflichtungen allerdings seine meiste Zeit in Anspruch nahm, beschäftigte er sich in seinen Mußestunden mit neuern Sprachen, namentlich mit flawischer Philologie. Auch gab er in Leitmeris mehre Jahre lang unentgeltlich Unterricht in der bohm. Sprache, wofür ihn die Stadt mit dem Burgerrechte beschenkte. Seine erste literarische Arbeit war eine Ubersetzung von Milton's "Verlorenem Paradies", die indef erst 1811 im Druck erschien (2. Aufl., 1842). Wichtiger und verdienftlicher waren seine theils poetischen, theils profaischen Arbeiten in bohm. Sprache, die er aus ihrer Zerstreutheit in periodischen Schriften in feinen "Gesammelten Schriften" (Bb. 1, Prag 1841) ju fammeln angefangen hat. Auch lieferte er eine "Bohm. Chrestomathie" (1820; 2. Aufl., 1845) und eine "Geschichte ber bohm. Sprache und Literatur" (1825). Sein Hauptwerk ift indeg das mit Unterstüßung einiger Freunde gesammelte und von ihm mit raftlofer Dube ausgearbeitete "Böhm. - deutsche Borterbuch" (5 Bbe., Prag 1835 — 39, 4.), das an tiefer Sprachkenntniß und Vollständigkeit alle ähnlichen Werke übertrifft und einen classischen Werth hat. Ein liebenswürdiger Greis, verbindet 3. mit ber glühendsten Liebe zu seiner Nation eine feltene Uneigennüßigkeit und Bescheidenheit.

Jüngster Tag ober Tag bes herrn bezeichnet das mit der allgemeinen Todtenerweckung und dem Weltgerichte eintretende Ende der gegenwärtigen Weltperiode. Hatten die alten Propheten, zum Theil freilich nur bildlich, von einer Auferstehung der Todten und von einem Gerichte bei der Ankunft des Messas gesprochen, so erscheint die jüd. Ansicht über diese Punkte zur Zeit Zesu viel ausgebildeter. Man dachte sich, der Messas werde zunächst die Frommen erwecken und mit diesen, sowie mit den noch lebenden Gerechten und den inzwischen zu Jehova sich Bekehrenden in dem irdischen Messasreiche tausend Jahre lang leben. Am Schlusse dieser Periode sollte ein neuer, furchtbarer Kamps mit dem Satan lose

brechen, boch mit dem Siege des Meffias enden, und nun die allgemeine Auferstehung ber Tobten und das jungste Gericht über die Bolter erfolgen, damit aber das ewige, gottliche Reich mit dem neuen himmel und der neuen Erde feinen Anfang nehmen. Jefus felbft hat diese jub. Vorstellungen theils ausbrucklich vergeistigt, indem er jene erfte Deffianische Todtenerwedung nur von feiner Dacht, die Menfchen fittlich wiederzubeleben, erflart, theils hat er, wo er von feiner einstigen, sichtbaren Wiederkunft und ber bamit zufammenhängenden Weltveranderung spricht, wol nur den Sieg feiner heiligen Sache symbolisch barftellen wollen. Die Apostel bagegen, namentlich Paulus und der Verfasser der Apokalupse, sowie die gesammte Urkirche haben jene Wiederkunft Jesu sicher erwartet. Auch ist bekannt, wie später, besondere vor Ablauf des 10. Jahrh. und felbst in neuerer Beit der Eintritt des jüngsten Tages von Apofalyptikern (f. d.) berechnet und verkündigt worden ist.

Junius, jest ber sechste Monat, war nach bem alten röm. Ralender (f. b.), in welchem das Jahr mit dem März anfing, der vierte und erhielt seinen Ramen, wie die Alten felbst angeben, entweder von der Juno (f. d.), baher er auch von Dvid mensis Ju-

nonius genannt wird, ober von bem erften Conful &. Junius Brutu's (f. b.)

Junius ift der Name eines rom. Geschlechts. Die Behauptung Niebuhr's, daß schon Luc. Junius Brutus (f. b.), der erfte Conful, Plebejer gewesen, scheint nicht haltbar; er war Patricier und sein Stamm ging mit feinen Sohnen Titus und Tiberius, die er hinrichten ließ, aus. Die übrigen Junier, die in ber rom. Geschichte erwähnt werden, gehoren inegesammt dem plebejischen Geschlechte an, bas zuerft mit Luc. Junius Brutus, ber bei der ersten Decession der Plebe thatig und im J. 493 v. Chr. Volkstribun war, auftritt, und aus welchem Biele in den höchsten Staatsamtern erscheinen. — Bu erwähnen find au-Ber Marc. Junius Brutus (f. b.), bem Morder Cafar's, als deffen Uhnherr jener patricische Begründer der rom. Republik freilich von Manchem bargestellt wurde, junächst die Bruder Decimus und Marc. Junius Brutus, die 264 v. Chr. beim Leichenbegangniß ihres Baters Decimus Junius Brutus Scava zuerft in Rom Glabiatorenspiele gaben. - Decimus Junius Brutus, Gallacus genannt, weil er, als er nach Befleibung bes Consulats im 3. 138 v. Chr. bas jenseitige Spanien verwaltete, bie Galläker (in Galicien) unterwarf, nachdem er in Lusitanien siegreich gewesen und hier, ber erfte Römer, bis an den westlichen Dcean, nach überschreitung bes Fluffes Lethe ober Oblivio, gedrungen war. Mit dem jungern Scipio, bem Sieger von Numantia, feierte er im 3. 132 den Triumph. - Decimus Junius Brutus Albinus zeichnete fich als Anführer zur Sec in Cafar's gallischen und burgerlichen Rriegen aus, in welchem lettern er 49 v. Chr. Massilia von der Seeseite belagerte. Dbwol von Cafar begünstigt, schloß er fich boch der Berschwörung gegen ihn an, erhielt nach Cafar's Ermordung im 3. 44 bie ihm von diesem schon bestimmte Provinz des cisalpinischen Galliens, und gerieth, da er fich weigerte, dieselbe bem D. Antonius gegen Macedonien abzutreten, mit diesem in Rampf. In Mutina (Modena) eingeschlossen, wurde er burch hirtius, Panfa und Octavian im Apr. 43 entfest (Bellum mutinense); als aber Antonius mit Lepidus vereint gegen ihn zog und Luc. Munatius Plancus zu diesem von ihm absiel, beschloß er, ber auf Anstiften Octavian's in Rom zufolge bes pebischen Gefeges wegen ber Ermorbung Cafar's angeklagt und verurtheilt worden mar, sich nach Macedonien durchzuschlagen, wurde jedoch von seinen Truppen verlassen und von den Reitern des Antonius, die ihn in den Alpen einholten, niedergehauen. - Die mit bem Beinamen Gilanus bezeichnete Familie bes Junischen Geschlechte erscheint zuerft mit Marc. Jun. Gilanus, ber im zweiten punifchen Kriege Prator war; ihr gehörte Decimus Junius Silanus, ber 62 v. Chr. Conful war, an, der Stiefvater des berühmten Marc. Jun. Brutus, beffen Mutter Servilia er nach dem Tode ihres ersten Gatten geheirathet hatte; feine Tochter Junia Tertia wurde an Caj. Caffius Longinus, bes Brutus Freund, vermählt und ftarb erft unter Liberins 22 n. Chr. — Junius Grachanus, ber fich durch feine Forschungen über die Geschichte ber rom. Verfaffung bekannt machte, erhielt diefen Beinamen von feiner Freundichaft mit bem jungern Gracchus.

Junius (Briefe bes) find eine ber merkwürdigsten Erscheinungen in ber politischen

Conv. Lex. Meunte Aufl. VIL

5-000h

Literatur ber Englander. Diefelben erschienen unter bem pfeubonnmen Namen Junius 'im "Public advertiser" vom 21. Jan. 1769 — 21. Jan. 1771 und griffen die Mitglieder des Cabinets und andere Staatsbeamte, die Tribunale, das Parlament, felbst die Perfon bes Königs schonungelos, aber mit Talent, Sachkenntnig und Beredtfamkeit an. Gin deshalb wider den Berausgeber, den Buchbruder Boodfall, 1770 von der Regierung erhobener Libellproces wurde niedergeschlagen. Gesammelt wurden sie zuerst im 3. 1772; eine theils mit bisher ungebruckten, theils nicht unter bem Namen Junius gebruckten Briefen vermehrte Ausgabe erschien 1812 in drei Banden. Auch gab fie Boobfall's, bes erften Berlegers, Sohn, aus feines Baters Papieren mit einer Ginleitung und Anmerkungen heraus. Selbst ben Englandern find diese Briefe ohne Commentar gegenwartig kaum verständlich. Namentlich werden barin angegriffen der Herzog von Grafton und die Lords Mansfield, Sillsborough, Rorth, Barrington, Chatam und Camben, auch die Saupter ber damaligen Opposition, Wilkes, Horne Tooke u. A.; nur For, Lord Holland und wenige Andere werden mit Tadel verschont, und Delolme ift ber Ginzige, ber gelobt wird. Übrigens find sie, trop des darin zu Tage gelegten republikanischen Cynismus, ganz im monarchischen Beifte der brit. Berfaffung geschrieben. Die Schreibart ift gebrangt, zuweilen epigrammatisch, nie unklar, im Ausbruck sicher und fest, sparfam in Metaphern und Schmuck und dabei forgfältig genau, fodaß man den Berfaffer den ersten Profaisten Englands beigählen fann. Von dem Verleger, der beffen Namen nie gekannt zu haben scheint, foderte und erhielt er kein anderes Honorar als ein schon gebundenes Eremplar und zwei andere Eremplare. Das Publicum erschöpfte fich in Muthmagungen über die Person des Berfaffers. Man schrieb fie General Lee, Glover, Ebm. Burte, bem Genfer Delolme, bem Bergog von Portland, Lord Temple u. A. zu; doch die Grundlosigkeit dieser Vermuthungen erwies sich bei dem Erscheinen der Ausgabe derfelben im J. 1812. Später bezeichnete man ben 1818 verstorbenen Sir Philipp Francis, ben aus dem Siebenjährigen Kriege bekannten Lord George Sacville, den Kritiker und Philologen, Dorne Tooke (f. b.), für den Berfaffer, weil man nach deffen Tode sowol das Driginalmanuscript der Briefe von seiner Hand als die gedachten Honorareremplare in seiner Bibliothef gefunden haben wollte, und den Irländer Hugues Bond als den Verfasser derselben. Fünf im Archiv der Familie Grenville zu Scowe niedergelegte Briefe follen denfelben unwiderlegbar bezeichnen. Neuerdings endlich wollte Brewster in Macpherson ben Verfasser entbeckt haben.

Junke heißt ein dinesisches Fahrzeug, welches 150—300 Lasten tragen kann und dessen Bauart höchst schwerfällig ist. Es hat gewöhnlich drei Masten und die untern Segel bestehen aus Matten, die an Bambusröhre geheftet sind, während die obern, leichtern Se-

gel aus einem Baumwollenzeuche gefertigt werben.

Juno, bei ben Griechen Bere, nachst bem Jupiter (f. b.) bie höchste und machtigste Gottheit der Griechen und Romer, war eine Tochter bes Saturnus ober Kronos und der Rhea, die Schwester Jupiters und zugleich deffen Gemahlin. Arkadien, Argos und Samos rühmten fich ihre Geburteftatte zu fein. Nach homer wurde Bere vom Dfeanos und ber Tethne, nach Andern von den Horen erzogen. Die Vermählung bes Zeus mit ihr auf der Infel Areta verherrlichten alle Gotter durch ihre Unwesenheit. Nach homer umarmte fie Beus ohne Wiffen ihrer Altern; nach Spätern foll er fie durch Lift in feine Gewalt bekommen und auf der Infel Samos sich mit ihr vermählt haben. Nachdem er sie nämlich schon lange geliebt, ohne Gegenliebe zu finden, fah er fie einst, von ihren Begleiterinnen getrennt, lustwandeln und fich bann niederlaffen. Schnell schickte er ein Gewitter und fturzte fich mahrend deffelben in Gestalt eines von Raffe und Kalte zitternden Ruckucks zu ihren Füßen. Mitleidig hüllte Bere denfelben in ihren Mantel, worauf Zeus wieder feine wahre Gestalt annahm und, um ihrer Umarmung zu genießen, ihr die Ehe versprach, die aber keine gludliche wurde. Die ftolge, eifersuchtige Bere konnte Die öftere Untreue ihres Gemahle nicht gelaffen ertragen; dieser aber behandelte fie mit aller Barte. Ale fie den Hercules, ihres Gemahls Liebling, durch Sturm nach Ros verschlagen hatte, wurde Zeus fo ergrimmt, daß er fie mit gebundenen Sanden, die Fuße mit zwei Ambofen beschwert, im Olymp aufhängte. Als sie während des trojan. Kriegs den Zeus eingeschläfert hatte, um inzwischen den Griechen Sieg zu verleihen, entging fie nur mit vieler Muhe ben Schla-

Topole

THE PERSON

94

111

tij

M

id

45

101

lia

30

R

别

1

in

gen, welche ihr berfelbe bei feinem Erwachen augedacht hatte. In ben alteften Gebichten wurde Here als eine dem Dercules (f. d.) feindliche Gottheit geschildert, die ihm schon bei seiner Geburt Unheil brachte und nachher allen seinen Unternehmungen sich feindlich zeigte. Diese Idee machte Homer allgemeiner und schuf daraus eine feindselige Göttin, die er stets da eintreten läßt, wo irgend ein Plan zu vereiteln ift. Auch war Bere die feindselige Verfolgerin aller der Frauen, von denen Beus Gunftbezeigungen empfangen hatte, 3. B. der Latona (f. d.), Jo (f. d.), Semele (f. d.), Europa (f. d.) und Alkmene (f. d.), und ber Rinder, welche er mit diesen gezeugt, namentlich bes Bercules und Bacchus (f. d.). Selbst die Thebaner waren ein Gegenstand ihres Hasses, weil Hercules bei ihnen geboren war, und Athamos nebst seiner Familie, weil er Bacchus erzogen hatte. Auch traf ihre Rache alle Dicjenigen, welche sich oder Andern einen Vorzug vor ihr gaben. Ihre Schönheit war erhaben, majestätisch und Chrfurcht einflößend. Im trojan. Kriege war sie die Schupgöttin der Griechen, zu deren Gunften fie fich zuweilen felbst mit in den Rampf mischte. Die Kinder, welche fie dem Zeus geboren hatte, waren Sebe (f. d.), Ili. thyia (f. d.), Mars (f. d.) und Bulcan (f. d.); welchen lettern fie ohne Begattung, gleichsam dem Zeus zum Trope, geboren haben foll, weil diefer die Minerva (f. d.) aus seinem Saupte hatte hervorgeben lassen. Nach einigen Schriftstellern brachte sie auch bas Ungeheuer Typhon (f. d.) hervor. Sie wurde in gang Griechenland verehrt, vorzugsweise aber ju Argos, in beffen Dahe fich ihr berühmter Tempel, Beraon, befand und zu Samos, dem Orte ihrer Geburt und Vermählung, weshalb sie auch, unter vielen andern, den Beinamen Samia führt. Als ehrwürdige und burchaus keusche Matrone war J. Göttin ber Che, und als solche wurde fie namentlich in Rom verehrt. Auf den erhaltenen Denkmälern feben wir sie als Jungfrau, Braut und Gemablin, stets aber in den edelsten Formen dargestellt. Ihr Antlit zeigt die Formen einer unvergänglichen Blute und Reife ber Schönheit, fanft gerundet ohne Uberfülle, Chrfurcht gebietend ohne Schroffheit. Die Stirn, von fchrag herabfliegenden Haaren umgeben, bilbet ein sanftgewölbtes Dreied; bie gerundeten und offenen Augen schauen gerade vor sich hin. Die Gestalt ift blubend, völlig ausgebildet und durchaus mangellos. Das Costum besteht in einem Chiton, der nur Hals und Arme blog läßt, und einem himation, das um die Mitte ber Gestalt liegt; der Schleier ift in Statuen der vollendeten Kunst meist nach dem Hinterhaupt zurückgeschoben oder auch ganz weggelaffen. Seit alten Zeiten nämlich war ber Schleier das Hauptattribut berfelben. Die Koloffalstatue des Polyklet, der jedenfalls die meisten Darstellungen der Göttin nachgebildet find, hatte eine Art Krone, Stephanos genannt, mit den Relieffiguren der Horen und Chariten, und trug in der einen Sand die Frucht des Granathaums, in der andern einen Scepter mit einem Ruckuck auf der Spige. In Rom waren ihr alle ersten Tage jedes Monats und ber gange Junius (f. b.) geweiht.

Junot (Andoche und Josephine), f. Abrantes (Herzog und Herzogin).

Junta, d. i. Bereinigung, heißt in Spanien, ungefähr dem im übrigen Europa gebräuchlichen Comite entsprechend, jede zur Erledigung irgend einer politischen oder Staatsangelegenheit von selbst zusammengetretene oder niedergesetze Bersammlung. In frühern Zeiten nannte man so vorzugsweise die ohne Zusammenberufung des Monarchen eigenmächtig zusammengetretenen Versammlungen der Volksvertreter und mitunter auch die ordentlich einberufenen Cortes (s. d.) selbst. Karl II. ernannte aus Staatsmännern eine Große
Junta zur Bestimmung der Competenz der Inquisition. Um berühmtesten aber ist die von
Rapoleon 1808 nach Bayonne zusammenberufene Junta und die von den aufgestandenen
Spaniern gebildete Centraljunta mit ihren Provinzialjunten. (S. Spanien.)

Junta ober Junti, f. Giunti.

Aronion und Aronides genannt, und der Mhea, der Bruder der Besta, Ceres, Juno, des Neptun und Pluto, wurde in den verschiedenen Zeiten in Griechenland auch verschieden aufgefaßt. Die Pelasger verehrten ihn von der frühesten Zeit an als das Symbol der Natur, und sein Dratel war zu Dodon a (s. d.), weshalb er auch der dodon äische oder pelasgische König hieß. In der orphischen Mythe bedeutete er als physisches Symbol die obere

47-\*

Luft, ben Ather, und bemaufolge war Bere oder Ju no (f. b.), ale das Symbol ber untern Luft, ihm Schwester und Gemahlin. In einer höhern Auffaffung galt er fur ben Bater ber Götter und ber Menschen, wie ihn schon Somer nennt; boch liegt hierin noch keineswegs der Begriff eines höchsten Wesens und Weltschöpfers, ber erft später entstand. Mehr gehört hierher der Begriff des Zeus Serteios, der der Beschüger des Haufes, der Familien und ihres Eigenthums, auch wol eines gewissen Bezirks und felbst eines ganzen Bolks war. Er ift ferner ber Regierer und Lenker ber menschlichen Schicksale und halt in feiner Sand eine Bage, womit er Gutes und Bofes juwagt. In seinem Palafte fteben zwei Urnen; in der einen ist das Bose, in der andern das Gute; beides theilt er nach Willfür unter die Sterblichen aus. Nichtsbestoweniger ift er felbst wieder bem Fatum, einem unbekannten, in Dunkel fich hüllenden Wefen, unterworfen. Er ift der weifeste aller Götter und Menschen; Athene ober Minerva (f. d.) fist ftets zu seiner Seite; er faßt feine Ent-Schlüsse ohne Anderer Beihülfe, und wem er sie nicht offenbart, dem bleiben sie unerforsch= lich; ben Sterblichen fteht er mit feinem Rathe bei. Er ift mahrhaftig und feine Berfprechungen find unwiderruflich und untruglich; er kennt alle Schickfale ber Menschen; er hört die Eide der Sterblichen, die sie bei ihm schwören, und rächt als Zeus Sorfios den Meineid aufe Strengste. Jede Ungerechtigkeit und Barte ift ihm verhaßt. Wer bem um Vergebung bittenden Beleidiger (Siketes) nicht vergibt, den straft Zeus Siketefios. Er ift gutig und liebreich und will, daß die Menschen ebenfo einander begegnen follen, daher heißt er auch Zeus Xenios, der Schützer der Fremdlinge. Diese Ideen vom Zeus, die man, obgleich noch auf Drtlichkeiten eingeschränkt, schon bei Somer und ben Dichtern seines Zeitalters findet, wurden in der Folge immer mehr entwickelt, als die Vildung der Griechen fortschritt und eine reinere Philosophie sich zu verbreiten begann. Man verband nun damit die historische Sage. Ihr zufolge wurde Zeus auf der Insel Areta, und zwar auf bem Berge Iba (f. b.) geboren und erzogen; benn ein Drakel bes Uranus und ber Gäa hatte der Rhea den Nath ertheilt, ihren Sohn auf jenem Berge zur Welt zu bringen, damit er nicht vom Kronos oder Saturnus (f. b.) verschlungen werde. Andere Sagen laffen ihn zu Meffene, Theben, Dlenos in Atolien, Agaa in Achaja, Lyktos in Kreta ober auf dem Berge Lykaos in Arkadien geboren fein. Nach homer erzog ihn Gaa und verbarg ihn während der Nacht in einer Höhle des waldigen Gebirges Argaus, wo Tauben ihm Ambrosia brachten. Nach einer andern Erzählung übergab ihn die Mutter den Aureten (f. Rorybanten), die ihn durch die Mymphen Ida und Adrastea warten ließen und durch das Zusammenschlagen ihrer Schilder beständig ein solches Geräusch unterhielten, das Kronos das Kind nicht schreien hörte, der statt deffelben einen in Ziegenfell gewickelten und mit Honig bestrichenen Stein verschluckt hatte. Nach noch andern Sagen wurde er von den Töchtern des kretischen Königs Melissus, Amalthea und Melissa, erzogen, die ihn mit der Milch der Ziege Amalthea (f. b.) nährten. Er wuchs schnell heran, und schon in einem Jahre war er im Stande, zur Ausführung eines Plans, den die Mutter gegen seinen Bater entworfen hatte, behülflich zu fein. Bon der Göttin der Klugheit, Det is (f. b.) bekam er ein Brechmittel, welches er dem Kronos eingab, worauf diefer alle seine bis dahin verschluckten Kinder wieder von sich gab, auch den zulest verschluckten Stein, der zum Andenten bei Pytho, am Fuße des Parnassus, niedergelegt wurde. Sierauf befreite er die altesten Söhne des Uranus und der Baa, die Centimanen (f. b.), die im Tartarus gefesselt waren, deffen Eingang von dem Ungeheuer Rampe bewacht wurde, bas er auf den Rath ber Gaa tobtete. Aus Dankbarkeit von ihnen dafür mit dem Blige bewaffnet, der bis dahin in der Erde verborgen gelegen hatte, entthronte er nun feinen Vater Saturnus, ben er mit demfelben Meffer entmannte, mit welchem diefer einft den Uranus entmannt hatte. Doch die Titanen (f. d.) waren mit dieser Regierungsveränderung nicht zufrieden, und so entstand ein zehnjähriger Krieg zwischen ihnen und ben Kroniden und Centimanen. Der Schauplag bes Rampfe waren die Berge Olympus und Othrys. Von diesem fochten die Titanen, von jenem die neuen Götter herab. Endlich siegten die lettern, und die Titanen wurden in den Tartarus gestürzt.

Nachdem Zeus auf folche Weise in den völligen Besit der Oberherrschaft gelangt, theilte er durchs Loos das väterliche Reich mit seinen Brüdern. Er erhielt den Himmel

und die Erde, Neptun das Wasserreich, Pluto die Unterwelt. Aber furchtbare Ungeheuer drohten ben neuen Göttern den Untergang. Baa (f. d.) gurnte, daß ihre Rinder, die Titanen, in den Finsterniffen des Tartarus gefangen gehalten wurden und brachte die Gigan= ten (f. b.) hervor, die sich gegen die neuen Götter emporten. Doch auch sie wurden mit Hülfe des Hercules besiegt. Noch immer zurnend gebar nun Gaa von dem Tartarus den Typhon (f. d.), das furchtbarfie aller Ungeheuer, das Zeus nur mit vieler Dlühe zu besiegen vermochte. Hierauf wurde ihm von den Göttern feierlich die Oberherrschaft übertragen und er als König anerkannt, ein Begriff, der wahrscheinlich in den Zeiten entstand, wo Griechenland unter viele kleine Herrscher vertheilt war. Als Regent der Erde hatte er sein Augenmerk vorzüglich auf das Menschengeschlecht gerichtet, welches er, weil es verderbt und lasterhaft war, von Grund aus vertilgte. Seine beständigen Diener waren die Horen und Mercur (f. d.); fein und ber übrigen Götter Munbschenk Ganymedes (f. b.), nachdem Bebe diefes Umt verloren. Sein Palast war auf dem Dlymp (f. d.). Reben ihm auf dem Throne fag Themis (f. b.). Zuerst vermählte er sich mit Metis (f. b.), der klügsten unter allen Gottheiten. Als aber Uranus und Gaa ihm weissagten, daß sie ihm ein Kind gebären würde, welches ihm feine Herrschaft rauben werde, so verschlang er sie, ale sie schwanger war, und gebar barauf aus seinem Haupte die Minerva (f. d.). Seine zweite Gemahlin war Themis (f. d.), mit welcher er die Horen (f. b.) und Parzen (f. b.) erzeugte, feine britte die Juno (f. d.). Außerdem liebte er unter ben Gottinnen die Dione (f. b.) und wurde durch fie ber Bater der Aphrodite ober Benus (f. d.); ferner die Mnemofyne (f. d.), mit der er die neun Mufen (f. d.) zeugte, indem er neun Rachte in ihrer Umarmung zubrachte; Die Ceres (f. d.), feine Schwester, welche durch ihn Mutter der Proferpina (f. b.) wurde; die Eurynome (f. b.), die Mutter ber Grazien (f. d.); die Latona (f. d.), die Mutter des Apollon (f. d.) und ber Diana (f. b.). Bu feinen Geliebten unter ben Sterblichen gehören Danae (f. b.), Die Mutter bes Perfens (f. b.); Riobe (f. b.), die erfte Sterbliche, die er liebte und mit ber er den Argos (f. d.) zeugte; Maja (f. d.), die Mutter Mercur's (f. d.) und beren Schwestern, Tangete, welche ihm den Lacedamon, und Elektra (f. d.), die ihm den Dar= banus (f. d.) gebar; ferner Semele (f. d.), die Mutter des Bachus; Europa (f. d.), bie Mutter des Minos (f. d.), Sarpedon und Rhabamanth; Rallisto (f. d.), die Mutter des Arkas; Jo (f. d.), die Mutter des Epaphos (f. d.); Leda (f. d.), die Mutter der Helena (f. b.) und bes Pollur (f. b.); Agina, die Mutter des Aakus (f. b.); Antiope (f. b.), die Mutter des Amphion und Zethos; Clara, die Mutter des Tithos, und endlich bie schone Alkmene (f. b.), die Mutter des Hercules (f. b.). Auch werden die Nymphen (f. d.) als Töchter des Zeus genannt. Er hatte Drakel zu Dodona, zu Dlympia, das aber bald aufhörte, und in der heiligen Grotte auf dem Berge Ida in Areta; sein vorzüglichster Tempel in Griechenland war der zu Dlympia (f. d.). Außerdem wurde er besonberd verehrt zu Dodona in Epirus, auf bem Berge Kasius in Syrien, zu Nemea in Argolis, am Atna, auf den Bergen Athos und Difte, nach denen er auch verschiedene Beinamen erhielt. Bei den Nömern hatte J. die Beinamen Feretrius, infofern ihm die Kriegsbeute dargebracht wurde (ferebatur); Stator, welchen Beinamen ihm Romulus gab, als der Gott sein vor den Sabinern fliehendes heer zum Stehen brachte; Elicius, insofern er durch Opfer mit seiner Hülfe vom Himmel herabbeschworen wurde (eliciebatur); Capitolinus, bon dem Berge gleiches Namens, auf dem in Rom sein prächtigster Tempel stand; Vialis als Beschüger ber Wege; Latialis als Beschüger Latiums; Hospitalis u. f. w.; im Gebete hieß er Optimus maximus. Gewöhnlich opferte man ihm Stiere; besonders heilig waren ihm Eichen und Buchen. Im zweiten Monat jedes fünften Jahres wurden ihm zu Ehren in Griechenland die Dlympischen Spiele (f. b.) gefeiert. Sein gewöhnliches Attribut ift der Bligftrahl, den er entweder felbft in der Sand halt, oder durch den Abler halten läßt, der stets neben ihm seinen Plag hat, was zuweilen auch mit dem Gannmedes der Fall ist. Außerbem ift er noch durch eine Patera ober Schale, ben Scepter, ober bie Siegesgottin auf der Hand kenntlich. Durch den Aranz des wilden Dlbaums unterscheidet fich der olympische Zeus von dem dodonäischen, dem ein Eichenkranz das Haar umgibt. Das berühmte Wunderwerk Griechenlands, die Bildfäule des olympischen Zeus von Phidias (f. b.), ift

zwar für uns verloren gegangen; aber höchst wahrscheinlich sind uns in den vortrefflichen Jupitersköpfen auf Gemmen die Hauptzüge desselben aufbehalten. Wenn er auf seinem Throne sigend abgebildet wird, ist der Untertheil des Leibes bekleidet; stehend aber wird er meist ganz nackt abgebildet. Sein Blick verräth Ernst und Majestät, mit Güte und Heiterkeit vermischt. Außer den Hymnen des Homer und des Orpheus auf Zeus sind uns auch die Hymnen, durch welche Kallimachus und Kleanthes ihn verherrlichten, erhalten. Übrigens unterschieden die Alten mehre Jupiter; Barro gibt deren 300, Cicero drei als die vornehmsten an, nämlich den Sohn des Ather, des Cölus und des Saturnus, in welchem lestern Alles vereinigt wurde, was die Sage von den einzelnen berichtete. Bgl. Emeric David, "Jupiter, recharches sur ce dieu, sur son culte et sur les monumens, qui le représentent" (2 Bde., Par. 1833).

Tura oder Leberberg (Jurassus) heißt gewöhnlich der Gebirgszug, der von der frang. favonischen Grenze aus West-Sud-West anfange zwischen Frankreich und ber Schweiz fich hinzieht, dann vom Canton Neuenburg an in den nördlichen Theil der Schweiz und nach Oft-Nord-Oft nach Deutschland hin fich verläuft. In geognoftischer Beziehung hat indeß diefes Gebirge eine viel größere Ausbehnung und begreift in feinen Ausläufern auch die Bogefen (f. b.) und die Alb oder Alp (f. b.) in Schwaben und Franken. Der eigentliche Jura, aus mehren parallel nebeneinander fortlaufenden Retten bestehend, erstreckt sich von dem westlich von Genf gelegenen Bouache, in einer Länge von 60 und einer Breite von 2—6 Stunden, bis in den Canton Schaffhausen. Sein höchster Rucken ift der den Alpen junachft liegende, der überall als giebeldachartiger Ramm von den schweiz. Seeufern ober der Ebene aus auf einmal emporfteigt. Das ganze Gebirge ift vielfach zerklüftet, voll gro-Ber und langer Söhlen und besteht aus dichtem, muscheligem, auch splitterigem Kalksteine von graulich-weißer oder gelblicher Farbe. Zu den ausgezeichnetsten Punkten gehören ber Dole, der westlichste Schweizerberg, 5170 F. über der Meeresfläche, nach der Oftseite steil abfallend und eine herrliche Aussicht nach bem Genferfee und den Alpen gemährend; ber Mont Tendre, 5180 K.; der Dent de Paulion, 4570 F.; der Chafferon, 4960 F.; der Chaumont, 3616 F.; ber Chafferal ober Geftler, 4970 F.; ber Beigenstein, ber vom Wirthshaufe 3950 K., sowie von seinem höchsten Gipfel, der 4420 F. hohen Hasenmatte aus, eine der schönsten Fernsichten gewährt; und der Lägern, 3030 F., gleichfalls mit eis ner der ausgedehntesten Rundsichten unter den leichter zugänglichen Schweizerbergen. Der Jura wird von 19 Strafen ganz burchschnitten, unter welchen die über St.-Cerque aus Frankreich nach bem Waabtlande führende, die Strafen von Bafel nach ber innern Schweiz über den großen und kleinen Sauenstein, und die Sauptstraße zwischen Bafel und Zurich über den Bögberg die wichtigsten find.

Burisdiction, f. Gerichte und Gerichteverfaffung.

Burisprubeng, f. Rechtswiffenfcaft.

Jurburg oder Georgenburg, ein kleines Städtchen an der Grenze von Polen und dem ruff. Gouvernement Wilna, auch nahe der ostpreuß. Grenze, am rechten Ufer der Memel, offen und flach gelegen, ist wichtig durch seine Flußschiffahrt, besonders aber durch seinen Transithandel, indem hier das Hauptzollamt des wilnaer Gouvernements oder des alten Samogitiens sich besindet, dem die beiden andern Zollämter Polangen und Tauroggen untergeordnet sind. Im J. 1839 betrug die Aussuhr zu Wasser allein 7,300719 Rubel an Werth, während die Einfuhr an Zollgebühren gegen 1½ Mill. Rub. eintrug.

Juristenrecht. Außer dem Geset und Gewohnheitsrechte ist namentlich in neuester Zeit von vielen angesehenen Juristen auch das wissenschaftliche ober sogenannte Juristenrecht als eine besondere Rechtsquelle anerkannt und hervorgehoben worden. Überall, wo
sich ein besonderer Stand der Juristen bildet, in den sich die Kenntniß und Fortbildung des
Rechts aus dem Volke mehr oder weniger zurückzieht, muß auch das von den Juristen durch
ihre verschiedenartige Thätigkeit dargestellte und hervorgebrachte Necht von Bedeutung
werden, dessen Wichtigkeit nur so lange sich verkennen läßt, als man das Geset und das
Gewohnheitsrecht für alleinige Nechtsquellen gelten lassen will. Während nun seit der
Aufnahme des röm. Nechts in Deutschland die Juristen fast die alleinigen Träger des
Rechts überhaupt geworden waren und lange Zeit fast nur aus ihren Schriften das an-

weabbare Recht geschöpft wurde, baber auch von der einen Seite die fogenannten opiniones doctorum in dem größten Unfeben standen, verwarfen felbst Landesgesetze dieselben häufig, indem fie hauptfächlich nur bas Gefet als Rechtsquelle angesehen wiffen wollten. Auch noch gegenwärtig wollen viele Juristen von einem Juristenrecht, wenigstens dem Namen nach, nichts wiffen, obicon fie den Ginfluß der Juriften auf die Rechtsbildung nicht verleugnen können. Das Juristenrecht ift zunächst nur Erkenntniffquelle bes schon durch Gefes ober Gewohnheiterecht gegebenen Rechts, indem daffelbe burch die Juriften nur die wiffenschaftliche Form und Begründung erhält. Sobann werden aber auch durch bas Juriftenrecht neue Rechtsfaße geschaffen ober gleichsam aufgeschlossen, insoweit die andern Rechtsquellen keine Normen barbieten, aber doch die Unterlagen oder Quellen für dieses Juristenrecht vorhanden sind. Daffelbe entsteht sowol durch die Entscheidungen der Gerichte, den Gerichtsgebrauch, der aber auch Erkenntnifquelle des Gewohnheitsrechts fein kann, als auch durch rein wissenschaftliche Forschungen der Juristen. Das Juristenrecht wird zwar zunächst auf geschichtlichen Unterlagen, es wird aber auch ohne diese burch juriftijche Confequengen und Analogien gebildet und nimmt bann die Stelle ein, die Biele bem Nauerrecht anweisen wollen. Das Juriftenrecht beruht nicht, wie bas Gefes, auf einer au-Bern Autorität, fondern auf seiner wiffenschaftlichen Begrundung und innern Bahrheit; ce fann baher auch nicht die Mehrzahl ber fogenannten juriftischen Autoritäten entscheiden. Daffeibe ist für alle einzelnen Zweige des Rechts Rechtsquelle, doch natürlich für die weniger, für welche ausführliche Gefete vorhanden find; nur in Betreff des deutschen Bundesrechts hat die Bundesversammlung durch Beschluß erklärt, daß sie bemfelben keine auf die" Bundesbeschluffe einwirkende Autorität gestatten und feiner Berührung auf selbiges ober

neuen Theorien bei ihren Verhandlungen Raum geben werde.

Juffien, eine berühmte Familie erblicher Botanifer, von welchen Untoine de J., geb. zu Lyon am 6. Juli 1686, geft. zu Paris am 22. Apr. 1758, ber erfte mar. Bon botanischen Reisen in Spanien und Portugal im J. 1716 zuruckgekehrt, trat er als Schuler und Nachfolger Tournefort's am botanischen Garten zu Paris auf und bekleidete die botanische Professur bis zu seinem Tode. Außer mehren Abhandlungen gab er eine neue Auflage von Tournefort's ,,Institutiones botanicae" (Par. 1719, 4.) heraus. — Gein Bruber, Bernard de J., geb. zu Lyon am 17. Aug. 1699, gest. zu Paris am 6. Nov. 1776, ein Zeitgenoffe Linne's und diefem vollkommen ebenbürtig, studirte zuerst in Lyon unter den Jesuiten, wendete fich bann nach Paris und begleitete seinen Bruder nach Spanien. In Montpellier studirte er später die Arzneikunde und wurde dort 1720 Doctor. Da ihm indeß sein neiches Gemüth an praktischer Ausübung der Mebicin hinderte, so ließ er sich 1722 von seinem Bruder ale Unterlehrer der Botanit anstellen. Er erwarb fich unvergängliches Berdienst burch Aufstellung eines naturlichen Systems, welches feinen Ramen erhielt, und allen spätern von gleichen Unsichten ausgegangenen Anordnungen zur Grundlage gedient hat. Seine Werke find nicht zahlreich und bestehen in ausgezeichneten, für die Akademie gefchriebener Abhandlungen, die ebenfo wie fein System auf einer staunenswerthen Kennt. niß botanischer Einzelheiten beruhen. Die Ergründung der Pflanzenverwandtschaften blieb - die Aufgabe kines Lebens. Als geistreicher Forscher überragt er weit die meisten mitlebenben, in durrer Systematit fich gefallenden Botaniter. — Der jungste Bruder, Joseph de J., geb. ju Inon am 3. Sept. 1704, geft. zu Paris am 11. Apr. 1779, hatte ursprunglich Medicin femirt, wendete fich aber der Mathematik zu und schloß fich als Botaniker der Expedition an, welche Maurepas zum Behuf ber Grabmeffung unter bem Aquator 1735 nach Quito abgehen ließ. Bahrend ihrer Dauer zu arztlichen Leiftungen genöthigt, blieb er nach ihrem Schluffe allein in Peru zurud, um zu botanifiren, bereifte die Cordilleren bis Potofi, wurde aber, als er in Lima fich einzuschiffen versuchte, von den Spaniern gewaltfam gurudgehalten und zu Ingenieurdiensten gezwungen. Er verfiel in Folge diefer Behandlung in eine Geisteskrankheit, die ihn nie verließ, obgleich er nach 36jähriger Abwesenheit 1771 in fein Baterland gurudfehrte. Uber feine großen Reifen hat er nicht vermocht irgend etwas bekannt zu machen, jedoch gelangten feine Sammlungen nach Paris und in bie Sande feines Reffen Unt. Laurent de 3., geb. zu Lyon 1748, geft. zu Paris am 17. Sept. 1836, welcher ursprünglich auch Medicin ftudirt hatte, aber seit 1770 bie Pro, feffur ber Botanit am Pflanzengarten in Paris bekleibete, Die er jedoch 1785 niederlegte. Seit 1773 Mitglied der Akademie, seit 1777 jum Director des Gartens ernannt, wurde er unter Napoleon Titularrath der kaiserlichen Universität. Unter Ludwig XVIII. wirkte er als Professor der Arzneimittellehre in der medicinischen Kacultät und als Professor der Botanif am Museum der Naturgeschichte. Die Botanit verdankt ihm außerorbentlich Bielet; namentlich wurde erft unter feiner Sand bas von Bernard be J. aufgestellte Snftem gur wirklichen und praktisch brauchbaren Classification. Die Ansichten, welche er in seinen bes rühmtesten Werke: "Genera plantarum secundum ordinem naturalem disposita" (Par. 1789), entwickelt, werden zu allen Zeiten als bestimmte Gesetz gelten. Seine Urtersuchungen waren ebenso grundlich als zahlreich, benn bis zu feinem Ende mar er bemuht, die natürlichen Verwandtschaften der Pflanzen immer weiter zu verfolgen und sein Syftem nach Maggabe neuer Entdeckungen zu verbeffern. Auch die eigentliche Phytographie vernachläffigte er nicht, wie eine Menge von Abhandlungen beweifen, die man als Mufter geistreicher Bearbeitung eines sonst trodenen Stoffe betrachtet. — Gein Sohn, Adrien de J., geb. zu Paris 1794, ebenfalls Doctor ber Medicin, Professor ber Botanif am Pflanzengarten und Mitglied der Akademie, hat fich durch viele tüchtige Arbeiten in den Befellschaftschriften und burch Monographien als wurdiges Glied der feit 100 Jahren in der Pflanzenkunde berühmten Familie erwiesen, deren Andenken fcon Linné eine artenreiche erotische Pflanzengattung (Jussiaea) gewihmet hat. — Laurent Vierre de J., der Neffe Ant. Laurent de J.'s, geb. zu Lyon am 7. Febr. 1792, hat sich vorzüglich um die Einführung des wechselseitigen Unterrichts in Frankreich verdient gemacht. Bon feinen Schriften, die alle eine moralische Tenden; und die gunftigste Aufnahme gefunden haben, theilweise auch von der Akademie gekrönt worden find, nennen wir das in mehren Auflagen verbreitete und in viele Sprachen übersette treffliche Volksbuch "Simon de Mantua, ou le marchand forain".

Juffuf-Ben, franz. Dberft in Algerien, foll nach einer Nachricht 1807 auf Elba geboren und, als er nach Florenz auf eine Erziehungsanstalt gebracht werden sollte, von tunefischen Seeräubern gefangen genommen, nach einer andern 1810 im süblichen Frankreich geboren und, kaum fünf Jahre alt, an der Kuste der Provence von tunesischen Sestäubern entführt worden fein. Gewiß ist nur, daß er feine Altern nicht kennt und daf er nach Tunis gebracht murbe, wo ihn wegen seiner Schönheit ber Ben kaufte, ber ihn unter ben Frauen seines Harems zum Muselmann erziehen ließ und bald zu seinem Liebling machte. Berangewachsen, wurde er in das Corps der Leibmache des Bens verfest, in welcher Stellung er eine Liebschaft mit beffen Tochter Rabura anknüpfte. Als die Liebschaft am Ende von dem Ben entbeckt wurde, mußte J. 1830 auf eine franz. Brigg flüchten, bie ihn nach Algier brachte, wo er in franz. Dienste trat und sich bald so auszeichnete, daß ihm als Rittmeister eine Befehlshaberstelle in dem neuerrichteten Corps eingeborener Reiterei ben Spahis, übertragen wurde. In dieser Stellung erwarb er sich ebenso durch seinen Muth und feine Geschicklichkeit, wie durch seine Renntniß ber algierischen Zustande und seinen Ginfluß auf die Eingeborenen große Berdienste, insbesondere bei der Einnahme von Bona im J. 1832. Im J. 1836 schlug er bei dem Zuge gegen Tlemezen Abd-el-Kader vollständig und wurde vorläufig zum Ben von Konstantine ernannt, konnte aber diese Stellung nicht antreten, weil die Expedition gegen diese Stadt im Nov. 1836 mislang. 3m 3. 1837 begab er fich nach Paris, wo er durch feine mannliche Schönheit, sowie durch fein einnehmendes ritterliches Wesen Aufsehen erregte. Gegen Ende bes Jahrs nach Algier guruckgekehrt, erhielt er in Dran den Befehl über eine Abtheilung Spahis, später aber als Oberst den Oberbefehl über das ganze Corps, mit dem er unter dem Generalgouvernement Bugeaud's die meiften Feldzüge mitmachte und viel zur Unterwerfung des Landes beigetragen hat. Bu Anfang des 3. 1845 kam er wieder nach Paris, trat zum Christenthume über und verheirathete sich mit einem Fraulein Wener, einer Nichte des verstorbenen Generals Guilleminot.

Juste milieu, b. h. die rechte Mitte, beim moralischen Handeln überhaupt das Mittelmaß zwischen den Extremen, ist in neuester Zeit zum politischen Schlagwort geworden. Nach der Julitevolution von 1830 erklärte nämlich der König Ludwig Philipp bei mehren Gelegenheiten, daß Frankreich die durch die Staatsveränderung errungenen Vortheile nur

bewahren könne, wenn die Regierungsgewalten den Parteien gegenüber bas Juste milieu oder den Grundfas des Mittelmaßes bewahrten. Man griff fogleich das Wort auf und bezeichnete damit, bald im guten, bald im bofen Sinne, bas politische Princip des Konigs und des Hofe. Gewiffermagen begann auch die schon ihrem Ursprunge nach in der Bolksmitte, dem wohlhabenden Bürgerstande (bourgeoisie) beruhende Julidynastie nach jener politischen Marime zu regieren. Sie stellte sich zwischen die ertremen Bewegungsparteien. die ftreng royalistische und republikanische; sie machte jeder unwesentliche Zugeständnisse; sie bediente sich einer gegen die andere, gestattete aber keiner entscheidenden Einfluß auf den Gang der Regierung, fondern suchte vielmehr jede Bewegung ber Parteien zu beren Schwächung und Unterdrückung zu benußen. Die beiben Männer, welche dieses System befestigten und ausführten, waren Casimir Pericr (f. b.) und, wiewol nach einem andern Princip, Guizot (f. b.). Unter dem Schilde des Justemilieu ging aber Ludwig Philipp bald viel weiter. Seine Politik widerstand allen politischen Doctrinen, allen Absichten und Beschlüssen der gesetzgebenden Körper, allen Persönlichkeiten, die ihn, den sogenannten "unbeweglichen Gedanken", mit einem entschiedenen Gingriff auf bas Staatsleben, mit einer Beränderung oder Reform bedrohten. Daher die häufigen Ministerwechsel, selbst die Entlaffung der Doctrin aires (f. b.), welche nur vom hofe ausgingen; das öftere Berharren der Minister in ihren Amtern bei keiner oder zweifelhafter Majorität in der Bolks. kammer; daher die mancherlei inconstitutionellen Magregeln des Hofe, wie z. B. die Bebrohung der Deputirten, welche zugleich Beamte waren, um fich der Entschließungen der Kammer zu bemächtigen. Auch die auswärtige Politik erhielt eine dem ähnliche Richtung. Ludwig Philipp foderte kein Cabinet, kein politisches Princip heraus, bevorzugte aber auch keines entschieden und anhaltend. Alle Spannungen und Sympathien mußten ihm zur Befestigung seines Throns, bem letten Ausgangspunkte dieses Verhaltens, dienen. Nach der Julirevolution, als die Vertreter der alten Legitimität (f. d.) unwillig drohten, bot er seine Hand dem constitutionellen England und ging 1834 die Quadrupelallianz ein, welche die Aufrechthaltung der constitutionellen Regierungen in Spanien und Portugal bezweckte. Zugleich näherte er fich, wie in ber Frage um Belgien und um Italien, ben Böfen von Wien, Berlin und Petersburg und ließ bei Verwickelungen in der Folge sogar die Möglichkeit einer Verbindung Frankreichs mit Rufland durchblicken. Als endlich das constitutionelle Princip in Spanien nach Beilegung bes Bürgerkriegs unter heftigen Krifen eine Entfaltung begann, die leicht das Maß der Orleanistifchen Politif überschreiten konnte, wurde der Hof zu Paris der Mittelpunkt jener reactionairen Bestrebungen, welche das span. Verfassungswerk neuerdings überhaupt wieder in Frage stellten. Da ber Krieg den Volks- und Parteigeist entfesseln und den Sof zu entschiedener Parteinahme nach innen und außen zwingen wurde, so war es die Hauptaufgabe Ludwig Philipp's, den europ. Frieden um jeden Preie zu bewahren. Rur in ben Fallen, in welchen, wie bei ber Befegung von Ancona, der Belagerung der Citadelle von Antwerpen, dem Feldzuge gegen Merico und der Aufrechthaltung der afrikan. Befitungen, nicht so leicht eine allgemeine Berwicke. lung zu befürchten war, ließ sich der König von dem Interesse oder vielmehr von der öffentli= chen Meinung Krankreiche zu friegerischen Magregeln bewegen. Dagegen verharrte er schon rudfichtlich Polens, tros der öffentlichen Stimme, beim Frieden; er lofte 1840, nachdem er in den oriental. Wirren so weit als möglich gegangen, das kriegerische Ministerium Thiers auf; er wendete in der Folge das Möglichste an, um das brit. Cabinet über die Fortschritte der franz. Macht in der Sudsee und in Afrika, wie über den Angriff auf das marokkanische Reich zu beruhigen. Db durch alle diese klugen Combinationen die Dynastie Drleans in Frankreich feste Wurzel geschlagen, muß die Folge lehren. Daß aber Ludwig Philipp durch seine persönlichen Bestrebungen in der Verwickelung von 1840 den Frieden bewahrte, dafür ist ihm Frankreich und die europ. Welt gewiß verpflichtet. Im Allgemeinen jedoch barf eine Politik, die zur Begründung der bynastischen Gewalt nur auf die Vermeidung und Abschwächung aller theoretischen wie praktischen Gegensäße und Mächte im Bolts- und Staatsleben ausgeht, nicht als ein wahres, positives, schöpferisches Princip gelten. Goll diese, nur für eine beschränkte Zeitlage gerechtfertigte Richtung nicht in völlige Unterdrückungspolitif ober Macchiavellismus ausarten, so muß sie bem vollen Interesse ber

----

Nation Plat machen, bas ben europ. Frieden immer nicht ausschließt. Die Sinderniffe, welche Frankreich seit der Julirevolution durch bas sogenannte Justemilieu, bas man auch ale Schautel. ober Bascul efnftem (f. d.) bezeichnet, erfahren hat, laufen in einen Puntt aufammen. Um feinen personlichen Ginfluß auf die Gefeggebung zu begründen, fab fich Ludwig Philipp genöthigt, die Umbildung des Wahlgesetes, die Grundlage aller constitutionellen Staatsordnung, zu verhindern. Daburch wurde bas Wahlgeset ber Restauration aufrecht erhalten, welches theils einer absetbaren Beamtenhierarchie, theils bem reichen, nach seinen Privatverhältniffen oft befangenen und conservativen Bürgerstande bas Privilegium der Gesetzgebung und Volksvertretung gestattet. Dieses Berhältniß, das zwar ber Hofpolitif ben weitesten Spielraum gewährt, streitet ebenso fehr gegen die leitenben Grundfage der reformirten Charte, als es den Verhandlungen und Entschließungen der Rammer einen Charakter aufdrückt, ber den Standpunkt der Partei und des Sonderinteresfee nicht immer verleugnen fann. (G. Franfreich.)

Justi (Karl Wilh.), protestantischer Theolog, geb. am 14. Jan. 1767 zu Marburg, empfing feine Bilbung theils auf bem Padagogium und auf ber Universität baselbst, theils in Jena. Nachdem er einige Jahre Hauslehrer in Weglar gewefen war, wurde ihm im 3. 1790 bas Amt eines Predigers an der protestantischen Pfarrfirche zu Marburg und seit 1793 zugleich eine ordentliche Professur der Philosophie übertragen. Im J. 1801 zum Archibiakonus und balb darauf zum Superintendent und Confistorialrath erwählt, empfing er 1806 die theologische Doctorwürde, wurde 1814 Oberpfarrer und 1822 ordentlicher Professor der Theologie. Als solcher erklärte er vorzugsweise die Schriften des Alten und Neuen Testaments und folgte dabei der Methode Eichhorn's und Herber's. Sehr vielseitig war seine schriftstellerische Thatigkeit, benn abgesehen davon, daß er durch sein Dichtertalent schon im 3. 1782 Burger's Aufmerksamkeit erregte und fpater mehre Gebichtsammlungen herausgab, fo lehrten feine Bearbeitungen mehrer Propheten bes Alten Testaments, feine "Nationalgefänge der Bebräer" (3 Bbe., Lpg. 1803—18), die vermehrte Ausgabe von Herber's "Geist der hebr. Poesie" (Lpg. 1829) und die "Sionitischen Harkenklänge" (Lpd. 1829) ihn den Geist der hebr. Dichtkunst tiefer erfassen. Auch zeichnete er sich durch Monographien und Auffäße über die Geschichte Sessens im Mittelalter, 3. B. über "Elifabeth die Seilige" (neueste Aufl., Marb. 1835) aus und feste Strieder's "Bessische Gelehrten - und Schriftstellergeschichte" fort.

Justicia hieß in den frühern Zeiten der Hofrichter der Könige von Aragon. In ben Kampfen zwischen ben lettern und ihren Ständen gewann er immer größeres Unsehen, und unter Peter IV. um die Mitte des 14. Jahrh. wurde ihm die Entscheibung ber Streitigkeiten zwischen König und Ständen aufgetragen. Seine Macht war nun entscheibend; er war der eigentliche huter der allgemeinen Freiheit, und durfte daher nicht aus den Baronen, sondern nur aus den Rittern gewählt werden. Die Konige mußten vor ihm kniend die Reichsgesetze beschwören, und er durfte fie zur Verantwortung ziehen, wenn fie bieselben übertraten; er entschied alle Streitigkeiten, die an die Stände gebracht wurden und erklärte bunkle Gesetstellen; alle königlichen Richter waren ihm untergeordnet, und bie Berufung auf ihn hob jedes weitere Berfahren auf. Im 3. 1412 wurde bestimmt, bag er nicht von dem König abgesett werden könne, sondern daß er nur dem Urtheil ber Stände unterworfen fei. In Valencia gab es einen besondern Justicia, deffen Gewalt aber minder bedeutend mar. Natürlich mar es, daß die Könige von Aragon eine folche Staatsgewalt nicht gern über sich fahen und viele Versuche machten, sie abzuschaffen; dies gelang jeboch

erst Philipp II. vollständig, der den letten Justicia, de la Neica, hinrichten ließ.

Justinianus I., Raiser des byzantin. Reichs, 527—565, geb. 483 in Thrazien, stammte aus einer flawischen Familie und hieß mit feinem flawischen Namen Uprauda. Seinem Dheim Justinus I., ber sich vom Bauer zum Kaifer aufgeschwungen und ihn erzogen hatte, folgte er am 1. Aug. 527 auf dem Throne, nachdem er bereits am 1. April beffelben Jahres von ihm zum Mitregenten ernannt worden war. Großen Ginflug übte auf 3. seine Gemahlin Theodora, fruher Schaufpielerin, ein schönes, talentvolles, aber buhlerisches, leibenschaftliches Weib, bis zu ihrem Tobe im 3.548 aus. Sie vornehmlich regte ihn zu ben lange fortgefesten, doch vergeblichen Bestrebungen an, die Monophysiten (f. b.) mit

ber orthoboren Rirche gu vereinigen; auch ber furchtbare Mufruhr ber Ractionen ber Renn. bahn (f. Bnjantinifches Reich), ber, ale 3. 532 ihre Streitigfeiten mit Bemalt unterbruder, wollte, feinen Thron erichutterte und fein Leben bebrohte, ber aber burch Beli. far (f. b.) mit blutiger Gewalt geftillt murbe, mar namentlich burch bie Gunft, melde Theobora der Partei der Blauen ermies, verurfacht worden. Rach außen murbe bie Macht des Reiche unter 3. weit ausgebreitet, vornehmlich burch feine großen Relbherren Belifar und Rarfes (f. b.); im Dften gwar mußte ber Friede von bem Perfertonia Chosroes Rufhirvan immer von neuem ertauft werden; bagegen fiel im Beften burch bie Bertrummerung ber Berrichaft ber Banbalen (f. b.), die Belifar in ben 3. 534 und 535 vollbrachte, Afrita, Carbinien und Corfica, burch bie Berftorung bes offaoth, Reiche (f. Gothen), bie nach langem von Belifar begonnenen Aricae burch Rarfes 553 vollenbet murbe, Gieilien unb Italien bem bnantin. Reiche wieber ju, und auch in Spanien murbe um 550 ein Theil bes Ruftenlandes ben Befigothen abgewonnen. Die größte Berühmtheit hat 3. burch fein fur die Dauer der herrichaft bes rom. Rechts fo folgenreiches Bert ber Gefengebung erlangt, bas von Tribonianus (f. b.) und Andern in ben 3. 528-533 burch bie Abfaf. fung ber fpater unter bem Ramen Corpus juris civilis (f. b.) vereinten Bucher ber Inflitutionen, ber Panbetten und bes Conffitutionencober, bem feit 535 Rovellen folgten. ausgeführt murbe. (C. Romif des Recht.) Durch große Bauten murbe bie Abagbenlaft freilich gefteigert , boch bienten fie nicht allein ber Berberrlichung ber Rirche , wie benn in Ronftantinopel 25 neue Rirchen, unter ihnen im Beitraume von feche Jahren burch 10000 Arbeiter bie prachtige Cophientirche, erbaut wurden, fondern auch bem Rugen bes Staats, wie namentlich bie Reihe von Keftungemerten, burch melche er bie norbliche und öftliche Grenze gu fcugen fuchte. Überrefte ber alten Beit fcmanben unter 3. burch bie von ihm befohlene Schliegung ber neuplatonifchen Sorfale in Uthen und durch bas Aufhoren bee Conjulate im 3. 541. 3. ftarb am 14. Nov. 565, acht Monate nach bem Tobe Belifar's, ber noch im 3. 559 feine Sauptftabt gegen ben Unbrang ber Bulgaren gefchust unb bem er mit Undant gelohnt hatte. Bu ben verichiedenen Unfichten über bee 3. Charafter hat vornehmlich ber Biberfpruch beigetragen, ber gwifden bes Drocopius (f. b.) officiel. fer und beffelben geheimer Befchichte feiner Regierung ftattfindet. Gewiß ift, bag er Ginn fur Bilbung, Thatigfeit und Streben nach Drbnung bes Reiche befag, ebenfo aber, bag es ihm haufig an Ausbauer fehlte und bag er eitel und habsuchtig mar. Den Ramen bes Großen, ber ihm beigelegt worben, verbanft er mehr ben Thaten ber Manner, bie ihm bienten , ale fich felbft. Muf bem Throne folgte ibm fein Reffe Buftinus II.

Juffinus (Marcus Juftinianus), auch Darcus Juftinus Frontinus genannt, ein lat. Siftoriter, ber mahricheinlich ju Rom im 3. ober 4. Jahrh. n. Chr. lebte, obgleich ihn Undere in das Zeitalter bes Untoninus, um 150 n. Chr., verfegen, ift der Berfaffer eines Auszuge aus bem verloren gegangenen großern Befchichtewerte bes Irogus Dom. pejus, eines Galliers, ber gur Beit bes Anguftus lebte und in 44 Buchern bie allgemeine Gefdichte von ben alteffen Beiten an, inebefonbere aber Die bes macebonifden Ronias Philipp und ber macebonifchen Berrichaft vom 7 .- 41. Buche ausführlich behandelte. weshalb er auch feinem Berte ben Titel "Historiae Philippicae" gab. Diefes urfprung. liche Bert, auf beffen Umfang wir noch aus ben fogenannten Prologen ober Inhalteangeigen ber einzelnen Bucher, bie meift in ben Musgaben bes 3. enthalten find, fchliegen tonnen, ift geitig verloren gegangen, vielleicht weil ber Muszug, ber ebenfo überichrieben und eingetheilt ift, wie bas Sauptwert, burch bie Bedrangtheit und Rurge, mit welcher er na. mentlich bie altere Beschichte bespricht, mehr Beifall fanb. Dennoch ift, wenn auch mehre grobere Berftofe bei 3., namentlich in ber jub. Gefchichte, auf bie Unlauterfeit ber Quelle hindeuten, Diefer Berluft fehr zu beflagen. Die Darftellung bes 3. felbft ift im Gangen nicht ungefällig. boch permift man oft Die gehörige Ginfachheit und Correctheit bes Musbrude. Außer bem erften Drude (Rom 1470, 4.) und ben frubern Ausgaben von Gravius (4, Muff., Lend. 1701) und Abrah, Gronov (2 Bbe., Lend. 1719 und 1760) erwähnen wir bie mit ben Unmertungen ber altern Ertlarer verfebene von Froticher (3 Bbe., Eps. 1827-28). bie in fritischer und hiftorifcher Binficht wichtige Bearbeitung von Dubner (Lpg. 1831), Die von Dubner und Johanneau (2 Bbe., Eps. 1838), und Die treffliche Schulausgabe von

Benede (Lpz. 1830) und Fittbogen (Halle 1835). Deutsche übersetzungen lieferte Kolbe, (2 Bde., 2. Aufl., Münch. 1824—28), Schaumann (5 Bde., Prenzl. 1830—32) und

Schwarz (6 Bbe., Stuttg. 1834-36).

Justinus, der Märtyrer, Kirchenlehrer und Apologet des Christenthums, stammte aus Sichem oder Flavia Neapolis in Samarien und trat, nachdem er die Wahrbeit in verschiedenen philosophischen Systemen, zulest im Platon'schen, gesucht hatte, als Greis zum Christenthum über. Zum Schuse desselben schrieb er eine Apologie an Antoninus Pius, eine andere an Marcus Aurelius, und wurde, weil er in letterer den cynischen Philosophen Crescens geschmäht hatte, ums J. 165 in Nom enthauptet. J. war der erste, der eine Ausgleichung der Philosophie mit dem Christenthum versuchte. Seine Schriften, zu denen außer jenen zwei Apologien ein "Dialogus cum Tryphone judaeo", aber nicht die "Epistola ad Diognetum" gehört, sind ffüher von Maranus (Haag 1742, Fol.) herausgegeben worden, und neuerdings hat Otto (2 Bde., Zena 1842—44) eine neue Ausgabe besorgt. Bgl. Semisch, "J. der Märtyrer" (2 Bde., Bress. 1840—42).

Instirmaschine, s. Adjustiren.

Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, bei den Griechen die Aftraa (s. b.), The mis (f. d.), oder Dike genannt, war bei den Römern mehr ein vergöttertes Abstractum. Auf Münzen erscheint sie häufig als Jungfrau mit einer Stirnbinde oder einem Diadem, bisweilen mit Schwert und Wage oder auch mit einer Schale, ihre Gewissenhaftigkeit and beutend, in der einen Hand, und mit einem Scepter in der andern.

Justitium nennt man den gänzlichen Stillstand der Rechtspflege, der durch außersordentliche Begebenheiten, wie Krieg, Pest, Erdbeben u. dergl. auf kurze Zeit eintreten kann. Während eines wirklichen Justitium laufen keine Fristen und gehen also durch deren

Ablauf keine Rechte verloren.

Justizhoheit nennt man die oberste Gewalt des Staats in allen ihren Zweigen und Functionen, angewendet auf die Rechtspflege und zwar sowol die bürgerliche (Civil=

justighoheit) wie die strafende (Criminaljustighoheit).

Justizmord pflegt man ben Misbrauch der Criminalgewalt durch Verurtheilung eines Unschuldigen zum Tode zu nennen. Solcher Misbrauch kann, als vom bösen Willen der Nichter ausgehend, nur unter tyrannischen Regierungen vorkommen. Ungerechte Verurtheilungen aber, welche aus Irrthum der Richter entstehen, können, wie surchtbar auch ihr Erfolg sein mag, mit diesem Namen nicht belegt werden, denn über Irrthum ist der Mensch in keinem Gebiete erhaben. Noch weniger past dieser Ausdruck auf Verurtheilungen zum Tode, welche einem Gesesse gemäß erfolgen, welches nach der Meinung Einzelner oder auch Mehrer zu hart, oder überhaupt dem Begriffe des Vergehens nicht angemessen ist. Am allerwenigsten aber kann man die Todes strafgewalt des Staats, wenn sie das Leben nennen, so lange nicht erwiesen ist, das die Strafgewalt des Staats, wenn sie das Leben

selbst aufhebt, der Gerechtigkeit widerspreche.

Jüterbogk, Kreisstadt im Regierungsbezirk Potsdam der preuß. Provinz Brandenburg, mit 4500 E. und einem Schlosse, bedeutenden Woll = und Flachsmärkten, auch etwas Weindau, ist geschichtlich merkwürdig durch die dasselbst im Dreißigjährigen Kriege 1644 gelieserte Schlacht, in welcher der General Torstenson die Kaiserlichen schlug, sowie durch das Gesecht zwischen den Preußen und Franzosen am 6. Sept. 1813. Das Land, woraus der gegenwärtige Kreis gebildet ist, ursprünglich eine von slaw. Lutiziern bewohnte sandige Ebene, verdankt seine Cultur vorzüglich den flämischen Colonisten, welche seit dem 12. Jahrh., wo die Gegend an das Erzstift Magdeburg gedieh, sich daselbst, namentlich in dem nach ihnen benannten Fläming, niederließen. (S. Flämisch e Colonien.) In der Volge kam dieser erzbischöslich magdeburgische Bezirk, jedoch mit Ausnahme von Luckenwalde und Jinna, im prager Frieden von 1635 an Kursächsen. Bald darauf wurde es zu dem für die Sachsen-Weißenselsen Vebenlinie gebildeten Fürstenthum Duerfurt geschlagen, mit dem es später wieder an die Kurstnie zurücksel, 1815 aber an Preußen abgetreten und wiederum mit Luckenwalde zu einem Kreise von 243/4 DM. mit 40000 E. vereinigt.

Jutland, dan. Inlland, ift eine dan. Provinz, welche, den nördlichen Theil ber eimbrischen Halbinsel bildend, westlich von der Nordsee, nördlich vom Stagerrack, östlich

vom Rattegat und füdlich vor: Schleswig begrenzt wird, welches lettere die Danen anmaglicherweise häufig als Südjütland bezeichnen. Es enthält 449 /2 DM. Flächeninhalt, wird in der Mitte nach Often hin von dem niedrigen Höhenzuge, welcher die ganze eimbris sche Halbinsel ihrer Länge nach durchstreicht und in der jütland. Aalhaide im Himmelsberg bis auf 530 F. sich erhebt, durchzogen, ist auf der Oftseite hügelig und steil ins Meer abfallend, auf der westlichen und nördlichen aber flach und längs der Rüste von niedrigen Dünen und einem Streifen Flugsand umgeben, welcher sich fanft, nur von einigen Haffbildungen unterbrochen, in das feichte Meer hinabfenft. Der Boden des Landes, auf einer Unterlage von Gnps und Areide beruhend, welche auf der Oftseite, durch viele malerische Einschnitte (Fiords) zerriffen, bis ans Meer hinantreten, ist auf dieser Seite höchst fruchtbar und mit schönen Laubholzwaldungen bedeckt, während die Mitte viele Moore und Haiden, doch zwischen ihnen auch wohlbebaute Strecken hat, und die flache, kahle West - und Nordseite steril ist und viel von Flugsand leidet. Der nördlichste öbeste Theil von J., der in der Landspiße Skagenshorn endigt, ist durch den Durchbruch der Landenge, welche auf der Westseite das tief in das Land eindringende Lymfiord von der Nordsee trennte, zur völligen Insel geworben. Das Land hat mehre kleine Fluffe, von denen der Guden der bedeutendste ift, und einige zum Theil sehr schöne Landseen. Das Klima kommt mit dem Dänemarks und Schleswigs überein, ebenso die übrige Naturbeschaffenheit und die Producte, wobei nur zu erwähnen, daß die Oftseite 3.8 sehr reich an Getreide, Rindvieh und Pferden ift, welche zusammen die Hauptgegenstände der Ausfuhr bilden, daß man überall vortrefflichen Torf findet und daß an den Ruften, wo es auch Bernstein gibt, die Fischerei nicht unbeträchtlich ift. Der Gewerbfleiß ift, einige Leinweberei und Töpferei abgerechnet, höchst unbedeutend und blos auf den innern Verbrauch beschränkt. Die Bevölkerung beläuft sich auf 600,000 E., welche, einige beutsche Colonisten abgerechnet, ban. Stammes find und mit den übrigen Danen Religion, politische Verfassung, Sprache und ben Standber Bildung theilen. Das Land wird in vier Stifte getheilt, benannt nach den Städten Aalborg (f. d.), Biborg (f. d.), Narhuus (f. b.) und Nipen. In den ältesten Zeiten sollen die Cimbern in J. gewohnt ha= ben, nach denen noch die ganze Halbinfel benannt wird. In der historischen Zeit finden wir es von den Züten, einem fkandinav., von eigenen Königen beherrschten Volke, bewohnt, die an dem Zuge der Sachsen nach England Theil nahmen. Sie führten, als Verbündete ber Sachsen, Kriege mit Karl bem Großen und verwüsteten, mit unter bem Namen ber Normannen bekannt, nachher noch oft die deutschen und franz. Kusten, bis sich gegen Ende des 9. oder zu Anfang des 10. Jahrh. der dän. König Gorm der Alte nach dem Tode des letten jütland. Königs Halfban bes Landes bemächtigte, das feitdem fortwährend einen Bestandtheil des Königreichs Dänemark (f. d.) ausgemacht hat.

Juvenalis (Decimus Junius), einer der kräftigsten und beißendsten röm. Satirendichter in der letten Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr., aus Aquinum im Volskischen gebürtig, widmete sich anfangs der Beredtsamkeit mit vielem Eifer und erst in seinen spätern Jahren der Dichtkunst, besonders der Satire. Da er in Rom, wo er sich aufhielt, durch die Tyran= nei des Domitianus an der Veröffentlichung seiner dichterischen Producte behindert wurde, fo bleibt die von den Alten selbst mit vielen Abweichungen mitgetheilte Nachricht sehr zwei= felhaft, daß er in Folge einer gehäffigen Anspielung auf den am Hofe damals beliebten Pantomimen Paris noch im Greisenalter von jegem Raifer unter dem Scheine einer Chrenbezeigung als praesectus cohortis in das äußerste Agypten verwiesen wurde und erst unter Trajan nach Rom zuruckgekehrt fei, wo er im 82. Jahre ftarb. Wir besigen unter seinem Namen 16 Satiren, beren legte jedoch allgemein für unecht gehalten wird und in benen er die Thorheiten und Sittenverderbniß seiner Zeit hart züchtigt. Sein Ausdruck ist nicht so gewählt, sein Charakter nicht so heiter und saunig als der des Horatius, aber auch nicht so dunkel und ernst als der des Persius, und verräth oft den Rhetor. Außer den ersten Ausgaben seiner schon von den alten Grammatikern in fünf Bucher abgetheilten Satiren (Wen. 1470 und Nom 1470, Fol.) erwähnen wir als die vorzüglichsten die von Henninius (Utr. 1685, 4.; Lend. 1695, 4.), Ruperti (2 Bde., Lpz. 1801; 2. Aufl. 1819—20), Heinrich (Bonn 1839) und ben "Delectus satirarum" von Schmidt (Bielef. 1835). Eine Sammlung der alten Commentatoren und Scholiasten zu J. beforgte Cramer (Hamb. 1823).

Gute beutsche Übersehungen lieferten Haugwiß (Lpz. 1818), Donner (Tub. 1821), besonders aber W. E. Weber (Halle 1838). Bgl. J. B. Francke "De vita Juvenalis" (2 Abth., Altona und Dorp. 1820—27).

Juvencus (Cajus Bettius Aquilinus), ein lat. christlicher Dichter, war Presbyter in Spanien und starb im J. 331. Nächst einer poetischen Umschreibung der Genesis in herametern lieferte er in demfelben Beromaße eine Geschichte Jesu "Historia evangelica", meist nach Matthaus. Die beste Ausgabe seiner Werke besorgte Gebser (2 Bde., Jena 1827).

Juventa ober Juventas, bei ben Römern die vergötterte Jugend, ist aber nicht mit ber he be (f. b.) der Griechen zu verwechseln, die ein individuelles, kein abstractes Wesen war. Sie hatte auf dem Capitol eine Kapelle, und ihr zu Ehren wurde von den Jungstingen in Rom ein besonderes Fest begangen. Auf Münzen sieht man sie mit einer Opferschale in der Linken, mit der Nechten Weihrauch auf einen Oreifuß streuend.

Juwelen nennt man im engern Sinne die echten geschliffenen Ebel fteine (f. b.) und Perlen (f. b.), dann überhaupt alle mit folden besetzte Geschmeide und Kleinobe.

## Berzeichniß

ber im fiebenten Banbe enthaltenen Artitel.



| Still | Celle                        | Citte                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Seim(Ernst Lubw.—Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beinrich VII., Konig von     | Bekatoncheiren, f. Centima- |
| Lubw.—GeorgChristoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | England 25                   | nen 42                      |
| - Ant. Christoph - Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beinrich VIII., Konig von    | Setla                       |
| Timotheus— Joh. Chri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | England 27                   | hektare, f. Dage und Ge-    |
| stoph)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beinrich ber Geefahrer, In=  | wichte                      |
| Heimat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fant von Portugal 29         | Bettit                      |
| Beimburg (Gregor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beinrich Raspe, Canbgraf     | Settor                      |
| Beimfall 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Thuringen 30             | Bel ober Bela               |
| Beimliches Gericht, f. Fem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beinrich ber Erlauchte,      | Belbenbuch                  |
| gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Markgraf von Meißen          | Belbengebicht, f. Epos      |
| Beimefringla, f. Sturlufon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beinrich I., Landgraf von    | Beldmann (Friedr.)          |
| (Snorro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beffen 31                    | Helena 43                   |
| Beimweb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beinrich ber Lowe, Bergog    | Belena, bie Beilige         |
| Beine (Beinr.) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Sachsen 32                | Belenus 44                  |
| Beineccius (Joh. Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beinrich der Jungere, Ber-   | Selgoland                   |
| - 30h. Christian Gott-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zog von Braunschweig. 33     | Bettaben 45                 |
| lieb) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beinrich II., Bergog von     | Belianb                     |
| Beineccius (3ob. Mich.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schleften und Groffurft      | Belife                      |
| Beineden (Chriftian Beinr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Polen 34                 | Belikon                     |
| -Rarl Beinr von)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beinrich, Pring v. Preußen - | Beliocentrisch 46           |
| Beinefetter (Sabine-Rla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beinrich, Bergog von Un=     | Beliobor                    |
| ra — Kathinka) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | halt=Kothen 35               | heliogabalus, rom. Laifer - |
| Seinicke (Samuel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beinrich XX., Furft Reuß     | Beliometer                  |
| Beinrich I., beutscher Ronig 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zu Greiz 36                  | Beliopolis, f. Baalbet      |
| Beinrich II., rom.=beutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beinrich LXII., Fürst Reuß   | Belios                      |
| Kaiser 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zu Schleiz (S. LXVII.) -     | Belioftop 47                |
| Beinrich III., rom.=beutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beinrich LXXII., Fürst       | Belioftat                   |
| Raiser 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reuß zu Cobenstein-          | Beliotrop, f. Chalcebon     |
| Beinrich IV., rom. beuticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebersborf 37                 | heliotrop                   |
| Kaiser 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Heinrich (Karl Friedr.) —    | Belischer Aufgang           |
| Beinrich V., rom. beutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beinrich von Alkmaar, f.     | Beljand, f. Belianb 48      |
| Raifer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reinete Fuchs                | Bellanikos                  |
| Beinrich VI., rom. beutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beinrich von Deißen, ber     | hellas                      |
| Kaiser 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minnefanger, f. Frauen=      | hellbunkel —                |
| Beinrich VII., rom beut=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106                          | Belle                       |
| scher Kaiser 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beinrichsorben               | hellebarte —                |
| Beinrich II., Konig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heinroth (Joh. Christian     | Hellenen 49                 |
| Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Friedr. Aug.) 38             | Hellenismus                 |
| Heinrich III., König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | heinse (Joh. Jak. Wilh.). —  | Bellenisten                 |
| Frankreich 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | heinstus (Dan: — Nikol.) 39  | heller —                    |
| Beinrich IV., Konig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heirath, f. Che und Hus-     | Heller (Jos.)               |
| Frankreich 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | steuer                       | Hellespont 50               |
| Heinrich II., König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beiserkeit                   | Bellseben, s. Somnambu-     |
| England 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Heißhunger                   | lismus                      |
| Heinrich IV., König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beifter (Boreng)             | Hellung                     |
| England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hekataus 41                  | Hellvig (Amalie von) —      |
| Beinrich V., Ronig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hetate                       | Selm                        |
| England 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bekatombe                    | Selm 51                     |

Director Google

| . ©c                                             | ite | Seite                                            |                                 | Bent |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| belmere (San Freberit)                           | 52  | Berberftein (Gigism., Frei:                      | lippus - H. Agrippa I.          |      |
| elmintholithen und Del:                          |     | herr von) 75                                     | - S. Agrippa II                 | 9    |
| mintholithen und Del:<br>minthologie, f. Burmer. | -   | Berbert of Cherburn (Cbuard                      | Derobes (Tiberine Glau-         |      |
| belmolb                                          | -   | Derbert, Borb-(Beorges) -                        | biuš)                           | -    |
| belmont (30b. Bapt. van                          |     | Berbft 76 Berbftnachtgleiche, f. Aqui            | Berobian - Alius D              | 10   |
| -Franciscus Mercurius                            |     | Berbftnachtgleiche, f. Agui                      | Derobot                         | _    |
| van)                                             | -   | noctium                                          | Beroen - Beroifd                | 10   |
| belmftebt                                        | 53  | herbft (3ob. Friedr. Bilb.) -                    | Deroibe                         | -    |
| beloife, f. Abalarbus (Pe-                       |     | Derculanum                                       | Serold                          | 10   |
| tru6)                                            | _   | hercules 77                                      | perold (30h. Mor. Dav.)         |      |
| beloten                                          | -   | Derculesbaber 80                                 | perold (Louis Jof. Ferd.)       | 10   |
| elfingborg                                       |     | Derculesfaulen 81                                | Beroneball - Berones<br>brunnen |      |
| Delfingfors                                      | 5.4 | hercynischer Balb                                | brunnen                         | 10   |
| elft (Bartholom. van ber)                        | 04  | Berber (Joh. Gottfr. von)                        | herophilus                      | 10   |
| ocivetier                                        |     | Derber (Siegm. Aug. Bolf: gang, Freiherr von) 83 | Deroftratue                     |      |
| belvetius (Claube Abrien)                        |     | here, f. Juno 84                                 | Gerrenhausen                    | 10   |
| Delvoetfluis                                     | 56  | Beresburg, f. Gresburg                           | herrera (Fernando be)           |      |
| emans (Felicia Dorothea)                         | _   | Derford                                          | herrera (Antonio)               | _    |
| emifranie. f. Migraine.                          | -   | Sering                                           | herrera (Francesco, el          |      |
| ler, f. Infetten                                 |     | Beringeborf S5                                   | Viejo - el Mozo - D.,           |      |
| ler, f. Infetten                                 | _   | Berifau                                          | el Rubio - Alfonfo be           |      |
| pemijphare, f. Palbtugel.                        | _   | Beriftall                                        | - Sebaftiano S. Bar:            |      |
| bemling ober hemlingt                            |     | Bertommen, f Dbfervang                           | nuevo - Antonio)                | -    |
|                                                  | -   | Dermanbab                                        | Berrgott (Marquarb)             | 10   |
| emmen                                            | -   | Dermanfried 89                                   | Derrnhut                        | -    |
| bemprich (Friedr. Bilh.).                        | 91  | Dermann                                          | Berichel (Friedr. Bilb.).       | 10   |
| emiterbuis (Eiberius -                           |     | Dermann I., Pfalggraf von                        | Berichel (Gir John Fre-         | 10   |
| grang)                                           | E 0 | Sachfen 87                                       | berick Bill., Baronet).         | 100  |
| senoerajpuaben                                   | 30  | hermann Contractue 88                            | Berefelb Bertforb               | 10   |
| bendiadys                                        | _   | Bilb.)                                           | Dertha                          | 10   |
| bengftenberg (Ernft Bilb.)                       | 59  | Dermann (Joh. Gottfr. Jat.) 89                   | Dera (Denrit)                   |      |
| ente (Abolf Chriftian                            | 00  | Dermann (Rarl Friebr.) 91                        | Berg (Joh. Mich.)               | 111  |
| Deinr.)                                          | 60  | Dermann (Rarl Beinr.)                            | Deruler                         | -    |
| bente (Beinr. Phil. Ronr.)                       | _   | Dermannftabt 92                                  | Berwegh (Georg)                 | -    |
| ente(Berm.Bilb. Chuarb)                          | 61  | hermaphrobitismus                                | hermyn (Dierre Untoine,         |      |
| enneberg                                         |     | Dermaphrobitus 93                                | Graf von Revele)                | 11   |
| bennegau                                         | 62  | Dermas                                           | Derg                            | 11   |
| enotiton                                         | 63  | hermathene                                       | bergberg (Ewald Friedr.,        | 11   |
| enrici (Chriftian Friedr.)                       | _   | Dermbftabt (Sigism. Fr.). 94                     | Graf ven)                       |      |
| enriette (Unna), Bergo:                          |     | Dermelin                                         | Bergegowina                     | 11   |
| gin von Orleans                                  | 84  | Dermelin (Sam. Guft.,<br>Freiherr von)           | Bergog Bergogenbusch            | 11   |
| enry (Patrice)                                   | 65  | Dermen                                           | pefetiel, f. Ezech el           |      |
| benfel (Bith.)                                   | 66  | Dermeneutif 95                                   | Defetiel (Friedr.)              | 1    |
| penfeit (Abolf)                                  | -   | Dermes, f. Mercur                                | Delich                          | _    |
| pephaftion                                       | 67  | Dermes Trismegiftus                              | Desione                         | 11:  |
| bephaftos, f. Butcan                             | -   | Dermes (Georg)                                   | Desperiben                      | -    |
| beptachorb                                       | _   | Permes (Joh. Mug.) 96                            | Desperus                        | -    |
| rirte Bablen                                     |     | hermes (Joh. Timoth.) . 97                       | Def (Deinr.)                    | -    |
| rirte Bablen                                     | -   | Dermefianar                                      | Des (30b. 3at.)                 | 11   |
| peraftea                                         |     | Dermetifd                                        | Deg (Karl)                      | -    |
| beratliben                                       | 00  | Dermias                                          | Des (Rarl Abolf Beinr.).        | -    |
| peraflibes                                       |     | perminonen                                       | Des (Rarl Ernft Chriftoph)      | 12   |
| peraflit                                         |     | permione                                         | Deg (Bubm.)                     |      |
| peralbit                                         | 00  | Dermitage                                        | Def (Pet.)                      | 19   |
| peratpérauit                                     | 70  | Dermunbaren                                      | Beffen (Borgefchichte)          | 12   |
| perault be Cechelles (Bean                       | 10  | Dero                                             | Deffen Darmftabt                | 13   |
| Marie)                                           | _   | Dero aus Alexandria                              | Deffen-Domburg                  | 13   |
| berbarium                                        | 71  | Derobes ber Große, Ronig                         | Beffen=Phitippethat             | 13   |
| Derhart (Nob. Kriebr.)                           | -   | in Jubaa- D. Archetaus                           | Deffen - Rheinfele - Roten=     |      |
| berbelot (Barthelemp b').                        | 75  | - S. Antipas - D. Phi=                           | burg                            | 14   |

| Berzeichniß b                                        | er in        | febenten Bande                                    | entha             | Itenen    | Artifel.                                | 753           |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                      | Seite        |                                                   | Seite             |           |                                         | Seite         |
| 6 11 0                                               | 142          | Hieronymus (Sophronius                            |                   | Hippoly   | te                                      | 188           |
| Beghusius (Tilemann)                                 |              | Eusebius)                                         | 169               |           | tus, s. Phádra.                         |               |
| Dessus (Helius Cobanus) Desychasten                  | 143          | hieronymus von Prag                               | 170               | Dippoin   | tus a Lapide                            |               |
| Pesychius                                            |              | Sighwaymen                                        |                   | Sippom    | enes                                    |               |
| Betaren                                              | 144          | hilarius ber Beilige                              | -                 | Hippono   | r                                       |               |
| Hetaria                                              | 1.15         | Hildburghausen                                    | 171.              | Hippono   | 06                                      |               |
| Beterodor Deterogen und Homogen.                     |              | Hildebert von Tours<br>Hildebrandismus            |                   |           | agi                                     |               |
| Deteronomie, f. Autonomie                            |              | Silbebrandslied                                   |                   |           | ·····                                   |               |
| Beterofis, f. Enallage                               |              | Pildebrandt (Ferd. Theod.)                        | 172               | Hirschau  |                                         | 190           |
| hetman                                               |              | Hilbebrandt (Georg Fr.).                          | 179               | Dirschbe  | rg                                      | 101           |
| Deger (Ludw.)                                        |              | Hilbegard, die Heilige                            | 173               |           | (Joh. Bapt. vi<br>d (Christian C        |               |
| peu                                                  |              | hill (Sir Rowland, Ba-                            |                   |           | 3)                                      |               |
| Beubner (Beinr. Leonh.) .                            |              | ronet von Almaraz und                             |                   | Pirse     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
| Heumann (Christoph Aug.)                             | _            | von Hawkstone, Wis=                               |                   | Hirt (201 | lons)                                   | 192           |
| Peumann von Teutschen=                               | 147 .        | count)                                            | $\frac{174}{175}$ |           | cief                                    |               |
| hrunn (Joh.)<br>Heun (Karl Gottlob Sam.)             |              | Hillel                                            |                   | Hirting   | fennige<br>(Aulus)                      |               |
| Seuristit                                            |              | Siller (Joh. Abam)                                | Contributes       |           | Hans Kaspar                             |               |
| Beuschrecken                                         |              | hiller (Joh., Freiherr —                          |                   | Salor     | non—Hans Ka                             | šp.           |
| Heusbe (Phil. Wilh. van                              |              | Joh. Aug. Friedr., Frei=                          |                   |           | nt. — Beinr.                            |               |
| — Joh. Abolf Karl van)<br>Heusinger (Joh. Mich. —    | _            | herr H. von Gartringen)<br>Himalaja               | 110               |           | Melch. — Luternh.)                      |               |
| Friedr. — Jak. Friedr.                               |              | Dimbeere                                          | 178               |           |                                         |               |
| - Ronrad)                                            |              | himera                                            |                   | Pistorisc | t)                                      |               |
|                                                      |              | Himerius                                          |                   |           | he Malerei                              |               |
| Bevellus (Johannes)                                  | 151          | Himly (Karl Gust.—Ernst<br>Aug. Wilh.)            |                   |           | he Bereine<br>en                        |               |
| Herachord                                            |              | pimmel                                            | 179               |           | (Jak. Ign.)                             |               |
| Seragon                                              |              | himmel (Friedr. Beinr.).                          | 180               | Digig (   | jul. Eduard)                            | 202           |
| Perameter                                            |              | Himmelfahrt                                       | -                 |           | eard Joh.)                              |               |
| Herapla                                              | 152          | Himmelfahrtsinsel, s. Uscension                   | _                 | Slubef(   | deter)<br>Franz Xaver Wi                | 203           |
| Benden (Friedr. Aug. von)                            | <b>153</b> . | Hindenburg (Karl Friedr.)                         | dental To         | Doana=1   | )0 ······                               | 204           |
| Beijben (Jan van ber)                                |              | Pindostan, s. Ostindien                           | 181               | Pobbem    | a (Meindert)                            |               |
| Bendenreich (Karl Beinr.)                            |              | Sindus                                            | 100               |           | (Thom.)                                 |               |
|                                                      |              | hinken                                            | 182               | pobbou    | e(Eir John Co<br>t, s. Messe            | m) 205        |
| Dennat (Joh. Friedr.) Penne (Christian Gottlob)      | 156          | Hinkmar, Erzbischof von                           | 183               | Dochást   | unst                                    |               |
| Benne (Christian Lebrecht                            |              | hinrichs (herm. Friedr.                           |                   |           | g (Markgrafer                           |               |
| — Friedr. Abolf)                                     | 157          | Wilh.)                                            | 104               | bon).     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 207           |
| Sense (Joh. Christian Aug.)                          |              | Hinterhalt, s. Embuscabe                          | 184               |           | ď                                       |               |
| Penfe (Karl Wilh. Ludw.)<br>Pentesburn (William, Ba- |              | Hintersassen                                      | _                 | Some (c   | azare)                                  | 208           |
| ron)                                                 |              | Sippardus, von Athen                              | -                 |           | d)t                                     |               |
|                                                      | 159          | Hipparchus                                        | ***               | Pochheir  | n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
| Sibernia                                             |              | Hippasus                                          | 185               |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
| Pibrida                                              |              | Hippel (Theod. Gottlieb v.)<br>Hippiad, von Athen | 186               |           | he                                      |               |
| Siefhorn                                             |              | Sippias, ber Sophist                              |                   | Sochmei   | fter                                    | 214           |
| Dierapolis                                           |              | Hippiatrif                                        |                   |           | • • • • • • • • • •                     |               |
| Hierarchie                                           |              | Sippo 6 Con-                                      |                   | Societar. | en                                      | 015           |
| Hieratische Schrift, s. hie-<br>roglyphen            | 163          | Sippocentauren, s. Cen-                           | 187               | Some      | t                                       | 213           |
| Hieratischer Stil                                    |              | Hippobamia                                        |                   |           | b                                       |               |
| Dières                                               | _            | Hippodromos                                       | _                 | Pochwill  |                                         |               |
| Hiero I., von Sprakus                                |              | Hippogryph                                        |                   |           |                                         |               |
| Hiero II., von Sprakus                               |              | Hippokampen<br>Hippokoon                          |                   | Dobie (2  | lt<br>(lb.Zof., <b>G</b> rafv           |               |
| Pieroglyphen                                         |              | Sippokrates                                       |                   |           | ter                                     |               |
| Dierofles                                            | 168          | Hippokratisches Gesicht                           | 188               | Hoë von   | Boënegg (Mi                             | at=           |
| Hieronymiten                                         | *            | Hippotrene                                        | -                 | thias)    | 40                                      |               |
| Conv.=Lex. Reunte Aufl                               | . VII.       |                                                   |                   |           | 48                                      | all cost by t |
|                                                      |              |                                                   |                   |           |                                         |               |

## 754 Bergeichnif ber im fiebenten Banbe enthaltenen Artitel.

| too Stogething to                                    |                                       |                                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Seite                                                | Seite                                 | Seite                          |
| Soets 219                                            | Sohenraud 244                         | Somer 274                      |
| \$of                                                 | Bobenschwangau 245                    | Homeriden 277                  |
| pof, in ber Meteorologie. 220                        | Sohenstaufen (deutsches               | Somiletit                      |
| Sof, auch Stadt zum hof -                            | Fürstengeschlecht)                    | Homilie 278                    |
| Pofer (Undr.)                                        | Sobenthal (grafliches Ge-             | Homilius (Gottfr. Aug.)        |
| Poff (Karl Ernst Abolf v.) 222                       | [chlecht) 248                         | hommel (Karl Ferb.)            |
| Doffmann (Undr. Gottlieb) -                          | Sobenzollern (Bechingen               | Homocentrisch 279              |
| Postmann (Christoph                                  | - Sigmaringen)                        | homogen, f. Deterogen          |
| £udw.)                                               | hober Priefter 251                    | Homoioteleuton                 |
| hoffmann (Clementine)                                | Pohes Lieb                            | Homoiufia und Homoiufia=       |
| hoffmann (Ernft Emil) —                              | Sohl, f. Concav                       | ften, f. Arianer               |
| hoffmann (Ernft Theob.                               | Sohl ober Sou                         | Somologumena, f. Untile=       |
| Umabeus) 224                                         | Soblen                                | gomena und Kanon —             |
| Soffmann (Friedr.) 226                               | Poblflote 252                         | Homonymen, f. Synony=          |
| hoffmann (Beinr. Mug.). 227                          | hohlmungen, f. Bracteaten -           | men                            |
| hoffmann (Joh. Gottfr.). 228                         | Hohlpfeife                            | Homoopathie                    |
| hoffmann (Karl Alex.). 229                           | hohlspiegel, f. Spiegel               | Homousia und Homousia=         |
| hoffmann (Karl Friebr.                               | Hohnstein                             | ner, f. Arianer 281            |
| Boltrath) 230                                        | Dobofen 253                           | hompesch (Ferd., Freiherr      |
| Hoffmannsegg (Joh. Cen-                              | Polbach (Paul Beinr. Diets            | von—Joh. Wilh. von).           |
| turius, Graf von)                                    | rich, Baron von)                      | Hondekoeter (Familie —         |
| Hoffnung 231                                         | Holbein (Hans), ber Altere 255        | Agibius — Gijsbert —           |
| Pofgerichte                                          | Polbein (Pans), ber Jungere -         | Meldior) 282                   |
| Hofmann (Aug. Konr.,                                 | Polbein (Franz von-Julie              | Sonduras                       |
| Freiherr von)                                        | von) 256                              | Hone (Will.)                   |
| Hofmann (Deinr. Karl). 232                           |                                       | Hoene=Bronsti                  |
| Hofmannswalbau (Chris                                | Holberg (Ludw., Freiherr von) 257     | Sonig 283                      |
| ftian Hofmann von) 233                               | pon)                                  | ( 100 mm)                      |
|                                                      |                                       | Hanigverger (Meart.) —         |
| Sofrath 934                                          |                                       | Honigern 284                   |
| Sofrath                                              | Holland 259 Holland (Henry Rich. Baf= | Honneure -                     |
| Sofredt                                              |                                       | honneure 285                   |
| Socorth (William)                                    | fall, Lord—Henry Edw.                 | ponette iiiiiiiiiii 200        |
| Hogarth (William) 235                                | For, Lord)                            | Honorius, rom. Kaiser —        |
| Hogenborp (Gijsbert Karl,                            | Hollander 260                         | Honorius (I. – IV., Papste) —  |
| Graf von — Dyrk von) 236<br>Hoga (James — James) 237 | Hollanberei 261                       | Southern (Joh. Nic. von) 286   |
|                                                      | Sollar (Bencest.) —                   | Soot (Soin - Mer)              |
| Hogland 238                                          | Solle 262                             | Soot (Sain. — Mer.)            |
| 6 7                                                  |                                       | Sooft (Pieter) 287             |
| Sobe Geiftlichkeit                                   | Sollenstein                           | hooghe (Pieter be — Ro-        |
| Sobert (Sauren) 230                                  | Sollunder                             | mein be)                       |
| Hohenegger (Caurenz) 239                             | bolm 263                              | Hoogstraten (Dav. van). 288    |
| Sohenems                                             | holman (James)                        | Hoogstraten (Dijrt van —       |
| Hohenfriedberg                                       | Holofernes                            | Sam. van — Jan van) —          |
| Hohengerolbseck, s. Ge-                              | holothurien                           | Hoogstraten (Jak. van) —       |
| rolbsect 240                                         | Holftein                              | Soot (Theob. Cow.)             |
| Hohenheim — Kleinhohen=                              | Holtei (Karl von — Luise              | Hoorn (Philipp II. von         |
| heim                                                 | von — Julie von) 266                  | Montmorency = Nivelle,         |
| Hobenheim (Franziska                                 | Solty (Ludw. Seinr. Chri-             | Graf von Floris) 289           |
| Theresia, Reichsgräsin                               | (toph)                                | Hope (Thom.)                   |
| von)                                                 | holgenborff (Karl Friedr.             | Hopfen                         |
| Sohentreis                                           | von)                                  | Hopital (1'), f. L'Hopital     |
| Sohenlinden                                          | Holwell (John)                        | (Michel de)                    |
| Hohenlohe 241                                        | Solnrood                              | Horapollo                      |
| Hohenlohe=Ingelfingen                                | Holz (Holzhandel) 269                 | Horatius (rom. Geschlecht) 290 |
| (Friedr. Ludw., Fürst                                | Polzbott                              | Horatius Flaccus (Quin-        |
| bon) 242                                             | Holzminden 270                        | tus)                           |
| Hohenlohe's Baldenburgs                              | Holzsaure                             | Hordenschlag 292               |
| Bartenftein (Ludw. Alons                             | Holzschneibekunft                     | Soreb                          |
| fius, Fürst von)                                     | holzwurm, f. Bortentafer 273          | horen                          |
| Hohenlohe = Walbenburg=                              | homann (Joh. Bapt. —                  | Boren, f. Geborund Sinne 293   |
| Schillingefürst (Alex.                               | Joh. Christoph)                       | Horiah                         |
| Leop. Franz Emmerich,                                | homburg vor der hohe —                | Borigfeit                      |
| Pring von) 243                                       | Some (Gir Everard) 274                | Horizont                       |
| Sobenmeffungen 244                                   | Home (Henry) Cord Raimes -            | Horizontal 294                 |
|                                                      |                                       | (Fr yellowia.                  |

| Bergeichuiß ber                                    | im fiebenten Banbe enti                                    | altenen Artikel. 755                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seite                                              | Geite                                                      | · Sette                                        |
| Bormafdine, f. Borrobr. 294                        | liste (George Somard,                                      | Suman 341                                      |
| pormant (30f., Freiherr                            | Graf von) 311                                              | humanitat                                      |
| mon)                                               | howard (30hn)                                              | humann (Jean Georges) 342                      |
| born 295                                           | howard (Katharina) 312                                     | humbolbt (Friedr. Beinr.                       |
| porn 296                                           | Soward (Bute)                                              | Mier., Freiherr von) 343                       |
| born (Cap)                                         | home (Richard, Graf)                                       | humboldt (Rarl Bith.,                          |
| horn (Guit., Graf von)                             | howitt (Bill - Richard) -                                  | Freiherr von) 348                              |
| horn (Frang Chriftoph). 297                        | hoper (30h. Gottfr. von) -                                 | Sume (Dav.)                                    |
| Dorn (3ch. Gottlob)                                | hopm (Rarl Georg Deinr.,                                   | hummel (Joh. Repomut) -                        |
| Dorne Toofe (3obn) 298                             | (Graf von) 314                                             | hummer 351                                     |
| porned (Dttofar von)                               | Brabanus Maurus                                            | .pumor                                         |
| Dornemann (Friebr. Konr.) 299                      | Drofuita                                                   | humoralpathologie 352                          |
| Dornemann (Bene Billen) -                          | Suarte (Juan) 315                                          | фитив —                                        |
| horngrofden                                        | Suber (Frang)                                              | Bunb 353                                       |
| Dornhaut                                           | Duber (Bubm. Ferb                                          | hundert Tage 354                               |
| hornfeife 300                                      | Bictor Ximé) 316                                           | hundeshagen (3oh. Chri-                        |
| Dornftein                                          | Suber (Maria) 316                                          | ftian)                                         |
| Pornthal (Frang Lubm.                              | Duber (Sam.) 317                                           | hundegrotte                                    |
| pon)                                               | Suber (Therefe)                                            | Sunberúd                                       |
| hornwerte, f. Außenwerte -                         | Dubertus ber Beilige 318                                   | hunbstage                                      |
| poroftop, f. Rativitat                             | Dubertusburg                                               | Dunbswuth                                      |
| porrobr                                            | Dubner (30b.)                                              | Dunger 357                                     |
| Dorfa, f. Bengift 301                              | Bubner (Mub. Jul. Benno) 319                               | Sungercur                                      |
| Dorft                                              | Bubich (Beinr.)                                            | Sunen 358                                      |
| portenfia                                          | Suder 320                                                  | Suningen                                       |
| Dortenfius (Quintus)                               | Dubibras                                                   | bunnen                                         |
| Dojen 302                                          | Subjon (Sobn)                                              | Sunt (Genry) 360 Sunt (James Benry Leigh.) -   |
| pojea                                              | Subson Bowe (Gir) 321                                      | hunter (Bill John)                             |
| Dojenbanborben                                     | Dubjonebai                                                 | hunnab (3ch. — Labiflaw                        |
| Pofianna 303                                       | Due 322                                                    | — Matthias) 361                                |
| Dofius                                             | Suehnetlapallan                                            | Supfelb (Berm.) 362                            |
| hofius (Staniflam)                                 | Suerta (Bic. Garcia be la) -                               | Durb (Rid)                                     |
| Pospinian (Rub.) —                                 | huet (Pierre Dan.) 323                                     | Duronen 363                                    |
| Dospital 304                                       | Bufe                                                       | Burter (Friebr.)                               |
| Dospitalbrand                                      | Sufeland (ChriftophMBilb.) -                               | Susaren 364                                    |
| hospitalfieber, f. Tophus 305                      | Sufeland (Gottlieb) 324<br>Suffell (3ob. Beinr. gubm.) 325 | huschke (Georg Phil.                           |
| Dolpobar                                           | Dufte                                                      | Sustiffon (Bill)                               |
| Dogbach (Bith. Beinr.)                             | Dug (Job. Leonharb) 326                                    | Duß (Johannes) 365                             |
| Doft (Bene Rragh)                                  | Dugel (Ernft Gugen, Freis                                  | Duffiten 366                                   |
| Boftien 306                                        | berr von)                                                  | Suften                                         |
| Dotho (Beinr. Guft.)                               | Sugel (Rarl Aler. Anfelm,                                  | .put 367                                       |
| hotomann (Frang)                                   | Reichefreiherr von)                                        | Sutchefon (Francis) 368                        |
| Dottentotten 307                                   | Sugenotten 328                                             | Dutte                                          |
| Dottinger (3ob, Beinr 308                          | Sugo von Trimberg 334 Sugo (Guft.)                         | Sutten (tilrich von)                           |
|                                                    | Sugo (Guft.) 335<br>Sugo (Bictor Maria —                   | Suttentoge 370                                 |
| Sat.)                                              | Mbel)                                                      | Suttentunde                                    |
| Souchard (Bean Ricol.) . 309                       | Sugo Capet, f. Capetinger 337                              | Buttenwerte                                    |
| Doubetot (Glifabeth Fran:                          | Dugtenburgh (3an pan)                                      | Butter (Leonbard)                              |
| çoife Sophie be Balive be                          | Subn                                                       | Dutton (Charles)                               |
| Bellegarbe, Grafin von) -                          | Dubnen, f. Gunen                                           | hutungerecht 371                               |
| Soudon (Jean Antoine)                              | Subnerauge                                                 | Hurham (Iohn) —                                |
| Soution (Samuel) 310                               | Duiffiers 338                                              | Dun                                            |
|                                                    | Sulbigung                                                  | Sungbere (Balthafar)                           |
| houtman (Cornelius) —<br>houwald (Chriftoph Ernft, | bullin (Pierre Mug., Graf) 339                             | hunghens (Chriftian) 372 hunfum (Jan van - Ju- |
| Freiherr von) 311                                  | Sullmann (Rarl Dietr.). 340                                | ftus van—Rifol, van—                           |
| Soward (Charl.), Graf                              | Dullenfruchte                                              | Jat. van)                                      |
| pon Carlisle                                       | Sulthem (Rari 30]. Em:                                     | Sveen 373                                      |
| Doward (George), f. Car:                           | manuel van)                                                | Spacinthe                                      |
|                                                    |                                                            | 48*                                            |
|                                                    |                                                            |                                                |

| Dynacinibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                   | Seite                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Dyales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | es miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                              |
| Dyaloffectit, f. Chrysfolith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Spallergie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Opherona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Dybries, f. Dibrida — Dyterie — Stumaer — Dybreses — Dybe (Mina umb Edward), f. Clarenbon (Edward), f. Clarenbon ( |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 4                                     | _                            |
| photopies ( . Historia )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | -                            |
| Dybogoes Dybe (Kara und Edward)  f. Clarenbon (Edward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| \$\frac{\text{Debte}}{\text{Canna unh Edwarb}}, \text{ [Sarenbon (Ebwarb Opbe, Braf von).} - \text{Opbe Braton)} = \text{Opbe to Breuville (Paul, Braf von)} - \text{Opber Aus on)} - \text{Opber Aus on} - Opber Opb      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Carendon (Chonard Oyde of Oyder Oyder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 7 1                                   |                              |
| Dybe, Graf von).  Graf von)  Dyber Activitie (Paul,  Graf von)  Dyber Activitie (Paul,  Dyber Activiti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 4 10000 1000                          |                              |
| Spoke be Reuville (Paul, Graf von)  Opherabad  375 Opher Ali  376 Opher Ali  376 Opher Ali  377 Opherabad  377 Opherabad  378  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                       |                              |
| Dyberadad 375 Dyberadis 376 Dybera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sybe be Reuville (Paul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.                                      |                              |
| Dybro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C8                                      | Iglesias de la Casa (Iosé) — |
| Hobbraulif         Janina         Javeuum         Jeerthe         Jeerthe         Jearina         Jeanna         Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Öpdrocephalus ober Wafferlouft.         Japetus         387         Jarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |
| Spiroccephalus oder Wassesser   Sarbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | - 4                          |
| ferkopf, f. Wasserchieft. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| hybrodynamit, f. Oydrau life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The state of the s |                                         |                              |
| Tit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| hybrogen, f. Wasserstellien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Dybrometer — Jatrodyemifer — 388 Stofaeber — 403 Dybrophobie, f. Wasser — Jatrodyemifer — 389 Stofaeber — 316efonso (San) — 316efu — 378 Sarartes — 316efonso (San) — 316efu — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Dybrophobie, f. Wassers states and states an |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Sphrophobie, f. Wasser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Sarartes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                     |                              |
| hybropisch:   Ibarra (Ioachim)   Istas, f. Homer   404   Ihrdometer   Ibell (Arl Friede Institute Institut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dura tributy tributa                    |                              |
| hybrostatische Bage, somit von dem der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Dybrostatische Wage, s. Zberia 390 Zitum — Italichia — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Ardometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Dybrothionsaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                              |
| Dysiastif — Identitat — Identi | and the same of th | 20000                                   |                              |
| Dygica — Ish Sina, f. Avicenna — Ishinois —  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                       |                              |
| Dyginus (Cajus Julius) — Isbykus — Isluminaten — 405 Dygrometer — 379 Isly — 392 Illustriete Ausgaben — 408 Dylas — Islyrieth — Islyrieste Ausgaben — 408 Dylas — Islyrien — Islyrieste Ausgaben — Islyrien — Islyrieste Ausgaben — Islyrien — Islyrieste Ausgaben — Islyrieste — I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The Sing of Unicenna.                   |                              |
| Dyginus (Cajus Julius). — Ibykus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | -                            |
| Dygrometer 379 Ich 392 Illustrirte Ausgaben 408   Dylas — Ichthyolith — Illustricte Ausgaben 408   Dymen — Ichthyolith — Illustricte Ausgaben 408   Dymen — Ichthyophagen — Ic |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                     |                              |
| Dylas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219111                                  |                              |
| Dylozoismus — Ichtyolith — Ilhrische Sprache und Lischynnen. — Ichtyophagen — teratur, s. Serbische Dymenopteren, s. Insecten 380 Icilius . — Sprache und Literatur 407 Dymettus — Icilius (Luintus), s. Guis Ilmenau — Dymene. — scilius (Luintus), s. Guis Ilmenau — Ilmense — 408 Dypallage — Icolmkill — Ilis — Ilis — Dypata — Isa — Ilis — Ilis — Dypata — Isa — Isa — Ilis — Dypatia — Isa — Is | 6 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-9                                     |                              |
| hymen. — Ichthyophagen — teratur, s. Serbische Hopmenopteren, s. Insekten 380  Dymettus — Icilius (Quintus), s. Guis Ilmenau — Immensee — 408  Dymalage — Icolmkill — Ilis — Ilis — Ilis — Ilis — Ilis — Immensee — 408  Dypatia — Isaa — Isaa — Ilis — Immensee — 408  Dyperbaton — Isaa — Immensee — Immensee — 409  Dyperbaton — Isaa — Immensee — |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,000                                  |                              |
| Hymnettus — Geradic und Literatur 407 Hymnettus — Gerilius (Quintus), f. Gui= Hymne. — Icilius (Quintus), f. Gui= Hymnel. — Icilius (Hymnel.), f. Gui= Hymnel. — I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| hymne. — scilius (Quintus), f. Guischard (Karl Gottlieb). — Ilmensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                              |
| hymne. — scalmkill. — Iltis — Iltis — Dypata. — Iba. — Iba. — Ilus. — Ilus. — Ilus. — Iba. — Ilus. — Il |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Icilius (Quintus), f. Gui=              |                              |
| Dypatia — Iba — Imagination —  | Hymne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schard (Karl Gottlieb). —               | Ilmensee 408                 |
| Dyperbaton — Ibasi — Imam — Im | Hypallage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Icolmfill                               | Iltis —                      |
| Hopperbaton — Ibas — Imam — Imatrafall — Imperbel (Beometrie) — Ibeal — Imatrafall — Imanbrasee  | Hypata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                              |
| hyperbel (Geometrie). 381 Idaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hypatia —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ibalium 394                             | Imagination                  |
| hyperboloid — Ibealismus — Imaus — Ima |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| hyperboloid. — Ibealismus — Imaus. — Imperboreer — Indee. — Imperior. — Imperior. — Imperior. — Imperior. — Imperior. — Imperenter. — Indeer (Christian Ludw.) — Immediatstande. — Immediatstand |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Hyperboreer — Idee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Hopperides 382 Ideenassociation, s. Usso- Imitation, s. Nachahmung — Ciation ber Ideen — Immanent — Immanent — Immediatstände — Immediatstände — Immediatstände — Immediatstände — Immediatstände — Immermann (Karl Lebr.) — Immermann (Karl Lebr.) — Immermann (Karl Lebr.) — Immediatstässississississississississississississi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| hyperion — ciation ber Ibeen — Immanent — Immanent — Ibppermeter — Ibeler (Christian Lubw.) — Immediatstände — Ibppermestra — Ibeler (Iul. Lubw.) — Immediatstände — Immen, s. Bienen — Il Ing (Ing (Iteler Wilh. Ing.) — Immermann (Karl Lebr.) — Immobil — Ing (Friedr. Wilh. Ing.) — Immobil — Immobi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2000                                    |                              |
| hypermeter — Ibeler (Christian Ludw.) — Immediatstände. — Ihpermnestra — Ibeler (Iul. Ludw.) 397 Immen, s. Bienen 410 Impertrophie — Identität — Immermann (Karl Lebr.) — Immermann (Karl Lebr.) — Immobil 411 Imphhasis — Iing (Friedr. Wilh. Ios. Immobilien — I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ ,, , , ,,                             |                              |
| Hoppermnestra — Ibeler (Jul. Lubw.) 397 Immen, s. Wienen 410  Hoppertrophie — Ibentitât — Immermann (Karl Lebr.) —  Hoppinos — Iing (Friedr. Wilh. Ios. Immobilien —  Hopphen — von) — Immunitât —  Hoppochondrie — Ibeologie — Imola —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                              |
| Hoppertrophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Hyphasis — Identitätssystem, s. Schel- Immobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | - , ,                        |
| Hopphasis — ling (Friedr. Wilh. Ios. Immobilien — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spentitat                               |                              |
| Hopphen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Hypochondrie Ibeologie Imola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 10                                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hypocyfloide, s. Epicyfloide 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Imola (Innocenzo ba)         |
| Hypocykloide, s. Epicykloide 383 Idiom, s. Ibiotismus — Imola (Innocenzo ba) — Hypomochlium — Idiopathisch — Impanation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                              |
| Hypotenuse 398 Imperativ 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                              |
| Spyothet — Sbiot — Imperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                                       |                              |
| Dypothese 384 Ibiotikon Imperfectum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                       |                              |
| A at 1 half a second  | A St. Shelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                      |                              |

| Cette                                        | Cette                                               | Sul                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ipecacuanha 478                              | Bele be France (Infel) 511                          | 3ablunta 58                          |
| Aphigenia                                    | 36lp                                                | 3acht —                              |
| Aphifles                                     | 36mgeliten                                          | 3ad Bubbing, f. bansmurft 58         |
| Aphifrates                                   | 36mqil                                              | Badfon (Unbrew)                      |
| 3phimebea 479                                | 36np —                                              | 3ad (beinr. Joach.) 58               |
| 3pfara                                       | 3fobarometrifche Binien                             | Sacob (D. E.), Bibliophile,          |
| Spfus                                        | 3focbron 512                                        | f. Lacroix (Paul) —                  |
| Brat Abschemi                                | 3[ographie                                          | Jacobáa von Bollanb                  |
| Frat Arabi                                   | 3fotrates                                           | Jacobi (Friedr. Beinr.). 581         |
| Gran                                         | 3folasbella, f. Borromeis                           | Jacobi (3oh. Georg) 58               |
| 3reland (3ohn) 480                           |                                                     | Jacobi (Jat.)                        |
| Irendus                                      |                                                     |                                      |
|                                              | 3folani (30h. Bubm. Det-                            | Bith.) 58                            |
| 3rene                                        | tor, Graf von)                                      |                                      |
| Brene, griech. Raiferin                      | 3foliren                                            | Jaconnete 58!                        |
| Triorte (Juan be) 481                        | 3fomerifche Rorper                                  | 3acotot (3of.)                       |
|                                              | 3fometrifc                                          | Jacqueminot (Baron) 594              |
| Friditte (Lomas De) 482                      | 3fomorphismus                                       | Jacquerie                            |
|                                              | 3foperimetrifch 514                                 | Jacquin (Ritot. 3of., Frei-          |
| Bris - Brisfteine                            | 3fothermen, f. Erbmarme -                           | berr von - Jof. Frang,               |
| 3rtutet                                      | Ifouard (Ricolo)                                    | Freiherr von) 59                     |
| 3rlanb                                       | 3spahan                                             | 3aen                                 |
| Irmenfaule 496                               | 3frael und 3fraeliten, f.                           | 3affa                                |
| 3rofejen 497                                 | Debraer und Juben                                   | 3agb 59:                             |
| Sconie                                       | Beraeli (3faat b')                                  | Jagbrecht 59                         |
| Irrational                                   | 3ffus 515                                           | 3agello 59                           |
| Irrationalitát                               | 3ftavonen                                           | Jagellonen                           |
| 3rregulair 498                               | 3fter                                               | Jagemann (Chriftian 3of.             |
| Jrrenanftalten                               | 3ftbmus                                             | — Ferb. — Karoline) . — 34ger        |
| Irritabilitat 499                            | Iftrien                                             | 3dger                                |
| 3rrlicht —                                   | Biturik (2)on Zavier 0e) 310                        | Jagernborf                           |
| 3rrthum                                      | 3talien 517                                         | Jaguar, f. Unge 59'                  |
| 3rus 500                                     | 3talien 517<br>Stalienische Runft 531               | Jahn (Friebr. Bubm.)                 |
| Irving (Ebmarb) —                            | Italienifche Dufit 545                              | 3ahn (3of.) 598                      |
| Brving (Ba bington)                          | 3talienische Schule 547                             | 3abn (3ob. Chrift.)                  |
| 3faat 501                                    | Stalienische Sprache unb                            | 3abr —                               |
| Ifabella von Caftilien (Ro:                  | Literatur                                           | Jahr und Tag, f. Frift 61H           |
| nigin von Spanien)                           | Italineto (Anbr.) 577                               | Jahreszeiten                         |
| Ifabella II. (Maria Buife)                   | Sterativum                                          | Jahrringe                            |
| Ronigin von Spanien. 502                     | 3thafa                                              | 3atob                                |
| Ifaben (Jean Bapt                            | 3thome 578                                          | Jafob I., Ronig von Cchotts          |
| (Eugene)                                     | Sturbibe (Don Muguftin                              | lanb 601                             |
| Eugene)                                      | be), Raifer von Mexico -                            | Jatob I., Ronig von Groß.            |
| Isambert (Frang. Unbre) -                    | 3tfdil                                              | britannien und Brland. 60%           |
| 3/ar                                         | 3tp6                                                | 3atob II., Konia von Große           |
| Ifaure (Clémence) —                          | 36eboe                                              | britannien und Irland. 603           |
| Saurien 504                                  | Jeftein (30h. Abam von) 579                         | Jatob III., ber Pratenbent 60%       |
| 3faus                                        | 3viga                                               | Jatob I., Raifer von Saiti,          |
| 36dia —                                      | 3prea 580                                           | f. Deffalines (3ob. 3at.) 60t        |
| 3fфl 505                                     | Yara                                                | Jatob (Bubm. Beinr. von)             |
| 3/earim                                      | Iman I -II ruff Grafi:                              | 3afobiner 607                        |
| Ifelin (Ifaat)                               | Iman I.—II., ruff. Groß-<br>fürften; I.—II., Bafit- | Zatobinerorben 613                   |
| Isenburg                                     | ismitte Mariamitte                                  | Jatobiten (Monophufiten) -           |
| Iferiohn 506                                 | jewitich - Alexiewitich - 3. III., Bare             | Jakobiten (in Englanb) —             |
| Isiborus Dispalenfis                         | 3mein 581                                           | Zatobestab, f. Drion 614             |
|                                              | Srion                                               | 3atust                               |
| Isiborus Pelusiota—                          | Spnr                                                | Jalape                               |
| Nistafel 508                                 | Sun                                                 | Salta                                |
|                                              |                                                     | 3amaica                              |
| Isla (30fé Francisco be)                     | Sob.                                                | Samuta                               |
| Islam und Islamismus, f. Wohammebanismus 509 | 300.                                                | James (Georg Papne<br>Rainsforb) 615 |
|                                              | Charles and the same                                |                                      |
| Islanb 510                                   | Sablonowifti (fürftt. Fa:                           | Jamefon (Meorae) 616                 |
|                                              | milie - Stanijlaw - 30].                            |                                      |
| Bele be France (Gouverne-                    | Mler Anton Marim.                                   | Jameson (Rob.)                       |
| ment) 511                                    | - Eubro.) 582                                       | Jamiefon (John)                      |
|                                              |                                                     |                                      |

| Seite                                             | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ceite                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Janet (Frang.) 617                                | Befuitenfchulen 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bohannes ber Taufer 676       |
| 3anin (Jules)                                     | Befuitenftil 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Johannes (ber Gvangelift) 677 |
| 3aniticharen                                      | 3efu6 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bobannes Chrnforrhoas         |
| Saniticarenmufit 619                              | Befus Sirach, f. Sirach. 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Johannes Parriciba            |
| Janiticharenmufit 619<br>Janfen (CornelCornel.) - | Jeux floraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Johannes Secundus 678         |
| Janffens (Mbr Cornet.                             | 3ever 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johannisbeere                 |
| - Bict. Donorius) 620                             | 3egira ! 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Johannieberg                  |
| 3anuar                                            | 3ogdimethaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johanniebrot 671              |
| Januarius                                         | Boanes (Bicente - Buan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Johannischriften, f. Ga:      |
| Nanus                                             | Bicente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bier                          |
| 3apan 621                                         | 3obfigbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Johannisfeuer                 |
| 3opbet 626                                        | Joder (Chriftian Gottlieb) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sobannistag                   |
| Jarde (Rarl Grnft)                                | Bobe (Peter be - Peter be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johannismurmchen, f.          |
| 3argon                                            | Arnoth be) 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glübreurm                     |
| 3grgon6                                           | Jobelle (Etienne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johanniterritter              |
| Sornor -                                          | 30el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30bn Bull 681                 |
| 3aroflam 627                                      | Joel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Johnson (Benjamin)            |
| 3a6min                                            | Johann XXII., Papft 663<br>Johann XXIII., Papft —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johnson (James) 681           |
| 3asmin (3acq.)                                    | Johann XXIII., Papft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3ohnfon (Wicharb)             |
| Jasmunb                                           | Johann ohne Banb, Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30hnfon (Sam.)                |
| 3aspis, f. Quarg 628                              | von England 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30inville 683                 |
| Jaspisporgellan, f. Bebg-                         | Johann von Benben, f. Zaufs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boinville (Bean, Gire be)     |
| moob                                              | gefinnte 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30jatim 684                   |
| 3affp                                             | Johann von Luremburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Joliba, f. Riger              |
| 3auer                                             | Ronig von Bohmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3olle                         |
| Baurequi n Aguilar (Buan                          | Johann von Schwaben, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jomard (Ebmond Franc.) -      |
| be)                                               | Johannes Parriciba 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jomelli (Micole) 68:          |
| 3ava 629                                          | Johann VI. (Maria 3of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jomini (Benri, Baron)         |
| 3art 630                                          | Bubm.), Konig von Por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30na                          |
| 3grtbaufen                                        | tugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jonas (Juftus)                |
| 3an (Untoine)                                     | Johann II. Kafimir, Konig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zonathan—Ionathan Aps         |
| Jagngen 631                                       | von Polen 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | рђив                          |
| Jeanne b'Arc                                      | Johann III. Cobiefti, Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jones (Gir 3nige) 68          |
| Bean Paul, f. Richter (Bean                       | nig von Polen — Jatob<br>S. — Bebwig — Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jones (John Paul)             |
| Paul Friebr.) 633                                 | S. — Bedwig — Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3ones (Gir Bill.) 680         |
| 3ebo                                              | Glementine - Aler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jongleurs 689                 |
| Befferfon (Thomas)                                | Ronftantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jonfon (Ben), f. Johnson      |
| Jeffrens (Gir George) 634                         | Johann ber Beftanbige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benjamin)                     |
| Jehovah 635                                       | Rurfurft von Cachien . 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jorbaens (Jat.) 690           |
| Jefaterinburg                                     | Johann Friedrich I., Rur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Befaterinobar 636                                 | fürft von Gachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jordan (Carnille be) 691      |
| Bekaterinoflam                                    | Johann Friedrich II., Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3orban (Dora) 691             |
| Zemappes                                          | jog von Sachfen 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jorban (Spivefter)            |
| Jemen, f. Arabien, 637                            | Johann Georg I., Kurfürft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Sena                                              | 30hann Georg II., Rurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Borg (30h. Christian          |
| Jenitale 641                                      | fürft pon Sachfen 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30fefinos 692                 |
| Benisei                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3ofeph                        |
| Jenifeift                                         | Johann Georg Ht., Kur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zofeph                        |
| Jenner (Ebwarb) 642                               | Johann Georg IV., Rur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bofeph von Arimathia 692      |
| Bephtha 642<br>Berban (Billiam)                   | fürft von Sachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Joseph I., rom. : beutscher   |
| Jeremias 643                                      | Johann (Bapt. 3of. Fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raiser                        |
| Berica (Pablo be)                                 | hian (Schoff ) (Frahers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jofeph II., rom. beutscher    |
| Bericho - Role bon 3                              | bian Gebaft.), Graber: 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raifer)                       |
| Jermat Timotejem 644                              | Johann von Oftreich, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jofeph (Friedrich Ernft       |
| Jermolow (Merei Petro:                            | Buan b'Auftria 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Georg Rarl), Bergog           |
| wit(d)                                            | Johann (Repomut Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | von Cachfen: Altenburg tige   |
| Serobeam I II                                     | Jofeph, Pring), Bergog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jofephine (Marie Rofe),       |
| Berfen, f. Guernfen 645                           | au Sachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raiferin ber Frangofen -      |
| Berufalem                                         | Johanna (Dapftin) 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jofephus (Rlavius) 699        |
| Berufalem (30h. Friebr.                           | Johanna I., Konigin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bofias, Dring von Cachfen-    |
| 2Bith.) 647                                       | Reapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roburg 700                    |
| Sefaias                                           | Johanna II., Ronigin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Josquin Despreg               |
| Sefuiten 648                                      | Reapel 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3oft (3frael Marcus)          |
|                                                   | The state of the s | -                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |

## 760 : Berzeichniß ber im fiebenten Bande enthaltenen Artikel.

| . Ge                        | ite Seite                    | Seite                         |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Zofua                       | Jubenpech, f. Asphalt —      | Junte 738                     |
| Joubert (Barthélemy Cas     | Jubenthum —                  | Suno —                        |
| therine)                    | Jubisch-Deutsch 718          | Junot (Andoche und Io=        |
| Zouffron (Théodore Si=      | Jubische Literatur —         | sephine), s. Abrantes         |
| mon) 702                    | Zudisches Schulwesen 723     | (Berzog und Berzogin) 739     |
| Joujou —                    | Judica, s. Sonntag 725       | Junta                         |
| Jour 703                    | Judith —                     | Zunta oder Zunti, s. Giunti — |
| Zourban (Zean Baptiste,     | Juften                       | Jupiter —                     |
| Graf)                       | Jugenbschriften              | Jura 742                      |
| Jourdan (Mathieu Jouve) 704 | Zugurtha, König von Nu=      | Jurisdiction, s. Gerichte     |
| Journal                     | midien 726                   | und Gerichtsverfassung -      |
| Jouvenet (Jean) 705         | Julep 727                    | Jurisprudenz, f. Rechts=      |
| Joun (Bict. Jos. Etienne    | Julia —                      | wissenschaft —                |
| be)                         | Julianshaab                  | Jurburg                       |
| Jovellanos (Don Gaspar      | Julianus (Flavius), rom.     | Juristenrecht                 |
| Melchior be) 706            | Kaiser — Marc. Didius        | Zussieu (Antoine be-Ber-      |
| Jovinianus 707              | Salvius 3                    | nard be — Jos. be —           |
| Joneuse (Herzoge von —      | Zülich 728                   | Abrien de — Laurent           |
| Guillaume, Bicomte be       | Julius 729                   | Pierre de) 743                |
| Annas, Herzog von —         | Julius (rom. Geschlecht). —  | Jussuff=Ben 744               |
| Franz — Heinrich —          | Julius Cáfar, f. Cáfar (Ca-  | Juste milieu                  |
| Jean Armand be)             | jus Julius)                  | Justi (Karl Wilh.) 746        |
| Joyeuse entrée              | Julius (1. — III., Papste) — | Justicia                      |
| Jonou, s. Cadoudal (Geor=   | Julius (Nik. Seinr.) 730     | Zustinianus I. (Kaiser bes    |
| ges)                        | Junder (Friedr. Aug. —       | bnzantin. Reichs)             |
| Juan, f. Don Juan           | 30h. — Christian)            | Zustinus (Marcus Zusti-       |
| Zuan d'Austria (Don) 708    | Jung (Joachim) 731           | nianus) 747                   |
| Juba, Konig von Numidien    | Jung (Joh. Beinr.) —         | Justinus (ber Martyrer). 748  |
| — Juba II 709               | Jung=Bunzlau 732             | Justirmaschine, s. Abjusti=   |
| Zubeljahr                   | Junger (Joh. Friedr.) —      | ren                           |
| Jubilate, s. Sonntag        | Junges Deutschland —         | Zustitia                      |
| Juchten, s. Juften          | Junges Europa 734            | Zustitium                     |
| Juden                       | Junges Italien 735           | Justizhoheit                  |
| Juda 710                    | Jungfrau 736                 | Zustizmord                    |
| Jubaa, f. Palaftina         | Jungfrau von Orleans, s.     | Züterbogt                     |
| Judas Ischarieth            | Zeanne d'Arc                 | Zutland                       |
| Judas Makkabai —            | Jungfrauen —                 | Juvenalis (Decimus Ju=        |
| Judas Thaddaus              | Zungmann (Jos. Jak.) —       | niu6)                         |
| Juden                       | Jungster Tag                 | Juvencus (Cajus Bettius       |
| Judenkirsche 717            | Zunius 737                   | Aquilinus) 750                |
| Zubenmebaillen — Juben=     | Junius (rom. Geschlecht) -   | Zuventa                       |
| topfe                       | Junius (Briefe bee) —        | Zuwelen                       |
|                             |                              |                               |

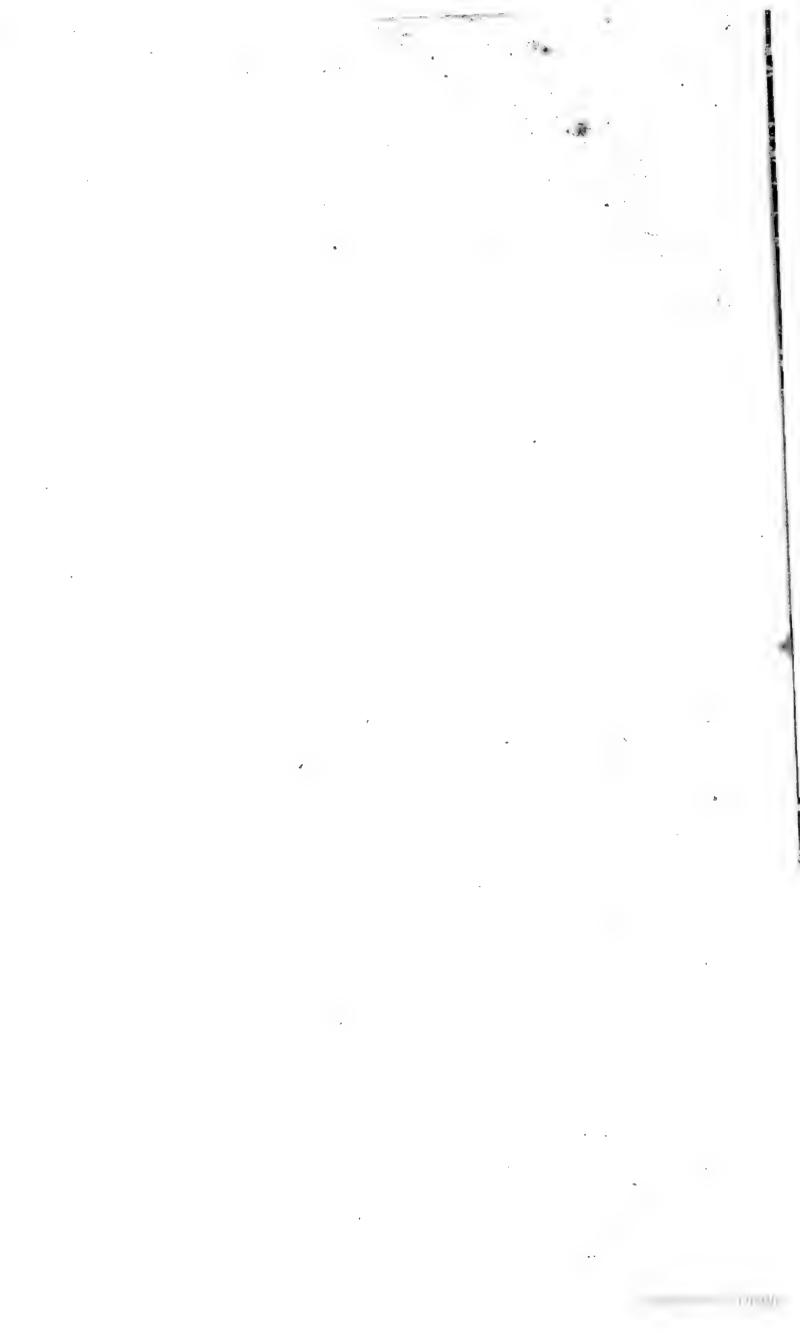

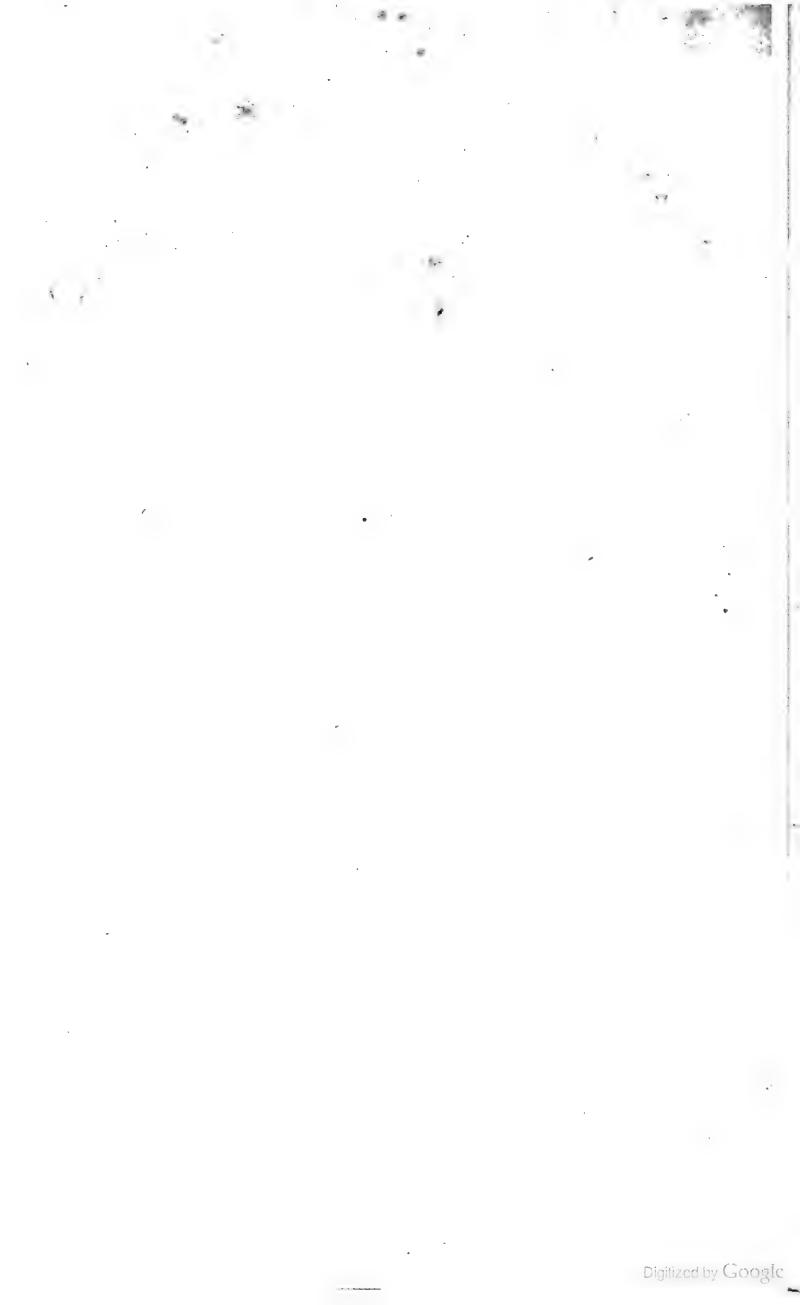

OUT









